

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

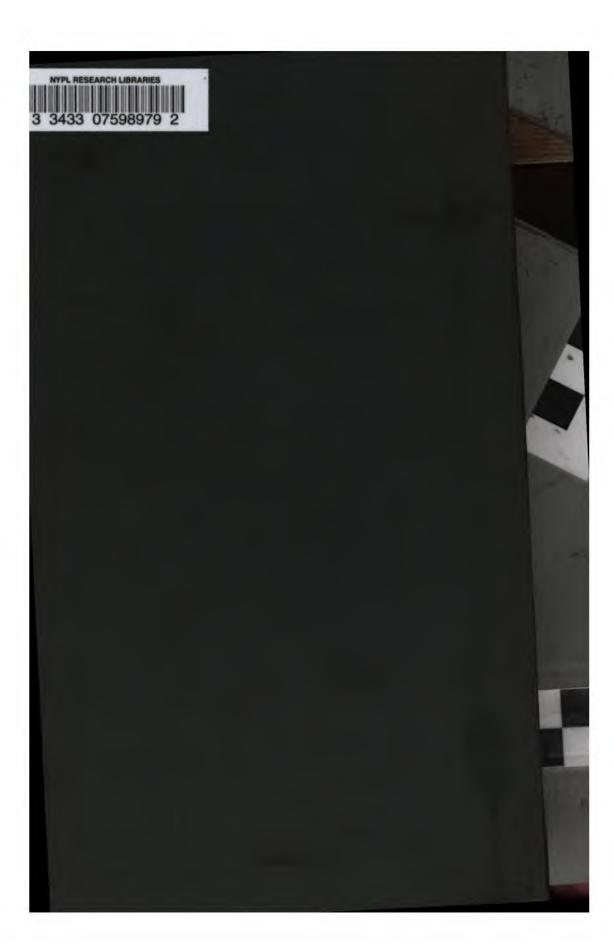



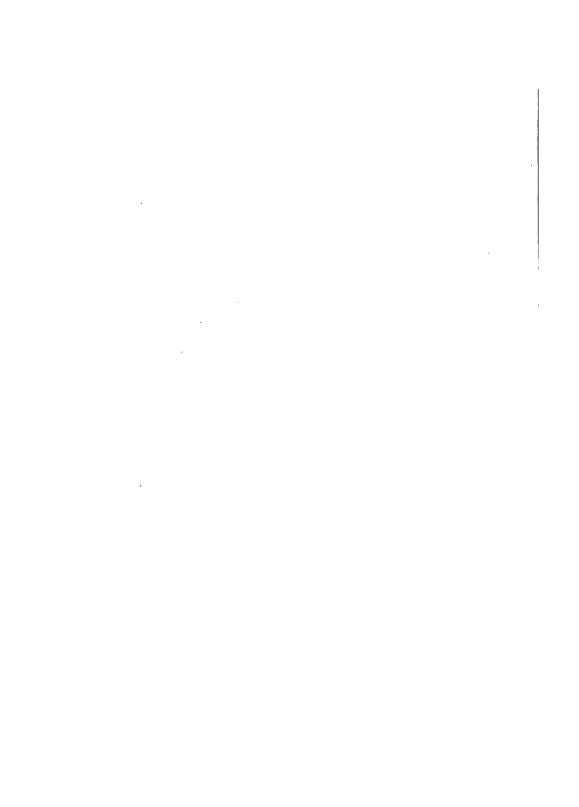

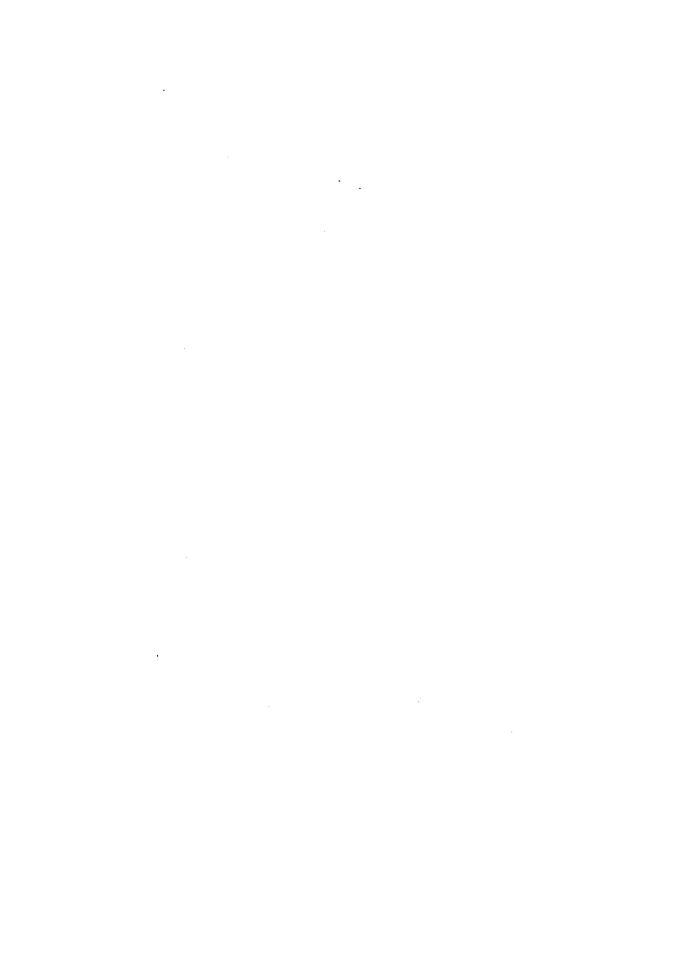

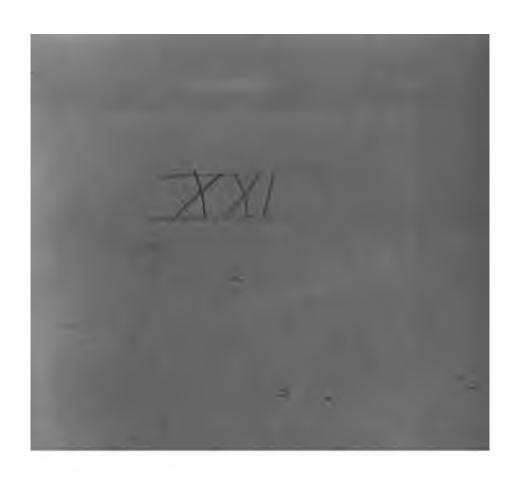



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

.

.

.

•

•





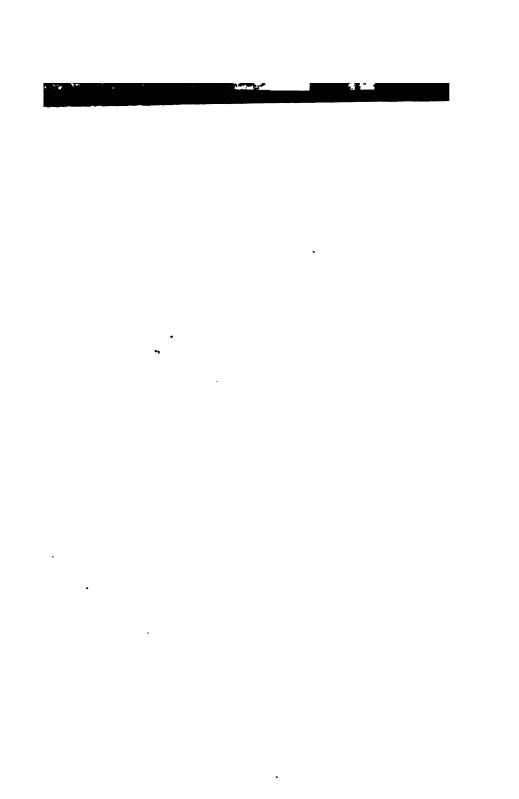

.

# Pädagogischer

# Zahresbericht

für tie

Boltsichullehrer Deutschlands und der Schweiz.

Im Berein

mit

Bartholomäi, Dittes, Hentschel, Petsch, Pfalz, Prange, Schlegel und Schulze

bearbeitet und herausgegeben

von

August Lüben,

Einundzwanzigster Banb.

Leipzig. Friedrich Brandstetter. 1870. PUBLIC LIBERTY

ASTOR LEVY

TILDEN FOR LEVY

R

TELEVISION LEVY

TILDEN FOR LEVY

TILDEN FO

•

# Inhalts-Berzeichniß.

| T     | Rathematit. Bon D      | r. <b>Bartho</b> l | omāi          |          |        | Seit.   |
|-------|------------------------|--------------------|---------------|----------|--------|---------|
|       | Religioneunterricht.   |                    |               |          |        |         |
|       | Babagogif. Bon Dr.     |                    |               |          |        |         |
|       | Literaturfunde. Bo     |                    |               |          |        |         |
|       |                        |                    |               |          |        |         |
|       | Beographie. Bon &      |                    |               |          |        |         |
|       | Anschauungsunterri     |                    |               |          |        |         |
|       | Befang. Rufilmiffenich |                    |               |          |        |         |
| VIII. | Jugend- und Bolts      | driften.           | Bon M. Lul    | ben      |        | . 392   |
| IX.   | Raturtunde. Bon M.     | Lüben              |               |          |        | 432     |
| X.    | Gefdichte. Bon A.      | Setfa .            |               |          |        | 471     |
|       | Beichnen. Bon A. Lu    |                    |               |          |        |         |
|       | Reue padagogifche 3    |                    |               |          |        |         |
|       | Die neueften Erfche    |                    |               |          |        |         |
|       | deutschen Sprachunt    |                    |               |          |        |         |
| W117  |                        |                    |               |          |        |         |
|       | Die außeren Angel      | • .                |               |          |        |         |
|       | ihrer Lehrer. Don A    |                    |               |          |        |         |
| XV.   | Die Schweiz. Von J     | J. Ochleg          | jel           |          |        | 707     |
| XVI.  | Anhang. Bon A. Lük     | en                 |               |          |        | 804     |
|       | (NB, Begen Mang        | els an hin         | reichenbem S  | toff muß | ber 9  | Bericht |
|       | über das "Tu           |                    |               |          |        |         |
|       |                        |                    |               |          |        |         |
|       | Berichte über          |                    |               |          | arlo m | ir nemi |
|       | über das Jahr          | : 1869 berei       | nigt werden.) |          |        |         |

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |

# Berzeichniß der Schriftsteller.

**Z**dam, 48. 50. Adami, 285. Abelberg, 410. Aberholdt, 469. Albers, 631. Albert, 416. Albrecht, A. H. **150**. -, 3., 583. Almer, 566. Altenburg, 118. Amthor, 284. Andersens, 400. Andieg, 338. Andrá, 500. Undree, 408. Armftroff, 301. Arendt, 439. Arndt, 461. Arnold, 590. Mub, 132. v. d. Aue, 192. Muer, 548. Auerbach, 430. August, 78.

Bach, 378 (2). Bachmann, 547. 572. Bagge, 127. Bahnson, 73. Ballien, 43. Banis, 438. Barth, 356. Bartholomaus, 283. Battig, 56. **591**. Bauer, 405.

Barmann, 190.

**(2)**. —, \$., 810 (4). -, J., 50**3**. 514. Beder, 566. Bebm, C., 28?. -, **S., 79**. Behrens, M., 406. –, F., **3**16. Behfe, 539. Beiche, 263. 279. 470. Bell, 369 (2). Bender, 514. 518. Benede, 510. Benedix, 592. Berger, 427. Bergfteen, 79. Berlet, 502. 562. v. Berned, 412. Bernhard, 589 (2). Bernhardt, 532. Berthelt, 469. v. Bestow, 160. 807. Beuthner, 408. Birtenftabt, 135. Blafe, 468. Blochwig, 445. **В**Гббф, **337**. Blum, 460. 465. Blumberg, 263. Bod, 445. Bodamer, 34. Bobemann, 142. 146. Bodenmüller, 145. 309. Cannabic, 275. Bohm, 567.

Böhme, A., 79. 80.

Bed, Friedr., 577. 578 Bohme, E., 648. Boly, 812 (2). Bopp, 459. Brachmann, 180. Bradebufd, 33. Brahmig, 362. Branbes, 805. Brandt, 332. 852. 353. Brafelmann, 337. Braubach, 582. Braun, 416. Braune, 124. 149. Brecher, 521. v. Bredom . Gorne, 397. Brehm, 448. 449 (2). Brettner, 73. Brigelmapr, 446, 558. Bronn, 447. Bruel, 610. Brugier, 187. Bruhns, 567. Brummer, 71. Brunnemann, 811. Büchner, 398. Buchruder, 129. Budle, 533. Bunger, 160. Burbach, 556. Busch, 71. Butiner, 53. 262. Callin, 811. Cammerer, 273.

Capraz, 582.

Carlyle, 533.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# Berzeichniß ber Schriftsteller.

**A**bam, 48. 50. Bed, Friedr., 577. 578 Bohme, E., 648. Adami, 285. Bols, 812 (2). **(2)**. Abelberg, 410. —, \$., 810 (4). Bopp, 459. Moerholdt, 469. —, 3., 50**3**. 514. Brachmann, 180. Beder, 566. Bradebuid, 33. Mbers, 631. Albert, 416. Bebm, G., 282. Brahmig, 362. Albrecht, A. H. 150. -, **&**., 79. Brandes, 805. -, J., **583**. Behrens, M., 406. Brandt, 332. 352. 353. —, F., **3**16. Mimer, 566. Brafelmann, 337. Altenburg, 118. Bebfe, 539. Braubach, 582. Beiche, 263. 279. 470. Amthor, 284. Braun, 416. Bell, 369 (2). Braune, 124. 149. Andersens, 400. Brecher, 521. Andieg, 338. Bender, 514. 518. Andra, 500. Benede, 510. v. Brebow : Gorne, 397. Brehm, 448. 449 (2). Benedig, 592. Undree, 408. Armftroff, 301. Berger, 427. Brettner, 73. Arendt, 439. Bergfteen, 79. Brigelmapr, 446, 558. Arndt, 461. Berlet, 502. 562. Bronn, 447. Arnold, 590. Bruel, 610. v. Berned, 412. Mub, 132. Bernhard, 589 (2). Brugier, 187. Bernhardt, 532. v. d. Aue, 192. Bruhns, 567. Auer, 548. Berthelt, 469. Brummer, 71. Auerbach, 430. v. Bestow, 160. 807. Brunnemann, 811. Buchner, 398. August, 78. Beuthner, 408. Birtenftadt, 135. Budruder, 129. **23**ach, 378 (2). Budle, 533. Blafe, 468. Bacmann, 547. 572. Blochwig, 445. Bunger, 160. Blosch, 337. Burbach, 556. Bagge, 127. Bahnson, 73. Blum, 460. 465. Busch, 71. Ballien, 43. Blumberg, 263. Buttner, 53. 262. Banip, 438. Bod, 445. Barth, 356. Bodamer, 34. Callin, 811. Bartholomaus, 283. Bobemann, 142. 146. Cammerer, 273. Battig, 56. Bodenmüller, 145. 309. Cannabid, 275. 591. Capraz, 582. Bauer, 405. Bohm, 567. Böhme, A., 79. 80. Carlyle, 533. Barmann, 190.

Christ, 339. Christmann, 540. Clasen, 62. Crüger, 123. 129. Curtius, 533.

Dambed, 301. Damm, G., 386. ---, \$., 568. Danicher, 812. Degn, 55. Deinhardt, 177. Deutschmann, 314. Diefenbach, 263. Dielit, 272. Diendorfer, 594. Dietrich, 365. Dillmann, 811. Dirschte, 337. Dittmar, G., 140. , S., 140. 515. 532. Dolle, 536. Domeider, 811. Domichte, 537. Drbal, 158 (2). Drecheler, 461. Drose, 187. Duder, 416. 556. Ducotterb, 811 (2). Dula, 417. Dunger, 810.

Ebeling, 403.
Ebensperger, 266.
Ebensperger, 266.
Eberhard, 417.
Eberty, 523.
Ebner, 38.
Edgeworth, 402.
Eggers, 805.
Egli, 457.
Ehrenberg, 543.
Elditt, 329. 437.
Eltefter, 120.
Emsmann, 580.
Engelien, 555.
Erd, 131.
Erdmann, 628.

Erk, 339. Ernst, 151.

Falt, 175. Fasch, 31. 40. 557. Fiedler, 142. —, A., 445. -, J., <mark>73</mark>. Finger, 628. Fifder, Frg., 807. -, F. W., 566**.** Fir, 519. Flachmann, 308. Fleischmann, 804. Flügel, 338. Flux, 339. de Fou, 409. Förfter, 519. Fob. 500. 506. Foßler, 44. 45. Frante, 569. Freier, 547. Freimund, 609. Freitag, 516. Fresenius, 69. Freund, 700. Frischauf, 60. Frige, 263. Frohlich, C., 395. -, Chr., 305. Fromm, 356. Frommel, 418. 422.

Sartner, 803. 330.
Sarh, 339 (2).
Schride, 360.
Serstäder, 448.
Sesell, 648.
Sesel, 353.
Seyer, 308. 319.
Siebel, 444.
Siesemann, 311.
Sindely, 503.
Sittermann, 313. 318.
320. 324.
Slaser, 469.
Slinger, 536.

Godin, 397. Gobr, 507. Golbbed, 190. Gölig, 318 (2). Golffd, 178. Göginger, 567. Greef, 320. 378. Greger, 337. Greu, 356 (2). Gretichel, 460. Groß, 552. 564. Grube, 422. Gruber, 57. Gruppe, 189. Gube, 320. 324. v. Gumpert, 401, 402. 403. Gurde, 311. 565 (2). 812. Guthe, 263, 274.

Sabertorn, 268. Sammer, 309. Sarber, 807. Sarms, 70. Hartmann, 466. Safters, 320. 323. 573. Sauer, 357. Hauff, 369. Haug, 563, 570. Sauffer, 533. Sechel, 74 (3). Beder, 811. Беедс, 316. Seer, 807. Beimerbinger, 538 (2). Beine, 115. 117. Heinrich, 172. Heinrichs, 272. Heis, 43. Bennes, 385. Bentichel, 30. 55. 339. Bengler, 287. hermann, 32. Bermes, 544. Herrmann, Frz., 320. —, J. B., 326.

Rozolt, 331.

Rramer, 189.

Rregichmar, 124.

Dergiprung, 330. Herzog, 588. 805. Seuner, 804. Beuffi, 466. Depfe, 804. Hildebrandt, 409. Hillardt, 534. Bille, 338 (2). Sitzel, 460. Бофе, 327. Soffmann, Friedr., 808. —, Karl, 561. -. R. A. J., 159. Sofmann, Friedr., 610. Holft, 141. v. Holbentorff, 805. Solzinger, 163, 432. Sonegger, 532. Hönig, 109 (2). 500s, 570. Sopf, 328. Höpfner, 591. v. Horn, 423 (3). Subert, 310. Subner, 443. 452. Subotter, 812. Sud, 539. Sunger, 312. hujemann, 467. Sutter, 537. Huttmann, 572. Bacob, 338. 356. 3acobi, 706. Jäger, 410. Jahn, 461. Jahns, 142. Jansen, 528. Jangen, 534. Jeffer, 283. Johansen, 322 (2). Isleib, 267. 284. Jung, 264. Junghanel, 586. Jutting, 146. 584. 805. Kamele, 39. **L**appes, 511.

Rarow, 356. Rafelig, 56 (3). Red, 322 (2). Rebr, 553. Rebrein, 329. Reller, A., 588. --, F. E., 34. <del>—</del>, წბ., 810. ---, L., 443. Rellner, 170. 172. 574. Renngott, 454. Rern, 327. Rettinger, 417. Rienemund, 263. Rienholz, 339. Riepert, 285. 286. 290. Riefel, 496. Rieg, 152. Rirchhoff, 647. Rlein, 500. Rleinpaul, 194. Rleinschmidt, 394. Rlente, 281. v. Rloben, 275. Rlun, 274. 287. Anappe, 271, 547. Knauth, 527. Anorr, 385. Rober, 33. Roch, Chr. Fr., 565. —, R., 404. 405. Röhler, Aug., 330. —, F. J., 808. -, L., **385.** -, 郓., 80**7.** Rohlrausch, 516. Röhmte, 149. Roepert, 503. Ropert, S., 266. Roppe, 466. Rorioth, 264. Rorner, 547. Rortenbeitel, 142. 519. Rofante, 129. Röfter, 61. Rothe, U., 352.

Rothe, B., 355.

Rriebigich, 174. 186. Rühn, Frz., 413. —, G., 313 (2). Rühner, 810. Rūlb, 281. v. Rutt, 454. Ruging, 267. Rugner, 147. Lademann, 307. Labrijen, 508. de Lalande, 79. Lampert, 585. Lange, Dr., 75. —, ંથ. હ., 115. , D., 189. 192. 328. 503. 505. 567. —, R., 353. 365. 379. Langen, 147. Laudhard, 323. Lausch, 398. Ledy, 533. Leeber, 287. Lehmann, 3. G., 369. **37**8. —, Jgn., 811. Leibing, 276. 277. Leng, 325. Lepfer, 672. Liebe, 267. Liebetrut, 806. Lindemann, 339. Linnig, 804. Lischte, 352. Lift, 468. Löbe, 166. Löhmann, 352. Lübben, 327. Luben, 270. 304. 306. 442, 447, 455, 458, Lübter, 174.

Lus, 805.

Luz, 168.

Qukel, 339.

| Uhlenhuth, 288.         | Barnftorf, 356.        | Willer, 535.       |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| Ulrici, 152.            | Weber, G. L., 337.     | Wiseneder, 362.    |
| ,                       | —, F. W., 283. 521.    | Dislicenus, 162.   |
| Baltin, 312.            | , S., 513.             | Witt, 138.         |
| Benn, 582.              | —, R., 194.            | Wittstein, 75. 78. |
| Bernaleten, 162.        | Weeg, 812.             | Boite, 142.        |
| Better, 324. 325. 337.  | Wegener, 317.          | Munderlich, 547.   |
| Virchow, 805.           | Weibemann, 516.        | Burdig, 421.       |
| Bögelin, 527.           | Beigeldt, 586. 587.    | Wys, 576.          |
| Boldmar, 352. 378 (2).  | Weiland, 35. 53.       |                    |
| Bölter, 268.            | Weishaupt, 540.        | Zacher, 591.       |
|                         | Weißer, 532.           | v. Zabel, 181.     |
| Baderhagen, 426.        | Wendt, 565.            | Zahn, 138.         |
| Wagner, A. G., 428.     | Wernigt, 539.          | Bahringer, 47.     |
| —, C., 193. 283.        | Mibel, 283.            | Bennet, 163. 579.  |
| -, Serm., 408. 414 (2). | Wibmann, 338 (2). 339. | Biethe, 425.       |
| 451.                    | <b>362 (2)</b> .       | Biegti, 329 (2).   |
| —, S. E., 305.          | Diede, 69.             | Bigleperger, 527.  |
| —, R. F., 521.          | Wiebemann, 168.        | Zollmann, 111.     |
| Wangemann, 145. 553.    |                        | Bupika, 191.       |
| Wanzenried, 555.        | Wiese, 807.            | - • •              |

# Register der Sammelwerke, Beitschriften und anouymen Bücher.

.. . . . . . .

Almanach bes allgem. beutschen Der einjährige Freiwillige, 805. Mufitvereins, 369.

Aufgaben jum mundlichen und fdriftlichen Bebantenausbrud, 585.

Aufgaben jum Ropf= und Tafel= rechnen, 42.

Auffagbuch für Elementarschüler,

Belehrung über anstedende Rindertrantheiten, 445.

Gin Bericht ber Linger Beitung über die Bersammlung des oberöfterr. Lehrervereins in Wels, 703.

Biblische Bilder für Schule und

Haus, 147. Bilder aus ber Gegenwart, 415.

Bluthen bem blubenden Alter ge= widmet, 407.

Die Braut vom Sclavenmartte, 418. Briefe in verschiedenen Sand= fdriften, 583.

180 Briefe für Elementariculer, **583**.

Buchftaben, Biffern und Beiden ber Lefemaschine, 307.

Confirmations fcheine m. Bibel: fpruchen und Liederverfen, 153.

Confirmationsscheine in 50 Blattern u. Randverzierungen, 153. Dentfeier zu ber 50jabrigen Jubelfeier bes Catharinenstiftes in St.,

808.

Gebetbüchlein für die Unter:, Mittels und Obertlaffen ber Bolts:

Schule, 153.

Gebentbud. Blatter gur Beherzigung, 431.

Bibl. Geschichten zur Grundlage des driftl. Religionsunterrichts, 142.

Die Gewerbeschulen in Mien,706. hauschoralbuch, 378.

Deutsche Jugend: und Bolts= bibliothet, 421.

Rleine Rinderharfe für Sonntage: fculen, 337.

Großh. Babifche Landesblinben:

anstalt ju Freiburg, 808. Der zweite allgemeine öfterreichische

Lehrertag zu Brunn, 701. Leitfaben ber Geographie, 273.

Lefebuch jum Gebrauch in Bolte: fculen, 323.

Lesebuch für die Oberklassen der Glementaridulen, 324.

Lesebuch für Bolksschulen. I. Thl., 309.

Lesebuch für Boltsschulen. II. und III. Thl., 321.

3meites Lefebuch für Glementar= fculer, 319.

Lieberbuch für Mannerstimmen, 352.

# XII Register b. Sammelwerke, Zeitschriften u. anonymen Bücher

- Luthers Ratecismus mit unterge= legten Bibelfpruchen, 129.
- Luthers fleiner Ratechismus mit Spruchsammlung, 131.
- erlauternben Bibelfpruchen, 131.
- Drgelmufit f. Unterricht, Rirche 2c., 378.
- Petites comédies à l'usage de la jeunesse, 811.
- Brogramm ber öffentlichen Brufungen ber Burgerschule gu Mittmeida, 647.
- Regeln und Borterverzeichniß zc., **589**.
- Repertoire dramatique etc., 812.
- Sammlung von Aufgaben zur Die Boltsschulverwaltung in Uebung im Rechnen, 41.
- Der Gänger Luftwald, 352.
- Schidsale eines geraubten Anaben, 418.
- Schreib: Lefe: Schule, 318.

- Die beilige Schrift bes 21. T. im Auszuge 2c., 114.
- Soulzeitung für Bestfalen und Rheinland, 547.
- Luthers fleiner Ratechismus mit Spruchbuch 2c. und Rirchenlieder, 131.
  - Spruchbuch jum fleinen Ratechis: mus, 131.
  - Statuten bes Obereisenburger Lehrervereins, 700.
  - Ueber ben fittl. u. pabagog. Berth ber Rritit bes Bfarrers Dr. Rolfus, 296.
  - Und sie bewegt sich boch! 461. Theol. Universallegicon, 119.
  - Die nugl. Bogel ber Landwirthschaft, 443.
  - ber Proving Sannover, 610.
  - Gin Beibnachtsfest am Nordpol, 405.
  - Bur Frauenfrage zc., 178.
  - Bur Reform ber Boltsichule, 705.

# I. Mathematik.

Bon

# Dr. Bartholomäi in Berlin.

# Methode.

## I. Arithmetik.

1. "Bon ber Soule, weil fie nur ben Bilbungezwed bat, wird am Reiften gesprochen; fie spielt aber unter ben brei Begen, Schule, Bertebr, Breffe, bei Beitem die unbedeutenofte Rolle. Die Schule leiftet menia und tann nur wenig leiften. Sie leiftet besto weniger, auf je niedrigerer Stufe fie ihre Aufgaben zu erfüllen hat. Die Elementarkinderschule leistet mit Ausnahme bes Unterrichts im Lefen, Schreiben und Ginmaleins nabegu gar nichts. Es mare aber gang falich, anzunehmen, bag bas Lefen und Das Ginmaleins überall unbefannt bleiben murben, wo fie nicht bafür jorgte. Unter einem Bolte, in bem es einmal zahlreiche lesende Stande giebt, wollen die andern es lernen, auch wenn teine Elementarschule porhanden ift, in ber fie es lernen muffen, und foweit ihnen Laden: schilder und sonftige öffentliche Schrift babei ju Gulfe tommt, lernen fie es auch. Ber alle Tage bas Bort "Schuhmacher" über einem Schuhmacher: laben fieht, weiß schnell genug, mas es bedeutet, und so tommt er auf bas Bort "Schneiber" über bem Schneiberladen; aus beiben werden ibm bann auch Sch und r in ihrem Buchstabenwerthe befannt, und fo fort, bis er wirklich lieft. 3m alten Aegypten mit feinen überall beschriebenen Mauern tonnte nach bem Beugniß ber alten Griechen absolut jeder Mensch lefen tros der Schwierigfeit ber Schrift.

"Noch weit weniger mit Nothwendigkeit bleibt die Kenntniß des Einsmaleins da aus, wo die Schule sie nicht hindringt. Das Einmaleins ist nicht conventionelles Wissen, wie das Lesen, sondern absolutes, welches der Rensch selbstibatig aus der Außenwelt abstrahirt. Wem dies schwer wird, dem wird die Erlernung des Einmaleins in der Schule auch nicht viel kichter.

"Am Schlimmften sieht es in fast ganz Europa um bas Rechnen als Product der Schule. Es ist kein Geheimniß mehr, daß zwischen der Rechenlunst der Bollsmassen in Europa und in Asien vorzugsweise im Blo. Jahresbericht. XXI.

muhamebanischen, aber auch im budbhaistischen Afien ein geradezu in's Ungeheuerliche streifender, ju febr ernfthaftem Rachdenten herausfordernder Unterschied obwaltet. Die gemeinen Araber, Berfer, Armenier rechnen fammt und sonders Exempel im Ropfe aus, mit benen bei uns viele Symnasiasten auf dem Papiere nicht fertig werden, und die porberasiatie ichen auch griechischen Rausleute schütteln fich vor Lachen, wenn ein europaifcher Commis bas Tafchenbuch herausnimmt, um fich flar ju machen, wie viel die Baare tofte, wenn Fracht, Berficherung und Commissionege: buhr, Baluta: und Gewichtsübertragung, Bechselcure und Discont in Unfclag zu bringen find. Das miffen fie ftete auf einem Schlag und unfehlbar, und dies ist auch der Grund, weshalb fie, unter Guropäern angefiedelt, unwandelbar fonell reich werben. Sie find zwar nicht im Stande, besmegen beim mirtlichen Geschäfte ju übervortheilen, aber fie combiniren beffer bas mögliche Geschaft; ein Blid barauf ist genug. Europa felbst tann man aber geradezu fagen, daß die große Boltsmaffe ba am Schlechteften zu rechnen verfteht, wo ber Schulbefuch ber größte ift, namlich in Deutschland. In ben Ropfen ber großen Maffe bes beutschen Boltes verwirren fich icon die einfachsten Aufgaben. Die Frauen vorzuge lich fteben rathlos davor. Ein Dieb taufte von der Frau eines Gold: schmieds eine goldene Dose für 10 Friedrich, brachte fie fünf Minuten darauf gurud, weil er fich besonnen babe und eine Dose fur 20 Fr. porgiebe, und rechnete ihr nun por, baß er 10 Fr. icon bezahlt habe, jest eine Dose, zehn Fr. an Werth bagulege, die neue Dose also nun bezahlt fei, und bie Frau mar bamit gufrieben. Go etwas fann taglich wieber gescheben. Das Geschichtden ift Beuge, ob nun erfunden oder mahr, sogar noch mehr, wenn erfunden, als wenn mabr. Denn ber Dig appellirt an das Bewußtsein jedes Menschen, daß folch ein Borgang moglich fei. und mare ber Uppell nicht julaffig, fo mare er nicht erfunden. Um Beften rechnet die Boltsmaffe, soweit wir beobachten tonnten, in England, wo boch ber Schulbefuch immer noch namhaft geringer ift, als in Deutschland; in Frantreich, wo es um bas Boltsschulmesen gar schlecht bestellt ift, ift auffällig, daß in den tiefsistebenden Labengeschäften auch der tleinften Landstädte die den Berkauf fast ausschließlich besorgenden Krauen stets ausreichend bafür rechnen tonnen. Bon Rugland wird behauptet, bag auch das gang ungeschulte nationalruffische Bolt im Gangen gut rechne. mare möglich, daß in den öftlichen Gouvernements das von Afien ber burch bie Mongolen eingeführte Rechenbrett etwas bamit ju thun bat, benn die übrigen Slaven rechnen ichlecht. Ber beim Ropfrechnen. Rugelichnure ftatt geschriebener Biffern fich vorzustellen bat, rechnet fichrer, dann ware aber nicht bas plumpe russische, sondern das tleinere einfachere und rationellere dinefische Rechenbrett bafur ju empfehlen, welches bie Biffern von 6 bis 10 als Reste ber Biffern von 1 bis 5 behandelt."\*)

<sup>\*)</sup> Bierteljahrschrift für Bolfswirthschaft und Kulturgeschichte von Faucher und Michaelis XV. B. C. 207—209. Dieses Botum eines Nationalsölonomen, welches mit Recht befremben wird, ift consequenter Beise auf die Abschaffung der Schule gerichtet. Es hat eine Zeit gegeben, in der das Einmaleins nicht in allen deutschen Schulen gelernt wurde. Rach Erhard Beigels

2. "Fast jeder Unterrichtszweig hat in ben letten Decennien Unftrengungen gemacht, veraltete Theoricen zu beseitigen und zeitgemäßere
einzuführen. — nur bas Rechnen ist zuruchgeblieben.

"Wenn man auch zugeben tann, daß der bisherige erfte Elementars unterricht taum eine Aenderung resp. Berbesserung zuläßt, so ist das bisberige Schulrechnen, wenn das Zahlenverhältniß, — die vier Species, — so wie das Bruchspitem absolvirt ist, ein viel zu schwerfälliges, unpractissches, das den Schüler ermüdet, — die nothige Lust und Liebe zur Sache erktickt."\*)

3. "In solgenden Buntten geht der Rechenunterricht sehr häusig sehl:

1) Die Kinder können zwar die Zahlwörter von 1 bis 10, 1 bis 20,

1 bis 100 mechanisch der Reihe nach hersagen; aber sie sind sich dessen nicht klar bewußt, wie viel Einheiten die Borter bezeichnen, sie haben teine Zahlvorstellung, sie zählen gedankenlos.\*\*) — 2) Die Kinder haben oft nicht die nothige Einsicht in das Zehnerspstem.\*\*\*) — 3) Die Schüler benugen nahe gelegene Rechenvortheile nicht genug. Bei dem Ausrechnen von practischen Ausgaben sind sich die Schüler der Gründe für das Bersahren, das sie anwenden, nicht bewußt und können die nothigen Schlußsolgerungen

Bericht (1660) konnte von 100 Studirenden kaum einer "tunstlich rechnen." Er fand die Ursache darin, daß "bas Zehnereinmaleins, wenn mans nicht in der Jugend als ein Bogel im Rachsingen kernt, gar schwerlich in einen alten Ropf au bringen war, zumal wenn man nicht immer darüberliegen könnte, sondern endere Dinge mehr zu verrichten hätte." Es kann also doch nicht so leicht sein, tas "absolute Bissen" des Einmaleins aus fich selbst oder der Umgebung zu ichopfen, wie unfer Rationaldkonn sich vorstellt.

\*) Salomon, Raufmannifches Rechenbuch G. III.

95) Es ift nicht meine Absicht, bem mechanischen Bahlen, b. h. ursprunglich einem Richtgablen bas Wort zu reben, sonbern mir nur die psicologische Bemerkung zu erlauben, daß dieses Bablen im Berlaufe der Reproductionen ein wirkliches Bablen werden muß. Die Zahlworte selbst find es, welche die Zahlenreihe bilden. Rit jedem Gliede der letzteren verfnüpft sich die Borftellung, daß es auf ein vorwergehendes solgt und einem nachfolgenden vorhergebt, und daß die Reihe an jeder Stelle um Eins länger ist als an der vorbergehenden, um Eins fürzer als an der nachfolgenden. Ich babe das Zahlen nicht anders gelernt als nach ten Worten, und erinnere mich noch sehr deutlich, wie ich beim Auslösen von Ausgaben Finger und Striche zu Gulfe nahm.

Der Unterricht im Rechnen, welchen ich genoß, kannte, wie schon angebeutet, kein einziges Anschauungsmittel. Rachdem ich die Ziffern ziemlich fertig schreiben gelernt hatte, erhielt ich eine Abbitionsausgabe von 6 ober 8, neunstie zwölfstelligen Summanden, Einer Zehner, Handerter u. s. f. waren für mich nicht vorhanden, sondern nur 1, 2, 3 zc. Die Addition der einzelnen Relumnen wurde nun ganz allein mit Hülfe der mechanischen Zahlenreihe gebildet. Waren z. B. 6, 7 und 8 drei auf einandersolgende Jiffern, so machte ich 7 Striche und zählte an diesen bis 13 welter, dann 8 Striche um an diesen die 21 zu gelangen. Hierauf zählte ich im Tacte ab wie 7, 8, 9, — 10, 11. 12, — 13. Dabei werthe ich die Resultate und sernte sehr sicher rechnen, was ich jett seider zum Theil versernt habe. An das Zahlenlesen kam ich sehr spät. Lesselbe wurde überhaupt nur selten vorgenommen und ich entsinne mich ganz dwaltich, wie ich nach wenigen Minuten den ganzen Mechanismus begriffen hatte. Diese Erfahrung schweint mit darauf hinzubeuten, daß sehr viel barauf ankommt, die Relbensorm nicht gestört, und so durch ihre Länge zur inneren Gliederung gezwungen wird.

nicht angeben. - 5) Goll bas Rechnen im flaren Denten und richtigen Sprechen üben, fo barf man Berftoge bagegen nicht burchgeben laffen: Solche Berftoge find: a) Bermechselung ber Factoren, b) Bermechselung von Theilen und Enthaltenfein\*). o) Gehr haufig bort man: Wenn 1 Elle 4 Sgr. toften, 4 + 5 find 9 ic. d) Ein landlaufiger\*\*) Febler ift folgender: Benn die Elle 2 Thir. toftet, jo toften 5 5mal mehr, 🗜 Elle tostet 5mal weniger als die ganze Elle. — 6) Das Rechnen foll im turgen, bunbigen, ichlagenden Musbrud üben. Dagegen fehlt man oft, indem man ftebende Formeln mit Beitschweifigfeit im Ausbrud bat. 7) Oft fangt ber Schuler eine Lösung zwei-, breimal an; auch beim Wiebergeben ber Aufgaben findet fich Unficherheit.\*\*\*)

- 4. "Es zeigte fich, bag eine wohlüberlegte Methobe bes Rechenunter: richts, namentlich bie grundliche unterrichtliche Behandlung ber nieberen Bablraume einer größeren Babl von Lebrern bes Bromberger Begirts noch unbetannt mar und daß die Werte ber neueren Methobiter bier noch verbaltnismaßig wenig verbreitet find. †)"
- 5. "Das Berfahren beim Rechnen umfaßt a) Die Beriode ber ein: seitigen Objectivitat, b) mit der Periode der einseitigen Subjectivitat; mit der Ausaleichung dieser beiden Gegensake bat die dritte Beriode begonnen. Die Beriode der einseitigen Objectivität tannte nur die nachte Biffer als bas Beichen für die abstracte ober unbenannte Babl 20.++)
- 6. "Der erste Rechenunterricht bat eine breifache Aufgabe: 1) bem Rinde flare und bestimmte Borftellungen von den Grundgablen, sowie Ginnicht in die Operationen des Buzählens, Abziehens, Malnehmens, Theilens und Enthaltenfeine juguführen; 2) jede der Grundzahlen in unmittelbarer Folge mit biefen elementaren Rechenoperationen in ber Beise in Ber-

<sup>\*)</sup> Das alte "Enthaltensein" fur Divifion ift boch wohl nicht ehrwurdig genug, ale baß ce nicht mit Meffen, welches wie der allgemeine Begriff bee Divibirens eine Thatiateit bezeichnet, vertaufcht werben follte.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Fehler ift nicht nur land, fondern auch bucherlaufig. Er tommt io haufig vor — auch in weiter unten ju besprechenben Schriften, daß ich fur biefes Mal hiermit Baffenftillftanb foliegen will.

<sup>\*\*\*)</sup> Buttner, Rechenunterricht S. 1-4.

<sup>†)</sup> Beiland, Bahlenlehre, Berlin 1868. G. III. ++) Bepennit, Beitrage jum elem. Rechenunterrichte, Bien 1869. - Benn werben wir endlich vollftandig mit bem Scholafticismus brechen und bas Rramen mit blosen Worten los werden? - Ift denn nicht gerade die frühere Rethode eine subjective gewesen, mahren sich die spätere zur Objectivität berausarbeitete. Und wenn die Beriode der sogenannten "einseitigen Subjectivität" dadurch charafteristit wird, daß fle nur die nachte Biffer als das abstracte Zeichen der unbenannten Jahl kannte, so ist das nicht einmal richtig. Erbard Beigel 3. B. fordert: "Zebe Jahl muß einen Ramen haben, damit nicht quid pro quo, statt Pfesser. Raulekörner genommen werden," und operirt nur mit Größen ober benannten Jahlen. Die Ausgabe 26 + 27 + 21 heißt 3. B. eingekleidet

26 flores purpurei

<sup>27</sup> 

und tore Colung: "Additis 7 floribus purpureis, resultat summa 8, superadditis 6 floribus purpureis, congreguntur 14 flores purpurei. Subscripto 4 flores purpureos in mente reservo seriei sequenti etc.

bindung ju bringen, daß fich die verschiedenen Operationen um die einjelnen Bablen gruppiren; 3) bas Rind in ber Ausführung Diefer Operas tionen fo lange ju üben, bis es jur polligen Sicherheit und Rertigfeit in

ber Ausführung berfelben gelangt ift."\*)

7. "Alles Rechnen grundet fich nur auf richtiges Ertennen, bemnach auf Berftandniß und nicht auf Regeln und Mechanismus. Diefes Bernandniß wird aber burch flare Anschauung ber Babl, ber Bablenverhaltniffe und Bahlenoperationen bewirtt, darum werden alle zu Gebote stehenden Anschauungsmittel richtig und zu rechter Zeit gebraucht. Das Erlernte wird sogleich auf das Leben angewendet, darum tommt benanntes und uns benanntes, reines und angewandtes Rechnen ftets in engfter Berbindung Der Souler wird burd bie Mannigfaltigleit ber Rechenoperationen, Die er an jeder Bahl concentriren lernt, jum allseitigen Beobachten und Auffassen derfelben angeleitet. Jede Stufe giebt ein felbstständiges Sanze, ba bei einer jeben Bahl von Gins an alle Gigenschaften berfelben aufge: fuct, fast alle nur möglichen Uebungen, als die vier Species, benanntes und unbenanntes und angewandtes Rechnen, zuerft concret, dann abstract, Ropf: und Tafelrechnen, Alles in engster Berbindung zu ibrer allseitigen Ertenntniß vorgenommen werden - wodurch ein immer großerer Reich: thum von Uebungen und Unwendungen jur Erzielung größerer Fertigkeiten fich entfaltet."\*\*)

- 8. "In der einclassigen Soule tommt es im Rechnen barauf an, bei den Erklarungen möglichst knapp zu sein. Es rufen viele Abtheilungen Den einen Lehrer. Der Lehrer muß es alfo verfteben, Die Schuler furg und bestimmt in übende Selbstibatigkeit einzuweisen. Die Uebung selbst muß in ber einclassigen Boltsichule mit gang besonderer Sorgfalt so eingerichtet werden, daß die einzelnen Stufen leicht in einander führen, daß jede jolgende Uebung durch die vorhergehende gut vorbereitet ift. Endlich vertangt die einklaffige Boltsichule eine weise Beidrantung in ber Menge bes Stoffes."\*\*\*)
- 9. "Sammtliche acht Jahrgange ber Rinder ber einclaffigen Boltsidule bilden fünf Abtheilungen. Die Stoffvertheilung ift folgende: I. Abtheilung: Rechnen mit Bruchen, 3 Jahre; II. Abtheilung: Rechnen mit größeren und mit mehrfach benannten gangen Bablen, 2 Jahre; III. Abtheilung: Bahlentreis von 1 bis 100, 1 Jahr; IV. 21be theilung: Bablentreis von 1 bis 20, 1 Jahr; V. Abtheilung: Bablentreis von 1 bis 10, 1 Jahr."+)
- 10. ,, Cs ift vorgeschlagen worben, ben Raum ber einfachen Bablen für den erften Unterricht noch durch die Bablen 11 und 12 ju erweitern, diefe beiben Bablen sonach vorläufig ale einfache Bablen aufzufaffen und zu bebandeln. Bunachst ist bagegen theoretisch nichts einzuwenden, ba man jede Babl als einfache Bahl benten tann, und ba 11 und 12 noch allenfalls

<sup>\*)</sup> Rafelig, Anleitung jum Gebrauche der Bulfe- und lebungemand= tafeln 2c. Berlin 1868. G. 3.

<sup>\*\*)</sup> Pepeunit, a. a. D. G. 7. \*\*\*) Buttner, Rechenunterricht. G. VI. +) Buttner, a. a. D. S. 46.

vorstellbar sind. Dann aber ift die Behandlung ber 11 und 12 schon auf der ersten hauptstufe des Rechenunterrichts sowohl practisch als unter: richtlich zwedmäßig. Die 12 tommt in ben befanntesten Berhaltniffen als Babrungszahl vor, und weiter bietet die 12 durch ihre vielfache Theilbarteit einen fehr geeigneten und die Rraft der Schuler nicht überfteigenden Uebungeftoff."\*)

- 11. "Nachdem das Rechnen bis 12 als Ropfrechnen absolvirt ift, lebren wir die Rinder die Bahlenschrift, die Biffern, tennen. Bir mablen für jeht die römischen Biffern und zwar aus folgenden Grunden: Die Rinder durfen die zweistelligen Bahlzeichen 10, 11, 12 jest noch nicht tennen lernen, weil die Ginführung der Zweistelligteit (Mehrstelligfeit) uns spater als Beranschaulichungsmittel bei ber Bilbung ber zusammengesetten Bablen dienen foll. Die römischen Bablen find nicht nur Symbole, fonbern Zahlenbilder. I, II und III sind Strichgruppen, VI ift V + I, IV ist V - I, u. f. w. Die romischen Biffern find leichter als die arabifcen zu schreiben. Schließlich mag noch ermähnt werden, daß bie Rinder die Kenntniß der romischen Biffern wenigstens bis XII schon um der Uhren willen nicht entbebren tonnen. Wir wollen biefelben im Unterricht auch vorläufig Uhrziffern nennen."\*\*)
- 12. "Bei ber Grube'ichen Unordnung überwiegt bas Begriffliche ju febr, und bei der Geringfügigteit des Bablenmaterials tritt das eigentliche Rechnen zu fehr in ben hintergrund."
- 13. "Die Begrenzung eines Bahlenraumes durch 3, 5 u. f. f. erscheint ale unzwedmäßig, weil viele Rinder, wenn fie in Die Schule geführt werden, die Bahlen bis 10, wenn auch nicht ficher boch ohngefabr , tennen.''\*\*\*)
- 14. "Auch heute noch meine ich, baß ber erste Bablentreis ber Operationen mit ben Grundzahlen b. h. bas Eins und Eins, Gins von Eins, Gin mal Gins, Gin in Gins umfaffen und für jede Grundzahl burch das fleine Einmaleins derselben abgegrenzt werden muffe, daß mithin die 8 mei als operative Bahl im Rreise bis 10 × 2, die Drei im Rreise bis 10 × 3, die Bier im Rreise bis 10 × 4 u. f. w. zu verarbeiten, und daß diese Abgrengung die einzig natur- und sachgemage fei. Daß ber burch diese Rreise umschlossene Stoff wegen seines bedeutsamen Umfanges im ersten halben Jahre nicht zu verarbeiten ift, weiß jeder einsichtsvolle Schulmann. Mus diefer Ertenntnig ergiebt fich nun aber die Aufgabe, aus dem durch diese Bablentreife abgegrengten Stoffe Diejenigen Uebungen auszumablen, welche fur ben Anschauungsunterricht im erften balben Jabre am geeignetsten find. Diefen Anschauungecurfus auf ben engen Bablen: treis von 1 bis 10 zu beschränfen, tann ich auch nicht einen einzigen nur einigermaßen ftichaltigen Grund finden. Bobl aber muß ich bie Beschräntung bes erften Rechencursus auf biefen Bablentreis icon besbalb für durchaus unzuläffig halten, weil in diefem engen Bablentreife bie

<sup>\*)</sup> Beiland, Zahlenlehre. Berlin 1863. 3. 4. \*\*) Beiland, a. a. D. S. 18. \*\*\*) Beiland, a. a. D. S. 19.

Operationen des Malnehmens, Theilens und Enthaltenseins in zu geringem Maße mit den Zahlenvorstellungen in Berbindung gebracht werden können, was doch, um möglichst starte Borstellungen zu erzeugen nothwendig ist. Gbenso wenig kann ich mich dazu entschließen, nur auf das Eins und Eins und das Eins von Eins, also auf die Abdition und Subtraction der Grundzahlen zurücksichtigen und mit principieller Außerachtlassung und ungerechtsertigter hintansehung der Multiplication und Division diesen ersten Unterricht im Rechnen auf den Zahlentreis von 1 bis 20 zu beschränken."

15. "Jedem Fortschritt zu einer neuen deladischen Ordnung sosott Uebungen im Rechnen mit den eben gebildeten Zahlen folgen zu lassen, scheint für die Operationen im unbegrenzten Zahlraume nicht vortheilhaft und zwar aus zwei Gründen: 1) Das allgemeine Geset der Bildung unserer zusammengesetzten Zahlen wird dem Schüler leicht ersichtlich durch den ununterbrochenen Fortschritt in der Bildung neuer höherer Ordnungen. Dazwischen geschobene Uebungen werden dem weniger begabten Schüler die Analogieen verdecken und werden überhaupt die Klarheit des allgemeinen Bildungsgesetzes beeinträchtigen. 2) Die allgemeinen Methoden der Lösung sind im beschränkten Zahlenraume weniger leicht zum Berständniß zu bringen, als wenn mehrere Ausgaben derselben Art in verschiedenen Kreisen des unbegrenzten Zahlenraumes auf einander solgen."\*\*)

16. In der Laukhardt'ichen Zeitichrift (1868 Rr. 2) werden der Frage: "Welches ift die beste Art, die Zahlenbilder als Kopfrechnen einzuprägen?" die folgenden entgegengesett: "Ift der Gebrauch der Zahlenbilder beim Ropfrechnen oder beim Rechnen überhaupt am Plage? Oder ist es nicht ein padagogischer Fehler, den Schüler an die Borstellung der Zahlenbilder zu gewöhnen, um mit Hulfe derselben die ersten Uebungen des Abdirens und Subtrahirens zu vollziehen?"

17. Beiland\*\*\*) giebt einen Rechenapparat an wie folgt: Eine holztafel etwa 20" hoch und 12" breit ist durch eine querherübergehende erhabene Leiste in zwei Räume getheilt. Der untere etwa 4" hohe Theil ist zum Schreiben bestimmt. Im oberen Theile sind durch schwale Leisten, welche in der Richtung der höhe verlausen, drei Fächer gebildet. In diese Fächer werden weiße Täselchen geschoben; in das hinterste am Weitesten rechts besindliche Fachtäselchen mit je einem schwarzen Bunkt, in das zweite von rechts nach links solche mit je 10 nebeneinander besindlichen Punkten; sur das dritte vorderste Fach haben wir Täselchen mit zehn Reihen von je 10 also 100 Punkten. Wir nennen die Täselchen nach der Anzahl der darauf besindlichen Punkte Einer, Zehner, Hunderter, die drei Fächer stellen die Einerstelle, Zehnerstelle und Hunderterstelle vor. Wir schwerste Fach und lassen von verschiedener Zahl — dis 9 — in das hinterste Fach und lassen die Behners zeigen wir kreibe genau darunter schreiben. Bei der Bildung des Zehners zeigen wir das Zehnertäselchen vor und schieden

<sup>\*)</sup> Rafelig, a. a. D. S. 7, 8, \*\*) Beiland, a. a. D. S. 36. \*\*\*) Beiland, a. a. D. S. 27, 28.

baffelbe in das zweite Fach und lassen die Eins — ein Zehner — barunter schreiben. Nun weisen wir die Kinder an, den Platz unter dem Einersach, die Einerstelle durch die Rull auszufüllen. Zehnertäselchen in verschiedener Zahl — bis 9 — werden eingestellt, und mit der Zisser unter dem Zehnersach wird die betressende Zehnerzahl geschrieben. Leicht ersichtlich ist, wie bei der Bildung des Hunderters und später dei Bildung der Zwischenzahlen zu versahren ist. Die Zahlen, welche an der Rechenmaschine gebildet und geschrieben sind, müssen nachber von einem Kinde an die große Wandtasel und von den übrigen Kindern auf die Schiesertasel geschrieben werden.

"Streng genommen mußte es, wenn ber Raum ber Grundzahlen grundlich behandelt worden ist, einer besonderen Beranschaulichung bei der Bildung der zusammengesetten Zahlen nicht bedürsen. Schwächeren Kindern wird die Borsührung der Zahlen durch die Rechenmaschine indessen immer eine willsommene Beihülse sein, und der Gebrauch der Rechenmaschine tann darum ersahrungsmäßig für den Classenunterricht zur Erzielung eines sicheren und gleichmäßigen Fortschrittes aller Kinder unbedingt empsohlen werden."

Außerdem ist herr Weiland der Meinung, 1) daß für das Rechnen mit Grundzahlen die Finger beider hande und die Strice an der Tasel völlig ausreichend sind, eine "Rechenmaschine" also überflüssig ist; 2) daß für das Rechnen mit zusammengesetzen Zahlen jede Rechenmaschine eine unnöthige, ja schäliche Kruce ist.

18. Bei biefer Gelegenheit mag an bas Fingerrechnen ber Chinefen bis zu 100000 erinnert werden: "Jeder Finger an der linken Sand vertritt 9 Zahlen; der kleine Finger die Einheiten, der Ringfinger die Bebner, ber Mittelfinger bie Sunberte, ber Beigefinger bie Taufenbe, ber Daumen die Behntausende; die drei inneren Glieder reprafentiren 1 bis 3; Die brei außeren 4 bis 6, Die ber rechten Seite 7 bis 9; ber Beigefinger ber rechten hand wird angewendet, um auf die Bahl ju beuten, die man nennen will. Sonach murbe 1234 fogleich baburch bezeichnet werben, baß man bie innere Seite bes oberen Gelentes bes Beigefingers berührt, welches 1000 gilt, bann die Innenseite bes zweiten ober mittleren Gliebes bes Mittelfingers, welche bie Babl 200 bedeutet, brittens die Innenseite bes unteren Gliebes bes Ringfingers, welche fur 30 gilt und endlich bas obere Glied bes tleinen Fingers an der Außenseite berührt, Die 4 darftellt. Die burchgangige Genauigteit bes Rechnungemefene in China, wenn teine Absicht jum Betruge vorhanden ift, und die Raschheit, womit alle Bertehres und handelsangelegenheiten abgemacht werden, find Thatsachen, welche alle Diejenigen tennen, Die eine Befanntichaft mit bem Abidlug von Raufen ober Bertaufen in biefem Canbe baben. Abgeseben von dem wohlbetannten mechanischen Instrumente - bem Rechentisch - welcher, nebenbei gesagt, in allen Elementarschulen Europas eingeführt fein sollte, wie es in Ruß= land ber Fall ist, wo man ihn überall in ben Kaufladen und auf ben Markten findet, find Die gebn Bablenvertreter ein allgegenwartiges Babemecum, ein leichter Entbeder von Schurterei ober unabsichtlich falfcher Rechnung."

19. "Der Schluß, ber Aufgabe und Facit zusammensaßt, ift unents bebrlich; er giebt bem Ganzen sicheren Salt und startt bie Babitraft."\*)

20. "Jeder Clavierspieler tennt den Werth der täglichen Finger= übungen." Es hat aber jeder Gegenstand seine täglichen Studien, das will fagen : in jebem Unterrichtsgebiete muffen gewiffe grundlegende Unicauungen und Uebungen den Kindern wieder und immer wieder vorgeführt werden, sei es, daß sie fester gemacht werden sollen, sei es, daß der weitergebenbe Unterricht fich auf biefe Elemente ftust, von ihnen ausgeht. Schularbeit in irgend einem Gegenstande, welche dieses festen sicheren Grundes entbehrt, ift eine undantbare. - 3m Rachstehenden will ich bie Stoffe fur ben Rechenunterricht mittheilen, Die ich als Grundftod, als Grundlage bes Rechenunterrichtes ansehe. 3ch nenne Diese Stoffe "tägliche Studien im Rechnen." Dit biefer Bezeichnung will ich baran erinnern, bag es nicht ausreicht, Diefe Stoffe auf ben betreffenden Unterrichtsstufen einmal burch: zuarbeiten und möglichst einzuuben. Es muffen vielmehr alle diefe Buncte efter geübt werden; auch geförderte Rechner muffen womöglich in jeder Recenstunde einen Theil von diesen täglichen Studien wiederholen, damit bieje Grundlagen ber gangen Rechentunft ichlieflich unverlierbares Gigenthum alier Schuler werben. \*\*) Diefe "täglichen Studien" find; 1) Das "Gins und Gine" ober bas Busammengablen ber Grundgablen ju ein= ander; 2) Bufammengablen jeber Babl aus bem Bablenraum von 1 bis 100 mit jeder Grundzahl; 3) das Bufammengahlen in reinen Behnern; 4) Busammengablen jeder zweistelligen Bebnergabl mit jeder einstelligen Behnergabl; 5) bas Gins von Gins; 6) Abzieben jeber Grundzahl aus bem Bahlentreise von 1 bis 100; 7) das Abziehen in reinen Behnern; 8) Abziehen jeder Behnergahl von jeder Babl bes Bablentreises 1 bis 100; 9) Abzieben jeder einstelligen Behnergabl von jeder zweistelligen Behnerjahl; 10) bas tleine Einmaleins; 11) Multiplication jeder Grundzahl mit jeber einftelligen Behnerzahl; 12) bas Gins in Gins; 13) Division inner: halb ber Bablen bes fleinen Ginmaleins mit Reften; 14) Divifion ber Broducte aus den Grundzahlen und einstelligen Zehnerzahlen durch ihre Jactoren; 15) Multiplication jeder Grundzahl mit jeder zweistelligen Bahl; 16) Division jeder zwei- und breiftelligen Babl burch jede Grundgabl; 17) Refolutions. und Reductionsubungen mit den Bablen 12, 15, 16; 18) Die am haufigften im Leben vortommenden Bruche; 19) Die Brimfactoren ber Bablen von 1 bis 100; 20) Breisberechnungen, bei welchen nd für bas Schnellrechnen besondere Regeln geben laffen."\*\*\*)

21. Rad bem Regulativ fur Die einclaffige Schule follen in Diefer

<sup>\*)</sup> Buttner, a. a. D. S. 12.

"" ,Unverlierbares Eigenthum!" Man begegnet dieser Begriffsverbindung micht felten; aber Eigenthum wird ererbt oder durch irgend eine Thatigleit erworben, fann also auch wieder verloren werden. Unverlierbares Eigenthum reimt fich also nicht besser zusammen als holgernes Eisen, und der Glaube daran it Schuld an vielen ungerechten Angriffen gegen die Leistungsfähigkeit des Unterrichts. Zeder geistige Besit fann verloren geben.

Buttner, a. a. D. S. 6—11.

wöchentlich funf Rechenstunden sein. Da genügt es, wenn man in jeder Rechenstunde etwa 10 Minuten zu ben taglichen Studien verwendet."\*)

22. Fort mit den besonderen Ropfrechenftunden, die man leider noch fo haufig findet. Diefelben sind wirklich fo besonders eingerichtet, baß fie einer Befdreibung werth erscheinen. Bier bis funf ober noch mehr Ab. theilungen follen ju gleicher Beit mundlich vom Lehrer beschäftigt werben. Bunachft werben die Aufgaben gestellt. Der Lehrer bebt bei ber erften Abtheilung an und giebt die Aufgabe und pragt fie ein, geht bann gu ber zweiten Abtheilung und thut baffelbe, und fo fahrt er fort, bis auch Die lette Abtheilung baran gefommen ift. Runmehr rechnet Die erfte Abtheilung vor, bann tommt bie zweite Abtheilung ans Borrechnen, und fo geht Diefes Borrechnen wieder Die gangen Abtheilungen burch. Rann man fich eine Schularbeit benten, die langweiliger, zeitraubender, erfolglofer ift, als Diefe? Babrend bei ber erften Abtheilung bie Aufgabe eingepragt wird, figen alle anderen ohne Beschäftigung ba. Saben einige Schuler bie Mufgabe ausgerechnet, fo muffen fie fo lange feiern, bis fie endlich jum Borrechnen und Unfagen des Resultates baran tommen tonnen. Bie viel Mufgaben rechnet jede Abtheilung in einer Stunde? Belder Araftaufmand ift fur ben Lehrer nothig, um bie Aufgaben vorzusprechen und eingupragen ?" \*\*)

23. "Lehr- und Lernmittel mussen dem Lehrer bei der Ausgabenstellung träftigst unterstügen. Der Lehrer giebt die Ausgaben natürlich fast
durchweg ichriftlich. Er muß es verstehen, an der Schultasel eine Reihe
von Ausgaben mit einem Burse zu geben, er muß Tabellen und Reihenbildungen anwenden. Bor Allem aber muß das Ausgabenhest, das alle
Schüler in händen haben, das Kopfrechnen mehr berücssichtigen als das
Bifferrechnen, das heißt, es muß die eingekleibeten Ausgaben in kleinen
Bahlen halten. heste, die nur jurs Zifferrechnen bestimmt sind, halte ich
in einer einclassigen Schule für ein Unding."\*\*\*)

24. "Die Buncte, auf die es ankommt, wenn es gelingen soll, die ganze Schule im Rechnen zwedmäßig zu beschäftigen, sind: 1) der Lehrer muß in der Beberrschung des Stoffes und der Methode ganz sicher sein; 2) der Lehrer muß sich treu vorbereiten; 3) der Lehrer muß seinem Unterricht eine Ausgabensammlung zu Grunde legen; 4) der Lehrer muß es verstehen, mit einem Wurf mehrere Ausgaben zu geben; er muß serner bei den Uebungsstoffen Tabellen und Reihenbildungen benußen; 5) das Rechnen aus der Tasel muß weniger Zifferrechnen als schriftliche Beschäftigung sein; 6) bei den Stoffen, welche sonst einzuprägen sind serner auch im Schnellzrechnen, muß der Lehrer es verstehen, mehrere Abtheilungen gleichzeitig üben zu lassen; 7) bei Durchnahme besonders wichtiger Partien des Rechnens lasse man zeitweilig höhere Abtheilungen an der Belehrung theilznehmen, welche untere Rechenabtheilungen erhalten; 8) der Lehrer muß es verstehen, musterhafte Disciplin zu handbaben."+)

<sup>\*)</sup> Buttner, a. a. D. S. 13.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 30. \*\*\*) Ebendas. S. 31.

<sup>†)</sup> Cbenbaf. S. 43-45.

25. "hauptsache ist und bleibt auf ben ersten Stufen bes Rechenunterrichts bas Rechnen in reinen refp. mit einfach benannten Bahlen. Es gilt bier, Siderbeit, Schlagfertigfeit in den grundlegenden Operationen ju erzielen. Dazu führt reiche Uebung, vieles Rechnen. Die eingekleideten Aufgaben nehmen viel zu viel Beit fort, als baß fie oft geubt werben tonnten; in reinen Bablen rechnet man rafch eine Reihe von Aufgaben Beranschaulichung ift oft, ja durchweg nothig, fie wird am Schnellften durch die Rechenmaschine gegeben. Das Interesse ber Rinder für den Gegenstand weckt der frische Lehrer durch das Rechnen selbst. Man muß nicht meinen, daß allerhand Unmendungen und fpagige Gintleidungen ben Unterricht intereffant machen. Es ist jedenfalls viel anschaulicher, venn man 2 Rugeln und eine Rugel vorzeigt, als wenn man fragt, wie viel find 2 Pfund und 1 Pfund? Und badurch, daß man mit der Benennung "Pfeffertuchen" rechnen laßt, wird ber Unterricht nicht fuß. Man bute fich por gesuchten, findischen Anwendungen, sowie vor Uebermaß in practischen Aufgaben, welche die Rinder noch nicht versteben."\*)

26. "Die eingetleidete Aufgabe ift im Anfange von besonderer Bebeutung. Durch biefelbe wird vermoge ber Bethatigung ber Phantafie in bem Schuler die Bahlenvorftellung bervorgerufen, faft ohne beffen Buthun, jedenfalls ohne einen Willensact deffelben. Die nadte Aufgabe dagegen fordert, daß der Schüler sich die Borstellung schaffe. Die practische Aufgabe entspricht einer dem Rinde gegebenen Unschauung, die nachte Aufgabe

ber Forberung, daß baffelbe die Babl porftelle." \*\*)

27. "Ein Schulbuch foll Die Augen Schonen, aber auch den guten Gefdmad forbern. Beibes ift in ben meiften üblichen Rechenbuchern faft par nicht beachtet." \*\*\*)

28. "Es wird verlangt, daß im öffentlichen Schulunterrichte bem Schuler Die Resultate Der ihm gestellten Aufgaben unbefannt bleiben muffen, his er felbst fie gefunden bat, und hofft man hierdurch, dem Unfleiße und dem Unverstande vorzubeugen und zu wehren. 3m Ganzen genommen ist nun gwar biefe Unficht, namentlich mas bie erften Unterrichtsftufen betrifft, burdaus nicht obne bedeutsame Grunde; jedoch bei weiter vorgerückten 6dulern, deren Leiftungen mehr Beit und Mube toften, scheint ein anderes Berfahren angemeffen ju fein. Gegen absoluten Unverstand und Unfleiß bit fic boch einmal wenig ober nichts ausrichten, indem der trage Schüler mmer Bege ausfindig machen wird, fich verbotene Gulfsmittel zu ver-Much tann ja bas bloke Facit bem Schuler nichts nugen, wenn der Lebrer - mas er nie unterlaffen barf - Die vollständige Berechnung ber Aufgabe verlangt. Gine wirtsame Controle ift also febr wohl moglid, auch wenn die Refultate ber Aufgaben bem Schuler vorher betannt End - Es ift jedenfalle nuglich, daß ber reifere Schuler bas von ibm efundene Resultat sogleich als bas richtige erkennen tann, und barf man

<sup>\*)</sup> Buttner, a. a. D. \*\*) Beiland, a. a. D. E. 3.

Rober, Refultate der Aufgaben aus der Bruchrechnung. Treeden 1868. (Berrebe.)

baber die Kenntniß der Resultate für den fleißigen und verständigen Rechner für statthaft und sogar für wünschenswerth erklaren."\*)

29. "Bezüglich ber Art und Beise ber Aussubrung (bes Rechnens) ift soweit als moglich stets ber mathematischen Bebandlung ber Borgug zu geben, ba ja bas niedere Rechnen bie Bafis, bas Fundament ber nachfolgenden mathematifchen Disciplinen bilbet, mithin eine gwed: matige Borbereitung und möglichft einheitliches Berfahren zwischen beiden Lehrfächern munichenswerth und allein zwedforbernd ift. Denn nur auf biefe Beife ift es bentbat, Erfpriegliches zu leiften. Warum u. A. foll man in ben Unterclaffen bei ber Division sprechen und schreiben laffen 3 in 15 (3:15), mabrend ber Lehrer der Tertia feinen Schulern fagt: "Was ihr in Diefer Beziehung gelernt habt, ift unrichtig, benn ihr mußt sprechen und schreiben: "15 Dividirt burch 3 (15 : 3)." Wozu folche Diffonangen in einer Anftalt? Sie find teinenfalls Lehrern und Schulern fegenbringend. Gine gewiffe Uebereinstimmung und hervorhebung ber gegenseitigen Beziehungen gwifden niederem Rechenunterrichte und dem mathematischen barf nie außer Ucht gelaffen werben, ba jener gleichsam bas UBC ber Mathematit bilbet und andern Theils Diefe Berfahrungsart Die geeignetste ift, um ben Schuler dentend rechnen und rechnend denten zu lehren, ober ihn dahin ju forbern, daß sowohl fein Berftand im Denten uud Schließen geschärft und für die mathematischen Disciplinen porbereitet, als auch die : mathematische Fertigfeit, welche bas tagliche Leben von Jedem fordert, bei & ihm erzielt werde." \*\*)

30. "Es ist versucht worden, mit dem Rechenunterricht auf der Unterstuse einen Ansangsunterricht im Zeichnen zu verbinden und zwar mit recht erfreulichem Ersolge für beide Lehrgegenstände. Das Bersahren dabei ik solgendes: Geradlinige Figuren verschiedener Seitenzahl werden besprochen, insbesondere mit Rücksicht auf die vortommenden Zahlenbestimmungen; ebenso Sterne aus Strahlen in verschiedener Anzahl und andern meike geradlinigen Streden oder einsachen Bogenlinien zusammengesetze Schonsbeits: und Lebenssormen. Die Kinder bemüben sich, die Figuren nachzuszeichnen. Besondere Zeichnungen veranschaulichen die verschiedenen Rechensvorgänge. So z. B.: Wir zeichnen ein haus mit zwei Fenstern auf der einen und dreien auf der andern Seite der Thür (2 + 3); einen Baum mit 9 Aesten, von denen nur 6 je eine Frucht tragen (9 - 6); einen Strauß aus 3 Blumen mit je 4 Blättern (3 × 4) u. s. f. Der geschickte und sinnige Lehrer wird die Einzelheiten leicht selbst sinder."\*\*\*\*)

31. "Man vermeide ben bei ber Subtraction noch vielsach üblichen unschönen und nicht treffenden Ausbrud Borgen; man bezeichne ben

<sup>\*)</sup> Abam, Die Decimalbruche. Potebam 1868. (Borrebe.)
\*\*) Mengel, Bractifches Rechenbuch. 1. Theil. Berlin 1868. (Borrebe.)
\*\*\*) Beiland, a. a. D. S. 20.

Bergang vielmehr sachlich als Wegnehmen und Auflosen ober Resolviren einer Ginbeit ber boberen Ordnung."\*)

32. "Das wichtigste Stud ber Multiplicationsübungen im Zahlenraum von 1 bis 100 ist bas kleine Einmaleins. Leider finden sich noch Schulen genug, wo dasselbe höchst mangelbast eingeprägt ist. Natürlich ist in solchen Schulen von einem weiteren Fortschritt im Rechnen nicht die Rede. Die Uebung des Einmaleins ist ein für den Erfolg des ganzen Rechenunterrichtes entscheidender Punct. Das Einmaleins wird in solgenden Gleichungen ausgestellt:

| The state of the s |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Alte Weife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Neue Weise         |
| $2 \times 2 = 4$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $1 \times 2 = 2$   |
| $2 \times 3 = 6$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $2 \times 2 = 4$   |
| $2 \times 4 = 8$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $3 \times 2 = 6$   |
| $2 \times 5 = 10$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $4 \times 2 = 8$   |
| $2 \times 6 = 12$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $5 \times 2 = 10$  |
| $2 \times 7 = 14$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $6 \times 2 = 12$  |
| $2 \times 8 = 16$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $7\times 2=14$     |
| $2 \times 9 = 18$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $8 \times 2 = 16$  |
| $2 \times 10 = 20$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $9 \times 2 = 18$  |
| u. s. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $10 \times 2 = 20$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u. s. f.           |

3ch gebe der alten Beise ben Borzug. Es leuchtet ein und die practische Ammendung des Einmaleins zeigt es, daß der Schüler sammtliche 100 Brobucte braucht, daß fie unabweislich nothig find; aber etwas Underes ift bie Frage, ob es im Unterrichte zwedmaßig ift, fofort die fammtlichen Inductgablen einzuüben ober aber fich vorerft mit einigen zu begnügen fpater bie nothige Erweiterung burch Umtehrung ber Factoren ac. ein: treten zu laffen . . . . Es wirft bier bei Einubung des Einmaleins er: immerend, wenn man gleich bie Rebenformen mitnimmt. — Der Schuler bird burch die Umtebrungen, welche in bem neuen Spftem aufgenommen find, burch bie Bollftandigteit in bem betreffenden Stoffe vollftanbig gebibet. Diefe Allseitigkeit in der Bildung an kleinen Stoffen ift febr wichtig im Elementarunterricht. Aber wir wollen ja fpater, wenn bie Grandformen erlernt find - nur eben nicht fruber - alle Rebenformen intben. — Die Beranschaulichung bes Ginmaleins ift in ber neuen Beife eine febr einfache, fie ift leicht und bequem am Rugelapparat ober burch Auncte an der Schultafel bergestellt. Die Productzahlen werden aus ben betreffenden Additionsreihen leicht gefunden, überhaupt ift jede Reihe fehr beld vollstandig entwidelt, tlar gemacht, und es tann durch wiederholte lebung des fo jum Berftanbniß gebrachten Stoffes die Ginpragung leicht wielgen. Es ist richtig, die Beranschaulichung ist nach der neuen Beise benemer und leichter ju handhaben als nach ber alten. Allein ift es

Beiland, a. a. D. S. 48. Erhard Beigel fprach fich über diefes "Bergen" folgendermaßen aus: "Die Gutthätigkeit (beneficientia) wird beim Enbtrahiren flar gemacht, ba man oft borgen muß, und ift der Rachbar, ob er bich viel hoher ift, bennoch alle Zelt parat, auch ohne Zins etwas herzuleihen."

denn nicht viel einsacher, viel übersichtlicher, wenn wir nach der alten die Factoren umtehren? Ich meine es ist um 100 Broz tiarer und durche sichtiger, wenn man erst 2 Zweier, dann 2 Dreier zc. nimmt. In der neuen Weise steht jede Reihe für sich da, nur in der Umtehrung hat sie Berbindung mit früheren Reihen."\*)

33. "Biele Lehrer lassen das Einmaleins auswendig lernen. herr Weiland "tann dieses Bersahren nicht billigen." Nach seiner Meinung "muß im Rechenunterricht nur das gedächtnismäßig angeeignet werden, was durchaus zufällig ist." Er empsiehlt dagegen vielsache Wiederholungen resp. wiederholte Berechnung der in Rede siedenden Producte. "Dabei muß den Schülern stets gestattet sein, dieselben neu zu berechnen, und der Schüler, welcher die Antwort schuldig bleibt, muß zur Rechnung des Products aw gehalten werden. Durch die vielsache Wiederholung resp. wiederholte Berechnung der Producte erreicht man, daß je nach ihrer Individualität die Schüler entweder dieselben im Gedächniß behalten ohne das mechanische Auswendiglernen durch Nachsprechen, oder daß sie eine außerordentliche Geläusigseit in der Berechnung der Producte erlangen, vermöge welcher sie nun dieselben ebenso schnell sinden, als andere nach ganz turzem Besinnen sie aus dem Gedächtniß reproductren."\*\*)

34. "Die Bruchrechnung bildet erst in der Oberclasse der Elementarsschule einen selbstständigen Theil des Rechenunterrichtes; erst auf dieser Stuse wird das ganze Gebiet der Brüche in einer Reibe zusammenhängender Uebungen so behandelt, daß der Schüler für jede Operation innerhalb der vier Species eine ebenso große Fertigkeit und Sicherheit im Rechnen mit Brüchen bekommt, als er im Rechnen mit ganzen Zahlen hat. Mehrssache Gründe machen es aber rathsam, ja sie nötbigen den Lehrer, schon auf der Unters und Mittelstuse Manches aus der Bruchrechnung zu üben.

"Erstens hat die Ersahrung gelehrt, daß die Ersolge des Bruchrechnens meist fraglich bleiben, wenn die Scheu vor dem Rechnen mit Brüchen nicht schon früher von den Kindern überwunden wird. Zweitens sordert man mit Recht, daß die Schule das praktische Leben, insonderheit das der Kinder ins Auge zu fassen, ihren Unterrichtsstoff im Hindlick auf die Bedürfnisse desselburgen des aus der Bruchrechnung, was auch schon dem achte die zehnsährigen Kinde im täge lichen Berkehr vortommt. Drittens: Die gewöhnlichen Brüche in Münzen, Maßen und Gewichten gewähren bei der Ausrechnung angewandter Ausgaben mit ganzen Zahlen sehr bedeutende Erleichterungen, die Schule muß da von vorn herein den Weg gehen, den man im Leben einschlägt. Ende lich: Biele Kinder gelangen nicht die zu der vollständigen Unterweisung im Bruchrechnen, welche die Oberstuse erst giebt. Geht nun ein Schülere aus der Mittelstuse ins Leben über, oder hat er in der Oberclasse nicht den ganzen Eursus der Bruchrechnung durchmachen können, so ist er doch

<sup>\*)</sup> Buttner, a. a. D. S. 85-88. \*\*) Beiland, a. a. D. S. 32.

nicht gang verloren, wenn er auf feinem Lebenswege einmal in die Bruche gerath; er wird fich helfen konnen, wenn's nicht allzutief geht."\*)

35. "Die Schule hat erkannt und erkennt es täglich mehr und allzemeiner an, nicht nur, daß die sormelle Seite der Arithmetik nicht unberückschigt gelassen werden durse, sondern daß gerade in ihrer sormell kildenden Seite der hauptwerth der Arithmetik sur die Schule liege. Bei dieser Ansicht konnte die Rechnungssorm des Reesischen Sabes, den der derühmte Mathematiker Kastner mit Rucksicht auf den geistlosen Medanissmus in seiner Anwendung geradezu eine elende Kunst, die nur dei Ignostanten in Ansehn stehen könne, nennt, nicht mehr genügen: die Reesische Regel mußte der sogenannten Schlußrechnung das Feld räumen."\*\*)

36. "Ropfrechnen und Schriftlichrechnen durfen und können nimmermehr als zwei verschiedene Bensen betrachtet und behandelt werden: sie find im Wejentlichen Gins und Dasselbe. Das eine wie das andere beruht neben einer richtigen Kenntniß der sachlichen und Zahlen-Berhältnisse im Allzgemeinen auf einer klaren Auffassung und verständigen Beurtheilung der in einer Aufgabe enthaltenen besonderen Bedingungen und Verhältnisse. Aus biefer Beurtheilung geht die Urt der Auflösung hervor: Dieselbe ist ein

nothwendiges Ergebniß jener.

"So in ihrem innersten Wesen Eins liegt der Unterschied des Roufund Tafelrechnens bauptfachlich nur barin, bag man beim Ropfrechnen bie notbigen Operationen mit den Bahlbegriffen an fich vornimmt, und daß man baber im Allgemeinen einer größeren Freiheit ber Bewegung fich erfreut, wahrend man dieselben Berrichtungen beim Tafelrechnen mittelft der Bablzeichen, ber Biffern, sichtbar darftellt und wie allgemein bei ber idriftlichen Behandlung auch anderer Dinge - mehr an die Beobachtung gwiffer außeren Formeln und Regeln gebunden ift. Erscheinen biernach De Zablzeichen nur als Beranschaulichungs- und in sofern als Erkichterungsmittel fur biefelben Berrichtungen des Berftandes, fo folgt baraus witwendig, daß sich die Formen des Schriftlichrechnens an die des Ropfwhene anschließen muffen; daß das Tafelrechnen gleichsam nur als ein tranfcaulichtes Ropfrechnen erscheinen barf. Run muß aber ber Gang mer Muflojung einer gegebenen Mufgabe im Ropfe teineswegs immer Die: bibe fein : im Gegentheil tann manche Aufgabe im Ropfe auf mehrere, oft befentlich von einander verschiedene Beisen gelost werden; baber tann auch bas fdriftliche Rechnen fich burchaus nicht an eine ftabile Form binben, sondern es muß sich vielmehr stets dem jeweiligen Gange der Operationen Berftandes genau anschmiegen.

"Dieses nun ist bei der Anwendung der Ressischen Regel eine reine Ummöglichkeit, da ja (in sosern immer das solgende Glied der linken Seite dem vorhergehenden der rechten Seite gleichnamig sein muß) in demselben wit dem ersten Gliede des Ansases auch die Auseinandersolge der sammtsichen übrigen Glieder desselben unabanderlich bestimmt ist. Dagegen entstrucht die Form der Schluftrechnung der gestellten Ansorderung vollkommen:

<sup>\*)</sup> Buriner, a. a. D. S. 15, 16. \*\*) Pleibel, Sandbuch ber Clementar-Arithmetif. Stuttgart 1868. C. 202.

jebe einzelne Operation bes Berftandes findet in ihr eine paffende fcbrift: lice Andeutung, und wie beim Kopfrechnen das Resultat sich allmälig aus ben einzelnen Beziehungen ber Aufgabe beraus entwidelt, fo ftellt fic daffelbe bei ber Schlufrechnung außerlich allmalig bar.

"Dies ift ein in formeller Beziehung außerft wichtiger Umftand; er nothigt ben Rechner auf jeder Stufe fich flar bewußt zu werden einerseits, wie weit er bis jest getommen fei, andererfeits, mobin er noch ju tommen und welche einzelnen Schritte er ju biefem 3mede noch ju thun babe.

"Diefen unleugbaren Borgug bat Die Schlufrechnung vor dem Reefi: fchen Sage nicht nur bei jungeren, fonbern auch bei reiferen und fortgeichritteneren Schulern; denn man wird wohl nicht behaupten wollen, baf Anfangern im Rechnen die Grunde des Reefischen Ansages auf eine fur fie anschauliche Beife bargelegt werben tonnen und wenn bei reiferen Schulern eine für fie verftandliche Ableitung des Reefischen Sages aus ber Lebre von den Proportionen 2c. auch nicht absolut in Abrede gestellt werben will, fo durfte es auch bier noch febr zweifelhaft fein, ob ber Schuler mabrend Der wirklichen Auflofung einer Aufgabe fich jener Grunde fur fein Berfahren immer flar und beutlich bewußt fei, ober berfelben fich beutlich bewußt zu werden Beranlaffung habe. hierin aber liegt gerade ber fpecififche Berth bes Rechnens, und diefer geht verloren, wo ein Mechanismus bie einzelnen Operationen wie die gange Auflösung einer Aufgabe beberricht."\*)

37. "In jebem Unterrichtsgegenftande gilt die Forberung : Bom Ginfachen jum Bufammengefetten, vom Leichten jum Schwereren! Soll biefer Forderung Genuge geleistet werden, fo ift vor Allem ein burch bas Gange fich erstredenber Plan nothig. Diesem Plane gemaß muffen beim arithmetischen Unterricht bie einzelnen Uebungen und Aufgaben bes Ropf= und des Tafelrechnens fo geordnet und mit einander verbunden werden, bas immer bas Folgende burch bas Borbergebenbe begrundet, Letteres burch bas Reuhinzutommende erweitert wird, und Alles zusammen ein in sich abgeschlossenes und woblabgerundetes Ganzes bildet.

"Eine folche, bem in fortschreitender Entwidelung begriffenen Geifte des Schülers angemeffene Stufenfolge der Uebungen und Aufgaben geftattet bas Ropfrechnen und ebenfo bie bemfelben entsprechende Schlugrechnung, teineswegs aber ber Reenische Sat, woraus abermals folgt, daß nicht ber Reefische Sat, sondern ber Schluffat die naturgemaße Rechnungeform fur die Schule ift." \*\*)

38. "Die Lösung einfacher arithmetischer Aufgaben foll ben Beg bahnen zur Löfung boberer Aufgaben, und biefe follen fich barftellen als eine weitere Entwidelung ber erfteren. Das ift auch insofern eine naturliche und nothwendige Folge bei ber Lofung arithmetischer Aufgaben auf bem Bege ber Schlufrechnung als burch bieselbe ber Berftand fortmabrent genbt wirb, immer fcwierigere und jufammengefettere Berhaltniffe aufzufassen, aus einander zu legen und zu beurtheilen. Auf diese Beise bereiten Die jeweiligen Aufgaben ber Schlufrechnung nicht nur Die je gunachft folgen.

<sup>\*)</sup> Bleibel, a. a. D. S. 203. \*\*) Bleibel, a. a. D. S. 204.

den, sondern die Schlufrechnung überhaupt auch die folgenden Rechnungs: weifen, fo namentlich die Rechnung mit Gleichungen auf eine fichere Beife por; umgetehrt ergiebt sich wieder in manchen und gerade in den schwierigeren Sallen Die Auflofung einer Aufgabe burch Die Schlufrechnung aus ihrer Lojung nach Gleichungen. Richt so verhalt es sich mit bem Reesischen Sape: losgeriffen von ben Uebungen bes Ropfrechnens ift berfelbe in fic abgefoloffen, tnupft teinesmegs an Die vorausgegangenen arithmetischen Bensen an und bietet eben so wenig einen Anknupfungspunct für bie nache folgenden Abschnitte bes arithmetischen Unterrichts."\*)

39. "Birft man auch einen Blid auf bie practische Brauchbarteit ber beiben in Rebe ftebenben Rechnungsformen, fo tann von biefer Seite bem Reefischen Sage fein Berth allerdings nicht abgesprochen werben: feine Regeln, fo gang einfach, find auf die verschiebenen Falle bes Lebens anwendbar, und wenn es fich einzig und allein um fonelle Berechnung eines Refultates bandelt, fo wird dem Reefischen Sage ber Sieg in vielen Källen bleiben. Des ungeachtet steht auch in praktischer Beziehung die Schluße wonung bem Reefischen Sage taum nach; Die Grundfage bes berfelben eigenthumlichen Berfahrens find nicht minder einfach als jene Regeln, und was noch mehr ift, fie find bem Berftande fo einleuchtend, daß eine Ginabung im Sinne bes Reefischen Sages gar nicht nothig ift. Außerbem tonnen alle Aufgaben, beren Lofung nach bem Reefischen Sage gefcheben tann, auch nach Schluß geloft werben, aber nicht umgetehrt. Ferner, und bas ift von entscheibenber Bichtigfeit in praktischer Beziehung, ba man ja nicht fur die Schule, fondern fur bas Leben lernt, zeigt bie Erfahrung, daß auch bei schulgeubten Rechnern nach Rees, wenn fie burch eine Reibe von Jahren teine Beranlaffung fanden jur fortwährenden Uebung und Anwendung ihrer Regel, an Die Stelle jener fo febr gerühmten Sicherheit und Gewandtheit nicht felten eine gangliche Unsicherheit und ein rathlofes Somanten tritt, wie bies bei einem in ber Schlufrechnung geubten Rechner, auch wenn er in vielen Sahren feine Aufgabe fcbriftlich zu lofen gehabt batte, nie zu befürchten ift."\*\*)

"Die Burgelausziehung ift ein verhaltnismäßig 40. Burgeln. ichwieriger Borgang, und nur wenige besonders vorgeschrittene Schuler ber Oberftufe einer Boltsichule murben bas Berftandniß berfelben und bie genugende Uebung barin erlangen. In der Regel wird barum die Burgel: ausziehung in ber Bolteschule nicht gur Behandlung tommen. Für ben Souler ber Boltsichule wird es nicht ohne Rugen fein, wenn bemfelben Die Begriffe ber Potenz, ber Quadrate und Rubitmurgel recht ficher ange: eignet und von ihm durch wiederholtes Rechnen die Quadrate und Ruben ber Grundzahlen und einiger wichtiger zweistelliger Bablen eingeprägt merden. Die Burgeln der betreffenden reinen Quadrat: und Rubitgablen werben baburch bem Schuler geläufig, und berfelbe ift nachher im Stande,

<sup>\*)</sup> Bleibel, a. a. D. \*\*) Bleibel, a. a. D. E. 215.

Pab. Jahrelbericht. XXI.

wenigstens eine beschräntte Anzahl von Aufgaben, bie Burgelausziehung erfordern, zu lösen."\*)

41. Logarithmen. "Durd eine fonderbare Fugung bes Bufalls bat man, wo Logarithmen gelehrt werben, es für nothwendig gehalten, die Schuler immer auch fogleich in die volle Ausführlichkeit fiebenftelliger Logarithmen einzuführen. Aber man barf bie Cache nur einmal unbefangen anseben, um zu ertennen, einen wie überfluffigen und beschwerlichen Ballast man beim Gebrauche siebenstelliger Tafeln für ben Unterricht mit fich führt. Golche Lafeln mit ihrem nicht zu vermeibenben Umfange ftellen fic bem Unfanger wie ichwerüberfebbare Bablenmaffen bar, welche ibn cher permirren und abschreden als jum Gebrauche reigen; fie geben eine Genauigfeit in ben Rechnungeresultaten, welche fast immer überfluffig ift, forbern eine unnöthige Bermenbung von Beit und laben bamit bem Schuler Arbeiten auf, welche ihn in seinem geistigen Fortschreiten in teinerlei Beise förbern. Bon alle bem leisten fünfstellige Taseln bas gerade Gegentheil. Selbst wenn man die Rudficht auf den fünftigen Beruf der Schuler maße gebend machen will, fo braucht man nicht über fünfstellige Tafeln binaus jugeben. Denn die Ginficht wird immer allgemeiner, bag Logarithmen mit fünf Decimalstellen da in den meisten Fallen volltommen ausreichend find, wo man fruber mit fieben Decimalen zu rechnen gewohnt mar, und ber prattifche Rechner fieht jest vergleichungeweise nur felten fich in die Rothwendigteit verfett, ju fiebenftelligen Tafeln feine Buflucht ju nehmen."\*\*)

42. "Bahrend unfere gewöhnlichen modernen Biffern

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

burchgangig gleiche Bobe haben und beshalb, wenn fie nahe bei einander fteben, bem ersten Blide leicht wie ein untrennbares Ganges erscheinen,

 $\begin{array}{r}
 10^3 = 100 \\
 11^2 = 100 + 21 = 121 \\
 12^2 = 121 + 23 = 144 \\
 13^2 = 144 + 25 = 169 \\
 14^2 = 169 + 27 = 196 \\
 15^2 = 196 + 29 = 225 \\
 16^2 = 225 + 31 = 256 \\
 17^2 = 256 + 33 = 289 \\
 18^2 = 289 + 35 = 324
 \end{array}$ 

182 = 289 + 35 = 324 alfo liegt fie zwischen 17 und 18. Run ift

 $17,0^3 = 289,00$   $17,1^2 = 289,00 + 3,41 = 292,41$  $17,2^2 = 292,41 + 3,43 = 292,84$ 

womit die Burgel fcon hinlanglich genau gefunden mare.
\*\*) Bittftein, Logarithmisch ritgonometrische Cafeln. Sannover 1868.
S. III. Augerdem wird Jeder, der die Lafeln von Bittftein versteht, fich obne Beiteres auch in fiebenftelligen zurecht finden.

<sup>\*)</sup> Beiland, a. a. D. S. 99. Ich fann in ber Ausziehung ber Quadratund Rubikwurzeln — wenigstens soweit fie für die Boltsichule nothwendig ober wenigstens wunfchenswerth ift, nicht die geringste Schwlerigkeit erbiiden. Dan muß sich nur nicht darauf capriciren wollen, sie nach den Formeln für (a + b)2 und (a + b)2 auszuführen. Beiept z. B. es fei die 2. Burzel aus 295 zu zieben. hier findet man ohne Beitres, daß die Burzel zwischen 10 und 20 liegt. Run ift

bessen Entwirrung noch eine besondere Ausmerksamkeit nothig macht, treten dagegen die alten englischen Lissern
1234567890

jum Theil über zum Theil unter die Zeile hinaus und sondern sich daburch unmittelbar und in größter Deutlichkeit vor dem sie betrachtenden Auge von einander ab. Durch diese Eigenschaft sowie durch die Größe der Ziffern wird eine Schonung der Augen erreicht, so daß selbst von schwachen Augen Taseln mit solchen Ziffern ohne allen Nachtheil gebraucht werden können. Allerdings dei dem vielsach beliebten Taschenformat für fünstellige Taseln sind tleine Ziffern nicht wohl zu vermeiden, wenn man nicht sehr viel umzublättern haben will. Aber wer wüßte nicht, daß logarithmische Taseln nicht in der Tasche, sondern auf dem Tische gebraucht werden, wo eine der ersten Bedingungen die ist, daß das ausgeschlagene Buch platt und sest ausstliege?"\*)

43. "Es soll nicht in Abrede gestellt werden, daß die Gauß'schen Logarithmen in einzelnen Fällen sehr gute Dienste leisten können, wie z. B. bei der Aussofung der höheren Gleichungen mit drei Gliedern nach der Gauß'schen Methode. Allein ihr eigentlicher Zwed, die Logarithmen der Summe oder Differenz aus den Logarithmen dieser Zahlen selbst zu sinden, wird ohne sie auf dem gewöhnlichen Wege saft ebenso schnell und bequem erreicht. Wenigstens hat eine gehaltene Umfrage dei einer Anzahl von Mathematikern und namentlich solchen, die oft mit numerischen Rechnungen beschäftigt waren, keinerlei Bedauern darüber kund gegeben, wenn diese Logarithmen allenthalben wieder beseitigt würden."\*\*)

44. Gleichungen. "Da viele Ausgaben aus bem praktischen Leben leicht saßlich und verständlich in der Form von Gleichungen ausgelöst werden können, so gehört auch diese Methode in das Gebiet der Arithmetik. Der Schüler lernt dadurch, wie die einsachen und zusammengesetzten Zweisfatzechnungen auch nach Gleichungen sich lösen lassen."\*\*\*)

45. Buch staben. "Der Schritt von der in Worten ausgedrückten Bahrheit zur Darstellung dieser Wahrheit vermittelst der Buchstaben ist teineswegs so schwierig, wie man denselben bei dem geheimnisvoll scheinenden Rimbus vielleicht halten möchte, welcher die Buchstabenrechnung für das Auge dessen umgiebt, der in derselben nicht bewandert ist; dieser Schritt wird im Gegentheil um so leichter gethan, je früher man angehalten wird, vom Einzelnen und Besonderen zum Allgemeinen auszusteigen." †)

46. "Es ist für die Ausbildung der Bissenschaft vom entschiedensten Bortheil gewesen, die Forderung einer Operation von der Aussührung derzielben getrennt zu betrachten. Es gehört das zu dem Princip von der Theilung der Arbeit, welchem unser Geist unbewußt und bewußt überall huldigt. — Die consequente Anwendung dieses Princips besteht hier darin,

<sup>\*)</sup> Bittstein, a. a. D. S. VI.

Leipzig 1868. \*\*\* Robler, Auflosungen und Resultate zur Arithmetik. II, 1. Rarisrube 1868. C. IV.

<sup>+)</sup> Bleibel, a. a. D. S. 34.

daß statt der Zahlzeichen andere, z. B. Buchstaben gewählt werden, gerade um jede Erinnerung an die spezielle Natur der Glieder der Zahlenreihe so lange zu verbannen, als die Aufmerksamkeit lediglich auf das Besen der Operationen gerichtet sein sollte. Indem der Buchstabe den Zahlenwerth nur verhüllt darstellt, läßt er keine beunruhigende Zwischenfrage nach der Aussührbarkeit einer Operation zu, und alle Ausmerksamkeit bleibt auf die Operationszeichen und ihre gesehmäßige Bechselwirkung concentrict."\*)

- 47. Kaufmännisches Rechnen. "Bon einem Rechenbuche, welches für eine bestimmte Berustlasse geschrieben ist, sorbere ich a) daß es teine Ausgaben enthalte, welche ben betressenden Berus gar nichts anzgehen; b) teine, welche in jedem Beruse vorkommen tönnen, also welche nicht speciell die betressende Berustlasse angehen; c) daß es teine Rechenungsart mit Beispielen belege, welche wenigstens in der gegebenen Fassung nie im praktischen Leben vorkommen können; d) daß es nichts bringe, was auf die Schuldanke der Bolts:, Mittel:, Real:, Lateinschulen, Gymnassien u. s. w. gehört."\*\*)
- 48. "Indem ich den Namen Kamele schreibe, muß ich beinahe erschreden, daß ich mir die viele Mühe mit Aufzählung von beinahe zu zwanzig Titeln machte, welche nach Kamele mit allen hier nicht genannten Brüdern von Stund an als veraltet und aus der Mode zu betrachten sind! Für was (?) denn Beraltetes und aus der Mode Gelommenes aus dem Staube hervorziehen? und doch sollen sie siehen bleiben sigt ja Manchem sein alter Rock bequemer, als der modernste neue, und so gut das gemeine Hühnervoll neben dem aufgeblasenen Truthahn im Hose herum spaziert, wird sich auch ein unschuldiges Rechenbüchlein seines Lebens freuen dürsen; es lann sich ja bescheiden ducken, damit es nicht vom gewaltigen Kamele zertreten wird."\*\*\*
- 49. "Für taufmännische Rechenbücher sind die Forderungen (46) so zu sormuliren, a) daß sie teine Aufgaben enthalten, welche den Kaufmann gar nichts angehen, b) teine solchen, die in jedem Beruse vortommen tönnen (aus dem Gemeindehaushalt, den Brivatverhältnissen des Kaufmannes außerzhalb seines Geschäftsbetriebes u. s. w.); c) daß sie teine Rechnungsart mit Beispielen belegen, welche wenigstens in der gegebenen Einkleidung oder Fassung nie im praktischen Leben vortommen; d) daß sie nicht bringen, was auf die Schulbanke der Bolks, Mittels, Reals, Lateinschulen, Gymnassien oder wie die Anstalten alle heißen mögen, gehört."†)
- 50. "Aus der Gesellschaftsrechnung bringen mehrere sogar der besseren tausmannischen Rechenbucher noch entsehlich unprattische Aufgaben."++)
  - 51. "Gin Bud, bas fur Real- und Gewerbeschulen jugleich bestimmt

<sup>\*)</sup> Frefenius, Die pfychologifden Grundlagen ber Raumwiffenfchaft. Biesbaten 1868. S. 98.

<sup>\*\*)</sup> Louis Schmidt, Die Sandelswelt I. Stuttgart 1868. S. 30. \*\*\*) Louis Schmidt, Ebend. S. 32. Bergl. Pad. Jahresbericht XX. S. 35, Rr. 36.

<sup>†)</sup> Louis Schmidt, a. a. D. S. 32. ††) Louis Schmidt, a. a. D. S. 98.

ift, überschreitet die Grenzen ber taufmannischen Arithmetit und ift baber lein taufmannisches Rechenbuch mehr."\*)

- 52. "Ich will nicht bestreiten, daß es auch einem Raufmann von Interesse sein tann, dem Schneider nachzurechnen, wie viel Stoff zu einem Rleide nothig ift; ober bem Bader, wie fcwer ein Raffeebrod bei einem gewiffen Rornpreise sein muß, obgleich bas Brod baburch nicht größer wird, und baß es ihm von Interesse sein muß, auch mit ben im öffentlichen Gemeindehaushalt portommenden Berechnungen vertraut ju werden. Dies wird er aber, wenn er mit ben Grundfagen ber Arithmetit vertraut ift, ohne Rechenbuch, und wenn nicht, so soll er aus einem allgemeinen Rechenbuche für alle Stanbe lernen." \*\*)
- 53. ,36 hatte vielfach Gelegenheit, mich mit Boltsichullehrern über ben arithmetischen Unterricht zu besprechen, und alle, sogar Schulvorstande geben zu, daß der Recenunterricht überhaupt einer gründlichen Reform bedurfe." \*\*\*)
- 54. "Die Rechenvortheile muffen Gemeingut aller Rechner werben. Barum foll es nur bem Raufmann Bedürfniß fein, foneller rechnen gu tonnen, als andere Leute." +)
- 55. "Die Brudrechnung tann am füglichften an die Division ange-Inupft werben, und ba die Divifion burd Rehnerpotengen burch bas Abschneiben von Stellen auch ben jungeren Schulern einleuchtet, so mare bie Lebre von den gebrochenen Bablen mit den Decimalbruchen ju beginnen. hieran wurden fich diejenigen Bruche anschließen, deren Renner die befannten Münzen, Maße und Gewichte bilden, dann erst die verschiedenen jufalligen Renner."
- 56. "Mit der Lehre von den Proportionen und der Regeldetri gebe man einen turgen Begriff ber Gleichungen. Sind die vier Species nach der gewöhnlich üblichen Methode so eingeübt, daß der Schüler eine voll= standige Gewandtheit erlangt hat, so zeige man ihm die Eigenschaften der Bablen — ihre Berlegung in Factoren — die Rennzeichen ihrer Theils barteit u. f. w. und mache fie mit ben schon bei ben einfachsten Grunds rechnungen anwendbarer Bortheilen bekannt. Ist die Lehre von den Proportionen — beziehungsweise die Regeldetri — ohne Anwendung von Bortheilen gezeigt, fo lehre man ben Schuler bie bei ben Species eingeübten Bortheile anwenden, gebe bemfelben aber einen flaren Begriff wenigstens von ben einfachen Gleichungen, weil fich hierdurch die meiften Bortheile am leichteften begrunden laffen. Ueberhaupt glaube ich, daß die Algebra, d. b. die Rechnung mit Gleichungen, wenn man bei einer Unbefannten fteben bleibt, nicht über bie Faffungetraft auch jungerer Schuler binausgeht. Sogar die Elemente ber Buchftabenrechnung tonnen fur Anfanger genießbar gemacht werben, wenn man fie die verschiedenen Buchstaben a, b, c als die boberen und niederen Gattungen einer Sorte fich porftellen lebrt."

<sup>\*)</sup> Louis Schmidt, a. a. D. S. 102. \*\*) Louis Schmidt, a. a. D. S. 103.

<sup>\*\*\*)</sup> Louis Schmidt, a. a. D.

t) Louis Schmidt, a. a. D. S. 105.

- 57. "Will man vom Leichteren jum Schwereren fortschreiten, so durfte die Regelbetri mit der Procentrechnung und zwar mit benjenigen Aufgaben aus derselben zu beginnen sein, in welchen die Bahl 100 als Divisor im ersten Gliede erscheint, und anstatt in einer Anstalt die Regeldetri nach der üblichen Methode, in einer andern die sogenannte Schlußrechnung, in einer dritten den Kettensaß ausschlichslich zu lehren, lehre man die Schüler die Anwendung aller drei Formen."\*)
- 58. "Bur Abwechselung durfte immerhin eine von den sogenannten Unterhaltungs: und Belustigungsausgaben gebracht werden; dieselben dienen zur Ausmunterung und schärfen das Nachdenken. Solche Ausgaben sollten aber in dem Lehrbuche entweder in einem besonderen Unhange oder in bessonderen Sammlungen gebracht werden."
- 59. "Es ist eine anerkannte Wahrheit, daß man mag lernen, was man will nur durch fortgesetzt Uebung eine vollkommene Sicherheit und Gewandtheit erlangt werden kann. Ein kaufmännisches Rechenbuch hätte also ohne seine Abschnitte nach den sogenannten Grundrechnungsarten einzutheilen, die verschiedenen Handelsgegenstände: Waaren, Metalle, Geld, Wechsel und andere Werthpapiere als Abtheilungsgrund zu wählen; bei jedem Abschnitt nach vorangegangener Sachertlärung eine reiche Sammlung Nebungsbeispiele in der Art solgen zu lassen, daß der junge Kausmann im Stande ist, in jedem Comptoir der Haupthandelspläße, mit allen Usancen vertraut, einzutreten. Es ist ein schwacher Trost, auf welche sich manche junge Leute verlassen. "es ist genug, wenn ich weiß, was ich hier brauche; wechsle ich meine Stelle, so werde ich mich bald hineingearbeitet haben."\*\*)
- 60. "Ob es richtiger ift, die Maarenrechnung por ber Dange, Geldund Bechselrechnung ober nach berselben zu bringen, scheint schwer zu ents fcheiben zu fein. Dan tann mit vollem Recht fagen, ohne in Die Spielerei bon ber henne und bem Gi ober Giche und ber Gichel ju verfallen, Baaren bilden den hauptgegenstand alles handels, ohne Baaren tonne das Magazin nicht geöffnet werben, alfo muß bie Baarenrechnung voran. gleichem Rechte tann man fagen, bag ohne Gelb und Credit das Magazin nicht mit Waaren versehen werden tonne, also muffen die Rechnungen über Geld, Bechfel u. bergl. zuerft gegeben werben. Bufch fagt in ber Einleitung ju feiner Darftellung ber Sandlung, bag er in feinem Buche eigentlich zuerst von ben Gegenstanden bes Sandels, ben Baaren reben follte, bag aber Gelb bas erfte Erforderniß bes handels fei, und fpricht baber auch zuerft vom Gelbe. Dlag biefer Gebante Bufc's auch biejenigen Berfaffer geleitet haben, welche bie Baarenrechnung aufschieben, fo lag die Ueberzeugung eben fo nabe, bag teine Aufgabe über ein Baarengeschaft mit dem Auslande, in welcher jest immer Tratten bes Bertaufers ober auch nur einfache Gelbreductionen portommen, richtig verftanden und geloft werben tann, ohne bag die Mung- und Bechselrechnung porangeben. Giebt man jedoch den Regelbeiriaufgaben eine entsprechende Anordnung und

<sup>\*)</sup> Louis Schmidt, a. a. D. S. 106.

Jaffung, fo tann ber Lernente fo vorbereitet werben, daß man nachher bie Aweige bes handelsvertehrs naturgemäß auf einander folgen laffen tann." \*)

- 61. "Es muß feft an bem Grundfate gehalten werben: Richts gegen bie bestehenden Ufancen, fogar, wenn bas Buch nicht eigens fur Raufleute bestimmt ift." \*\*)
- 62. "berr Dr. Amthor ftellt fur bas taufmannifde Rechnen folgenbe Bedingungen auf: 1) Daffelbe muß Beit ersparen, b. b. turg und bundig 2) Das taufmannische Rechnen muß eine leichte Uebersicht ermög: licen. 3) Muß die Form des kaufmännischen Rechnens eine runde gefällige fein. 4) Duß bas taufmannische Rechnen ben specifisch mercantilen Gebrauchen in Austausch von Baare und Gelb genügen und fich felbft auf Roften angftlicher Genauigfeit ben ufangmagigen Rormen fugen. 5) Alles in Allem gefagt, das taufmannische Rechnen muß prattisch sein. — So turg und flar habe ich die Anforderungen an bas taufmannische Rechnen noch in feinem Rechenbuche zusammengestellt gefunden. Man tonnte allerdings fagen, daß biefelben an bie Rechnungsform und Methode eines jeden andern Berufes auch gestellt werden muffen. Allein Die zweite und dritte Bedingung wird doch wohl den Raufmann vorzugeweise angeben, meil man bei ihm auch die Borausbedingung einer hubschen Sand und Gewandtheit in ber geber vor vielen andern Stanben vermuthet. '\*\*\*)
- 63. "Bei ber Beurtheilung ber Bortheile muß mohl unterschieden werden, ob mehr Werth auf Ersparung von Biffern oder auf leichtere Sand. babung gelegt wird. Es foll allerdings jeder Rechner fo gewandt fein, daß er mit ben Bablen 7, 8, 9 eben fo leicht multiplizirt als mit ben Bablen 2, 3, 4, 6, und bennoch, wenn Jemand ein paar Stunden lang angestrengt gerechnet bat, wird es mit fleineren Multiplicatoren leichter geben. Rehmen wir einmal ben Multiplicator 72. Berlegt man ben= selben, wie dies als Bortheil angegeben ist, in  $9 \times 8$ , so wird man an Biffern ersparen; ift man aber abgespannt, so durfte es auf einige Biffern mehr nicht ankommen und die Berlegung des genannten Faktors in (10-1) (10-2) vorzuziehen sein, weil ba nur eine einzige Multiplica. tion mit 2 ftattfindet, g. B .:

| $9 \times 8$ | (10—1) (10—2)  |  |  |
|--------------|----------------|--|--|
| 325459       | 325459         |  |  |
| 2929131 (9   | 325459         |  |  |
| 23433048(8   | 2929131        |  |  |
| ,            | <b>5858262</b> |  |  |
|              | 23433048 †)    |  |  |

<sup>\*)</sup> Louis Schmidt, a. a. D. S. 166. \*\*) Louis Schmidt, a. a. D. S. 167. \*\*\*) Louis Schmidt, a. a. D. S. 169. †) Louis Schmidt, a. a. D. S. 170.

#### II. Geometrie.

64. Darftellungsart. "Die wichtigsten Darftellungsarten find: Das Darftellen in ber Luft, bas Stabchen legen, bas Falten, bas Darftellen mit hulfe quadratischer Täfelden, bas Ausschneiben, bie Erbsen- und Thonarbeiten, bas Mobelliren und bas Beichnen."\*)

65. Beweis. "Jeber Sat, ber von ben psphologischen Objecten ausgesagl wird, erweist sich durch seinen Ursprung selbst, und die ganze Summe der geometrischen oder überhaupt mathematischen Lehrsate von den einsachsten bis zu den complicirtesten, sind nichts anders, als was jene sogenannten Uxiome waren, Resultate der mit Sicherheit Allgemeingultiges

producirenden Thatigleit unferes Bewußtfeins.

"Es müßte der Forderung an den Beweis: den Grund der Thatsache zu enthalten, so entsprochen werden können, daß auf die Intuition, welche uns das Gesammtbild der Thatsache bligartig, gleichzeitig, aber noch ungegliedert vorstellte, die Besinnung über die einzelnen Momente zu solgen hätte. Und wie immer durch die Energie des Bewußtseins die undeutslichen Spuren jener undewußt vollzogenen psychologischen Bewegungen erneuert und vertieft und zu deutlichen und bewußten gemacht werden können, so müßte der zum Zustandekommen der Theile gemachte schnelle Gang jest in einen bedächtigen und in jedem Schritte völlig deutlichen verwandelt werden. Wäre es gelungen, ganz den Weg, welche schon als den kürzesten jene  $\pi \varrho \acute{o} \lambda \eta \psi \iota g$  gewählt, wieder zu sinden, so dürste ein solcher Beweis oder vielmehr Erweis den Chrennamen des genetischen subren. Er besäße zu dem Ersorderniß, daß er überzeugte, auch das, daß er ausstlätete."\*\*)

66. Genetische Methode. "An die genetische Wethode find folgende Forderungen gu ftellen: 1) Muffen ihre Mittel gu einer eben fo volltommenen Ueberzeugung von der Bahrheit der Thatfachen führen, als Diejenigen, welche in den andern Methoden geboten find. 2) Diefelben muffen fich in naturlicher Beife fo von felbft bieten, bag nicht bie Ueberzeugung burch einen Runftgriff ober bie Bubulfenahme frembartiger Elemente ju Stande gebracht wird. 3) Der Beweis oder beffer der Erweis muß ben pspoologischen Grund ber Thatsache enthalten. 4) Bo mehrere Begrundungen auftreten, muffen fie fich an Die verschiedenen Entftehungsweisen ber Thatsachen knupfen und diese reprasentiren. 5) Jebe Gingelthatsache muß fich als Glied einer Entwidelungereibe barftellen, ju welcher fie fich nur als ein Uebergangemoment verhalt. 6) In bem baburch entflebenben gegliederten Organismus werben fich pfpchologische Fundamentalthatfachen aufzeigen laffen, welche als Martfteine ber Gintheilung bienen tonnen, und von welchen aus fich bie Rachweifung ber einzelnen Cape ber zugeborigen Gruppe burch leichte Deduction ergiebt. 7) Jeder genetische Beweis muß

<sup>\*)</sup> Marichner, Die erfte Stufe ber freien Auffassung und Darftellung raumlicher Gegenstände. Prag 1869. S. 6.
\*\*) Fresenius, a. a. S. S. 151. 157.

ho durch sputhetische Formulirung in einen entsprechenden Beweis ber bogmatischen Methode verwandeln laffen."\*)

### III. Mathematif.

67. Bedeutung ber Mathematit für höhere Lebran: falten. "Als zugestanden barf ohne Zweifel vorausgesett werben, baß ber mathematische Unterricht an ben Symnasien und Realschulen sich nicht Die Aufgabe ftellen barf, Die Schuler ju eigentlichen Mathematitern beranmbilben; benn wie munichenswerth es auch ift, bag bie beranwachfenbe Generation einige Mathematiter unter fich gablt, fo ift diefem Bedurfniffe immer icon burch eine tleine Babl berfelben, welche überall ohne Buthun bes Unterrichts entsteht, volltommen Genuge geschehen. In gleicher Beife lann aber auch die Aufgabe biefes Unterrichts nicht barin gesucht werben, eine gebachtnismaßige Abrichtung ber Schuler ju gemiffen Fertigleiten, welche bie Mathematit zu ihrer Grundlage haben, allen anbern Rudfichten voranzustellen: eine Abrichtung, welche zwar wohl geeignet sein mag, glanjende Abgangeprufungen ju Stande ju bringen, in benen Antwort auf grage wie Schlag auf Schlag folgt, beren Inhalt jedoch fehr bald nach bestandener Brufung fo fpurlos wieder aus ben Ropfen verschwunden fein wird, daß an eine Einwirtung auf die Bragis bes fünftigen Berufs nicht entfernt zu benten ift. Diefen beiben Extremen gegenüber foll vielmehr ber oberfte und bochfte 3med bes mathematischen Unterrichts an jeder all: gemeinen Bilbungsanstalt in berjenigen Berftanbecultur gefucht verben, welche jedem Gebildeten für Beruf und Leben ein Bedürfniß ist, und zu welcher die Mathematik ein fo vorzügliches bulfemittel abgiebt, baß icon von ben Griechen gur Beit ber bochften Bluthe ihrer Cultur die Mathematit als die nothwendige Borfchule gur Beltweisheit betrachtet murbe. Die Ausbildung bes Berftanbes ober ber Fabigteit, mit Bracifion Begriffe und Schluffe zu bilden, rritt bei biefer Auffassung ber Sache allen anbern Rudfichten voran. Der Schuler lernt an ben einfachen Objecten ber Mathematit aus eignen Rraften etwas machen und burch eignes Rachbenten mit Leichtigkeit etwas bervorbringen; bas wedt unmittelbar feine Luft, und er gewinnt Interesse an ber Befdaftigung bergeftalt, bag bie Unterrichteftunden immer unter allfeitiger Freude und Lebendigfeit verfließen. Es durfte mohl feine Uebertreibung fein, wenn man behaupten wollte, daß ein alfo unterrichteter Schuler in seinem spateren Leben den gesammten mathematischen Lehrstoff ohne Schaben vergeffen durfe, und ber Erfolg werbe bennoch bleiben. Denn diefer Erfolg besteht nicht in Renntnissen ober Objecten, welche sich vorzeigen laffen. Dagegen in ber gangen Urt und Beise ju benten, wird es bei einem Schuler jenes Unterrichts die gange Lebenszeit hindurch feinen Ginfluß geltenb machen." \*\*)

<sup>\*)</sup> Frefenius, a. a. D. S. 177. \*\*) Bittftein, Lehrbuch ber Elementarmathematif. I. S. III.

## IV. Das neue Mag und Gewicht.

68. "Die Aenderungen, welche "Die Maße und Gewichtsordenung für den Nordeutschen Bund vom 17. August 1868"\*) hervorruft, greisen tief in alle Verhältnisse ein: tein Geschäft, tein Hausstand bleibt davon unberührt. So viel Erleichterungen im Bertehr aber auch das neue Maß und Gewicht bringen wird, wenn es sich einmal eingelebt haben wird, so viel Schwierigkeiten muß der Uebergang mit sich führen. Diese Schwierigkeiten nach Möglichteit verringern zu helsen, dazu durste besonders die Schule berusen sein. Sie muß zeitig die zunächst ins Leben tretenden Schüler mit der Neuerung bekannt machen, und zwar in einer Weise, welche sie besähigt, dem Hause und der der Schule bereits entwachsenen Umgebung Ausschligt über die neuen Verhältnisse an sich, dann aber auch über die Beziehung zu den bisherigen Verhältnissen zu geben."\*\*)

69. "Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß außer dem Gelde, Maß und Gewicht die wichtigsten Hulfsmittel des großen wie des kleinen Berkehrs sind, so daß in civilisiten Ländern ohne diese Factoren Handel und Gewerbe thatsächlich nicht bestehen könnten. Je lebhafter nun der Verkehr wird, je rasiloser die Gewerbthätigkeit fortschreitet, je weiter die Handelsbeziehungen sich ausdehnen, desto dringender tritt das Bedürsnis einer zwedmäßigen Maße und Gewichtsordnung in den Bordergrund des bürgerlichen Lebens, und besto fühlbarer und unerträglicher wird der Zustand, welcher nach dieser Richtung im Norddeutschen Bunde zur Zeit bessteht. — Die politische Zerrissenheit Deutschlands könnte plastisch und handgreislich nicht besser dargestellt werden, als wenn man eine Sammlung seiner gesehlichen Maße veranlassen wollte."\*\*\*)

70. "Wenn hinsichtlich der Maße in den meisten Einzelstaaten noch Alles im Argen liegt, so waren die Zollvereinsstaaten wegen der nach dem Gewicht normirten Zollsäße gezwungen, wenigkens nach dieser Richtung hin eine gemeinschaftliche Größe zu schaffen und das Zollgewicht anzuertennen; später abgeschlossen handelse, Münze und Bostverträge der einzelnen deutschen Staaten unter einander stellen die Einsührung einheitlicher Gewichte und Maße immer dringender als einen Dolmetscher der Gedanken und Begriffe in den Bordergrund, denn man war schon genöthigt, wie in der diplomatischen Welt mit der Sprache, so auch bei Maß und Gewicht

\*\*\*) Combart-Ermeleben, Rag: und Gewichteordnung für ben Rordsbeutichen Bund. Berlin 1868. G. 8.

<sup>\*)</sup> Bundes-Gefetblatt von 1868. Rr. 28. G. 473.

\*\*) Bohme und Behm, Das neue metrische Rag und Gewicht. 2. Seft. S. 17. Es werden hier zwei nicht nur richtige, sondern auch sehr bedeutsame Gebanken ausgesprochen. Bas ben letteren betrifft, so scheint nach den vorsliegenden neuen Schriften die Schule fich nicht sehr zu beeilen ihre Pflicht zu thun. Der erstere bestimmt mich, die neue Rase und Gewichtsordnung auch im Patagogischen Jahresberichte zur Sprache zu bringen. Sie wird auch auf die Schule wirken, tie Methode des Rechenunterrichts modificiren und unter Umsftänden der Bolfsbildung feindseligen Regierungen Mittel an die Sand geben, ihre Gelüste zu befriedigen.

ilse des Auslandes, namentlich Frankreichs in Anspruch zu nehmen, B. die Wiener Münzverträge vom Jahre 1857 die Dimensionen er Geldstücke zu normiren. — Sodann kam es, daß selbst die Bundesversammlung im Jahre 1860 die Bedürsnisstrage wegen rung gleichen Maßes und Gewichts in Berathung zog. Durch die Ereignisse des Jahres 1866 wurden die serneren franklitzeiten hinsällig." Der Norddeutsche Bund brachte sie zum Ab-

٠)

1. "Menn Preußen als der bei Weitem größte Staat des Rorden Bundes in seiner auf wissenschaftlichen Unterlagen basirten Maßewichtsordnung vom Jahre 1816 eine den Ansorderungen der Zeit hende Maße und Gewichtseinheit besäße, so wäre nichts natürlicher altischer gewesen, als diese Größen beizubehalten und in gesehlicher uf seine neuen Provinzen und die Bundesstaaten zu übertragen. — isorderungen der Neuzeit sind namentlich auf Zweierlei, auf durche decimale Theilung und Uebercinstimmung oder einsache Beziehung i Systemen anderer Nationen gerichtet. Beides ist bei den preußischen nicht der Fall."

Da nun seit Einsührung des Zollgewichts die einsache Ableitung des saus dem Maße nicht mehr stattsindet, so hatte thatsächlich Preußen hon seit jener Zeit sein Maßspstem aufgegeben, und es war nur noch tage der Zeit, wann es in ein anderes übertreten sollte. — Es zwei Fragen zu beantworten: sollte man entweder den englischen velcher in Deutschland ziemlich bekannt und sowohl in Rußland als i Nordamerika legalistrt ist, annehmen oder sollte man zu dem frans Maße übergehen, das bereits in Holland, Belgien, Spanien, al und in der Schweiz, in Italien, Griechenland, in mehreren Staaten veritas sowie in Mexito eingeführt ist. — Da England selbst in Beteht, sein bestehendes Fußmaß auszugeben und das französische Maßler Reinheit bei sich einzusühren, dann aber Nordamerika und Rußrunseblar nachsolgen werden, so war teine Wahl."\*\*)

72. "Darüber, daß man das französische metrische Maß mit decimaler ung in Deutschland einsühren wollte, hatte sich Preußen schon im e 1848 ausgesprochen. Die Frage drehte sich vornehmlich darum, ian das ganze Meter oder einen bestimmten Theil desselben als Jußzur Einheit des neuen Systems erheben wollte. Bom letteren Gesen ausgehend, entwarf Brix ein decimales System mit decimaler lung, welchem er eine Länge von (),3 Meter als Juß zu Grunde legte. zich wie Preußen gingen andere Bundesstaaten vor, ja sie gingen noch er, indem sie metrische Maße als Landesmaß sactisch einsührten; so au das halbe Weter als Feldsuß, Baden das zo-Weter als Werkluß. ntreich selbst legalisite eine Zeit lang das zo-Weter als pied usuel. n würde aber völlige Begriffsverwirrung herbeisühren, wenn neben dem

<sup>\*)</sup> Sombart. Ermeleben, Dag, und Gewichtsordnung für ben Rordfchen Bund. Berlin 1868. S. 9. 10. \*\*) Ebendas. S. 10-11.

einheitlichen Meterspfteme noch ein zweites, etwa das 0,3:Meter-Gebäude (?) legalifirt murbe." \*)

73. "Beit ift Gelb", fo heißt ber Bahlfpruch unferes materiellen Jahrhunderts; und wenn in nicht ju weiter Ferne auch ein betabisches Mungipstem für Deutschland eingeführt ift, die Decimalrechnung aber thatfachlich in ben Schulen gelehrt wird, fo bag Jebermann nur gehntheilig mifft, wiegt, gablt und bentt, bann: ja bann erft wird ber große Bortbeil Diefes Spftems gewürdigt werben. Biel großartiger aber ift ber Gewinn im nationalen Bertebr." \*\*)

74. Aber die neue Dag- und Gewichtsordnung ,,behalt größtentheils die scauerlichen griechisch = französischen und lateinisch = französischen geradbrechten Ramen bei, die im Munde unserer Bauern gewiß noch ungeheuerlicher gewandelt werden burften. - Und boch mar es bei einigem deutschen Gefühle in unseren maßgebenben Rreisen so leicht, diesen neuen Gewichten und Magen einheimische Ramen aus bem reichen Schape alter und neuer Zeit anzupassen. — Dazu tritt noch ein Umstand. Die Ginheit bes frangofischen Langenmaßes ift bas metre, bie bes Flachenmaßes bie are, bie bes Rorpermaßes bas litre, bas Anbere ift burch Multiplication oder Division gebilbet. Run ift aber nichts fo febr Rennzeichen einer edlen unperfalschten Sprache als die Bewahrung der perfonlichen Fürwörter und ber Bablen in ureigner Gestalt. Gin unterjochtes Bolt, dem auf biefem Gebiete fremder Unrath jugeführt wird, tragt ewig den Stempel ber Dienstbarteit an ber Stirn. — Es ift schon munberlich, bag es bie Franzosen sich nicht bequemer gemacht und anstatt decamètre, hectomètre lieber dixmètres, centmètres, gefest; es ware einfacher und bem gemeinen Manne verftanblicher. Doch hat's bei biefem Baftardvolle weniger gu Sollen aber wir unserer reinen Sprace Dieses unausloschliche Mal der Schmach aufdruden und in Deutschland griechisch gablen? Bas glaubt man boch nicht Alles bem beutschen Bolte bieten ju burfen. Dabin führt die Berachtung der Stammesehre. — 3ch bin schon an und für sich gegen fremdes Maß und Gewicht; gerade aus den Besonderheiten in Sprace und Schrift, in Sitte und Geset, Tract und Wesen, Mat und Gewicht baut sich ein echtes, eigenstes Bolksthum auf. Das bleibt benn folieflich, wenn man überall Eigenthumliches abstreift, nur um fich's bequem zu machen ober bei andern Boltern nicht anzustoßen, ihnen zur Unzufriedenheit mit uns teinen Grund ju geben! — Das erfte handels: volt ber Belt und gewiß auch nicht bas unpraftischste, Die Englander, sind als Raufleute groß und mächtig geworben, ohne frangofisches Decimalmaß. Mir tommt es ungemein schulmeifterlich vor, biefen faulen Rechentnecht ju reiten und babei mit bem Mantel ber Butraglichteit feine undeutsche Gefinnung ju beiconigen." \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Sombert-Ermeleben, Rag- und Gewichtsordnung für den Rord-

beutschen Bund. Berlin 1868.
\*\*) Ebendas. S. 16.
\*\*\*) hermann Muller, in "beutscher Sprachwart." 3. Jahrg. S. 6 ff. Der Berfaffer folagt, jur "Betampfung ber fremben Ramen" im Bezug auf ble Langenmaße bor

75. "Bir meinen auch heute noch, daß eine Sache, wenn sie einmal neu und eigenthumlich ist, besser und leichter Gemeingut wird, wenn man radical mit ihr zu Werle geht, als wenn Theils unter Concessionen einzelner, Theils unter Berücksichtigung einiger, aber nicht aller Wünsche, man eine Schwachheit begeht, die dem Ganzen schadet und sich später racht."\*)

76. Es ware nun eine Arbeit gewesen, wenn wir auch die becimale Geldeintheilung gleich mit bekommen hatten. "Hier ist wenig zu erinnern. Ueberkamen wir das französische Geld unverändert, so ware nur für Centime "Rappe" zu sezen, wovon wir ja ohnehin das Zeitwort "bestawen" bestigen. Auch deckt sich der Psennig ziemlich genau damit."\*\*)

77. "Bas die Wahl zwischen der öfterreichischen und französischen Decimalwährung betrifft, so tann diese nicht schwer sallen. An und für sich zwedmäßiger scheint die öfterreichische Währung zu sein. Die hauptenheit, der Gulden, ist von bequemer Größe, so daß die mittleren Summen

Meter — Elle, Scheit, Stab, Defameter — 10 Ellen, Seftometer — 100 Scheite, Rilometer — 1000 Scheite,

Rilometer = 1000 Scheite,
Myriameter = 1 Reile,
w seine Batramas bemerkt er: "Es handelt sich um eine beutsche Benennung für eine Fläche kandes von 2½ rhein. Ruthen. In Wahrbeit kenne ich kein deutsches Flächenmaß, das sich hier anpassen ließ. Das französische Wort angehend, so ist dasselbe eine willtürliche Ersindung. Man dachte dabei an lateinisches arare = adern, pflügen. Die substantivische Bildung ohne Ableitungssylbe wäre aber nur im Deutschen möglich. Run gab es aber bei und bis ins Mittelalter ein urverwandtes, "aren, ier, gearen," ebenso conjugirend wie als "braten, briet, gebraten." Bon diesem, welches mandartlich bis zur Stunde bier und da, z. B. in hessen, fortlebt, wäre die Are für ein gewisse Stück gepflügten Landes eine ganz deutsche Bildung. Fände sich also kein einheimisches deutsches Wort, so durfte "die Are" gut zu beißen sein. Die Hein einheimisches deutsches Wort, so durfte "die Are" gut zu beißen seine Menge deutscher Namen, die sich für diese oder jene Anzahl Aren anvassen ließen. (Euse oder Juwe, Juchart.)" — Für das Hohlmaß wird gesetz

Ritoliter — Ohm, pettoliter — Eimer, Anker, Dekaliter — Kanne, Liter — Schoppen, Seibel, Rösel, Quart, Löpfchen, Deciliter — Rannsch, Riloliter — Malter, Pettoliter — Gheffel, Deciliter — Schälchen,

und fur bie Bewichte

Rilogramm — Pfund, Hottogramm — Unze, Delagramm — Loth, Gramm — Quentchen (Gewichtchen), Dectgramm — Korn.

\*) Sombarts Ermeleben, a. a. D. S. 17.
\*\*) hermann Muller, a. a. D. herr Muller ift hauptmann & la suite bes 1. Oberschlefischen Infanterle-Regiments Rr. 22 und Lehrer an der Kriegsschule in Rassel. Ich glaubte sein interessantes Botum schon ber Seite wegen, von der es herkommt, nicht übergehen zu durfen.

nicht in so boben Biffern wie beim Frankengelbe ausgebrudt werben, und Die Meinfte Ginbeit, ber Reufreuger, gleich 27 Bfennige, ift bem feit Ans fang bes Sabrhunderts geftiegenen Preife ber Lebensmittel entsprechend großer als Centime und Pfennig. Aber Defterreich ift bas einzige Land, welches biefe Bahrung eingeführt bat, mabrent nach ber frangofischen über 70 Millionen Guropaer rechnen, benen wir uns alfo mobil merben anfoliefen muffen, ba fie fich fdwerlich uns anschließen burften. Das Refultat ift alfo: In Deutschland muß bie frangofische Babrung eingeführt merben, fo fower uns Breugen bie Trennung von ber überaus bequemen Thalerwährung auch fallen mag. Gine fleine Gr= leichterung bes Uebergange burfte une bie Ginführung beutscher Rumen fur bie verschiedenen Mungen bes Frankengelbes gemabren."\*)

# Literatur.

### I. Arithmetik.

- 1. Mufgaben für bas Ropfrechnen.
- 1. Aufgaben fur bas Ropfrechnen. Bum Gebrauche in Dedlenburgifchen Schulen, bearbeitet von B. Ochlotterbed. Schwerin 1868, A. Silbebrand. 1. Fur die Mittelflassen. 64 S. 8 Sgr. 2. Fur Obertlassen. 63 S. 8 Sgr.

Die Aufgaben find mit demfelben Fleiße und berfelben Umficht und Bielseitigkeit bearbeitet, wie die für das Bifferrechnen. Das erste heft entbalt Material über gange Bablen und Bruche. 3m zweiten finden fic außer ber Erweiterung Diefes Stoffes Uebungen aus ber Regelbetri, ber Brogentrechnung, ber Theilunge: und Mifchungerechnung, Geometrie und Migebra.

- 2. Aufgaben jum Ropfrechnen. Für Bolleschulen entworfen und nach unterrichtlichen Grundsagen geordnet von E. Sentichel, Seminarlehrer in Beigenfels. Leivzig, Carl Merseburger 1868.
  1. heft. 9. mit Stereotypen gedruckte Auflage. 120 S. 10 Sgr.
  2. heft. 9. mit Stereotypen gedruckte Auflage. 120 S. 10 Sgr.

Das erfte heft bringt Aufgaben über einfach benannte ober reine Bablen von 1 bis 10, 1 bis 100 und barüber binaus, und über mehrfach benannte Bablen; bas zweite über reine und gleichbenannte, ungleiche benannte Bruche, Regeldetri und über alle die Anmendungen, welche man von ben Proportionen ju machen pflegt. Die Aufgaben find ftete wohl porbereitet und steigen allmalig von bem Leichteren gum Schwereren empor; find der Form nach ungemein vielfeitig. 3ch bin tein sonderlicher Freund von gedruckten Ropfrechenaufgaben. Bas ich in meinem Unterrichte brauchte, habe ich mir immer je nach bem Bedurfniß felbst gusammen: gestellt; es ift mir baber auch im Ganzen ziemlich gleichgultig, ob ein

<sup>\*)</sup> D. R. in der "Rationalzeitung 1868". Rr. 333.

kopfrechenbuch Boben gewinnt ober nicht. Aber bie jahrelange Beschäftigung mit einem ziemlichen Theile ber neueren Rechenliteratur hat mir nach und nach die Ueberzeugung gebracht, daß die Bielseitigkeit der Aussachung nicht selten vermißt wird. Da die vorliegenden in dieser Beziehung nichts zu wünschen übrig lassen, ja ausgezeichnet sind, so müssen sie nachbrücklich als Muster empsohlen werden. In den Anmertungen werden eine große Anzahl der trefslichsten Auslösungen und Methoden mitgetheilt. Am allermeisten haben mich die sich durch das ganze Buch hinziehenden algebraischen Ausgaben angesprochen. Die Ausgaben sind Ansangs so einsach, das es fast Berwegenheit ist, sie algebraische zu nennen; sie sind es eben nur der Form nach, aber allmälig nehmen sie mehr und mehr auch die algebraische Berhüllung des Gesuchten an und schreiten zu immer verwicklteren Berhältnissen sort. Auch hier ist die Vielseitigkeit der Form eine eminente.

3. Aufgaben jum Ropfrechnen mit beigefügten Antworten jum Schul- und Privatgebrauche. Rach methobischen Grundfagen und mit Berudfichtigung ber schweizerischen Runzen, Maße und Gewichte bearbeitet und herausges geben von Friedrich Fasch, Lebrer in Basel.

1. Theil. Die vier Grundrechnungsarten. St. Gallen, Berlag von huber und Comp. (F. Fahr) 1868. 88 S. 9 Sgr.

Der Berfasser schließt sich eng an seine Ausgaben für das Zisserrechnen an und giebt den vorliegendem im Allgemeinen eine Mittelstellung zur Entwidelung der Zahlenverhältnisse und dem schriftlichen Rechnen, indem er, wenigstens aus den Unterstufen, die Ergebnisse jener durch das Ropfrechnen einübt und das Material dem letzteren zur weiteren Behandlung übersliefert. Da nach des Berfassers Ansicht, welcher ich unbedingt beistimme, die Schüler im Ropfe rechnen und auch die Ausgaben im Ropse behalten sollen, so wird dem Schüler für letzteres nicht zu viel zugemuthet und die Haufung der Zahlen in einer und derselben Ausgabe vermieden. Das Material selbst ist gut gegliedert und geordnet und tann daher bestens empsohlen werden.

## 2. Aufgaben für bas Bifferrechnen.

4. Aufgaben im Rechnen. 3m Jahlenraum von 1 bis 100. Mit besonderer Berücksichtigung schwach begabter Kinder flusenmäßig geordnet von E. Müller, Privatlehrer in Basel. Aarburg, H. Rigli. 5 Sgr.

Die ersten und letten Aufgaben der einzelnen Rummern der brei erften Stufen find

```
\begin{array}{c} 1+1,9+1;1+1,8+1;10-1,1-1,10-1,1-1;\\ 1+1+1,1+1+1+1+1+1+1+1;\\ 7-1-1-1-1-1,10-1-1-1-1-1-1;\\ 2+1,7+2;1+2,6+2;10-2,3-2;9-2,2-2;\\ 1+2,9+1;1+1,9+1;10-2,2-2;9-2,4-2;\\ 1+2+1+2+1+2,1+2+1+1+2+1;\\ 7-1-2-1-2,10-1-2-1-2-1;\\ 1+3,6+3;1+3,6+3;10-3,5-3;8-3,10-3;\\ 1+3,9+1;2+3,8+2;10-3,2-1;8-3,6-2;\\ \end{array}
```

3+3+3, 2+1+2+3+1;10-3-3-3, 8-1-2-2-3;

von ba ab erscheinen zwischen ben Aufgaben sonderbare Zeichen, wie  $0 - 0^1 \ 0 - 0^2 \ 0 - 0^8 \ 0 - 0^4 \ 0 - 0^5$ ,

beren Bebeutung eine ganz unverständliche ist. Aus der 4., 5., 6. und 7. Stuse heißt die dritte Ausgabe jeder Rummer 6 = ? . 2, 7 = ? . 2 + , 3 . 2, 2 . 2 + 1, 2 : 6, 2 : 7, 5 . 2, 2 : 2, 9 = ? . 3, 3 . 3, 3 : 9, 2 . 2, 3 . 2 + 3, 5 . 2, 2 : 9, 3 : 10, 2 + 4, 5 + 4, 9 - 4, 4 - 4, 3 + 3, 9 + 1, 3 - 2, 9 - 4, 3 + 4 + 2 + 1, 8 - 4 - 1 - 2, 5 = ? . 4, 1 . 4 + 2, 4 : 6, 3 . 2, 1 . 4 + 3, 5 . 1 + 4, 4 : 6, 2 : 10. Ich glaube taum, daß der Lese hierin eine lobenswerthe Stusensolge erkennen tann. Das Princip der Anordnung ist in der That nur ein äußeres und die Folge davon ist eine Menge identischer Wiederholungen. Man könnte diese im Interesse der Repetition und Einübung gelten lassen; aber mit der 8. Stuse tritt wieder eine ganz andere Ordnung ein. Es wird der Meihe nach 1, 2, zu allen zweizisserigen Zahlen addirt und davon subtrahirt, dann solgt Multiplication und Division im Bereiche von 1 die 20. Dem entsprechend werden die Zahlen 4, 5, 6, 7, 8, 9 behandelt. Hierauf solgen auf der 16. Stuse Ausgaben von der Form \( \frac{1}{2} \), wobei \( \frac{1}{2} \) ma ist und

 $\frac{a}{b}$ . c, wobei c die Form na hat, und  $a=\frac{b}{x}$ . Auf der 17. Stufe wird mit den Jahlen 11, 12, .... 79 als Abdenden und Subtrahenden operirt u. s. w. zwischen durch sinden sich auch einzelne Reihen von Repetitionsaufgaben. Diese aussührliche Inhaltsangabe wird das Urtheil rechtsertigen, daß die vorliegende Schrift eine versehlte ist.

5. Erftes Recenbuch. Jum Gebrauche für Elementartlaffen von A. Hermann.
1. heft: Bahlentreis von 1 bis 100. Braunschweig, Alfred Bruhn, 1868.
48 S.

Der "Zahlentreis von 1 bis 10" bietet 1) "Zahlenbilber" d. h. Bezzeichnung der Zahlen von 1 bis 9 durch Puncte und theilweise häßliche Ziffern, 2) "Zahlenlesen" d. h. Zählen der in verschiedene Gruppen gesordneten Puncte. Sechs Puncte sind z. B. folgendermaßen gruppirt

3) Die "Uebungen im Busammengablen" follen an Formen wie

porgenommen werden 4) Die "Uebungen im Abziehen" verlangen die Auflöfung von Aufgaben wie

$$\vdots$$
 - 1, ... - 2,  $\vdots$  : - 3, ...

hierauf folgt bie Bilbung von Gleichungen wie

$$:: + : : = 5 + 4 = 9, : : : -2 = 4$$

und dann eine Reihe von Aufgaben in blosen Zahlen und zwar nach einem Stufengange, welcher durch solgende Beispiele repräsentirt werden kann: 2+3, 6-3, 4+2-3, 5+3-7+6; 9-4-2+5. Las "Berlegen der Zahlen" behandelt z. B. bei der 6 solgende Aufgaben:

$$6 = 5 + x$$
,  $6 = 3 + x$ ,  $6 = 2 + x$ ,  $6 = 1 + x$ ,  $6 = 4 + x$ ,  $6 - 1 = x$ ,  $6 - 4 = x$ ,  $6 - 2 = x$ ,  $6 - 3 = x$ ,  $6 - 5 = x$ ,  $6 - 6 = x$ ,  $6 = 6$ .  $x$ ,  $6 = 2$ .  $x$ ,  $6 = 3$ .  $x$ ,  $6 = 6$ .  $x$ ,  $6$ :  $2 = x$ ,  $6$ :  $3 = x$ ,  $6$ :  $6 = x$ .

wobei einige Formen sehlen, denn ist a = b + c, a = b - c, a = b . c, a = b : c, so hat man die Ausgaben

$$x = b + c$$
,  $a = x + c$ ,  $a = b + x$ ,  
 $x = b - c$ ,  $a = x - c$ ,  $a = b - x$ ,  
 $x = b$  . c,  $a = x$  . c,  $a = b$  . x,  
 $x = b$  : c,  $a = x$  : c,  $a = b$  . x.

Nach der Zusammenstellung des Einmaleinses, soweit es bis 9 sertig ift, in der Multiplications und Divisionsform wird nicht unzwedmäßig der Zehn ein besonderer Abschnitt gewidmet und eine Reihe von Wieders bolungsausgaben gestellt, in welchen die Operationen mit einander verbunden werden. Leider kommen hier die falschen Formen

gegen die ich mich schon sehr oft ausgesprochen habe, wieder vor. Aehnlich werden nun die Zahlen von 1 bis 20, 1 bis 50 und 1 bis 100 durchs genommen, nur mit dem Unterschiede, daß die Bunktbezeichnung wegfällt, die Mannigsaltigkeit der Aufgaden größer ist, die gerügte Form zum Theil vermieden wird, im Zahlenraume von 1 bis 30 leichte Bruchsormen auftreten und im letzten Abschnitte auch das angewandte Rechnen Berückssichtigung sindet. Das Fortschreiten vom Leichteren zum Schwereren ist überall festgehalten.

6. Erftes Rechenbuch bes Kindes. Eine für die hand ber Schüler eingerichtete Sammlung von Rechenübungen zu einer gründlichen Durcharbeitung ber erften Zahlenraume nebst Aufgaben aus ben vier Species mit Zahlen bis zur Million von Friedrich Brackebufch, Lehrer an ber Bürgerschule in Borefelbe. Ausgabe für den Lehrer mit ben Auflösungen. Braunschweig, Bieweg und Sohn, 1868. 116 S. 8 Sgr.

Mit Ausnahme bes Anhangs von 12 Seiten enthält das Buch nur Aufgaben in reinen Zahlen in folgenden Stusen: 1) die Zahlen von 1 bis 10, 2) die Zahlen von 1 bis 20, 3) die Zahlen von 20 bis 50, 4) die Zahlen von 50 bis 100, 5) die Zahlen von 100 bis 1000, 6) die Zahlen von 1000 bis 1000, 7) die zusen sind wohlgeordnet und mannigsaltig.

7. Aufgaben für ben Rechenunterricht bearbeitet von Julius Rober, Lehrer ber Mathematik und Raturwiffenschaft am Krause'schen Institut in Dresben. Dresben, Carl Sodner, 1868.
Borfchule. 23 S. 2 Sgr.

Aufgaben jum grundlichen Unterricht in ber Bruchrechnung. 52 S. 5 Sgr. Refultate ber Aufgaben aus ber Bruchrechnung. 22 S. 5 Sgr.

Die Borfdule enthalt, arithmetisch betrachtet, nur einfache Aufgaben. Den angewandten ist oft eine interessante Form gegeben. Die Aufgaben über die Brüche beziehen sich sowohl auf reine als angewandte Zahlen. In ben letteren ift Bielseitigleit ber Berbaltniffe mit Erfolg angestrebt. In ber Decimalbruchrechnung wird mit Recht großes Gewicht auf Die Bergleichung bes alten Dages und Gewichts mit bem neuen gelegt. Gine bieber geborige Aufgabe ift g. B.: "Wie viel Quadratmeter Teppic braucht man in ein Bimmer, bas 81 fachf. Quabratellen Bobenflache bat?" Sonft enthalt die Schrift nichts, mas besonders ju bemerten mare.

Aufgaben jum prattifchen Rechnen nach einem naturgemäßen Stufengang für deutsche Bolteschulen. Bon G. Bodamer, Lehrer ber oberen Anabenfchule und mehrjabriger Lehrer ber ftabtifchen Fortbildungefcule in Biberach. Biberach,

Dorn'iche Buchhandlung.

7. Decimalbruche, gangen- und Glachenberechnungen mit Erlauterungen. 40 S. 2 Sgr.

8. Rorperberechnungen. 36 G. 2 Sgr.

9. Auflosungen ju beiben beften. 16 und 11 G. à 2 Sgr.

Auch diese beiden Sefte sind wie die sechs vorhergehenden (vergl. Bab. Jahresb. XIX, S. 82) nur für beutsche, aber nicht für bie beutschen Schulen brauchbar. Ich mußte die in jenen heften enthaltenen Mufgaben zu benjenigen gablen, "welche fich getroft unter anderen feben laffen tonnen"; bie gegenwartigen bringen in ihren Unwendungen eine Reibe ber mannigfaltigften und intereffanteften Berechnungen über bie verfciebenften einschläglichen Berhaltniffe, Die als muftergultig bezeichnet merben muffen.

9. Boffe's Rechenbuch fur Die Boltofchule. Reu herausgegeben von Fr. Eduard Reller, Geminarlehrer in Betershagen. Gutersloh, C. Bertelsmann, 1867.

1. Rechenfibel, umfaffend bie Bablen von 1 bis 100. 32 G. 14 Sgr.

2. Die vier Species in gangen Bablen. 47 G. 2 Ggr.

3. Die vier Species in benannten gangen Bablen. Stereotypausgabe. 64 €.

Das 1. heft, welches auf dem Titel als 1. heft 1. Abtheilung bezeichnet ift, mabrend bas zweite als 1. Seft 2. Abtheilung figurirt, enthalt Das Rechnen im Zahlenraume von 1 bis 10 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), bas Rechnen im Zahlenumfange von 1 bis 100 (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100), bas Rechnen im Bablenraume 10 bis 20 (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), dann von 20 bis 50 und von 50 bis 100. Die Aufgaben beziehen sich auf reine Bablen und umfaffen folgende Formen

$$a + b$$
,  $a + b + c$ , a, b, a; b, a = bx, a; x = b, ab + c,  
x: a = b, (a: b) + c, a + bc, a + b = cx,  $\frac{1}{a}$ . b,

$$\frac{1}{8} (b \pm c \pm d + \ldots).$$

Im zweiten Abichnitte begegnen uns nur bie Formen

$$a + b$$
,  $a - b$ ,  $a \cdot b$ ,  $a : b$ ,  $\frac{1}{a} \cdot b$ ,

$$a + b$$
,  $a + b + c + ...$ ,  $a = b + x$ ,  $a \cdot b$ ,  $a \cdot b + c$ ,  
 $(a \cdot b) + c$ ,  $a = bx$ ,  $a \cdot x = b$ ,  $\frac{1}{a} \cdot b$ ,

(a. 10 + b) + c, (a. 10 + b) + (c. 10 + d), (a. 10 + b)  
+ c + d, a. 10 + b = (c. 10 + d) + x, (a. 10 + b) . c,  
(a. 10 + b) : c, ab + (c. 10 + d), a. 10 + b = cx, (a. 10 + b)  
+ (c. 10 + d) = ex, a = x : b, (a : b) + (c. 10 + d),  
(a. b) + (c. 10 + d) + (e. 10 + f), 
$$\frac{1}{a}$$
 . (b. 10 + c),  $\frac{1}{a}$  .  
[(b. 10 + c) + (d. 10 + e)]

und im fünften

a. 10 + b, (a. 10 + b) + c, (a. 10 + b) + (c. 10 + d),  
a. 10 + b = (c. 10 + d) + x, (a. 10 + b) + (c. 10 + d)  
+ ..., a. b, ab + (c. 10 + d), (a. 10 + b) . c, (a. 10 + d) : c,  
[(a. 10 + b) : c] + (d. 10 + e), a. 10 + b = ex, (a. 10 + b) +  
(c. 10 + d) = ex, x : a = b, 
$$\frac{a}{b}$$
 . (c. 10 + d), nebft Reihens  
billumgen

bildungen.

Das zweite heft ift nach ben Operationen gegliebert, enthalt in arithmetischer und fachlicher Sinficht meiftens nur einfache Aufgaben, und berudfichtigt in letterer besonders Breugen, Bestfalen, Munfter. Der Stufengang ift tadellos. Auf Berfchiedenheit bes Ausbrucks wird namentlich in der Subtraction gesehen. Im britten hefte begegnen wir auch algebraifden Aufgaben und im Gangen jusammengesetteren Berhaltniffen. -Dasigen Unfpruchen wird baber bie Sammlung genugen.

- 10. Schülerhefte jur Bablenlehre von G. Weiland, Seminarlehrer. Berlin 1868, Bilbelm Schulge. 2. Aufl.
  1. Die einfachen Bablen. 40 S. 3 Sgr.
  2. Der unbegrenzte Bablenraum. 63 S. 5 Sgr.
  3. Bruchrechnung. 48 S. 4 Sgr.
  4. Burzelausziehung. Algebraische Aufgaben. Proportionen. 32 S. 21 Sgr.

"Die Schulerhefte bieten in ihrer Anordnung bem Lebrer eine Uebernicht ber Methode, und in den Inftructionsaufgaben, den mit Auflofungen verfebenen erften Aufgaben einer jeden Gruppe, leiten fie jur unterrichtlichen Behandlung ber besonderen Urt von Aufgaben an. — Den Schüler follen die Instructionsaufgaben in den Stand segen, die vom Lehrer im Unterricht behandelte Lösung zu wiederholen. Sammtliche Aufgaben find sowohl Uebungsftoff fur ben eigentlichen Unterricht, als auch Stoff fur ftille Beschäftigung und für bausliche Arbeit. - Richt nur für ben Unterricht im Lafelrechnen find die Befte in den Sanden ber Schuler eine wesentliche Erleichterung. - Ropfrechenaufgaben find alle Aufgaben im ersten hefte, in ber erften und zweiten Unterftufe bes zweiten heftes, viele ber reinen Bablenaufgaben aus ber Bruchrechnung und von den angewandten Aufgaben alle biejenigen, beren Bablinhalt bie Babltraft ber Schuler nicht überfteigt."

Das erste heft umfaßt die Zahlen von 1 bis 12 und bedient sich ber römischen Biffern. Ich bin kein sonderlicher Freund berfelben; wenn ich sie aber anwenden sollte, so wurde ich die Schreibweise

I, II, III, V, VI, VII, VIII, VIIII, X, XI, XII vorziehen, benn sie ist einsacher und darum leichter zu begreisen, rationeller und eine gute Borbercitung der Spstemzahlen. Die Aufgaben sind so geordnet, daß nach der "Zahlenbildung" (Zu- und Abzählen der Eins) das Zu- und Abzählen von 2, 3, 4, 5, 6 und dann das der übrigen Zahlen vorgenommen wird. Nachdem hierauf 6½ Seiten Wiederholungsaufgaben, theils in reinen Zahlen, theils in Anwendungen gegeben, werden die Zahlen in Summanden zerlegt. Hierauf solgt die Multiplication von 2, 3, 4, 5, 6 nebst den dazu gehörigen Divisionssormen. Nachdem auch dieser Abschnitt mit Uedungsaufgaben versehen ist, solgen Aufgaben über Brüche, wobei auffallen muß, daß die Division, die doch nicht die geringste Schwierigleit darbietet, keine Berückstigung gefunden hat.

Babrend fich ber Verfaffer im erften hefte auf einfache Aufgaben beschränkt, finden wir im zweiten Aufgaben wie

$$(84 - 16) - (46 - 17),$$
  
 $(22 - 6) \cdot (24 - 18),$   
 $3 \cdot 4 \cdot 5 + (28 : 7);$ 

boch sind auch bier zusammengesette Formen selten. Die einsacheren Falle ber Flachen: und Korperberechnung werden berbeigezogen. Den Schluß bilben Regelbetris und algebraische Ausgaben.

Im britten hefte wird zunächst ber Bruch durch eine ganze Babl multiplicirt und dividirt und das Gewonnene auf die Lösung von Regeldetriausgaben angewandt. Auf den ersten Anschein könnte man manche von diesen für verfrüht halten, wie z. B. "& Megen Beizen wiegen 1½ Pho., wie viel wiegen 1½ Wegen?" Nun erst folgt, aber ganz richtig, das heben und Erweitern der Brüche mit abermaliger Anwendung auf die Regeldetri. hierauf werden die Operationen durchgenommen, denen sich Ausgaben aller Art aus Regeldetri, Binder, Mischungser, Naumrechnung u. s. w. anschließen. Die Decimalbrüche mögen blos erwähnt werden. Die unter ihnen gebrachten Beispiele umsassen blos erwähnt werden. Die unter ihnen gebrachten Beispiele umsassen au. A. die Ausdehnung der Körper durch die Märme, die Bewegung sallender Körper, specisisches Gewicht, Lichte und Schallgeschwindigkeit mit den etwa dazu nöthigen geometrischen Bertechnungen.

Das vierte heft endlich enthalt außer den auf dem Titel genannten Gegenständen Reihen, algebraische Zahlen und Aufgaben. Die algebraischen Zahlen sind zu turz weggekommen. In den algebraischen Aufgaben hat der Berfasser nicht ohne Glud nach neuen Auffassungen gesucht. Bei den Reihen wird die Aufgabe

$$3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 = x$$
 in folgender Beije gelöft:  
 $x = (5 + 27) + (7 + 23) + (11 + 19) + 15$ 

$$x = (5 + 27) + (7 + 23) + (11 + 19) + 15 = 30 + 30 + 30 + 15 ac.$$

folite baneben bie gewöhnliche Auflösung

nicht Berudfichtigung verdienen? — Aus bem Gesagten wird zu erkennen fein, bag die Leiftung bes Berfassers eine wohl zu beachtenbe ift.

Bractisches Rechenbuch für Symnafien, Reals, hohere Burgerschulen und Seminarien von F. E. Menzel, ord. Lehrer an der Realichule I. Ordnung zu Siegen. 1. heft. Die Grundrechnungsarten in unbenannten und benannten Bruchen, als elementare Grundlage bes nachfolgenden arithmetischen Unterrichts behandelt. Berlin, J. Guttentag, 1868. 99 G.

Dieses heft, welchem noch ein zweites folgen soll, zerfällt in zwei Theile, von denen der erste die Grundoperationen in reinen, der andere in benannten Brüchen enthält. "Um auch dem Ropfrechnen, das mit dem schriftlichen stets hand in hand gehen soll, die Berücksichtigung angedeihen zu lassen, die ihm zutommt, sind von den sechs unter jeder Rummer im ersten Theile sich besindenden Ausgaben drei für das Ropfrechnen und drei für die schriftliche Bearbeitung oder zu hause eingerichtet. Große Renner sind rermieden". Die vollständige Trennung der "undenannten Ausgaben von den benannten" motivirt der Bersasser durch die Ansicht, "daß ein Schüler der Serta, sur welchen vorliegendes Pensum bestimmt ist, in der ersten Zeit mit der Behandlung der nachten Zahlen vollauf zu thun hat, und daß er erst später dem Gewande, dem Ansache ze. benannter Ausgaben seine ungetheilte Ausmerksamteit zuzuwenden besähigt ist."

Reben ben Aufgaben bat bas Buch Definitionen, Lebrfage und Regeln. Wo nothig, wird ber Begriff veranschaulicht. Die Regeln sind in großer Bollftandigleit mitgetheilt. Das ist zwar nicht notbig, aber immerhin ber Gleichformigfeit megen geboten. hin und wieber wird auch ein Beweis gegeben. Der Beweis bes Sapes: "bivibirt man ben Babler eines Bruches durch eine gange Bahl, fo wird ber Werth besselben fo vielmal kleiner, als Die Bahl Ginhalten hat" j. B. beißt: "6:3 = 3 = bem britten Theil von \$ + \$ + \$." Unter ben Regeln finden sich auch sogenannte ,,practische." Einzelne sind aber nur beshalb praktisch, weil der Berfasser die Rechnung zuerst so unpraktisch als möglich aussührt. Ich möchte z. B. eine Million gegen Gins wetten, daß von Taufenden von Rechnern jeder von felbft nach ber "practischen" Regel verfahrt: "Ift ber Minuend groß, so borgt man ein Ganzes von bemselben, zerlegt es in so viel Theile, als der Renner angiebt, und zieht alsbann die angegebenen Bruchtheile ab"; daß aber teiner — wie der Berfasser vorher thut, auf folgende Weise operirt:  $4-\frac{2}{3}=\frac{13}{3}-\frac{2}{3}=\frac{12-2}{8}=\frac{13}{3}=\frac{3\frac{1}{2}}{3}$ , und noch Deniger auf die Auflösung  $4\frac{1}{3}-2=\frac{13}{3}-\frac{6}{3}=\frac{13-6}{3}=\frac{1}{3}=3\frac{1}{3}$ verfallen wird. Beilaufig haben folche unprattische Auflosungen immer ibr Gutes, indem fie durch die Joentitat des Resultates als Beweis wirten, und burch ihre Beitläufigteit und Umftandlichteit gegen die furgeren Rethoden contraftiren.

Der Berfasser verlangt die Reduction des Dividenden auf einen Bruch, wenn der Divisor ein solcher ist. Das ist allerdings in sofern praltisch, als man darnach gang mechanisch nach der Regel

$$\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}} : \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{d}} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}} \cdot \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{c}} = \frac{\mathbf{ad}}{\mathbf{bc}}$$

verfahren kann, aber oft, wo nicht in ben meisten Fällen sehr unpraktisch. Haben wir z. B. 1234567: 32, so erhalten wir, wenn wir 32 = 4.8 segen,

1) 1234567 :  $4 = 308641 \frac{1}{4}$ 2) 308641 $\frac{1}{4}$  :  $8 = 38580 \frac{7}{3}$ 

Benn wir nach bem Berfaffer verfahren wollten fo mußten wir, um 2 auszuführen, 308641 in Biertel vermanbeln, erhielten alfo

 $\frac{1234567}{4}:8=\frac{1234567}{4.8},$ 

wurden also in den meisten Fallen die abkurzende und erleichternde Methode ber Factorendivision nicht anwenden können. Aber auch dem bekannten bidaktischen Gesetz, nach welchem mit den kleinsten Zahlen gerechnet werden soll, ist die Reduction des Dividenden auf einen Bruch in den Fällen zuwider, wenn sich die ganze Zahl durch die verlangten Operationen auf kleinere Zahlen bringen läßt. Nach dem Bersasser ist

in ber Braris bingegen wird man in ben meiften Fallen

$$\left(a + \frac{m}{n}\right) \colon \frac{p}{q} = \frac{a + \frac{m}{n}}{p} \cdot q = \left(\frac{a}{p} + \frac{m}{n \cdot p}\right) q$$

anwenden. — Die Ginführung ber Rlammern geschieht nach der Subtraction und mit Sulfe berfelben werden ziemlich zusammengesete Aufgaben wie z. B.

$$\left[260 - (2\frac{1}{2} + 3\frac{1}{4}) \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4}\right)\right] : 17\frac{1}{2}$$

geftellt. Die "benannten Aufgaben" bewegen fich in ben einfachsten Bershältniffen. Bo zusammengesettere Falle auftreten, ift die Berwickelung teine sachliche, sondern nur eine arithmetische.

Sammtliche Aufgaben find recht gut und — wie bereits angegeben, in verhaltnismäßig kleinen Zahlen gehalten. Auch muß ich noch hervorbeben, daß das häßliche Multiplicationszeichen — durch den Bunct erset, und wirklich eleganter mathematischer Druck auf hubschem Papier geboten wird.

12. Aufgabensammlung für das schriftliche Rechnen von G. F. Ebner, weil. hauptlehrer an der obern Realflaffe des Radagogiums in Eglingen. 4. Deft. Binsrechnung, Gewinn und Berluft, Gefellschaftsrechnung, Rechnung mit Zeit und Berdienft, Zeit und Arbeit 2c., Bermischungsrechnung. 2. Aust. Eflingen, Conrad Bencharbt, 1868. 84 S. 8 Sgr.

Da diese zweite Auflage ein unveränderter, nur genau revidirter Abbrud ift, so kann auf die frühere anerkennende Anzeige verwiesen werden (Bab. Jahresb. XVI. S. 63).

- 13, Aufgaben gur neuen Schnellrechenmethode von S. R. Ramete, Berfaffer
  - bes Schnellrechners. Berlin 1866. Reclienburg.

    1. Die vier Species in unbenannten Zahlen. 1. Abth. 16 S. 14 Sgr.

    2. Die vier Species in unbenannten Zahlen. 2. Abth. 21 S. 2 Sgr.

    3. Das Rechnen mit benannten Zahlen. 32 S. 3 Sgr.

"Die Rechenmethobe, welche ich in meinem bereits in mehreren Auflagen ericbienenen Rechenbuche, bem "Schnellrechner", in Anwendung gebracht habe, hat jedenfalls einen bedeutenden Borzug vor der in den Schulen gebrauchlichen Rechenweise; nicht allein, weil die Aufgaben viel leichter und schneller burch dieselbe geloft werben tonnen, fondern auch, weil fie icon bei ben einfachen Rechenoperationen eine rege Thatigteit bes Geiftes bedingt, wodurch ber Berftand und bas Gebachtniß geschärft werben: mabrend die alte Schulmethode durch bas Schreiben vieler unnuger Rablen ben Geift abstumpft und bas Dentvermogen in Unthatigfeit lagt, mas fic and auf bas fpatere Birten im Geschafts: und Bertehrsleben nachtheilig übertragt. Dr. Umthor fagt icon im Jahre 1862 in feinem Rechenbuche 6. 2: "Leider laßt felbst die Realschule — vom Gymnasium gar nicht gu reben - gar oft eine beffere Rechnungemethobe unberudfichtigt und bleibt lieber auf bem veralteten Schlendrian fteben, ber gwar burch Bablenmaffen imponirt, aber als Ausgeburt des flaglichsten Mechanismus jum Rachbenten fo gut wie gar teine Beranlaffung bietet zc." - Das maren fcon bamals febr ernfte und barte Borte, und man muß fich munbern, daß beffen ungeachtet bis jest in den Schulen nichts gethan ist, Diesem Uebelftande abzuhelfen, obwohl mit Bestimmtheit angenommen werden fann, daß jeder Lehrer von der Bahrheit der angeführten Borte volltommen überzengt ift. - Der Grund biefer Baffivitat muß baber mehr im Richt tonnen, als im Richt wollen gefucht werden. - Der Lehrer, wenn er auch überzeugt ift, daß die alte Schulrechenweise nicht mehr für die jegige Beit paßt, und fich daber felbst eine bessere Lehrmethode aneignen wurde, tann bieselbe doch in den Schulen nicht lehren, da ihm die unbedingt nothwendigen Aufgaben fehlen, Die in großer Menge jedem einzelnen Schuler in die Sand gegeben werben muffen." Go lagt fich Berr Ramete vernehmen. Db die Lehrer durch folde hochtonende Rede in fich zu bliden und ihr Richtkonnen einzusehen bestimmt werben, weiß ich nicht; aber für biejenigen, welche bas Bedürfniß einer folden Gelbsterkenntniß fühlen, find bie vorliegenden Aufgaben ein treffliches Sulfsmittel. Und mas für Aufgaben? 3d mable von jeder Stufe des ersten heftes eine beraus:

| Addition |    | Subi | traction | Multiplication und<br>Division |                       |
|----------|----|------|----------|--------------------------------|-----------------------|
| 7        | 42 | 342  | 64547    | 76486874                       | 567464564 × 2         |
| 6        | 56 | 437  | 41242    | 33927316                       | $567464564 \times 3$  |
| 5        | 39 | 265  |          |                                | • • • •               |
| 4        | 54 | 167  | 865781   | 938574732                      | 567464564 × 9         |
| 6        | 29 | 246  | 521233   | 472819368                      |                       |
| 5        | 58 | 462  | J21200   | 472019000                      | 567464564 : 2         |
| 5        | 46 | 356  |          | ļ ļ                            | 56746456 <b>4</b> : 3 |
| 3        | 58 | 264  | 7828455  | 8776543780                     | • • • • •             |
| 3        | 53 | 126  | 2372136  | 3879856857                     | 567464564 : 9         |
|          | 57 | 376  |          |                                |                       |

Das zweite heft beginnt mit 68 Abbitionsaufgaben, beren erfte und lette beziehungsweise ift

1) 7654 + 4689 + 8723 + 9678 + 3865 + 7648 + 4586, 2) 97560087 + 8 + 6780 + 9 + 789 + 8008675 + 9078

+ 9 + 78677005 + 88 + 78097 + 9 + 9805670006, bann 18 Aufgaben mit je 44 Summanden und zwar 6 mit einstelligen, 4 mit zweistelligen, 2 mit dreistelligen, die übrigen mit mehrstelligen Zahlen, welche bis 8 Ziffern haben. Weiter solgen 160 Subtractionsaufgaben mit achtziffrigen Minuenden. In der Multiplication werden besonders die Multiplicatoren 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91; 11, 22, 33, 44, 55; 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 und solche berücksichtigt, die sich in Factoren zerlegen lassen, wobei allerdings das "Zerfällen" des Multiplicators ziemlich weit getrieben wird. Daz. B. das Product von 1 immer gleich mit eingerechnet werden tann, so reducirt sich die Multiplication von 71355 auf die Multiplication von 7 und 5, denn da 71355 = 71000 + 5. 71 ist, so braucht man nur das Product von 71 mit 5 zu multipliciren und das erhaltene Product drei Stellen nach Rechten ausrücken. Die Division endlich bringt große Zahlen, aber teine eigenthümlichen Aussichen.

Das britte heft enthalt Aufgaben über bas "Resolviren und Rebuciren" und bie Operationen mit Sortenzahlen aber nichts Eigenthumliches.

Wenn jest ber Lefer nicht einfieht, baß er es bier mit einer Methode zu thun hat, welche nicht wie die alte "ben Geift abstumpft und das Dentvermogen in Unthatigfeit lagt," fo ift es nicht meine Schulb. 36 gebore freilich felbst zu ben Ungläubigen ober Berftodten und tann bas Befentliche ber Ramele'ichen "Methobe" nur in einem großen Dechanismus finden, por dem ich die Bolksschule bewahrt seben möchte. Rachahmungswurdig finde ich nur einzelne Abkurzungen, und diese waren meift be-Wenn baber herr Ramete erwartet, "bag nur noch alte pedantifche Stoiter aus Bequemlichteit ihren Gewohnheiten ferner anhangen, bag bagegen Die einsichtsvollen Lehrer, eingebent ber Bflicht, welche fie ben Eltern ber ihnen jur Ausbildung anvertrauten Rinder gegenüber zu erfüllen haben, es ferner als eine febr beberzigenswerthe Rothwendigkeit betrachten werben, bas Rechnen fo zu lehren, wie es vortheilhaft auf ben Geift und Berftanb wirft, und wie es spater die jungen Leute in der Pragis ihres Berufs wirklich anwenden tonnen, mas bei ber jegigen Schulrechenmethobe nicht der Kall ist", so erwarte und muniche ich einen recht ausgedehnten "Stoicismus", ber fich nicht burch bie Reclame blenben lagt. Das Denten mit Bahlen wird durch die drei ersten hefte so wenig gefordert, daß ein Tausch nur zum Rachtheile ber Bilbung ausfallen tann.

14. Aufgaben jum Bifferrechnen. Mit Berudfichtigung ber neuen ichweiger. Mungen, Dage und Gewichte. herausgegeben von Friedrich Faich, Lehrer in Bafel. 3. heft. Das Rechnen mit Sorten. 4. Aufl. St. Gallen, huber und Comp. 1868. 40 S.

Diese Austage ist eine vermehrte und verbesserte. In Bezug auf ben Inhalt dieser in ihrer Art recht guten Ausgabensammlung verweise ich auf die frühere Anzeige (Bad. Jahresb. XVIII, S. 102).

15. Sammlung von Aufgaben jur Uebung im Rechnen. Bum Gebrauche für Bolts- und Burgerfchulen. Derausgegeben von einem Berein von Lehrern ber Stadt Frantfurt a. M. Frankfurt a. M., Jageriche Buchhandlung.

1. Die vier Grundrechnungsarten in unbenannten und gleichbenannten Bablen, Refolution, Redultion. 1863. 47 S.

2. Die vier Grundrechnungsarten in benannten gangen Bablen und in unbenannten und benannten Bruchen; Resolution und Redultion in benannten Bruchen; Doppelbruche. 1868. 80 6.

3. Decimalbruche, Die hoheren Rechnungearten bes burgerlichen Lebens, geometrifche Berechnunger. 1867. 100 S.

"Rachdem von verschiedenen Seiten vielfach die Ueberzeugung ausgefprocen worben mar, bag bas bis babin in ben Frantfurter Schulen eingeführte Rechenbuch bes verstorbenen verdienstvollen Collegen Dr. Friedleben bei vielen unleugbaren Borgugen, ben Unspruchen ber Reuzeit nicht mehr entfprace, fo fasten mehrere ber an ben Frantfurter Burgericulen beichaftigten Lehrer ben Entschluß, jum Bortheil ber Lehrerwitmencaffe ein aus bem Bedurfniffe bes Unterrichts bervorgegangenes neues Uebungsbuch nach ben von ben einzelnen gemachten Borarbeiten und gefammelten Aufgaben im Drud berauszugeben." Die Berfasser haben bas "Nonum prematur in annum" mohl respectirt, und wir burfen uns baber auf etwas Orbentliches gefaßt machen. Das Rumeriren, womit bas erfte heft beginnt, erftredt fic gleich bis 9999999, bas Abdiren foll an ein: bis neunzifferigen Bablen vollzogen werben, und in abnlicher Beife behnen fich die übrigen Operationen weit bin in bas Gebiet ber großeren Bablen aus. Mithin tonnen Lebrer, welche die Zahlengebiete von 1 bis 10 und 1 bis 100 durchnehmen, ebe fie in bas gange Reich ber Bablen eintreten, bas Buch erft auf einer fpateren Stufe gebrauchen. In den "angewandten" Aufgaben sind vorzugeweise Frankfurter Berhältnisse berudsichtigt worden, namentlich haben statistische, geographische und biftorische Thatsachen vielerlei Bermendung gefunden. Daber ift bas Buch nur fur Frantfurt und Umgegend recht geeignet. Schon einzelne Provinzialismen, wie Gilbert, Steden, welche bin und wieder portommen, deuten darauf bin. Bon ber Multiplication an folgen ben einfachen Aufgaben zusammengesette unter bem Ramen "Wieberholungsaufgaben", welche ziemlich viel Rechnung in Unfpruch nehmen, wie g. B. Die Aufgabe

854.947.625 + 714.265.258281278 : 2754

veranschaulichen mag. Es ift also ber mechanischen Fertigkeit Rechnung getragen worben.

Etwas Aehnliches tann auch vom zweiten hefte gefagt werben. Rur fehlt das ftatiftifche zc. Material. Gine befondere Eigenthumlichteit babe ich nicht gefunden, und ich tann ben Aufgaben nicht ben minbeften Bor: jug por anderen jugefteben. Daffelbe Urtheil muß ich auch über bas britte beft aussprechen, welches nach ben Decimalbruchen Aufgaben über Berbaltniffe und Proportionen, angewandte Berhaltniffe und Proportionen (Regelbetri, umgefehrte Regelbetri, jufammengefeste Regelbetri), Schluß: rechnung (einsachen Zweisat, Rettenregel, gusammengesetten Zweisat), Pro: centrednung (allgemeine Brocentrechnung, angewandte Brocentrechnung,

Zinsrechnung, Rabattrechnung), Gewinn und Berluft, Durchschnitt und Dischung, Theilungen und geometrische Gegenstände bringt. Rur unter ben geometrischen Aufgaben finde ich einige, die recht bubich zu nennen find.

In Summa: Meine Erwartungen find nicht befriedigt worben. Bon einem Bereine von Lehrern muß mehr verlangt werben, als was bier geleistet ift.

16. Aufgaben jum prattifchen Rechnen jum Gebrauch in ben brei unteren Claffen ber Realiculen, in ben Proseminarien und in den oberen Claffen von Burgerschulen. In drei concentrisch sich erweiternden Rursen. herausgegeben von Julius Ruhsam, Oberlehrer an der Realschule ju Annaberg. Dritter Rursus. Annaberg, Rudolph Dieterici, 1868. 117 S. 12 Sgr.

Bas die Anlage bes gangen Rechenwertes, das in dem vorliegenden Bandden seinen Abschluß findet, betrifft, so tann einfach auf die früheren Anzeigen verwiesen werden (Bad. Jahresb. XIX, S. 78, XX, S. 44). Diefer dritte Cursus bringt Aufgaben aus dem unbeschränkten Zahlengebiete und erganzt die Decimalbruchrechnung durch die abgekurzte Multiplis cation und Division; es treten jusammengesetzte Berbaltniffe auf, wo bie vorhergehenden nur einfache behandelten, die Bahrungsgablen "erftreden fich über die gange Sandelswelt", Proportionen und Rettenfat treten auf. Gang zwedmaßig wird an bas Frühere erinnert und angefnupft. Dinsichtlich bes Arithmetischen ift an ben Aufgaben Richts auszuseten, binsichtlich bes Sachlichen nicht wenig Zwedmäßiges und Gutes zu bemerten. 17. Aufgaben jum Ropf= und Tafelrechnen. 1866, C. G. Raumann.

1. Abbiren, Subtrabiren, Multipliciren und Dividiren in gleichbenannten Bahlen. 15. Aufl. 32 G. 1 Sgr.
2. Abbiren, Subtrabiren, Multipliciren und Dividiren in ungleichbenannten

Bablen und Regelbetri ohne Brude. 10. Aufl. 32 G. 2 Ggr.
3. Gewöhnliche Bruche, Decimalbruche, Flachen- und Rorperberechnung, Berbaltniffe und Broportionen, Regelbetri mit Bruchen, Intereffenrechnung, Rabatt- und 3infesiinsrechnung, Rettenregel, Gefellicafterechnung, Mifchungerechnung. 5. Aufi. 80 G. 4 Sgr.

Das erste heft beginnt die Addition mit den Summen aller Grundzahlen, welche "ber Schüler gut auswendig lernen foll", ebenso die Subtraction mit Aufstellung ber Differengen, beren Minuenden 2 bis 19, beren Subtrabenden 1 bis 9 find in der Form 3-7, die Multiplication mit der Aufstellung des Einmaleins. Ratürlich die beiden letteren ebenfalls zum Auswendiglernen. Jede Operation beginnt im Bereiche der kleinen Bablen, steigt zu immer großeren auf, balt sich in gang einfachen arithmetischen Berhaltniffen und gliebert sich in Ropfrechnen, Tafelrechnen und Anwendung. Im zweiten hefte wird ebenfalls zwischen Ropf- und Tafelrechnen unterschieden, aber die "Anwendungen" find in bas Tafelrechnen verlegt, und die Regeldetri ist nur fur das Tafelrechnen eingerichtet. Bruchrechnung giebt zwar im Anfange ebenfalls Aufgaben in fleinen Rahlen, aber die Unterscheidung zwischen Ropfs und Tafelrechnen findet nicht mehr ftatt. Die arithmetischen Berhaltniffe werben bier oft ziemlich verwidelt und badurch die Aufgaben nicht selten sonderbar und unpraktisch 3. B.: "Für 3&mal 3& weniger 2&mal 24 Centner Tabat zahlte man 174mal 174 weniger 83mal 83 Thaler; wie viel toften 63mal 64 weniger 14mal 14 Centner?" Un fich bin ich tein Gegner folcher Aufgaben, benn

e haben den nicht zu unterschäßenden Bortbeil, daß der Schüler auf die orm bingewiesen wird; aber dann soll man ihnen tein unwahres Gewand mithun und die Zahlen nicht so wählen, daß eine Menge Zeit mit der lusrechnung verschwendet wird, und wenn man größere Zahlen verwendet, och solche nehmen, welche ein einsaches Resultat liesern. Dagegen sindet d auch manche Aufgabe, welche in andere Rechendücher aufgenommen zu verden verdient.

8. Recenbuch für Gewerb- und handwerlerschulen, sowie zum Selbstunterrichte für Baubestiffene, Bauhandwerter, Rechaniter und Technifer. Bon Dr. Eduard Seis, ordentlichem Prosessor der Mathematit an ber Königs. Atademie zu Münster. 3. Aufl. Köln, 1860, M. Du Mont-Schauberg'iche Buchhandlung. 264 S.

Gin altes, aber nicht veraltetes Buch. Es enthalt eine Menge bes erthvollften Stoffes.

### 3. Lebrbucher für bas Reconen.

9. Memorirbuchlein zum Rechenunterricht in nordbeutschen Schulen. Bon Th. Ballien. Zweite durch die Bestimmungen der nordbeutschen Rass und Gewichtsordnung, Bergleichung der alten Maße und Gewichte mit den neuen, der Decimalrechnung u. A. vermehrte Auslage. Ausgabe A. Brandenburg, Th. Ballien's Selbstverlag. 49 S. 2 Sgr.

Es ift gewiß nicht zufällig, daß bas vorliegende Schriftden De morirbuchlein" genannt wird. Wenn der Inhalt deffelben nicht semorirt werben follte, fo mußte man es absolut zu Richts zu gebrauchen, venigstens nicht im "Rechenunterrichte". Das fleine Ginmaleins, welches eilaufig bis 144 geht, habe ich niemals auswendig lernen laffen, und ich alte jeden Unterricht, der hier noch des Memorirens bedarf, fur ungeugend; ja ich mochte bas "Memoriren" in ber Mathematit überhaupt fur as Zeichen einer schwächlichen und mangelhaften Methode erklaren. Tüchtige Biederholung, aber in andern Anwendungen und Berbindungen vorge: ommen, befreit die Rinder von der Memorirqual, bei welcher im gunftig: en Falle boch nur die Beit todtgeschlagen wird. Das "Behnerspftem" un vollende memoriren zu laffen, auf beffen Bau und Wefen faft bei eber einzelnen Aufgabe zurückgegangen werden muß, scheint mir eine wahre Berfündigung zu sein. Wenn es richtig entwickelt wird, so ift es geabezu unmemorirbar. Nachdem die Regeln, nach welchen man die Summe er natürlichen, geraben und ungeraben Bahlen findet, aufgestellt find, mmen die Gleichungen 1 Ggr. = 1 Sgr. 3 Bf., 2 Ggr. = 2 Sgr. Bf. 2c. Es scheint also das Schwerere dem Leichteren vorauszugehen, nd bann fieht man nicht ein, mas die guten Grofchen, die nun fo lange hon in den Rubestand versett find, noch follen. Wenn berartige Reuctionen noch nothwendig find, fo bat die Schule ihrer Bflicht nicht enügt.

Spater folgen Definitionen und Regeln der Decimalbruchrechnung und ie Keunzeichen der Theilbarleit der Zahlen. Unter der "Ein- und Bermfsrechnung" sind 51 Regeln aufgestellt, von denen die erste und letzte eisen: "So viel Pfennige das Loth tostet, sovielmal 2 gute Groschen oftet das Pfund; so viel gute Groschen das Quart tostet, sovielmal

& Thaler toftet der Anter, sovielmal & Thaler toftet der Orboft, und sovielmal 30 Thaler toftet das Fuber." 3ch bedauere die Rinder, welche mit folden Regeln gequalt werben. Benn man ben Schuler gewöhnt, mit ben fleinften Bablen zu rechnen, fo ift biefer gange Regeltram überfluffig und in jebem Falle Schablich. Roftet 3. B. 1 Loth 7 Bf., fo operixt ber Schuler wie folgt: Das Pfund tostet 30.7 Pf. = 7.30 Pf. = 7.2 Sgr. 6 Pf. = 7.2 Sgr. = 14 Sgr. + 31 Sgr. = 171 Sgr. oder: 30.6 Pf. + 30 . 1 Bf. = 15 Sgr. + 2 Sgr. 6 Bf. = 17 Sgr. 6 Bf. Diefe Rechnung wird eben fo fonell ausgeführt wie die nach ber angegebenen Regel, und mas die hauptsache dabei ist, es wird dabei mehr gedacht und auch für die Falle gelernt, für welche leine Regel aufgestellt ift, welchem fie subsumirt werben tonnen.

Ueber die Regeldetri beißt es: "1. Die Ginbeit ober Debrheit, beren Werth gegeben ift, tommt in das 1. Glied; 2. Der Werth felbft tommt in das 2. Glied; 3. Die Einheit oder Mehrheit, beren Berth ge fucht wird, tommt in's 3. Glied; 4. Man macht bas erfte und britte Glied, wenn fie ungleichnamig find, gleichnamig; 5. Wenn man foliegen muß: je mehr, besto mehr; je weniger, besto weniger, fo multiplicirt man das zweite Glied mit dem britten und dividirt durch bas erfte; 6. Wenn man ichließen muß: je mehr, besto weniger, ober: je weniger, besto mehr, fo multiplicirt man bas zweite Glied mit bem erften und bivibirt burch's britte; 7. Das bividirende Glied fann man gegen jedes der beiden andern Glieber furgen." Es mare alfo bie gute alte Beit wenigstens in ber Regelbetri wiebergetehrt, aber trop ber mit ober ohne Absicht bewirtten Dentfaulheit die Arbeit nicht erleichtert.

Unter ber Ueberschrift "Quadrat und Differeng" werben bie Sate

$$(a + b)^2 = a^2 + (2a + b) b,$$

$$(a + b) (a - b) = a^2 - b^2,$$

$$(a + b) + (a - b) = a$$

$$(a + b) - (a - b) = a$$

$$(a + b) - (a - b) = b$$

in Worten angegeben und für ben erften berfelben bie Form  $(a.10+b)^2=a^2.100+[(a.10+b)+a.10][(a.10+b)-a.10]$ gelernt, welche außerft schwerfallig, nicht leicht zu behalten, ohne alle Unwendung und eigentlich nur eine Spielerei ift. Wenn ber Umfang bes Rreifes burch 2rn, der Inhalt desselben durch ren bezeichnet mird, so murbe es nur confequent gewesen sein, wenn der Inhalt der Ellipse durch ab bezeiche net worben mare.

3d weiß mit bem Schriftchen nichts anzufangen und hoffe, bag es Underen ebenso geht.

- 20. Die Arithmetif in fpftematifch geordneten Aufgaben fur Schulen und gur Selbstbelehrung bearbeitet von J. Foßler, Lehrer am Großberzogl. Lyceum in Karlerube. II. Th. Angewandtes ober Gefchäfterechnen. Ch. Th. Groos, 1968.
  - 1. Abtheilung. S. 1—70. 5 Sgr. 2. Abtheilung. S. 71—134. 4 Sgr. 3. Abtheilung. S. 135—161. 4 Sgr.

21. Auflöfung und Refultate gur Arithmetil zc. von Demfelben. Ebenbafelbft. 3 Defte. S. 1-65, 67-128, 129-159. 8 Sgr., 8 Sgr., 4 Sgr.

Dieser zweite Theil der recht empsehlenswerthen Arbeit des Bersassers behandelt Berhältnisse und Proportionen, zweigliedrige Zweisakrechnungen, Rettensak, dreis und viergliedrige Zweisakrechnungen, Zinsrechnungen, Geschausen, Geschausen, Geschausen, Geschausen, Geschausen, Gassiere und Agiorechnungen, Tauschrechnungen, Geswinns und Berlustrechnungen, Rechnungen über Staatspapiere, Tararechsnungen, Rabatts und Discontorechnungen, Termins oder Zielrechnungen, kebens und mehrgliedrige Zweisakrechnungen, Mischungsrechnungen, Fortssehnung der Theilungss und Gesellschaftsrechnung, arithmetische Reihen, Rechnen mit Gleichungen, Ausziehen der Quadrats und Cubitwurzel. Eine Theorie wird nur bei den Berhältnissen und Proportionen gegeben. Die Abschnitte mit den Ueberschriften: "Berschiedene Ausgaben zur Wiederscholung" sind großen Theils algebraischer Art. Bei den eigentlichen algebraischen Ausgaben ist immer die Form der anzuwendenden Gleichung an die Spite gestellt. So sind z. B. der Gleichung

$$\frac{\frac{8\frac{3}{4}}{x} - \frac{7}{8}}{5 - \frac{7}{8}} = 3\frac{1}{4}$$

vie Aufgaben untergeordnet: "Zählt man vom 3. Theile einer Zahl zab und dividirt denselben in z, so erhält man z; welche Zahl ist es?— Multiplicirt man eine Zahl mit 1½, zählt sodann das erhaltene Product von 6½ ab, und dividirt den Rest in 7½, so erhält man 2½; wie heißt die Zahl? — Ein Bater wurde an seinem Geburtstage von seinem Sohne zefragt, wie alt er jest sei. Der Bater sagte: Wenn du vom 8. Theile meines Alters 4½ abzählst, sodann den Rest in 5½ dividirst, so erhältst du den Quotienten 3½ ff."

Die Ableitung der Fundamentalsage der Proportionslehre scheint nicht durchsichtig genug. Ohne alle Beimischung eines fremden Gedankens ist die Entwicklung solgende: Wenn man

ju der Gleichung
$$a - b = c - d$$

$$b + d addirt, so erhält man$$

$$a - b + b + d = c - d + b + d,$$

$$a + d = b + c$$
bie Gleichung
$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$
burch b d multiplicitt, so erhält man
$$\frac{a}{b} \cdot bd = \frac{c}{d} \cdot bd$$

$$ad = bc$$

Will man jedoch, wie die früheren Lehrer gewöhnlich thaten, ben Exponenten in Anwendung bringen, fo erhalt man: 3ft

$$a - b = c - d$$
, for ift  $a - b = x$ ,  $c - d = x$  folglide  $a = b + x$ ,  $c = d + x$ ,  $a : b = c : d$ , for ift  $a : b = x$ ,  $c : d = x$ , folglide  $a = b \cdot x$ ,  $c = d \cdot x$ ,

mithin
$$a + d = b + x + d,$$

$$b + c = b + d + x,$$

$$alfo$$

$$a + d = b + c$$

$$a \cdot d = b \cdot x \cdot d,$$

$$b \cdot c = b \cdot d \cdot x,$$

$$alfo$$

$$a \cdot d = b \cdot c.$$

In den Resultaten endlich wird noch ein guter Theil Theorie, theils im Allgemeinen, theils an besonderen Ausgaben in ganz vortrefflicher Beise ausgeführt. Doch den Sat: "Da die mittleren Glieder einer Proportion unter sich vertauscht werden können, ohne daß die Proportion eine Aenderung erleidet, so kann man auch sagen: Das Garn des bekannten Sates verhält sich zu seiner Ellenzahl wie das Garn des Fragesates zu seiner Ellenzahl" kann ich nur in der Form

53 Pfund: 171 = 46 Pfund: x

gelten laffen.

22. Das prattifche Rechnen. Ein Leitfaben jum Gebrauche an gewerblichen und taufmannischen Fortbildungsschulen. Burgerschulen und bergl. sowie auch jum Selbstunterricht geeignet. Bon Dr. Balentin Teirich, Direttor ber Miedner Oberreals und Gewerbeschule. Mit zahlreichen Beispielen und Uebungsaufgaben nebst einer Ueberficht ber gangbarften ins und ausländischen Mungen, Maße und Gewichte. Bien 1869, Bed'iche Universitätsbuchhandlung (Alfred Holber). 221 S. 15 Sgr.

Gin recht klar geschriebenes Lehrbuch der Arithmetik im Bereiche der bessonderen Zahlen mit aussuhrlicher Beschreibung des Versahrens und vielen Bortheilen und Abkurzungen. Die Grundlage für die Regeldetris und verswandte Aufgaben bildet die sogenannte Schlußrechnung, und von dieser aus wird auch die Kettenregel begründet.

23. Lehrbuch der Arithmetit fur die unteren Klaffen der Mittelfdulen ale Bebeif einer rationellen mathematischen Borbildung, verfaßt von Philipp Paufchis, Professor am t. t. Gymnafium ju Gorg. Erster Theil. Bien 1868. Bed'iche Universitätebuchhandlung. 96 S. 10 Sgr.

Benn ich ben Berfaffer recht verftehe, fo find bie Schuler, fur welche scin Buch bestimmt ift, noch nicht sonderlich weit im Rechnen vorgeschritten. Wenigstens scheint die Bemertung auf S. 32, in der "ein sicheres und geläufiges Abdiren ober Busammengablen von einstelligen Bablen" vorausgefest wird, gang bestimmt barauf bingubeuten. Unter Diefer Boraussehung muß bas Buch als völlig unbrauchbar bezeichnet werben. Aber auch, wenn die Schüler icon weiter maren, fonnte man es nicht gut beißen. Schüler, welche auf diefer Stufe fteben, werden am Beften auf die Mathematit vorbereitet, wenn man fie tuchtig rechnen lagt, ihnen möglichfte Ginfict über bas, mas fie rechnen, aneignet und, wo es thunlich ift, ju Berallgemeinerungen fortschreitet. Aber Abstracta und Definitionen, wie fie ber Berfaffer bringt, erwachsen nicht nur nicht auf genügend breitem Boben ber Erfahrung, sondern fie find auch jum großen Theile für die mathemas tische Bildung werthlos, bisweilen sogar schablich, weil unrichtig. an der Spige fteht ber Sat : "Jebes mirklich vorhandene ober nur gebachte Ding, welches großer ober fleiner gemacht werden tann, wirklich ober nur in Bedanten, benennt man mit bem Borte "Große". Diefe Borte werben fur bie meiften Schuler eben nur Worte fein und Borte bleiben.

Der Matbematiter als folder braucht gar nicht zu miffen, mas man unter bem Borte "Große" in ber bier gebrauchten Bedeutung verftebt, benn er benft mit Zahlen, Raumen, Bewegungen, Rraften u. f. w. Sobann burfte es dem Schuler Gewalt anthun, wenn er etwa bie Temperatur bes fieben: ben Baffers, die entschieden eine Große ift, als Ding auffaffen foll. Die Definition ber Babl tann fich weber ber Deutlichfeit noch ber Rlarbeit rubmen. "Ausbrud fur eine Menge gleichnamiger Mageinheiten" trennt bie Babl nicht scharf von der Große und leidet an der Bieldeutigkeit des Bortes "Ausbrud". Eben so wenig find die Definitionen ber Abdition, Bultiplication, Subtraction und Division zu billigen. Ueber die lette Operation 3. B. beißt es: "Die Berminderungsweise einer Bahl um einen angegebenen Theil von ihr, aber so oft mal als es angeht, was anzu: geben ift, nennt man bas Dividiren ober bie Division". Das ift absolut unverstandlich, nur von der einen Auflosung bes Divisionsproblems entlehnt und gerade ber Anschauungsweise bes Anfangers ferner liegend. Das "Anschreiben ber vier Grundrechnungsarten mit allgemeinen Bablen" ift gang gut, aber der Schüler mußte boch auch feben, wozu die allgemeine Bezeichnungsweise nutt Es hat fast ben Anschein, als habe ber Berfaffer das "Anschreiben" nur vorgenommen, um die Definitionen von Arithmetit und Algebra an ben Mann zu bringen.

Rach ber Darftellung bes Behnerspftems und ber Aufftellung einer Menge von Begriffen beginnt bas Rechnen erft auf G. 32, welches mit weiteren Definitionen untermischt ift. Berfehlt find Diejenigen von Axiom und Gleichung.

Der Inhalt bes Buches bietet nichts Reues und ift in hunderten von Buchern beffer bargeftellt. Für beachtenswerth balte ich nur die Forderung jur Erlauterung gemiffer im Terte vortommender Ausbrude. Dabin geboren "Jemandem eine richtige Borftellung von einer Große verschaffen; auf zwedmäßige Beife ausmitteln; gesehlich; gegenseitig; gleichmäßiger Schritt u. f. w." Diefe Ausbrude bedurfen allerdings oft genug einer Erlauterung und mogen fie jum Schaben bes Unterrichts oft nicht finden; und es ift beshalb anzuerfennen, daß fpeciell barauf aufmert: fam gemacht wirb.

24. Leitfaben fur ben Unterricht in ber Arithmetil in Secundarfculen von

5. 3abringer. Burich, Meyer und Beller. 1868, 165 G. Antworten gu ben Aufgaben für ben Unterricht in ber Arithmetit in Secundarschulen von Demf. Ebendafelbft. 96 G.

Der Lebrplan für die Secundarschulen des Cantons Burich Schreibt für ben Unterricht in ber Arithmetit vor: 1. Claffe: Wiederholung ber vier Grundrechnungsarten mit gangen Bablen, Abichluß ber Lehre von ben Bruchen und die Lehre von ben Decimalbruchen mit beständiger Anwen: bung bes Gelernten in ichriftlicher und munblicher Lofung einfacherer Rech. Bungegufgaben aus bem burgerlichen Leben; 2. Claffe: Weiterführung der Lehre von den Decimalbruchen, ferner die Lehre von den Proportionen und Anleitung jur Bildung ber zweiten Boteng und gur Ausziehung ber weiten Burgel mit Biffern. Fortgefeste fcbriftliche und mundliche Uebungen in ben burgerlichen Rechnungen bis jum Rettenfat, und Anleitung gur

Rechnungeführung; 3. Claffe: Unleitung jur Bilbung ber britten Boteng und zur Ausziehung ber britten Burgel aus mehrziffrigen Bablen und Bebandlung ber Elemente ber Algebra bis ju ben Gleichungen bes erften Grabes mit mehreren unbefannten Großen. Fortgeführte fchriftliche und mundliche Uebung in ben burgerlichen Rechnungen mit allfälliger Benutung abturgender Auflösungemethoden und Unleitung gur einfachen Buchführung. Und die besondere Unweisung über Abfassung des Lehrmittels fagt: "Das Lehrmittel foll ein Leitfaden fein, der in einfacher und gedrangter Sprache ben vom Lehrplan fur Diefes Sach vorgeschriebenen Unterrichtsstoff, nach ben Jahrescurfen gegliedert, vorführt -, und zugleich in genügender Bahl Aufgaben zur Ginübung bes Stoffes und zur Gelbstbeschäftigung ber Schuler enthält." Diefen Forberungen gemäß bat ber Berfaffer feine Arbeit ausgeführt und nur die abturgenden Auflosungsmethoden gleich in ben Stoff fur die erfte Classe mit aufgenommen und diese Abweichung begrundet, wie folgt: "Es genugt bei allen Abfürzungen und Forderungen nicht, daß man fie dem Schuler zeigt, fie muffen im Gegentheil an zahlreichen Aufgaben eingeübt werben, fo baß fie bem Rechner gleichsam in der Sand liegen."

Die Zahlenreihe wird in die Zahlenlinie verlegt und darnach in confequenter Beise die Bestimmung der Begriffe vorgenommen. Fassung der Begriffe und Regeln und die Begründung derselben sind turz, aber deutlich, die Abfürzungen zahlreich und mannigsaltig, die Ausgaben in arithmetischer und sachlicher hinsicht gut. Es wird reines und angewandtes Rechnen unterschieden. In jenem wird dem Unterrichte vielsache Gelegenbeit geboten, die Zahlengesetz zur Abfürzung zu benutzen; dieses schließt sich eng an die Praxis an, ohne sich in ihr zu verlieren. An einigen Stellen sinden sich interessant vorlieben Statistit benutzt. Ein recht werthvolles Capitel ist die Umformung der Brüche.

26. Die Decimalbruche. Eine populare und grundliche Anweisung zur Decimalrechnung mit 650 Uebungsaufgaben. Bunachft in Schullehrer-Seminarien, sobann aber für ben Schulunterricht bearbeitet von Wilhelm Abam, Ronigl. Seminarlehrer. Botebam 1868, Riegel'sche Buchhandlung. 108 S.

Eine sehr tuchtige Arbeit. Sang zwedmäßig ift bei ber Berwandelung ber gemeinen Bruche in Decimalbruche bie vorgenommene Scheidung ber

Bruche von der Form and an von ben übrigen. Gbenso die Deduction

auf S. 16. Den Gebanken bes Täfelchens auf S. 19 halte ich für einen methodisch werthvollen. Der Ausdruck "Borziffer" für die Ziffern eines unvollständig periodischen Decimalbruchs, welche der Beriode vorangeben, ist ein ganz bezeichnender und darum glüdlich gewählter. Die Induction auf S. 28 ff. ist ganz prächtig. Der unrein periodische Decimalbruch wird auf vier verschiedene Methoden, von denen die eine neu zu sein scheint, in einen gemeinen Bruch verwandelt. Die erwähnte Methode wird sich leicht aus folgendem Beispiele abstrahiren lassen:

$$x = 0, 20 45 45 45 45 \dots$$
  
 $\frac{1}{4} = 0 25$ 

$$x + \frac{1}{4} = 0$$
, 45 45 45 45 45 ....  
 $x + \frac{1}{4} = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$ ;  $x = \frac{5}{11} - \frac{1}{4} = \frac{20 - 11}{44} = \frac{9}{44}$ 

Die Bollständigteit der Falle, welche bei der Berbindung der gesmeinen und Decimalbruche stattsinden, ist nur anzuerkennen. Ueberhaupt zeigt das Buch auf allen Seiten, daß der Bersasser seinen Gegenstand von allen Seiten durchdacht und von manchen neuen Seiten ersast hat. Desbald mögen noch einige Bemerkungen gestattet sein. Sollte man nicht die Ginerstelle lieber die nullte statt die erste nennen? Da der Bersasser und zwar ganz mit Recht den Potenzbegriff verwerthet, ist da nicht die Ausnahme des letzteren in die Definition des Decimalbruchs vortheilhaft?

Empfiehlt es fich nicht, por bem Schritte  $\frac{53}{1000} = 0,053$  die Gleichungen

6, 
$$053 = 6 + \frac{0}{10} + \frac{5}{100} + \frac{8}{1000}$$
,  $58 = 058 = 0058 = 00058 = \dots$ 

einzuschalten? Die an sich richtige Bemerkung: "Die Decimalbrüche gewähren ben Bortheil, daß man ihre Nenner nicht niederzuschreiben braucht, weil sich letztere schon aus der Anzahl der Zissern des Zählers ergeben," tunn leicht zu dem Gedanken verleiten, daß dieses der einzige Bortheil der Decimalbrüche ist, während es weder der einzige noch der wichtigste ist. Die Lesart "0,573 — 573 Tausendtel" ist, wenn man die Anwendung in's Auge faßt, durchaus nicht die allgemein übliche; denn man liest fast durchzgängig: O, Romma, 5, 7, 3. Ein Blick in die Logarithmentaseln wird dies beweisen. Man psiegt allerdings "zur Unterscheidung der Decimalstellen von den damit verbundenen Ganzen die ersteren in kleinerer Schrift darzuskellen," aber das ist ein Attentat gegen die Augen, daher dei Mathematikern sehr selten in Gebrauch. Die Anmerkung auf S. 9 scheint mir in der vorliegenden Fassung unnötzig, ja sogar sehlerhaft. Wenn man den bezeichneten Unterschied hervorheben will, so schiede man etwa die Gleichungen

0,3 = 
$$\frac{3}{10}$$
; 0,30 =  $\frac{30}{100}$  =  $\frac{3}{10}$ ; 0,300 =  $\frac{300}{1000}$  =  $\frac{3}{10}$ ;...

0,3 =  $\frac{3}{10}$ ; 0,03 =  $\frac{3}{100}$ ; 0,003 =  $\frac{3}{1000}$ ;...

 $\frac{3}{10}$  =  $\frac{3}{10}$ ; 0,80 = 10 . 0, 03; 0,300 = 100 . 0,003;...

0,03 =  $\frac{0,3}{10}$ ; 0,003 =  $\frac{0,03}{10}$ ; 0,0003 =  $\frac{0,003}{10}$ ;...

ein. Bu ©. 25 schlage ich die Umformung

 $\frac{13}{5.9}$  =  $\frac{130}{5.9.10}$  =  $\frac{1}{10} \cdot \frac{26}{9}$  =  $\frac{1}{10} \cdot 2,888$  ... = 0,2888 ...

bor. Mill man bei der Aufgabe 3,473 : 63 den Eintritt des Romma

vor. Will man bei ber Aufgabe 3,473 : 63 den Eintritt bes Kommas genauer fixiren, so ift folgende Darstellung sehr vortheilhaft:

Bab. Jahresbericht. XXI.

Es wurde mich freuen, wenn der Berfasser bei einer neuen Auflage seines vortrefflichen Buches, die hoffentlich nicht lange auf sich warten lassen wird, auf meine allerdings nur geringfügigen aber für den Unterricht nicht ganz überstussen Bemerkungen Ruchficht nahme.

27. Methodische Anweisung jum Ausziehen der Quadrat- und Rubikwurzel mit Anwendung zu geometrischen Berechnungen, nebst zahlreichen Uebungsaufgaben. Junacht zum Gebrauch in Schullehrer-Seminarien und gehobenen Lehranstalten, sodann aber auch für den Selbstunterricht bearbeitet von B. Abam, Königl. Seminarlehrer. Bittstod, 1869. S. Stein's Berlag. 140 S. 24 Sgr.

Inhalt: Botenzen, Burzeln, numerisches Ausziehen ber Quadratwurzeln, practische Aufgaben zur Lehre von ben Quadratwurzeln, numerisches Ausziehen ber Cubikwurzel, practische Aufgaben zur Lehre von ben Cubikwurzeln.

Diese allgemeine Angabe giebt aber nur den Umfang im Allgemeinen an und gewährt nicht den mindesten Einblick in die vielen und reichen Beziehungen, welche der Verfasser an den Objecten zu sinden weiß, und noch viel weniger Einsicht in den echt elementarischen Fortschritt der Beztrachtungen und die dabei gewahrte Schärse der Untersuchung. Und ich muß erklären, daß ich außer Stande bin, Alles hervorzuheben, was dezachtet zu werden verdient. Ich rechne dem Versasser schon doch an, daß er eine vollständige Theorie der Potenzen und Burzeln vorausschickt und dieselbe in acht elementarischer Weise aussührt. Ohne ein solches Verztiesen in das Verhältniß zwischen Potenz und Wurzel wird schon der Bezstissen der meinetwegen die Anschauung der Quadratz und Eubikwurzel, weil sie keine genügenden appercipirenden Vorstellungen antrisst, auf psychologische Widerslände stoßen. Mit den Potenzen wird serner die geometrische Reihe verbunden und die Hauptsäße derselben abgeleitet. In der Lehre von den (Quadratz) Wurzeln wird der Sal (a + b) (a - b) = a<sup>2</sup> - b<sup>2</sup> als specieller Fall der Gleichung

 $\begin{array}{c} (p\ \sqrt{a}\ +\ q\ \sqrt{b})\ (p\ \sqrt{a}\ -\ p\ \sqrt{b}) = ap^2\ -\ bq^2\\ \text{betrachtet, aber nicht etwa so, daß dieser allgemeine Sats an die Spite gestellt wird, sondern viel mehr so, daß vom speciellsten Falle allmälig bis zur allgemeinsten Form sortgeschritten wird und zwar an dem Faden der Beispiele. Der sudenlose Fortschritt in der Entwickelung der Lehre von den Quadratzahlen, die wahrhaste Bertiesung in dieselben ist musterhaft. Auch hier kommen eine Wenge specieller aber practisch brauchbarer und vor Allem bidaktisch nothwendiger Gesetze zur Entwickelung. Dahin geboren$ 

$$(a + 1)^2 = a^2 + 2a + 1 = a^2 + a + (a + 1),$$
  
 $(a + 1)^2 = a^2 - 2a + 1 = a^2 - a - (a - 1),$ 

Auch diese Gesetz werden aus Beispielen entwidelt, aber diese Beisele sind nicht etwa willstürlich gewählt, sondern überall handelt es sich z die Lösung des Problems, aus einem Quadrate ein anderes oder ein uadrat besonderer Art zu sinden. Sanz gut ist die Hinweisung auf die tdzissern der Quadrate und die darauf gegründete Burzelausziehung. 11. 12): eine Stuse, die, so weit mir die Literatur bekannt ist, sonst nzlich sehlt. Die Ausziehung der Quadratwurzeln enthält natürlich nichts zues, aber immerhin muß das Näherungsversahren und seine methodische ehandlung gerühmt werden. Der Fundamentalsat  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab - b^2$  wird allgemein entwidelt und die zu der Form

+ b + c + d + e)² = a² + b² + c² + d² + e² + 2a + c + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + d + e + e + d + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e + e

Die Aufgaben, welche theils gelöft, theils bem Lernenben zur Löfung erlassen sind, zerfallen in solche, welche mit Hulfe einsacher Schlüsse und solche, die mit Hulfe der Gleichungen gelöst werden, wobei noch manche adratische Gleichung mit zwei Unbekannten in Anwendung kommt, sind cht gerade leicht, aber gut.

So moge benn biese acht pabagogische Leiftung bestens empfohlen sein. Raufmannisches Rechenbuch. Gine practische Unterweisung in ben Decimals, Regelbetris, Jine-Bechsel, Fondes, Balutens, Calculations, Conto-Correntes,

Gold- und fonftigen Bantrechnungen nach neuer abfürzender Methode. Mit 18 Zins- und Reductionstabellen für in- und ausländische Fonds. Für die Bedürsniffe des Comptoirs und Capitaliften, sowie jum Gebrauch für Schulen bearbeitet von Siegmund Salomon, Dirigent einer handelsiehtanstalt zu Berlin. Berlin, Oswald Seehagen, 1869. 240 G. 18 Taf.

1 Thir. 15 Sgr.

Ein Buch ,,für die Bedürfnisse des Comptoirs und des Capitaliften, fowie fur ben Gebrauch ber Schulen" tann ich mir ebenfowenig jufammen: reimen als bolgernes Gifen. Beibe Zwede foliegen einander jum großen Theil völlig aus, fteben in unvereinbarem padagogifchen Gegenfage. Für "Comptoiriften und Capitaliften" wird bas Buch recht gute Dienfte thun, wenn ich auch nicht zugeben tann, daß es nach "neuer abturgender Methode" bearbeitet ift. Die Abfürzungen, welche fich finden, find alle icon bagemefen und jum Theil im Jahresberichte ermahnt worden Der Berfaffer giebt turze Ertlarungen, Regeln, meiftens ohne Begrundung, Die auch nicht nothwendig ift, Mufterbeispiele und Aufgaben. Die Decimal: bruche find recht gut verwerthet und durch eine Reihe von Grund: gleichungen geschidt jur Benugung bergerichtet. Der Ausbrud ift burde aus turg, taufmannifch, geschäftemaßig. Den "couranten Großen" wird mit Recht in jeder hauptabtheilung ein besonderer Abschnitt gewidmet. Die Aufgaben find gablreich und ben bestehenden Ufancen gemäß gebildet. Für die Bollsschule paßt aber das Buch nicht. Zum Beweise dafür moge folgendes Beispiel bienen: "1276 Thir. 63 Tage ju 6 Proc. Man multiplicire Capital mit ben Tagen und dividire durch 100, d. h. man ftreiche 2 Stellen ab und erhobe um 1, wenn die gestrichenen 50 ober darüber betragen. Das Product wird Binszahl oder Binenummer genannt, also

1276 × 63
63
3828
7656

100: 80388

804 = Binejabl."

Mit folden Dingen ift keiner Schule, Die vorzugsweise allgemeine Bildungsanstalt fein will, gedient.

#### 4. Unweisungen gum Rechnen.

29. Beitrage jum elementaren Rechenunterrichte ober Operagionen mit bem Holgfabchen-Apparate. Für Eltern und Lehrer. Bon Auton Pepennit. Bien, A. Bichler's Bittwe und Sohn, 1869. 33 S. 5 Sgr.

Der Apparat besteht aus Zündholzstädichen und kann daher leicht beschafft werden. Die Anwendung desselben soll nun im Wesentlichen darin bestehen, daß er nicht nur wie jedes andere Beranschaulichungsmittel dient, sondern auch bei der Entwickelung des bekadischen Zahlenspstems benutt wird. Nachdem der Versasser die Zahlen von 1 bis 100 etwa nach Grube durchzgearbeitet hat, wiederholt er die Zahlen und ihre Bezeichnungsweise im Zusammenhange und setzt sie die zu den vierstelligen Zahlen fort, vereinigt 10 Städichen zu einem "Zehnerpaquetchen" u. s. w. und läßt dabei die gleichnamigen Baquetspagneteren" u. s. w. und läßt dabei die gleichnamigen Baquets

den von denselben Schülern halten, die in der Stellenordnung der Einer, Zehner, Hunderter, Tausender, sowie das Bedürsniß dazu sich ausdrängt, ausgestellt werden. Diese Benutzung der Kinder als Träger der einzelnen Zahlentheile sindet dann auch bei der Ausstührung der Operationen statt. Doch das muß in dem Schristchen selbst nachgelesen werden. Ich glaube nicht, daß dieses Anschauungsmittel principiell einen Fortschritt bedingt; aber da seine Handlichkeit die angedeuteten Mandver leicht gestattet, so kann ein Bersuch, der jedenfalls den Kindern Spaß macht, immerhin empschlen werden.

30. Der Rechenunterricht in ber Elementarschule. Ein methodisches handbuch mit besonderer Berudfichtigung der einflassigen Schule von A. Buttner, Seminarlehrer in Butow. Stolp, S. Eschenhagen, 1868. 8. VI und 140 S. 16 Sgr.

"Dem Sauptkern nach enthalten die folgenden Blatter mehrere Huffage über den Rechenunterricht, Die der Berfaffer in padagogischen Beitschriften veröffentlicht hat. Diese Arbeiten erfreuten sich in ber Gegend von Butow der besonderen Aufmerksamkeit vieler Lehrer. Der Berfasser hat es efter gesehen, daß selbst ältere Lehrer sich die Auffaße abschrieben; auch ift wiederholt der Bunich an ibn berangetreten, daß er diefelben einzeln möchte druden laffen, um fie weiteren Kreifen zugänglich zu machen." Rach diefer Angabe bes "Borwortes" erwartet man nicht gerabe Unbedeutenbes; als ich aber beim Muffteigen Die Begeifterung gewahrte, welche ber Berfaffer ben preußischen Schulregulativen zollte und bie und ba auf die Betonung des alten Sapes stieß: für das Leben, nicht für die Schule!, stimmte ich meine Erwartungen erheblich tiefer. Das nähere Eingehen jedoch zeigte, daß wir es mit einer recht tüchtigen Leistung zu thun haben. Ich bin zwar nicht in allen Puncten mit dem Verfasser einverstanden, aber man folgt ihm auch da mit Interesse, wo man ihm widersprechen muß. Dies bat seinen Grund vorzugsweise barin, daß er seine Unsichten zu beweisen und auf sichere Brincipien zurüctzuführen sucht, und mit einer Frische und Lebendigfeit por ben Lefer hintritt, die ihre Wirtung nicht verfehlen tann.

Die Schrift zerfällt in die Einleitung und in den Lehrgang. Die Einleitung behandelt Zwed und Ziel des Rechenunterrichts; den Grundstod von Rechenübungen; die Bruchrechnung auf Unter und Mittelstuse; das Rechnen mit reinen und benannten Zahlen; das angewandte Rechnen; kopfrechnen, Taselrechnen, schriftliche Beschäftigung; die Hauptmomente, welche bei der unterrichtlichen Durchnahme einer jeden Rechnungsart unterzichteden werden mussen; die gleichzeitige Beschäftigung mehrerer Abtheilungen; algebraische Ausgaben. Die hauptsächlichsten Forderungen und Ansichten, welche der Bersassen. Die hauptsächlichsten Forderungen und Ansichten, welche der Bersassen; sie ben mitgetheilt worden und werden zur Charakteristrung seines Buches genügen.

31. Jahlenlehre. Sachliches und Methobisches für Boltsschullehrer. Don S. Weiland, erftem Seminarlehrer in Rogmin. 2. Aufi. Berlin 1868, Berlag von Bilhelm Schulge. 168 S. 16 Sgr.

Gine neue Auflage nach brei Jahren ist gewiß für ein Buch wie bas vorliegende eine bedeutsame Anertennung des betreffenden Publicums. Es tehandelt die einfachen Zahlen, die Zahlen von 1 bis 100, die Zahlen im unbegrenzten Zahlraum, die Bruchrechnung, angewandte Aufgaben, die

Burzels, algebraische Zahlen, Gleichung, Proportionen und Reihen. In jeder Abtheilung wird "Sachliches" und "Methodisches" unterschieden. Im "Sachlichen" verhält sich der Berfasser Inapp, giebt Naheliegendes ohne Ableitung oder Beweis und bedient sich häusig allgemeiner Ausdrücke. Das Erstere zeigt sich recht auffällig in der übrigens gut behandelten Bruchrechnung, wo dem Lehrer nur gesagt wird, welche Sätze und wie er sie ableiten soll; das Letztere erkennt schon an Formeln wie

$$a + b + c = (a + b) + c$$
  
 $(a + b) (c + d) = ac + ad + bc + bd$ 

und vielen anderen. Diesen beiben Principien der Darstellung kann man die Beistimmung nicht versagen.

Ueber das "Methodische" vergleiche man die Oben mitgetheilten Sate, die das Buch in dieser Hinsicht ausreichend charatteristen. Hier will ich nur noch darauf ausmerkam machen, daß der Bersasser die Gegenstände in den engsten Zusammenhang unter einander bringt. Folgendes Beispiel möge dies erläutern: "3. 4 heißt in der Sprache der Multiplication und als Frage gestellt: Belches ist das Dreisache von 4? in der Sprache des Theilens: Bon welcher Zahl ist 4 der britte Theil? — in der Sprache des Messens: in welcher Zahl ist 4 dere britte Theil? — in der Sprache des Messens: in welcher Zahl ist 4 dreimal enthalten? 20." Auch auf die interessante psychologische Beobachtung auf S. 15 mag hingewiesen werden; sie scheint das ursprüngliche Richtvorhandensein leerer Raumreihen zu bestätigen. Im unbegrenzten Zahlenraume werden zwei Unterstusen angenommen: das Rechnen nach "freier" und das nach "strenger" Methode. Freie Methoden nennt der Bersasser die beim Kopfrechnen üblichen.

Im Einzelnen will ich noch Folgendes hervorheben: Bwedmäßig ift, daß die Millionen an der (6+1) ten, die Billionen an der  $(2\cdot 6+1)$  Stelle 2c. geset werden. Die Sahe über die Theilbarkeit der Zahlen sind mit leichten Beweisen versehen. Die Auffassung der negativen Zahl ist ans sprechend und die Beweissührung wohl Jedem einleuchtend. Die Bestimmung der vierten Proportionale ist empsehlenswerth.

Endlich noch ein Baar Fragen: Kann der Beweis für die Richtigsteit des Berfahrens bei der Bestimmung des größten gemeinschaftlichen Maßes nicht durchsichtiger gemacht werden? Ist die Ausziehung der Cubikwurzel nicht zu sehr abgekürzt? Sollte bei der Abdition der entgegengessetzen Zahlen nicht die Gleichung (+ 5) + (- 5) = 0 an der Spize stehen? Würde nach der Desinition: "Eine Gleichung, in der x in der zweiten Potenz steht, nennt man eine Gleichung des zweiten Grades" nicht alle Gleichungen außer der einsachen umfassen? Wenn eine Gleichung auf die Form — qx = — p reducirt ist, soll man dann nicht solgende Weitersührungen

$$(-qx)(-1) = (-p)(-1)$$

$$-qx = -p$$

$$x = \frac{p}{q}$$

$$x = \frac{p}{q}$$

$$x = \frac{p}{q}$$

zugleich berudfichtigen? Möge ber Berfaffer in Diefen etwas schulmeister:

lichen Fragen das Interesse erkennen, mit welchem ich seiner empfehlenswerthen Arbeit gefolgt bin.

32. Sundert Rechenaufgaben, elementarifch gelöft von Ernft Sentichel, Echrer am Seminar zu Beißenfels. 5. Aufl. Leipzig, Carl Merfeburger, 1868. 60 S. 71 Sgr.

Die britte Auflage wurde früher (Bab. Jahresb. XI, S. 214) mit ber Bemerkung angezeigt: "Ber noch nicht versteht, wie das Rechnen bentend zu behandeln ist, der kann es hieraus lernen."

33. Zwei Rechnungstabellen ober Schulwandtafeln für ben erften Unterricht im Ropf- und Bifferrechnen. Bufammengestellt von Auton Degn. Bien, Rudolf Lechner's ?. f. Universitätsbuchhandlung, 1868. 10 Sgr.

3ch muß bes Spaßes ober vielmehr bes Ernstes wegen die beiden Taseln, selbst auf die Gesahr hin, des Plagiats beschuldigt zu werden, zum Abdruck bringen

|                                       | I  |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| 11                                    | 1  | I eins     |
| iii .                                 | 2  | II zwei    |
| litt                                  | 3  | III drei   |
|                                       | 4  | IV vier    |
| i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | 5  | V fünf     |
| 1111111                               | 6  | VI sechs   |
|                                       | 7  | VII sieben |
|                                       | 8  | VIII acht  |
| 1111111111                            | 9  | IX neun    |
|                                       | 10 | X zehn     |
|                                       |    |            |

| и                     |                  |          |  |  |
|-----------------------|------------------|----------|--|--|
| 1111111111 11         | ΧI               | eilf     |  |  |
|                       | XII              | zwölf    |  |  |
|                       | XIII             | dreizehn |  |  |
| I V X L C             | D                | M        |  |  |
| 1 5 10 50 10          | 0 500            | 1000     |  |  |
| $MDCCCLXV\Pi = 1867$  |                  |          |  |  |
| + mehr oder und       | $6 + 2 \\ 6 - 2$ | = 8      |  |  |
| - weniger             | 6 - 2            | = 4      |  |  |
| × mal                 | $6 \times 2$     | = 12     |  |  |
| : getheilt durch oder | 6 : 2            | = 3      |  |  |
| ift enthalten         |                  | ŀ        |  |  |
| = gleich ober         | ift gleich.      |          |  |  |

Bon der Tafel I behauptet der Berfasser mit allem Ernft, daß sie Bahlen und ihre Borte auf vierfache Beise zur Anschauung bringe. In der That, eine sonderbare Anschauung!

Ueber beibe Taseln gab bas vom Lehrerverein "Boltsschule" bazu eingesette Comité bas Gutachten: "Sowohl zur Förderung des Unterrichtes als auch zur Erzielung bebeutender und glänzender Resultate von bleibendem Ersolg, sind Anschauungsmittel nicht nur wünschenswerth, sondern gewebzu nothwendig; und daß solche Mittel nothwendig, beweisen die vielen und mannigsachen Bersuche, die Gebiete des Unterrichtswesens und Ersolges zu erweitern, zu cultiviren. — Wir begrüßen daher die Rechnungstadellen unseres geehrten Mitgliedes Herrn Ant. Degn mit wahrer Freude, und sprechen im Boraus die Ueberzeugung aus, daß dieses Lehrmittel in kurzester Beit die allgemeinste Berbreitung sinden werde. — Diese Tabellen erleichtern den Kindern nicht nur die Aussalfung der Rechnungszeichen und Rechnungszgrößen, sondern auch in hohem Maße das Festhalten der ersasten Begriffe; sie bieten den großen Bortheil, daß sich geübtere Kinder still beschäftigen, während der Lehrer mit den schwächeren arbeitet: denn alle Combinazionen

sind grafisch dargestellt und durfen nur herabgelesen werden" ic. Ber dieses Lob begreifen kann, begreife es! Ich bin dazu außer Stande; benn so ein schwaches Product wie das vorliegende ist mir wohl noch nicht vorgeskommen.

34. Sulfe- und Uebungewandtafeln für den erften Rechenunterricht. Rach neuen anerkannten methodischen Grundfagen bearbeitet von Fris Rafelis, Rector in Budau. Berlin, Abolph Stubenraud. 171 Sgr.

35. Sulfe- und Uebungebuchlein fur ben erften Rechenunterricht. Rach neuen anerkannten methodischen Grundfapen bearbeitet von Frig Rafelig, Rector ber Bolles und Burgerichulen in Budau. Berlin, Abolph Stubenrauch.

2 **G**gr.

36. Anleitung jum Gebrauche ber Sulfs- und Uebungswandtafeln und bes erften Bulfs- und Uebungsbuchleins fur ben erften Rechenunterricht, ben Rechenanichauungsunterricht von Fris Rafelis, Rector ber Bolls- und Burgerfculen in Budau. Berlin, Abolph Stubenrauch, 1868. 20 G. 21 Sgr.

Der Berfasser will mit ben beiben Hulfsmitteln 34 und 35, welche bem Inhalte nach ibentisch sind, bem Zwede bienen, bas Kind in ber Mussführung ber Rechenoperationen so lange zu üben, bis es zur völligen Sicherheit und Fertigkeit in ber Ausführung berselben gelangt ist. Die bieselben eingerichtet sind und benutt werden sollen, wird man am Besten aus einem Beispiele ersehen. Die vier Bilber



werden gelesen: 1) Das erste Bild besteht aus 1 vollen und 2 hohlen, das gweite Bild aus 3 vollen und 2 hohlen, das dritte aus 5 vollen und 2 hohlen, das vierte aus 7 vollen und 2 hohlen; 2) 3 besteht aus 1 und 2, 5 besteht aus 3 und 2, 7 besteht aus 5 und 2, 9 besteht aus 7 und 2; 3) 1+2=3, 3+2=5, 5+2=7, 7+2=9; 4) 3-2=1, 5-2=3, 7-2=5, 9-2=7. Der unter "Methode" mitgetheilten Ansicht des Bersassers nach schließt er den ersten Eursus oder die erste Stuse nicht mit 10 ab. Hiernach wird die Einrichtung der "Huleitung" hinlänglich angedeutet sein.

37. Die burgerlichen Rechnungsarten. Bieberholungsaufgaben für schriftliches Rechnen. Junachft für Oberklaffen in Elementarschulen, bearbeitet von Guftav Battig, Seminarlehrer. Breslau, Ernst Gunther's Berlag, 1868. 38 S. 34 Sgr.

Die Aufgaben sind "theils vom Berfasser selbst gestellt, theils nach fremden Mustern bearbeitet, theils andern Rechenwerten wörtlich entnommen. Benutt wurde Unger, Umthor, Diesterweg und Heuser, Schellen, Stubba, Scholz, Roch und der Berfasser selbst. "Dargeboten werden Aufgaben aus der Zinse und Rabatte, Gesellschaftse, Gewinne und Berluste, Mischungserechnung und vermischte leichte und schwere Aufgaben. Sie sind wie der Titel schon sagt, zur Wiederholung bestimmt und sind deshalb von "nicht ganz gewöhnlicher Fassung." Daß bei diesem Zwede die algebraischen Aufganz gewöhnlicher Fassung."

gaben nicht vernachlässigt find, versteht sich von selbst. Das Schriftchen ift sowohl an fich als im Bezug auf feinen Zwed empfehlenswerth.

- 5. Lehrbücher ber allgemeinen Arithmetit.
- 38. Der arithmetische Unterricht in Symnafien und höhern Burgerschulen. Für ben Schüler bearbeitet von Rarl Gruber, Gr. Bad. Oberschulrath. Erfter Theil. 3. Aufl. Karlsruhe, Christian Theodor Groos, 1868. 151 S. 14 Sgr.

Bu dem bereits (Bab. Jahresb. XVI, S. 71) Gesagten, mag noch bemertt werden, daß die Schrift eine nicht geringe Anzahl von Aufgaben enthalt, die meistens recht qut sind.

39. Lebrbuch der allgemeinen Arithmetit zum Gebrauche an höheren Lehranftalten und beim Selbstüudium von Dr. Carl Spis, Professor am Bolytechnikum in Carloruhe. Erster Theil: Die allgemeine Arithmetik bis einschließlich zur Anwendung der Reihen auf die Zinseszins- und Rentenrechnung nebst 1450 Uebungsaufgaben enthaltend. 3. Aust. Leivzig und Hebenge. E. Bintersche Verlagsbandlung, 1868. 471 S. 2 Abtr.
40. Anhang zu dem Lehrbuche der allgemeinen Arithmetik von Dr. Carl Spis,
Professor am Rolutechnikum in Carloruhe. Die Resultate und Andeutungen

ib. Anhang zu bem Lehrbuche ber allgemeinen Arithmetit von Dr. Carl Spig, Brofeffor am Bolytechnitum in Carlbrube. Die Resultate und Andeutungen zur Auflösung ber in dem Lehrbuche befindlichen Aufgaben enthaltend. 3. Aufl. Ebenbas. 1868. 82 S. 12 Sgr.

Das Buch beweist schon durch seinen Umfang, daß es ein sehr vollkändiges und aussührliches ist. Die Ueberschriften der einzelnen Abschnitte ind zwar die gewöhnlichen, nämlich die vier Rechnungsarten mit allgemeinen Zahlzeichen, einige Säte aus der Theorie der Zahlen; die Lehre von den Brüchen, Potenzen, Burzeln, Logarithmen, Verhältnisse und Provortionen, Gleichungen, Reihen, Zinseszins- und Rentenrechnung; aber diesen Abschnitten sind Bartien eingesügt, welche nicht immer in die Lehrbücher ausgenommen zu werden psiegen. Dahin gehören die Theorie der Rettenbrüche, die Werthveränderung der Brüche, die geometrische Darstellung der ausgen, die höheren arithmetischen Reihen, die zusammengesetzen Reihen und keinere Bartien.

Die Auffassung der Zahl liegt in der Definition der Abdition: "Addiren heißt in der allgemeinen Zahlenreihe von Rull aus in der Ordnung und im Sinne der auf einanderfolgenden Summanden um die diesen jeweils entsprechenden Einheiten sortschreiten." Die algebraischen Zahlen verden gleich bei der Subtraction abgeleitet und so gesaßt, daß die negative Zahl als eine in entgegengesetzer Richtung zusesende betrachtet wird. So wie hier wird auch bei den übrigen Erweiterungen des Zahlbegriffes mit zwier Borsicht und Strenge vorgegangen und immer der Beweis für die Giltigleit der für den engeren Begriff gesundenen Gesetze gegeben. Ja der Bersaffer wird hier manchem überstrenge erscheinen. Wenn er z. B. ent-

$$\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}} + \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{d}} = \frac{\mathbf{ad} + \mathbf{bc}}{\mathbf{bd}} = \frac{\mathbf{bc}}{\mathbf{bd}} + \frac{\mathbf{ad}}{\mathbf{bd}} = \frac{\mathbf{bc}}{\mathbf{bd}} + \frac{\mathbf{ad}}{\mathbf{bd}}$$

$$= \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{d}} + \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}},$$

also

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b},$$

jo wird man nicht mit Unrecht etwas Ueberfluffiges finden, mabrend bin gegen andere Rachweisungen, obgleich sie haufig weggelaffen werden, unbe bingt nothwendig find.

Der Berfaffer meint : "In den meisten Lehrbuchern über allgemein Arithmetit muht man sich ab, Gleichungen wie z. B.

$$a + b = [(a - c) + b] + c....(2)$$

ist; nun ist aber [(a-c)+b]+c=[(a-c)+c]+1= a+b, also (2), und somit auch (1) richtig. Hier von "Abmühen" reben ift noch mehr als übertrieben. Sobann ift ber Gedante, vorerst bi absoluten Bablen zu betrachten nicht nur miffenschaftlich berechtigt, ja, weni man rein genetisch verfährt, sogar unbedingt geboten, sondern auch vor großer bibattifcher Bedeutung. Denn Die Berallgemeinerung ift ein Schrit ber nicht von felbst erfolgt, fonbern ein folder, welcher erft aus bei Problemen hervorgeht und bem Denten eine bedeutende Unftrengung ju muthet. Denn mare bem nicht fo, fo batten wir nicht fo lange auf bi Einführung ber negativen Bablen zu marten gebraucht, und die geometrifc Darftellung ber complexen Bablen mare langft vor Gauß entdedt worden Es empfiehlt fich baber die abgesonderte Behandlung der absoluten, alge braischen, gebrochenen zc. Zahlen zu bem Zwede, die Schwierigkeiten ange meffen zu vertheilen. Ferner ift ber Berfaffer felbst inconsequent. Dem mabrend er gegen ben speciellen Sat (1) so empfindlich ift, daß er fid burch die Aufgabe a - (a + b) alsbald zur negativen Bahl treiber laßt; bleibt fein arithmetisches Gemiffen bei ber Form 7 : 9 in völlige Rube: er beweift mit ber größten Unbefangenheit ben Sat

$$(a . b) : c = (a : c) . b = a . (b : c) . . . . (3)$$

ber bem unter (1) analog ift, ja er gewinnt ben Bruch nicht einmal au ber verallgemeinerten Aufgabe ber Division, sonbern schreibt flugs: "Theil man die Einheit in eine Anzahl gleicher Theile 2c.", und bies Alles obgleic 3. B. 4: 7 ursprunglich eben so ungereimt ift wie 4 - 7.

Da ich in's Moniren getommen bin, so will ich gleich ein Baa Defiberien gufammen ftellen.

Die Bergleichung ber Bruche ift auf jeben Fall einfacher, wenn ma die einfache Subtraction anwendet. So ift z. B.

$$\frac{a}{b} - \frac{a+x}{b+x} = \frac{ab+ax-ab-bx}{b(b+x)} = \frac{(a-b)x}{b(b+x)}.$$

Dieser Bruch ist positiv, wenn a > b, und negativ, wenn a < !

also 
$$\frac{a}{b} > \frac{a+x}{b+x}$$
, wenn  $a > b$  und  $\frac{a}{b} < \frac{a+x}{b+x}$ , wenn

$$\frac{a}{b} : \frac{a+x}{b+x} = \frac{a}{b} \cdot \frac{b+x}{a+x} = \frac{ab+ax}{ab+bx}$$

Shen so einsach führt die Division zum Ziele. Denn es ist  $\frac{a}{b} : \frac{a+x}{b+x} = \frac{a}{b} \cdot \frac{b+x}{a+x} = \frac{ab+ax}{ab+bx}$ Ist nun a > b, so ist ax > bx, ab + ax > ab + bx,  $\frac{a}{b} > \frac{a+x}{b+x}$ . Man kann auch die Ungleichung a > b in eine Gleidrung verwandeln. Aus a > b folgt namlich a = b + d

$$\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}} - \frac{\mathbf{a} + \mathbf{x}}{\mathbf{b} + \mathbf{x}} = \frac{\mathbf{b} + \mathbf{d}}{\mathbf{b}} - \frac{\mathbf{b} + \mathbf{d} + \mathbf{x}}{\mathbf{b} + \mathbf{x}} = \left(1 + \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{b}}\right)$$
$$-\left(1 + \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{b} + \mathbf{x}}\right) = \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{b}} - \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{b} + \mathbf{x}}$$

folglish, by 
$$\frac{d}{b} > \frac{d}{b+x}$$
 ift, and  $\frac{a}{b} > \frac{a+x}{b+x} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$ 

and ebenjo
$$\frac{a}{b} : \frac{a+x}{b+x} = \frac{b+d}{b} \cdot \frac{b+x}{b+d+x} = \frac{b^2+bd+bx+dx}{b^2+bd+bx}$$

iniglish weil  $b^2 + bd + bx + dx > b^2 + bd + bx$  ist auch (4) richtig. Bei ber Ausführlichkeit bes Buches vermißt man die Erweiterung bes arithmetischen, geometrischen und harmonischen Mittels zweier Zahlen a, b  $A = \frac{a+b}{2}$ ,  $G = \sqrt{ab}$ ,  $H = \frac{2 \text{ ab}}{a+b}$ 

$$A = \frac{a+b}{2}$$
,  $G = \sqrt{ab}$ ,  $H = \frac{2ab}{a+b}$ 

auf drei und mehrere. Die Ginführung der Determinanten hat feinen rechten Einn. Fur Die Auflösung ber Gleichungen bes vierten Grabes ift mehr Durchsichtigkeit, für die Behandlung ber Reiben höherer Ordnung mehr Cleganz zu wünschen: Aus a+bi=c+di wird zunächst (b-d)i = c — a und baraus — (b — d) 2 = (c — a)2 abgeleitet. Das it gang gut, aber es wurde vielleicht vorzuschlagen sein, noch zu ber **Gleichung** 

$$(c - a)^2 + (b - d)^2 = 0$$

 $(c-a)^2+(b-d)^2=0$  Die vom Berfasser gegebene Eintheilung ber Potenzen in gleichbafige und ungleichbafige und gleichnamige und ungleichnamige ist zu empfehlen. Die Bezout'iche Methode wird babin erweitert, daß jede ber gegebenen Bestimmungegleichungen mit einem unbestimmten Factor multiplis art wird. Die Gleichungen mit einer Unbekannten umfassen, nach der Anadnung des Berfaffers mit Recht, auch die Exponentialgleichungen. Mit diefen Erinnerungen, Die allmälig in das Loben übergingen und in diefer Richtung kicht weiter fortgesett werben tonnten, mag es genug, bas reichhaltige,

im Gangen wohldurchdachte und mit reichen Anwendungen verfebene Buch aber beftens empfohlen fein.

41. Lehrbuch ber allgemeinen Arithmetif für Mittelschulen. Im Anschluß an E. heis Aufgabensammlung bearbeitet von Dr. J. Frifcauf, Professor an ber Universität zu Graz. Graz, Leuschner und Lubensty, 1868. 89 S. 16 Sgr.

Summen und Differengen, Producte und Quotienten, Berbaltniffe und Proportionen, gemeinschaftliches Daß und Bielfaches, Botengen, Burgeln und Logarithmen, Bifferrechnungen, Bestimmungegleichungen, Brogreffionen und Rettenbruche, Combinationen und Binomialfag. Daju tommen noch in ben Unbangen Unwendungen in der Art Ohm's auf das Rechnen mit benannten Bablen, auf die Rabattrechnung, 5 Gate aus ber Theorie ber Rablen, Die raumliche Darftellung complexer Bablen, Gefellfcafterednung, jufammengefeste Reiben, Binfeszinerechnung, Babrideinlich= feitsrechnung und arithmetische Reiben boberer Ordnung. Der Berfaffer bat fich also großer Rurze befleißigt. Bei ber arithmetischen Reihe 3. B. beißt es nur : "Sind von ben funf Bablen a, d, n, t, s drei gegeben, fo laffen fich mit Sulfe ber Gleichungen 1) und 2) ober 3) die übrigen bestimmen." Beilaufig eine Abfürzung, die nebft vielen anderen gang an ihrem Blate ift, indem man boch die einzelnen Formeln nicht gedachtnismäßig auffaßt, fone dern auf die Fundamentalfabe gurudgeht. Weniger gut gebeißen tann werben, bag bas Streben nach Rurge jur Aufnahme ber Beiden a, b in bie Definition geführt bat. Der Zahlenbegriff wird auf die Zahlenlinie bafirt. Die Beweise ber zerlegenden Operationen werden burchgängig nach der Methode gegeben, welche ich die algebraische genannt und, so viel ich weiß, zuerft in ausgedehnter Beife angewendet habe. Bei Beweifen icheint fie mir aber nicht febr zwedmäßig zu fein. Wenn z. B. ber Berfaffer zur Begrundung bes Capes

$$(a - b) - c = (a - c) - b = a - (b + c) \dots$$
 (1)  
 $(a - b) - c = x \dots$  (2)

fest und nun ichließt

$$x+b=[(a-b)-c]+b$$
  
 $=[(a-b)+b]-c=a-c,$   
 $x=(a-c)-b$   
 $x+b=a-c,$   
 $x+b=a-c,$   
 $x=a-(b+c),$ 

so wird der Fortschritt nicht allein durch die in jeder einzelnen Gleichung liegenden Anstoß, sondern auch durch das Ziel bestimmt. Die ganze Operation erscheint dabei als etwas leberssussiges, da ja ohne Weiteres eingesehen wird, daß

$$a - b = [(a - c) - b] + c$$
  
 $a = \{[(a - c) - b] + c\} + b$ 

ift. Gang anders wird die Sache, wenn bas Biel unbetannt ift. Dann folgt aus (2)

$$a - b = x + c,$$
  
 $a = x + c + b,$ 

und es fommt nun darauf an, die auseinander genommene Function wieder zusammen zu segen und zwar so, daß man eine neue Form erhalt. Dies

tann aber auf doppelte Beise geschehen, einmal baburch, baß man bie Ordnung andert und dann durch Bereinigung des b und c, man erhalt also

$$a - c = x + b,$$
  $a = x + (b + c),$   $a - (b + c) = x.$ 

Die Faffung ber Differeng jum Behufe ber Rechnung mit algebrai= ichen Bablen ift zwar gang richtig, aber fur ben Schuler ift es jeben Falls bequemer, vom Subtrabenden bis jum Minuenden ju gablen.

Im Uebrigen ist das Buch mit großer Sorgfalt gearbeitet, die Strenge ber Beweise lagt nichts ju munichen übrig, und bie Genauigfeit, mit welcher Die Anwendbarteit ber arithmetischen Gape auf neue Arten von Bablen nachgewiesen wird, ift rubmend anzuertennen.

42. Raterial für den Unterricht in der Arithmetit und Algebra. Für den Soulgebrauch und mit befonderer Rudficht auf Die Bedurfniffe und ben Bweck ber Ravigationsichule gesammelt und spftematisch geordnet von Zeunis Rofter, Großherzogl. Olbenburg. Navigationslehrer. 2. Aufl. Olbenburg, Ferdinand Schmidt, 1868. 226 S. 25 Sgr.

Das Buch enthalt ben fur hobere Anstalten üblichen Stoff nebft Uebungsaufgaben. Die Auffaffung ber Bahl geschieht burch bie Bahlenlinie, und bem gemaß wird die Definition aufgestellt: "Man abdirt, wenn man in der Bahlenreihe von einer gegebenen Bahlftufe um eine gegebene Renge Schritte von je einer Stufe vormarts geht" und "Subtrabiren beift von einer gegebenen Bablftufe an eine gegebene Menge Schritte von je einer Stufe in der Zahlenreihe rudwarts geben." 3ch halte es für beffer, diefe Definitionen als Auflosungen der Additions: und Subtractionsauf: gabe zu faffen. Bas die lettere betrifft, so bietet die Gleichung b + c = a wei Cubtractionsaufgaben

$$x + b = a$$
,  $b + y = a$ ,

x wird gefunden, wenn man von a um b jurudwarts geht, y hingegen, venn man von b bis a porwärts ober von a nach b rudwarts geht. Daß beide Operationen dem Resultate nach übereinstimmen, ist tein Grund, nicht beide Aufgaben und nicht alle brei Auflösungen zu berücksichtigen. Erft wenn diese gefunden sind, wird x mit y zu vergleichen sein, wodurch man erbalt

$$x + b = b + y$$
,  $b + x = b + y$ ,  $x = y$ .

Diefer Sang scheint nicht nur bibactisch richtiger, sonbern auch fur bie Subtraction algebraischer Zahlen von wesentlichem Bortheil zu sein -"Jebe Abbition ift moglich." Dieser guten Bemerkung follte Die ent: sprechende bei der Subtraction gegenüber stehen: "m - s ift nur dann ausführbar, wenn m > s ift." Bergeffen wird fie allerdings nicht, den ihr liegt ja bie Nöthigung ber Erweiterung nach ber negativen Seite bin; aber die Gleichmäßigkeit der Glieder fordert, daß fie fich unmittelbar und ausbrudlich an die Auflofung anschließt.

Die Aufgaben find ihrem Zwede gemäß jum Theil seemannischer Art, himmelsgegenden, Sonnen:Auf: und Untergang, Mond: und Sonnenstand, Rectascension und Declination, geographische Lage, Zeitdifferenz, Chronometer, Compag, Curs, Rnoten, Rabellange, Etmal, Dampfichiff, Schuner, Linienfoff, Fregatte, Brigg, Rheber, Fluth, Sochwasser, Golfftrom, Reuton, Sauf 2c. find im bunten Bechfel Gegenftande ber Rechnung. Bisweilen wird auch ber Beweis eines Lebrfages verlangt.

Ueber die Anordnung des Stoffes ist zu bemerten, daß vorerst die einsachen Zahlenverbindungen bis zur Botenz incl. und dann die Zahlenverbindungen behandelt werden.

$$\sqrt[n]{ab} = (ab)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n}} b^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}^{\frac{n}{\sqrt{b}}}$$

so sehlt nur die Rleinigkeit, daß das Glied (ab)  $\frac{1}{n} = a \frac{1}{n} b \frac{1}{n}$  in der Schlußtette nicht bewiesen ist, der Schluß ist also nicht zwingend, der Beweis nicht erbracht. Daß Gesetz, die unter beschränkten Boraussetzungen gewonnen werden, nicht immer allgemein gültig sind, lehrt in auffälliger und nachdrüdlichster Weise der binomische Lehrsat, der bekanntlich nur in beschränkter Weise gilt.

43. Lehrbuch ber elementaren Algebra von B. J. Clafen, Brofeffor an ber Rormalfchule in Lugemburg, Lugemburg, B. Bud, 1868. 150 G. 12 Sgr.

Der Inhalt ift ber übliche und bietet im Einzelnen manches Eigen: thumliche. Die Auflosung ber Gleichungen bes ersten Grades mit mehreren Unbefannten ift originell, tann aber nicht in ber Rurge beschrieben werden. Beibes gilt auch von ber Theorie ber Rettenbruche. Doch glaube ich nicht, baß man diefe Theorien mit Bortbeil in ben Unterricht aufnimmt. 3m Befonderen mogen noch folgende Bemertungen eine Stelle finden: Die Urt und Beise, wie ber Verfaffer ben Gebrauch ber allgemeinen Babls zeichen beutlich zu machen fucht, icheint mir nicht gang zwedentsprechend zu fein, weil fie fur ben Anfanger ju fcmer ift. Die negativen Bablen werben schon vor allem Operiren, welches im Bereich ber absoluten Bablen als befannt vorausgesett wird, eingeführt. Es geschieht burch bie Bemertung, daß die Formen a + b, a - b, a . b, a : b "richtig" (?) seien, wenn man beliebige Bablen für a und b substituire, außer a - b, welche Form "falsch zu sein scheine", wenn a < b ift. Aber genau genommen enthält auch die Form a: b etwas Ungereimtes, wenn a = bx + r, r < b ift. 4:7 ift ursprunglich eben so unmöglich, wie 4 - 7. Daß ber gewöhnliche Rechenunterricht im erfteren Ralle burch Ginführung ber Bruche das ursprünglich Unmögliche möglich gemacht und  $4:7=\frac{4}{7}$  gefunden hat,

ist tein Grund für die "Algebra", die widersprechende Forderung, ein Product in seine Factoren zu zerlegen, welches tein Product ist zu ignoriren, denn man könnte auch dem Ansanger leicht begreislich machen, daß 4 — 7 — 3 ist. Uebrigens ist das S. 5 gewählte Beispiel sehr zwedmäßig. — Die Subtractionsausgabe wird in solgender Weise geslöst: "a — (b — c + d — e) enthält die Frage, was zu b — o + d — e addirt werden muß, damit die Summe a wird. Addirt man

nun — b + c — d + e, so erhält man 0, also ist noch a zu abdiren, b. b. es ist

$$a - (b - c + d - e) = -b + c - d + e + a = a - b + c - d + e$$
."

Beniger empsehlenswerth ist die Ableitung der Säte (+a) (+b) = +ab, (+a) (-b) = -ab, (-a) (+b) = -ab, (-a) (-b) = +ab.

Bei (+a) (-b) z. B. beißt es: "Es handelt sich hier um die

Bei (+ a) (— b) z. B. heißt es: "Es handelt sich hier um die Beantwortung der Frage: Ich habe — b Größen von a Einheiten; wie viel Einheiten habe ich? — Ich habe — b Größen von a Einheiten heißt: Es sehlen mir noch b Größen von a Einheiten. um 0 zu haben oder ich habe (— ab) Einheiten" oder "(— b) Größen von (+ a) Einheiten + b Größen von (+ a) Einheiten = 0. Folglich (— b) Größen von (+ a) Einheiten + ab Einheiten = (1. (— b) Größen von (+ a) Einheiten + ab Einheiten = — ab Einheiten." So boch auch der wörtliche Ausdruck zu schähen ist, so darf doch der sombolische nicht sehlen, der im erste Falle

(+ a) (- b) = (+ a) (0 - b) = - ab

und im zweiten

$$(+ a) (- b) + (+ a) (+ b) = 0,$$
  
 $(+ a) (- b) + ab = 0,$   
 $(+ a) (- b) + ab - ab = - ab,$   
 $(+ a) (- b) = - ab$ 

beißen mußte. Sobann ist eine einsachere Form zu mahlen. Im Begriff tes Productes ab liegt, daß nach a gezählt wird und b mal vorhanden ist. Es ist also a Einheit, b Zahl. Demnach heißt (+ a) (— b) nach der Aussaliung des Bersassers: es sehlen b Einheiten, um 0 zu ersbalten 2c. — Den allgemeinen Potenzbegriff habe ich nirgends aufsinden tönnen. — Die Combinationslehre ist ein wenig kurz weggekommen. — Auf der andern Seite ist die Borsicht rühmend zu erwähnen, mit welcher die neuen Begriffe geprüst werden, serner die gute Bemerkung über die Interpolation der Zahlenreihe durch die irrationalen Zahlen, die Deutung

ber Resultate 0, a und der Abschnitt über die Reduction des Trinoms

x² + px + q auf ein Monom. 44. Handbuch ber Clementar-Arithmetil von August Ludwig Pleibel, Oberlehrer an der Burgerschule in Stuttgart. 4. Aufl. Stuttgart, E. Schweizerbart'sche Berlagshandlung (E. Roch). 631 S. 1 Thir. 15 Sgr.

Inhalt: I. Die vier Species in ganzen Zahlen und Decimalbrüchen, gemeinen Brüchen, entgegengesetzten Größen und benannten Zahlen: 1. Bildung und Darstellung der Zahl, 2. Die wichtigsten Beränderungen der Zahl (Bergrößerung, Berkleinerung), 3. Zusammenstellung der allgemeinen Sätze aus den vier Species (Addition, Subtraction, Multiplication, Bivision, Zusammenstellung der einander entsprechenden Sätze, Wiederholungsmo Uedungsausgaden); 4. Multiplication und Division der Decimalbrüche, 5. Die gemeinen Brüche (Einleitung und Borbemerkungen — Zerlegung der Zahlen in Factoren, kleinester gemeinschastlicher Dividend), 6. Addition und Subtraction der Brüche, 7. Multiplication und Division ber Bruche, 8. Bermandlung ber gemeinen Bruche in Decimalbruche und Burudführung ber Decimalbruche auf gemeine Bruche, 9. Die Rettenbruche, 10. Die entgegengesetten Großen, 11. benannte Bablen; II. Die Rechnungeformen bes Schluffes, ber Gleichungen und ber Proportionen, Anwendung biefer Rechnungeformen auf die wichtigften Rechnungearten: 1. Solufrednung, 2. Die einsachen Gleichungen (Auflosung gegebener Gleichungen vom erften Grade mit einer unbefannten Große, Auflojung gegebener Gleichungen bes erften Grabes mit zwei ober mehreren unbe: tannten Größen, Unwendung ber Gleichungen), 3. Berhaltniffe und Broportionen (arithmetische und geometrische Proportion, Anwendung ber letteren), 4. Binerechnung mit einem Unbange über Bineanwachs und Bineabjug, 5. Theilungerechnung, 6. Bermijdungerechnung; III. Botengen, quabratifde, logarithmische und unbestimmte Gleichungen, Brogreffionen: 1. Botengiren, 2. Radiciren (Ausziehen ber Quadrat: und Rubikwurzel, Rechnung mit Burgelgrößen, 3. Logarithmen, 4. Gleichungen (quabratifche, logarithmifche, unbestimmte), 5. Brogressionen (arithmetische, geometrische).

Diesterweg sagt über bas Buch: "Ich halte für practische Lehrer Diejenigen Unleitungen nicht fur bie vorzuglichsten, welche Die Gegenstanbe in fürzester ludenloser Form abhandeln, fondern biejenigen, welche nach ben Grundfagen ber geläuterten Elementarmethode (alfo 3. B. vom Concreten jum Abstracten, von dem Beispiel gur allgemeinen Regel u. f. w.) gears beitet find und bem Studirenden bes Wertes über die Gegenstande und beren Behandlung Aufschluß ertheilen. Mit diesen Borzugen ift ein Bert geschmudt, bas ich aus einer großen Bahl abnlicher Berte biermit bem Lehrer vorführe, es ist bas von Bleibel. — Es ist ein vollständiges Wert über Arithmetit, soweit sie von bem Lebrer beberricht werben tann, ohne ibn mit boberen analytischen Regionen zu belästigen. Aber in dieser Reichhaltigfeit bes Stoffes ruht nicht vorzugsweise ber Werth bes Buches, fondern in der Behandlung, in der Methode, die ber Berfaffer ale einen Meifter im unterrichtlichen Berfahren befundet. Wer fich über bie gewöhne liche Sphare arithmetischer Lehrerbildung erheben will und durch das Ginbringen in biefes sichere Wiffen zu grundlichem Denten und Unterrichten erhöhen will, ber hat an biefem Buche von Pleibel, bas wirklich ein Bert ift, einen Schat." Ebenso anerkennend spricht fich Gifenlohr aus: "Das Bert gehört zu ben obenanstehenben Schriften, auf welche fur feine Buchersammlung ein junger Lehrer zu reflectiren bat. Die britte Auflage bat poch ihren befonderen Werth in ber großen Reichhaltigfeit von Aufgaben, mit benen fie ausgestattet ift und welche willtommenen Stoff gur Gelbsibefcaftigung im ftillen Arbeitegimmer bieten."

Und in der That verdient das Buch diese Lobsprücke in vollem Maße. Ueberall findet man in ihm klare und duchsichtige Begriffsentwickelungen, Ansichten und Auffassungen, welche dem Berktändniß förderlich sind, neue Fassung der Aufgaben und elementarische Behandlung. Wie interessant ist 3. B. der Abschnitt über die Beränderungen einer Function, welche durch Beränderung eines ihrer Elemente bewirkt wird! Ist 3. B.

und lagt man a in a + v übergeben, fo erhalt man

$$(a + v) b = ab + bv = p + bv.$$

Rur die Auffaffung ber negativen Bahlen tann ich nicht billigen, und ju ber Lehre von ben Gleichungen, welche ber Berfaffer mit großer Ausführlichleit behandelt, will ich einige Bemertungen hinzufügen. Bei der Ausführlichteit und Bollftandigteit, welche bas Buch characterifirt, wird man die Bezout'sche Methode gang am Plage finden. Sat nun ber Berjaffer etwa die Gleichungen

1) 
$$3x + 2y = 13$$
; 2)  $5x - 3y = 9$ 

aufzulosen, so multiplicirt er jebe berfelben mit einem unbestimmten Factor und erbält

3) 3Ax + 2Ay = 13A; 4) 5Bx - 3By = 9B. Dies ift ein gang guter methodischer Gedante, indem eine Gleichung jozusagen so viel Recht hat als die andere, und es als Willtur erscheinen wurde, wenn man blos die eine multiplicirte. Durch Abdition ber Gleichungen 3) und 4) entsteht nun

$$(3A + 5B) x + (2A - 3B)y = 13A + 9B$$

fest man also

5) 
$$3A + 5B = 0$$
; 6)  $2A - 3B = 0$ ,

fo ift beziehungeweise

6) 
$$y = \frac{13A + 9B}{2A - 3B}$$
, 7)  $x = \frac{13A + 9B}{3A + 5B}$ 

Aus 5) ergiebt sich 3A = -5B,  $A = \frac{-5B}{3}$ , also ist

$$y = \frac{\frac{-65 B}{3} + 9B}{\frac{-10 B}{3} - 3B} = \frac{-38 B}{-19 B} = 2.$$

Daber braucht man B gar nicht und es genügt schon ein Factor ster bie Multiplication einer Gleichung. Aber ber Berfaffer tommt nicht p biefem Gebanten. Das ift noch fein Fehler. Denn man tann noch einen Schritt weiter geben und brei Gleichungen auf Diefelbe Beife behanbeln. Sind biese

1) 
$$8x + 2y + 5s = 32$$
,  
2)  $5x - 3y + 10z = 41$ ,  
3)  $20x + 11y - 15z = 13$ ,

2) 
$$5x - 3v + 10z = 41$$
.

3) 
$$20x + 11y - 15z = 13$$

und multiplicirt man fie beziehungsweise mit A, B, C, so erhalt man

4) 
$$3Ax + 2Ay + 5Az = 32A$$

5) 
$$5Bx - 3By + 10Bz = 41B$$

burch Addition

7) 
$$+ (3A + 5B + 20C) x + (2A - 3B + 11C) y + (5A + 10B - 15C) z$$
 =  $32A + 41B + 13C$ .

Blo. 3abrebbericht. XXI.

Soll nun x und y verschwinden, so muß

8) 
$$3A + 5B + 20C = 0$$
,

9)  $2A - 3B + 11C = 0$ 

fein, und man findet unter biefen Bedingungen

10) 
$$z = \frac{32 A + 41 B + 13 C}{5 A + 10 B - 15 C}$$

Es handelt fich also noch um die Auflosung ber Gleichungen 8) und 9). Wir multipliciren bieselben beziehungsweise mit p und q und erhalten wie vorhin

11) 
$$3Ap + 5Bp + 20Cp = 0$$
,  
12)  $2Aq - 3Bq + 11Cq = 0$ ,  
 $(3p + 2q) A + (5p - 3q) B + (50p + 11q) C = 0$ .

Sest man bier wieber

14) 
$$3p + 2q = 0$$
,  
15)  $5p - 3q = 0$ ,

fo entfteht

$$B = \frac{-\frac{(20 \text{ p} + 11 \text{ q}) \text{ C}}{5 \text{ p} - 3 \text{ q}}}{-\frac{(20 \text{ p} + 11 \text{ q}) \text{ C}}{3 \text{ p} + 2 \text{ q}}},$$

folglich ba aus 14) und 15)

$$3p = -2q$$
,  $5p = 3q$ ,  $p = \frac{-2q}{3}$ ,  $p = \frac{3q}{5}$ 

folgt

16) 
$$B = \frac{-\left(-\frac{40 \text{ q}}{3} + 11 \text{ q}\right)}{-\frac{10 \text{ p}}{3} - 3 \text{ q}} = -\frac{7 \text{ C}}{19}$$

17) 
$$A = \frac{-\frac{60 q}{5} + 11 q}{\frac{9 q}{3} + 2 q} = -\frac{115 C}{19}$$

Durch Substitution dieser Werthe in 10) entsteht endlich

Durch Substitution dieser Werthe in 10) entsteht endlich
$$z = \frac{-3680 \, \text{C}}{-3680 \, \text{C}} - \frac{287 \, \text{C}}{19} + 13 \, \text{C}}{-\frac{375 \, \text{C}}{19} - \frac{70 \, \text{C}}{19} - 15 \, \text{C}} = \frac{-3720}{-930} = 4.$$
(Sharfo tourte war num v. num v. sinher ober out onhere Weise ne

Chenso tonnte man nun y und x finden ober auf andere Beise verfahren. Sehr instructiv ift die Substitution bes Merthes von z in 7). Daburch erhalt man

ì

also, wenn man 
$$20 \text{ A} + 40 \text{ B} - 60 \text{ C}$$
 transponirt  
 $20$ )  $(3 \text{ A} + 5 \text{ B} + 20 \text{ C}) \text{ x} + (2 \text{ A} - 3 \text{ B} + 11 \text{ C}) \text{ y} = 12 \text{ A}$   
 $+ \text{ B} + 73 \text{ C}$ .  
Soll hier x verschwinden, so ist  
 $3 \text{ A} + 5 \text{ B} + 20 \text{ C} = 0$   
 $y = \frac{12 \text{ A} + \text{ B} + 73 \text{ C}}{2 \text{ A} - 3 \text{ B} + 11 \text{ C}}$ 
within weil  $3 \text{ A} = -5 \text{ B} = 20 \text{ C}$  is

within, weil 
$$3A = -5B - 20C$$
,  $A = \frac{-5B - 20C}{3}$  ift,  

$$y = \frac{-20B - 80C + B + 73C}{-10B - 40C} - 3B + 11C$$
21)  $y = \frac{3(-19B - 7C)}{-19B - 7C} = 3$ .

Durch Substitution vieses Werthes in 20) erhält man (3 A + 5 B + 20 C) x + 6 A - 9 B + 33 C = 12 A + B + 73 C tolglich, wenn 6 A - 9 B + 33 C transponirt wird,

(3A + 5B + 20C) x = 6A + 10B + 40C, also endiate

22) 
$$x = \frac{2 (3 A + 5 B + 20 C)}{3 A + 5 B + 20 C} = 2.$$

Aber hierauf tommt es nicht an, sondern darauf, daß in 16) und 17) p und in 18) C verschwindet und sich als ganz unnüg erweist. Man wird deshalb diese beiden Coefficienten als überstüffigen Ballast über Bord wersen d. h. nur zwei Gleichungen mit unbestimmten Coefficienten multiplisciren. Der Bersasser jedoch bemerkt nichts über die Uederstüssigteit von zwei Coefficienten bei zwei Gleichungen und muß also consequenter Weise bei drei Gleichungen drei Coefficienten in Anwendung bringen, läßt aber dier den dritten ohne Motivirung sort, während nach meinem Dafürhalten logisch nur zweierlei gestattet ist: entweder schon bei zwei Gleichungen die Uederssüsssigisteit des zweiten Factors zu constatiren oder bei drei Gleichungen drei Factoren zu verwenden, und außerdem müßte dieselbe Gleichung auf beide Arten durchgeführt werden. Multipliciren wir die bei den ersten durch M und N, so erhalten wir

$$3 Mx + 2 Mx + 5 My = 32 M,$$
  
 $5 Nx - 3 Ny + 10 Nz = 41 N,$   
 $20x + 11y - 15z = 13,$ 

also burch Addition

Berschwindet bier x und y, so ift

24) 
$$3M + 5N = -20$$
,  
25)  $2M - 3N = -11$ ,

26) 
$$z = \frac{32 M + 41 N + 13}{5 M + 10 N - 15}$$

hier sind nun die Gleichungen 24) und 25) durch M und N aufgulosen. Bu bem Ende multiplicirt man etwa die erfte mit einem unbestimmten Factor r; und erhalt badurch

$$3r + 2 = 0, r = -\frac{2}{3},$$

so ift

$$N = \frac{-20 r - 11}{5 r - 3} = \frac{\frac{40}{3} - 11}{-\frac{10}{3} - 3} = -\frac{7}{19},$$

und wenn man

$$5r - 3 = 0, r = \frac{3}{5}$$

fest,

$$M = \frac{-20r - 11}{3r + 2} = \frac{-12 - 11}{\frac{9}{5} + 2} = -\frac{115}{19}$$

Durch Substitution bieser Werthe in 26) erhalt man wie fruber z = 4 u. f. w.

Der Berfasser giebt als erste Auslösungsmethode die der Abdition und Subtraction. Man wird im Unterrichte wohlthun, wenn man vorbereitend die Gleichungen durch Abdition und Subtraction auf immer einfachere und schließlich auf eine mit einer Unbekannten zurücksührt. Ift 3. B.

1) 
$$8x + 2y = 150$$
,  
2)  $x + 5y = 115$ 

gegeben, so entsteht durch Subtraction ber Gleichung 2) von ber Gleichung 1)
3) 2x - 3 y = 35,

man erhalt also zwei einfachere Gleichungen 2) und 3), welche man buch Gubtraction auf

4) 
$$x - 8y = -80$$

zuruckführt, daß also 2) und 4) die einfachsten Gleichungen sind. Subtrahirt man hier endlich 4) von 2), so ergiebt sich

5) 
$$13y = 195$$
,  $y = 15$ .

Bei der Ausführlichfeit und Sorgsamteit bes Berfaffers, durfte es nicht ungwedmäßig fein, Die fpeciellen Sage

unzwedmäßig sein, die speciellen Säße 
$$\left(a + \frac{b}{2}\right)^2 = a^2 + ab + \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

$$(2a + b)^2 = 4a^2 + 4ab + b^2$$

vorauszuschiden. Der Berfasser benutzt nämlich ben zweiten zu einer kleinen Abanderung ber Auflösung ber quadratischen Gleichung. Indem er  $x^2 + px = q$ 

mit 4 multiplicirt, erhalt er

4 
$$x^2 + 4px = 4q$$
,  
4  $x^2 + 4px + p^2 = 4q + p^2$ ,  
(2  $x + p$ )<sup>2</sup> = 4q + p<sup>2</sup>,  
2  $x + p = + \sqrt{4q + p^2}$ ,  
2  $x = -p + \sqrt{4q + p^2}$ ,  
 $x = -\frac{p}{2} + \sqrt{4q + p^2}$ .

6. Aufgaben zur allgemeinen Arithmetit.

45. Algebraisches Uebungsbuch für mittlere und obere Rlassen hoberer Unterrichtsanstalten und zum Selbstuckerrichte von Dr. Paul Biede, Gewerbschuldirektor. Erste Reibe. Berlin, Georg Reimer 1868. gr. 8. (VIII. u. 87 S.) 7½ Sgr.

An den Aufgaben, denen auch einige Erläuterungen und methodische Andeutungen beigegeben find, ift nichts auszusezen. Aufgefallen ist mir nur die Bemerkung: "Stehen mehrere Klammern in einander, so sange man beim Auflösen der innersten an"; benn warum soll man nicht rechnen durfen

$$2a - \{a + [b - (a - b)]\} = 2a - a - [b - (a - b)]$$
  
=  $a - b + (a - b) = a - b + a - b = 2a - 2b$ ?

### U. Geometrie.

46. Die pfychologischen Grundlagen ber Raumwiffenschaft von Dr. Friedrich Carl Fresenius, Lehrer ber bobern Burgerschule gu Frankfurt a. M. Biesbaben, C.B. Rreibel's Berlag, 1868. 8. (VIII u. 193 S.) 24 Sgr.

Diefes Buch, welches nach einer Ginleitung über ben Urfprung ber geometrifden Elementarbegriffe, bie Bergleichung und bie Methoden banbelt, nach Gebuhr zu besprechen, ift unmöglich. Es ift fo finnig und gedantenreich, daß schon die Angabe des Inhalts ein gutes Stud Arbeit fein wurde. Dazu wurde der Referent fich in vielen Buntten mit dem Berfaffer auseinander segen muffen, mas ebenfalls nicht in ber Rurze abjutbun mare. Seit Langem bat mich teine Erscheinung fo gefesselt als diese von guten Beobachtungen und ernstem Nachdenten zeugende Urbeit bes ben Lefern bes Bab. Jahresb. bereits portheilhaft bekannten Berfaffers. Bbilosophen, Mathematiter und Badagogen werden in ihr Anregung finden. Den Badagogen fagt der Berfaffer: "Ginmal rechtfertigt fich burch unfere pfodologifche Betrachtung eine Borftufe jum Unterricht in ber Raumlehre, in welcher es fich allerdings noch nicht um mathematisches Wiffen handelt, jondern erft um den Erwerb von Anschauungen. Diejenigen Erfahrungen, welche jeder unbewußt durch Bermittelung feiner Sinne von frubefter Rindbeit ber macht, durften mit Rugen in einer Unterftufe nochmals ausbrudlich und nach einem gewissen Blane gemacht werben, weil es boch für Manchen, je nach Bufall und Geistesartung bei einem allzudurftigen Bertehr mit ben Raumformen ber Umgebung geblieben fein tonnte zc. Der andere pabagogifche Gewinn icheint mir fur ben Lehrer abzufallen. Benn er fich felbft Rechenschaft über die psychologischen Grundlagen seiner Wiffenschaft gegeben, wenn er möglichft nabe ju ber Genesis jeber einzelnen Raumerscheinung gedrungen, fo daß fie ibm nicht mehr als ein ftarres Borhandenes, fondern als ein in ihm felbst gesetmäßig und anschaulich Werdendes, als Moment einer fließenden Erscheinung ba steht, fo wird er gewiß bei ber Behandlung auch des Elementarften eine gewandtere, vielfeitigere Bebammentunft anwenben tonnen; er wird, mas fo unendlich wichtig ift, nicht bei einer übertommenen Beweis : und Entwidelungsmethode stehen bleiben , sondern je nach Bedürfniß mit ben Seiten ber Betrachtung wechseln. Reber Repetition wird er neue Gesichtspunkte, reichere Berknupfungen einzuflechten verstehen und an ber Beweglichkeit ber Figur wird er ein Mittel besigen, auch den Stumpffinnigen mehr und mehr zur Theilnahme beranzuziehen."

Aber auch, wer Handgreiflicheres, unmittelbar zu Berwerthendes forsbert, wird nicht ganz leer ausgehen und schon durch ben kleinen Abschnitt über die Symmetrie für bas Durchgeben des Buches entschäbigt werden.

## 1. Formenlehre und Bropadeutit.

47. Die erfte Stufe des mathematischen Unterrichts in einer Reihenfolge methobisch geordneter arithmetischer und geometrischer Aufgaben dargeftellt von Christian Harms, Oberlehrer an der höheren Burgerschule in Oldenburg. II. Abihellung. Geometrische Aufgaben. 2. Ausl. Oldenburg, Gerhard Stalling, 1868. 95 S. 121/2 Sgr.

Aufgaben im gewöhnlichen Sinne werben hier nicht geboten, benn wenn auch einzelne biefer Art vortommen, so wird boch der Hauptssache nach der geometrische Stoff, welcher die gerade Linie, den Wintel, die Parallelen, das Dreied, Biered und Vieled, den Kreis und die Bermandlung der Figuren umsaßt, gegeben, und die Aufgaben sind das Behitel, welche ihn dem Schüler zusühren. Dieser soll durch die Beantwortung der gestellten Fragen und die Aussührung der gesorderten Constructionen in den Stand gesetzt werden, die Lehrsähe und Lösung der Aufgaben selbst zu sinden. Ein Beispiel mag die Art und Weise, in welcher dies zu erreichen gesucht wird, veranschaulichen: "Zeichne einen Wintel mit dem Scheitel a, schneide Stücke

ab = ac

von ben Schenkeln ab, bestimme im Wintelraume Buntt d fo, daß

bd = cd

wird und giebe

ad = ad.

Dann ift

 $\triangle$  abd  $\cong$   $\triangle$  acd,

also

 $\angle$  bad =  $\angle$  cad.

\_ vau \_ \_ vau.

Wie macht man's also, um einen Winkel zu halbiren? Ran fieht

alfo, daß ber Berfaffer von methobischen Brincipien ausgeht, und ich bente, bag wohl Zeber bei ibm etwas finden tann, mas zu verwerthen ift.

48. Leitfaden fur den erften Unterricht in der Geometrie von Seinrich Seeger, Director der Realschule in Guftrow. 3. Aufl. Schwerin, 1868, August hildebrand. 24 S. 4 Sgr.

Die zweite Auflage biefes empfehlenswerthen Schriftchens wurde berteits (Bab. Jahresb. XIV, S. 119) angezeigt.

49. Borschule ber barftellenden Geometrie. Ein Sandbuch für Lineal- und Birkelzeichnen zur practischen Benutzung für angehende Sandwerker, Maschinen= und Bauzeichner, Feldmesser, Architecten, Ingenieure und Schüler technischer Lehranftalten und Gewerbeschulen. Bon A. L. Busch. Mit einem Borwort von E. G. Jacobi. 2. Aufl. Berlin, Georg Reimer, 1868. 108 S. 15 Sgr.

In der Anzeige der ersten Auflage (Bad. Jahresb. II S. 273) heißt es: "Das Buch ist in seiner Art ausgezeichnet. Saubere und accurate Beichnungen, die man schon gern ansieht, turze und klare Darstellung, eine gewisse Bollständigkeit der Ausgaben, Mannigsaltigkeit ihrer Auslösungen und eigenthumliche oder weniger bekannte Constructionen zeichnen es aus."

50. Sulfemittel fur ben Unterricht in ber Raumlehre. Ein Leitfaden fur Lehrer und ein Biederholungebuchlein fur Schuler an flabtifchen Burgerfchulen. Bon Franz Brummer. Bittenberg, R. herrofe, 1868. 5 Sgr.

Benn doch nur erst ber Schwindel mit dem allgemeinen Raum ein Ende nahme! "Der Raum ist nach allen Seiten hin unbegrenzt." macht ber Schuler mit folder Deisheit, und tann bas Minbefte baraus abgeleitet werden? Ebenfo mare es an ber Beit, bas Bagerecht und Gent: recht ber geraden Linien in den Rubestand ju versegen. Das Rind nimmt unendlich viele Richtungen mabr, ohne an biefe Begiehung auf ben Sorizont ju benten, wenn auch ber lettere auf die mannigfaltigfte Beife mit ben Raumauffassungen verschmilzt. Während es nahezu oder vielmehr in einer Beziehung gang falich ift, daß die Geraden fentrechte, magerechte und ichrage feien, tommen fogar einige folechtbin unrichtige Angaben in bem Buchlein vor. "Beripherie ift eine trumme in fich felbst geschloffene Linie, deren Theile (Buncte) von einem innerhalb berfelben liegenden Buncte gleichweit entfernt find." Sier ift nicht ftreng gefchieben zwischen Rreis und Kreislinie, benn nur der Kreis — als Flache hat eine Beripherie. Das in der Parenthese eingeschlossene Puncte ist das Richtige; "Theile" ist abso= lut falfc. Und das Centrum liegt nicht "innerhalb" ber Peripherie, sondern Grundfalich ift ferner ber Cat: "Bon zwei außerhalb berfelben. Binteln, deren Schentel gleich lang find, ist berjenige ber großte, bei meldem die Entfernung ber Endpuncte feiner Schenkel Die größte ift;" benn die genannte Entfernung ift fur je zwei Wintel, o und U, zwischen melden die Gleichung  $\varphi + \psi = 360^{\circ}$  besteht, dieselbe. Anderes ist, wenn auch nicht absolut falich, boch falich ausgebrudt. Go die Aufgabe: In einen Endpuncte einer Gerade eine Sentrechte auf Diefelbe gu fallen." Ferner Die Regel: "Den Flacheninhalt eines rechtwinkeligen Barallelogramms findet man, wenn man die Quadrateinheiten mit der Anzahl der übereinanderliegenden Schichten multiplicirt. — Da aber die Anzahl der Quadrateinbeiten gleich ift ber Grundlinie, Die Angabl ber Schichten gleich ber Sobe,

so sagt man auch ic." Kann wohl ein Kind diesen Gallimathias verstehen, und wird es sich denselben gefallen lassen, wenn es etwa aus der Figur auf eigene Faust das wahre Sachverhältniß ersaßt hat? Dieselbe Consusion tommt später noch einmal zum Borschein.

Sonst enthält das Schriftchen saft den ganzen Inhalt der elementaren Geometrie, aber meistens ohne Begründung, und wo Beweise gegeben werzben, lissen sie oft in methodischer Beziehung zu wünschen übrig. So wird z. B. die Anzahl der Durchschnittspunkte von n geraden Linien auf dopppelte Beise gesunden:

$$\lambda = 1 + 2 + 3 + \ldots + (n-1); \ \lambda = \frac{n(n-1)}{2},$$

warum wird nicht die Gleichung

$$1 + 2 + 3 \dots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

gebilbet und die Summation der linten Seite vorgenommen, wie es der anregende und concentrirende Unterricht thun foll?

Bu Bunften bes Buches weiß ich gar nichts zu fagen.

51. Die erfte Stufe ber freien Auffassung und Darftellung raumlicher Gegenftanbe ober: Die Elemente ber geometrischen Formenlehre in ihrer Beglebung jum Darftellen in ber Luft, jum Stabden- und Tafeldenlegen, Falten, Ausschneiben und Beichnen. Für Lehrer und Lehramtscandibaten bearbeitet von Franz B. A. Marfchner, f. f. Lehrerbildner. Brag, Carl Reicheneder, 1869. 62 S. 10 Sgr.

Enthält einen "theoretischen" und einen "prattischen" Theil. Jener handelt über Zeichentunst, Zeichenunterricht, geometrische Formensehre als Srundlage alles Auffassens und Darstellens räumlicher Segenstände, Wesen und Zwed der geometrischen Formenlehre, die verschiedenen Darstellungsarten eines räumlichen Segenstandes rücksichtlich des "fisischen" Raterials, Darstellung räumlicher Gegenstände aus dem Gedächtniß, Ersinden, Berücksichtigung der Eigenthümlichteiten der kindlichen Natur, Lehrstoff, Netziechnen, Tactzeichnen, Lehrer. Daß diese reichen Capitel auf 18 S. nicht gründlich behandelt werden können, ist selbstverständlich. Der Verfasserschent ses auch nicht darauf abgesehen zu haben, in dem "theoretischen" Theile zu belehren, sondern darauf, sein pädagogisches und methodisches Glaubensbetenntniß abzulegen; denn man findet an keiner einzigen Stelle ein tieseres Eingehen.

Der prattische Theil giebt die unterrichtliche Behandlung der geometrischen Formenlehre in solgenden Abschnitten: Borführung der Raumverbältnisse im Allgemeinen, der Bunct, die gerade Linie, das Biered, Dreied, die krumme Linie. Durch die Fragesorm wird die Darstellung etwas breit, aber vielleicht anschaulicher. Der eingeschlagene Weg ist ein im Sanzen schon längst betretener und sindet jest nicht mehr allgemeine Billigung. Bemerkenswerth ist nur, daß die einsachen oder Clementar-Formen auf die mannigsaltigste Weise combinirt und zur Darstellung von Lebenssormen benutt werden. Das hauptgewicht wird also auf die Berbindung der Formenlehre mit dem Zeichnen gelegt, und hierin wird manches Brauchbare und Lobenswerthe geboten.

### 2. Biffenschaftliche Lehrbucher.

52. Leitfaden fur den Unterricht in der Geometrie von Dr. Bahnson, ordentslichem Lehrer der Mathematif und Physit an der Realschule in Camburg. Erfter Theil. A. Erflärungen aus ber Geometrie. B. Planimetrie. Samsburg, Rudolphiche Buchhandlung, 1868. 101 C. 18 Sgr.

Der gewöhnliche Stoff wird in ber gewöhnlichen Beife bargestellt. Eine Modification beutet ber Titel an. Es werben nämlich die fammtlichen Definitionen ber Geometrie vorausgestellt und darüber bemerkt : "Die Erfahrung, daß die Schuler auf der Quartaftufe noch nicht die binreichende Abstractionsfähigkeit besitzen, um den Zusammenhang eines logischen Beveises aufzufaffen, veranlagte mich, Die Ertlarungen ber Geometrie vorauss geben ju laffen. Es wird barauf gerechnet, bas dieser Theil bes Unterrichtes durchweg anschautich behandelt wird. Der Schuler muß mit einem Reifzeug verfeben fein, um in den Unterrichtestunden die Figuren ju geich= nen, die ihm erflart werden. Fur die Erflarungen aus ber Stereometrie und Modelle vorzuzeigen, und ift ber Schuler anzuhalten, die Rorper aus Bappe angufertigen." Dierin ift ein richtiger methobifder Gedante ausge= sprochen, aber ich glaube taum, daß seine Aussubrung bei den Didaktikern Buftimmung finden wird; benn fie entspricht nur ber Forberung, Die Unichauung und Phantafie und bie Darftellung bes Aufgefaßten ju üben, nicht aber zugleich ber anderen eben fo wichtigen, bas Bedurfniß bes logiiden Beweises zu weden, und bann überhauft fie bem Schuler mobl mit umfangreichem Material.

Eine zweite Mobification, ber man übrigens ebensowenig als ber einen bas Brabicat ber Neuheit zusprechen tann, besteht barin, bag bie Besweise nur angebeutet werben.

Als britte tann bemerkt werden, daß 300 Fragen und Aufgaben beigegeben find, die manches Ansprechende und Interessante enthalten.

Der Inhalt ift folgender: Wintel; Congruenz geradliniger Figuren; Axeis; Inhalt geradliniger Figuren; Aehnlichteit geradliniger Figuren; regelmäßiges Bieled und Areismessung; Anwendung der Algebra auf Blanimetrie; Transversalen, Aehnlichteitspuntte, Potenzen, harmonische Theilung.

- 53. Brof. Dr. A. S. Brettner's Lehrbuch ber Geometrie für Gymnafien, Realfculen und bobere Burgerichulen neu bearbeitet von Dr. 3. Fiebler, Brofeffor a. tonigl. tathol. Gymnafium in Leobichus. 6. Aufl. Natibor, B. Bicura u. Comp.
  - 1. Planimetrie. 1867. 175 S. 2. Trigonometrie. 1868. 146 S. 3. Stereometrie. 1868. 102 S.

Der Herausgeber hat mehrere Sate und einiges historische eingeschaltet und auf die Transversalen und harmonischen Berhältnisse Rudsicht genom= men. Mit dieser Notig mag sich die Anzeige eines so bekannten und bewährten Buches begnügen. Nur sei noch bemerkt, daß für Uebungsstoff binlänglich Sorge getragen ist.

54. Lehrbuch ber ebenen Geometrie jum Gebrauche bei bem Unterricht in Reals und Symnafialanstalten von Dr. Chriftian Beinrich Ragel, Rector ber Realanstalt in Ulm, Ritter bes fonigl. wurtemb. Friedrichsordens. Rit Anhang I. 12. Aufl. Ulm 1869. Wohler iche Buchhandlung. 183 74 S. 20 Sgr.

55. Zweiter Anhang zu ber ebenen Geometrie von Demf. Aufgaben zu Ue gen in geometrifchen Betrachtungen. Ebenbas. 1865. 51 G.

Indem ich mich auf die Anzeige der 7. Aufl. (Bad. Jahresb. V, 119) beziehe, will ich nur noch hinzufügen, daß die Anhange vieles Ir effante bieten und in ihrer Art ausgezeichnet sind.

56. Compendium der Planimetrie nach Legendre für den Schulgebrauch f beitet von Dr. Carl Sechel. 3. Mufl. Reval, 1865, Franz Kluge. 6
57. Compendium der Stereometrie nach Legendre für den Schulgebrauch f beitet von Dr. Carl Sechel. 2. Mufl. 1865. Coendas. 76 S.

58. Compendium ber Geometrie nach Legendre fur ben Schulgebrauch b beitet von Dr. Carl Sechel. Dritter Theil. Spharische Trigonome Ebendas. 71 G.

Rr. 55 ist bereits angezeigt worden (Pad. Jahresb. XIX, S. 1: Die Stereometrie bietet nichts Eigenthumliches, ist aber ganz brauchbar besonders lichtvoll dargestellt. Die beigefügten Ausgaben, welche je i Bedürsniß mit Figuren versehen sind, sind ebenfalls als vortrefsliche zu zeichnen. In der sphärischen Trigonometrie wird zuerst das rechtwinke und dann das allgemeine Dreied behandelt. In beiden Fällen werden Relationen zwischen drei resp. vier Elementen entwidelt und an die Spessellt. Die Ableitung ist tadellos. An die Hauptausgaben schließt die Aussolung solcher Dreiede, die im Berhältniß zur Rugel sehr klein sinehst Erläuterungen durch Beispiele. Weiter solgen Ausgaben aus Sphärit und Stereometrie, der mathematischen Geographie, Geodasie untwondie, durch eine Figur veranschaulicht, die instructiven Ausgaben an bilden einen prächtigen Abschluß der astronomischen Geographie und po lären Himmelstunde.

59. Lehrbuch der Planimetrie zum Schulgebrauch bearbeitet von G. Schwed Oberlehrer am Realgymnasium zu Riga. Riga, J. Bacmeister, 1869. 59 121/2 Sgr.

Inhalt: Einleitung, Winkel, Dreiede, Vierede, Flächengleichheit, A messung der Figuren, Aehnlichkeit, Bogen, Linien und Winkel im Kre Sehnen und Tangentenvielede, Rectification und Quadratur des Krei Man sieht daraus, daß der Berfasser die Kreislehre vollständig von Theorie des Geradlinigen abtrennt. Abgesehen von der durch diese stree Sonderung bedingten Eigenthümlichkeit ist nur noch zu demerken, daß Buchlein sich der Kürze und Präcision besleißigt und trot der Kürze hauptsätze des Systems in vollständiger Entwidelung darlegt und selbst nBlat sur Sätze und Betrachtungen übrig behält, die der erste Unterrübergehen kann. Als ich den Versuch machte, die beiden Hauptpartieen Buches nebeneinander sestzuhalten und ihr Verhältniß zu begreisen, kan r wahrscheinlich weil Combinationen aus den elementaren Büchern von Stu u. A. mitwirkten, plöslich auf eine neue Parallelentheorie, welche mir a für den Unterricht von Werth zu sein schein.

3. Aufgaben.

60. Aufgaben aus ber Elemeniar : Beometrie nach Sauptlehrfagen georb

von Dr. Lange, Lehrer an der handelsichule ju Berlin. II. Deft. Ueber bie Gleichheit von Flachenraumen. Berlin, Stille und van Mupben, 1868. 40 S. 10 Sgr.

Es wurde schon bei der Anzeige des ersten heftes (Bab. Jahresb. IX, S. 81) hervorgehoben, daß die Ausgaben so geordnet sind, daß man diesenigen leicht sindet, welche man eben braucht. Das gilt auch von den vorliegenden. Die Ueberschriften lauten nämlich: "XXIII. Figuren haben gleichen Flächenraum, wenn die Theile der einen congruent sind denen der anderen, XXIV. Parallelogramme von gleicher Grundlinie und höhe sind gleich u. s. s. bis XXXII. Das Quadrat einer Dreieckseite ist gleich der Cumme der Quadrate 2c." Die Ausgaben sind aber auch, von dieser Keußerlichkeit abgesehen, empsehlenswerth.

# III. Mathematit.

#### 1. Lebrbücher.

61. Lehrbuch der Clementar-Mathematik von Dr. Theodor Wittstein, Professor. Sannover, Sahn'sche Hosbuchhandlung.
1. Arithmetik. 3. Aufl. 1868. 217 S. 20 Sgr.

2. Stereometrie. 1862. 177 G.

Inhalt: Rechnung mit absoluten ganzen Bahlen, Rechnung mit algekaischen ganzen Bahlen, Eigenschaften der ganzen Bahlen im Bezug auf der Factoren, Rechnung mit Brüchen, Auslösung der Gleichungen vom aften Grade, Proportionen und Progressionen, Potenzen und Wurzeln, Kechnung mit dekadischen Bahlen, Auslösung der Gleichungen vom zweiten Erade, Logarithmen.

Die natürliche Bahlenreihe wird ohne Weiteres vorausgesett und die Einheit als Intervall zu zweien aufeinanderfolgenden Bahlen aufgefaßt, demgemäß Rechnen erklärt: ",von einer gegebenen Bahl in der Bahlenreihe auf eine vorgeschriebene Weise zu einer neuen Bahl überzugehen", und consequent darnach versahren.

Ueber das Einzelne mögen folgende Bemertungen eine Stelle finden: Bon großem Interesse sind die historischen Notizen, die beigefügten Aufsaben probehaltig, die Lehre von den algebraischen Zahlen vortrefslich. Der Bruchbegriff wird durch Interpolation der Zahlenreihe gewonnen und in folgende Erklärung gefaßt: "Die Zahlen der dadurch erweiterten Zahlenreihe, daß man die Reihe der ganzen Zahlen durch eine beliebige Zahl inskrpolirt hat, führen den Namen Brüche oder gebrochene Zahlen." Die Broben sind gebührend berücksigt und dadurch Uebungen im Operiren versanlast. In der Lehre von den Proportionen verdienen die harmonischen bervorgehoben zu werden und unter diesen besonderes die Sähe: "wenn

$$a - b : c - d = a : d,$$
  
 $a - b : b - c = a : c$ 

in, fo ift beziehungeweife

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{a} : \frac{1}{d} - \frac{1}{c} = \frac{1}{b} : \frac{1}{c},$$

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{b} - \frac{1}{c},$$

welche man gewöhnlich in ben Lehrbuchern nicht findet. Die Discuffion ber quadratischen Gleichung ist gelungen.

Unter ben Auflösungen ber Subtraction vermisse ich diese: "Ran schreite vom Minuenden aus so weit rudwärts dis man auf den Subtrachenden tommt 2c." Der Ausbruck: "Zwei Broducte werden multiplicitet, 2c." ist wohl nicht genau genug. Die Auslösung der Divisionsaufgabe: "Man zerlege den Dividendus a in so viel gleiche Theile, als der Division den die angiebt" halte ich für unzulässig, da sie auf leine andere Operation zurückgeführt wird und genau genommen nur besagt, daß a durch b dividixt werden soll. Aehnliches gilt von der Ausschung in § 37.

Bei mehreren Capen ertfart ber Berfaffer, bag fie fich nicht beweifen laffen. Go von bem Sape

$$a + b = b + a$$

weil noch kein anderer Sat vorhergegangen sei. Aber die Begriffe der Bahl und der Summe sind vorhergegangen, und aus diesen folgt der Sat mit Nothwendigkeit. Der Sat hat allerdings für den Ansanger einen solchen Grad von Evidenz, daß er nach keinem Beweise verlangen, ja vielleicht einen solchen-zu schwer sinden wird; aber der Beweis kann gegeben werden. Ferner wird die Nichtbeweisbarkeit — natürlich an der betreffenden Stelle — des Ausdruckes (m + 1) (n + 1) (r + 1) für die Anzahl der Theiler der Bahl ambnor behauptet; aber von a, b, c hängen bezie-hungsweise die Factoren

a, 
$$a^2$$
,  $a^3$ ,  $a^4$ , . . . .  $a^{m-1}$ ,  $a^m$ ;  
b,  $b^2$ ,  $b^3$ ,  $b^4$ , . . . .  $b^{n-1}$ ,  $b^n$ ;  
c,  $c^2$ ,  $c^3$ ,  $c^4$ , . . . .  $c^{r-1}$ ,  $c^r$ ;

ab, folglich hangen von a, b, c beziehungsweise

Theiler, also von a und b, a und c, b und c beziehungeweise mn, mr, nr

Theiler und vom a, b und c

mnr

Theiler ab. Zählt man also dazu noch den Theiler 1, so ist die Anzah sämmtlicher Theiler

```
x = mnr + mn + mr + nr + m + n + r + 1
= mn (r + 1) + m (r + 1) + n (r + 1) + (r + 1)
= (mn + m + n + 1) (r + 1)
= [m (n + 1) + (n + 1)] (r + 1)
= (m + 1) (n + 1) (r + 1).
```

Diese Ableitung ift nicht nur sehr einsach, sonbern sett auch nur bi vorhandenen Gulfsmittel voraus. Auch der Beweis des binomischen Sateist durchaus nicht schwer, geschweige benn mit den vorhandenen Hulfsmitteln unmöglich.

Bei ben Sagen aus ber Theorie ber Bablen empfiehlt es fich, au bie Form

$$a = p x + r$$

zurud zu gehen. Haben wir z. B. a = ac, b  $= \beta c$ , a = bp + x so ift

$$ae = \beta ep + r; \frac{ae}{e} = \frac{\beta ep}{e} + \frac{r}{e}; \alpha = \beta p + \frac{r}{e}.$$

Inhalt ber Stereometrie: Durchschnitte ber Linien und Ebenen, parallele Linien und Ebenen, Eden, Bolpeber, runbe Rorper. Die Beweife find tar, pracis und turz. Der erfte Abschnitt ift moglichft zusammengewängt, ohne daß jedoch gegen die logische Bollftandigkeit gefehlt wird. Bei ber breifeitigen Gde find bie Untersuchungen über Congruens und humetrische Gleichbeit "mit Absicht weggelaffen." Als Princip ber Raumvergleichung wird aufgestellt: "Brei Rorper werben inhaltsgleich gemant, wenn in beiben Rorpern jebe einer gemeinschaftlichen Gbene parallele Durchschnittsflächen, in gleichen Abstanden von diefen Chenen genommen, inhaltsgleich find. Diese Auffaffung gemabrt eine nicht unbedeutende Erkichterung. Es empfiehlt fich babei an die Planimetrie anzuknupfen. Daben wir 3. B. zwei Dreiede ABC und A'B'C' mit ben Grundlinien AB = g, A'B' = g, und, den Höhen CD = h, C'D' = h', und jeht man in den Abständen a und a' von der Grundlinie AB, A'B' die Smalleten MN, M'N', so ift

$$g: MN = h: h - a,$$

$$g': M' N' = h': h' - a'.$$
If nun  $g = g'$ ,  $h = h'$ ,  $a = a'$ , so ift auch
$$MN = M'N'.$$

Daß unter ben Korpern bas Prismatoib, bem ja ber Berfaffer ben Ramen gegeben hat, nicht fehlt, versteht sich von felbft. Im letten Abmit wird die spharische Trigonometrie vorbereitet, die dann den zweiten theil des Bandes bildet und sich eng an die ebene Trigonometrie anschließt. Sie behandelt erft den besonderen Fall des rechtwinkeligen Dreieck , entwidelt bann Die Fundamental-Gleichungen

$$\sin a \sin B = \sin b \sin A \imath c.$$

lift die einzelnen Aufgaben und wandelt die Formeln in solche um, welche für die logarithmische Behandlung tauglich sind. Die Darstellung ist auch bier turz, einfach und lichtvoll und burch Beispiele erlautert.

- 12 Die Elemente ber Mathematif. Ein Gulfebuch fur ben mathematischen Unterricht an boberen Lehranftalten von Dr. Friedrich Reibt', ordentlichem Lehrer am Gymnaftum ju hamm. Berlin, G. Grote'iche Berlagebuchpandlung 1868.
  - 1. Arithmetit und Algebra. 104 G. 10 Sgr.

  - 2. Planimetrie. 166 S. 16 Sgr. 3. Stereometrie. 88 S. 10 Sgr. 4. Trigonometrie. 66 S. 9 Sgr.

In der Arithmetik steht die Formel voran, aber die Sätze werden als Aufgaben behandelt, 3. B. wie wird eine Bahl mit einer Summe potenint? wie wird ein Quotient potenzirt? Auch die Umkehrungen wie in-n = am an neben am an = am+n finden die notbige Rudsicht. Sonft wird nur ber ubliche Stoff bargeboten, aber gang gut behandelt. Die Anwendungen sind ziemlich zahlreich.

In der Blanimetrie sind die Beweise Anfangs ausführlich, werden der bald nur andeutungsweise gegeben. Un ber Darftellung ist nichts auszusezen. Der Uebungsstoff ist umfangreich und überall da mit getheilt, wo ein Lehrsat bewiesen, eine Ausgabe gelöst werden tann. Besonders zu bemerken ist die aussührliche Behandlung des Parallelismus, die Beweissührung S. 55, die Anordnung des Beweises auf S. 97, 99, 121. Unter den Anhängen sind hervorzuheben die Congruenz der Beilede und Bolygone, Aehnlichteitspuncte und Aehnlichteitsstrahlen, Beweise des prothagoreischen Lehrsates, näherungsweise Rectification und Quadratur des Kreises, die sogenannten merkwürdigen Puncte des Dreieds, die harmonische Theilung, die Potenzen dei dem Kreise und das Berührungsproblem des Appollonius.

Auch die Stereometrie, welche in dieser Beziehung meist sehr stiesmutterlich behandelt wird, ist mit ziemlich umsangreichem Uebungsstoff versehen. Recht gut ift die Behandlung der regulären Bolpeder. Das Prismatoid ift in einen Anhang verwiesen. Ich kann das zwar nicht billigen, aber der Unterricht wird badurch nicht im Mindesten gestört.

Rachdem die ganze Goniometrie vorgetragen worden ist, wird die Auflösung der Aufgaben der ebenen und sphärischen Trigonometrie gelehrt und in beiden von dem rechtwinkeligen Dreiede ausgegangen.

#### 2. Tafeln.

63. Bollftändige logarithmische und trigonometrische Tafeln gum Theil in neuer Anordnung, burch Jusage erweitert und mit aussührlichen Erlauterungem versehen von Dr. E. F. August, Professor und Director des Collnischem Realgymnasiums in Berlin, Ritter des rothen Adlerordens vierter Claffe, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. 7. Aust. Leipzig, Beit u. Comp-1868. 224 S. 16 Sgr.

Diese werthvollen fünsstelligen Taseln wurden zum letten Male BabJuhresb. XVIII, S. 123 angezeigt. Bei der gegenwärtigen Aussagen an den Inhalt erinnert werden: Semeine Logarithmen von 1 bis 1000,
Logarithmenmantissen von 1000 bis 10,000, Modulus des Brigg'schen Spestems, Grundzahl des natürlichen Systems, natürliche Logarithmen der Brimzahlen die 277, Formel zur Aussindung der natürlichen Logarithment, abgetürzte siebenzissege Logarithmentasel, Bielsach des Modulus und seines umgekehrten Werthes, Sauß'sche Taseln in neuer Anordnung, Tasel der Quadratzahlen von 1 die 2100, Berwandlung der Bogen in Theile des Halbmessers, Umkehrung dieser Rechnung, trigonometrische Functionen saze Grade, Berechnung der trigonometrischen Logarithmen kleiner Bogens, sunsstellige trigonometrische Logarithmentasel, Sinus, Cosnius und Tangens sir die Minuten des ersten Grades, Aussindung der Factoren einer ganzen Bahl, logarithmische Lösung quadratischer und cubischer Gleichungen, Gräuterung zu den Taseln (Theorie u. s. w.).

64. Fünfstellige logarithmisch-trigonometrische Tafeln von Theobor Bittftein, Dr. phil. und Brofessor. 3. Aufl. Sannover, Sahn'iche Sosbuchbandlung. 135 S. 20 Sgr.

Diese britte Auflage ift stereotypirt. Für die Form der Ziffern ift ber altenglische Schnitt gewählt, bessen Bortheile oben angegeben worden sind. Der Inhalt ist: ",Ueber die Einrichtung und den Gebrauch der Lafeln, die Briggischen Logarithmen der natürlichen Zahlen von 1 bis 9999

sebst einigen andern nüglichen Logarithmen, die natürlichen trigonometrischen Jablen für die Wintel des ersten Quadranten von Minute zu Minute, Länge der Kreisbogen für alle Grade, Minuten und Secunden des Halbtreises sür den Halbmesser Gins, die Gauß'schen Logarithmen, die Quadratzahlen aller ganzen Wurzeln von 1 bis 1000, trigonometrische Formeln, Dimensionen des Erdsphäroids, das französische Maße, Münze und Gewichtsspstem." Die Taseln sind su Augen sehr bequem, die Gauß'schen Logarithmen in zwedmäßigster Anordnung gegeben, die Ausstatung vortrefslich.

65. Jerome be Lalande's Tafeln ber fünfftelligen Logarithmen. 4. Stereotropausgabe. Leipzig, Berlag von Otto holpe, 1868. 372 €. 18 Sgr.

Die Taseln enthalten die Logarithmen der Zahlen von 1 bis 10,000, Bielsache der Zahlen 2,302585 . . . und 0,434294 . . ., einige Logarithmen, welche oft gebraucht werden, Logarithmen der Sinus und Tangenten von Secunde zu Secunde für den ersten und zweiten Grad, und von 10 zu 10 Secunden für den 3. dis 13. Grad, die ersten 120 kimzahlen, Logarithmen der Sinus, Tangenten, Cotangenten und Cosinus von Minute zu Minute für alle Grade des 1. Quadranten. Ausschungen des 2. und 3. Grades durch Hüsse der Trigonometrie, Quadrate und Cuben aller ganzen Zahlen von 1 bis 100, Chordentasel für den Radius 1000. Die Logarithmen stehen unmittelbar neben ühren Zahlen.

4. Tafeln zur Berechnung bes Rubilinhaltes von Graben neben ben Eisenbahnen und Kandstragen, wie auch in Balbern, Biesen und Forsten. Für Baubeamte, Mublenbauer, Gemeindevorsteher, Forstmanner, Landwirthe, sowie auch für alle diejenigen, welche berartige Accordarbeiten übernehmen wollen. Bon K. G. Bergfteen. 2. Ausgabe. Berlin, S. Mobe's Verlag, 1868, 191 S. 20 Gar.

Bas biefes Buch soll, ist schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Die thule weiß nichts damit anzusangen, und die auf dem Titel genannten wiste man bedauern, wenn sie ihre Zuflucht zu den vorliegenden Taseln whmen mußten. Rach der bekannten Formel

$$v = \frac{a+b}{2} \cdot h \cdot L,$$

webei a und b die obere und untere Beite, h, die Tiefe und L bes Gras bens vorstellt, rechnet man eben so geschwind als mit Sulse ber Taseln. Ubrigens gilt die Formel nur, wenn die oberen Kanten gleiche Hobe haben.

## IV. Metrisches Dag und Gewicht.

- 67. 65 Tabellen jur Berwandlung bes preußischen Rafes und Gewichts in metrisches Raf und Gewicht, sowie Umrechnung der Preise. Für die alten preußischen Provinzen bearbeitet von A. Bohme und G. Behm. Berlin, G. B. F. Ruller, 1868.
  - 1. heft. Labellen gur Bermandlung des preußischen Mages und Gewichts 2c. 6 Sar.
  - 2. Deft. Das neue metrifche Rag und Gewicht und beren Begiehungen auf bas preußische Mag und Gewicht. 6 Sgr.

Die Tafeln genügen bem Bedürfniffe volltommen und find baber mpjeblenswerth.

6. Dags und Bewichteordnung fur ben norddeutschen Bund. Bom 17. August

1868. Erläutert durch Combart-Ermsleben, Lanbschaftsbirector ber Proving Sachsen, Mitglieb bes Reichstages für Mansfeld. Berlin, 1868, Grg. Frbr. Dito Muller's Berlag. 52 S. 5 Sgr.

Siebt die Maß- und Gewichtsordnung fur ben Rordbeutschen Bund und versieht fie mit Erlauterungen aller Urt, so daß man wohl in jeder Beziehung ben volltommenften Aufschluß findet.

69. Das neue Mag und Gewicht des Rordbeutschen Bundes, seine Geschichte, Entstehungsart und Bedeutung für ben Belthandel und Bollerverkehr. Rebst Reductionstabellen und einer leicht faßlichen Anleitung jum Rechnen mit Decimalbruchen. Bon Dr. R. D. Meibauer, ordentlichem Lehrer an der Königftädtischen Realschule in Berliu. Berlin, 1868, Otto Lowenstein. 57 S. 8 Sgr.

Behandelt die auf dem Titel genannten Gegenstände in recht ausprechender Weise. Der Gesammtinhalt des Schriftchens muß als tadellos bezeichnet werden, aber ganz besonders gelungen sind die Ubschnitte: "Raturmaß oder Kunstmaß, Zwölf, Zehn und Zwei, Mängel und Borzüge des Weter - Spstems."

70. Uebungsbeispiele jur Umwandlung des preußischen Rages und Gewichtes in neues metrisches Rag und Gewicht für Oberclaffen bearbeitet von A. Bofme, ordentlichem Lehrer am Königl. Lehrer-Seminar und der Auguftaschule ju Berlin. Berlin, G. B. Z. Müller. 32 G. 21 Sgr.

Die Rüblichkeit ja Nothwendigkeit ber Uebungen, welche in diefem Schriftchen geboten werden, und ebenso die Rothwendigkeit, schon jest die Schüler durch Anschauung und Rechnung in das metrische Ras und Gewicht einzuführen, werden hoffentlich nicht versehlen, diefer zwedmäßigen Erganzung zu den Tafeln des Berfassers die verdiente Ausmerksamkeit zu zuwenden.

٩,

# II. Religionsunterricht.

Bon

Dr. Morit Schulge, Onp. und Begirte-Schulinfpector ju Ohrdruf bei Gotha.

# Einleitnng.

# 1. Forberungen auf ber Bahn zeitgemäßer Entwickelung bes Protefiantismus.

In unserm vorjährigen Berichte stellten wir als Hauptsorberung für den Religionslehrer die auf, daß er streben musse, auf der Höhe der Beit zu stehen. Das zurückgelegte Jahr 1868 hat auf dem Gebiete des Protestantismus der Ereignisse viele gebracht, welche diese Forderung nicht nur in ihrer vollen Wichtigkeit erkennen lassen und sie von neuem pur dringenden Pflicht machen, sondern welche auch durch ihr pro und wontra positive und negative Winke geben, welchen Weg der Religionssehrer zu versolgen hat, um auf die Höhe der Zeit zu gelangen und auf ihr sich zu erhalten. Auf der einen Seite sind es Ereignisse, welche den speulichen Beweis liesern, daß das Streben nach sortschreitender Entwidelung des Protestantismus in immer weiteren Areisen Anerkennung und birdende Theilnahme sindet; — auf der andern sind es solche, die durch ihr schroff reactionares Wesen zehem Unbesangenen die Augen öffnen, daß n den Abgrund sehen muß, welchem der hartnäckige Widerstand gegen die Zeibildung zusührt.

a. Der Protestantentag. — Am 3. und 4. Juni wurde der ditte Protestantentag zu Bremen gehalten, und schon dies war ein Ereizuis bedeutungsvoller, erfreulicher Wirkung. Zwar erregte die Borbesnitung zu demselben heftigen Widerstreit von seiten Derer, die sich vorzugsweise die Rechtgläubigen nennen, aber gerade ihre starre Orthodoxie und ihr liebloses Bertehern trug dazu bei, um so mehr die Herzen der guten Sache des Protestantenvereins zuzuwenden. In Bremen selbst wuchs die Mitgliederzahl desselben bedeutend, zu den Versammlungen war ein iheraus großer Zudrang, und sortwährend ist der dortige Berein in zurahmender Blüthe. Einige zwanzig zelotische Geistliche von Stadt und Land sehten gegen ein Mitglied desselben, Dr. Schwalb (wegen seines auch im

Drud erschienenen Bortrage: Der alte und ber neue Glaube an Chriftus ein inquifitorisches Berfahren zu veranlaffen, um beffen Amtsentsetzung zu bemirten; aber ber weise Senat ertlarte, daß Glaubensgerichte in Bremer nicht eriftiren. Die "Reue Evangelische Rirchenzeitung" in Berlin sucht ben Brof. Dr. Baumgarten bem Brotestantenverein abspenftig gu machen, indem fie erklarte, durch fein ferneres Berbleiben in demfelben murbe er fich frember Sunden theilhaftig machen , nachdem Schwalb burch feinen Bortrag ein fo großes Mergerniß gegeben babe; aber nur um fo fefter bliek Baumgarten bem Protestantenverein treu. — Ueberhaupt bat ber Prote stantentag nicht nur in Bremen selbst ein neues, dem Fortschritt juge menbetes Glaubensleben angeregt, sonbern auch in weiteren Rreisen anregend gewirkt. Obgleich die Versammlung hoch oben im nordwestlichsten Winkel Deutschlands gehalten wurde, war fie boch verhaltnismäßig zahlreich besucht und wurde von ben entlegensten Gemeinden beschickt. Ihr Berlauf war, wie immer, ein höchst würdevoller und erbaulicher. Bredigten und Bortrage trugen gleichmäßig bagu bei. Lettere maren weise barauf berechnet, ben beiben Sauptrichtungen bes Protestantenvereins ju bienen: bem Streben nach zeitgemäßer Befferung bes Glaubens: und bes Ber: faffungelebens. Bluntichli hielt einen Bortrag über bas Berbaltnif bes mobernen Staates gur Religion und Sanne über bie Autoritat ber Bibel 1) vom biftorifden Gefichtspuncte aus und 2) vom Standpuncte bes gegenwärtigen religiofen Bewußtseins aus.

Je wichtiger nun die Wirksamkeit des Protestantenvereins für die Reugestaltung des religiosen Lebens in der protestantischen Kirche ift, je größer der Beisall, den sie bei den Achtungswerthesten und Gebildetsten unter den evangelischen Christen unfrer Zeit sindet, je tieser sie eingreift in die religiose Erziehung des aufblühenden Geschlechts, — desto größer ist auch die Berantwortlichkeit des Religionslehrers, der sie verächtlich bei Seite liegen läßt, und desto heiliger ist für ihn die Pflicht, sich mit ihr in nähene Bekanntschaft zu seizen. Nur der Lehrer steht auf der Hohe der Beit, der die Beitforderungen nicht nur kennt, sondern sie auch mit gewissenhaftem Ernst prüft und würdigt.

Bir empfehlen baher zu diesem Zwede vor Allem Schenkel's Schrift: "Der beutsche Protestantenverein und seine Besteutung in der Gegenwart nach den Alten dargestellt" (s. Lit. Rr. 3). Durch sie wird jeder Leser in den Stand gesetht, sich ein selbst ständiges Urtheil über den Berein zu bilden; da ihm hier alle wichtigeren Altenstüde über die Geschichte, die Zwede und die Leistungen desselben zu eigner Prüsung vorgelegt werden. Außerdem aber kann jeder Religionselehrer den Geist des Protestantenvereins auch aus den "Protestantisschen Flugblättern" erkennen (s. Lit. Rr. 5), die, jeht von B. Hönig redigirt, im Austrage des Bereins erscheinen (jährlich 10 Rummern zu dem billigen Preise von 5 Gr.). In allgemein verständlicher, populärer Form besprechen sie alle religiösen Zeitergaen und bringen alle wichtigeren religiösen Zeiterscheinungen zur Kenntnis. — Speciell das Walten des letzen Protestantentags schildernd, hat der Bereins-Ausschuß durch seinen Schriftschrer (Hönig) nach seiner Gewohnheit eine attenmäßige Schilderung

besielben geliesert in der Schrist: "Der dritte deutsche Proteskantentag, gehalten zu Bremen am 3. und 4. Juni 1868" (s. Lit. Rr. 4). Bald nach diesem Protestantentag erschien auch in Bremen eine weue Zeitschrift, "das Nordbeutsche Protestantenblatt, berausgezeben von Dr. C. Manchot" (s. Lit. Rr. 6), die wöchentlich auf 1 Bogen viel Werthvolles bringt. Auch sie dient dem Lehrer dazu, sich fortwährend mit den Bestredungen des Protestantenvereins in Betanntschaft zu erhalten mit den Bestredungen des Protestantenvereins in Betanntschaft zu erhalten mit der manche Gegenstände eingehend belehrt zu werden. Ganz besonders ist aber noch auf die "Kirchenpolitische Rundschau im Abvent 1868" von Dr. Friedrich Nippold hinzuweisen, die einen sehr lehrreichen Einblick in den inneren Busammenhang der religiösen Bewegungen unserer Beit mit dem Geistesleben unseres deutschen Bolls gewährt (s. Lit. Rr. 2).

b. Manifeft bes Protestantenvereins gegen feine Berlegerer. - Je beller bas Licht ber Babrbeit ftrablt, befto beftiger wird es von benen belampft, welche bie Finflerniß mehr lieben, als bas Licht. 60 fand auch bas Streben bes Protestantenvereins, gerade je mehr er an Geltung und Ginfluß muche, besto größeren Wiberstand - bei ben zelotischen. kider von Oben noch ju fehr begunftigten Gegnern beffelben. Aber gerabe ihre heftigen Angriffe, ihre Berbachtigungen und Berleumbungen trugen Die beilfamften Fruchte fur die Rlarung ber Babrheit und für die Berbreitung ber freieren Religionsanschauung. Als eine folche Frucht bezeichnen wir por Allem die Bertheidigungsfchrift, mit welcher ber Brote: fantenverein fich öffentlich gegen seine Untlager gerechtfertigt bat. Sie ift ein Reifterftud in Bezug auf die abgerundete Rurge und Rlarbeit, mit ber fe das überreiche Material in einer Allen verftanblichen, ebenso entschiebenen wie rubigen Sprache und übersichtlichen Gebrangtheit gusammenfaßt. Sie ift ein Actenstud von größter Wichtigkeit, weil fie die hauptresultate der neuesten freieren Theologie bundig jusammenfaßt und besonders weil sie bas Bert eines Richttheologen (bes Geb. Rath Blunt fcbli), mithin ein Beweis ift, wie fo gang jene Resultate dem Bildungsstand unserer Zeit entsprechen und wie so gern auch barum die Gebildeten unter ben Brotefanten fich mit ihnen befreunden, wenn fie es nicht verschmaben, fich in ihren Babrheitsinhalt zu vertiefen. Sie ift ein Brobestud für jeden protefantischen Religionslehrer, an welchem er fich prufen tann und foll, ob er auch auf ber bobe ber Beit ftebe. Wir halten es baber auch fur unsere Blicht, Diefes Daniseft in ben Unnalen bes Babag. Jahresberichts aufzubenahren und es bier gang unverfürzt mitzutheilen. Es lautet:

Der Ausschuß bes Deutschen Protestanten. Bereins an bie Deutschen Protestanten. — Rach bem britten in ber Pfingstwoche zu Bremen ebzehaltenen Protestantentage bat eine große Angabi von Baftoren ber Berliner Pastoralconferenz am 10. Juni eine Erklärung veröffentlicht, beiche bie Mitglieber bes beutschen Protestantenvereins beschulbigt, "mit ter changelischen Kirche thatsächlich gebrochen und ben Glauben verlassen zu haben, auf ben auch sie getauft sind."

Uneingebent ber Mahnung: "Richtet nicht, auf bag ihr nicht gerichtet verbet" und ohne Bollmacht von irgend Bem, haben fich biefe Baftoren ein Richterumt über ben beutschen Protestantenverein angemaßt und gegen benfelben nach Art ber romifchen Curie eine Bannbulle erlaffen.

Das ift in bem Staate ber hobenzollern gescheben, die von jeber die rellgibse und geiftige Freiheit wiber die Berbammungssucht engbergiger Giferer ge-fcutt baben. In Berlin, ber haupistadt bes Rorbbeutschen Bunbes, wo Friedrich Schleiermacher mahrend eines Renschenalters vor Allen als Lebrer ber Geiftlichfeit geleuchtet und die Bebildeten wieder dem Chriftenthum gugeführt bat, ba unterfangt fich eine Befellichaft von Baftoren, Die Schuler Schleiermachers als Ungläubige von der firchlichen Gemeinschaft wegzuweisen.

Diefes undriftliche und unprotestantische Gebahren veranlagt uns, Die Dit glieder bes Engern Ausschuffes bes Deutschen Protestantenvereins gu einer öffentlichen Erwiederung, nicht an diese Pastoren, aber an die Gemeinden, welche fie vor une verwarnt baben.

Unter schweren Seelenleiden und indem fie ibre gange Existeng bafür eingefest, bat die deutsche Nation im sechzebnten Jabrbundert ben Kampf wiber die litchliche Sierarchie unternommen und siegreich durchgeführt. Seitem fit der protestantische Geist ber Gewissenbaftigkeit und der religidsen Freisbeit in dem deutschen Bolle wirsam geblieben. Fürwahr, nicht beshalb hat Christian die Menscheit auch von dem "göttlichen" Geseye des Moses und der ihristen Alrieber beseit den der ber bei bei ber Bestell den ber ihristen Bleister bestellt den ber jubifden Priefter befreit, damit fie wieder von bem Dogmengefege ber driftlichen Theologen gebunden werbe. Richt beghalb bat Lutber das driftliche Gewiffen von dem Zwang und Bann des Papftes, der Concilien und der Bische befreit, damit es neuerdings in den Zwang und Bann von Pastoralconferenzen falle.

Die beutiche Ration bat neben jener erften religiöfen und firchlichen Errungenschaft noch eine zweite geiftige und weltliche Errungenschaft gu bewahren und zu pflegen, den Reichthum ihrer Litteratur und bie Schape ihrer Biffen-ichaft. Die miffenichaftliche Freiheit ift die jungere ebenburtige Schwefter ber alteren religiblen Freiheit, die volle Babrhaftig leit bes bentenben Geiftel, bie nothwendige Ergangung ber Gewiffensfreiheit. Auch bafür haben Sunderte und Laufende der besten Sohne unferer Ration alle ihre Lebenstraft eingefest.
3m Angesichte nun ber unfeligen Entzweiung, welche zwischen der theils

bertommlichen, theils neuerdings wieder rudmarts gefdraubten Baftorentheologie einerseits und ber Dent- und Sprechweise ber mobernen Bilbung anbererfeits eingetreten ift, bat fic ber Deutsche Protestantenverein in ber Abficht gebilbet: "Auf bem Brunde bes evangelifchen Chriftenthums eine Erneuerung ber prote-

, Auf Dem Grunde bes ebangelischen Epriffentbums eine Erneuerung ver profe-fantischen Rirche im Geiste evangelischer Freiheit und im Cinflang mit ber ge-sammten Culturentwickelung unserer Zeit anzustreben." (Statu bes Prot.-Ber.) Eben die herrschaft jener geistig beschränkten und hierarchischen Richtung innerbalb der protestantischen Geistlichkeit, welche seit einem Menschenalter, nach bem Borbitte der verwandten jesutischen Richtung in der fatholischen Kirche fich in die theologifchen Facultaten und in das Rirchenregiment eingeschlichen und Die Biffenschaft und die Pragis vielfach verdorben bat, treibt die gebildeten Claffen mehr und mehr aus ber Rirche thatfachlich binmeg.

Bir halten biefe Entfrembung fur ein nationales Unglud, weil fie bas tiefe religible Beburfnig bes beutichen Bolles unbefriedigt lagt und auf Abwege verfeitet. Burbe bas weiter fo fort geben, fo wurde die Rirche gu einer Secte gwfammenschrumpfen und bie Bilbung fic bon bem fo verengten Chriftenthum ganglich losfagen. Diefen brobenben lebeln entgegen zu wirten, betrachtet ber Beutsche Brotestantenverein als feine hauptaufgabe.

Iene Berliner Baftoren beschulbigen uns nun, nicht mehr an die beilige Schrift als "bas Bort Gottes" ju glauben. Mit biefem "Borte Gottes" ift in ber protestantifden Rirche unfaglider Rifbrauch getrieben worben. Dan tann den Glauben daran consequenter Beife bis zu dem Bahne fteigern, den auch ein "rechtglaubiger" Berliner Baftor neueftene jum Erftaunen ber gebilbeten Belt befannt hat, daß die einte Bultoliche Weltanschaung der Bibel, welche in der Erbe die große rubende Mitte des gangen Beltgebäudes erblicht, um welche sich das himmelsgewölbe mit allen wandelnden fleinen Gestirnen dreht, Babrheit und alle Entdedungen der Aftronomie Irrthum seien. Ran tann wieder im consequenter Beise mit dieser Berusung den völligen Umfturz unsers gangen eurspäischen Staats- und Rechtsspftems und die Biederherstellung einer judischen Theofratie fordern. Bir haben es ja wiederum in diesen Tagen erlebt, daß nicht biog der Papst die moderne Berfassung und die Gesetze in Desterreich aus diesem Grunde für nichtig erklart hat, sondern auch wieder lutherische Pastoren in Sachsen die Drohung des Priesters Samuel, welcher den König Saul im Ramen Cottes zwang, einen triegsgefangenen König grausam binzuschlachten, als ein vassendes Borbild für unser heutiges Gott Lob menschlicher gewordenes Bolterund Staatsrecht erklart haben. Bir lassen uns allerdings nicht mehr in diesem Rete fangen.

Bir verebren die Bibel als bas "ehrwürdigfte Urfundenbuch der göttlichen Offenbarung" (Protestantentag in Bremen), aber wir erbliden zugleich in jeder unwissen Beschräntung der Schriftforschung ein Attentat auf die evangelische Bahrheit und eine Verletzung der protestantischen Freiheit.

Jene Berliner Baftoren vermessen fich ferner, unfern Glauben mit dem Rafftabe ber Erinitätsformel zu meffen, welche in ben unfruchtbaren Streitereien ber Bygantinischen Theologen im vierten Jahrhundert entftanden ift.

Die Meinungen über diese bogmatischen Fragen find in Bahrheit unter uns selber verschieden. Auch der Glaube, den jene Pastoren bekennen, wird in unserm Berein weder ausgeschloffen noch verdammt. Aber darin find wir einig, daß die beutige Belt auch in ibrem religiösen Gefüble nicht mehr von jenem dogmatisiem Rampf bewegt wird, welcher das versallende griechischeromische Raiserreich gerrüttet und seinem Untergange naber geführt hat.

Unfere Beit legt überhaupt ben Schwerpunct nicht mehr in bas theologische Dogma, sondern in das driftliche Leben. Sie schäpt die driftliche Gottesund Menschenliebe weit hoher als alle Rechtglaubigkeit. Der Deutsche Brotekantenderein vertritt das Recht der modernen protestantischen Belt, so zu sein und so zu benten, und lagt fich durch keine Bannbulle davon abschreden.

Mit Entruftung weisen wir die Berleumdung gurud, daß wir nicht mehr in den lebendigen, schöpferischen Gott glauben. Aber wenn ein sehr großer theil der heutigen Christen sich Gott nicht im Widerspruch mit den — auch sottlichen — Raturgesehen denken kann und deshalb den Gedanken eines "widers satürlichen" Bunders verwirft, so behaupten wir ihr Recht, diese Meinung innerhald der protestantischen Kirche auszusprechen. Bir glauben, daß der iebendige Gott auch in der modernen Geistesentwildlung sich wirksam erweise und beine in dem ohnmächtigen Bersuche, dieselbe in die Gedundenheit früherer Jahrsbruderte zurück zu genach, eine schwere Berkennung der abtlischen Beltieltung.

bunderte zurud zu zwängen, eine schwere Berkennung der göttlichen Weltleitung. Wir gestehen jenen Pastoren das Recht nicht zu uns darüber zu verhören, wwir glauben, daß Jesus Christus "wahrhastiger Gott" sei. Roch weniger kab sie besugt, in unserm Ramen die Frage zu beantworten. Aber wir wollen die unbestreitdare Thatsache nicht verheimlichen, daß die antike heidnische Welt der Griechen und Römer eher an Christus glauben lernte, wenn er ihr als Gott gepriesen wurde, und die heutige moderne Welt mit ihrem erweiterten Gottesbes wastsein und Raturbegriff weit eher für Christus gewonnen und erwärmt wird, wenn er ihr als Mensch menschild dargestellt wird. Wir behaupten auch hier das volle Recht der heutigen protestantischen Welt, Christus geschichtlich zu ersassen und menschlich zu begreisen. Wer ihr diese Recht abstrettet, der nöthigt einen sehr großen Theil der Gebildeten entweder zu offenbarer Heuchelei oder zur Lossagung vom Christenthum. Wir wollen umgesehrt, daß sie aufrichtige Menschen und Christen bleiben.

Jene Berliner Paftoren werfen uns ferner vor, wir glauben nicht an ben beiligen Geift als "die britte Person ber Dreieinigseit". Db fie felber baran glauben, und was fie darunter benten, wissen wir nicht. Aber wir wissen, bag ber heutigen Welt ber alte Streit ber Theologen über die Ratur des heiligen Beit der alte Streit der Theologen über die Ratur des heiligen Beifes durchweg unver ftandlich und in Folge bessen gleichgultig gewors den fit. Wir wissen, daß ber Geift der heuchelei, des geistlichen hoch, warth, der Indulbsamseit und der orthodogen Verkegerungssucht kein heiliger Beift ift. Wir wissen, daß in dem ernsten Streben nach Bahrheit, in dem

Beifte ber freien Forfdung, in dem Geifte der Biffenfchaft beiliger Geift ift. Dafur, baf biefer beilige Beift in ber proteftantifchen Rirche wirffam und bochgeehrt bleibe, arbeiten wir und vertrauen ber Bemeinde, daß fie biefen Gefft nimmer aus ihrer Mitte verbannen und nicht von ihrer Fuhrung verbrangen

laffen werde.

Es ift nicht mahr, daß wir "ber Majoritat ber Gemeinde" eine willfurliche Racht über ben Glauben ber Rirche einraumen. Aber wir find ber Reinung, daß die Beiftlichen nicht berufen find, die Rirche zu beberrichen, sondern ber Gemeinde ju bienen. Um feinen Breis wollen wir auf die große Errungenichaft der Reformation Bergicht leiften, welche die Laien aus ber Knechtschaft bes Clerus befreit und ju mundigen und vollberechtigten Mitgliebern ber Rirche erhoben bat. Es ift eine arge Entstellung unferer Gefinnung, wenn jene Paftoren und beschulbigen, wir wollen ben Glauben und ben Unglauben für gleichberechtigt in ber Ritche ertlaren. Wir forbern nur Die Gleichberechtigung ber verichte-benen theologischen Richtungen und firchlichen Barteien, welche fich innerbalb ber venngelischen Kirche traft der naturgemäßen Entwicklung der Wissenschaft, der Bildung und bes Geisteslebens geschichtlich ausgebildet haben. Wir protestiren gegen die anmaßliche Selbstüberhebung einer kirchlichen Partei, welche diesen Fortschritt des Lebens durch starre Kormeln zu hemmen und die Ohnmacht ihrer Gründe durch die Kedheit ihrer Bannsprücke zu verbergen sucht.

Es ift wieder nicht mahr, daß wir uns von bem "Betenntnifgrund" ber Reformation losgesagt haben. Auf tem Protestantentage ju Reuftadt 1867 haben wir die Betenninisse der Reformationszeit als "die Riederschläge der wunderbaren Lebensgluth, welche damals durch die Abern des deutschafte Beles ftromte", gebührend anerkannt. Aber wir verwerfen allen Gogendienkt, ber mit diesen Betenntnissen getrieben wird, als unprotestantisch und innerlich unwahr, und behaupten unser gutes Recht, auch die Form und den Inhalt derselben zu prüsen und je nach der redlich gewonnenen Ueberzeugung zu berichtigen. Bit geben nicht zu, daß diese Besenninsse, welche das religiöse Bewußtsein ihrer Zeit bezeugen, zu Schlagbaumen mißbraucht werden durfen, um die Bewegung des kirchlichen Lebens einer zurüskelischenen Reiesterschaft tributwissistig zu machen firchlichen Lebens einer jurudgebliebenen Priefterschaft tributpflichtig ju machen und ben Fortschritt ber Geifter zu untersagen. Bir preisen bie Union boch als eine weltgeschichtliche That, durch welche

ber Ausschließunge= und Berbammungeeifer ber lutherifchen und reformirten Orthodogie, welche ten Protestantismus mabrend Jahrhunderte entzweit und ge-fahrbet hat, übermunden worden ift. Wir wollen auch diese Errungenicaft unfere Jahrhunderte fowohl gegen offenen Ungriff ale gegen beimliche Unter-

grabung ichugen helfen. Bir nehmen fur uns und fur unfre Glaubens- und Denigenoffen bas volle Recht in Unfpruch, echte Gobne bes Proteftantismus zu fein und wir proteftiren laut und feierlich vor der Ration wider die Anmagung aller hierarchifch gefinnten Baftoren in Berlin und anderwarts, welche bas neunzehnte Jahrhundert auf ben Standpunct bee flebengebnten Jahrhunderte, bee traurigften, welches bie Deutsche Ration erlebt bat, jurudjufubren unternehmen und une unfer Beimathe-

recht in der protestantischen Kirche ftreitig machen wollen.
Auch wir vertrauen auf ,den Zeis des Leils". Aber der Fels des Seils ift uns nicht der todte, in die Leichentucher überlieserter Formeln eingehüllte Christus, sondern der lebendige Christus, bessen der lebendigeit ortlebt und von Jahrhundert zu Jahrhundert sich Jahrhundert fich

verjungend mit unfterblicher Jugendfraft fortwirft.

Beibelberg, ben 3. Juli 1868.

Dr. Bluntschli in heibelberg, Borfigenber. Baumgarten, Professor ber Theol. in Rostod. Bulle und Manchot, Pastoren in Bremen. Ereuznacher, Anwalt in Eisenach. Jacob Erter, Privatmann in Reustadt.
b. Holgendorff, Prosessor der Rechte in Berlin. Holgmann, Professor
ber Theol. in helbelberg. Meber, Generassuperintenbent in Roburg. Fr. Detter, Reichstagemitglied in Raffel. Rofenbagen, Prediger in

Dresben. Schenkel, Professor ber Theol. in Beibelberg. Schiffmann, Prediger in Stettin. Schwarz, Oberhofprediger in Gotha. Epbow, Prediger in Berlin. Schläger, Senator in hannover. Reichstagsmitglied. Balter Simons, Raufmann in Elberfelb. Zittel, Decan in Beibelberg.

Belder unbefangene Protestant sollte sich nicht freuen, daß sich der Brotestantenverein veranlaßt gesunden hat, eine so klare und entschiedene, so überzeugungsvolle und ansprechende Erklärung zu veröffentlichen? Und geben nicht schon die Ramen der Unterzeichner ein lautredendes Zeugniß, daß sich in dem Streben nach rein evangelischer Wahrheit die besten Kräste unserer Kirche vereinigen? Männer der verschiedensken Lebensstellung, Ränner des reichsten Wissens, des ernstesten Forschens, der gewissenhaftesten Berufstreue sind es, die in diesen Grundsätzen christlicher Denkweise volle Befriedigung sinden, weil auf denselben ein Christenthum sich erbaut, das Leben, wahres frommes Christenleben ist.

Die Lutherfeier in Worms am 24 .- 26. Juni. - Much diefe Festseier ift als ein erfreuliches Lebenszeichen echt protestantischen Seiftes im beutschen Bolte von bober Bedeutung und verdient als solches bon jedem protestantischen Religionslehrer Die ernsteste Berudsichtigung. In ihr tritt ihm der Geist des Protestantismus unserer Zeit gleichsam verlötpert entgegen: Die Einigkeit im Glauben, ber Leben ift, und die Ginigbeit im Leben, bas Liebe ift. Da mußte aller Dogmencultus, fur welchen io Manche bas Gest auszubeuten versucht hatten, jurudtreten vor ber gemaltigen Begeisterung fur ben großen burch Luther errungenen Sieg ber Bahrheit. Da hieß es nicht: hie König, hie Unterthan, hie Bohe, hie Beringe! Da waren Alle, Alle einmuthig bei einander, ein einig Bolt von Brübern. Da tonnte sie sich nicht mehr geltend machen die hierarchie ber Geiftlichkeitstirche, ba berrichte ber Geift bes allgemeinen Briefterthums, ba fühlte jeder sich berufen jur Gleichberechtigung im Reiche Gottes, ba fand (wie Sachse in seinem herrlichen Reformationeliebe fagt) in Lieb' und Glauben fest die beilige Gemeinde. Richts wollte man boren von ben Dogmen vergangener Jahrhunderte, nichts von den Buchftaben reforma: wifder Glaubensbetenntniffe; man fühlte es allgemein: ber Buchstabe tibtet, ber Geift aber macht lebendig. Und von dem Geifte ließ man fich kiten, von dem Geiste evangelischer Freiheit, dem Geiste der Bahrheit und ber Religiofitat war die große, auf faft 100,000 fich belaufende Schaar ber Sesttheilnehmer beseelt. Das Fest war ein Fest bes Bolles und nicht ber Geiftlichkeit. Es wurde (wie die Prot. Flugblatter 1869, Rr. 1 fagen) "zu einer Feier protestantischer Freiheit, zu einer öffentlichen Demonftration gegen bas berricbenbe Rirchenthum. Dies Lutherfest mar aber Nationale und religiofe Begeisterung auch zugleich ein Rationalfest. waren bier Eins. Die religiofe Demonstration wurde zur patriotischen und umgetehrt. Es hat fich gezeigt, daß Deutschthum und Protestantismus im Grund ihres Befens Eins sind, daß die Butunft Deutschlands bedingt ift burch eine freie Entfaltung des Protestantismus, und die Zukunft des letteren burch ein einiges freies beutsches Baterland."

Wird ein Religionslehrer, der die gewaltige Begeisterung und die hohe

Bedeutung biefer religiösen Feier ersaßt, noch zweiseln tonnen, welche Richstung er zu nehmen bat, um fich auf die hohe ber Beit zu stellen?

d. Die Schleiermacher geier am 21. Rov. jum Andenten an beffen vor 100 Jahren erfolgten Gintritt ins irbifche Leben. - Auch fie mußte jeden theilnehmenden Lehrer auf Diefelbe Richtung hinweifen. Much fie mar ein Greigniß von großer Bebeutung fur bas religiofe Leben und Streben ber Jettzeit, ein Creigniß, in welchem alle Sauptmomente ber vorausgegangenen Beitftromungen fich gleichsam in Gins verbanden. Roch nie ift nach Luther ein protestantischer Theolog von ben verschiedenften Stanben fo boch gefeiert worben, wie Schleiermacher an feinem Secularge burtefeft. Man tann fie taum gablen bie Orte, an benen biefe Feier ftafb fand und noch weniger die Tausende und aber Tausende, die an ihr theilnahmen. Und wer tonnte fie berechnen die fegensreichen Birtungen, welche von ihr ausgingen? Sie schuf Stunden ber Erwedung, Stunden echt protestantischer Begeisterung, in benen es jedem Besonnenen jum vollen Bewußtsein tam und bei ber Betrachtung bes frommen Lebens und Strebens bes Gefeierten zur klarsten Anschauung murbe, wonach jeder mahre Broteftant unferer Beit bor Allem ju ringen bat. Bwei Bielpuncte find es, auf bie fich Schleiermachers Streben fur bie Rirche concentrirte: Freibeit und Friede; und nach langen Jahrhunderten der Unfreiheit und bes Unfriedens find fie nach ihm und durch ihn endlich bei einem großen und immer größer werbenben Theile ber Brotestanten gur Geltung gelommen. Ja, Freiheit und Frieden, — einen Glauben, ber ba Leben ift, und ein Leben, bas ba Liebe ift, — bas ju erstreben, bas ergab fich für jeben Brotestanten als beilige Bergenssache. Gollte fie es nicht gang befonbers auch fur ben Religionslehrer fein? Und fie wird es ibm fein, wenn er fich mit Schleiermachers Leben recht vertraut macht und ben tiefen Geift. bas redliche Gemuth, bas fromme Berg, bas reine Streben biefes großen Mannes recht tennen lernt. Die beften Mittel biergu fteben ibm ju Ge bote, und gerade bas ift ein hauptgewinn, ben wir von ber Schleiermacherfeier haben, daß fie Beranlaffung gab ju gablreichen Schriftmerten, in benen biefer große Geift bem Bolte naber gebracht murbe Wir erlauben uns, bier auf zwei berfelben gang besonders aufmerkfam zu machen. Unter allen Schriften über Schleiermachers Leben ift nach unferm Urtheil bie von Ib. Sogbad (Friedrich Daniel Ernft Schleiermacher, fein Leben und Wirten. Dem beutschen Bolte ergablt. Berlin, 1868. 78 G. Breis 5 Sgr.) und unter allen Reden, die über ihn gehalten murben, ift die von 3. Rrabolfer (Friedrich Schleiermacher, feine Entwidelung, fein religiofer Charatter, feine Bebeutung für die Gegenwart. Mitgetheilt in Dr. 27 bes Rorbbeutichen Brotestantenblattes, 1868) bie populärste und ansprechendste. Wir mollen bamit feineswegs ben Werth fo vieler anderen trefflichen Schriften und Reben, wie von Rittlig, Beterfen, Schellenberg, Schmart. Thomas u. v. A. in Schatten ftellen; aber die vorbin genannten bieten in engem Rahmen und in popularer Berftandlichteit fo Bortreffliches über bas reiche Leben und Wirten Schleiermachers und mit folder Rlarbeit und Barme, baß fie gewiß von jedem Lehrer gern gelefen werden und fur jeden lehrreich und erbaulich find. Wer fich freilich mehr noch in Schleiersachers Leben und Wirten vertiefen will, dem empfehlen wir das gründsiche Wert von Schenkel: Friedrich Schleiermacher. Gin Lebens und Haratterbild (bei Friedrichs in Elberfeld. 39 Bogen, Breis 3 Thir.).

#### 2. Reactionsversuche ber Buchftabenglaubigen und Berteberungen ber Andersbentenben.

Die bisher berichteten Ereignisse in ber protestantischen Kirche aus bem wegangenen Jahre ließen uns die erfreuliche Wahrnehmung machen, daß we Streben nach zeitgemäßer Entwickelung des evangelischeprotestantischen Griftenthums in immer weiteren Kreisen Antlang und aus mannichsaltige Beise wesentliche Förderung gesunden hat. Aber leider traten auch Erzeignisse ein, die das Reactionsstreben der Stadilen im grellsten Lichte zeigten. Eturrfinn und Berblendung riß dieselben zu den gehässigsten Berdächtigungen, Berleumdungen und Berkeperungen sort, und hatte es in ihrer Macht gessunden, so hatten alle Anhanger des Brotestantenvereins — denn auf ihn mb die von ihm vertretene religiöse Richtung der Zeit waren die heftigsten lagriffe gemünzt — dem strengsten Inquisitionsversahren erliegen mussen.

a. Der Anat: Listo'fche Streit. - Es ift nicht nothig, Ber: alaffung und hergang biefes Streites ju foilbern. Er bat fo großes Auffeben erregt und ift in ben verschiedenften Beitschriften fo oft und ausibrlich befprochen worben, daß er allgemein befannt ift. Aber es ift bibig, Act zu nehmen von ber Rnat'ichen Behauptung, bag bie Sonne ich um die Erde bewege und auf Josua's Gebot stillgestanden habe. Diefe ingige Behauptung reicht bin, die Stellung der ftabilen Buchftabenglaubigen t bem Bilbungeftanbe unferer Beit flar ju machen. Ber es magen tann, ffentlich und mit aller Entschiedenheit ben ausgemachteften, feit Jahrhunerten feststebenden Resultaten ber Diffenschaft zu widersprechen, - Babreiten, die jeder schlichte Burgersmann, jeder Schulfnabe als unumftoglich antennt, zu leugnen, - Renntnisse, Die schon so lange Eigenthum bes Bollsriftes geworden find und fich unvertilgbar bei uns eingebürgert haben, verächtlich ignoriren, - mer bas magen tann und auch burch bie besonnenften Manner er Biffenschaft sich nicht eines Besseren belehren lassen will: ber steht gang nf bem tatholischen Standpuncte blinden Autoritätsglaubens. Die ber lapft im Syllabus und in ber Encytlica ftellt er fich gang außerhalb ber wbare bes gegenwartigen Bilbungsstandes und weist alle Fortschritte ber Biffenschaft fonobe gurud, nur um bie Autorität bes Buchstabens gu retten. k flebt ba wie eine Ruine aus alter Reit unter ben Schöpfungen ber leuzeit. So auch Knak. Und doch können wir ihm unsere Achtung nicht erfagen; benn ehrenwerth ift bie Chrlichteit und Confequeng, mit ber er s feinem orthodoxen Standpunct sich offen bekennt, wie kein anderer feiner lefinnungsgenoffen, und wir glauben es ihm gern, daß er fich "freute wie in Rind", wegen folden Betenntniffes angefochten zu werden. Immerbin ber bleibt er ein warnendes Beispiel, das Jedem zeigt, auf welche Abbege bas orthodoge Spftem führt, wenn es consequent angewendet wird. burd ibn wurden auch ben Berliner Gemeinden die Augen geöffnet, daß it faben, in welchen großen 3wiefpalt die Rirche mit ber Beitbildung burch ilde Subrer gebracht wurde. Und gerade ber Umstand, daß die Gemeinde if biefen Abmeg aufmertfam wurde und in Ertenninis bes Befferen vor

ihm bewahrt sein wollte, ist als eine erfreuliche Wirtung zu ertennen, i gewiß ibre gesegneten Arüchte tragen wirb.

b. Die Bertegerungen bes Brotestantenvereins but Die Berliner Baftoral: Confereng, burch ben Sofprebig D. hoffmann und durch viele Andere. - Raum war ber beutf Brotestantentag in Bremen vorüber, so traten auch feine Gegner mit b gehaffigsten Bertegerungen gegen benfelben auf. Die Berliner Baft ral. Confereng erließ eine von 21 Mitgliedern unterzeichnete Ban bulle gegen ben Brotestantenverein, in welcher fie jeder freien protestantisch Richtung bas Recht ber Erifteng absprach, allen eine folche Richtung vertret ben Geiftlichen Die Rangeln ber evangelischen Landestirchen verschloffen bat wollte, - bochgeachtete Manner Diefer Richtung burch ben Bormurf v bachtigte, als migbrauchten fie bie Union jum Schilde ber Berbreitung ! wußten Unglanbens, - Berpflichtung ber Geiftlichen auf ben Buchftab ber Bekenntnißschriften verlangte, - auf Ginführung eines dem Bildung ftande und Schidlichkeitsgefühle unserer Beit schnurftrads widersprechend Gefangbuchs brang, - ber copernitanischen Weltanschauung und ander Grundlagen unferer Bildung entgegen trat, - und von ben fower Shabigungen fprach, welche bie Partei bes Protestantenvereins angebli bem gangen Leben bes evangelischen Boltes bringe. - Gleicherweise w urtheilte ber hofprediger D. hoffmann (in feiner Schrift: "Deutschla einst und jest im Lichte des Reiches Gottes") ben Protestantenverein. ( meint, was diefer als Union betrachtete, fei nur das Aufgeben aller Dogme aller Ergebniffe ber Gefchichte auf bem Gebiete bes Glaubens und fein Erlenntniffe. Er fagt: "Diefes Gemengfel von Schlechter Bhilosophi migbrauchter Raturmiffenschaft, falfdem humanitarismus, afthetifder o auch febr zweifelbafter Cultur einer Bilbung, eine driftliche Bilbung ob gar eine Union ju nennen, sei eine Beleidigung gegen die Begriffe b Chriftenthums, ber Union und ber Bilbung. Diefe ganze Anschauungemei habe ein Recht in ber evangelischen Rirche überhaupt nich sie habe mit ihr nicht nur, sie habe mit bem historischen Christer thum gebrochen." "Rimmermehr tann die Partei," bas ift fei Richterspruch, "nimmermehr tann fie in der preußischen Landestird als eine ju Recht bestehende geduldet werden, sie tann nur w die Freigemeinden, selbst nur wie die Juden zur Rirche steben."

Diese Mittheilungen konnten genügen, um die Berkegerungssaunserer Gegner zu charakterisiren; um jedoch zu zeigen, bis zu welch Gemeinheit und Unsinnigkeit der blinde Eiser der Zeloten in seinem Buth gegen den Protestantenverein sich sortreißen läßt, mögen hier statt all anderen nur noch die jabscheulichsten von dem Pastor Friden zu Linis a. d. Linde solgen, die derselbe in seiner zu Quedlindung erschienen Schrift "der deutsche Protestantenverein, der Berliner Rirchenstreit" wöffentlicht hat. Da steht zu lesen: "Der leider geduldete, gottlose deutsche Protestantenverein antenverein will eine prostantische Freiheit, wie jene französische von 1792, welche Gott von seine Throne abgesett, die Bibel verworsen, die Kirche geschändet, das Könthum ausgehoben, die Republit eingesührt, den edlen Ludwig XVI. w

ine Gemahlin guillotinirt hat. — Frankreichs trauriges Geschic, Schmach id Unglück auch über uns zu bringen, das ist das hohe edle Ziel, zu elchem der deutsche Brotestantenverein so gern das arme bethörte Breußen id Deutschland hinführen will. — Es wäre fürwahr wunderbar, wie die 30 vor 30 Millionen Breußen mit solcher Dreistigkeit auftreten könnten, enn sie nicht wüßten, daß der Gott dieser Welt, Materialismus genannt, von längst den Gott himmels und der Erden abgeseth hat. Sie sind slisverführer, die nicht blos dem Staate das religiöse Bekenntniß hmen, sondern auch die unschuldigen Kinder ohne Christum und stt erziehen wollen. Ihre Staat und Kirche stürzenden Grundsähe sind: Eksasten sind reif für den Strick; Atheismus ist Freiheit; Eigenthum ist diehstahl; haß allen bestehenden Zuständen."

"Schleiermacher gilt dem Protestantenverein mehrals Christus. im seines Gogendienstes willen, den er mit dem Menschen Schleiermacher widt, gehört er nicht in die Rirche. Der Protestantenverein ist jesuitister Richtung; der Zwed heiligt ihm die Mittel. Wahnsinnige Menschen ind, die Christum einen Menschen nennen und sagen doch: er sei unsere klösung. Wir haben mit einem solchen unvernünstigen Protestantenverein ichts mehr zu verhandeln, weil er an Wahnsinn leidet."

"herr Listo entehrt die Bibel und Christum selbst. Er thort nicht zu den erleuchteten und gewissenhaften Bredigern, sondern zu en blinden und gewissenlosen. Er verleugnet den Eid seiner Conzmation, Ordination und Introduction. Das Evangelium verdammt seine dente und handlungsweise. Sprechen die Berliner Stadtverordneten da sn Frommigkeit, so gehören sie nicht zum evangelischen Bolte und durfen affelbe nicht bevormunden. Sie nennen Eidbrüchige "würdige" Geistsche. Unsere heidnischen Borfahren haben den Meineid mit dem Tode thraft."

Das ift die Blumenlese, die uns Werner (in Rr. 5 des Nordbeutschen koteftantenblattes 1869) aus Fribens Pasquill auftischt. Wer schreckt icht jurud vor bem mephitischen Geruch biefer assa fotida! Ber mochte 🏚 besubeln durch eine Widerlegung dieses schmuzigen Pasquills! Aber ielleicht ärgern wir uns darüber? Wir nicht; wohl aber werden sich die arteigenoffen bes Pasquillanten ärgern, daß er burch feinen plumpen asfall, durch feine robe Gemeinheit und durch feine auch bem blobeften age offenbare Uebertreibung ihrer Bartei einen empfindlichen Schlag verbt bat. Rein, jum Aerger ift uns folches Unftreten ber Gegner nicht; ber jur großen Freube. Daburch und burch alles Borausberichtete wirb e gute Sache bes Protestantenvereins weit traftiger geforbert, als burch re Anpreisung. Denn daß sich in dem Anat-Listo'schen Streit ungesucht Bartei ber Finsterlinge so naiv und unverhohlen in ihrer gangen Blobe weigt bat, - baß fie in ber Bannbulle ber Berliner Baftoren fo unbeunen ihren ganglichen Mangel an driftlicher Liebe ber Welt tunbgesen, — daß fie in ben Erlaffen ihrer Beborben (bes Confiftoriums und s hofpr. hoffmann) die Zerfallenheit ihrer Spigen mit sich felbst nicht ebr perbergen konnte, — daß in so manchen groben sittlichen Bergeben wer Barteigenoffen ber Mudergeift bes bie Gewissen fo leicht einschläfern= ben Orthoborismus zu Tage tam, — und baß durch bies Alles die Gemet ausmertsam gemacht, und ihr Interesse für die bestere religiose I tung unserer Beit gewonnen wurde: bas ist unvertennbar eine Fügung Oben, die der guten Sache des Protestantenvereins überaus forderlich muß.

So mußte gerabe bie Schroffbeit, bie Beftigfeit, ber unbesonnene Lotismus ber Begner bagu bienen, die gute Sache bes Protestantenven in allen Schichten ber protestantischen Bevolterung ju forbern. Das ga bie Berhandlungen ber Berliner Stadtverordnetenversammln zu ertennen, die barauf hinzielten, die Gemeinden und namentlich die anwachsende Jugend vor folden Gubrern zu bewahren. Das gab fich ertennen in ber December = Debatte bes preußischen Abgeordnetent fes, bei ber bie Opposition bem stabilen Cultusminifter gegenüber eine gle Richtung nahm. Das gab fich ju ertennen in fo vielen Gemeind die fich ftandhaft weigerten, unter bas Joch ber hierardie fich ju beug zelotisch-orthodoxe Geiftliche beizubehalten, obsolete Gesangbucher sich i nothigen zu laffen. Dan fühlte bas ichreienbe Unrecht, bas bie Berli Brotestanten begingen, als sie nach Urt ber romischen Curie eine Ba bulle erließen. Man wendete sich achtungsvoll ben Berleumdeten und A tekerten zu, die ja nur barum als Ungläubige aus der firchlichen meinschaft ausgewiesen werben follten, weil fie getreu bem Geifte bes \$ teftantismus bem Geifte bes Fortidritts in religiofer Ertenntniß bulbigi weil sie durch eifriges und gewissenhaftes Forschen in der heil. Schrift e reinere Unficht von ber evangelischen Babrheit gewonnen haben, weil einem Berein angeboren, ber es fich jum Biel gefest bat, auf Grund Coangeliums die Lehre und Verfaffung ber Rirche mit ber Zeitbilbung Einklang zu bringen, einem Bereine, ber ben Glauben zu einem lebendig in Liebe thatigen ju machen bemubt ift, und bem die ehrenwertheften 1 gebildetsten Glieder ber Gemeinde angehören. Es war gang natürlich, der ichroffe Gegensat jum Rachdenten, jur Brufung, ju Bergleichungen regte, und daß auch die Gleichgiltigften in's Intereffe gezogen und ber R tung jugewendet murben, die bem unbefangenen Gemuth die meifte Bef digung verheißt. Darum ist auch die erfreuliche Frucht jener gehässt Angriffe eine neue Rraftigung bes religiofen und protesta tifchen Bewußtfeins.

#### 3. Die Rennzeichen der Rechtgläubigfeit.

Belch harte Borwurfe und Antlagen sind nach dem hier Mitgetheil auch im vergangnen Jahre wieder auf alle die gehäuft worden, we der freieren Richtung des Brotestantenvereins solgen! Und das gesch nicht bloß in einzelnen Kreisen und durch einzelne Schristen. In der r jährigen December debatte des Abgeordneten hauses se wurde öffentlich vor allem Bolt der Stad gebrochen über die Freunde i Förderer zeitgemäßer Entwickelung des Brotestantismus. Dort hat Schulrath Bied von Ersurt Jeden, der nicht in den consessionellen D men besangen ist, als religionslos dargestellt, wenn nicht als Beräd

r Religion. Ein anderer Schulrath — Bantrup — stimmte ihm bei, id selbst vom Minister des Cultus und öffentlichen Unterrichts — Herrn on Rühler — wurde die consessionell conservative 3dee dieser Schulte in Schutz genommen.

Wer follte nicht solche Berblendung beklagen? Und welcher Religionster könnte bei diesen Borwürfen und Anklagen gleichgültig bleiben?
irwahr sie sind ernst genug! Sie concentriren sich ja alle in der Beschuljung der Ungläubigkeit. Sin Lehrer aber, der sich vor Gott und
wen Gewissen gegen diesen schweren Borwurf nicht rechtsertigen kann, der
un auch nicht Religionslehrer sein. Er soll ja seine Schüler zum rechten
kunden und einem auf diesen Glauben gegründeten frommen Leben erzieu. Wie kann er sie aber gläubig machen, wenn er selbst ein Ungläubir ist? Darum ist es seine beilige Psiicht, mit allem Ernste sich zu prüsen,
jemer Borwurf ihn wirklich tresse oder nicht? Bon der aufrichtigen Betwortung dieser Frage hängt seine Chre, seine Freudigkeit und seine
irtsamkeit im heiligen Beruse ab. Und so treiben ihn die Zeitumstände
abweisbar zu der Frage hin: Welches sind die Kennzeichen der
echtgläubigkeit?

a. Bor Allem ift festguftellen, daß nach dem oberften Grundfat ber westantifden Rirde für epangelisch edriftliche Rechtglaubigteit r die gelten tann, die auf der heiligen Schrift rubt. Bir haben mach bie biblische Rechtglaubigfeit wohl ju unterscheiben von ber rchlichen ober ber consessionellen Buchstabenglaubigfeit. Rur Jene, Die an die flaren Ausspruche Jefu selbst balt, die ein "Christenthum Christi" krebt, tann als driftliche Rechtglaubigfeit gelten; benn "einen anbern mund tann niemand legen außer bem, ber gelegt ift, welcher ift Jefus riftus." Benn aber gleichwohl von ben Orthodogen ein starres Festleen an bem Buchftaben ber tirchlichen Betenntniffe als ichen ber Rechtgläubigkeit geforbert und sogar eine Bereidigung der Lehrer f biefen Buchstabenglauben an vielen Orten noch gefetlich vorgeschrieben , fo widerfpricht dies gan; und gar bem Geifte bes Protestantismus, igt doch Luther felbst: "Bu dem Glauben tann und soll man niemand ingen. Es ist unmöglich ober umsonst, Jemandem zu gebieten, so ober gu glauben. Co wenig ein Unberer fur mich in die bolle ober in ben mmel fahren tann, so wenig tann er auch für mich glauben oder nicht mben, und so wenig er mir tann himmel oder bolle auf. oder guschlies, fo wenig fann er mich jum Glauben ober Unglauben treiben. Gefest b, die Leute irren wirklich, so soll man sie irren lassen; es ist größere inde, fie burch Gewalt gur Seuchelei ju gwingen." Es mare alfo auch gen Luthers Geift, Die buchstabliche Befolgung eines Glaubensbeminifes Jemand aufnothigen ju wollen; - es ware gang bas tatho. ide Brincip von ber unbedingten Berricaft bes confessionellen Auto. itsglaubens. In ber That aber gelten auch unfre symbolischen Bucher kt mehr gang und vollständig als bindende Lehrnormen, selbst nicht bei 1 Conservativsten (wie sich in ben vorjährigen Streitigkeiten wieder recht tha gezeigt hat), am allerwenigsten bei dem redlichen Schriftforscher.

Roch mehr! Die confessionelle Rechtglaubigteit, welche unfre Gegner

von uns fordern, ist nicht einmal eine echt confessionelle. Sie geben ibren Forberungen noch über bie Symbole binaus, indem fi Sauptnachbrud auf Dogmen legen, die gar nicht zu ben Grundlehrer Chriftenthums gehören und auch in unfern Betenntnisschriften felbft als folde hingestellt werben. Das ift in vortrefflicher und febr grunt Weise bargethan in der Schrift des Predigers F. Richter "Das liche Glaubensbekenntniß. Protestantismus gegen Orthodogismus" (f Rr. 1). Diese Schrift ift eine ber wichtigsten Zeiterscheinungen bes ve Jahres. Rein Lehrer, ber fie mit Ernft und Sorgfalt ftubirt, wirb reichen Gewinn von ihr icheiben, und wir empfehlen fie jedem, name um ein fichres Urtheil über bie Forberungen ber ftreng Confessionelle gewinnen. Mit der größten Gründlichkeit und Umsicht würdigt ber faffer dieselben von ihrem eignen confessionellen Standpuncte aus und mit ben gewonnenen Resultaten ihre bem Protestantenverein gemachten wurfe gurud. Um ben Geift bes Buches etwas ertennen gu laffen, ti wir aus bemfelben hier folgende Stelle mit, die in Busammenbang mit bem erften bier besprochenen Rennzeichen ber Rechtglaubigfeit. G. 1 fagt ber Berfaffer :

Borin besteht die Treue des Betenntnisses? Unsere G geben uns ein Beispiel davon, wie blinde Leidenschaft die edelsten Pfli vertehrt, indem sie dem apostolischen Bekenntnisse ein anderes untersch und von diesem untergeschobenen einen unapostolischen Gebrauch machen.

Als Betrus in Jerusalem balb nach Grundung ber Semeinde bem Beile in Chrifto zeugete, befannte er etwa bas Bekenntnig unfrer tigen Gegner? Sprach er, wie diefe: Die beilige Schrift alten neuen Teftamentes ift Gottes Bort; in feinem anderen Bet niffe ift bas Beil gegeben, barinnen wir sollen selig werben? Aber gab es feine einzige Schrift neuen Testamentes, von teiner tonnte B ein Beugniß ablegen: als munbliche Botschaft bat er bas Evangelium fundigt. — Oder sprach Petrus: Gott, der Bunder thut, laute Bekenntniß zu dem perfonlichen Gott, barinnen wir follen felig wer Aber er verfündigte Jefus, "welchen ihr gefreuzigt habt, ben Gott vor Tobten auferwedet bat." Will man biefes als bas Bunder Gottes ! nen, so haben wir nichts bagegen, aber man verschone uns mit scholaft Reflexionen über das Munder. — Ober fprach Betrus — und damit men wir erft an die hauptstelle - tein anderer Name ift ben Men gegeben, barinnen wir follen felig werben als ber Rame: Jefus C ftus, mahrhaftiger Gott, vom Bater in Ewigleit gebo in teinem anderen ift bas Beil? Aber Betrus hat Diefe Borftellunger nicht gekannt, er hat auch nichts bavon bekannt, fonbern allein "ben men Jefus Chriftus von Ragareth." Wie tommen unfre G dazu, ihr Betenntniß, ihren Namen bem Betenntniß und bem Namen Apostels unterzuschieben? Ift das Treue gegen das Betenntniß? In burgerlichen Leben nimmt man es mit ber Treue gegen Urtunden gew bafter. Bollte jemand bas jerusalemische Bekenntnig Betrus fo bei fcieben, wie unfre Gegner gethan haben, und bafür ein anderes unter ben, wovon der Betenner feine Renninis gehabt hat, und baraus boch

bewinn für sich beanspruchen und allen Schaben seinem Gegner aufburden: in burgerlicher Richter wurde Derartiges nicht ratissiciren, sondern die Pavarabben des Strasgesehbuches zur Sand nehmen.

Ein frembes Betenntnis haben unfre Gegner ben Borten bes Inoftels untergelegt, und bamit melden Gebrauch gemacht? Gine große kmabl von Chriften haben fie verdammt, als "baben fie ben Glauben veraffen, auf ben fie getauft find", als "feien fie gegen ben Fels bes Beils mgelaufen." Betrus hat Letteres allerdings im Ginne, aber wen meint 2? Diejenigen, welche Jesus getreugigt haben - aus Unwissenheit, wie n milbernd bingujugt, eingebent ber Worte bes herrn, welcher nicht fein panges Bolt, fondern nur beffen "Beingartner" (bas aber find die Brieder) verantwortlich gemacht hatte. Also mit Jeraels Brieftern und hobem Rathe wird der Protestanten-Berein in gleiche Berdammniß gestellt, als fei z Sould an Jesu Kreuzigung! Warum nicht auch mit Judas? Der Achterne Sinn unfrer Gemeinden wird miffen, mas er von folden Ausgeburten des Parteihaffes zu halten habe, wir unfrerfeits haben bas apo : tolifde Glaubensbetenntniß bargelegt; es ift bas Betenntniß zu Befus bem Chrift, berfelbe Rame, in welchem Betrus in Berufalem bas Seil verkundigt bat. Gin reicher Lebensstrom ift von diefem Namen mes in die herzen und bas Leben ber driftlichen Boller ausgeströmt, befin auch wir mit Dantbarteit uns erfreuen. Wir unterscheiben Quelle und Strom, ohne zu vergeffen, bag aus ber Quelle ber Strom entspringt, wenn Rebenfluffe auf beiben Seiten bas Baffer mehren - nicht felten auch traben. Wir betennen uns ju Jesus von Nagareth, wie ihn Gott aus feis nem Bolle bereitet hat zum heile für alle Boller — nicht zu den dogma-Miden Bilbern und Conftructionen, welche Scharffinn und Phantafie erthaffen baben. In allem Befennen aber find wir uns bewußt, bag unfer Belenntnif nicht der herr selbst ift, und daß nicht von unserm Belennen, bubern von seiner Gnade heil und Seligkeit und tommt. Unser Reugniß Bekenner besteht in ber Bitte, Die wir mit Rovalis fprechen:

> "Benn alle untreu werben, Erhalte mich bir treu, Daß Duntbarkeit auf Erben Richt ausgestorben sei!"

Und gewiß, wer so ben herrn bekennt, wie ihn die heilige Schrift ensern Herzen nahe bringt, wer seinen Glauben nur auf die klaren und enpoeibeutigen Lehren Jesu und seiner Apostel gegründet, der ist ein Rechtschubiger, und wenn er auch so manche Dogmen unsrer Symbole verwirft, weil er sie als unbiblisch erkannt hat.

b. Das führt uns auf ein anderes Mertmal der Rechtgläubigkeit. 
hicht wer auf die unbegreistichsten und am meisten bestrittenen Lehren den 
benetnachdrud legt, sondern wer die ein sach sten, klarsten und all=
genein anerkannten Lehren des Christenthums als die wichtigsten bemittet und sie zur Grundlage wahren Christensinnes macht, ist ein Gläusder des herrn. Jesus wollte gewiß mit seinen himmlischen Lehren Allen
berkandlich sein und war es auch durch die Einsachheit seiner
Smotlehrsätze: er predigte den Armen das Evangelium. Er wollte ja,

daß Alle gur Erfenntniß ber Bahrheit tommen follten, feine Lebre fo Gemeinaut Aller, eine Bollelebre, eine Beltreligion fein. aber auch tlar und faglich fein für Alle. - Fragen wir welches find benn bie Lebren, auf welche unfre Gegner ben Nachbru und um beren Bestreitung willen sie uns vertegern? Es sind gera unfahlichften und bestrittensten. Und boch ift bas gewiß: Richt Die find die wichtigsten und heilfamften, die am unbegreiflichften, fonbei welche am verstandlichften find; - nicht bie, über welche vor am meiften geftritten worben ift, fonbern bie, uber welche man vor am einigften mar und bie baber in ber driftlichen Rirche allgen Anertennung gefunden haben. Es find die Lehren von Gott bem vollen Bater aller Menschen, und von seiner allwaltenben vaterlicher febung, - von Chriftus, bem Gefandten Gottes, ber uns ben M Erlösung und emigen Geligfeit zeigte, - von ber Beiligung bes & und Lebens, zu welcher ber Chrift berufen ift, und zu ber er von Go baju nothigen Mittel erhalt, - von ber Bergebung ber Gunben, b ohne aufrichtige Sinnesanderung nicht erlangen tonnen, - und vi gerechten Bergeltung nach bem Tobe. Wer aber könnte leugnen, be Chrift, ber biefe Lehren ju Bergen nimmt und treu befolgt, volltomm nug bat, um als ein Glaubiger ju leben und ju fterben?

c. Bur Rechtglaubigfeit gebort ferner, daß nur folche Lebren b werben, die nicht wiber die Bernunft find. Denn nur ber au nunftigen Grunden rubende Glaube ift ein überzeugungevoller, ni überzeugungsvolle ein fester, nur ber feste ein freudiger und wirt Bas wiber die Bernunft ift, muß bezweifelt und tann barum nic glaubt werden. Mit blindem Autoritätsglauben auch das Widersir glanbig binnehmen, ift eine Schmach fur ben Menschen. Jefus ur Apostel forbern ben Gebrauch ber Bernunft, tabeln bie, welche Auge ben und boch nicht feben, mahnen gum Brufen und Foriden. Lutber fagt febr mabr: "Bas nun ber Vernunft entgegen ift, ift's gewiß, t Gott viel mehr entgegen ift. Denn wie follte es nicht gegen bie liche Bahrheit sein, mas wider die Bernunft und mensch Babrheit ist?" Freilich machte ihn sein Inspirationsglaube zuwei biefem richtigen Grundfat irre, und wenn ihn bann fcwere 3mei griffen (bie er fur Berfuchungen bes Teufels hielt), wußte er fich nich bers zu belfen, als daß er mit Gewalt die Stimme der Bernunft zu bruden fuchte und fich unbedingt ben Worten ber Bibel anschloß, ber als einer unmittelbaren Stimme Gottes schlechthin glauben und zu Ehre man die "Bernunft erwürgen" muffe. So fagte er auch unter Ar von ber Menschwerdung Gottes: biefer Artitel fei "nicht allein wibe Bernunft, sondern auch wider Gottes Schöpfung, man muffe aber bi Bernunft unter bie Bant steden und fich unter bas gottliche Wort gef geben." Dagegen macht er im entscheidenden Augenblide, als er ju B feine Rechtglaubigkeit vor Raifer und Reich zu vertheidigen hatte, jenen Grundfat recht geltend, indem er freimuthig erflarte: "Ce fei baß ich burch Beugniß ber Schrift ober mit offentlichen, tlaren bellen Grunben und Urfachen überwunden und überweifet werb

tann und will ich nichts widerrufen, weil weber sicher, noch gerathen, etwas wider das Gewissen zu thun." — Sollten wir nicht auch m solchem Grundsahe Gebrauch machen, wo wir um unsers Glaubens illen angesochten werden? sollte es nicht wesentlich zum echt evangelischen tauben gehören, daß er auf hellen, triftigen Gründen der Vernunft ruhe nd nicht wider das Gewissen sei? und würde nicht eine auf die eigne ermunftthätigteit verzichtende Unterwerfung unter die übernatürliche Autostät des Dogmas, wie sie die streng consessionellen Lutheraner fordern, wer Rücklehr zu dem alttatholischen Lehrbegriff gleich sein?

- d. Eines rechten Glaubens find wir gang besonders bann gewiß, enn er ein lebendiger ift, wenn feine Rraft Gutes in uns wirtt. berum tonnen auch nur bie Lebren als rechtglaubige gelten, von benen d ein wirtsamer Ginfluß auf Berg und Billenstraft, eine fruchtbare Inwendung mit Entichiedenheit nachweisen lagt. Die b. Schrift fagt Abst: "Der Glaube ohne Werte ist todt" und: "In Christo gilt nur der Maube, der durch die Liebe thatig ift." Das fagt ber Apostel gang im Sinne Jefu, ber fo nachbrudlich uns guruft: "Mahrlich, mahrlich, ich fage it: es werden nicht Alle, die ju mir fagen herr herr, in bas himmelrich tommen, sondern die den Willen thun meines Baters im himmel. Darum an ihren Fruchten follt ibr fie ertennen." Ja, für ben großen lag ber Rechenschaft forbert er nicht einen Nachweis bes Glaubens be: enntniffes, sondern der Glaubensthat; denn nur die sollen eingehen sibres herrn Freuden, Die in driftlicher Liebe Gutes gethan haben an en geringsten ihrer Bruber. - Mit vollem Rechte weisen wir baber auch ie, wenn auch von den Orthodogen angepriesenen Lehren zurud, welche blechtervings teine fruchtbare Unwendung aufs Leben zulaffen (wie bie ang fterile und unbiblifche Lebre von ber Dreieinigfeit), ober bie mobl ar fittengefahrlich find (wie bie Lebren von ber Erbfunde, von ber gange ichen Unfabigfeit jum Guten, von ber Gewalt bes perfonlichen Teufels zc.).
- e. Benn wir endlich ben Grundfat aufftellen: ber Glaube, ben wir eim Religioneunterrichte verfundigen, muß ber fortgeschrittenen Beitbil= ung entsprechen, so tonnen wir auch bei ihm und volltommen bewigen, wenngleich uns beshalb ber Borwurf ber Unglaubigfeit gemacht iet. Allerdings scheint es für den ersten Augenblid wohl, als ob unfre legner recht hatten, wenn fie behaupten, daß durch diefen Grundsat alle undamente bes Glaubens ericuttert und ber Willtur preisgegeben murben, is dann der Glaube nach der jedesmaligen Zeitrichtung und Mode seine ieftaltung andern muffe, und baß somit von einem ewig feststebenben, teis em Bechsel unterworfenen positiven Christenthume gar nicht mehr bie Rebe ån könne. Aber es ist ein großes Mißverständniß, wenn man meint, es verbe bier jene fcwache Rachgiebigfeit geforbert, welche bem Weltfinne wirer Zeit bulbigt, nach demselben ben Glauben modelt und mit dem Seis inden ein unbeiliges Spiel treibt. Bielmehr grundet sich jene Forderung mf bas ernfte Streben, ben alten Grund bes Glaubens baburch festzustellen, Fichern und recht wirtsam zu machen, daß man ihn mit der Zeitbildung Bebereinstimmung bringt. Unter ber Beitbildung aber ift nicht eine ie bie Mobe wechselnde Beitrichtung zu verfteben, sondern der Bilbungs-

. .

ftand, auf welchen unfre Beit burch jahrhundertelanges Forfchen und die unumftößlichen und allgemein anerkannten Resultate beffelben worben ift. Es handelt sich babei aber nicht allein um die Refulte theologischen Biffenschaften, sondern ber Wiffenschaft überhaupt; es ! fich nicht um Resultate ber Diffenschaft, Die nur Eigenthum ber Gel sondern die bereits feit langen Jahren in bas Beitbewußtsein bes eingebrungen find. Ber fie misachtet, wer ihnen Sohn fpricht, int Religionslehren verfundigt, die gang veraltet find und in bem Leb Jestzeit teinen Untlang finden, wohl aber Unftog erregen, ber ichat Religion aufs empfindlichfte. Denn wird alle reinere Ertenntniß be geschrittenen Wiffenschaften bem blinden Autoritätsglauben völlig pre ben, fo entsteht Laubeit, Ralte, Widerwille nicht bloß gegen den aufg genen Glauben, sondern auch gegen die Religion. Daber die ligiositat und Untirchlichteit, Die unter ben Gebildeten unfrer Beit fc schend geworben ift; die aller Beitbildung widersprechende Lehrweise hat Rirche entfrembet. Daber, um nur an ein Beispiel aus bem porigen ju erinnern, bas Auffeben, ber Spott, ber allgemeine Unwille, ben Ri Meußerung hervorgerufen bat; benn ist boch die copernitanische M schauung feit Jahrhunderten fo tief und festgewurzelt im Boltsbewu bag auch jeder noch fo gering Gebildete einsehen mußte, von einem ftande ber Sonne zu reben, die fich boch gar nicht um die Erbe bewegt, bas spreche aller Beitbildung. — Uebrigens meinen wir auch unter ben alteten Religionslehren, gegen welche bie Beitbildung antampft, nie auf flare Ausspruche Jeju und seiner Apostel fich grunbenben Lehren nicht die im apostolischen Reitalter geltenden Glaubensfäße, sonde Lehren ber feit bem 4. und 5. Jahrhundert entstandenen Orthodoxie. Grundwahrheiten bes Chriftenthums find nicht veraltet, haben fich überlebt und werben nie in ber Beiten Bechfel vergeben; aber bie faffungeweise bat gewechselt und menschliche Sapungen haben fie er Und wie die Orthodoxie namentlich gur Beit bes finftern Mittelalter fur berechtigt bielt, Die Lehren bes Chriftenthums in einer ber bam Beitbildung entsprechenden Weise barguftellen, so balt fich jest ber flarte Protestantismus fur berechtigt, fie ber gegenwartigen Beitbilbun sprechend von allen veralteten Menschensagungen zu reinigen und i mehr zu ihrer urfprunglichen Lauterteit und Ginfachbeit gurudzuführer

Gerade diese legtere Forderung an die Rechtgläubigkeit, daß sie it bild ung nicht widersprechen darf, hat der Religionslehre besonders zu beachten. Rur so bringt er den Religionsunterricht in klang mit dem übrigen Unterricht der Schule; nur so bewahrt er sich vor innerem Zwiespalt; nur so schule er seine Schuler vor beden Zweiseln; nur so macht er seinen Unterricht fruchtbar für das Leben.

Rur in turgen Zügen haben wir hier auf die Kennzeichen ber gläubigkeit aufmerksam gemacht. Aber wir hoffen, sie werden einen geben zu heilsamer Selbstprufung und einen Maßtab zur Beurth der gegnerischen Forderungen; besonders aber wunschen wir, daß sinoch Unentschiedenen für die hier charakterisite Rechtgläubigkeit gen mochten. Rur in ihr, das ift unfre seste Ueberzeugung, sindet der

eruhigung bes Gemissens bei bem Bormurf ber Ungläubigleit, nur in Sicherheit ber eigenen Ueberzeugung bei bem Wiberstreit ber Ansten, nur in ihr getroften Muth bei ber großen Berantwortlichteit seines rufe, nur in ihr Freudigleit por Gott bem herzenstundiger. —

## 4. Die Bibel im Auszuge.

Bir haben seit Jahren ber Einführung eines Bibelauszuges in die hulen das Bort geredet und namentlich im vorigen Jahresbericht über Nothwendigkeit und Einrichtung eines solchend eingehend uns ausgezochen, da der in Sachsen entstandene Stahlknecht-Schmeissersche Schulzelstreit eine besondere Beranlassung dazu gab. Dit Freuden begrüßen r daher diesmal das Erscheinen eines Wertes, das mit der Aussührung gulternehmens Ernst macht. Wir freuen uns dessen um so mehr, je ihr uns aus der Seele geschrieben ist, was der anonyme Versasser über webt uns aus der Geele geschrieben ist, was der anonyme Versasser, sich ihm diese Einführung einer Schulbibel und über die Grundsähe, elche bei der herstellung derselben zu besolgen sind, außert, je heiliger uh ihm diese Angelegenheit ist, und je sorgsältiger und zwedmäßiger er i der Realistrung derselben gearbeitet dat. Wir meinen das in der "Liematur" unter Nr. 9 angezeigte Buch: Die h. Schrift des Alten Tesamentes im Auszuge für den Schulgebrauch.

Als eine berechtigte Forderung erkennen wir, erkennen gewiß alle evanslischen Religionskehrer mit dem ungenannten Bersasser die an, das Kind die h. Schrift einzusühren und frühzeitig den selbständigen Gebrauch ders ben ihm möglich zu machen. Ist doch die Bibel als Grundlage des sammten Religionsunterrichts das vornehmste Schulduch geroden. Darum ists des Lehrers Pflicht, sie so zu benuzen, daß sie d wirklich das vorzüglichste Bildungs und Erziehungsmittel für seine hüler werde nicht nur sur die turze Zeit ihrer Schuljahre, sondern auch ihr ganzes Leben. Frühzeitig müssen die Kinder dies heilige Buch ehren b lieben lernen, soll es ein Semeingut des Boltes werden und auch den wachsenen lieb und werth bleiben.

Dazu ift aber ein Auszug aus dem Alten Testamente unumgängs nothig, da dasselbe nicht nur viel zu umfangreich ist, sondern auch viel zgeeignetes und Schäbliches enthält. Die große Menge des offes erdrückt und verwirrt die Kinder und ist einer ersolgreichen terrichtlichen Behandlung hinderlich.

Durch einen Auszug wird der biblische Geschichtsunterricht sentlich gesordert, mahrend die vollständige Bibel mit ihren Wiederhosigen, Geschlechtsregistern, unzähligen Namen und unbedeutenden Daten Kinder verwirrt, sie mit unnügen Dingen belastet und ihnen das Besten erschwert. Deshalb hat man ja auch schon von hübner's bibl. wrienduche an sich so vielfältig bemüht, den Kindern in "biblischen Gesichten" nur so viel von dem geschichtlichen Stosse du. T. zu geben, i sie bewältigen tonnen und ihnen zum Verständniß und Eigenthum gestatt werden kann.

Durch einen Auszug wird auch ber Zwed bes Bibellefens gefor:

317276

bert, ba ben Schülern mit weiser Auswahl nur bas gegeben wirb. ju ihrer religiofen Bilbung und Erziehung bient und bamit bas U Schlagen aller bebenklichen Stellen vermieben wirb. Gerabe bas Let mas beim Lefen ber vollständigen Bibel oft unumganglich notbig ift. ja jum Rachlefen des Ueberschlagenen, da die Rinder nichts lieber I als mas man ihnen forgfältig verbirgt. Bas foll auch bas Rind von ei Buche benten, in welchem fo obscone Dinge fteben, baf fie moglichftborgen gehalten werben muffen? Und wenn das Rind tropbem bas Ue idlagene begierig nachlieft, wird bann bie Bibel nicht aufs fomabli gemißbraucht? Denn bas ift boch nicht in Abrebe ju ftellen, baß bie & vieles enthalt, was fur Rinber ungeeignet ift und einen fo licen Ginfluß auf fie ausübt, wenn fie es lefen. Ja, et gewiß, wenn jest eine Schrift erschiene, in welcher nur die Obsconit bes A. I. in ihrer gangen Radtheit ju einer Geschichte verwebt maren, Sittenpolizei einschreiten und bas Buch confisciren wurde. Darum ift boch gewiß nothig, ben Kindern eine Bibel in die Bande gu geben, we Diejenigen Stellen nicht enthalt, aus benen fur Diefelben fittliche Gefal erwachsen tonnen. Gine folde Bibel tann man mit ihnen unbedentlich ohne widrige Storung in ber Schule lefen, - fie tann man ihnen troft furs Leben mitgeben, - fie allein bat Anfpruch barauf, als Sai und Boltsbibel zu gelten; benn fie gibt nicht nur eine vollständig nugende biblifche Geschichtstenntniß, sondern auch jederzeit eine fromme regung, ba fie nur Erbauliches enthält, man mag fie aufschlagen. man will.

Durch einen Auszug, wenn er — wie es ber Berfasser gethan ganz so wie die Bibel selbst eingerichtet und nach Capiteln und Bersen getheilt ist, wie diese, wird auch das Aufschlagen und Erlernen Bibelsprüche und das Bekanntwerden mit den Bibelbüchern und ihrer ! henfolge erleichtert.

Rurz, bei einem solchen Auszuge wird nicht nur gar nichts verm was mit der Bibel dem Kinde gegeben werden soll, sondern es wird de auch der Entheiligung und dem Misbrauche der Bibel vorgebeugt und Ansehen derselben und die Liebe zu ihr bei den Kindern und gewiß c bei den Erwachsenen erhöht. Der Religion wird damit nicht der gerin Eintrag gethan.

Ueber die Grundfage nun, die der Berfaffer bei Anfertigung Auszugs beachtet wissen will und selbst besolgt hat, spricht er fich ba aus:

1) Der Auszug aus dem A. T. soll seine von irgend ein bogmatischen Richtung vollständig freie, von der individue Ansicht des Bersassers ganz unabhängige, nach evangelischen Grundsähen unstaltete Sammlung aller für die Geschichte der Offenbarung und für gesammten Zweige des Religionsunterrichts wichtigen und nothwendigen St des A. T. — Alle Stellen, auf welche irgendwie im R. T. Bezug nommen ist, sind ausgenommen, desgleichen alle Stellen, welche als Spri oder als Beweisstüde im Religionsunterrichte gebraucht werden.

Ausgeschieden find alle Beschlechteregifter. Bir haben

...

- L. T. die beiden Geschlechtsregister im Matthaus und Lucas, und diese gerägen vollständig für die Schule. Ausgeschieden sind serner die aus führ ich en Erklärungen und Berordnungen über den judischen Opserdienst wird judischen bürgerlichen Gesehe. Beibehalten ist davon das für kinder und besonders für das Berständniß des R. T. zu wissen Rothwenzige. Ausgeschieden sind alle Wiederholungen und solche Geschichten, die für den Unterricht weniger frucht dar zu machen sind, oder wo die Belehrungen, die aus ihnen gezogen werden konnen, in anderen Geschichten karer und bestimmter hervortreten. Aus den Propheten sind ausgeschieden alle rein örtlichen und zeitlichen Beziehungen, die kaum für Schriftsorscher verständlich sind.
- 2) Alle anstößigen Stellen sind vermieden worden, ohne dabei in die Brüderie zu versallen, welche sich scheut, die Dinge beim rechten Ramen zu nennen. In diesem Falle ist maßgebend gewesen die Erwägung, alles das zu behalten, was ein verständiger, frommer Bater, eine gebildete verskändige Mutter ihren Kindern mittheilen können. Da, wo es auf den unwittelbaren Ausdruck nicht ankommt, ist statt des anstößigen ein unverskünglicher gesetzt worden.
- 3) und 4) beziehen sich auf Beibehaltung ber lutherischen Uebers setzung und der Capitels und Berseintheilung der Bibel; 5) auf die Brüfung des nur als Entwurf erschienenen Buchs durch Lehrer, Kirbens nnd Schulbehörden.

Bir stimmen diesen Grundsagen bei und wunschen nur, daß das Unternehmen auch die erwunschte Förderung sinde durch die Behörden, in deren Racht es steht, ihm Eingang und Verbreitung zu verschaffen, und ohne deren Unterstützung es auch bier wieder ersolglos bleiben wurde, wie es bei dem vor ca. 35 Jahren erschienenen Bibelauszug von Kritz (siehe den vor. Jahresber. S. 130) der Fall war, — Förderung aber auch durch Eitern und Lehrer, in deren hande es zunächst gegeben ist und bei denen noch so vielsältig das Borurtheil herrscht, als werde die Autorität der Biskel durch einen solchen Auszug verletzt, als werde durch Ausscheidung des Unnöthigen, Unerbaulichen und Anstößigen Gottes Wort weggeworsen. Rein, nicht schaben, sondern nüßen wird der Werthschätzung der Bibel ein put angesertigter und benutzter Auszug. "Die Liebe zur h. Schrift wurde anzehmen, sagt der Bersasser, die Ehrsurcht vor dem heiligen Buche aller Bücher wurde wachsen und seine Benutzung wurde eine allgemeinere werzen zum Segen des Volles und Landes."

Wir können nicht umbin, hier noch einmal auf die Engherzigkeit der ogenannten Rechtgläubigen hinzuweisen, die dem Fortschritt zum Besseren beinderlich ist. Denn gerade hier, wo es sich um Herstellung einer Schuls, haus und Bolksbibel handelt, um eine Einrichtung, die doch ganz entschiesen nur auf Förderung der Religiosität hinzielt, — gerade hier zeigt sich bre ängstliche Besangenheit recht deutlich. Sie sind einer solchen Einrichzung seind, weil sie streng am Buchstadenglauben sesthalten. Boll des Bahnes, als ob Gottes Wort verto en ginge, wenn auch nur ein Buch labe an demselben gestrichen wurde, bedenken sie gar nicht, daß ja bei inem Bibelauszuge der Kern der h. Schrift nicht nur unberührt bleibt,

sondern auch nugbarer gemacht wirb. Lieber wollen sie jeden Buchftaben, auch die unerbaulichsten und sittengefährlichsten Stellen der Bibel beibehalten, um nur das Bort Gottes nicht anzutasten. Und boch, wie sehr wird durch solche Starrheit der Segen beeinträchtigt, den die Bibel bringen soll!

### 5. Rirchenlieber.

Belche Streitigkeiten in dem verstossenen Jahr über die Einsubrung von veralteten, nach Sprache und Inhalt dem jezigen Stande der Bildung widersprechenden, geschmackosen, oft auch anstößigen Gesangbüchern gesührt worden sind, ist aus den Zeitungen hinlänglich bekannt. Mit Recht haben sich viele Gemeinden gegen die hierarchische Despotie gestraubt, welche ihnen solche Bücher ausdringen wollte. Döchte es nur auch den Lehrern gesisgen, ihre Schulen vor einer Kirchenpoesse zu bewahren, die alles Schicksteits: und Sittlichkeitsgesühl untergrädt, ja die das Heiligste dem Spotte und der Berachtung preis gibt! Daß wir damit nicht zu viel sagen, mögen hier nur einige wenige Proben beweisen. Das alte Parst's che Gesangbuch (1858 amtlich verbessert und ein Liebling des Consistoriums zu Brandendurg, sowie des Obertirchenrathes in Berlin), welches der Gemeinde Blumberg in der Mark ausgedrungen werden sollte, enthält unter vielen anderen gleichartigen Dingen solgende an's Unglaubliche grenzende Sachen:

Lieb 681 (Bom Lobe Gottes nach Tisch) B. 3: Alsbald ber Mensch seine Leben hat, Seine Ruche vor ihm steht; In dem Leib der Mutter sein Ist sie ihm zug'richtet sein; Ob es ist ein kleines Kind, Mangel boch an nirgends sindt, Bis es an die Welte kömmt.

Lied 935: O Bunder, das kein Mensch versteht, Daß eine Jungfran schwanger geht; Der Leib wird schwer durch Gottes Kraft, Doch unverlett die Jungfrauschaft.

Bfingstlieb: Du bist heilig, last bich finden, Wo man rein und fauber ist, Fleuchst hingegen Schand und Sunden, Wie die Tauben Stant und Mist.

Lied 918: Es ist doch eitel Büberei; Die Welt treibt große Schinderei, Als ob tein Gott im himmel war'. — Sie haben nichts gelernet mehr, Denn immer fressen, saufen sehr; Ihr' größte Kunst ist banketir'n und in der Büberei studir'n; Das tann sie aus der Maßen wohl, Die Welt ist aller Schaltheit voll.

Ja, in Rr. 178, B. 7 wird mit ber schamlosesten Gemeinheit gefagt, "bag ber Satan auf uns scheußt."

Sewiß, das sind Broben reactionarer Orthodoxie, die selbstredend jedem Feinfühlenden und Religiosgesinnten genugsam zeigen, auf welche Abwege diese theologische Richtung führt, in welch schroffen Gegensat zur Culturzentwicklung unfrer Zeit dieselbe sieht und wie nachtheilig sie auf die religiese Bildung und Erziehung einwirkt.

#### 6. Regulative.

Die Methodit des Religionsunterrichts tann fich nimmer in erfreulicher und zwedentsprechender Beise entwideln, so lange fie noch von bem egulativgeifte beberricht wirb. Denn wo biefer Geift waltet, ba altet ber Dechanismus, ber alle geistwedenbe Methobe unterbrudt, i werben die Rinder jur Buchftabenglaubigfeit erzogen, die ber Tob let felbständigen Entwidelung eines mabrhaft frommen, freien und freudim Glaubenslebens ift, - ba ift ein Uebermaß von Religions. unden und eine Ueberburbung mit Lernstoff, bag ber Relis onsunterricht ben Rindern gur Qual und ihr Berg, anstatt mit Liebe, viels ehr mit Biberwillen gegen die Religion erfüllt werden muß. Leider aber ird biefer Regulativgeist von Oben ber noch ju febr begunstigt und ein mfelben entsprechender Religionsunterricht geforbert. Daber find auch och immer die meisten in der "Literatur" angezeigten Schriften in diesem beifte geschrieben und haben jum Theil schon viele Auflagen erlebt, mas boch nicht ber Fall mare, wenn nicht nach ben regulativischen Bestimmunen in fo gablreichen Schulen gelehrt werben mußte. Rur Ginige binden d nicht ftlavifc an ben Ratechismus, wie Eltefter in bogmatischer Beiebung (Rr. 16), Braune in der Behandlung ber einzelnen Ratechismusbeile (Rr. 20), Soumacher in jeiner Concentration feines Regulativun: errichts auf die biblische Geschichte (Rr. 41). Bang frei und felbständig eftaltet fich ber Lebrgang in ber "Lehre vom Reiche Gottes" von Bagge Indeffen behalt boch immer noch die Bahl ber Lehrbucher, Mr. 22). selde nicht "driftliche Lehre", sondern Ratedismusunterricht eben, und die mehr der scholastischen Dogmatit, als der biblischen Theosgie dienen, entschieden und übermiegend die Oberhand. Es mare aber nun obe Zeit, daß hierin endlich eine Aenderung eintrate, - daß namentlich n Breußen, bem größten protestantischen Staate, Die Regulative beseitigt surben und an ihrer Stelle ein Unterrichtsgeset trate, welches auch ben eligionsunterricht zu einer zeitgemaßen Fortbildung führte. Die bringend othig eine folde Menderung ift, bavon zeugt ber nachfolgende Artitel, ben ir ber Brotestantischen Rirchenzeitung (1868, Rr. 31) entnehmen.

Insterburg, 22. Juli. 216 ein Brobchen, in welcher Beise Die tuderclique in unfrer Broving bestrebt ift, bem Geiste ber Stiebl's ben Regulative die Bahn qu ebenen, moge bier nachstebenbe Mits

eilung aus ber "Infterb. 3tg." eine Stelle finben.

"Bekanntlich eriftiren jest in unserer Provinz zwei Bestalozziverine zur Unterstüßung hilfsbedürstiger Lehrer-Wittwen und Waisen. Der
tere, liberale Berein, welcher von Lehrern gegründet war, verlor in Folge
nserer Presverhältnisse vor einigen Jahren sein Organ, das freisinnig regirte "Schulblatt". Rurz vorher wurde durch Seminardirector Dom=
rovsty und Schulrath Bod der neue Pestalozziverein gegründet, um
m liberalen Bereine durch einen neuen, dessen Tendenz die reactioärsten Grundsäße sind, entgegenzutreten. Als Organ desselben wurde
r "Boltsschulssenmitteln von gesinnungstüchtigen Geistlichen gehalten
ib gratis an die unter ihrer Aussicht stehenden Lehrer vertheilt. Außerm halten es einzelne Lehrer und namentlich die jungen Leute, die in Kögeberg die Wiederholungsprüsung zu machen beabsichtigen. Um die Lehr heranzuziehen, stellt das Blatt jährlich Preisausgaben, die im

Sinne und Geiste ber Regulative zu losen find, und nimmt Auffahe von Lehrern an, die in benselben eine hervorragende tirchliche Gesinnung und Gingeben auf ben Ginn und Geift ber Regulative tund geben. Wie man ju Berte geht, um jeden Sat der letteren, felbft wenn er ber Badagogit ins Geficht schlägt, haltbar zu machen, moge z. B. ein hinweis auf ben in Rr. 14 b. 3. enthaltenen Auffag: "Die Grundregeln ber gott. lichen Babagogit" lehren. Die Regulative beschranten befanntlich ben Unterricht in Babagogit und Pfpchologie und meinen, "baß die Lehre von ber Gunbe, von bem Gefeß, ber gottlichen Erlofung und Beiligung eine Babagogit fei, die zu ihrer Anwendung nur weniger hilfsfage aus ber Anthropologie und Bipchologie bedarf", und fie verbammen bas fogen. Sotratifiren b. i. die Runft, bem Schüler einen untlaren Aussprud . burch zwedmaßig gestellte und geordnete Fragen flar zu machen. Gie wob len bies Sotratisiren namentlich aus ber Religionsstunde wegschaffen und meinen, daß ein andachtsvolles halten ber Stunde, verbunden mit tiefe Glaubigfeit bes Lebrers mehr mirten werde. Die beiben Ausspruche will ber Auffag rechtfertigen. Er ftugt fich ftreng in ber Beife bes bern Anat auf die Offenbarungen der Bibel und auf den perfonlichen Bertete Gottes mit ben Menschen ber alten Beit. "Gott, heißt es in bem Auf fate, hat Abraham und feine Familie und vorher ichon Abam und Gea ernährt und erzogen. Er wandte die tatechetische Methode de bei an, daber (!) follen wir die fotratische verwerfen, benn (!) sie stammt : von einem Beiben ber und ist nicht im Ginne und Geift ber gottlichen ; Pabagogit. Gott hat ferner bei Abam und Eva ben "Unichau. ungsunterricht" gebraucht, benn er führte ihm alle Thiere por, baß er fie benenne. Ferner vermeibet Gott in feinem Unterrichte alle Definitionen, baber follen die Lehrer bas auch thun. Bei feiner Erziebung wendet er porzugeweise leibliche Strafen an, Die Buchtruthe hat in feiner Unftalt nicht gefehlt. "Schlagen" begegnet man oft: baber (1) ist die körperliche Züchtigung nach dem Sinne und Geist der göttlichen Babagogit." Genug bavon. Bir fragen nur, wohin bas ichlieflich fubren foll, wenn man die Lehrer ju folden Unschauungen heranbilden und in folder Beife zu Erziehern bes Bolls befähigen will ?" -

Rach diesen letten Mittheilungen könnte Mancher wohl den Muth verlieren und zweiselnd fragen: wie soll und wie kann das besser werden? Sehen wir doch hier die Lehrer von ihren Borgesetten selbst auf eine Bahn gedrängt, die abwärts führt; — wissen wir doch, wie in den meisten Bild dungkanstalten der Lehrer derselbe Geist einheimisch ist, der in der Pflege des buchstadengläubigen Consessionalismus das heil der Rirche sucht, und daß auch auf den meisten Hochschulen selbst dieser stadie und reactionäxe Geist genährt und gepflegt wird; — haben wir es doch auch in dem verstlossen Jahre wieder ersahren, wie gestissentlich jeder Fortschritt von Oben gehemmt, wie viel Glaubens: und Gewissenstzwang geübt und wie sehen so der römischen Dogmenherrschaft wie der Ungläubigkeit in die Hände gearbeitet, ebenso der Glaubensstolz wie die Scheinheiligkeit gesördert wird; —

Doch gerade in der neuesten Zeit' Früchte von der Wirtung dieses Geisan den Lag getreten, die schaudererregend die Berderblichkeit desselben idgeben. Wir erinnern nur an den Lehrer Dr. Preuß, der unter dem atmantet der Frömmigkeit und Gläubigkeit ein verbrecherisches Lebeunte und doch gehalten, doch nicht eher von seinem Lehramte entsernt urde, als die seine eignen Schüler gegen ihn Partei ergriffen, doch auch seiner Entsernung noch dei Dr. Hengstenberg und Consorten Schutz unterstützung sand.

Was foll unter folden Umftanden aus den Religionslehrern, mas aus n ihrem Unterrichte anvertrauten beranmachsenden Geschlechte merben! ich wir hoffen bas Befte. Die Zeichen ber Zeit fprechen bafur. Schon : erfreulichen Greigniffe bes vorigen Jahres, von benen wir ju Anfang fer Ginleitung fprachen, bestärten une in jener hoffnung. Mehr aber d bie Urtheile ber einsichtsvollsten Renner ber Beitströmung und ihr trafes Birten für zeitgemäße Entwidelung bes Brotestantismus. Es fei mir ber erlaubt, bier jum Schluffe noch auf die hoffnungereichen Ausfichten muweifen, welche uns einer ber bochgeachtetften, einfichtevollften und be-Ihrtesten Bertreter ber freieren Theologie in die Butunft eröffnet, wir meis n den Oberhofprediger Dr. Rarl Schwarz zu Gotha. Sein gehaltles Bert "Bur Geschichte ber neueften Theologie" ift jest in rter Auflage erschienen. In ber Schlufbetrachtung zu bemfelben (S. 12 ff.) spricht er fich entschieben babin aus, baß fich bie Ausficht in bie itunft unfrer Theologie und Rirche immer tröftlicher geftalte. "Die eingebete Rechtglaubigfeit ift in ihrem Rern gerfreffen und loft fich in Lauter berei auf:" - "fie (die Unhänger des angeblichen Lutherthums), die mits die unumschräntte herrschaft in ber Rirche gewonnen ju haben ibnten, baben bie Erfahrung gemacht, bag bies eine Rirche fei ne Gemeinben, eine Rirche ber Theologen und Confiftorialrathe, nicht er des driftlichen Bolks, und daß die restaurirte Glaubenslehre diefer the nur eine verschollene und vergangene Dogmatit, nicht ber wirkliche b fortlebende Glaube ber Gegenwart fei." Sie haben ertannt, "baß fie e Rirche gegrundet ohne Gemeinden, daß fie ben gangen firchlichen Apat, alles fogenannte Anftaltliche, ben geiftlichen Stand, Die Belenntniffe, Liturgien, Gesangbucher und Ratechismen, in ihre Gewalt gebracht und b ihrem Gefchmad eingerichtet, baß aber die Gemeinden von allen biefen verbungen nichts miffen wollten, baß fie teine Gewalt hatten über bie bendige Rirche, über die Geelen und Gemiffen ber beilsbedurftigen michen. Gine Macht mar übrig gehlieben, die fie bis dahin taum in Reche ng gebracht, und die doch hoher mar als alle anderen: ber Gewifs 15glaube ber Gemeinden." — Auf ber andern Seite bat fich bie wlogie immer mehr zu einer "wahrhaft speculativen, historisch-fritischen religios-fittlichen" berausgebilbet. Bor Allem aber: "Die Gemeinn find aus ihrem Schlummer erwacht, bie Unnatur, Unbulb: deit und hochmuthige Unwissenheit ber lutherischen Briefter, der Anal's ) gabllofer Geiftesgenoffen ift auf eine fo unerträgliche Bobe geftiegen, i fie die ftartften Gegenschlage bes Bolles bervorrufen mußte. Die tien religiofen Bedürfniffe ber Gebilbeten fordern gebieterisch und mit vollem Bewußtsein eine andere Befriedigung, als fie bis dabin ge wurde." -

Bir vertrauen dem in seinem Kerne gesunden und an sittlichen K reichen Geiste des protestantischen Bolls und sprechen mit Schwarz trauensvoll: Bahrlich, es ist tein Grund zum Berzagen!

#### Literatur.

#### A. Allgemeines.

Für Lehrer.

1. Das driftliche Glaubenebelenntniß. Proteftantismus gegen thobogismus. Bon & Michter, Brediger in Mariendorf. Mitgliel Saufes ber Abgeordneten. Berlin, Franz Lobed, 1868. XXIV u. 2 1 Thir. 10 Sgr.

Unter ben literarischen Beiterscheinungen bes vorigen Jahres, t für ben Religionslehrer von ganz besonderer Wichtigkeit sind, ift Schrift allen anderen voranzustellen. Damit foll nicht gesagt sein, da eine gang besonders ergiebige Quelle fur ben in ber Soule gu vermen ben Lehrstoff fei. Dazu ift fie nicht gefdrieben. Aber von großer tigfeit ift fie fur ben Lehrer unfrer Beit, um einen feften Standpun gewinnen bei ben Rampfen bes confessionellen Orthodoxis gegen ben liberalen Protestantismus, die namentlich im vo Jahre so heftig entbrannt find. Bon biefen Rampfen ift oben in ber leitung (unter 2) berichtet worden; es wurde aber bort (unter 3) darauf bingewiesen, wie wichtig, ja welch eine beilige Gewiffenspflicht fu Religionslehrer es ist, mit sich selbst über das Wesen des driftlichen ( bens in's Rlare zu tommen. Dazu leistet ihm die vorliegende Schrift wefentlichen Dienft. Der Berfaffer ftellt fich nämlich mit ben ortho Gegnern auf den confessionellen Rechtsboden und weift ihnen ausfü und deutlich nach, wie unrecht sie thun, felbst von ihrem Standp aus, wenn sie die Anhanger ber freieren Theologie als Feinde bes 9 stantismus, als Abtrunnige, als Ungläubige vertebern. Dit ber gr Grunblichteit untersucht er die hiftorische Entstehung und confessionelle beutung unfrer Symbole, von benen er nur bie Augeburgifche Confe Die Apologie und die Schmaltalbischen Artitel als giltige Symbole tennt, sowie von ben altfirchlichen nur bas apostolische und nicanische, bas athanasianische. Er zeigt ferner aufs beutlichste und grundlichste, der Uebertreibungen die Orthodoren mit ihren confessionellen Forder fich foulbig machen, indem fie folde Lehren als positive Grundlehrer protestantischen Rirche hinstellen, die entweder gar nicht in ben symbol Buchern begrundet find oder wenigstens teineswegs ju ben Grundprinbes Protestantismus gehören. "Richt auf die Rirche ber erften funf hunderte, fagt er S. 147, sondern auf die tatholische Rirche fpat Beit haben sich unsere Gegner gestellt, aber auch bas wieder nicht

tandig." Sie find noch über bas Bekenntniß ber tatholischen Orthodoxie sinausgegangen. , Selbst das Concil zu Trient hat im Anschluß an das ncanische Betenntnig in dem neu aufgestellten Betenntniffe bie von ben Reformatoren gerügten Unguträglichkeiten fammtlich vermieden: Die Bollenfebrt, der zwiefache Sat von der Rirche, die Auferstehung des Fleisches find übergangen worden." (G. 160). — Und überall rechtfertigt er ben Proteftantenverein gegen die Berkeherungen von Seiten der Confessionellen und weift nach, wie wohlbegrundet die Grundfage und Bestrebungen beffelben find, welche auf eine zeitgemaße Fortbildung unfrer Rirche in ihrem Berbaliniffe jur Beitcultur und Biffenschaft, ju Staat und burgerlicher Orbe nung hinzielen. Ueberall weist er nach, wie grundlos die Anschuldigungen ganglichen Dangels an positivem Glauben sind, mit welchem bie Confessiomellen gerade den Berein verbächtig machen und ihn verdammen, der bie Babrung bes rein evangelischen Glaubens, sowie ber Rechte, Ebre und Freibeit bes Brotestantismus fich jur Pflicht macht. Ueberall verwerthet er bie in ber Regel fur Die Orthodoxie ausgebeuteten Betenntniffe fur Die Sicherung liberaler theologischer Brincipien.

In welcher Beise und mit welchem Geiste der Berfasser schreibt, das von gibt die oben (unter 3, a) mitgetheilte Probe Zeugniß; doch kann aus ihr noch nicht die Gründlichkeit und Klarheit seiner geschichtlich kritischen Untersuchungen ersehen werden. Welche Lehren aber als Hauptprincipien positiver Orthodoxie von dem Verfasser besprochen werden und zu welchen Resultaten er dabei kommt, das werde nach den füns Abschritten seines Werts hier noch mitgetheilt.

I. Bon ber heiligen Schrift. — Daß die h. Schrift, A. und R. T. Gottes Wort sei, ist weder von den Kirchen deutscher Resormation bekannt, noch in der Bibel selbst gelehrt worden. Das Evangelium von Christus (nicht die Schriften der Evangelisten) ist alleinige Quelle und Richtschnur unsers Glaubens und Lebens. In der lutherischen Kirche steht allem Christus zu richten. Der Bersuch, die Kirchen unsere Resormation und ihre Diener von der Arbeit historischer Kritit abzusperren, ist eine ebenso underechtigte als verblendete Anmaßung. — Besonders interessant ist hier und in den solgenden Abschnitten die Ansührung zahlreicher und trefslich ausgewählter Aussprüche Luthers, aus denen hervorgeht, wie auch er schon die liberalen Principien der heutigen Theologie kannte und anwendete. So hier in Bezug auf die menschliche Entstehungsweise und Kritistrung der h. Schrift, wie bei 26 verschiedennen Büchern derselben verdesweisen wird.

II. Bon Gott und dem Wunder. — Die gesammte Christensteit auf Erden hat noch niemals ein Betenntniß des Glaubens an den Gott, der Wunder thut, abgelegt, wie es die Orthodogen unfrer Tage wer Allem fordern. Die Borstellung, daß Gott durch Wunder die Raturzseie durchbricht, zerstört den Glauben an eine göttliche Weltregierung. Friede und Gedeihen der Kirche werden gefährdet, wenn sie — die Gemeinschaft des Glaubens — der Wissenschaft und ihrem Durchserschen der Welt wehren will.

III. Bon Jesus Christus. — Das bem Protestantenverei gegengestellte Bekenntniß zu Jesus Christus ist theilweise zwar altkird Bekenntnissen entnommen, theilweise aber und als Ganzes neu, in den Bekenntnissen unserer Resormation, noch in denen der apostol Rirche enthalten. Gine Reinigung der Lehre von der Person Christus ist durch die Resormation begonnen, aber nicht ausgeführt we die Aussührung bildet eine Ausgabe unserer Zeit. Hierzu vergleich oben unter 3, a citirte Stelle über die Bekenntnistreue.

IV. Bon dem heiligen Geiste. — Das orthodore Beler zu dem heiligen Geiste, ein verworrener und unvollständiger Auszug, b nicht die volle Uebereinstimmung weder mit unsrer evangelischen, mit der apostolischen Kirche. Das gereinigte apostolische Bete niß lautet: Wir glauben an Gott unsern Bater, allmächtigen Schöps Belt; — wir glauben an den herrn Jesus Christus, den gekreuzigter auserstandenen Gottessohn; — wir glauben an die Gemeinschaft deiligen Geistes, Bergebung der Sünden und ewiges Leben.

V. Bon ber Rirche und Union. - Die Behauptung, ba Rirche eine Anstalt ist, verfaßt durch Amt und Regiment, welche übe Gemeinschaft der Gläubigen steht, ist ein Abfall von unseren reform schen Bekenntnissen, nach welchen die Rirche in der Gemeinschaft der ligen besteht. Die Behauptung, daß die Union nur diejenigen vere welche fich por Allem ju ben Symbolen bekennen, ift ein Digbr bes namens der Union und ein Biberfpruch gegen Ginn und I ibres Stifters Friedrich Wilhelm III. — Auch bier weift ber Bei nach, wie fatholifirend die Grundfage ber Orthoboren find, nach bie Rirche nur als Anftaltstirche, nicht als Gefellschaft ber Glav betrachtet wirb, - als eine Unftalt, in welcher bie Gemeinde feine ? habe. Insbesondere fagt er bier auch von dem Rechte der Kirche üb Soule (S. 247), daß Wissenschaft und Schule nicht zur Kirche gel soweit fie nicht das Evangelium verkundigen, - daß der Kirche nur ben elementaren Religionsunterricht in ber Schule Einwirkung und A: gebuhre, - bag aber auch biefer, mas feine Methode betrifft, ber ob Entscheidung bes Staates unterliege, ba er nicht ju firchlicher Erba fonbern zu menschlicher Erziebung ertheilt wirb.

Aus allen diesen Andeutungen, die der Berfasser in der ruhi klarsten und gründlichen Weise aussührt, kann jeder Lehrer abnehmen, wichtige Gegenstände hier zur Sprache kommen, und wie viel Anregung mag er dem Consessionalismus oder der freieren Richtung solgen, zu e Selbstprüfung und zu positiver Begründung reinen Christenglaubens ge werden.

2. Rirchen politische Rundschau im Abvent 1868. Bon Dr. Frie Rippold, Professor ber Theologie. Mannhelm, Frang Benber, VI und 52 G. 7½ Sgr.

Auch biefe Schrift sei ben Lebrern bringend empsohlen, damit f ber hand berselben ben rechten Standpunkt in den religiösen Bewegi unserer Beit gewinnen und sesthalten. Der berühmte Bersasser, der durch seine "Neueste Kirchengeschichte" ein so großes Berdienst um das findnig ber religiofen Entwidelungen unferer Beit erworben bat, gibt in vacliegender "Rundschau" eine Erganzung zu diesem Werte. 3br liegt sein wit großem Beifall aufgenommener Bortrag ju Beidelberg und Mannheim m Grunde, daber in ihr auch ber Character ber munblichen Rede beibehalten worden ift. Was sie enthält, deutet Berfasser S. 2 mit den Wor= ten an : "Es find zwei bebeutsame Greignisse auf tatbolischem, zwei andere nicht minder wichtige Thatfachen auf protestantischem Boben, welche ben Ausgangspuntt bilben: bort einerseits bie papftliche Ginlabung gum Concil mit ihrer Bendung an die Brotestanten und übrigen Alatholiten, andrerseits die spanische Revolution, die mit dem letten Bourbonens ton gleichzeitig die religiofe Unterdrudung umfturgt; - bier einmal ber sogenannte Berliner Rirchenstreit mit seiner ersten Ursache, dem er= menten Auftreten Anat's, und dem gegenüber die nationale Festfeier ber Reformation in Luther und Schleiermacher." "Diefe vier Thatfechen in ibrer Bechfelbeziehung aufeinanber find eben beute bie legten allerfeits fichtbaren Erscheinungen ber allgemeinen geschichtlichen Stromung." "Raum lagt fich eine treffenbere Parallele benten, als zwischen bem in Rom und bem in Berlin fundgegebenen hierarchischen Geifte, und als umgetehrt zwischen ber Boltsstimmung im tatholischen Spanien und im meteftantifden Deutschland."

Mit geschidter hand führt ber Berfasser die Darstellung ber Entwidetung jener neuesten religiösen Zeitströmungen aus und läßt aus ihr ertennen, "daß die verschiedenen Consessionen heute nicht mehr als solche die Geschichte machen, sondern daß zumal die beiden im Abendlande vorherrschenden denselben geschichtlichen Mächten unterworsen sind, daß in beiden dieselben Principien mit einander im Kampse liegen." — Es tann für den Lehrer nur Gewinn sein, wenn er dieser Darstellung seine Ausmertsamteit widmet.

- 2. Der deutsche Protestantenverein und seine Bedeutung in ber Gegenwart nach den Acten dargestellt von Dr. Daniel Schenkel. Biebbaben, Areibel, 1868. IV. und 132 S. 20 Sgr.
- 4. Der britte beutsche Protestantentag, gehalten ju Bremen am 3. und i. Juni 1868. Im Auftrag bes geschäftsführenben Ausschusses tebisgirt vom Schriftsbrer bes Bereins (Stadtpfarrer Hönig). Elberfeld, R. E. Friedrichs, 1868. IV und 118 S.
- 5. Broteftantifche Flugblatter. Im Auftrage bes Protestantenvereins und unter Mitwirfung bervorragender geiftlicher und weltlicher Bereinsmitglieder herausgegeben und redigitt von BB. Sonig, 1868, 10 Nummern, 80 G. Elberfeld, R. L. Friedrichs. Preis jahrlich 5 Sgr.
- 6. Rordbeutsches Brotestantenblatt. Unter Mitwirfung von Bereinsgenoffen berausgegeben von Dr. C. Manchot. 1868. 1—31 Rumsmern in 40 Bogen. Bochentlich eine Rummer. Bremen, Senfe. Breis jabrilich 2 Ibir. 20 Sgr.

Um sich mit den Borgängen und Bestrebungen auf dem Gebiete bes freien Protestantismus, wie sie sich in der Wirsamleit des deutschen kwtestantenvereins concentriren, in Kenntnis zu sesen und in fortwährender Belanntschaft zu erhalten, empfehlen wir den Lehrern vorstehende vier beküften.

Bur Abfaffung ber erften berfelben veranlagten ben Berfaffer (D. Schentel) bie maglofen Angriffe ber Gegner bes Brotestantenvereins, namentlich die Bannbulle der Berliner Paftorenconferenz. Zwar hatte ber Protestantenverein in einem turzen Manifeste "an die deutschen Prote ftanten" auf Dieselben geantwortet (f. Ginleit. 1, 6). Das genügte aber bem Berfaffer nicht, "benn in einem folden Manifeste tonnten bie Angriffe nur summarisch zuruckgewiesen werden, es konnte bas Wesen bes Bereins nicht umfaffenber bargelegt, und feine gange Bedeutung unmöglich grundlich und eingebend erörtert werben." Er wollte es Jebem möglich machen, fich ein felbstftandiges Urtheil über ben Berein, feine Geschichte, feine Leiftungen und feine 3mede ju verschaffen. Darum fchilbert er bier mit biftorifder Treue I. Die Entstehung des deutschen Brotestantenvereins, II. Die Bereins grundsate, III. die Bereinsarbeiten, IV. die Bereinsgegner, V. die Ber einsaufgabe, und fügt VI. die Actenstude bingu, welche hierbei am meisten in Betracht tommen, um gang offen und zuverlässig seine Darstellung m bearünden.

Rr. 4 theilt, außer den Festpredigten der Doctoren Spoow und Baumgarten, die interessanten Berhandlungen des dritten deutschen Protestantentags mit, welche sich auf das Berhaltniß des modernen Staats zur Religion (Thesen von Dr. Bluntschli) und auf die Autorität der Bibel (Thesen von Dr. Hanne) bezogen.

Bon den Zeitschriften Rr. 5 und 6 sollte wenigstens die erstere (Protest antische Flugblätter) in den Händen jedes Religionslehrers sein, da sie dillig genug ist (jährlich 5 Sgr.), um von jedem gehalten werden zu können, und da sie in kurzen, kernigen und allgemein verständslichen Aufsähen, sowie in Mittheilungen der wichtigsten Borgänge auf dem Gebiete des religiös-kirchlichen Lebens nicht bloß Kenntniß gibt von den beachtungswerthesten religiösen Streitsragen unserer Zeit, sondern auch Belehrung über dieselben und Anregung zu rein-biblischer Ersassung der christlichen Bahrheiten. — Ausschlicher bietet dies Alles Rr. 6, das Rordsbeutschen, die mit der Zeit gehen wollen, ganz besonders empsohlen wird.

7. Neber die Stellung bes evangelifden Lebrers gu ben jungkt bervorgetretenen theologifden Parteien in feiner Rirche. Bon A. Merget, Seminar-Director. 1808. Berlin, Friedrich Schulge. 28 S.

In genauer Beziehung zu bem Gegenstande ber in ben vorgenannten Schriften behandelt wird und den wir hauptsächlich in der Einleitung besprochen haben, stehet Inhalt und Tendenz der Merget'schen Schrift. Denn die theologischen Barteien, benen gegenüber der Bersasser die rechte Stellung des evangelischen Lehrers zu bestimmen sucht, sind die Orthodoxen und die Anhänger des Protestanten vereins. Run ift es zwar sehr anertennenswerth, daß gerade ein Seminardirector, dem ja die Erziehung der Lehrer (Lehrerinnen) obliegt, der wichtigen Beitstrage nicht fremd bleibt, sondern sie zu einer Gewissenstenen acht, der Frage, wie er sich mit seinen Böglingen bei dem tiefgreisenden Zwiespalt der heutigen Theologie zu stellen habe, um "als Lehrer mit Chren zu bestehen." Roch anertennenswerther

es, baß ein preußischer Seminardirector ben Freimuth bat, fich offen eine liberalere Stellung auszusprechen. Aber munichenswerth mare es sefen, ber Berfaffer hatte fich noch entschiedener bafur ausgesprochen. Er et zwar ber liberaleren Richtung bas Wort, aber er folgt ihr nur auf bem Bege. Er unterscheibet brei Richtungen: Die ber Orthodogen, Die : Freifinnigen (Anhänger bes Broteftantenvereins) und bie ber Mitte; r indem er fich für Lettere entscheidet, verfällt er in die unselige Salbt ber vermittelnden Theologen. Er stellt mit Unrecht ber extremen Dr dazie ben Brotestantenverein als bas andere Ertrem gegenüber und erfieht, daß ja biefer gerabe bie rechte Mitte ift gwischen bem Ertrem : Orthodoxie, die ftarr am tobten Buchftaben festbalt, und bem Extrem 3 Radicalismus, der dem Materialismus frohnt und Unglauben faet. findet es "nicht richtig, daß jedes wiffenschaftliche Spftem dem Bibel: mben gleichgiltig fein follte"; aber er balt nur Giniges für julaffig, ohne bebenten, daß ja die ausgemachten Resultate ber Wiffenschaft (nicht pothesen), die eine unumstößliche Babrbeit enthalten, auch dem überferten Glauben gegenüber normale Geltung haben muffen. Er bentt erhaupt einseitig nur an bie Resultate ber fog. profanen Biffenschaften, ren Beachtung geforbert wirb, und weniger an bie unwiderlegbaren Reltate ber theologischen Biffenschaften, bie bas Aufgeben so vieler ralteten Lehren bringend forbern. Und wie unrecht thut er bem Brotemtenverein, dem es gerade um die reine, lebenstraftige Bahrheit bes friftenthums zu thun ift, wenn er behauptet, daß bas beibelberger Manis t beffelben "uns ben positiven Grund und Boben unter ben gußen ggiebe."

Immerbin ift es erfreulich, daß ber Berfaffer ein anregendes Beisviel it, wie Manner feiner Stellung ihrer Pflicht nur bann genügen, wenn bie Greigniffe ber Beit, Die auf Fortschritt hindrangen, auch auf bem ligen Gebiete ber Religion nicht unberücksichtigt laffen follen. 36m gab biefer Rudfichtnahme ber Anat-Listo'iche Streit Beranlaffung; aber wie nige feiner Amtegenoffen find burch benfelben ju gleicher Ginficht genmen, - wie Biele steben noch weit hinter ihm gurud. Seinen eralen Sinn gibt ber achtbare Berfaffer namentlich ba zu erkennen, wo gegen die Berachtung afthetischer Bilbung (ber Claffiter, ber Mufit, : Zangtunft) eifert und die Geschmadlofigfeiten und Sprachunrichtigfeiten s bem Bibelterte und aus bem Gefangbuche entfernt wiffen will. i foldem Sinn und Streben wird er hoffentlich um fo mehr mit bem pteftantenverein fich ausföhnen lernen, wenn er unbefangen die Schrifts rte befielben studirt. Gang besonders wird ihm dazu der vor zwei ben bier besprochene "Leitfaben fur ben Religionsunterricht" von D. Somarg (Gotha, bei Thienemann) bienen, ber bes driftlich Bositiven ma bat, um fein Gemuth zu beruhigen, und zugleich die Refultate ber ween Theologie biblifc begrundet in einer Beife bietet, welche deutlich bie Stellung anzeigt, die der unbefangene Religionslehrer einzunehmen L um ben Forberungen unferer Beit zu genügen.

Bibel und Ratur in ber armonie ihrer Offenbarungen. Bon Efechor Bollmann, b. B. wangeliffer Geiftliger an ber bentichen Ge-



meinde in Buenos Apres. Gefronte Preisschrift. Samburg, Agenti Rauhen Saufes, 1869, VIII und 280 S. 1 Thir.

Mus bem von Bichern unterzeichneten Bormorte Diefer Schrift bervor, daß ber "Central-Ausschuß fur die innere Mission der deu evangelischen Rirche" bie Preisaufgabe gestellt bat, beren Beantwi herr Bollmann bier gibt. Diefelbe bat bei ben Breisrichtern Sup. Dr. hoffmann in Berlin, Brof. Dr. Braun baf. und Dr. Lange in Bonn) folden Beifall gefunden, baß fie, als die beste fieben Concurrengarbeiten, mit bem Preife gefront murbe. Und fie biente ben Breis, - jeboch nur in fofern fie bem Ginne ber ft orthoboren Breis: Geber und Richter vollständig entsprochen batte. wollten nämlich, daß die Bearbeiter ber gestellten Aufgabe, "ben Co in welchen zur Beunruhigung Bieler Die Raturmiffenschaften in neueren Resultaten gegen die Theologie und den driftlichen Offenbar glauben getreten find, jum Schute ber letteren tlaren und ben ! fichern follten, auf welchem die Beiligthumer bes Evangeliums trop wirtlichen ober vermeintlichen Resultate ber Naturmiffenschaften unferm -fiegreich bewahrt werben tonnen." Die Aufgabe wurde bemgemaß fe mulirt, wie fie auf bem Titel bes porlieg. Buches wiedergegeben ift. bandelte fich alfo um ben "Dachweis, baß fowohl burch die Refultate trop ber Resultate ber Naturforschung bie b. Schrif: untrügliche Offenbarungsurtunde ber Religion fich erweist ber driftliche Glaube durch jene sich nicht braucht weber suspendiren ericuttern ju laffen."

Bir feben, es liegt bem gangen Unternehmen ber alte Irrthui Grunde, als fei in ber Bibel Alles, auch mas nicht zur Religion qu untrügliche gottliche Offenbarung, - als sei auch in naturwissenschaft Beziehung tein einziger Jrrthum in ihr ju finden, - ale fei trot Fortschritte ber Raturmiffenschaften boch nichts Reues und Befferes bui ju Tage getommen, - als thue es ber b. Schrift und dem frommen Gle Gintrag, wenn man ftatt ber Bibel in Dingen, in welchen fie nicht unfre Lehrmeifterin fein will, ben unzweifelhaften I beiten ber fortgeschrittenen Biffenschaft folgt, welche boch unmöglid Berfassern der heil. Schrift bei ihrer noch so fehr beschränkten We schauung befannt fein tonnten. Der gleiche Berfuch, wie ber bier liegende, die völlige Uebereinstimmung ber beutigen Naturwissenschafter ben biblischen Unschauungen zu erweisen, ift schon oft gemacht worden, immer vergebens. Wir erinnern uns eines aussuhrlichen Auffage Bormanns Schulblatt für die Provinz Brandenburg, wo ein solcher &c in Betreff ber Schöpfungegeschichte gemacht und bie fubne Bebauptung geftellt wurde, sammtliche Ergebniffe ber neueren Geognofie feien bereit erften Berfe ber Bibel enthalten. Furmahr, es gebort eine ftarte Bhai bagu, die tiefen Forschungen ber Gelehrten in ben wenigen Worten wi gufinden: "Die Erde war mufte und leer." Wie viel muß babei in Text hinein getragen werden! Und hatte wohl Mofes icon Alles ger was der mühlame Fleiß der Geologen in Jahrhunderten erforfct bat'i Wenn nun ber Berfaffer vorliegender Schrift fich auch ben S

, als fei er von jenem Arrthum frei, so ist er boch zu febr von der tlichen Autorität ber Bibel befangen, als baß er es über fich gewinnen nte, einen Segenfas zwischen ihrer und ber wiffenschaftlichen Raturans wung anzuerkennen. Zwar erklart er, "es falle ihm nicht ein, an eine turwiffenschaft ber Bibel zu glauben, geschweige sie als wissenschaftlich correct theidigen zu wollen", - zwar ertlärt er es für "unzweifelhaft, daß die el teine Naturwissenschaft lehren will" (S. 28); — aber boch stellt auch (S. 31) die Behauptung auf, daß "die ersten Capitel derselben kt ben ganzen Stoff ber Naturwissenschaft enthalten." par außert er fich freifinnig über die Entstehungsweise ber Bibel, will ht wie die "steif Orthodoxen jeden Buchstaben derfelben als Buchstaben theidigen", - ertennt die "menschliche Entwidelung" ber Offenbarung , und daß darum auch Unvolltommenheiten in fie hineingetragen maren . 24), - mag burdaus nicht ben naturwissenschaftlichen Standpunkt bes velitischen Bolles theilen (S. 26); — aber boch will er überall in ber bel die eracten Resultate ber Raturwiffenschaft wiederfinden und durchaus nen Biderfpruch zwischen beiben zugesteben.

Solches Beginnen konnte natürlich nur mit hilfe sophistischer Spelation ausgeführt werben. Sie tritt benn auch überall in diesem Werke wor. Der Berfasser steht noch im scholastischen System; seine Beweisprung ist eine sophistische. Mit ihrer hilfe kommt er zu ber Annahme, ses eine Erbsünde gebe, und daß die ganze Ratur mit in das erderben gezogen sei. Un ihrer hand verliert er sich oft in die unristen Speculationen, wie da, wo er von den Entwidelungsstusen der hodpsung, vom Licht und Magnetismus redet (S. 79), — wo er in der suchtesten Beise die Frage beantwortet, warum auf das "Werde" nicht Ies auf einmal entstanden sei (S. 32), — wo er vom "dissussen Lichte" ersten und vom "Lichtträger" des vierten Tages spricht (S. 83).

Die gute Absicht, welche ber Berfaffer bei feinem Berte batte, und : Fleiß, den er auf dasselbe mandte, ift anzuerkennen. Er will gegen a Materialismus und Cenfuglismus unferer Tage antampfen, wie er mentlich in Budner's Buche "Rraft und Stoff" ju Tage getreten ift. ver die Baffen, die er gegen die materialistische Richtung führt, eignen nicht zur siegreichen Belampfung berfelben. Mit feinen subtilen Bort: abereien verfallt er oft in Untlarbeit und Widerfpruch. Go ertennt er i "exacte Refultate" ber Naturwissenschaft nur ben Befund an, icher bas enthält, was nach unwibersprochenem Zeugniß ber competenten sturforicher - fei es mit, fei es ohne Silfe von Inftrumenten - geen, gebort, turg mit ben funf Ginnen wahrgenommen ift; Alles brige verweift er in das Reich ber Sppothefen. "Die Lehre von der ewegung ber Erbe um die Sonne z. B. gehört nicht zu ben wten Ergebnissen im ftrengen Sinn; denn bekanntlich ist fie erft bas souct eines fehr scharffinnigen Dent processes. Exactes Ergebnif find mulich nur jene mit den Sinnen wahrgenommene Thatsachen, welche ne Bewegung ber Sonne um die Erde unwahrscheinlich, undentbar ichen. Diese Thatsachen sind freilich berartig, daß ber Lauf ber Erde s bie Sonne zu den unzweifelhaft richtigen Ergebniffen gerechnet werden 980. Jahresbericht. IXI.

muß; aber der Bereich der fünf Sinne ift mit dieser Lehre schon überschritten, und ihre Beurtheilung fällt durchaus nicht den Natursorschern allein anheim, sondern jedem logisch gebildeten Menschen, der sich die That sachen von den Natursorschern hat mittheilen lassen" (S. 9 f.). — Dem Gelehrten werden solche Beweissührungen nicht genügen, dem Laien in der Wissenschaft sind sie zu unklar und gesucht; auch ist viel unnöthiges Beiwert in dem Buche, wodurch es an Interesse und Präcision verliert.

9. Die heilige Schrift bes Alten Teftamentes im Auszuge für ben Schulgebrauch nach ber beutschen Uebersebung Dr. Martin Luthers. Rothen, Baul Schettler, 1868. XII und 366 S. 24 Sgr.

Ueber das Erscheinen dieses Buches haben wir schon oben in ber Ginleitung unter 4 unsere große Freude ausgesprochen. Dort haben wir aus ausführlich bie Motive ju foldem Unternehmen aufgeführt und ihre Richte teit anertannt, fowie die Grundfage, nach welchen ein folder Bibelausjug berzuftellen ift. Gern hatten wir den Ramen des Berfaffers erfahren, bemit wir auf ben Chrenmann aufmertfam machen tonnten, ber fich einer fo fegensreichen und mubevollen Urbeit unterzogen bat. Aber er verschweigt ihn jest noch, "um eine gang objective und unparteiische Beurtheilung feines Bertes ju ermöglichen". Er will ja baffelbe nur als Entwurf betractet wissen, der vom Lebrerstande und von Kirchen: und Schulbeborben gepruft und beurtheilt werben foll. Leiber find wir nicht im Stande, feiner Bitte um eine "eingehende Kritit" zu genügen, da hierzu eine genome Bergleichung bes Auszugs mit ber vollständigen Bibel und eine forgfältige Ermagung bes Gegebenen nach feiner 3medmafigfeit an fich und im gangen Rufammenhange nothig ift. Das erfordert aber einen Beitaufmand, ben ju machen wir nicht im Stande find. Ueberlaupt aber find wir auch ber Meinung, daß eine fo hochwichtige Angelegenheit nicht von Einzelnen nur beurtheilt, fondern von ben Rirchen: und Schulbehorben mit einer aus Geiftlichen und Lehrern verschiedener Richtung gemischten Commission in ernste Berathung gezogen werden follte, mas allein auch bie Ginführung eines folden Buches fichern tonnte. Sang befonbers werben babei bie Stimmen folder Lebrer ju horen fein, Die, gereift an pabagogifder Gr fahrung, nach Erprobung bes Auszugs im Unterrichte ihr Urtheil über bie prattifche 3medmäßigfeit beffelben im Gingelnen abgeben.

So viel tonnen wir versichern, baß foon eine turge Beschäftigung mit biesem Buche uns von ber Bwedmaßigteit ber Auswahl und Zusammenstellung bes Stoffes überzeugt hat.

In Bezug auf die außere Ginrichtung aber haben wir Folgendes zu erinnern. Daß die Einleitung bei der Ginführung des Auszugs in die Schulen wegbleiben muß, versteht sich wohl von selbst, da ja sonst die Rinder auf die Mängel der vollständigen Bibel ausmertsam gemacht und nach den bezeichneten Beglassungen begierig wurden. Gewiß ist er auch nur für Lehrer, Schulbehörden und verständige Eltern geschrieben. Daß die messichnen Stellen gesperrt gedruckt sind, können wir nicht billigen, da hierdurch schon einer bestimmten theologischen Richtung Concessionen gemacht werden. Für den Schulgebrauch wurde eber der gesperrte Drust der Lernsprüche zu empsehlen sein. Auch ist das Bernsprüche zu ausgestellt und der

ot paffend für ben Soulgebrauch, ba bie meisten Soulbucher bie Octav: rm haben. Es murbe zwedmäßig fein, bem Auszuge ein gleiches Format ie bas ber gewöhnlichen Bibel ober anderer Bucher zu geben, - am zwedäßigften aber, es murbe ju bemfelben ein Reues Teftament gang in bem: ben Formate gedruckt, wie das des Auszugs ist, damit beide auch jummengebunden werden tonnten. Dann mochte aber auch ber icone, bem uge wohlthuende Drud beizubehalten fein, in welchem ber vorliegende usjug erfchienen ift.

Wir munichen von Bergen bem Unternehmen verdiente Anertennung ab Forberung bei allen Lehrern und Behörden. In ber Schule wird es ine beilfame Wirkung thun, verftandige Eltern werden fich feiner freuen nd bas protestantische Boll wird immer mehr zu ber Ginsicht tommen, bas ine folde Schulbibel vor Allem verbient, gur hausbibel gu werden.

0. Das Leben Jefu, dargestellt in XIX einzelnen Lebensbildern. Gin anthropologischer, pfpchologischer Berfuch. Bon A. E. Lange, Dberpfarrer in Altbobern. Riel, Schwere'iche Buchhandlung, 1868. IV und 208 G. 24 Egr.

Beranlassung zur Bearbeitung bes Lebens Jesu haben dem Ber: affer Die ftarten Unfechtungen gegeben, welche Die Berfon Besu von verdiebenen Seiten ber in unserer Zeit erfahren bat. Die Arbeit ist vom itthodoren Standpuntte aus unternommen und durch v. hofmanns Schriftbeweis, Butharbts apologetifche Bortrage, befonders aber burch Steinmeners Beitrage jum Schriftverftanbniß geforbert worben. Der Bred ber Arbeit ift, Die Berjon Jesu in ihrer inneren Rothwendigkeit ber Semeinde nabe zu bringen, - ein ehrenwerther "Berfuch"; - "anthro: sologifch in fo fern, ale fie ben Borgangen bes inneren Geelenlebens uchgebt, und Chriftum ale eine nothwendige Forderung und Ergangung es eigenen Lebens barzustellen fich bemubt." Und Diesen angebeuteten Imed sucht der Berfasser, nachdem er im Eingange über 1 Tim. 3, 16. ich ausgesprochen, durch 19 Lebensbilder zu erreichen: 1. der Beibessame, !. 3mmanuel, 3. Empfangniß, Geburt und Anabenalter Jefu, 4. Jefus ber laufling, 5. Jefus in ber Berfuchung, 6. Jefus ber Prediger, 7. - ber beelforger, 8. - ber Bunderthater, 9. - ber Sausfreund, 10. - ber Beter, 11. Jefu Testament u. f. w. bis 19. Jefus ber Richter ber Leben: icen und Todten ober Jefu Wiebertunft. Wir tonnen aber bem Berfaffer icht jugefteben, daß er seinen 3med erreicht habe, da bas von ihm in iefen Lebensbildern bargestellte "Leben Jesu" zu viel Farbe von der schomijden Dogmatit an fich tragt, um bamit "bie innere Rothwendigfeit iner Berfon" flar und mabr festzuhalten. Ueberhaupt icheint uns etwas aid bie vielfach durchblidende Buverficht bes Berfaffers, fur die vollstandige icht beit feiner Lebensbilder burch frijd aufgeputte, alte, munberliche Unauungen, ber fortgeschrittenen theologischen Biffenschaft gegenüber, binnglichen Beweis geführt ju haben. Ber, ben Standpuntt des Berfaffers denb, an berartigen Bearbeitungen bes Lebens Jeju Gefcmad findet, in fich burch biefen Berfuch befriedigt fühlen, jumal ba Alles in murbi. n Zone und iconer Grache porgetragen wirb. fandniß ber Lebrweife unferes herrn für Geiftliche und Lebrer von Berbard Deine,

5 th 102

Belirage

Dberlehrer am herzogl. Schullebrerfeminar ju Rothen. Guterslob, ( telsmann, 1868. VIII und 201 S. 20 Sgr.

Das Studium von Bengels Gnomon hat in dem Berfaf Gebanten jur Abfaffung feiner "Beitrage" angeregt und befruchtet. bem hat er sich's recht fauer werben laffen, ebe er mit feinem Be stande gekommen ift. Denn nicht weniger als 25 andere hilfstr Beltaften und Sopliten, - barunter Philippi (Rirchliche Glauben Rury (Lebrbuch ber beiligen Geschichte), Stier (Reben Befu), hardt (Commentar zum Johannesevangelium), hengstenberg mentar jum Johannesevangelium), Rrummacher (Ueber ben und bie Form ber evangelischen Geschichte), Tholud (Beilag Ebraerbrief), - hat er in seinen Dienst genommen und darin vert um feinen Beitragen feften Grund und Boden ju verschaffen. Gemabremanner über bie Lehrweise Besu niedergeschrieben haben, i ihm nicht sowohl selbstständig verarbeitet, sondern vielmehr wörtl ben Text feiner "Beitrage" aufgenommen worben. Gang besonders r ber Berfaffer aus beg (Ueber bie Lebren, Thaten und Schicffale Herrn) entlehnt, "so daß einige Baragraphen nur als eine Ueberart ber betreffenben Abidnitte bei beg bezeichnet merben tonnen". Doch jeber benutten Stelle ben Ramen feiner Autoritaten bei und fagt t unter Anderem: Da leider gar viele Lehrer Manner wie die genc als Finsterlinge ansehen, mar es mir eine, ich mochte sagen, ful friedigung, folden (wenn fie überhaupt mein Buch lefen) durch die führten Stellen zu zeigen: Sebet, bas find unsere Belben!" G uns baber in ben Beine'schen "Beitragen" ein nicht unintereffantes Ge furium geboten. — Die Disposition bes Buches, welche bem B selbst nicht recht genügen will, ist folgende: In der Einleitui 1. von der Bedeutung ber b. Schrift für die Badagogit, 2. von der bes herrn Jefu Christi fur bie Babagogit und 3. von ber Bichtigfe Lehramtes in ber Rirche die Rede. 3m 1. Abschnitte wird von bei bereitung des herrn zu seinem Lehramte und zwar von den außere bingungen ber Borbilbung und Entwidlung bes herrn, somie von inneren Bedingungen, nämlich ber tentatio, oratio und medita-5 Baragraphen gehandelt. 3m 2. Abschnitte wird bie Behant ber Lehre in 8 Paragraphen erörtert, namentlich bie Stellus berrn zum A. T., die praktische Richtung seiner Reben, die Darftel weise, die Gleichnisteden, ber außere Bortrag, bas Schweigen bes 3m 3. Abschnitte wird bie Behandlung ber Geelen in 15 graphen jum Gegenstand ber Betrachtung gemacht, und zwar a. bie beit des herrn (Bflege des Glaubens, Forderung der Erkenntniß, bef Führung ber Apostel burch ben herrn), b. bie hingebung, - c. bie baftigfeit bes herrn. - Dies ift ber hauptinhalt ber "Beitrage", ber Berfaffer fammt ihren vermeinten "wiffenschaftlichen Entwide und Formen", Die von ber Entwidelung und Beftaltung ber net theologifden Biffenicaft ganglich unberührt geblieben jum Boble ber Rirche und Schule geliefert haben will. Bir zweif doch baran, ja stellen es entschieben in Abrede, daß ber Berfaffer zum re Berfidnbniß ber Lehrweise bes Berrn überhaupt etwas beigetrager

aferm Dafürhalten nach wird die Lehrweise Jesu schon von vorn herein my verkehrt aufgesaßt, wenn, wie es bei dem Bersasser und seinen elfershelsern der Fall ist, von der orthodoxen Anschauung ausgegangen ird, daß Jesus Christus wahrhastiger Gott vom Bater in Ewigkeit geren und auch wahrhastiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, in Lehre und Erziehungsamt im Stande seiner (dogmatischen) Erniedsigung und Selbstentäußerung verwaltet habe. Vöchte doch der erfasser, welcher als Seminarlehrer jährlich den Beruf dazu hat, das Neue estament, insbesondere die Evangelien ganz unbesangen, ohne von dem, as er an Ibeologie gelernt hat, beherrscht zu sein, im Lichte des Geistes, er in alle Wahrheit leitet, zu seiner Lecture machen. Dann wurde er ach Abstreisung der idealissirenden Hille des N. T. den realen Lehrweisen en Nazareth, wie ihn Gott geschaffen und er sich selbst ausgebildet hat, in as rechte Licht segen und dadurch "dem Stande der Boltsschullehrer" wen sehr wesentlichen Dienst leisten.

2. Die Unterweisung im Chriftenthume in ber evangelischen Boltsichule. Bon Gerhard Seine, Oberlehrer am Bergogl. Schullehrerseminar in Rotben. Erfte Abtheilung: Die Anweifung. 3weite, febr vermehrte Auflage. Rothen, Eruard heine, 1869. 62 S. 6 Sgr.

In demielben Geiste, wie das eben angezeigte Buch, hat derselbe Beraffer auch die vorliegende Schrift abgefaßt. Es ist der ftreng conessionelle Geist. Wir haben darauf auch schon bei der Anzeige der rften Auflage dieser Schrift (vergl. Padag. Jahresb. B. XIV, S. 40 f.) ingewiesen; ebenso aber auch bort schon bemerkt, daß diese Schrift trop bres streng consessionellen Charatters wegen ihrer vielen praktischen Seiten ngebenden Lehrern empfohlen werden tann. Indeffen tonnen wir es och immer nicht prattisch finden, daß ber Berfaffer Sabersachen in Die chule gebracht wissen will, indem er fordert, der Religionslehrer solle gang esonders auf die ungläubigen Gegner in der eignen Rirche luchicht nehmen und die Kinder anleiten, alle Zweifel und Ans echtungen, die von dieser Seite her tommen, zu überwinden. — Der nhalt, im Ginzelnen wohl vermehrt, ift boch im Gangen berfelbe geleben. Nach einer methodischen Einleitung folgt die Behandlung ber bibliben Geschichte, ber Gleichniffe, ber biblifden Lebrftude, ber Beritopen, ber falmen, der Rirchenlieder, des Bibellesens, des Ratechismus, der Rirchenschichte, die Bertheilung des Stoffes, die Schulandacht, die Erziehung für 18 kirchliche Leben. Wenn aber auch im Einzelnen Manches verbessert to neu hinzugetommen ift, fo tann boch wohl von einer fehr vermehrten uflage nicht die Rede fein, da die Bermehrung ber Abschnitte um 1 nur mauf berubt, bag ber erfte Abschnitt in zwei getheilt ift : Bebandlung ber blischen Geschichte a. für die Unter-, b. für die Oberklasse, — und da e Seitengabl von 73 auf 62 gurudgegangen ift.

Uebrigens ift die 1860 verheißene zweite Abtheilung ber "Aneisung" unter bem Titel "Die Beispiele" und zu bem Preise von 5 Sgr. nach ber Anzeige auf bem Umschlage inzwischen zwar erschienen, 16 aber noch nicht zu Gesichte gekommen.

L Meber ben Urfprung ber Borftellungen von Engeln und

Teu feln. Bortrag, gehalten jum Beften bes Gustab-Abolph-Bereins und ber Krankenpsiege burch Diaconiffen von C. Altenburg, Predigtamtscanbidat und ordentlicher Lebrer am Königs. Gymnasium zu Erfurt. Erfurt,
C. Billaret, 1868. 40 S. 5 Sgr.

Die befangen und verblendet muffen boch die Gegner bes Berfaffers biefer fleinen, gehaltreichen Schrift fein, Die es anftobig (!) gefunden haben, daß er ein solches Thema zu einem öffentlichen Bortrage gewählt bat! Und wie recht bat ber Berfaffer baran gethan, bag er biefem Bor trage durch den Drud eine weitere Berbreitung gegeben hat, nicht blof weil feine tlare, rubige, rein biftorifch gehaltene Untersuchung ibn felbft am besten gegen die aufgetauchten "Migverstandniffe" vermahren tonnte, fom bern auch weil er mit feiner Schrift einen ichagenswerthen Beitrag m .tlarer Erfaffung ber Bibellebre und jur Miterlegung aberglaubifder Berstellungen liefert. Wir erkennen bies um fo mehr an, je mehr er ven Solchen umgeben sein mag, "die entweder eine wissenschaftliche Gin ; führung der Gemeinde in ben Schriftgehalt nicht wunschen, ober bie boch jedes Ubweichen von alten eregetischen Traditionen für die Ge ! meinde verberblich erachten. Wir ftimmen baber auch bem Berfaffer volltommen bei, wenn er fagt: "Ich theile diese Besorgniß nicht und glaube vielmehr, daß durch eine solche streng wissenschaftliche Behandlung der Bibel por einem größeren Bublitum ein wesentliches Bedürfnik ber gebildeten Gemeindeglieder befriedigt wird.

Die hiftorische Untersuchung bes Berfaffers über ben Urfprung ber Borftellungen von Engeln und Teufeln erstredt fich nur auf bas alte Testament. Er will zwar nicht, baß burch feine Darftellung ber jubifden Damonologie bem Glauben bes Neuen Testaments in irgend einer Beise prajudicirt werde; wie kann er das aber verhüten bei der engen Berbindung bes Alten mit bem Neuen Testament und bei ber Fortführung ber judifchen Damonenlehre bis in bas lette vorchriftliche Jahrhundert? Der Entwidlungsgang biefer Lebre, wie er fich im alten Testament tunbgibt, ist sehr klar und folgerichtig burchgeführt. Er weist deutlich nach, wie mertwurdiger Beife in ber Schöpfungegeschichte gang und gar nichts von ber Schöpfung ber Engel portommt, - weil man fich anfangs die Engel nicht als perfonlich individuelle Befen bachte, fondern als mit dem Befen Gottes Gins, als Gott felbft, bald in feinen Erscheinungen, bald in seinem allgegenwärtigen Walten durch die Naturkräfte, bald in bloß poetischen Bilbern seiner Eigenschaften. Die eigentliche Engelslehre vertrug fich eben nicht mit bem ftrengen Monotheismus ber Juben. Erst mit dem babylonischen Eril entwickelte fic der Glaube an felbitftanbia perfonliche Wefen neben Gott. Doch fehlt im Alten Testament ganglich ber Ort für bofe Beifter im eigentlichen Ginne, alfo für einen Teufel. Bo ber Satan bei Siob auftritt, ba ift er Unflager, aber nicht Berleumder, nicht Bersucher, nicht bofer Geift, sondern eine Berfinnlichung ber absoluten Gerechtigfeit Gottes, - ober bei Sacharja (Rap. 3), ba wird mit ihm ber Streit zwischen Gottes ftrenger Gerechtigfeit und feiner Gnabe bargestellt. Spater jedoch, als die Juden die Damonologie der Bendreligion tennen gelernt hatten, ba bachten auch fie fich unter bem Satan ein boses Wefen und bildeten sich eine vollständige Engelwelt aus. Endlich

n letten Jahrhundert vor Christus kommt auch die Idee auf, die Schlange, velche Eva versührte, sei der Teusel gewesen, es gebe Schaaren höllischer beister, sie seinen aus Mischehen der Kinder Gottes mit Kindern der Menschen natstanden zc.

Leider können wir nicht tieser in die Beweissührung des Bersassersingehen; aber wir können uns nicht versagen, hier noch den Schluß dieses empsehlenswerthen Schristobens beizusügen: "So hat sich denn aus ihren unfprünglichen Anfängen die Dämonologie des Judenthums dahin verlausen, das das Bose nicht mehr moralisch und religiös, sondern physisch und magisch dargestellt, dem Menschen aber seine Berantwortlichteit vor Gott genommen wird, die denn auch auf diesem Gebiete das Christenthum erlösend, heiligend, neuschaffend eintrat, und das verirrte Bolt auf die rechte Bahn zurüdwies. Nur aus der Tiese des religiösen Selbstbewußtseins sindet die neutestamentliche wie schon die alttestamentliche Engel- und Teuselelebre ibr Berktändnis."

14. Theologisches Universal-Lexiton zum Sandgebrauche für Geiftliche und gebildete Richttbeologen. 4. bis 8. Lieferung. (Complet in 30 Lieferungen à 5 Sgr.) Elberfeld, R. L. Friedrichs, 1868. 257-480 S.

Schon im vorigen Jahresberichte haben wir dieses Bert, an welchem eine Anzahl von namkaften Gelehrten und praktischen Geistlichen arbeitet, aufs angelegentlichste empsohlen und die Klarheit, Gediegenheit, Reichhaltigeteit und Zuverlässigkeit seines Inhaltes gerühmt. Auch die vorliegenden wier Lieferungen (von "Festungen bei den Hebraern" bis "Kirchenstaat" reichend) geben Zeugniß von seinen dort gerühmten Eigenschaften. Darum empschlen wir es nochmals den Geistlichen und Lehren, wie Allen, welche an theologischer Wissenschaft im Allgemeinen wie im Besonderen ein Interesse haben, auss wärmste; sie sinden an diesem turzgesakten Lexiton einen bequemen und zuverlässigen Wegweiser zur alle Fragen, die das Gebiet der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften berühren. Sein Inhalt entspricht ganz den Unforderungen der heutigen Bissenschaft, seine Tendenz ist durchaus objectiv und seine Darstellung ift eine wissenschaftliche, den Fachmann bestriedigende, aber auch dem gesbildeten Laien verständliche.

15. Allgemeine firchliche Chronif, begrundet von R. Matthes, fortgefest von Morig Hermann Schulze, Bfarrer zu Stadt Raunhof bei Grimma. Bierzehnter Jahrgang, bas Jahr 1867. Altona, haendde und Lehmfubl, 1868. VI und 174 S. 12 Sgr.

Auch den Lehrern bietet diese allgemeine tirchtiche Chronit (neben der allgemeinen Chronit des Boltsschulwesens von Bolfram) viel Interessantes. Sie gibt einen tu zen, möglichst objectiv gehaltenen Ueberblick über die geschichtlichen Borgange des Jahres in der evangelischen und katholischen Kirche, über Betenntniß, Cultus und Bersassung, über Berbreitung und Besestigung des Protestantismus in katholischen Gegenden, außere und imnere Mission, über theologische Streitigkeiten und Literaturerzeugnisse, über Specielles aus einzelnen Landeskirchen zc. Kurz, sie enthält das Bichtigste aus dem religiös: kirchlichen Leben des betressenden Jahres, was der Religionslehrer nicht unbeachtet lassen dars. Der jeßige Herausgeber schutt

Bur Abfaffung ber erften berfelben veranlagten ben Berfaffer (D. Schentel) bie maßlofen Angriffe ber Gegner bes Brotestantenvereins, namentlich die Bannbulle der Berliner Paftorenconferenz. Zwar hatte ber Protestantenverein in einem turzen Maniseste ,,an bie beutschen Prote stanten" auf dieselben geantwortet (f. Einleit. 1, 6). Das genügte aber bem Berfaffer nicht, "benn in einem folden Manifeste tonnten bie Angriffe nur summarisch jurudgewiesen werben, es tonnte bas Wefen bes Bereins nicht umfaffender bargelegt, und feine gange Bedeutung unmöglich grundlich und eingebend erörtert werben." Er wollte es Jebem möglich machen, fic ein felbstftandiges Urtheil über ben Berein, feine Geschichte, feine Leiftungen und feine 3mede zu verschaffen. Darum schildert er bier mit biftorifde Treue I. die Entstehung des deutschen Brotestantenvereins, II. die Bereins grundsate, III. die Bereinsarbeiten, IV. die Bereinsgegner, V. die Ber einsaufgabe, und fügt VI. Die Actenstude hinzu, welche hierbei am meiften in Betracht tommen, um gang offen und zuverläffig feine Darftellung bearunden.

Rr. 4 theilt, außer ben Festpredigten ber Doctoren Sydow und Baumgarten, die interessanten Berhandlungen bes britten beutschen Protestantentags mit, welche sich auf bas Berhaltniß bes modernen Staats zur Religion (Thesen von Dr. Bluntschli) und auf die Autorität ber Bibel (Thesen von Dr. Hanne) bezogen.

Bon den Zeitschriften Rr. 5 und 6 sollte wenigstens die erftere (Protestantische Flugblätter) in den Händen jedes Religionslehrers sein, da sie dillig genug ist (jährlich 5 Sgr.), um von jedem gehalten werden zu können, und da sie in kurzen, kernigen und allgemein verständlichen Aufsähen, sowie in Mittheilungen der wichtigsten Borgänge auf dem Gebiete des religiösekirchlichen Lebens nicht bloß Renntniß gibt von den beachtungswerthesten religiösen Streitsragen unserer Zeit, sondern auch Belehrung über dieselben und Anregung zu rein-biblischer Ersassung ver driftlichen Wahrheiten. — Aussührlicher bietet dies Alles Rr. 6, das Rordebeutschen Protestantenblatt, das darum auch allen strebsamen Lehren, die mit der Zeit gehen wollen, ganz besonders empsohlen wird.

7. Neber die Stellung bes evangelischen Lehrers zu ben jungt bervorgetretenen theologischen Parteien in feiner Rirche. Bon A. Merget, Seminar-Director. 1868. Berlin, Friedrich Schulze. 28 S.

In genauer Beziehung zu bem Gegenstande ber in den vorgenannten Schriften behandelt wird und den wir hauptsächlich in der Einleitung besprochen haben, stehet Inhalt und Tendenz der Merget'schen Schrift. Denn die theologischen Barteien, denen gegenüber der Berfasser die rechte Stellung des evangelischen Lehrers zu bestimmen sucht, sind die Orthodoxen und die Anhänger des Protestantenvereins. Nun ist es zwar sehr anertennenswerth, daß gerade ein Seminardirector, dem ja die Erziehung der Lehrer (Lehrerinnen) obliegt, der wichtigen Zeitfrage nicht fremd bleibt, sondern sie zu einer Gewissenschage macht, der Frage, wie er sich mit seinen Zöglingen bei dem tiefgreisenden Zwiespalt der heutigen Theologie zu stellen habe, um "als Lehrer mit Ehren zu bestehen." Roch anerkennenswerther

es, baß ein preußischer Seminardirector ben Freimuth bat, fich offen r eine liberalere Stellung auszusprechen. Aber munschenswerth mare es mejen, ber Berfaffer batte fich noch entschiedener bafur ausgesprochen. Er bet gwar der liberaleren Richtung das Wort, aber er folgt ihr nur auf ubem Bege. Er unterscheibet brei Richtungen: bie ber Orthoboren, bie E Freifinnigen (Anbanger bes Brotestantenvereins) und bie ber Mitte; ber indem er fich fur Lettere entscheidet, verfällt er in die unselige Salbat ber vermittelnden Theologen. Er stellt mit Unrecht ber extremen Dr. popie ben Brotestantenverein als bas andere Ertrem gegenüber und berfieht, daß ja biefer gerade die rechte Mitte ist zwischen dem Extrem er Orthodoxie, die ftarr am todten Buchftaben festhalt, und bem Extrem es Rabicalismus, ber bem Materialismus frobnt und Unglauben faet. k findet es "nicht richtig, daß jedes wissenschaftliche System dem Bibel: Jauben gleichgiltig fein follte"; aber er balt nur Giniges fur gulaffig, ohne n bebenten, daß ja bie ausgemachten Resultate ber Wiffenschaft (nicht bypothesen), die eine unumftögliche Wahrheit enthalten, auch dem überlieferten Glauben gegenüber normale Geltung haben muffen. Er bentt Aberhaupt einseitig nur an die Resultate ber fog. profanen Biffenschaften, been Beachtung geforbert wirb, und weniger an bie unwiderlegbaren Resaltate der theologischen Wissenschaften, die das Aufgeben so vieler beralteten Lehren bringend forbern. Und wie unrecht thut er bem Brotefantenverein, bem es gerade um die reine, lebensträftige Bahrheit bes Spriftenthums zu thun ift, wenn er behauptet, daß das heidelberger Maniich beffelben ,,uns den positiven Grund und Boden unter den Füßen mensiebe."

Immerbin ift es erfreulich, bag ber Berfaffer ein anregendes Beifpiel gibt, wie Manner feiner Stellung ihrer Pflicht nur bann genugen, wenn fe bie Greignisse ber Zeit, die auf Fortschritt hindrangen, auch auf bem beiligen Gebiete der Religion nicht unberuchsichtigt laffen sollen. 3bm gab m biefer Rudfichtnahme ber Anal-Listo'iche Streit Beranlaffung; aber wie menige seiner Amtsgenossen sind durch benfelben zu gleicher Einsicht gebenmen, - wie Biele fteben noch weit binter ihm gurud. Seinen Meralen Sinn gibt ber achtbare Berfaffer namentlich ba zu erkennen, wo a gegen bie Berachtung afthetischer Bildung (ber Claffiter, ber Mufit, ber Tangtunft) eifert und bie Geschmadlofigteiten und Sprachunrichtigteiten ms bem Bibelterte und aus bem Gefangbuche entfernt wiffen will. Bei foldem Sinn und Streben wird er hoffentlich um fo mehr mit bem Brotestantenverein sich aussöhnen lernen, wenn er unbefangen die Schrift-Derte beffelben ftubirt. Gang besonders wird ihm dazu ber vor zwei Jahren bier besprochene "Leitfaben fur ben Religionsunterricht" von D. R Som arg (Gotha, bei Thienemann) bienen, ber bes driftlich Bofitiven gung bat, um fein Gemuth ju beruhigen, und zugleich die Refultate ber weren Theologie biblifch begrundet in einer Beife bietet, welche beutlich mug bie Stellung anzeigt, bie ber unbefangene Religionslehrer einzunehmen int, um ben Forberungen unferer Beit ju genügen.

<sup>8.</sup> Bibel und Ratur in ber Sarmonie ihrer Offenbarungen. Bon Rieobor Bollmann, b. B. evangelifder Beiftlicher an ber beutiden Be-

Bur Absassung ber ersten berfelben veranlagten ben Berfaffer (D. Schentel) bie maglofen Angriffe ber Gegner bes Brotestantenvereins, namentlich die Bannbulle der Berliner Paftorenconferenz. Zwar hatte ber Protestantenverein in einem turzen Manifeste "an bie beutschen Prote ftanten" auf dieselben geantwortet (f. Einleit. 1, 6). Das genügte aber bem Berfaffer nicht, "benn in einem folden Manifeste tonnten bie Angriffe nur summarisch zurudgewiesen werden, es konnte das Wesen bes Bereins nicht umfaffender bargelegt, und feine gange Bebeutung unmöglich grundlich und eingehend erörtert werben." Er wollte es Jebem möglich machen, fic ein selbstständiges Urtheil über den Berein, seine Geschichte, seine Leistungen und feine 3mede zu verschaffen. Darum schildert er bier mit biftorifde Treue I. die Entstehung des beutschen Brotestantenvereins, II. die Bereins grundfate, III. die Bereinsarbeiten, IV. die Bereinsgegner, V. die Ben einsaufgabe, und fügt VI. die Actenftude hinzu, welche hierbei am meifen in Betracht tommen, um gang offen und zuverläffig feine Darftellung m bearunben.

Rr. 4 theilt, außer ben Festpredigten ber Doctoren Spoow und Baumgarten, die interessanten Berhandlungen bes britten beutschen Protestantentags mit, welche sich auf bas Berhaltniß bes modernen Staats zur Religion (Thesen von Dr. Bluntschli) und auf die Autorität ber Bibel (Thesen von Dr. Hanne) bezogen.

Bon ben Zeitschriften Nr. 5 und 6 sollte wenigstens die erftens (Protest antische Flugblätter) in den Händen jedes Religionslehrers sein, da sie billig genug ist (jährlich 5 Sgr.), um von jedem gehalter werden zu können, und da sie in kurzen, kernigen und allgemein verstände lichen Aussähen, sowie in Mittheilungen der wichtigsten Borgänge auf dem Gebiete des religiösekirchlichen Lebens nicht bloß Kenntniß gibt von den beachtungswerthesten religiösen Streitsragen unserer Zeit, sondern auch Belehrung über dieselben und Anregung zu rein-biblischer Ersassung ver christlichen Wahrheiten. — Aussührlicher bietet dies Alles Rr. 6, das Rordsbeutsche Protestantenblatt, das darum auch allen strebsamen Lehrern, die mit der Zeit gehen wollen, ganz besonders empfohlen wird.

7. Neber die Stellung bes evangelifden Lehrers zu ben jungk bervorgetretenen theologifden Parteien in feiner Rirde. Bon A. Merget, Seminar-Director. 1868. Berlin, Friedrich Schulze. 28 S.

In genauer Beziehung zu bem Gegenstande ber in den vorgenannten Schriften behandelt wird und den wir hauptsächlich in der Einleitung besprochen haben, stehet Inhalt und Tendenz der Merget'schen Schrift. Denn die theologischen Parteien, denen gegenüber der Berfasser die rechte Stellung des evangelischen Lehrers zu bestimmen sucht, sind die Orthodoxen und die Anhänger des Protestantenvereins. Nun ist es zwar sehr anertennenswerth, daß gerade ein Seminardirector, dem ja die Erziehung der Lehrer (Lehrerinnen) obliegt, der wichtigen Zeitfrage nicht fremd bletht, sondern sie zu einer Gewissensfrage macht, der Frage, wie er sich mit seinen Böglingen bei dem tiefgreisenden Zwiespalt der heutigen Theologie zu ftellen habe, um "als Lehrer mit Ehren zu bestehen." Roch anertennenswerther

es, baß ein preußischer Seminardirector ben Freimuth bat, fich offen r eine liberalere Stellung auszusprechen. Aber munschenswerth mare es mefen, ber Berfaffer batte fich noch entschiedener bafur ausgesprochen. Er bet gwar ber liberaleren Richtung bas Wort, aber er folgt ihr nur auf albem Bege. Er unterscheidet drei Richtungen: Die der Orthodoren, die Kreifinnigen (Anbanger bes Brotestantenvereins) und die der Mitte; ber indem er fich fur Lettere entscheibet, verfallt er in die unselige Salbeit ber vermittelnben Theologen. Er stellt mit Unrecht ber ertremen Dr. borie ben Brotestantenverein als bas andere Ertrem gegenüber und berfieht, daß ja biefer gerade bie rechte Mitte ift zwischen bem Extrem er Orthoborie, die ftarr am tobten Buchftaben feftbalt, und bem Extrem s Radicalismus, ber bem Materialismus frohnt und Unglauben faet. be findet es ,, nicht richtig, daß jedes wissenschaftliche Spftem dem Bibel: dauben gleichgiltig sein sollte"; aber er balt nur Einiges für zulässig, ohne m bebenten, daß ja die ausgemachten Resultate ber Wiffenschaft (nicht Spothefen), die eine unumftögliche Babrbeit enthalten, auch bem überlieferten Glauben gegenüber normale Geltung haben muffen. Er bentt therhaupt einseitig nur an die Resultate der sog. profanen Wissenschaften, beren Beachtung geforbert wird, und weniger an bie unwiderlegbaren Refultate ber theologischen Biffenschaften, Die das Aufgeben fo vieler veralteten Lehren bringend fordern. Und wie unrecht thut er dem Brote: fantenverein, bem es gerade um bie reine, lebenstraftige Dahrheit bes Christenthums zu thun ift, wenn er behauptet, daß bas beibelberger Manis fest beffelben .. une ben positiven Grund und Boben unter ben Sugen megsiebe."

Immerhin ift es erfreulich, daß der Berfaffer ein anregendes Beifpiel sibt, wie Manner feiner Stellung ihrer Pflicht nur bann genugen, wenn be bie Greignisse ber Beit, die auf Fortschritt hindrangen, auch auf bem beiligen Gebiete der Religion nicht unberudfichtigt laffen follen. 3bm gab m biefer Rudfichtnahme ber Anat-Listo'iche Streit Beranlaffung; aber wie benige feiner Amtsgenoffen find burch benfelben ju gleicher Ginficht getommen, - wie Biele steben noch weit hinter ihm jurud. Seinen Meralen Sinn gibt ber achtbare Berfaffer namentlich ba zu erkennen, wo er gegen bie Berachtung afthetischer Bilbung (ber Claffiter, ber Mufit, ber Tanglunft) eifert und bie Geschmadlosigfeiten und Sprachunrichtigfeiten and bem Bibelterte und aus bem Gefangbuche entfernt wiffen will. Bei foldem Sinn und Streben wird er boffentlich um so mehr mit dem Brotestantenverein fich ausfohnen lernen, wenn er unbefangen die Schrifts werte beffelben ftubirt. Gang befonders wird ihm bagu ber vor zwei Sabren bier besprochene "Leitfaben fur ben Religionsunterricht" von D. 2 6 dm ary (Gotha, bei Thienemann) bienen, ber bes driftlich Bofitiven grang bat, um fein Gemuth zu beruhigen, und zugleich bie Refultate ber meren Theologie biblifc begrundet in einer Beije bietet, welche beutlich grung bie Stellung anzeigt, bie ber unbefangene Religionslehrer einzunehmen bat, um ben Forberungen unserer Beit ju genugen.

S. Bibel und Ratur in ber harmonie ihrer Offenbarungen. Bon Rheober Bollmann, b. B. evangelifder Geiftlicher an ber beutiden Ge-

Bur Absassung ber erften berselben veranlagten ben Berfasser (D. Schentel) bie maßlosen Angriffe ber Gegner bes Protestantenvereins, namentlich die Bannbulle der Berliner Paftorenconferenz. Zwar hatte ber Protestantenverein in einem turzen Manifeste ,,an die deutschen Proteftanten" auf dieselben geantwortet (f. Einleit. 1, 6). Das genügte aber bem Berfaffer nicht, "benn in einem folden Manifefte tonnten bie Angriffe nur summarifc gurudgewiesen werben, es tonnte bas Befen bes Bereins nicht umfaffenber bargelegt, und feine gange Bebeutung unmöglich grundlich und eingehend erörtert werben." Er wollte es Jebem möglich machen, fic ein selbstständiges Urtheil über ben Berein, seine Geschichte, seine Leiftungen und seine Zwede zu verschaffen. Darum schildert er bier mit bistorifder Treue I. die Entstehung des deutschen Brotestantenvereins, II. die Bereins grundsate, III. die Bereinsarbeiten, IV. die Bereinsgegner, V. die Ber einsaufgabe, und fügt VI. Die Actenstude hinzu, welche hierbei am meiften in Betracht tommen, um gang offen und guverlaffig feine Darftellung begründen.

Rr. 4 theilt, außer ben Festpredigten ber Doctoren Spbow met Baumgarten, die interessanten Berhandlungen bes dritten deutschen Protestanten tags mit, welche sich auf das Berhältniß des modernen Staats zur Religion (Thesen von Dr. Bluntschli) und auf die Autorickt der Bibel (Thesen von Dr. Hanne) bezogen.

Bon den Zeitschriften Rr. 5 und 6 sollte wenigstens die ersten (Protestantische Flugblätter) in den Handen jedes Religionslehrert sein, da sie billig genug ist (jährlich 5 Sgr.), um von jedem gehaltet werden zu können, und da sie in kurzen, kernigen und allgemein verständblichen Aufsähen, sowie in Mittheilungen der wichtigsten Borgange auf dem Gebiete des religiosisirchlichen Lebens nicht bloß Kenntniß gibt von den beachtungswerthesten religiösen Streitsragen unserer Zeit, sondern auch Belehrung über dieselben und Anregung zu rein-biblischer Erfassung der christlichen Bahrheiten. — Aussührlicher bietet dies Alles Rr. 6, das Rordsbeutsche Protestantenblatt, das darum auch allen strebsamen Lehrern, die mit der Zeit gehen wollen, ganz besonders empsohlen wird.

7. Neber die Stellung des evangelischen Lehrers zu ben jungkt bervorgetretenen theologischen Parteien in seiner Kirche. Bon A. Merget, Seminar-Director. 1868. Berlin, Friedrich Schulze. 28 S.

In genauer Beziehung zu bem Gegenstande ber in ben vorgenannten Schriften behandelt wird und ben wir hauptsächlich in der Einleitung besprochen haben, stehet Inhalt und Tendenz der Merget'schen Schrift. Denn bie theologischen Barteien, denen gegenüber der Bersaffer die rechte Stellung des evangelischen Lehrers zu bestimmen sucht, sind die Orthodoxen und die Anhänger des Protestantenvereins. Run ist es zwar sehr anertennenswerth, daß gerade ein Seminardirector, dem ja die Erziehung der Lehrer (Lehrerinnen) obliegt, der wichtigen Zeitfrage nicht fremd bleibt, sondern sie zu einer Gewissenstrage macht, der Frage, wie er sich mit seinen Böglingen bei dem tiefgreisenden Zwiespalt der heutigen Theologie zu ftellen habe, um "als Lehrer mit Ehren zu bestehen." Roch anertennenswerther

t es, baß ein preußischer Seminardirector ben Freimuth bat, fich offen ir eine liberalere Stellung auszusprechen. Aber munichenswerth mare es mefen, ber Berfaffer hatte fich noch entschiebener bafur ausgesprochen. Er bet zwar der liberaleren Richtung bas Wort, aber er folgt ihr nur auf albem Bege. Er unterscheibet brei Richtungen: Die ber Orthoboren, Die A Freifinnigen (Anbanger bes Brotestantenvereins) und bie ber Mitte; ber indem er fich fur Lettere entscheidet, verfällt er in die unselige Salbit der vermittelnden Theologen. Er stellt mit Unrecht der extremen Dr. pborie ben Protestantenverein als bas andere Extrem gegenüber und berfieht, daß ja biefer gerade bie rechte Mitte ift zwischen bem Ertrem er Orthodoxie, die ftarr am todten Buchstaben festhält, und bem Extrem ed Rabicalismus, ber bem Materialismus frohnt und Unglauben faet. k findet es "nicht richtig, daß jedes wiffenschaftliche Spftem bem Bibel: jauben gleichgiltig sein sollte"; aber er halt nur Einiges für zulässig, ohne n bedenken, daß ja die ausgemachten Resultate der Wissenschaft (nicht bopothefen), die eine unumftögliche Babrbeit enthalten, auch bem überlieferten Glauben gegenüber normale Geltung haben müssen. Er bentt iberhaupt einseitig nur an die Resultate ber fog, profanen Biffenschaften, beren Beachtung geforbert wirb, und weniger an bie unwiderlegbaren Rejultate ber theologischen Biffenschaften, Die bas Aufgeben so vieler beralteten Lehren bringend forbern. Und wie unrecht thut er bem Brotefantenverein, dem es gerade um die reine, lebensträftige Wahrheit bes Christenthums zu thun ist, wenn er behauptet, daß das heidelberger Manis fet beffelben ,,une ben positiven Grund und Boben unter ben Fußen Deggiebe."

Immerhin ift es erfreulich, daß der Berfaffer ein anregendes Beispiel mit, wie Manner feiner Stellung ihrer Bflicht nur bann genügen, wenn fe die Greignisse ber Beit, die auf Fortschritt hindrangen, auch auf bem beiligen Gebiete ber Religion nicht unberudfichtigt laffen follen. 3hm gab m biefer Rudfichtnahme ber Rnat-Listo'iche Streit Beranlaffung; aber wie venige seiner Amtsgenossen sind durch benfelben zu gleicher Einsicht gebumen, - wie Biele steben noch weit binter ihm gurud. Seinen Beralen Sinn gibt ber achtbare Berfasser namentlich ba zu erkennen, wo agegen bie Berachtung afthetischer Bilbung (ber Claffiter, ber Mufit, a Langtunft) eifert und bie Geschmadlofigfeiten und Sprachunrichtigfeiten ne bem Bibelterte und aus bem Gefangbuche entfernt miffen will. bei foldem Sinn und Streben wird er hoffentlich um fo mehr mit bem kotestantenverein sich aussohnen lernen, wenn er unbefangen bie Schrifts wete beffelben ftubirt. Gang besonders wird ihm bagu ber bor zwei abren bier besprochene "Leitfaben für ben Religionsunterricht" von D. ! Sowarz (Gotha, bei Thienemann) bienen, ber bes driftlich Positiven mug bat, um fein Gemuth zu beruhigen, und zugleich die Refultate ber meren Theologie biblisch begrundet in einer Beise bietet, welche beutlich mug bie Stellung anzeigt, bie ber unbefangene Religionslehrer einzunehmen at, um ben Forberungen unferer Beit ju genugen.

8. Bibel und Ratur in ber harmonie ihrer Offenbarungen. Bon Abender Bollmann, b. 3. evangelifder Geiftlicher an ber beutiden Ge-

meinde in Buenos Apres. Gefronte Preisschrift. Samburg, Agentur bes Rauben Saufes, 1869, VIII und 280 G. 1 Thir.

Mus bem von Bichern unterzeichneten Bormorte biefer Schrift gebt bervor, daß der "Central-Ausschuß für die innere Mission der beutschen evangelischen Rirche" die Preisaufgabe gestellt hat, deren Beantwortung herr Bollmann hier gibt. Diefelbe bat bei ben Breisrichtern (Gen. Sup. Dr. hoffmann in Berlin, Prof. Dr. Braun baf. und Brof Dr. Lange in Bonn) folden Beifall gefunden, daß fie, als bie befte unter fieben Concurrenzarbeiten, mit bem Preise gefront murbe. Und fie ver biente ben Breis, - jedoch nur in fofern fie bem Ginne ber ftrene orthodogen Breis-Geber und Richter vollständig entsprochen batte. Diefe wollten nämlich, daß die Bearbeiter ber geftellten Aufgabe, "ben Conflict, in welchen zur Beunruhigung Bieler Die Naturwiffenschaften in ihren neueren Resultaten gegen die Theologie und den driftlichen Offenbarungs glauben getreten find, jum Schute ber letteren flaren und ben Boben sichern follten, auf welchem die Seiligthumer des Evangeliums trop aller wirklichen oder vermeintlichen Resultate ber Naturwissenschaften unferm Bolk ·fiegreich bewahrt werden tonnen." Die Aufgabe wurde bemgemaß fo for mulirt, wie fie auf bem Titel bes vorlieg. Buches wiebergegeben ift. Ge bandelte fich alfo um ben "Machweis, daß fowohl burch die Refultate, als trog ber Resultate ber Naturforschung bie b. Schrift als untrügliche Offenbarungeurtunde ber Religion fich erweift und ber driftliche Glaube burch jene fich nicht braucht weber suspendiren noch ericuttern ju laffen."

Wir feben, es liegt bem gangen Unternehmen ber alte Brrthum m Grunde, als fei in ber Bibel Alles, auch mas nicht zur Religion gebort, untrügliche gottliche Offenbarung, - als fei auch in naturwiffenschaftlicher Beziehung tein einziger Irrthum in ihr zu finden, - als fei trop aller Fortschritte ber Naturmiffenschaften boch nichts Reues und Befferes burch fie ju Tage gekommen, - als thue es ber b. Schrift und bem frommen Glauben Sintrag, wenn man ftatt ber Bibel in Dingen, in welchen fie gar nicht unfre Lehrmeifterin fein will, ben unzweifelhaften Babr beiten ber fortgeschrittenen Biffenschaft folgt, welche boch unmöglich ben Berfaffern der heil. Schrift bei ihrer noch so fehr beschränkten Weltam schauung betannt fein tonnten. Der gleiche Berfuch, wie ber bier ver liegende, die pollige Uebereinstimmung der beutigen Naturwissenschaften mit den biblischen Unschauungen zu erweisen, ist schon oft gemacht worden, aber immer vergebens. Wir erinnern uns eines aussührlichen Aufsabes in Bormanns Schulblatt für die Provinz Brandenburg, wo ein solcher Bersuch in Betreff ber Schöpfungegeschichte gemacht und bie fubne Behauptung auf geftellt wurde, fammtliche Ergebniffe ber neueren Geognofie feien bereits im erften Berfe ber Bibel enthalten. Fürmahr, es gebort eine ftarte Phantafie baju, die tiefen Forschungen ber Gelehrten in ben wenigen Borten wieber gufinden: "Die Erde war wufte und leer." Wie viel muß babei in ben Text hinein getragen werben! Und batte wohl Mofes icon Alles gewußt. was der mubsame Fleiß ber Geologen in Jahrhunderten erforscht hat?

Wenn nun ber Berfaffer vorliegender Schrift fich auch ben Schein

t, als sei er von jenem Jrrthum frei, so ist er boch zu sehr von der tlichen Autorität ber Bibel befangen, als daß er es über fich gewinnen nte, einen Gegensat zwischen ihrer und ber wiffenschaftlichen Raturan: wung anzuerkennen. Zwar erklart er, "es falle ihm nicht ein, an eine turmiffenschaft ber Bibel ju glauben, geschweige fie als wissenschaftlich correct theidigen zu wollen", - zwar ertlärt er es für "unzweifelhaft, daß die zel teine Naturwissenschaft lehren will" (S. 28); — aber boch stellt auch (S. 31) die Behauptung auf, baß "die ersten Capitel berselben ft ben ganzen Stoff ber Raturwiffenschaft enthalten." var außert er fich freifinnig über bie Entstehungsweise ber Bibel, will pt wie die "steif Orthodogen jeden Buchstaben derfelben als Buchstaben theidigen", - ertennt die "menschliche Entwidelung" ber Offenbarung , und daß barum auch Unvolltommenheiten in fie bineingetragen waren . 24), - mag burchaus nicht ben naturwiffenschaftlichen Standpunkt bes aelitischen Bolles theilen (S. 26); - aber boch will er überall in ber bel bie eracten Resultate ber Naturwiffenschaft wiederfinden und burchaus nen Biberfprud zwischen beiben jugefteben.

Solches Beginnen tonnte naturlich nur mit hilfe sophistischer Spelation ausgeführt werben. Sie tritt benn auch überall in diesem Werke Der Berfasser fteht noch im scholaftischen Spftem; feine Beweisrung ist eine sophistische. Dit ihrer hilse tommt er zu der Annahme, f es eine Erbfünde gebe, und daß die ganze Ratur mit in bas erberben gezogen fei. Un ihrer Sand verliert er fich oft in bie uns aften Speculationen, wie ba, wo er von den Entwidelungestusen ber höpfung, vom Licht und Magnetismus rebet (S. 79), — wo er in ber suchteften Beife bie Frage beantwortet, warum auf bas "Berbe" nicht les auf einmal entstanden sei (S. 32), — wo er vom "diffusiven Lichte" b ersten und vom "Lichtträger" des vierten Tages spricht (S. 83).

Die gute Absicht, welche ber Berfaffer bei feinem Berte hatte, und : Bleiß, den er auf baffelbe manbte, ift anzuertennen. Er will gegen s Materialismus und Senfualismus unserer Tage antampfen, wie er mentlich in Budner's Buche "Rraft und Stoff" ju Tage getreten ift. ver bie Baffen, bie er gegen bie materialistifche Richtung führt, eignen nicht zur siegreichen Betampfung berfelben. Mit feinen fubtilen Bort: abereien verfällt er oft in Untlarbeit und Widerfpruch. Go ertennt er I "exacte Resultate" ber Naturwissenschaft nur ben Befund an, icher bas enthält, mas nach unwibersprochenem Zeugniß ber competenten iturforfcher - fei es mit, fei es ohne Silfe von Instrumenten - geen, gebort, turg mit ben funf Sinnen mahrgenommen ift; Alles brige verweift er in bas Reich ber Sppothesen. "Die Lehre von ber ewegung ber Erbe um bie Sonne z. B. gehört nicht zu ben icten Ergebnissen im strengen Sinn; denn bekanntlich ift sie erft bas wouct eines febr scharffinnigen Dent processes. Exactes Ergebnif find entlich nur jene mit den Sinnen mahrgenommene Thatfachen, welche te Bewegung der Sonne um die Erde unwahrscheinlich, undentbar Diese Thatsachen sind freilich berartig, bag ber Lauf ber Erbe n die Sonne zu den unzweifelhaft richtigen Ergebniffen gerechnet werden muß; aber der Bereich der suns Sinne ift mit dieser Lehre schon überschritten, und ihre Beurtheilung sallt durchaus nicht den Natursorschern allein anheim, sondern jedem logisch gebildeten Menschen, der sich die Thabsachen von den Natursorschern hat mittheilen lassen" (S. 9 f.). — Dem Gelehrten werden solche Beweissührungen nicht genügen, dem Laien in der Wissenschaft sind sie zu unklar und gesucht; auch ist viel unnöthiges Beiswert in dem Buche, wodurch es an Interesse und Präcision verliert.

9. Die beilige Schrift bes Alten Teftamentes im Auszuge für ben Schulgebrauch nach ber beutschen llebersehung Dr. Martin Luthers. Rothen, Baul Gchettler, 1868. XII und 366 S. 24 Sgr.

Ueber bas Erscheinen biefes Buches haben wir schon oben in ber Gin leitung unter 4 unsere große Freude ausgesprochen. Dort haben wir aus aussubrlich die Motive ju foldem Unternehmen aufgeführt und ihre Richtig teit anertannt, fowie die Grundfage, nach welchen ein folder Bibelauszu berguftellen ift. Gern batten wir ben Ramen bes Berfaffers erfahren, bamit wir auf ben Ehrenmann aufmertfam machen tonnten, ber fich einer fo fegensreichen und mubevollen Urbeit unterzogen bat. Aber er verfdweigt ibn jest noch, "um eine gang objective und unparteiische Beurtheilung feines Bertes zu ermöglichen". Er will ja baffelbe nur als Entwurf betrachtet wiffen, ber vom Lebrerftande und von Rirchen: und Schulbeborben geprüft und beurtheilt werden foll. Leiber find wir nicht im Stande, feiner Bitte um eine "eingehende Kritit" zu genügen, da hierzu eine genaue Bergleichung bes Auszugs mit ber vollstandigen Bibel und eine forgfaltige Ermagung bes Begebenen nach feiner Zwedmafigfeit an fich und im gangen Rusammenhange nothig ift. Das erfordert aber einen Beitausmand, ben : machen wir nicht im Stande find. Ueberhaupt aber find wir auch ber Meinung, daß eine fo bochwichtige Angelegenheit nicht von Ginzelnen nur beurtheilt, fondern von den Rirchen: und Schulbehorden mit einer aus Geiftlichen und Lehrern verschiedener Richtung gemischten Commission in ernfte Berathung gezogen werden follte, mas allein auch die Ginführung eines folden Buches fichern tonnte. Gang befonders werden babei bie Stimmen folder Lehrer zu hören sein, die, gereift an padagogischer & fahrung, nach Erprobung bes Auszugs im Unterrichte ihr Urtheil über bie prattische Zwedmäßigkeit beffelben im Ginzelnen abgeben.

So viel tonnen wir versichern, daß schon eine turze Beschäftigung mit biesem Buche uns von der Zwedmäßigteit der Auswahl und Zusammenftellung des Stoffes überzeugt bat.

In Bezug auf die außere Einrichtung aber haben wir Folgendes zu erinnern. Daß die Einleitung bei der Einführung des Auszugs in die Schulen wegbleiben muß, versteht sich wohl von selbst, da ja sonst die Rinder auf die Mängel der vollständigen Bibel ausmerksam gemacht und nach den bezeichneten Beglassungen begierig würden. Gewiß ist er auch nur für Lehrer, Schulbehörden und verständige Eltern geschrieben. Daß die messianischen Stellen gesperrt gedruckt sind, können wir nicht billigen, da hierdurch schon einer bestimmten theologischen Richtung Concessionen gemacht werden. Für den Schulgebrauch würde eber der gesperrte Druck der Lernsprüche zu empsehlen sein. Auch ist das Format (Quartform)

nicht paffend für den Schulgebrauch, da die meisten Schulducher die Octapsium haben. Es würde zwedmäßig sein, dem Auszuge ein gleiches Format wie das der gewöhnlichen Bibel oder anderer Bücher zu geben, — am zwedznäßigsten aber, es würde zu demselben ein Neues Testament ganz in demsseben Formate gedruckt, wie das des Auszugs ist, damit beide auch zussammengebunden werden könnten. Dann möchte aber auch der schone, dem Auge wohlthuende Druck beizubehalten sein, in welchem der vorliegende Auszug erschienen ist.

Wir wunschen von herzen dem Unternehmen verdiente Anerkennung und Forderung bei allen Lehrern und Behörden. In der Schule wird es seine heilsame Wirtung thun, verständige Eltern werden sich seiner freuen und das protestantische Bolt wird immer mehr zu der Einsicht kommen, daß eine solche Schulbibel vor Allem verdient, zur hausbibel zu werden.

10. Das Leben Jesu, dargestellt in XIX einzelnen Lebensbildern. Ein anthropologischer, psichologischer Bersuch. Bon M. C. Lange, Oberpfarrer in Altobbern. Riel, Schwere'iche Buchhandlung, 1868. IV und 208 S. 24 Egr.

Beranlaffung jur Bearbeitung bes Lebens Jefu haben bem Berfaffer die ftarken Anfechtungen gegeben, welche die Berson Jesu von verfchiebenen Seiten ber in unserer Beit erfahren bat. Die Arbeit ift vom erthoboren Standpunkte aus unternommen und burch v. hofmanns Schriftbeweis, Luth ardts apologetische Bortrage, besonders aber burch Steinmepers Beitrage jum Schriftverftanbniß geforbert worden. Der Bred ber Arbeit ift, die Berfon Jeju in ihrer inneren Rothwendigkeit ber Gemeinde nabe ju bringen, — ein ehrenwerther "Bersuch"; — "anthro: pologifch in fo fern, ale fie ben Borgangen bes inneren Seelenlebens nachgebt, und Chriftum als eine nothwendige Forderung und Erganzung des eigenen Lebens darzustellen sich bemüht." Und diesen angedeuteten Awed sucht ber Berfasser, nachdem er im Eingange über 1 Tim. 3, 16. fich ausgesprochen, burch 19 Lebensbilder ju erreichen: 1. ber Beibessame, 2. 3mmanuel, 3. Empfangnif, Geburt und Anabenalter Jeju, 4. Jejus ber Taufling, 5. Jefus in ber Versuchung, 6. Jesus ber Prediger, 7. - ber Seelforger, 8. - ber Bunderthater, 9. - ber Bausfreund, 10. - ber Beter, 11. Jefu Testament u. f. w. bis 19. Jefus ber Richter ber Leben: bigen und Todten ober Befu Diebertunft. Bir tonnen aber bem Berfaffer micht zugestehen, daß er seinen 3med erreicht habe, ba bas von ihm in Diefen Lebensbildern bargestellte "Leben Jesu" ju viel Farbe von der icholaftifden Dogmatit an fich tragt, um bamit "bie innere Rothwendigfeit feiner Berfon" flar und mahr festzuhalten. Ueberhaupt icheint uns etwas nain die vielfach durchblidende Zuversicht des Berfassers, für die vollstandige Chtbeit feiner Lebensbilder burch frisch aufgeputte, alte, wunderliche Unidanungen, ber fortgefdrittenen theologischen Biffenschaft gegenüber, binlänglichen Beweis geführt zu haben. Ber, den Standpunkt des Berfaffers teilenb, an berartigen Bearbeitungen bes Lebens Jefu Gefcmad findet, wird fich burch biefen Berfuch befriedigt fuhlen, jumal ba Alles in wurditen Tone und iconer Sprache vorgetragen wirb.

11. Beitrage jum Berftanbnig ber Lehrweise unseres herrn Befu Chrifti. Bundchft fur Geiftliche und Lehrer von Gerhard Deine,

Oberlehrer am herzogt. Schullebrerseminar zu Rothen. Gutereloh, C. Ben telsmann, 1868. VIII und 201 S. 20 Sgr.

Das Studium von Bengels Inomon bat in bem Berfaffer be Gebanten jur Absassung seiner "Beitrage" angeregt und befruchtet. Außer bem bat er fich's recht fauer werben laffen, ebe er mit feinem Berte p stande gekommen ift. Denn nicht weniger als 25 andere hilfstrupper Beltaften und Sopliten, - barunter Bhilippi (Rirchliche Glaubenslebre Rury (Lehrbuch der beiligen Geschichte), Stier (Reden Jesu), Lut hardt (Commentar jum Johannesevangelium), Bengftenberg (Com mentar jum Johannesevangelium), Rrummacher (Ueber ben Gei und bie Form ber evangelischen Geschichte), Tholud (Beilage jus Ebraerbrief), — hat er in seinen Dienst genommen und darin verwendet um seinen Beitragen feften Grund und Boben gu verschaffen. Gemahremanner über die Lehrweise Jeju niedergeschrieben haben, ift von ihm nicht sowohl selbstständig verarbeitet, sondern vielmehr wörtlich i den Tert seiner "Beitrage" aufgenommen worden. Gang besonders viel ba ber Berfaffer aus beg (Ueber Die Lehren, Thaten und Schicffale unfer herrn) entlehnt, "fo daß einige Paragraphen nur als eine Ueberarbeitung ber betreffenben Abidnitte bei beg bezeichnet merben tonnen". Doch fügt ei jeder benutten Stelle ben Ramen seiner Autoritaten bei und fagt barüber unter Anderem: Da leiber gar viele Lehrer Manner wie die genannten als Finsterlinge ansehen, war es mir eine, ich mochte sagen, suße Be friedigung, folden (wenn fie überhaupt mein Buch lesen) durch die angeführten Stellen zu zeigen: Sebet, bas find unfere Belben!" Es wirt uns baber in ben Beine'ichen "Beitragen" ein nicht unintereffantes Sammel furium geboten. — Die Disposition bes Buches, welche bem Berfaffer felbft nicht recht genugen will, ift folgende: In ber Ginleitung if 1. von ber Bedeutung ber b. Schrift fur die Babagogit, 2. von ber Berfor bes herrn Jesu Christi fur die Babagogit und 3. von ber Wichtigkeit bet Lehramtes in der Kirche die Rede. Im 1. Abschnitte wird von der Bor bereitung bes herrn zu seinem Lehramte und zwar von den außeren Be bingungen ber Borbildung und Entwidlung bes herrn, sowie von bei inneren Bedingungen, namlich ber tentatio, oratio und meditatio, it 5 Paragraphen gehandelt. 3m 2. Abschnitte wird die Behandlung ber Lehre in 8 Baragraphen erörtert, namentlich bie Stellung be herrn jum M. I., Die prattifche Richtung feiner Reben, Die Darftellungs weise, Die Gleichnifreden, ber außere Bortrag, bas Schweigen bes berrn 3m 3. Abschnitte wird bie Behandlung ber Geelen in 15 Bara graphen jum Gegenstand ber Betrachtung gemacht, und zwar a. Die Beis beit des herrn (Pflege des Glaubens, Forderung der Erlenntniß, besonder Führung ber Apostel durch ben herrn), b. die hingebung, - c. die Babr baftigleit bes herrn. - Dies ift ber hauptinhalt ber "Beitrage", meld ber Berfasser sammt ihren vermeinten "wissenschaftlichen Entwidelunger und Formen", bie von ber Entwidelung und Gestaltung ber neueres theologischen Biffenschaft ganglich unberührt geblieben find jum Boble ber Rirche und Schule geliefert baben will. Bir zweifeln je boch baran, ja stellen es entschieden in Abrede, daß der Berfasser zum rechter Berftandniß der Lehrweise bes Herrn überhaupt etwas beigetragen bat Unserm Dafürhalten nach wird die Lehrweise Jesu schon von vorn herein sanz verkehrt aufgesaßt, wenn, wie es bei dem Bersasser und seinen heisersbelsern der Fall ist, von der orthodoxen Anschauung ausgegangen wird, daß Jesus Christus wahrhastiger Gott vom Bater in Ewigkeit gebren und auch wahrhastiger Mensch von der Jungstau Maria geboren, sein Lehre und Erziehungsamt im Stande seiner (dogmatischen) Erniedsrigung und Selbstentäußerung verwaltet habe. Wöchte doch der Bersasser, welcher als Seminarlehrer jährlich den Beruf dazu hat, das Neue Lestament, insbesondere die Evangelien ganz unbesangen, ohne von dem, was er an Ibeologie gesernt hat, beherrscht zu sein, im Lichte des Geistes, der in alle Wahrheit leitet, zu seiner Lecture machen. Dann würde er nach Abstreisung der idealistrenden hülle des R. T. den realen Lehrweisen von Razareth, wie ihn Gott geschaffen und er sich selbst ausgebildet hat, in das rechte Licht segen und dadurch "dem Stande der Boltsschullehrer" einen sehr wesentlichen Dienst leisten.

12. Die Unterweifung im Chriftenthume in ber evangelifchen Boltsfcule. Bon Gerhard Seine, Oberlehrer am Bergogl. Schullehrerseminar in Rotben. Erfte Abtheilung: Die Anweifung. 3weite, febr vers mehrte Auflage. Rotben, Eruard heine, 1869. 62 S. 6 Sgr.

In demielben Geiste, wie das eben angezeigte Buch, hat derselbe Berfuffer auch die vorliegende Schrift abgefaßt. Es ist der streng con: feffionelle Geift. Wir haben barauf auch fcon bei ber Anzeige ber erften Auflage Diefer Schrift (vergl. Babag. Jahresb. B. XIV, S. 40 f.) bingewiesen; ebenso aber auch bort schon bemerft, baf biefe Schrift trop ihres ftreng confessionellen Charatters wegen ihrer vielen prattischen Seiten angebenben Lehrern empfohlen werden fann. Inbeffen tonnen wir es boch immer nicht prattisch finden, daß ber Berfaffer habersachen in die Soule gebracht miffen will, indem er forbert, ber Religionslehrer folle gang besonders auf die ungläubigen Gegner in der eignen Rirche Rudficht nehmen und die Rinder anleiten, alle Zweifel und Anfectungen, die von diefer Seite ber tommen, ju überwinden. - Der Inhalt, im Gingelnen wohl vermehrt, ift boch im Gangen berfelbe ge-Hieben. Rach einer methodischen Ginleitung folgt die Behandlung der bibliiden Geschichte, ber Gleichniffe, ber biblifchen Lebrftude, ber Beritopen, ber Bfalmen, ber Rirchenlieber, bes Bibellefens, bes Ratechismus, ber Rirchengefdicte, Die Bertheilung bes Stoffes, Die Schulandacht, Die Erziehung fur bas firchliche Leben. Wenn aber auch im Einzelnen Manches verbeffert und neu bingugetommen ift, fo tann boch wohl von einer febr vermehrten Anflage nicht die Rede sein, da die Bermebrung der Abschnitte um 1 nur barauf beruht, daß ber erfte Abschnitt in zwei getheilt ift : Behandlung ber bolischen Geschichte a. fur die Unter:, b. fur die Oberklasse, - und da bie Seitengahl von 73 auf 62 gurudgegangen ift.

Uebrigens ist die 1860 verheißene zweite Abtheilung der "Anweisung" unter dem Titel "Die Beispiele" und zu dem Preise von 15 Sgr. nach der Anzeige auf dem Umschlage inzwischen zwar erschienen, uns aber noch nicht zu Gesichte gekommen.

13. Ueber ben Urfprung ber Borftellungen von Engeln und

Teu feln. Bortrag, gehalten jum Besten des Gustav-Abolph-Bereins und der Krankenpsiege durch Diaconissen von C. Altenburg, Predigtamtscandidat und ordentlicher Lehrer am Königl. Gymnasium zu Erfurt. Erfurt, C. Billaret, 1868. 40 S. 5 Sgr.

Die befangen und verblendet muffen boch die Gegner bes Berfaffers biefer fleinen, gehaltreichen Schrift fein, Die es anftobig (!) gefunden haben, daß er ein solches Thema ju einem öffentlichen Bortrage gewählt bat! Und wie recht hat der Berfaffer daran gethan, daß er diefem Bor trage burch ben Drud eine weitere Berbreitung gegeben bat, nicht bloß meil feine tlare, rubige, rein biftorifc gehaltene Unterfuchung ibn felbft am besten gegen die aufgetauchten "Migverstandniffe" vermahren konnte, fonbern auch weil er mit feiner Schrift einen ichagenswerthen Beitrag gu . tlarer Erfaffung ber Bibellebre und gur Widerlegung aberglaubifder Borstellungen liefert. Wir ertennen bies um fo mehr an, je mehr er von Solchen umgeben sein mag, "bie entweder eine wiffen ich aftliche Gin. führung der Gemeinde in ben Schriftgehalt nicht wünschen, ober bie doch jedes Ubweichen von alten eregetischen Traditionen für die Gemeinde verberblich erachten. Wir ftimmen daher auch dem Berfaffer volltommen bei, wenn er fagt: "Ich theile diese Besorgniß nicht und : glaube vielmehr, daß durch eine folche ftreng wiffenschaftliche Behandlung ber Bibel vor einem größeren Bublitum ein mefentliches Bedurfnis ber gebildeten Gemeindeglieder befriedigt wird.

Die historische Untersuchung bes Berfassers über ben Ursprung ber Borftellungen von Engeln und Teufeln erstredt fich nur auf bas alte Testament. Er will zwar nicht, daß durch seine Darftellung ber jubischen Damonologie dem Glauben bes Neuen Testaments in irgend einer Beise prajudicirt werde; wie tann er bas aber verhuten bei ber engen Berbindung des Alten mit dem Neuen Testament und bei ber Fortführung ber judischen Damonenlehre bis in das lette vorchriftliche Jahrhundert? Der Entwidlungsgang Diefer Lehre, wie er fich im alten Testament tundgibt, ift febr tlar und folgerichtig burchgeführt. Er weift beutlich nach, wie mertwurdiger Beife in ber Schöpfungegeschichte gang und gar nichts von ber Schöpfung ber Engel portommt, - weil man fich anfangs bie Engel nicht als perfonlich individuelle Befen bachte, sondern als mit bem Befen Gottes Gins, als Gott felbft, balb in feinen Erscheinungen, bald in seinem allgegenwärtigen Walten burch die Naturkräfte, bald in bloß poetischen Bilbern seiner Eigenschaften. Die eigentliche Engelslehre vertrug fich eben nicht mit bem ftrengen Monotheismus ber Juben. Erft mit dem babylonischen Eril entwidelte fich ber Glaube an felbstftandig perfonliche Befen neben Gott. Doch fehlt im Alten Teftament ganglich ber Ort für bofe Beifter im eigentlichen Sinne, also für einen Teufel. Wo der Satan bei hiob auftritt, da ist er Ankläger, aber nicht Berleumber, nicht Bersucher, nicht bofer Geift, sonbern eine Berfinnlichung ber absoluten Gerechtigfeit Gottes, - ober bei Sacharja (Rap. 3), ba wird mit ihm der Streit zwischen Gottes strenger Gerechtigteit und feiner Onade bargestellt. Spater jedoch, ale die Juden die Damonologie der Bendreligion tennen gelernt hatten, ba bachten auch fie fich unter bem Satan ein boses Wesen und bildeten sich eine vollständige Engelwelt aus. Endlich

in letten Jahrhundert vor Christus tommt auch die Idee auf, die Schlange, welche Eva verführte, sei der Teusel gewesen, es gebe Schaaren höllischer Seifter, sie seinen aus Mischehen der Kinder Gottes mit Kindern der Menschen auftignden 2c.

Leider können wir nicht tieser in die Beweissührung des Berfassers eingeben; aber wir können uns nicht versagen, hier noch den Schluß dieses empfehlenswerthen Schristchens beizusugen: "So hat sich denn aus ihren unfprünglichen Ansängen die Dämonologie des Judenthums dahin verlausen, das das Bose nicht mehr moralisch und religiös, sondern physisch und magisch dargestellt, dem Menschen aber seine Berantwortlichteit vor Gott genommen wird, die denn auch auf diesem Gebiete das Christenthum erlösend, heiligend, neuschaffend eintrat, und das verirrte Bolt auf die wehte Bahn zurückwies. Nur aus der Tiese des religiösen Selbstdewußtseins sindet die neutestamentliche wie schon die alttestamentliche Engel- und Teuselslehre ihr Berständniß."

14. Theologisches Universal-Lexifon zum Handgebrauche für Beiftliche und gebildete Richttbeologen. 4. bis 8. Lieferung. (Complet in 30 Lieferungen à 5 Sgr.) Elberfeld, R. L. Friedrichs, 1868. 257—480 S.

Schon im vorigen Jahresberichte haben wir dieses Bert, an welchem eine Anzahl von namhaften Gelehrten und praltischen Geistlichen arbeitet, aufs angelegentlichste empsohlen und die Klarheit, Gediegenheit, Reichhaltigeteit und Zuverlässigkeit seines Inhaltes gerühmt. Auch die vorliegenden wier Lieferungen (von "Festungen bei den Hebraern" bis "Kirchenstaat" reichend) geben Zeugniß von seinen dort gerühmten Eigenschaften. Darum empsehlen wir es nochmals den Geistlichen und Lehren, wie Allen, welche an theologischer Wissenschaft im Allgemeinen wie im Besonderen ein Interesse haben, auss wärmste; sie sinden an diesem kurzgesaßten Lexikon einen bequemen und zu verlässigen Begweiser zur alle Fragen, die das Gebiet der Theologie und der ihr verwandten Bissenschaften berühren. Sein Inhalt entspricht ganz den Anford erungen der heutigen Bissenschaftliche, den Fachmann besriedigende, aber auch dem gebildeten Laien verständliche.

13. Allgemeine tirchliche Chronit, begründet von R. Matthes, fortges fest von Moris Hermann Schulze, Afarrer zu Stadt Raunhof bei Grimma. Bierzehnter Jahrgang, bas Jahr 1867. Altona, haendde und Lehmfuhl, 1868. VI und 174 S. 12 Sgr.

Auch den Lehrern bietet diese allgemeine kirchliche Chronit (neben der allgemeinen Chronit des Bollsschulwesens von Bolfram) viel Interessantes. Sie gibt einen kuigen, möglichst objectiv gehaltenen Ueberblick über die geschichtlichen Borgange des Jahres in der evangelischen und katholischen Kirche, über Bekenntniß, Cultus und Bersassung, über Berbreitung und Besestigung des Protestantismus in katholischen Gegenden, außere und immere Mission, über theologische Streitigkeiten und Literaturerzeugnisse, über Specielles aus einzelnen Landeskirchen z.c. Kurz, sie enthält das Wichtigste und dem religiös kirchlichen Leben des betressenden Jahres, was der Reiligionsklehrer nicht umbeachtet lassen darf. Der jehige Herausgeber scheut

nicht Fleiß und Mube, bas Wert in zwedentsprechender Beise fortzuführen. Es sei baber, wie in seinen früheren Jahrgangen, auch jest bier empfohlen.

# B. Religionslehre.

## I. Spftematischer Religionsunterricht.

#### a. Für Lebrer.

16. Materialien aus bem Ratechumenen-Unterricht von Dr. &. Eltefter. Berlin, Georg Reimer, 1868. XII und 271 S. 1 Thir. 5 Sgr.

Leiber bat ber hochverdiente Berfaffer biefer Schrift ben Borfat, mit welchem er fein Borwort schließt: "wenn Gott ibm Leben und Rraft ver leibe, fpater auch die Ausführungen über bas erfte hauptftud und mas Damit jufammenhangt ju geben", nicht mehr jur Musfuhrung bringen tonnen. Gein Scheiden aus biefer Welt hinderte ibn baran. theures Bermachtniß binterließ er in diesem Berte ben "jungeren Freunden, welche langere Zeit seinem Ratechumenen : Unterricht beigewohnt, sowie fruberen Schulern und fonstigen Gemeindegliedern, auf beren Bitte er Diefes Bert veröffentlichte". . "Er gibt ihnen ben Unterricht, nicht wie er meint, daß er ertheilt werden muffe, fondern wie er ibn ertheilt bat". Er fagt felbst, daß Dreierlei an seinem Berte auffallen werde, Buerft bas Unspstematische; doch er sei einfach dem Ratechismus gefolgt, habe nicht ju fpstematischer Ertenntniß führen, sondern nur ben frommen Sinn beleben und bas Nachbenten weden wollen, - indeffen folle es beim Unterrichte nicht an Gebantenzusammenbang fehlen, nur folle er tein foftematischer sein. Ferner werde man Mangel an Bollstandigteit und Gleich. mäßigfeit rugen; boch er fcreibe ja feinen Leitfaben, fonbern Materialien, und habe oft fcon bei ber Predigt Bollftandigfeit und Gleichmäßigfeit als gleichbedeutend mit Langerweile gefunden; viel fordernder, als Alles "durchzunehmen" fei es, Dichtiges nach Umftanden eingehend zu behan-Much Ungleichmäßigfeit im Stil tonne man ihm wohl vorwerfen; boch moge bas Folge ber forperlichen Beschwerben sein, unter benen er gefcrieben. Bon allen Diefen Mangeln ift une aber teiner besonders aufgefallen; im Gegentheil macht die Rlarbeit und Ordnung in ber Ausführung ber einzelnen Baragraphen, fowie die ungefünstelte, jum Bergen fprechenbe Schreibweise einen febr angenehmen Eindrud auf ben Lefer. — Daß ber Berfaffer nach bem lutherischen Ratecismus unterrichtete, bat feinen Grund hauptfachlich barin, baß feine Boglinge fammtlich nach bemfelben unterrichtet maren, und baß er es fur beffer hielt, "bas, woran ichon fo viel Beit und Mube verwendet war zu verwert hen, und auf der vorhandenen Grundlage fortzubauen, als ein Reues anzufangen" (ein Grundfat, ber gewiß überhaupt für ben Unterricht von Confirmanden febr ju empfehlen ift). Daß aber ber Berfaffer bem Ratecismus ..n icht nechtisch gefolgt" sei, bas seht Jeber, ber seinen freien Standpunkt mut, wohl von felbst voraus. Seine Lehrweisheit zeigt sich auch bier, ibem er ben Ratechismus nicht fritisch gerfest (er will bie jugenb: ben Semuther nicht jum Richten und Berbammen anleiten), indem er an m nur entwidelt, mas er fur Bahrheit balt, - indem er bie Ueber: nftimmung ftets ftarter betont, ale bie Differeng, und (mas feine tellung jur überlieferten Lehre charafterifirt) immer zeigt, mas in bem rganglichen und Beralteten bas Unvergangliche und Bleibenbe Much über die 3 meifel in unserer Beit sucht er zu verständigen, ba r Lehrer darüber nicht schweigen barf, ohne der Bahrheit ober ber aubenefestigfeit seiner Boglinge ju ichaben; aber er weiß auch hier ben bten Beg einzuhalten. "Ich habe, fagt er, die von mir Geleiteten am ften gegen Alles, mas fie im Glauben irre machen tonnte, ju fougen meint, wenn ich ihnen bie bem Irrthum ju Grunde liegenbe abrheit zeigte und fie ben Buntt finden ließ, wo ber Irrthum anigt, reiner Jrrthum zu sein; im Uebrigen sei auf die Möglichkeit und siehungsweise Berechtigung verschiedener Unsichten aufmertsam gemacht. ng, mas ich erftrebt babe, ift Berftandigung über ben Glauben 1 Glauben gemefen: Friede ber Bemuther, Friede in den Geanben."

So wenig wir nun auch die genaue Berüdsichtigung der Borte best techismus billigen und so gewiß der Bersasser noch turzer und eindringber seinen Unterricht ersast haben wurde, hatte er sich freier bewegen men und sich nur auf dem Boden der heiligen Schrift bewegt, so emsehlt sich sein Werk doch gerade dadurch den Consessionellen und wird ven in seiner mild versöhnlichen Darstellungsweise nicht nur gefallen, sonm auch von Rugen sein. Sie lernen daraus, wie man consessionell sein dem Katechismus solgen kann, ohne den vernünftig schriftgemäßen auben aufzugeben. Die ganze Art der Behandlung ist geeignet, eine rftandigung mit ihnen und friedliche Bersöhnung berbeizusühren.

Der Haupttheil des Buches ist dem apostolischen Glaubenstenntnis nach dem 2. hauptstücke des Katechismus gewidmet (er umst 206 S.); der andere Theil handelt von den Gnadenmitteln dort Gottes, Gebet, Sacramente). Vortrefflich sind dort die Austrungen von Gottes Vorsehung und dem freien Willen, von den Engeln deuteln, von Christus dem Sohne Gottes und seiner menschlichen Entellung und vielem Anderen. Ueberall gibt sich der ersahrene Lehrer, der ederer, der den wir gern hier einige Proben aus dem Werte mittheilen; sie wars am besten zur Empsehlung des Wertes dienen. Doch es genüge die rsicherung, daß gewiß alle Lehrer der verschiedensten Richtungen in ihm de Belehrung, Unregung zum Denten und Anleitung zu einem erbauen und fruchtreichen Religionsunterrichte sinden werden.

Ausführliche Ertlarung bes tleinen Ratechismus Dr. Martin Luthers, in Fragen und Antworten verfast und mit Zeugniffen ber beiligen Schrift und Liederversen verfeben. Ein Gulfsbuch fur evanges lifch-lutherische Lehrer und hausvater von herrmann Geebold, Props,

Superintendent und Primariatrfarrer zu Lichow. Bierte, vermehrte n verbesserte Austage. Göttingen, Bandenhoed und Ruprecht, 1868. X und 324 S. 20 Sgr.

Bas man von diesem Buche zu erwarten und in ihm zu finden be laßt schon die Freude erkennen, welche ber Berfaffer im Bormorte darüb ausspricht, daß seit bem Erscheinen ber letten Auflage "unsere Ratecismu Literatur burch manche bedeutende Werte bereichert worden ift", und be er babin ben neuen hannoverschen Ratechismus und bie Ratechi musichule von Luhrs gablt. Dieselbe ftarre Orthodoxie, die fich in diese Buchern findet, trifft man auch hier überall an. In wiefern die Me berungen und Bufage, welche bas vorliegende Buch in ber neuen Aufla erhalten bat, ,,als Befferungen und Bereicherungen fich ausweisen", tonn wir nicht beurtheilen, ba bie frubere Muflage und nicht gur Bergleichen vorliegt. Die Aufnahme ber Glaubens: und Lehrartitel ber Augeburgifch Confession erscheint bem Berfasser unter ben Gefahren unserer Beit beso bers wichtig, "ba es hochnoth ist, daß unser liebes Christenvolt mit be foriftbegrundeten Betenntniffe unferer theueren lutherifde Rirche recht vertraut werde". Mit bem "Bekenntnifanhange" ist auch e "Gebetsanhang" verbunden. In letterem tritt Die Geschmadlofigfeit, weld bei ben Orthodoren so beliebt ist, oft recht widerlich zu Tage. hier ni ein fleines Brobchen bavon. Der erfte Bers eines Morgengebete lautet: "Des Baters Sulo mich beut anblid, bes Cohnes Beisheit mi erquid, bes beilgen Geiftes Glang und Schein erleucht meine finftern be gens Schrein." Auffallend ift, bag in bem gangen Gebete gur 4. Bit auch nicht mit einem Worte ber Dantfagung ermabnt wird, mit b wir unfer tägliches Brot empfangen follen, - mabrend boch ber Berfaff fonft fo ftreng an die Worte bes Ratechismus fich balt.

Darin flimmen wir bem Berfaffer bei, baß eine Busammenfaffung b gottlichen Eigenschaften nicht im Bormorte ber 10 Gebote, fonbei im Eingange bes zweiten Sauptstuds zwedmäßig gegeben werbe, u "ben Gottesbegriff in seiner vollen herrlichteit, so weit bas möglich i darzustellen". Gerade bie Ertenntnig ber gottlichen Eigenschaften, a welche die beilige Schrift alle frommen Gesinnungen und Sandlunge grundet, ift ja bie richtigfte Grundlage jur gangen Glaubenelebre. Ri batte auch bas zweite hauptstud aus gleichem Grunde bem ersten vora gestellt werben follen. Doch ber Berfaffer bindet sich nun einmal ftlavifch c ben Gang bes Ratechismus. Auch hatten bie Eigenschaften Gottes nic philosophisch, sonbern pabagogisch zwedmäßig geordnet werben sollen, nich Ewigteit, Allgegenwart, Allmacht, Allwiffenbeit, Allweisheit, Beiligfeit, E rechtigteit, Dahrhaftigteit und Liebe, - fondern : Beiligfeit und Gerechti teit, Allgute, Allweisbeit, Allwiffenbeit und Allgegenwart, Allmacht ut aulett (mas allen porbergenannten bas ftartfte Gewicht fur unfere Begru und Beruhigung, für Gottes Forberungen und Berbeißungen gibt) t Emigteit und Unveranderlichteit Gottes. - Gine gang besondere Berve bebung aber hatte bie Lehre von Gott, bem liebevollen Bater all Menschen, verdient, da sie entschieden die Grundlehre des Evangeliums i in ber auch Jefus felbft lebte von feiner Rindheit an bis gum letten Sauc feines Lebens. Bie talt bogmatisch aber wird diese Lehre am Ansang des 2. Artitels abgehandelt, wo auf die Frage: Warum heißt Gott der Bater? geantwortet wird: "Weil er aus seinem Wesen von Ewigkeit den Sohn geboren und sich in ihm uns zum Bater gegeben hat, das wir seine Kinder werden." Bon der Dreieinigkeitslehre sagt er: "Sie ist unbegreislich, über aller Engel und Creatur Verstand. Darum kunn man weiter und mehr davon nicht gedenken, denn die Schrift uns vorsagt; daran mussen wir uns halten im Glauben." Hätte der Berfasser sich nur auch wirklich immer an das klare und recht verstandene Bibelwort gehalten, wie viel wärmer, ergreisender und fruchtbarer hätte er dann seinen Religionsunterricht gemacht!

18. Entwurf einer entwidelnden Katechismuslehre, als ein Beistrag jur Erklärung und Behandlung von Grruchen und geschichtlichen Schriftstellen bei der Auslegung des kleinen Katechismus Dr. M. Luthers, bearbeitet von Dr. Johannes Erüger. Runfte, verbessette und vermehrte Auslage. Ersurt, G. B. Körner, 1869. VI und 319 S. 1 Ihr.

Sonderbar, daß der Berfasser sein Buch auch in der fünften Auflage med immer nur einen "Entwurf" nennt. Man pflegt boch unter einem "Entwurf" etwas Unfertiges, noch nicht jum Abichluß Gefommenes pu verfteben, mas zur Prufung vorgelegt wird, um bann endgiltig festgebelt zu werden. So sind ja manche Schulgesetze erst als Entwürfe ers fienen, bevor fie gepruft und festgestellt murben; - fo murbe auch ber "Leitfaben jum Religionsunterricht in ben Schulen bes Berzogthums Gotha" erft als Entwurf berausgegeben. Wenn aber ein Buch icon die 5. Auflage erlebt, fo follte es aufhoren, "Entwurf" genannt zu werden. Und wenn auch ber Berfaffer immer noch im Gingelnen baran gu beffern finbet, im Ganzen muß bann boch Unlage und Ausführung fesistehen, wie fich bas auch wirklich bei vorliegendem Buche in seinem wiederholten Erscheinen gezeigt bat. Und felbst wenn ber Berfasser unter "Entwurf" bas verftande, was man unter Entwurfen ju Bredigten ober Ratechefen verftebt, fo tonnte bach biefe Benennung auf sein Buch teine Anwendung erleiden, ba es nicht Stiggen enthalt, Die bem Lehrer gur ausführenden Behandlung bar: geboten werden. Er gibt vielmehr einen ausgeführten Religionsunterricht mit vollständiger Erflarung aller Worte bes Ratechismus und ber ange: manbten Bibelftellen.

Auf eine Charatteristrung des Buches näher einzugehen, ist nicht nöttig, theils da es schon so große Berbreitung gefunden hat, theils auch weil wir et selbst schon wiederholt hier besprochen haben. Wir tennzeichnen es auch hinlänglich, wenn wir die frühere Bemertung wiederholen, daß es ganz wob gar von dem scholastisch-orthodoxen Regulativgeist durchweht ist. Daraus ergibt sich jedem Rundigen von selbst, welcher Dogmatismus in bissem Buche herrscht und wie es mit der Auswahl und Erklärung der Schriftstellen steht. Daraus erklärt sich aber auch die rasche und weite Berbreitung des Buchs, da ja die Herrschaft der Regulative noch eine so sosse ist. Und gewiß, für Lehrer, die unter dieser Herrschaft stehen, emschilt sich dieses Buch durch seine Rlarheit und sorgfältige Genauigleit, weie durch seine gefällige Aussührung.

Bermehrt ist der "Anhang", der jest — außer dem "Kirchenjahr", dem "sonntäglichen Gottesdienst" und den "Schriftabschnitten zum Bibellesen" — auch noch "Aus den Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche" und "Wochensprüche im Anschluß an die Sonntagsevangelien" enthält.

19. Rurggefaßtes Sanbbuch ju Dr. Martin Luthers fleinem Ratechismus mit besonderer Berückschigung des Zwidauer "Leitfabens ju einem einjäbrigen Religionsunterrichte", von Rarl Theodor Rreifchmar. Bierte, vielsach vermehrte Auflage. Zwidau, Jul. Dohner, Juni 1868. IV und 302 S.

"Es ift nicht gut, in ber Schule, und besonders in ber Religions stunde, aus der Sand in den Mund leben". Diesen Grundsat des Ber faffers, nach welchem er zwar ,,eine Form ber Darstellung erstrebt, bie fic leicht in die tatechetische Behandlungeweise übertragen laßt, durch welche aber Niemandem eine grundliche Vorbereitung und Anlegung eines eigenen heftes erspart werben foll," - haben wir icon bei ber fruberen Angeige biefes Buches (Bab. Jahresb. XVIII, G. 33 f.) ruhment anertannt. Aber mißfällig baben wir uns bamale icon über ben icolaftifc bogmatifchen Confessionalismus geaußert, ber in bem Buche berricht, fowie über bie ju große Angabl von Citaten geiftreicher Bemertungen, Die mehr glangen als nugen, mehr ein Spiel ber Phantafie find, als ein einfach natürliches Berftandniß bes Bortes erzielen. In Allem ift fich ber Ber faffer auch bei dieser neuen Auflage gleichgeblieben, und bei seinen Gefinnungegenoffen wird er auch ferner mit biefem Buche Beifall finden, bas besonders benen gute Dienste leiften tann, Die nach bem - bierbei besonders berücksichtigten - "Bwidauer Leitfaben" unterrichten.

### b. Für Schüler.

#### aa. Auf boberen Unterrichtsstufen.

20. 3um Confirmanbenunterricht. Bon Dr. Karl Braune, Geh. Confiftorialrath und Generalsuperientenbent. Altenburg, Osfar Bonbe, 1868. IV und 39 G. 4 Sar.

Der Versasser hat es ebenso, wie Referent, bisher praktisch gefunden, beim Consirmandenunterrichte den Kindern zu überlassen, was sie sich etwa von Dem ausschreiben wollten, was er ihnen gesagt und ans herz gelegt hatte. Um aber irrigen und unvollständigen Aussassen, wie er sie neben richtigen und eingehenden gesunden hatte, gibt er hier seinen Consirmanden einen gedruckten Leitsaden in die Hand. Reserent billigt das aus mehreren praktischen Gründen, sett aber dabei voraus, daß trosdem die Consirmanden angehalten werden, sich schristlich das auszuzeichnen, was in jeder Unterrichtsstunde auf ihr Herz den meisten Einsdruck gemacht hat und was sie als heilsame Frucht derselben für immer sich bewahren wollen. — Der Berfasser stellt nun hier alles Material zusammen, was er disher in seinen verschieden gestalteten Lehrcursen gegeben hatte, will jedoch nicht jeden Punkt in jedem Jahre mit derselben Ausmerksandelt haben. Dazu veranlasst ihn der Umstand, daß die Kinder zum Theil dem Consirmandenunterrichte zweimal nach einander beiwohnen und

berdies die Jahrgänge der Kinder ihrer Begabung nach oft sehr verschiesen find, auch der Lehrer dabei mehr Interesse am Unterrichte behält und nuterricht selbst mehr vertiest wird. Wenn er aber aus diesen Gründen bisher "jedes Jahr den Gang etwas anders gesaßt hat", so tann eferent dies nicht billigen, weil das leicht die Schwachen verwirrt und il die Aussallung und Behaltbarkeit des Einzelnen bei der Wiederholung er gewinnt, wenn dieselbe Ordnung beibehalten wird. Es ist daher ges wohlgethan, daß der Versasser hier nun seinen Lehrgang festiges: ilt bat.

Derfelbe ift folgender: I. Ginleitung: 3ch glanbe (Gubject bes aubens, Abstammung, Bedeutung bes Borts, Gebiet, Befen, Entstehung s Glaubens). — II. Der erfte Artitel: 1.—4. Dasein, Wesen, genschaften, Dreieinigfeit Gottes, 5. Gegenfate bes Theismus, 6 .- 8. döpfung der Welt, der Engel, des Menschen, 9. Urzustand des Menschen, 1. Sundenfall, 11. die Sunde und ihr Berderben, 12. die Borfehung ottes, 13. das Motiv. — III. Der zweite Artitel: 1. Die Ramen: fus Chriftus, 2. ber Berbeißene, 3. ber Borlaufer: Johannes der Taufer, und 5. Chrifti Gundlosigleit und Selbstzeugniß, 6. ber Gottmenfc. bas breifache Umt Chrifti, 8 .- 10. bas prophetische, bobepriefterliche ib tonigliche Umt. - IV. Der britte Urtitel: 1. ber beilige Geift, bie beilige driftliche Rirche, Gemeinde ber Beiligen, 3. Die verschiedenen rchen, 4. die Bergebung ber Gunben, 5. Berufung, 6. Erleuchtung, Biedergeburt, Rechtfertigung, Belehrung, 8. Heiligung, 9. Gnadenmittel, D. das Bort Gottes, 11. das Gefet (die zehn Gebote), 12. das vangelium, 13. das Gebet, 14. das beilige Bater unfer, 15 .- 17. bie acramente, 18. Beichte, 19. Auferstehung bes Fleisches.

Gegen diese Ordnung des Stosses ließe sich Manches einwenden. der sucht z. B. die Lehre vom Reiche Gottes unter dem Abschnitte vom ophetischen Amte Christi (III, 8), — die zehn Gebote bei den Gnadenzitteln (IV, 9)? wer erwartet nicht, daß von der Berusung, Erleuchtung, eiligung (IV, 5.—8.) vor der Bergebung der Sünden (IV, 4) die ede sein werde, da der Bersasser doch sonst die Ordnung des Katechiszus möglichst streng besolgt? warum wird die Auserstehung des Fleisches V, 14), die, wie der Bersasser selbst bemerkt (S. 37), "an die Bergebung Ecunden anschließt", von dieser durch die Heistung getrennt, die d viel natürlicher an die Lehre vom heiligen Geiste (IV, 1) sich angeskossen hätte?

Des Stoffes selbst ist zu viel gegeben. Auch in einem wiederlten Eursus wird es nicht möglich sein, alle die turzen Andeutungen des
krassers und die Menge seiner Citate aus der Geschichte und aus den
mtenzen großer Männer zu verwerthen. Dabei sindet sich zu viel philosisches und philosophisches Beiwert vor, das dem Hauptzwed des Conmandenunterrichts, dem erdaulichen, Eintrag thut; z. B. die Etymologie
er das Bort "glauben", die gelehrten Bezeichnungen der Beweise für
s Dasein Gottes (des tosmologischen, teleologischen, historischen, ontoloichen und moralischen). Die Bezeichnung "Motiv" zum Schlußparaaphen des 1. Artitel ist, wenn auch ein Fremdwort, doch ziemlich sur die

Mehrzahl ber Kinder verständlich, dagegen unpassend für die eine Hall Paragraphen, da es sich doch nur auf die ersten Worte: "Das Alle lauter väterlicher, göttlicher Gute 2c." beziehen kann, während die solge "Das Alles ich ihm zu danken 2c." nur auf die moralische Unwen der Glaubenslehre sich bezieht.

Der Geist bes hier dargebotenen Unterrichts ist der des orthe Consessionalismus. Die Dreieinigkeit, die Erbsunde, der Gottmensch bessen stellwertretende Genugthuung mit seinem Opsertode und was noch diesem dogmatischen, der heutigen protestantischen Theologie widtenden Lehren von den Consessionalen besonders betont wird, sinde auch hier wieder. Wir bedauern dies um so mehr, je Heilsameres de würdige Bersasser bei seiner großen Begabung, Gelehrsamkeit und Heit durch seine einstlußreiche Wirtsamkeit zur Empsehlung und Berbreiner unbesangenen Schristlehre beitragen könnte.

21. Silfs buch fur ben evangelischen Religions unterrich oberen Rlaffen. — Bon Dr. &. Menich, Schuldirigent in Go Berlin, Mag Boeticher. VI und 164 G. 12 Sgr., in Bartien à 10

Sowohl nach der Untundigung auf dem Titel, als auch nach Meußerungen des Berfaffers im Borworte erwartet man von diesem mehr, als es gibt. Ein "hilfsbuch fur ben evangelischen Religi unterricht" will es fein; es gibt aber nur fur zwei Rebenfacher felben, fur die Geschichte bes Rirdenliedes und fur Bibeltu bas nothwendige Material. Es foll bas "hauptziel bes Religions richts" - ein driftliches Leben in Gott - forbern, aber es gib Diftorifdes, nichts Erbauliches. Letteres ftellt ber Berfaffer in ficht, indem er verheißt, noch einen zweiten Theil mit Darftellung driftlichen Glaubens: und Sittenlehre zu liefern. Das bat aber ber faffer auf dem Titel ebenso wenig angedeutet, wie die Lehranstalten, für "obere Rlaffen" er fein Buch bestimmt bat. Erft im Borworte g an, baß er bie Realschulen und boberen Tochterschulen bal Auge hat. Wir dürften daher wohl auch einen über das gewöhnlich ber Burgerichule hinausgehenden Unterricht hier erwarten, und wie anders ein folder Unterricht fich ju gestalten bat, bas tann ber Bei aus ber febr empfehlenswerthen Schrift von Rudolph Sempel Religionsunterricht an boberen Lehranstalten 2c." (f. Bab. Jahresb. 2 6. 33 f.) erfeben.

Bas der Versasser gibt, ist turz und klar dargestellt, und gege Richtigkeit des Gegebenen läßt sich im Ganzen nichts einwenden. Der Abschnitt "Geschichte des Kirchenliedes" schildert dasselbe von Reformation an als Glaubenslied, als Andachtslied, als Morals und turlied, und schließt mit Lebensschilderungen der bedeutendsten Kirchenl bichter. Der zweite, "die heilige Schrift", enthält eine Einleitur das Alte und Reue Testament, wobei jedoch die neueren Forschungen z. B. in Bezug auf das Marcusevangelium, nicht genug berücksichtigt

Gin Anhang enthält: 1. das driftliche Kirchenjahr, 2. die relig Feste der Juden, 3. das Augsburgische Glaubensbetenntniß, 4. Bei zur Erklärung einiger Lieder. Aus den letzteren gehet besonders de

kervor, daß der Berfasser zu wenig die höheren Lehranstalten berücksichtigt. Die unnüh und werthlos sind z. B. solgende Erklärungen zu dem Liede "Allein Gott in der Höh' sei Ehr'": "groß Fried"", da Christus Frieden kistete zwischen Gott und Menschen; "Wir loben — für Deine Chr'", wir preisen Dich zu Deiner Chr'; "seinen", mit Weisheit und Liede respierenden Herrn.

22. Die Lehre vom Reich Gottes ober Reuer Katechismus in zwölf Sauptftuden von Defar Bagge. Leipzig, F. C. 28. Logel, 1869. XVI und 102 S. 12 Sgr.

Ein intereffanter Berfuch - Diefer "Reue Ratechismus"! 3ntereffant icon um bes Berfaffers felbft millen, ber es auf feinem fruberen Standpuntte, für eine Berfundigung an ber evangelischen Rirche gehalten haben wurde, nur im geringften von bem Buchftaben ber Betenntniffe abzuweichen, und ber bier nun felbst einen "von ben lutherischen hauptstuden völlig unabhängigen Katechismus" darbietet, ber fruber R. Schwarz wegen beffen theologischer Richtung bart angegriffen bat, und jest boch gang benfelben Weg wie biefer in feinem Leitfaben für den driftlichen Religionsunterricht einschlägt, indem auch er bie driftliche Grundlehre vom Reiche Gottes jum leitenden Brincip feines sangen Religionsunterrichts macht. Es verbient alle Unerkennung, bag ber Berfaffer nicht bloß von dem "unaufhaltsamen Umschwung und Fortschritt" fich ergriffen fühlt, sondern fich auch offen zu ben Reuerungen betennt, Die er angefeindet batte; - Jenes, weil es beweift, daß ihm das Ringen nach Babrbeit im Brufen und Forschen eine beilige Bflicht ift, - Diefes, weil es eine Chrlichfeit tund gibt, wie fie leider felten vortommt. Bie Biele mag es geben, die wohl auch, wie ber Berfaffer, zu einer befferen Burbigung "der beutigen Theologie" hindurchgedrungen und im Bergen ihr jugethan find, die es aber boch nicht über fich gewinnen tonnen, fich offen für biefelbe ju ertlaren, und noch weniger, mit ibm Sand anzulegen, um Die brudenben Dangel gu beben, bie unfer bisheriger an bas Dogma angefchloffener Religionsunterricht nothwendig mit fich führen mußte". Und mehr verdient ber Gifer Unertennung, mit welchem ber Berfaffer für des einmal als richtig Erfannte wirft. Richt genug, daß er mit bem borliegenden "Reuen Ratechismus" für daffelbe eintritt, — ein Buch, bes in Blan und Ausführung tief burchdacht ift und Beugniß gibt von ber Mube und Sorgfalt, mit welcher es in allen seinen Theilen ausgearbritet ift; - er hat auch icon 1867 "als wissenschaftliche Substruction" einen großen Auffat gefdrieben, ber im Jahrgang 1868 ber Allgemeinen Archenzeitung abgebrudt ift, und - verspricht noch weit mehr. Er will fofert auch einen "neuen großen Ratechismus" als Lehrschrift für schon efferberte Christen und für tieferes Berftandniß ans Licht treten laffen, will in einer bereite vorbereiteten Begrundungefdrift bas Recht bes "Reven Ratechismus" und alles bessen, was darin nach Neuerung aussieht, tectreten. - und will endlich auch einen "Rinbertatechismus als Borftufe ber gegenwartigen ""Lehre vom Reiche Gottes"" bearbeiten".

Der vorliegende "Reue Ratechismus" ift namlich junachft für ben Confirmanbenunterricht bestimmt, sowie er mit seinem reiden

Material "auch noch auf höherer Unterrichtsfluse, also etwa in Progym nasien und Realschulen als Leitsaben gute Dienste leisten" tann.

Daß ber Berfaffer fein Buch einen Ratechismus nennt, tonne wir ebenfo wenig billigen, als daß er feiner "Lehre vom Reiche Gottes das apostolische Glaubensbekenntnig vorausschidt. Durch Beide taufcht er ben Lefer. Diefer muß erwarten, Die alte Ratechismusforn Frage und Antwort, in dem Buche wiederzufinden; doch davon ift lein Spur vorhanden. Alles ift in positiven Thesen gegeben, Die sich burch ibr Rlarheit und stilistische Abrundung auszeichnen; nur kommt bei den zehr die Baranese in Unwendung. Das vorausgeschickte apostolische Glaubens betenntniß aber lagt vermuthen, baffelbe werbe als Norm für ben Lebrgan bienen ober wenigstens an passenden Stellen gang besondere Berudsichtigun finden. Doch bas ift nirgends ber Fall; und fo tonnte biefe Boranftellung bes apostolischen Glaubensbekenntnisses bem Berfasser leicht als Ausbange schild gedeutet werden, mit welchem er sich gegen den Borwurf zu decke suche, als wolle er mit der Kirche brechen. Dazu aber brauchte er es nich voranguftellen, ba er mit feiner biblifchen Religionslehre fich gur Genug ale einen echten Brotestanten befundet, da er ausdrudlich erklart, nicht g ber Bermittelungetheologie fich halten, fonbern feinem evangelischen Stand puntte treu bleiben zu wollen, und ba er auch feine Ehrfurcht vor Lutbe und beffen Ratechismus nicht verleugnet. Bon letterem fagt er ausbrud lich: "er wird in feiner großartigen Ginfalt und Liefe ewig unerreich bleiben".

Die 12 "Haupt stude" seiner Lehre vom Reiche Gottes handels 1. von Gott, 2. von Gottes Willen, 3. von der Sünde und Erlösung 4. von Jesus Christus, 5. vom heiligen Geist, 6. von der Heiligung 7. von der Liebe des Rächsten, 8. vom driftlichen Leben, 9. vom Gebet 10. von den heiligen Ordnungen der driftlichen Kirche, 11. von der heiligen Ständen der driftlichen Kirche, 12. vom ewigen Leben.

Mit diesem Plane und ber vielsachen Gintheilung, wie fünftlich aud Die zwölf Sauptstude in logischen Busammenhang gebracht find, tonnen wi uns nicht gang einverstanden ertlaren. Warum beginnt er nicht mit ben Stifter bes Gottesreichs, zumal ba er in ber Einleitung ben Sat voran ftellt: "Gottlob ich bin ein Chrift; Chriftus ift mein, ich bin fein"! Warun ftellt er nicht unter ben Lehren vom Reiche Gottes die Grundlehre des Evange liums voran : "Gott ift der liebevolle Bater aller Menschen", in ber Jefu felbft lebte bis ju feinem letten Athemjuge, auf die alle anderen Beilelebren fid grunden und die fur Alle fo faslich und wirtfam ift? Barum folgt er nich ber einfachsten Lehre vom Reiche Gottes, wie fie ber Apostel (Rom. 14, 17 mit ben turgen Worten gibt: "bas Reich Gottes ift Gerechtigfeit - un Friede und Freude im beiligen Geift"? Die gut batte er barnach fein Sauptftude biefen beiben Grundbestimmungen bes Gottesreiches unterordner tonnen, benen nämlich, bag bas Reich Gottes ift : eine Bereinigung be Menschen zu einem Gott geheiligten und in Gott seligen Leben Er wurde dann wenigstens gewiß nicht die Lebre vom Reiche Gottes in 12 (!) Bauptftude gerfplittert baben.

3m Ginzelnen mare auch manche Menberung ju munichen, 3. B. ba

we Eigenschaften Gottes nach popularerem Theilungsprincip geordnet wursen, wie wir schon oben zu Rr. 17 (Seebold's Erklarung des Katechismus) ngedeutet haben; — serner daß die Lehre von Gott dem "Bater" nicht eiläusig (S. 12, 16, 18) in ihren verschiedenen Beziehungen erwähnt dre, sondern als Grundlehre für sich eine allseitige Behandlung gefunden itte. Die in dem Abschnitte "Wie Gott, so auch sein Reich" gemachte nwendung von dem Wesen und den Eigenschaften Gottes ist gut, hätte er mit der Lehre von den Eigenschaften Gottes verbunden werden sollen; so auch die gute Charakteristit der 10 Gebote (S. 20 s.) mit der Ausprung derselben (S. 57 s.)

Die Sprüche, mit welchen ber Verfasser seine Thesen begründet, de gut gewählt. Auch ist ihre Zabl nicht zu groß und die Auswahl der memorirenden dem Lehrer anheim gegeben, wobei überdies das Memoren der Luther'schen Hauptstücke in Wegsall tommt. Hier und da möchte gar noch mancher Spruch hinzuzusügen sein, wie S. 52 zu dem Sahe Bottesliebe und Rächstenliebe gehören zu einander, es tann keines sein me das andere" der Spruch, Joh. 4, 21: So jemand spricht: ich liebe ott und hasset seinen Bruder ic.; ferner der oben erwähnte Spruch vom eiche Gottes: Röm. 14, 17; bei der Tause: 1 Petri 3, 21, — beim bendmahl: Röm. 8, 9; Gal. 2, 20.

Die biblische Gefcichte fest ber Berfaffer mit Recht bei seinen ichulern poraus; aber er hatte barum boch nicht unterlaffen sollen, auf e an ben betreffenben Stellen ftets binguweisen. —

Ift nun auch des Bersassers Buch weber ein "Katechismus", noch ein neuer" Katechismus, da ihm zu jener Bezeichnung die Katechismus form hit und da die lettere sich nicht bewahrheitet, indem nicht nur Schwarz, nie oben angedeutet wurde, sondern auch Andere vor ihm schon einen neuen" Beg einschlugen, um eine "von den Luther'schen Hauptstücken blig unabhängige" Christenlehre auszustellen: so ist es doch den Relisionslehrern zu empsehlen, da sie durch dasselbe nicht nur eine neue Anresmag zu zeitgemäßer Fortbildung ihres Unterrichts erhalten, sondern in ihm uch viele gute Gedanken und Darstellungsweisen sinden.

#### bb. Für Boltefdulen.

S. Ertlarung bes fleinen Ratechismus Dr. Martin Luthers in Fragen und Antworten verfast von Dr. Johannes Cruger. Reunte, verbefferte Auflage. Erfurt, G. B. Görner, 1868. XIX u. 101 S. 5 Sgr. U. Dr. Rartin Luthers Ratechismus mit untergelegten Blbeifpruchen

4. Dr. Martin Luthers Ratechismus mit untergelegten Bibelfpruchen und biblifchen Geschichten als Leltsaben zu einem einjährigen Religionsunterricht. Sech zehnte Austage. Zwidau, Buchhandlung bes Boltsschriften-Bereins (3. Dobner), 1867. 80 S.

5. Dr. Martin Luthers fleiner Ratechismus mit erflarenden Fragen und Antworten und erfauternben und beweisenden Sprucen ber beil. Schrift fammt ber Augsburgischen Confession. Bon Carl Buchruder, Stadtsparre ju Rörblingen. Bierte Austage. Rurnberg, II. E. Gebald, 1869. IV. und 104 G. 2 Sar.

IV. und 104 G. 2 Sgr. A. hilfs buchlein fur ben Religionsunterricht in evangelischen Schulen. Enthaltend: Lieber, Gebete, Luthers Ratechismus und Bibels fpruche. Herausgegeben von C. Rofante. Zweite, vermehrte Auflage Bib. 3abresbericht. XXI.

bes Befange und Bebetbuches fur ben Schulgebrauch. Elbing, E. Reiffne

1868. 80 S. 4 Sgr. 27. Dr. Martin Luthers fleiner Ratechismus nebft 180 Spruche nach ben einzelnen Lehrstuden geordnet und mit Angabe ber Betonung bei feben von E. 28. Cepffarth, Silfeprediger und Rector ber Stadticule gu Ludenwalde. Zweite durchgeschene und vermebrte Auflage. Ausgat für den Lebrer. Berlin, Julius Springer, 1868. IV u. 46 G. 3 Sgr. Lernst ude fur Boltof dulen. Derausgegeben von Ludwig Meyen Rector der Tochterschulen zu Wittstod. Dr. Luthers fleiner Katechismus

Bibelfpruche, Gebete. Bur Renntniß bes beil. Landes, Beittafel jur bi blifchen Gefchichte. Aus ber Gefchichte ber driftlichen Rirche. Beittafel ju brandenburgifch : preußischen Befchichte. Die Bahrungegablen. Bittftod hermann Rother, 1868. 56 G. 21 Ggr.

Sammtliche vorstehende Schriften bienen ber consessionalen Unichan ungeweise und Richtung.

Rr. 23, ein wortgetreuer Auszug aus Cruger's Entwurf (f. ober Rr. 18), und Rr. 24, ber 3 midauer Ratechismus, ber bem ,, turggefaß ten Sandbuch" Rretichmar's (f. oben Rr. 19) ju Grunde liegt, find frube fcon von une angezeigt worden und bedurfen bei ihrer weiten Berbreitung teiner neuen Befpredung.

Budruder (Rr. 25) vertheilt bie Spruche ju ben Fragen unt Untworten auf 3 Altersstufen und martirt fie barnach. Daß auf Die britt "nambafte Auflage" icon nach zwei Monaten eine vierte folgen mußte, if ein Reichen, wie weiten Antlang die Orthodoxie findet, die bier vertreten ift.

Dr. 26 (Rofante's Sulfsbuchlein) follte eigentlich ben Titel "Lie berbuch" führen, ba die Lieder 65 Seiten füllen, mabrend die übrigen 13 Seiten mit ihren liturgischen Gebeten, bem Ratechismus und ben Spruchen nur wie ein Unbang erscheinen, beffen Drud ein verberbliches Augenpul: per ift.

Auch Rr. 27 (Gepffarth's Ratechismus) ift nicht frei von ich laftischer Orthodoxie, wie schon die Bezeichnung Jesu als "mahrhaftigen Gottes, vom Bater in Emigteit geboren" und als "Gottes, ber Menich as worden", genugfam zu ertennen gibt. Er felbft gefieht auch zu, bag er bie Confession (also nicht bie Bibellebre) als Grundlage fur ben foftemati fchen Religionsunterricht betrachtet, und 'nur aus feinem confessionaler Standpunkte lagt es fich ertlaren, bag er einen fo verachtlichen, pormurfe vollen Seitenblid auf die der freieren biblischen Theologie Suldigenden wirft indem er im Borworte fagt: "ich buldige nicht jener oberflächlichen (?! Richtung, welche bie gottlichen Bahrheiten mehr verwischt (!), als ju er grunden fucht." Doch bas Buch gefällt ben Regulativmannern, baber ei auch jest im Buchhandel erscheint, mabrend es vorber (auf Bunfc einige Collegen) nur für die ftabtifchen Schulen zu Ludenwalbe im Selbftverlag erschienen war. - Um das euphonische Lesen und die Rlarheit ber Dat ftellung ju unterftugen, ift bie Betonung burch gesperrte Schrift bezeich net. Gehr anertennenswerth ift bie Beschrantung ber ju memorirenber Spruche auf 180 und ber Grundfat: "Es tommt nicht barauf an, rech viele Bibelftellen dem Gedachtniffe einzupragen, fondern die hauptfachlichfter in ihrer gangen Tiefe ju erfaffen und bem Gemuthe nabe ju bringen. Ebenso billigen wir es, baß auch Bibelftellen angegeben find, welch jur Ertfarung, Erweiterung und Bertiefung bes betr. Lefeftudes bienen und bie gelesen und ertlart werden sollen, daß dafür aber teine b sonderen Bibellesestunden angeset werden sollen. — Bei den Abschnitten über ben Glauben — "vom driftlichen Glauben", "Rothwendigkeit und Ursprung bes Glaubens", "Wir glauben an einen dreieinigen Gott" — vermissen wir die Forderung des thatigen Glaubens und die Spruche: Gal. 5, 6: In Christo gilt 2c., Jac. 2, 26: Der Glaube ohne Werke ist todt, Matth. 7, 20 f.: An ihren Fruchten 2c. — Die Bezeichnung auf dem Umschlage Titel: "Ausgabe fur ben Lehrer" bezieht fich barauf, baß bas Borwort in ben Exemplaren fehlt, welche bie Rinder in die Sand befommen.

Bas Rr. 28 enthalt, ift auf dem Titel bis auf die Babrungszahlen (1) herab ausführlich angegeben und zum Ueberfluß auch noch einmal auf ber letten Seite. Der Spruche find 340. Die Gebete find frei von fußficher und unverständlicher Orthodogie. Die "Zeittafel" bezieht sich auf die brandenburg-preußische Geschichte. So enthalt benn bies Schriftden Bieles **mfammen in** gedrängter Kürze und mag barum für manche Lehrer ein er-

wunichtes Unterrichtsmittel fein.

23. Spruchbuch nebft einem Anhange ber gebrauchlichften Rirchenlieber, Bfalmen und bem Ratechismus. Bum Schulgebrauch zusammengestellt. Berlin, atademische Buchhandlung (Groß). 62 S.

30. Dr. Martin Luthere fleiner Ratechismus mit Spruchfamm.

lung. Riel, Schwere, 1868. 39 S. 5 Ggr. 31. Dr. Rartin Luthere fleiner Ratechiemus mit erlauternben Bi=

belfprüchen, Lieberversen und Gebeten. Sommerfelb, D. Mertsiching. 48 S. 1 Sgr.
32. Bollft anbiges Spruchbuch ju Luthers fleinem Ratechismus mit hinsweisung auf bibliche Beschichte, auf biblische Abschnitte und auf bas Besangbuch. Bur Lehrer und Schüler. Bon R. G. Petermann, Director ber ev ngelischen Freischule zu Dresden. Sieben und zwanzigste Aufl. Dresden, Carl Abler, 1868. 5 Rgr. 25 Ex. rob 21 Thir., geb. 33 Thir. 33. Spruchbuch zu ben funf Dauptstuden. Bon C. Erd, Consistorialrath.

3meite Auflage. Sannover, C. Meyer, 1868. 2 Gr., geb. 3 Gr. Spruchbuch jum fleinen Katechismus. Aus bem Lanbestatechismus nach

ben funf hauptftuden geordnet. Sannover, hahn'iche hofbuchbandl. 36 C. Opruch fammlung fur unsere Rinder. Dritte Auflage. herausgegeben von Rattig, Rector. Lorgau, Friedr. Jacob, 1867. 31 G. 21 Sgr.

Lauter Spruchsammlungen und zwar a. Nr. 29 bis 33 34 und 35 obne Ratecismus.

Das Berliner Spruchbuch (Nr. 29) hat zwar im Anhange ben Ratechismus, ift jedoch nicht nach bem Gange beffelben geordnet; wohl aber find die Spruche nach 3 Abtheilungsftufen fur die verschiebenen Claffen jufammengestellt. Die Lieber find gut gemablt, nur batten aus ben Meren Die Sprachwidrigkeiten und Geschmadlofigkeiten entfernt werden follen. — In ber Rieler Spruchsammlung (Nr. 30) fteben nach bem Ras tehismus 173 Spruche, nach ben 5 hauptstuden abgetheilt und nur mit bren Anfangeworten citirt. - Der Gommerfelber Ratechismus (Rr. 31) gibt ebenfalls die Spruche fogleich nach jedem Textabschnitte. Er hat bas **Agenthumliche,** daß er zum Schlusse den Inhalt der Sonn: und Festtags: mangelien in Gebachtnifreimen gibt, namlich in folgender Weise:

- 1. Abvent: Zeuch, Bione Konig bei mir ein! Matth. 21, 1-9.
- 2. , So foredt mich tein Gericht! Luc. 21, 25-36.
- 3. " Erwarteter! Du bift's allein! Matth. 11, 2-10.
- 4. "Bon dem die Stimme spricht. Joh. 1, 19—28 u. s. n den "Gebeten für fromme Kinder" ist viel ortbodog Süßlineben einigem recht Guten. Petermann's "Bollständiges Spr buch" (Nr. 32) mit seinen 817 (!) Sprüchen bedarf in seiner 27. Aufteiner Belanntmachung mehr. Erd (Nr. 33) hat die Sprüche zwisden Ratechismustert vertheilt, stellt vor die Sprüchesschiehnitte Fragen zuweilen auch Erlärungen, z. B. S. 7: "Gott fürchten heißt ni Schreden und Angst vor Gott haben. Sag mir einen Spruch, Schreden und Angst vor Gott von uns serne sein soll." Zu der Fram Bie redet der herr Christus von der Erdsünde?" sührt er den Span: Joh. 3, 6: Was vom Fleisch geboren ist, das ist Sünde (!); zu Frage: "In welchem Worte zeuget Christus von seiner Niedersahl den Spruch Luc. 23, 43: Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mir im Paradiese sein (!).
- b. Das hannoversche Spruchbuch (Rr. 34) enthält viel praktisches, wie der Landestatechismus selbst, nach dem es geordnet ist. leichteren dieser 347 Spruche sind mit einem + bezeichnet. Rätti Spruchsammlung (Rr. 35) gibt auch noch eine Beschreibung des Kirc jahrs und Luthers tägliche Gebete; die Sprüche sind nach den sunf ha stüden geordnet.
- 36. Biblifches Spruchbuch für ben vorbereitenden Unterricht in ber ma fchen Religion von Dr. Jofeph Aub, Rabbiner ber jubifchen Geme in Berlin. Berlin, Louis Gerfchel, 1868. IV. und 74 G. 8 Sgr.

Wenn ber Berfaffer, ber fein Buch jur Borbereitung auf feinen ( firmandenunterricht bestimmt hat, die hoffnung ausspricht, daß es "viell auch jur Einführung in andern Schulen als brauchbar fich empfehle", tann er babei boch nur jubifche Schulen verftanben haben, ba es nur ben Unterricht in ber mofaischen Religion enthalt. Und fur ist es in der That sehr empsehlenswerth. Es gibt die Lehren des A. in guter fpftematischer Ordnung und unter Borausstellung turger, tl Sate, welche bie Sauptgebanten ju ben nach Unleitung ber Spruche ju benden Ausführungen enthalten. Für lettere bietet der Berfasser in sei Religionebuche "Grundlage zu einem wiffenschaftlichen Unterricht in ber faifchen Religion" binreichenbes Material. — Bie gegen alles Mechani so ist er auch gegen alles Unspstematische. Darum ordnet er auch fältig seinen Unterricht, und zwar nach folgendem Gang: 1. a. Relig (Religiofitat, Erkenntnig und Berehrung Gottes), Glaubens:, Sittenle Ceremonialgefet; - b. Die Bibel (Bentateuch, Propheten, Sagiograp - 2. Glauben slehre (Offenbarung, Glaube, Aberglaube, Ungla-Thora; Detalog; Gottes Befen und Berte; bes Menschen Befen und stimmung, Unsterblichkeit, Bergeltung; Messiadzeit); — 3. Sitten le (Bflichten gegen Gott, gegen uns felbft und ben Rachsten); - 4. Festzeiten. Er gibt also, was jedoch außerlich nicht so martirt ist, wie bier von uns geschehen, eine Ginleitung, die Glaubens: und Gittenlehre

einen Anhang. — Der gange bier gebotene Unterricht ift ein vernunft- und fdriftgemaßer, - in letter Beziehung jedoch mehr neu:, als altteftamentlicher. Denn belegt er auch die erft im Christenthume zu voller Ausbilbung und Geltung gefommenen Lebren (von Gott, bem liebevollen Bater, von der Unfterblichkeit, von der Rachstenliebe) naturlich nur mit Stellen bes M. T., fo find bas immer boch nur febr vereinzelte Lichtblide und oft nur ben Borten nach den driftlichen Lehren entsprechenbe Gedanten, teinesmegs aber Beweise, daß dieselben schon jum Boltsglauben geworden find, mit ihrem Geifte die gange Religion burchbrungen und in ihren Confequengen volle Anwendung gefunden haben. In Diefer Beziehung ließe fich iber manche Uebersetung und Auslegung der Bibelftellen mit dem Berfaffer moten. Go führt er als Beweisstelle fur Die Bergeltung im jenfeitigen Leben Pf. 1, 5 an und überfett: "Darum besteben Frevler nicht im Gericht, und Gunder in ber Gemeinde ber Gerechten", mabrend ber Parallelismus im zweiten Gliebe (Gemeinde ber Gerechten) bafur fpricht, bag bas "Gericht" im erften nicht von ber jenfeitigen Bergeltung zu verfteben ift. Dagegen thut es une mohl, bier nichts von ben (freilich nicht fcriftgema: ben) tirchlichen Satungen über Dreieinigkeit und Erbfunde zu horen, son= bern ben reinften Monotheismus zu finden, und bie Lehren zu vernehmen, bas tros Gundenfall bem Menfchen die gottliche Ebenbildlichleit nicht verloren gegangen ist und daß derselbe unschuldig geboren wird. — In einer Stelle (S. 26), namlich Bf. 33, 8 bat ber Berfasser nicht finngemaß überfest: "Es furchte ben Ewigen bie gange Erbe, por ihm bange jeber Bewohner bes Erdfreifes;" benn er versteht unter bem "furchten": Chrfurcht vor Gott haben, wie aus seiner Uebersehung von 5. Mof. 10, 12 bervorwebt (6. 51) und bemgemäß mußte er bier im zweiten Gliebe fagen: "vor ibm beuge" (vielleicht ift "bange" nur ein Drudfehler), oder "vor ihm feue fich" (wie Luther febr gut überfest) jeder Bewohner ber Erde. Auch in ber Uebersetung von Pf. 139, 14: "Ich bante bir, baß ich fo ebr = furdtbar ausgezeichnet bin" ziehen wir das lutherische "wunderbarlich" bem undeutschen "ehrfurchtbar" vor. - Doch, wenn wir auch Gingelnes mbers gefaßt ju feben munichten, ber Beift bes Gangen fpricht uns an und macht bas Buch jum Gebrauche in Schulen empfehlenswerth. Die anfre Ausftattung in Drud und Bapier, befonders mas die bebraifchen Letesworte betrifft, ift ausgezeichnet icon.

#### cc. Für Borbereitungeunterricht.

37. Borbereitungs-Cursus auf ben Religions-Unterricht für Die Sand ber Rinder im zweiten und britten Schuljahre. Bon Friedrich Rießmann, Lehrer in Deffau. Als Anhang einige Fabeln. Cothen, Baul Schettler, 1868, 2 Sgr., bei Entnahme von 25 Exemplaren 5 Freiegempl. II und 16 S.

1. Das erfte Licht. Ein Leitfaben jur erften Unterweisung im Chriftensthume. Chriftlichen Familien und Schulen dargeboten von Emil Ofly, evangelischem Pfarrer in Mommenheim bei Mainz. Bieebaden, Julius Riedner, 1868. IV u. 164 S. 10 Sgr., in Partieen 6 Sgr.

Der Berfasser von Rr. 37 (Riegmann) bahnt fur ben Religions: merricht in zwedmagiger Beise ben Uebergang vom Saus zur Schule.

Er gibt "Anfangsgrunde bes Religionsunterrichts", um bas Rind auf be eigentlichen Religioneunterricht "vorzubereiten b.b. bas religiofe Lebe im Rinde zu weden resp. ju pflegen." Er thut dies, indem er auf bi gestellten (lateinisch gebrudten) Fragen mit paffend gewählten, leichtfaf lichen Bibelfprüchen und religiofen Berfen antwortet. handelt er die biblischen Geschichten ("das Wichtigste aus Jesu & benslauf") "bor und neben welchen er fein Schriftchen gebraucht." Daß i jum Ueberfluß auch noch bie 5 Sauptstude ohne Luther's Ertlarun beifügt, geschieht nur, "um ein etwaiges Bedürfniß mancher Schulen z befriedigen;" er selbst ist also — und mit Recht — gegen ihre Anwendun bei 7: und 8jahrigen Kindern. Der Anhang mit 7 Fabeln (6 von he 1 von Frang) foll nur Stoff ju Dent- und Sprachubungen bieten. -Die Auswahl bes Gegebenen ist im Gangen aut und eine maßige. loben ift, daß bier nichts vortommt von ben untindlichen Dogmen, Die obgleich an fich oft unhaltbar und unfruchtbar - boch von Danchen iche ben tleinen Rindern eingeprägt werben. Auch ber Gebetston ift ein tint licher, und fammtliche Gebete find an Gott, ben lieben Bater im himme gerichtet, nicht an Jesus, wie es so manche Orthodoge lieben. Man fiel es bem gangen Schriftchen an, daß es "auf bem Boben ber Schulpragi entstanden ift."

Bei Ohly (Rr. 38) findet sich bas gerade Gegentheil von dem eir facen, naturgemäßen, dem frühesten Kindesalter entsprechenden Religions unterricht, wie er in den vorhergenannten Schriften dargeboten wirt Sein Religionsunterricht ift durchaus unpraktisch und unpadagogisch. C gibt nicht nur zu viele ber biblischen Geschichten (32 bes A., 3 des N. T.), von denen viele auch noch Unterabtheilungen haben, sonder auch einen vollständigen, gang fostematifch geordneten Ratechismusun terricht. Schon bies tennzeichnet bas Buch als ein höchft unprattifche zumal da es zuerst und vor Allem "ben Müttern eine handleitung sei foll, ihren Rleinen zu Saufe die erfte Unterweisung im Christenthume j geben." Der Ratechismus bei fleinen Rindern, Die noch nicht einmal fou pflichtig sind!!! Reben bem Sause soll bas Buch zwar auch ber Elemen tarschule bienen; aber auch fur biefe ift es gang unprattisch, ba es vie Dinge enthalt, die burchaus nur in die Oberclasse geboren. Go bei be biblischen Geschichten: bie geographischen Erklarungen über Gosen und R. emfes (S. 31), über die Midianiter und ben horeb (S. 33), wobei f gar ber Melantische Meerbusen ermabnt wirb, - bie antiquarischen flarungen über bas Beiffagen aus Bedern, Schuffeln zc., über Beihran und Morrhen (G. 56) 2c. Go auch und noch mehr bei ber Ratechismu lebre bie Fragen : Die viele Briefe bat St. Baulus geschrieben? viele an Gemeinden? Die viele an einzelne Berjonen? Die viele Brie finden fich außer ben Briefen St. Bault noch im neuen Teftamente? 99 f.). Die Erörterungen über grobe und feine Abgotterei (G. 102), ab Selbstmord (S. 113), über bas fechfte Gebot mit bem Spruche Bebt. 4: "Die hurer und Chebrecher wird Gott richten", Teufel 2c.! - Furmahr, es wird ben fleinen P und mehr noch ben Eltern und Lehrern, bie bier

teffen" sollen. Doch der Bersasser zweiselt nicht, daß sie "gewiß bald das richtige Maß zu sinden vermögen, besonders wenn sie die rechte Beiss beit von Chen sich zu erstehen nur nicht vergessen wollen." Bir seten voraus, daß der Bersasser Letteres selbst nicht vergessen hat; aber treibem schein ihm die rechte padagogische Beisheit nicht gekommen zu sein. Er hätte wohl gethan, sich durch sein Borbild, ein englisches Kindersbuch: "The peep of day" ("der erste Tagesblid") nicht zu solcher Rachschung verleiten zu lassen.

## II. Biblifche Geschichte.

#### a. Für Lebrer.

39. Ueber die rechte Bedeutung und Behandlung der biblischen ober heiligen Geschichte. — Bortrag, gehalten vor der Propftei-Conferenz zu Flensburg, am 2. October 1808, von H. Birdenstädt, hauptvaftor an St. Ricolai. Separatbrud aus dem schleswig-bolfteinischen Kirchen- und Schulblatt. Flensburg, herzbruch, 1868. 22 S. 4 Sgr.

Der 3med biefer Schrift ift ein boppelter, - erftens "bie centrale Bebeutung ber biblifchen Geschichte fur bas Berftanbnig ber beiligen Schrift und fur bas driftliche Leben bargulegen", und bann, "die baraus ermachsenen Aufgaben fur Die rechte Bebandlung ber biblifden Gefdichte in ber Gegenwart ju befprechen." In jener - mehr theoretischen -Darlegung geht er von der Unnahme aus, daß in ber Pragis bes bibli: fden Geschichtsunterrichts "ein bas Gemiffen bebrudenber Rothstand vorhanben fei;" benn es berriche "eine auffallende Unwiffenheit und Untenntniß ber großen beiligen Geschichte, in ber bie Burgeln unfrer eignen driftlichen bergensgeschichte ruben," - es fehle "Ginbeit, Tiefe und Bufammenbang, es mangle ber Ueberblid über bie gesammten Großthaten Gottes in ihrem organischen Bufammenhange," vor Allem mangle "bie Ginficht in Die wich: tige Bebeutung ber beiligen Gefammtgefchichte bes Gottesreichs und ibres Ginfluffes auf unfer gegenwartiges Leben und unfre driftliche Erlenntniß." Er will nun zwar nicht leugnen , baß bie biblifche Geschichte fon lange nicht mehr als Beifpielfammlung behandelt, fonbern als Geichichte bes Reiches Gottes aufgefaßt werbe; - aber er forbert nach feiner Reinung mehr! "Die Gunde und ihre Birtung ift junachft teine Sache bes Einzellebens, fonbern geschichtlich gewordene Thatfache ber Renichheit, und wird erft von ba aus (!) Cache bes Gingellebene vermoge feines Busammenhanges mit bem Gangen; fo muß nun auch bas wieber berguftellenbe neue Leben guerft gefdichtliche Thatfache ber gangen Menfcheit fein und von ba aus erft Gade bes Gin : gelnen werben, welcher in ben Umfreis biefer burch bie Onabe gewirtten neuen Gefchichte eintritt." Dies foll bie geschichtliche Betrachtung bes Bettesreiche jum lebenbigen Bewußtfein bringen; bamit foll bie Rluft gwi: ben begmatifcher Lebre und biblifcher Geschichte ausgefüllt merben. milliche Religion in in nicht "Lebre", fonbern Leben, Thatfache, wiebersellte Gemi wijden Gott und ben Menfchen in ber Berfon brifti\_ murch die große beilige Gesammtgeschichte der Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen, ber verlornen und ber burch ben Erlofer wiederzugewinnenden jum lebendigen Bewußtsein gebracht. "In biefer vorläufig abgeschloffenen beiligen Geschichte ruben die Burgeln unfra eignen Bergens: und Lebensgeschichte. Goll bie lettere machsen, fo mus fie fich aus ber ersteren immer wieber aufs neue vertiefend und icopfend erneuern." , Das burch Jejum ju Stanbe getommene Beil, im rechtfertie genden Glauben ergriffen und erfahren, bildet als die Mitte zwischen bem boppelten Baradiese (bem verloren gegangenen und bem wiederzugewinnenben) gleichsam bie Bergeshohe, von ber aus wir ben Lauf ber beiligen Gefdichte verfteben tonnen, bas Brincip aller Gefdichtsbetrachtung." Berson Jesu Christi (bas "fertige Beil") ift ber "Ungelpuntt ber gangen beiligen Geschichte"; in ibm, bem "erhöhten, in feiner Gemeinde burch Bort und Sacrament gegenwartigen Gott-Menschen ift bie gange vergangene Befchichte und Lehre enthalten." Bon ibm aus ift bie Gefchichte rud. und pormarte ale Thatfache zu betrachten, um fie zu verfteben und in ihrer beiligenden Rraft zu erfaffen.

Dies der turze Inhalt der Aeußerungen des Berfassers über die Bebeutung der biblischen Geschichte. Bon der Behandlung derselben sagt er der Hauptsache nach Folgendes. "Sie darf nicht gelehrt, sondern sie muß zur Unschauung gebracht, nacherlebt und darum vom Lehrer plastisch dargestellt, dem Auge vorgemalt werden; sie muß "den ganzen Menschen und nicht nur sein begrifsliches Denten, auch herz, Gemüth, Gewissen, Billen, Berstand, Phantasie erquiden und stärten." Denn das begrifsliche Denten und Definiren des Lebens ist noch nicht das Leben selber." Bertiefung und Belebung des biblischen Geschichts unterrichts ist die Ausgabe des Lehrers. Er muß Geschichte und Lehre aufs innigste verbinden, muß den rothen Faden der Geschichte im Busammend überall hindurchleuchten lassen, darf die Berschiedenheit des subsectiven Heilsstandes nicht übersehen und muß die biblische Geschichte von den Kindern wirklich erfahren und nacherleben lassen.

Mus bem Allen ift ju erfeben, baß ber Berfaffer im Grunde nichts Underes fagt, als mas bereits in unfrer Zeit als hauptinhalt und Biel bes Religionsunterrichts jur Geltung getommen ift. Uber er fagt es in einer Beife, Die bas Berftandniß mehr erschwert, als erleichtert, oft fic selbst wiederholend, oft in dunkler, überschwenglicher, phrasenhafter Rede Bur Charafterifirung feiner Darftellungeweise fuhren wir nur noch folgende Stelle an : "In geschichtlicher Form fich offenbaren, darin besteht die höchste Selbsterniedrigung gottlicher Liebe, die in der Sendung seines (1) Sohnes sich vollends erschöpft (!) bat. Der Unendliche ist baburch eine gegangen (!) in die veranderliche Endlichkeit (!), ber Schöpfer ift, ftatt mit feinem abstracten Befen boch über ber Belt ju fcmeben, wie ber Gott ber Beiben und Turten (!), in die Welt und Geschichte eingehend, Dienfibar geworben (!) feinen Geschöpfen und wechselnden Berhaltniffen." Die bier, so macht sich auch an vielen anderen Stellen der orthodore Regulativgeift aeltenb.

40. Die biblifche Gefchichte, bas Centrum bes gefammten Reli= gionsunterrichts in ber Boltsichule. Gine Anleitung, um bie Schuler von Boche ju Boche von ber behandelten biblifchen Geschichte aus einzusuberen in Spruche, Klichenlieder, in Ausspruche des Leilbelberger und bes kleinen lutberischen Katechismus und in größere Bibelleseabschnitte. Ein handbuch fur Lehrer, befonders für solche, die den bibilichen Geschichtsunterricht an "Zahn's historien" oder an die vom Berfasser bearbeiteten "biblischen Geschichten" anlehnen. Bearbeitet und durchgesührt von G. Schumacher, Lehrer zu hingenberg bei Solingen. I. Altes Lesta ment. Minden, Bolkening's Buchhandlung (A. hufeland) 1869. VII u. 218 S. 20 Sgr.

Man lefe ben ausführlichen Titel bes vorliegenden Buches genau burch, und man wird ben Inhalt bes letteren baraus hinlanglich erfehen tonnen. Es fommt also nur noch darauf an, hier über diese Zusammenfiellung bes gesammten Religionsunterrichts (für bie "Dberdaffe einer breiclassigen Boltsschule") nach beffen Ginrichtung, Geift und Darftellungsform zu berichten. Boraus muß jedoch bemerkt werden, daß wie gewiß jeder Berftandige - fo auch ber Berfaffer felbst ber Ansicht ift, es fei bes Materials viel ju viel. Doch fei baran nichts ju anbern, ba nach ben gesetlichen Bestimmungen bies Alles (biblische Geschichten nach Babn, 150 Rernfpruche, 80 Lieber, Ratechismus, Bibellesen, Beritopen) betrieben werden muffe. Es tomme nur darauf an, ben Lehrern ben Rachweis zu liefern, "daß es möglich fei, von geschichtlicher Grund: lage aus ben gefammten Unterricht zu birigiren, - baß es moglich fei, auch unter Beachtung ber gefenlichen Bestimmungen bem meligiosen Unterrichte einen einheitlichen Berlauf zu geben, — daß es möglich fei, ben Schulern an ber beiligen Geschichte verkorpert ju zeigen, was sie thun und glauben und beten sollen. In diesem Nachweis int der Schwerpunkt der Schrift zu suchen." Der Bersasser will also zur rechten Concentration bes Unterrichts führen, bei welcher bie einzelnen Theile beffelben so aneinander gereiht werden, daß einer auf den andern . sich bezieht und einer dem andern dient, — hier also in der Weise, daß Die biblische Geschichte bas Centrum bilbet und alle übrigen Theile des Religionsunterrichts in die engste Beziehung zu demselben gesett berben.

Diesen Plan hat nun der Versasser mit außerordentlichem Fleiße und zwier Geschicklichkeit durchgesührt. Er gibt für jede Woche drei biblische Geschickten (in drei besonderen Lehrstunden) und setzt (in je einer Stunde) die Rernsprücke, die Kernslieder, den Katechismus und das Bibellesen in die nagte Beziehung zu denselben. Ist aber nicht die Zahl von sieden Resigionsflunden wöchentlich schon viel zu viel? und muß nicht die große Ausdehnung der einzelnen Theile (jede biblische Geschichte wird ja in den vier Redenstunden wieder angewendet), sowie die dabei unvermeidliche Wiederhowing eine Ermüdung und Abstumpfung herbeisühren, die nur sehr nachteilig auf die religiöse Erdauung wirken kann? Doch der Bersasser steht wur einmal leider unter dem Resgulativzwang, dem er sich, wie aus Allem hervorgeht, nur ungern sügt, wenn er auch in Bezug auf die Ausstahl des Wochenliedes sagt, daß er "sich vor der gesellichen Auswahl beussen mußte und wollte." — Uedrigens ist hier noch nicht einmal die vorgeschriedene Behandlung der Peritopen erwähnt.

Bir können uns mit diesem Plane nicht einverstanden erklären und halten es jedenfalls für besser, die biblische Geschichte für sich allein auf der Borstuse genau durchzunehmen und auf der Oberstuse den spstematischen Religionsunterricht solgen zu lassen, immer gestützt durch die schon behandelt biblische Geschichte. Daß bei der letzteren Sprüche und Lieder in Anwendung kommen, zerreißt nicht das Ganze, wie der Versasser meint, sondern vereinigt mehr das Zusammengehörige, um es in prägnanten Sätzen nod behaltbarer und fruchtreicher zu machen. — Daß der Versasser auf zweierle Ratechismen Rücksicht nimmt, hat seinen Grund in localen Verhältnissen. — Bei den Liedern gibt er auch historische Bemerkungen über die Liederdichte und die Veranlassung zu den Liedern.

Um ben sehr durchdachten und wohlgeordneten Plan des Buchs und seine Aussührung zu charakterisiren, wurde eine Probe gegeben werder muffen, die aber hier nicht gegeben werden kann. Es genüge die Ber sicherung, daß der Verfasser Schäßenswerthes liesert und den Lehrern, di unter dem Regulativzwange stehen, einen großen Dienst damit leistet. Dod durfen sie, wie auch der Versasser will, "die Arbeit nicht als ein Handbud für das Lehrerpult in der Schule" betrachten, sondern nur zur Vorbereitung auf den Unterricht benußen.

41. Ein Gang durch die heilige Geschichte. 53 Betrachtungen über die Saurt lectionen des Filder Bibelfalenders von F. M. Jahn, Missionsinspector Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1868. X und 245 S. 1 Thir.

Das Buch ift zwar eigentlich ein Erbauungsbuch, nicht ein handbud für ben Lehrer. Da es sich aber felbst einen "Gang burch bie beilige Gefdicte" nennt, da es sammtliche Betrachtungen auf die Thatsacher der biblischen Geschichte basirt, und da es die Absicht bat, die Bibel nad Anleitung berfelben lefen und versteben gu lehren, fo mag es auch unter biefer Rubrit fteben. Rur erwarte ber Lehrer nicht, bier ben gewöhnlicher Sang einer zusammenhangenden biblischen Geschichte beobachtet zu feben Diefe Betrachtungen richten fich vielmehr nach ben Sonn= und Festtagen ober nach ber Lefeordnung, welche ber Bater bes Berfaffere (Fran Ludwig Bahn) in dem Filder Bibeltalender aufgestellt hat. berbarer Beise beginnt diese mit Beihnachten und schließt mit dem vierter Abvent. Beber Betrachtung find 7 Bibelleseftude vorangestellt, auf, jeder Bochentag eine; wahrscheinlich nach dem Filder Bibeltalender, den wir nicht tennen. Jebe bildet ein abgerundetes Ganges, enthalt eine febr flei sige und geschidte Busammenstellung ber biblischen Thatsachen, bie fich au das vorangestellte Thema beziehen, und mogen benen, die bes Berfaffer orthodoren Standpunct theilen, manche Belehrung und Erbauung bieten.

42. Die biblifchen Geschichten Alten und Reuen Testamentes mit Bibel wort und freier Zwischenede anschaulich dargestellt. Ein Gulfsbuch jum erbaulichen Betrachten und lebendigen Ergablen derfelben von S. Bitt Lehrer in Gludstadt. Erfter Band. Altes Testament. I. Theil Riel, Schwers, 1869. XXII und 492 S. 1 Thir.

Auf 18 enggebruckten Seiten groß 8° enthält die Borrede zu diesen Berte gleichsam eine eingehende Monographie über die Behandlung der biblischen Geschichte, wie er sie für die Zwecke der Schule und der Familie

an geeignetsten balt. Diese Auseinandersetzung ist gar zu wortreich und batte, wie auch bas im Buche felbst Gegebene, viel fürzer und bundiger gegeben werden tonnen. Der Sauptzwed bes Berfaffere ift, von ber tunftliden, foftematischen und insbesondere von der tatechetischen Methode bes Religionsunterrichts zur natürlichen und erbaulichen binzuleiten, — ftatt ber abftracten Lehre bes Ratechismus mit ber Gebachtnifqualerei concrete Befcicte und Erzählen mit zwangloser Unterredung zu bieten. Er eisert babei allzusehr gegen die Systematit des Religionsunterrichts, die doch zum Abichluß bes Gangen bei biefem Unterrichte ebensowenig zu entbehren ift, wie bei jedem anderen, und er irrt, wenn er fur bas Lefen ber religiofen Alaffiter (ber biblischen Schriftsteller) bas ber Rlaffiter bes beibnischen Alterthums als Borbild in bem Sinne glaubt aufstellen zu tonnen, daß es and bei diesen nicht auf ein Spftem abgesehen fei, sondern nur barauf, daß fie den Studirenden zum Umgange werden und lieb bleiben sollen. Denn and bei biefer Lecture wird nicht verfaumt, einzelne Disciplinen, wie Mpthologie, Alterthumstunde zc. fpstematisch berauszubilden. Und wie viel nothiger ift eine folche spstematische Busammenstellung bes Religionsunterrichts bei einer fo ausführlichen Behandlung ber biblischen Geschichte, wie fie bier gehandhabt wird. Es braucht ja babei auch gar nicht versäumt zu werben, "das innere Leben jum Berftandniß zu bringen."

Bas die Methode des Ergablens betrifft, so will der Berfaffer die Soule "von der funstlichen Form ber fofratifirenden Ratechefe ju ber ein: fachen Form ber Erzählung und der ungezwungenen Unterredung" jurudführen. "Die biblische Geschichte, fagt er, muß als Gefoichte "behandelt", b. h. ergablt werden, und bas umsomehr, als bie Erzählung wie teine andere Lehrform dem findlichen Geifte zusagt, und babei zugleich als bie naturlichste Lehrform verhaltnigmäßig leicht zu behan: bein ift." Alles "Behandeln" ber biblifchen Geschichte ju verwerfen, sei auch unrecht; wolle man bie Bibel bloß felbst reben laffen, so verliere bie Geschichte an Interesse und innerm Berstandniß; sie musse ertlart werden. Darum foll die biblifche Geschichte (nach bem Standpunkte ber Claffe) aus: führlich erzählt und gelefen werben, bann Fragen und Nacherzählen (gang ober abschnittmeise) folgen. Die Erklarung soll nicht ein Sprechen über bie Sache, sondern ein Sprechen aus ber Sache fein, bas geeignet ift in Die Sache einzuführen; bann entzundet fich Leben im Rinde. "Die von ber Geschichte abgeben und immer darin bleiben; die Geschichte felber fprechen laffen unmittelbar und mit dem eignen Ra: sonnement in ben hintergrund fich binftellen", das find die Grundfage, die der Berfaffer bei feinem Unterricht hauptfachlich befolgt.

Benn wir nun die Ausführung eines Unterrichts in der angegebenen Beise, wie ihn der Bersasser in diesem Buche gibt, ins Auge sassen, so wüssen wir staunen über den Fleiß und die Umsicht, mit der er sein Bor-, Zwischen- und Nachreden mit den einzelnen Theilen der Geschichten zu einem zusammenhängenden Lebensbilde verwebt hat. Wir mussen aber auch bezweiseln, daß die Menge des Stoffes der beabsichtigten Wirtung sorberlich sei. Er sagt ja doch selbst, die biblische Geschichte durfe nicht in Einem Jahre "durchgejagt" werden, und der Lehrer durse die hier bearbeis

Mehrzahl ber Kinder verständlich, dagegen unpassend für die eine halfte bes Baragraphen, da es sich doch nur auf die ersten Worte: "Das Alles aus lauter väterlicher, göttlicher Gute 2c." beziehen kann, während die folgenden: "Das Alles ich ihm zu danken 2c." nur auf die moralische Unwendung ber Glaubenslehre sich bezieht.

Der Geist des hier dargebotenen Unterrichts ist der des orthodogen Consessionalismus. Die Dreieinigkeit, die Erbsunde, der Gottmensch Jesus, dessen stellvertretende Genugthuung mit seinem Opsertode und was sonkt noch diesem dogmatischen, der heutigen protestantischen Theologie widerstreitenden Lehren von den Consessionalen besonders betont wird, sindet sich auch hier wieder. Wir bedauern dies um so mehr, je heilsameres der ehrwürdige Versassen bei seiner großen Begabung, Gelehrsamkeit und herzlichteit durch seine einstuffende Wirtsamkeit zur Empsehlung und Verbreitung einer unbesangenen Schriftlehre beitragen könnte.

21. hilfs buch fur ben evangelischen Religions unterricht in oberen Rlassen. — Bon Dr. B. Menfch, Schuldrigent in Golinew. Berlin, Mag Boeticher. VI und 164 G. 12 Sgr., in Bartien & 10 Sgr.

Sowohl nach der Untundigung auf dem Titel, als auch nach ben Meußerungen bes Berfaffere im Bormorte erwartet man von biefem Buche mehr, als es gibt. Ein "hilfsbuch fur ben evangelischen Religions. unterricht" will es fein; es gibt aber nur fur zwei Rebenfacher bes felben, für die Geschichte bes Rirchenliedes und für Bibeltunde, das nothwendige Material. Es soll das "Hauptziel des Religionsunterrichts" - ein driftliches Leben in Gott - forbern, aber es gibt nut Diftorifches, nichts Erbauliches. Letteres ftellt ber Berfaffer in Musficht, indem er verheißt, noch einen zweiten Theil mit Darftellung bet driftlichen Glaubens: und Sittenlebre ju liefern. Das bat aber ber Ber faffer auf bem Titel ebenso wenig angedeutet, wie die Lebranstalten, fur beren "obere Rlaffen" er fein Buch bestimmt bat. Erft im Borworte gibt er an, daß er die Realschulen und höheren Töchterschulen dabei im Muge hat. Bir burften baber mohl auch einen über bas gewöhnliche Biel ber Burgericule hinausgebenben Unterricht bier erwarten, und wie gam anders ein folder Unterricht fich ju gestalten bat, bas tann ber Berfaffer aus ber febr empfehlenswerthen Schrift von Rubolph Bempel "ber Religionsunterricht an höheren Lehranstalten 2c." (f. Bab. Jahresb. XIX, 6. 33 f.) erfeben.

Bas ber Berfasser gibt, ist turz und klar bargestellt, und gegen bie Richtigkeit des Gegebenen latt sich im Ganzen nichts einwenden. Der erste Abschnitt "Geschichte des Kirchenliedes" schildert dasselbe von der Reformation an als Glaubenslied, als Andachtslied, als Morals und Rasturlied, und schließt mit Lebensschilderungen der bedeutendsten Kirchenliederbichter. Der zweite, "die heilige Schrift", enthält eine Einleitung in das Alte und Neue Testament, wobei jedoch die neueren Forschungen, wie z. B. in Bezug auf das Marcusevangelium, nicht genug berücksichtigt find.

Gin Unhang enthalt: 1. bas driftliche Rirchenjahr, 2. Die religiofen Befte ber Juden, 3. bas Augsburgische Glaubensbefenntniß, 4. Beitrage gur Erflarung einiger Lieber. Aus ben letteren gebet besonbers bentlich

bervor, daß der Berfasser zu wenig die höheren Lehranstalten berücksichtigt. Wie unnüg und werthlos sind z. B. folgende Erllarungen zu dem Liede "Allein Gott in der hoh' sei Ehr'": "groß Fried", da Christus Frieden sistete zwischen Gott und Menschen; "Mir loben — für Deine Chr'", wir preisen Dich zu Deiner Chr'; "seinen", mit Weisheit und Liebe regierenden Herrn.

22. Die Behre vom Reich Gottes ober Reuer Ratechismus in zwölf Hauptstüden von Bekar Bagge. Lelpzig, F. C. 28. Logel, 1869. XVI und 102 S. 12 Sgr.

Gin intereffanter Berfuch - Diefer "Reue Ratechismus"! 3ntereffant icon um des Berfaffere felbft willen, ber es auf feinem fruberen Standpuntte, für eine Berfundigung an der evangelischen Rirche gehalten haben wurde, nur im geringften von bem Buchftaben ber Betenntniffe abzuweichen, und der hier nun selbst einen "von den lutherischen hauptstuden völlig unabhängigen Ratechismus" darbietet, ber fruber R. Schwarz wegen beffen theologischer Richtung bart angegriffen bat, und jest boch gang benfelben Weg wie biefer in feinem Leitjaden für den driftlichen Religionsunterricht einschlägt, indem auch er bie driftliche Grundlehre vom Reiche Gottes zum leitenden Brincip feines gangen Religionsunterrichts macht. Es verdient alle Unerkennung, bag ber Berfaffer nicht bloß von bem "unaufhaltsamen Umschwung und Fortschritt" fich ergriffen fühlt, sondern sich auch offen zu den Neuerungen bekennt, die er angeseindet hatte; — Jenes, weil es beweift, daß ihm das Ringen nach Bahrbeit im Brufen und Forschen eine heilige Pflicht ift, — Dieses, weil es eine Chrlichfeit tund gibt, wie fie leiber felten vortommt. Bie Biele mag es geben, die wohl auch, wie der Berfasser, ju einer besseren Burbigung "ber beutigen Theologie" hindurchgedrungen und im Bergen ihr gu= gethan find, die es aber boch nicht über fich gewinnen tonnen, fich offen für diefelbe zu erklaren, und noch weniger, mit ibm Sand anzulegen, um "bie brudenden Dangel zu beben, bie unfer bieberiger an bas Dogma engeschloffener Religionsunterricht nothwendig mit fich führen mußte". Und wich mehr verbient ber Gifer Anertennung, mit welchem ber Berfaffer fur bas einmal als richtig Erkannte wirkt. Nicht genug, baß er mit bem vorliegenden "Reuen Ratechismus" für baffelbe eintritt, - ein Buch, bas in Blan und Ausführung tief burchdacht ist und Zeugniß gibt von der Mube und Sorgfalt, mit welcher es in allen seinen Theilen ausgearbeitet ift; - er bat auch icon 1867 "als miffenschaftliche Substruction" einen großen Auffat gefdrieben, ber im Jahrgang 1868 ber Allgemeinen Kirchenzeitung abgedrudt ist, und — verspricht noch weit mehr. Er will fofert auch einen "neuen großen Ratechismus" als Lebrschrift für schon geforberte Chriften und für tieferes Berftandnig ans Licht treten laffen, will in einer bereits vorbereiteten Begrundungeschrift bas Recht bes "Reuen Ratechismus" und alles beffen, mas barin nach Reuerung ausfieht, vertreten, -- und will endlich auch einen "Kindertatechismus als Borftufe ber gegenwartigen ""Lehre vom Reiche Gottes"" bearbeiten".

Der porliegende "Reue Ratechismus" ift namlich junachft fur ben form andenunterricht bestimmt, sowie er mit feinem reiden

Material "auch noch auf boberer Unterrichtsftuse, also etwa in Broght nafien und Realschulen als Leitfaben gute Dienfte leiften" tann.

Daß ber Berfaffer fein Buch einen Ratechismus nennt, tonn wir ebenso wenig billigen, als baß er feiner "Lebre vom Reiche Gotte bas apostolische Glaubensbetenntnig vorausschidt. Durch Beit taufcht er ben Lefer. Diefer muß erwarten, die alte Ratechismusfor Frage und Untwort, in bem Buche wiederzufinden; boch bavon ift tei Spur vorhanden. Alles ift in positiven Thesen gegeben, Die sich burch il Rlarbeit und ftiliftische Abrundung auszeichnen; nur tommt bei ben ge Die Paranese in Anwendung. Das vorausgeschidte apostolische Glauber betenntniß aber lagt vermuthen, baffelbe werbe als Rorm fur ben Lebrga bienen ober wenigstens an paffenben Stellen gang besondere Berudfichtigu finden. Doch bas ift nirgends ber Fall; und fo tonnte diefe Boranftellu bes apostolischen Glaubensbekenntnisses bem Berfasser leicht als Ausban schild gedeutet werden, mit welchem er sich gegen ben Borwurf ju bed fuche, als wolle er mit ber Rirche brechen. Dagu aber brauchte er es ni poranguftellen, ba er mit feiner biblifchen Religionslehre fich gur Geni als einen echten Protestanten befundet, da er ausdrudlich ertlart, nicht ber Bermittelungstheologie fich halten, fonbern feinem evangelischen Star punkte treu bleiben zu wollen, und ba er auch seine Chrfurcht vor Lutl und beffen Ratechismus nicht verleugnet. Bon letterem fagt er ausbru lich: "er wird in feiner großartigen Ginfalt und Tiefe ewig unerreibleiben".

Die 12 "haupt ft u de" seiner Lehre vom Reiche Gottes hande 1. von Gott, 2. von Gottes Willen, 3. von der Sunde und Erlösun 4. von Jesus Christus, 5. vom heiligen Geist, 6. von der Heiligun 7. von der Liebe des Rächsten, 8. vom driftlichen Leben, 9. vom Geb 10. von den heiligen Ordnungen der driftlichen Kirche, 11. von d heiligen Ständen der driftlichen Kirche, 12. vom ewigen Leben.

Mit diesem Plane und ber vielfachen Gintheilung, wie funstlich ar bie zwölf Sauptstude in logischen Busammenhang gebracht find, tonnen n uns nicht gang einverstanden ertlaren. Warum beginnt er nicht mit be Stifter bes Gottesreichs, jumal ba er in der Ginleitung ben Sat vora ftellt: "Gottlob ich bin ein Chrift; Chriftus ift mein, ich bin fein"! Baru fellt er nicht unter ben Lehren vom Reiche Gottes die Grundlehre des Evang liums poran : "Gott ift ber liebevolle Bater aller Menfchen", in ber Jef felbft lebte bis zu feinem letten Athemjuge, auf die alle anderen Beilelebren f grunden und die fur Alle fo faglich und wirtfam ift? Warum folgt er nie ber einfachsten Lehre vom Reiche Gottes, wie fie ber Apostel (Rom. 14, 1 mit den turzen Worten gibt: "das Reich Gottes ist Gerechtigteit — un Friede und Freude im beiligen Geist"? Wie gut hatte er darnach sei Sauptftude biefen beiden Grundbeftimmungen bes Gottesreiches unterordn tonnen, benen namlich, bag bas Reich Gottes ift: eine Bereinigung t Menschen zu einem Gott geheiligten und in Gott seligen Lebe Er wurde bann wenigstens gewiß nicht die Lehre vom Reiche Gottes 12 (!) Bauptftude gerfplittert haben.

3m Einzelnen mare auch manche Menberung ju munichen, g. B. b.

ie Eigenschaften Gottes nach populärerem Theilungsprincip geordnet würm, wie wir schon oben zu Rr. 17 (Seebold's Erklärung des Katechismus) gedeutet haben; — serner daß die Lehre von Gott dem "Bater" nicht iläufig (S. 12, 16, 18) in ihren verschiedenen Beziehungen erwähnt ire, sondern als Grundlehre für sich eine allseitige Behandlung gefunden tte. Die in dem Abschnitte "Wie Gott, so auch sein Reich" gemachte wendung von dem Wesen und den Eigenschaften Gottes ist gut, hätte er mit der Lehre von den Eigenschaften Gottes verbunden werden sollen; so auch die gute Charakteristik der 10 Gebote (S. 20 f.) mit der Austrung derselben (S. 57 fs.)

Die Sprüche, mit welchen der Verfasser seine Thesen begründet, b gut gewählt. Auch ist ihre Zahl nicht zu groß und die Auswahl der memorirenden dem Lehrer anheim gegeben, wobei überdies das Memosen der Luther'schen Hauptstüde in Wegsall tommt. hier und da möchte zur noch mancher Spruch hinzuzusügen sein, wie S. 52 zu dem Sate bottesliebe und Nächstenliebe gehören zu einander, es tann teines sein me das andere" der Spruch, Joh. 4, 21: So jemand spricht: ich liebe att und hasset seinen Bruder 2c.; ferner der oben erwähnte Spruch vom siche Gottes: Röm. 14, 17; bei der Tause: 1 Betri 3, 21, — beim bendmahl: Röm. 8, 9; Gal. 2, 20.

Die biblische Geschichte sest ber Berfasser mit Recht bei seinen dulern voraus; aber er hatte barum boch nicht unterlassen sollen, auf : an ben betreffenden Stellen stets hinzuweisen. —

Ist nun auch des Berfassers Buch weder ein "Ratechismus", noch ein neuer" Ratechismus, da ihm zu jener Bezeichnung die Ratechismus for mitt und da die lettere sich nicht bewahrheitet, indem nicht nur Schwarz, ie oben angedeutet wurde, sondern auch Andere vor ihm schon einen neuen" Weg einschlugen, um eine "von den Luther'schen Hauptstücken blig unabhängige" Christenlehre aufzustellen: so ist es doch den Relisionslehrern zu empsehlen, da sie durch dasselbe nicht nur eine neue Anresma zu zeitgemäßer Fortbildung ihres Unterrichts erhalten, sondern in ihm uch viele gute Gedanken und Darstellungsweisen sinden.

#### bb. Sur Bolteidulen.

3. Ertlarung bes fleinen Ratechismus Dr. Martin Luthers in Fragen und Antworten verfaßt von Dr. Johannes Cruger. Reunte, verbefferte Auflage. Erfurt, G. B. Rorner, 1868. XIX u. 101 S. 5 Sgr.

1. Dr. Martin Luthers Ratechismus mit untergelegten Bibelfpruchen und biblifchen Geschichten als Leitfaden zu einem einjährigen Religionsunterricht. Sech zehnte Austage. 3widau, Buchhandlung bes Boltsschriften-Vereins (3. Dobner), 1867. 80 S.

5. Dr. Martin Luthers fleiner Ratechismus mit erklarenden Fragen und Antworten und erlauternden und beweisenden Spruchen der beil. Schrift sammt der Augsburgischen Confession. Bon Carl Buchruder, Stadispfarer zu Rordlingen. Bierte Auslage. Rurnberg, 11. E. Gebald, 1869. IV. und 104 S. 2 Sar.

IV. und 104 G. 2 Sgr.

8. hifs buchlein fur ben Religionsunterricht in evangelischen Soulen. Enthaltend: Lieder, Gebete, Luthers Ratechismus und Bibelsfpruche. Herausgegeben von E. Rofante. Zweite, vermehrte Auflage Bb. Jahresbericht. XXI.

bes Gefange und Gebetbuches fur ben Schulgebrauch. Elbing, C. Reiffn 1868. 80 S. 4 Sgr.

27. Dr. Martin Luthere fleiner Ratechismus nebft 180 Spruch nach ben einzelnen Lehrstuden geordnet und mit Ungabe ber Betonung wiehen von E. 28. Cenffarth, bilfsprediger und Rector ber Stadticul

gu Ludenwalde. Zweite burchgeschene und vermehrte Austage. Ausga für den Lehrer. Berlin, Julius Springer, 1868. IV u. 46 S. 3 Sgr Lernst üde für Bolts dulen. Serausgegeben von Ludwig Mey Rector der Töchterschulen zu Bittstod. Dr. Luthers kleiner Katechisms Bibessprücke. Gebete. Zur Kenntnis des heil. Landes. Zeittafel zur i blischen Geschichte. Aus der Geschichte der christischen Kirche. Zeittasel z brandenburgifch - preußischen Befchichte. Die Babrungegablen. Bittfte hermann Rother, 1868. 56 G. 21 Sgr.

Sammtliche vorstehende Schriften bienen ber confessionalen Anscha ungeweise und Richtung.

Rr. 23, ein wortgetreuer Auszug aus Cruger's Entwurf (f. ob Rr. 18), und Rr. 24, ber 3 midauer Ratechismus, ber bem , turgefa ten Sandbuch" Rretichmar's (f. oben Rr. 19) ju Grunde liegt, find fruh icon von uns angezeigt worden und bedürfen bei ihrer weiten Berbreitu teiner neuen Befprechung.

Budruder (Rr. 25) vertheilt Die Spruche zu ben Fragen m Untworten auf 3 Altersstufen und martirt fie barnach. Daß auf bie brit "namhafte Auflage" icon nach zwei Monaten eine vierte folgen mußte, i ein Zeichen, wie weiten Antlang Die Orthodoxie findet, die bier vertreten if

Dr. 26 (Rofante's Gulfsbuchlein) follte eigentlich ben Titel "Li berbuch" führen, ba bie Lieber 65 Seiten fullen, mabrend bie übrigen 1 Seiten mit ihren liturgischen Gebeten, bem Ratechismus und ben Spruche nur wie ein Unbang erscheinen, beffen Drud ein verberbliches Augenpu per ift.

Auch Rr. 27 (Sepffarth's Ratechismus) ift nicht frei von ichi laftischer Orthodoxie, wie ichon die Bezeichnung Jesu als "mabrhaftige Gottes, vom Bater in Emigteit geboren" und als "Gottes, ber Menich a worden", genugfam zu ertennen gibt. Er felbft gefteht auch ju, bag er b Confession (also nicht die Bibellehre) als Grundlage fur ben foftemat fchen Religionsunterricht betrachtet, und nur aus feinem confessionale Standpuntte lagt es fich ertlaren, bag er einen fo verächtlichen, vormurf vollen Seitenblid auf bie ber freieren biblischen Theologie Sulbigenden wir indem er im Borworte fagt: "ich huldige nicht jener oberflächlichen (? Richtung, welche die gottlichen Wahrheiten mehr verwischt (!), als zu e grunden fucht." Doch bas Buch gefällt ben Regulativmannern, baber i auch jest im Buchhandel erscheint, mabrend es vorber (auf Bunich einig Collegen) nur fur die stadtischen Schulen zu Ludenwalde im Selbftverla erswienen mar. — Um das euphonische Lefen und bie Rlarbeit ber Da ftellung ju unterftugen, ift bie Betonung burch gesperrte Schrift bezeit net. Gebr anerkennenswerth ift bie Beschrantung ber ju memorirend Spruche auf 180 und der Grundfat: "Es tommt nicht barauf an, ret viele Bibelftellen bem Gedachtniffe einzupragen, sondern bie hauptfachlich in ihrer gangen Tiefe ju erfaffen und bem Gemuthe nabe ju bringen Ebenso billigen wir es, bag auch Bibelftellen angegeben find, welc

per Grffarung, Erweiterung und Bertiefung bes betr. Lefeftudes bienen unb bie gelesen und erklart werden sollen, daß dafür aber teine b sonderen Sibelleseftunden angesett werden sollen. — Bei den Abschnitten über den Glauben — "vom driftlichen Glauben", "Rothwendigleit und Ursprung bes Glaubens", "Wir glauben an einen breieinigen Gott" — vermiffen wir die Forderung bes thatigen Glaubens und die Spruche: Gal. 5, 6: 🕽 Chrifto gilt 2c., Jac. 2, 26: Der Glaube ohne Werte ist todt, Matth. 7, 20 f.: An ihren Fruchten 2c. — Die Bezeichnung auf dem Umschlag-Titel: "Ausgabe fur ben Lehrer" bezieht fich barauf, baß bas Borwort in ben Cremplaren fehlt, welche die Rinder in die hand betommen.

Bas Rr. 28 enthält, ist auf dem Titel bis auf die Babrungszahlen (!) herab ausführlich angegeben und zum Ueberfluß auch noch einmal auf ber letten Seite. Der Spruche find 340. Die Gebete find frei von fuß: licher und unverftandlicher Orthodogie. Die "Zeittafel" bezieht fich auf die brandenburg:preußische Geschichte. So enthalt benn bies Schriftchen Bieles mfammen in gedrängter Rurge und mag barum fur manche Lebrer ein er-

wunichtes Unterrichtsmittel fein.

24. Spruchbuch nebft einem Anhange ber gebrauchlichften Rirchenlieder, Bfalmen und bem Ratechismus. Bum Schulgebrauch jufammengeftellt. Berlin, atademische Buchhandlung (Groß). 62 S.

34. Dr. Martin Luthere fleiner Ratedismus mit Spruchfamm.

lung. Riel, Schwere, 1869, 39 S. 5 Ggr. 31. Dr. Rartin Luthere fleiner Ratechiemus mit erlauternden Bi= belfpruchen, Lieberverfen und Gebeten. Commerfelb, S. Mertsiching. 48 G. 1 Sgr.

22. Bollftanbiges Spruchbuch ju Luthere fleinem Ratechismus mit Sin-weifung auf biblifche Gefchichte, auf biblifche Abichnitte und auf bas Gefangbuch. Für Lehrer und Schüler. Bon R. G. Petermann, Director ber ev ngelischen Freischule zu Dreeben. Sieben und zwanzigste Aufi, Oresben, Carl Abler, 1868. 5 Rgr. 25 Ex. rob 21 Thir., geb. 31 Thir.
33. Spruchbuch zu den funf hauptstuden. Bon G. Erd, Consistorialrath. Zweite Austage. Sannover, C. Meyer, 1868. 2 Gr., geb. 3 Gr.

Spruchbud jum fleinen Ratechismus. Mus bem Landesfatechismus nach ben funf hauptftuden geordnet. Sannover, Sahn'iche hofbuchhandl. 36 .
Opruch fammlung fur unsere Rinder. Dritte Auflage. herausgegeben von Rattig, Rector. Torgau, Friedr. Jacob, 1867. 31 S. 21 Sgr.

Lauter Spruchsammlungen und zwar a. Nr. 29 bis 33 34 und 35 ohne Ratechismus.

a. Das Berliner Spruchbuch (Nr. 29) hat zwar im Anhange ben Ratechismus, ift jedoch nicht nach bem Gange beffelben geordnet; wohl eber find die Spruche nach 3 Abtheilungestufen fur die verschiedenen Maffen jufammengefiellt. Die Lieber find gut gemablt, nur batten aus ben alteren Die Sprachwidrigkeiten und Geschmadlosigkeiten entfernt werben follen. — In der Rieler Spruchsammlung (Nr. 30) stehen nach bem Ras tehismus 173 Spruche, nach ben 5 hauptstuden abgetheilt und nur mit ifren Anfangsworten citirt. — Der Sommerfelber Ratechismus (Rr. 31) sibt ebenfalls die Spruche sogleich nach jedem Textabschnitte. Er hat bas Genthumliche, daß er zum Schlusse ben Inhalt der Sonn: und Festtags: congelien in Gebachtnifreimen gibt, namlich in folgender Beife:

mir im Barabiefe fein (!).

- 1. Abvent: Beuch, Bione Ronig bei mir ein! Matth. 21, 1-9.
- 2. " Go foredt mich tein Gericht! Luc. 21, 25-36.
- 3. " Erwarteter! Du bist's allein! Matth. 11, 2-10.
- 4. "Bon dem die Stimme spricht. Joh. 1, 19—28 u. s. w. In den "Gebeten für fromme Kinder" ift viel ortbodog Süßliches neben einigem recht Guten. Petermann's "Bollständiges Spruchbuch" (Nr. 32) mit seinen 817 (!) Sprüchen bedarf in seiner 27. Auslage teiner Betanntmachung mehr. Erd (Nr. 33) hat die Sprüche zwischen den Katechismustert vertheilt, stellt vor die Sprüchabschnitte Fragen und zuweilen auch Erklärungen, z. B. S. 7: "Gott fürchten heißt nicht: Schreden und Angst vor Gott haben. Sag mir einen Spruch, daß Schreden und Angst vor Gott von uns serne sein soll." Zu der Frage: "Wie redet der herr Christus von der Erd fünde?" sührt er den Spruch an: Joh. 3, 6: Was vom Fleisch geboren ist, das ist Sünde (!); zu der Krage: "In welchem Worte zeuget Christus von seiner Niederfahrt?"
- b. Das hannoversche Spruchbuch (Rr. 34) enthält viel Unipraktisches, wie ber Landestatechismus selbst, nach dem es geordnet ist. Die leichteren dieser 347 Sprüche sind mit einem + bezeichnet. Rättig'e Spruchsammlung (Rr. 35) gibt auch noch eine Beschreibung des Kirchen jahrs und Luthers tägliche Gebete; die Sprüche sind nach den fünf haupt stüden geordnet.

ben Spruch Luc, 23, 43: Mabrlich, ich sage bir, beute noch wirst bu mit

36. Biblifches Spruchbuch für ben vorbereitenden Unterricht in der mofatfchen Religion von Dr. Jofeph Aub, Rabbiner der judifchen Gemeinde in Berlin. Berlin, Louis Gerfchel, 1868. IV. und 74 G. 8 Sgr.

Wenn ber Berfaffer, ber fein Buch zur Borbereitung auf feinen Confirmandenunterricht bestimmt bat, Die hoffnung ausspricht, bag es ,, vielleich auch jur Einführung in andern Schulen als brauchbar fich empfehle", ft tann er babei boch nur jubifche Coulen verftanben baben, ba es eber nur ben Unterricht in ber mofaischen Religion enthalt. Und fur biefe ift es in der That fehr empfehlenswerth. Es gibt die Lehren des A. T in guter spstematischer Ordnung und unter Borausstellung turzer, klare Sate, welche die hauptgedanken zu den nach Anleitung der Sprüche zu ge benden Ausführungen enthalten. Für lettere bietet der Berfaffer in feinen Religionebuche "Grundlage zu einem wiffenschaftlichen Unterricht in ber mo saischen Religion" binreichendes Material. — Wie gegen alles Mechanische so ift er auch gegen alles Unspstematische. Darum ordnet er auch forg faltig feinen Unterricht, und zwar . nach folgendem Bang: 1. a. Religiot (Religiositat, Ertenntniß und Berehrung Gottes), Glaubens, Sittenlehre Ceremonialgeset; - b. die Bibel (Bentateuch, Bropheten, Sagiographa) - 2. Glauben slehre (Offenbarung, Glaube, Aberglaube, Unglaube Thora; Detalog; Gottes Befen und Berte; bes Menschen Befen und Be ftimmung, Unsterblichteit, Bergeltung; Meffiaszeit); — 3. Sittenlebr (Pflichten gegen Gott, gegen uns felbft und ben Rachften); - 4. bi Festzeiten. Er gibt also, was jedoch außerlich nicht so martirt ist, wie ei hier von uns geschehen, eine Einleitung, die Glaubens- und Sittenlehre und inen Anhang. — Der ganze hier gebotene Unterricht ift ein vernunft: und briftgemaßer, - in letter Beziehung jedoch mehr neus, als altteftaments Denn belegt er auch die erst im Christenthume zu voller Ausbilung und Geltung getommenen Lebren (von Gott, dem liebevollen Bater, m ber Unfterblichfeit, von ber Rachstenliebe) naturlich nur mit Stellen 3 21. E., fo find bas immer boch nur febr vereinzelte Lichtblide und oft ir ben Worten nach ben driftlichen Lehren entsprechenbe Gebanten, teines igs aber Beweise, daß dieselben icon jum Boltsglauben geworden find, t ihrem Geifte die gange Religion burchbrungen und in ihren Confeenzen volle Anwendung gefunden haben. In Diefer Beziehung ließe fich er manche Ueberfetung und Auslegung ber Bibelftellen mit bem Berfaffer Co führt er als Beweisstelle für die Bergeltung im jenseitigen ben Pf. 1, 5 an und übersett: "Darum bestehen Frevler nicht im Gebt, und Gunber in ber Gemeinde ber Gerechten", mabrend ber Baralleimus im zweiten Gliebe (Gemeinde ber Gerechten) bafur fpricht, bag bas Bericht" im erften nicht von ber jenseitigen Bergeltung zu verfteben ift. agegen thut es une mobl, bier nichts von den (freilich nicht fcbriftgemam) tirchlichen Satungen über Dreieinigkeit und Erbfunde ju boren, fonern ben reinsten Monotheismus ju finden, und die Lebren zu vernehmen, if tros Cundenfall dem Menfchen Die gottliche Ebenbildlichkeit nicht vernen gegangen ift und daß derfelbe unschuldig geboren wird. — In einer itelle (S. 26), namlich Bf. 33, 8 bat ber Berfaffer nicht finngemaß überst: "Es furchte ben Ewigen die gange Erbe, por ihm bange jeber Bewhner bes Erbtreifes;" benn er versteht unter bem "fürchten": Ehrfurcht or Gott haben, wie aus seiner Uebersehung von 5. Mos. 10, 12 hervorebt (S. 51) und bemgemäß mußte er bier im zweiten Gliebe fagen: "vor m beuge" (vielleicht ift "bange" nur ein Druckfehler), oder "vor ihm beue fich" (wie Luther febr gut überfest) jeder Bewohner ber Erde. Auch 1 ber Uebersetzung von Bf. 139, 14: "3ch danke bir, daß ich so ehr = urcht bar ausgezeichnet bin" ziehen wir bas lutherifche "wunderbarlich" em undeutschen "ehrfurchtbar" vor. — Doch, wenn wir auch Einzelnes abers gefaßt zu feben munichten, ber Geift bes Gangen fpricht uns an nd macht bas Buch zum Gebrauche in Schulen empfehlenswerth. Die ubre Ausstattung in Drud und Bapier, besonders mas die hebraischen stesworte betrifft, ift ausgezeichnet icon.

#### cc. Für Borbereitungeunterricht.

7. Borbereitungs-Curfus auf ben Religions-Unterricht fur bie Sand ber Rinder im zweiten und dritten Schuljahre. Bon Friedrich Rießmann, Lehrer in Deffau. Als Anhang einige Fabeln. Cothen, Baul Schettler, 1868, 2 Sgr., bei Entnahme von 25 Exemplaren 5 Freiegempl. II und 16 S.

8. Das erfte Licht. Ein Leitfaben jur erften Unterweifung im Chriftensthume. Chriftlichen Familien und Schulen bargeboten von Emil Obly, evangelischem Pfarrer in Mommenbeim bei Daing. Bleebaben, Julius Riedner, 1868. IV u. 164 S. 10 Sgr., in Partieen 6 Sgr.

Der Berfasser von Rr. 37 (Riesmann) bahnt für ben Religionsmericht in zwedmäßiger Beise ben Uebergang vom haus zur Schule. Er gibt "Anfangegrunde bes Religionsunterrichte", um bas Rind auf ben eigentlichen Religionsunterricht "vorzubereiten b.b. bas religiofe Leben im Rinde zu weden resp. zu pflegen." Er thut dies, indem er auf bie gestellten (lateinisch gebructen) Fragen mit paffend gemablten, leichtfaf: lichen Bibelfpruchen und religiofen Berfen antwortet. handelt er die biblischen Geschichten ("das Bichtigste aus Beju Les benslauf") "vor und neben welchen er fein Schriftchen gebraucht." Das er jum leberfluß auch noch die 5 hauptstude ohne Luther's Erflarung beifügt, geschieht nur, ,,um ein etwaiges Bedürfniß mancher Schulen ju befriedigen;" er felbft ift alfo - und mit Recht - gegen ihre Unwendung bei 7= und Sjährigen Rindern. Der Unhang mit 7 gabeln (6 von ben, 1 von Frang) foll nur Stoff zu Dent- und Sprachubungen bieten. -Die Auswahl bes Gegebenen ift im Ganzen gut und eine maßige. loben ift, baß bier nichts vortommt von ben untindlichen Dogmen, Die obgleich an fich oft unhaltbar und unfruchtbar — boch von Manchen icon ben tleinen Rinbern eingeprägt werben. Auch ber Gebetston ift ein lindlicher, und fammtliche Gebete find an Gott, ben lieben Bater im himmel, gerichtet, nicht an Jesus, wie es fo manche Orthodore lieben. Man fieht es bem gangen Schriftchen an, daß es ,,auf dem Boben ber Schulpragis entstanden ift."

Bei Ohly (Nr. 38) findet sich bas gerade Gegentheil von bem ein fachen, naturgemäßen, bem frubesten Rinbesalter entsprechenben Religions unterricht, wie er in ben vorbergenannten Schriften bargeboten wird. Sein Religionsunterricht ift burchaus unpraftisch und unpadagogisch. Er gibt nicht nur ju viele ber biblifden Gefchichten (32 bes A., 36 bes R. T.), von benen viele auch noch Unterabtheilungen haben, fonbern auch einen vollständigen, gang fpstematisch geordneten Ratecismusun: terricht. Schon bies tennzeichnet bas Buch als ein bochft unprattifches, zumal da es zuerft und vor Allem "ben Muttern eine Sandleitung fein foll, ihren Rleinen ju Saufe bie erfte Unterweifung im Chriftenthume m geben." Der Ratechismus bei tleinen Rindern, die noch nicht einmal font pflichtig find!!! Neben bem Sause soll bas Buch zwar auch ber Elemen tarfcule bienen; aber auch fur biefe ift es gang unpraktisch, ba es viele Dinge enthalt, die durchaus nur in die Oberclaffe geboren. Go bei ben biblifden Geschichten: die geographischen Ertlarungen über Gofen und Ra emfes (S. 31), über die Midianiter und ben horeb (S. 33), wobei fo gar ber Melantische Meerbusen ermahnt wirb, - bie antiquarischen Gr tlarungen über bas Beiffagen aus Bechern, Schuffeln zc., über Beibraud und Mprrhen (S. 56) 2c. So auch und noch mehr bei ber Ratechismus lebre die Fragen: Die viele Briefe bat St. Baulus geschrieben? Die viele an Gemeinden? Die viele an einzelne Berfonen? Die viele Briefe finden fich außer den Briefen St. Pauli noch im neuen Testamente? (S 99 f.). Die Erörterungen über grobe und feine Abgötterei (S. 102), über Selbstmord (S. 113), über bas sechste Gebot mit bem Spruche hebr. 13 4: "Die hurer und Chebrecher wird Gott richten", über Dreieinigleit Teufel 2c.! - Fürmahr, es wird ben tleinen Rindern viel zugemuthet und mehr noch ben Eltern und Lehrern, die hier "eine geeignete Auswahl tuffen" sollen. Doch der Bersasser zweiselt nicht, daß sie "gewiß bald das tuftige Maß zu sinden vermögen, besonders wenn sie die rechte Beissteit von Oben sich zu erflehen nur nicht vergessen wollen." Bir seben voraus, daß der Bersasser Letteres selbst nicht vergessen hat; aber tropdem scheint ihm die rechte padagogische Beisheit nicht gekommen zu sein. Er hätte wohl gethan, sich durch sein Borbild, ein englisches Kinderstuch: "The peop of day" ("der erste Tagesblid") nicht zu solcher Rachschmung verleiten zu lassen.

## II. Biblifche Gefchichte.

#### a. Für Lehrer.

39. Ueber die rechte Bedeutung und Behandlung der biblischen oder heiligen Geschichte. — Bortrag, gehalten vor der Propsteisconferenz zu Flensburg, am 2. October 1808, von H. Birdenstädt, hauptspaftor an St. Nicolai. Separatbruck aus dem schleswig-holsteinischen Kirchen und Schulblatt. Flensburg, herzbruch, 1868. 22 S. 4 Sgr.

Der Zweck dieser Schrift ist ein doppelter, — erstens "die centrale Bebeutung ber biblifchen Geschichte fur bas Berftanbnif ber beiligen Schrift und fur bas driftliche Leben bargulegen", und bann, "bie baraus awachsenen Aufgaben für die rechte Behandlung ber biblifden Geschichte in ber Gegenwart zu besprechen." In jener - mehr theoretischen -Darlegung geht er von der Unnahme aus, daß in der Bragis des biblifoen Geschichtsunterrichts ,,ein bas Gemissen bedrudender Nothstand vorhanben fei;" benn es herrsche ,,eine auffallende Unwissenheit und Untenntniß ber großen beiligen Geschichte, in ber bie Burgeln unfrer eignen driftlichen berensgeschichte ruben," - es fehle "Einheit, Tiefe und Busammenhang, et mangle ber Ueberblid über bie gefammten Großthaten Gottes in ihrem mganischen Busammenhange," vor Allem mangle "Die Ginsicht in die wich: tige Bebeutung ber beiligen Gefammtgeschichte bes Gottesreichs und ihres Ginfluffes auf unfer gegenwärtiges Leben und unfre driftliche Erkenntnis." Er will nun zwar nicht leugnen, daß die biblifche Geschichte schon lange nicht mehr als Beispielsammlung behandelt, sondern als Ge= schichte bes Reiches Gottes aufgefaßt werbe; -- aber er fordert nach seiner Reinung mehr! "Die Sunde und ihre Wirtung ist zunächst teine Sache bes Ginzellebens, sondern geschichtlich gewordene Thatsache ber Renfabeit, und wird erft von ba aus (!) Sache bes Ginzellebens vermoge feines Zusammenhanges mit bem Ganzen; so muß nun auch bas wieder herzustellende neue Leben zuerst geschichtliche Thatsache ber ganzen Menschheit sein und von da aus erst Sache des Ein : selnen werden, welcher in ben Umfreis biefer burch die Gnade gewirtten nenen Geschichte eintritt." Dies foll die geschichtliche Betrachtung bes Cottegreichs zum lebendigen Bewußtsein bringen; damit soll die Rluft zwiichen bogmatischer Lehre und biblischer Geschichte ausgefüllt werben. driftliche Religion ift ja nicht "Lehre", sondern Leben, Thatfache, wieder= bergeftellte Gemeinschaft swifden Gott und ben Menfchen in ber Berfon Befu Chrifti. Das wird burch bie große beilige Gesammtgeschichte ber Ge:

meinschaft zwischen Gott und Menschen, ber verlornen und ber burch ben Erlofer wiederzugewinnenden jum lebendigen Bewußtsein gebracht. "In Diefer vorläufig abgeschloffenen beiligen Geschichte ruben die Burgeln unfret eignen Bergens: und Lebensgeschichte. Goll bie lettere machfen, fo muß = fie fich aus ber ersteren immer wieder aufs neue vertiefend und ichopfend erneuern." , Das burch Jejum ju Stande getommene Beil, im rechtfertigenden Glauben ergriffen und erfahren, bilbet als bie Mitte gwifchen bem boppelten Paradiese (bem verloren gegangenen und bem wiederzugewinnenben) gleichsam bie Bergeshohe, von ber aus wir ben Lauf ber beiligen : Geschichte verfteben tonnen, bas Brincip aller Geschichtebetrachtung." Berfon Jesu Chrifti (bas "fertige Beil") ift ber "Angelpunkt ber gangen beiligen Geschichte"; in ihm, bem "erhöhten, in feiner Gemeinde burch Bort und Sacrament gegenwärtigen Gott-Menschen ift bie gange vergangene Befchichte und Lebre enthalten." Bon ibm aus ift bie Geschichte rud. und pormarte ale Thatfache zu betrachten, um fie zu verstehen und in ihret heiligenden Rraft zu erfaffen.

Dies der turze Inhalt der Acuberungen des Berfaffers über die Bebeutung der biblischen Geschichte. Bon der Behandlung derselben sagt er der Hauptsache nach Folgendes. "Sie darf nicht gelehrt, sondern sie muß zur Unschauung gebracht, nacherlebt und darum vom Lehrer plastisch dargestellt, dem Auge vorgemalt werden; sie muß "den ganzen Menschen und nicht nur sein begrifsliches Denken, auch herz, Gemüth, Gewissen, Willen, Berstand, Phantasie erquiden und starken." Denn das begrifsliche Denken und Definiren des Lebens ist noch nicht das Leben selber." Bertiefung und Belebung des biblischen Geschichts unterrichts ist die Ausgabe des Lehrers. Er muß Geschichte und Lehre aufs innigste verbinden, muß den rothen Faden der Geschichte im Zusammen-hange überall hindurchleuchten lassen, darf die Berschiedenheit des subjectiven Heilsstandes nicht übersehen und muß die biblische Geschichte von den Kindern wirklich erfahren und nacherleben lassen.

Aus dem Allen ist zu ersehen, daß der Berkasser im Grunde nichts Anderes sagt, als was bereits in unser Zeit als Hauptinhalt und Biel des Religionsunterrichts zur Geltung getommen ist. Aber er sagt es in einer Weise, die das Berktändniß mehr erschwenzlicher, als erleichtert, oft sich selbst wiederholend, oft in dunkler, überschwenglicher, phrasenhaster Rederweise. Zur Charakteristrung seiner Darstellungsweise sühren wir nur noch solgende Stelle an: "In geschichtlicher Form sich offenbaren, darin besteht die höchste Selbsterniedrigung göttlicher Liebe, die in der Sendung seines (1) Sohnes sich vollends erschöft (!) hat. Der Unendliche ist dadurch einz gegangen (!) in die veränderliche Endlichteit (!), der Schöpfer ist, statt mit seinem abstracten Wesen hoch über der Welt zu schweben, wie der Gott der Heiden und Türken (!), in die Welt und Geschichte eingehend, dienstaten geworden (!) seinen Geschöpfen und wechselnden Berhältnissen." Wie hier, so macht sich auch an vielen anderen Stellen der orthodoze Regulativgeist gestend.

40. Die biblifche Gefchichte, bas Centrum bes gefammten Relis gionsunterrichts in ber Bolfsichule. Gine Anleitung, um bie

Schuler von Boche ju Boche von ber behandelten biblifchen Geschichte aus einzusubren in Sprüche, Rirchenlieder, in Aussprüche des heldelberger und des kleinen lutherischen Katechismus und in größere Bibelleseabschnitte. Ein han bbuch für Lehrer, besonders für solche, die den biblischen Geschichtsuntericht an "Zahn's historien" oder an die vom Berfasser bearbeiteten "biblischen Geschichten" anlehnen. Bearbeitet und durchgeführt von G. Schumacher, Lehrer zu hingenberg bei Solingen. I. Altes Testasment. Minden, Bolkening's Buchhandlung (A. Hieland) 1869. VII u. 218 S. 20 Sgr.

Man lefe ben ausführlichen Titel bes vorliegenben Buches genau urch, und man wird ben Inhalt bes letteren baraus binlanglich erfeen tonnen. Es tommt also nur noch barauf an, bier über biefe Bufamieustellung bes gesammten Religionsunterrichts (für die "Obers affe einer breiclaffigen Boltsichule") nach beffen Ginrichtung, Geift und arfiellungsform ju berichten. Boraus muß jedoch bemerkt werben, baß ie gewiß jeder Berständige — so auch der Bersasser selbst der Ansicht ift, 5 fei bes Materials viel zu viel. Doch fei baran nichts zu andern, a nach ben gesetzlichen Bestimmungen bies Alles (biblische Geschichten nach abn, 150 Rernfpruche, 80 Lieber, Ratechismus, Bibellefen, Beritopen) etrieben werben muffe. Es tomme nur barauf an, ben Lehrern ben Radweis zu liefern, "daß es möglich fei, von geschichtlicher Grund: age aus ben gesammten Unterricht zu birigiren, - bag es noglich fei, auch unter Beachtung ber gefetlichen Bestimmungen bem eligiofen Unterrichte einen einheitlichen Berlauf zu geben, - baß s möglich fei, ben Schulern an ber beiligen Geschichte verkörpert ju zeigen, pas fie thun und glauben und beten follen. In diesem Rachweis A ber Schwerpunkt ber Schrift zu fuchen." Der Berfaffer will also jur rechten Concentration bes Unterrichts führen, bei welcher bie einzelnen Theile beffelben fo aneinander gereiht werden, daß einer auf den andern . fich bezieht und einer bem andern bient, - hier also in ber Beise, baß bie biblische Geschichte bas Centrum bilbet und alle übrigen Theile bes Religionsunterrichts in die engste Beziehung zu bemselben gesett verben.

Diesen Plan hat nun der Berfasser mit außerordentlichem Fleiße und proßer Geschicklicheit durchgeführt. Er gibt für jede Boche drei diblische Seschichten (in drei besonderen Lehrstunden) und sett (in je einer Stunde) die Rernsprüche, die Rernsieder, den Katechismus und das Bibellesen in die maste Beziehung zu denselben. Ist aber nicht die Zahl von sieden Resigionsstunden wöchentlich schon viel zu viel? und muß nicht die große Ausschnung der einzelnen Theile (jede biblische Geschichte wird ja in den vier Redenstunden wieder angewendet), sowie die dadei unvermeidliche Wiederhostung eine Ermüdung und Abstumpsung herbeisühren, die nur sehr nacht beilig auf die religiöse Erdauung wirken tann? Doch der Berfasser steht und einmal leider unter dem Resulativzwang, dem er sich, wie aus Allem hervorgeht, nur ungern fügt, wenn er auch in Bezug auf die Ausschl des Bochenliedes sagt, daß er "sich vor der gesellichen Auswahl beussen mußte und wollte." — Uedrigens ist hier noch nicht einmal die vorgeschriedene Behandlung der Peritopen erwähnt.

Bir können uns mit diesem Plane nicht einverstanden erklären un halten es jedensalls sur besser, die biblische Geschichte für sich allein auf de Borstuse genau durchzunehmen und auf der Oberstuse den spstematischen Rigionsunterricht solgen zu lassen, immer gestützt durch die schon behandelt biblische Seschichte. Daß bei der letzteren Sprüche und Lieder in Anweidung kommen, zerreißt nicht das Ganze, wie der Bersasser meint, sonder vereinigt mehr das Zusammengehörige, um es in prägnanten Sätzen noch behaltbarer und fruchtreicher zu machen. — Daß der Bersasser auf zweierle Ratechismen Rücksich nimmt, hat seinen Grund in localen Berhältnissen. — Bei den Liedern gibt er auch historische Bemerkungen über die Liederdichte und die Beransassung zu den Liedern.

Um ben sehr durchdachten und wohlgeordneten Plan bes Buchs un seine Ausssührung zu charafterisiren, wurde eine Probe gegeben werde mussen, die aber hier nicht gegeben werden kann. Es genüge die Ben sicherung, daß der Versasser Schäßenswerthes liesert und den Lehrern, di unter dem Regulativzwange stehen, einen großen Dienst damit leistet. Do durfen sie, wie auch der Versasser will, "die Arbeit nicht als ein Handbussür das Lehrerpult in der Schule" betrachten, sondern nur zur Vorbereitun auf den Unterricht benußen.

41. Ein Sang durch die heilige Geschichte. 53 Betrachtungen über die haup! lectionen des Filder Bibeltalenders von F. M. Jahn, Miffionsinspecto: Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1868. X und 245 S. 1 Thir.

Das Buch ift zwar eigentlich ein Erbauungsbuch, nicht ein Sandbu für ben Lehrer. Da es sich aber felbst einen "Gang burch die beilig Gefdicte" nennt, ba es fammtliche Betrachtungen auf die Thatfache ber biblifden Geschichte bafirt, und ba es die Abficht bat, die Bibel nac Anleitung berfelben lefen und versteben ju lehren, fo mag es auch unte biefer Rubrit fteben. Rur erwarte ber Lehrer nicht, bier ben gewöhnliche Sang einer zusammenhangenden biblifchen Geschichte beobachtet zu seber Diefe Betrachtungen richten fich vielmehr nach ben Sonn: und Resttager ober nach ber Lefeordnung, welche ber Bater bes Berfaffers (Fran Ludwig Bahn) in bem Filder Bibeltalender aufgestellt bat. berbarer Beife beginnt biefe mit Beihnachten und fchließt mit bem vierte Abvent. Jeder Betrachtung find 7 Bibellefestude vorangeftellt, auf jede Bochentag eine; mahrscheinlich nach bem Filber Bibeltalender, ben wi nicht tennen. Bebe bilbet ein abgerundetes Ganges, enthalt eine febr fle Bige und geschidte Busammenftellung ber biblischen Thatsachen, Die fich at bas vorangestellte Thema beziehen, und mogen benen, die bes Berfaffer orthodoren Standpunct theilen, manche Belehrung und Erbauung bieten.

42. Die biblifchen Gefchichten Alten und Neuen Testamentes mit Bibel wort und freier Zwischentede anschaulich dargestellt. Ein Gulfsbuch zur erbaulichen Betrachten und lebendigen Erzählen derselben von S. Witt Lehrer in Glüdstadt. Erfter Band. Altes Testament. I. Thei Riel, Schwers, 1869. XXII und 492 S. 1 Thir.

Auf 18 enggebruckten Seiten groß 8° enthält die Borrede zu dieser Berte gleichsam eine eingehende Monographie über die Behandlung de biblischen Geschichte, wie er sie für die Zwede der Schule und der Famili

am geeignetsten balt. Diese Auseinandersetzung ift gar zu wortreich und batte, wie auch bas im Buche selbst Gegebene, viel fürzer und bundiger gegeben werben tonnen. Der Sauptzwed bes Berfaffere ift, von ber tunftlichen, spftematischen und insbesondere von der tatechetischen Methode des Religionsunterrichts zur natürlichen und erbaulichen binguleiten, - ftatt ber abstracten Lebre bes Ratechismus mit ber Gedachtnigqualerei concrete Beschichte und Erzählen mit zwangloser Unterredung zu bieten. Er eifert babei allzusehr gegen die Spstematit des Religionsunterrichts, die doch jum Abichluß bes Gangen bei biefem Unterrichte ebensowenig ju entbebren ift, wie bei jedem anderen, und er irrt, wenn er fur bas Lefen ber religiöfen Rlaffiter (ber biblifchen Schriftsteller) bas ber Rlaffiter bes beibnischen 211terthums als Borbild in bem Sinne glaubt aufftellen zu konnen, bag es and bei biefen nicht auf ein Spftem abgesehen fei, sonbern nur barauf, daß fie den Studirenden zum Umgange werden und lieb bleiben sollen. Denn and bei dieser Lecture wird nicht versaumt, einzelne Disciplinen, wie Mythologie, Alterthumstunde zc. fpftematifch herauszubilden. Und wie viel nothiger ift eine folde fpstematische Busammenstellung bes Religionsunterrichts bei einer so ausführlichen Behandlung ber biblischen Geschichte, wie sie hier gehandhabt wird. Es braucht ja babei auch gar nicht verfaumt zu werden, "bas innere Leben jum Berftandniß zu bringen."

Bas die Methode des Ergablens betrifft, so will der Berfasser Die Soule ,, von ber funftlichen Form ber fofratifirenden Ratechefe gu ber ein: facen form ber Ergablung und ber ungezwungenen Unter. redung" zurudführen. "Die biblische Geschichte, sagt er, muß als Geichichte "behandelt", b. h. ergablt werben, und das umsomehr, als die Ergablung wie teine andere Lehrform bem findlichen Geifte gufagt, und dabei zugleich als die natürlichste Lehrsorm verhaltnismäßig leicht zu behan: beln ift." Alles "Bebandeln" ber biblifden Geschichte zu verwerfen, fei and unrecht; wolle man die Bibel bloß felbst reben laffen, so verliere die Beschichte an Interesse und innerm Berftandniß; fie muffe ertlart merben. Darum foll die biblische Geschichte (nach bem Standpuntte ber Claffe) ausführlich erzählt und gelefen werben, bann Fragen und Nacherzählen (gang sber abschnittmeise) folgen. Die Erklarung soll nicht ein Sprechen über bie Sache, sondern ein Sprechen aus ber Sache fein, das geeignet ift in Die Sache einzuführen; bann entzundet fich Leben im Rinde. "Die von ber Seschichte abgehen und immer darin bleiben; die Geschichte felber fprecen laffen unmittelbar und mit bem eignen Rasonnement in den hintergrund sich hinstellen", das sind die Grundfage, Die ber Berfaffer bei feinem Unterricht hauptfachlich befolgt.

Benn wir nun die Aussührung eines Unterrichts in der angegebenen Beise, wie ihn der Berfasser in diesem Buche gibt, ins Auge sassen, so mussen wir staunen über den Fleiß und die Umsicht, mit der er sein Bors, Zwischens und Nachreden mit den einzelnen Theilen der Geschichten zu einem zusammenhängenden Lebensbilde verwebt hat. Bir mussen aber auch bezweiseln, daß die Menge des Stoffes der beabsichtigten Birtung sorberlich seinem Jahre "durchgejagt" werden, und der Lehrer durse die hier bearbeis

teten Geschichten nicht so, wie sie sind, in seine Schule tragen, sondern solle ben vorliegenden Stoff bei seiner Borbereitung bazu benugen, "vor Allem sich selbst lebendig in die Geschichte hinein zu verssetzen" und sich burch eigne Arbeit ben Stoff für bas Bedürsniß seiner Schüler zurecht zu legen. Mit großem Geschich hat der Bersasser in die mit Bibelworten (nach dem verbesserten Straßburger Text) erzählte Geschichte Lesealschnitte und Liederverse verwebt und bei jenen namentlich an den betreffenden Stellen die Abschnitte aus den Propheten verwerthet, die sur sich betrachtet doch nicht zum rechten Intercse und Verständniß tommen wurden.

Bie der Schule, so meint der Versasser auch der Familie mit seinem Werte einen Dienst zu erweisen und hofft, daß nach demselben der Lehrer die biblische Geschichte mehr nach der natürlich einsachen Methode der Familie, die Mutter und der Hausvater sie mehr nach der Beise der Schule zu treiben lernen werde. Besonders aber hosst er, die Familie werde das durch der Bibel mehr Geschmad abgewinnen und ein Jührer dazu sein, das mehr aus den Herzen erzählt und des Kindes berz für die heilige Geschichts gewonnen wird. Und gewiß ist sein Buch sur viele Lehrer und Eltern eine dankenswerthe Gabe; nur sollte des Stoss nicht zu viel und der Bibelindalt mehr im Geiste der neuen Theologie ausgesaht sein. Was er z. B. von der Schlange im Paradiese, von Bileams Esel, vom Stillstand der Sonne sagt, entspricht weder der Bildung unstrer Zeit, noch kann es zu wahrer Erbauung dienen.

Bum Schluß sei noch bemerkt, das der erste Theil des vorliegenden ersten Bandes die biblische Geschichte auf beinahe fünshundert Seiten nur bis zu "Sauls Ende" führt.

43. Einfacher Begweiser burch die heilige Schrift fur den Schulund hausgebrauch. Eine Angabe des Besentlichsten, was von den sammtlichen Schriften Alten und Neuen Bundes zu wissen nothwendig ift. Bon Dr. Heinrich Dittmar. Bierte Auflage besorgt von G. Dittmar. helbelberg, Carl Binter, 1868. Xu. 286 S. 18 Sgr.

Bwar heißt es auf bem Titel vieses Buches, daß es für den Schuls gebrauch bestimmt sei; darunter verstehen wir aber, daß es weniger für die hand des Schülers, als sur die des Lehrers bestimmt sei, da es seiner Anlage nach dem Lehrer ein "Weg weiser" ist, wie er seinen Unterricht in der biblischen Geschichte treiben soll, und da es seinem ganzen, überreichen Inhalte nach nicht vollständig, sondern nur mit Auswahl in der Schule (wenigstens in der Vollsschule) in Anwendung kommen tann. Auch die Rebenbestimmung zum "Sausgebrauch" berechtigt zu dieser Annahme. Ja, wir waren zweiselhaft, ob wir es nicht unter die Rubrit "Bibeltunde" stellen sollten, da es zum großen Theil als eine "Einleitung in die heil. Schrist" betrachtet werden kann (namentlich das über das N. T. Mitgetheilte), doch ist und bleibt es immer vorwiegend eine biblische Geschichte.

Wie trefflich nun der berühmte Berfasser Dr. heinrich Dittmar (der leider schon 1866 verstorben ist) Geschichte zu schreiben und ihren Pragmatismus anschaulich zu machen verstand, weiß Jeder, der seine Geschichtswerke kennt. Das vorliegende Wert bestätigt es. Die vierte Aussage

beffelben hat ber Sohn bes Berfaffers Gottlob Dittmar, Rönigl. Studienlehrer zu Grunftabt in ber bair. Pfalz, beforgt, ohne wesentliche

Menberungen an bemfelben vorzunehmen.

Da nun ber Dittmar'sche "Wegweiser" von uns noch nicht besprochen worben ift, so balten wir es fur nothig, über Plan und Inhalt beffelben bier Raberes zu berichten. Der hauptzwed bes Berfaffers mar ber, gu bewirten, bag bie b. Schrift auf eine fruchtbare Beife gelefen werbe. Darum gibt er bie biblifchen Geschichten nicht mit ben Borten ber Bibel (wenn er fich ihnen auch fo viel ale möglich anschließt), sondern faßt ihren Inhalt einleitungsweise turz zusammen, fügt bann Fragen bei, die er mit ben Sauptstellen ber behandelten Geschichte beantwortet und citirt die auf Diefelben bezüglichen Lefeftude. Denn bas ift fein Bille, Die Schuler follen felbft in der Bibel lefen. Und zwar will er fie in die gange Bibel (des A., wie des R. T.) einführen und den darin liegenden heilsplan ten: nen lebren. Ginen Musjug aus ber Bibel geftattet er burchaus nicht; Die Schuler follen die Bibel felbst handhaben. Daß wir barüber anders benten, ift aus dem zu erseben, mas wir oben unter 9 zu dem Cothen's iden Bibelauszug gefagt haben; und wir glauben, ber Berfaffer felbst muffe mit bem Gebrauche eines folden fich einverstanden erklaren, ba ja in ihm Alles enthalten ift, was auf ben heilsgang fich bezieht. Die Methode, die ber Berfaffer beim Unterricht befolgt miffen will, ift feinem 3mede gang entsprechend. 3m Buche tritt aber bie Unterweisung im A. T. (Die über 200 S. umfaßt) gegen die im R. T. (bie auf nur 62 Seiten abgehan: belt ift) ju febr in ben Borbergrund; auch ift nicht angegeben, mas jum Lefen mit ben Schülern ausgehoben werben foll, "weil bas R. T. bem Lehrer icon bekannter ift, und weil die hiftorischen Schriften bes R. I. mit ber Jugend in fortlaufenbem Busammenhange gelesen werden sollen." — Den ganzen Unterricht vertheilt er auf vier Stufen vom 10. Lebensjahre an (nachdem die Rinder in der Borfdule nach einem Bibelauszug die mich: tigften biblifchen Geschichten tennen gelernt haben), namlich: 1. Die fünf Bucher Mofis, bas Buch Josua, ber Richter, Ruth - und ein Theil bes Gangeliums Matthai; — 2. die Bucher Samuelis, der Könige — und Fortsetzung bes Evangeliums Matthai mit Erganzungen aus den übrigen Gangelien; — 3. Esra, Nehemia, Efther, Pfalter, Sprichwörter — und bie Apostelgeschichte; - 4. Siob, Breb. Salomonis, Giniges aus ben Broweten — und bas Angemeffenste aus ben Episteln bes R. T. Dabei verlangt der Berfaffer "gleichlaufendes (ftundenweise abwechselndes) Lefen bes A. und R. L." — Der Anhang enthalt: 1. Geographie Balaftinas, 2. Rafe, Gewichte und Mungen, 3. Chronologische Tabelle gur Bibel. -Bas ber Berfaffer gur Orthodogie hinneigte, ift bekannt und zeigt fich auch in biefem Werte (wo er g. B. 15 Seiten ben messianischen Beissagungen vidmet), doch erscheint sie bei ihm milder, als bei Anderen.

## b. Für Schüler.

<sup>44.</sup> Leit faben jum Religionsunterricht für Elementarschule und Saus. Bon 3. C. Bolk, Pastor ju Benben. Enthaltenb: I. Die biblifche Ge- foidte, II. ben Ratechismus mit Spruchsammlung, III. einen Anhang über

Rirchenjahr, Bibellunde, Rirchengeschichte, IV. ein Schulgesangbuch. Riga 3. Bacmeifter, 1868. XI u. 223 S. 15 Sgr. 45. Fiedler's Biblisches hiftorienbuch für Burger- und Lanbichulen Ausgabe B, worin die treu nach ber beil. Schrift ergablten Gefchichter mit entsprechenden Liederverfen, Spruchen und Ratechismusstellen begleite und nach ben Unterrichtsftufen mit Rudficht auf bas Rirchenjahr vertheil find, von August Schorn, Königl. Seminardirector in Beißenfels. Preis ungebunden 4 Sgr. Leipzig, Burr, 1869. VIII u. 192 S. Sulfsbuch beim biblifchen Geschichtsunterricht. Bearbeitet von

C. F. Kortenbeitel, Lebrer an ber vierclaffigen Schule in Groß-Schone bed. Ein Theil des Ertrages gebort der Classe des martischen Bestaloggi Bereins. 3 weite, vermehrte Auflage. Berlin, Adolph Stubenrauch Ludenwalder Strage 2, 1868. VIII u. 155 G. 5 Sgr., geb. 61 Sgr.

25 gebundene Egemplare 5 Thir.

47. Die biblifche Befchichte mit erflarenden Anmertungen und beilege fchichtlichen Erläuterungen. Fur ben Seminar- und Schulgebrauch bearbeitet von Eb. Sperber, Seminarlehrer in Eisleben. I. Theil. Das alte Le-

fament. "Das ift wahre Auftlärung, die feiftum tlar macht, verherre licht." Eisleben, Ruhnt (E. Gräfenhan), 1869. X u. 289 S. 174 Sgr. 48. Biblische Geschichte. Ein Kernbuch für die evangelische Jugend in Stadt und Land, von J. Chr. Jahns, Rector, Lehrer an der höheren Bürgerschuse zu Hannover. "1 Cor. 3, 11: Einen andern Grund kann niemand legen ze." Bierte Auslage. Hannover, helwing, 1869. IV u. 236 S. 5 Sgr., 25 Exemplare bei directem Bezuge aus der Verlagsbuch-

banblung baar 3 Thir. 33 Sgr.

49. Biblifche Gefdicte. Mit ben Borten ber Bibel ergahlt von Friedt.
Bilb. Bobemann, Baftor zu Finkenwerber. Biergebnte revidirte Auflage. Gottingen, Banbenhoed u. Ruprecht, 1867. VI u. 201 S. 5 Sgr.

24 Egemplare 3 Thir.

Biblifd e Gefdichten gur Grundlage bes driftlichen Religionsunterricht. Debft einer Befdreibung bes beiligen Landes in feche geographifden Bilbem. Sechete Auflage. Eingeführt in ben Schulen bes Großbergogthums S.-Beimar-Cisenach durch Beschluß des Großherzogl. Staatsministertums. Dep. der Zustig und des Cultus. Zena, Friedrich Maute, 1867. IV und 5 €gr. 144 G.

51. 3 weimal acht und vierzig biblifche Siftorien für evangelifche Ge-mentarichulen mit Bugrundelegung ber biblifchen Geschichte von Breuß, ge-fammengestellt und mit einer Anleitung für ben Lebrer verseben von E. Boite, R. Regierunges und Schulrath in Konigeberg i. Pr. Einunds zwanzigste berichtigte Auflage. Königeberg, J. S. Bon, 1869. IV u. 124 S. 3½ Sgr., mit Leberrucken gebunden 5 Sgr.

Rr. 44, 45 und 46 geben zu ben biblischen Geschichten auch bim weisungen auf ben Ratechismus, Bibelfpruche und Liederverse, fammtlich mit möglichfter Anlehnung an bas Bibelwort und im Geifte ber Regulative.

Dr. 44 (holft) scheint gwar dem Titel nach zu ben Schriften über fpftematifchen Religionsunterricht ju gehören, ift aber vorzugeweise ,,Biblifce Gefdicte" und "Schulgefangbuch." Für ben Ratechismus, beffen ein gelne Theile burch eine Spruchsammlung unterbrochen find, bleiben nur 36 Seiten übrig. Die Auswahl ber Spruche ift meift zu loben, die biblischen Geschichten find gut erzählt, turz und flar und ohne Buthaten. Bas von ben Spruchen (150 von ca. 300) und von ben Berfen (aus 18 von 99 Rernliedern) auswendig gelernt werden soll, ist durch den Druck markirt. Ueberhaupt befleißigt fich ber Berfaffer in Allem einer loblichen Rurze, fo namentlichen Bezug auf Bibeltunde, ber etwas über brei Seiten gewidmet find und auf Rirchengeschichte, die in vier Baragraphen vom Strafgericht Sottes über die Juden, von der Zeit der Christenversolgungen, vom lathosischen Mittelalter und von der Reformation handelt. Sehr zu billigen ist der Grundsatz des Berfassers, den Unterricht für die Elementarschule "einer seits nicht zu hoch und umsangreich werden zu lassen, anderseits aber auch den Kindern, welche ihren Unterricht mit der Elementarschule abschließen, einen Schatz religiöser Ertenntniß sur's spätere Leben und namentlich eine undrechende Borbereitung für den Consirmandenunterricht darzubieten." Der Regulativgeist giebt sich hier hauptsächlich nur in den Liedern tund.

Rr. 45 (Schorn) gibt bas "Fiedlersche historienbuch", das über 40 Auslagen erlebt hat, mit wesentlichen Berbesserungen. Sie bestehen hauptsählich darin, daß der Stoff beschränkt, Wichtigeres dagegen plastischer darzesekelt, eine bessere Gliederung getrossen und (sast immer nur in dei Zeisken) jeder Geschichte ein Fingerzeig zur sittlichen Anwendung und erdauslichen Belebung in Citaten von Sprüchen, Liederversen und Katechismusskellen beigefügt ist. Sicherlich hat dadurch das Fiedlersche historienbuch sehr gewonnen. Es werden der Geschichten des A. und R. I. je 62 gegeben, die für den Parallelgebrauch der alten und neuen Ausgabe in einem vorausgeschickten Register mit den Nummern beider ausgeschrt sind. Bon diesen biblischen Geschichten (welchen nehst Bibellesen wöchentlich vier Stunden bei biblischen Geschichten (welchen nehst Bibellesen wöchentlich vier Stunden gewidmet werden sollen) sind aus dem A. und R. I. je 10 für die Unterz, je 30 für die Mittels und für die Oberstusse je 20 bestimmt. Bessondere Rücksicht in Auswahl und Fassung ist auf die evangelischen Peristopen genommen, mehr als in der früheren Ausgabe.

Bei Rr. 46 (Rortenbeitel) segen wir voraus, daß dieses Buch bie 2. Auflage bes Wertes ift, bas von bemfelben Berfaffer vor brei Jahren unter bem Titel " bilfsmittel jum biblifchen Geschichtsunterricht" berausgegeben murbe, wenn er auch nicht angegeben bat, daß und warum bas "hilfsmittel" zu einem "hilfsbuch", und wenn auch diese Auflage negen die frubere (bie nur 88 S. ftart mar) fast boppelt so ftart geworben Diefe Erweiterung bes Buches ertlatt fich baraus, bag biejenigen neuteftamentlichen Geschichten, beren Ueberschriften in ber 1. Auflage nur über= fictlich zusammengestellt maren und bei benen in Betreff bes Ginpragens auf die h. Schrift hingewiesen murbe, bier vollständig gegeben find, um bas Buch auch in Unterclaffen gebrauchen zu tonnen, wo die Rinder noch teine Bibel in ben Sanden baben. Bur Berftartung bes Buches trug aber Die Beifügung von Spruchen, Liebern und Ratechismusftuden ju ben einzele nen Studen besonders bei. Gie maren in ber ersten Auflage absichtlich meggelaffen, weil dieselbe nicht jum Gebrauch in ber Schule, sondern jum Repetiren im hause bestimmt mar und bas eigne Nachbenten ber Rinder nicht beeintrachtigt werden follte. Unstreitig ift bas Buch baburch fur die Schule mecht brauchbar geworben. - Daß ber Berfaffer tein Anatianer ift, geht aus ber Bemertung ju dem Borte "Sonne, ftebe ftill 2c." hervor: "Es ware ein Brrthum, wenn man meinen wollte, die Bibel lehre bier, daß fich bie Sonne um die Erde brebe. Josua meint damit nur eine Bergogerung bes Connenuntergangs, alfo eine Berlangerung bes Tages. Er rebet bier nach bem Augenschein, wie wir ja auch von einem Auf= und Untergange ber Sonne reden, obgleich fie ftill fteht." Indefien last Berfaffer boch ber gottlichen Naturordnung widerstreitende Bunder ftehen.

Rr. 47 und 48 geben die biblische Geschichte ohne Spruche, Lieb und Ratechismus, aber mit Anmertungen.

Rr. 47 (Sperber), feinem reichen, tiefeingebenben Inhalte na mehr für ben Gebrauch in Geminarien, als in Schulen, bat fein A feben auf eine "genaue fachlich : [prachliche Ertenntniß und Erfaffus bes biblifchen Tertes ber Beilsgeschichte als erfte und nothwendigfte B bingung und als die Grundlage jeder Behandlung der biblischen Geschicht im Seminare, wie in der Boltsschule, gleichviel ob die praktisch erbaulich die lehrhafte ober die heilsgeschichtliche Betrachtung in den Vordergrund g rudt wirb." Beil nun ber Berfaffer bei bem Schuler vor Allem be "wortgemaß erschloffenen Bibeltegt" haben will, fo finden wir auch in fe ner Arbeit ben engften Unfolug an bas Bibelmort. Geine An mertungen enthalten facilide, fpradlide, gefdictlide, geographifde, arda logische Erklarungen und psychologische Andeutungen; namentlich aber aus eine Ueberschau über die Entwidelungsftufen ber Geschichte bes Gottesreiche Damit gibt er dem Schüler die Möglichkeit einer eingehenden Braparation sowie Stuppunkte für die Repetition, wodurch dem oft gedankenlosen De moriren Schranten gesett werden follen. Seine Gewährsmanner fin Benbel, Flügge und andere Berehrer ber Regulative. Fleißig ba er aber gearbeitet und bietet bem Lehrer viel dankenswerthes Material. Di seinen Erklarungen konnen wir und nicht immer einverftanben erklaren.

Jahns (48) gibt sehr wenige Anmerkungen hauptsächlich geschicht lichen und archäologischen Inhalts zum Geschichtsterte. Sprüche fügt an barum nicht bei, "weil am besten geeignete Stellen aus der Geschichte unt später aus dem Katechismus gelernt werden"; auch Lehren sind nicht bei gegeben, weil auf dieser Stufe (vor dem Gebrauch der Bibel selbst und vor dem Katechismusunterrichte) das treue Auffassen der Geschichte die Hauptsache ist.

Rr. 49 bis 51 geben bloß ben Text ber Beschichten und gar tein Anmertungen.

Bobemanns bibl. Geschichte (Nr. 49) bedarf in der 14. Auflag teiner Schilderung mehr. Die vorige Anzeige f. Bab. Jahresber. XVIII 5. 60.

Die Beimarischen bibl Geschichten (50) haben in ihrem officielle Rreise bie verdiente Ausnahme gesunden, wie das Erscheinen der 6. Auslage beweist. Die Bibelsprache ist die auf einzelne veraltete Ausdrud streng beibehalten. Das Buch soll auch in den untersten Classen gebrauch werden; dort der Lehrer vorerzählen, die alteren Kinder sollen selbt lefen, und diese, wie die Anfanger, zum Wiedererzählen angehalten werden

Rr. 51 (Boite) tommt uns jum ersten Mal in seiner 21. Auflag zu Gesichte. Ein prattisches Buchelchen für die beschränkten Berhaltniffe für die es bestimmt ist, wo noch die "unvermeidliche hütezeit" besteht Trop Regulative ist hier der Stoff, um Ueberladung mit religiösem Unter richtsstoff zu vermeiden, mit Genehmigung des Königl. Consistoriums auf 66 Ge schichten beschränkt, die zur sesten Einprägung tommen sollen (die übrigen 30 fin

für "mehrclassige reine Elementarschulen" bestimmt). Der Berfaffer gibt genau an, welche Erzählungen auf jeder ber brei Stufen an die Reihe tommen follen: auf ber unterften je vier aus bem Al. und R. T., auf ber weiten je acht, die übrigen auf der britten. Die Auswahl ift nicht immer wedmaßig. Go finden wir es nicht paffend, auf der unterften Stufe von ber Sochzeit zu Cana, von Betrus auf bem Meere und von ber Speifung ber 5000 Mann ju reben. Das Buch ift jur hauslichen Wieberholung, nicht zum Auswendiglernen bestimmt und besonders wird gewünscht, baß & bie hutetinder mit auf's Feld nehmen.

Insbesondere für Unter: und Mittelflaffen.

32. Biblifche Gefdichten fur Unter . und Mittelclaffen. Bon S. D. Redderfen, ordentiichem Lebrer an der Realicule in Bremen. Bremen, G. A. v. halem, 1868. VIII u. 140 S. Geb. 18 Grot Gold.
B. Biblifche Geschichten für die Elementarstufen mit bildichen Darftellungen von Ludwig Bangemann. Fünfte Auflage. Eisleben,

G. Reichardt, 1869. 5 Ggr. 4. Biblifche Gefcichte bee Alten und Reuen Teftamentes fur Rinder bes zweiten, dritten und beziehungeweife vierten Schuljahre. Rebft einem Anhange

zweiten, dritten und beziehungsweise vierten Schuljahrs. Rebst einem Anhange von Mustersägen in lateinischer Druckschrift. Bon Dr. F. J. Bobenmüller, Seminardirector a. B. Bierte, verbesterte Auslage. Freiburg im Breisgau, herber, 1869. X u. 104 S. 4 Sgr.

4. Aurze biblische Seschichten von Dr. J. Schuster. Mit 45 in den Lezt gedrucken Bildern. Zum Gebrauche für die untern Classen der Bolksschulen. Mit Approbation des hochw. Erzbischofs von Freiburg. Zweite unveränderte Auslage. Freiburg im Breisgau, herder, 1868. 96 S. 24 Sgr.

56. hülfs büchlein für den erften Religionsunterricht von Heinrich Rosmann, conf. Lebrer an der I. Bürgerschule zu Leipzig. Leipzig, Rosberg, 1868. 44 S. 3 Nar.. aeb. 4 Nat. Rogberg, 1868. 44 G. 3 Rgr., geb. 4 Rgr.

Rr. 52 (Redderfen) mit feinen 50 Gefchichten des A. und 55 bes R. T. ift eigentlich nur fur Mittelclaffen eingerichtet; benn fur bie Unterclaffen bas Geeignetste auszumahlen, ift gang und gar bem Lehrer anheimgegeben. Auf ber Oberftufe foll die Bibel felbst gebraucht werden, etwa vom 11. oder 12. Jahre an. 3hr find daher auch die schwierigeren Gleichnifreden Jefu, ber hauptinhalt ber Apostelgeschichte, Die Geschichte ber Richter, die der Zeit nach der Theilung des Reichs zugewiesen, die in vorliegendem Buche daher auch kürzer, als sonst wohl üblich, behandelt werben. Die Darstellungsweise, Die im Besentlichen bem Bibelworte fich an= ichließt, ift febr zu loben, sowie auch Blan und Ausführung ichon bes vertorbenen Brof. Dr. Grafe Brufung und Buftimmung erfahren haben.

Rr. 53 (Bangemann) ift auch in ber neuen Auflage nach Un: erdnung und Behandlungsweise unverändert geblieben. Nur ist eine kleine Bermehrung bes Geschichtsstoffs eingetreten, um dem Unterrichtsbedürfnisse ber brei unteren Claffen fecheclaffiger und ber Unter: und Mittel: daffe breiclaffiger Bolts: und Burgerichulen vollstandig ju genugen. Go: mit "burfte nun bie folgende Geschichtsstufe, Die sogen. biographische (wie fie in des Berfassers "Biblischen Geschichten, geordnet und bearbeitet zu biblifden Geschichtsbildern" dargestellt ist) vollkommen vorbereitet sein." Die Darstellungsweise ist gut. Durch Sprüche, Berse, Fragen wird dem Lebrer ber Gebrauch und bem Schuler bas Berftandniß ber Beschichten febr erleichtert. Daß bas Baterunser vorausgeschickt und bas erfte haupt des Ratechismus beigefügt wird, entspricht zwar dem Regulativgeiste, c nicht ben Bedürfniffen und Fähigkeiten bes frubesten Rinbesalters. Bilber find gut componirt, aber schlecht ausgeführt; es fehlt ihnen Die thige Scharfe und Rlarbeit.

Ueber Rr. 54 (Bobenmuller) haben wir uns schon früher a gesprochen, anerkennend, mas wir Gutes in bem Buche fanden, binweif auf bas, mas an bemfelben noch ju beffern fei. Der Beifall, ben es tatholischen Rreisen gefunden, bat ben Berfaffer angefeuert, es im zwedmäßiger zu gestalten. Go bat er in biefer Auflage zu jeber Erzählt eine Bibelftelle gegeben. Doch bleibt er bei bem bier übel angebrach Concentrationsversuche, ben Sprachunterricht mit bem Religionsunterrichte perbinden.

Auch Nr. 55 (Dr. Schuster) ist für katholische Schulen schrieben und ebenfalls icon bier (XIX, S. 76) besprochen worden. ! tatholische Farbung ber Erzählungen tritt bier zu febr bervor; einige i bedeutende Berechen find zwar hier und ba beigefügt, aber feine Sprud bie Bilber baben teinen Runftwerth.

Um zwedmäßigsten nach Inhalt und Form ist für den ersten Unt richt in ber biblischen Geschichte Rr. 56 (Rogmann); nur tonnte v ben 28 Erzählungen eine und die andere auf diefer Unterrichtsstufe n megbleiben (wie Rr. 23': Jefus ftillet bas Meer), auch mancher Spr (wie ber Rr. 7, ben Rr. 48 erseben konnte, Rr. 57 und 66) und mand Bers (wie Rr. 69), auch paßt für dieses Alter am wenigsten die c Form ber Berje 65 und 69 mit ben obsoleten Ausbruden "trut "schimpfiret". Sonst ist die Auswahl der Sprüche und Berse sehr gut, fonders aber zu loben die Darftellung ber biblifchen Geschichten und außere Ausstattung bes Buche.

57. Spruchbuchlein gu ber Biblifden Gefdichte fur Die Unter- 1 Mittelflasse ber Bolles und Burgericule. Bon Dr. 28. A. Jutting ju C bed. Im Anschluß an Die Biblische Geschichte von F. 28. Bobema: Göttingen, Banbenhoed und Ruprecht, 1867. 24 S. 1 Sgr., cartoni

11 Sgr.
58. Biblische Bilber für Schule und haus. holzschnitte, ausgeführt heinrich Raumanns phographischem Atelier in Dresden. Mit beigefüg biblifchen Texte. 8. Lieferung. Leipzig, Juftus Raumann. Die Liefer mit je 6 Blatt 5 Ggr.

Beibe Schriften find bestimmt, ben Unterricht in ber biblischen

schichte burch Wort und Bild zu unterstüten.

Rr. 57 (Jutting) gibt ju Bobemann's Biblifcher Gefchi (j. o. Nr. 50) eine Sammlung von Sprüchen, in denen er das Lehrh ber Geschichten gusammenfaßt. Die Babl berfelben ift febr groß; boch fo fie auf drei Stufen vertheilt werden. Die fur bas 1. Schuljahr bestimm find mit einem Stern bezeichnet, die fur bas 2. mit zwei Sternen, übrigen find für bas 8 .- 11. Schuljahr (! foll boch mohl beißen : Lebe jabr?). Auch citirt ber Berfaffer Lieber, Die bem hannoverschen Gefa buche entnommen find, die jedoch "fast alle ju den 80 Liedern der 9 gulative geboren". Die Spruche find mit großer Sorgfalt ausgewi und nach ben Rlaffenftufen geschieben; boch maren viele zu entbehren.

Bengniß bogmatischer Befangenheit ist die Ginklammerung aller apotrophisien Stellen. Die Sprüche folgen nach den Nummern der biblischen Gesichichten Bodemanns. Warum aber sind bei denselben nicht die Geschichten ilbft benannt? Wäre dies geschehen, so würde dies Spruchsammlung für die, welche einem andern biblischen Geschichtsbuche solgen, viel bequemer zu gebrauchen sein. Die Lehrer, welche das Bodemannsche Buch in Gebrauch saben, werden durch Jüttings Schrischen eine große Erleichterung beim Unterrichte finden.

Das schone und billige Bilberwert Ar. 58 ist schon früher von uns ehr empfohlen worden. Auch die neue Lieserung ist der Empfehlung werth. Iuf der Rüdseite jedes Bildes ist die betreffende biblische Geschichte absedrudt.

#### III. Bibelfunde.

#### a. Für Lehrer.

i9. Grundriß ber Einleitung in bas Reue Testament von Dr. Joseph Langen, ordentildem Professor ber fatholischen Theologie an der Universität zu Bonn. Freiburg im Breisgau, herber, 1868. VIII und 208 S. 18 Sar.

Brotestantischen Lehrern ist vieses von tatholischem Standpuncte was geschriebene Wert selbstverständlich gar nicht, und auch tatholischen Boltsschullehrern nur dann zu empsehlen, wenn sie gebildet genug sind, sich in ein rein wissenschaftliches, mit vielem gelehrten Bombast ausgestattetes Wert mit Ersolg zu vertiesen. Auch hat ja der Versasser selbst sein Buch zu einem Compendium für Studirende bestimmt. Es genügt daher, bier nur auf das Erscheinen des eingesandten Wertes binzuweisen, ohne auf dasselbe speciell einzugehen. Wie jedes andere Wert dieser Art, beschäftigt sich auch das vorliegende mit Erörterungen über die Versasser der einzelnen Schristen des Neuen Testaments, über die Aechtheit und Integrität, Zeit und Ort, Inhalt und Bestimmung dieser Schristen, und fügt eine allgemeine Einleitung hinzu, die sich auf die Entstehung und Geschichte des R. T. Canons und auf den dogmatischen Character desselben bezieht.

io. Rleine Bibeltunde für Rinder in Boltsichulen. Busammengeftellt von 3. G. Rugner. Langenfalga, Jul. Belg, 1868. 22 G. 14 Ggr.

Es tann teinen größeren Contrast geben, als den zwischen diesem sinzig kleinen Schriftchen und dem vorstehenden. Im kleinsten Format kleiner als Duodez) gibt die mit vollem Rechte "Kleine Bibeltunde" gesannte Schrift auf 18 Seitchen eine Ginleitung nicht bloß in das Neue, sudern auch in das Alte Testament in der populärsten Weise, während mes aus 208 großen Octavseiten nur das Neue Testament in ausführeicher und gelehrter Weise behandelt. Herr Rugner (zu hirschberg in ichl.) sagt selbst, daß er sich nur auf die nothwendigken Mitseilungen beschränkt, und bestimmt sein Schriftchen zum Gebrauch beim kibellesen und bei Wiederholungen; auch sollen es die gesörderten Kinder wen Schreibstunden zum Abschreiben benußen. Was der Verfasser gibt, kurz und gut; aber es ist allerdings nur auf das "Nothwendigkte" beschänkt und hätte nicht als Monographie gegeben, sondern dem Lehrbuche

beigebruckt werben sollen. Die Charatteristit der einzelnen Schriften ift zutreffend und oft — namentlich bei den Propheten, sammtlichen Apoltoppen und allen n. t. Schriften — in Reimen gegeben, die nicht immer gelungen zu nennen sind. Bon diesen Reimen theilen wir zwei turze aus dem Alten und Neuen Testament als Probe mit: Joel (750): "Jum Bolt spricht Joel: Beste dich, dann hilft der Herr dir gnädiglich." Brief an den Philes mon. "Philemon zeiget er (Paulus), wie er ihn herzlich liebt, da er ihm seinen Knecht mit Bitten wiedergibt." — Auf den beiden letzen Seiten ist auch noch das Kirchenjahr nach seinen drei Festlreisen geschildert.

61. Auswahl aus ber Bibelkunde mit einer Ueberficht der jubifchen Geschichte für die Schuler der Bollsschule. Bon Carl Friedrich Sammler in Delsnis. Zweite umgearbeitete Auflage. Plauen, F. E. Reupert, 1868. 63 S. 4 Sgr.

Benn auch "Auswahl" betitelt, gibt doch diese Schrift, deren erste Auslage uns nicht bekannt geworden ist, eine für den Schulgebrauch ausreichend vollständige Bibeltunde und ist als solche zu empsehlen. Rach einer Abhandlung über die Bibel, deren Eintheilung und Inhalt im Allgemeinen solgt die Schilderung des Hauptinhaltes der einzelnen Bücher des Alten und Neuen Testaments, dann eine turze Beschreibung von Balastina, der Berfassung des jüdischen Staates, der jüdischen Zeste, der Opfer und anderer gottesdienstlichen Sinrichtungen und der religiösen Parteien der Juden. Daran schließt sich endlich eine Uebersicht der biblischen Geschichtes Alten und Neuen Testaments, sortgeführt dis zur Zerstörung Jerusalems. Auch gibt der Berfasser hier und da noch aussührlichere Erklärungen, wie über "Testament", "Geschichte", "Evangelium". Bünschenswerth wäre zum leichteren Gebrauch die Beifügung einer Inhaltsangabe nach der Seitenzahl.

62. Reutestamentliches Personen Lexiton für Schule und Saus von Professor Dr. Sam. Chr. Schirlit, Ritter des Königs. preuß. Rothen Ablerordens 4. Kl. und Mitglied zweier gelehrten Gesellschaften in Ersurt. Stuttgart, Chr. Belser, 1868. VI und 303 S. 27 Sgr.

Wer hatte benten sollen, daß auch ein Lexiton zur Erbauung geschrieben wurde und gelesen werden sollte! Und doch ist das der Wille bes Versassers bei Absassung des vorliegenden Wertes gewesen. Seine ganze Borrede spricht das aus. Denn sie bandelt von nichts weiter, als von der Absicht desselben, neben zusammenhängender Belehrung über die Bersonen des Neuen Testaments "solchen Lesern, welche nach glaubens-voller Ueberzeugung ringen, besonders durch wahrheitsgetreue Darstellung der vornehmsten Glaubens-Helden und heldinnen des Neuen Testaments — eine Stärkung ihrer Ueberzeugung zu verschaffen". Sie verheißt ein Wert, das den "drei der gläubigen Aussaliung seindseligen bestructiven Ansichten über Echtheit und Glaubwürdigkeit der Evangelien" (Nationalismus, Strauß, Baur) entgegenwirken und der innern Mission bienen soll, die Zweiselsucht in dristlichen Dingen zu bekämpsen.

Diesem Zwede dient nun auch das Buch bei jeder Gelegenheit. So beist es im Artitel "Jalobus": "Gegen die Annahme, daß die Mutter des herrn noch andere Kinder geboren habe, streitet zunächst der Glaube an die ewige Jungfrauschaft derselben in der alten driftlichen

Rixde." Man fieht, der Berfaffer ift febr eingenommen von dem tatho-

Den Haupttheil des Werts bilden übrigens "die Manner im Reuen Testament"; dann folgen in Unhangen: "Manner ohne Namen" (wie der Blindgeborne, der Hauptmann von Capernaum 20.), "die Frauen im Reuen Testament", und in einem Nachtrag die "zehn aussätzigen Manner". — Schwer war es nicht, nach dem Borgang von Winer und Anderen ein solches Bert zu schreiben; da es aber turz und tlar das Wichtigste aus anderen Berten enthält, so wird es Manchem einen guten Dienst leisten.

### IV. Rirchengeschichte.

63. Rleine Kirchengeschichte. Bearbeitet für die hand der Schüler unserer evangelischen Landschule von Harro Röhnde, Lehrer in Badendorf bei Breep. Altona, A. Lehmfuhl und Comp. (Oscar Gorge), 1868. IV und 55 G. 4 Sgr.

Die kleine, auf 3½ Bogen zusammengedrängte Kirchengeschichte soll, wie der Berfasser wünscht, dem Lehrer der Landschule, der ja mit so vielen Hindernissen zu tämpsen hat, den Unterricht und den Schülern das Lernen erleichtern, sowie auch die Geschichte in die Häuser der Eltern nagen. Zur Berwirklichung dieses Wunsches ist seine Arbeit wohl gezeignet, indem sie die Hauptpuncte der Kirchengeschichte für Schule und Haus klar und wahr mittheilt. Der gedrängte Inhalt ist solgender: Ginleitung; I. die christliche Kirche in ihrer Entstehung (5 Abschnitte); II. ihre Austreitung (9 Abschnitte); III. ihr Berfall (6 Abschnitte); IV. die Reformation (5 Abschnitte); V. von 1648 bis auf die Gegenwart (5 Abschnitte); VI. die Mission (3 Abschnitte); zum Schlusse eine Leittasel. — Alles zwedmäßig nach Inhalt und Form, und darum empsehlenswerth.

64. Das Beitalter ber Reformation. Ein Bortrag am 27. November 1867 gehalten von Dr. Rarl Braune, Geh. Confistorialrathe und General-fuperintendent. Altenburg. Oscar Bonde, 1867. 47 S. 4 Sgr.

Gin intereffantes empfehlenswerthes Schriftchen. Bon der Betrachtung bes genialen Raulbach'ichen Runftwerts im Berliner Museum ausgebend, das die welthistorische Bedeutung der Reformation in so berrlicher Auffaffung und Ausführung barftellt, fpricht ber Berfaffer mit vieler Lebendigleit und Barme von bem Wesen und ber Bichtigkeit ber Reformation. Er nennt fie bie größte That bes beutschen Geiftes, ein Bert, das der Dauer nach nicht auf das 16. Jahrhundert und dem Umfange nach nicht auf das Gebiet der Kirche beschränkt war. 3hr Befen, zeigt er, sei aus bem Geifte ber neuen Beit zu ertennen. fowie aus ihr umgelehrt auch Geist und Wefen der neuen Beit erkannt werbe. Bor Allem lentt er ben Blid auf Luther, ben Beroen ber neuen Eulturentwidelung, bin. "In brei E, Gisleben, Gifenach, Erfurt, und in brei W, Bittenberg, Borms, Bartburg vollendete fic bas innere Leben bes Reformators." Insbesondere schildert er Luthers Entwidlung und die hauptziele seines Strebens von Erfurt an. Es geschieht bies in plaftischer Anschaulichkeit und mit warmer Begeisterung, wobei manches weniger Betannte gut verwerthet wird. Ramentlich lagt ber Berfaffer ertennen, wie durch Luther bas allgemeine Priefterthum aller Chriften geltend gemacht, ba nationale Bewußtsein gewedt, auf Rirche und Soule, Saus und Cheftant Obrigfeit und Staatsgewalt und die ganze Culturentwidlung forbernd ein gewirft murbe. Dabei beklagt er es als einen Mangel, daß Luthers groß Ibeen nicht organisatorisch genug wirften, namentlich in Bezug auf her ftellung einer Rirchenverfaffung und auf Bestimmung bes Berhaltniffe zwischen Kirche und Staat. Zulett faßt er, immer im hinblick auf Raul bach's großartiges Bildwert, die 3been, welche bas Wesen bes Reformations zeitaltere tennzeichnen, in folgende Resultate zusammen: 1. die Reformation ift eine That des sittlichen Geiftes, 2. Die Sittlichkeit ift mit der Religio sität ungertrennbar verbunden und burch sie bestimmt, 3. jede Individualitä tommt zur Geltung, 4. das tlaffifche Alterthum ber Griechen und Rome übt unverfümmert seine Anziehungstraft, 5. die Natur wird mit eingehender Liebe erfaßt, 6. die bürgerliche Freiheit wird begründet ("die Staatstirche if auf die Dauer unhaltbar"), und 7. "die Reformation erweist sich ale mahrer Culturfortidritt in ber Menschengeschichte, die wesentlich ethische Gr ziehung ber Menschheit ist".

65. Der Fall Jerusalems. Fürs evangelische Bolt bargeftellt von A. D. Albrecht. Seibelberg, Carl Binter, 1868. VIII und 202 G. 12 Sgr.

Der Berfasser betundet sich in dieser Schrift als einen sehr gewandten Geschichtschreiber, ber ben reichen Stoff mohl zu ordnen und anziehend zu bebandeln weiß. Beginnend vom Auftreten der edomitischen Dynastie, einem Beitpuncte, wo Ifrael am Wenbepuncte feiner Geschichte angetommen ist, schreitet die Geschichte lebendig und in gutem Zusammenhange fort bis jur Berftorung Jerufalems. Namentlich die lette Rataftrophe ift febr anschau lich und ergreifend geschildert, wie auch viele andere Episoden. Bor Allem aber wird durch das Ganze fühlbar gemacht, wie eine Theotratie, du mit hierarchischem Zelotismus nur ein Reich biefer Belt zu erbauer und zu erhalten befliffen ift, auf die Dauer nicht besteben tann. In Diese Beziehung ist das Buch eine Tendenzschrift, indem sie erkennen lassen will wie die Kirche des Sanhedrins und die des Tridentinums - der hob Rath ju Jerufalem und bas Papftthum ju Rom — in ihren theotra tischen Ginrichtungen und Bestrebungen Die größte Aehnlichkeit mit einande haben, und wie "beide auch wohl noch einmal in ihren Schluftataftropher fich gleichen werden, wenn nämlich bie romifche Rirche in ben Rampfei mit ben Mächten bes Unglaubens und bes Abfalls das hauptgewich immer nur auf die äußerliche Ausgestaltung des Kirchenthums zu legen fortfahrt und es unterlaßt, auf die in fie gelegten Rrafte ber Bieber geburt burd bas biblifche Evangelium jurudjugreifen". Die Geschicht des jubischen Krieges soll baber jur Barnung bienen. Möchten nur auc Die Menschen von der Geschichte immer lernen wollen! — Benn au S. 181 gefagt wirb: ,,ale bas von ben Juben angegundete Gebalt mi einer fold rasenden Schnelligkeit um fich griff", so ift bas wohl nu ein Bluchtigfeitsfehler.

## V. Sottesbienftliches und Erbauliches.

86. Das Bichtigfte über bas evangelifch-driftliche Rirchenjahr für evangelische Elementarschüler von Friedrich Ernft. Langensalza, Julius Belg, 1868. 32 S. 24 Sgr.

Bir find nun einmal bagegen, folche kleine Specialitäten, wie bie Beschreibung bes Rirchenjahrs, in Monographieen ben Schultindern in die banbe zu geben. Darum billigen wir auch dieses Lurusschriftchen nicht. Bas es enthalt, gehört in bas Religions ober Lefebuch. Aber freilich viel firzer, als es bier gegeben wird, wo manches Rirchengeschichtliche ermabnt und Alles fo ausführlich beschrieben wirb, bag ber Lehrer nichts bingugufagen bat. Schon ber Anfang ift ein Beweis ber unnügen Beitlaufigteit, Da beginnt der Schriftchen herrscht. Da beginnt der §. 1. "Begriff bes Rirchenjahrs" mit ben Worten: "Die gewöhnlichfte Gintheilung ber Beit ift die in Tage. Die Tage felbst unterscheibet man in Werk, Sonn: und Reiertage. Gine bestimmte Angabl von Tagen nennt man ein Jahr 2c." Sehr problematisch und auch unnöthig ift die Bemerkung S. 8: "Bur Feier bes Christfestes um biefe Beit (December) mag noch folgendes Wort Johannes bes Taufers beigetragen haben: Er muß machsen, ich aber muß abnehmen (Joh. 3, 30). Der Tag Johannes des Täufers ist deswegen (?) wohl auch auf ben 24. Juni gefest, bas ift auf die Beit, in ber die Tage ansangen abzunehmen; die Geburtszeit Jesu aber ift auf ben 25. und 26. December gefest, alfo in die Beit, in der die Tage bereits wieder im Bunehmen begriffen find." - Auch ift es fur die Schule gang unnothig, bei ben Marienfesten (S. 26) außer ben brei gewöhnlichen auch bie ber Empfangniß, Geburt, Opferung und Simmelfahrt Maria ju ermabnen. Bum Schluffe folgt noch als Rudblid eine "Uebersicht ber Sonne und Bestiage", eine "Barallele zwischen ben driftlichen und ben jubischen Festen" und eine "Bufammenftellung ber Evangelien und Spifteln"

67. Bortrage bei driftliden Boltsfeften. Bon F. Streble, Berfaffer bes "Silfebuchleins fur die Miffione-Arbeit in ben beimathlichen Gemeinden". — Motto: Deutsch reben ift beutlich reben. — Breslau, Morgenstern, 1868. VIII und 116 S. 12 Sgr.

Daß diese Borträge in den Kreisen, für welche sie bestimmt sind, Antlang gefunden haben, tann man sich denten. Sie sind außerst populär. Bei dem ersten ("Gott grüß euch, lieben Freunde!") sührt der Bersasier alle Redensarten und Manieren der Begrüßungen auf und steigt herab bis zu dem: "Rommse hübsch wieder"; ja, er schildert dort sogar den Schacherjuden, bei dem es einem "vor lauter Knoblauch ganz grün vor den Augen wird". S. 35 bringt er auch ein "herrerrt" in seiner Rede an. Seine so seine soch was kublirum (wie in der "herberge zur heimath") viel Anlodendes und Fesselndes haben; doch mag auch manches herzergreisende Bort bei solchen Berantassungen eine gute Statt sinden. Es ist eben eine Probe, wie ein popusärer Redner für die innere Mission zu wirken versieht, ist aber den Lehrern nicht zur Nachahmung zu empsehlen.

63. Jum Sonntag. (Erflarung fammtlicher evangelischen Beritopen bes driftlichen Rirchenjahres nebft einem Anhange über bas Rirchenjahr und ben

Gottesbienst der evangelischen Rirche für Lehrer und Seminaristen von H. Riet, erstem Seminarister an dem Königs. evangelischen Schullehrers Seminare zu Droffen. Bittenberg, R. Herrose, 1869. XII und 291 S. 28 Sgr.

Der Beftimmung ber Regulative gemaß behandelt ber Berfaffer in ber Soule und im Seminar an jedem Sonnabend die evangelischen Beris topen gur geeigneten Borbereitung der Schuler auf die bevorftebende Sonntagefeier. Sier gibt er nun die Fruchte feiner gebnjabrigen Braris. indem er jede Beritope nach ihrem Tertaufammenbang Bers fur Bers auslegt, den Sauptinhalt derfelben zusammensaßt und gliedert und ibn mit Spruch, Ratechismus und Liebervers in Berbindung fest. Boraus foidt er eine Erörterung über die Behandlung ber Beritopen in ber Schule und in zwei Unbangen fpricht er eingebend über bas Rirchenjahr und über ben Gottesbienft ber evangelischen Rirche. Wenn wir nun auch über bie Auslegung ber Peritopen bier und da anderer Ansicht find, fo muffen wir bod bie Rlarheit, Ueberfichtlichleit und gefällige Darftellung bes Gegebenen rubmen, womit er ben Lehrern einen guten Dienst erweift. In Betreff ber Bredigtbispositionen aber (fo tonnen wir die Themata über ben Sauptinhalt mit ihren Dispositionen nennen) muffen wir uns babin erklaren, bag fie der Borbereitung der Schüler auf die Sonntagspredigt oft hinderlich sein werben, ba es ftorend fur fie fein muß, wenn ihnen mit biefer, wie es oft ber Fall fein wird, in ber Rirche etwas gang Unberes gegeben wird, als worauf fie in ber Schule bingewiesen murben. Um besten mare es, wenn ber Lehrer (wie es bier ju Lande geschehen ift) mit bem Geiftlichen sich in freundlichen Bertehr fette, fich mit ihm über bie Anwendung befprache, welche in ber Sonntagspredigt von der Peritope gemacht werden foll, und nun mit seiner eignen Behandlung der Peritope in der Schule barnach richtete. - Unter Die Drudfehler hatte auch ber G. 97 "Bieberspruch" aufgeführt werden sollen.

69. Soulandachten nebst einleitenden Bemerkungen über Zwed und Einrichtung von Schulandachten von Dr. Georg Gottwalt Ulrici, Diefonus zu Mubihausen. Salle, Buchhandlung bes Baisenhauses, 1868. VI und 106 S. 10 Sgr.

Der Berfasser, früher an der Realschule zu Elberseld, hatte als solcher wöchentlich einmal vor sämmtlichen Schülern und einem Theile der Lehrer die Morgenandacht zu halten und die Gebete, welche er dasür sich ausgesarbeitet, sowie die Bibelterte, welche er denselben zu Grunde gelegt, und die Liederverse, welche er für den Ansang und Schluß der Andacht ausgewählt hatte, gibt er hier in der Ordnung des Schuljahrs. Sehr aussührlich (aus S. 14) spricht er sich über Zwed und Einrichtung der Schulandachten aus, wobei ihm die Frage, ob den Gebeten ein Bibeltert zu Grunde zu legen und wie er bei denselben anzuwenden ist, besonders viele Scrupel gemacht. Wir meinen, hierbei dürse kein Zwang sein. Wird die Zugrundelegung eines Bibeltertes zur Regel, so wird das Gebet mehr eine biblische Bertrachtung, als ein Herzenserzuß. Es kann doch gewiß ein Gebet recht erzbaulich sein auch ohne einen Bibelspruch, und es wird sich auch als ein christliches bekunden, wenn nur der Geist der Bibelsehre aus ihm spricht. Ueberhaupt ergreist ein Gebet mehr, wenn es nach vorausgegangener Mediz

tation aus dem Herzen gebetet, als wenn es aufgeschrieben und vorgelesen wird, und braucht darum noch nicht zur "Phrase" zu werden. Wer indessen Weben. Wer indessen Beibilse durch gedruckte Gebete bedarf, der findet hier reichliche Unterzützung. Denn des Bersassers Arbeit zeugt von vielem Nachdenken und großer Sorgsalt; nur zeigt es sich auch hier, daß bei dem Tertzwang östers aus dem Gebete eine Betrachtung wird und daß es dann als tunstlich Gezwachtes erscheint, was der Erdauung Sintrag thut.

70. Gebetbuchlein fur die Unter-, Mittels und Oberflaffe ber Boltefchule. Stufenmäßig geordnet und herausgegeben von einem Beimarifchen Lehrer- verein. Jena, Friedr. Raule, 1869. 63 S.

Dies Buchelchen enthält eine reiche Auswahl von Gebeten fur drei Massenstufen und für die verschiedenen Bedürsnisse, nämlich: Schulgebete allgemeinen Inhalts, vor dem Unterrichte, am Morgen, zu Ansang der Nachmittagsschule, am Schlusse des Unterrichts, bei besonderen Beranlassungen, sür christliche Festzeiten. Sie erscheinen meist in poetischer Form; ihr Inhalt ift frei von allem Untindlichen und Unbiblischen; ihr Umfang hat das rechte Maß. Wir können sie empsehlen.

71. Confirmations-Scheine mit Bibelfprüchen und Liederversen. Mit Beichnungen von A. Muller, in holz geschnitten von A. Gaber und A. von Steinbel. Zwei Sammlungen a 25 Blatt. Berlin, Ernft Ruller, 1869. 12 Sgr.

72. Confirmationefceine in funfzig Blattern mit Randverzierungen, Bibelfpruchen und Lieberverfen. Condershaufen, Eupel, 1869. 25 Sgr.

Bon diesen Confirmationsscheinen ist hinsichtlich der künstlerischen Ausskattung Nr. 71 der Nr. 72 vorzuziehen. Bon letzterer liegt nur ein Probeblatt vor. Erstere gibt auf den 50 Blättern schöne Darstellungen aus der biblischen Geschichte, von denen einige sich wiederholen. Die Lieder tragen die veraltete Form der Gesangdücher, aus denen sie gewählt sind; die Sprüche beziehen sich nur auf Jesus und wir vermissen die einsachsten und ansprechendsten, wie: Bleibe fromm, halte dich recht 2c., Sei getreu die 2c., Dein Leben lang habe Gott vor Augen und im Herzen 2c., Selig sind, die reines Herzens sind 2c

# III. Pädagogik.

Von

Dr. Friedrich Dittes, Director bes Babagogiums in Bien.

## Dorbemerkungen.

Gin wesentlicher Fortschritt der padagogischen Wissenschaft ist in den mir vorliegenden Schriften nicht zu erkennen. Sanz abgesehen davon, das sich unter denselben weder ein spstematisches noch ein historisches Wert über das Erziehungswesen im engeren Sinne besindet, kann man nicht einmal behaupten, daß in der padagogischen Literatur die Richtung auf eine selbstständige Gestaltung der Unterrichts: und Erziehungssehre bereits das Ueber gewicht erlangt habe über das herkömmlichen Borschen und Borkauen der Lehrpensa und über die eben so herkömmlichen theologistrenden Theoriesa. Wenn man sich die lange Reihe jener großen Männer vergegenwärtigt, welche seit dem Auftreten Rousseau's ihre reichen Kräste dem Erziehungsund Unterrichtswesen gewidmet haben, so muß man mit Behmuth bekennen, daß von ihrer Aussaat viel, sehr viel unter die Dornen und auf unfrucht baren Boden gefallen ist.

Bmar muß anertannt werben, bag bie Dethobit und bie fonftige Praxis der Boltsschule gegenwärtig eine hohe Stufe der Ausbildung erreicht bat, und daß wir es in diefer hinficht weiter gebracht baben als die gefammte Bergangenheit. Allein hierin liegt zugleich die Gefahr, daß man in einer möglichst fertigen Technit und einer handwertsmäßigen Schulroutine Die gange Lehrerweisheit sucht und von ihr vorzugsweise bas Beil ber Boltsicule abhängig glaubt. Die fortwährend wie Bilge aufschießenden Schulkunden, Methodenbucher, Anweisungen und wie man fonft biefe bausbadene Soulmeisterliteratur nennt, sind benn auch meistens barauf angetegt, bem Lebrer bas Selbstbenten und bas Selbstbestimmen seiner beruflichen Thatigteit moglichft entbehrlich zu machen. Sie verhalten fich zur Erziehunge: und Unterrichtswiffenschaft im Gangen fo, wie die Receptbucher gur arztlichen Biffenfcaft; viele tonnte man auch heumagazine fur bie wiebertauenden bausthiere nennen. Run fteht aber fest, daß ber Lehrer um so unfahiger wird, bas jugendliche Gefdlecht anzuregen und entwidelnd zu bilben, je mehr in ibm die spontane Regsamteit und der freie Gestaltungetrieb der blogen Nachmacherei weicht.

Bas die wiffenschaftliche Geite ber Babagogit betrifft, fo wird biefelbe noch immer von fehr vielen Autoren in theologischen Dogmen gefucht, fiebe 3. B. die unter 16, 20, 21, 24, 28 angezeigten Schriften. Es ftebt aber fest, daß die Lehren von der Erbfunde, von der Rechtfertigung. von der Offenbarung, Inspiration, Trinitat u. f. w. unerwiesene und uneweisliche Satungen find, Die irgend einen positiv wissenschaftlichen Werth folechterbings nicht haben, folglich auch ber Babagogit eine wissenschaftliche Bafis zu geben nicht im Stande find. Wo und wie weit man also bie Erziehungs: und Unterrichtslehre als einen Ausfluß und ein Anhangsel ber Theologie betrachtet, da und so weit kann von einer padagogischen Wissen = foaft teine Rebe fein. Brattifd ift bies insofern von ber allergrößten Bichtigfeit, als aus ber theologischen Grundlegung jur Babagogit nicht nur Die confessionelle Farbung bes Unterrichts und ber Erziehung entspringt, sondern auch bas angebliche Recht ber geiftlichen Schulaufsicht, Die bem Lebrerftande zugemutbete Unterwerfung unter ben Briefterftand, die Anstellung von Theologen als Seminarbirectoren und noch manches Undere gerechts fertigt wird. Bas also ber Theorie und ber Praxis des Schul: und Griebungswesens vor Allem noththut, das ift die vollige Emanci: pation von der Theologie, eine Emancipation, wie fie in den Naturwiffenschaften, in ber Medicin, in ber Rechtswiffenschaft u. f. w. bereits vollzogen ift. Denn fo wenig ber rationelle Arzt mit Teuselaustreibungen, ber Jurift mit herenproceffen anfangen tann, fo wenig weiß ein vernunftiger Exieber mit theologischen Sapungen umjugeben. Alle orthodore Theologie brebt fich ihrem positiven Theile nach um Offenbarung und Bunder; bie Babagogit aber hat sich auf die inductive Ertenntniß ber Raturgefege zu ftuben, vor Allem auf die Anthropologie.

Unter ben im nachfolgenben angezeigten Schriften treten bie unter 7, 8 und 9 aufgeführten, bem auf bas pabagogische Gebiet verpflanzten theologischen Unwesen, wie es derzeit in Preußen zur Regierungsmaxime erhoben ift, am entschiedensten entgegen. Indem wir auf dieselben verweisen, führen wir bier nur aus ber Brofcure von Rubl einige Gage an : "Die Brincipien ber neuen Badagogif find für die Orthodogen ein Grauel. Babagogit verlangt Entwidelung ber inwohnenben Rraft nach ben Gefegen, melde ber Schöpfer in die Ratur gelegt bat, verlangt Geltung bes Raturgefetes. Bie ber Gartner foll ber Erzieher und Lehrer verfahren, er foll alle Bedingungen ber naturlichen Entwidelung feiner Pflanzung befordern und alle Störungen fern ju halten suchen. Die Orthodoxie aber sagt: "Die Ratur ift von Gott verflucht, und der hochmuth des Denkens ift der Ursprung der Sunde. Des Menschen Herz ist bose und unfähig zu allem Guten, durch ben Glauben muß die Gnade erworben werden." Da tann nun freilich teine Rebe fein von Entwidelung bes Menfchen, wenn nichts Gutes in ihm ftedt, und wenn er unfahig ift gut ju werben. Aber ber Tangenichts wird nach ben Lehren ber Orthobogen boch Gott angenehm, venn er glaubt, mas biefe ibm vorsprechen. . . . Jeber, welcher jum Denten gelangt, erfceint bem Priefterthum als ein entlaufener Sclave, und wenn Die Schule verfundet, daß fie die Rraft bes Dentens entwideln wolle, fo tinbiat fie damit dem Priefterthum einen Rampf auf Leben und Tod an. Und die Lehrer mit Diesen Grundsaben waren (sind?) den Priestern untergeben; daher war der Streit zwischen Priestern und Lehrern eine nothwendige Folge der widerstrebenden Principien."

Sochst ungunstig ist ber Entwidelung ber miffenschaftlichen Babagogil auch die gesammte Situation des Lehrerstandes. bildung beffelben ift in ber Regel auf einen febr turgen Beitraum beforantt, auf fehr burftige Grundlagen geftellt, fcablonenartig jugefcnitten, auf breite Oberflachlichkeit angelegt und burch Bufat frembartiger Elemente (Orgelspiel, Landwirthschaft u. f. w.) erschwert. Wie also die Lehrer meift teine gediegene Bildung in's Umt bringen, fo ift ihre Fortbildung dann eben fo febr burch ben Mangel an Beit, wie burch ben Mangel an grund: licher Borbildung gehindert, fo baß es nur Ginzelnen gelingt, fich eine tiefere Ginfict in ihre Fachwiffenschaft ju erwerben. Daber finden benn im Lehrerstande Die bequemen "Schultunden" weit mehr Untlang, als die harten Ruffe ber Wiffenschaft; und weil Schule und Lehrer noch ftart unter geistlichem Einfluß steben, so haben theologisch gefarbte Schriften pabage gischen Inhaltes im Allgemeinen eine weit gunftigere Aussicht auf Berbreitung, als die auf einer unabhängigen Unschauungsweise berubenden. Einfluß diefe Umftande auf die literarifche Production haben muffen, tann man leicht einsehen und thatsachlich mabrnehmen.

Neben diesen Uebelständen steben aber auch erfreuliche Thatsachen. Die Unthropologie wenigstens gewinnt mehr und mehr Unerkennung und bies wird ihre Bervolltommnung und ihre Reinigung von theologischen, phrenologifden und materialiftifden Ginfeitigleiten forbern. Ueberhaupt findet fich unter ben im Folgenden verzeichneten Buchern neben bem Untaug lichen und Mittelmäßigen auch eine Ungahl fehr gediegener Urbeiten, barunter auch mehrere von öfterreichischen Babagogen. Bahrend in Breufen Die politisch-tirchliche Reaction auf ber Entwidelung ber pabagogischen Pragis und Wiffenschaft gleich schwer laftet, entfesselt Defterreich die bisber gebunbenen Beifter. Und dies ist ohne Zweifel die erfreulichfte Erscheinung ber Gegenwart. Aber, fragt man, wird die begonnene Reform Bestand haben? - 3ch glaube es; benn bas alte Spftem bat in ben Gemuthern ber ofterreichischen Bolter feinen Salt mehr, seine Uhr ift abgelaufen. Gine Reaction tonnte nur versucht merben, wenn Thoren ober Bofewichter Die Regierungsgewalt erlangten, die das Reich ihrer Dummheit ober Gelbftfucht jum Opfer bringen wollten.

1. Encyflopabie bes gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens, bearbeitet von einer Angahl Schulmanner und Gelehrten, herausgegeben unter Mitwirfung von Brosessor Dr. von Palmer und Pros.
Dr. Bilbermuth in Tübingen, von Dr. R. A. Schmid, Rector bes
Chymnasiums in Stuttgart. heft 61—70, Band 7 (vollftändig). Gotha,
Rudolf Besser. 1868 und 1869. à heft 12 Sgr.

Dieser Band beginnt mit den Artitel "Reinlichteit" und schließt mit dem Artitel "Schule". Unter den Mitarbeitern sinden wir Dietsch, Kämmel, Rehr, Lauchard, Balmer, Schneider, Thilo u. A. — Der Charafter des Berles hat sich nicht verändert: die Mehrzahl der Abhandlungen ist sollt und mit wissenschaftlicher Gediegenheit gearbeitet; die lutherischerthodope Färbung tritt, wo sie sich füglich hat andringen lassen, in der hertommlichen

Beise hervor. Dieser lettere Umstand trägt zur Erhöhung des Werthes dieser Encyllopadie nichts bei, wird dieselbe vielmehr theilweise in nicht serner Zeit als veraltet erscheinen lassen; ja schon jest muß man eine Construction der Pädagogit aus der Theologie heraus als ein nicht wissenschaftliches und daher nicht mehr zeitgemäßes Bersahren bezeichnen. Würde dasselbe nicht durch that sächliche Berhältnisse, d. h. durch die auf Staatsgewalt geftüste Herrschaft der Kirche über das Schul- und Erziehungswesen, noch aufrecht erhalten, so müßte seine innere Haltlosigkeit dalb auch die außere nach sich ziehen. — Hossentlich wird die "Encyllopädie" nunmehr balb zum Wichlusse kommen, und dann wird eine eingehende Besprechung derselben um Blate sein.

2. Die Ertenntnislehre als Raturwissenschaft, eine Ginleitung in Die Philosophie auf Der Bafis ber naturwissenschaftlichen Phychologie von B. Dehlmann. Edthen. Paul Schettler. 1868. 166 S. 1 Thir.

Rach einer einleitenden Abbandlung über bas Befen, Die Methode und ben Berth ber Philosophie werben "bie Elemente ber Intelligens", ibre Berhaltniffe zu einander, der "Berftand und die Operationen beffelben", sowie die "Bernunft und beren Bedeutung für bie Cultur" behandelt. -Buftimmen muß man bem Berfasser, wenn er ber Pfpchologie eine bervorragende Stellung in der Philosophie anweist, sie aber mit der Physiologie in Berbindung und Gintlang gebracht wiffen will; auch muß anertannt werben, baß fein Buch Beugniß von mancher guten Beobachtung ablegt und bie und ba treffende Bemertungen entbalt. Im Gangen aber tann man ihm teinen Beifall zollen, muß man bas Buch vielmehr als einen mifgludten Reformationsverfuch bezeichnen. berr Dehlmann ichreibt ber "Schule Frang Josef Gall's" ein besonderes Berdienft um die Anthropologie ju und glaubt wirklich, daß biefe Schule ben "Sig" ber verschies benen Geistestrafte des Menschen nachgewiesen habe. Die gange bisberige Bbilofophie, naturlich mit Ausnahme ber von ber "Schule Gall's" auf: gestellten, tauge febr wenig und sei "fast nur noch von bistorischem Intereffe." — Die Sache ift aber so ziemlich umgetehrt: Die Phrenologie, also bas Spftem ber Schule Gall's, tann auf wiffenschaftlichen Werth nicht mehr Anspruch machen, als die Aftrologie und Alchemie seligen Andenkens, wahrend die deutsche Philosophie allerdings hochft bedeutende wissenschaftliche Leiftungen aufzuweisen bat. In ber Gall'ichen Schule findet man befannt: lich die "Geiftestrafte" bes Menfchen baburch, daß man die Ropfe begreift, namlich mit ben handen; es tann baber nicht Bunber nehmen, bag Debl: mann Die Selbftbeobachtung als "trugerisch" bezeichnet. Siernach mare freilich Selbsterkenntniß ein Unding. Und wenn Sokrates schon lehrt: "Grienne bich felbft"; wenn Schiller fagt: "Billft bu die Andern verftebn, blid' in bein eigenes Berg"; wenn Mergte lebren, bag in vielen Dingen ein Jeber sein eigener Bachter und Rathgeber sein muffe: so fagt bie Sall'iche Schule, die Selbstbeobachtung fei ,.trugerisch". Ber fich ertennen will, muß fich eben von einem Schuler Gall's ben Schabel begreifen und ein Oralel ertheilen laffen. Der Geift ift ein Schachtelwert, welches in ben bericbiebenen hirnportionen localifirt ift und baber von ben Gingeweihten nach einer gewiffen Schablone biagnosticirt werben tann. Sobald nun dies

geschehen ift, weiß ber Phrenologe Alles: jeber Mensch ift mit gewiffen "Rraften ausgestattet", und "hiernach stehen feine Meinungen und Gefinnungen von vornberein feft". Das ift febr aufmunternd für ben Erzieher — sich ber Phrenologie zu entschlagen. glaube nicht, daß Dehlmann berselben Freunde erwerben werbe. Psphologie ift ungefähr, was eine Chemie ohne Untersuchung der chemis schen Elemente sein wurde: Die Elemente des Geisteslebens find ignorirt, an die Stelle genetischer Untersuchungen find allgemeine Rebensarten und Phantastereien getreten, die "Geiftestrafte", namentlich bie "Gemuthelrafte" ericeinen als caotifche, wenn auch gegenseitig abgegrenzte Rlumpen. Bum prattifden Gebrauch ift Dehlmann's Buch, wie Die Phrenologie überhaupt, jedenfalls nicht zu empfehlen, wenigstens ben Lehrern und Erziehern nicht. Wer Zeit und miffenschaftliche Borbildung genug befitt, tann aber auch aus berartigen Geistesproducten etwas lernen ; bieses Etwas wird freilich vorzugsweise negativer Art sein. Der schlichte Bolfsschullehrer aber wurde Geld, Zeit und vielleicht auch feinen gefunden Menschenverstand ver lieren, wenn er fich mit Dehlmann's Buch ober mit sonstigen Erzeugniffer ber "Schule Gall's" einlassen wollte.

- 3. Empirische Psychologie. Ein Lehrbuch jum Unterrichte für Gymnaften und Badagogien, sowie zur Gelbstbelehrung leichtfaßlich dargestellt von Dr. Matthias Amos Orbal, Brof. am f. f. Staatsgymnasium in Ling. 328 S. Bien 1868. Bish. Braumuller. 20 Sgr.
- 4. Propadeutische Logit. Lehrbuch jum Gebrauche für den Gymnasial unterricht und jum Selbststudium durch Beispiele, Aufgaben und Figuren leichtsassische dargestellt von Dr. Matthias Amos Orbal, Director die t. t. Gymnasiums in Iglau. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. 181 S. Wien 1868. Wilh. Braumuller. 20 Sgr.

Bwei recht gute Bucher aus ber Schule Berbart's. Beibe zeugen von einem forgfältigen Studium und einem reifen Berftandniß ber Fad. literatur. Auf Originalität in Untersudung ber psychologischen und logischen Brobleme machen fie teinen Unspruch; es find eben Schul- und Lehrbucher, welche die Resultate ber Geistesarbeit hervorragender Forscher und Denter in wohlgeordneter und faklicher Darftellung wiedergeben. Wer mit ber einfolagenden Literatur befannt ift, findet baber in diefen Buchern vieles Betannte, felbft in erlauternben Ginzelheiten, Beifpielen u. f. w. tann ein billiger Beurtheiler herrn Drbal Die Gelbststandigfeit ber Arbeit nicht absprechen; nur barf man in Buchern für ben Schulgebrauch bas Mein und Dein nicht allzustreng gegen einander abwagen. Drbal nicht von jenem übermäßigen Gelbstgefühl eingenommen ift, welches ber Berfaffer bes unter Rr. 2 angezeigten Buches an ben Tag legt, ba er vielmehr in feiner Logit felbst gewisse Unvolltommenbeiten ertannt, beren Befeitigung er sich vorgenommen bat: fo foll auch nicht auf Einzelheiten, über die fich ftreiten ließe, eingegangen werben. Denn die Rritit ift nicht bagu ba, gebiegenen Buchern mit Gubtilitaten bas Leben fcmer zu machen; und gebiegene Bucher find Drbal's Bfpchologie und Logit ohne Zweifel. Die viel die Lehrer an boberen Schulen aus benfelben verwerthen konnen, ober mas fie ben fpateren Stubien ihrer Schuler überlaffen muffen, bas ift ibre Sache; benn jeder Lebrer muß fein Arbeitsfeld tennen und biersach das Quantum der Aussaat bemessen. Das Selbststudium der Drbal'schen Bücher sett schon eine bedeutende, zum Theil eine gelehrte Bildung voraus; schlichte Bollsschullehrer werden daher diese Bücher nicht welltommen bewältigen tonnen. Wer, wie herr Dehlmann, über die Selbstsbeobachtung, die allerdings ihre Schwierigleit, aber auch ihre Berechtigung und Giltigleit hat, nicht im Klaren ist, der lese in Drbal's Psychologie die ihone Stelle aus S. 5—9.

5. Abrif ber Logit. Für ben Symnaftalunterricht entworfen von R. M. 3. Boffmann, Director bes Johanneums ju Luneburg. Bweite, vermehrte und verbefferte Auflage. 68 G. Clausthal, 1868. Groffe. 11} Sgr.

Auch Diefes Schriftchen ift ohne Zweisel eine Frucht ernsten wissenschaftlichen Strebens. Der Berfaffer ftellt fich mit Drbal auf die Seite berjenigen Schulmanner, welche ber Logit einen Blat im Somnafium eingeräumt wiffen wollen. Er beschränkt fich auf biejenigen Lehren, welche nach feiner Anficht im Symnafium abgehandelt werden follen. Ich muß aber gesteben, daß ich weber mit ber Auswahl bes Stoffes, noch mit ber Unordnung beffelben gang einverftanben bin. Soffmann handelt in brei Capiteln erftens vom Urtheil, zweitens vom Beweise, brittens von ber Classification und ber Definition. Das britte Capitel, welches übrigens bas beste fein burfte. follte bas erfte fein. In ber Spllogistit scheint mir hoffmann bes Guten ju viel gethan ju haben, namlich fur feinen 3med, der barin beftebt, die Schuler an ein umfichtiges Denten ju gewöhnen, jugleich aber mit Intereffe für philosophische Studien ju erfullen. 3ch furchte, daß, wenn man fur ben Anfang nicht einen febr maßigen Bebrauch von ben Schluffiguren macht, biefelben als "spanische Stiefeln" betrachtet werben und bas Gegentheil bon ber Liebe jur Logit hervorrufen. Auch zweifle ich überhaupt, ob gerabe Die Spllogiftit bas bilbenbfte Capitel ber Logit fei. Außerbem munichte ich ans bem Buchlein manches Einzelne beseitigt, weil es in philosophische und metaphpfifche Probleme bineinführt, die der Symnasiaft taum ju faffen, gefoweige benn zu lofen vermag; übrigens find manche Sabe in bem hoffmann'schen Schriftchen schief ober geradezu falfch. Gleich auf Seite 1 beißt es: "Jebes lebende Wefen befitt ein angeborenes unterscheidendes Bermogen." "Die Rerven nehmen dann mahrscheinlich biefes Bild (bas Retbautbild) auf und führen es bem Gebirn ju. Damit beginnt die Thatigleit bes Geiftes." "Die Thatigleiten ber anderen Sinne find weniger erlennbar, als bie bes Befichts." Diefe und abnliche Dinge find in ber Logit nicht ju untersuchen, leicht aber tonnen bie angezogenen Gage ben Schuler ver-"Der Menfc ift ein vernünftiges Befen", Diefer Sat wird auf 5. 3 mit Unrecht als Axiom aufgestellt. G. 32 heißt es: "Aus Falschem tann Bahres gefchloffen werben", Diefer Sat ift ficherlich total falfc, wenn er auch in taufend Buchern ftande. Wenn ber Schluffag trop falfcher Bramiffen richtig ist, so ist er gewiß nicht aus ben Pramiffen abgeleitet, foudern wo anders ber entlebut und nur in die Form des Schlusses bineins Daß ber Aberglaube bie Tapferteit ausschließe, wie S. 33 geichloffen wird, ift ebenfalls logisch und thatfachlich falfch. Den Schluß auf S. 34, welcher fich um bie Begriffe Gunbe, Freiheit und Burechnungs: fabigteit bewegt, balte ich nicht nur für logisch, sondern auch für pabagogisch

bebenklich, weil er ben Schüler in metaphpfische Scrupel hineinführt. — Doch genug: ich wollte nur sagen, daß gerade ein Elementarbuch ber Logit eine außerordentlich sorgsältige Bearbeitung erfordert, und ich möchte wünschen, daß bas vorliegende Schriftchen nochmals recht genau überarbeitet und von allem Irreleitenden gereinigt werde.

6. Die Gefundheit der Seele. Bon Bernhard von Bestow. In beutscher liebersehung von Eduard Pratorius. 94 S. Frankfurt a. A. Boselli 1868. 10 Sgr.

Rur Charafteristit biefes Schriftdens mogen junadft einige Stellen aus bemfelben angeführt werben. "Der Mensch ift unrettbar verloren, wenn er nicht bei Beiten bie burch bie Berfeinerung ber focialen Cultur verviele fältigten und vorherrichend in den gebildeteren Claffen vortommenden Freuden mittel gegen die boberen geistigen Freuden vertauscht, welche in ben Ror foungen bes Geiftes, in ber Liebe jur Runft und Biffenschaft, in ber Erleuchtung ber Boeen und in ber Erhebung ju berjenigen Sphare besteben, Die eine gelauterte Phantafie por uns entrollt." (G. 37 f.) "Bas bot Leben gewesen, das ist es auch noch an der Schwelle des Grabes. Und beshalb feben wir ben Greis entweber beiter und gludlich - ober trautig und bemitleibenswerth. Rur ein nugliches, thatiges und vorwurfefreies Leben lagt ber Seele Die Jugenbfrifche; ein foldes Leben erbalt jene fuße Gluth, welche zwar nicht mit bem fieberhaften Feuer bes Frühlings zu ver gleichen ift, wohl aber mit ber Alpenrose auf ber Grenze bes ewigen Schnee's: Die edle Gefinnung blubt noch unter einer Krone von weißen Saaren. Bon diesem Gipfel bes Lebens aus burchbringen die Blide bes Geistes die Zutunft, wie bei Mofes, welcher von bem Berge Nebo bas verheißene Land fat. Obwohl die Seele noch an die Materie gefesselt ift, bat sie sich doch schon au einer boberen Belt erhoben." (S. 92.)

Die aus diesen Proben ersichtlich ift, haben wir hier nicht eine medicinische Schrift, nicht eine Pspchiatrie, sondern eine padagogische Abhandlung, einen Beitrag zur pspchologischen Diatetit vor und. Es wird entwickt, das das Glück des Lebens vorzugsweise von der Bildung des Charatters und des Gemüths abhänge. Das Schristchen bewegt sich nicht in den Formen spstematischer Wissenschaft, sondern im Tone populärer, von poetischem Geiste angewehter Lebensphilosophie; es erinnert in seiner Tendenz und Haltung an Rant's Bücklein "Ueber die Macht des Gemüthes". Der Stil ift correct und edel, das Ganze macht einen wohlthuenden Eindruck und zeugt von einer gesunden und sinnigen Aussaliang des menschlichen Lebens; eine solche aber muß jeder Erzieher in sich ausbilden und sessten, denn erst sie orientirt ibn über seinen Berus.

7. Staat und Bolfebildung in ihrer Bechselwirtung. Bon R. Bunger. 78 G. Altona 1869. Mengel. 12 Sgr.

Der Berfasser gibt zunächst einen Ueberblid über die neuere Geschichte, um darzulegen, welche politischen Zustande und Bestrebungen sich in dersselben abspiegeln, wie der Geist des Fortschrittes mit der Reaction, die Freibeit mit dem Absolutismus ringt, und wie die politischen Strömungen auf die Bollsbildung einwirken. England, Frankreich, Oesterreich, Rußland, dessonders aber Preußen und Deutschland kommen hierbei in Betracht. Sodann

nto die politische Bedeutung und die Stellung der Bollsschule erörtert, webei praktische Andeutungen über die Lehrgegenstände derselben gemacht neben. — Die Schrift ist klar, besonnen, aber entschieden freisinnig, gesulenreich und anregend, mit einem Worte sehr lesenswerth.

Theil's um diefelbe naber zu charalterisiren, theils um gewisse principiell ichtige Bahrheiten vorzuführen, mogen hier etliche Ausspruche Bunger's las finden. "Menn bas Bolteleben durch lauter Bolizeimagregeln und ensbarmen geordnet werden foll, tann es fich ju feiner Bluthe entwideln. . . Das Gefühl der Sicherheit, Die Buversicht und bas Bertrauen auf ben eftand ber Berhaltniffe, mit einem Borte, die den handel und die Industrie lebenden Boraussehungen sind immer noch nicht vorhanden. Für die bweren Opfer, welche bie heereseinrichtung Deutschland auferlegte, wurde Bolt auf Die Bortheile vertröftet, Die auf wirthschaftlichem Gebiete ibm ber engen Berbindung ber Nordstaaten unter preußischer Führung er: achsen sollten; aber die hoffnungen, die auf die Oratelsprüche ber Rationalberalen gebaut murben, haben fich größtentheils als Taufchungen ermiefen. . . Die Dachtanbeter muffen ju ber Erfenntniß tommen, daß Bilbung Ract ift, und die Unbanger einer gefunden Birthichafts : Theorie follen icht vergessen, daß Bilbung Boblftand bedeutet; die Freunde ber Freiheit ind fic wohl bewußt, daß Bildung und Gesittung die sichersten Grundlagen er Boltsfreiheit find. . . . Die Schule barf nicht Special-Intereffen bienft: ur gemacht werben, fie ift nicht die Domane ber Rirche, am allerwenigsten us Eigenthum ober Borrecht einer befonderen Confession, fondern fie A Eigenthum bes ganzen Bolles, ift also eine Staatsanstalt. . . Bill man ben Grundsatz ber Dent: und Gemissensfreiheit loval und buman ausihren, bann barf man nicht bas Brofelptenmachen anticipando bei ben Immundigen anfangen, indem man ihnen bei unentwideltem Dentvermogen tufichten aufzwängt, die ihren Berftand verdunkeln und ihr Berg verharten. . . Diejenigen aber, Die fich ale bic alleinigen Inhaber ber Rechtglaubigkeit etrachten, die jeder anderen Unschauung ihre Berechtigung absprechen, retben ftets, so lange es eine Staatstirche giebt, die Regierungen jum ions ber Rechtglaubigfeit anrufen, fie werben bie Berrichaft über die Schule eanspruchen, um ben Geift bes Boltes so abrichten zu laffen, bag es ihre Dogmen mit unbedingter Singabe nachbetet."

Siermit wollen wir allen beutschen Lehrern die ernstlichste Erwägung iefer Sage und das Studium der Bunger'schen Schrift überhaupt dringend mpfohlen haben.

Aebnlichen Geiftes ift bie Brofcure :

5. Briefe vom Rerferbach. Ueber nationale Erziehung und Bolls. fcule. Gin Beitrag gur Schulfrage von Jofef Rubl. 16 G. Bies, baben, Limbarth 1868.

In lurzen, aber sehr frastigen Worten zeichnet dieses Schriften die permaartige Lage der öffentlichen Erziehung, die culturseindlichen Tendenzen der hierarchie und des Despotismus. Natürlich wenden sich die Angriffe kahl's besonders gegen die Regierungsmaximen Preußens, da dieselben prenwartig das wesentlichste hinderniß einer nationalen und freien Entwiedlung des deutschen Bolles sind. Näheres aus diesem der allgemeinsten

Beachtung werthen Schriftchen ist schon in ben "Borbemertungen" gebracht worden.

9. Die Geiftlichfeit und bie Schule. Aus Anlag ber Borlage u Schulpflege- Nemter. Bon A. E. Bislicenus. 24 S. Berlin, Frang Dunder. 31 Sgr.

Chenfalls ein Schriftchen über ben ichmablichen Buftand, in m fich gegenwartig Die Boltsbildung Deutschlands, namentlich Breugens, be Das Beilmittel fieht Wislicenus, wie alle anderen Manner von C und reblichem Billen, in ber "Befreiung ber Soule vor Rirde". Daber tampft er gegen bie "Regulative" und beren Au Es ift ibm tlar, bag bie Beftrebungen bes Bfaffen:, Junter: und Bei thums auf ben Ruin ber Boblfahrt, ber geistigen und sittlichen Rra Bolles hinauslaufen, und daß jene finsteren Machte in ihrem Werke weit fortgeschritten find. Daber erlagt er feinen Bedruf, aus welche gur Brobe einige Gate mittbeilen: "Sagen wir es uns boch, bag mi fcon feit faft vierzehn Jahren im grellften Zwiespalte zwischen ben be ben Ginrichtungen ber Schule und ben miffenschaftlich begrundeten rungen ber öffentlichen Meinung leben. Und fügen wir hingu, daf barin eine erichredenbe Obnmacht bes Boltes und fe gefetlichen Bertreter tundgiebt. . . . Ja, wir geben mund Bege in Breußen. Es ift nicht immer fo gewesen." - Den Bfaffer Bislicenus ju: "Meint ihr burch euere orthodoren Bestrebungen, bi wiffenschaftlichen Bilbung ber Beit fcroff entgegensteben, Die berrf Bleichgiltigfeit gegen bie Religion und die gemiffenlose Berweltlichung Die ihr so viel klagt, ju besiegen? Seht ihr benn nicht, daß ihr sie ! forbert?" -

Ob das preußische Bolt bereits in so hohem Grade geistig und verkommen sei, daß es seine culturhistorische Ausgabe nicht mehr zu vermöge, sondern nur noch als Material zu einem halbbarbarischen potenstaate verwendet werden könne, oder ob es noch die Krast in sich die Bande des Muderthums und der Tyrannei zu sprengen, oder ob Schickal durch außere Anstöße eine Wendung erhalten werde — we hierüber entscheiden? Gewiß ist aber, daß den Weckstimmen, wie si Wislicenus und von den Verfassern der vorher angesührten Schristen er werden, ausmerksame Ohren und empfängliche Herzen zu wünschen sind

10. Ueber den Bollsichulunterricht. Grundlinien gum erneuerten ? ber beutichen Bollsichule in Defterreich. Bon Theodor Bernaleten. Bien, 1868. Sallmayer u. Comp. 12 Sgr.

Der Berfasser gehört zu ben tüchtigsten und verdientesten Schulma Desterreichs. In dem hier angezeigten Schriftchen bespricht er das 1 richtsbedürfniß, die Stellung der Boltsschule, die Schulbehörden, den beruf, die Lehrerbildung, die Conserenzen, die Lehrerschulen, die Lehrerbildung der Schule, die Leibesübungen, die Anstalten für 1 Lehrerbildung. — Wenn auch diese Themata in dem engen Rahmer 90 Seiten teine erschöpfende Behandlung sinden konnten, so si doch klar gesaßt und in den wichtigsten Punkten auch einer Lösung entz gesührt. Die entwidelten Ansichten erweisen sich als Resultate einer

junigen und eblen Auffassung ber öffentlichen Unterrichtsangelegenheiten mid werden zum großen Theile die Zustimmung aller ausgeklärten Schulzudnner sinden. Der Bortrag ist frisch, der Stil sast durchgängig correct mid elegant. "Auch andere Bürgertugenden, mie z. B. Zuverlässigkeit, Arbeitstieh, Genauigkeit u. s. w. müssen schalb früh gepstegt werden, weil Kredit und. Wohlstand darunter leiden." Dieser aus S. 3 der angezeigten Schrift sich sindende Sas ist freilich eine Misseburt; aber er ist auch eine Rarität bei Bernaleken und beweist nur, daß auch einem tüchtigen Schriftseller etwas Menschliches begegnen kann. Quandoque bonus dormitat Homerus.

11. Aus ben Papieren eines öfterreichischen Pabagogen. Ein Beitrag jur Reform ber Bollsichule von Ratl Holzinger, Director bes Symnafiums in Gorg. Separat-Abbrud aus ben "freien pabagogischen Blattern". 51 S. Bien, 1869. Pichler. 7½ Sgr.

Das Schriftden handelt von dem Zwede des allgemeinen Boltsunterrichtes und von ben verschiedenen Unterrichtszweigen ber Bolisschule. 56 jeugt von grundlichem Berstandnif ber Sache und ist in wohlgeordneter Gebantenfolge und einem tlaren, fließenden Stile abgefaßt. Fachmanner werben gwar wenig Reues in bem Buchlein finden, und ber Berfaffer tritt end teineswegs mit bem Unspruch auf besondere Originalität auf. Inbeffen wird auch ber gewiegte Schulmann biefen Beitrag jur Reform ber Boltsfoule mit Freuden begrußen und mit Befriedigung aus ber Band legen; Biele aber, welche bas Bolfeschulmefen nicht in bem Mage ju murbigen wiffen, wie man wunschen muß, tonnen in Holzinger's Darstellung reiche Belehrung finden. Das Buchlein macht bem "öfterreichischen Babagogen" alle Chre; beutsche Symnafialbirectoren, welche in ber Regel von ber Boltsfoule febr sonderbare Meinungen haben und fich meift fur ju vornehm ballen, fich um ben "Glementarunterricht" ju tummern, tonnten fich an bem Gorger Somnafialbireftor ein Erempel nehmen.

12. Lofe padagogifche Blatter. Stiggen aus bem Gebiete ber Schule und bes Lebens. Herausgegeben von Guftav Zeynet. 170 S. Grag, 1869. Leufchner und Lubensty.

Die Ueberschriften der einzelnen Abschnitte dieses Buches lauten: Bestalozzi, Gedankensplitter über Erziehung, Alexander von Humboldt, Gesdanken über die Fortbildung des Bolksschullehrers, Friedrich Frobel, Resterionen über die Erziehung zur Wahrhaftigleit, über Belohnungen als Erziehungsmittel, über die Zerziehungsmittel, über die Zerziehungssmittel, über Bolksschule, die Spelferspliem in der Bolksschule, die Spelferspliem in der Schüler Ausgabe der Bolksschule, Geistessunken (d. h. Sätze aus verschiedenen Schriftstellern).

Wie man sieht, sind biese Blatter allerdings fehr "lose". Sie sind einzeln entstanden und zuerst in verschiedenen Zeitschriften erschienen. Wenn man daher die Forderung des inneren Zusammen hanges fallen laffen lann, so muß man doch von jedem und also auch von dem vorliegenden Buche innere (geistige) Einheit verlangen. Diese fehlt aber den "Stizzen" Zeynet's. Ein abgerundeter, in sich geschlossener, wohlbegrundeter

und harmonischer Gebankentreis läßt sich in ihnen nicht aussinden. Bepne scheint ein sehr objectiver Ropf zu sein, der für sich selber kein Princip um keine Gedanken hat, sondern immer das nachdenkt, was ihm in den Büchern welche er gerade in die Hände bekommt, vorgedacht wird. Seine Mache is zwar im Einzelnen und für Leser oder Hörer, die ihm nicht überlegen sind, nicht ganz übel; aber im Ganzen macht seine Buch den Eindruck eines Rleides, welches aus sehr verschiedenartigen Lappen zusammengesicht ist. Ueberall merkt man die Ausbeutung fremder Schriften, die aber meist nicht eiter sind; allein auch das Blumenlesen muß seine Grenzen haben. Beynel setzt allerdings auf den Titel seines eigenen Buches das Wort "herausgegeben" (nämlich von ihm selbst) und will damit vielleicht andeuten, das er nur der Berdreiter fremder Ideen ist. — Wollte man die soeben-gemachten Andeutungen im Einzelnen belegen, so müßte man, wegen der außervordentlichen Bieseitigkeit des in Rede stehenden Buches, sehr ausstührlich sein; dies möchte sich aber schwerlich rechtsertigen lassen.

13. Englijche und beutsche Erziehung. Ein Beitrag zur Beranbilbung unserer Jugend im Geifte ber Beit. Bon Prof. Rarl Gchiller. 115 6. Bien, Peft, Leipzig, hartleben, 1868. 20 Sgr.

Der Titel bes Buches ift im Berbaltnis jum Inhalte beffelben ju weit. Richt die englische und die beutsche Erziehung im Gangen, nicht einmal bas gesammte Schulwefen Englands und Deutschlands wird vor geführt und verglichen; fonbern eine fpecielle Bestaltung bes elementaren Shulwefens in England, namlich das "Training: Spftem von D. Stow" bilbet ben eigentlichen Gegenftand ber Darftellung. Geine eigenen In sichten bringt ber Berfaffer nur in einem turzen orientirenden Abrif und in gelegentlichen Bemertungen zum Ausbruck. Dabei zeigt er fich aber als einen bentenden und erfahrenen Badagogen, ausgestattet mit einer felbit ftanbigen und gefunden Unschauungeweise. Dag er im Saupttheile feiner Arbeit im Besentlichen nur eine Uebersetzung bes englischen Originalwertes gibt, tann man im Intereffe ber Objectivitat nur billigen. Benn übrigens ber englische Babagog über manche Schulangelegenheiten irrige Deinungen bat, 3. B. über ben Religionsunterricht in ben preußischen Bolfsichulen, fo darf man diefelben naturlich nicht auf die Rechnung feines Ueberfegers bringen. Die Bertheidiger der unbedingten Trennung ber Gefchlechter in ben Bollsschulen mochten wir auf die gewichtigen Bebenten binweisen, welche in dem Schiller'schen Buche S. 80 ff. gegen diese Schulmarime porgeführt werben.

Die ganze Schrift ift ein schäpenswerther Beitrag zur Schul- und Erziehungswiffenschaft und könnte namentlich benjenigen (besonbers jungen) Lebrern, welche auf Grund eines ihnen überlieserten Schullpstems ihr handwert portrefflich zu verfieben glauben, beilfame Anregungen geben

wert vortrefflich zu verstehen glauben, heilfame Anregungen geben.
14. Die bochte Aufgabe ber Bollsichule, ober welche unabweisbare Forderungen find an die Schule der Gegenwart zu stellen binfichtlich ber Erwedung, Pflege und Bahrung des jugendlichen Fortbildungstriebes? Eine Schrift fur Lehrer und Schulfreunde von Dr. Karl Pilz. Leipzig und heibelberg, Binter. 1868. 30 S.

Mit Recht legt ber thatige und verdiente Berfasser dieses Schristens ben Rachbrud auf die Bflege der Selbsttbatigkeit und des Fortbildungs

iebes. Daber will er teine Berfrühung, teine Ueberfütterung, teine langen iffenschaftlichen Borträge, teinen todten Kram, teine Beinigung des Schülers, abern einen interessanten Lehrstoff, eine anziehende Unterrichtsweise, bildende usgaben, anregende Bücher u. s. w.

Benn sich auch das Schriftden nicht durch Originalität hervorthut, enn es auch nicht in allen Puncten auf unbedingte Zustimmung der ädagogen rechnen tann — 3. B. nicht bezüglich der Forderung, allen ndern, welche noch nicht sieben Jahre alt sind, die Schule zu verstießen — so verdient es doch alle Anerkennung, und es könnte naments in Lehrerconferenzen einen recht fruchtbaren Ausgangspunct zu idagogischen Berathungen bilben.

Saus und Schule. 3br Antheil an Erziehung und Bildung. Ein Bertrag zum Beiten ber inneren Miffion, gehalten von Dr. C. G. Cheibert, Ronigl. Provinzial:Schulrath in Breslau. 46 S. Stettin, Rahmer. 1868. 74 Sar

Man sucht in biefem Bortrage vergeblich nach einer sachgemäßen bjung des aufgestellten Themas. Unflare Phrasen mit belletristischem Anrich, viel Bilder, die feineswegs immer treffend find, Tandelei mit Bort: nelen, zerfahrener Sapbau, abstruse Wortsormen, sonderbare Interpunction ---as find die wefentlichften Mertmale biefes "Bortrages". Db er ben sweden der "innern Mission" entspricht, weiß ich nicht; aber für die ladagogit wird er taum einen Gewinn abwerfen. Denn wenn er auch elegentlich einige bubiche Brobachtungen aus dem Kleinleben porbringt, so erben Dieselben von einem wirren Bhrasenwuft faft ganglich verschuttet. iniges jur Probe. Rnaben und Junglinge geben in Schulen, "fur beren lefuchen fie tein Gefet verpflichtet". Es ift, als ob Saus und Schule burd ben Bogling bindurch pulften". Der Unterricht ift bes Angben ührer "auf biesem lange so bieftern Gange". Die Familie bat ein Obr ur des Sohnes brolligen Einfalle". Es ift die Rebe vom "Einwirkensollen", vom "Symnafiaft : Werben", vom "Beiter : Schritt", von einem Durzelachten" und "gipfelachten" Schößling, von ben "geheimften galten und rteften Saiten ber Bergen, die burch Saus und Schule pulfen und flingen", m einem "losen haus:Schlumper" u. f. w. "haus und Schule führen n Bogling am verschiedenen Banbe"; "bie etwaigen Zweifel mogen einige rze Bemertungen beben"; "ber fonft bingebenbe Rnabe windet fich ftraubig B" u. f. w. Unter ben Sabzeichen ift bas Semitolon Scheibert's Lieb. ig, und baffelbe mird in einer gang unerhorten Beife protegirt. Als robe bes Beiftes und Stiles, in welchem Scheibert fcriftftellert, moge noch r Schluß feines Bortrages bier Plat finden. "Go fteht benn bas haus it bes Sohnes respectvoller Sochachtung, felbstauferlegter Bflicht, und fernen ealen Aussichten am Eingang ber Schule, und die Schule fieht mit bes dulers perfonlicher Liebe, freier Thatigteit, und geistig realen Befit: ümern am Eingange bes hauses. Und ber Schößling auf ber Wurzel to bas Stammchen in ber Baumichule? es ift ein ftarter murgelachter tamm mit iconer murgelachter Rrone geworben, von beffen Rrone ber puidende Thau des Paufes tublend aufsteigt, um fur die Burgel Fruchten, ju beffen Boben ber Fruchtregen ber Schule feuchtend fich nieberatt, um fur die Rrone erquidender Thau ju werben."

Das hat nun eigentlich herr Scheibert gefagt, ober was bat er fagen wollen? - 3ch muß gesteben, dies nicht angeben ju tonnen, ba mit für nebelhafte Declamationen bas Berftanbnig fehlt. Benn bie Babagogit eine Wissenschaft ift, so muß sie sich in klaren und beutlichen Begriffen, nicht aber in schillernden Bilbern und bintenden Gleichniffen bewegen. Die letteren find ein fcblechtes, wenn auch ein bequemes Surrogat fur ben Mangel ber ersteren. Herr Scheibert hat in ber That ben Rath bes Rephistopheles befolgt: "Im Ganzen haltet euch an Worte. Denn eben wo Begriffe fehlen, ba stellt ein Wort zur rechten Beit sich ein." Und was fur Worte ftellen fich oft bei Scheibert ein! Man mochte faft auf die Bermuthung tommen, baf in Preußen auch ben Schulrathen bat Lefen ber "fogenannten" beutschen Classiter verboten sei. Wir hatten vor zwei Jahren ein anderes Schriftchen von Scheibert anzuzeigen, und obwehl wir auch an Diefem bereits erhebliche Schattenfeiten hervorzuheben hatten, so mußten wir und boch im Allgemeinen anerkennend über baffelbe anse fprechen (f. "Bab. Jahresb. Band 19 S. 214"). Seitbem hat Scheibert bebeutenbe Rudichritte gemacht, und bas Umt eines preußischen Schulrathes scheint baber auf die Geistesverfassung seines Inhabers einen nachtheiligen Ginfluß auszuüben.

16. Bon Rleintin ber ich ulen. Ein Dictat für die Diaconiffenfolllerinnen von Reuendettelsau von Bilhelm Lobe. 44 S. Rurnberg, Lobe. 1868. 6 Sar.

Gin ausgezeichnetes Brobeftud theologischer Babagogit. Bir befcranten uns barauf, aus bemfelben fo viel mitzutheilen, baß fich ber Lefer selbst ein Urtheil bilden tann. "Dieses Dictat (heißt es im Borwort), bas im Diaconissenhause babier feit vielen Jahren gebraucht wird, um Diaconiffenschülerinnen zu Kleintinderschulen anzuleiten, erscheint hier im Drude, damit das Abschreiben erspart werde." - "Die Rleinkinderschule ift, wie ber Rame fagt, eine Schule fur tleine Rinder, b. i. fur folche, welche jur beutschen Schule noch nicht pflichtig find, die das fechste Lebensjahr noch nicht erreicht haben." Als Aufgaben ber Rleinkinderschule werden bezeichnet: 1) bie Gewöhnung (zum Geborfam, jur Ordnung, zur Reinlichkeit u. f. w.), 2) die Beschäftigung (Zupfen von Leinwand, Fledchen, Roßbaaren und Bapier, Musternen von Sulfenfruchten, Auslefen von Erbfen, Linfen und anderen Rörnern, Garnwideln, Strobflechten, Jaten, Rrautersammeln, Holzlesen u. f. m.), 3) die Lehre und 4) das Gebetsleben. Ueber die beiden letteren Buncte theilen wir aus dem angezeigten Buchlein einige Stellen mit. "Die Rleinkinderlehrerin lehrt 1) beten und zwar ebensowohl auswendig gelernte Bebete als freie Gebete; 2) Geschichten bes alten und neuen Testaments, guvor bie Geschichte Jefu, bann bie Geschichte ber fünf Bucher Mofe und Jojuas; 3) fie lebrt ben Lauf bes Rirchenjahres verfteben, und gmar belebrt fie zuerft über ben beiligen Tag, bann über bie heilige Boche, dann über ben Gang ber ersten Salfte bes Rirchenjahres; 4) lehrt sie, je nachdem ber Ralender es giebt, Lebensläufe anertannter und ausgezeichneter Beiligen Gottes; 5) pragt fie ben Rinbern nach bem Lauf bes Rirchenjahres Lages: und Bochen= und Festspruche und Lieder ine Gedachtniß." - "Rein Bater, teine Mutter, geschweige ein menschlicher Staat, haben solche Rechte an ein Rind wie die Rirche, welche von allen ihren Gliebern gewiß mit Recht ver-

engt, daß sie die Nachkommen zu ihrer beiligen Gemeinschaft erziehen." -Sowie bas Rind fabig wird, etwas ju faffen, wird es in bie Gefcichte es herrn Jefus Chriftus eingeleitet. Das Buch, aus bem es lernt, ift weifach und fleigt wie von ber Fibel jum weitlaufigen Lesebuche binauf. Die Fibel ift ber tirchliche Tag, eine Erweiterung berfelben die tirchliche Bode, und bas Lefebuch ift bas Rirchenjahr. Die Mutter, Die Lebrerin, er Lehrer fagen bem Rinde um 9 Uhr bes Morgens: Um biefe Beit nurde unfer Berr getreuzigt. Beim 11 Uhr Lauten: Run erinnern Die bloden an die Rabe ber beißen Mittagsftunde Jesu, ba bas Licht am immel erlosch, und Er von Seinem Bater verlaffen wurde. Um 3 Uhr: kun ruft der herr: Es ist vollbracht; und flirbt. Um 6 Uhr: Bereits ieat der Herr in Seinem Grabe. Des Morgens um 6 Uhr beim Auffiehen: Run ift ber herr vom Grabe erstanden. . . . Um Sonntag beißt es: heut R ber BErr in Jerusalem eingeritten, heut ift Er auch auferstanden. Am Rontag tommt die Grinnerung an den unfruchtbaren Feigenbaum und die übrigen Montagsgeschichten ber Leibenswoche bes SErrn. Am Dienstag erinnert man an die Riederlegung bes Lehramtes 3Cfu und Seine großen Beiffagungen. Am Mittwoch fpricht man: heute ift ber erfte Buftag in ber Boche, benn beute bat Jubas ben Bertrag mit ben Sobenprieftern geichloffen" u. f. w. Als Beiligentage follen g. B. geseiert werben : Belehrungstag, Matthai Gebenktag, Jatobi bes Aeltern Tobestag, Mariens beimgangstag, der Michaelistag, der Tag Simonis und Juda, sowie der Ratharina. Es ift erstaunlich, mas die priefterliche Babagogit mit fleinen Ainbern Alles anzufangen weiß. Das Bekenntniß bes herrn Lobe ift bas "Rehmt einftweilen Enther'iche. Geine "werthen Schulerinnen" bittet er: fürlieb mit bem mas ba ift." Troftend und murdevoll fügt er bei : "Sollte ms im Berlauf ber Beit noch irgend etwas Wichtiges und Forberliches und werben, so geben wir einen Rachtrag." - Moge ibm boch nichts mehr und werben! Bon Bergen ftimmen wir mit Berrn Lobe in bem von ibm ifters angewendeten "Umen" überein.

17. Rathgeber bei ber Erziehung ber Aleinen, insbesondere ihres hergens. Bon Fanny Marechal, nebft einem Schreiben im Auftrage Gr. heiligfeit bes Papftes Bius IX. über biefes Buch. 3weite Auflage. 110 S. Paber-born, Rleine. 1868. 5 Sgr.

Dieses Buchlein ist tros seiner theilweise bebenklichen Firma sehr gut. Dir bitten also, daß aus derselben Niemand ein Borurtheil gegen diesen "Rathgeber" ableiten möge. Der heilige Bater hat übrigens wegen der zehr schweren Sorgen und Mühen der apostolischen Oberherrschaft" nicht zeit gesunden, das Büchlein zu prüsen; vielleicht würde es ihm auch nicht janz gefallen haben. Es ist unvergleichlich viel besser, als das unter Rr. 16 angezeigte, ja es kann geradezu ein gutes Buch genannt werden, was mit acht pädagogischem Geiste über die Bildung des Herzens und Haratters, über Ausmertsamkeit, Semüth, Selbstliebe, Gisersucht, Stolz, ligensinn, Born, Schamhastigkeit u. s. w. sich verbreitet. Ich wünsche wesem wackeren Büchlein recht viele und ausmertsame Leser, besonders im treise der Mütter. Consessionelle Bedenten brauchen Riemanden von der Lectüre dieses Rathgebers abzuhalten; denn derselbe spricht zwar ein

specielles Betenntniß aus, gemahrt bemselben aber so wenig Ginftuß auf bie padagogischen Betrachtungen, bag man es ohne Beiteres ignoriren tann.

18. Der Lehrer ber Rleinen. Ein praftischer Rathgeber für junge Glementarlehrer, überbaupt aber ein Buch für Alle, welche fich für die Gratebung ber Kleinen interessiren. Bon Franz Biedemann, Elementariehrer an ber vierten Burgerschule in Dreeben. Reu-Ruppin, 1869. Alfred Debmigte.

Der herr Berfaffer ift bereits feit langerer Beit ale pabagogifcher Schriftsteller vortheilhaft befannt. Much tiefes neue Wert macht ibm Chre; es ift eine erschöpfenbe und ausgezeichnete Darftellung bes erften Goul. jahres. Der hauptinhalt des Buches ist folgender: das Kind bei feinem Eintritt in die Schule; ein Wort über baueliche Erziehung; ob bas fechfte ober das fiebente Lebensjahr bei Beginn bes Schulbefuchs erfullt fein muffe; der Elementarlehrer als folder; der erfte Schultag; die erfte Sont ftunde; außere Ordnungen und Ginrichtungen in ber Elementarclaffe; bet Grugen in ber Elementarclaffe; Die biblifche Gefchichte; ber Religionsunter richt; bas Memoriren ber Bochenlection; bas Gebet in ber Elementarclaffe; bas Lefen; bas Schreiben; bas Rechnen; ber Anschauungsunterricht; bas Sprechen im Chore; die Betonung (gegen ben Schulton); die Raturge fdicte; bas Befdichten: Ergablen; bas Gingen; bas Rathfelaufgeben; Lobn und Strafe; Unbang über Individualitaten, Berhaltungeregeln für ben Elementarlehrer u. f. w. Bur Beranschaulichung ber methobischen ger: berungen find verschiedenen Abschnitten Lehrproben beigegeben.

Die icon biefe fummarifche Inhaltsangabe ertennen lagt, zeichnet fic bas vorliegende Buch durch Reichhaltigfeit bes Inhaltes aus; bie Glemen: tarclaffe der Boltsichule wird von allen Seiten beleuchtet und einer grund: lichen Betrachtung unterzogen. Bas fobann die pabagogischen und methe bifden Grundfate Biedemanns betrifft, fo tonnen fie fast burchgangig als haltbar und praktisch betrachtet werden. Und selbst mo man nicht beiftimmen tann, 3. B. begüglich ber principiellen Forberung, bag bie Rinber erft nach Bollendung bes siebenten Lebensjahres in die Schule aufgenommen werden follen, ferner in Betreff ber Methode bes Lefeunterricht und ber Trennung bes elementaren Schreibunterrichts' vom elementaren Lefeunterricht, felbst in folden Fallen lieft man bie Auseinanderfepungen Wiedemanns mit mabrem Bergnugen, weil fie überall ben felbftfanbigen und mit padagogischem Scharsblid begabten Lebrer erkennen laffen. Und hierin liegt der hauptvorzug des Wiedemann'schen Buches. Es ist tein Bert von gewöhnlicher Dache, fein Compositum aus gehn anderen Buchern abnlicher Art, sondern ein Originalwert, aus langjähriger individueller Schulproxis und selbstständiger Ueberlegung entsprungen, ein Gemalde eigenen Strebens, Dentens und Birtens, überall concret, frifc, anregend, intereffant, bin und wieder mit gutem humor gewürzt. Doge es in ber padagogischen Welt und namentlich bei Elementarlehrern eine freundliche Aufnahme finden.

19. Lehrbuch ber prattifchen Methobit fur Schulamtegoglinge, Schullebrer und Schulauffeber von Georg Luz. Erster Band. Zweite, verbefferte und vermehrte Auflage. 578 S. Biefensteig, Schmid. 1863. 11 Ihr. Diefer Band — ber zweite liegt mir noch nicht vor — enthalt I.

ur Einleitung eine Bestimmung bes Begriffs ber Methobit, einen Blid in bie Geschichte bes Unterrichts, psphologische Gebanken, hauptgrundsase bes Unterrichts, eine Darlegung ber Ausgabe und bes Lehrplanes der Bolksschule; II. die Methode des Sprachunterrichtes und zwar des Anschauungssmetrichtes, des Leseunterrichtes, des Unterrichtes im Schönschreiben, Rechtschreiben, Stil und in der Grammatit; III. die Methodit der Zahlensund Formenlehre sowie des Zeichenunterrichtes.

Benn uns der zweite Band biefer "prattifchen Methodit" jur Beurtheilung vorliegen wird, bann erft laft fich über ben Werth bes gangen Bertes ein erschöpfendes Urtheil feststellen. Dir beschranten uns baber für jest auf einige Bemertungen, ju benen uns bie erfte Salfte bes Bertes veranlaßt. Bor Allem glauben wir, daß Herr Luz eine beffere und brauch: barere Arbeit geliefert haben murbe, wenn er fich turger gefaßt batte. Die Einleitung bat er mit einem gelehrten Aufput verseben, welcher in einem Lehrbuch ber "praktischen Methodit", bas von einem Bolksschullehrer verfaßt und fur Bolleschullehrer bestimmt ift, febr unangenehm berührt. Diefer gelehrte Aufput besteht vorzugemeise in einer Ungahl lateinischer und griechischer Sprachbroden, die jur Erhöhung bes Glanzes auch in lateinischen und griechischen Lettern gebrudt find. Bas biefer Flitter nuben foll und gerabe in biefem Buche, febe ich nicht ein; eber tann er fcaben. Man macht bekanntlich ben Bolteschullehrern oft ben "Schulmeifterduntel" zum Borwurf; man follte baber Alles vermeiden, mas biefen Borwurf als einen gerechten erscheinen lagt. Wenn fich herr Lug wirtlich von ber lateinischen und ber griechischen Sprache einige Renntniffe erworben hat, so folgt baraus nicht, daß er dieselben sogleich wieder von sich geben muffe. "Ach, was haben die herren boch fur ein turges Gebarm."

Den "Blid in die Geschichte des Unterrichts" wurde ich herrn Lugauch gern schenken; das ist ebenfalls weiter nichts, als ein gelehrter Aufpus und, näher besehen, eine taube Ruß. Was soll denn die "praktische Rethodit" aus diesem zusammengeschriebenen Compositum von Namen, Büchertiteln, Erzählungen, Redensarten und Urtheilen, die oft sehr schieffind, für einen Gewinn ziehen? — Geschichte der Pädagogik zu schreiben, ich, wenn etwas Gediegenes und Fruchtbares geliesert werden soll, nicht eine so leichte Sache, wie sich herr Luz vorzustellen scheint; daß er dieser Ausgabe nicht gewachsen ist, hat er hinlänglich bewiesen.

Wenn er sich darauf beschränkt hatte, den Besten seiner Zeit genug zu thun, d. h. wenn er einsach diejenigen allgemeinen und speciellen Regeln des Unterrichts dargestellt hatte, welche gegenwärtig von den tüchtigsten Schulmannern als die richtigen anerkannt sind: so wurde sein Buch bester und brauchbarer sein, als es ist. Allein er wollte einen möglichst großen Lesertreis baben und hat sich hierdurch verleiten lassen, seine "praktische Reihodit" mit unnügen Zuthaten auszustatten. "Schulamtszöglinge, Schulslehrer und Schulausseher" sollen zugleich befriedigt werden; das ist aber ebenso unmöglich, als wenn man durch ein Buch über Kriegswissenschaft zugleich den Bedürsnissen der Refruten, der Unter- und Oberossiciere und ber Generale genügen wollte. Herr Luz wird durch seine Gelehrsamkeit den

Schulamtszöglingen und angehenden Lehrern nichts nuten; reifere Lehre und durchgebildete Schulausseher aber wollen etwas Gediegenes lesen.

Aber auch in ber eigentlichen Methobit batte fich herr Lug viel turge faffen follen. Seine Darstellungeweise ist nicht nur überhaupt febr breib fpurig, sonbern er gibt auch febr viel, mas nicht in bie Methobit, sonbern in bie Grammatit, in stillstifche Mufgabensammlungen, in Rechenbucher u. f. w. gehört : fast die gange Grammatit ist zusammengeschrieben, eine Unzahl von ftilistischen Aufgaben, Rechenerempeln u. f. w. find gegeben und ausgeführt, felbst 149 "Dentreime zu Schonschreibubungen" find zusammengestellt. Das beißt boch in der That auf die Dentfaulheit bes Lehrerstandes fpeces liren, und man möchte fast meinen, daß herrn Luzens "Lehrbuch ber praktischen Methodik" die ganze Bibliothek der "Schulamtszöglinge, Sonle lehrer und Schulauffeher" bilben foll. 3ch bachte boch, es mare endlich Beit, daß man auch ber Gelbftthatigteit bes Lehrerftandes etwes überließe und ihm nicht Alles haartlein vortaute, um ihm nur bas Race tauen ju überlaffen. Denn bie geiftbildende Wirtfamteit bes Lehrers ift vor Allem von seiner eigenen geistigen Regsamkeit abhangig; soll aber letter erhalten werden, so muß der Lehrer seine Unterrichtsstoffe nicht aus We thobenbuchern entlehnen, fonbern aus feinem eigenen Biffeneschate und aus ber Fachliteratur hervorziehen und für feine concreten Berhaltniffe jurichten. Auf breiten Gelebruden follen die Lehrer nicht einherschlendern.

Daß der praktische Inhalt des vorliegenden Buches im Ganzen von richtiger Einsicht und reicher Ersahrung zeugt, wollen wir gern anerkennen. Man könnte es aber auch keinem deutschen Lehrer verzeihen, wenn er dem "Wegweiser" von Diesterweg und so vielen anderen guten Handdückern der Methodik ein Werk nachschieden wollte, welches viele Berstöße gegen die Brundsäge des Bolksschulunterrichts enthielte. Hiermit soll jedoch keineswegs die Praxis des Herrn Luz in allen Studen gebilligt werden; nur erscheit es uns vorläufig weder nöthig, noch zwedmäßig, auf Einzelheiten einzugehen. Wir wollten hier im Wesentlichen nur den Borschlag machen und motiviren, daß Herr Luz, wenn wieder eine neue Austage seines Buches erscheinen sollte, ja keine vermehrte, sondern eine vermins berte liesern möge.

20. Boltsichultunde, Ein Sand, und Sulisbuch für tatholifche Seminare, Lebrer und Schulaufieher. Bon Dr. L. Rellner, Regierungs, und Schul-Rath. Sechste, sehr verbesserte und vermehrte Auflage. 354 S. Effen, Badeter. 1868. 1 Thir.

Die schriftstellerische Dekonomie bieses Buches verbient alle Anertennung und ist in Bergleich mit der Anlage des soeben angezeigten Buches von Luz geradezu musterhaft zu nennen. Kellner löst seine Aufgabe in einem Bande von mäßigem Umsange, während Luz denselben Stoff in zwei diden Bänden ausspinnt. Auch spricht aus dem Kellner'schen Buche ein gereisterer Geist, als aus dem von Luz. Uedrigens ist Kellner als guter Methoditer längst anerkannt, und es kommt mir nicht in den Sinn, ihm den Ruhm zu schmälern, welchen er sich durch seine schriftstellerische Thätigkeit erworden hat. Ich spreche dies hier ausdrücklich aus, um das ungunstige Urtheil, welches ich über die principielle Richtung des vorliegenden Buches sällen muß, gehörig zu begrenzen.

Die "Boltsschultunde" von Rellner behandelt in acht Abschnitten und einem Anhange solgende Themata: "Der Mensch nach seinem Wesen und seiner Bestimmung. Begriff der wahren Erziehung. Das Kind und bessen Eigenthumlichteiten. Die Erziehungssactoren, oder wer erzieht und unterzichtet das Kind? Zwed der Boltsschule und Berhaltniß derselben zu den genannten Erziehungssactoren. Die Schule als Erziehungsanstalt. Die Schule als Lehranstalt (Wethodit). Die Bersönlichteit des Lehrers, sein Seben und Streben. Bild einer guten Schule. Elassenziele für eins, zweisned dreiclassige Elementarschulen."

Bas mir nun an diesem Buche nicht gefällt, bas ist ber orthobor theologische Standpunkt, von dem aus das Erziehungs: und Unterrichts: wefen beurtheilt wird. Um Difverstandniffen vorzubeugen, bemerte ich, baf meine Polemit sich nicht gegen eine besondere Urt der theologistrenden Babagogit, also hier gegen bie tatholische, sondern gegen bie ganze Gattung biefer Babagogit richtet. Ich weiß febr mobl, baß jebe Conftruction ber Griebungs: und Unterrichtslehre von confessionellen Sahungen aus im Bangen aus berfelben Quelle entspringt und auf baffelbe Biel hinausläuft, wie bie Relner'iche. Man erklart gewisse Meinungen ber Theologen für göttliche Offenbarungen und will bie Jugend und bas Bolt in bas Joch dieser Reinungen einspannen, um bie herrschaft bes Briefterstanbes, ben man "Rirche" nennt, aufrecht zu erhalten. Dag fich nun biefes Spftem Ratho= hickmus, ober Lutherthum, ober Jubenthum, ober wie fonft nennen, im Befentlichen ift es fich überall gleich; es ift ftets ber Gegenfag einer rationellen Babagogit und ber Feind einer freien Entwidelung bes Menfchen: gefclechtes nach ben ihm eingeborenen Unlagen und Rraften.

Bie entschieden Rellner auf orthodor:theologischem Standpuncte ftebt, mogen einige Stellen aus seiner "Boltsschultunde" beweisen. Schon im Borworte bekennt er fich zu bem "Anschluß an die untrügliche, ewige Offenbarung'', und er meint: ",, Wenn sich unser Erziehungs: und Unter: richtswesen ben lirchlichechriftlichen Boben bewahrt (also nicht ben driftlichen iberhaupt, sondern nur den "tirchlich"schristlichen), so hat es damit den mertennenswerthen Bortheil (Bortheil!), baß es auf einem ficheren und feften Grunde fteht, ber es bavor fcust, von ben Stromungen ber Beit mit fortgeriffen zu werben." Deine Meinung ift bas volle Gegentheil bon ber Rellner'ichen. Da Rellner feine naturmiffenschaftliche, fondern nur eine theologifche Unthropologie gelten lagt, fo behauptet er mit großer Sicherheit: "Die Rinder-Unschuld ift burchweg Einbildung." Die Erbfunde hat eben Alles verborben; baber muß nun die beilige Rirche Alles wieder gut machen. "Die Kirche ist Die von Gott selbst eingesetzte und geleitete Lehrerin ber Religion und Diejenige Unftalt, welche Die eigentliche Erziehung ber Menfchen gur Aufgabe bat. Nur die Rirche bat Die Miffion um Lehramte in Religion und Sitten fur alle Beiten und Orte erhalten, und wer fich baber bem Lebramte widmen will, ber muß fich ihr auch unterordnen, von ihr bie Borfdrift und Bollmacht entnehmen. . . . Darum ift auch die Schule wesentlich als eine Sulfsanstalt der Rirche, der Lehrer als ein Mitarbeiter ihrer Diener gu betrachten, welcher in Betreff bes Religionsunterrichtes allein von ihr Auftrag und Unterweisung zu empfangen

bat, in diefer Beziehung nothwendig (nothwendig!) ihrer unbedingterbedingten!) Leitung unterworfen ift. Da aber ein von allem is Unterrichte if olirter Religionsunterricht im Erfolge zweifelhaft fein ja burch die anderweitige Unterweisung sogar gestort und untergrabem ben tonnte, fo muß bas gange Schulleben, alle Erziehung, = Unterricht vom Geifte ber Religion burchfauert (burchfauert!) und Rirche entsprechend sein, mithin bedarf es auch teines Beweises weiter, ber Rirche auch ein wesentlicher Untheil an ber Aufsicht über bas innere Schulleben, über die Gefammtheit des Unterrichte. und giebungewesens gebührt" (G. 65 f.). "Bunachst ift ber Ortspfaber erste Borgesepte ber Ortsschule; er bat als solcher nicht etwa blo Religionsunterricht, fonbern ben gesammten Schulunterricht, bas innere Leben und Streben ber Schule zu beauffichtigen und gu I wobei es nicht ausgeschloffen bleibt, bag er auch in Betreff ber auß. Soulangelegenheiten eine berathenbe, ja unter Umftanben fogar eine ent bende Stimme haben foll. Er ubt diefe Eigenschaft eines Localschulinspi wefentlich im Dienfte und Auftrage ber Rirche, fie ift ein Ausfluß unt ftandtheil feines geiftlichen Umtes und feiner priefterlichen Burbe, es fe aber biefer Umftand ben weltlichen Bertebr beffelben mit ber betreffe Staatsbehorde nicht aus, und es wird die lettere fich feiner eben fo als die geiftliche Oberbeborde zur Bermittelung in allen Angelegenheite bienen muffen, wo ihre Intereffen an ber Schule bies erforbern. fogar bem Gebeiben ber Schule und einer möglichft einfachen Berma forberlich, wenn ber Staat feinen Untheil an ber inneren Regierung Leitung ber Schule, so viel als möglich ift, burch die nachsten geift Borgefesten ber Schule vermittelt und biefen baburch bas entfprechenbe trauen zeigt, wie es gleicherweise nur ersprießlich fein tann, wen Organe ber Rirche in biefen Beziehungen bem Staate bereitwillig ente tommen und somit jene Einigkeit und harmonie in der Sache fo welche ben bochften Interessen beiber gleichmäßig entspricht" (S. 66

Diese Stellen reichen hin, um ben Standpunct Kellner's zu zeichnen. Ich sinde benselben so extrem, so naturwidrig, so unpadag und verderblich, daß ich um seinetwillen die ganze Kellner'sche "Shultunde" für ein gemeinschädliches Buch halten muß. Denn die n dische Routine, welche in demselben dargelegt ist, wiegt bei weitem nic unheilvollen Tendenzen auf, welchen Kellner das Schulwesen die machen will. Glücklicher Beise können die deutschen Lehrer Methodit so gut, wo nicht besser, aus den Schriften Diesterweg's, Lüben's, sund Anderer lernen, als aus Kellner's "Boltsschultunde". Wie ich dieselbe ihrer Richtung wegen sur verwerslich halten muß, so erschei mir bezüglich ihres praktischen Inhaltes als völlig entbehrlich.

21. Badagogifche Mittheilungen aus ben Gebieten ber Schule ur Lebens. Mit besonderer Rudficht auf die Fortbildung der Boltsschulin den Conferenzen berausgegeben von Dr. L. Rellner, Regierungs Schulrath. I. Bandchen. Oritte, vermehrte Auflage. 200 S. Babeler. 1868. 25 Sgr.

Diefes Buch steht mit bem soeben angezeigten nach Geift unt balt in geschwisterlicher Bermanbtschaft. Es zeugt ebenfalls von einer t

Seht ihr viele ohne Glauben, Ach und ihr könnt ruhig sein, Seht die Schaar den Satan rauben, Müßt nicht laut um hilse schrein, O dann seid ihr eingeschlasen. Ja fürwahr an euren Schasen Könnt ihr, könnens Undre sehn, Wie es um euch selbst mag stebn."

Sonderbar nimmt es sich aus, daß herr heinrich den Volkschulleher warnt, "nur seinen Bergnügungen nachzugehen". Ich dachte, dies wäre is Andetracht der Berhältnisse sehr überstüssisse, es müßten denn in der Gegend von "Zwochau bei Delißsch", wo der "christliche Volksschullehrer" ins Dasein getreten ist, ganz besondere Umstände obwalten. Eben so sonderdur er scheint es mir, daß herr Heinrich es für nöthig hält, die Lehrer zu er mahnen, sich "vom Geiste der Zeit" loszusgen und die "Schmach der Betenntnisses zu dem Gekreuzigten" zu tragen. Er muß doch wissen, der vercht vortheilhastes, daß also das Geschäft auch ohne besondere Ermahnungen hinlänglich storit. — Etwas Leichtes ist es nicht, das Buch von Heinrich durchzulesen; da indeß dem "christlichen Volksschullehrer" vor Allem Ge dulb und Selbstverleugnung zutommt, so wird er wohl auch dieses litte rarische Kreuz aus sich nehmen, wenn er den Thaler erschwingen lanz welchen es tostet.

3 Inter Folia Fructus. Pabagogifche Blatter für Schullehrer und Schulfreunde. Bum Besten bes Pestaloggivereins berausgegeben von A. Eb, Kriebigich. 490 S. Salle, Baifenhaus, 1868. 13 Thir.

Ebenfalls ein Sammelmert, aber viel beffer als bas foeben ang zeigte. Es betennt fich zur Schule Bestaloggi's und enthalt eine Reihe red gebiegener Auffage, g. B. über Die Temperamente, über Mnemotechnit, ub ben Unfinn, über bas Schweigen, über die Langeweile, über die Begeift rung, über ben fentimentalen Lehrer, über Die Boefie in ben Boltsichule und Seminarien, über die Brofa in Seminarien, über Lefebucher, über B ftaloggi u. f. w. - Das Bud zeugt allenthalben von pabagogifcher Gir ficht und richtigem Blid fur bas Gute und Brauchbare, Es nimmt vie fach Bezug auf Lehrerbildung und enthalt über biefelbe recht verftandig Ansichten. Unter ber Buchtruthe bes preußischen Schulregiments icheint be Rriebigich ausnahmsweise nicht in bem Dage ju fteben, bag er teine eiger Ansicht haben durfte; denn feine Meinungen und Rathschlage find gu großen Theile anti-regulativifch. Gein Buch bietet allen bentenben Lebrer eine anregende und bildende Lecture und fonnte namentlich eine gute Grunt lage ju Conferengberathungen bilben.

24. Gefammelte Schriften gur Philologie und Badagogit. Bon Di Friedrich Lubter. Zweite Cammlung. 556 G. Salle, Baifenhaus, 1861 2 Ibir.

Das Borwort zu dieser Sammlung enthält eine Biographie des ve storbenen Lubter nebst einer Charatteristit und einer Stizze der literar schen Thatigkeit dieses verdienten Schulmannes. Im Buche selbst werde vorgeführt: 5 Epistolae gratulandi et valedicendi caussa scriptae,

Artitel philologischen Inhaltes, 6 Schulreben, 6 pabagogische Auffane, und is 2 Artitel gur Geschichte ber Babagogit (namentlich gegen Carl Schmibt gerichtet) und zur Religionsgeschichte bes classischen Alterthums. — Bo Bibler auf die Brincipfragen der Badagogit zu sprechen tommt, zeigt er ad einen entschiedenen Unbanger ber theologischen Begrundung ber Grziehungswiffenschaft; gelten foll freilich nur basjenige theologische Spftem, welches er fur bas "evangelische Christenthum" balt. Da aber bierbei bas Dogma von ber Erbfunde, die Erlofungstheorie und mas bamit gusammenbangt, entscheidend sein foll, und ba berartige Brincipien auf wiffenschaftliche Giltigleit teinen Unspruch baben tonnen, weil sie selbst uns amiefen und unerweislich find: fo fann man nicht fagen, bag Lubter für ben Rachweis ber Fundamente ber Babagogit etwas gethan babe. Jum Glud ift ber bei weitem größte Theil ber vorliegenden "Sammlung" von diefen theologischen Expectorationen unabhängig und bas Wert gemabrt infoweit einen reichen geistigen Genuß, wie alle literarischen Arbeiten biefes grundlich und fein gebildeten Schulmannes.

25. Die sanitatepolizeiliche Uebermachung boberer und nieberer Schulen und ihre Aufgaben. Bon Dr. Friedrich Falt, praft. Arzt in Berlin. 168 S. Leipzig, 1868. Beit u. Comp. 24 Sgr.

Ein bochft werthvolles, die allgemeinfte Beachtung verdienendes Buch! S beantwortet die Frage: Das haben die Schulen im Interesse ber Ge: fund beit ihrer Schuler zu beachten? herr Dr. Falt hat die gablreichen Schriften, welche zur Beantwortung Diefer Frage Beitrage liefern, einem grandlichen Studium und einer unparteiischen Brufung unterzogen, das Behre und Praktische aus benfelben mit feinen eigenen Ginsichten und Erincungen combinirt und auf diesem Wege eine erschöpfende Darstellung der Soulbygiene geliefert. Ueber die Anlage des Schulhauses, über die Beludtung ber Schulzimmer, über die Beschaffung guter Luft, über die Beimagemethoben, über Die Conftruction ber Bante und Tifche (Subfellien), ther Die Ginrichtung ber Aborte, über Die Beschaffung guten Trintmaffers (Soulbrunnen), über bie Rrantheiten ber Souljugend, sofern bieselben ent: beter von der Schule verschuldet werden, oder boch seitens der Schule beudfichtiget werben muffen, uber bie Angabl ber in einer Claffe gu vermigenben Schuler, über bie gegenseitige Stellung ber beiden Geschlechter in ber Soule, über bas Lebensalter ber Rinder in Bezug auf Schulpflichtige bit, über torperliche Buchtigungen, über bas Turnen, über die aus hygieis miden Gesichtspuncten sich ergebenden Anforderungen an die Candidaten it das niedere und höhere Schulamt, über Internate u. f. w., turz über bes gefammte Schulwesen, sofern es einer ärztlichen Betrachtung unter: liegt, verbreitet fich Dr. Falt in grundlicher und fachgemäßer Beife. Das bei balt er fich durchaus frei von jenem diatetischen Rigorismus, der feine Inderungen überspannt und selbst da gebieten will, wo er nicht competent k. Falt liebt die Schwarzmalerei nicht, eher konnte man ihn an einzelnen Stellen feines Buches einer etwas zu weit gebenben Unbeforgtheit zeihen. Mein immer faßt er bie Dinge ernft und grundlich auf, und Recht hat er, ben er bemertt: "Ueberschätzung arztlicher Fache Competenz tann nur bagu Miren, baß bie Babagogen schließlich auch ba nicht auf die Stimme bes Arzies boren, wo biese vernommen werben foll." In biefer Sinfict besonders Falt's Bemertungen über bas Alter ber Schulpflichtigleit Intereffe. "Die Badagogen haben jenen Termin (bas vollendete 6. Leb. 4 jahr angesett, weil ibre Beobachtungen fie gelehrt haben, bag bie über gende Mehrzahl ber Rinder von jener Beitperiode an bem Schulbesuche allen Erforderniffen, welche er mit fich führt, ohne nachweisbaren Schfür Körper und Beift gemachsen ist. Und in ber That, ist benn ber Spe swifden Soul-Unterricht, wie er fich in feinen Unfangen barftellt, un bis dabin geubten geistigen Thatigleit bes Kindes fo ungeheuer, auch biefes noch teinen eigentlichen Privat-Unterricht genoffen bat? Dachft bas Kind wie eine Bflanze auf, nur in vegetativen Berrichtungen? If bas Erlernen und die Bervolltommnung ber Sprache, die ftetige Burber Begriffe, die mit ihr hand in hand gebende Bereicherung bes 3 ichages, bas immer fraftiger machfenbe Bewußtfein ber eigenen Berfom teit und die Erkenntniß ber umgebenben Berhaltniffe teine geiftige Arbeits 36 tann als Urgt aus meiner Wiffenschaft teinen Grund fcopfen, welc mir ben bei uns giltigen Unfangstermin ber Schulpflicht ungeeignet, früh erscheinen läßt.... So tomme ich benn zu dem Ergebniß, meine X: ficht über die Stellung ber Aerzte zur Frage vom schulpflichtigen Alter be bin zu formuliren, bag wir teinen positiven Unhalt baben, im gefundbei lichen Intereffe die Anordnung zu befämpfen, daß die Schulpflicht vom vol endeten 6. bis zum vollendeten 14. Lebensjahre dauern foll."

Bas nun bas Buch im Gangen betrifft, fo mochten wir bringend r then, baß daffelbe von padagogifden Bildungsanftalten, Lehrern und Schr auffehern mindeftens eben fo forgfältig beachtet murbe, wie die vielen bre getretenen und ben landlaufigen Schulmeisterzwirn enthaltenden "Schulfu ben", "prattischen Unweisungen" u. f. w. Man bat ben Aerzten und t arztlichen Wiffenschaft bisber viel zu wenig Ginfluß auf bas Schule u Erziehungswesen gestattet, weil die Theologen und die theologischen Sapu gen ben Blat einnahmen, welcher antbropologisch und überbaupt naturn fenicaftlich gebildeten Dannern und rationell begrundeten, baber auch pr tifch fruchtbaren Brincipien und Regeln gebührt. Berabschieden wir a Die Theologen und verbinden wir uns mit ben Mergten; benn die Gefur beits: und Beillehre steht mit ber Babagogit auf gleichem Boben, auf b ber Naturmiffenschaft, und befolgt mit ihr die gleiche Methode, die ber S duction. Der theologische Buft aber, welcher sich in teiner Beise aus t Befeten ber Ratur und bes gefunden Menschenverstandes ableiten laßt, u welcher baber auch ber Erziehungelehre feine baltbare Grundlage und te vernünftigen Boridriften bieten kann, also nichts nütt, wobl aber v fcabet, muß endlich vollständig aus ber padagogischen Theorie und Bra ausgeschloffen werben. Das ift die Emancipation, welcher die Erziehun lebre bedarf, wenn fie eine rationelle Wiffenschaft werben und einer menschlichen Boblfabrt dienenden Runft gur Richtschnur Dienen foll. S grußen wir baber jeden Beitrag gur Erreichung Diefes Bieles mit Freud und widmen wir einem Buche, wie bas hier vorliegende, unfer vol Intereffe.

Da daffelbe hoffentlich bald eine neue Auflage erleben wird, so fol

m Bertaffer vor, ben Inhalt beffelben in Abiconitte und Cainguthe Elen, auch bin und wieder noch etwas beffer zu ordnen und bud me einem Inhaltsverzeichnisse auszustatten. hierdurch wird fostudium des Werkes, als auch die Benukung desselben bei ben Blaffen wefentlich erleichtert werden.

fftes "Reues aus bem Gebiete ber Beilpadagogit. Bon Beinrich bioner, Laubstummenlehrer ju Leipzig. 126 S. Leipzig, Rlint: barbt. 3 868. 9 Sgr.

Spenfa Le eine gediegene und beachtenswerthe Schrift anthropologische maggijde Er Inhaltes. Sie beschäftigt fich mit bem Unterricht und ber mehung Der Taubstummen, Blinden, Schwach: und Blob= Der hierfur gebrauchte Ausbrud "Beilpabagogit" ift annigenmilich info fern nicht recht passend, als es sich hierbei gar nicht um eigent: beilung handelt, wie etwa bei der Orthopadie; aber ich muß geben, bas ich vorläufig für biefe specielle Babagogit auch teine beffere Bekennung weiß. Stögner will nun in dieser Schrift weniger für Fachmanner eine erschöpfende Unweisung bieten, als vielmehr in weiteren Rreis fen bas Intereffe fur die Bildung jener ungludlichen Rinder beleben, welchen ine vollfommen menschliche Beanlagung entweder von der Natur verfagt, der durch ein Diggeschick fruhzeitig geraubt worden ift. Er führt baber in allgemein verftanblicher und anziehender Form alles Wesentliche vor, was bisher auf bem Gebiete ber "Beilpadagogit" geleistet worben ift, um p zeigen, mas geleiftet werben tann, und mas nach ben Forberungen ber humanitat, wie der öffentlichen Wohlfahrt geleistet werden foll. Für **hw**achsinnige, d. h. gering befähigte Kinder, fordert er "Nachhilfeschulen"; mb ich balte solche allerdings für berechtigt und auch für ausführbar, wenn man ben guten Billen baju bat, und wenn erft die öffentlichen Mittel mehr B bumanen und productiven Zweden, als zu unmenschlichen und verberb: iden verwendet werden. Borlaufig munichen wir bem hubiden Schriftden on Stopner recht viele Lefer im Rreife aller mabren Menschenfreunde.

7. Ueber Lehrerbildung und Lehrerbildung anftalten. Bon Seinrich Deinhardt. 174 G. Bien, Bichler, 1869.

Diese gehaltreiche Schrift verbreitet sich sowohl über die Lehrerbildung engeren Sinne, b. h. wie dieselbe auf ben Lehrerbildungsanftalten ver: nittelt werden foll, als auch über die ihr vorangehende Borbildung und die k folgende Fortbildung. Daß bierbei in eingehender Beise von den in ibrerbildungsanstalten zu betreibenden Rachern und den Beranstaltungen methodischepraktischen Uebung ber Lehramtszöglinge, von ber Qualificae bu ber Lehrerbildner, aber auch von ben Schulen, für welche bie Leh: E gebildet werden follen, und von der amtlichen Stellung des Lehrers geandelt wird, liegt in der Natur der Sache. Ein besonderes Gewicht legt kinhardt mit Recht auf eine freie Entwidelung und Unwendung ber Lehrfahigung; baber tampft er febr icharf gegen bas in ben Geminar: Uebungs: bulen so leicht Blat greifende Abrichten, Unisormiren und Fertigmachen E Lebramtegoglinge, gegen bas Ginengen ber angestellten Lebrer burch ju eit gebende Borfdriften, bingegen fur eine ausgebebnte Gelbftthatigfeit und abftbestimmung auf dem Gebiete ber Bor:, Aus: und Fortbildung bes

Lehrerstandes. — Die Ansichten und Forderungen Deinhardt's weichen nicht nur vielfach vom hertommlichen ab, fondern leiden auch zum Theil an Einseitigfeiten und Uebertreibungen, die mit einer gewiffen Sartnadigleit aufrecht erhalten werben ; gegen die vorgeschlagene Organisation bes Unterrichts in Lehrerbildungsanstalten lassen sich erhebliche Ausstellungen machen; die Darstellungsweise Deinhardt's ist im Allgemeinen eine fehr schwerfällige. De gegen zeichnet fich aber auch fein Buch burch eine entschiedene Gelbitftanbigfeit ber Betrachtung und durch Hervorhebung vieler intereffanter Gefichts puntte aus, und wenn es auch nicht viel "fertige" Gebanten giebt, fo ift es boch febr geeignet, gur Gebantenbilbung anguregen. Bir tonnen baber bas Studium beffelben allen Denen, welche fich fur Die Bildung bes Lebrerfanbes intereffiren, aus vollster Ueberzeugung empfehlen. Und indem wir bies thun, unterlassen wir bier eine eingebendere Beurtheilung ber Unfichten Deinhardt's; denn dieselben find so tiefgreifend, baf man, um fie grundlich ju murbigen, viel ausführlicher fein mußte, als es ber Rahmen bes Jahres : berichts gestattet.

Biel unbebeutenber als bas Deinhardt'iche Buch ift folgenbes Schriftchen:

28. Die Stellung ber Seminare ju ben Bollsichulen und die Seiligung des Namens Gottes als die Grundbedingung der Wirksamkeit beibez.
Bortrag beim erften amtlichen Zusammentreten der Pfarrer und Lehrer der Landfynode Stettin mit dem Seminar-Lehrer-Collegium zu Polits am 8. Juli 1868 gehalten von E. Th. Golbsch, Seminardirector. 56 S. Bertin, Wiegandt u. Grieben. 1868, 6 Sgr.

Ein achter Bfarrerfermon von firchlich:orthoborem Inhalte und in be haglich breitgetretener Form. Beil die Boltsschule von der Rirche, ja vom lieben Gott felbst gestiftet sei, meint herr Golbsch, bas Seminar aber aus einer Zeit des firchlichen Verfalls und ber Opposition gegen das Rie denthum ftamme, fo habe noch tein rechtes Busammenwirken biefer beiben Bildungsanstalten Play gegriffen. Es musse nun, um bieses Zusammen wirten herzustellen, vor Allem die Ginficht gewonnen merden, ,,wie aller Unterricht, ben wir ertheilen in ben Schulen an ben Werftagen, von ben Ranzeln an ben Sonntagen im hause bes herrn, herstammt von bem Unterricht, den Gott felber im Paradiefe ertheilt hat." Dan fieht icon, bag biefe erbauliche Betrachtung wieder auf die von Rellner aufgestellte Maxime binauslauft, daß aller Unterricht von ber Offenbarung ober bem Borte Gottes "burchfauert" merben muffe. Die preußifche Staatspadagogit, wie sie inebesondere von den preußischen Schulrathen und Seminardirectoren vertreten wird, ift eben gerade fo uniform, wie bas preußische Militär. Alles ist ordonnanzmäßig, stramm, ächt christlich und acht preußisch. Wem freilich bie richtige Dreffur mangelt, bem tommt es vor, als ob die preußische Staatspädagogit auf Entwurdigung ber Menschbeit und auf Digbrauch bes Namens Gottes hinauslaufe.

29. Bur Frauen frage. Bon der Verfasserin des Album einer Frau. Gin neues Capitel für die dritte Auflage des Album einer Frau. 188 S. Same nover, Rumpler. 1868. 15 Sgr.

Die classischen Bolter bes Alterthums find trot ihrer hohen Cultur untergegangen, weil mit ber Cultur sociale Uebel bervortraten, und weis

Boller biesen Uebeln rath: und that los gegenüberstanden. Auch die bernen Culturvöller sind von schweren Schaben heimgesucht; steht auch en der Untergang bevor? — Eine bejahende Antwort auf diese Frage, vein Schluß nach der Analogie, wurde gegenwärtig noch als voreilig heinen. Denn wenn wir auch an benselben Uebeln leiden, an welchen alten Boller zu Grunde gegangen sind: so ist doch unser Berhal: n gegen diese Uebel ein ganz anderes. Wir sind nicht rath: und thate, wir kennen unsere Lage, ihre Ursachen und Folgen, die Mittel zu ihrer rbesserung, und wir haben die Kraft und den Muth, uns zu helfen.

Bu solchen Betrachtungen werben wir burch die wichtigen Fragen geingt, welche der gegenwärtigen Gesellschaft durch ihre Bustände gestellt d, und zu diesen Fragen gehört die Frauenfrage. Die zunehmende einsigleit, die zahlreichen Cheschießungen aus unlauteren Motiven, die Etendeit eines wahren ehelichen und häuslichen Glüdes, das elende und nühmliche Dasein so vieler einzeln stehender Bersonen weiblichen Geslechtes und die verderblichen Folgen dieser Berhältnisse weisen auf eine were sociale Krantheit hin, und diese erfordert eine heilung. hierzu ist er nicht nur guter Wille, sondern auch ein nüchterner und vorurtheilssier Blid nöthig. Mit dem wüsten Gescher inach einer unklar oder salsch sigefaßten Emancipation der Frauen ist nichts auszurichten.

Mit Freuden constatiren wir, daß in den uns diesmal vorliegenden hriften über die Frauenfrage ein sehr wesentlicher Fortschritt in der Losug des vorliegenden Broblems gemacht ist. Dieser Fortschritt tritt denn Kallem in der hier angezeigten Schrift hervor. Sie zeichnet schlicht und wie Lage der Frauen ohne Stellung und Nahrung, die Besähigung des siblichen Geschlechtes theils zum Lehramt, theils zu gewerblichen Beschäfzungen, die rechte Erziehung des weiblichen Geschlechtes im Berhältniß zur beusstellung desselben, widerlegt die Borurtheile, welche hinsichtlich der pteren bestehen, und weist nach, wie ein Beib ihrem natürlichen Besen w bleiben könne, ohne deshalb in wirthschaftlicher Beziehung der Hilfsigkeit anheimzusallen.

Das Buch ist durchaus gut geschrieben, beruht auf einer besonnenen to verständigen Dentungsweise, halt sich frei von übertriebener Schwarzsalerei der gegenwärtigen Zustände, sowie von excentrischen Forderungen nichtlich der zutünstigen Stellung der Frauen, dichtet diesen auch teine thigkeiten und Borzüge an, die sie in der That nicht besiden, und deren drichte Anpreisung so viel Unheil gestiftet hat. Kurz: das Buch ist ganz und verdient volle Beachtung.

1. Biele und Bege ber weiblichen Ergiebung nach ben Anforderungen ber Gegenwart. Ein Beitrag jur Lolung ber Frauenfrage von Marie Stoephafius, Schulvorsteherin. 73 G. Berlin, Biegandt u. Grieben. 1868. 10 Sgr.

Auch dieses Buchlein ift im Sanzen recht gut und vertritt in der auptsache dieselben Grundsabe, wie die vorige Schrift. Der absolute briftftellerische Werth desselben wird allerdings etwas gemindert durch die tr gehäusten Citate aus Diesterweg, Birchow, Wiese, Pestalozzi u. s. w., egen welche die eigene Geistesarbeit saft in zweite Linie tritt, ferner durch

ben breiten, an ben Predigerton erinnernben Bortrag, endlich burch bie fliffentliche, übrigens mit dem Buche nicht burchgangig conforme, Bezeugt ber officiell-preußischen Rechtgläubigkeit. In ber Sache felbst aber ftebreds Frau Berfasserin jedenfalls auf dem richtigen Standpunkte. Wir geben Brobe eine Stelle aus ihrem Buchlein : "Wir wollen uns aber vor Migverstandniß vermahren, als ob wir die Erstrebung eigentlicher & famteit munichenswerth fur Die Frauen hielten. Dadurch murben fie bem Studium der alten Sprachen, der mathematischen, der philosophit = ber Staats: und Rechtswiffenschaften, ohne bas boch feine achte Geleb teit bentbar ift, übermäßig gequalt merben. Ihre Gefundheit murbe ba leiden, ihre Leiftungsfähigfeit gehindert merben. Der Erlangung von lehrsamteit widerstrebt, nach unserer Ueberzeugung, die natürliche Beg und die Bestimmung der Frau. Deshalb ift fie uns auch fo unzugant baß wir ihren boben Werth taum genugend zu ichagen wiffen, ja, bas fie gur Forberung unferes innerften Lebens und Wohlfeins weder geb chen, noch entbehren. Das Borrecht ber Gelehrsamteit laffen wir ben State nern ebenso gern und willig, wie das des Rampfes für die Rechte Freiheiten bes Boltes und des Baterlandes auf dem Schlachtfelde und Barlament. Wir ertennen ihre großere torperliche und geistige Begabur an , wir gonnen ihnen die barauf begrundete Berricaft über bie Best und ihre Elemente, aber wir forbern auch, baf fie uns thun und letter laffen, wozu wir Rraft und Befabigung befigen."

31. Ein Bort über Bilbung mit besonderer Beziehung auf bas weisliche Geschlecht, seinen Lebenszweck und feine Erziehung. Dit einem Borworte von C. Brachmann, Pfarrer in Roln. 74 G. Gutereloh, Bertelsmann. 1868. 74 Ggr.

Der Inhalt dieses Schristchens ist durch den Titel desselben genügend bezeichnet; den Standpunkt theilt es mit den beiden vorher angezeigten Buchern. Die anonyme Bersasserie, einen ächt weiblichen Sinn, Empfänglichteit und Begeisterung für die idealen Ausgaben des Menschengeschlichtes. Ihre Religiosität ist innig und lebhast, aber frei von der officiellen Schablone und dem orthodoren Fanatismus, daher nicht abstoßend, sondern wohlthuend und einsadend. Der Stil des Büchleins ist präcis, sließend und correct. Das ganze Wertchen macht um aller dieser Eigenschaften willen einen sehr angenehmen Eindruck, und wir können es daher unbedingt empsehlen; besonders für Erzieherinnen bietet es eine ausgezeichnete Lecture.

32. Briefe zweier Dutter über Erziebung und Bilbung ibrer Tochter. Aus bem Rachlaffe einer heimgegangenen Mutter berausgegeben von Otto v. Babel. 114 S. Gutersloh, Bertelemann. 1868. 12 Sgr.

Diese "Briefe" schließen sich leiber ben soeben vorgeführten brei Schristen nicht würdig an. Schon die Mache dieser Briese berührt um angenehm. Ich muß namlich offen gestehen, daß ich weder an die "zwei Mütter" des Titels, noch an den "heimgang" einer von ihnen glaube. Nach meinem Dafürhalten sind diese "Briese" aus einer Feber gestoffen, weil sie vollständig nach einem Leisten gemacht sind; übrigens ware es

überflusser Kraftauswand gewesen, wenn sich zwei Sande in Beweg gefeßt batten, benn bas gange Ding ift fur eine folecht genug. gentlich ift Diefelbe noch am Leben, benn ich verftoße nicht gern gegen Regel: De mortuis nil nisi bene. Wie bem aber auch sei, in jes Falle mochte ich munichen, daß diefe "Briefe" ungebrudt geblieben mas Sie Enthalten zwar viel Phrasen von sittlicher Frauenwurde und eiblicher Dolofeligteit, tlagen febr und oft über bie folechte Bildung ber gemen und thun, als ob in ihnen bas Ronplusultra ber mahren Bilbung finden fei, beweisen aber in ber That nur, daß bem Berfasser, ober meimegen ber Berfafferin ober ben Berfafferinnen, die mabre Bilbung völlig mangelt. Der wefentliche Theil bes gangen Buchleins besteht in schand: ben Ratiogeschichten, es ift eine vollentete chronique scandaleuse. Benn biefelbe mirklich von zwei Muttern zusammengebraut fein follte, mas i aber nicht glaube, fo mußten es zwei gang perfecte Rlatichichmeftern gewefen fein, die in ihre unreinen Mauler wenigstens teine Erziehungsanges legenheiten nehmen follten. Daß dieses Geschwät noch mit ben befannten frommen Redensarten gespidt ift, steigert nur ben Gtel, ben ce hervorbringt. Benn herr Dtto v. Babel wieder einmal Buft haben follte, Die fcmugige Bafde "zweier Mutter" ober feiner eigenen werthen Berfon aufzuhangen, p moge er es boch ja im verborgenften Wintel thun, nicht aber ben Budermartt mit feinem vermalebeiten Gefubel beimfuchen.

# IV. Literaturkunde.

Bearbeitet

nod,

Auguft Lüben.

# I. Methodik.

1.

1. "Die Literaturgeschichte, fagt Dr. Otto Lange in ber B ju feinem weiter unten besprochenen "Sprachschat", ift ein 3meig ber geschichte, an bem biejenigen Früchte reifen, beren Reime Die fitt und rein geistige Bedeutung ber geschichtlichen Thaten bes Bolle halten. Sie stellt den Thaten des Boltes ein Zeugniß ihres abs Berthes aus; sie ist in allen Abschnitten ber Weltgeschichte ein S bes die Thaten belebenden Beiftes und somit ein Gradmeffer der fort rudidrittlichen Bewegung im Boltsleben; fie ift auf ihren Sobepuntte Arone der Boltscultur. Daber bat denn auch ihre Bebandlungsweil weniger auf die Sprachwissenschaft, als auf die allgemeine Geschichte ficht ju nehmen. Unfere beutschen Philologen, welche, ben geschich Geift bes Mittelalters erfaffend, bichterifche Berte biefer Beit burch maßige Umgestaltung in bas Sprachibiom ber Gegenwart bem Berfte nabe gebracht haben, fteben auf bem Boben ber Literaturgeschichte, wi Diejenigen, welche in die Renntniß mittelalterlicher Sprachformen einf nicht unbedingt der Literaturgeschichte einen Dienst zu leisten bra Besentliche Aufgabe ber Literaturgeschichte ift, bas geistige Leben bes ! als ein Broduct ber Beltgeschichte bargustellen. Wenn man fie, n neuerdings mehrfach gefchehen, in bie Behandlung ber allgemeinen geschichte aufnimmt, fo ftellt man fie auf bas ihr zustehende Gebi Biffenschaft, ohne ihr indeß die Chre einer felbstständigen Disciplin ertennen, welche fie mit allem Recht beanspruchen tann. Wir muffen jene handbucher ber Literaturgeschichte, welche ben specifischen Busar hang berfelben mit ber Beltgeschichte betonen, gang besonders willto beißen. Dann aber find jum Berftanbniß biefer Disciplin auch leben Abbrude aus ber Gebantenwelt bes Boltes, wie biefelbe in seinen Di und Schriftftellern zur Anschauung gelangt, unbedingt erforderlich. Die Analyse eines Dichterwerkes, die Mittheilung seines Inhalts — dies muß der ersten oben mitgetheilten Ansicht entgegnet werden — gewährt zwar eine Borstellung, niemals aber einen Einblick in das Wesen und den Charakter besielben. Es ist neben der in dem Lehrbuche und vom Lehrer entwicklten geschichtlichen Darstellung des Geisteslebens, die sich keineswegs mit einer bloßen "Mittheilung von Namen und Titeln" zu beschäftigen hat, das dem Literaturwerke entlehnte Charakterbild ein nicht zu entbehrender Beleg sur das Berständnis der Geschichte. Wie viel solcher Belege dem reisern Schüler in der Schule vorgesührt werden sollen, wird von der dem Gegenstande zus gewiesenen Zeit und dem Geschich des Lehrers abhängen; der Selbstbildner vind den Inhalt der Beispiele sich mit Gemächlichkeit zurecht legen können."

So viel une befannt, bat Deber in Beibelberg querft bie Literaturgichichte in engere Begiebung jur Geschichte gebracht, indem er feinem "Lehrbuch ber Beltgefchichte" Die "Geschichte ber beutschen Literatur" an = bangte. So wenig wir bas Berhaltniß ber Literaturgeschichte jur Geshichte verkennen, so sehr mussen wir doch gegen eine enge Berbindung beider Disciplinen sein. Die Literaturgeschichte hat die besondere und sehr sowierige Aufgabe, in Die bedeutenbften Werte ber Literatur einzuführen. Dies ift nur burch eingebende Befprechung berfelben möglich, eine Befprechung, bie jugleich Sprachbildung verfolgt. Daber benn auch bie Literaturnichichte bem Sprachunterricht am nachsten ftebt, ja als ein Zweig befielben agefeben werden tann und muß. Der Geschichte bleibt die Aufgabe, im Allgemeinen auf die Geistesentwickelung ber Bolfer, auf ihre fprachlichen Geiftesproducte bingumeisen und ihre Stellung in ben verschiedenen Berioden w bezeichnen. Raber auf Diefelben einzugeben, ift nicht ihres Amtes. Es imbet zwischen ber Geschichte und Literaturgeschichte ein gang abnliches Berbaltniß ftatt, wie zwischen ber Geographie und Naturgeschichte, resp. Physit. Die Geographie redet beispielsweise von ber Bflangenbede ber verschiedenen Bonen, Die naturgeschichte aber lehrt Die Pflanzen naber tennen, welche biefe Bflangenbeden bilben.

2. "Jebes Brobestud muß ein in sich abgeschloffenes Ganze bilden und vollständig entweder aus sich selbst oder mit hulse einleitender und erlarender Bemerkungen verstanden werden." Ebendaselbst.

Das ist eine unerläßliche Forberung namentlich in Bezug auf die Boefie. Denn es handelt sich hierbei nicht in erster Linie darum, dem Schüler einige gute Gedanken zuzusühren und zu zeigen, welcher Darstellungssiorm sich der Dichter dabei bedient hat, sondern die Dichtung soll gleichzeitig als Runstwert ausgesaßt werden. Schwierigkeiten in dieser Beziehung bieten natürlich nur umfangreiche Dichtungen dar, Epen und Dramen. Unsere großen werthvollen Epen, das Nibelungenlied und die Gudrun, werden in Sammlungen für den Schulgebrauch wohl niemals ganz darzgeboten werden können, eher schon Goethe's herrmann und Dorothea; dargegen können Dramen aus der zweiten klassischen Periode den Schülern gar wohl zugänglich gemacht werden; Schiller's Tell z. B. ganz unverkürzt, Lessing's Minna von Barnhelm mit geringen Auslassungen. Das muß denn aber auch geschehen und ist auch hier und da schon ausgeführt, wie

3. B. in meiner "Auswahl charakteristischer Dichtungen und Projesten Benn bagegen nur Bruchstüde gegeben werden können, so muß eine ju magere Inhaltsangabe des Ganzen hinzugefügt werden, die dank Berein mit der Besprechung des Bruchstüdes wenigstens bewirken wird der Schüler die ganze Dichtung für sich liest.

2.

- 3. In ber Borrebe gur zweiten Auflage meiner eben genannten "Au darakteristischer Dichtungen und Projastude" (Leipzig, 1867) habe ich da raturbiftorifche Material, welches Diefelbe Darbietet, auf brei Curjus verme bie einen allmäblichen Fortschritt vom Leichteren gum Schwereren gemate Die historische Folge ift babei in jedem Curfus innegehalten worden: nicht jeder Curfus umfaßt das gange Gebiet, das thut vielmehr nur dritte, mahrend dagegen der erste mit hagedorn beginnt, der zweite Saller (also mit berfelben Beriode), beibe aber bis zur Reuzeit führen. 3 ersten Cursus werden nur tleinere Godichte dargeboten, im zweiten größer und schwerer zu verstebende, im britten bagegen neben folchen auch gange Dramen, bedeutendere Stude aus dem Nibelungenliede und der Gudrums verbunden mit Inhaltsangaben der gangen Dichtungen. Die Behandlungs weise ift naturlich auf jeder biefer brei Stufen verschieden. Muf ber erfter Stufe wird ber Besprechung einer fleinen Gruppe von Dichtungen eines Dichters eine einsache Biographie beffelben bingugefügt; auf ber zweiten Stufe fommt zu einer folchen ober zu einer etwas erweiterteren auch eine leicht verftandliche Charafteriftit bes Dichters, und auf ber britten tritt moch eine Charafterifirung ber Berioben ber Literaturgeschichte bingu, in ber auch Bebacht genommen wird auf die allmähliche Entwidelung ber Literatur, auf etwaige Rudschritte, auf die Urfachen für das Eine ober das Undere u. f. w. Der zweite Cursus nimmt babei bas Material bes ersten, ber britte bas ber beiben vorangegangenen Curfe auf.
- 4. In abnlicher Beife bat Director Rriebissch in feiner unten angezeigten "Borfchule ber Literaturgeschichte fur Schulen" bas Material angeordnet und behandelt. Es gebührt ibm bas Berdienft, ber Erfte gewefen au fein, ber in einer Schrift biefe Unficht gang und mit ziemlichem Glud burchgeführt hat, ahnlich wie es in andern Fachern, z. B. im Realunterricht u. f. w., von mir felbft icon viel fruber gefcbeben ift. Bir theilen nachstehend mit, mas ber Berfaffer im Bormort über feine Stufen fagt. Seite VI beift es: "Die angestrebte Ordnung aber ift biefe, bag bie erfte Stufe fic auf Biographien beschrantt und die literarischen Broducte nur in fo weit bereinzieht, als ihre Befannticaft auf ber unteren Stufe (alfo etwa der Mittelftufe mehrtlaffiger Schulen) vorausgesett merben tann, aber felbstverftandlich mit vollstandigem Bergicht auf Kritit und Raifonnement; baß bie am eite Stufe fobann, ben Rreis erweiternb, bie einzelnen Charaftere als Bertreter einer Gruppe gleichstrebender, gleichartiger Genoffen umfaßt, als Fuhrer einer Epoche, als Mittelpuntte, von benen nach gemiffen Seiten eine geiftige Bewegung ausgeht, mobei bann auch ein Urtheil über bichterifche Charafterunterschiede an der Stelle ift, boch auch hier noch mit Ausschluß ber tritischen Analyse; daß endlich die britte Stufe, bas auf ben porigen

Senfen 8th Orunne Material wieber mit in sich aufnehmend, die Entwidelung vor Literatur nach Berhältniß vollständig barlegt, wobei auch, doch nie ohne geichzeitige Mittheilung von Beispielen und Proben, eine Charakteristik der Ressonn urb Zeiten eintritt."

"G ist mehr als Ein Gewinn, ber aus dieser Anordnung und Berteilung bes Materials fich ergiebt. Zunächst ber, baß babei bas bio: graphiich e Moment, bas fur die Geschichte Dieselbe Bedeutung in Ansprud mint, wie bas landschaftliche Charafterbild für die Geographie und bas melne Raturgebilde für die Naturgeschichte, mehr zu seinem Rechte kommt, d bei Befdrantung auf Gine Rlaffe und einen zweijahrigen Curfus mog-🖦 ៓ — und daß daburch gewiß das Interesse an den literaturgeschicht: Iden Perfonlichteiten und bemnächst an der Literaturgeschichte überhaupt beebt, erhöht wird. Sobann bat die Oberftufe baburd, ben boppelten Borseil, daß sie auf einem bereits gelegten festen Unterbau sicherer weiter banen tann, und daß fie, nachdem ein nicht unerheblicher Theil bes Materials m bie unteren Stufen abgetreten ift, Raum gewinnt fur die ihr zufallenbe Aufgabe. Auch durfte ber Umstand von nicht zu unterschäßendem Werthe fein, daß auf diesem Wege auch biejenigen Schuler, welche zu der oberften Stufe (und Rlaffe) nicht gelangen, boch immerhin ein gewisses Maß literar: iforifden Biffens ju lernen Gelegenheit finben."

"Doch ist es nicht die Meinung, daß auf der ersten und zweiten Etuse Literatur getrieben, oder auch nur das auf diesen Bogen für jene Stusen Zusammengestellte nach einander behandelt werde. Bielmehr soll es iberall da, wo der Sprachunterricht bei Durchnahme von Musterstüden die Selegenheit an die hand giebt, herangezogen, dann dei Wiederschr von Stüden desselben Autors wiederholt und auf diese Weise nach und nach eingeprägt werden. Auch mag abwechselnd so versahren werden, daß man alle Stüde, die das Lesebuch von einem Dichter darbietet, nach einander lesen läßt und hieran die Erzählung der Biographie knüpst. Nur daß nicht auf wenige dürstige äußerliche Notizen, wie so oft geschieht, sich die Rittheilung beschränkt und nicht dem Zusall, der Willfür die Wahl überzlesen wird, sondern nach einer bestimmten planmäßigen Ordnung das für die eine und für die andere Stuse gegebene Material durchzuarbeiten und anzueignen ist. Auf der oberen Stuse dagegen wird selbstverständlich die Literaturgeschichte ihre zwei, drei besondere Stunden haben."

"Der Einwand, daß, so lange noch eine eingehende Bezugnahme auf bie geistigen Broductionen des Schriftstellers ausgeschlossen bleiben musse, mit der Erzählung des äußeren Lebensganges doch gar zu wenig gewonnen werde, möchte ich wünschen durch die Biographien von Claudius, Gellert, Veim, Kleist, Hölty, Schiller. Goethe u. s. w. entkräftet zu haben. Sorgen wir nur zuerst dafür, daß das Interesse an den liebenswürdigen, im reinen, edlen Streben nach dem Höchsten und Vollendetsten ausgehenden Persönlichskien geweckt sei, so wird sich später das Andere diesem Inhalte gern und unschwer ans und einfügen. Und Einiges, Einzelnes von ihrer Poesse Prosa wird doch auch auf den unteren Stusen schon zu Mittheilung und Verständniß gebracht werden können. Ueberdies habe ich darauf Besucht genommen, die Biographien nach der Angemessenheit für das jüngere

Alter auszumählen, andere beim Ablauf ihrer Jugendperiode abgebrochen, um auf ber oberen Stufe ben Faben wieder aufzunehmen."

3.

5. Rr. 9 der "Allgem. deutschen Lehrerzeitung" von 1869 enthält eine Arbeit mit der Ueberschrift: "Die Rational-Literatur in der Boltsschule". Der Berf. verbreitet sich zunächst über den großen Einssluß, den dieser Gegenstand auf die Bildung der Jugend ausübt, spricht dann über die Stoff-Auswahl und Bertheilung und weist hierauf nach, das es nicht besonderer Stunde für Literaturkunde bedürse, dieselbe vielmehr eine Stelle sinde in den einzelnen Unterrichtsgegenständen, so namentlich im Religions-, Sprach-, Lese-, Gesang- und Realunterricht. Der Bersasser und retraut mit der Sache und mit den Ansichten der Pädagogen über diesen Gegenstand, ohne gerade neue Gesichtspunkte zu geben. Der Aussassist aber immerhin lesenswerth.

#### II. Literatur.

#### 1. Literaturgefdichte.

1. Allgemeine Geschichte ber Literatur. Ein Sanbbuch in zwei Banden. Bon Johannes Scherr. Dritte, neu bearbeitete und ftark vermehrte Auflage. I. Bd., gr. 8. (440 S.), II. Bd., Liefr. 5-7 (1-336 S.). Stuttgart, E. Conradi. 1869. à Liefr. 12 Sgr.

Die zweite Auflage biefer "Allgemeinen Geschichte der Literatur" haben wir im 14. Bande besprochen und unser Referat mit den Worten geschlossen: "Nach unserm Dafürhalten gehört das Wert unter denen, welche die ganze Literatur umfassen, zu den besten." Dies Urtheil können wir um so mehr auf die vorliegende dritte Auslage übertragen, als dieselbe die sorgsamke Durch- und Umarbeitung ersahren hat, auch derart erweitert und sord geführt worden ist, daß aus dem einen Bande der früheren Auslagen deren zwei entstanden sind. Es ist tein Kapitel, ja sast teine Seite des Werles von der Umarbeitung underührt geblieben. Außerdem bringt diese neue Auslage ganz neu geschriebene Abschnitte. Besser konnte der Versassen der Judichtet, zu dem der sich dem Publitum sur das Wohlwollen verpstichtet sühlt, das es seinem Werte erwiesen, nicht abtragen.

Da auch die Ausstattung ber britten Auflage eine recht freundliche if, fo tonnen wir das Wert allen Freunden ber Literatur bestens empfehlen.

2. Borfcule ber Literaturgeschichte fur Schulen, vornehmlich bobere Tochterschulen und gehobene Burgerschulen. In brei Stufen. Bon R. IS. Rriebissch, Director ber hoheren Tochterschule in halberstadt. 8. (X u. 339 S.) Berlin, A. Stubenrauch. 1868. 221/2 Sgr.

Ueber die drei Unterrichtsstufen, welche der Berfasser für die Literaturgeschichte ausstellt, haben wir schon oben gesprochen; wir können uns daber auf einige Worte über den Inhalt des Buches beschränken. Dieser läßt erkennen, daß der Berfasser sich ausreichend mit seinem Gegenstande beschäftigt hat, und daher im Stande ist, überall aus seinem Wissen mitzutbeilen, was

r die jedesmalige Bildungsstuse ersorderlich ift. Wenn der Berfasser auch verall die besten literaturhistorischen Schriften benutte, so hat er sich doch ich die nöthige Selbständigkeit bewahrt. Die Biographien der ersten itnse können als recht gelungen bezeichnet werden. Für die Leistungen nierer hervorragendsten Dichter, eines Lessing, Goethe und Schiller, hat der exsasser sich ein unbesangenes Urtheil bewahrt, was wir besonders hervorwen, wenngleich wir es von einem Literaturhistoriler nicht anders erwarten.

Die Schrift tann ben auf bem Titel genannten Anstalten empfohlen

3. Einführung in die deutsche Literatur von ihren ersten Anfängen bis jur Gegenwart. Biographien und Proben von A. Drose. gr. 8. (XII u. 324 G.) Langensalza, Schulbuchhandlung von F. G. L. Greßler. 1868. 1 Thir.

Das Buch beginnt in hergebrachter Beise mit Ulfilas und schließt mit brutz. Es liesert Biographien und Proben. Die Biographien sind turz mb troden; die Proben bieten nur Belanntes, längst in andern Sammungen oder ähnlichen Schriften Besindliches. Im Allgemeinen reichen die Broben ebenso wenig aus zur Einführung in die Literatur, als die Bioppahien geeignet sind, das Interesse für die Schriftsteller und Dichter zu wegen. So wie der Bersasser es versucht hat, in die deutsche Literatur inzusühren, kann der Zwed unmöglich erreicht werden.

4. Literaturtunde, enthaltend Abrif ber Poetif und Geschichte ber beutschen Boefie. Für hobere Lebranstalten, Töchterschulen und jum Selbstunterrichte bearbeitet von Dr. Wilhelm Reuter. Dritte Auflage, verbessert und erweitert. 8. (X u. 154 S.) Freiburg i. Br., herber. 1869. 12 Sgr.

Der Abris der Poetik umfaßt die ersten 30 Seiten; der übrige Raum ther Geschichte der beutschen Poesie gewidmet. Wie die "Boetit" taum ine Form underücksichtigt läßt, so verbreitet sich auch die "Geschichte der mutschen Poesie" über alle Perioden und hebt darin nicht blos die vorzügsichsten Dichter hervor, sondern auch sehr mittelmäßige. Es ist das Strem nach Bollständigkeit, was den Bersassen, wie viele seiner Borgänger, wie verleitet hat. Der Jugend ist indeß nicht mit Aufzählung der Mittelsäßigkeit gedient. Die Darstellung ist, wie der mäßige Umfang erwarten ist, knapp, doch durchaus verständlich und lesdar.

Der Berfasser ist Katholit, was man aus ber Auswahl erkennt, auch wans, daß er Luthers Berdienst etwas beschränkt. Sonst aber giebt er ih als ziemlich unparteiischen Beurtheiler zu erkennen. In höheren kathozischen Schulen wird das Buchlein mit Nugen als Leitsaden gebraucht werem können.

i. Geschichte der deutschen National-Literatur. Für Schule und Selbstbelehrung. Bon G. Brugier. Mit vielen Proben und einem Glossar. Zweite, gänzlich umgearbeitete und sehr vermehrte Austage. 8. (XXIV u. 375 S.) Freiburg i. Br., herder. 1868. 1 Thr. 6 Sgr.

Die erste, 1865 erschienene Auslage dieser Schrift haben wir im 18. mbe des Jahresberichtes angezeigt und als ein brauchbares Buch für die mb von Schülerinnen höherer Töchterschulen bezeichnet. Die vorliegende eite ist nach einem neuen Blane fast ganz umgearbeitet und um 74 sten vermehrt worden, was eine Preiserhöhung von 12 Sgr. zur Folge

gehabt hat. Der Bersaffer wollte burch diese neue Bearbeitung nicht bies ber Schule, sondern auch dem Hause dienen. Es ist ihm das durch Erweiterung des Inhalts auch einigermaßen gelungen, wenn auch nicht so wie Bilmar, Roquette u. U.; es ist überhaupt sehr schwer, wenn nicht unmöglich, mehreren Zweden durch eine Schrift zu dienen, der eine oder ander derselben leidet immer dabei.

Den Erfolg, welchen bas Buch in ber erften Auflage gehabt, leitet ber Berfaffer jum Theil von bem "positiv:driftlichen Beist" beffelben ab. Es mag fein, daß biefer Geift auf die Gefinnungs. ober Glaubensgenoffen (Ratholiten) bes Berfaffere Ginfluß gehabt haben moge; Berfaffer mit ent gegengesetten Unichauungen haben aber icon oft genug nicht nur diefelben, fonbern noch erheblichere Erfolge erzielt. Bir unfererfeits balten bafur, baß poetis de Broducte vom Standpunkte ber Runft aus beurtheilt merben muffen, nicht aber vom religiofen aus. Bas ben anerkannten Befegen ber Boefie entspricht, bas ift als Boefie gut, moge ber Dichter einen freifinnigen ober, um mit unferem Berfaffer ju fprechen, einen "recht glaubigen", will fagen orthodoren Standpuntt einnehmen. Dem Lebrer der Literaturgeschichte bleibt es dabei natürlich unbenommen, auf die religiofe Unschauung bes Dichters bingumeifen; aber gum Glaubens richter hat er fich nicht zu machen. Auch barf bie Literaturftunde nicht ben Charatter einer Religionsstunde annehmen. Daß unser Berjaffer bei Gelegenbeit mehr ober weniger in biefen Fehler verfallt, bavon liefert feine Beur theilung des Leffing'ichen "Rathans" ben besten Beweis; Diefelbe foliest mit ben Borten: "Und fo haben wir benn alfo mahrlich Urfache genug, bas lette Drama Leffings fur eine zwar forgfaltig gepflegte, außerlich gerathene, icon in die Augen fallende, Appetit erwedende Frucht zu balten, beren Inneres aber ein Wurm ungeniegbar gemacht bat; wir tonnen baber teine ungetheilte Freude am "Rathan" haben." Abgefeben biervon, tonnen wir boch unfere Bemertung gur erften Auflage wiederholen, baß ber Ber faffer fich bemuht bat, möglichst unparteiisch ju fein, jo baß felbft von &w ther mit gebührender Unertennung gesprochen wird.

In Betreff ber ausgewählten Proben hat der Berfasser sich durch Bezugnahme auf Rellners "Deutsches Lese und Bildungsbuch fur bobere tatholische Schulen" mehr als billig beengen lassen, ba er nichts aufnahm, was sich in diesem Buche sindet.

6. Bifcon's Leitfaben jur Gefchichte ber beutschen Literatur. Dreizebnte, vernichtte und verbefferte Auflage bearbeitet von R. J. H. Palm, Oberlehrer am (Symnafium ju St. Maria Magbalena in Breslau. gr. 8. (VIII u. 247 S.) Leipzig, Dunder u. humblot. 1868. 18 Sgr.

Die zwölfte Auflage dieses betannten Leitfabens besorgte ber bereits verstorbene Director Dr. Bassow in Ihorn. Die Ueberzeugung, daß die Schule auch unter gunstigen Umständen nur ein bescheibenes Maß von Exzeugnissen der Literatur durcharbeiten tonne, bestimmte ihn, den Text des Bischon'schen Wertes bedeutend zu turzen. Es ging dabei mancher Rame und manche literarische Notiz verloren, die man in solchem Buche suche. Der Bearbeiter der vorliegenden dreizehnten Lussage hat das wieder gut: zu machen gesucht und namentlich den Dichtern und Schriftstellern ber

weueren und neuesten Zeit größere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Folge der Bacagraphen hat der Verfasser unangetastet gelassen; aber eine Bergeleichung läßt leicht erkennen, daß das Buch fast auf jeder Seite Erweites ungen und Verbesserungen erhalten hat. Man darf es daher jest den besten Leitsäden für Literaturgeschichte zur Seite stellen. Durch Nachweisfung der Quellen wird das Buch sich auch noch für Studirende als nüglich expeisen.

7. Grundrig ber beut ich en Literatur, fur bobere Bilbungsanstalten bearbeitet von Dr. Otto Lange, Profesor in Berlin. Sechste, wesentlich verbesserte Auflage. gr. 8. (VI u. 109 S.) Berlin, R. Gartner (Amelang'iche Sortiments-Buchhandlung). 1869. 8 Sgr.

Wir haben schon die früheren Auflagen als einen Leitsaden bezeichnet, ber sich zum Gebrauch in höheren Schulanstalten empsiehlt. Die Auswahl entspricht im Ganzen dem Zwede des literaturhistorischen Unterrichts. Rancher Rame tonnte freilich noch gestrichen werden, da er doch nur leerer Rang bleibt. Es tann überall nur das Borzüglichste sein, was in Schulen dargeboten wird; das Mittelmäßige und Unbedeutende darf die Zeit da für nicht verkurzen.

8. Chronologische Uebersicht ber beutschen Literaturgeschichte. Ein Anhang zu jeder Literaturgeschichte, namentlich zu den Sandbuchern von Lindemann und Brugier. Bujammengestellt von Fr. Kramer. gr. 8. (55 S.) Freiburg i. Br., herber. 1869. 6 Sgr.

Die in den verbreitetsten handbuchern besprochenen Bersonen der Listmaturgeschichte sind hier in der Folge ihrer Geburtsjahre ausgesührt. Dem Geburtsjahre ist das Sterbejahr hinzugesügt, dem vollen Namen der Gesutsort, die vorherrschende Richtung der literarischen Thätigkeit und die Litel der bedeutenosten Werte. Eine Probe wird das noch deutlicher machen:

1719—1813 Gleim, Joh. Wilh. Ludwig, aus Ermsleben bei Salberftadt: anatreontische Lieber, Jabeln, Kriegelieber eines preußischen Grenadiers; Gedichte nach Balther von ber Bogelweide; halladat ober das rothe Buch (ein Lehrgedicht); kleine bramatische Stude.

In ahnlicher Beife find alle Artitel gehalten. Der solcher Erinneungen bedarf, ber taufe bas Buch. Für Schulen ift es ohne Bertb.

#### 2. Biographien.

9. Leben und Werke beutscher Dichter. Geschichte ber beutschen Poeffe in ben letten brei Jahrhunderten von D. F. Gruppe. Bierter Band. Mit vier Bilbniffen in Stahlptich. gr. 8. (III u, 606 S.) Runchen, F. Brudmann. 1869. 2 Thir. 6 Sgr.

Diefer Band behandelt Gerber und Goethe, Ersteren auf 42 Seiten, Lesteren also eingehend, wie sich's gebührt. Es gewährt große Freude,
wahrzunehmen, wie der Bersasser sich in diesen Dichterfürsten vertieft, wie
er jede seiner Dichtungen geprüft und genossen hat. Das tann nicht ohne
Racheiserung für seine Leser bleiben; sie werden, sie müssen seinem Beispiele
solgen, also die Werte des großen Meisters zur Sand nehmen, von Reuem
ken, studiren, und die gewonnenen Unsüchten mit denen zusammenhalten,

vie der Berfasser vorträgt. Selbsissandige Denter werden dabei bier und und andern Resultaten gelangen; aber das schadet nichts; sie werden westersper darum doch für die gegebene Anregung dankbar sein.

Bir freuen uns, bas Wert verhaltnismäßig fo rasch fortschreiten ge. seben, und hoffen, in bem nachsten Bande eine eingebende Besprechung

Schillers ju finden.

10. Bilber und Stiggen aus bem Leben beutscher Dichter bei achtgebnten Jahrhunderts. Eine Jugabe zu beutschen Dichterwerfen von Dr. H. Th. Traut. gr. 8. (VI u. 280 S.) Leipzig, Hatthes. 1868. 1 Thir.

In acht Capiteln werben behandelt: Die Anfänge der neuen Dictung (Haller und Hagedorn). Die Anfänge der Kritit (Gobsched und Bedwer). Die sachsische Dichterschule. Der Hallische oder preußische Dichterschule treis. Die ersten Classiter. Die Classiter. Der Göttinger Dichterbund Hächte Bluthe der Poesse (Goethe und Schiller). Anhang: Schillers Bekt ansicht im Don Carlos. Körners Frinz und Schillers Don Carlos.

Der Berfasser hat aus bekannten Quellen geschöpft und sie entwebe unmittelbar benutt ober für seinen Zwed zurecht geschnitten. Im Allge meinen ist das Dargebotene interessant und für gewöhnliche Lefer unsern Dichter auch belehrend.

11. Friedrich Schleiermacher. Sein Leben und sein Birken. Für dat beutsche Bolt dargestellt von R. Barmann, Lic. theol., Inspector del evangelischen Stifts und Privatdocent an der Universität ju Bonn. Wit dem Portrait Schleiermachers. 8. (160 S.) Elberfeld, R. L. Friederich. 1868. ½ Thir.

Schleiermacher verdient seiner trefflichen Prosa halber eine Stelle in jedem Werle über Literaturgeschichte; darum gedenken wir hier dieser Biographie. Sie verdient neben den umfangreicheren Arbeiten von Schenke u. A. eine ehrenvolle Ermähnung, da sie ein Bild von Schleiermacher end wirft, das jedem Gebildeten verständlich ist und mit Liebe und Berehrung für den großen Mann erfüllt.

### 3. Erläuterungen von Dichtungen.

12. Erläuternbes Borterbuch ju Schillers Dichterwerken. Unter Mitwirtung von Carl Goldbeck bearbeitet von Ludwig Rudolph. Rit bem Bildnisse Schillers in Aupserstich. Erster Band. A bis R. 8. (XV u. 560 S.) Berlin, Nicolaische Berlagshandlung. (A. Effert u. L. Lindbner). 1869. 1½ Thirz

Gin fleines Wertchen von Schlegel, bas mir schon in fünfter Auf lage vorliegt und ben bestechenden Titel "Schillers sammtliche Werte voll ständig in allen Beziehungen erklärt" führt, hat schon das oft gefühlte Be durfniß nach einem "Erläuternden Wörterbuche zu Schillers Werten" zu befriedigen gesucht, es aber wegen seines geringen Umsanges nicht vermocht Die Ausgabe, welche herr Audolph, der der Lehrerwelt längst durck andere Arbeiten vortheilhaft bekannt ist, im Berein mit seinem herrn Collegen Goldbed sich gestellt, ist daher eine sehr dankenswerthe. Die Lehrer welche sich selbst eingehend mit Schiller beschäftigen und Schillersche Dick

Anger ju erklaren haben, werben nicht ben geringften Theil ber Dankenben

Bie bei Schlegel, so wird auch in diesem Werke jedes Wort erklart, poeffen Berständniß besondere Kenntnisse ersorderlich sind; aber es liesert die Beitem mehr, nämlich eingehende Besprechungen aller Gedichte, namentsch auch aller Dramen. Dadurch wird das Buch ein tressliches Hülssmittel um ersolgreichen Studium des Dichters. Der Lehrer kann getrost jede Schillersche Dichtung zu lesen beginnen, und darf sich versichert halten, über Alles, worüber er weitere Belehrung nöthig hat, hier in kürzester Frisk kuskunst zu erhalten. In kürzester Frisk! Daraus ist besonderes Gewicht ulegen. Wir besigen ja viele schäpenswerthe Erkauterungen Schillerscher Erkichte. Aber wer hat sie alle bei der Hand, und wer weiß immer, wo abas Betressend zu suchen hat? Die Zeitersparniß, welche das Kläuternde Wörterbuch" gewährt, ist sehr hoch anzuschlagen.

Die Erlauterungen haben wir in bem uns vorliegenden erften Banbe

(Lieferung 1-6) burdweg correct gefunden.

# 4. Ausgaben alterer Dichtungen. Hulfsmittel zu ihrem Berftandnig.

12 Das Ribelungenlied. Text mit gegenüberstehender Uebersetzung. Bon Carl Simrod. Reunzehnte, verbessert Auslage. gr. 8. (XXXVI und 775 S.) Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchbandlung. 1868. 2 Thir.

Auch unter dem Titel:

Der Ribelunge liet. Bollftanbig mit Benugung aller hanbichriften berausgegeben von R. Simrod.

Simrod's Tüchtigkeit auf diesem Gebiete ift allgemein anerkannt; es bearf daher nur der Bemerkung, daß von seinem "Ribelungenlied" aberwis eine neue Austage vorliegt, und zwar die neunzehnte, ein Bewis, daß das Berk geschäft und vielsach benutt wird. Bir empsehlen
wise Ausgabe besonders solchen Lehrern, welche sich nicht nur mit dem
hos selbst, sondern auch mit der Sprache des Urtertes dessehen etwas bekunt machen wollen. Belehrung über das Gedicht überhaupt giebt die finleitung, in der der Bersasser unter Anderem auch die von Pseisser und
dartsch ausgesprochene Ansicht, daß Kürenberg der Dichter des Ribelungenkees sei, zurüdweist, als "abenteuerlichen Ginsall" bezeichnet.

ls. Einführung in bas Studium bes Mittelhochbeutschen. Bum Selbstunterricht für jeden Gebildeten. Bon Dr. Julius Bupiga. 8. (XIV, 106 u. 8 S.) Oppeln, A. Reisewig. 1868. 16 Sgr.

Die mittelhochdeutschen Boesien sinden mit jedem Jahre mehr Berecher. Bon den Uebersehungen derselben geht man zu den Originalen purück und liest sich in dieselben hinein, so gut es gehen will. Ohne Ansleitung bringt man es aber zu keinem rechten Berständniß. Den verschiedenen Anweisungen zur Erlernung des Mittelhochdeutschen gesellt sich noch diese "Einführung" zu, die sich dadurch auszeichnet, daß sie einen Abschnitt des Ribelungenliedes zu Grunde legt und daran die ersorderlichen grammatischen Belehrungen knüpst. Dies Bersahren ist bekanntlich schon oft bei

Erlernung fremder Sprachen angewandt worden und durfte sich auch bi bewähren.

#### 5. Gebichtsammlungen.

15. Sprachschat der beutschen Literatur. Für Schule und Saus b arbeitet von Dr. Otto Lange, Professor in Berlin. Erster Theil. Be ben Anfangen ber Literatur bis zur Zeit der Classifier. (400—1830.) gr.: (IX u. 608 S.) Zweiter Theil. Die Literatur der Reuzeit. (1830—1867 (N u. 372 S.) Berlin. R. Gartner. 1869. 2 Ihir 20 Sgr. Elegai in 1 Band geb. 3 Thr.

Die vorhandenen Sammelwerte enthalten nach der Ansicht des her ausgebers "des Guten zu viel oder zu wenig". Sein "Sprachschaß" sud nun "die Mitte zwischen dem Biel und Wenig zu treffen". Das ist ein recht hillige und daher schon sehr verbrauchte Phrase. Sammlungen si Schulen werden nach Bedürfniß und nach dem Maße der Zeit veranstalte welche dem Gegenstande gewidmet werden tann und soll. Da aber Beibe sehr verschieden ist in den vorhandenen höheren Schulanstalten, so pas natürlich nicht jede Sammlung für alle diese Schulen. Sonach kann die Berausgeber auch nicht annehmen, daß durch seinen "Sprachschaß" nu auf einmal die Bedürsnisse aller Schulen befriedigt sind, in denen Literaturgeschichte gelehrt wird.

Doch feben wir von biefer Anschauung bes herausgebers ab un wenden wir uns ju feinem Berte felbst.

Der Berausgeber bat fechs Berioben ber Literaturgeschichte angenon men und barnach bas Material angeordnet. Es wird barnach in berg brachter und nicht zu tabelnder Beise mit dem Baterunser nach ber Bibe übersetung bes Ulfilas ber Unfang und mit Dichtungen jest lebenber Dichte fpeciell mit ber "Boefie ber Rindermelt", welche wir Ben, Gull, Ruder Ropifc, R. Reinid, Bone, Enslin, R. Froblich, R. Lowenstein u. A. ve banten, ber Schluß gemacht. Die Auswahl ift faft burchweg eine reiche zu nenne und zwar eben sowohl in Bezug auf die Dichter, als auf die Dichtunge jedes einzelnen. In ersterer Beziehung ist fast des Guten zu viel gescheher So batte namentlich in ben brei ersten Berioden mancher Rame ungenam tonnen geblieben fein; auch die Reuzeit (1830 - 1867) ift mehr als reid lich bedacht. Gegen die ausgewählten Stude felbft ift dagegen nichts & bebliches einzuwenden. Dieselben find meistens carafteristisch und von fittlichen Standpunkte aus unanfectbar, felbft ba, wo ber Dichter nicht me über Bein und Liebe binaustommt. Wir tonnen baber ben "Sprachicas hoheren Schulanstalten zur Benutung empfehlen.

16. Der Kinder- Dichtergarten. Belebeit und Lugend in Gebeten, Fi beln, Parabeln, Legenden, voetischen Erzählungen, Romanzen, Ballaber Sagen, Märchen, Liebern, Oben, homnen, Psalmen und Ibplien; zu Ge bichtiff: und Rebeubungen nach einer achtsachen Abstusung vom Leichtere zum Schwereren geordnet und mit Anmerkungen versehen. Serausgegebe von Alfred v. b. Aue. Dritte, sehr vermehrte und verbesserte Austag gr. 8. (XV u. 544 S.) Anciam, B. Diepe. 1868. 25 Sgr.

Dies Buch enthalt in acht Abtheilungen: 1. Des frommen Kinde Gebetbuchlein. 2. Fabeln 3. Parabeln. 4. Erzählungen und Anetbote

1 poetischer Form. 5. Legenden. 6. Romanzen, Balladen, Sagen und Kärchen. 7. Sprüche, Lieder, poetische Beschreibungen und Schilderungen. 1. Oden, Hymnen, Psalm und Idpllen.

Die Auswahl tann als zwedmäßig bezeichnet werben. Wo man Lefeücher mit vorzugsweise realistischem Inhalt hat, tann diese Sammlung is poetische Erganzung benutt werben.

7. Lehren ber Beisheit und Tugend in auserlesenn Fabeln, Erjählungen, Liedern und Spruchen. Herausgegeben von Dr. Carl Bagner,
(Ober-Studienrath in Darmftadt). Funfundzwanzigste Auflage. Leipzig,
Ernft Fleischer. 1869. 10 Sgr.

Das anzuzeigende Büchlein hat das seltene Glück, daß es unter seis zahlreichen Genoffen als ein Jubilar bafteht. Es erscheint jum 25. Ral in vermehrter und verbefferter, einzig rechtmäßiger Auflage bei seinem ufprünglichen Berleger Fleischer (R. hentschel) in Leipzig. Dieser Umstand mtzieht die kleine Schrift wohl billigerweise der Kritik eines Refer, und berläßt ihm das weit angenehmere Geschäft, dem Büchlein honoris causa bes Diplom bewährter Brauchbarkeit ju erneuern und zu constatiren, baß s seinem eigentlichen Wesen und Inhalt nach in dieser Reihe von Jahren nicht nur nicht alt geworben, geschweige benn veraltet ift, sonbern unter ber tefflichen umfichtsvollen Bflege bes herausgebers und burch beffen vertrauten Bertehr mit unfern lebensfrischen Dichtern und Jugendschriftstellern sich jung chalten und burch Berichtigung im Ginzelnen, durch Mustaufch und Bufich vervolltommnet bat. Referent verweift auf bie Borrebe au biefer meften Auflage, welche die gediegenen Grundfate erkennen lagt, die ben Krausgeber bei ber Auswahl und Anordnung leiteten. Als Haupt: magraph feines Brogramms bezüglich ber Auswahl gilt ibm, nur bas whrhaft Muftergultige, bas an fich Schone aufzunehmen; nur "bas Cbelfte Befte bringt bem Beift Gewinn"; "auf ben jugendlichen Geift wirten der Beispiele ftarter, als Lebre und Ermahnung." Und bezüglich ber Inordnung fcentt Referent bem Berausgeber vollen Beifall, bag er ad bei dieser neuesten Ausgabe seine erfte und vornehmfte Aufgabe sein ich, "die Bilder und Gestalten, burch welche ber gottliche Funte im Meniben immer mehr angefacht, die Freude am sittlich Schönen gemehrt, die Iriebe ber treuen Bflichterfullung gestärtt und Aug' und Berg offen gefalten werden sollen für die Schönheit der Schöpfung und die Größe des **Schopfers.** — wie verbundene Rämpfer für eine gemeinsame gute Sache tach ihrer Gleichartigkeit zu gruppiren und ihre Stimmen zu einem einwinglichen Rufe, zu einem machtigen Gefammteinbrud zu vereinen." "Bum Bedürfniß und zum bunten Strauß mahlt man bas Einzelne aus, aber leferen , bleibenberen Eindrud ruft bas in ber Bielheit fich wieberholenbe fine berpor."

3m Uebrigen verweist Reserent auf seinen Bericht, mit dem er die 22. Ausgabe des Büchleins eingesührt hat, Jahns Jahrbb. Bd. 72, pag. 316, und bemerkt, daß der Berleger das Werkchen sehr schon ausgestattet web den Gebrauch der lehtvorhergehenden Ausgaden neben der neuesten 25. durch ein praktisch angesertigtes Inhaltsverzeichniß leicht ermöglicht hat. 6 sind 342 Rummern in Prosa und Bersen auf 356 Seiten. Der Her-

ausgeber wunt fie Gendboten und Werber für bas Reich bes Sibes Bahren und des Guten, von denen er wünscht, daß es ihnen gir Geschäft mit dem Ersolg zu treiben, daß sie nicht nur "Reisondern auch Bekenner, nicht nur Görer, sondern auch Thätipinnen möchten."

Dr. h. in

18. Die poetische Rationalliteratur ber beutschen Schweig, fterftude aus ben Dichtungen ber besten schweigerischen Schriftftelle Baller bis auf die Gegenwart. Mit biographischen und tritischen wingen von Robert Beber. I. bis III. Bb. gr. 8. (I. Bb. X 436 S. II. Bb. 492 G. III. Bb. VI u. 798 S.) Glarus, 3. 1867.

Die,, poetische Nationalliteratur ver deutschen Schustann als ein treffliches Wert bezeichnet werden, das nicht blos stamm als ein treffliches Wert bezeichnet werden, das nicht blos stammen auch für die Deutschen ein großes Interesse hat. als das Namen wie Haller, Bodmer, Gesner, Lavater, Pekalozzi, v. 1980ei, Frehlich, hagenbach, Jeremias Gotthelf, H. G. Rägeli, Lastein u. A. in beiden Andern unbekannt wären, sondern sie werde mit vielen andern tüchtigen Rännern von Reuem durch das Beste, n gestasset, vorgesührt und tressend darakterisirt. Augleich ersahren wiel aus ihrem Beben, als zum bestern Berständnis ihrer Werke ersorist. Wir haben mit vielem Interesse in dem Werte gelesen und Konntall namentlich der neueren Dichter der Schweiz durch dasselbe bevelchert. Die schweizer Lehrer werden sich dies patriotische Wertentschen lassen, hossentlich auch die deutschen nicht.

## 6. Poetit.

19. Boeitf. Die Lehre von den Formen und Gattungen der bentichen finft. Entworfen von Dr. Gruft Aleinpaul. Sechste, von Freunde verdeffeste und vermehrte Auflage. Bierte Lieferung. 8. Barms Langewiesche. 1868. 7. Ggr.

Die brei orsten Lieferungen haben wir bereits im vorigen Band gegestzt, und das Wert dort als ein durch Einsachheit und Klarhei ausgeschwendes empfohlen.

# V. Geographie.

Bon

Biffelm Prange, Begierunge. und Schulrath in Chelin.

Í.

Bei ber Allgemeinheit und Ginbelligfeit bes Urtheils aber best und die Rothwendigfeit bes geographischen Unterrichts in ben , bei ber wichen Fulle von Salfemitteln ber verfthiebeuften und geen Art jur murbigen und etfolgreichen Betreibung und Pfloge biefes bis von der Bollefchule an bis ju bem Gymnafium, und bei ber gen, vollendeten Wegbereitung fut ein fachentfprecheitbes, mitubges und bilbendes Berfahren bei biefer Betreibung, muß es als eine rembliche Erscheinung bezeichnet werben, daß von allgemein befries : Frucht bes geographifchen Schulunierrichts ungleich weniger pu ift, ale unter folden Umftanben erwartet werben michte. Awer egenwartig in allen Schulen Beographie gelehrt, in Boilsschulen b febr bescheibener, in gehobenen ftabtifchen Schulen, in Burgen ealschulen wie in Symnasien in minber over mehr exweltertet t; es wird auch nicht felten sowohl von den Lehrenn, als von beit n unverfennbarer Meiß aufgewendet und viel Intereffe an ber Sade t: und bennoch ftebt im Allgemeinen ber Durchschnittserfolg bei ber genben Mehrzahl ber Schuler mertlich binter ben gebegten Grmat gurud. Es ift ein offentunbiges Gebeimniß, baf in ben Abiturientengen ber Symnafiaften in ber Regel von ber Geographie nur "burftige en aus ben Zeiten von Serta bis Tertia" erfcheinen, und daß ben atoren nicht felten fich "Blide in schwindelnde Abgrunde" öffnen. rheblich gunftiger ftellen fich in vielen Fallen bie Brufungsergebniffe als und boberen Burgerschulen, obwohl gerade bier vorzugsweise de und ausgebehnte Befanntschaft nicht nur mit ber ganber- und itunde, sondern auch mit ben physitalischen und mathematisch-aftreen Berhaltniffen ber Erbe erzielt sein follte. Wird noch weiter gut irgerschulen nieberer Art und gn ben Bollsschulen berabgeftlegen, fo i nicht weniger Fällen ber hiatus ber Kluft zwischen bem, was newerben follte und bem, was wirklich geleiftet worben ift, noch größet. es nicht darauf antommen fann, ob einzelne befähigtere Schüler

ein genügendes geographisches Biffen, und barüber binaus auch ein tel >= zulängliches Berftandniß ber burch wechselseitigen bestimmenben Ginfluster naturlichen Erdverhaltniffe auf einander fich ergebenben Ericheinungen Naturleben tleinerer ober großerer einheitlicher Gebiete ber Erbober erworben haben, - und barauf tann es in Schulen, wo School maffen unterrichtet werben muffen, boch nicht antommen follen -, for sobald es gilt, ben berechtigten Dafftab an bas Biffen und bas ftandniß eben diefer Schulermaffen ju legen; bann tann es felbftver lich nur einen entmuthigenben und nieberschlagenben Ginbrud gewo wenn Beibes, Biffen und Sachverstandniß, bei ber großen Debrga Schuler gar zu gering befunden werden. Rach fo viel Rraftaufbietus auffallend mittelmäßigen und geringen Gesammterfolg! In ber Ratuer Sache selbst tann biese Erscheinung nicht füglich begrundet sein; bentr & ift volltommen danach angethan, bas Interesse ber Jugend und ber Les in einem hohen Grabe anzuregen und zu befriedigen. Auch auf zu forantte Unterrichtszeit, ju unentwidelte Schulertrafte tann bie Soul nie wohl geschoben werben; benn ber Unterrichtszeit ift burch mehrere Jak bin in jeder Schule ein ausreichendes Maß gewährt, und bie Schulertig find nicht gerade für ben geographischen Unterricht so ungureichend gut achten, baß fie auch bei ber nach und nach burch biefen Unterricht fel berbeizuführenden weiteren Startung und Entwidelung noch als bas weise liche hemmniß für befriedigende Refultate angesehen werben mußten. S bleibt bann folieflich taum etwas Unberes als bie Annahme übrig, bat. ungeachtet ber porbandenen Gunft vieler Umftande, boch eine Berfaumung ben Lehrern jur Laft ju legen sein burfte. Entweder wird ber geographifch Unterricht läffig, als große Rebenfache betrieben und für einen entbebrin Lugus von Manchem angeseben, ber nach feiner Begabung wohl im Stante ware, barin bas Erforderliche ju leiften. Dber es wird, unter hinten fetung aller gefunden Lehren einer erprobten und bemahrt erfundenen Praxis der methodischen Behandlung, ein von Anfang an ungeeignetes Berfahren angewendet, indem ohne die nothige Anschauung leeres Bortweil bem Gebachtniß aufgeburbet, bas Berftanbniß ber nabeliegenben Berbalb niffe nicht angebahnt und erfchloffen, Die Gelbfttbatigfeit ber Schuler, the Denten, Bergleichen, Reproduciren nicht in Unfpruch genommen, teinerlet praktischer Werth ber geographischen Kenntnig und Bilbung angebeutet und auch die unmittelbare Unwendung berfelben zur Aufhellung natürlicher und gefchichtlicher Beziehungen unterlaffen wirb. In ben Gomnafien wird ber unzulängliche Erfolg bes geographischen Unterrichts von manchen Leitern berfelben ber Burudftellung Diefes Unterrichts in ben oberen Rlaffen, min bestens in Brima, beigemeffen, wo Zeitmangel und Mangel an organischen Anschluß an ben gleichzeitigen geschichtlichen Unterricht in Diefen Rlaffen bie Bollenbung ber geographischen Bilbung erschweren und ftoren. In ben Reals und hoberen Burgerschulen werben abnliche hinderniffe in ben in oberen Rlaffen pravalirenden naturmiffenschaftlichen, mathematifchen, biftoch fchen und frembfprachlichen Lehrgebieten gefunden. In den niederen Bürger: und den gehobenen Elementarschulen, noch mehr aber in den eine fachften Bollsfdulen, werben Mangel an unterftugenbem bauslichen Fleife

m geen bulfsmitteln in ber Schuler Banden, Ueberfallung ber u. . m. vorgeschutt. Rurg, Die Summe bleibt: ber geographische richt to allgemein und nicht bei ber überwiegenben Mehrzahl 5dulet bie von ihm erhoffte Frucht. Wie weit er binter ben gea Biel an vielen Orten gurudbleibt, bas wird fich ungefahr überlaffer wenn man mit bem, was in Lehrbuchern und Leitfaben als bezeich wet zu werden pflegt, ben wirklichen Bestand ber Leiftungen einer beren Erzahl von Schulen zusammenhalt, also Thatsachen reben lagt, fich weder ber Schwarzseherei, noch allerlei Illusionen bingibt. Kur gefer Des Babagog. Jahresberichts haben bie Erfahrungen in boberen finden nur in fofern Berth, als fie vergleichenbe Blide gestatten. Denn whi ohne Grund wird angenommen, daß diefen Schulen die besonders stibigten Lebrer, verhaltnismaßig begabtere, mannichfaltiger geubte Schuler. medmäßige Lehrmittel, ausreichenbe Beit jur Durchführung eines auf mehrere Jahre berechneten, geordneten Lehrplans und sonftige forbernbe Amftande ju Statten tommen. Wenn nun trop alle bem bennoch einge-Amben wird, daß bei ben Brufungen ber Abiturienten bem nuchternen Bide sich oft "schwindelnde Abgrunde" öffnen, was soll dann erst von Soulen erwartet werben, benen biefe gunftigen Berhaltniffe nur in recht befdeibenem Dage ober gar nicht zu gute tommen! Sind bie Forberungen bes geographischen Schulunterrichts vielleicht boch zu boch gefchraubt, ob: whl das Gegentheil versichert wird? Sind fie auf mehr als auf ein nittleres Durchschnittsmaß ber Rrafte und Beit ber Lehrer und Schuler mednet? Es lobnt ber Mube, Die Sache ju prufen, um ju geordneten, schränttern Rreifen vorerft jurudjutebren, wenn fich ergeben follte, baß nbewußt, aber jum Rachtheil fur bie gefunde Bildung ber Jugend, urüber binaus gestrebt wirb, ebe ein berechtigter Grund bagu obwaltet. n ben Bollsschulen baben bie Lefer ein naberes, unmittelbares Intereffe; shalb moge fich ber prufenbe Blid vorzugeweise auf biefe lenten.

Für die eintlassige preußische Boltsschule erachtet bas Regulativ 3. October 1854 hinfichtlich bes materiellen Wiffens ben in einem iten Schullesebuch gebotenen Stoff für ausreichend, und fieht es als erinicht an, wenn bie Umftanbe bie Unfehung besonderer Schulftunden für e Baterlandstunde möglich machen. In biefem Falle soll im Anschluß 1 bas Lefebuch burd Gebrauch ber Rarte, burd ausführlichere Befchreibung b Bergleichung, ber Unterricht in ber Erbtunde lebensvoller geftaltet und e Selbftthatigfeit ber Rinder mehr in Anspruch genommen werben. abei ift geforbert, bag gur Forberung ber innern Bilbung ber Inhalt bes malichen Lesebuchftoffe verarbeitet und bergeftalt angeeignet werbe, berfelbe flar und jufammenbangend wiebergegeben und burch eigene ie Aussprache bes Kindes über benselben die gehörige bewußte Beeridung bes Inhalts bargethan werben tonne. Auf ben erften flüchtigen lid fiebt bas als eine recht geringfügige Forberung aus. Db sie es in r That fei, barüber tonnen ben Ungufriebenen die Babrnehmungen in einflaffigen Glementarschulen fattfam belehren, wenn er vorurtheilefrei mug ift, um nicht in biefer Dinge zu verlangen, welche fie zu erreichen ber Stande ift. Bielleicht neigt fich bas Enburtheil gar babin, bag bie eintlassige Bollsschula schon das nicht Alles absolviren tönne, mas ar geographischem Stoss das Schullesebuch enthält. Man wird es sich nich versagen tönnen, den geographischen Lesebuchstoss darunf hin einmal etwa genauer anzuseben, und möge dabei immerhin zunächst Alles dei Said lassen, was etwa von naturtundlichem Stoss in der Heimathslunde Anspund auf Beachtung machen tönnte. Nur aus ein paar verbreiteten Lesebüchen soll hier eine turze Zusammenstellung solches Stoss solgen, da in anden ähnliche Berhältnisse obwalten.

Das Münfterberger Lefebuch enthalt Abschnitte über Deutschland Grenzen und die Alpen, über Gud-, Mittels und Rord-Deutschland mit feinen Bergesjugen, Blateaus, Bemaffern, Staaten, Stadten, Saiden, Gluf auen, Mariden, Gerfilandern, Ruftengebieten, insbefondere feinen größten und schönsten Strömen und ben daran liegenden verlehrereichen Städten, sowie mit bem Riefengebirge, dem Infelsberge und ber westfälischen Bforte. W lehrt die Theile des Breußischen Staats, die Gebirge, Gewäffer, wichtigften Stabte, Balb und felb. Unbau, Gewerbe und Bertebr, Die Sauptftat bei Steats und die Sobengollernburg tennen, überblidt gang Europa, führt burch bie Lanber bes Cubens und Rorbens, Oftens und Weftens von Europa im Gimelnen, entwirft Bilber von ben Nordpolarlandern, von gen Mfrila, ber Sabara und bem Raplande, von Oftindien, Cepton, China unt Japan, Mittelafien, Gibirien und Borberafien, von Reuholland, Neufeeland, Tahiti, von Westindien, Rord- und Süd-Amerika, gedeukt auch des Welt: meers und folieft mit einem Blid auf bas Beltall, auf Erbe, Sonne, Mond, Firsterne, Blaneten und Rometen. Da ift nirgends bloge Romenclatur, fondern überall Befdreibung, jum Theil ziemlich fpecielle And führung, und es ift beshalb eine nicht geringe Menge von geographischen Dingen, welche jur Sprache gebracht werden und hie und ba zu nabenn Erläuterungen auffordern.

Im Schullesebuch von Webel (Ausgabe für die Provinz Branden burg) sinden sich Abschnitte über die Mark Brandenburg, die Havel und Spuee, die Luchs, die Wandersteine, Raltlager und Haiden, das alte Berlin, das Preußenland, seinen Landrüden, seine Seetüste, Füsse und Seen, die Ober, die Provinz Bosen, Bilder aus der Provinz Sachsen (Altmart, Harz, Elde, Gaale), Westfalen, der Rhein, das Mima des Preußischen Staats. Ferner sind eingehende Abschnitte über Norde, Mittel- und Süde-Deutschland, die Warschen, die mittel- und südeutschen Gebirge und die Donau, über jeden der europäischen Staaten, über Palästina und die einzelnen Länden Affens, oben wichtigsten Länder Afrikas und Amerikas und über die wichtigsten Inseln Ausstraliens ausgenommen, Jonenbilder entworsen und Blide in das Weltgebäude (nach Hebel) gethan. Das ist ebensalls des Stoffs nicht wenig, zumal er nicht in abgerissene Form dargeboten wird, und allenthalben weitere Erläuterungen gestattet.

Das vaterlandische Lesebuch von Red und Johansen (für die evange lifte Ballsichule Nord-Deutschlands) schräntt ben geographischen Stoff mehr ein. Es enthält nur Abschnitte über die Marschen, Moore, haiden, ham bie helgolander Bucht, die Nordsee, den harz, den Rhein, die Elbe

dagelinen Provinzen), Thüringen, das Erzzebirge, die Ahen, den Schwarze wald, die Donau, einen Gefammtüberblick über die Ratur Deutschlands, Wischwitte über die Westschlands, die Donau, einen Gefammtüberblick über die Ratur Deutschlands, Wischwitte über die Westlässe Dänemarks, über holland, Großbritannien, Ranpel und Besud, Renyork, die Sahara, den Sinat, das beitige Land und seinen Blick ins Weltass (nach hebel). Theils sind hier viele Stücke weggelassen, welche die erstgenannten Lesedücker mit heranzogen, theils sind sie gedrängter gesaft; aber immer ist doch ein Anhalt zu weiteren Beschrungen gegeben.

Da es hier nur auf beispielsweise Angabe ber in guten Schullefe= bachern enthaltenen geographischen Lehrstoffe antam, welche ber Unterricht m Grunde legen foll, fo tann auf Anführungen bes geographifchen 3mhalts vieler anderer Lefebucher verzichtet werben; j. B. bei Breuf' und Better's Rinderfreund, Theel's Lefebuch, Bafter's Lefebuch, Muras und Ouerlich's Lefebuch und andern viel gebrauchten. Jedoch an zwei Bucher moge noch erinnert werben, an Red's und Johanfen's norddeutsches Lofebud für eintlafige Boltsichulen und an Safter's Bebr und Befebuch für eintlaffige (Band:) Schulen. Jenes, im Auftrage bes Breufifchen Unter-nichts-Minifieriums bearbeitet, flugt fich auf bas vorbin genannte voterlandifche Lefebuch berfelben Berausgeber, und enthalt an specififch geographildem Stoff das Röthige in folgenden, ftart zusammengedrängten Abschnitten: Nordseemarschen, norddeutsches Tiefland, Rufte der Office, barz, Thuringen, Elbe, Donau, Alpen, Rhein, Deutschland, die Lapplander, Rufland, Franfreich, Grofbritannien, Ufrita, Afien, bas beilige Land, Amerita, Bereinigte Staaten Nordamerikas, Auftralien, Die Stammburg hohenzollern, die Mart Brandenburg, die Provinz Preußen, die Brovinz Soleften, die Browing Bofen, Die Proving Sachfen, Die Proving Deftfalen, de Rheinproving, die Broving Beffen-Raffau, die Broving Sannover, die Probing Schleswig-Solftein, die Erbe und Die Conne. Diefes, theile auf beffelben Berfaffers Lehr. und Lefebuch ober bie Baterlands. und Belte tunde für die Obertlaffen der Bollofdule, theils auf beffen Belttunde binweifend, führt in 18 Abichnitten por: Die Gemeinden, Die Rachdarge: moinden, die Areise, Begirte und Provingen jundchft allgemein begrifftich, um anzudeuten, worauf die Anfange ber heimathetunde achten mußten, bann fammtliche einzelne Brovingen bes Preußischen Staats und biesen Staat als Ganzes mit seiner Hauptstadt, dann die einzelnen beutschen Staaten in Gruppen, nebft Defterreich und Liechtenfieln, die Kanber Guropas und ben gangen Erdtheil im Ueberblid, bann ble abrigen Erbtheile, bel Bion Balaftina, bei Afrika Aegypton, bei Amerika die Bereinigten Staaten Mordameritas befonders, dann die Erde als Sanzes, ihre Zonen, das Meer, Die Bildung ber Erboberflache und bes Innern, enblich bie Belts torper, unfer Gonnenspftem und die Firfternenwelt. Es fohieft fich ber funtbetifden Methobe an.

Aus diefen Anführungen ergibt fich, bab, gang abgefeben von ber Art ber fachlichen und fprachlichen Bearbeitung ber genannten Lebrftoffe, teineswegs zu wenig Gelegenheit zu geographischen Belehrungen geboten ift, wenn diefelben fich auch lediglich an bas Bollofchullefebuch halten; fie

sind auch meistens in einer erkennbaren Ordnung aufgestellt, welche als Fingerzeig für den einzuschlagenden Gang dienen könnte. Gin achselzudendes, vornehm absprechendes Urtheil über die Forderung, daß in der Bolksschule vornehmlich oder ausschließlich gerade dieser Stoff, welchen doch sachtundige, praktische Schulmänner nach sorgfältiger Prüsung ausgewählt haben, behandelt werde, verdient keine sonderliche Beachtung, zumal so lange nicht erwiesen ist, daß der, welcher es fällt, in seiner Bolksschule auf andern Wegen und mit andern Mitteln bereits weit Borzüglicheres geleistet hat. Es wird nun nachzusehen sein, in welchem Verhältnisse die Leistungen in der Bolksschule thatsächlich zu der Forderung der Durcharbeitung und Aneignung des Lesebuchstoss die zur freien, zusammen bängenden Reproduction besselben stehen.

3. Eine nicht tleine Rabl von Boltsschulen auf bem Lande bet mabrend bes Sommers nur täglich zwei Schulftunden für die größeren Rinder, welche fo weit vorgeschult find, baß fie geographische Belehrungen faffen tonnen. Biele diefer Rinder besuchen die Schule febr unregelmaßig. weil fie jum buten und jur Unterftugung bei landlichen Arbeiten bringend gebraucht werben, ober weil fie fo weite Schulmege haben, baß fie bei fturmischer Witterung, großer Sige und großer Ralte und bei ber Unpaffie barteit im Frubjahr und Berbft thatsachlich nicht in Die Schule tommen tonnen, ober weil ihnen die Eltern auch nicht einmal ein Stud Brob jut Stillung bes hungers bei vier: bis fünfftundigem Ausbleiben mitgeben tonnen, und weil fie weber bauerhaftes Schubmert, noch marmenbe Rleiber baben! bier ift bas Leben, will fagen bie Macht ber Roth, ftarter als alle Theorie, ftarter als manches Gebot. Die geringe Babl ber Schulftunden im Commer reicht vielfach taum aus, um ben tleinen Schap ber in ber Binterfcule erworbenen Renntniffe zu bewahren; an erhebliche Erweiterung, namentlich in Rudficht auf bie Geographie, tann, ja barf taum gebacht werben, fo lange noch Rothigeres für Religion, Lefen, Schreiben, Rechnen und Singen ju thun ift. Die 8-10 Bochen Schulferien im Jahre und sonftige schulfreie Tage kommen ebenfalls mit in Anschlag; sie belfen bas Gelernte ftart verflüchtigen, fo baß ftets nach ben Ferien erft wieber auf auffrischenbe Wiederholung Bedacht genommen werden muß, damit die ohnehin nicht über bas mittlere Daß ber Befähigung binausreichenben tindlichen Rrafte erst wieder in die geordnete Uebung und auf die richtige Lernbahn gebracht werden konnen. Im Winter steht allerdings die volle Schulzeit # Gebote, bann aber tommen auch fammtliche Rinder in Die Schule, und ber nothige Abtheilungs-Unterricht erschwert bas ruhige Fortschreiten ber Belebrungen burch bie ofter eintretende Unterbrechung. Go die Schuler in vielen armen Landschulen. Run ber Lehrer. Die Falle geboren noch nicht au ben Ausnahmen, wo Landschullehrer gar teine, ober nur eine recht tummerliche Borbildung zu ihrem Berufe empfangen haben, und wo auch bie langere prattifche Beschäftigung mit bem Schulunterrichte, ungeachtet aller belehrenden Winte und unterrichtlichen Exemplificationen bei Lebrer-Conferengen, Inspectionen, Bisitationen und Revisionen nicht im Stande gewesen ift, den Defect dieser Borbildung ju bebeben. Es mangelt Schid und Blid zur Selbstnachbulfe, selbst wenn bagu bie literarischen Sulfsmittel trieben wurden; es mangelt unter ben Sorgen ber Rahrung gar pem berartigen Lehrer auch die Freudigkeit und sittliche Energie. Wer ben erften Stein wiber fie aufbeben, wenn fich bie Gesammtlage ber iltniffe bei ihnen fo niederbeugend und hemmend gestaltet! Solde ner turger hand aus bem Schulamte entfernen, wie bas ein mit ben indenen Wirklichkeiten unvertrauter Schulperbefferer flugs ju forbern er hand fein murbe, ift icon gefeglich ungulaffig; es mare auch jur folechtbin unausführbar, wenn nicht viele Schulen fofort gefoloffen n sollten. Denn für die entlaffenen schwachen Lehrer mare tein ; zu erlangen; alles Reben bilft nichts, ber Erfat ift eben nicht ba. wenn die Anforderungen an eine folde Bollsschule mit einem folden r recht tief berabgestimmt werden, so tann es boch nicht befremben, er, sonderlich im geographischen Unterricht, weit hinter benfelben tbleibt. Der Lehrer bat wohl felbst teinen gehörigen Begriff von dem, zu biefem Unterrichte gebort; ihm mangeln bie ausreichenben Rennter findet fich auch nicht in beren Erwerbung hinein, weiß fich teinen n Rath mit ber Wandlarte, als daß er fie gang unbeachtet lagt, ober ens mit einer Art fouchterner Berfcamtheit ju Beiten einmal auf Fluß, einen Berg, ein Städtezeichen hinzeigt; tann nicht recht bar tommen, was er ju bem Stoff im Lesebuche fagen, was er bamit n foll, ob benfelben curforisch lesen laffen und bann einige Fragen er ftellen, oder ihn abschreiben laffen, oder mas fonft. Bon propader Anschauung ber nachsten Beimath, Besprechung und Ordnung Borftellungen bavon, Entwidelung und Erlauterung geographischer bbegriffe, verftandigem Blan beim weiteren Fortichreiten gur Runbe beimathe, bann bes Baterlandes u. bergl. ift unter folden Umftanben füglich die Rebe. An ein eigentliches Lernen diefer Dinge tommt es und es tann taum befremben, wenn bie barauf etwa verwendete Beit erloren erachtet wird, und ber jahrliche Schulprufungebericht ftereotyp ikonische Auslunft wiederholt: Geographie nicht getrieben. Damit ift tullpuntt des Begels angedeutet, ju welchem in folden Schulen bie Baffer des geographischen Unterrichts fic auch nach mannichfaltigen engungen der Schulinspectoren und bes Schulraths erft geboben Rein Rind tennt die Rarte; mas es vom Ronigreich Breußen, von eimathsproving, von Berlin etwa gebort bat, stammt nicht aus bem lunterricht, und Alles liegt in geheimnisvolles Duntel gehüllt, burch s auch die tubne Phantafie des tedften Anaben nicht zu bringen Bas im Lefebuche fteht, wird ben Rindern nie lebendig, fie vera davon selbst auf die einfachsten Fragen nicht Rede und Antwort ju und auf Die Philippinische Frage: Berftebeft bu auch, mas bu ? vernimmt man nur ein gleichmäßiges Berstummen in mehr als Sprachen, ba fich Niemand mit ber Antwort bes Gewaltigen ber in Candaces in Mohrenland hervorwagt: Wie tann ich, fo mich Jemand anleitet. Andrer Orten ift ein fleiner Unfang jur Erhebung über ben ange en Rullpuntt gemacht, obicon auch bort bie außeren Berhaltniffe

relich und ungunftig find. Einiges aus bem Lesebuche, mas auf

Geographie Bezug bat, ift nicht blos gelesen, sonbem ber L foweit fein Bermogen bagu ausreicht, auch in feiner vielen at Bufalligfeiten ausgesetten Weife, ohne weitere Prameditation ber Richtigfeit, besprochen, - intereffant gemacht, Burecht ber Rarte, Rartentenntniß und Rartenverstandniß findet fich au Betanntichaft mit ber nachsten Umgebung ift nicht erftrebt; e Ramen von Provinzen, Stadten, Fluffen, Bergen gelernt, ein baben ben Triumph, fie auf ber Rarte zeigen zu tonnen, inde fich aus mehr als einem Grunde bavon gurudhalten. 3m möglichenfalls noch von unterschiedlichen Mertwurdigfeiten und am himmel und auf Erben gesprochen worben, mas mit g Unterricht nicht das Mindeste gemein hat, aber den Schein ern als ware von bemfelben wirtlich etwas Rugbares vorgetomme jugefeben erweift fich Alles als unfreiwillige Gelbsttäuschung kennen weber heimathland, noch Baterland fo, daß es unter t Umftanden als nothdürftig genügend gelten tonnte; fondern i find der gange Schaß, der ihnen übereignet ist. Borstellungen wimmtes Wiffen verbinden fie damit nicht, fie konnen fich a: fammenhangend über ein verlangtes fleines Benfum, über ein aber Lage einiger Stadte zu einander, über die Art der B ihrer Umgebung (Berge und Thalrichtung, Riederungen), Ant ertliche Ginrichtungen, über Wahrnehmungen von geographisch Berbaltniffen entlegener vaterlandischer Gegenden, über Sonnen tauf, Jahreszeitenwechsel u. bergl. aussprechen. Wenn ihnen wenigen Namen abgefragt find, bann thun fie es Diob ne Diesem Cap. 39, 34. 35. geschrieben fteht. Huch hier bat bem Brede nicht entsprochen, und es fehlt viel, bag auch nur Theile bas in einigermaßen erträglicher und zu billigender ware, was bas ermabnte Regulativ verlangt und mas die & Richt selten ift ein Theil ber Schu reichen belfen wollen. suchen, daß ber Lehrer ben Inhalt des Lesebuchs darauf h ernstlich angesehen und sich nicht auf Grund besselben einen üb gemacht bat, mas in bemselben von geggraphischen Dinger wie viel davon ben Kindern wohl in 3-4 Jahren burch unterricht nabegebracht werben tonnte. Lebrer, welche bereit won Jahren bas Lefebuch taglich zur hand zu nehmen hat felbft beute noch zu ben Brufungen und erweisen fich bei t nach bem Inhalte beffelben immer noch unvertraut bamit! ommartet werden, daß ihr Unterricht Frucht ichaffe!

4. Bei strebsamen Boltsschullehrern erscheint Alles in nungsvolleren Lichte. Es ift Frische und Munterleit ba, bi schleppt sich nicht träge fort, die Oede bloßen Wortwerts Karte wird gebraucht, die Kinder treten an sie heran, zeigen, betunden, daß sie einige Borstellungen von der besprochenen Erronzen, Lage, Größe, Bodengestalt, Bewässerung, Eintheilu Producten und deren Berarbeitung und Vertrieb, in der Se und der einen oder andern nachbarlichen oder entsernteren

n, auch mobl von einigen Gegenben ober Lanbern bes weiteren landes, ja von einigen Staaten Europas, einigen Laubern ber andern ile erworben haben und Meere, Reerestheile, Fluffe, Gebirge, Stadte, 1, Broducte ber fernen Erdftreden anzugeben vermögen. Da ift bann tens einiger Erfolg bes Unterrichts zu spuren, und man schlägt gern rendigteit jur Sache und die Sicherheit bes Wiffens innerhalb engerer en bober im Werth an, als manch einzelne Notiz, die nebenbei mit prigt ift. Wie viel höher steht aber boch bas eigentliche Ziel diefes richts über folden erften Anfangen, mit welchen auch aus fonft guten sidulen die Kinder ins Leben treten! Bas das Regulativ begehrt, njufteben versucht, gang erreicht ist es auch hier noch nicht. riffe über geographische Fundamentalverhältnisse, deutliche und richtige Borangen bon Rab und Gern, fichere Orientirung, befestigtes Biffen wird selten und nur bei ben fähigeren Rindern solcher Bolisschulen auf bom ibe angetroffen; bie große Daffe ber übrigen bleibt bavon im Allgeimen Unberührt. Unter folden Umftanben mare es fein Beiden großer eisheit, nach bem Sinne mancher mit ben mahren, thatsachlichen Schulchaitniffen, wie fie als noch unüberwundene in ziemlich großer Bereinung besteben, unvertrauter Stimmführer nur bas Daf ber Forberungen ster enzuspannen. Mit den erhöhteren Forderungen erhöht fich nicht gu= ich die Leiftungefähigteit, und was follen Gelbsttäuschungen mugen, wo e flare Ginficht in die Berhaltniffe die Unmöglichfeit einraumen muß, i dem Bolisschulmesen auf bem Lande anders als nur burch gebuldige, rmubliche Pflege nach und nach aufzuhelfen ift. - eine Arbeit, in ber bie Schulverwaltung mitten brin fieht, aufmunternd, fürforgend, rbeitenb.

In stadtischen Bolleschulen liegen im Allgemeinen Die Berhaltmertlich gunftiger. Geregelterer Schulbejuch, volle Schulzeit, faft ausalos eigens für ben Lehrerberuf ordnungemäßig ausgebildete Lehrer, überlegenere geistige und technische Befähigung berfelben, wohlabger Unterricht, ausreichende und zwedmäßige Lehrmittel, eine größere ihl gewedterer, iprachgemandterer Rinder: bas find Alles fordernbe ande. Richt felten liegt irgend ein tleiner Leitfaben bem Unterricht brunde, um einen ficheren Anhalt, ein paffenbes Bieberholungebulfe-A beim bauslichen Gleiße, eine bestimmte Abgrenzung ber Aufgaben für inzelnen auf einander folgenden Rlaffen zu gewähren - und den Lerneifer Rinder zu erhöben. Es find im Lectionsplan bestimmte Stunden für raphie angefett, man latt in einzelnen Fallen fdriftliche Arbeiten über raphische Aufgaben machen, auch wohl von ben Schulern fleine Rarten ven, - freilich ofter ohne alle vorgängige Anleitung als mit einer m. Rurg, es wird thatfachlich eigens geographischer Unterricht ertheilt. Die Endresultate in den einzelnen Rlaffen, jumal in den oberften, s trop allebem faßt regelmäßig hinter ben Erwartungen gurud. Es e Zaufdung fein, wenn behauptet werden follte, daß die Debryahl Schuler und Schulerinnen in jeder Rlaffe fich ficher auf ben Rarten stfinden, die Rarten lefen und verfieben tonne, aus ihnen bie wirt : geographischen Berhaltniffe ber Bobenerhebung, ber Bemafferung, Die Bebingungen zum natürlichen Anbau, zum Hanbelsverkehr u. bergl. he zubeuten und Bergleichungen zwischen ben verschiedenen behandelten Lägebieten selbstständig anzustellen vermöge. Ebenso sindet sich bei Mehrzahl keine klare Borstellung von der Erde als Ganzes, von Bewegungen und den davon abhängigen Erscheinungen (Beleuchtung, wärmung, Stellung zu Sonne, Mond, Planeten, Firsternenlauf), von Massenvertheilung auf ihrer Obersläche, der physischen Natur der Conti und der Oceanglieder, ihrer Consiguration in horizontaler und vert Richtung, der organischen Belebung und den Bedingungen für dies u. dergl. m. Endlich pflegt es um die Besähigung zu selbstständiger producirung kleiner geographischer Charakterbilder von einzelnen Lär oder besonders bemerkenswerthen Landschaften darin, von ganzen Erdth und Bonen durchgängig nicht so bestellt zu sein, als mancher Lehrer gern selbst einreden möchte. Der vorurtheilssreie Blid sieht den Aklar durch.

Sollte nach den Leistungen bei öffentlichen Schulprüfungen, auf t bod ber Sobepuntt jeder Rlaffe jur Erscheinung tommen mußte, über unterrichtlichen Erfolge geurtheilt werben, fo burfte gar oft ein befremb Abstand zwischen bem, mas als Rlaffenziel und Rlaffenaufgabe festgefet und bem, was wirklich producirt wird, ju Tage treten. Etliche fe Schüler thun fich hervor und überheben die Mehrzahl ber andern der 2 ju antworten, ober ber peinlichen Lage, nichts Ausreichenbes vorbringe tonnen. Und in ber Regel find es nur Angaben von Grenzen, theilungen, Ramen von Soben, Fluffen, Seen, Ortschaften mit einze bistorischen Erinnerungen, bentwürdigen Anstalten und daratteristischen Erzeugnissen ber Industrie, ferner Bablenangaben, wahnungen von Raturmertwurdigfeiten (Bafferfalle, Soblen, unterirt Schabe) und lanbschaftlichen Reigen, und mas berartiges mehr fein 1 woraus schließlich eine mehr ober minder große Summe innerlich zusam hangsloser Einzelkenntnisse erseben werden tann, ohne daß sich eine eig liche geographische Bilbung folgern ließe. Unficherheiten, Salbbeiten, tlarbeiten, irrthumliche Auffaffungen treten genug bervor; und es ift sehr die Frage, ob die Mehrzahl der Kinder in städtischen Schultle burchschnittlich auch nur bas orbentlich inne bat und leiftet, mas mit f bes Boltsichullefebuchs gelernt werben tonnte. Wenn auch jugeg werben foll, daß öffentliche Prüfungen am Schluß bes Schuljahres von Allem ausreichende Broben barlegen, mas bie einzelnen Schuler gewonnen baben, obidon fie nicht fluge barüber Rebe fteben tonnen. bald fie gefragt werben, daß also factisch auch die meisten Kinder mehr ber Sache miffen, als es ben Anschein bat, weil fie es nicht auf Stelle reproduciren tonnen; fo wird boch zugleich baran erinnert me burfen, daß bie Berftimmung manches Lebrers nach ber Brufung über nach feiner Meinung binter ber wirklichen Möglichkeit gurudgeblieb Leiftungen ber Souler, sowie bag feine Berficherung, bie Rinder batten Alles gehabt und mußten also mehr, als fie bargelegt batten, boch Thatface nicht austilat, daß es mit ben Leistungen nicht glanzend be

s Gehabthaben ist ein geringer Trost gegen bas Richtmehrhaben; es gt fast einen kleinen Anstug von Borwurf gegen ben Lehrer an fich.

Sehr hochstiegende Dinge psiegt hiernach der geographische Unterricht in den städtischen Boltsschulen nicht zu leisten, sobald die fähigsten wer, an welche manche Lehrer sich vorliedig oder ausschließlich zu wenden gen, außer Rechnung gelassen werden. Der mittlere Durchschnitt halt auf dem Riveau der Mittelmäßigkeit, oder erreicht auch dies nicht mal. Wie sehr auch allgemein gegen das bloße todte Worts und blenwert im geographischen Schulunterricht in der ganzen Lehrerwelt gert wird, dasselbe spielt dennoch nicht wenigen Lehrern den Schabernack, ihre Schüler eben nicht viel Anderes als nur leere Namen und Zahlen salten; damit ist dann wenig genützt, wenn es auch Unkundige blendet b seltsamerweise zusrieden stellt.

6. Gute niedere Bürgerschulen, ebenso gute Reals und bobere irgerichulen follen und tonnen im geographischen Unterrichte erheblich mehr ten als alle Bolteschulen. Die Geographie bilbet einen nicht felten mit rliebe in ihnen behandelten Lehrgegenstand, und es fehlt nicht, daß alle mpttheile beffelben, wie fie das Lehrbuch aufstellt, geordnet, mit viel ichanung ber Rarten, mit allerlei fachgemagen Erlauterungen, Beridungen, Biederholungen gur Durchnahme gelangen. In ben mittleren affen ber letteren Rategorien von Schulen pflegt baburch eine nicht felten errafchenbe Renntnig von topischen und politisch:ftatistischen Lanberver-Itnifien außer bem generellen Ueberblid über bie bauptfachlichften mathedifden und physischen Berbaltniffe ber gangen Erbe erworben ju werben. an bort die einzelnen ber nordameritanischen Freiftaaten ihrem Ramen und er gegenseitigen Lage nach mit nicht minberer Sicherheit angeben und f ber Rarte nachweisen, als die Departements in Frantreich, die Sbires Großbritannien, Die Gjalets ber Turtei, Die Brovingen und Rreife atfcher Staaten, die Gouvernements in Rugland u. f. w.; man bort ner bas Alpengebiet, Die afiatifden Gebirge und hochlander, Die tructur ber Anden, die Bechsellagerung ber polynesischen Infelgruppen rführen, Broductenreiben nennen, Sandelsstraßen ju Baffer und ju Lande peichnen, die Ricciolischen Beweise für die Erdgestalt berfagen, Begriffe m Baralleltreis, Meribian, Etliptit, Declination und Rectascenfion, quinoctium und Solftitium, Coluren und Almufantharate befiniren, mallare von Mond und Sonne ermahnen, Jothermen, Jotheren und ochimenen, auch Ifogonen und Ifotlinen andeuten, Geographie ber Thier-D Bflanzenverbreitung, Bolter- und Sprachenstämme, Religionespfteme und aatsverwaltungeformen anführen, und mas beffen mehr fein mag. Das recht mannichfaltig und für bas Gebachtniß eine nicht geringe Aufgabe. in irgend wesentliches Capitel eines geographischen Lehrbuchs für ben iteren Unterricht wird ignorirt; es fehlt auch am Rartenzeichnen nicht.

Selbstverständlich sind aber immer an der Art der Leiftungen die branten der mittleren Rlaffen durchzumerten, obschon im Gifer von manchem wer bie und da Giniges anticipirt wird, auf deffen Erkennung und Bersadniß dort noch verzichtet werden muß. Der berührten Momente sind piele, wohl zu viele, als daß von jedem derselben Bieles zu erwarten,

und namentlich daß mit Sicherheit anzunehmen wäte, es marben ulle Schuler ber betreffenden Rlaffen entsprechend mit fort tommen, ben Unter richt geborig verfteben und bleibenden Mugen bavon baben. Mittlere Rlaffen follen ja ben Abschluß noch nicht geben. Aber gerabe in ben oberften Rlaffen ber Burger: und Realfchulen wirten oft fo mannichfaltige Umftande jufammen, daß einestheils eine Denge bis babin gelernter und burch Wieberholung prafent erhaltener Dinge unvermertt wieber verloven geben, anderntheils der das gange Lehrgebaude ju gerundeter Bollenbung bringende, abschließende Unterricht in der Regel nicht zu Ende gebracht wied. Der Rusammenfassung ber erworbenen Specialfenntniffe, ber Aufbellene ihrer Bechfelbeziehungen zu einander, ber eingebenberen, fachlich genanette. Ertlarung vieler, früher nur turg ermabnter Berhaltniffe und fomit ben vollen Berftandniffe bes burch generelle und locale Ginfluffe bebingten daratteriftifden Seins und Entfaltens einzelner Lanber und Staaten tann in den obersten Klassen gewöhnlich nicht mehr die erforderliche Zeit und Contemplation gewidmet merben.

Es wird dem eigenen Privatsleiß der Schüler der größte Theil biefet Arbeit anheimgegeben; und doch tommen die Schüler vor der Menge sprachlicher, mathematischer, naturwissenschaftlicher, geschicklicher und anderes Arbeiten nicht zu der Rube, welche die Geographie verlangt, wenn ihm boberen Biele erreicht werden sollen.

Gründliche Renntnis bes engeren und weiteren Baterlandes, gründliche Renntnis der wichtigsten jezigen Culturstaaten in den charafteristischen Beziehungen ihrer inneren Entfaltung und ihres äußeren Wechselverlehrs, genaue Einsicht in die Ratur des Erdganzen und in die mathematische aftronomischen Berhältnisse besselben wird deshalb im Schulunterricht bet der Mehrzahl der Schüler auch dier nicht, oder kaum in den seltensten Fallen wirklich erreicht. Der letzte, höchste Erfolg aller seitherigen Umstrengungen in diesen Schulen bleibt vielmehr in nicht wenigen Fallen unerkernbar weit hinter den gesteckten zielen zuruck, ohne daß behauptet werden durste, diese Ziele wären zu ideal gesaßt.

7. Bon ben letten Refultaten bes geographischen Symnafialuntes richts ift bereits oben bas wenig ermuthigenbe Wort eines erfahrenen, einsichtsvollen Babagogen citirt. Bei solcher Lage ber Thatsachen liegt Die Berfuchung nabe, bem ichon vor einer langeren Reibe von Sahren ge außerten Urtheile bes jegigen Brovingial-Schulraths Scheibert in Breslat beigutreten, der in Mager's Babagogischer Revue (1852, October- und Rovemberheft, G. 305) fagte: "Wir ftimmen nicht mit ein in bie Be beutung, welche ber Geographie beigelegt wird. Go mannichfaltige Unter richtsweisen uns auch ju Gesichte getommen find, über die Thatigleit bes Rartenlesens hinaus haben wir nirgends eine Spur von einer Gelbfthatig teit bes Schulers mabrnehmen tonnen, außer einer folchen, welche entweber bas Material aufnimmt, - oft dies als ein unangeschautes, nicht ans idaulich ju machenbes -, ober welche eine anderweitig gewonnene Renns nis auf bestimmte geographische Berhaltniffe verwendet. In biefem legtern Sinne tommt une Die Beographie immer por wie ein Conglomerat, bas mit seinen mannichsaltig gestalteten und gefarbten Repftallen fich gang fcon.

**lk den Beschauer** ausnimmt, dem aber vermöge der verschiedenen Ervonenten der Lichtbrechung doch die Durchsichtigkeit mangelt, und das so für den jugendlichen Geift nicht als Bildungestoff gebraucht werden tann. Sie bat f diefer glanzendsten Stufe eine gewisse Aehnlichkeit mit der Technologie." Mer einer folden Bersuchung durfte boch noch zu widerstehen fein. Wenn gich die Erfahrung unerbittlich dazu nöthigt, von der Täuschung abzulaffen, als hatten es die Schulen in der Geographie schon wer weiß wie harlich weit gebracht, und wenn gleich aller vorschnelle Selbstruhm und aller remeintliche Glanz ber Leiftungen bei vorurtheilsfreier Bürdigung fich als del exweisen möchte, so ist boch nicht zu vergessen, daß von den wirklich tichtigen Lehrern in der Geographie, fofern fie fich mit Cifer der Sache mahaltig bingeben, auch febr respectable Leiftungen erzielt werben. Golde Lebrer find mar überall nur febr dunn gefaet, doch fie fehlen weder auf den Lande, noch in städtischen Boltsschulen, noch in Bürger: und Regle fulen. Und wo man ihnen begegnet, zeugen die verhaltnismäßig guten Liftungen ihrer Schulen ober Rlaffen, bag es nicht in erfter Linie an bem Shrftoff und an ben Schulern liegt, wenn bie Erfolge flein ober groß find, fendern an dem Lehrer, an feiner Sachtenntniß, feinem Lehrgefchick und finem Gifer. Mag es fein, bag nicht jeber treue und madere Lebrer auch elernter Geograph" ist, um sich mit dem geographischen Unterrichte flugs n allen Studen geborig Rathe ju miffen und Freude daran gewinnen ju finnen; fo viel auf ben einzelnen Lehrstufen in den Bolts: und Burger: Mulen von Geographie zu lehren und zu üben ift, tann bei gemiffenhafter Berbereitung, bei verftandiger Beitbenugung und bei richtigem Lehrverfahren wiellich abfolvirt werben, und fo weit muß ein Lehrer boch eben Lehrer fin, um mit feinem Benfum ordnungemäßig zu Stande zu tommen. Biefes Benfum ift in ertenfiver hinficht nirgende ein übermatiges gu nennen, 4 darf unter besouderen Umständen daran auch wohl noch Einiges abgefrichen werden; seiner Absolvirung in intensiver hinsicht ist aber aller Beif zu schenken, weil hier ber Schwerpuntt ber Urbeit ruht. Gin absolutes Daß für diese Absolvirung laßt sich nicht füglich feststellen; in ber band des einen Lehrers vollzieht sich dieselbe mit reicherem, in der des undern mit spärlicherem Erfolge, je nach ben mitwirkenben Umftanden. Aber nach allen Bahrnehmungen, zu welchen ein forgfältiger Ginblid in mehrere bunderte ber verschiedensten Schulen in Stadt und Land reichliche Belegenbeit bieten tann, muß ber Unbefangene ju ber Ueberzeugung gelangen, bag m nicht wenigen berfelben bie Frucht bes geographischen Unterrichts eine weit großere, fur bie Gesammtbildung ber Schuler werthvollere werben murbe, wenn einigen unerläßlichen Borbedingungen babei mehr als seither mtiprocen wurde.

8. Es mußte von Anfang an stete Anschauung bas lehrhafte Bort iegleiten und tragen, bas Wort selbst mußte allezeit einsach, saßlich, ansichnich fein.

Ohne wirkliche Anschauung ber nachsten Umgebungen, ohne Erwerbung imes innern, zu Bergleichungen mit ferneren Berhaltnissen stets prafenten bibes berfelben, ohne fleißige und sinnige Kartenbenutzung und greifbar wes gebrachte Beschreibung und Schilderung bessen, was die Karten sinn-

bilblich barstellen, ohne umsichtiges, wohl abgestuftes Lehrversahren, sleißige Wiederholung und Uebung bis zur selbstständigen Darstellung des Inhalts der Karten durch den Schülermund, ohne Zubülsenahme von passenden Bersinnlichungsmitteln für Erscheinungen auf der Erde, welche nicht von den gewöhnlichen Karten abgelesen werden tönnen, wie z. B. bei Erläuterung der Erdbewegungen, tann nimmermehr eine ordentliche Frucht vom geographischen Unterrichte erwartet werden. Bloßes Lesen von Leseduchabschnitten, mit Anknüpfung von vermeintlichen Erläuterungen, wie sie dem Lehrer etwa zufällig in den Sinn tommen; bloßes mechanisches Zeigen von Ländergrenzen, Gebirgen, Flüssen, Städten, mit Erwähnung ähnlicher momentanen Einsälle; bloßes Memorirenlassen von Namen, Mertwardigteiten, Definitionen u. dergl. sührt unbedingt nicht zum Ziel: darin ist überhaupt tein Unterricht zu erkennen, der dieses Namens werth wäre.

Ferner mußte mit größerer hingabe an die Sache, mit wirklichem Ausgebot der Kraft Seitens des Lehrers gearbeitet werden. Ber dem geographischen Unterrichte auch in vielklassigen gehobenen Schulen beiwohnt, wird nicht selten eine Mattheit, Gleichgültigkeit und Nonchalance des Lehrers bemerken, welche verrath, daß der Mann auf diesen Unterricht berglich wenig Berth legt, daß er ihn für eine große Nebensache halt, von der nun einmal nach Vorschrift des Lehrplans die Rede sein solle, mit der aber

boch wenig ju effectuiren fei.

Mus ber Unbefümmertheit um bas Rlaffenziel und um bas, mas bie folgende Klaffe als Erwerb der vorbergebenden vorfinden muß, damit ge ordnet fortgefahren werden tonne, und aus ber Unterschapung bes Berthe reeller, befestigter Renntniffe und geboriger Rlarbeit bes Biffens ermacht bei foldem Lehrer bie Bernachläffigung ber nothigen Ginubung bes Ge lernten und ber Benutung ber geift= und gemuthbilbenben Momente ber Bufammenhanglofes, tobtes Gebachtniswert, und auch biet noch fummerlich genug, ift Mles, was in folden Fallen beraustommt. Das genügt nicht, tann nicht genügen follen. Leben, Frifche, Berftanbuig fehlt den Schülern, weil sie dem Lehrer abmerken, daß er die Sache läffig betreibt und die geographische Lehrstunde jum Ausruhen benugen will. Roch ift überall, wo ber Lehrer ftramm und eifrig ans Wert geht, ficer und fest lebrt, gabe und unermublich einubt, ben Unterricht burch fachge maße Mittheilungen erlautert und ben Rinbern intereffant macht, auch munteres Leben und eifrige Theilnahme ber lettern erwedt, und die Lebr ftunben haben ermunichten Erfolg, indem bie Rinder Refultate gieben und Diefelben auch felbftftanbig barftellen lernen. Soll tunftig mehr Frucht gefchafft werben, fo ift's nothig, daß bei ben Lehrern angehoben wirb. Ein tummerliches Minimum ihrer Leiftungen, etwa bergeftalt, bag in landlichen Boltsschulen einige größere Rinder die Grenzen ber Seimathebropin und ihrer Rreise auf ber Rarte mit einem Stabden umfahren, Die Huffe und Boben und Die Stadte zeigen und nennen, etwa Quelle und Richtung, Bergeshöhe, Einwohnerzahl und ein paar Notizen aus ber Topograpbie ober Gefdichte dazu anführen, Gifenbahnlinien, Ranale, Seen zeigen und benennen, Frucht-, Balb- und Saidestreden nachweisen tonnen; ober bas in städtischen Bollsschulen, innerhalb Deutschland und Europa die Grenzen:

ber und Staaten, große Bebirge, große Fluffe, Die Sauptftabte und benswürdigkeiten und bergl. ober über Europa binaus einige Lander, Strome, Produtte, Stadte, Inseln, Meere u. bergl. ber übrigen e genannt und auf ber Rarte wieberum nur von einigen Rinbern werben tonnen, und bagu etwa noch gewußt wird, bag und warum gt, die Erbe sei rund und bewege fich um die eigene Achse und Sonne, ebenso fei ber Mond ein Beltforper, gebore gur Erbe und fich fo um diefelbe, daß bald Reumond, erftes Biertel, Bollmond tes Biertel, ju Beiten auch eine Mond: und eine Connenfinfterniß u. f. w. u. f. w.; ein foldes Minimum muß fortan nicht mehr : genügende Losung ber Schulaufgabe bes geographischen Unterrichts Es muß bie Richtigkeit folden in ber Luft fcwebenben, blogen nifmertes laut bezeugt und gurudgewiesen merben. Sonft wird es fer. Bu einem bes Ramens wurdigen geographischen Unterrichte nun einmal mehr und Befferes, und es tann bem Lehrer nicht erwerben, fich barüber in's Rlare ju fegen, um es anzuftreben. Rarten, Methoden, Alles ift ba, um dem Lehrer gehörige Borfluth : guten Billen zu verschaffen, bem geographischen Unterrichte beffere abzuringen. Mus ber Beit blogen Taftens und Guchens nach ge-Lehrmitteln und Lehrmethoden ist man seit einigen Jahrzehenden beraus; es ift fur alle wirklichen Schulbedurfniffe in ber That und febr zwedmaßig geforgt. Deshalb barf fich ber geographifche ht nicht fort und fort in ben Charafter armseliger Dberflächlichfeit mmerlichteit fleiben und fich nicht zu einer mechanischen Sammlung igter Rotizen, ju nothburftiger praftifcher Benugung ober jum n Umufement berabmurbigen laffen. Er birgt Bilbungemomente in Iche mit dem gebachtnismäßigen Lernen einer Summe von Ramen, nichauung und Berftandniß von ber Sache, nichts weniger als erfind, welche auch mit ben Trummern aus allerlei Lehrstuden ber phie nichts gemein haben: das tann Jeder, welcher nicht alles Uraar ift, mit beiben Sanben greifen. Da überdies bie Jestzeit auch lichtesten Mann im Bolle mit ben, verschiedenften Berbaltniffen und gen auf dem gangen Erdfreis in ben unmittelbarften Rapport ju jegonnen bat, indem ibn jedes Tageblatt jum Mitleben mit bem aufforbert, als ob es ein gang Rabes mare, fo machft mit bem ben Buniche, das raumliche Substrat folder Berbaltniffe und Bor: u tennen, jugleich bas ebenso natürliche Bedürfniß nach biefer Rennt: Der geographische Schulunterricht bat fie anzubahnen und zu be-1, Allen im Bolt zu ben erften Lineamenten berfelben zu verhelfen, : durch genaue Ginführung in die heimathlichen und vaterlandischen miffe, dann allmablig barüber binaus. Weg mit Lassialeit und rian, mit Rothbehelf und Minimalleiftung, weg auch mit eitler berichatung bes eignen geringen Thuns und mit Gelbitbefriedigung, am Bormarteftreben binbert. Frifch beran mit Gifer und Bleif, haltiger Anstrengung und immer neuem Anlauf jum verständigen d ber juganglichen Mittel und ber geöffneten Bege, um ein mur: Biel und mehr Frucht ju erreichen. Beibe find erreichbar, beibe Jahresbericht. XXI.

werben nachweislich erreicht, wo nur die tuchtigen, strebsamen Manner porbanben find. Gin wenig mehr Enthusiasmus für eine gute schabet berfelben vor bem Angesicht ber Jugend weniger als jene Rablbeit, Farblofigteit und Erstorbenbeit alles lebenbigen Intereffes, to jum Schreden Aller vielfach anzutreffen ift, benen eine Bebung un rifen Schulen burch einen geistig gehobenen Lebrerstand warm am bergen Mur mit bem ruftig fortarbeitenben Lehrer machft bie Schule. Riche wohlgebuchte Norm im Leitfaben, nicht bie burchbachteste, Erfolg versprechent Methode balt das beil des Unterrichts in fic beschloffen; nein, ber trachtet Lehrer ift ber hauptfactor, nicht als Executor bes vorgeschriebenen Let fadens, sondern als lebendig gestaltenbe, frifd und frei ichaffende Perfe-"Nur von Berfon zu Berfon tommt Leben." Er hat burch bas Labprint von Formen, Namen, Erscheinungen und Borgangen ficher binburd leiten, worin ber Schuler allein fich nimmer ordentlich zurecht finden, dem er nur unluftig fluchten murbe. Er bat Gluß in ben ftarren Stoll Ertlarung zur geographischen Sieroglophe, marmen Farbenton in bas malbe zu bringen. Wenn er bas versteht und wirklich thut, bann bat teine Roth um beffere Unterrichtserfolge; bas Intereffe lodt fie ber Jugent von felbst ab. Dioge immerbin bies Interesse etwas Unmegbares, for Controlirbares sein, weil es an seinem Theile auch nach Art und Gr erft als eine ber verborgenen Wirtungen bes Unterrichts erregt, entjund fein will; ber Reim bagu liegt baber gang unvertennbar ebenso in ber sunden Rindesnatur, als in dem geographischen Lehrstoff. Er läßt f unschwer weden, es fei benn, bag ber Unterricht fo entwerthet mare, b selbst ein Kind keine Freude baran haben konnte. Deshalb: beffent Unterricht, bann werben auch feine jest noch vielfach ju unbefriedigend be fundenen Erfolge beffer merben.

9. Um die gute Sache praktisch zu fördern, möge an dieser Stelle auf einige leitende Gedanken hingewiesen werden, welchen Dr. H. Guthe in der Borrede zu seinem "Lehrbuch der Geographie für die mittleren und obern Klassen höherer Bildungsanstalten 2c." (cf. Rad. Jahresb. XX. S. 476 und unten den Literaturbericht Nr. 24) Ausbruck gegeben hat.

Dr. Guthe rechtsertigt sein Bestreben, "ber geographischen Bissenschaft in unsern Schulen Eingang zu verschaffen und sie aus der Reibe der blos um des praktischen Bedürfnisses willen betriebenen Fertigkeiten und Renntmise in den würdigeren Kreis der humanen Bildungsmittel einzusühren", mit den ersahrungsmäßig geringen Ersolgen der seither in E. Ritters Beise dazu gemachten Bersuche und Anstrengungen. Er sucht seinem Ziele durch seinen Lehrbuch näher zu kommen, indem er darin "aussubstlichere Darstellungen" gibt, welche durch "Vorführung frischen, sarbenreichen, individuellen Lebens und durch liebevolle Bertiesung in's Detail, soweit dies nöthig ist, um die Hauptsachen in's rechte Licht zu sehen und ihnen die angemessen Staffage zu verleihen", vor Allem "Interesse zu weden und Geistesthätigkeiten zu üben", geeignet sein sollten. "Berblaste Umrisse von Allgemeinheiten" sind ihm zu diesem Behus ebenso wenig zwedmäßig erschienen, als jene "encyllopädischen Abrundungen" des Lehrstosse, nach denen jedes Stud dessen in "gleicher Bertheilung, mit gleicher Accuratesse und

it ju Ende gebracht" zu werden pflegt. Um sich selbst stecht in der Sache und bei ungeschwächtem Interesse zu erhalten, hat er des Jahr einige Parthien zu genauerer Behandlung ausgewählt", gleichzeitig seine Brivatstudien gerichtet", in solcher Weise "gleichzeit den Schülern gelernt", dabei neue Combinationen, neue Wahrheiten und soszen er mit dem Pensum nicht immer ganz zu Ende kommen das Fehlende kürzer zusammengesaßt. Dadurch hat er die eine des guten Unterrichts, "Hunger und Durst nach weiterem Wissen" n. neben der andern "sicheres Wissen" glüdlich erreicht.

tabe ber gulest ermabnte Bebante Dr. Guthe's ift's, welcher ber ig werth erfcheinen muß. Es tann bier beilaufig ermabnt werden, selbe bereits por einer langen Reibe von Jahren von praktischen der Geographie gehegt und verwirllicht worden ift, und daß ber em Bunich Diefer Ranner in recht erfreulichem Mage entsprocen ben preußischen Schullebrerseminaren weiß man bas. Die betrefthrer, in bem lebenbigen Bewußtfein, daß ber Lehrer fortwahrend Schulern gleichzeitig lernen muffe, um fich immer vollfrisch in ber erhalten, und um ben Schulern auch ju bezeugen, bag bie Geoernenswerth und ein febr bantbares und intereffantes Gebiet fei, a ihrer privaten Borbereitung und ihrem privaten Weiterstudium wo le zwei bis brei Jahre ein anderes, aber tuchtiges geographisches Lehrbuch ju benugen, fich in baffelbe ordentlich einzuleben, und baburch und angeregt, ihrem Unterricht jene Lebendigfeit und fachliche Itigleit zu verleihen, wodurch die Jugend angesprochen und nach-3 Intereffe gezogen wird. Bald war es die topische, bald die bald die mathematische Geographie, welche auf diese Beise einr als sonft in ben Borbergrund trat; - die Staaten-Geographie wachsene seltener in gleichem Maße als die physische und mathe beographie —; bald wurde ber Preußische Staat, bald Deutsch. ührlicher durchgenommen. Dabei fehlte die Berücksichtigung frember ten und Culturlander nicht, obschon fie nicht zu speciell behandelt nnten. Es war auf biefe Beife möglich, frifche Charatterbilder hteten Erdräume zu gestalten, welche dann als Exemplificationen e Erdraume bienen konnten, beren betaillirte Charafterifirung wegen L ausfallen mußte. Schüler, benen nicht alle erforberliche geistige und Borübung abging, lernten badurch, wie geographische Ben anzustellen, auf welche Momente sie zu lenten, wie aus ben schauungen das Gesammtbild zusammenzufügen sei, ober wie or Schritt, 3. B. bei mathematischigegeographischen Lehrstuden, von n Erscheinung zu bem wirklichen Borgang aufzusteigen und bieser en sei. So ließ es sich auch ermöglichen, daß nach und nach die abin gelangten, unter Anleitung der Karte frei und selbstständig isprechen über die geographischen Berhältnisse einzelner Länder, Broluggebiete, Gebirgefpsteme, über Bertheilungegonen bes menschlichen um Gebirge ber, an Stromen und Ruften entlang, über Berbreis :le bestimmter Raturprodukte unter Bezugnahme auf die mathematischiche Lage und auf das Klima, und über abnliche Momente. Be nigstens wurde eine Summe von Biffen, ein Maß von Kraft bei bessen Berwerthung zu Bildungszwecken, und eine Sicherl bes speciell tennen gelernten Gebiets erreicht, welche jedenfalls schlechthin zu mißachtenbe Frucht bes Unterrichts gelten durfte, bem Baume ber Spontaneität bes jugendlichen geistigen wachsen war.

Dr. Guthe tommt auf ben abnlichen Gedanten gurud, ber schon vormals weden und nabren sollte. Es ist gar nicht man geflissentlich wesentliche Lebrstücke überspringen ober gan follte, um fich vorliebig nur in einigen wenigen bes Breitefte tonnen. Aber man foll auch nicht pedantisch auf jenes ide aller Lehrstude erpicht fein, fur welches die Sabara ein na Intereffe in Unspruch ju nehmen hatte als ein Culturlan mutandis lagt fich bier ein Bort Berbarts anwenden : "Das beschrieb, def Geift auch tein Dichter athmet, ift ber Erziehung n Das follte es benn verschlagen, wenn in ber Boltsichule einn Brovingen des heimathestaates, nicht alle Lander des Baterle fonderer Ermahnung und Erlauterung gelangten (- gefchieht e bin thatfachlich icon jest nicht -), ober bag in einer Burge gleichmäßig alle europäischen Staaten und die bedeutenderen auße Lander behandelt murben? Gin zweites Sahr mag ja nacht bas Borjahr im Gifer für eine Gerie anderer Gebiete bat uni muffen. Der ftete "gleichzeitig mit ben Schulern lernenbe" foon von felbst eine Abneigung haben, Jahr aus Jahr ein fcl alten ausgefahrenen Geleife einzulenten, und er wird ungeachtet andert bleibenden Leitfabens ein Reues zu pflügen wiffen, um von anberen Gesichtspuntten aufzufaffen. Auf jene gleichzeitig bes Lehrers, beren Atmosphare ber Schuler einathmet, ift ein r anzuschlagender Werth zu legen; sie ift's, welche freudige Frucht halb murbe Dr. Guthe's Gedante bier gern hervorgehoben. Er b als febr ersprießlich bemabrt. Bas Dr. Guthe fonft in De: Borrebe berührt, mag auf fich beruben. 3. B. wenn er fag Geographie bandelt es fich nicht um Borte, fondern um Cacher bie Geographie teine Biffenschaft, die bloß aus Buchern gel tann, sondern fie ift eine Erfahrunge-Biffenschaft und beruht auf gen. (Ein bekannter Gebanke C. Ritters.) Der zutunftige angeleitet werden, diefe zu machen; benn nur wenn er felbi gelernt bat, wird er frembe Beobachtungen richtig auffaffen tonn barauf hingewiesen werben, welche Bortenntniffe er bedarf und erwirbt." In ahnlichem Sinne hat ber Padag. Jahresbericht Jahren fich ausgesprochen. Chenso bleibe die Lauge ber Worte rub Gefaß, welche er über bas "Bortemachen mit Glieberungen stellungen, mit Stufen= und Bassagelandern und andern Raturi über wohlfeile "Formeln", oder über bie "Paar Dugend Fragen" wollte, welche manche Berfaffer von Compendien des geographi richts ihren Buchlein angereiht baben. Er fieht bergleichen für wurdigung bes Lehrerftandes an. Run, wenn letterer burch nie als durch ein Paar Dugend Fragen herabgewürdigt wird, dann ind einstweilen noch trösten, zumal da Jedermann weiß, daß ragen nicht wegen vermeintlicher Unfähigkeit der Lehrer zur eigenen berselben niedergeschrieben sind.

! Roch Eins fei ermabnt, wodurch ber geographische Unterricht eine te Forberung erfahren tann. Unbezweifelt ift bei bemfelben eractes nforderlich. Was von der Heimath, dem Baterlande, den einzelnen n, ber Erbe als Ganges in ihren verschiedenen Begiehungen gelernt oll, muß bestimmt, fest, flar und gerundet ben Rindern vor Augen Erft muß es gang concret und birect in ber Wirklichteit Abbilde, an der Karte, am Globus, an der Figur, angeschaut, uß es der innern Borftellung, der Phantasie, dem Berftande eine Das beschreibenbe, erlauternbe, erflarenbe, ermarmenbe t allenthalben mit; und es ift von ungemeiner Bedeutung, bag fere beutsche Sprache so wundersam geeignet ift, in mannichfaltigfter Ausbrude und ber Bezeichnung bie Wirtlichfeit fo lebendig vor ju gaubern, ale fei fie greifbar nabe, und man lebe und webe Auf biefe Gefügigkeit und biefen Reichthum ber Sprache ju pla= arftellungen grundet fich die Beschreibung, bie Schilderung, bas Charaftergemalbe: und es ift langft fein Bebeimniß mehr, baß jer ber betaillirten Description bas Bilb, bas Charaftergemalbe, ge Schilderung im geographischen Unterricht eine bedeutende Rolle 3 abnlich wie im geschichtlichen Unterricht. 3mar ift ber lettere iger als ber erstere baran, indem das ruhig ergählende, barftellende ) ein geflügeltes, einschlagendes poetisches Wort, burch eine fdmung: eifende Strophe aus gablreich vorhandenen, trefflichen Gedichten in tung auf bas jugenbliche Gemuth verftartt werben tann. Aber baar von poetischer Mithulfe ift auch ber geographische Unterricht B wird nur darauf antommen, sie fluffig zu machen. Bisher ift bies r sparfamer, beschränkter Urt geschehen, und schwerlich wird zu ptet, wenn gejagt wird, daß hunderte von Lehrern auf alle Mit= Poefie beim geographischen Unterricht verzichtet haben. Theils an ber vielfach immer noch außerst stiesmutterlichen Pflege ber : in den niedern Schulen, theils an der bem poetischen Aufschwunge iberwiegend febr profaisch und nüchtern erfaßten Lehrweise wenig Stimmung ber Lehrer selbst, theils an dem Umstande, daß der endbaren poetischen Erzeugniffe nicht febr viele vorhanden und nicht Jebermann ohne weitere Dube juganglich find. Fur bas im Ganzen, und für das Pflanzen: und Thierleben insbesondere aus den gangbaren Lefebuchern eine ganze Reihe von köstlichen usammensuchen, welche ben Unterricht barüber febr forbern tonnen, auch jur finnigen Naturbetrachtung und jur afthetischen Bilbung (3. B. Wer eine werthvolle Sammlung folder, zunächst die Pflanzenffenden Gedichte baben will, braucht nur nach bes Directors Saarbruden trefflichem Buche ju greifen: "Das Pflanzenleben, bethum, Sprache und Deutung in Gedichten und Ausspruchen" a. M., Winter. 1866.]) — Anbers ift's in Rudficht auf Die

Geographie. Gedichte, benen bestimmte geographische Objecte zu liegen, sind überdies fast durchgängig schwierig für das jugendlickständnis. Schwieriges Bersmaß, mythologische Anklange, hochpoetischprägung der Gedanken, vorwaltende Stimmung des ästhetischen nicht überall leicht zu durchschauende Bezugnahme auf Specialitäten, sich allgemeiner Kenntniß entziehen, machen derartige poetische Greeder unvordereiteten Jugend großentheils unzugänglich, während sie der unterrichteten einen erhebenden Genuß darbieten und sie zu genaueren gange mit der Geographie anreizen können. hier gilt's: "Eines schlangt für Alle! Sehe Zeder, wie er's treibe".

Um wenigstens auf einige poetische Erzeugniffe binguweifen, welche Beleg zu bem eben Gefagten enthalten, mogen folgende ermahnt fein.

E. M. Arndt: Des Deutschen Baterland; M. v. Schenkenborf: **De** Ströme; Lied vom Rhein; Fr. v. Schlegel: Auf dem Feldberg; im Spess F. L. v. Stolberg: Der Barg; S. Beine: Brodenreife; Ilfethal; 9 Lorelei ; Lavater : Rheinfall bei Schaffhausen ; Dingelstedt : Weser ; **Matthi** Alpenreise; Alpenmandrer; Große Bernhardsberg; v. Paller: Alpen; Rlouf Burcher See; v. Schiller: Berglied; v. Gaudy: Giegbach; Neuffer: Landich Bolberlin: Banberer; v. Platen: Befuv, Bilber aus Reapel, Benet v. Salis: Um Meer; Stolle: Sachfenland; E. Geibel: Sanssouci; Berg roth: Remter in Marienburg; v. Berder : Meer bei Reapel; Rorner : Post Lenau: Niagara; Freiligrath: Steppe; u. v. Al. Bon tümmerlichen! mereien fann unbedingt nicht bie Rebe fein, und noch weniger tann ! folden abenteuerlichen, Berfe fein follenden Productionen Gebrauch gen werben, welche gur vorgeblich erleichterten Ginpragung von Ramen beftie find, wie bergleichen beisvielsweise mit ihrem gangen Barbarismus m gefeben werden tonnen im Bab. Jahresber. XV, G. 265. Dit fold "Reimversen" wird aller Geschmad grundlich verdorben; sie find wie hobn auf die gute Sache.

Es find aber nicht ausschließlich werthvolle "Gedichte", welche Steigerung bes geographischen Interesses verwendet werden tonnen. die reiche Fulle von poetischen Schilderungen und Schonkeschreibungen bort bieber, welche, aus geistvoller Feber gefloffen, ben Geift treffen u erheben. Solche Schilderungen sind allgemeiner zugänglich, da ihrer vi Aufnahme in Lesebuchern gefunden haben. Um auf einige Autoren bing meisen, welche in biefer Beziehung gang Bortreffliches geliefert haben, mag folgende Namen genannt werben: A. v. Samboldt, C. Ritter, v. Cot Mendelssohn, Littrom, Mabler, Luden, v. Gothe, L. v. Stolberg, Schaube Biernatti, Sammel, Meiners, L. v. Buch, Schouw, Steffens, . Boppig, Martius, Spix, Meper, Reinwart, de Wette, Robinson, Forster, Sen Rohl u. A. Bucher wie Dr. R. Sartorius (Schneider) "Lebensspiegel Berthelts 2c. "Lebensbilder" III. 11. IV. (namentlich darin die Landschaft und Naturbilder), Dr. C. Bogels vortreffliche Sammelfdrift "Germania (besonders 1. Abthl. Deutsches Land) u. a., sowie eine Menge guter Les bucher haben langst von manchem biefer Autoren schone Abschnitte gebrad welche bas Schicfal, vergeffen und unbeachtet zu bleiben, nicht verbient haben. Der Director Ariebissch in Halberstadt wirft in seiner anregenden rift: Inter folia fructus (Halle, Baisenhaus. 1868), einer Sammlung febr feiner, jum Theil überaus frifder, humoriftifd, ja etwas nijd Tegehauchter Auffage und Reben pabagogischen Inhalts, S. 38, grage Quf: "Soll bie Boefie auch fur Erdtunde, Raturgeschichte, Raturin Inwendung genommen werden?" Rach Abweisung einiger leicht erbebert ben Ginmendungen laft er fich über bie Sache folgendermaßen 3. Ras die Methodit fur die genannten Facher immerbin andere, ficherere afdaut Tegemittel haben, als fie in ber Poefie gefunden werden, und mag gibermiegend bescriptive Tenbeng bes Unterrichts in benfelben gegen bie loefie giemlich fprobe fich verhalten, fo baß ein hereinziehen ber letteren erftere nicht ohne plausibeln Grund angefochten werden tounte: "beffen: ungeachtet verdient die Poesie auch hier ihre Stelle. Ift die beschreibende meniger angemeffen befunden, so wird es die schildernde besto mehr; benn 🖦 ift iprifc, und fie leibt bem Gegenstande einen Karbenschmud, eine Ramidfaltigkeit, eine Lebendigkeit, wie taum eine Brofa vermag, wenn fie nicht felber burch Erhebung jum iprischen Schwunge jur Boefie wird, auch one beren außere Form anzunehmen. Freilich wird fie nicht felten andere Romente hinzubringen, als ber eigentliche ftoffliche Unterricht, 3. B. bas migible fur Ratur: und Weltanschauung. Aber baburch beiligt, weiht fie welmehr den Unterricht und ben Lehrgegenstand, als daß sie von ihm abige und ihm entfremdete, und wenn fie ein Mittel mehr ift, ben außerlich jegenüberftebenden Gegenstand nicht allein anschaulich ju machen, sondern in die eigenste Subjectivitat zu verlegen, wie sie das ja unzweiselhaft vermag; fo weiß ich nicht, ob man nicht durch ihre Abweisung ein wichtiges Forberungsmittel bes Unterrichts aus ben Sanben giebt." Rriebissch findet jong richtig die paffenoste Stelle ju poetischen Mittheilungen am Ende ber lehrstunde, um dem darin erlernten und eingeprägten Unterrichtsstoff eine efondere Beibe gu geben, Berg und Gemuth badurch ju erheben und bie rmatteten Geifter zu erfrischen. Für biefen 3med ift bas Borlefen aus. eichend, und baneben tann ber Brivatlecture nach vorgangigen Binten Ranches überlaffen werben. Bo ber Berfuch ber Mitbeachtung ber Poefie batfachlich gemacht worden ift, bat er fich als beachtenswerth in feinen irfolgen gezeigt. Desbalb tann es nur empfohlen werben, der Sache weiter achzudenten, um tein an fich wurdiges Mittel unangewendet zu laffen, uch die Frucht bes geographischen Unterrichts in ben Schulen reichlicher n machen.

## II.

Um zum Schluß noch eines werthvollen Beitrags zur Methobit bes wographischen Unterrichts zu gebenten, soll die Ausmerksamkeit auf eine der eusten Schriften gelentt werden, welche es verdient, nicht bloß mit einem üchtigen anerkennenden Urtheile der Lehrerwelt genannt, sondern ihrem wesentlichen Inhalte nach angeführt und dadurch am besten zu eingehender keachtung empsohlen zu werden. Es ist E. H. Oberlander's, Seminarzberlehrers, "Der geographische Unterricht nach den Grundsäßen der Ritzsichen Schule historisch und methodologisch beseuchtet". Grimma, Gensel. 869. 228 S. 20 Sgr.

Der Berfaffer erinnert in ber Borrebe baran, bag ungeachtet ber Ber-

Dienste Ritters und humboldts und ungeachtet ber ausgezeichneten Art ber geographischen Gelehrten und Methobiter, welche in Ritters Ba einlentten, ber geographische Unterricht gegenwärtig noch nicht in Soulen unfere Baterlandes auf mahrhaft geiftbilbende Deife nach R Grundfagen ertheilt werbe. Gine zusammenhanglose Aneinanderreihung allerlei Ginzelheiten und Merkwürdigfeiten aus ben verschiedenften Dif zweigen, insbesondere eine übertriebene, vorliebige Musbehnung bes fte fchen Materials, werbe vertehrter Deife ftatt ber allein fruchtbaren I aung ber Wechselbeziehung und Wechselmirtung, worin bie geographi Objecte unter einander steben, und namentlich statt ber eingebenden trachtung bes physischen Bildes der Erdlocalitaten, jur hauptaufgabe geographischen Unterrichts gemacht. Solchem Jrrthum gegenüber will ber Berfaffer burch Recapitulirung bes reichen Schapes methobifcher 2 für ben rationellen Betrieb dieses Unterrichts nach Ritterschen Grund ju murbigerer Pflege beffelben anfeuern. Er bescheibet fich, nichts t Reues barlegen zu wollen, indem es ihm nur barauf antam, vorhant Bemabrtes jufammenguftellen und bies burch überzeugende Belegftelle Dennoch bat er mehr gethan, als damit verheißen wird, it er prattifche Proben ber geographischen Specialbetrachtung binzugefügt welche ben Lefern einen Ginblid in die Art ber unterrichtlichen Behant einzelner ausgewählter geographischer Locale gewähren können. Er hat einen Bersuch zu Andeutungen für eine gusammenbangende Geschichte Metbobit bes geograpbischen Unterrichts gemacht, obschon biese nicht burd erforderlich fein möchten, um diefen Unterricht boch prattifc richtig gut ertheilen gu tonnen. Ueberall leuchtet bie Liebe gur Sache unt eingebendes Denken über dieselbe hindurch; es tommen die mannigfalti bibattischen Borschlage zur Ermahnung und Brufung, welche seit la Jahren, insbesondere feit ben letten Decennien an's Licht getreten und es wird eine gange Galerie von Mannern genannt, welche fich ibre Schriften und Arbeiten auf unterrichtlich geographischem Ge in weiteren Rreisen befannt gemacht haben. Indem bei Diesen Dan bie Pointe ihres Strebens und zugleich die Wege angegeben werben, benen fie ihr Biel ju erreichen suchten, ift jugleich ber geiftige Bettftrei leuchtet, welcher burch diese Bestrebungen hervorgerufen worden ist : ba wird bas Buch namentlich für jungere Lebrer, welche biefen Wettstreit mit erlebt baben, recht lebrreich.

Der Hauptinhalt bes Buchs umfaßt in 9 Paragraphen folgenbe mente: 1. Historische Beleuchtung bes geographischen Unterrichts vor Resormation desselben durch E. Ritter; 2. Carl Ritter, der Schöpfer vergleichenden Erdtunde; 3. Ritters Nachsolger; 4. Nähere Beleuchtung Besens der vergleichenden Erdtunde (besonders hydrographie, Klima, Fauna, Population, Topographie); 5. Werth der vergleichenden Erdtuck. Berwerthung der vergleichenden Erdtunde im Schulunterricht; 7. wahl des geographischen Stosses für den Schulunterricht; 8. Die verschie Methoden des geographischen Unterrichts; 9. Weitere didaktische Grun und praktische Winke für den Lehrer der Geographie. Im Unhang mausgesührte Proben einer vergleichenden Behandlung von Amerika

ben fünf Gebieten unter 4) und des Nachweises des Einstusses der Physit der Erdräume auf das Leben und die Geschichte ihrer Bewohner, unter Zusymbelegung einiger Partieen aus der Geographie Mitteleuropa's gegeben. Sit unthunlich, durch bloß summarische Kennzeichnung des Gesammtinhalts einen richtigen Einblick in den letztern zu vermitteln, indem es nicht ausssehrbar erscheint, das Bedeutsamste desselben mit kurzer Charakteristik genügend henderzuheben. Deshalb wird unter Beiseitlassung minder direct in die mierrichtliche Praxis eingreisender Stücke das Uebrige etwas mehr zu desielliren sein.

a. Der biftorifche Rudblid auf unterrichtlichegeographifche Ericheinungen ben C. Ritter greift auf Copernicus, Apian, Frant, Munfter und Sappel prud, erinnert an ben verbalen Realismus ber alteren bumanistischen Schule in 16. Jahrhundert, an Reanders in Blefeld feltsame Art, in der Geographie unterrichten, an Baco v. Berulam und Montaigne, an Ratich und Imos Comenins, an die Bestrebungen A. H. France's, ber Philanthropen Campe, Basedow, besonders Guts = Muths), und der Pestalozzianer, von tenen bie Anbahnung ber geiftbildenden Methode im geographischen Unternicht und die vorzugsweise Betonung des Nachweises des natürlichen Bufammenhanges und bes wechselseitigen Ginfluffes ber geographischen Objecte - biefes mabren Befens und eigentlichen Rernes bes genannten Untertidts, berrührt. (Tobler, Borlaufer ber vergleichenben Erbtunde, ber nicht Die wandelbaren politischen Landereintheilungen, sondern die festen Raturverbaltniffe in ben gegebenen Raumen und die Reciprocitat ber Ginwirtung bon Ratur und Menschenleben auf einander, sowie ber Belebung ber raum: lichen Unterlage durch darauf sich vollziehende historische Borgange, in den Borbergrund stellt; Blochmann, Schacht, Benning.) Als die beiden großen Carbinalfehler ber alteren Unterrichtsmethobe werben die Bernachlaffigung ber Bebandlung ber physischen Objecte bei breitester Auseinanderlegung bes politifd : flatiftischen Elements und die aphorismenartige, zusammenhanglose Aneinanderreihung anscheinend selbstständig und beziehungslos aufgefaßter geographischer Objecte, unter Uebergebung ber factifchen innern Bechfelbeziehung und bes Caufalnerus berfelben genannt. (Stein's Geographie.)

b. c. Bersprengte Andeutungen der Erkennung eines innern Zusammenhangs der äußerlich erkennbaren geographischen Berhältnisse mit bestimmten,
nudermerkt influirenden innern Beranlassungen werden bei herodot, Strado,
Ptolomäus, Baco v. Berulam, R. Forster und herder in die Erinnerung
jurudgerusen; demnächst wird nach Kramers interessantem Lebensbilde Carl
Ritters eine kurze Stizze von des Lettern Lebensgange als Geograph und
von seinen resormatorischen Ideen und Arbeiten gegeben. Daß aus diesen
Ideen die wissenschaftliche vergleichende Erdkunde auf physischer Basis und
unter dem mitgestaltenden organischen Einsluß aller kosmischen, natürlichen
und menschlichen Kräste entsprungen ist, wird hier als allgemein bekannt
nicht weiter zu berühren sein; ebenso wenig A. v. humboldts geniale Erz
zänzung C. Ritters. — Auch von Ritter's Nachsolgern Beune, A. v. Roon,
v. Rougemont, A. Gupot, v. Klöden, Daniel, Schouw (Stau), hüß, Domz
merich (Flathe) und Schacht bedarf es hier weiter keiner näheren Angaben,
da sie in dem Pädagog. Jahresbericht zum Theil sehr aussührlich und oft

zur Besprechung gelangt oder in Erinnerung gebracht sind. Dit vollstem Recht wird auf Rugens "Deutsches Land" und auf Augens "Lebrbuch ber vergleichenden Erdbeschreibung" als auf zwei der trefflichsten Schriften im Ritter'schen Geiste hingewiesen; ebenso wird Beschel mit verdienter Anerkennung genannt.

d. Nach Dommeriche Borgange unterscheibet ber Berfaffer eine erten. five und eine intensive vergleichende Erdfunde, von benen jene ein und bie felben geographischen Objecte burch verschiedene Erbraume vergleichend verfolgt, mabrend diese die verschiedenen geographischen Objecte eines und beffelben Erdraumes mit einander vergleicht. Die Benennungen extenfiv und intensiv sind zwar turz, aber nicht gludlich gewählt, weil sie bie Sache nicht fignificant anzeigen, und genau genommen nur die fogenannte itenfive vergleichende Betrachtung ber Ritterichen Idee entspricht, Die fogenannte ertenfipe aber nur eine Urt propradeutischer Urbeit von überwiegend außerer Ratur ift, wobei von einem urfachlichen Zusammenhang und von innerer Bechselbeziehung ber Objecte nicht füglich bie Rebe sein tann. Daß Beichel auch die Bezeichnung "vergleichende 'Erdlunde in Ritters Sinne nicht ju-treffend findet, da Ritter vielmehr eine "geographische Teleologie" in's Leben gerufen habe, welche die icopferifchen Ubsichten Gottes aus bem Bemalbe bes Erbgangen ergrunden helfen will, fei beilaufig erwähnt, weil Befchel ftreng genommen Recht bat. Denn die Entwidelung ber Birtungen aus ben Urfachen ift nicht Arbeit ber Bergleichung im nachften Wortfinn, sondern sie ist eine philosophische, teleologische Arbeit, welche nur dem an nabernd gelingt, ber dazu ein besonderes Charisma verlieben erhalten bat :

Bon praktisch beachtenswertherer Bedeutung find die Nachweisungen, we burch ber Berfasser einige hauptseiten ber vergleichenden erdkundlichen Betrach : tung porführt, weil dieselben im wirtlichen Unterrichte benutt werden tonnen, und weil die Beifpiele, welche ber Berfaffer anführt, ohne Dabe auch aus anderen Erdräumen bergenommen, beziehungsweise auf dieselben übertragen werden burfen. Es wird ein Caufalnegus zwischen ber Sydrographie und Orographie nachgemiesen. (Die Abdachung ber Gebirge und die Richtung ber Gebirge tetten bestimmt die Richtung ber Strome; die verticale Glieberung bedingt Die Lange Des Laufs ber Strome; Die Waffermenge eines Fluffes bangt von ber Größe bes Quellgebirges, von ber Lange feines Laufes, ber Babl und Große feiner Reben, und Seitenfluffe und von tlimatifchen Ginfluffen ab; bie verticale Bobengestalt bedingt bas Gefälle und die Gefdwindigteit ber Strome; von ber Beschaffenheit bes Flugbettes hangen Stromschnellen, Strudel, Stromschwinden, auch wohl Bifurcationen ab; das Waffer ubt eine gerflorende und eine aufbauende Macht aus: das sind Erfahrungsfage, auf welche die Betrachtung diefes Caufalnerus führt, und die überall ibre Bestätigung finden.) Aehnlich wird ber Zusammenhang zwischen bem Rlima und ben Land: und Bafferverhaltniffen angebeutet. (Raltes Rlima in norb: liden, marmes in Aequatorial Gegenben, verschiebenartiges in Canbern von betrachtlicher Ausdehnung von Nord nach Gub, oceanisches in der Rabe bes Meeres und in fehr geglieberten, continentales in feefernen Gegenben und in wenig gegliederten Landern; talteres Klima bei machsender verticaler Erhebung: warmeres bei Absperrung abtublenber Binbe burch vorgelagerte Gebirgszüge; tühleres Klima in vegetationsreichen, wärmeres in vegetationsleeren, Die Barme:Reflexion begunftigenden Buftenftreden.) Dag bie Begetation in Bezug auf Fulle, Großenmaß, Blatterreichthum, Farbenpracht, Boblgeruch, Bruchtreichthum von ber Gumme ber Barmegrabe bes Erbraumes und von ben Jahreszeiten, sowie von ber Reuchtigkeit, und daß fie in ihrer Berbreitung von Bind- und Meeresstromungen, von Bluffen und wandern: ben Thieren abhangig ift; daß ferner die Thierwelt ebenfalls von der Marme, ber Feuchtigfeit, ber Begetationefulle, von ben Jahreszeiten, vom Ginfluß ber Menschen bedingt ift; daß endlich die gesammte Ratur eines Erdraums bie Bopulation beffelben beeinflußt: das sind Thatsachen, welche bei ber vergleichenden Betrachtung eine reiche Mannichfaltigfeit ber urfachlichen Benebungen eröffnen, und für Souler, benen bas naturgeschichtliche und phpsitalische Wiffen ju Gebote ftebt, auf welches fich die Erkennung bes Sachverhalts ftugen mußte, ungemein bilbend werben tonnen. Der Berfaffer giebt Binte bagu, vornehmlich auf Bug und Dommerich geftugt, und ergebt fich namentlich bei ben Ginfluffen ber Weltstellung, ber horizontalen und vertitalen Gliederung, ber Bemafferung, bes Klima's, ber Broducten: fulle auf die Bevolterung des Breitern, ohne ju überfehen, daß die rein naturlichen Momente es nicht allein, ja nicht einmal in erster Linie find, wovon beziehungsweise Cultur und Charafter ber Bevolterung abhangen. Als Ergebnis ber Betrachtungen laffen fich folgende unbestreitbare Erscheinungen ansehen: Der Mensch ift im Raumlichen und Leiblichen ber Spiegel feiner Geblocalität, der Reprasentant seiner natürlichen heimath; lettere influirt auf fein Leben, feine Geschichte, steht mit beiden in Reciprocität der Einwirfung; sogar der von den geognostischen Berhaltniffen abhängige Charafter ber außern Erhebungsformen bes Bobens ubt unmittelbaren Gin: fluß auf das Leben der Menschen (v. Cotta). Die Dichtigkeit der Bevolterung ericeint abhangig von ber borigontalen Gliederung, ber Bemafferung, bem Rlima, ber Art und Menge ber Producte; bas Rlima ubt auf bie teibliche und geistige Ratur Ginfluß (Rorpergroße, Beleibtheit, Sautfarbe, Gefundheit, Lebensbauer, Gemuthoftinmung, geiftige Gigenthumlichleiten), ebenfo bie Rahrung und die Beschäftigung, beibe mitbedingt burch bie Landesnatur und Broduction. Die ganze Cultur eines Bolles wird mits bedingt durch die Beltstellung, Dberflachengestalt, Bewafferung, Rlima, Begetation bes Landes, obicon ibre tiefere Bafis in ben urfprunglichen natio: nalen geiftigen Gigenthumlichteiten, Unlagen, Reigungen beruht, und feind: licher wie friedlicher Bertehr, vor Allem aber bie religiofe Beltanichauung bemmend ober forbernd eingreifen, indem baburch ber politijd : gefchichtliche Lebensgang ber Bolter bestimmt wirb. Die Siebelunge: Berbaltniffe richten fic nach ber Bobennatur, feiner Bemafferung und feiner Broduction. -Inbem ber Berfaffer Diefe Ergebniffe registrirt, belegt er fie mit treffenden Beugniffen und leitet jugleich an, aus anderen Localitaten noch andere Belege aufzuluchen.

e. f. Ueber ben formalen Berth ber vergleichenden Erdfunde, als in fich einheitlicher, wohlgeordneter Biffenschaft, für die Ausbildung der jugendslichen Geiftestrafte auf heuristisch entwidelndem, die Spontaneität heraussfordem Bege, und ebenso über den materialen Berth berselben für ben

Unterricht, wie fur bas fpatere Leben (Landwirthschaft, handel, Induftrie, Staats: und Bollewirthicaft, Strategie) bedarf es gegenwartig ebensowenig weiterer Worte, als über ihren Werth als religiofes Bilbungemittel. Dagegen leuchtet nicht Bebermann flugs bie Berwerthung bes vergleichenben Moments. im prattischen Schulunterrichte ein, weil nur wenigen Lehrern bas bagu erforderliche umfänglichere Wiffensmaterial und die Ginficht in deffen caufalen Rufammenbang zu Gebote ftebt, auch nur ausermählte Lehrer ben innern Trieb besigen, fich in richtiger und eindringender Beise bamit genugfam vertraut zu machen. Es ift mahr, nur in boberen Schulen tann von confequenter Ausnuhung bes vergleichenden Moments beim erdfundlichen Unterricht die Rede fein; aber borthin gehort fie auch, und es muß als eine fcmer verzeihliche Ungebuhr angesehen werben, wenn fie trot aller jest vorbandenen trefflichen Gulfsmittel bort unbeachtet bleibt, und man fich an jenem antiquirten Getrummer von einheitlosen Notizen genugen laßt, welche ichlieflich meber Lebrer, noch Schuler behalten. Menn bie Ausbehnung und bas Dag ber Berliefung immerbin burch' bie Rlaffenftufe und bie Schuler: trafte bedingt werden mag, die vergleichende, Geift anregende Arbeit felbst foll nicht fehlen, nun ihr von tuchtigen Sachtundigen die Wege geebnet find. Beber in Gymnasien, noch in Realschulen, noch in Seminaren liegen bie Unterrichtsverhaltniffe fo ungunftig, bag man an Die vergleichenbe Erdfunde nicht benten tonnte, obgleich juzugeben ift, bag in lettern wegen ber un: erläßlichen Erganzung und Ordnung ber geographischen Elementartenntnife (Topit und Bhyfit) nur auf ber oberften Lehrstufe jene Behandlung erft geborig wirtfam werden tann. In den Boltsschulen ift felbstverftandlich eine Beschrantung auf die einfachsten und faßlichsten Wechselbeziehungen ge boten, und man bat fich an ben nachsten, außeren Raturverhaltniffen in ihrer Abhangigteit von einander genugen laffen, ohne die Beziehungen gur Cultur bes Bolfes weiter ju berühren (Bobengeftalt und Bemafferung, Rlima und Productenmenge 2c.), weil bereits die geographische Formenlehre viel Beit und Muhe toftet. Werben aber bie weisen Grengen respectirt, so ift thatfaclich ein vergleichender geographischer Unterricht auch in Bolfs: idulen, namentlich in ben oberften Rlaffen berfelben, recht wohl ausführbar: barüber find erfahrene Schulmanner, welche viel ju nuchtern in Die Birklichkeit ichauen gelernt baben, als bag fie fich von überschwänglichen Ibealen beruden laffen follten, heut zu Tage einig, und haben es langft laut genug ausgesprochen. Ihre Ramen, beren ber Berf. mehrere nennt, thun nichts gur Sache; mogen nur viele madere Lehrer endlich bem ertheilten Rathe in den bezeichneten Spuren folgen, bann wird man gern ihre Ramen jur Nacheiferung für Undere nennen. Bon einzelnen Ramen von Gegnern ber vergleichenben Erblunde tann bier ebensogut geschwiegen werben, ba ihre Controverse ben einmal überwundenen Standpuntt boch nicht mehr ju glorificiren vermag.

g. h. hinsichtlich ber Auswahl bes geographischen Stoffs für ben Schulunterricht haben sich die Ansichten nach und nach so weit abgeklärt, baß barüber im Wesentlichen Einhelligkeit erreicht ist. Für die Boltsschule pflegt die heimath, das engere und weitere Baterland, ein Ueberblick über die andern Länder, unter besonderer Beachtung der politisch, industriell, mer-

tantil, religionsgeschichtlich wichtigsten, als bas Gebiet angesehen zu werben, bas durchmeffen werden tann und foll. Die Burgerschule füllt biefe Gebiete mit mehr Details, die bobere Schule soll alle Erdraume und bazu auch die aftronomisch-mathematischen, wie die allgemein physikalischen Erdverhaltniffe genauer tennen lehren. Die Bollsichule beschrantt fich bei ber vergleichens ben Betrachtung, fobalb bas vaterlandische Gebiet überschritten wirb, auf bie charafteristischen Erbraume, vermeibet babei alle überburdenden Details (bei Gebirgen, Bluffpstemen, Stadten), balt fich auch von Bartieen fern, deren Berftandniß mehr naturtundliche Borkenntnisse erfordern murbe, als eine Boltsichule vermitteln tann, und geht besonders vorsichtig ju Berte bei Ableitung ber Gigenthumlichfeiten ber Bevollerung aus ben gegebenen naturlichen Berhaltniffen bes Landes, weil hierbei gar ju leicht Salbheiten und Difverstandniffe mit unterlaufen. Dit ber politischen Gintheilung und ber Topographie schließt ber Unterricht ab, nachdem er es vorgezogen bat, lieber eine besonders bedeutsame Stadt genauer zu besprechen, als eine Dlenge anderer mit vielen wandelbaren Bortommniffen bloß flüchtig zu nennen und Siftorische Rotizen in ben Unterricht einzuweben, ift in bem Falle ohne nennenswerthen Nugen, wenn die zu erwähnende Geschichte ober Berfon ben Schulern noch unbefannt ift, und voraussichtlich erft fpater ober gar nicht naber befannt werben tann. Dag in Schulen, welche einen volls fandigeren geographischen Unterricht gemahren tonnen, die aftronomische mathematische Geographie als integrirender Theil angesehen werden soll, ift eine von bem Bab. Jahresbericht wiederholt geltend gemachte Forderung. Ihre Berechtigung ift unter sachtundigen Schulmannern nicht ftrittig; ber prattifche Unterricht scheut nur vor ber Mube jurud, welche bamit bem Lebrer zugemuthet werben muß.

In Betreff ber geographischen Lehrmethoden führt ber Berfaffer im Befentlichen bas an, mas ber Bab. Jahresbericht icon fruher baruber bargelegt bat. Unalptifde und fonthetische Methode und ihre Bertreter, conftructive (zeichnende) und affociirende Methode, gruppirende (extensiverer gleichende) und concentrifch-fpnthetische Methode. Fur lettere entscheidet fic ber Berfasser. Er meint damit eine seither, so viel befannt, noch nicht in ber Braris benutte Deise, bei welcher, nach hinterlegtem propadeutischen Curfus (Geographifche Grundbegriffe innerhalb bes Beimathegebiete), erft Die heimath, bas engere und weitere Baterland, die außerdeutschen Lander Europa's, die fremden Erdtheile und die aftronomische, allgemein-physitalische und politifche Erdfunde in ihren einfachsten Lineamenten durchgenommen werben sollen (Geopraphische Formenlehre), worauf bann bieselben Gebiete in maßiger Stofferweiterung und mit beginnender vergleichender Betrachtung, und end. lich jum dritten Male wiederum dieselben Gebiete mit noch größerer Bollftandigleit jur Durcharbeitung gelangen follen. Besonders im Intereffe frub: zeitiger Erwerbung eines Ueberblids über die ganze Erde und die himmels: erfceinungen halt ber Berfaffer biefen Beg fur befonders empfehlensmerth. Aber es wird ein bescheibener 3meifel an ber 3medmaßigteit biefer Stoff: anordnung nicht ungerechtfertigt erscheinen. Denn wenn bas garte Alter auch gut Erfaffung ber elementarften Grundlagen innerhalb eines wohlabgegrenzten Gebiets ber Betrachtung fabig erscheinen tann, fo ift es boch unwahrscheinlich, daß dasselbe vom Erdgangen und feinen Theilen und von ben bimmlifden Erfdeinungen eine einigermaßen gutreffenbe Borftellung ermerben merbe. Es ift ja teine Berfrubung zwingend geboten; und wenn erft in ber Rabe die Unschauung relativ genügend ausgebeutet ift, bann scheint sich eine Uebertragung und Unpaffung berselben auf geiftig und raumlich baran angeschloffene Gebiete meb: ju empfehlen, ale ein rafches Sinubereilen ju Raumen, welche überaus ichwer in ihren gang anders gearteten Berhaltniffen erfaßt und in ber Borftellung abgefpiegelt werben tonnen. Die Theorie erscheint ansprechend, die Braxis wurde schwerlich ju recht befriedigenden Ergebniffen führen. Ebenfo ift es fraglich, ob Schulern im 13. Lebensjahre das heimathsgebiet noch ausreichend ansprechende und bie ben Lerntrieb genugsam befriedigenden Momente gewähren murde, wie fie bann die ferne Fremde und bas liebsame Gingeben auf die schwierigeren aftronomijden Berhaltniffe, sowie die Bergleichung ber physischen Lebensfactoren auf Die Gestaltung bes Bolterlebens barbieten.

i. Möglichst anschauliche Behandlung (Rarten=, Globen:Gebrauch, Grcurfionen, Uebertragung beimathlicher Unschauungen auf vermandte Berhaltniffe entlegener Erdlocalitaten, Illustrationen, Reliefs, plastifche Beranschau licungemittel anderer Urt), nicht vorwaltende afroamatische, sondern mehr bialogische Lebrform, entwidelnde Frageweise, Bermeibung bes Borlefens aut gearbeiteter Landichaftebilber (?) und Erfat beffelben burch tuchtigfte Ber bereitung bes Lebrere zu eigenfreier Gestaltung berfelben in lebendigem, prag nantem Borte, repetitorijche Biebergabe bes Gelernten Seitens ber Schuler in zusammenhangender Darftellung, Bereicherung ber eigenen Unschauungen bes Lebrere durch Reisen und Studium tuchtiger geographischer Berte, na mentlich durch Studium der Beimath in allen beachtenswerthen Begiebungen, und endlich ftete logische Ordnung bes bei ber Betrachtung jur Sprace tommenden Materials nach fefter, wiederfehrender Ordnung und fleißige Gim übung des behandelten Stoffes: das ift die Summe der praftifchen Binte, welche ber Berfaffer in Uebereinstimmung mit ber auch im Bab. Jahres bericht vertretenen Ueberzeugung ertheilt.

Die im Unbang gegebenen Proben einer vergleichenben Bebandlung einiger Bartieen aus ber Geographie Umerita's und Mitteleuropa's jur anschaulichen Darlegung bes Caufalnerus ber babei bervortretenben Momente find wirklich trefflich burchgearbeitet. Um einen vollen Gindrud von ihrem praftifchen Werthe zu empfangen, wollen fie aber felbft gelefen fein; eine turge Stiggirung murbe fie nicht richtig genug wiedergeben, obwohl aus ihr bereits die gang außerordentliche Umfänglichkeit ber Arbeit der vergleichenden Betrachtung auch nur einiger weniger Momente eines größeren Raumgebietes ertannt werben tonnte. Bo eriftirt eine Schule, welche bas Gefammtgebiet ber Erdtunde nach bem Magitabe biefer Broben verarbeiten tonnte, und wober follen die Lebrer genommen werben, welche einen fo mannigfaltigen Stoff auf jeder Erbstelle wirklich beherrichen! 3mmer wieder ift auf Die nothwendigen Schranten bingumeifen, welche im Gefammtorganismus bes Soulunterrichts jeder Lehranftalt dem geographischen Unterricht gezogen find, und welche weber aus feuriger Borliebe bes einzelnen Lehrers fur fein Jach burchbrochen, noch perschoben werben sollen. Aber es ist eine erquidende Bahrnehmung, daß der geographische Unterricht noch heut seine warmen, bezisterten Psieger und Lobredner sindet, besonders erquidend, daß es ein teminarlebrer gewesen ist, welcher der Schulwelt mit einem so trefslichen tuche einen wahrhaft schäßenswerthen Dienst geleistet hat, worin wie in inem Summarium des Guten und Besten gar Vieles eng zusammengesaßt, worauf fort und fort der geographische Unterricht Acht haben muß, denn er gediegene Früchte bringen soll.

## Das Jahr 1861.

1. Bei aller Ginbelligfeit bes Urtheils über bas Befen ber Aufgabe be Erbtunde, über beren Umfang. über bie Deifen, jenes tennen zu lebren, be babei erforberlichen Sulfsmittel und über ben angemessenen Gebrauch tt letteren, waltet boch im Einzelnen über die Urt ber Musbeutung bes Reichthums ber Erdtunde eine große Berschiedenheit ber Anfichten ob. Sind s einerfeits die befonderen Schulverhaltniffe, welche babei influiren, fo teten andrerseits fast noch stärker die subjectiven Anschauungen über die verwiegende unterrichtliche oder praktische Bedeutsamkeit einzelner erdkundlicher Gebiete in ben Borbergrund, indem fie gerade diese starter betont, andere bagegen jurudgeftellt wiffen wollen. Die Neigung, folden subjectiven Un: Manungen eine bervorragende Geltung zu erringen, bat nichts Befremblices, obicon in erfter Linie nicht bas Ginzelbelieben, fonbern bas Schulbedürfniß darüber zu entscheiden haben wird, welche Geiten bes erdfundlichen Biffens auf den verschiedenen Stufen des Unterrichts in den mancherlei Coulen berechtigt find, und welche andern bagegen entweder gang bei Seite ju laffen ober bem privaten Bleiße anheim zu geben fein werden. höhere Schulen haben ein anderes Bedürsniß als niedere; jenen sind höhere Biele zu fteden, und es wird aus der Natur dieser bald mehr wissenschafts lichen, bald mehr prattischen Ziele die mehr oder minder eindringende Behandlung bes einen ober anbern Gebietes bes erdfundlichen Wiffens abzuleiten fein.

Riebere Schulen haben, wie niebere Biele, fo auch beschranttere Beit, Raft und Mittel fur die Pflege ber Geographie, und lettere tritt bei ihnen mie in's Centrum bes Unterrichts, gebort vielmehr fur fie gu benjenigen Gegenständen, welche supplementaren Charattere find, und hinter die junachst söthigeren, fundamentalen, zurudzutreten haben. Burde ehemals felbst in boberen Schulen bem geographischen Unterricht nur eine nebenfachliche Stellung eingeraumt, fo bag er in ber Sauptfache nur auf gebrangte Ueber: ficten über die Ratur ber Erdtheile, ihrer Lander, beren Erzeugniffe und Bewohner, wie über die staatlichen Eintheilungen und über mertwurdige Bobnplage beschränkt blieb; so bat die neuere Beit diese Stellung febr erbeblich verandert, feit ben einzelnen 3meigen der Erdtunde ein fo eminenter Fleiß ber Forschung und Bearbeitung zugewendet worden ift, daß jeder einzelne berfelben fich zu einer befondern Diffenschaft ausgestaltet bat. Gine febr betaillirte topische Geographie; eine weit ausgesponnene und sehr um= infende physitalische Geographie mit ihren mannichfaltigen, bas Land, bie Gewäffer, die Luft, das Rlima, die Erzeugnisse, die Bewohner nach Abstammung, Sprache, Religion, Cultur, Industrie, Handel und Berts Berfaffung, Berwaltung, Finange und Wehrtraft u. bergl. m. einschliefens Belehrungen; eine burch reiche statistische Ermittelungen erweiterte politifo Geographie; eine alle Natur- und bistorischen Berhaltniffe gusammenschließent vergleichende Erdfunde und eine die mathematischen Erdverhaltnisse im 31 fammenbange mit ben allgemeinen fiberifden Erideinungen und Gefeten e faffende aftronomische Geographie — haben ben Blid auf bas Ginzelne w auf bas Bange ungemein erweitert, gescharft und berichtigt. Die follte baben feblen tonnen, daß die Ergebnisse so ungebeurer geistiger Arbeit a geographischem Gebiete ben boberen Schulen nach und nach immer jugan licher gemacht wurden, jumal beren sichere Aneignung burch vortreffic Anschauungsmittel aller Art so ungemein erleichtert wurde. Freilich av bie bobere Soule durfte nur in bemeffener Auswahl von diefen Ergebniff bas in ihren Unterricht aufnehmen, mas ju ihrer Gesammtaufgabe in e barmonisches Berbaltnig treten tonnte, und mußte auf Beiteres verzicht bies bem Privatfleiß überlaffend. Aber fie bat boch einen immerbin u verächtlichen Theil des Beften und für die Bildung Ausgiebigften at genommen, und verwerthet benfelben mehr ober minder in ihrem Gefamn organismus. Die niebere Schule tann nicht anders, als auf bas Rei verzichten, mas die Arbeit ber Gelehrten und Foricher auf geographische Gebiete an's Licht gefordert bat; ihre Aufgabe ift anders geartet und bem beichloffen, mas gur funbamentalen Bilbung fur bas gange Bolt geboi Lettere bat engere Grengen, nabere Biele, einen andern Charafter; Die fpet fifden vaterlandischen Intereffen zeichnen ihr Dag und Richtschnur vor, fie b fich nur in ber Sphare ber Elemente ju bewegen. Erreicht fie bier eine relative Tuchtigleit ber Borbereitung ber Jugend für bas Leben, ba hat sie ihre Aufgabe gelöft. Bei biefer Tuchtigfeit bilbet bas geographisch Biffen zwar einen beachtenswerthen, aber nicht ben Sauptfactor; banc regelt fic bie Stellung und die Bedeutung bes geographischen Unterric in ben niederen Schulen. Je mehr lettere ber einfachen Boltsichule, t Landschule, fich nabern, besto mehr nimmt jene Bedeutung ab; fie wi burch die Rothmendigfeit compensirt, bas Unerlägliche fur die Boltsbildu juerft und zumeist zu betonen, und biesen die Saupttraft und die ut wiegende Beit jugumenden. Dann bleibt für ben geographischen Unterri nur ein febr bescheibenes Daß von beiden übrig.

2. Man pflegt eine wissenschaftliche und eine Elementar = Geograp zu unterscheiden, und legt letterer einen verschiedenen Begriff unter, je na dem man sie als eine Borstufe der ersteren, oder als einen durch Ausscheidu alles specifisch Bissenschaftlichen und durch Zusammensassung des lei Fahlichen popularisiten Unterrichtsgegenstand ansieht, den man in verschiede Eurse für auf einander solgende Klassenstung zu theilen und durch eine e sache heimathstunde einzuleiten liebt. Ohne manche Ergebnisse der wissschaftlichen Forschung schlechthin abzuweisen, beschräft man die Element Geographie auf nahe liegende, allgemein opportune Raturs, Leben und Staaten-Berhältnisse auf ziemlich allgemein obligat gewordene Lehrstu aus der mathematischen, physikalischen und politischen Geographie, und illust diese demnächt im praktischen Unterricht durch geographische Charakterbild Bruchstade aus Reinschriften, bibliche Darstellungen, historische Reminiscen

abnli Buthaten, wie fie die guten Schullefebucher, mancherlei vereinge Ere Atlanten barbieten. Auf biefe Beife gestaltet fich bie wirt-Unter dits Praxis im geographischen Elementarunterrichte je nach ber Umficht und Geschicklichkeit bes Lebrers, nach ber Art und Recenati Steit der Gulfsmittel und nach dem Gifer der Schuler, ungeachtet einbelliden Unterrichtegwedes, bod in den verschiedenen Schulen bochft annichfaltig. Zwar beruht es auf mehr als bloß optischer Tauschung, ben, was in manchen Schulen für geographischen Unterricht ausgegeben wir noch eine nennenswerthe Spur von foldem Unterricht zu feben, weil 📥 dabei an allen Borbedingungen mangelt: an dem erforderlichen Wiffen 🗷 Lebrers, an den nöthigen Beranschaulichungsmitteln, an Geschick und bieb, Das eine wie die andern ju erwerben; bafur gedeiht aber an andern den, wo die Umstande gunftiger zusammentreffen, ein gut geschulter, die iche mit Fachtenntniß und Eifer angreifender Lehrer, paffende und zwede tig benupte Karten und sonstige hulfsmittel und eine muntere, lern= pierige Kinderschaar um so trefflicher. Hier ohne besonderes Hülfsbüchlein, 🖿 mit einem solchen, stets aber mit Karten, welche man entweder mit ha fortschreitenden Unterricht erst successiv entstehen und nachbilden lagt, ter gleich vollendet zum Nachsehen und Nachlesen vorlegt, und stets mit Ridfichtnahme auf fleißige Wieberholung unter Unleitung bestimmt gestellter Swgen und Aufgaben, gelingt es auch in guten Elementarschulen, eine Summe geographischer Kenntnisse ben Schülern zu überliefern, welche als ein nichts weniger benn überfluffiger Schatz mit in bas Leben binüber= genommen wird, um dann die Unterlage und ben Anhalt für weiteren Erwerb und erganzende Bereicherung ber Renntniffe bilden zu tonnen.

Mit richtigem Tact wird im geographischen Anfangsunterricht jenes reichhaltige Zahlenmaterial ganz bei Seite gelassen, welches die neuere Zeit wit wachsendem Eifer zur Ertennung theils flationärer, theils fluctuirender Ratur: und Lebensverbältnisse angesammelt und gruppirt hat. Arealgrößen, Einwohnermengen, Bergeshöhen, Stromlängen pflegen wohl ziemlich allgemein auch in den kleinsten Husbischen vermerkt zu werden, welche der Anfanger in die Hand bekömmt; aber jene Zahlencolonnen, welche die Statistit in's Feld führt, um die mannichsaltigsten Kulturverhältnisse daran vergleichend kennen und benußen zu lehren, sind kein irgend berechtigtes Raterial für den Anfangsunterricht. Selbst die Ueberfülle von Zahlenanzaben, welche nach einer bestimmten zeichnenden Lehrmethode für gleich von Anfang an ersorderlich gehalten wird, verwirrt zunächst mehr, als sie sicheren Boden für die Anschauung der richtigen geographischen Formen und Lagen der dadurch zu sirjerenden Erdlocale bereitet.

aber für den einfachen Anfänger eignet sich nur tas einfachte Rart mit den wenigen Charatteren für Berg und Fluß, See und Bohnort ware dies auch nur mit der Faust auf die Wandtasel gezeichnet, wird es gute Dienste leisten, sosen es nur das Wesentlichste richtig an und für den Ansänger nachahmbar bleibt. Gerade die Nachahmbard wesentlich; denn der Ansänger soll zur Nachbildung angeleitet und ange werden, damit er selbstthätig schaffen und sicherer merten lernt.

Das Jahr 1861 ist nicht unfruchtbar für ben wissenschaftlichen für ben elementaren geographischen Unterricht gewesen; es hat sehr t volle und praktisch sehr brauchbare Bücher, Kartenwerke und sonstige k mittel sur benselben geliesert. Namentlich ist die Reihe der Leitsäden, bücher, Reiseschriften, Julustrationen und Schultarten merklich erweitert nur in den geographischen Charatterbildern ist eine geringe Productivit bemerken gewesen, — ein gesunder Rückschag gegen die trankhafte Hast welcher von solchen Schriften viel Unreises an den Markt gebracht worden Ebenso hat die vaterländische Geographie keine besondere Bereicherung ersc

3. Um sich über die unterrichtliche Stellung der Elementar-Geogr in's Klare zu bringen, ist es zuvörderst nothwendig, über den Lehrstof sich einig zu werden, welcher diesem Unterrichtsgegenstande zuzuweise Die Urt und Auswahl dieses Stoss hängt aber wiederum von dem Bad, welcher mit der Bezeichnung "Elemente" verbunden werden soll. der Deutung, daß die Elemente das Allgemeinste, Nächste, Einsachste, teste nmsassen, ist so lange nichts gewonnen, als nicht ganz bestimmt ger und hingestellt wird, was zu diesem Allgemeinsten, Rächsten, Einsachsten, testen zu rechnen ist. Aus einzelnen exemplisticatorischen Angaben läß das Weitere nicht zuverlässig suppliren. Entschedend ist es, ob von wissenschaftlichem oder von schulgeographischem Gesichtspunkte aus die sangesehen wird. Zeder dieser beiden Gesichtspunkte hat seine Berechtig und in den vorhandenen Leitsäden und Lehrbüchern ist entweder der oder der andere maßgebend.

Der reinwissenschaftlichen Auffassung ber Elementar-Geographie we fich von ben bervorragenderen Bearbeitungen Dieses Gegenstandes folgend

a. Dr. S. Berghaus, "erfte Elemente ber Erbbeschreibung", ein \$ welches einen erstaunlich reichen Inhalt zu ben Elementen ber Geogra beranzieht, einen reicheren, als irgend ein anderes, spateres. Berghaus fich nur mit ben elementaren geometrijden Grundanschauu und ihrer Uebertragung auf geographische Berhaltniffe befaßt, um It baburch ju erlautern; fo lange er bann mit geographischen Grundbeg aus bem Besammtgebiete ber Geographie, porzugemeise aber aus bem sitalischen Bereich berfelben fich zu thun macht, und banach allger Uebersichten raumlicher Erdverhaltniffe aufzustellen fucht, balt er fic in maßigen Schranten, obwohl im Einzelnen bie und ba bereits Dinge Sprace tommen, welche nicht füglich Unfangern flar werben tonnen, geachtet fie allerdings in ben wiffenschaftlichen Elementarbereich geh Wenn aber nun ju ben Umriffen ber Oceanographie, ber Spbrogra ber Orographie und ber Landertunde weiter fortgeschritten wird, so eine fo übermaltigende Fulle von Details gegeben, daß ber Begriff , mente" aus bem Auge verloren zu fein icheint, und fein Glementarunte

Seographie mehr im Stande ist, dies Alles mit bleibendem Rugen für büler zu absoliviren. Die angemessen Proportion zwischen Clementen iterer Aussuhrung ist vernichtet, und die Uederfülle localer Einzelverhältes Bodenreliess, der Ausdehnungse, Erhebungse, Berzweigungse, Bewässerhöltnisse, macht einem Ansänger alle sichere Uedersicht über das lichte und hervorragendste schlechthin unmöglich. Für Manches, ils klimatologisches und ethnographisches Moment hingesügt wird — nur der Jiothermen u. dergl. gedacht — mangelt einem Ansänger rständlich noch die Aussassische in seiner sublimen Art zu den "ersten iten" der Erdbeschreibung rechnet; aber keine Schule ist im Stande, sammte, von ihm dahingezogene Material mit den gegebenen Zeiten räften durcharbeiten zu können, da doch auch noch vieles Andere gegeübt und angeeignet werden soll.

). U. v. Roon (Preußischer Rriegeminifter) mutbet in feinen "Anfangsn ber Erb., Bolter und Staatentunde" bem Anfanger taum meniger zelnen Daten zu, wenn er fie auch tabellarisch überfichtlich gusammenund von ber ausführlichern Befdreibung Abstand nimmt. Ja er : noch genaue mathematisch: geographische Bositionsangaben mit ein, für die miffenschaftliche fichere Drientirung zwar unerläglich, aber für ger eine überaus schwierige Aufgabe bleiben. Salt fich auch feine ehrstuse noch in mäßigen Grenzen, so entwickelt doch alsbald die in ihrem oro: und hydrographischen Theile eine folche Fulle bes s, daß das Daß der Elemente von padagogifchem Standpunkte aus iberschritten erscheinen muß, weil bereits eine so in's Einzelste bringenbe niß der Erdtheile als Ziel hingestellt wird, wie sie kaum fähigen Abi= en boberer Schulen ber Regel nach erreichbar gewesen fein burfte, eige daß Anfänger fie erwerben murben. Rur bie phyfitalifchen und raphischen Grundanschauungen ber "Anfangegrunde" möchten noch Unfangeunterrichte in solchen Schulen, welche burch ihren reichern ismus in ber Lage find, viel Beit und tuchtige Lehrfrafte einzusepen, eisen sein; obschon auch schon babei manche weiter greifenden Andeueingeflochten find. Aber bas Meiste von bem, mas über bie topischen aatlicen Berbaltniffe der einzelnen Lander und Staaten beigebracht sort dem rein wissenschaftlichen Gebiete an und tann nur von wissendem Gefichtspuntte aus zu ben "Unfangegrunden" gerechnet und in riffenschaftlich angelegte Glementar-Geographie gestellt merben.

2. Dr. D. Bölter geht in seiner "Clementats Geographie" ebenfalls amhaste Erweiterung des Begriffs der Elemente aus. Er dehnt die natisch-astronomischen Belehrungen über die Berhältnisse weit über die rachten Grundanschauungen aus, und bereichert auch die Belehrungen er physitalischen Geographie mit so ungemein viel speciellen Angaben, we Grenze der Grund legenden geographischen Anschauungen gegen den aussührenden Unterricht saft verwischt wird. Eine so in's Ginzelne Betrachtung der horizontalen und verticalen Gliederung der Erdsder Zertheilung der Meere, des vielmaschigen Nepes der Flußläuse er Gigenthumlicheiten der letztern, wie sie Bölter anregt, verbunden

mit den speciellen Belebrungen über die innere Beschaffenheit des Re über Meteore und beren Berbreitung, über pflanzens und thiergeogr wie über ethnographische und allgemein ftaatliche Berhaltniffe, wie fie in feinem Buche niederlegt, ift teine "Glementar": Geographie welche in irgend einer Schule mit ben gegebenen Lehrfraften gum bo Gewinn fur Die Schuler ju absolviren mare. Des specififch Biffenfc ift viel zu viel hineingetragen, als daß nicht felbst fur die meiften felbst wenn sie recht tuchtige und vielumfassende Renntniffe von der Geund ihren Sulfemiffenschaften erworben baben, noch ein febr ange Brivatfleiß erforberlich mare, um all die bort berührten Momente g zu verstehen, leicht zu beberrichen und affociirend zu verwerthen. viel Rraft und Zeit bereits von ber "Elementar". Geographie in ben in Anspruch genommen werben sollte, wie viel mußte bann fur b ber Sache und die um benselben ber gelagerten weitern Momente werden! Die Schule aber muß Daß halten. Gur fie mare immerl tein ,elementar" - geographisches Lebrobject geschaffen, wenn fie aus lichen Gebieten, welche die wiffenschaftliche Geographie beschritten 1 schloffen bat, die Grund legenden Momente ausbeben und zu einem ger Ganzen gliedlich zufammenfügen wollte. Benngleich zugegeben mert daß in gewiffen hoberen Schulen, hoberen Burger=, Real:, Sande Gewerbiculen wie in Militairschulen, bas Bedurfniß tiefer eindri Runde ber Terrain: Brodutten=, Bertebre= und ftatistischen Canderverl vorhanden ift, und wenn deshalb Bucher, welche in solden Sou Lehrbucher bienen wollen, und auf bies Bedurfniß berechnet find, be ericheinen tonnen, g. B. Die Leitfaben und Lehrbucher von Boleberm, v. Rougemont, v. Raumer, v. Rallstein, Sartmann u. A.; so ste feft, bag mit bem Ramen ber boberen Schule nicht auch die burchichn Schülerfrafte bereits bobere und gesteigertere merben. Auch ihre 21 bedürfen beshalb nur mahrhaft elementarer Lehrstude aus der Geog wenn es gelingen foll, fie thatfachlich grundlich pormbereiten. Co m Diesen Lehrstüden speciellere Unterweisungen in ben mathematisch-aftrono Erdverbaltniffen, namentlich über die Erdbewegungen und die comp bamit jufammenbangenben Ericheinungen, geboren, weil ju beren Gi eine ben Rindern noch nicht zu Gebote stebende, geubte Abstractionege bort; ebenso wenig tonnen mancherlei Materien aus bem physit und ethnographischen Bereiche, g. B. Die Bedeutung ber mittleren raturen, Ifothermen, Ifotheren, Ifogonen ic., babin gezogen merben. Dinge gehören zu ben Feinheiten, beren Berftanbniß einen Goc Renntnissen aus ber theoretischen Physit bedingt, wie solche Un noch gar nicht gegeben werben tann und foll. Daffelbe gilt in Beg Belehrungen über Bollerftamme, Sprache und Religionsspfteme, ub berne Staatseinrichtungen u. bergl. All folche Materien find Un unfahlich, und ibre wiffenschaftliche Berechtigung allein macht fie no jum Lebrftoff auf ber Elementarftufe geeignet: fie liegen ihrer Rat Bebeutung nach viel zu fern für ben Anfangeunterricht, als ba padagogische Berechtigung zu ihrer Ausnahme in benselben geltend werben tonnte.

d. Dr. R. Schneiber hat feine "Clementar : Erfunde" aus einer febr naften Summe von den in der Erdlunde vortommenden Grundbegriffen, t ohne deren Erklärung beizufügen, aufgebaut, ähnlich wie man Leitfäden t botanischen Terminologie eingerichtet findet. Die Erdoberfläche an sich, Mimosphäre, das himmelsgewölbe mit den Gestirnen, die sesten Massen r Erdoberfläche, die Pflanzen, die Thiere, die Menschen, die Darstellungen Erbe: bas find bie Sauptabschnitte, unter welche ber beleglofe, fast vollmen abstracte Inhalt in endloser, fast haarspaltender Bersplitterung vertalt wird. Formen, Richtungen, verschiedene Beschaffenheiten und Be**betungs**weisen, Wechselbeziehungen, Beränderungen an allerlei geographischen Bectommniffen, an Land und Baffer, an Meteoren und himmelstörpern, n Gestirnen, Pflanzen und Thieren, an Boltern, Sprachen, Religionen und Smaten: daraus ist eine "Elementar":Erdfunde zur "Sinnenwedung, Geistes: msbildung und zu Sprachübungen (!)" gemacht worden. Aber nein, das Gin Curfus, behufs Erörterung gabllofer Begriffserorterungen und dermeller Dispositionen von Betrachtungsweisen, ohne alle vorgangige Erwerbung ber Renntnis von ber Sache felbst, schwebt wie eine Fiction in Der Luft, ist ein apestalozzianischer Mißgriff. Unendlich viel richtiger ist es, gar teine berartigen Begriffe vorweg zu nehmen und gleich die Sache felbst, mnachft die Raumestenntniß ber Erbe anzugreifen und gang Schritt vor Chritt bei ben betrachteten Bortommniffen und Berhaltniffen bie nothigften Segriffserläuterungen einzuschalten. So pflegen es anerkannte Braktiker in Grem Unterrichte und auch in ihren Leitfaben und Lehrbuchern zu halten. (6cacht, Boigt, Bolter, Daniel, Luben u. v. A.)

e. Dr. Reuschle weicht in seiner "Elementargeographie" von allen Borgängern dadurch ab, daß er, einen vorbereitenden Cursus der speciellen Baterlandstunde voraussesend, sofort allen Nachdruck auf specielle Länders wid Staatentunde legt und dabei den mitteleuropäischen Ländern und Staaten besondere Aussührlichteit widmet. Astronomische und physitalische geographische Berhältnisse treten gar nicht gesondert auf, das Land mit seinen Staaten ist das Hauptobject. Summarisch wird dessen Phiognomit, Bodensteies, Bewässerung, Bevölterung, Produttenreichthum, Staatenvertheilung, Städtefülle u. dergl. behandelt, und sast Alles ausgeschieden, was sich auf specielle Topit und Physit der Erdräume bezieht. Unstatt dessen wird ein reicheres politisch: geographisches Detail ausgenommen, ähnlich wie es in Selten's (Bastor Schwen's) "hodegetischem Handbuch der Geographie" anz getroffen wird.

In dem Voranstehenden sind Proben der Auffassung der Elementar geographie von rein wissenschaftlichem Standpuntte angegeben. Mannichsaltigen Modalitäten dieser Auffassung begegnet man in einer ziemlich langen Reibe bekannter geographischer Schulbücher. Die Anforderungen sind bald mehr, bald minder weit ausgreisend. Aber die nüchterne Schulprazis hat sich nicht ofne Weiteres von allen derartigen Forderungen gefangen nehmen lassen, sondern es liegen Zeugnisse dasur vor, daß sie im diametralen Gegensate gegen alle Ueberschwänglichteiten saft die unter ein Minimum mit ihren Ansorderungen für die untersten, wie für die oberen Rlassen höherer Lehremftalten zurückgegangen sind. So z. B. in dem kleinen "Leitsaden der

Geographie" von Grasmann und Dr. Gribel, dem "Leitsaben der Geographi von Europa" von Dr. Gribel, dem "Leitsaben beim Unterrichte in in Gerblunde für Symnasien" von Director Rieberding, worin auf 94 Seitsaber gesammte, auf Gymnasien bis Prima hinauf füglich nur zu fordernd Lehrstoff zusammengestellt ist, dem "Leitsaben für den geographischen Unterrickt" von Hartmann. Die Gegensähe in den berechtigten Ansorderungen an ein Elementar-Geographie von wissenschaftlichem Standpunkte aus sind ziemlichtoff, und auch der Leitsaben von v. Sydow wie ein anderer von v. Rlöden beide später erschienen, haben dieselben eber verschärft, als versöhnt.

- 4. Der schulgeographischen Auffassung der Elementar Geographie if ein ganz anderes Gepräge aufgedrückt. Bei allen auch hierbei auftauchenden subjectiven Berschiedenheiten waltet doch eine größere fundamentale Ueben einstimmung, so daß die Lehrstoffe, welche diesem vorbereitenden Unterrichte zugewiesen werden, nur je nach der Berechnung für Bürger: und Reah, oder sur Mittels und niedere Schulen, wie für gehobene Volksichulen, etwas reichlicher oder etwas knapper bemessen sind, und dann zugleich ein went nach der wissenschaftlichen Seite hin- oder ganz von derselben abneigen.
- a. Der veraltete Standpuntt Cannabich's und Stein's ift überwunden Wenn ihre Schulbucher, "Schulgeographie", "Abrif ber gefammten Erdlunde", auch ehemals florirten, und felbst bis in die neuere Beit immer wieder auf gelegt worden find, fo murben fie boch bereits burch Gelten's ,, hobegetifche Handbuch der Geographie" überholt, indem darin der in jenen ausschließlich bominirenden Landerbeschreibung eine zwedmaßig gearbeitete Erdbeschreibung porangeschidt murbe. Schon Dittenberger, welcher ben Beune'schen Gebanten, Die naturlichen Grenzen bei ber Geographie ju Grunde ju legen, ergriff, tehrte ben Cannabich=Stein'ichen Modus total um; auch Schwark verfolgte ein abnliches Brincip. Beibe brangen aber nicht burch, und erft Schack modificirte bie neue Auffaffung wefentlich und fand weitverbreiteten Antlang. Selten bielt fich auf einer Urt goldener Mittelftrage und traf in vielen Studen damit das Richtige, fo daß fein Buch noch heute brauchbar 🖘 fcheinen tann. Auch Dr. B. F. Bolger's ,, Schulgeographie", von Gad Ritter's Geifte bereits berührt, fuchte einen folden Mittelweg, indem fe bie mathematifche und physitalisch : geographischen Belehrungen etwas weiter als Cannabic und Stein ausbehnte, die Erdtheile in topischer, orographi ider und bobrographischer Sinfict etwas genauer darafterifirte. Die Rlus gebiete und Meeresbeden anftatt der Staatengebiete gur Martirung der Lage ber größeren Stadte benutte, und bei ber Landerbefchreibung ftatt mi Bortugal mit Deutschland anbob. Specielle Bodenbeschreibung vermied fie breitete aber die Staatenbeschreibung forgfaltiger aus und illustrirte Diefelbe burch geschichtliche Ginflechtungen. Das von Klima, Erzeugniffen, Bewoh nern, Religionen, Bilbung und Berfaffungen bei ben einzelnen Staaten er mahnenewerth ichien, murbe nur fummarifch jufammengebrangt, jum Theil nur nomenklatorisch aufgestellt. Solchergestalt ift ein Modus fur bie "Schul geographie" nach und nach emporgetommen, welcher in einer Menge Buch lein mit allerlei unerheblichen Abweichungen von dem gemeinsamen Grund gedanten noch jest vielfach festgehalten wird.

So u. A. in ben Dr. Schirrmacherschen Bearbeitungen bes von Seid

en "Leitfabens ber Geographie", und in Lubens "Leitfaben gu einem Mebbifden Unterrichte in ber Geographie", wovon jener burch Faustm bie einfach ichulmaßige Auffaffung ber boben: und Bemafferunge: eltniffe, diefer durch Wiederholungs:Aufgaben die Befestigung bes Geten anguregen sucht. Beibe halten fich in praftisch bemeffenen Grenzen, ngugsweise im Interesse mittlerer Schulen.

b. C. E. Rhobe batte in feiner "Schulgeographie" bas Unterrichts: barfniß ber boberen Burgerfoulen im Muge, und erftrebte eine Serftellung ber inneren Beziehung ber aus bem Bereiche ber Ratur- und Geschichts: inde erworbenen Renntniffe mit ber Erdtunde in den obern Rlaffen. Ihre tenbeng mußte beshalb nicht fowohl eine grundlegende, als eine erganzende, mammenfaffende und abschließende sein. Dadurch war eine größere Gemigteit in wissenschaftlichen Angaben, und eine Mitheranziehung von Romenten geboten, welche bem gebildeten Burger von Intereffe bleiben maffen; fo 3. B. genauere Erlauterungen aus der mathematischen Geobuphie, bestimmtere Bositions: und Proportions:Angaben über Lagen: und Großenverhaltniffe, betaillirtere Einblide in Boben: und Bewässerungs: Berbaltniffe, in die Ratur bes Erbinnern, ber Oceane, ber meteorischen Ericheinungen, ber Brodufte, ber burgerlichen Lebens: und Bertebres, fowie ber ftaatlichen Ginrichtungs- und Berwaltungs : Berhaltniffe. Manderlei undergeordneter Lehrstoff murbe wesentlich zusammengebrangt und start gefürzt.

o. Th. Schacht und Dr. S. Caffian suchten ebenfalls nach Möglichkeit ben wefentlichften Gehalt der miffenschaftlichen Geographie in Die Schule hinüber m leiten; jener in feiner "Schulgeographie" unter Benutung bes Rarten: sidnens, ber naturlichen Grengen und Glieberungen bes Bobens wie ber Gewaffer und burch Bermebung geschichtlicher Rudblide; biefer in feiner "allgemeinen Geographie" burch specielles Einbringen in die Topit der Erdibeile und burch genaue Staats- und Ortsbeschreibung, auf welche erft sm Colug bie ausführlichen Belehrungen aus ber aftronomischen und

popilalifden Geographie folgen.

d. B. Bug babnte burch feine "vergleichende Erbbefchreibung" bie Bege fur Die von Carl Ritter in großartigstem Maßstabe ausgeführte 3bee in die boberen Schulen. Richt sowohl ber Lehrstoff ift barin ein wesent: anderer als in fonft befannten guten Buchern, - nur alle geschicht: Been Mittheilungen sind ausgeschieben, um der topischen und politischen Seographie Raum ju schaffen ---, sondern die Betrachtungeweise ist eine enbere, namlich die comparative, welche im prattifchen Unterricht gleich von porn berein ins Auge gefaßt wirb.

Diefe Betrachtungeweise erfordert einen gang tuchtigen, ben Stoff geborig beberrichenden Lehrer und gesteigerte Beiftesarbeit ber Schuler, ift aber, fofern dieje Borbedingungen jutreffen, von bochftem pabagogifchen

Bertbe.

e. Dr. S. Daniel bat bei feinem "Lehrbuch ber Geographie" wie bei feinem "Leitfaben" bie unmittelbarfte Schulpragis nach beren materieller wie formeller Seite im Auge, und ift fo gludlich gewesen, in beiben Besiebungen mit pabagogischem Tact bas allgemein Unsprechenbe gu treffen, daß seine Bücher in den Bürgerschulen unseres Baterlandes zu den verbreitetsten gehören. Nachdem er die Grundlehren der erweitert durch manche unschwer saßbare Lehrstüde aus der mat physikalischen und politischen Geographie, besonders vorgesührt i den weiteren Lehrstoff nach den einzelnen Erdtheilen zusammen, Totalbild, sowie das Bild ihrer einzelnen Länder daraus zu Er beschreibt im eigentlichsten Sinne des Worts, balt überc Naturverhältnissen sest, und weiß durch frische Ersassung auch t beledender Binselstriche in das Ganze einen Ton der Besprechung welcher die Jugend sessellt und ihr Interesse an der Sache ersah erhöht. (In neuster Zeit ist dieser Ton von Dr. H. Gutbe angest der erstaunlich verdreitete Begehr nach Dr. Daniels Lehrbuch saden bezeugt doch, daß eine nicht geringe Unzahl ersahrener Schulmänner dem Dr. Daniel beistimmt.)

5. Bu ben Elementen besienigen Unterrichts, welcher reitung und Grundlage ber jusammenbangenden Schulgeographie geboren außer ben allgemeinsten geographischen Grundbegriffen, concreter Unichauung ber nachsten Umgebung gewonnen werd bestimmte Reihen von Anschauungen geographischer Berhältnis beziehen fich auf Raume und deren Gliederung im großen C Beschaffenheiten bes in diesen Raumen und an beren Gliet Babrzunehmenden, auf augenfällige, unmittelbar zu erkennende durch Abstraction und Reflexion zu erschließende Beränderunger wegungen, und auf Einrichtungen, welche als Trager bes in Die burch natürliche Berbaltniffe bestimmten Menschenlebens bedeutse auch Rindern ohne Mube im engsten Lebenstreise verftandlich mei Belche Lernstoffe im Gingelnen es find, wodurch Unfangern gu menten verholfen werben tann, bas lagt fich ebenso wie bie Mi Benutung gegenwärtig aus mancherlei zwedmäßig gearbeitete Die aus ber Betrachtung ber nachsten Umgebungen fich ergebende Beimathetunde, fo wie die Unschauung febr ein möglich erft vor ben Mugen ber Schuler gu zeichnenber Rarten jene allgemeinsten geographischen Grundbegriffe, welche ber Un und fort bedarf. (Cf. Luben, "Leitfaben" 1. Curfus; Anauth, tunde", 1. und 5. abiconitt; Fischer, "Beimathefunde", Abid H; Dr. Finger, "Beimathetunde" in trefflicher prattifcher 2 u. a. Ferner: Jungclauffen gerfter Unterricht in ber Geogra leitung, 1. und 3. Abschnitt, Sojffat "Leitsaden" 1. und 2 Embot "vorbereitender Unterricht in ber Geographie" 2. un Stahlberg "Leitfaben" SS. 1-8, 23, 27, Daniel "Leitfaben 88. 1-35 u. v. a.) In Betreff ber Raume und ihrer Glie faft ausnahmslos die furge Uebersicht ber Erotheile und ihrer bes Oceans und feiner Glieberung, ber bedeutenoften Bobenert ben einzelnen Erbtheilen und ber größten Landgemaffer gu ber ber Schulgeographie gestellt. Entweder werden die dabei vi Stude bloß tabellarisch aufgestellt und durch blogen Localnachm Rarten ohne weitere Rebenbemertungen fest eingeprägt, ober

nice prägnante Charaftere ber Größe, Gestalt und Lage mit berangezogen. Diese Einpragung zu erleichtern und zu vertiefen. Theils hat man be Clemente gleich über die ganze Erde bin ausgevohnt und unter ein**else** hauptrubriken zusammengesaßt, also alle Salbinseln, alle Inseln, alle numbaften Borgebirge, Gebirge, Gewässer; oder man hat anderntheils die: kiben bei jedem einzelnen Erdtheile zusammengesaßt. (Cf. Graßmann und Stibel, Luben, Embot, Boigt für das erste, Daniel für das zweite Ber: firm.) Bei ber Borführung ber Bobenerhebungen und ber Landgemäffer maltet eine febr mannichfaltige Auffassung rudfichtlich ber Quantitat cb. am meiften bewährt es fich, wenn quantitativ weises Daf gehalten und fieber bie und ba auf naheliegende natürliche Beschaffenbeiten und Beranderungen hingewiesen wird. Das Pflanzen: und Thierleben bietet bagu willlommene und zwedmäßige Gelegenheit. In die gegebenen Naturver: hälmise knüpsen sich endlich eine Reihe allgemein wichtiger Erscheinungen wie Einrichtungen des Menschenlebens in den mancherlei Erdräumen, und damit wird zu kleinen Gefammtbildern bes natürlichen Bestandes und bes wividuellen Charafters derfelben der einfache Stoff gewonnen. Die "Elemmtar": Geographie bat an dem fo bezeichneten Stoffmaß genug, um tund ju legen; bat fie biefen gelegt, bann bat fie ihre Aufgabe erfüllt, 🖿 wird durch die zusammenhängende Schulgeographie abgelöst, welche mmehr alle einzelnen Unschauungen aus bem Bereiche ber mathematisch= Mronomischen, der physitalischen und politischen Geographie dem richtig bebeffenen Bedurfniß entsprechend ju erweitern, gu bereichern, ju ver-Befen bat.

Die einsachsten Boltsschulen, besonders diesenigen auf dem Lande und biesenigen, welche überhaupt nur über eine sehr beschränkte Unterrichtszeit von 12—18 wöchentlichen Lebrstunden zu verfügen haben, sind nicht in der Lage, auch nur die vordin angedeuteten Grund legenden Elemente mit zehöriger Muße zu absolviren. Sie mussen sich auf die heimathliche Umpetung und auf das Baterland beschränken und sich genügen lassen, darüber ichtige Anschauungen und Begriffe zu vermitteln, indem alles darüber innausliegende stets nur zu durftiger und tummerlicher Besprechung gemgen und eine einigermaßen genügende Kenntnis von demselken höchstens ausnahmsweise günstigen Fällen zu erreichen sein wird. (Cf. dagegen an Kempen "Geographie sur Elementarschulen", Wilhelmi "Kleine ElesentarsGeographie", welche beide merklich weiter greisen, jene in mathemasschen und politischen Belehrungen, diese in Mittheilungen über Europa, deutschland und Preußen.)

Das Jahr 1861 hat für die "Elementar"-Geographie teine irgend thebliche neue Bereicherung durch besonders werthvolle Schriften gebracht, uch die "Schul"-Geographie hat solche nicht erfahren. Bielmehr sind ur die größeren Lehr: und handbücher dieses Jahres von hervorragensem Werthe.

6. In Rudficht auf die Atlanten, welche ber Elementar-Geographie ie nothige handreichung zu leisten haben wurden, waltet über die Aufstung des Begriffs der "Elemente" der Geographie eine nicht minder wese Berschiedenheit, als bei den geographischen Leitsaben und Lehtbuchern.

E. Wintelmanns "Elementar: Atlas" pragt eine fo fublime Auffaffung biefe Begriffs aus, daß damit weit über ben Rreis des nachsten Bedurfniffe und bes erreichbaren orbentlichen Berftandniffes für Schuler binausgegange wird. Nicht bloß fur die politische Geographie liefert er ein über bas p bemältigende Daß hinausgebendes Material, sondern auch für die physitalisch ift fo erftaunlich viel zusammengetragen, baß es Unfanger unmöglich Alle faffen und versteben tonnen, weil bagu eine viel ausgedehntere Borbereitum geboren murbe, ale fie ju erwerben in ber Lage gemefen find. (Regione und Bonen ber Riederschlage, Sobenprofile, Bothermen-Curven, Luft ftromungezonen, Oceanstromungen, Berbreitungsbegirte von Charatter Bflanzen, Begetationsregionen an ibeellen höhenprofilen ber bochften Ge birge ber vier Erdtheile, - Alles miffenschaftlich von unbeftrittenem Berth, gleich ben reich ausgearbeiteten Fluß: und Gebirgstarten von Deutschland und Europa; aber weit über die Aufgabe und über die Rraft ven Anfangern binaus, geschweige über bie ber "Bolteschulen", für welch Dr. D. Bolter biefen Clementar-Atlas noch geeignet bielt.)

Much die Schulatlanten von Sandtte, Schahl, Thomas, Berthelt, Jatel und Betermann, Stieler, Magner u. f. w. und Engels "Atlas be Anschauung" enthalten wegen ber Reigung, ein verhaltnismaßig reicht geographisches Biffen zu forbern, für bie Elementarftufe zu viel. Dagegen verdienen G. Stößner's "Glemente ber Geographie" in Rarten und Let gang porzugemeife Beachtung. Bon ben einfachften Unfangen aus langfan und ficher unter fteter lebung und Wiederholung vorschreitend, bringt jebes Blatt in bemeffener Portion zu dem Gelehrten Neues bingu, bewegt fic junachft nur auf europaifchem und beutschem Boben, und behalt alle schwieriger faßbaren Belehrungen dem obern Kurjus tactvoll vor. Reim Rarte enthält mehr, als was fofort grundlich und vollständig eingeübt und gelernt werben foll und tann; fo ist's padagogisch richtig und verfprick nachhaltigen Erfolg. Leiber hat Stößner teinen Nachfolger gefunden, De bas Absehen ber meisten Kartographen auf Bereinigung einer relativ reichen Fülle geographischer Momente auf ben einzelnen Blattern gerichtet und beshalb vornehmlich bem weiter führenden geographischen Unterricht dient Dlit ben elementaren Unfangen getraut man fich, fo mochte es fast scheinen, nicht recht beraus an die Deffentlichkeit, man überläßt fie bem einzelnen Lehrer, ohne Uhnung bavon, daß dieser fich in den wenigften Fällen rechten Rath weiß, wie viel ihm auch in Erinnerung gebracht wird, baß er nur gang einfache Unschauungen ber raumlichen, sachlichen und fittlichen nachsten Umgebungen ber Rinder und ebenso einfache Grundvet ftellungen und Begriffe von ben barin entgegen tretenben Berhaltniffen gu vermitteln, und gu ber Befähigung anzuleiten babe, fich uber bas Babr genommene kindlich einfach, richtig und sachgemäß aussprechen zu lernen; daß es auf fostematische Erschöpfung ber in ber beimathlichen Umgebung vortommenden Gelegenheiten zu Dahrnehmungen, auf große Fulle unt Mannichsaltigkeit des geographischen Wiffens und auf sprachlich vollenden Darstellung bes Gelernten gar nicht abgesehen sei, und bag vollends alle leen Abstraction und Reflexion, wie alles bloge tobte Namenwert vermieben

anden muffe. Der schlichte Lehrer will gern genau erfahren, was, wie und wie er in den Glementen unterrichten foll, und — das fagt ihm ihm Jemand.

Seinem eigenen Urtheile in diesen Dingen mißtraute er nicht selten 🗪 viel Grund; er ist nicht sicher, daß er das Richtige und Zweckmäßige tiet, und was er bie und ba bort und lieft, ift meift allgemein gehalten, mit nicht mit ben örtlichen Berhaltniffen feiner Schule zusammen und **lift ihm deshalb nicht zurecht.** Man vergesse nicht, daß die Bolksschul: brer, welche nirgends eine geordnete und ausreichende Unweisung über ten geographischen Elementarunterricht erhalten haben, allein in unserm Breußischen Baterlande noch nach viclen Taufenden gablen! Richt alle find eiftig so begabt, daß sie auch ohne solche Hülfe sich selbst zwedmäßig Bahn rechen tonnen, und boch follen fie alle von Umtewegen Geographie lebren. But deshalb, daß ab und zu einmal ein praktischer Lehrer ganz speciell berlegt, wie er an feinem Theile verfahre, um die ersten geographischen Grundlagen burch ben Unterricht in ber engften Beimathofunde zu gewinnen. muß an biefer Stelle genugen, auf Schrodt's lefenswerthen Huffag im "Echlesischen Schulblatt" (1860, G. 276 ff.) über die Frage hinzumeisen: Bie ist an einem Kartenbilde der nachsten Umgebung des Schulorts den Rindern Die erfte geographische Unschauung zu geben, um fie jum Ber-Mabnif ber Rarte überhaupt, namentlich aber ber von ber Beimatheproving auleiten." Enthalt Diefer Auffat auch nichts Neues, mas nicht sonft langft von bentenden praftischen Lehrern beim Unterricht in ber Beimathe hunde beachtet worden mare, ja geht er auch mit der Forderung "flarer Sinnicht" 3. B. in die Gewinnung, Berarbeitung und Bermerthung ber Brobutte, in Die Ortsinstitutionen wie Rirche, Schule, Gemeindeanstalten, Beborben u. f. w. über die schlichte Fassungefraft tleiner Kinder hinaus, be exemplificirt er boch an einer bestimmten Erbstelle fein ganges Berfahren be in's Einzelste, und veranschaulicht badurch die Sache zur Nachahmung. — Aehnlicherweise bat in berselben Zeitschrift auch Lehrer Döring (1861, 6. 115 ff.) in feinem Auffage "Unterricht über ben Beimatheort und beffen Ungebung" gang beachtenewerth exemplificirt, und babei noch gang befonders auf die unerlähliche Gewinnung der innern Borstellung von dem Unefdauten bingewiesen, und ebenfo auf Bermeibung ber Besprechung naturbendlicher Dinge in ber Beimathstunde, wenn ihnen diefelben anderweit noch micht bekannt und geläufig find. In beiden Auffagen spiegeln fich im Befentlichen Dr. Fingers Unweisungen ab; fie tonnen ben rathlosen Lebrern nur lebhaft anempfohlen werben, und werden ihm ungleich viel mehr nugen als die überwiegend allgemeinen Bemerkungen und bie Abtractionen, welche der Schulinspector Wille im "Schulblatt für die Proving Brandenburg" (1861, G. 412 ff.) in feinem Bortrage über Die Frage verlautbart hat: "In welchem Umfange muffen in jeder Boltsschule Realien gelehrt werden, und welches Berfahren ift das geeignete, dies nothige Dag von Renntniffen bem Rinde gum fichern und bleibenben Gigenthum zu machen"? Die babei gegebenen summarischen Andeutungen kuchten wenig, und bie Meinung, baß die bort erhobenen Forderungen maggebend fur jebe Bollsichule fein mußten, ift febr bisputabel, fo lange es noch Schulen in Menge gibt, die biefen Umfang nun einmal uid absolviren tonnen.

7. Der Padagogische Jahresbericht für 1861 ertheilt auch no "Winte für die Pragis des geographischen Unterrichts". Ihre Summe i in der Kurze folgende:

Mit ben vorhandenen guten Gulfsmitteln ift zwar fur ben prattifde geographischen Unterricht icon fehr viel gewonnen; aber vor Allem mu ber Lehrer ein prattischer, tenntnifreicher, finniger und tactvoller Dan jein, der mit diesen Hulfsmitteln auch gehörig umzugeben und sie zu bi nupen versteht. Die rein mechanische Gedachtnifarbeit, obschon auch fi nicht entbehrt merben tann, weil in ber That viel gemerkt merben muß loft bie Aufgabe biefes Unterrichts nur jum geringften Theile. schwierigere Theil fällt der Anschauungs:, Borftellungs: und Combinations gabe, bem Berftanbe, ber Phantafie und bem Gemuthe gu. Bloge Rame bleiben todt, Formen, wie fie die Wirklichkeit barbietet und die Rarte nach bildet, nicht minder. Es muß durch erflarende Erörterung und Wechselbe giebung der Formen erft Leben in dieselben gebracht, fie muffen als Be dingungen ber auf bem Boben fich entfaltenben Gestaltungen bes Raim und Menschenke erkannt werden. Dazu gehört ber Ginn für liebfam Berfentung in die Sache, um die reichen Beziehungen zu ertennen, und aus biefen bie nachstliegenben ben Rindern faglich nahe zu bringen; Die Gabe, auch die Schuler mit zu biefer Berfentung anzuleiten, um ihnen gu be Uhnung vielgestaltigen Lebens zu verhelfen, wo bas flüchtige Auge nu ftarre Formen fieht. Die abstracte Doctrin, bag gwischen ben Bobenformen, den Wafferlinien, dem organischen Raturleben, dem Unbau und bet Siedelungen ber Bewohner und ihrer Betriebsamkeit nabe Beziehungen be steben, wird leicht als in der Abstraction richtig zugestanden; damit wird aber für die Bildung nichts gewonnen. Es gilt, in jedem concreten Fall biefe Beziehungen treffeno aufzufinden und an's Licht zu gieben. Das if burchaus nicht jo leicht, als es anfänglich erscheinen mag; namentlich with es Unfangern schwer und gelingt ihnen nur fehr langfam und in geringen Maße. Aber der unscheinbare Anfang will nicht verfäumt sein, weil da durch ein natürliches Verstandniß ber Formen und ihrer Wechselbeziehunger angebahnt wird, das nimmermehr durch bloke memorirte Urtheile und De finitionen erreicht werden tann. Lettere tonnen verftandigerweise nie ber Anfang, fie tonnen nur ben Abichluft bilben follen. In Bezug au die vorbin ermahnte Berfentung in die Sache fagt ber jegige Schulrat Webel im "Schulblatt der Proving Brandenburg" (1860, S. 554 ff. ein bebergigenewerthes Wort über bie "Bertiefung im Unterricht". Di Einpragung bloffer Namen fieht er zwar auch fur nothig an, aber ba eigentlich Bildende fucht er in ber Belebung des todten Gerippes, in be Deffnung des Blide fur die Ratur ber Lander, ihre tlimatifchen Berball niffe, ihre caratteristischen Pflangen: und Thierformen, das Leben un Treiben ber von ihrem Boden abhangigen Menschenwelt. Das soll i runden und faubern Bilbern foilbernd jur Unichauung gebracht merber beim Baterland zuerft und zumeift und bann minber ausführlich bei be fremben Landern; und zwar nur durch bas freie Wort bes Lehrers, nich tungsweise etwa durch das Lesebuch. Lieber Beschränkung, damit Bersching und erneute Behandlung behufs tieserer Einprägung möglich sei. dem Lesebuche gedührt nur eine aushelsende Stellung, aber unbedingt untwendig ist der stete Gebrauch der Karten.

Unter den Karten sind nicht diejenigen die für den Schulgebrauch ichen und zwedmäßigsten, welche mit größtmöglicher Treue die größtmögste Fülle geographischen Inhalts darbieten; vielmehr sind recht vereinsachte Artendilder, welche eine padagogisch und sachlich tactvolle Auswahl des Katerials geben, namentlich auf den ersten Unterrichtsstusen allein von wirklichem Rugen. Jene verwirren das Schülerauge, diese heben aber, wenn de gut ausgesührt sind, das Wesentliche bestimmt martirt hervor; und allein dierauf tommt es zunächst an, da die größere Mannichsaltigkeit und Fülle hateren Stusen vorbehalten werden muß. Vereinsachte Kartendarstellungen dellen übrigens mit besonderem Geschick benuht und gelesen sein, da sie siehr starte Generalistrungen der verschiedenen darzustellenden Formen aufbalten.

Soulrath Begel rebet a. a. D. guten geographischen Charafterbildern Bort. Man ist gegenwärtig einig über beren entschiedenen Berth, begegnet ihnen beshalb nicht nur in ben werthvollsten großeren Sand, und Behrbuchern, g. B. in benen von v. Rloden und Daniel, sondern auch in ben gang birect ber unterrichtlichen Pragis bienenben tuchtigen Schriften, 1 9. von Bug, und tann baraus erfeben, bag fie im Unterricht ihre Stelle finden follen. Es bedarf nicht der Erinnerung, daß diese Stelle nicht schon Infange liegt, wohl aber ber, daß die Ginflechtung ber Charafterbilder nicht lediglich ber Bollenbungeftufe vorzubehalten ift. Zwar gehoren letterer bne Zweifel bie ausgeführteren Bilber an, welche zu ihrer Auffaffung geibtere Rrafte erforbern; aber es fteht nichts entgegen, icon ziemlich frub Meine Bilber ber nachsten Umgebung, bann einzelner darafteristifcher Gebiete ber weiteren heimath, der Proving, bes Baterlands und endlich auch einzelner Gegenden aus ben verschiedenen Erdtheilen ju entwerfen und ein: Falich mare es, ausschließlich durch Nachlesen bezuglicher Lefebudabiconitte biefer Aufgabe ju genugen, nur durch die frifche Unmittelbarleit bes lebendigen Lehrerwortes gewinnen fie erft ibre anregende Rraft. Die Lesebuchabschnitte find immer nur Behitel und follen bas lebenbige Bort nicht zurudbrangen, tonnen es auch nicht erfeten. Bei biefen Charafterbildern muß es stets und in erster Linie auf wirklich sachliche Belehrung, nicht auf flüchtiges Umusement ankommen sollen. Je fesselnder ber Reig ift, welchen fie leicht ausüben fonnen, besto mehr ift ber Ernft bes Unterrichts im Auge zu behalten, ber folieflich orbentliche Refultate liefern, Der Unterricht foll lehrhaft bleiben; m biefem Behuf muß barin oft wiederholt, ergangt, Manches auch geradegu medanifd eingeubt werben, bamit es bem Gebachtniß unverlierbar einge: wagt merbe; und gerade die Bollsschule tann sich ber Sulfe, welche auch burd mechanisches Ginuben in biefer Beziehung gewonnen wird, gar nicht entichlagen wollen. Er foll auch erfrifden, Luft und Gifer erweden, bas Gemuth erwarmen; aber feine Sauptaufgabe bleibt Belehrung und Bermittelung besjenigen Schapes von Renntniffen, welchen bas fpatere & forbert.

In Rudficht auf die Einübung machte Achilles in Marwig "Schulblatt der Provinz Brandenburg" (1860, S. 642 ff.) durch ei Auffat: "Braftische, auf die einzelnen Lehrgegenstande eingebende weisung im Ueben, welches ber Lehrer in ber Boltsschule gur Unmend gu bringen bat", u. A. auch Borfchlage fur die Rartenbenugung. Rin follen beim Rartenzeichnen angeleitet werben, bas, mas von einem bestimm Lande, Meere, Fluffe u. f. w. gelehrt fei, nicht fowohl mit ber Sand, "mit dem Muge" eintragen ju lernen, und ihr Wiffen foll fich in b "Ablesen von dem durch das außere Bild entstandenen innern" docum tiren. Gie follen namen: und Bablenreihen ofter memoriren, einze geographische Momente nach bestimmten Rudfichten ordnen und bas Befe lichfte bes Inhalts aus geeigneten Lefebuchabschnitten excerpiren. Was die Re Borschläge haben einigen Schein der Zwedmaßigkeit. wirklich seben laßt, ist geordnet auszusprechen. Aber Bieles laßt fie n birect seben, sondern bes Lehrers Erklarungen und Mittheilungen haben Unichluß an das Erschaute Manches hinzuzuthun gehabt, wodurch in Bhantafie bes Rindes und in feiner Borftellung ein inneres Bild erze werben foll, auf welches es am meiften antommt. Golde inneren Bil stehen aber nicht auf der Karte, können also nicht davon abgelesen werd sollen fie darum nicht reproducirt werben? Es ist richtig, fie find 1 bochfte Erreichbare bes Unterrichts, aber gerabe beshalb lagt fich gar ni jo unbesehens fordern, daß sie fluge in den Kindern beim Unschauen außeren Bilbes ermachen follten, und bann abgelefen merben mußten. I Forbern ift leichter als die Leistung. Aehnliches gilt vom Gintragen " bem Auge". Man tann wohl merten, mas bamit gemeint fein foll, a wer will barüber eine praftifche Controle ausüben, ob und mas ein R außer mit ber hand mit bem Auge in die Rarte einträgt? Nur te Illusionen in ber Schulpragis; sie trugen.

In neuerer Beit hat ber Aufschwung bes Realunterrichts babin führt, in ber Geographie bie Beachtung bes industriellen und bes Sandi lebens besonders zu accentuiren. Bisber ist das nur vereinzelt geschek (Beger, ,,Industrielle Geographie von Burttemberg und Baben".) N planmäßiger Burudbrangung und Befchrantung ber Belehrungen über t graphifde und hydrographische Berhaltniffe wird bas Sauptgewicht auf Rachweis ber verschiedensten industriellen Produtte an jedem irgend ba beachtenswerthen Buntte, und auf ben baburch genahrten Sanbelsperl gelegt. Bolts- und Burgerschulen ermachft ohne Zweifel aus einer etwai Rachfolge auf dem foldergestalt gewiesenen Wege für ihre Sauptaufg eine Gefahr. Diese Sauptaufgabe ift in ber Bermittelung fundamente und allgemeiner Bildung, nicht aber in ber Bereicherung mit Kenntni von jedem obscuren Dorfden ober Bleden beschloffen, wo irgendmelde werbliche Erzeugniffe gewonnen werben. Man febe ben Steuertarif an, bie lange Reibe folder Erzeugniffe tennen zu lernen, und frage fich be nach dem Berthe, welchen es für die wirkliche Bildung haben tonne, Ursprungestatten berselben, ihre Mengen und Werthe und ihren Bert m zu lernen. Die Summe bazu gehöriger Angaben ist schier endlos, es liegt entschieden nicht im praktischen Bildungsinteresse der Bolks-Bürgerschulen, darauf einen größeren als nur summarischen Werth zu 1. Die richtig erwogene Schulpraxis kann sich um so weniger durch neu angeregte Strömung imponiren lassen wollen, als sie principiell iben zu solgen gar nicht berechtigt ist, auch gar nicht Krast, Zeit und tel hat, den sort und sort wechselnden und schwankenden Berhältnissen einzelnen Industries und handelszweige sich zu accommodiren. Derartige zaben sind den handels und Gewerdsschulen vorzubehalten; die Bolks-Bürgerschulen können nicht einmal füglich auf Ilustration ihres geoschischen Unterrichts durch die eingehendere Beachtung des industriellen des handelslebens Bedacht nehmen wollen; sie haben Anderes und exes zu thun.

Bollen sie diesen Unterricht illustriren, - und bas ift unbedingt fehlenswerth -, fo geschieht bies viel zwedmäßiger burch bie verbige Benugung von Reisebeschreibungen, welche aus frischefter Unelbarteit beraus die Ratur und das Dlenschenleben in der Fremde uthig, spannend und zundend schildern, die jugendliche Phantafie angejen anregen und befruchten, berfelben plastische Charattere übermitteln, vergleichender Betrachtung aufmuntern und ben lehrhaften Theil bes errichts mannichfaltig ergangen. An folden Reifebefdreibungen und an m Bearbeitungen von Originalberichten ift gegenwärtig fein Dangel. Es arf nur des tactvollen Griffs bes umfichtigen Lehrers, um recht andenbe Scenen und Schilderungen gur Burge bes Unterrichts berauszu-Grube, Bogel, Fels, Dielig, Schauenburg, Magner, Robl u. A. en bas Material reichlich geliefert. Größere Berte, wie von v. bumst, Barth, v. Martius, v. Tichubi u. A., fteben nicht Jedermann ju wte; dagegen enthalt "Das Buch der Reisen" im Spamerschen Berlaq änglicheren Stoff. Ferner benute man bildliche Illustrationen, um ber cten Anschauung ju Sulfe zu tommen; nur will auch babei Tact und f beachtet fein. Wendt's Bilder, Reuschle's Bilder : Atlas, Bogel's ien=Darftellungen, Schabe's illustrirter Atlas enthalten viel Treffliches. 5 Banoramen, photographische Abbildungen u. U. tonnen bantenswertbe chauungen gemabren. Es tommt nur barauf an, Die Mugen geborig uthun, Interesse jur Sache ju haben und ein wenig Mube aufzumenben, n entbedt auch ber einfache Lebrer manche Sulfe, um feinem geographi-Mit tobtem a Unterricht bas nothige frijche Leben einzuhauchen. hanismus der anschauungelosen Ginubung nomentlatorischen Tabellenis ift es nicht gethan. Der ausgebehnteren unterrichtlichen Benugung von F. Schaubach im "Schulblatt der Provinz Brandenburg" (1861, 446 ff.) angepriesenen "plastischen Figuren" aus Sonneberg, welche mit ier Raturtreue besonders Darftellungen aus ben verschiedensten Boltern Grembe liefern, fteht ihr hoher Breis hindernd. entgegen; fonft murber ja nur mit vielem Rugen gebraucht merben tonnen.

Bor allem Undern find es aber gute Band- und handlarten, welche z geographischen Schulunterrichte von hochster Bedeutung find. Ohne ten tein ordentlicher, ohne gute Karten in der Regel tein erfolgreicher Unterricht. Deshalb ift bei beren Bahl Borficht erforberlich. Rraftige tiare Zeichnung und Colorirung, hinreichend großer Maßstab, padagogifche Auswahl und tactvolle Beschrantung bes Materials find wesentliche Rris terien guter Schulfarten. Aber Die fachliche Richtigleit berfelben feter hoher; fie wird weder durch jene Kriterien, noch durch die gegenwärtig pa bober Bollendung entwidelte Technit der außeren, fconen Musfubrung war gewogen. Richt Jebermann ift im Stande, Diefe Richtigfeit ju prufer 37 weil dazu eine febr tuchtige Kartenkenntnig und eine umfaffende Bertrau beit mit ben burd neuere Forschungen erforderlich gewordenen Menberunger Berichtigungen und Bervollständigungen gebort, wie fie nur burch forman gebendes fleißiges Rartenftudium erworben werben tann. Thatfachlich wie auf Schulfarten leiber nur in feltenen Fallen die peinliche Gorgfalt bei > Ausführung verwendet, welche ein unbedingtes Bertrauen auf beren Richt teit rechtfertigen murde; fie werden ber Billigfeit halber und weil mechanischen Kartenzeichner ber Berlagsanstalten felten zugleich mit grit lichen geographischen Kenntniffen ausgeruftet find, nur zu baufig unf fältig gearbeitet, wie bloße Sandelsmaare\*). Tuchtige Geographen zeich genau vor, dulben bei der technischen Ausführung burch die Verlagsam Frat teine Fehler, controliren Gravirung und Graphirung, superrevidiren 2274; corrigiren Stein und Blatte forgfaltig, und verbuten, soweit fie irgemb tonnen, Berfiofe gegen bie Richtigfeit. Rleine Mangel werden wohl ber noch übersehen, und taum gibt es eine einzige Karte, welche bavon volliss frei mare; aber fo grobe Gehler, wie beren manche altere Schultarte enthalten, tommen nicht leicht mehr vor.

Bei ber Dahl ber Rarten empfiehlt es fich, auf Die Berlageinftitute ju achten, mo fie erschienen find. Ehrenwerthe Firmen fegen burch folechte Marttmaare nicht thorichterweise ihre Reputation aufs Spiel; fo Cotta in Munden, Jonghaus und Bauerfeller in Darmftabt, bas Landesinduftrie-Comptoir in Weimar, Solle in Wolfenbuttel, Brodhaus und hinriche in Leipzig, Flemming in Glogau, Wenchard in Eflingen und vor allen Berthes in Gotha und Reimer und Schropp in Berlin. Der frubere Rortmanniche Berlag in Berlin, jest Brad, colportirt jum Theil höchft fehlerhafte Rarten, z. B. von Deutschland und Europa, und ber Grefleriche in Langen salza bat auch Unglaubliches in unzuverlässigen Karten geleistet. — beibe haben nur durch bochfte Billigfeit ihrer Fabritate großen Erfolg gehabt und wenigstens fich felbit genütt. Gute Rarten tonnen nicht allzubillig bergestellt werden; dennoch fann nur auf jolche die Wahl gelenkt werden follen-Bei biefer Dabl bereitet in ber Regel ben armeren Schulen ber Umftanb Berlegenheit, baß ein und diefelbe Rarte nicht allen, namentlich nicht auch ben fachlich einander widerstrebenden Bedurfniffen Rechnung tragt; bas tann und darf sie aber gar nicht wollen. Weitgebende Detaillirung bes Stoffe miderstrebt ber generalifirenden Tendeng ber Schulfarten, man muß fie beshalb nicht fordern. Ginfache Karten find padagogisch vortheilhafter.

ŕ

<sup>\*)</sup> Bergl. E. v. Sybow: "Der fartographische Standpunkt Europas am Schlusse tes Jahres 1859" in Dr. Petermanns "Mittheilungen aus Perthes geographischer Anstalt". (1860, Beft 12.)

### Das Jahr. 1862.

Die Literarische Thatigleit bes Jahres 1862 auf geographischem Beift eine febr bebeutende und fruchtbare gewesen; vorzugeweise ist die iffenica fe liche Bearbeitung ber Erofunde eine febr mannichfaltige und sfaffende gewefen. Dem elementar-geographischen Schulunterricht bat fic efe That Tyleit in geringerm Grade als fruber jugemendet, und naments b ift por allgemeinen, maßgebenden Gedanten über ben geographischen wenig mehr an die Deffentlichkeit getreten, als mas zur verstärften gatigutag bereits in Geltung ftebender Unfichten bestimmt zu fein icheinen Reuem begegnet man weber in ben pabagogifchen Beitschriften, in Borreben ju ben Schulbuchern. Es ift, als fei ein Stillstand meth Difdem Gebiete eingetreten, und als wolle die Bragis der in den etrabten etwas haftig vorangeeilten Theorie erft nachtommen und lettere um dann auf Grund ber Erfahrung eine etwa nothige Sichtung Ro Bemahrenden von Unhaltbarem herbeizusuhren. Erwunscht lagt fic arartiger Stillftand um fo weniger nennen, als Methoden feineswegs wechanische Gangelbander sind, sondern dem denkenden Ropf zu einer at fach-Abilosophie werden, woran sich bas padagogische und missenschafts Me Unbeil ubt, um bann in prattischen Bersuchen, fei's mit positivem der mit negativem Erfolge, bas Reue zu erproben. Es lagt fich aber kidder überseben, sobald ber Gifer im unmittelbaren Schulunterricht nicht amattet. Der Badagogische Jahresbericht für 1862 hat sich mit der Retholit bes geographischen Unterrichts und mit ber Karteneinrichtung für ben Schulergebrauch beschäftigt.

1. 216 mefentlichste und fundamentalfte Unterlage alles geographischen Materrichts ift Die Beimathstunde anzuseben. Darin ift Die Schulwelt einig, was beshalb ift von einer nicht geringen Bahl ber begabteften und ge-Diegteften Schulmanner auf Die zwedmäßige Gestaltung und unterrichtliche Benutung ber Beimathofunde Bleiß und Mube verwendet. Man bat lettere peinem wohlgeordneten Zweige des geographischen Borbereitunge-Unternichts zu machen gestrebt. Methodische Unweisungen zu ihrer Behandlung tomen felbftverftandlich nur einen exemplificatoriften Charafter baben und Bingerzeige von genereller Ratur geben, welche bei ihrer Unwendung auf eine beftimmte Dertlichteit nothwendig mannichfachen Modificationen unterliegen. Dennoch haben fich biefe Ringerzeige zu einer Urt Canon ber beimathstunde geftaltet, beffen Grundgedanten im Defentlichen überall giltig bleiben. Gie forbern u. U. Die concretefte Unschauung ber wirklichen Raturverbaltniffe, unter Verwerfung blogen Rebens über die Sache und von berfelben, und ftugen fich babei auf C. Ritter, welcher als die natur: liche Methode bes geographischen Unfangeunterrichts Diejenige bezeichnet, bedurch bas Rind zuerft in der Wirflichfeit, in ber Natur, nicht erft im Bude, nicht erft auf ber Landfarte orientirt. Autoptische Erjassung ber midften Dinge und Berbaltniffe ift's, worauf es bei ber Lofung ber erften Infgabe nothwendig und hauptfachlich antommt. Jene Fingerzeige weisen irner barauf bin, daß bieje Erfaffung gur Geminnung einer Reibe geographis ber Grundbegriffe benutt werden muffe, beren ber weitere Unterricht uners läßlich bedarf. Ueber die Art der Vermittelung diefer Gewinnung hat fi Inspector Ziemann in seinem "geographischen Unterricht in Burgerschulen S. 119 ff. saßlich und gut ausgesprochen. Sie weisen auch auf die red zeitige Anbahnung vergleichender Betrachtung der einsachsten geographisch Berhältnisse hin, um die richtige Auffassung der über den nächsten schauungstreis hinausliegenden Verhältnisse vorzubereiten (Größe, Entsernu Hohe, Lage, Richtung, Bedeutsamkeit nach Maßgabe der Rusbarkeit und naheliegenden Einstusses auf das organische und menschliche Leben u. der Solche Gebiete der Betrachtung thun sich überall auf; der Lehrer uns nur bemühen und befähigen, sie auszusinden.

Director Merget in Berlin betont im Januar: und Februarhefte "Schulblatts ber Proving Brandenburg" (1863, S. 53 ff.) bei ber handlung ber Beimathetunde vor Allem die unmittelbare Unschauung. Sache muß ,,,,an Ort und Stelle"" gefeben und tennen gelernt werbe um die naturlich babei ju gewinnenden Grundbegriffe auf concrete Be ju ftuben. hierin ift Merget gang consequent. Minder consequent ift er ber Begrenzung bes Stoffgebiets ber Beimathetunde. Da er biefe "in W geordneten Behandlung ber naturgeschichtlichen und geographischen Gegen ftande ber nachsten Umgebung ber Jugend" beschloffen erachtet, fo follte e in Uebereinstimmung mit ben Bestaloggianern alles Geschichtliche ausschlieben Er "fügt fich aber unter Umstanden" in deffen Bulaffung, ja er nimm entgegen ben Bestalozzianern, auch noch aus ber popularen himmelstun fo viel auf, als zum Sichorientiren erforderlich fei, weil erft nach b Drientirung gur Betrachtung von Berg und Baffer weiter ju geben fe werbe, und fest bingu, bag, wenn außer ber Orientirung noch etwas in b Beimathstunde gestellt merben folle, Dies "vor Allem Geschichtlichen b Raturgeschichtliche" sein muffe : beimatbliche Bflangen und Thiere (Borman jog in ben "vorbereitenden Curfus" [Deimathetunde], als beffen zwei Balfte, "diejenigen außeren, täglich uns wirklich anschaubaren Erscheinung auf der Erde und am himmel" mit hinein, welche "von jedem Menfch mit gesunden Sinnen wirklich wahrzunehmen find." Siehe Dr. Diefterne "Wegweiser gur Bildung fur beutsche Lebrer. 3. Mufl. 2. Bb. G. 15 Merget scheidet die Seimathstunde von der "Baterlandstunde". Bu jen verhilft die unmittelbare, zu diefer die mittelbare Anschauung; und lette hat bann Blid über bie Geographie bes Landes, über beffen Erzeugnif ben materiellen Bertehr, Die Bildung und Bermaltung beffelben ju folichen und auch auf seine geschichtlichen Wanbelungen zu achten, um 1 Liebe jum Baterlande ju weden und ju nabren.

Was er bei dieser Gelegenheit über die Benutung der Lesebuchto und deren meist etwas "zwitterhaste" Natur Beachtenswerthes sagt, a. a. d. nachzusehen. hier war nur zu constatiren, daß er der Lichtantung auf die eigentliche hauptsache das Wort redet und vor al unerwogenen herbeiziehung sachfremder Dinge warnt. Seine principie Abweisung geschichtlicher Belehrungen in der heimathetunde läßt sich ni als völlig unberechtigt bezeichnen, da dieselben allerdings im praktisch Unterricht der ersten Anfänger in der Regel auf ein sehr entbehrlich Gurrogat von Geschichte ohne nennenswerthe ethische Wirtung hinauslauf

ebin hat nicht jeder Ort einen erheblichen Antheil an behaltenswurdiger In großeren Stadten, mo bie Beugniffe einer bedeutsamen Berenbeit, wo Dentmaler alter Runft und großer Begebenheiten gang von bas Muge ber Jugend auf fich lenten, ift es anders. Da tann bie ibetundliche Betrachtung bes Wohnorts nicht füglich ftumm an folden ben Beugen vorübergeben wollen; benn ein über bie blogen 3mede bemirnung von Unichauungen binausreichenbes, boberes pabagogifches effe forbert bie Bflege bes Sinnes pietatvoller Werthhaltung ber cliden Dentmaler, berer sowohl, welche eine patriotische, als berer, je eine firchliche, ober eine rein perfonliche Beziehung haben. Der end ift von frub auf die gebührende Sochachtung vor folden Dentmalern pfloßen, damit sie nicht nur nicht in robem Frevelmuth sich an benen burd Beschädigung und Beschmugung vergreife, sondern vielmehr an sen die erften tieferen Gindrude von nationalen Gutern empfange, beren abrung und Bertheidigung bem gangen Bolle obliegt. Es ift von bobem liden Berthe, tunftlerifde Ecopfungen, welche aus begeifterter Liebe für Baterland, für ben angestammten Glauben, für alles Erhabene und one geboren find, achten, iconen und ichugen ju lernen, weil fie nicht ju fluchtigem, eblem Genuß, fondern gum wirtfamen Untrieb gereichen n, die bochften Offenbarungen bes nationalen Beiftes und Lebens in onen, Thaten, Ginrichtungen und Schöpfungen aufmertfam gu beachten ihnen nachzueisern. Freilich ift es mit blogem gaffenden Unschauen er Schöpfungen und Dentmaler nicht gethan, auch allgemeines Phrafenngel über Dieselben bleibt merthlos. Es gebort ein gemiffes Dag von tandniß beffen bagu, mas bie Runft plastifch und symbolisch, rein rifch oder idealifirt barftellt; und es will dies Berftandniß von gender geschichtlider Bertrautheit mit ben Berhaltniffen getragen fein, welche solche Dentmaler hinweisen: sonft bleibt ber Saupteffect ihrer amen Betrachtung aus, wie bies aus bem gedankenlofen, ftumpfen ibereilen ber meiften Leute an benfelben fattfam erbellt. (Giebe Born, "61. Gendichreiben" im Januar: und Februarbeit bes "Schulblatts Broving Brandenburg." 1863. G. 64 ff.)

- 2. Bur Methodit bes gesammten geographischen Unterrichts ift im e 1861 bie und ba ein Beitrag geliefert; nicht jeder berfelben bat iven Werth.
- a. So bat Lehrer Meißbach in ber "Sächsichen Schulzeitung"
  11. Nr. 12) "über die Nothwendigteit und Methode der Geographie"
  ausgesprochen. Für die Nothwendigteit (geographischen Unterrichts in
  sichulen) wird geltend gemacht, das der Mensch frühe schon sich selbst
  en lernen, und daß in ihm eine weltbürgerliche Unsicht gewedt, auch
  3 hinweisung auf Tropengluth, Despotie, Best u. s. w. in sublichen,
  Dede und Stiesmütterlichteit in nördlichen Ländern die Liebe zum
  rlande angeregt werden musse (?). Ueberdies führe gründliche Kenntsder Erbe dabin, daß man ein sittlichteitgiöser Bürger des Reiches
  es werde! (Seltsames Bemühen, überhaupt noch die Nothwendigkeit des
  raphischen Unterrichts beut zu Tage nachweisen zu wollen, zumal durch
  e Art von Gründen!) In Betreff der Methode wird das Forts

schreiten vom Allgemeinen zum Besonderen (von Weißbach spnthetisch genannt), dem andern, vom Einzelnen und Rahen ausgehenden (hier and lytisch genannten) Bersahren darum vorgezogen, "weil der Lehrer nicht berechnen könne", was und wie viel von letterm er lehren solle. (!) Mit der Stellung der Erde zur Welt soll der "Unsang" gemacht, das Capitel "vom Stande der Erde" soll am "passenbsten" mit der "Erwähnung des Stifters" unsers Sonnenspstems (Copernicus? oder Gott?) geschlossen werden. (?) Rurge Erzählungen u. drzl. sind als "Würze" der "sokratischen" Belehrung zu ber nutzen, das Wechselberrältniß zwischen Menschen und Natur ist zu der Lehre zu benuzen, "daß ein Mensch oder Bolt nicht werden könne, was andere sind." Genaue Schilderungen sollen zur Berzleichung der Länder führen, und dabet sollen die Kinder "Begriffe bilden", den Berstand schäfen und das Gedächtniß stärten. (!) Man wird den Autor füglich mit seiner Nethode und seinen wunder lichen Zielen sich selbst überlassen können, die ihm bessere Gedanten darüber kommen.

b. Oberlehrer Dr. Denhard veröffentlicht im Ofter Programm ber höheren Madchenschule in Hanau (1861) "bie Darftellung eines naturge magen Lehrgangs im erdfundlichen Unterricht," und fügt eine Befchreibung bes heffischeinischen Berg: und Sügellandes zur Eremplification an. Er tabelt an ben üblichen geographischen Lehrmethoben ben Diangel an "ftrenger Folgerichtigfeit" und die "unnaturliche Trennung" bes Bufammen-, Rebenund Durcheinander-Bestehenden. Wird bie mathematische Geographie an ben Anfang gestellt, fo versteben febr jugendliche Schuler biefelbe nicht, wird fie an ben Schluß verlegt, fo bleiben bis babin eine Menge geographischer Ber baltniffe ohne geborige Begrundung, ichaltet man fie (mit Schacht) gelegentlich außerlich zwischen andere Lehrstude ein, fo wird ber organische Busammen Chenso gewährt die Trennung bes Lehrstoffs in Sybrographie, Orographie u. f. w. tein naturgetreues Bild von einem Lande und bleibt für bie Jugend ju eintonig. Deshalb fclagt Dr. Denhard por, um beiden Wegen menschlicher Erkenntniß, namlich bem der Erkenntniß bes Gangen aus bem Gingelnen und bem bes Begreifens bes Gingelnen aus bem Gangen, richtig ju entsprechen, fie beibe ju combiniren. Dem Borbereitunge-Unterricht, fo weit er bloger Unschauungeunterricht ift, follen bie bervortretenden Erscheinungen in Saus und Sof, Garten und Geld u. f. w. und am himmel zufallen, indes die heimathetunde durch Erweiterung Diefer Anschauungen ju flaren Begriffen verhelfen foll. Der eigentliche erdtundliche Unterricht bat fich nicht an politische Staatseintheilungen, fonbern an tleine Theilgange, an von Raturgrengen eingeschloffene Landschaften anzulehnen, die Staateneintheilung, "von der das Rind schon weiß" (?) aber nicht mit Stillschweigen zu übergeben, weil damit "an etwas im kindlichen Geiste bereits Borhandenes" (?) angeknüpft werden musse. (Die innere Confequeng fehlt jest weber ber fonthetischen noch ber analytischen geographischen Lehrmethode, bagegen fehlt fie ber Schachtschen Weise. Gine tönig laffen sich gesonderte hydrographische und orographische Lehrstude nicht füglich nennen; sie find ohnehin an ihrer Stelle gang berechtigt, ba fie bie Materialien zu spatern Landschaftsbildern gewinnen helfen, und ber Treue ihrer Angaben nicht zu entbehren brauchen. Landschaftsbilder wollen und follen sie für sich allein noch gar nicht geben.)

Dr. Denhard führt für Deutschland zwölf geschlossene Landichaften gur

handlung aus, lagt aber beachtenswerthe Gebiete, g. B. Sachsen und blefien, gang weg. (Brof. Dr. 3. Ruger in feinem vortrefflichen Buche. as beutsche Land" [Breslau. hirt, 1868. 2. Aufl.] zerlegt bas ganze utichland noch treffenber und einfacher in größere Landschaften.) Diefe nbicaften foll ber Unterricht, nach bem vom bessischerheinischen Bergd Sugelland gegebenen Mufter, einheitlich und umfaffend befchreiben, tan die europäischen Lander in Schilderungen ihrer Naturlandschaften ipfen und endlich die Naturlandschaften der außereuropäischen Erdtheile reiben. (Das ift eine mabrhaft immenfe Aufgabe, fie umfaßt nicht weniger 1 Alles, und liegt, fofern wirklich bie vorhandenen caratteriftischen, abgeloffenen Landschaften ber Erde einigermaßen dem Ideale entsprechend folvirt werden sollen, weit über die Zeit und Kraft der Schule hinaus. ollten mit ber machsenben raumlichen Entfernung bie Grundzüge bes sturcharakters der einzelnen Landschaften immer genereller entworfen rben, bann muß ber gerabe in ben Details ausgepragte eigenthumliche parakter mehr und mehr verwischt werben, und es floffe bie Darstellung Allgemeinheiten in einander, welche gerade burch die Landschaftsbilder rmieben werben follen. Lieber weniger Landschaften ber Bahl nach, und für bei ben einzelnen mehr ber Sache nach.)

Mit ben Lanbschaftsbilbern murbe nach Dr. Denhards Meinung ber tte Grund gelegt fein, auf welchem bann ber Schritt jum "Allgemeinen id Gangen" gethan werden foll, b. h. ju ben Belehrungen, welche, vom keltall und seinen Theilen ausgebend, durch die Gebiete der mathematischen, pfikalischen (auch ethnographischen) und politischen Geographie bis auf e Einzelstaaten fich erftreden. Schließlich foll bann noch ,, ber Rudweg m Allgemeinen und Ganzen zum Besonbern und Ginzelnen" angetreten nden, um, von Europa aus ju ben übrigen Erbtheilen fortichreitenb, men natürliche Berhältnisse "genau schilbernd" noch einmal vorzuführen und e Beschreibung ber einzelnen Staaten als ben Schlußstein bem gangen hrgebaude einzufügen. (Run ja, bas ift allerdings bas Banze bem Stoffe d, beffen auch nur beschreibende und schildernde Behandlung eine coloffale ufgabe für den Schulunterricht stellte, wenn es damit gründlich und geu genommen werden foll, beren noch bingutretende comparative Behandng aber eine Berboppelung ber Arbeit inpologrte, welche teine Schule gu lande bringen tann. Dr. Denbard bat sie thatsächlich in seiner Schule d nicht absolvirt; damit tann sich manch anderer Lehrer troften.)

c. Der Progymnasiallehrer R. Jacob in Biel hat in der "Reuen rner Schulzeitung" (1863, Nr. 9—11) "Gedanken über den geographism Bolksschulunterricht" veröffentlicht, welche sich über den Unterrichtsstoff, ne den Stusengang und die Bertheilung des Stoffs auf die Schuljahre, und nas Lehrversahren im Besondern verbreiten, und sehr gesunde, praktischen darlegen. Für die Bolksschule schränkt er den Stoff sehr verzudig auf das ein, was eine gründliche, dis zum heimischwerden genaue untniß des heimaths-Cantons und des Baterlandes vermittelt, von andern vpäischen Ländern, fremden Erdtheilen und Meltmeeren nur das Wesentsste umsakt, wodurch sie an und für sich und für den Berkehr wichtig den und auf die saklichsten, allgemein naheliegenden Beziehungen der

Erbe als Beltforper. Das ift richtig, nicht zu wenig, aber genug. Ge winnung von Landschaftebilbern "im Original" ertennt er als bas unen läßliche Fundament alles ferneren geographischen, naturtundlichen, induftriellen und geschichtlichen Unterrichts, als bas goldene UBC. Der Benutung ber Beimathstunde gur Ertlarung ber geographischen Terminologie ift er abbot. aber die Geschichte bes Mobnorts und ber Rirchgemeinde, sowie bie bet Beimathecantone, will er um ber Baterlandetunde willen besonders beachtet wiffen, und bafur lieber eine ftarte Befdrantung bes Gebachtnigballaftet von Rotizen über Sebenswurdigkeiten, Bablen und obscuren Ortsnamen vor nehmen. Ginfache, flare Landichaftsbilber, unter Berangiehung naturtund licher und geschichtlicher Momente, halt er für bie "Rernstude und eigend lichen Caulen bes geographischen Unterrichts." Auf fonthetischem Bege von ber engften Beimath jum Beimathecanton, jum Baterlande, zu ben Landen Europas und ber fremden Erdtheile fortidreitend, aber burch vorzugemeife "fleifige und einläfliche Bebandlung fleiner und naber Gebiete" und bant burd ,,miffenswurdige, großartige Gingelgemalbe landicaftlicher Charalte bilder und Bolfericbilderungen (ber Ferne) mit fleter Zeziehung auf voter landische Berhaltniffe" jucht er die Aufgabe fur Die Bolteschule gu lojen. Bas aus ber mathematischen Geographie nothig ift, ftellt er gang an bet Soluf. Gein Blan ift burdaus überlegt, und man wird mit Recht an nehmen, bag barin nicht ausschließlich auf Landschaftebilder Merth gelet werden foll. Zedenfalls wollen Die Momente, woraus fich lettere geftalten, gupor einzeln tennen gelernt und febr tuchtig eingeubt fein, um bann m ben Bilbern leicht und treffend verwendet merben gu fonnen.

Bilder lassen fich nicht füglich einüben. Prof. Kozenn halt "ein ver ftandiges Bemoriren ber Landtarte" für einen richtigen Weg bei der Gim übung der Einzelmomente; die Bolkeschule tann aber diesen Weg nicht wohl einschlagen, weil sie zu dem dabei ersorderlichen, planmaßig und lang jert gesehlen Kartenzeichnen weber Zeit noch Bedursniß und barum auch tein Recht bat.

Jacob bringt bei dem "metbobischen Berfahren im Besondern auf "höchste Anschaulichteit und vielsache Berauschaulichung", damit den Schülern die Erdräume "wie leibhastig" vor die Augen gestellt werden. Dazu dienen Reliefs, Plane, besonders Landfarten, wenn sie nicht sowohl eine Menge Material als ein gludlich gesastes charafteristisches Gesammtbild durch ein weises Stoffmaß darbieten. Karten soll der Schüler lesen und in die Wirtlichkeit übersesen, sie zu diesem Pehuf auch zeichnen lernen. Bei der "rationellen Stoffsolge" in den Länderbeschreibungen schließt Jacob sich den jest sellsseden Diepositionen an. Man sicht, dier ist's ein umsstädtiger Praktiter, der die Sache richtig anzugreisen und erzelgreich durchzususühren weiß. Abweichende Unsichten im Einzelnen heben den Werth seines Blans nicht auf.

d. Gymnasiallehrer Bose regt im Borwort zu seinen "Grundzügen ber Geographie des herzogthums Oldenburg" den Gedanken an. daß bei lebensvoller Darstellung der Geographie, nach vorgängiger Feststellung der Ratur des Landes, seiner Lodenbildung und seiner Terrainverhaltnisse, die Entstehung der kleineren und größeren Gemeinwesen der Bewohner" abge-

tund beren Entwidelung bis auf die Jestzeit historisch begleitet werpolle. Die einzelnen Gemeinwesen (Landschaften) sollen baburch als selbsts bige "Organismen" mit eigenem Leben sich aus sich selbst entwickelnb 📂 fich allmählig zu bem umfaffenbern Organismus bes Staats gufammen**gend, hervorgehoben werden.** Man erkennt leicht die daraus sich erebenden Consequenzen. Für kleine Landchen, für das engere Baterland theint diefer Gedanke nicht undurchführbar zu sein, da in der That gleiche stige geographische und Naturverhaltnisse gleichartige Ginflusse auf gefoffene Gemeinwesen herbeizusubren pflegen, und in allen Lebensregungen ine gewiffe Bufammengeborigfeit anbeuten. Unbere ift's in großen Lanbern mit ungleich großerer Mannichfaltigfeit ber Boben: und Raturverhaltniffe, ber gesammten Lebensbedingungen, der Bollerstamme. Die unendlich ver: Miedenartig entwideln sich da die Gemeinwesen, obwohl sie in einen und benfelben großen Staat jusammengeschloffen find! Wer hat so tief ein: bringenbe geographische, geschichtliche und culturgeschichtliche Studien gemacht, Die Faben ber verwidelten Eigenthumlichkeiten zu entwirren, Die freien Caugwurzeln, wodurch fie fich nabren, ficher zu verfolgen! Die Gowierig: Leit liegt in der Combination des geographischen und geschichtlichen Princips mit bem ethnographischen. Solchen Schwierigkeiten ift bie Bollsschule nicht gewachsen, und es ift bis jest selbst tein Beispiel nachgewiesen, daß sie in boberen Schulen bereits übermunden maren.

e. Mit der oft in Anregung gebrachten Einflechtung der Geschichte in den geographischen Unterricht hat man es auf mancherlei Weise versucht. Bald sind nur aphoristische Rotizen in den geographischen Text der Leitssteden und Lehrbücher gestreut, bald gedrängte Uedersichten der Geschichte an die Spize der Staatens und Länderbeschreibung gestellt, bald solche Uedersichten der Besprechung der Bewohner eingeschaltet. Aber dei aller Uederzeugung von der sactisch vorhandenen innern Berbindung und Wechselswirtung der Geschichte mit der Geographie ist es seither zu keiner unangesschenen Modalität der wirklichen Berslechtung des Unterrichts in beiden Gegenständen zu bringen gewesen. Richt wenige der tüchtigsten Autoren lehnen deshalb diese Berslechtung vollständig ab (Berghaus, v. Raumer, v. Roon, v. Rougemont, Bolsbern, Biehoss, Bune), andere Schulsmänner nehmen die Geschichte auf (Blanc, Pfass, Henne), andere Schulsmänner nehmen die Geschichte also strittig sur den Schulunterricht, troß Carl Ritters Borgang in der Wissenschaft.

Der wissenschaftliche geographische Anfangsunterricht ist mit geschichtlichen Ginslechtungen so gut wie völlig unvereinbar, ber weiter subrende
gabe wohl hie und da zu denselben Gelegenheit, und der vollendende wird
sogar öster in die Lage tommen, auf den Causalnerus zwischen geographischen Berhältnissen und geschichtlichen Entwidelungen begründend und erläuternd hinzuweisen. Aber trodene, fragmentarische, bistorische Ueberblicke
bei der Geographie schweben ganz in der Lust; sie konnen das nicht erzielen, was die Geschichte erreichen helsen muß; und der Gang, den die
Geschichte über die Länder hin nimmt, durchbricht so ost den räumlichen
Zusammenhang geographisch-einheitlicher Gebiete, daß überall Sprünge und

unvermittelte Uebergänge entstehen, bald in ber Geschichte, bald in ber Geographie, sobald man am Faden der einen von beiden beiden gerecht werden möchte. Im geographischen Unterricht für die Boltsschule kann vollenden von einer geordneten und in ihren Nesultaten befriedigenden Einflechtungt der Geschichte gar nicht die Rede sein; vielmehr muß man sich auf der Erzählung einzelner Thatsachen bei einzelnen Orten beschränken. Das der leine Berslechtung der Geschichte mit der Geographie im eminenten. Sinne des Worts.

- f. Rur zu baufig merben in ben gegenwärtig verbreiteten geographie ichen Leitfaben und Lehrbüchern bei ben fremben Erbtheilen und gones eine Menge Producte aus dem Thierreiche, besonders aber aus ben Bflangenreiche ber Reibe nach bergezählt, welche Rinder auf ber Stufe, w sie im geographischen Unterricht vorkommen, noch gar nicht kennen gelerne haben tonnen, meift auch gar nicht tennen zu lernen brauchen. Unmöglich tann ein verftandiger Lehrer bloge Ramen von Producten lernen laffen wollen; er fcbluge feinem Principe Damit geradezu ins Ungeficht. Die notbigen Beranidaulidungemittel fteben ibm in ber Regel fur folde aute landifden Erzeugniffe gar nicht zu Gebote, ja, es durite gar nicht felten fein, daß er der lettern viele nie felbit gesehen und tennen gelernt bat, nicht einmal aus guten Abbilbungen. Bas follen ba bloke Ramen nuten! Wenn ber Unterricht auf folde Erzengniffe einige Rudficht nimmt, von benen wenigstens einzelne Theile wichtige Sandelbartitel bilben (Fructe, Burgeln, Blatter, Bolger, Bengftoffe, Felle, Febern u f. m.), fo bat biet allenfalls einen Ginn; aber von folden viel reben, melde ben Rinbert niemals zu Geficht tommen, es fei benn, daß fie in zoologischen und botanifden Garten und in Gemadebaufern einmal zu vorübergebenben Unblid Gelegenbeit baben, bas bat in ber That teinen Ginn geffe auch nicht, daß es Kinvern keineemegs leicht ist, felbst aus guten Abbitoungen die Wirklichkeit sicher zu abstrabiren Um fo mebr ift Beisheit und rechte Beschräntung in ber Dabl ber bei fremben Erbtbeilen gu er wähnenden Broducte nöthig, zumal wenn das Lehrbuch durch ein Potpourti ber Ungaben berfelben irre leitet.
- 3. Aur den geographischen Schulunterricht werden geeignete Pande tarten als das haupisachlichte Sulfsmittel angesehen. Mit Recht. Biele Schulmanner haben sich desbalb mit der zwedmaßigsten Ginrichtung dieses hulsemittels zu schaffen gemacht, und dabei die Borbereitung auf das richtige Berständniß besselben im Auge behalten. Landfarten für den erften Clementar-Unterricht haben dadurch ein etwas anderes Gepräge erhalten als die sur den höheren Unterricht bestimmten: sie sind wesentlich einsacher, mehr generalisit, nur mit ausgewählten Charalteren ausgestattet.
- a. Lehrer J. Timmermann legte in der Bertheltschen "Allgemeinen Lebrerzeitung" (1861, Rr. 34) "Joeen über die Anlage eines geographischen Elementar-Atlas" vor. Diese ließen sich vielleicht willsommen heißen, wenn sie klarer ausgesprochen waren Aus dem allgemeinen elementaren Anschauungsunterrichte sollen nach und nach die geographischen Elemente abgelöst und besonders behandelt werden, um den "Ortsfinn" zu weden und die Kinder an das Behalten geographischer Namen zu gewöhnen. Dann

M vie kleine Belt des Schülers nach allen (?) in das geographische Ge**lit einschlagenden Berhältnissen demselben zur Anschauung und zum Bewußt**the gebracht werden, derfelbe auch über biefen Kreis gelegentlich binaus. Men lernen, um ihn als Theil eines "Organismus" anzuseben. an "nachften Umgebungen" bes Schulers ift zu beginnen, und burch Exerwort und "bilbliche Darftellungen" die hinuterleitung in die Ferne permitteln. Timmermann zerlegt den gesammten Lehrstoff in 8 Abbeitte, welche aber fammtlich mehr auf das ganze geographische Gebiet auf Die nachften Umgebungen Bezug nehmen, und barum über Die Behandlung der lettern teinen Aufschluß geben. Bei ber "Gebietserweiterung" balt er einen fich eng an ben Unterricht anschließenben "Glementar-Atlas" für einen febr geeigneten Führer, zumal wenn berfelbe bewiss bei "fruberen Abichnitten" ju Erlauterungen benutt fei. (Untlar!) Esla ein Atlas foll alebald in Gebrauch tommen, wenn ber Unterricht Jis jur Befprechung über Stadt und Dorf" vorgeschritten ist. Das auf Randtafel allmählig vorgezeichnete Rartenbild foll ausreichen fur bas wiftandige Berftandniß bes fertigen Bilbes im Utlas (?), und eine Rarte von Deutschland mit den bedeutendsten Stadten, sowie ein Plan des Wohnund foll ben Schuler einen Blid in die Welt hinaus und "bann" in feine engere Beimath thun laffen (?). Gine andere Rarte mit bem Alpens gebirge foll "bas Leben" auf ben Bergen nach allen Beziehungen, auch bas Leben "an und in ben Bemaffern" tennen lebren; eine Rarte von Guropa bil bemnachst auf bas Meer binausleiten, allerlei topische Momente babei tennen lebren, und burch hinweisung auf gewisse Gegensate (36land -Bieilien, Scandinavien — Italien) "eine Schilderung der Zonen" vorbewiten, worauf bann brei weitere Rarten von Guropa nach und nach bie bamtgebirgezüge, Die Meerestheile, hauptfladte, Landgemaffer u. f. m. nache bringen follen. Danach follen bie einfachsten "mathematischen" Berhaltniffe ber Erbe an ben "Planiglobien" burchgenommen werben. Lettere follen and zugleich Andeutungen "über Die Begiehungen beider Erdhalften" ju einander enthalten, die Bertheilung "ber Menschenracen" veranschaulichen nab burch einige Dertlichkeiten auf bie "Entbedungegeschichte" ber neuen Belt binmeifen.

Dies Alles macht ben "ersten" Karten Cyclus aus; und nun verstangt Timmermann noch "drei" andere Cyclen, um die fremden Erdtheile, Bentschand und die einzelnen Länder Europas specieller vorzusühren, zussammen dreißig und einige Karten lediglich sur den elementaren Unterricht. Rach Timmermanns eigener Erllärung können diese Karten sur die "höhere" Etuse des Unterrichts "nichts dieten". Wie aus trifftigen andern Gründen, wird man schon aus lesterm Grunde sich zwei Mal zu besinnen haben, bevor man auf Timmermanns "Ideen" eingeht. Der Störnersche Elementar: Atlas ist einsacher, klarer und zwedmäßiger geplant (cf. Pädag. Jahresber. X, S. 450, 491 ff. und XX. S. 474 ff.).

b. In neuerer Zeit sind ofter bei den geographischen Leitsaden und Lehrbuchern gleich Karten in den Text mit hineingebruckt worden, entweder mir derbe Fauststigen von vereinzelten Localen, oder etwas ausgeführtere Entwärfe von ganzen Ländern, oder vollständige Karten mit allen erforder-

lichen Materialien und der hinzugenommenen Colorirung. (Solche Stiund Kartchen sinden sich z. B. in den Buchern von v. Sepdlig, Reusetößner, Bogel, Kozenn, v. Spoom, Dommerich, v. Klöden u. m. Wenn die nöthigen sachlichen Vorbedingungen dabei zutressen, dann tüber den pädagogischen Werth solcher Stizzen und Karten für eine un Lehrstuse taum Zweisel sein. Schwer überschaubare, reich ausgestattete Kasind für Ansänger undedingt unzuläsig; sie erschweren die Orientirung, streuen, verhindern die Beschräntung auf das zunächst Köthigste und die der Einprägung desselben sast gar nicht. Jene kleinen, vereinsachten Stizsessellsch das dar, was sosort gelernt und eingeprägt werden soll; sie zieden sich unmittelbar auf den Text, der Text wiederum beschränkt ledialich auf den Indalt der Karte.

Das ift fur Unfanger von großer Dichtigkeit. Je nach ber Lebr tonnen die Rarten im Tert, fich accomodirend, mehr ober weniger balten. Aber sobald bie unteren Lehrstufen überschritten find, macht alebald ein boppelter lebelftand geltend. Fur bie Darftellung groß Landergebiete ift bei folden Rarten in ber Regel ber Dafftab viel tlein, ale baß nicht zu ftart generalifirt ober bie gehörige Rlarbeit Bildes beeintrachtigt merben mußte, und - fie find in ber Regel colorirt, erschweren also Schulern unter Umftanben bas Auffinden susammengeborigen Raumen, Grenzen und andern Momenten. Bur ei weiligen Borbereitung, Diederholung und Ginpragung großer Berhalti leiften fie nicht felten gang gute Dienfte, aber gute, fachlich und techr musterhaft ausgeführte Rarten werben baburch nun und nimmer entbebi gemacht. Bie bobe Unforderungen gegenwartig an gute Rarten gem werben, bas lagt fich aus v. Endows Abhandlung in Dr. A. Beterma "Mittbeilungen aus J. Berthes geographischer Unstalt" über "ben ta graphischen Standpuntt Europas in ben Jahren 1861 und 1862" (18 12. Seft) erfeben. Die rein miffenschaftlichen 3meden entsprechenbe bandlung läßt einen Einblid gewinnen in die in allen Staaten Euro lebhaft betriebenen geographischen Bermeffunges, Mappirunges und Rartirui arbeiten und in die damit verbundenen umfaffenden Unftrengungen Opfer, die Alles baran gesett, um richtige Rarten zu erhalten. Unrich Rarten follte es auch in ben Schulen nicht mehr geben, ba aus ben ! banbenen genauen Quellen bas Richtige abgeleitet werben tonnte. Le ift bie Speculation ein viel zu gewaltiger Tyrann, als daß nicht robuftes Gemiffen fich über ein langes Gundenregifter in manchen Ed tarten rubig binmegfegen follte.

### Das Jahr 1863.

Wegen ber im Allgemeinen mageren literarischen Ausbeute Jahres 1863 für den elementarischen Unterricht in der Geographie, wauf den Beginn einer Periode hinweist, in welcher das vorhandene Alte mit den nach und nach hinzugekommenen Berbesserungen in der Si

ample nunmehr fleißig benutt werden kann, da das Streben nach immer Beisen Beisen der unterrichtlichen Behandlung mehr und mehr zur Abskrung und Ruhe kommt, ist im Jahresbericht vornehmlich auf die Art web die Grenzen des geographischen Anfangs: Unterrichts, auf den mathemas Achte Grenzen des geographischen Anfangs: Unterrichts, auf den mathemas Achte Grenzen des geographischen und auf das schulmäßige Kartenzeichnen eins Lagangen worden.

1. a. Der geographische Unterricht bat es mit ben raumlichen und mittlichen Berhaltniffen bes Erdgangen und feiner Theile zu thun, und er bie Ginfluffe zu erschließen, welche Diese Berhaltniffe auf bas Leben Die Bildung ber Erdbewohner ausuben. Bei ber Schwierigfeit, ingendliche Rrafte fluge vor ben gangen Umfang biefer Aufgabe ju ftellen, mb bei ber prattischen Erfolglofigte t eines etwaigen berartigen Bemübens, ing es nabe, durch angemessenen Borbereitungsunterricht diesen Kräften erft pet Möglichleit zu verhelfen, Auge, Sinn und Berflandniß an geogra-Mifche Betrachtung überhaupt zu gewöhnen. Gie bedurften ber concreten Antapfungspunkte, der Befähigung, diefe zu erfassen, und sie als Sprosse ber Leiter ber Bemubungen benugen gu lernen, um entlegenere Raume witlich innerlich erschauen, und bas barin maltenbe Ratur: und Denschenteben ertennen und finnig verfolgen gu tonnen. Colde Untnupfungspuntte Durben in ben bas Rind umgebenben nachsten Raumen und Berhaltniffen efunden, und zur Geminnung von topifchen Grundlagen bes barauf weiter aufzubauenden Unterrichts tenust. Gestalt, Dak, Richtung, Große, Berbindung und Trennung, Bededung, Belebung, Bewegung, Benutung diefer nichten Raume maren einige ber Momente, woran bas Rind feben, unterideiben. Unschauungen gewinnen, diese klar und treffend ausprägen lernen, wad worin es mit Ginn und Gemuth beimijd werden follte. Man fouf eine Beimathetunde, und flattete fie nicht bloß mit Belebrungen über bie Mernachite englie fleine Welt bes Rinbes, über feinen Mohnort und beffen mmittelbarfte Umgebung aus, fontern erweiterte ben Blid mobl auf ben gungen Gesichtelreis, auf die gange Proving, das gange Landchen. Jene Belehrungen bilden ten Unfang; fie schließen fich an allerlei Befanntes, mmittelbar in ber Birtlichteit Ungufdauendes an, obne ben gangen Reiche hum Diefer nadften fleinen Welt etwa vollig ericopien zu wollen, und fe gielen barauf ab, geographische Grundvorstellungen und Grundbegriffe bem Rinde zu vermitteln, beren baffelbe gum Berftandniß bee funftigen Unterrichts nothwendig bedarf. Den Belehrungen wird beshalb eine pecifijd geographische Tenteng gegeben, welche immer entschiedener in ben Bordergrund tritt, je weiter jene das Schulzimmer und das Schulhaus binter fich laffen, um ben gangen Bohnort und beffen Umgebung naber ins Muge gu faffen. Es ift weber meife noch nothwendig, von vorn berein einen möglichst großen Reichthum von geographischen Grundbegriffen jur Aneignung zu bringen; ber nach und nach fortschreitende Unterricht bringt vollauf Gelegenheit, beren Rreis zu erweitern. Bon einer etwaigen blogen gebachtnifmagigen Ginpragung von abstracten Definitionen tann tein Rugen erwartet, auch die flete Brafeng folder Definitionenfulle bei Rinbern per nicht vorausgesett werden, zumal wenn ihnen, ftatt greifbarer Dinge, Berhaltniffe jur Unterlage bienen follen, wie g. B. Berhaltniffe ber Bobengestaltung und Bobengufammenfegung, Abbangigteit bes organischen Lebu von ber Bodenbeschaffenheit, Berhaltniffe ber Bewohner nach ihrer Leben ftellung, ihrer Beichaftigung, ihren Glaubens:, Gefittunge und Bilbun verschiedenheiten, Berhaltniffe ber Gemeinde, bes Staats, rudfictlich be Bermaltung und Ordnung in ben mancherlei Beziehungen. Ueberall, ftatt ber reinen Unschauung abstracte Reflection erforberlich werben wurde um die Belehrungen wirklich aufnehmen und ausnugen zu konnen, muff bas Gebiet bes Unfangeunterrichts überfdritten merben. Es ift aber get teine erweisbare Rothigung porbanden, verfruht berartige Reflectionen in begunftigen, welche ber tindlichen Unmittelbarteit miderftreben. Colde 900 gunftigung wird schlechthin als eine padagogische Berirrung zu bezeichnen fein, abnlich wie bas Bemuben, fur bie Renntniß ber Raturforper möglicht frub eine breite Unterlage ju gewinnen, indem eine verhaltnismaßig groß Fulle und Mannichfaltigleit berfelben, vielleicht gar nach fostematifche Classification, vorgeführt wirb. Richt bie Ueberfülle, sonbern bas weiß Maßhalten ift bei bem Unfangeunterrichte geboten, um einfache, flare, tich eingepragte Anschauungen, wenn auch nur in beschrantter Babl, ju ven Aus biefem Grunde ift ein zu langes Berweilen im engfien Beimathefreise gar nicht zu empfehlen.

b. Wie von ber engften Beimath aus weiter ju fcbreiten ift, bei wird vornehmlich von bem Schulorganismus abhangen, in welchen be Schuler eingefügt ift. Obgleich aber bies Fortschreiten in Schulen mit nu einer ober zwei Rlaffen wesentlich anbere zu erfolgen bat, als in mehr tlaffigen, mit reicherer Bflege bes geographischen Unterrichts, fo bleibt bed ber erfte Borbereitungsunterricht nach Tendeng und fpecieller Durchführung im Besentlichen überall berselbe. In allen Schulen muffen bie erften Lineamente ber Geographie gelehrt werben; biefe fteben feft, wie auch bie baju anwendbare Dethobe. Entweder werden biefelben naturgemaß mil naturfundlichen und geschichtlichen Unschauungen vermoben, ober reinges graphifch aufgestellt. Reinenfalls foll babei eine ausgebehnte Befprechung ber Naturdinge und ber menschlichen Berbaltniffe Blat greifen, und Jahn lange Beit etwa jur Behandlung ber Großstadt verwendet merben, morin ber Schuler lebt, um beren gefammte Entwidelung tennen ju lebren. Das widerspricht bem richtig erlannten 3mede bes Schulunterrichts, welcher in ber Geographie noch mehr und noch Dichtigeres zu lehren bat, und über baupt alle rein singularen und einseitigen Bwede ausschließt. Doge in großen Stabten bas hervorragenbfte, mas fie bem Blide auch ber Jugent barbietet, feine angemeffene Ermabnung finden, ber Charafter ber Borbe reitung auf fpatern Unterricht foll baburd nicht verwischt merben. Es wan irrig, alle engere Beimathelunde nur nach ben Gesichtspuntten zu gestalten welche in Dorfern maggebend ju fein pflegen; Stadte gewähren ber In schauung eine großere Mannichsaltigfeit, und beren Beachtung ift gerecht fertigt. Aber es tommt boch barauf an, gehörig zu fichten, um bas Frucht barfte, wodurch ber tunftige Unterricht erhellt wird, von Rebenfachlichen loszulofen, welches nur aus Dilettantismus vorliebig gepflegt werben tonnte Wo die Ratur eine größere Mannichsaltigfeit ihrer Anschauungen barbietet wie in manchen beshalb gepriesenen Gegenden unsers Baterlandes, ba wat Berrath an der Sache, diese Mannichsaltigkeit spstematisch bei Seite zu fine : es ware auch Berrath, die meist bedeutsamen geschicklichen Erzinerungen gewaltsam zu unterdrücken, welche sich dort an manche Zeugen der denkwürdigen Berganzenheit knüpsen. Nein, von solchen Dingen hat the heimathökunde Uct zu nehmen, und die liebsame Betrachtung auf das debeutsamste recht gestissentlich zu lenten, um das Kind mit seinen Umschwagen innerlich recht zusammenwachsen zu lassen und ihm die rechte siebe und Werthschäung derselben ties in Sinn und Gemüth zu prägen. Dar ist dies nur schwückendes Laubwerk sur den geographischen Unterzieht, der dadurch illustrirt und gewürzt werden kann, ohne daß er sich selbs zu verlieren braucht, aber den Dust solches Schmuck hat man für

augend nicht zu gering anzuschlagen.

c. Mit bem Uebergange ber Betrachtung zu einem gangen Lanbchen, iner ganzen Provinz, bort die concrete Anschauung auf, die phantasieuffige, innere Borstellung ber Form tritt an ihre Stelle, die Rarte tritt **h ihr eigenstes** Recht, das charakterisirende Wort muß die unmittelbare Majdauung burch Schilderung, Bergleichung der fremden Raume und Ber-Minifie ersegen und das Berständniß des Unbefannten aus dem Befannten Secleiten. Wiederum ift schulgerechte Beschrantung nothig; benn es mare eine webe Laufdung, anzunehmen, daß mit allen Mitteln ber Rartenbetrachtung, befdreibenden und ichildernden Bortes und ber vergleichenden Be ectung die Schüler fämmtlich flugs mitten in das Verständniß einer ibr noch lange verschleiert bleibenden unbefannten Gerne verfett werden benten. Rlaren fich boch die Borftellungen gereifterer Schuler barüber erft k allmählig, geschweige die der noch nicht gereiften Jugend. Alles soll neter die Schule lehren, noch tann fie es; erst das spatere Leben enthullt ben burch gludliche Berhaltniffe Bevorzugten auch die wirklichen Berhalt-Me ber Fremde, sowohl nach ihrer Naturseite, als nach ber Seite ihrer Boolterung, und alle verfruhten Belehrungen barüber find fo lange in ben Bind gerebet, als fie im Geift und Ginn bes horenben noch feine rechten Wer die jest gewöhnlichen Leitfaben ber Ininupfungspuntte finden. Beimathefunde in weiterm Ginne aufmertfam durchfieht, findet barin eine mit geringe Menge von Momenten angeführt, worüber fich bie fpecielle Belebrung zu verbreiten haben foll. Bieles foll memorirt, Anderes verfanben fein. Letteres ift fd wieriger als Ersteres; und es liegt bie Berfebung zu Berweitläuftigungen vielsach ganz nahe. Der sich selbst verlegnende Lehrer wird diefer Berfuchung auszuweichen suchen, indem er manche jener Momente, namentlich solche, welche ihre volle Bedeutung erst bei noch größeren Lanberganzen, etwa bei bem Gesammt: Baterlande finden. infach vertagt, um die Schülerfrafte nicht zwedlos zu überburden, und boch lin befriedigendes Ergebniß ju erzielen. Beffer ift's, in bemeffenern Gren-En Tuchtiges ju leiften, als die Grengen weit ju fteden, möglichft Alles p berühren, und schließlich boch feine bleibenden Borftellungen vermittelt p haben: Wer zu viel will, erreicht auch bas Benigere, wozu Rraft und Beit reichen wurden, nicht gefund.

Gine einsache Lanbschule ift auf ein Minimum geographischer Unter-

fic nur auf bas Rachfte, Greifbarfte erftreden, und bat bies gang folich und faglich im Unterrichte vorzubringen. Debrtlaffige Glementaricule tonnen etwas mehr thun, und bas Gingelne eingehender behandeln; abe auch fie haben an der Gesammtaufgabe diefer Urt von Schulen ihre ich Grenze. Rur ben boberen Schulen ift es möglich, bereits bem geographi fcen Anfangeunterricht eine miffenschaftliche Tendenz zu geben, sobald bet felbe bie nachften, engften Grengen ber Beimath überschreitet. Babrent & ben Elementarschulen von eigentlich spstematischem geographischen Unterricht nicht die Rebe fein tann, ba er im Wefentlichen nur auf erfte Anfang beschränkt bleibt, und als Erganzung nur einzelne Lehrstude und Barthien darzubieten vermag, welche das Baterland und die bedeutsamften, dant verbundenen Rachbarlander ben Schulern etwas mehr aufschließen, last fid erft in gut organisirten Burgers und Realschulen in geordnetem Lehrgang ber geographische Unterricht in allen feinen Sauptgebieten ebenmäßig be handeln. Eind die elementarsten Borbereitungen auf anschaulichem Beg absolvirt, so tonnen sie die nothigen mathematischen, topischen und physike lischen Berhaltniffe der Erde tennen lehren, und banach naber auf bi Lander: und Staatenkunde eingehen. Obschon auch sie sich der steten finn lichen und geistigen Unschauung bes zu Behandelnden, ber sicheren Gin pragung erworbener Borstellungen und der Reproduction berfelben nich entziehen tonnen und follen, haben fie boch in ihrer boberen Aufgabe m gleich ben Unlag, Die Ginzelerscheinungen genauer zu behandeln, und mi größerer Bollftanbigfeit auch die entlegenern Eroftellen tennen ju lebren. 36ne tommt die vergleichende Behandlung erft recht zu gute, und auf ihren oberfte Stufen gewinnen fie die Moglichteit, ben Gegenstand miffenschaftlich ju be tracten und ben Unterricht nach einheitlichem Blan und Brincip gut ficern Abschluß zu bringen. 3m Einzelnen geben Die Unfichten über bi Ginrichtung Diefes Blanes auch jest noch merklich aus einander. Obwot auf eine möglichft reiche Renntniß ber topischen Erbverbaltniffe fast vo Allen ber größte Rachbrud gelegt zu werben pflegt, wird boch icon be ben phpfitalijden, noch mehr aber bei ben mathematifden, Die Differeng i jenen Unfidten mertbar. Bald find es nur orientirente Ueberfichten übe bas Besammtgebiet, welche bann ben erften Curfus ju bilben pflegen, bal wird mit ben außereuropaischen Erbtheilen begonnen und Europa unte speciellerer Beachtung Deutschlands angeschloffen, bald wird bie umgelebr Anordnung beliebt, und Alles, mas von phofitalifden und mathematifde Belebrungen vortommen foll, in einen besonderen Curfus verwiefen. (Berg Grafmann und Gribel, hartmann, Bolebern, v. Raumer, v. Rlober v. Epbow, oder Schacht, Reufchle, Caffian u. 21.)

d. Aus reicher praktischer Etsahrung heraus hat ber jetige Schul rath Webel in seiner Broschüre: "ber weltkundliche Unterricht in Lant schulen" (Berlin, Stubenrauch 1863, 30 S.) durch ernüchternde Win alle hochstiegenden Illusionen in Betreff dieses Unterrichts zu zerstreut gesucht. Indem er daran erinnert, daß in einsachen Landschulen noch vi wichtigere Dinge Zeit und Kraft in Anspruch nehmen, dringt er vor Allei baraus, die ganze Kraft zunächst an die sormelle Anregung der Kinder zieben, und von Unsang an schon die Kleinsten geistig zu disciplinirer

Rinder follen genau feben, icharf aufmerten und im nachften Uns ingefreise wirklich beimisch gemacht werben; ibr Intereffe foll gewedt ie follen gum flaren Aussprechen bes Gesebenen veranlaßt werden. beimath und bas Baterland foll jede Schule ordentlich tennen lebren, varnach foll am Globus, beffen Betrachtung für unerläßlich angefeben bas Jaglichfte über Geftalt und Bewegungen ber Erbe, Entftehung ber szeiten und ber Berfinsterungen von Mond und Conne, Grotbeile, ie, Bonen u. bergl, verbeutlicht werben. Das ift bas obligate Mini-Rann barüber hinaus auch noch die Rarte von Guropa gur Uning einer elementaren Orientirung über biefen Erbtheil und feine nen Lander, tann ferner noch eine turge Rennzeichnung ber außeraifchen Erdtheile und eine ichlichte Belehrung über bas himmelsge ermöglicht werben, -- und in ber Regel ift bies möglich --, fo ift "munichenswerth". Aber jenes Minimum ift unter allen Umftanben b erreichbar und foll beshalb absolvirt werben. Dem Baterlande gefelbftverftandlich eine genauere Betrachtung. Bei Diefem Unterrichte as Schullesebuch nicht in bem Ginne als "Lehrbuch" angesehen merbaß es ben zu befolgenben Lehrplan barftelle; vielmehr follen die beiben Lefestude erft nach erworbener Unschanung, Behufs weiterer igung bes Gelernten, sum Lefen porgenommen merben. Durch thorichte brung diefer Ordnung wird leider noch viel gefundigt. Unverftanbige laffen bie Bermittelung ber Unichauung ganglich, und beidranten fic as bloge Lefenlaffen ber Lefebuchabschnitte, zu benen fie bann als intliche Erflarung noch allerlei gufallige Mittheilungen bingufugen, wie men unporbereitet eben in ben Dlund tommen. Bekel will ben aphischen Unterricht nach ben bemfelben eigenen Gefegen betrieben i, mas im welttundlichen Gebiete auch vom naturtundlichen und gelichen Unterrichte gilt. Rach feinem Blane wird bie Oberabtbeilung Intertlaffe im Commer mit ber Beimathefunde, im Binter mit ber telebre, Die Obertlaffe bagegen im ersten Jahre mabrend bes Commers Bflanzentunde, im Winter mit ber Geographie von Breugen und ichland (die Beimatheproping porzugemeife), und im zweiten Winter Suropa und ben außereuropaifden Erotheilen beschäftigt. Rirgende ift m Soullesebuch gegebene Material ju überschreiten. Balaftina wirb er biblifchen Geschichte, bas Weltgebaube in besondern Lefestunden nach tung bes Lesebuche vorgenommen, und ein Theil jeder geographischen unde mirb jum Rachlefen des Gelernten im Lefebuche benutt. Coldert ift allem vagen, unerwogenen Berumfahren im Unterricht gewehrt, Erreichbare, Rothwendigfte gesichert und ein fester Grund gelegt. Gine Angabl von Landichulen haben ihrer Aufgabe genügt, wenn fie bies im gut und freudig absolvirt baben.

Es ist bekannt, daß das Preußische Regulativ vom 2. October 1854 etreff des realen Biffens der Schulpraparanden nur die sichere Bereit mit demjenigen Stoffe verlangt, welcher in den guten Schullesem vorhanden ist. Innerhalb dieser Grenzen soll sich der bezügliche richt bewegen, um grundlich und ersolgreich zu sein, zumal da ersagsmäßig nicht wenige, die Ausnahme in das Seminar begehrende

Bravaranden mit diesem Bensum teineswegs ausweichend vertraut find felbst nicht wenige Lehrer sind es leider bis beutigen Tags noch Bur fruchtbaren Ertheilung bes Unterrichts in ben Realien fur Braparbat bas Provinzial-Schul-Collegium in Munfter eine besondere Anweis gegeben (cf. "Centralblatt für bie gesammte Unterrichts-Bermaltun Breugen" 1863, Juliheft, G. 419 ff.), wie bies abnlich auch von Regierungen in andern Bezirten geschehen ift. Mus biefen Unweisungen es nicht ichmer, einen gutreffenden Rudichluß auf ben Stand bes enge phischen Unterrichts in ber Mehrzahl berjenigen Schulen zu machen benen gegenwärtig bie Praparanben vorzugeweise bervorgeben. Die lesebucher enthalten an welttundlichem Stoff besonders Mittheilunge wa ber Beimathes und Baterlandefunde, und zwar in einer Form, welde somobl einen tobten Gebachtnistram an Namen und Rablen, und plant berausgegriffenen Ginzelheiten barbietet, als vielmehr anschaulich Die G felbft in geordneten hauptparthien vorführt. Db mit bem gangen Be lande (Breußen) begonnen, und bann ber bertommlichen Disponition Stoffe entsprechend, nach einem Gesammtuberblid die einzelnen Brown unter eingehenderer Beachtung ber Beimatheproving, durchgenommen we follen, ober ob, nach sontbetischer Methode, mit bem Bobnorte angeb und bann in befannter successiber Erweiterung bes Bebietes burch c centrische Rreise weiter geschritten werben foll, ist ber Individualitat 1 Lebrers überlaffen. 3m lettern Falle foll ber firchliche, bann ber politik Berband ber Gemeinde, bann ber landrathliche Rreis mit feinen Rirchborf besprochen werben. Mußer ben Sobenzugen und Gebirgen, Gemaffern u. f. find historifche Mertwurdigfeiten, industrielle Unlagen u. f. w. bervor beben, Sagen und Boltslieder zu berudfichtigen. Mit ber machfenben Gut fernung von ber engften Beimath tritt eine immer größere Befdrantung bes Stoffe auf bas hervorragenbfte und Ungiebenbfte ein, und ift bie Roem ber Ergablung und Reisebeschreibung babei fur die Behandlung empfoblen; "Den Schluß bildet eine Bufammenftellung bes Gangen, theils gur Ueben ficht, theils jur Geftaltung bes Gesammtbilbes und hervorrufung bes Total einbruds." Bergleichende Betrachtung erft ber einzelnen nachften Rreife, bann ber Regierungsbegirte und Provingen, Berudfichtigung ber Ginrichtung ber Bermaltung und Juftigpflege, Rartenansertigung, Wiederholungen fleiner Abschnitte in jufammenhangender Darftellung Geitens ber vom Lebrer babei nicht zu unterbrechenden Schuler, erfrischende, belebende, patriotifde Baltung bes Gangen: Dies Alles ift ju benugen, um ben Braparanben fo meit zu forbern, bag er in geographischer, geschichtlicher und naturfundlicher Beziehung "Breugen" bis ju einem "gewiffen Buntte" tennen lerne. Wenn biernach bas Biel fur Braparanden wirtlich niedrig geftet ift, fo bag es bei verftanbiger Arbeit nothwendig erreicht werden muß, jo tann fur biejenigen Schulen, aus benen fie tommen, bas Biel tein boberes fein. hie und ba mogen manche Elementarschulen in ber Lage fein, mehr su erreichen, aber thatfachlich bleibt eine große Ungabl anderer auch noch binter biefem niedrigen Biele gurud. Ueber Unfange tommt es nirgenbe in ihnen binaus, und wird ber taufdende Schein, melden bas Biffen von Ramen etwa verbreiten tonnte, weggezogen, bann ift von wirtlicher, tadintniß der Sache wenig zu spuren. Rein verständiger Lehrer wird oberstächliche, zersplitterte Bissen von vielerlei Dingen der grundstrautheit mit wenigen porziehen wollen.

Obgleich über den bilbenden Werth des mathematischigeographischen s tein berechtigter Zweisel obwaltet, obgleich ferner die dafür Lehrmethode vollständig befannt, auch die Urt und Bahl ber gur ulidung nothigen Sulfemittel gang ausreichend vorhanden ift, fer Unterricht gegenwärtig in ben Schulen nur eine verhaltnife eringe Berudfichtigung, und fein Erfolg ift in ben überwiegenb gallen recht burftig. Theils entbehren die Lehrer ber biergu eren Renntnig von ber Sache und ber Lebrmethobe, sowie bes Gifers, uninif noch zu erwerben, theils erscheint ihnen ber Unterricht überu fcwierig und zu umftandlich, weil die Bermittelung ber Anen in der Wirklichkeit und an Apparaten und Zeichnungen allerdings Rube macht, und Phantafie und Abstractionsvermogen ber Schuler ebildet fein muffen, um die vorzuführenden Berbaltniffe richtig aufund am Faden der Induction gur Dabrbeit zu gelangen. Aber ichteit bes Lebrers tann tein Grund fein, Die Sache gang fallen ebensowenig entscheidet Die leibige Thatsache gegen Diefelbe, bag eift nur Rummerliches barin gethan ift; es find nun einmal bie ifeiten nicht fo groß als fie mancher Lehrer fich vorftellen mag. ift mit durren Rotigen, Definitionen, anschauungelofen Dit a und leeren Bhrafen gar nichts auszurichten. Was in einer legion von fleinen geographischen Leitfaben an furgen Rotigen über matischen Erdverhaltniffe gegeben wird, ift allerdings nicht banach , Luft und Liebe gu naberem Gindringen in Diefelben gu weden, n ift in ben Buchlein auch nur eine Undeutung von bem Gange n, welchen der Unterricht ju nehmen hatte, wenn er dauernben chaffen foll. Gelbft in Lehrbuchern fur Burger- und bobere wird eine fonft boch unanfechtbare nabere Bertiefung in Die ifche Geographie baufig vermißt; sie flieben eilends zu ben topifche ben und politischen Materien, nachdem fie nur Fragmente von ber tischen hingestellt baben. Man tann biefe Erscheinung nicht als egen lettere geltend machen wollen, wenn es auch ben Unichein ba, wo so viele Autoren nur Sparliches von der mathematischen ie lebren, boch in ber Cache felbst ein hinderniß fur genaueres liegen, und diefe beshalb, wenn auch vom Schulunterrichte nicht ı ju balten, boch in bemfelben möglichft zu beschranten fein mußte. ale tann mehr thun, ale feither geschehen, und fie follte es, ba es n Borgang fachverständiger Lehrer bewiesen ift, daß auf faglichftem, m Wege auch maßig begabten Schulern ein genugender Ginblid in nomijd-mathematischen Erdverhaltniffe geöffnet werden tann. Ueber che Anforderungen werden babei von teinem Berftandigen geftellt. . ber heimathstunde bereits die einfachsten Belehrungen über das gewolbe, über ben Borigont, über ben icheinbaren Sonnenlauf, über , Racht, über ben Mond und feine Phafen, über Sterngruppen scheinbare Bewegung ber Sterne u. f. w., so weit bas Rinbeslabresbericht. XXL

auge dies Alles unmittelbar sehen kann, ihre Stelle sinden; wenn ber weitergehende Unterricht diese Dinge immer wieder mit ausnimmt, sie im Bewußtsein der Kinder wach erhält und weiter erläutert, um allmählig den Einfluß erkennen zu lassen, welchen sie auf die physikalischen Erdverbäldnisse und auf den Menschen ausüben: dann könnte der spätere Unterricht zum gehörigen Nachdenken über den innern Zusammenhang der mathematischen mit den physikalischen Berhältnissen anregen, und in den gesehmäßigen Berlauf der Erscheinungen einsühren. Aber gerade mit den Schülern, welche alle mählig zu derartigem Nachdenken herangebildet sind, psiegt jest der Unterricht diese Sachen nicht weiter zu versolgen. Darum kommt es denn zu keinem rechten Abschluß und zu keiner befriedigenden Frucht. Wie viel Untlares, Incorrectes, Halbes manche Lehrbücher in dieser Beziehung vordringen, das ist in der That mehr als besremblich.

Auf die Frage: "Bas ist das Nothwendigste, Wesentlichste aus ben aftronomischen Geographie?" antwortet Dr. Diesterweg in ber Borrebe m feiner trefflichen "popularen himmelstunde und aftronomischen Geographie" (6. Aufl. Berlin, Enslin 1860): 1) "Alles, mas gur richtigen Anf faffung ber tagliden und jabrliden Erscheinungen, die mit unbewaffneten Auge mahrgenommen werden tonnen, nothwendig ist; 2) Alles, mas bie Ertenntnif ber allgemeinsten und wichtigften Erscheinungen auf ber gangen Erbe und am himmel bedingt." Fur Rr. 1 geschieht Manches, fur Rr. 2 bagegen fast durchgängig sehr wenig ober gar nichts, obwohl bie wirklich Unschauung und Beobachtung am freien himmel und an einfachen Ber finnlichungs-Apparaten, sowie einfache Beichnungen und bas lehrhafte Bot viel thun konnten, um minbestens ebenso viel bilbenben Effect ju erzielen, als die Einpragung von hunderten von Berge, Blug: und Stadtenamen, bie Beschreibung und Schilderung von fernen Sanbern, ihrer Ratur unt ihren Bewohnern und andere ja gang werthvolle und nothige Belehrungen gemabren. Das ber Gebildete miffen follte, g. B. über Die Ermittelung ber Größe und mahren Geftalt ber Erbe, über bie Urfachen, welche trot ber festen Stellung ber Sonne, beren verschiedene Auf: und Untergangs puntte am Borigont, beren fcheinbaren Stillftand im Beginn bes Winter und Sommers, beren verschieden große Tagehogen, die verschiedene Stellung ber Sonne und bes Mondes am himmel bei ihrer Culmination, bi Monate lange Dauer ber langften Rachte und langften Tage in ber Rab ber Bole u. f. w. veranlaffen, bas ließe fich ohne unerborten Mufwant von Zeit und Runft wohl lehren; aber es geschieht taum in ben feltenfter Rallen. Mus ben gangbaren Lebrbuchern lernt ber Schuler nicht einma ben Ralender verstehen, und die populare Renntnis des gestirnten himmels wozu foon Glert Bode vor langen Jahren fo trefflich angeleitet hat, wirt fast überall verfaumt. Ohne Diefe Renntnig fehlt jedoch alle Bafis bei Berftandniffes ber mathematischen Geographie, und alles Reben gur Gr tlarung ber bezüglichen Erscheinungen ift ohne biefelbe fruchtlos. Bie if nun Diefem Unterrichte in ben Schulen aufzuhelfen?

Man muß am nächtlichen himmel vor allen Dingen bie augenfällige ften Sternbilber, und in jedem berfelben einen ober zwei hervorftrablend Firfterne tennen, ihre Lage zu einander und zur Milchstraße, dem himmels

quator, ber Efliptit und ben Coluren figiren lernen. Dann ift auf bie ericiebenen Auf- und Untergangepunfte ber Conne, Die wechselnbe Groke mer Tagebogen und ihre wechselnde Mittagebobe ju ben Colftitial: und lequinoctialzeiten, auf die icheinbaren Bahnen ber Firfterne, auf die Monde bafen, auf die Bewegungen bes Mondes und auf feine Stellung gur Sonne in ben burch feine Phafen bezeichneten vier hauptpunkten feiner Babn zu achten. 3m Schulzimmer tonnen biefe Unschauungen nicht gesonnen werden; man muß hinaus unter ben freien himmel. Da und iur ba find fie mit Rugen zu vermitteln; alle Gurrogate ber Mirklichteit rugen bei Anfangern nichts. Mit jenen Anschauungen ift aber Die Unterage zu weiteren Belehrungen, Die fich bann im Schulzimmer an Appas aten und Beichnungen ertheilen laffen, gewonnen und bas Berftanbnif vieler weiteren Erscheinungen wirklich angebahnt, namentlich soweit fie mit ver Gestalt, ber Große und ben Bewegungen ber Erde unmittelbar que ammenbangen. Bei ber Befprechung ber Gestalt ber Erbe pflegt man bie ogenannten Ricciolischen Beweise, Die nebenbei gesagt gar feine "Beweise", jondern nur Refultate von Wahrnehmungen find, anzuführen und zu erbrtern, und balt die Cache damit fur abgethan. Gie ift es naturlich ebenso wenig, ale wenn bei ber Große ber Erbe turzweg einige Bablenan: gaben gemacht werben. Dentende Ropfe werben bamit nicht befriedigt, und ben antern helfen Bablen nicht viel, von deren Große fie fo gut wie gar beine Borftellung haben. Rinder fprechen die Millionen von Glachen- und Rörpermeilen nur mechanisch nach, ohne sich um die erstaunliche Bedeutung p tummern, welche diefelben in Wirtlichfeit haben. Bei ben Grobebegungen find fie vollends barauf angewiesen, bem Lehrerworte pure gu glauben, ohne nabere Ginfict in bas Cachverbaltnig. Capitel, wie mubfam es immerhin fein mag, ift von eminentem Berth, weil die mabren Berhaltniffe aller ber scheinbaren Borgange baraus abge= kitet werden muffen, welche das sinnliche Auge wahrnimmt, und weil es jum Berftandniß des Connenfpstems fuhrt. Die obligaten Rotigen über letteres in manchen Leitfaben und Lehrbuchern find fo durr, wie fie ba: feben, burchaus unersprießlich mog gen bas, mas populare Lehrbucher ber Aftronomie über die Conne, die hauptplaneten, den Mond und die Rometen ju lebren pflegen, auch bem Laienverstande, geschweige geweckten und geforvertern Schulern faglich ift. Schwierige Parthien, wie 3. B Die Lebre bon ben Störungen, von ber Recht: und Rudlaufigfeit ber Blaneten, ber Braceifion ber Rachtgleichenpuntte, ber Beranderung ber Schiefe ber Etliptit u. bergl. laffe Die Soule bei Geite.

Als Sulfsmittel bei biesem Unterrichte sind die bezüglichen Schriften von Bobe, Dr. Diesterweg. Mabler, Littrom, Kaiser, Brandes, Schulze, Stern, Steinhauser, Fleischbauer, E. Wegel serner des Lettern "Mandfarte für die mathematische Geographie", Littrom's "Atlas des gestirnten himmels", R. F. B. Hoffmann's "vollständiger himmelsatlas" von enteschiedenstem Wertbe.

Daß die obigen Andeutungen nicht dahin gemisdeutet werden follen, als habe die "Bollsschule" all diese Dinge zu lebren, ist selbstverständlich; fie tann das gar nicht leisten wollen, sondern hat sich auf das zu beschränken, was durch ben Erdglobus und das Abbild bes damit etwa noch in Berbindung zu bringenden Mondes zu versinnlichen ist.

In Rudficht auf bas ichulmäßige Rartenzeichnen find von jeber Die Weinungen ber prattischen Lehrer ber Geographie fehr getheilt ge Dan bat baffelbe ebensomobl als unerläßlich wie als zu zeit raubend, und wegen meift wenig befriedigender Schulleiftungen als ju wenig forberlich angeseben, und beshalb mit gang nuchterner hinweifung auf folde unbefriedigenden Rartenbilder, welche von Schulern bergeftellt gu werben pflegen, ber Ueberschäkung bes ichulmäßigen Rartenzeichnens fich tubl entgegengestellt. So namentlich Director von Rloben. Um richtia zu urtheilen, wird zu erwägen fein, ob das Rartenzeichnen möglichft frub begonnen werben foll, ungeachtet bie anfänglich febr mangelhaften Leiftungen bet Rinder bagu beitragen, ihnen gn Unfang febr unvolltommene, ja falfche Bilber ber topischen Erdverhaltniffe einzupragen; ferner, ob alle Rinber, besonders auch Madden, bagu formlich angehalten werden follen, ober nur Rnaben, welche über ben einfachsten Elementar-Unterricht noch binausgeführt werben follen; ferner, ob mit ftart generalifirten Stiggen begonnen, von Anfang an bas Grabnet jur Unwendung gebracht werden, bas Rartenzeichnen bem Unterricht porausgeben, ibn begleiten ober erft fich ibm ans foliegen foll; ferner, wie viel Beit man bem Rartenzeichnen in ber Soule und bei ber bauslichen Uebung einraumen und wie weit man baffelbe ausdehnen will. Im Badagog. Jahresberichte find berartige Fragen mehr fach ventilirt (I, S. 240, XI, S. 290, XIII, S. 312).

Zweisellos regt das Kartenzeichnen die Selbstthätigkeit des Schülers ungemein an, nöthigt ihn zum genauen Sehen und Beachten, leitet ihn an, gute Karten richtig zu benuten und zu verstehen, übt die Orientirung und fördert das Geschick in eigenen, selbstskändigen Kartenentwürsen. Aber es ist im geographischen Unterricht nie Selbstzweck, und verliert durch bles mechanische Aussührung sehr erheblich an pädagogischem Werth.

Bollsschulen haben teinenfalls die Aufgabe, das Rartenzeichnen befonbers ju uben und ju pflegen, fie find mehr ober minder ausichlieflich auf ben zwedmäßigen Gebrauch ber Wandfarten angewiesen, und man pflegt zufrieden zu fein, wenn fie lettere nur fleißig und gut ausbeuten. Anders ifts in Schulen, welche bem geographischen Unterrichte mehrere Jahre Beit gonnen tonnen, und welche vielleicht bie theoretifche Bebr methobe mit ber zeichnenden verschmelzen. Man bat für lettere allerlei Unterlagen geschaffen, mit und ohne Gradnet, ohne alle Zizpuntte und mit bergleichen, ja mit Ungaben bes gangen Reliefbildes, wenn bie Hufnete eingetragen werben follten, ober mit bem Flugnet, wenn Die Gebirgs gliederung und die Bobenanschwellungen nachzuzeichnen find (v. Spoom), ober die Rarten find bis auf bas politische Material fertig in gang feinen Linien bergestellt, welche dann bloß mechanisch stärker überzogen und mit bem fehlenden Material verfeben zu werden brauchen (Oppermann). In bere geben noch anders zu Werte (Stoffner, Rogenn), um bei bem Rartenzeichnen und burch baffelbe bie Ginpragung bes geographischen Materials gleich mit zu erreichen. Rur von Ugren's Conftructions-Methobe, wie von v. Canftein's Berfahren ift in vollen Schultlaffen, soweit belannt geworben. Berfahren jugeneigt, wonach im wissenschaftlich angelegten Unterricht unter Beihülse ber unentbehrlichsten Reglinien erst bas Contourbito eines Erdsteils ober Landes, und zwar mit generalisirenden, also vereinsachenden Contourlinien hergestellt, und dahinein dann allmählig das Bild der Flußpeleme, demnächst das Gebirgsbild und endlich das Staatenbild geschrieben wird. Dies topische Bild ist dann seinen Formen und seinem Inhalte vach unbedingt zu lernen, damit an die Topis sich die übrigen mannichstaltigen Belehrungen sicher anschließen können. Immer aber hat das Kartenzeichnen wesentlich nur propädeutischen Werth, und in allen Fällen und das Lesen, Betrachten, vergleichende Studiren guter, mustergültiger Karten seine höhere Bedeutung unvertümmert behalten. Kartenzeichnen zum Poed der Wiederholung des Gelernten ist natürlich nicht ausgeschlossen.

Bur Forberung bes Kartenzeichnens bat Lithograph Straube einen "methobifden handatlas jum Rartenzeichnen" in vier Abtheilungen (Berlin, Blahn 1863) herausgegeben, nachdem er für Anaben und Mädchen vorher fon ben "Rartenzeichner" (Dafelbst 1863. 2. Aufl.) bestimmt hatte. Enterer, welcher Umriftarten, ohne Fluß: und Gebirgsandeutung, aber mit kinpunktirten Landerabgrenzungen, und Fluß: und Gebirgskarten obne Ramen enthält, muthet kindlichen Kräften, namentlich Madchen, viel zu wiel zu, und ift in feinem fleinen Dafftabe nicht praktifch. Erfterer will in ber erften Abtheilung die Contoure der Erdtheile auffinden laffen; benn as bem blau schraffirten Meere bebt fich bas weiß gelaffene Deer ab, ohne daß die Raften ausgezogen waren. In der zweiten Abtheilung wird bas fertige Gebirgsbild ber Erdtheile und Lander geliefert, und es ift bas beaber ber Bafferlinien fammt ben Landseen einzutragen; in ber britten verden die Flufnege als Unterlage gegeben, und es ist bas Bild ber Gebirge einzutragen. Gerade biese Arbeit aber ist es, welche eine sehr erbebiche Borbereitung burch ben Unterricht an fertigen guten Rarten vorausit, weil bas bloge Daffernet burchaus noch nicht allein über Richtung, Sliederung, Abfall und Boschung, Gipfelhobe, Plateauformen und ihre Ausdehnung zu orientiren vermag. Man tann es nicht mehr für eine Edulaufgabe ansehen, in sammtlichen Erbtheilen und beren Canbern beratige Gebirgetarten ausführen laffen zu wollen. Beit und Kraft find auf Dichtigere Dinge ju verwenden. Die vierte Ubtheilung enthalt nur bie Smbneze nebst einigen orientirenden Fixpunkten, und es sollen nun das binein fammtliche Momente jeder Rarte gezeichnet werden !

Mit solcher Anforderung, soll ihr aus freier Kraft ganz selbstständig genügend entsprocen werden, wird jede Grenze des Schulunterrichts überschritten. So weit reicht in keiner, auch in der Gelehrtenschule nicht, die Aufgabe des geographischen Unterrichts; denn studirte Kartenzeichner hat keine Schule zu bilden; das mögen sich geographische Karteninstitute als Aufgabe stellen. Jeder nüchterne Pädagog muß deshalb derartige Arbeiten wer Schularbeit geradezu ausschließen, und es kaum billigen, wenn sie

burch ben Privatfleiß ausgeführt worben find.

Mit diefen gebrangten Darlegungen bes Inhalts ber geographischen X banblungen aus ben Rabraangen des Badag. Rabresberichts für 186 1862 und 1863 ift ber Cyclus ber Uebersichten als abgeschloffen qu e achten, welche ben wesentlichen Inhalt ber Abhandlungen in ben Jah gangen I bis XVI recapitulirend jufammenfaffen und erneut fur fold Freunde biefes Jahrbuchs barbieten wollten, benen es ein Ernft um be gefunden Fortschritt im geographischen Schulunterrichte ift. Von alle Unfang an haben die Abbandlungen nicht ben vermeffenen Unspruch e hoben, daß sie maßgebend Weg und Ziel bezeichnen wollten, danach sich b Lebrerwelt richten mußte. Bielmehr haben fie nur unscheinbare Beitrag fein follen, welche, auf eine mehr als feche und breißigjabrige prattifd Beschäftigung mit bem geographischen Unterrichte in der Kinderschule, w bei Praparanden, bei ermachsenen Madchen, bei Geminaristen und b Bouvernanten geftügt, und durch ebenso berufemäßige, ale aus eigen Borliebe entsprungene miffenschaftliche Beschäftigung mit ber Geograph genahrt und geboren, manchem eine willtommene handreichung gewahn möchten, welche feine eigenen Gedanten über diefen Gegenstand in Ali bringen könnte. Ganz ohne alle Anregung sind sie nicht geblieben. H und ba bat ein Brattiter Giniges gutreffend und bemabrt an ihnen g funden, und bat es bann praftifc weiter benugt. Damit ift auch b bescheidene hoffnung erfullt, welche ben Berfaffer feither noch aus Dan barteit mit einem Jahrbuch in Berbindung erhielt, woran im Laufe b Nahre viele Wandlungen porüber gegangen find, so daß jett nur noch dr von den altesten Mitarbeitern in dem jegigen Bereine ber Manner stebe welche die ebenso verantwortliche als bantbare Aufgabe übernommen habe ber Schulmelt Gelegenheit zur fteten Drientirung über die Saupte fceinungen auf bem Gebiete bes Unterrichts und ber Erziehung zu gebe

# Literaturbericht über das Jahr 1868.

## I. Rleinere Leitfaben gur Beimathe. und Baterlandetunde.

1. A. Buttner, Seminarlebrer, Rleine Schulgeographie. Ceimath funde der Proving Bommern. Schulbuchantlung Schleewig (Geiberg General-Debit fur Bommern: Ih. v. d. Rabmer in Stetten. 186 24 S. 14 Sgr.

Auf ben ersten 14 Seiten sind einsache Belehrungen über Lage un Grenzen, Groke, Bevölkerung, Eintheilung, Bodenerhebung, Gemafier, Insel Rlima, Bodenbeschaffenheit, Produtte und Bewohner turz zusammengestell baran werden, nach den Regierunge: Bezirten und Kreisen geordnet, d wichtigsten Ort chaften mit Angabe bessen, wodurch sie beachtenwoerth sin ausgesührt, und zum Schlich ist eine knapp zusammengebrängte Uebersied ber Geschichte ber Provinz Kommern bis 1637, resp. 1815, gegebei Alles ist sehr einsach und saslich dargestellt, und kann beshalb in Bolkschulen einen brauchbaren Anhalt beim geographischzgeschichtlichen Unterrid aber Bommern gewähren.

NB. Dieselbe Verlagshandlung hat Bearbeitungen jeber einzelnen Preußis Proving und jedes einzelnen gum Nordeutschen Bunde gehörigen Landes malast und benselben gum Theil Grecialfarten beigegeben. So: Sachsensburg von Dr. Eberhard, Gotha von Dr. Schulze, Reiningen von Seminarster Ehrhard. Altenburg von Unger. Didenburg von Bose, Lipre von Protection, Wieger, Schaumburg Rippe von Dr. Ruche, die Provingen Schessen von E. Lietrich, Vosen von Seminariehrer Back, Sachen von Rector B. Dietlein, venfen von R. Block, hessen Rassau mit Balbed von C. Bagner, hamburg m Liedemann. Lext fast überall 1½ Sgr., mit Karte 3 Sgr.

2. 28. G. Beiche, Seimathefunde ber Broving Sachfen für Lebrer und Bernende. Bittenberg, Gerrofé, 1869. 80 G. 3 Sgr. Lag nicht vor. Das unten sub. Rr. 30 angeführte Buch ftellt bem Berfasser tein empfehlendes Brognofison.

3. 2. Frige, Seminarlehrer, Rleine Seimathetunde der Proving Brandenburg. 6. Aufi. Reuftadt-Cberemalde, Lemme, 1869. 40 S. 21 Sgr. Lag nicht vor.

4 Dr. D. Guthe, Die gande Braunichweig und Sannover fur die Bolteichule bargestellt. Separatabbrud aus ber neu umgearbeiteten Ausgabe bes Preuhischen Kinderfreundes von Preuß und Better. Konigsberg, Bon, 1869. 43 G. 2 Sgr.

Etwa die halfte der Blätter enthält eine recht ansprechend abgesatte, in Boltsschüler gut berechnete Reihe von Mittheilungen aus der Geschichte in alten Deutschen im herzogthum Sachsen und in den hannoverische kaunschweigischen Ländern und eine Fortsührung der deutschen Geschichte is herab auf das Jahr 1866. Dann werden die Nordseelüsten, der harz, das Elde, Weser und Emegediet innerhalb hannover und Braunsieweig mit allerlei heimathlich interessanten Angaben über die mehr oder winder bedeutenden Ortschaften gut besprochen, und in einer Uebersicht die ichs Landdrostein hannovers nebst den Kreisen Braunschweigs und den Lädeten darin zusammengestellt. Das Ganze ist recht instructiv, leicht less ien, und gewährt Boltsschülern ein ansprechendes Charatterbild. (Bergl. hierzu: "Bilder aus der heimathstunde". Päd. Jahresb. XX. S. 457.)

5. M. M. Rienemund, Lehrer, Erbbefchreibung fur bie oberen Rlaffen und Abtheilungen ber Bollefchulen im Ronigreich Breußen. 7. Aufl. Seiligenstadt, Dunkelberg, 1869. 36 S. 2 Sgr. Lag nicht vor. Benn bie neueite Auflage aber ber britten noch entsprechen sollte, bann paßt auf fie auch bas Urtheil bes Padag. Jahresber. VIII, S. 256 ff.

6. C. Diefenbach, Anleitung jum Unterricht in ber Seimathes funde. Mit besonderer Beziehung auf Frantfurt a. M., Frantfurt a. M., Jager. 1819. 78 S. 4 Sar. Lag nicht por.

Jäger, 18:19. 78 G. 4 Ggr. Lag nicht vor.
7. S. Blumberg, Seimathelunde. Stofflich begrenzt und methobisch bearbeitet. M.t einem Plan und zwei Karten. Dorpat, Glaser, 1869.
78 S. 10 Ggr.

Der Versasser leitet die Vorschule des Dorpater Symnasiums und interessät sich lebhast für verbreitertere Einsübrung der heimathstunde in wrtiger Segend. Zur Orientirung über die Methode schiet er in seinem Büchlein dessen And und Sang in turzen Andeutungen voraus. Er hat en Lehrstoff auf 40 Lectionen, wöchentlich eine, vertheilt. Mit der Besachtung des Horizonts und der himmelsgegenden wird der Ansang gesacht, sosons Beichnen (ver Windrosse 2c.) mit benutzt, die Orientirung ber den Sonnenlauf, die Tageszeiten, Winter und Sommer bewirtt, eine

mäßige Unzahl geographischer Begriffe erläutert, auf nah sphärische Erscheinungen hingewiesen und bann der Heimath Geschichte und Sage durchgenommen. Dann wird die nät Umgebung durchwandert, und das Ganze mit der Zeid baltischen Provinzen abgeschlossen. Mit einigen Modificati Berfasser der bewährten Methode des Unterrichts in der namentlich Dr. Fingers Anleitung (Pad. Jahresb. XVII Jede Lection enthält ganz speciell den durchzunehmenden un holungsfragen einzuprägenden Stoff. Besonders ist von ! wo die Wanderungen beginnen, angegeben, worauf das Auswerden soll. Geschichte und Sage werden zur Ansrischung Interesses benutzt. Das Büchlein ist einsach, praktisch und e 8. Dr. Lomin. Korioth. Geographie von Balästing.

8. Dr. Domin. Rorioth, Geographie von Palaftina. brauche. Mit vielen Golgichnitten und zwei Karten. & herber, 1868. 67 S. 12 Ggr.

3m ersten Abschnitt (G. 1-22) wird die physisc (6. 23-63) die politische Geographie Balaftinas behande find die Nachbarvoller ber Ifraeliten genannt. Der Verfaf folichter und faglicher Beife die Gebirge und Berge, 2 Thaler und Buften, Geen, Fluffe, Quellen, Brunnen und ber heiligen Schrift gedacht wird, nachgewiesen, bas Klima butte angebeutet, ber Urbewohner, ber Nachtommen Ubrabai vertheilung unter bie gwolf Stamme gebacht, und bann fi theilung Balaftinas zur Beit Jefu burchgenommen. Die G mit ihrem Tempel wird eingehender, die bedeutsamsten übrig Rleden in allen vier Gebieten bes Landes merben unter geschichtliche Borgange fürzer behandelt; überall illustriren the bas Gange, und eine gut ausgeführte Rarte von Balaftin farbige Darftellung bes beiligen Landes aus ber Bogelperfp ben Lefer leicht. Un geographischem Inbalt ist bas Buch reich, es wird in diefer Beziehung von manchen andern f übertroffen; aber gur erften Ginführung in die Geograph Landes ift es boch brauchbar.

9. F. Jung, Sanbbuchlein beim Unterrichte in ber von Deutschland, mit besonderer Berudfichtigung Seffen-Rassau, für Oberklassen der Elementarschulen. einer Ucberfichtefarte von Deutschland. Wiesbaden, 164 S. 4 Sgr.

"Der Lehrer beginne bei der Quelle eines bestimmte folge denselben im Lause seiner Entwicklung mit den Schiffe die Bekanntschaft der etwa rechts oder links sich hinzig machen, verweile bei den in das bestimmte Flußgebiet sall und entwerfe von denselben mit Zugrundelegung der bistor gischen und literarischen Notizen ein tleines Charakterbild." deutungen des Borworts spricht sich die Weise der Stofft wodurch der Bersaffer den Schülern ein für ihre Stuse klares Bild von unserm Baterlande, unserm Bolke, dessen Sitten und Thätigkeiten vermitteln zu können hofft. Im 2

Mile werden die Lander des norddeutschen Bundes, die süddeutschen tuten, die beutschen Kronlander Desterreichs im Wesentlichen nach alter wier durchgegangen, die Brovinz hessen-Nassau etwas genauer. Statis Mie und sonstige Rotizen, sogenannte Merkwurdigkeiten, und allerlei nut: Reminiscenzen find da und dort eingestreut. Die generellen Ueber-Miten über die Flufgebiete sind nicht übel verfaßt. Aber ber Ton ber chiden Darftellung ift für Elementarfculer boch angefclagen, bes Wien Ramenwerts ift recht viel, insbesondere weisen die Anführungen aus ber baterlanbischen Geschichte und Literatur weit über bas Glementarbes dufniß hinaus. (hier des Beispiels halber ein kleines Sortiment ber angeführten Ramen: Schiller, Gothe (fein "Werber"!), Guttenberg, Hattb, Frang v. Sidingen, Gustav Abolph, Melanber, Schinderhannes (!), Land: graf Karl, Bonifacius, Diesterweg, Pepin, Friedrich b. Grobmuthige, berber, Wieland, Sebast. Bach, Landgräfin Elisabeth, Böttcher, Ruckert, Burger, holty, Bos, v. Stolberg, Leibnis, Schlegel, Berfchel, Gaus, Leffing, mit d. Betenner, Rlopftod, Gueride, Rarl Ritter, Suß, Repomud, Tycho be Brahe, Morit, Luther und so noch fehr viele andere. Wozu Ramen und wieder nur Ramen?) Mit bem Grundgebanken bes Unschluffes an Die fluffe bangt ber Uebelftand jufammen, daß staatlich jufammengeborige Bebiete con einander getrennt werben, um fie bei ben betreffenben Glugge: bieten vorzubringen : fo bei Breugen, Babern, Defterreich. Bas ber Berfeffer jusammengestellt bat, ift im Großen und Bangen gwar richtig, aber im Ginzelnen muß die corrigirende Hand boch noch viel thun. Bedentfame Stadte fehlen, unbedeutendere find genannt; Gefchichtsjahlen find uns genau (1804 legte Raijer Franz II. die deutsche Raiserkrone nicht schon nieder); Frauenburg und Thorn (S. 53) find nicht in ber Broving Bosen pelegen; in Schlesien ift ber Aderbau nicht erwahnt, in Bommern find Die Rauchtathen am Strande ju ftreichen, "in benen ber Rauch fich nach Beieben feinen Ausweg fucht", S. 48 ift bie Fabel über ben Ramen Altona u tilgen; in Schlesien liegen gar wohl große Dörfer "im eigentlichen Bebirge'' (3. B. Schreiberhau, Lang. Waltersborf, Salzbrunn, Betersborf, flindberg). — Die tleine Ueberfichtstarte von Isleib genügt im Befent: ichen; es hatte Baben nicht mit Bapern als ein Ganges colorirt werben rarfen. Man pflegt auch nicht Breußen gelb und Defterreich blau ju oloriren, sondern macht es umgetehrt.

0. F. Mann, Rleine Geographie fur bie Sand ber Rinber in Bolleichulen. 2. Auft. Langenfalza, Berlage Comptoir, 1868. 64 S. 4 Sgr.

Für die hand der Kinder in der einsachen ländlichen Boltsschule bearf man teines besondern Buchleins jum geographischen Unterricht, namentich teines solchen, worin nach einer Art wissenschaftlicher Reihenfolge erst sommelsgewölbe, dann die fremden Erdtheile und ihre Länder, dann uropa und dessen Staaten und endlich Deutschland mit seinen Staaten und deren einzelnen Provinzen orographisch, hydrographisch und politischatischischen behandelt werden. Das Boltsschullesebuch macht in diesen Schulen rartige Hülfsbüchlein entbehrlich. Underes stellt sich das Berhältnis in shobenen, mehrklassigen Clementarschulen. Unter Umständen kann dort

ein Hufsbuchlein zur Bermeibung bes leibigen Dictirens nußlich Berfasser hat wohl solche Schulen im Auge gehabt. Sein Buchl eine ziemliche Menge Stoff, besien Erläuterung und Einübung und an den Wandtarten nicht wenig Zeit tosten, und dessen wielen Kindern nicht wenig Mühe machen wurde. Es gibt e Extract des hertömmlichen geographischen Materials, wie solc zähligen kleinen Lehrbuchern bereits geordnet vorliegt; nur ve die bloß nomenclatorische Austählung. Versasser will "mit weni Zügen dem Schüler ein lebendiges Bild von jedem Lande gel weit dies durch "wenig" Züge eben geschehen kann, ist ihm dies gelungen, besonders bei den Ländern Europas, bei der kurzen Speulichen, des teutschen Mittelgebirges, Niederdeutschlands deutschen Gewässer, der Naturverhältnisse der einzelnen Preuhi vinzen und beutschen Länder. Ohne Nußen wird deshalb de für die oberen Klassen der Volksschulen nicht sein.

### II. Rleinere Leitfaben jum Unterricht in ber Gcog

11. 3. 2. Chensperger, weil. Seminarlebrer, Methodischer in der Erd, und Simmelebeschreibung. Neu heraus einem praltischen Schulmanne. 3. Aufl. I. Die Näbe ober math. 112 S. II. Das Baterland over kurze Geogre Geschichte Deutschlands. 1102 S. III. Die Ferne grarbie ber fünf Erdtbeile. 87 S. IV. Das Beloter allgemeine Beschreibung der Erde und tes 82 S. I und II à 4 Egr. III und IV à 5 Sgr. Munche 1838.

Wegen ber Berudfichtigung bes einfachsten und nachsten ! ber Glementariduler, und megen ber überaus ichlichten und faß! ftellung bat biefer Leitfaben feit mehr als 20 Jahren, wo er Male ericbien (cf. Bad. Jahresber, III, 254), fich in ben Schulen immer noch erhalten. Rach fputhetischer Methode fo berndfichtigt er nur bas Diffenswurdigfte, fleibet es in bas Gewand leichtefter Berftaublichfeit, baß ber Unfanger es auch mi tann, und weiß boch einen relativen Abichluß bes gangen Gebi Das Buchlein ift in allen vier Abtheilungen ni prattifch: in ber zweiten find bie neuesten Gebietsveranderung erften und zweiten auch bistorische Stiggen beachtet (cf. Bad. Jal 6. 457). Rur bie Bevolterungezahlen find meift veraltet und niedrig gegriffen; ebenso in der vierten Abtheilung die Bahl der um 10-12 ju gering angegeben, und bei Breugen find burc von verwaltungemaßig gufammengeborigen Gebieten ber Proving angegeben. Der Brauchbaiteit bes Gangen gefdieht baburch Gintraa.

12. Dr. B. Rovert, Gumnafiallebrer, Grundriß ber beutiche landetunde mit befonderer Berudfichtigung bes Rordbeutich gebietes. Eisteben, Reichardt, 1869. 182 S. 71 Sgr.

Indem der Berfasser sich die Aufgabe stellte: "für Unte einen Grundriß ber Baterlandstunde zu entwerfen, welcher Uebe

som mit demjenigen Grade von Ausführlichteit verbände, der naments bi geographischen Lebrbüchern nöthig ist, um ihnen den Charafter n Romenclagur zu benehmen, und in den Gemathern der Jugend Luft Biebe jum Gegenstande ju weden", hatte er, unter Beachtung perwijder Abstusung bes Stoffs und bes 3weds, "ber norddeutschen mb eine heimathstunde im weiteren Sinne zu bieten", diejenigen m im Auge, in denen der geographische Unterricht seinen Abschluß zu plien pflegt. Daber bat er bem bistorischen Glement und ber politischen mmphie mehr, als unter andern Umständen hätte erforderlich scheinen m, Berücksichtigung angebeihen lassen. Bei eingehender Durcharbeitung Budes wird fich nicht verkennen laffen, daß ber Berfaffer feine Aufwisenschaftlich wie praktisch mit Tact, Sinnigleit und Gluck gelöst Die "Einleitung" überblickt bas beutsche Land und Bolt, so wie bie widelung ber staatlichen Berhaltniffe Deutschlands im Allgemeinen. Banach behandelt das erste Buch S. 1—40 zunächst die physische Geosuppie Norddeutschlands in oroshydrographischer hinficht, die Gebirge nach den hauptgruppen, die Gewässer nach den hauptflußgebieten; demnächst die Auliden Berhaltniffe Suddeutschlands und der deutsch softerreichischen Einder. Alles Wesentliche wird flar, pracis und gut vergeführt. weiten Bud, G. 40-144, wird nach vorausgeschidtem biftorischen Bumé erft mit größerer Ausführlichfeit Die politische Geographie Breugens mb feiner 11 einzelnen Provinzen, bann bie Geographie ber außer: mufifden Lander des nordbeutiden Bundes durchgenommen; und im britten Buch, G. 144- Schluß, reiht fich die Geographie ber fübdeutschen Etaatengruppe, sowie die der 11 einzelnen beutschofterreichischen Lander M. Fur Die ins Muge gefaßte Lehrstufe mag es ber 3wed ber Seimath: inde ..im weiteren Ginne" rechtfertigen, baß die Stadtebeschreibung auswehnter burchgeführt ift, als es fonft geliebt wird; benn obwohl ber buler in jedem beutschen Lande bas an ben Stabten am meiften bererragende angefuhrt feben mochte, wird doch ber Unipruch nicht erhoben, if jeder auch alle die historischen und flatiftischen Ginzelnheiten ber Stabte ullegener Gegenden fich einpragen foll. Saben fich die Schuler erft einmal : bas Buch ordentlich bincingearbeitet, bann wird es ohne Zweifel gern m ihnen gebraucht merben; es verdient empfohlen zu merben.

1. Prof. Dr. Fr. Fr. Rubing, Elemente ber Geographie als Lebrs und Leichuch für Gomnaffen, Reals, Burgers und Löchterschulen. 5. Aufl. Langenfalza, Belt, 18 8. 148 S. 12 Sgr. Lag nicht vor. Ueber tie 4. Aufl. cf. Pat. Jahreeb. XV, &. 184.

. Dr. Ar. Eb. Liche, Gymnafial Profesor und 28. Ifleib, Bolls: Geographie über alle Theile ber Erbe fur Schule und haus, que gleich als Leitfaben qu Umthore und Ifleibe "Bolte utlas" (vid. unten). 2. Auft. Gera, Bilcib und Riepichel, 1569. 151 G. 5 Egr.

Das Buch tritt mit großer Schüchternbeit vor die Orffentlickeit und icht viele Refervationen, "da es zur Belebrung und zum Rachschlagen: das Bolt, und zugleich als Lebrbuch für die Schulen" dienen will. ftellt sich als ein wissenschaftlich angelegter, gedrängter Extract dat, leder, weil er das ganze Gebiet auf möglichst geringem Raume vorführen ulte, überwiegend nomenclatorisch abgesaßt worden ist. Zwar sehlen bei

ben einzelnen Erdtheilen, Ländern und Provinzen vorangestellte Sejamin überblide nicht, aber eine recht klare Sonderung und Zurechtlegung Stoffs für Unterrichtszwecke wird doch gar sehr vermist. So auch die durch verschiedene Zeichen ermöglichten Abbreviaturen zu zeichnung der Bedeutung der Städte nicht als zu störend bemängelt voen, so ist doch nicht zu verhehlen, daß die durre Aufzählung der Ortzufele, Meerese, Fluße u. s. w. Namen das Schulbedurfniß nicht besticht kann, und daß auch die Charakteristrung des Terrains viel zu wunsch übrig läßt. Das Püchlein scheint wie mit heißer Feder eilig abgesaßt sein, um den "Bolts Atlas" zu begleiten; es bedarf noch mersach Berbesserung.

15. 23. Sabertorn, Leitfaben fur ben Unterricht in ber Geographie. Mit Borwort von weil. Prof. Dr. Bolter. 2. Muft. Salbenbel, 1869. 182 S. 72 Sgr.

"Beranberungen find — in ber zweiten Auflage — nur fo weit we genommen, als ber veranderte Buftand vieler Berhaltniffe folde Uma ftaltungen nothwendig erheischte", lautet es im Borwort. Deshalb p im Befentlichen bas im Babag. Jahresb. XIV, S. 303 über bie er Ausgabe Gefagte auch noch fur Die zweite. Es ift bort ber Bertheilum bes Stoffs in brei Curfe, bes Beginns im erften Curfe mit einem Ben blid auf die Geographie Breugens und baran gefchloffenen Ueberblid übe "Teutschland" und bie Erotheile, nebst einigen Belehrungen über bie Gro als "Beltforper" gedacht; beim zweiten Curfus ber verhaltnismäßig eine gebenbern Specialifirung ber topijdephpfitalifden Berbaltniffe ber Erbtbeil namentlich Europas (G. 25-60) und ber mannichfachen, anregenten illustrirenden Ginftreuungen, ihre Ratur betreffend, ermahnt; und bei bem britten Curfus find bie gar fnapp gehaltenen allgemeinen Belehrungen aus ber aftronomischematischen, physischen und politischen Geographie, welche bort unter ber Rubrit ,,allgemeine Geographie" aufgestellt maren, barum als etwas zu fparlich bezeichnet worben, weil fie zu ber ziemlich ausführ lichen Topit und ber fpeciellen Geographie (Bolter: und Staatentunde) nicht im entsprechenben Berbaltniffe zu fteben Scheinen. Berfaffer betennt für niebere Schulen gefdrieben ju haben. Für biefe aber wird bei une befangener und ruhiger Abmagung ber Musführlichteit bes topifchepbufite lifden und politifchegeographischen Stoffe gegen ben aufgenommenen aftre nomifch-mathematischen bas Dag bes erstern groß, bas bes lettern buritig ericeinen muffen. Bugegeben, bag mancher Lehrer gerabe mit ben bor jugeweise ber Anschaulichfeit und Klarbeit bedürfenden aftronomisch-mathe matifch:geographischen Belehrungen fich aus Mangel an eigenem geborigen Berftandniß ber baburch aufzuhellenden Berhaltniffe nicht gut gu belfen weiß, fo folgt baraus nicht, bag ein Leitfaben an biefem Theile bes Lebw ftoffs ju ftarte Rurgungen vornehmen mußte. Gin mit biefem Stoff wohl vertrauter, mit ben erforderlichen Beranschaulichungemitteln ausgerufteter Lehrer, welcher es versteht, Schritt vor Schritt von ber concreten Uns schauung zur Abstraction überzuleiten, kann auch mit nicht gerade reich begabten Schülern ganz befriedigende Erfolge erzielen und fie in bas ein face, fachlich richtige Berftandniß ber mefentlichften Erfcheinungen auf

Bebiete führen. Erfahrung fteht bier gegen Erfahrung. Dr. Diefter-& Begel und Brof. Dr. Bolter haben thatfachlich recht erfreuliche p in ihrem Unterrichte erzielt. Des Lettern Resultate hatte Referent 5 Jahren bereits die Freude, an Ort und Stelle in Eklingen beobs ju tonnen, und er bat nur auf Grund eigener Erfahrung in einem als 36jabrigen praftifchen Unterrichte gern wiederholt im Babag. iberichte auf ben Werth verftartter Beachtung ber aftronomisch-mathes en Berbaltniffe bingewiesen. Es wird noch munichenswerth erfcheinen Die Babl berjenigen Lehrer immerbin verringern zu belfen, welche Theils nur beshalb ein fo geringes Intereffe fur Diefes fehr fruchtinterrichtsfeld haben, weil es ihnen zu fremd geblieben ift, und fie ifich auch nicht recht getrauen, unterrichtlich damit tapfer vorzugeben. nicht auch im Bolt für die aftronomisch-mathematischen Beziehungen be ein größeres Interesse munschenswerth, und es beshalb nicht fein, burch ben Schulunterricht baffelbe meden . und beleben gu Daß bes Berfaffers Erfahrungen bei biefem Unterricht minber d fein mogen, batte ihn nicht abzuhalten brauchen, in feinem Leitemfelben mannichfaltigere Untnupfungspuntte barzubieten. Er bat iterlaffen ju follen geglaubt. Dann aber mare mindeftens großere m in ben nach ftart beschränttem Daß aufgenommenen Belehrungen hten gewesen. S. 19 wird ermahnt, baß eine Beitlang die Sonnenfentrecht, eine Beitlang wieder febr forag "auf eine Eroftelle" und bag im erfteren Falle große Barme, im letteren Ralte verurerbe. Solche "Erbstelle" egistirt nirgenbe, auch verursachen Sonnenteine "Ralte". Das a. a. D. weiter über Gegenben gefagt wirb, ft nie" fentrechte Sonnenstrahlen betommen, "befonders die am ichen und füdlichen Rugelende (!)", und über Gegenden, "wo 6 Monaten die Sonne nicht unterzugeben fcheint", ift offenbar orrect. Rugelenden gibt es nicht, und die Bolargegenden ber balten nicht "fast nie", sondern gang tategorisch nie fentrechte strablen; und für eben diese Gegenden nabe ben Bolen "fceint" ir die Conne mabrend 5-6 Monaten nicht unterzusinten, fondern wirklich so lange nicht unter ben horizont binab (of. S. 88). ralleltreise und die Meridiane "Grade" gu nennen, und rom Meridian an ju gablen, beruht auf einem Fehler. Daffelbe gilt, 3 S. 87 beißt: "bie Bahn ber Erbe um die Sonne fei nicht chaffen, daß die Erbe mit ihrer Achfe fentrecht auf ber ber Babn ftanbe"; wenn G. 89 biefe Babn "fchief" gewenn S. 88 über die Abnahme und Zunahme von Licht und fo gehandelt wird, daß die befremdliche Confequeng fich baraus ieße: wenn bas Licht gunimmt, nimmt die Barme ab! Solche nge Dahl herausgehobenen Beispiele follen nur zeigen, wie wunerth es ift, fich bei mathematischegeographischen Belehrungen, ungeiller möglichen Faglichteit ber Darftellung, doch recht pracis und über die Sache auszubruden. "Am Ende aller Enden" hatte es schabet, wenn Berfaffer von ber mathematischen Geographie mehr, als geschehen, in seinen Leitsaben aufgenommen und Alles gang bargelegt batte.

16. A. Lüben, Seminarbirector, Leitfaben gu einem metbod Unterrichte in ber Geographie für Bürgerschulen. Mit viel gaben zu mündlicher und schriftlicher Lösung. 13. Aufl. Leipzig, § (hentschel), 1868. 190 S. 7½ Sgr.

Die immer rascher einander solgenden Auflagen tonnen mit si Recht als Beweis der verbreiteten Anertennung dieses praktisch beerfundenen Leitsadens und zugleich als bessen Selbstempsehlung ang werden. Seine angemessen Stoffwahl, schulgerechte Einrichtung, sichtlichkeit, Knappheit und Fastlichkeit des Ausbruck, in Berbindun der mannichsachen Anregung zur Wiederholung, haben ihm die Berbindus der mannichsachen Anregung zur Wiederholung, haben ihm die Berbindusserschafft, deren er werth erscheint. Die neuste Auflage hatte bes die Berichtigung der Bevölkerungszahlen auf Grund der neusten Jah vorzunehmen. Zu berichtigen bleibt noch die S. 104 gewählte Bezeichnung einer "franklischen" Provinz und die S. 104 gewählte Bezeichsung einer "franklischen" Provinz und die S. 104 gewählte Bezeichses herzogthums Lauendurg als einer preußischen "Provinz", son Theilung der Provinz Schleswig Solstein in "zwei" Regierunge Jene Lezeichnungen entsprechen der ofsiciellen Benennung, diese Ter Wirtlichkeit nicht. Im llebrigen kann auf den Pad. Jahres S. 264, X, S. 486, und XII, S. 341 verwiesen werden.

## III. Größere Lehr- und Sandbucher ber Geographi

17. G. Reumann\*), Lebrer, Geographie bes Preußischen St Ein Cantbuch für Jedermann. Suvolementheit. (3m Anba übrigen Staaten bes Nortdeutschen Bundes und die Er ebniffe der zählung vom 3. December 1567.) Reuftadt Eberswalde, Lemme 35 S. 6 Sgr.

Auf dies heft ift schon im Bad. Jahresb. XX, S. 478 bing worben. (Ueber die nahere Beurtheilung des ganzen Buchs cf. auc Jahresb. XIX, S. 311 ff.).

13. Dr. D. E. Poleberm, Gymnasial Profesior, Leitfaben fur be granbifchen Unterricht auf Gymnasien und anderen höberen fratten. 5. verb. und verm. Aufl. Berlin, Mittler u. Cobn, 323 S. 29 Sgr.

Im Borworte wird angedeutet, daß die Einrichtung tieses Bu Besentlichen unverändert geblieben sei, und nur in soweit Zusal Beränderungen ersahren habe, als dies durch neue Entdeaunge Messungen, sowie durch veränderte politische und staatliche Bert nothwendig war: so bei Deutschland, namentlich beim Preußischen bei Italien, der Türkei, dem rususchen Affen, dem britischen Oftindien und Umerita, bei Australien und den Bereinigten Staat Rordamerita. Ebenso sind jest allersei Rüdweisungen auf frühere

<sup>\*,</sup> Deffelben Berfaffere, Schul. Beographie". Dafelbit 1869.
5 Egr. eignet fich nicht fowohl jum Beitraten als nur jum Bbolunge-Bulfemittel, indem barin bee burren Namenwerfe ju vie fpeichert ift.

hen hinzugefügt, welche bei dem vorrückenden Unterricht das früher migenommene gur Bervollftandigung wieder in Erinnerung bringen follen. k febr tüchtige, wissenschaftlich gearbeitete Leitsaben, seit 1838 (cf. Bab. 1866. I, S. 229) in den höheren Schulanstalten bei Ertheilung eines biliden und umfaffenden geographischen Unterrichts im Gebrauch, tragt in und durch ben Charafter ber vor 30 Jahren erwachten Bestrebungen, barauf gerichtet waren, erhöhteren Werth auf die topisch phyfitalischen Milmife ber Erbe zu legen, ber hydrographischen sowohl ale ber oro-Miden, und doch weder die mathematisch aftronomische Geographie, bie Bölker: und Staatenkunde der einzelnen Erdtheile darüber zu sehr ben hintergrund zu brängen. Letterer ist sogar ein recht erbeblicher kum gegönnt (S. 188—323), um für wissenschaftlich genaue Angaben Megenheit zu haben. Dagegen ift der speciellen Topographie nur unterndnete Berücksichtigung geschenkt. Das Buch ist sehr reich an Material, tefflic, und verdient, daß es in hoberen Schulen von einem ber bede volltommen machtigen Lehrer tuchtig durchgearbeitet werbe.

3. Anappe. Grundrif der Geographie. Zunächst für Untere-Realsschulen. Brag. Selbstverlag und in Commission bei H. Dominicus, 1869.
290 S. 20 Sgr.

Berfasser hat es vornehmlich auf eine passende Auswahl und richtige Amessung des geographischen Unterrichtsstoffs, sowie auf Unterstützung der Muslichen Wiederholung burch Fragen und burch Unregung bes Rartensionens in den öfterreichischen Unter-Realschulen abgesehen, und bei feiner Ibeit einige ber besten jegigen geographischen Sand: und Schulbucher be-Auf ben erften vier Bogen find Bortenntniffe enthalten, namlich mige Belehrungen aus ber mathematischen und phpfifchen Geographie, Befinitionen geographischer Begriffe, porläufige oro:hpdrographische Uebers Nide über die Erdtheile. Einiges über Klima, Produtte und Bewohner ber kte, und eine summarische Uebersicht über die Staaten und Lander ber kotheile. Demnachst werden auf mehr als brei Mal so großem Raume ie europäischen Staaten, bas Raiserthum Defterreich, mit besonders pecieller Behandlung jedes einzelnen feiner Theile, ber Nordbeutsche Bund, ie Süddeutschen Staaten und die übrigen europäischen Staaten, jedoch ohne ei letteren auf beren Bolfervermanbtichaft meiter zu achten, burchgenommen, mb bie letten 34 Bogen find für die Länder und Staaten der übricen botheile, besonders fur Ufien und Amerita, bestimmt. Es laft fich ein emiffer prattifcher Tatt bei ber Auswahl und Behandlung bes Stoffe nicht ertennen; Die Darftellung ift fur Schuler auf ben mittleren Bilbunges ifen plan und faglich, und fur bie bobmijden Couler gang angemeffen t eine perspectivische Berturgung bes Stoffs in Beziehung auf Die ente unter liegenden Landergebiete beachtet, aber boch in den allgemeinen iharalteristiken ber einzelnen Länder durchgangig das Wesentliche gut berorgehoben. Bielleicht murbe die Fulle ber Städteangaben und der toporaphischen Rotigen, unbeschadet dem hauptzwed, eine noch großere Bebrantung baben erfahren tonnen. Daß bie öfterreichifche Monarcie erhaltnismaßig viel specieller behandelt worden ift als die andern Lander, t durch die Bestimmung bes Buches für öfterreichische Schulen von felbft gerechtfertigt. Bei einer neuen Auflage werben manche einzelne Irrunge zu berichtigen, besonders aber die Zahlenangaben recht sorgfältig zu revidire sein, da namentlich die Bevölkerungszahlen in sehr vielen Fällen zu nieder gegriffen sind. Die Fragen und Ausgaben zur Wiederholung sind gan praktisch, und muthen den Schülern großentheils wirkliche Arbeit zu.

20. 25. Dielit, weil. Director, und Dr. 3. E. Geinrichs, Oberlehren Grundrif ber Geographie fur hobere Lehranstalten. Berlin, C. Dunten 1869. 248 G. 18 Ggr.

3m hinblid auf die Anforderungen ber Unterrichte: und Prufungs Ordnung der Real= und boberen Burgerschulen in Breufen vom 6. October 1859 haben die Berfaffer die drei Theile der Geographie in der Beise per einigt bargestellt, "bag ber bargebotene, nach pabagogischen Rudfichten ge wählte und möglichst beschränkte Stoff für fammtliche Rlaffen ber bobern Lebranftalten ausreicht." Es follten g. B. nicht nur die fur die unterfte Klassen erforderlichen Belehrungen aus der mathematischen und physikalische Geographie, sondern zugleich die Grundlagen für den erweiternden Bortre bes Lehrers in ben oberen Rlaffen gegeben, auch nicht über ausführlichere topischen und physitalischen Belehrungen die politische Geographie zu set gurudgebrangt werben. Man wollte um ber Berreigung bes Busammen geborigen und ber Bernichtung bes Totaleindrucks zu wehren, auch nich ben Gefammtftoff auf mehrere Unterrichtoftufen vertheilen, fonbern liebt Alles in einem Guß laffen, und durch ausgedehntere Schilderungen be Ratur wie bes Charafters einzelner, befonders bervortretender Landergebiet bas gefchloffene, flare Gefammtbild vermitteln. Zahlenangaben und ftat ftifche Rotigen find auf ein Minimum beschrantt, biftorifche Stiggen und allerlei Mertwurdigfeiten bei ben Stabten als ,bloger Gedachtnigtram gang gestrichen, bafur aber ausführlichere Darftellungen von Balaftina un pon Breußen gegeben worden. Bugleich ift die Darftellung zwar tnage und bestimmt, aber nicht in abgeriffener, jufammenhangelofer Urt gehalter Der aftronomischen und physitalischen Geographie ift mit vollem Recht ei perbaltnißmaßig weiter Raum gewährt, um alle im Schulunterricht zu be rudfichtigenben Momente tlar und bestimmt erörtern gu tonnen, foweit fi für Souler zu einer ordentlichen und befriedigenden Renntnig von ber Sad geboren. Besonders verdient die recht prattifche und burchfichtige Da ftellung ber aftronomischen Geographie entschiedene Anerkennung. Sie gib gang treffliche Belegenheit, nicht nur ben Unfangern bas Glementarfu fonbern auch ben Secundanern und Primanern bas Genauere von be einschlagenden Berhaltniffen anschaulich und flar ju machen. Beranfcan lichungsmittel, Beichnungen und Apparate, bat ber Lehrer felbft gu beforgen bas Buch enthalt feine Zeichnungen. Auch die physitalische Geographie i gebührend ausgebreitet, und es find barin fogar bie problematifchen Be baltniffe ber Erdentstehung angebeutet. Bei ber politischen Geographie i burd Anappheit bes Ausbrude eine ziemlich ausgebehnte Berudfichtigun ber orp- und bobrographischen Berbaltniffe ber einzelnen Erdtheile und ibn Ranber ermöglicht, und bann erft bas Rothige über bie Gintheilung be felben und bie Stabte angefügt. Europa und feine Lander und Staate and barunter vornehmlich Deutschland und feine Staaten, erfahren w ondere Beachtung. Rurz das ganze Buch erweist sich für ben t Gebrauch so umsichtig, tactvoll und gut abgesaßt, daß es mit ung für Real= und höhere Bürgerschulen empsohlen werden kann. faben der Geographie für handels, Gewerbes und lichulen; 2. Abthl.: Leitfaden der physitalischen und polisen Geographie. 2. Aust. Rürnberg, Schmid, 1869. 160 S. 5gr. Lag nicht vor.

A. Cammerer, weil. Seminardirector, handbuch der neuesten kunde, dem Unterrichte und den Freunden dieser Bissenschaft gesiet. 14. Aust., dem allerneuesten Standpunkte entsprechend revidirt,

ffert und vermehrt. Rempten, Dannheimer, 1869. 500 G. 25 Sgr. ber Bab. Jahresb. II, S. 234 die zehnte, und XV, S. 286 bnte Auflage zu besprechen hatte, ift ber Blan bes Buches und i bargebotene Stoff naber nachgewiesen; jener entspricht bem bes innabid'ichen "Lehrbuches", worin auf ben obligaten erften 16 pas, mas von mathematischephyfitalischigeographischen Belehrungen rricht für ausreichend galt, turz abgethan murbe, um bann ben ibrigen, febr ausgedehnt bemeffenen Raum ausschließlich ber poli-Seographie ju überlaffen. Bon Portugal anhebend, murben bei inzelnen Lande nach einheitlicher Disposition möglichft turz Lage, Große, Gebirge, Gemaffer, Rlima, Boben, Producte, Gefchichtliches, ier, Berfaffung und Gintheilung angegeben, bann aber murbe mit Detaillirung die Ortsbeschreibung abgehandelt, um bis zu Fleden rfern herab möglichst jebe Dertlichkeit, welche geschichtlich, gewerbustriell, ober burch Sandel, landschaftliche Reize, Ruinen, Bauwerte, ige, Cammlungen, Unftalten und Sebensmurbigfeiten aller Art ber merth ichien, ju ermahnen, und ibre Mertmurbigteiten zu registriren. der unübersehbaren Reichhaltigkeit folder zum Theil dem raschen unterliegenden Angaben, welche niemand alle merten tann und b welche noch weniger ein irgend nennenswerthes Intereffe fur ben t in Anspruch nehmen konnen, trat ber werthvolle Rern des be-: Lehrstoffs jurud, ober er hullte sich wenigstens in jene entbebr: ebendinge ein, und tonnte ichmer berausgefunden werden. Die Rethobit hat berartige Bucher vom Gebrauche beim praftifchen terrichte gang ausgeschlossen; fie fieht beren Ueberfülle an neben-1 Stoff fur Ballaft an, welcher viel zu viel Rraft und Beit er= vurbe, ohne wirklich bilbenbe Frucht zu tragen.

nmerer's "Handbuch" behalt den antiquirten Plan consequent noch bringt, indem es die topisch-physicalischen Belehrungen bei den Ländern etwas weiter als früher ausdehnt, und manche politisch-ische Partien ganz umgearbeitet liesert, mit wirklich großem Fleiße ein Ueberschwang von neuem und neuestem politisch-geographischen istisch-topographischen Stoff zusammen. Die jezige Auslage ist im 1½ Bogen verstärkt. Man kann die Sorgsalt, womit den Angaden nachgespürt sein mag, ohne sie jedoch überall zu erlangen, nit auch die geschichtlichen Ueberblicke vervollständigt sind, immerhin ider es muß dennoch dabei bleiben, daß dies Handbuch als Grunder Unterrichte nicht geeignet ersunden werden kann. Freunde der ihresbericht. XXI.

Geographie, die aus demfelben sich Raths erholen wollen, wird damit wentgegen getreten. Das Register weist jett p. p. 7000 Artikel nach.

23. Dr. B. A. Klun, Brofessor, Leitfaben für ben Unterricht in D Geographie an Mittelschulen. 8. Aufl. Blen, Gerold, 1869. 286 27 Sar.

Lag nicht vor; doch constatirt die rasche Auseinandersolge der A lagen dieses tüchtigen Buches, dessen bereits empsehlend im Bad. Jahresb. XI S. 310 ff., und XV, S. 287 gedacht worden ist, die erfreuliche wachsen Berbreitung desselben. Es ist sehr geschick durchgeführt, die eingeleg geographischen Stizzen sind recht gut bearbeitet, und werden von wiss schaftlichem Geiste durchweht.

24 Dr. S. Suthe, Lehrer am Bolvtechnicum, Lehrbuch ber Geograp für die mittleren und oberen Rlaffen höherer Bildungsanstalten, sowie ; Selbstunterricht. 2. Salfte, Bog. 14—36. Hannover, Sahn, 18 21 Sgr. Das Gange 571 C. 1 Thir. 3 Sgr.

Als im vorigen Jahre (Bab. Jahresb. XX, S. 476) die erfte bl diefes Buches besprochen murbe, ift schon auf die von dem hertom abweichende Art der Stoffbehandlung hingewiesen worden, welche demiel charakteristisch ist. In zusammenhangender, schöner, vortragabnlicher T ftellung fucht der Berfaffer bas Bild ber verschiedenen Erdraume ftilvoll zeichnen, und es bem Lefer fo ansprechend aufzurollen, als ob babt eine wohldisponirte wiffenschaftliche Lecture bargeboten werben follte, we neben der Ginführung der Kenntnif in den geographischen Lernstoff jugl eine bobere Befriedigung bes Geiftes und Gemuthes ju gemahren verm Unschaulichkeit, frische Lebendigkeit und eine eble, bie und ba poetisch gehauchte Sprache, welche ben Gegenstand auch von ben Schulern in oberen Rlaffen boberer Bilbungsanftalten liebgewinnen laffen, fie im wieder zu bemfelben bingieben und jum Denten barüber anreigen fol machen das Buch ju einem werthvollen Lehrmittel. Sein Inhalt ift s lich umfänglich und speciell genug aus einander gelegt. Manche Ginzelpan find durch ihre eingehende Darstellung besonders ansprechend, so u. was über Bevölkerung und Sprachverhaltniffe in ben einzelnen Erothe und ihren Landern, wie über den natürlichen Charafter und die Ca guration ber letteren (3. B. bei Griechenland und Italien ehemals jest, bei Frankreich, den britischen Infeln, dem farmatischen Tiefland namentlich bei Deutschland) gesagt wird. Daß Europa mit größerer führlichteit behandelt, bei ben Erhebungs:, Bemafferungs:, Rlima-Broductions Berhaltniffen mehr ins Gingelne gedrungen, bagegen bei ben jedesmaligen Abichluß ber Geographie ber Einzellander bilbenben F tischen Geographie weises Daß gehalten wird, liegt in dem Plan und Bestimmung bes Buches. Mit beibem bangt auch die Ginflechtung bif icher und culturbiftorischer Reminiscengen gusammen. Dan tonnte fra ob eine solche Behandlung des geographischen Lehrstoffs nicht in fo Bebenten erweden muß, als fie ber feften Ginpragung ber Saupt hinderlich werben möchte. Und es ift zuzugeben, bag unter Umftanben für gewisse Rategorien von Schülern diese Behandlungsart nicht die hofften Erfolge liefert. Aber für Schuler, welche mit guter Borbid

Derneifer und Strebsamkeit verbinden, und welche sich nicht an der eignung bloßen Namen- und Zahlenwerks genügen lassen, sondern nach krimmung von Einbliden in den nächsten natürlichen und in den tieseren ischmmenhang von Land und Bolk trachten, wird dies Buch sehr nüglich erden können. Ueberdies kann dasselbe mit Recht gebildeten Freunden i Geographie zum Selbstunterricht wie zu lehrreicher Lecture empsohlen iben

3. St. Cannabich's Lehrbuch ber Geographie nach ben neuesten Friedensbestimmungen. Reu bearbeitet von Prof. Dr. F. Mt. Dertel. In 2 Bon. I. Bo. 6. Liefg. S. 801—960. Beimar, Boigt, 1868.

Unter Rudweisung auf die bereits im Bad. Jahresb. XIX, S. 328 NXX, 6. 482 über die ersten fünf Lieferungen gemachten Andeutungen bier nur ju ermahnen, daß die 6. Liefg. Die Geographie von Burttemn, Bapern, Großherzogthum Beffen enthalt und die Geographie bes indbeutschen Bundes mit Ober-Beffen, den acht thuringischen Staaten und Ronigreiche Sachsen beginnt. Der einheitliche Blan ber Bearbeitung fit bei jedem einzelnen Lande Lage, Grenzen, Größe, Gewässer, ver: de Glieberung, Rlima, Broducte, politische Gintheilung und Ortichaften pu Dörfern herab mit zahlreichen topographischen Notizen), Bewohner Mistammung, Religion und Confession, Boltsbildung und Wischaft, Abnam, Biehzucht, Bergbau, Industrie, Handel, Schiffsahrt, Eisenbahnen, Millung, Berwaltung, Rechtspflege, Finanzen, heerwesen und geschichtliche Mide, — Summa Alles! Daß um der natürlichen Zusammenlagerung Randertheile willen deren politische Zusammengehörigkeit aufgegeben iden ist, wurde früher bereits angedeutet; es ist dies ein Mißstand, der bet ju vermeiden gewesen sein mag. Den großen Fleiß, welchen der musgeber ben topographisch und politisch-statistischen Angaben zuwendet, 🖿 die topisch=physikalischen Berbaltnisse zu versaumen, verdient jedenfalls halennung.

Dr. G. A. v. Rlöden, Professor, Sanbbuch ber Erblunde.
2. Aufl. 4. und 5. Liefg. Bogen 31—50. Politische Geographie.
Länder- und Staatentunde von Affen, Auftralien, Afrika und Amerika.
Betlin, Beibmann, 1868. & Liefg. 15 Sgr.

Diese reichhaltigen und trefslichen wissenschaftlichen Werkes ist in dem Magogischen Jahresbericht schon öster gedacht worden, je nachdem sein Madbiges Erscheinen dazu Beranlassung gab (XI, S. 309, XII, S. 351, XIII, S. 303, XIV, S. 318, XV, S. 291, XVIII, S. 495, XIX, S. 330, XX, S. 479). Als eines der umfänglichsen, sleißigst gearbeites and gründlichsten der jetzt vordandenen gehört es zu denen, deren ein biger Lehrer und gebildeter Freund der Erdtunde ebenso wenig entsten Lann als eines wissenschaftlich correcten, gut gearbeiteten größeren ist. Es ist zu einer Jundgrube geworden, woraus viel des Neuesten, siehen und Gesichertsten von Allem entnommen werden kann, was seled bet geographische Forschung ermittelt hat, und zugleich kann es als bit des Correctiv gegen gar manche Irrthümer dienen, welche in gestischen, oft ebenso oberstächlich als ungenau abgesaften Leitsaden immer

von Reuem in Umlauf gebracht werben, besonders bei vielen ? bebeutenber Erdlocale, vieler Benennungen, gablenangaben u. d

Die vorliegenden Lieferungen ichließen die Geographie vo: enthalten ferner die von Auftralien, und haben von Afrika die Bestgebiete bis Nieder-Guinea erledigt, Die Nillander mit Meg erft begonnen. Rach bem aus früherer Angabe bekannten Bl consequent alle geographischen Momente biefer Gebiete theils theils neu aus einander gelegt, und unter Ginflechtung geschi innerungen, besonders bei altberühmten oder noch beute ber Stadten, in lebendigfter, anschaulichster Beife Lebensbilber aus und Bollerleben entworfen, welche ben Lefer recht mittenein it artige Birtlichteit ftellen belfen tonnen (G. 486 Benares, G. S. 502 Delhi, S. 511 Charatter ber oftinbischen Centra S. 535 Bombay, S. 544 (559) Bevollerung ber Brafidentich S. 577 Land: und See-Brisen bei Java, S. 624 Broducte S. 665 die Madagassen, S. 669 der Ril und sein Gebiet, S. die Sahara, S. 785 die Aegyptier, S. 798 Alexandria u. s. ber flüchtigfte Blid in bas Wert lebrt beffen Bedeutsamteit wirtliches Studium beffelben erschließt bann beffen innere Gebie 27. Dr. R. F. M. Schneiber, Seminar-Oberlehrer a. D., Sa: Erbbeschreibung und Staatentunde. 2. Aufl. 1 Glogau, Flemming, 1869. à Liefg. 71 Sgr.

Lag nicht vor. Dies "handbuch" stammt aus ben Jahren nach etwa 12jähriger Arbeit und Berzögerung tam es in sü zum Abschluß. Es ist mit wirklich anerkennenswerthem Samme in jener ersten Ausgabe versaßt worden, und der Bersasser hat viel an ihm lag, viel Gutes darin niedergelegt. Er wird auch sleißig und sorgsältig bei der Sichtung des inzwischen in vielen wesentlich veränderten und bereicherten Stoss zu Werke gehen, seine Zuverlässigkeit. Ob er aber bei seinem bereits ersolgten das hohe Lebensalter das Werk noch vollenden wird, sieht d wenn darüber wiederum wie das erste Mal über ein Becennium sollte.

<sup>28.</sup> Dr. Fr. Leibing, Realfoullebrer, Geographifche Biebe Labellen. Fitr mittlere Rlaffen von Gymnafien, Reals Burgerfoulen zusammengeftellt. Berlin, Mittler u. Sohn, 18 5 Sar.

Ein ähnliches Wiederholungs-hülfsmittel, wie deren beim g Unterrichte längst mit Rugen im Gebrauch sind, wollte diechülern der Mittelklassen höherer Schulen auch zur Wieder geographischen Lehrstosse, soweit derselbe in Namen und Da übersichtlich geordnet in die hand geben. Er hat zu diesem Tabellen zusammengestellt, deren fünf erste je einen der Erdtheil während die sechste Deutschland nach seinen natürlichen, die siebe land nach seinen politischen Berhältnissen, und die achte allge stische Angaben euthalt. Die Colonnen der ersten fünf Tabelle

**Amen, Borgebirge, Meerestheil**e und Straßen, Inseln und Halbinseln, **Lan**gefaltung, Flüsse und Seen, Staaten und Städte, nebst auswärtigen stangen, also lediglich die von der Karte abzulesenden topischen Momente. ber naturlichen Busammengeborigkeit entsprechende, überfichtliche Aufing dieser Daten, welche nicht über das in Mittelklassen fest einzumde Stoffmaß hinausgehen, macht dem Auge die Auffassung in der k leicht. Die sechste Tabelle hat ähnliche Momente wie die ersten fünf, statt der Staaten und Städte die Naturerzeugnisse und die Einwohner Abstammung, Sprache und Glaubensbekenntniß), die siebente die Midden Angaben über ben Nordbeutschen Bund (Breußen, beffen alte wingen, Landestheile und Städte, die neuen Landestheile, die übrigen **Bundesstaaten) und über die fünf süddeutschen Staaten. Sämmtliche** iben Labellen enthalten außer ben Angaben über Größe und Einwohner: inge ber verschiebenen Lanber und Staaten taum noch andere Zahlen; 🕯 8. Labelle dagegen stellt über die Raturs und Culturverhältnisse 16 kleine Schenneiben zusammen über Berge und Rammboben, Flußlangen, Größe ber Abtheile und einiger Binnenfeen, Bobenerhebung, Bevolterung ber Erb. Meile, Gebiets: und Bevölkerungsgröße ber europäischen Großmächte, Gin: behnermengen in deutschen, englischen und frangofischen Stadten, in ben mopaischen hauptstädten und in den Städten Amerikas und Asiens, Gjenbahnlangen in den Erdtheilen (1866), Elementarschülermengen in den ampäischen Staaten und mittlere Jahrestemperaturen von fünf europäischen Städten in Nords, Mittel= und Sud-Europa. Die teineswegs überladenen labellen werden fich in der That mit Rugen gebrauchen laffen, obgleich die misch-physitalischen Erdverhaltniffe lediglich an der Rarte wiederholt werden Alten; fie find auch fast völlig correct. Daß Tabelle 3. Die Pringennfel und I. de Principé als zwei verschiedene Inseln bezeichnet, Tabelle . Cap Forward (ftatt Froward), Tabelle 6. die Namen Heinleite nd Tinne verbrudt find, und als rechter Nebenfluß ber Saale bie weiße lfter vertannt ift, lagt fich leicht verbeffern.

). Dr. Fr. Leibing, Realfdullebrer, Geographifdes Elementarbuch nach ber zeichnenben Methobe. Erfte Stufe. Mit 21 holgichnitten. Berlin, Mittler u. Sohn, 1869. 59 S. 10 Sgr.

Der Verfasser halt die gebrauchlichen Unterrichtsmittel, welche gegenartig in unteren Klassen beim geographischen Unterricht acht bis zehnstrier Schüler angewendet werden, für nicht durchaus praktisch, weil sie eils zu inhaltsreich, theils für Ansanger nicht sastich genug sind, theils i Anbahnung spstematischer Bollstandigkeit Werth auf verfrühte Definismen, namentlich mathematisch-geographischer, legen und das wirklich sest inzuprägende nicht wieder zusammensassen, theils — und das gilt in eziehung auf den verfrühten Atlanten-Gebrauch — dem Schüler eine uswahl aus der Mannichsaltigkeit zumuthen, zu welcher er allein doch ich nicht sähig ist. Der Rugen des Gebrauches dieser hülfsmittel werde durch für eine große Anzahl von Schülern illusorisch.

Dr. Leibing will nun mit Gulfe ber geichnenben Methobe, welche jur klaren Anschauung bes Erlernten für burchaus nothig erachtet, von afang an burch einfache, leicht übersehbare und leicht nachahmliche Rartens bilboen jedesmal nur gerade bas vorführen, mas ber Unf pragen foll. "Formen und Berhaltniffe" find ihm babei welche, vom Leichteften und Ginfachsten anfangend und in ..ein tleines Ganges" barbietend, allmablig jum Schwieriger follen. Bu biefem Bebuf bebt er mit Ufrita an, gebt über Amerita ju Ufien weiter, fügt bier um ber biblifchen Gefchi speciellere Behandlung von Balastina ein, und schließt bie e Europa. Um meiften bat fein Beftreben Mehnlichfeit mit bem Rozenn (Bab. Jahresb. XII, S. 392, XV, S. 284, XV 6 470) und bem bes Dr. Stöfner (Bab. Jahresb. X, 6. 470), welche beibe theils burch einfachfte Rartenumriffe ermeiterte Gintragung topisch=geographischer Glemente (mit nukung bes geographischen Neges), theile burch zeichnende Belernten ben foliben Grund für ben weiteren Unterricht gu Dr. Leibing vertheilt den Unterrichtoftoff fur die erfte Lehrftufe a Lection 1-3 handeln von ber Stellung ber Erde im De ftalt und Bewegung, vom Baffer, feinen Gigenschaften und bom Land, feiner Gestaltung und feinen Erzeugniffen. führen in Afrita ein, erft umrifilich gang, bann speciell gruppen feiner Lander, Lection 11-15 ebenfo in Aufti 16-24 ebenso in Umerita erft umriflich gang, bann b Saupttheilen und Infelgruppen; Lection 25-34 umfaßt Lection 31-34 Balaftina und die Ginai Salbinfel, die theilung, Balaftina ju Chrifti Beit, Jerusalem ju Chrifti Bei 35-39 Europa.

Einiges Befremben erregt es, daß ber Berfaffer in 1 Lectionen allgemeine Erdverhaltniffe burchnimmt, welche ber acht bis zehnjahriger Schuler jedenfalls ferner liegen, als vorgeführten Formen ber Lander. Formen find anschauliche niffe. Auf ein einigermaßen genügendes Berftandniß beffe von ben Weltforpern, dem geographischen Liniennege, ber und Erdbewegung, den Eigenschaften und Bewegungen i Baffers, ben Soche und Tieflandern, bem Klima, ben G: vorweg beigebracht werden foll, durfte bei folchen Rinder rechnen fein, welche noch mit ber Gewinnung gang concret schauungen zu schaffen haben und taum orbentlich lefen to erwedt es Zweifel über ben angemeffenen Rugen, wenn fole Fauftfarten von gangen Erdtheilen, wie die gegebenen v Europa, jugemuthet werben, ba beren Rachbilbung ber Unfar falls nicht geringe Schwierigfeit bereitet, jumal wenn babe Unhalt in einem Rege fehlt. Es wird aber wohl fo gen ber Berfaffer ben Kindern nicht gleich bie vollständige Musi Rarten von Continenten, sondern gunachst nur etwa deren S. geben, und bann bei Behandlung ber einzelnen Landergrupp ftigen biefer letteren, analog wie bei Ufrita geschehen, i einüben lassen wird. Dennoch ist die Aufgabe für schwache leicht. Berfaffer halt im Befentlichen baran fest, baß ftets

`:**]** 

bie lage vorausgeschick, bann ber Pewohner, ihrer Körperlichleit, wie, Claubensstellung, bann ber Naturproducte gedacht, und bei den Michtern das Wichtigste von den Gebirgen, Gewässern, Meeresstraßen, wim und größten Städten angeführt wird. Bei den Producten sehlen Kamen solcher nicht, welche Unfängern schwerlich schon im naturkunden Unterrichte bekannt geworden sind. Am Schluß saft jeder Lection in Täselchen die einzuprägenden Namen, z. B. der Gebirge. Borge, Oceane, Meerestheile, Straßen, Flüsse, Staaten, Städte. Dem mien Ansang wird sich das Püchlein, dessen Preis, für 59 Seiten mit instigen 10 Sgr., zu hoch ist, nicht zu Grunde legen lassen; aber mels dürste es in Realschulen wohl mit Nußen zu verwenden sein.

**B. E. Beiche, L**ehrer, Geographische Stizzen aus Europa. Ein Beltrag zur Baterlandstunde und zur Belebung des geographischen Unternists. Langensalza, Schulbuchhandlung, 1868. 274 S. 24 Sgr.

Berfasser tadelt etwas vorschnell an den meisten vorhandenen Schriften, ide jur Belebung des geographischen Unterrichts beitragen zu wollen ken, daß sie sich ins Breite verlieren, ohne Neues zu bieten, oder daß zanz unbekannte Gegenstände behandeln und dadurch mehr ermüden als sichen. Es muß dahin gestellt bleiben, ob ihm die "meisten" dieser kissen wirklich bekannt sind.

Sein Absehen ift nun auf eine "Auswahl" von Gegenständen aus n beutschen Baterlande und aus ganz Europa gerichtet, und er nimmt pas felbstgefällig an, daß seine "Stizzen", in Berbindung mit einem sten Leitfaden, "gewiß ansprechend" seien, da die ausgewählten bekannten **legenstände durch erweiterte Behandlung noch größeres Interesse erweden** birben. Diefe Selbstzuversicht von bem Berthe ber eigenen Arbeit pflegen berühmt gewordene, aber bescheidene Autoren nicht öffentlich auszubrechen. — Das Buch enthält in recht bunter Folge 29 Stizzen aus Deutschland und 24 aus den übrigen Ländern Europas. Zum Zeugniß biefer jebenfalls nicht gerechtfertigten Durcheinanbermurfelung ber Gegen: Banbe mogen folgende Ueberschriften bergeftellt werden : Betersberg bei Salle, Ransfelber Seen, Ryffhauser, Saale, Bobensee, Tyrol, ein Studlein vom Abein, Birkniger See, Insel Rügen, Samland, Riesengebirge, Berlin, weftphalische Pforte, von Wismar nach Rostod, Wagrien, Lüneburger Saibe, Baumanns: und Bielsteinshöhle, Inselsberg, sachsische Schweiz, Raiserstuhl, hobenzollern, Salzlammergut; ferner: Platten- und Reusiedlersee, Oftsee, Bland, drei britische Leuchtthurme, Amsterdam, Rigi, Toulon, Lothringen, Cibraltar, Aetna, Lago maggiore, Saloniti, Mostau u. f. w. u. f. w.

Als seine Quellen nennt Berfasser: "Die Ueberschau in deutschen Landen", Grube's Bilder und Scenen, Rahleiß Reisen durch Deutschland und Italien, Reiche's Preußens Borzeit, Meyer's Universal Legiton, Musaus' Bollsmärchen, Schmidt's Kynast, Zimmermann's physische Geographie, Erdsull und Naturwunder, Meer und seine Bewohner, Blanc's Geographie, Bolls-Conversations-Legiton und Bacmeister's Toulon und Gibraltar.

Run, daraus ergibt sich, daß Beiche fast gar teine "Quellenschriften" zur hand gehabt hat. Jedoch, wenn sonst die "Stizzen" werthvoll und gebiegen waren, so ließe sich allenfalls über die Auswahl bes Stoffs und der bunten Aneinanderreihung wegsehen. Aber icon bie ftiliftische Di ftellung ift an vielen Stellen geradezu schwach (Nr. 3 Kyffhäuser L Berfaffer felbst), und trot aller hie und ba eingeschobenen poetis Reminiscenzen nicht selten nachlässig und trivial; ferner bat ber Gebe nur Stiggen geben zu wollen, öfter zu bloßen fterilen Anführungen Broducten, Flußnamen, Ortschaften, Bergen u. f. w., welche auf 🎚 Reise berührt, ober von einem Aussichtspunkte gesehen murden (Rr. 3 5, 6, 8, 14, 21 2c.), und ebenso zu einigen mageren historischen innerungen verleitet, so daß der Leser einen Abschnitt aus einem schlä Leitsaden vor sich zu haben glauben konnte. Es ist wirklich unerfind wie auf diese Weise ein erhebliches Sach-Interesse erwedt werden tout Bloße simpele Beschreibung von Dertlichkeiten, ohne jeben beleben boberen Sauch, ift bagu nicht geeignet. Unfere Meifter in geographife Bilbern und Charafterschilderungen haben es in ihren Arbeiten wefen anders und beffer gemacht, als ber Berfaffer, ihnen find ihre Arbeiten i fauerer geworden. Bei ihnen muß man beshalb erft lange und fleifte Die Schule geben, bevor man mit Productionen bervortritt, welche w reif noch gefeilt genug find, um mit gutem Gemiffen empfohlen merber tonnen. Nonum prematur in annum! Daß in ben "Stiggen" ! etliches Brauchbare gefunden werden tonnte, foll nicht gefagt fein.

31. A. Schöppner, haus ichas ber ganber- und Bolfertunde. Graphische Bilber aus ber gesammten neueren Reiseliteratur. 2. Aufi., arbeitet von E. Ruge. Mit 32 Ansichten in Buntdruck und 46 ein bruckten Bignetten. Leipzig, Beber. 5, Ihr. Lag nicht vor.

Drucken Bignetten. Leipzig, Beber. 53 Thir. Lag nicht vor. 32. 5. Schwerdt, Jahrbuch ber neuesten und interessanteste Reisen. Für die Jugend bearbeitet. I. Bb. 1. Gine Ferienreise Thuringerwalde. 2. Reise nach Abessinien. Langensalza, Schulbuchtan sung, 1868. 158 und 164 S. à 15 Sgr.

Der Titel darf nicht so verstanden werden, als ob dies neue, unterhaltenden und belehrenden Jugendlectüre bestimmte Jahrbuch wwichtige Entdedungsreisen berühmter Männer in die fremde Ferne, sürd Jugend bearbeitet, darbieten wollte. Bereits die erste Hälfte des erst Bandes zeugt dagegen durch die darin enthaltene, vielleicht aber gar wirklich ausgeführte Ferienreise dreier munterer Knaben. Dem Bersofscheint es nur darauf anzusommen, lehrreiche Reisen in anmuthiger, Jugend sessen Darstellung so zu bearbeiten, daß gehofft werden tar die Jugend werde dieselben nicht bloß flüchtig durchlesen, sondern sie i der Karte in der Hand versolgen. Allerlei aus der Natur, der Geschick der Sage, dem Geschäftsleben eingeslochtene Belehrungen und Excurse sol als willtommene Zugade zu den landschaftlichen Schilderungen und kleineren oder größeren Reiseabenteuern würzend hinzutreten.

Die "Ferienreise im Thuringerwald" ist recht ansprechend, und muntere Knaben recht ersrischend und anregend abgesaßt. Sie öffnet Blid in eine Reihe der lieblichsten Landschaftsbilder der Inselsber Gegenden. Nichts Romanhastes und Ueberreizentes, aber auch ni Schales und Gleichgültiges, vielmehr manch heitere Scene, wie die Jugsie gern hat, ist in die Reisebeschreibung anscheinend ganz tunftlos selbstverständlich eingewebt; so daß die Befriedigung, womit das Büch

18 der Hand gelegt werden wird, gesichert sein dürfte. Die "Reise nach Bestinien" macht schon etwas größere Ansprüche. Ein kurzer Ueberblick ta die carafteristische Ratur Afritas wird vorangeschickt. (Dabei ist bem khaffer ein kleiner lapsus entschlüpft, indem Afrika S. 2 einer "der am tichften gegliederten Erdtheile" genannt wird, obwohl boch auf nelben Seite seiner "einförmigen" Meerestusten gedacht wirb.) Dann t ein gang nuglicher Rudblid auf bie bedeutenbften Forfcherreifen nach ner-Afrita, und darauf wird zur Darstellung ber Reise von heuglin 361. 1862) übergegangen. Mit Barme wird Abeffiniens lanbichaftliche bonbeit, feine natürliche Belebung und die Entfaltung menfchlichen, beders religiofen Lebens hervorgehoben, auch Giniges aus der neuesten ichichte, die lette Kriegezeit abgerechnet, angeführt. Heuglins Banderungen n Pafua burch bie Bogos-Länder nach Gondar, an den Tsana-See, nach lagdala und Chartum, beren Bechselfälle, Beschwerben, Abenteuer, Ge= Me wie Entbehrungen in den verschiedensten Lagen u. s. w. bilden den m des Inhalts. Die Darstellung ist kurz und gut. Chigen" aus Bater's Reisen in Abessinien beschränten fich nur auf Jago: Menteuer mit Elephanten, Nilpferden, Buffeln, Nashornthieren, Löwen und kwcobilen. Anaben lesen auch bergleichen gern, und es läßt sich vorausihen, daß dies "Jahrbuch" in der Jugendwelt den verdienten Anklang inden merbe.

Bon der Berlagshandlung Coftenoble in Jena wird eben eine "Bibliothet geographischer Reisen und Entbedungen alterer und neuerer Zeit" angekündigt, welche vollftändige Beschreibungen einzelner Reisen, "wie fie der Reisende selbst dargestellt hat", mit Abbildungen nach Originals handzeichnungen oder Photographien, in Banden von 30 Bogen enthalten soll (2 Bb. 12 Thr.). Dr. J. J. have's "offenes Polarmeer," aus dem Englischen von J. J. Martin; Fernand Mentez Pinto's "abenteuerliche Reise durch China und die Tartarei, Siam, Pegu" 2c., neu bearbeitet von Ph. Kulb; Baker's "Reisen in Afrika" 2c. werden zunächst verheißen.

Eine andere Sammlung von Reisen gibt bereits "bas Buch der keisen und Entdedungen" im D. Spamerschen Berlag in Leipzig. 2. Auft. 868. Die neue Ausgabe desselben ist eben im Erscheinen und wird ersfinet mit:

4. Prof. Dr. H. Riente, A. v. Humboldt's Leben, Reisen und Wissen, 6. illustr. und erweiterte Ausgabe. Ein biographisches Dentmal. In 12 Liefg. d 3 Bog. 5 Sgr., mit dem Portrait A. v. Humboldt's, über 100 Textabbildungen, Lonbildern, Karten u. s. w. 1. Liefg. S. 1—48. Leipzig, Spamer, 1869.

Das Buch, gewandt, anziehend und lehrreich versaßt, geschmadvoll nd elegant ausgestattet, erscheint als illustrirte Festgade zur hundertjährigen eburtstagsseier A. v. humboldt's. In der Einleitung wird vorblidend e überragende wissenschaftliche Stellung angedeutet, welche A. v. humstdt von seinem ersten Auftreten an dadurch zu erringen suchte, daß er, weichend von der dis dahin üblichen, theils mechanischen, theils theoretischeilosphirenden und speculirenden Methode der Naturwissenschaft sich auf m Boden der Thatsachen stellte, und deren Berständnis durch Ermittelung r großen allgemeinen, das Einzelne wie das Ganze beherrschenden Gesbe erschloß. Sie erinnert an den erstaunlichen Reichthum und Umfang

feines in brei Welttheilen aus ben mannichfaltigften unmittelbare schauungen und vielseitigften Forschungen geschöpften Biffens, an bi gezeichnete Gabe, dasselbe nach inneren Gesetzen in eine natürliche, d gelnen Gebiete erhellende Berbindung und folgenreiche Bechfelwirkt bringen, und an fein unbestrittenes Berdienft, neben ber Eröffnung Gesichtspunkte und Biele fur Die naturmiffenschaftliche Forschung ; gang neue Biffenschaften, namentlich bie vergleichende Erbtuni grundet ju haben, beren unermegliche Aufgabe fein großer Schule Ritter weiter zu lofen gestrebt hat. Im ersten Abschnitt find bie und Banderjahre humboldt's bis ju feinen Borbereitungen fur bie tanische Reise vorgeführt, — der zweite soll diese Reise selbst, der dri Borbereitungen und Arbeiten bis zu seiner miffenschaftlichen Reise Afien (1804-1829), ber vierte biefe lettere Reife mit ihren Forfd und Entbedungen, ber funfte bie Beit bis ju humbolbt's Tobe un Den Schluß des Gangen werden Blide auf die miffenschaftlichen Gre feines Lebens und feiner Reisen bilden. Das Buch wird auch i graphischer Sinsicht intereffant werben tonnen.

35. C. Behm, Geographisches Jahrbuch. Zweiter Band. 1868. Mitwirtung von Auwers, Barper, Debes, Fabricius, Griesedch, Fr. ? v. Scherzer, Schmarda, Seligmann, v. Sydow, C. Bogel. Gotha, P. 1868. 488 S. u. CXIV S. Hulfstabellen. 24 Thir.

Diefer zweite Band bes geographischen Jahrbuches, wovon im Jahresb. XIX, S. 337 ff. der erste Band ermahnt worden ist, i wiederum eine werthvolle Reibe mannichfaltiger Beitrage; nämlich aus ber Geschichte ber Geographie seit bem Beginn bes 16. Jahrhu faft für jeben Tag bes Jahres, Mittheilungen über die Beitrechnun gelner Boller (ber alten Romer, ber Chinefen, weftlichen Estimos, lichen Saharabewohner, Sandwich-Infulaner und ber lolofen am Se ausgebehnte geographische Bablennachweise über Areal, Bevölkerung, E Beränderungen, Bablungen und Schatzungen aus ben Jahren 1866 und in allen Erdtheilen und beren Staaten und Ländern, Tabellen über die bevölkerung in mehreren europäischen Staaten, so wie in verschi außereuropäischen Ländergebieten, Afien ausgenommen, Bufammenftel ber größten Stäbte ber Erbe, besonders berer in Europa, Lagenangal 88 Sternwarten, eine febr betaillirte, aber gerade beshalb nicht leich sichtliche orographische Stizze bes Subetenlandes von E. v. Spbow Abhandlungen über die Fortschritte ber geographischen Biffens (Gradmeffung, Pflanzengeographie, Thierverbreitung, Ragenlehre, lingt Ethnographie, Bevolterungs. Statistit, Belthanbel und Bertehrsmitte feit 1866 und 1867 eröffneten Gifenbahnen, bebeutenbe geogra Reisen 1866 und 1867), und eine Menge hulfstabellen über D beutschen und außereuropaischen Landern, besonders geographische L und flachenmaße, beren Reduction und wechselseitige Bergleichung u. Aus diefer turgen Angabe ist zu erkennen, daß fast nur die strenge § schaft und ihre Interessen hier Beachtung finden. Das allgemeine effe gebildeter Freunde ber Erdtunde wird fast nur durch Behm's über die bedeutenderen Reisen in den Jahren 1866 und 1867 berü

Die Rebaction fügt diesen Schriften noch hinzu:

M. Jeffer, Sauptmann in der k. k. Artillerie 2c., Lehrbuch der nathematischen Geographie für den II. Jahrgang der k. k. Reubidter Militär-Atademie. Mit 119 in den Tegt aufgenommenen Holzschnitten. gr. 8. (VIII u. 257 S.) Wien, Seidel u. Sohn, 1868. In engl. Einb. 13 Thir.

Dies Lehrbuch enthält in klarer, wissenschaftlicher Darstellung das lattlichke aus der mathematischen Geographie.

3. Den, Lehrer an ber Bezirksichule in Narau, Simmel und Erbe. Erfte Einführung in Die Simmelstunde und in Die mathematische Geographie. Mit 36 Figuren auf 5 lithographirten Tafeln. Gefchrieben für Familie und Saus. gr. 8. (II und 102 S.) Zurich, Berlags-Magazin, 1868. 18 Sgr.

Der Berfasser verbreitet sich in völlig populärer Darstellung über das kitigste der mathematischen Geographie. Sein Buch ist daher für den kich und Schulunterricht mit Rugen zu gebrauchen.

7. 28. Beber, Lehrer in Obenkirchen, Die Geographie des preußischen Staates nach den Erwerdungen aus dem Jahre 1866. Mit Berüdfichtigung der übrigen Theile Deutschlands und sammtlicher Länder Eurovas 2c. Zur Clementarschulen bearbeitet. Zweite, verbesserte Auslage. 8. (20 S.) R. Gladbach, R. hoster, 1868. 1\frac{1}{2} Sgr.

Die einzelnen Provinzen werben mit Namhaftmachung der Kreise und Kreisstädte in etwas trodener Weise aufgeführt. Eine Beschreibung ganzen Staates sehlt. Was über Deutschland, Europa und die kigen Erdtheile zu sagen war, hat auf vier Seiten Platz gefunden. Man als eigentlich nicht zu sagen, wozu solche Schriften dienen sollen.

Unter bem Titel: ,, Bur Heimathstunbe" liegen uns vier Hefte vor, bie zu dem "Baterlanbischen Lesebuche für die evangelische Bollsschule Rordbeutschlands" (Schleswig) gehören und einzelne Provinzen in geogras phischer und historischer Beziehung behandeln. Gewählt sind überall interessante Gegenstände und Begebenheiten, und die Darstellung ist möglichk ansprechend gehalten.

A. Sach, Die Provinz Schleswigs Solftein in geschichtlichen und geographischen Blibern. gr. 8. (64 S.) 1868. 4 Sgr.
3. Wibel und H. Stahl, Nassau zc. gr. 8. (40 S.) 1868. 4 Sgr.
E. Bagner, Die Provinz heffen zc. gr. 8. (56 S.) 1868. 4 Sgr.

#### IV. Kartenwerke.

D. M. Coall, Soulatlas ber neueren Erbbefdreibung in 20 Rarten. Rl. 4. Revidirt von B. Liebenow. Berlin, Ricolai (Effert u. Lindtner). 1868. 15 Sgr.

Schon im Bab. Jahresb. IX, S. 285 ist ber sauberen Aussührung, ze beutlichen, schönen Schrift, ber angenehmen Colorirung, ber Bermeibung ze Ueberfülle von Namen und der Art der Generalisirung gedacht, welche zech den Kleinen Maßstad der Karten bedingt wird. Es wurden damals zeh bereits einige Incorrectheiten in der Namenschreibung nachgewiesen. atweber hat die Revision sich nicht auf alle Blätter erstredt, oder — was

wahrscheinlicher — bie jest ausgegebenen Exemplare bes Atlas werben zum Theil alteren Blättern zusammengesest. Denn die Colorirung Karte von Europa Nr. 3 und Deutschland Nr. 10 verrathen es. i jener ist Italien salsch colorirt, Schleswig und Holstein noch zu Danes hinzugenommen, auf dieser aber das ehemalige Kurhessen noch gesondert Wereusischen Staat hingestellt. Ebenso ist in Nordamerita Nr. 18 noch russischen Sebiet belassen, und bei Afrita (Nr. 17) und Australien Reiselben alle Beachtungen neuerer Forschungen. Eisenbahnen sind auf in Karten eingetragen.

41. Dr. E. Amthor, Director ber Sandelsicule und 283. Iflets, 8017 Atlas über alle Theile ber Erbe für Schule und Haus. 5. W. 24 Rarten in Farbenbrud. Querfolio. Gera, Ifleib u. Riepfoch, 18 74 Sar.

Bunachft ift es die ungemeine Billigkeit, welche diesem Atlas allen Seiten lebhafte Empfehlung und in Folge beffen binnen Rurzen weite Berbreitung in ben Schulen erworben bat. Dann aber erweif fic durch feine paffende Rartenausmahl (Erdfarte, Planiglobien, 14 R ber Lander Europas - barunter brei für Deutschland - je eine A für Afien. Afrika und Australien, drei für Amerika, eine für Balafti burch seine in Farbendrud ausgeführte, im Allgemeinen flare und fof maße Darftellung bes Terrains und burch feine fast ausnahmslofe Con heit und Deutlichkeit ber Schrift, wie durch die reinliche Technit f Stichs, welche ihm einen wohlgefälligen Gesammteinbrud verleibt, manchem andern geeignet, Schülern in die Hande gegeben zu werden. 3 beeintrachtigt die vorherrschende Benutung der fogenannten Raupenma für die Gebirgezeichnung die richtige Auffassung der mahren Glieden und Ausbreitung ber Bodenerhebungen; jedoch bei Unfangern fällt ! nicht schwer ins Bewicht, ba es fur fie noch nicht auf absolute Benat teit antommt. (cf. Stogners "Clemente ber Geographie".) Und man b nicht bereits burch v. Lichtenftern's v. Sydom's, Riepert's, Biegler's u. treffliche orographischen Darftellungen an febr bobe Unspruche gewil fein, um fich bei bem "Bolts-Atlas" noch befriedigt ju finden; aber darf auch die nachste Bestimmung des letteren nicht aus dem Auge t lieren. Diefer entspricht berfelbe jebenfalls in ausreichenbem Dage. § einfache Bollsschulen enthält er zu viel bes Stoffes, dagegen wird er Burgerschulen ohne Zweifel mit Nugen zu verwenden fein. Die Gif bahnen von hervorragender Bedeutung sind mit eingetragen. Am wer sten wird die Karte von Ufrika befriedigen, während die Karte von Bo ftina für Anfänger wohl genügt, und die Rarte von Auftralien reit ausgestattet ift, als es nöthig gewesen ware. In ber Ramenschreibung tein einheitliches Prinzip festgehalten worben. Entweber ift bie lant übliche Schreibung ober die bei uns gangbare Aussprache ber Rar beizubehalten. (Bergl. Gomoro Infeln, C. Taimpr, Freiftadt fur Freeto Sitcha, Rinngticheu, Bethhanien u. A. — auch irrig Bodum an Stelle von Doccum.)

42. 28. Ifleib, Special-Atlas über fam miliche Staaten Deutlands für Schule und haus nach ben neuesten Quellen. 24 Rarter Farbendrud. Querfolio. Gera, Ifleib u. Riepfchel, 1868. 15 Sgr.

Die Bestimmung biefes Atlas jum Lehrmittel bei ber Beimaths: the und für Redermann, zum Nachschlagebuch sogar für Gelehrte. Beitungelefer und nach Bilbung Strebenbe faßt ein ju verschieben= 1 Bublitum, ein zu weites Gebrauchsfeld ins Auge, fo bag von vorn bie begrundete Beforgniß entsteht, ob einem biefer Rreise auch vollg Genüge zu thun sein möge, wenn gleichzeitig entgegengesetten fen entsprochen werden soll. Wenn auch schwerlich Gelehrte in ber fein werben, fich nur diefes Atlas bedienen zu muffen, so collidiren Die Intereffen der Beitungslefer febr ftart mit den Erforderniffen fur imtes Lehrmittel bei der Heimathsfunde; und wenn es der Berleger in seinem Interesse findet, diese Gegenfaße zu vereinigen, so geschieht noch nicht durch den bloßen Titelvermerk. 3m Ganzen ist das Karten: ingement zu billigen: 15 Karten für die Preußischen Provinzen und damit nabe zusammenliegenden ober bavon eingeschloffenen Lander; je Rarte für die Medlenburgischen Großberzogthumer und die Thuringischen laten; 6 Rarten für die füddeutschen Staaten. (Die österreichisch=deutschen der find, wie richtig, weggelassen.) Zumeist ist die technische Ausführung u Max; auf einzelnen Karten jedoch wird das Terrainbild durch allzuviel nen verdunkelt, indem über den Plan der beachtenswerthen, namentlich uftriell bedeutsamen Orte binaus noch eine Ueberfülle von Ramen kleinster unbedeutender Dorschen, ohne jede erkennbare Kritit bei der Auswahl, betragen ist. Gerade hierdurch durfte es mit verschuldet sein, daß Encherlei Unrichtigkeiten in ber Schreibung und Stellung ber Ramen mit geschlichen find. (8. B. in Bommern: Papenhagen statt Langenhagen, **Bow, Schlöwig,** Steglig, Budow am Jamunder See (?) Clojentin, abjow, Federborn, Grunow, Kontopf u. f. w.; oder in Schlesien: langen, Schreibershaufen, Beiskeretscham, Geschüß, Leubau u. f. w. — B fehlt auch die Eisenbahn von Breslau über Kreuzburg an die Mala: me. — In Sachsen: Lauffa, Mucheln u. f. m.) Beachtenswerthe Orte, B. Corvey fehlen. 3m Frankfurter Regierunge-Bezirke ift die Oftgrenze i Ronigswalde falfc colorirt, fo daß nun Meferig als zur Proving tanbenburg geborig ericeint. Es ift irrthumlich ein ju großer Reichthum Ramen erstrebt worden, obwohl der nicht große Maßstab ber Karte wen hatte abmahnen follen, und fo geschieht es, bag mehrfach weber bie wirts noch bie Rreisgrengen, bie Gifenbahnlinien, bie Ortsnamen, ja be bie Seen, die Sobendaraftere u. a. m. gehörig erfennbar werben. er Breis ift febr maßig.

L. C. Abami's Schul-Atla 8. 4. vollständig veranderte Aufi. in 26 Rarten. Folio. Berichtigt und jum Theil neu bearbeitet von S. Riepert. Berlin, Reimer, 1868. 14 Thir.

Ueber die erste Austage dieses schönen, den praktischen Schulunterstrzwecken in besonderem Grade entsprechenden Atlas (1856. 1858) ist Pad. Jahresd. IX, S. 288 und XI, S. 327 ff. anerkennend und pfehlend berichtet worden. Der Adami'sche Atlas war einer der ersten des besten, welche neben dem wissenschaftlich-geographischen das pädagogische rincip bei der Auswahl und Darstellung des Materials sur Schulatlanten E Geltung zu bringen strebten. Er wandte nicht bloß dem politischen,

fondern auch dem topischephysitalischen Theile ber Geographie Die gebührent Aufmertfamteit zu, und wies burch eine besondere Rarte jur Darftell bes Wiffenswertheften aus ber mathematifchen Geographie zugleich ba bin, daß auch lettere in den Schulen mehr Bflege bedurfe. Rach nach baben auch andere Rartographen ben pabagogischen Anforderungen Schultarten mehr Anerkennung als vormals gezollt, z. B. v. Sydow, ibre ausbrudliche Beachtung ift baburch auf bie Tagesorbnung gebracht wird jest unbedingt verlangt. Die neue Ausgabe bes Abami'ichen In enthalt gegen die ersten acht Rarten weniger. Ginige tonnten fo wie 3 unbeschabet ber hauptsache megfallen, andere find burch zwedmafige Com binationen entbehrlich geworden. Dafür find einzelne andere Rarten tien und schöner hergeftellt, überall find bie neuesten Beranberungen eingetrage und ebenso die Randbemertungen, wo fich beren welche finden, ergangt w berichtigt. Gegenwärtig enthalt ber Atlas außer einem für die mathematife Geographie bestimmten Figurenblatt, zu welchem E. Wegel turze 🖪 läuterungen gegeben bat, noch 12 berichtigte Rarten auf Unterlagen b erften Ausgabe, barunter bie iconen Bluß- und Gebirgetarten von Guret und Deutschland, sowie von Nord- und Sudamerita; die übrigen Rard find neu. Unter ihnen zeichnen fich einige gang besonders aus, 3. B. 🖬 Alpengebiet, Preußen und der Norddeutsche Bund, Suddeutschland und Alpenlander, Scandinavien, Canaan unter ben Richtern und Konigen Palästina unter den hasmonäern und Römern. Ueber die genaue **u** faubere technische Ausführung ber Rarten und die fast völlige Corrects ber Ramen durfte nur ein Urtheil fein: beibe verdienen ungetheiltes & Bei ber Niedrigkeit des Breifes bleibt beshalb biefer Atlas bobern Schull besonders au empfehlen.

44. S. Riepert, Rleiner Atlas ber neueren Geographie fur Soull und haus. 2. Aufl. 16 Rarten. gr. Fol. Berlin, Reimer, 1868. 2 Ibi

Rach ihrem wiffenschaftlichen Werthe wie nach ihrer technischen In führung steben diese Rarten unter allen jest vorhandenen mit in erftet Linie, sie gehören zu den trefflichsten. Söchste Sauberkeit in der Contouv, Bebirgs. und Blufgeichnung und in ber Colorirung, Scharfe bes Sticht, wiffenschaftliche Genauigkeit der Positionen, der Gebirgsdarstellung und bei Rlugneges, forgfältige, meift reiche Auswahl bes Stoffes und planmafig Bertheilung beffelben, Deutlichkeit und Correctheit ber Schrift, perbunde mit großer Rlarbeit bes Gesammtbilbes: bas find auf jeder ber 16 Ratte augenfällige Borguge. Die Fluß: und Gebirgetarte von Mitteleuren Rr. 3, und die physische Rarte ber Alpenlander Rr. 4, welche in fe gleicher Ausbehnung auch bem vorbin erwähnten Abami'ichen Schulatia einverleibt find, geboren ju ben vorzüglichsten Darftellungen biefer Art, un überragen noch in mancher Beziehung die an sich auch ganz treffliche v. Spoom'ichen Rarten ber gleichen Gebiete. Richt minder zeichnen fu aus die politische Rarte von Deutschland in seiner Reugestaltung Rr. ! vom Raiferthum Defterreich Rr. 6, von Gubwesteuropa Rr. 8, Gabe europa und Borberafien Rr. 9, beibe Karten von Afien Rr. 10, 11, mm bie brei Rarten von Amerita Rr. 14, 15, 16. Auch die mit unvertem barer Abfichtlichteit minder reich ausgeführten Rarten von Afrika un malien, bei benen eine Beschräntung auf gesicherte Kunde von dem schellten entgegen tritt, sind klar und schön. Daß Kiepert bei der kuscheilten entgegen tritt, sind klar und schön. Daß Kiepert bei der kuscheibung an der Orthographie sesslich, welche in dem dargestellten des Tultigkeit hat, ist bekannt, ebenso daß er gern auch Doppelnamen st, nämlich die landesüblichen und die in Deutschland statt deren geschlichen. B. B. in Ungarn Nr. 6, in Ostindien und China Nr. 11. wesweise ist der Atlas dem Unterricht in der wissenschaftlichen Geordie dienstbar; er wird deshalb nur in den oberen Klassen höherer vollen und in der Hand recht tüchtiger Lehrer seinen vollen Werthalten.

Dr. B. F. Alun, hands und Schulatlas über alle Theile ber Erbe. In 22 colorirten Karten. Freiburg i. Br., herber. 1869. 11 Thir Lag nicht vor, wird aber von anderen Seiten als sorgfältig, sauber ichn bearbeitet bezeichnet und empfohlen.

6. Bengler, Schulfarte von Burttemberg und Baben. 3. Aufl. beilbronn, Scheurlen (1869), Doppelblatt. 5 Sgr.

Schulmäßige Anlage und in allen Beziehungen sehr saubere und technische Ausstührung in vollsommen ausreichendem Maßstabe wen diese Karte ganz geeignet zum Gebrauche beim vaterlandskundlichen werichen, und bennoch enthält das schöne Blatt des Materials aus der birgs und Gewässerz-Berzweigung genug, um Schüler ganz gründlich kr Baden und Württemberg zu orientiren. Bei dem letzteren Lande das die noch jest im Bollsmunde gebräuchlichen alten sandschaftlichen wen eingetragen. Durch verschiedenartige Unterstreichung sind die Kreisstote, Kreisgerichtshöse und Kreisstrasgerichte, sowie durch verschiedenartige kanglinien die Richtungen der fertigen und projectirten Eisenbahnen anzeichen. ("Im Bau begriffene" Eisenbahnen weist die Karte nach den wegemerkten Zeichen nicht aus.)

A. C. Leeber, Lehrer, Bandfarte von Deutschland nach seiner Reugestaltung. Für den Schulgebrauch. 2. Aufl. 9 Bl. Effen, Babeter, 1869. 13 Thir. (In Mappe aufgezogen 31 Thir.)

Als im Bab. Jahresb. XX, S. 493, diese große, sehr brauchbare kandlarte besprochen wurde, mußte an derselben die genaue und träftige sichnung der Contoure und Binnengrenzen, die sachverständige und tactselle Generalistrung des reich gegliederten Terrainbildes, die sast ausnahmsse Correctheit und große Deutlichteit der Schrift, die satte, zum Theil sast verkräftige Colorirung und die gehörige Unterscheidung der Ortschaften nach m Maße ihrer Bedeutsamkeit anerkennend hervorgehoben werden. Es ist gleich angemerkt, daß die Karte auf Oerter Rücksicht nehme, wo Schlachten, niedenssschlüsse, althistorisch berühmte Burgen (wie Hohenzollern, Hohenzwien, Tyrol, Wittelsbach, Canossa, Trisels, Wartburg u. s. w.), hervorzgende industrielle Thätigkeit u. dergl. im Unterricht erwähnt zu werden legen, daß sie die Höhen vieler Berggipfel, die Eisenbahnen, die Prozwialgrenzen u. a. m. angebe, und durch die Ortsnamenfülle in manchen sgenden Winke in Betress der dortigen größeren Vollsbichtigkeit enthalte. ies Alles sindet auch auf die neue Ausgabe Anwendung. Was letztere

Besonderes enthält, wurde sich erst durch ganz specielle Bergleichun der ersten Ausgabe erkennen lassen, diese liegt aber nicht mehr vor. verdient die neue Ausgabe die gleiche warme Empsehlung wie die für Schulen, welche nicht aus ein Minimum vaterländischer Geo angewiesen sind. In einsachen Boltsschulen kann ihr Reichthum nid gebeutet werden. Auf deutliche Erkennbarkeit vieler Namen auch au zu großer Entsernung von der Karte mussen alle Schulen verzichten, Schrift theils nur klein, theils aber durch Farben und Terrainsaberbedt ist.\*)

48. E. Uhlenhuth, Rector, Reuerfundene Karten-Modelle gi leichterung bes geographischen Unterrichts und zur Forderung bes zeichnens für Gymnafial-, Real-, hobere Burgerschulen und zum i unterricht. (Zwei Sammlungen: 1. Karten ber fünf Erdtheile u Sauptlander Europas, 14 Doppelblätter in 4.; 2 Karten von Preuß seinen Brovingen. 10 Doppelblätter in 4.) Berlin, Grieben. Dir Begleitwort: "Benutzung und Bortheile ber neuen Karten. Diobe Gradnetzen ze.", erfunden von E. Uhlenhuth. Daselbft. 11 S. 2

3m Bab. Jahresb. XIX, S. 278 ff. murbe bei Ermahnung Modelle bereits barauf aufmerkfam gemacht, baß fie vorzugsweise bu Ermöglichung ber Taftbarteit ber Landbilder Erleichterung für Auffassung und Nachbildung schaffen sollen. Mittelft ber Bragftod bie Contouren ber Lanbergebiete und beren Flachen selbst in Die flace bineingepreßt, fo bag auf ber Rebrfeite bas erhabene Bilb ei und leicht betaftet, und jum 3med bes Beidnens mit bem Beichenfti fabren werben tann. Da bie Lanbflächen gang gleichmäßig, alfc Rudficht auf Die Mannichfaltigfeit ihres mabren Reliefs geprägt, ! Bragung auch die gegliederteren Candumriffe ftart generalifirt und nicht icarf, vielmehr nur unbeftimmt hervorgehoben find, fo entfteber gang treuen Bilber. Werben die Contoure umfahren, so ift zwar Allgemeinen ertennbares, aber doch im Einzelnen nicht gang besti Bild ju gewinnen; es mußte mit Sulfe richtiger, gestochener Karti bie weitere Correctur porgenommen werben. Das ift auch bes Er Meinung; und es follen mit biefer Gulfe bann auch die Rarten im U. durch Gintragung bes erforderlichen topischen, politischen und so Materials gerade so vollends ausgeführt werden, wie andere, bei nur Grabnege ober orographische ober bybrographische Angaben gur lage bargeboten find. Man fieht, hierzu reicht im Wefentlichen ein medanische Arbeit ber Schuler aus, und die Rarte wird ziemlid fertig, und konnte nun jum Lernen benutt werden. Aber in allen wo praftifche Schulmanner vom Rartenzeichnen im Unterrichte felbit Ge machen, legen fie nicht sowohl auf möglichst schnelle mechanische Berf ber Rarte, als vielmehr barauf ben meiften Werth, bag bie Schulftetem Bewußtsein verfahren, und burch bas Beichnen eine gemiffe 21 Summe geographischer Momente planmäßig tennen lernen und glei

<sup>\*)</sup> D. Riepert, Banbfarte von Deutschland in feiner 21 ftaltung. Jum Schulgebrauch. 3. Aufl. 9. Bl. 1: 75,000. In U 31 Thir. war für Die Oftermeffe 1869 von Reimer in Berlin angefündig hat noch nicht vorgelegen.

Uhlenhuth wird zwar wohl einen abnlichen 3wed haben, aber er ihn teineswegs in den Bordergrund wie Agren, v. Canstein, dow, Stoffner u. A. es richtig thun. Was der Erfinder der Karten-Me als beren besonderen Borgug bezeichnet, namlich, baß fie bem Mer die Auffassung und Berarbeitung des ihm zuerst gebotenen Unter-Moffs erleichtern, ihn in beffen Befestigung unterftuben, Interesse an Geographie erweden, guten Erfolg sichern, Beit ersparen, bem Lehrer innelle Durchficht und Beurtheilung der Schulerarbeiten ermöglichen, bei ber eigenen Borbereitung nugen, ferner: baf fie fogar beim Unter**kin** der Geschichte und Naturkunde nüßen können und — sehr billig pro Blatt 3 Pf.): das ist theils weder unbedingt erwiesen, theils s solche Borzüge caetoris paribus für andere Kartenunterlagen nicht er. Es tommt Alles auf umfichtige, praktische Berwerthung an. thaths Modelle tonnen für ben Anfangsunterricht jedenfalls relativ to werben, und fie wurden es, fofern fie nicht in Maffe, fonbern des Blatt einzeln feiner und beftimmter geprägt wurden, auch bei tem Unterrichte werden können; aber ber Haupterfolg des geographischen inlunterrichts fleht weber, noch fällt er mit ihnen. Sieht man bie Atter für die Breußischen Brovinzen an, so müssen einzelne derselben den **linger geradezu in Berlegenheit darüber bringen, was für ein Gebiet** mit gemeint fei. Dan vergleiche die Blatter für Schleswig-Holftein, unover, Beffen-Raffau, Rheinland mit Westfalen, Brandenburg u. A. s mochte wohl nicht flugs jeder Lehrer sofort diese Blatter richtig kunen. Deshalb wird noch erheblichen Berbesserungen an der neuen Er: dang entgegenzusehen sein, bevor anzunehmen ist, daß sie verbreiteten ngang finden follte.

6. Raag, Schulvorfteber, Reltef=Atlas über alle Theile ber Erbe für Schule und Saus. 22 Blatter. Berlin, Photolithographifches Institut von Reliner und Giesemann, 1868. Bier verschied ene Aus-gaben: 1. mit photolithographirtem Terrain, Schrift und politischer Ein-theilung, nicht colorirt 13 Thir.; 2. dieselbe Ausgabe colorirt 2 Thir.; 3. mit photolithographirtem Terrain, politischer Eintheilung und farbig gebrudtem Baffer, im Uebrigen nicht colorirt 2! Thir.; 4. Diefelbe Ausgabe colorirt 2 Thir. 25 Sgr. Ein fleinerer "Schulatlas", in 12 aus obigem Atlas ausgewählten Karten bestehend, toftet in der Ausgabe 1 und 3 resp. 174 Ggr. und 1 Thir., colorirt 5 Ggr. mehr.

Auf diesen Atlas, ber leiber jest nicht vorlag, ist im Bab. Jahresmicht XIX, G. 285 ff. ausführlich bingewiesen worben. Der frühere beleger Rorn batte bas Unternehmen, bas zu geringen Absatz fand, weil Breis ju boch gestellt war, nicht ju Ende geführt. Jest hat ein neues Mags-Inftitut baffelbe wieder aufgenommen und ben Atlas beendet. Es babei erinnert werden, daß der Titel "Relief-Atlas" nicht fagen will, e einzelnen Rarten seien wirklich en rolief, etwa wie die Rarten von merteller, geprägt und ausgeführt; vielmehr find biefelben wie die anm Atlanten plan bargeftellt. Aber fie find auf photolithographischem ege von wirllichen Reliefs abgenommen, und machen bei langerem Unauen aus einiger Entfernung faft taufchend ben Gindrud von Reliefden, ba bie forage Beleuchtung, verbunden mit ben nothigen Schattenabstufungen und der ausgeführten Glieberung der Boden-Configuration die Blusion begünstigt. Der Atlas ist deshalb auch von dem Preußische Unterrichts-Ministerium als ein "vorzüglich geeignetes Hülfsmittel" für de geographischen Schulunterricht allen höheren Schulen besonders empsolen worden.

51. Bon ben "neuen Ausgaben" ber Abamischen "ungerbrechlichen Erdglobene beren neue Bearbeitung Prof. Dr. H. Riepert bewirft hat, empfiehlt bie Ausgabe "mit Horizont, Meridian, Compaß" 2c. auf Holggekel and ihr Thir. für Emballage) als besonders zwedmäßig um instructiv, da ihr Durchmesser von 13 Boll eine völlig ausreichende Gress bes Kartenbildes und eine angemessene Bequemlicheit bet der Beranschem lichung mathematische geographischer Berhältnisse ermöglicht. Undemtitelten Schulen haben auch an den Ausgaben ohne Horizont und Meridian um Holzsuß zu 6 Thirn, bei einem Durchmesser von 13 Boll, oder von 4 Ihm bei einem solchen von nur 8 Boll ein brauchbares Hülssmittel; aber be Globen von nur 4 Boll Durchmesser ih Thir. fonnen zum Schules brauche nicht zwedmässig erachtet werden.

brauche nicht zwedmäßig erachtet werden.

52. Bei A. Brud, früher Kortmann, in Berlin ist eine Suite von Bande karten von Ohmann in neuester politischer Gestaltung erschienen: Europe Deutschlad, Destliche hemisphäre, Bestliche hemisphäre, je 16 Bl. (2 Ihle Breußischer Staat, Rorddeutschland, Palästina zur Zeit Jesu, Schulwand farte zur biblischen Geschichte, je 9 Bl. (1½ Thir.). Es sei hier bematt daß die Karten des Kortmannschen Berlags den technischen Ansorderungs der Reuzeit nicht entsprachen und daß sie sich großer Ungenauigkeit schuld machten. Ob der Brucksche werlag die genannten Karten wirklich neu be herstellen lassen, ist nicht bekannt. Sobald Schulen sich aus diesem Bestlage Karten sur ben Schulgebrauch wählen wollen, empsiehlt es sich des halb, die größte Vorsicht anzuwenden.

Dem Referenten haben einige jener Karten bieses Berlags vorgelegen, und er tann auf Grund genauer Brüfung derselben nur zu Borficht bel Anschaffungen mahnen, um die Schulen vor Schädigungen zu bewahren.

Mit ber biesmaligen Berichterstattung ift bem Referenten erneut bie Erwägung entgegengetreten, ob es für ihn nicht an ber Beit fei, Die Feber niederzulegen und die weitere Arbeit jungeren Rraften anheim ju geben, welche mitten in ber täglichen frischen Braris bes geographischen Unterricht und bes bamit hand in hand gehenden grundlichen Studiums ber werth vollen neuen Erscheinungen auf beffen Gebiete fteben. Gin Amt, beffer umfaffende Arbeiten wefentlich einem andern Felbe angehören, und welches allein bie volle, ungetheilte Rraft gebieterisch forbert, gestattet es taum, mit anhaltenbem, in die Tiefe gebenben Fleiße, Studien zu verfolgen, zu bene in teiner Beise fich die erforderliche Muße erübrigen lagt. Studium und Muse werben aber bie unerläßlichen Bebingungen bleiben muffen, wenn ben ber rechtigten Erwartungen ber Lefer bes Bab. Jahresberichtes in befriedigenber Ar entsprochen werben foll. Die Muße ift bem Referenten verfagt; und went derselbe an diesem Jahrbuche seither noch mitgearbeitet hat, so hat die nur burd außergewöhnliche Unstrengungen ermöglicht werben tonnen, vo welchen er mit feinem boberen Lebensalter abzulaffen genothigt ift. D' Liebe, mit welcher er um ber schonen Erinnerungen an eine vielfeitis Lebrerthatigkeit willen an diefem Jahrbuche gebangen bat, erlischt nicht fe Bestrebungen, welche auf eine gediegene Förberung des geographischen bunknterrichts abzwecken, und sie wird genährt werden dursen durch die bung, daß eine vierundzwanzigjährige Mitarbeit am Badagogischen susserichte wenigstens einigen strehsamen Lehrern einigen Rußen für prattische Schulthätigkeit gebracht haben werde. Möge der Segen best nieres herrn auf dem weiter ringenden Fleiße aller derer ruhen, die an der Jugendbildung und Jugenderziehung in demuthigem Sinne big md vertrauensvoll arbeiten und ihren höchsten Lohn darin erkennen, sommes, startes, deutschieden Beschen miterziehen helsen zu

Coslin, Auguft 1869.

28. Prange.

# VI. Anschauungsunterricht. Lesen. Schreibe

Bearbeitet

nod

# Auguft Luben.

# I. Methodisches.

# 1. Anschauungsunterricht.

1. Die schriftliche Bearbeitung bes Anschauungsunterrichts ift bab von Reuem angeregt worben, bag 1867 auf der Allgemeinen beut Rebrerversammlung ju Silbesbeim fur bas Jahr 1868 Die Breisauf gestellt wurde:

"Ueber Aufgabe, Stellung und Mittel bes!

schauungsunterrichts in Glementarflaffen."

Wenn fich auch nur vier Lehrer an Diefer Aufgabe versucht haben find burch biefelbe boch brei Schriften in's Leben gerufen worben, Die

Rarl Richter, Der Anschauungeunterricht in ben Glementartl (Leipzig, Brandftetter),

B. Armftroff, Der Unichauungeunterricht (Langenfalza, S. Be Rarl Dambed, Theoretifcheprattifche Unweisung jum Anschauu

unterricht (Samburg, 2B. Jowien).

Bon ben vier eingereichten Manuscripten ift dem von Richte Leipzig ber Preis zuertannt worben. Diese Schrift barf aber auch in That als eine Bereicherung ber Literatur über ben Anschauungsunter bezeichnet werben. Wir fagen wohl nicht zu viel, wenn wir diefelbe i baupt fur bie befte über biefen Gegenstand erklaren, so weit es sich bie Theorie handelt. Richt genug, daß ber Berfaffer feine Unfichten ben Anschauungsunterricht ausführlich begrundet; er beleuchtet auch Bertehrte auf diesem Gebiete. Da wir weiter unten biefe, wie auch ai Schriften über ben Anschauungsunterricht besprochen haben, fo begn wir uns hier mit heraushebung einer Stelle, in ber bie Aufgabe Anfcauungsunterrichts zusammenfaffend bezeichnet wird. Seite 35 beiß

"Die Aufgabe bes Anschauungeunterrichts liegt also ber Saup nach in ber Bilbung ber Anschauung (ber Borftellungen, bes bantentreises), in ber Bilbung ber Sinne und in ber Bilbung Sprace bes Rinbes, und ba bie erftere, wie fich bei unferer Betrad pigt hat, wieder in drei Theile zerfällt, so ergiebt sich folgende Gliederung Banzen:

- a) Bildung ber vorhandenen sinnlichen Anschauungen überbaupt.
- b) Erganzung und Erweiterung berfelben (reale Bilbung),
- c) Bildung ber fittlichen und religiofen Borftellungen (Gemuthebilbung),
- d) Bilbung ber Sinne und
- e) Bilbung ber Sprache."

2. 3m Juni-Befte (1868) bes Centralblattes von Stiehl werben von wem die "Bilder für den Anschauungs: und Sprachunterricht" (Berlin, Kulelmann und Sohne) empfohlen. Es wird dabei zugleich gezeigt, welche kbanten bei bem Entwurf dieser Bilder leitend gewesen sind. An ber pike dieser Darlegung fteht ber Sat: "Der Anschauungsunterricht hat vortridend ben 3med, ber Sprache zu bienen und bem Sprachunterricht nguarbeiten, er wird daher jur Borftufe bes letteren." Diese Anficht dten wir mindestens für sehr einseitig. Schon das Wort Anschauungs: uterricht weist beutlich genug darauf bin, worauf es in erfter inie in diesem Unterricht abgesehen ift; und daß die Bezeichnung "Anjauungsunterricht" jest die gebrauchlichste ift, ja baß fie die alteren Benungen, wie "Dent: und Sprechubungen", ganz verdrängt hat, beweift utlich genug, daß die Lehrer endlich wissen, worauf es antommt. nichauungsunterricht, der die Basis des gangen Elementarunterrichts ausacht, verfolgt mehr als einen Zwed, und es ist schwer zu sagen, welcher m benfelben als ber wichtigfte zu bezeichnen ift. Jedenfalls muß aber af die Gewinnung beutlicher werthvoller Borftellung in ernstlichster beife hingearbeitet werden, so ernstlich, daß teine Stunde vergeben darf, me daß mindestens eine berselben gewonnen wird. Das ist aber burch: mittlich nur durch Betrachtung einzelner Gegenstände und Erfcheinungen t erlangen, nicht burch Abbildung berfelben, am wenigsten durch Grup. enbilder, wie die in Rebe ftebenben es find. Selbftverftanblich muß bei gesprocen, gut und viel gesprochen werden, benn die Sprace ber Rinder I auch gebildet werben, wesentlich burch Ginubung correct geformter Sage it werthvollem Inhalte, wie wirklicher Anschauungsunterricht fie in jeder tunde in Menge bietet. Die Betrachtung von Gruppenbildern arten nur gar ju ot in blokes Geschwäh aus. Ginen Anfang, Bilder, die nur einen Gegenstand rftellen, für ben Anschauungsunterricht bargubieten, bat ber Lehrer S. C. agner (fiebe ben Literaturbericht unter Rr. 7) gemacht; ichabe nur, i er das Werk dadurch unnöthig vertheuert, daß er vielfach Gegenstände zebildet hat, die man mit Leichtigkeit in natura zur Anschauung bringen m, ober die dem Anschauungsunterricht fern bleiben sollten, wie g. B. e hundehutte, ein vollständiges Bett u. bgl.

In meiner weiter unten (Rr. 6) genannten Schrift über ben Sprachb Lefeunterricht habe ich Seite 73 u. f. gesagt:

- "Der Zwed bes Unichauungsunterrichts ift:
  - a) das Rind im richtigen Sehen und Beobachten zu üben;

- b) sein Ertenntnisvermögen mit werthvollen Biftellungen zu bereichern;
- c) feine Urtheilstraft gu bilben;
- d) feine Sprach fertigteit zu erhoben."
  In ber angezogenen Empfehlung beißt es ferner:

"Der Anschauungsunterricht ist in bieser (ber oben citirten) Aufg besonders dazu berufen, den Sprachunterricht von dem Formalismus zu freien, in welchem derselbe auch heute vielsach in unseren Boltsschugesangen liegt, und dafür vorherrschend zu psiegen: Bekanntschaft i bildungsreichem Sprachstoff, Liebe zu schönen Spracherzeugnissen und e gehendes, vielseitiges Verständniß ihres Inhalts, Uebung und Bildweigener Sprachsertigkeit und Darlegung beider in mündlicher und schriftle

Darftellung."

Mit dem ersten Theile dieses Sates (bis: "gefangen liegt") bin ganz einverstanden, wie schon aus dem Borstehenden hervorgeht; das sembe aber hat mit dem Anschauungsunterrichte als solchem nur sehr wazu thun, muß vielmehr der Hauptsache nach auf den Lese unterricht bezeitben.

3. Eine recht wohlgelungene "Kritische Geschichte bes ! schungsunterrichts" giebt Rector B. U. Jütting in se Schrift "Sprachliche und padagogische Abhandlungen" (Aurich, bei Freei 1868). Wir empsehlen dieselbe jedem Lehrer, der Anschauungsunter zu ertheilen hat, desgleichen Allen, die ein Interesse für die Entwickel der Unterrichtsgegenstände haben.

#### 2. Lefen.

1. Auf ber biesjährigen (1869) Allgemeinen beutschen Lehrer sammlung ift von mir die Frage: "Wer foll die Lesebucher faffen?" aufgeworfen und babin beantwortet worden, daß bies Sache Lehrer fei, ba fie bas bezügliche Bedurfniß ber Schulen am beften ten und ber Mehrzahl nach auch genügend mit bem einschläglichen Mat betannt maren. In anertennenswerthem Gegensat zu fruber, befassen auch in der That feit ein paar Decennien nur noch Lehrer mit Berausgabe von Lefebuchern, wobei bie ber hoberen Schulanstalten benen ber Bolteschulen zu wetteifern icheinen, fo jedoch, daß Jeber auf Gebiete feiner Wirtsamteit verbleibt. Es tann baber auch als eine S nahme bezeichnet werden, wenn einmal gelehrte Berren, wie die Ber geber bes "Baterlandischen Lesebuches" (Schleswig) ber Boltsschule Dienste anbieten. Wir tabeln solche Ausnahmen nicht; benn warum fo nicht auch folde Manner im Stanbe fein, bas Bedurfniß ber Bollsf. ju befriedigen. Aber im Sangen werden folde Ralle immer ju ben Ce beiten geboren. Seit nun die Lehrer nabezu die einzigen Berausgeber Lesebuchern find, haben wir wirklich brauchbare, fogar febr gute 🕾 bucher für hobere wie niedere Schulen; ja unsere Lesebuch-Literatur einzig in ihrer Art da; es hat tein Bolt eine folche aufzuweisen, wie beutsche. Unfere Lesebucher werben vielfach nachgeabmt, wie 3. Bunten genannte Ameritanische beweift; Die Grundfage, welche fic beLaufe der letzteren zehn dis zwanzig Jahren Geltung verschafft haben, den auch im Auslande als Haltpunkte, wie die Berhandlungen über die Kaffung von Schulduckern für Ungarn deutlich erkennen lassen, unseres den östlichen Nachbarn nicht zu gedenken, der ohne zu fragen alles dachdare übersetzt oder zurecht schneidet, was für die deutsche Schule leicht.

In Ungarn hat ber Unterrichtsminister im August 1868 ein Romite Schulmannern berufen, dem die Aufgabe gestellt wurde, Lesebucher, wächer und Leitfaben für bie ungarischen Bolksschulen auszuarbeiten. einem Lande, in dem in biefer Richtung bisher nur eine geringe, un**linglich**e Thatigkeit durch die Lehrer entfaltet worden ist, mag ein solches sehren für den Augenblick zweckmäßig erscheinen; an und für sich ist idbe aber zu verwerfen. Wir stellen die Tüchtigkeit der erwählten Männer in Zweifel; aber es folgt daraus, daß dieselben gleichsam zu ber beit commandirt wurden, noch nicht, daß fie wirklich gute Bucher machen den. Ein gutes Schulbuch schreiben, erscheint Manchem leicht; aber Grabrung lehrt boch, bag nur Benige baju wirtlich Beruf haben. n Theil der Lesebucher für die einzelnen preußischen Provinzen ist in alider Weise, wenn auch nicht so offenkundig, wie in Ungarn, entstanden, für schon die Uebereinstimmung derselben in dem zu Grunde liegenden me spricht; dieselben haben aber auch nicht allgemeine Anertennung geden und werden mehrfach nur gebraucht, weil allerlei Umftande Die aführung eines anderen nicht zulaffen. Die Schriftstellerei ift eine Thatigt, welche Fähigkeit und Reigung für ben Gegenstand voraussetz und ter That nur da Erfolg hat, wo Beide sich finden. Man hatte den mgarischen Lehrern die Aufgabe stellen und ihnen Zeit zur freien Bera= mg und Arbeit lassen und dann das Beste aus dem wählen sollen, was 🏚 geboten. So ift man aber nahezu in den Fehler der Behörde verfallen, ben "öfterreichischen Bucherverschleiß" ju Wien in's Leben rief, mit en Brobutten wohl wenige öfterreichische Lehrer gufrieben find.

2. In Betreff bes Inhalts befannte fich bas ungarische Romite gu Drundsate, daß derselbe sich vom Confessionellen frei halten folle. Es heißt in dem Prototolle wortlich: "Im Allgemeinen wurde magewiesen, daß die Boltsschullesebucher teine confessionelle Färbung haben Men und bei der Redaction derfelben all' das forgfältig vermieden werden wife, was auch nur entfernt einen confessionellen Charatter an sich truge wie: Legenden, kirchengeschichtliche ober traditionelle Daten u. f. w." (Bolksfoullehrer . Blatt. Berausgegeben vom t. ungarifden Ministerium für Aufins und Unterricht. 1868. Nr. 41.) Damit sind wir ganz einver-Panden. Das Confessionelle sollte überhaupt möglichst von der Bollsschule en gehalten werden, gang sicher aber in Bolksschullesebuchern teinen Raum wen, die von Protestanten und Ratholiten zugleich gebraucht werden sollen muffen. Es ist genug, wenn das Lefebuch neben seinen andern 3weden neligible Bildung überhaupt förbert, wie das durch geeignete Boesie und Mablung ausreichend geschehen tann. Hatte namentlich die tatholische Partei in Baben es vermocht, biefen richtigen und überall zu rechtfertigenden Standpunkt einzunehmen, so wurde ber unerquidliche Streit über bas Pflüger'sche Lesebuch vermieden worden sein. Dies Lesebuch enthält ganze Reihe von Studen, welche ganz geeignet sind, protestantische tatholische Kinder religiös und sittlich zu fördern.

Es liegen uns zwei Schriften über bas Pflüger'iche Lesebuch 1 nämlich:

Der Parteiftandpunkt und bas Bflüger'iche Lefebud. Ubweite Ergangung und Erlauterung von Dr. Germann Rolfus, Bfarrer in Reuthe. gr. 8. (32 S.) Freiburg i. Br., herber. 1868. 2 Sgr.

Meber ben fittlichen und pabagogifchen Berth ber Rritit bes. Bfarrere Dr. Rolfus, betreffend ben zweiten Theil bes neuen Lefebustfur Boltefchulen. gr. 8. (29 S.) Lahr, J. G. Geiger. 1868. 4 Sp.

Der erfteren Schrift ging voran:

Das Pflüger'iche Lefebuch und beffen Berth als Lehrmittel. Das Lebrern und Ortsichulrathen Babens jur Beurtheilung vorgelegt von Das D. Rolfus. gr. 8. (16 G.) Freiburg i. Br., herber. 1868. 2 Sgr.

Diese Schrift ist uns nicht bekannt geworden. Sie hat verschiedens Angriffe ersahren, gegen die nun die erste der genannten Schriften gerichtet ist. Was gegen beide Rolfus'sche Brochüren geschrieben worden, stellt die zweite Schrift zusammen und beleuchtet zugleich das letzte Rolfus'sche Brodukt.

Aus Rr. 2 erseben wir, bag bie tatholische Rirchenbehörde bie Elem vor der Annahme des Pfluger'schen Buchleins gewarnt und ihren Gda vom 5. December 1867 "von den Kanzeln hatte verkunden laffen." (1) Rachbem bies geschehen, b. h. "nachbem bie Rirchenbehörde gesprochen", wie Rolfus fagt, ergriff er bie Feber, um gegen bas Lefebuch ju fcreiben, ungeachtet es fich, wie er bingufügt, "für einen einzelnen Geiftlichen nicht mehr ziemte, bas erft noch beweisen zu wollen, mas biefe bobe Stelle geltend machte." In Baben glaubt man, Rolfus, tatholifcher Bfarrer gu Reuthe, habe fich zu dieser Rritit commandiren laffen, es fei ihm also "bie Rolle zugetheilt worden, ber tirdenbehördlichen Berurtheilung bes Buchleins vom padagogischen Standpunkt aus zu secundiren." Wir laffen bas dabin gestellt fein, muffen aber boch betennen, bag die Rolfus'iche Rritit ben Gindrud auf uns gemacht hat, daß der Berfaffer habe tadeln wollen Seine Ausstellungen find auf Rleinliches gerichtet, auf Dinge, die Pflüger bei abermaliger forgfältiger Durchficht felber gefunden haben wurde. Um bas zu beweisen, genügt ein einziges Beispiel. Pfluger bat in bem Marchen ber Gebruder Grimm "Der Bolf und ber Menfch" bruden laffen: "er fcos bem Bolfe bas Schrot ins Gesicht", gang bem Original ent fprechend. Dazu fagt Rolfus: "Schrot" ift aber mannlichen Gefclechts. Bergl. Dr. Ferdinand Scholl, "orthographisches Wörterbuch ber beutschen Sprache für Schule und haus. Stuttgart 1861." Allerdings fieht in biesem Borterbuche: "Schrot, m." Aber bei Schmitthenner, ben Rolfus an einer andern Stelle (S. 18) citirt, fieht "bas Schrot", und in der neuen Bearbeitung dieses Wertes durch Weigand, der auf diesem Bebiete eine anerkannte Autorität ift, fleht ebenfalls "bas Schrot", mit bem hingufügen : "Dberd. ber Schrot." Bas fagt ber herr Pfarrer biergu? "Man merkt die Absicht und wird verstimmt", sagt Gothe. Diefen Streit einzugeben, verlohnt sich nicht, ba sichs nicht um wichtige undfate handelt. Das Pflüger'sche Lesebuch, über bessen ersten und ben Theil wir weiter unten gesprochen, wird trop Rolfus eine ehrenble Etelle unter den Lesebuchern behalten.

3. Sanz ahnlich liegt die Sache mit dem Flügge'schen Leseduche. Den alten preußischen Brovinzen sind nach und nach Lesedücher durch Ministerium eingeführt worden, die einen provinziellen Charatter haben, sicheitig sich aber geeignet erweisen, Liebe zum Baterlande, d. h. zu beiten, zu erzeugen. Solch ein Buch wünschte man nun auch für die Brovinz Hannover zu haben. Man fragte nach einem in der Propie schon in Gebrauch besindlichen und wurde auf das Flügge'sche Lesesch hingewiesen. Der orthodoxe Standpunkt desselben war genehm, nicht der specifisch hannoversche; nach dieser Richtung sollte eine Umarbeiteng ersolgen. Mittlerweise verfügte der Herr Unterrichtsminister die Einstrung dieses Leseduches. Das Rescript des Oberpräsidenten der Provinz den Oberkirchenrath der Grafschaft Bentheim, das uns vorliegt, lautet brilich wie solgt:

"Der herr Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angesenheiten hat mittelst Rescripts vom 14. d. M. angeordnet, daß vom October d. J. ab in den evangelischen einklassigen Elementarschulen der wvinz hannover kein anderes Leseduch eingeführt werden darf, als das ägge'sche, welches binnen Kurzem in einer neuen Bearbeitung, verbunden it einer Fibel, erscheinen wird. Demgemäß ersuche ich den K. Oberschenrath, dasur Sorge zu tragen, daß in den betressenden, oben näher zeichneten Schulen die allmähliche Beseitigung der in denselben noch vormdenen unbrauchdaren oder weniger zwedmäßigen Lesedücher herbeigeführt erde. Ueber die in dieser Beziehung getrossenen Anordnungen wünsche baldigst Anzeige zu erhalten."

Un ein berartiges Berfahren mar man in hannover nicht gewöhnt; un war allgemein über eine folde Monopolifirung entruftet und bezeichnete e felbft in den Verhandlungen des Provinzial-Landtages als "einen harten blag ins Angesicht ber Babagogit." Und ber mar es auch. Denn my abgesehen von ber "absolut albernen Geschichte" von bem Rnaben, ber 26 Beten vergeffen, die sogar ber Rladderadatich mittheilte, steht bas lugge'iche Lesebuch durchaus nicht auf bem Standpuntte, ber bem Boltswußtsein entspricht. Es vertritt eine fast abgestorbene orthodoxe Un: bauung und erregt eben beshalb vielfach Unftog. Es ift aber nicht Abht, hier das Flügge'iche Lefebuch, das uns ohnehin in der neuen Bebeitung nicht vorliegt, ju beurtheilen; wir wollen vielmehr nur fagen, is wir eine folde Monopolifirung eines Lefebuches fur gemeinfcab: d halten. Auf bem Gebiete bes Geiftes muß freie Concurrenz herrichen, ohne dieselbe tein Fortschritt möglich ift. Die Regierungen follten in fen Dingen niemals fo eigenmächtig verfahren, sondern vielmehr bem rtsiculvorstande und bem Lebrer Die Babl ber Lesebucher überlaffen und nur bas Bestätigungerecht vorbehalten, dies aber fehr human ausüben. s geschieht es g. B. bier in Bremen gur Bufriedenheit aller Betheiligten. Rachdem bas Borftebenbe geschrieben mar, ging uns bas Juli-heft

bes Centralblattes (1869) zu, bas zwei Berordnungen in dieser legenheit enthält, die wir ihrem wesentlichen Inhalte nach bier mittl

"Der herr Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten hat r Rescripts vom 20. Marz o. über ben Gebrauch von Lesebüchern ir reformirten Bollsschulen ber Provinz dahin Bestimmung getrossen, da die mehrklassigen resormirten Schulen, unter sernerer Duldung zweitheiligen Quietmeper'schen Lesebuches in der bisherigen Berbrei das hästers'sche dreitheilige größere Lesebuch in neuester Ausgabe, für die einklassigen resormirten Schulen, unter sernerer Duldung Flügge'schen Lesebuchs, wo dasselbe aus freier Entschließung gewä wird, das Lesebuch von Riden und Schüler (Ruhrort bei Ant dessen lette Blätter im provinziellen Interesse hannovers die ersorte Umarbeitung ersahren sollen, den Betheiligten zur Einsührung gest resp. empsohlen werde."

"In Betreff der Einführung von Lefebuchern in die mehrtla evangelischen, nicht reformirten Schulen der Broving hat der herr M ber geistlichen zc. Angelegenheiten mittels Rescripts vom 20. Marz c. Bestimmung getroffen, baß in den genannten Schulen zwischen

- 1) bem Schleswigschen Baterlandischen Lefebuch,
- 2) bem Denabruder Lefebuch,
- 3) bem Luneburger Lefebuch und

4) dem Flügge'schen Lesebuch, wo dasselbe gewünscht wirt Bahl freigelassen, daß dagegen fortan tein neues Lesebuch in die bet den Schulen ohne Genehmigung des Königl. Consistoriums eing werden soll."

Das ist eine kleine Concession, welche das Ministerium der Pmacht, aber keine ausreichende. Die Zeit wird aber bald genug kor wo auch diese Schranke sällt. Borläufig ist die Herausgabe neuer bücher sistirt; sollte sich Jemand zur Herstellung eines solchen ger sühlen, so kann er sich nur Hoffnung auf Einsührung desselben mwenn er es ganz im Geiste der genannten hält oder mit andern Wwenn er nach der Ansicht der gegenwärtigen obersten Schulbehörde ar Wir halten das für einen Druck, dessen sehr nachtheilige Folgen nicht bleiben können.

- 4. Eine vernichtende Kritit der Bogel'schen Lese: Methode Rormalwörter: Methode, enthält die unten angezeigte Schrift von R. Ric "Der Anschauungsunterricht in den Elementarklassen", S. 111 u. s. selbe ist um so bedeutungsvoller, als Richter als Lehrer in Leipzig reichend Gelegenheit hatte, diese Methode gründlich tennen zu lern selbst zu versuchen. Streng genommen bedarf es für einen ersa Lehrer bei dieser Methode des eigenen Bersuches taum. Die Schrteiten, welche
  - a) bie gleichzeitige Auffassung zweier Alphabete,
  - b) das Schreiben eines ganzen Wortes vom ersten Schultage a o) die Wahl der Normalwörter machen, wenn dieselben sich f Anschauungsunterricht, für Lesen, Schreiben und Zeichn gleich als geeignet erweisen sollen,

fo groß, daß man sich ohne Bersuche von ber Unzwedmäßigkeit ber

Bir tonnen aber von der Mittheilung dieser sehr lesenswerthen Kritit um so mehr Abstand nehmen, als wir uns im Jahresbericht bereits iberholt in ahnlichem Sinne ausgesprochen, weiter unten bei Beurtheilung einschläglichen Lesebücher auch von Neuem auf den unzwedmäßigen teft off aufmertsam gemacht haben, der nach dieser Methode den Kinmadargeboten zu werden pflegt.

5. Gine recht lesenswerthe "Aritische Geschichte des ersten leseunterrichts" hat Rector Dr. Jütting in Einbed in seiner Schrift Emachliche und padagogische Abhandlungen" (Aurich, 1868) geliesert.

## 3. Schreiben.

Bir machen hier auf einen Auffat über ben Schreibunterricht vom ieminardirector Stodmaper aufmerklam, ber sich in ber "Encyklos wie des gesammten Erziehungs: und Unterrichtswesens" von Dr. Schmid sbet. Wenn berselbe auch nicht gerade Neues darbietet, so ist darin boch is Anerkannte in diesem Gegenstande klar und übersichtlich vorgetragen.

Der Berfasser spricht sich für hülfslinien aus, will auch Richtungsnien in etwa zollweiter Entsernung gestatten, Liniennege aber, wie die edtmann'schen, nicht zulassen. Das Taltschreiben empfiehlt er als tes Forderungsmittel.

#### II. Literatur.

# 1. Anschauungsunterricht.

. Der Anschauungsunterricht in den Elementarklassen. Rach seiner Aufgabe, seiner Stellung und seinen Mitteln dargestellt von Karl Richter. Gefrönte Preisschrift. gr. 8. (VIII u. 144 S.) Leipzig, Brandstetter. 1869. \( \frac{1}{2} \) Thir.

"Die vorliegende Schrift, sagt ber Versaffer im Borwort, verdankt ber Entstehung dem durch einen unbekannten, wohlwollenden Lehrersimeritus hervorgerusenen Preisausschreiben, das der ständige Ausschußer allgemeinen deutschen Lehrerversammlung auf dem Lehrertage zu hildessim im Jahre 1867 über Ausgabe, Stellung und Mittel des Anschaussgeunterrichtes in den Elementarklassen erließ. Der Versasser hielt sich er Betheiligung an der Concurrenz um so mehr gerechtsertigt, als er eine ngjährige Thätigkeit als Elementarkehrer hinter sich hat, durch welche er vielsachem Nachdenken über den so überaus wichtigen Gegenstand angegt worden ist. So entstand die Schrift, der auf der Lehrerversammlung Kassel im Jahre 1868 unter vier eingegangenen Arbeiten der Preise erkannt wurde."

Die Schrift verdiente den Preis. Der Verfasser begrundet darin die stellte Aufgabe in befriedigenoster Beise, und hat dadurch wesentlich gur

richtigen Burdigung des Gegenstandes beigetragen. Kleinigkeiten rechnet, sublen wir uns mit dem Bersasser in voller Uebereinstimmung, aus einer Bergleichung mit dem, was wir in den verschiedenen Babes Jahresberichtes so wie in der kleinen Schrift: "Grundsätze und gange für den Sprach- und Leseunterricht" gesagt, leicht zu erkennen

Der ganze Inhalt des Buches zerfällt in eine Einleitung, drei schnitte und einen abschließenden Rüdblick. In der Einleitung ift halten: Geschichtliches über den Anschauungsunterricht. Begriff und Der Anschauung. Berhältniß der Anschauung zur Sprache. Bedeut der Anschauung für das Geistesleben überhaupt.

Der erste Abschnitt behandelt die Aufgabe des Anschauungsunterri Die acht Paragraphen desselben haben die lleberschriften: Kindlicher Gei zustand vor der Schulzeit. Die Schule und die nächste Ausgabe derse' Bildung der Anschauung im allgemeinen. Reale Vildung. Bildung Sinne. Bildung der Sprache. Sittlich-religiöse Bildung. Mahl Anordnung der Gegenstände des Anschauungsunterrichts.

Der zweite Abschnitt spricht in vier Paragraphen von ber Ste' bes Anschauungsunterrichts. Es werben barin besprochen: Berwei bes Unschauungsunterrichts. Isoliete Stellung besselben. Berbindung Anschauungsunterrichts mit Lesen und Schreiben. Die Bogelsche Met

Der dritte Abschnitt endlich verbreitet sich über die Mittel des schauungsunterrichts und behandelt: Borzeigen der Unterrichtsobject Natur. Modelle und Abbildungen. Zeichnen und Wessen.

Es ist aus dieser Angabe ersichtlich, daß wir es nicht mit e ausgeführten Lehrgange für den Anschauungsunterricht zu thun h sondern mit einer Schrift über den Anschauungsunterricht, also, wie Titel besagt, mit einer Schrift, die mit aller Klarheit die Ausgabe des schauungsunterrichts, seine Stellung im Lehrplan und die für seine Aussührung ersorderlichen Mittel behandelt. Solche Schriften sind großer Bedeutung, da sie die Ansicht über die Bedeutung des Gegenste klären. Denkende Lehrer werden sich darnach auch einen brauchbaren gang auszuarbeiten im Stande sein.

Bir halten bafur, bag lein Glementarlehrer Die Schrift barf : lefen laffen.

Der Unterschied in den Ansichten des Versassers und den mei besteht wesentlich darin, daß er den Anschauungsunterricht zum Mittel und zur hauptsache des ganzen ersten Schulunterrichts gemacht und Leses und Schreibunterricht in das zweite Schuljahr verlegt zu wünscht, während ich den Anschauungsunterricht auf das Engste mit Schreiblesen und später mit dem Lesen verknüpse. Der Unterschied i genauerer Betrachtung unerheblich und verliert dadurch noch an Bedeu daß sesstadtung unerheblich und verliert dadurch noch an Bedeu daß sesstadtung nicht zu turz tommt, und daß diese Stellung eine verdnüpsen Stellung nicht zu turz tommt, und daß diese Stellung eine verdneten Fortschritt im Anschauungsunterricht nicht hindert. An un sich würde auch ich nichts gegen eine Berlegung des Leses und Schunterrichts in das zweite Schulzahr haben; ja ich bekenne, daß i früheren Jahren sehr ernstlich an die Berwirklichung dieser Ansicht

pe Leider trat mir aber überall "der Tyrann Bublitum" entgegen, der bettend, ja vielleicht mehr als je im Bollbesis seiner großen Krast Dagegen ist zur Beit nicht aufzukommen, und da habe ich denn gemint, man musse sich auf Erstrebung des Erreicht verbundenen bors übrigens meine mit dem Unschauungsunterricht verbundenen bors ungen gründlich durcharbeitet, kommt nicht gar zu früh zum Schreiblesen. Der Anschauungsunterricht. Seine Geschichte, seine Ausgabe, seine Stellung in den Elementarklassen und seine methodische Behandlung. Bon B. Armstroff. 8. (61 S.) Langensalz, Berlags. Comptoir von herm. Beder. 1869.

Bir irren wohl nicht, wenn wir annehmen, daß der Verfasser eben-15 durch das Thema zur Absassung seiner Schrist angeregt worden ist, tiche die allgemeine deutsche Lehrerversammlung 1867 zur Preisbeerdung stellte; wenigstens spricht die auf dem Titel sich gestellte Aufthe dafür.

Der Berfaffer beantwortet in feinem Schriftchen folgende Fragen:

- 1) Wo ift ber Ursprung bes Anschauungsunterrichts zu suchen, und te hat sich berselbe im Laufe ber Zeit entwidelt?
  - 2) Borin besteht die Aufgabe des Unschauungsunterrichts?
  - 3) Welche Stellung foll ber Unschauungsunterricht einnehmen?
- 4) Durch welche Mittel werben bie 3wede, welche ber Unschauungssterricht verfolgt, erreicht?

Die Antwort auf die erste Frage enthält zwar das Wesentlichste, ist voch an und für sich etwas turz ausgefallen. Ueber die Ausgabe des schauungsunterrichts sagt der Berfasser: "Er soll den kindlichen Seist lseitig bilden; insbesondere aber soll er den Kindern zu einem Reichthum nanschauungen verhelsen und das Anschauungsvermögen bilden, aus zewonnenen Anschauungen Begriffe, Urtheile 2c. entwideln und dadurch wertstand schäfen, sie in den Besit der Büchersprache sehen, ihr Gestledermögen ausdilden und sie auf den späteren Realunterricht vordesiten." Die dritte Frage beantwortet der Bersasser ganz in dem Sinne, welchem ich selbst mich wiederholt ausgesprochen: er will den Anschausgenterricht mit dem Sprachs und Leseunterricht verbunden sehen. Als kittel für den Anschauungsunterricht gelten dem Bersasser die Objecte des uterrichts überhaupt: die Natur, der Mensch und Gott. Er dringt aus mittelbare Anschauungen und will Abbildungen nur da angewandt sehen, die Gegenstände nicht in natura vorgezeigt werden können.

Der Berfasser bringt nicht so tief in den Gegenstand ein wie Richter, as seiner Schrift neben der Richterschen schaden wird; immerhin bleibt wer dieselbe eine ganz lesenswerthe. Die Grundsähe, welche in derselben Besprechung gekommen, sind durchaus richtig und auch ganz verständs besprechen worden. Es werden daher namentlich angehende Lehrer sie it Rugen lesen.

Theoretisch prattische Anweisung jum Anschauungsunterricht, für Elementarlehrer, Lehrerinnen und Eltern von Carl Dambeck, Schulvorfteber. gr. 8. (X und 130 S.) hamburg, Selbstverlag bes Bersaffers, in Commission bei 28. Jowien, 1869. 24 Sgr.

Auch diese Schrift ist durch das auf der allgemeinen deutschen Lebr persammlung zu hilbesbeim gestellte Thema bervorgerufen worden. Db Berfaffer bem Romité fein Manuscript überreichte, ift uns unbefannt. ber Borrebe bedauert berfelbe, bem Bublitum ,,nicht mit einer gefring Breisschrift bienen ju tonnen," und fügt bann bingu, bag ,leiber bie tronten Breisschriften formlich zu wuchern schienen." Abgeseben band baß ber Ausbrud "muchern" auf bem Gebiete ber Babagogit, von boch bier nur die Rebe fein tann, gar nicht julaffig ift, wenn jahrlich bei bis vier Preisschriften erscheinen, so nimmt fich bamit ber Berfaffer and beraus, über bas Berfahren, Preisaufgaben zu stellen, in etwas eigentham licher Beise abzuurtheilen, wozu in feiner Borrede, namentlich einer 🚜 tronten Preisschrift" über baffelbe Thema gegenüber, wohl schwerlich i rechte Blat war. Es tann boch mabrlich Riemand gur Unebre gericht wenn er feine "gefronte" Arbeit veröffentlicht, wie es in unferem & Richter gethan; fagt boch auch herr Dambed, bag er "fein Licht mi unter ben Scheffel ftellen wolle."

Die Schrift zerfällt in zwei Theile, in einen theoretischen und eine praktischen. Der theoretische Theil entspricht ungefähr der Ausgabe W. Lehrerversammlung. Er zerfällt in solgende vier Abschnitte: 1) Zwed W. Anschauungsunterrichts. 2) Methode des Anschauungsunterrichts. 3) Dehrer des Anschauungsunterrichts. 4) Lehrmittel des Anschauung unterrichts.

Bas ber Berfaffer bierüber fagt, entspricht im Großen und Gang ben pabagogischen Unfichten, welche fich jest in der Lebrerwelt gebill baben. Neues haben wir darin nicht gefunden; vielmehr vermiffen t Manches, mas in neuerer Beit vielfach bistutirt morben ift, wie 3. B. Frage nach ber Stellung bes Gegenstandes. Aus einer gelegentlichen ! mertung erfeben wir, daß ber Berfaffer bem Anschauungsunterricht e felbstständige Stellung einraumt, Lefen und Schreiben alfo baneben \$ geben laßt. In ber Begrengung bes Gegenstandes flimmt ber Berfa mit Richter und Armstroff überein; er soll auch nach ihm nur in 1 beiben erften Schuljahren eine Stelle finden. Den Leitfaben follen fur 1 erften Rurfus die Jahreszeiten abgeben; ber Stoff felbst foll aus b Menschenleben und der heimathlichen Ratur entnommen werden. 9 bildungen legt der Berfaffer mit Recht nur einen untergeordneten Be bei, ben geringsten ben Gruppenbildern, wie sie Wille, Strubing, St u. A. geliefert haben. Das ber Berfaffer über bie Behandlung fagt, geeignet, ben Anschauungsunterricht vor Ginseitigleit zu bewahren, name lich ihn nicht in bloge Spreche und Dentübungen ausarten zu laffen. biefer Beziehung batte jedoch Manches mehr pracifirt werden follen.

Der psychologische Standpunkt des Berfassers ist der Benete's. aber die Benete'sche Psychologie nicht allgemein bekannt ist, so werden Partien, in denen von dem Seelenvermögen die Rede ist, manchen Les unverständlich bleiben. Die Darstellung leidet an Breite, zu der der Afasser vielleicht dadurch verleitet worden ist, daß er sein Buch nicht kfür Lehrer, sondern auch für Eltern bestimmte. In dem Abschnitte, wel von den Ansorderungen an den Lehrer handelt, sindet sich Bieles, was

allgemeine Unterrichtslehre gehört. Um ben Borwurf in Bezug auf Darftellung ju begrunden, wird folgende Brobe genugen. mitt über "Art und Beschaffenheit ber Methode" heißt es: "Wenn Ehrer über bie Methobe eines Unterrichtsgegenstandes fprechen ober den, so erhebt sich darüber gewöhnlich eine lebhaste Meinungsperdenheit, die dann auch ihren entsprechenden Ausdruck findet; weil (!) die de ben Beg anbeutet, auf welchem wir unfer gemeinsames Biel gu den suchen. Run aber führen, wie bas Sprudwort fagt, viele Bege Rom. Welcher ift nun ber furzeste, beste und sicherfie; ift es ber te oder der krumme Weg? Das Sprüchwort sagt: "Der gerade Weg der beste." Die Mathematik lehrt: "Eine gerade Linie ist die kurzeste Der Dichter bagegen behauptet: "Doch ftets ben zwei Buntten." be fortzugeben, wer findet das wohl allzuschön?" Wir glauben, wir m bier wieder am besten ber Ratur, benn fie ift die beste Lehrmeisterin, nehmen beide, den geraden und den frummen Weg und sprechen mit Biene: "Ja, das Gift laff' ich barin!" Die Methode fei also vor m Dingen naturge mäß, sowohl in Bezug auf das Kind als auch auf den terrichtsgegenstand. Sie behandle das Rind individuell; den Unter-Mgegenstand objectiv." Trop aller Redseligkeit werden die beiden kn Sape, auf die es offenbar abgesehen war, dennoch Manchem unklar iten.

Der praktische Theil besteht aus einer theoretischen Einleitung, die von to Sammlung und Gruppirung des Unterrichtsstosses handelt, und aus bem zweitursigen Lehrgange. Den Schluß bildet ein Berzeichniß der wethwendigsten Anschauungsmittel". Der erste Kursus, der am Berlauf to Jahreszeiten die heimathliche Ratur und den Menschen in seinen Hitigkeiten behandelt, kann als brauchdar bezeichnet werden. Der zweite kusus dagegen, von dem der Bersasser sagt, daß er "nach der psichossssichen Entwickelung und den Unterrichtssächern geordnet sei", greist viels über die Besähigung der Kinder hinaus und muß geradezu als uns untsisch, als unverwendbar bezeichnet werden. Es ist darin ein Stoss nament gemacht, der seinem größeren Theile nach kaum auf der Mittelstuse verscheitet werden kann. Dem entsprechend ist auch die Auszählung der "nothsendigsten Anschauungsmittel", unter denen sich sehr viel Ueberstüssiges sindet.

Unter den Schriften, welche der Berfasser den Lehrern zur Benutung wefiehlt, sehlen die meisten der neueren. In Bezug auf die Schrift von lehr und Ortmann, "der Anschauungsunterricht in der Bolteschule", die weits 1863 erschienen, sagt der Berfasser geradezu, daß er sie nur aus wer Recension tenne. Ich meine, wer über einen Unterrichtsgegenstand breiben will, der muß doch mindestens mit der Literatur desselben befannt sein.

Im Interesse des Gegenstandes bedauern wir, das Buch nicht recht

Der Berfaffer hat brei Stufen für ben Anschauungsunterricht auf-

<sup>4.</sup> Anleitung für die praftische Behandlungsweise bes Ans fcauungeunterrichts. Bon Franz Gartner. gr. 8. (III u. 22 S.) Bien, Rayer u. Comp. 1868. § Thir.

Die erste Stuse besteht aus sieben Uebungen: Das Benennen der Din Bas die Dinge sind. Bas die Dinge haben. Bie die Dinge sind. Be die Dinge sind. Be die Dinge sind. Be die Dinge stun. Bas mit den Dingen geschieht. Bestimmungen Webätigkeiten. Auf der zweiten Stuse sollen Gegenstände beschrieben werglichen werden. Der Zweit der dritten Stuse ist taum zu erkennen; wird gezeigt, wie ein auf einer "Anschauungstasel" von Schubert abgebeter Bagen beschäffen ist, wie er benußt wird, wer ihn ansertigt Daran reihet sich "Sprechstoff sur den sittlichen Anschauungsunterricht", dem die Eigenschaften eines guten Schulers besprochen werden.

Die erste Stuse erinnert sehr an ben Lehrgang von Grasmam; to zweite beutet das Richtige für den Anschauungsunterricht an. Die gan Arbeit besteht aber im Grunde nur aus kurzen Lehrproben so elementate, daß der Berfasser wohl nur dabei an Schulpraparanden gedacht hat kann. Theoretisches über den Anschauungsunterricht bietet das Bucht nicht dar. Der Berfasser schein mit den Leistungen deutscher Lehrer diesem Gebiete nicht bekannt zu sein; daher werden deutsche Lehrer awohl kaum nach seinem Buche greisen.

5. Die Seimatstunde im erften Schuljahre ober Einführung des fet bis flebenjahrigen Rindes in das Natur- und Menfchenleben. Ein bis buch für angehende Lehrer und Erzieherinnen. Bearbeitet von Bernfa Schlotterbed. gr. 8. (VI und 131 S.) Bismar, Roftod und Ludwig luft, hinftorff. 1868. § Thir.

Der Titel bezeichnet ben Zwed ber Schrift genügenb; es handelt toarin um eine Einsuhrung sechs= bis siebenjähriger Kinder "in das Ratin und Menschene". Es dient dazu Alles, was die heimat zu diesel Zwede darbietet. Die Anordnung des Stoffes ist nach den Monaten wo solgt, um immer die nöthigen Anschauungen gewähren und zum Beobachtweranlassen zu können. Dem Bildungsstande der Kinder entsprechend, les der Berfasser nicht bloß auf Mittheilung positiver Kenntnisse ab, sonden will vor allen Dingen die Geisteskräfte der Schüler bilden. Der Berfasse bezwedt sonach der Hauptsache nach durch seine Arbeit dasselbe, was Ander den Anschauungsunterricht erreichen wollen. Daher haben wir dem seine "heimatskunde" auch den Schriften über den Anschauungsunterricht angereihet.

Auswahl und Bearbeitung des Stoffes sind zwedentsprechend; bei seicht volltommen für die beiden ersten Schuljahre aus, und es wit den Lehrern nicht schwer werden, die Wahl barnach zu treffen.

Bir empfehlen die Schrift ber Beachtung ber Glementarlebrer.

6. Grundfage und Lehrgange für ben Sprache und Lefeunter richt. Bon Muguft Luben, Seminardirector in Bremen. Dritte, verbeffer Auflage. gr. 8. (IV u. 98 S.) Leipzig, Fr. Brandfetter. 1868. 8 Sg

Es ift den Lesern bekannt, daß ich für die Berbindung des Anschauung unterrichts mit dem Leseunterricht bin. Daher ist denn auch in dies Schrift in der Abtheilung, die vom Leseunterricht handelt, auch vom Arschauungsunterricht die Rede. In §. 10 ist alles Besentliche darüb enthalten. Daran reihen sich (S. 77 u. s.) eine Anzahl ausgeführt Beispiele, die ich besonders Lehransängern empsehle.

1. Bil ber fur ben Anschauungsunterricht in Schule und Haus, insbesondere zum Gebrauch bei Lebensbilder I. von Berthelt, Jätel, Betermann
und Thomas herausgegeben von Heinrich Eduard Wagner, Schullehrer
in Kopit bei Birna. 1. hälfte. Blatt 1—20. gr. Fol. (20 color. Holzs
schnitttafeln.) Oresden, Juft. Naumann (heinr. Naumann). 1. Thir.
Auf den 20 Blättern sind abgebildet: ein Fisch, ein Nest, ein Mais

Auf ben 20 Blattern find abgebildet: ein Fisch, ein Rest, ein Maister, ein Baum, ein Apfel, eine Zwiebel, eine Relle, ein Wagenrad, eine kandehütte, ein Bett, ein Schrant, ein Ofen, eine Treppe, ein Faß, eine karwalze, eine Wanduhr, eine Knabenmute, ein Trinkglas, ein Spiegel, ine Mondsichel.

Die Wahl der Gegenstände ist durch das auf dem Titel genannte, wie der Normalwörtermethode angelegte Lesebuch getroffen worden. Die Beiddungen selbst sind im Ganzen gut ausgeführt und durch ihre Größe ken Klassenunterricht geeignet. Der Maitäser hat jedoch jederseits ein katt in der Fühlerkeule zu viel. Gin Borzug an diesen Bildern ist es, auf jedem Blatte nur ein Gegenstand dargestellt worden ist. Der Lusch auung sunterricht hat es aber in erster Linie mit der Anschauung virklicher Gegenstände zu thun; wo diese mit Leichtigkeit dargeboten weben können, da bedarf es der Abbildungen nicht, ja da müssen diesen zurücktreten. Darnach hätten nicht abgebildet werden sollen: ein sen Ausgel, eine Zwiedel, eine Relte, ein Schrant, ein Osen, eine keppe, ein Faß, eine Müße, ein Glas, ein Spiegel. Sehr überstüssigs scher auch die Abbildung einer Hundehütte, eines Bettes, einer Mondelel. Die perspectivische Darstellung der Aderwalze ist für Kinder serften Schuljahres taum verständlich.

#### 2. Lefen.

1. Anweisungen zur Ertheilung bes Leseunterrichts.
1. Der Lese=Unterricht in ber Boltsschule. Für Lehrer und Lehre antszöglinge. Bon Christian Froblich, Lehrer zu haßloch. gr. 8. (IV u. 112 S.) haßloch (Rheinpfalz), Selbstverlag des Berfasses. (Lelpzig, Serig.) 1868. 11 Sgr.

Der Lefeunterricht hat mit Recht während der letten Decennien die Infmerksamkeit namentlich der Bolksschullehrer auf sich gezogen und nicht nur ahreiche Discussionen, sondern auch eine Reihe von Journal-Artikeln und elbstkändigen Schriften hervorgerusen. Das Alles hat den guten Ersolg sehalt, daß sich die Ansichten immer mehr und mehr geklärt haben. Zerzusen die Lehrer auch namentlich in Rezug auf den ersten Leseunterricht wie in verschiedene Lager, so machen sich doch gesunde pädagogische Grundste immer mehr und mehr geltend. Die hier genannte Schrist liesert den keweis dafür. Das Meiste von dem, was der Versasser beim vorzuset, hat bereits die Anerkennung benkender und ersahrener Lehrer erhalten. der pädagogische Jahresbericht hat sich in seinen verschiedenen Banden siederholt in ähnlicher Weise ausgesprochen, was wir hervorheben, um zu zen, daß wir in den meisten wesentlichen Puntten mit dem Versasser

Der Berfasser behandelt in zwei haupttheilen den elementaren und en hoheren Leseunterricht. In dem elementaren Theile wird vom Schreibleseunterricht ausgegangen und darin der Reihe nach behandelt;

1) Uebungen des Ohres und der Sprachwertzeuge — Lautbildung. Uebung des Auges und der hand — Formenbildung. 3) Das Che Schreibalphabet. 4) Die kleinen Drudbuchstaben. 5) Die großen Schreind die großen Drudbuchstaben. 6) Dehnung und Schärfung. Abweichun von der gewöhnlichen Aussprache. Seltener vorkommende Schriftzeich. Die lateinische Drudschrift. 7) Erzielung vollständiger Fertigkeit. Abahnung des Berständnisses kleiner Lesestude. — Im zweiten Theile wiebehandelt: 1) die materielle, 2) die formelle und 3) die rhetorische Sel des höheren Leseunterrichts.

Man ersieht aus dieser Angabe, daß der Berfasser alles Besentlich in Betracht gezogen hat. Die Behandlung legt in allen Abschnitten Zeugel von der Einsicht des Berfassers ab; auch ist die Darstellung klar wielchtfaßlich.

In Einzelnheiten weichen wir vom Berfaffer ab, batten auch gewünst daß er Dies und Jenes anders behandelte. Um ihm unfer Interesse ju tunden, deuten wir dies in Kurze an:

Der Berfasser geht im erften Theile, wie icon bemertt, von Schreiblesemethode aus, ohne alle Grunde aufzusühren, die für dies B fahren sprechen. Jungeren Lesern und den Gegnern der Schreiblesemeth gegenüber mar das nothwendig. Selbst die Darstellung ber allmählie Entwidelung ber Schreiblesemethobe mare am Orte gewesen. In ber et Abtheilung des zweiten Theiles findet fich Manches, mas in einem "& plan" für eine Boltsichule am Plate gewesen ware, bier aber ohne R theil wegbleiben tonnte. Selbstverftandlich geht ber Berfaffer vom Lauti aus, lagt aber auch bafur bie Grunde fehlen Seite 16 betennt fic Berfaffer ju bem Grundfat: "Rur Gine Schwierigfeit auf einmal!" & 17 empfiehlt er aber, mit bem Beichen (Buchftaben) fogleich ben B staben namen erlernen ju laffen. Die Grunde, welche bafur fprechen, ! nicht stichhaltig; bas reine Lautiren wird baburch beeintrachtigt, bas Le lernen mithin erschwert. Der Berfaffer legt ein Gewicht barauf, daß Rinder von Unfang an richtige Wortbilder erhalten, legt aber gle wohl Berstößen gegen die Orthographie ("3. B. die etwaige Kleinschreib von Dingwortern, ber Mangel ber Debnungs- ober Scharfungegeit u. bgl.") wenig Gewicht bei. Rach Ginübung ber fleinen Schreibbuchta laßt ber Berfaffer bie tleinen Drudbuchftaben folgen, mas mir gerat als Fehler bezeichnen muffen, ba bierburch bie falfche Behandlung ber bai worter noch langer fortbauert. Ebenso unrichtig und gegen bie Grunds bes Berfaffers ift es, bag er bie großen Schreib: und bie großen Dr buchftaben jugleich auftreten lagt. Das ,,lateinische Alphabet" foll fe im erften Schuljabre "lefend" eingeubt werben, wofür fich gar tein b barer Grund anführen laßt.

Diese Bemertungen sollen aber ben Berth bes Buches nicht verringe wir empfehlen baffelbe vielmehr besonders angehenden Lehrern bestens.

2. Grundfage und Lehrgange fur ben Sprach und Lefeunterri Bon August Lüben, Seminardirector in Bremen. Dritte, verbessert ! lage. gr. 8. (IV u. 98 S.) Letpzig, Brandsteter. 1868. 8 Sgr. In abniicher Beife, wie früher ber Sprachunterricht, so ift in bi n Anflage auch der Leseunterricht behandelt worden, und zwar nach Beziehungen bin, die hier in Betracht kommen. Besondere Ausmerk ist dem ersten Leseunterricht in seiner Berbindung mit dem Anstragsunterrichte gewidmet worden; der Theorie sind auch praktisch aussiete Beisviele hinzugefügs.

Rethobische Anseitung zum Schreibleseunterricht, wie auch zum nften Leses, Schreibs und Sprachunterricht überhaupt. Von L. Lackemann, Oberlehrer einer Freischule in Hamburg. Wit 2 lith. Taseln. gr. 8. (V n. 105 S.) Hamburg, G. W. Niemeyer. 1869. 12 Sgr.

Benn der Berfasser auch, wie er selbst sagt, in seiner Schrift nicht nicht Reues über die Schreiblesemethode und was damit zusammenhangt tinkgt, so dietet er doch das, was erfahrene Lehrer und Kädagogen niber gesagt haben, zusammensassend übersichtlich und leicht verständlich z; und das ist Berdienst genug. Denn wenn sich auch die Schreiblese tiede mit jedem Jahre weiter verbreitet, so giebt es doch noch Lehrer ung, die entweder ohne Kenntnis von derselben sind, oder eine untlare erkellung davon haben. Diesen kann die Schrift bestens empsohlen inden.

Der Berfaffer lehnt sich in ber Darftellung ber Schreiblesemethode an "Schreiblefefibel" von Salben in hamburg an, indeffen doch nicht fo, bas Buch nicht ohne Renntniß dieser Fibel verstanden werden konnte. ber 19 Seiten umfaffenden Einleitung legt der Berfaffer das Wefen 6 Schreiblesemethode bar und stellt die Grundsage auf, welche bei Beaung derfelben maßgebend sein mussen. Es wird dabei auch in gebuhwer Beife der Ausbildung der Sprachfertigfeit und der Anleitung zum enten bas Bort geredet. Un diefer Stelle hatte der Berfaffer auch der **linicht,** daß der Anschauungs= und Sprachunterricht mit dem Leseunterricht perbinden feien, Ausbrud verleiben follen, ba bann die fpatere Muss frung Diefes Grundsages beffer verstanden worden mare. Der Berfaffer Mart fich fur das reine Schreiblesen, ju welcher Unsicht Jeder tommt, ie fich grundlich mit bem Gegenstande beschäftigt. Un die Ginleitung thet sich die Aufstellung eines Lehrganges. Der erste Abschnitt darin ichandelt die "Borftuse", Uebungen für das Ohr und die Sprachwert nge, für hand und Auge betreffend. Der zweite Abschnitt redet von der uführung in die Schreibschrift, ber britte von ber Ginführung in die brudichrift, der vierte von der Behandlung der eigentlichen Lesestude in be Fibel. Die angehängte Lithographie stellt Borübungen jum Schreiben **ha das kleine und große deutsche Alphabet dar. Der Hamburgische** Ductus hat viel Abnormes und tann wohl taum schon genannt werden.

In Einzelnheiten weicht unfere Ansicht etwas von der des Berfassers is da das aber untergeordnete Dinge betrifft, so unterlassen wir es, hier wire darauf einzugehen.

## 2. Soriften für ben Glementarunterricht.

## a. Wandtafeln.

4 Buchftaben, Biffern und Beiden ber Lefe-Mafdine. 3mp.-Fol. 16 Bl. Dartheim a. D., Georg Lang. 25 Sgr.

Der auf dem Titel angegebene Inhalt ift auf vier Taseln bargeftel jede Tasel in vier Exemplaren gegeben. Die Buchstaben sind groß au geführt und gut und tiefschwarz gedruckt, tonnen baber empsohlen werte

#### b. Lefebucher.

#### 1. Reines Schreiblefen.

5. Schreib-Lefe-Fibel. Rach analytisch-spnthetischen Grundsäten bearbet von E. Geper, Lehrer an der Bürgerschule in Sonneberg. I. Abtheilungr. 8. (VI u. 74 S.) hildburghausen, Kesselring. 1868. 4 Sgr.

Der Versaffer befolgt die reine Schreiblesemethode und hat sein Buldabei so eingerichtet, daß Anschauungs: und Sprechübungen damit in Beldindung gebracht werden können und der Orthographie Borschub geleicht wird. Das ist Alles zu billigen, auch die Borübungen, die dem Schreikleseunterricht vorangehen sollen. Bur Unterstügung des Anschauungsundrichts dienen eingedruckte Bildchen, die im Ganzen recht gut ausgesallssind. Statt von Normal: Börtern auszugehen, hat der Versasser Normals die gewählt. Das ist das Ganze, das analysiet und aus den das gewonnenen Stücken wieder zusammengeset wird, also: "analytisch-sprithetisch wie der Titel besagt. Das giebt nun auf der ersten Seite, das ein Sthaus mit einem Dach darstellt, auf dem Tauben und Störche sitzen, solged den Lesestoff: "i, o, s, so, s, t, st, ist, h, ho-ho! a, ha-ha! hast, ch, alacht, hoch, D, Dach, s, Das, Das Dach ist hoch."

Wie lange werben die Kinder mit diesem Material lesend und schreiben zu thun haben? Ist bier dem Grundsat, allmählich vom Leichtern zu Schwerern fortzuschreiten, genügend Rechnung getragen? Darf das gan Material als ein interessanter Lesestoff bezeichnet werden? Wir mussen die Fragen verneinen.

Des Berfassers, "eifrigstes Streben mar, nicht somohl die Legion bei Fibeln um eine zu vermehren, als vielmehr ein Scherflein zur Lösung bei noch immer offenen Fibelfrage beizutragen."

Die Legion ber Fibeln ift allerdings um eine vermehrt worden; wen aber die "Fibelfrage" wirklich noch nicht gelöst ist, so befinden wir und auch nach dem Erscheinen die ser "Fibel" noch in demselben Stadium.

6. Schreiblese-Fibel von den Lehrern &. Rad in Berben und weil &. Flachmann in Abausen. Funfte Auflage. Mit 14 Original-holy schnitten von Regger u. Brobst in Braunschweig. 8. (36 S.) Stade, Fr Steudel sen. 1868. geb. 3 Sgr.

Lesebuchlein von denselben Berfassern. Dritter Theil der Schreib lese-Fibel. Bierte Auflage. Cbendaselbst. 1868. 3 Sgr. Beide zusammen geb. 5 Sgr.

Der Text beiber Bucher ist von dem der vierten Auflage nicht ver schieden. Bur Schreiblese:Fibel sind aber 14 tleine Bilder binzugekommen die zu den Bocalen in Beziehung stehen. Die Abbildungen mögen allerdinge Originalzeichnungen sein, sind aber nichtsdestoweniger die sast in allen illu strirten Fibeln vorkommenden: ein Igel, ein Esel, eine Uhr, eine Kuh, ein Ohr, ein Auge, ein Aal, ein Löwe u. dgl. Auge und Ohr nehmen su in isolieter Darstellung immer schlecht aus, auch bier. Mißrathen ist aus der Löwe; und die Rause (aus Gurde's Fibel entlehnt) sehen wie Ratten aus

Sonst ist wenig gegen die Büchlein zu erinnern; es tann nach denim ein guter Unterricht ertheilt werden.

Ein Buchlein für Kinder des erften und zweiten Schuljahres von Dr. F. J. Bobenmuller, Seminardirector a. D. Fünfzehnte Auflage. 8. (IV u. 88 S. nebst 4 S. für das Rechnen.) Freiburg i. Br., herber. 1869. 3 Sgr.

Die britte Auflage bieses Buchleins haben wir im 16. Bande auskrich besprochen und dabei Manches auszusehen gefunden. Die vortende 15. Auslage ist von der britten nicht erheblich verschieden; wir infen daher bei unserem Urtheil stehen bleiben und bemerken nur noch, bas Buch nur in katholischen Schulen verwendbar ist.

handfibel fur den Schreiblese unterricht und die Rechtschreibung, auch jum Gebrauch nach der gewöhnlichen Lautir- und Buchstabirmethode von E. F. Hammer. 30., berichtigte, mit den fünf Haupistuden des Lutherschen Katechismus versehene Austage. 8. (80 S.) Königsberg, J. H. Bon. 1868. 2½ Sgr., geb. 34 Sgr.

Der Titelzusat ,,für ben Schreibleseunterricht" ift schwerlich ernftlich meint; benn ein Material von acht Seiten Schreibschrift, von benen noch n eine dem deutschen und lateinischen Alphabet gewidmet ift, kann unglich ausreichen, um schreibend lesen zu lernen. Der Zusat erscheint r als Aushängschild, um bas Buchlein in die moderne Strömung zu ngen. Denn wahrscheinlich stammt baffelbe aus einer Zeit, in ber ber **Sc**reibleseunterricht" seltener auf die Tagesordnung tam als jest. Die Mbth., S. 12-12, bringt einen Reichthum von Gilben und Wörtern, vor **n die R**inder erschrecken müßten, wenn sie wüßten, was ihrer darin erwartete. **denn** sie diese sast: und traftlose Speise werden genossen haben — das lerdauen wird nicht beabsichtigt — bann treten sie in das Land, "wo die ktrenen blub'n", wo "Milch und Honig fließt", namlich in den zweiten beil, ber wirtliche "Lefestude" enthalt, namlich fleine Gebichte, Fabeln, kahlungen, Beschreibungen u. dgl. haben die Kinder sich diesem Genuß jugegeben, dann wird noch einmal ein Stoff dargeboten, der ungefähr im fo munden wird, wie die Silben und Borter des erften Theiles, nämlich: Bibelfpruche, bas Einmaleins und ber Luther'iche Ratechismus. Alles nter Stoff, aber nicht fur Rinder ber Elementarschule.

9. Lesebuch fur Bolteschulen. Erster Ibeil (Fibel). Dritte, unveranderte Auflage 8. (VI u. 86 S.) Labr, 3. S. Gelger. 1868. geb. 4 Sgr.

Die erften 34 Seiten enthalten nur Schreibschrift und zwar zwischen wegewöhnlichen Linienspftemen. Auf ben folgenden acht Seiten ist der isbergang zur Druckschrift in bekannter Weise vermittelt. Die sich daran Nießende II. Abtheilung enthält nur Druckschrift.

Die ganze Anlage und Aussührung des Buches ist nach Grundsähen solgt, die ich wiederholt im Padagogischen Jahresberichte als richtig besichnet und bei Absassih meines eigenen Lesebuches befolgt habe. Die ichnet lernen das Lesen an der Schreibschrift und schreiben das Gelesene sert. Ueberall, selbst auf den ersten Seiten, ist nur Berstehbares dargesten, also Wörter und Sabe. In der II. Abtheilung dienen eine Angahl mmmern speciell sprachlichen Aweden, bilden jedoch zugleich geeigneten

Lefestoff. Die von Seite 51 an folgenden "Zusammenhängenden Lefesta geben in ungezwungenfter Weise Gelegenbeit zur Berbindung des & unterrichts mit dem Anschauungsunterricht; ihre Anordnung ist nach t Jahreszeiten ersolgt. Es sind kleine Gedichte, Erzählungen und Besch bungen, wie sie für Kinder des zweiten Schuljahres sich eignen. Bie holt sind Stude eingelegt, welche zur Bildung des religiösen und sittlich Gefühls dienen sollen und auch ganz dazu geeignet sind.

Für manche unserer Leser durfte es von Interesse sein zu erfahn baß dies Lesebuch von Aflüger, bis jum vorigen Jahre Oberschulm in Karlsrube, versaßt ist.

#### 2. Bemischtes Schreiblefen.

10. Preußifche Sanbfibel mit fechzig Bilbern. Erfter Theil. I brei Litelbildern. Gin einfacher, methodischer Lehrgang für ben erften Unt richt im Leien und Schreiben ausgearbeitet von Dr. 3. R. F. Sub Baitor in Groß: Bietben. Siebenzehnte Auflage. 8. (80 C.) Berlin geb. Ober-Coibuchdruderei (R. v. Deder). 1868. 2 Sgr.

Wenn Jemand nach dem Durchblättern dieser "Freußischen ha siel" die Frage auswurse, ob diese Fibel als der gegenwärtige Ausd der preußischen Methodit betrachtet werden könne, so wurde r diese Frage allerdings als eine solche bezeichnen mussen, hinter der ein we Bosheit stede Aber was sollte man dann auf die weitere Frage: "Sprenicht die siebenzehn Austagen derselben dasur?" erwiedern? Ni weiter, als daß die Lehrer, welche zum Berbrauch dieser siebenzehn Austagen und sortsahren beizutragen, unter dem Einsluß des Paston Groß-Ziethen und seiner Gesinnungsgenossen stehen und badurch stumm macht worden sind.

Wenn man die Arbeit gur Strafe machen burfte, fo fonnte man Rleinen verurtheilen, in ben nachsigestunden in diesem Buche ju li Sechsundsechszig Ceiten Worter als Lesestoff barbieten und babei boch einem ,,einfachen, methodischen Lehrgang für den ersten Unterricht im & und Schreiben" fprechen, bas ift wirklich gang unerhort. Truge bas 9 nicht ben Titel "Sandfibel", fo möchte man es eber für ein tleines Bo buch ber beutschen Sprache balten, in bas zugleich die gebrauchlid Fremdworter und biblischen Ausbrude aufgenommen worden find. Seite 43 begegneten wir bem vielleicht gang zufällig entstandenen Sage erobert Orden". Auch die Bilber find nach Babl und Ausführung : felten mißlungen und stehen oft taum mit ben barunter befindlichen Boi in Beziehung. Go tommt Seite 14 unter ben circa 40 Bortern Bort "Eva" vor, und daraus bat ber Berfasser Beranlassung genom ein Bild anfertigen zu laffen, bas die Bertreibung Adam's und Eva's bem Paradiese durch den Erzengel barftellt. Und nun bas Bild! beflügelte Erzengel bat ein balbwegs ritterliches Unseben, jedoch aufgefti hemdearmel, wie ein Fleischer, in der Rechten ein geftammtes Schi bas wie eine recht berbe Ruthe aussieht, sein haupthaar ift nach und binten gestraubt, fein Gesicht jedoch nicht bas eines Burnenben. Bollen, auf benen er einherschreitet, ruben auf bem Erbboben, seben ein gut gepolstertes Riffen aus und reichen dem Abam bis an bie ?

Babe. Goa, die sich an den linken Urm ihres Gatten angehentelt hat, is so schelmisch aus, als flüstere sie demselben zu: "laß ihn nur schelten, werden schon wieder ein Unterkommen sinden und machen dann erst ist, was uns gesällt."

\$ Shulfibel. Berbesserte und sehr erweiterte fünfte Austage ber Tabellensibel. Rach ber Schreib-Lese-Methode bearbeitet von C. B. Petersen,
hauptlebrer an der Baisenhausschule in Schleswig. Erster Theil. Mit
zahlreichen Holzschnitten. gr. 8. (III u. 100 S., 4 S. lith. Zeichnungen.)
Schleswig, Schulbuchbandlung (f. heiberg). 1869. geb. 5 Sgr.

Der Berfasser befolgt die gemischte Schreiblesemethode. Die Grundlage tr das Lesenlernen (S. 1-40) besteht mehrsach aus unverstehdarem Material, tinlich aus Silben und Lautverbindungen wie lb, bl, rb, br. Damit ist indern nicht gedient. Was von Seite 42 an solgt, ist im Ganzen gut, in zu einem sinnlich-sittlichen Anschauungsunterricht gut verwendbar. Die bestruckten Abbildungen beziehen sich auf die Bocale, die ein Kind auch benso gut ohne Abbildungen tennen lernt. Unter den angehängten Abbungen, die wohl nachgezeichnet werden sollen, sind mehrere perspectivisch sich gezeichnet.

Die Ausstattung ift recht icon.

1 Lefeftoff. Bearbeitet von Ar. Omib. I. Buchlein. Siebente Auflage. 8. (24 S.) Leer, G. Securius. 1868.

"Das erste Buchlein enthalt zwei Gange. Durch ben ersten Sang Ben bie kleinen, durch ben zweiten die großen Buchstaben eingeübt werden. der erste Sang enthalt nur ein filbige, der zweite auch zweisilige Wörter. webe Lection hat an dem turch ben Druck ausgezeichneten Worte einen Rittelpunkt, damit der Anschauungsunterricht mit den Leseübungen verbungen werden kann."

Diesen Worten ber Borrede fügen wir hinzu, daß der Berfaffer von Insang an Wörter und von der dritten Seite an schon kleine Sage, die ationsweise Zusammenhang haben, darbietet, die Hauptwörter im ersten Vange jedoch mit kleinen Anfangsbuchstaben schreibt. Der Tert ist im Vanzen gut. Sage wie: "Ein Kind hat kein Leid. Ein Kind soll lieb in", könnten aber wohl durch bessere ersest werden.

Die Schreibschrift tritt nur in ben einzelnen Buchstaben des kleinen mb großen Alphabets auf; für die Schreiblesemethode ift bas Buch baber icht geeignet.

18. Schreib= und Lesefibel von Gottfried Gurde. Mit Bildern von Otto Spedter. Elfte Auflage. 8. (104 S.) Hamburg, D. Meißner. 1869. 6 Sgr.

Wir haben biefe Fibel wiederholt im Jahresberichte besprochen und binnen ihre Einrichtung als bekannt voraussehen.

i. Lefebuch fur die Schuler der Untertlaffen in Stadts und Lands foulen. herausgegeben von J. F. A. Giefemann, Cantor und zweitem Lebrer der Lutberschule in Mansfeld. Dreizehnte, verbefferte Auflage. I. Abtheilung. Fibel mit Druds und Schreibschrift. 8. (96 S.) Cisleben, G. Reichardt. 1868. 3 Sgr.

Gemischte Schreiblefemethobe, viel Silben und Borter, Rudficht auf

Sprachbildung sind die Eigenthumlichleiten dieser Fibel. Sins und 3mg lieben wir sehr wenig, Drei in geringerem Grade, als es hier ju Tagtritt. Zwischen burrem Material zu grammatischen Uebungen stehen jeden auch gute Lesestude.

15. Fibel. Uebungen für Anfanger im Lefen und Schreiben. Herausgegeine von Friedrich Baltin, Cantor in Strafberg. Reunte Auflage. 8, (84 S.) Plauen, F. E. Reupert. 1868. 2 Sgr.

Der Berfasser besolgt die gemischte Schreiblesemethode. Die Schriftschrift tritt aber nur probeweis auf, so daß also das Lesen von Drudsschrift die Hauptsache bildet. In der Borrede versichert der Berfasse, daßer inhaltlose Silben vermieden habe; Seite 16 aber lesen wir: "da, be, bi, hu, hau, hei." Indeß tann man dem Berfasser doch nachrühmen, der sich bemüht hat, sinnlose Silben auszuscheiden. Dagegen qualt er kinder viel mit Mörtern, die irgend eines Buchstabens halber zusammenen stellt sind, ohne sonst die geringste Berwandtschaft zu haben, wie z. "pipe, pipen, puben, paulen, paulet, raupe, raupen, reizen, geiget, laute voran, warum, beides, lauter, immer, wärmer", benen dann Säte ause hängt sind wie: "wer raupet es ab? — was? — wir geigen womit? — wir wollen immer lernen." Solch ein Stoss ist geeignet, zum gedantenlosen Lesen anzuleiten. Die dritte, aus "leichten Lesestuden" bestehende Abtheilung enthält gutes Material, Erzählungen, Beschreibungen und kleine Gedichte.

16. Fibel für ben ersten Anschauunges, Leses und Schreibunters richt von F. 28. Hunger, Burgerschullebrer zu Annaberg. Dritte Aust. 8. (82 S.) Silbburgbausen, L. Ronne. 1869. geb. 5 Sgr.

Die vorliegende britte Auflage ist um zwei Seiten stärker als bie 1865 erschienene zweite, hat also einige Beränderungen ersahren, doch nickt so erhebliche, daß wir nicht bei unserem im 19. Bande abgegebenen Urtheits stehen bleiben könnten. Die beiden ersten Abschnitte abgerechnet, die der Hauptsache nach nur Silben, Wörter und zusammenhanglose Säpe ente halten, ist das Buch gut. In einer eingeklebten Notiz wird versichert, daß "von nun an keinerlei Beränderungen" mit dem Buche vorgenommen werden sollen, um den Gebrauch verschiedener Auflagen nebeneinander möglich zu machen. Das läßt schließen, daß der Berfasser von der Unversbesserlichteit seiner Arbeit überzeugt ist, eine Ueberzeugung, die wir nicht theilen.

17. Fibel und erstes Lesebuch nach ber Schreiblesemethobe von E. G. Rabestod und C. F. Richter, Lebrern an ber Armenschule gu Leipzig. Elite, mit Stereotopen gebrudte Auft. 8. (100 S.) Leipzig, B. Lauchnig. 1868. 3 Sgr.

Gegen alle Gewohnheit hat uns die Berlagshandlung ein ungeheftetes Exemplar eingefandt, was die Einsichtnahme sehr erschwert. Doch sehen wir so viel, daß die Bersasser in den ersten Abschnitten sinnlose Silben vermieden, dagegen aber die dargebotenen Wörter nur nach außeren Mertmalen zusammengestellt haben, den Kindern also in einer Biertelstunde sehr heterogene Borstellungen darbieten. Unter den später austretenden Exzählungen sindet sich Bieles, was an die Lesebücher der Rochow'schen Schule erinnert, z. B. eine Erzählung, aus der wir ersahren, daß Paul den eben

Bater erhaltenen neuen Rock schon am ersten Tage an einem Dornbe zerriffen, und daß ihm das nachträglich recht leid gethan. Solche bekungen schließen dann mit einer Lebensregel, diese z. B. mit dem berichlein:

> "Rleiber toften Gelb und Mub', Darum, Rinder, fconet fie."

Bir glaubten, Diefer Standpunft gebore ju ben übermundenen.

Borūbungen zum Schreibleseunterrichte von E. Ruhne, Lebrer zu Stift Königelutter. gr. 16. (8 S.) Braunschweig, Grüneberg. 1867. cart. 2 Sgr.

Der Berfasser muß eine sehr sonderbare Vorstellung vom Schreiblesekanicht haben, da er auf den Gedanken kommen konnte, "Borübungen"
bemselben zu schreiben, und noch dazu solche. An Schreibschrift ist in Buche nichts weiter enthalten, als das kleine Alphabet, jeder Buche einmal. Die Leseübungen bestehen aus Silben und etlichen Wörtern Druckschrift. Hier eine Probe:

"bo, bi, ba, ub, ob, be, ba, ob, ab, ub, bu, bar, bil, bum, tob, bir, lob, lib, bar, bot."

Wer daran nicht genug bat, muß bas Buch felbst taufen.

II. Erftes Soulbuch jum Schreiblefeunterrichte von E. Rubne, Lebrer zu Stift Ronigelutter. Achte unveranderte Auflage. 8. (82 u. 2 G. Lith.) Braunschweig, Gruneberg. 1868. 3 Sgr., geb. 4 Sgr.

Der erste Abschnitt ist im Sinne ber eben besprochenen "Borubungen" begefaßt; ber zweite behandelt in gleicher Weise die großen Buchstaben; ber dritte bringt Wörter mit schwereren Lautverbindungen und Material kr die Ansange in der Orthographie, der vierte "Lesestüde zur Uedung in ber Lesesteit", d. h. kleine Gedichte und Erzählungen, der fünste "kleine Beschreibungen als Grundlage des Anschauungsunterrichts" (nur 7 Nummern), ber sechste endlich "Sittensprüche, Dentverse, Bibelsprüche und Gedete", in Andang "ein Hüsseicht zur häuslichen Beschäftigung im Rechnen", im Seite Schreibschrift und einsache Reichnungen.

Die ersten brei Abschnitte enthalten viel ungeeigneten Lesestoff; bas lebrige ist brauchbar.

Der Schreible feschüler. Bearbeitet von &. Gittermann, Lehrer in Ragbeburg. Erster Theil. 46. Auflage. Reue Stereotyp-Ausgabe. 8. (96 S.) Ragbeburg, E. Fabricius. 1808. 2½ Sgr.

Die Schreibschrift tritt nur da auf, wo ein neuer Buchstabe eingesthtt wird, und dann immer nur in wenigen Zeilen. Der Lesestoff in deuckschrift bildet den Hauptinhalt des Büchleins. Anfangs werden viel kilden dargeboten, dann Wörter ohne Zusammenhang, wobei die Hauptschret lange Zeit mit kleinen Ansangsbuchstaben gedruckt sind. Im weiten und dritten Abschnitt wird Material für Orthographie und Wortschung dargeboten, von Seite 60 an endlich kleive Gedichte und Erschlungen "Zur Leseübung". Von den Erzählungen sind einige recht wenig plungen, wie z. "Das dumme Aesschlungen" und "Der Wein".

Die untlaren Borftellungen, Die so manche Lehrer über ben ersten bemterricht haben, sind wohl die Ursache, bag ber "Schreibleseschüller" Wuflagen erreichen tonnte und endlich gar stereotypirt wurde.

21. Erftes Lefebuch für tatholische Elementarschulen von Deutschmann. Reunte, ganglich umgearbeitete Auflage berausgegeben w Franz Schmidt. 8. (110 S.) Breslau, F. G. Leudart (Con Sander). 1869. 3 Sgr.

Der Berfasser befolgt die gemischte Schreiblesemethode, bietet jack von Unfang an Wörter als Lesestoff dar, auch da, wo die großen Bestaden eingeführt werden, was nicht zu billigen ist, da es sich auf tein Unterrichtsstufe nur um Stoff für mechanische Fertigkeit handelt. Sinübung der großen Buchstaden wird der Orthographie ein Abschitt widmet. Das weitere Lesematerial besteht aus kleinen Beschreibungen, das zählungen, Gedichten u. dergl., die im Ganzen zwedmäßig für das fries Kindesalter gewählt sind.

Nußer bem unvermeidlichen Einmaleins ist dem Buche noch angehender "Römist-tatholische Katechismus für die Kinder der untersten Klasse darin steht, wollen wir nicht ansechten, da das hier nicht unschlatten, das barin steht, wollen wir nicht ansechten, das bier nicht unschlatten, das Untersteht ist; aber die Bemertung tonnen wir nicht zurückalten, das allergrößte Theil des Katechismus teine Speise für Kinder danut ein Klasse" ist. Der übrige hübsche Inhalt des Buches wah damit in Widerspruch, was zu begreisen nicht schwer ist, wenn man finur ein wenig mit der Kindesnatur vertraut gemacht hat.

## 3. Rach ber Normalwörter . Methode. (Bogel'iche Methode.)

22. Rinderschap fur Soule und Saus. Erfte Stufe fur Elemental flaffen. herausgegeben von R. Runtwis, Seminardirector in Altenburg Mit Zeichnungen von H. Folfch. Zweite Auflage. gr. 8 (IV u. 120 C. Altenburg, D. Bonde. 1869. 4 Sgr., geb. 6 Sgr.

Der Verfasser hat sich bem Bogel'schen Berfahren angeschlossen, gal also von Normalwörtern aus und gibt diese auf gegenüberstehenden Seite in Druck- und Schreibschrift. Den Normalwörtern sind Zeichnungen a die Seite gestellt. Die Normalwörter mit dem zu ihnen gehörigen Lest stoff geben bis Seite 79. Dann folgt die lateinische Druck- und Schreifschrift, und daran schließen sich "Lesestude" theils in lateinischer, theils i deutscher Schrift.

Die Normalwörter werden zuerst gang und bann zerlegt bargeboter so nämlich:

"Hut." "u t ut H Hu Hut." "Jahrmarkt."

"a ah I Ja Jah Jahr t tt ma mar mark markt Jahrmarkt." Wahrscheinlich wird das Normalwort vom Lehrer vorgesprochen und dann in der dargebotenen Berlegung verarbeitet. In höberem Maße tam man sich wohl nicht vom Princip des Lautirens, das bekanntlich nur ei langsames Lesen ist und nur dann richtig ausgesührt wird, wenn die zeinem Worte verbundenen Laute sosort mit einander verschmolzen werde entsernen. Die Normalwörter scheinen in der That nur gewählt word zu sein, um einen möglichst sinnsosen Lesestoff zu bekommen. Wenn me

s begehrt, braucht man ja nur ju bem alten verponten Silbenlefen b. be, bi, bo, bu, ab, eb, ib, ob, ub) jurudjutebren.

Sbenso ist das Befen der Schreiblesemethode verkannt. Rach der ben soll der Schüler bekanntlich schreibend lesen lernen. Nach dem hier gewandten Bersahren liest der Schüler den dargebotenen Stoff in Drucks Schreibschrift und schreibt daraus die Schreibschrift ab. Das ist nicht schreiblesemethode. Die lateinische Schrift tritt früher, als nöthig, auf.

Der dargebotene Lesestoff ist im Ganzen brauchbar, hier und da, so mentlich in Sprüchwörtern und Bibelsprüchen, etwas zu schwer für das gendliche Alter. Mitunter hat sich der Berfasser auch vergriffen. Man lese:
"Der Stod."

Bo wächst der Stod? Es wächst der Stod in Wald und Feld auf kum und Strauch. Wer hat ihn herbestellt? Der Bater hat ihn herhellt, der Lehrer auch. Weißt du wohl, was er soll? Er soll die bösen wer schlagen. Au, das thut weh."

Es ist unpabagogisch, in folder Beise über ein Strasmittel mit Rinm zu sprechen, noch unpabagogischer, ihnen ein berartiges Gesprach als festoff barzubieten.

Eben so unpassend ift 3 B. Rr. 30 (S. 106), "Das Lumpenges wel", gewählt, bas wir jedoch seiner Lange halber nicht mittheilen tonnen.

Unter so bewandten Umstanden sind wir nicht in der Lage, das fonst ausgestattete Buch empfehlen zu können.

Leuticher Souls und Sauslehrer. I. Erftes Unterrichtebuch fur Rinder, mit Anleitung jum Unterrichten. Bon Dr. Abolph Frigiche. 8. (95 S.) Leipzig, J. G. A. Fripiche. 1868. 5 Sgr.

Der I. Theil des "beutschen Schul- und Hauslehrers" enthält ein ges Lesebuch und auf 11 Seiten etwas über Behandlung des ersten zehenunterrichts, das wir hier unberücksichtigt lassen.

Dem eigentlichen Lesebuche geht eine acht Seiten lange Anleitung jum ebrauch bes Buches voraus, die vorzugsweise für "Laien" geschrieben, wa auch einem Laien auf dem Gebiete des ersten Leseunterrichts aus der wer geflossen ift.

Der Berfasser scheint sich etwas darauf zu Gute zu thun, daß es ihm kungen ist, aus 22 Rormalwörtern (er nennt sie Merkwörter) alle Lautsebindungen abzuleiten, während Andere dazu 34 oder gar 64 nothig wen. Als erstes Normalwort dient das Wort Hand, neben dem natürz eine gezeichnete Hand steht. Der Inhalt der Besprechung der and ist Seite 62 zu sinden. Das Lesematerial, was für die erste Lesembe geboten wird, lautet buchstäblich wie solgt:

Hand.

a. A. a. Aa. aa. H. h. Ha, ha, haa. Ab, ah. A:ha, a:ha, Ha:ha. n. N.

Na, na. An, an. Unn, ann.

Ahn, Hahn, nah. Unna. Hanna. d. D.

Da, ba. Ab, ab. Dan, bann.

Sold ein Lefematerial ift gang geeignet, bentenbe Lebrer von 8 fuchen nach biefer "analptisch fonthetischen" Methode abzuschreden.

Che die Kinder dies Benfum in Druckschrift lefen, haben fie vorte noch eine andere Aufgabe zu lösen, nämlich eine in großem Maßkabe die Bandtafel gezeichnete Hand zu zeichnen. Sahe der Berfasser ihmel, was Kinder, die eben den Griffel haben halten lernen, zu zeichneim Stande sind? Schwerlich wohl.

An das Lesen des Pensums in Druckschrift reihet sich das in Schullschrift an, das ganz denselben Inhalt hat und auch eben so behandelt wit Welch eine Ausgabe, wenn man erwägt, daß die Kinder das Alles anschreiben sollen. Die pädagogische Naivetät ist wahrhast großartig, werdereiben sollen. Die pädagogische Naivetät ist wahrhast großartig, werdereiben sollen. Die pädagogische Naivetät ist wahrhast großartig, werdereiben muß auf Doppellinien geschehen, wenn das Kind einige Sicherheterlangen soll, und sieht auch das erste Wort noch urwüchsig genustaus, so darf das nicht abschrecken. Es wird wiederholt, das Kind steutsschaft, schon ein Wort geschrieben zu haben, und schreibt dann mit größeren Interesse und größerer Sorgsalt die darauf einzeln solgenden Buchstaben und Buchstabenverbindungen."

Unter ben Abbildungen findet fich manche Ruriositat. Go ift 3. Seite 46 ein Engel bargestellt und jum Gegenstand ber Besprechung ge macht, S. 52 eine dampfende Cigarre, die mit bem einen Ende in ben

schnurbartigen Munde eines angebeuteten Gesichts ftedt.

Der Tert für die Besprechung der Gegenstände enthält auch manches Bunderliche. So heißt es in dem Abschnitte "Der Engel": "Ein gutes Rind hört es gern, wenn man von den Engelchen erzählt, denn die Engelchen hat der liebe Gott bei sich, weil er sie lieb hat."—— "Die Engel tann der Mensch aber nicht sehen; sie sind uns sichtbar wie der liebe Gott selbst. Die Engel aber und der liebe Gott tönnen uns Menschen wohl sehen, weil sie um uns herums schweden wohl sehen, weil sie um uns herums schweden."—— "Obgleich man die Engel in Wirklichteit nicht sehen tann, hat man sich doch in Gedanten ein Bild von ihnen gemacht. Man stellt sich die Engel als hubsche Kinderchen vor, die, an den Schultern mit zwei Flügelchen versehen, fliegen tonnen."

Bogu foll bergleichen führen?

24. Fibel von F. Bebrens und F. Seege. Mit 40 Muftrationen. 8 (72 S.) Braunschweig, Alfred Bruhn. 1868. 41 Sgr.

Die Berfasser inupsen ben eigentlichen Leseunterricht an 38 Normal wörter, benen Zeichnungen ber Gegenstände beigegeben sind. Das hierbe zu beobachtende Berfahren sindet der Lehrer in einer Beigabe "über ber Gebrauch der Fibel" angegeben. Unschauung und Besprechung der Gegen stände bildet hiernach immer den Ansang der Lectionen, dann wird das Wort vor- und nachgesprochen, in Laute zerlegt, die Laute werden einge übt, das Wort wird groß an die Tasel geschrieben, zerlegt, eingeübt, nach geschrieben. Die Berbindung des Anschauungsunterrichts mit dem Lese

enricht erscheint darnach als nothwendig und natürlich. Dennoch sagen kBersasser S. IV: "Die Besprechung kann in den Stunden für Ans

mungeunterricht vorgenommen werben."

In der II. Abtheilung des Buches wird wieder von den Normalsuckern ausgegangen. Durch Beränderung, wo möglich nur eines Lautes, inten neue Wörter gebildet. Z. B. "1. Hut, Haut, Hauch, Haus, Hof, Mais, Hof, Mais, Hof, Haus, Haus,

Die III. Abtheilung enthält kleine Gedichte, Beschreibungen und Er-

mgen, als für einen fruchtbaren Unschauungsunterricht.

Fibel für den vereinigten Spreche. Schreibe, Lefee und Beichen-Unterricht nach der analytischentbetischen Lesenethote bearbeitet von Bilb. Geliner, Lehrer an der Bürgerfnabenschule in Coburg. gr. 8. (100 S.) Coburg, J. F. Albrechtische hofbuchbandlung. 1867. 5 Sgr.

Bierzig Normalwörter, benen die ersten vierzig Seiten eingeräumt sind, iben den Stoff für den ersten Leseunterricht und sind in der bekannten kanier behandelt. Schreibs und Druckschrift stehen einander gegenüber. Die Zeichnungen für die Schreibschrift sind in einsachen Umrissen mit beatenangaben ausgeführt, die in der Druckschrift dagegen ganz schattirt, in beiden Fällen sehr sauber und correct. Auch die Schrist ist schon und metgezeichnet gedruckt. Un die Normalwörter schließen sich über 80 gut mochtte Lesestücke, kleine Gedichte, Erzählungen u. dergl. an.

Den Berehrern der Normalwörter-Lesemethode tann diese Fibel em-

poblen werden.

Der Breis ift fur bie schone Ausstattung febr billig ju nennen.

#### 4. Für Drudidrift allein.

18. Fibel gum erften Lefeunterrichte methobifc und ftreng ftufenweise bearbeitet von Seinrich Wogener, Lehrer an ber höheren Tochterschule in Gottingen. 8. (48 S.) Gottingen, Deuerlich. 1868. geb. 21 Sgr.

Das Lesematerial ist in vier Abtheilungen gebracht worden. In der teen Abtheilung tommen nur Silben por, die aus einem oder aus zwei kunten bestehen, in der zweiten Silben mit drei Lauten, in der dritten silben mit mehr als drei Lauten, in der vierten endlich Lesestücke, im kanzen nur 18.

Die Anordnung in den drei ersten Abtheilungen mag sich vom Stands unte eines ludenlosen Fortschrittes empsehlen; aber ein großer Theil des erin dargebotenen. Stoffes ist unverstehbar und deshalb unpassend für die legend, die sich von Ansang an gewöhnen soll, mit Rachdenten zu sen. Auch da, wo Wörter austreten, ist der Stoff taum besser, da diese Botter ohne allen Zusammenhang an einander gefügt sind. Woran soll nacht den den, dem solgende Wörter dargeboten werden: "siehe, lose,

lefe, male, niete, neune, bose, biete, tiefe, tobe, seine, seure, heute" u. s. w.? Jede Minute bietet ihm eine neue, von der vorhergehenden sehr verschiedem: Borstellung dar.

27. Soreib. Lefe : Schule. Erftes Lefebuch fur beutiche Boltsichulen. gr. & (48 S.) Trier, Fr. Ling. 1868. cart. 31 Sgr.

Die beiden ersten Seiten enthalten das tleine und große Alphabet in Schreib- und Druckschrift; alles Undere ist nur in Druckschrift dargesell. Der Ausdruck "Schreib-Lese-Schule" trifft daher nicht zu. Die ersten 33 Seiten enthalten nur Silben und Wörter, die letzten 15: Sape, Beschreibungen und kleine Gedichte. Das ist ein mehr als dürrer Stoff für die poetisch gestimmte Jugend. Man sehe nur: "iu ui ue eu ie ei di is die eo du uo ao da ee ea au ua ai ia da au od do." Nachdem Stosse dieser Art so oft und von so competenter Seite her für die ersten Lese bücher verworsen worden sind, sollte man sie doch nicht von Neuem darbieten.

28: Der Lefefchuler. lebungen im Lefen ber Drudichrift, in fachgeniter Stufenfolge für Boltefchulen bearbeitet von Chr. G. Scholg, well. Seminaroberlehrer in Breslau. Bierzehnte, neu burchgesehene und verbeffert Auflage. 8. (96 S.) Halle, E. Anton. 1868. 24 Sgr.

Der "Lefeschüler" bes allgemein geachteten Berfaffers hat wegen seiner zwedmäßigen Anordnung und seines gut gewählten Inhalts eine weite Berbreitung gesunden; es bedarf daher nur der Bemerkung, daß er in neuer Austage und in derselben bei sehr niedrigem Preise in guter Austatung erschienen ist.

29. Fibel von G. Gölit, L. Muntel, Lebrern an ber Stadtiochterschule in hannover, und E. Quitmeper. 26. Auflage. 8. (48 G.) hannover, pelwing. 1868. 2 Sgr.

Bierzig Seiten bieses in 26 Auflagen verbrauchten Buchleins enthalten vorherrschend Silben und Wörter, und bann tommen 7 ober 8 Lesestudden, an benen bas Kind Freude haben tann. Auf den ersten 29 Seiten sind alle Hauptwörter mit kleinem Ansangsbuchstaben geschrieben. Das Alles widerspricht den Grundsähen für den ersten Leseunterricht, die bereits in weiten Kreisen Anerkennung zesunden haben.

## 3. Für das zweite und britte Schuljahr.

30. Der Schreiblesefchuler. Bon & Gittermann, Lehrer in Magdeburg. Bweiter Theil. 27. Aufl. Des vaterlandischen Leiebuches untere Stufe. 8. (III u. 212 S.) Magdeburg, E. Fabricius. 1868. 5 Sgr.

Wir haben bies brauchbare Buch mehrfach in früheren Auflagen besprochen und empfohlen.

31. Rin ber bei mat. Erstes Lefebud. Bon G. Golis, L. Muntel, Lebrers an ber Stadttochterschule I in Sannover, und G. Duitmeber. Behnte Auflage. 8. (VIII u. 184 G.) Sannover, Belwing. 1867. 15 Sgr.

Dies Buch schließt sich an die oben ermahnte Fibel berselben heraus geber an. Es ift wiederholt von uns als brauchbar bezeichnet worben.

32. Lefebuch fur Elementars und Mittelflaffen. II. Abtheilung be nach analytifd fynthetifden Grunbfaben bearbeiteten Schreib-Refe-Sibe

von E. Geger, Lehrer an ber Burgerichule in Sonneberg. gr. 8. (VII u. 132 6.) Dilbburghaufen, Reffelring. 1869. 4 Egr.

Die I. Abtheilung Diefes Lefebuches haben wir weiter oben befprochen. Die vorliegende II. Abtheilung ift in enge Beziehung gum Anschaungsunterricht gefest. Alle Stude, bestehend aus leicht verftanblichen Beichten, Erzählungen, Beschreibungen, Rathseln u. f. w., find darnach geablt und gruppirt. Wir finden Auswahl und Anordnung gut und tonnen Buchlein empfehlen, um fo mehr, als es auch obne die I. Abtheilung Bermendung finden tann.

1. 3meites Lefebuch für Elementar: Schuler. Geordnete Lefeftoffe gur grundlichen Borbereltung des Unterrichts in ben Mittelftaffen ber Boltsichule. Bearbeitet von ben Berfaffern ber "Lefebucher in Leben Sbilbern". Dritte, unveranderte Auflage. gr. 16. (VIII u. 120 G.) Maing, G. G. Runge's Rachfolger. 1868. 4 Sgr.

Die ersten 15 Stude sind dem Sprachunterricht gewidmet, so weit terfelbe bei Rindern bes britten Schuljahres in Betracht tommt. Der weite Abschnitt bildet die Grundlage zum Anschauungsunterricht und bebet theils aus turgen Beschreibungen, theils aus fleinen Gebichten. Der britte Abschnitt enthält Erzählungen; ben Schluß bilden Bibelsprüche und Sebete.

Die Beschreibungen sind zum Theil etwas nüchtern, der Kindesnatur wicht burchweg entsprechend. Indes gebort bas Buch bod ju ben em-Meblenswertberen.

34. Rinderluft, ein Lefebuch fur Rinder von 7 bis 8 3ahren, berausgegeben von Ferdinand Schneper, Lehrer in Coburg. gr. 8. (VIII u. 100 S.) Coburg, G. Sendelbach. 1868. 3 Ebir.

Dem Titel "Rinderluft" entsprechend, hat der herausgeber vorwiegend Stude von heiterem Gepräge aufgenommen, Gedichte und Erzählungen, Rathsel, Spruchwörter u. bergl. Der Grundsat ist richtig; doch fehlt es uns nicht an guten Lesebuchern, in benen berfelbe langft befolgt ift. Die Auswahl tann im Gangen als paffend bezeichnet werden.

35. Lefestoff. Gesammelt und bearbeitet von Ar. Smid. 3weites Buchlein. Fünfte Auflage. 8. (52 G.) Leer, S. Securius. 1867.
36. Lefestoff. Gesammelt und bearbeitet von Ar. Smid. Drittes Buchlein.

Dritte Auflage. 8. (144 G.) Leer, D. Securius, 1868.

3m "zweiten Buchlein" enthalten die erften 16 Seiten Lefestude, Die als Ergebniffe bes mit bem Lefen verbundenen Unschauungeunterrichts anmieben find, Die beiben folgenden Bogen "tleine Leseftude", wie fie fur bas Rindesalter paffen, bem bies Buch gewidmet ift.

Das "britte Buchlein" enthält 256 gut gemablte Lefestude, beftebend in fleinen Gedichten, Erzählungen, Beschreibungen, Spruchen, Rathfeln n. bergl. Das Buch wird Rindern bes britten und vierten Schuljahres viel Freude machen und fie angenehm belehren.

#### 4. Für Mittelflaffen.

f. Rindericas fur Soule und Saus. Bweite Stufe fur Mittelflaffen. herausgegeben von R. Runtwig, Seminarbirector in Altenburg. 3weite Auflage. gr. 8. (VIII u. 252 S.) Altenburg, D. Bonde. 1869. 7 Egg. geb. 10 Sgr.

Der gefammte Inhalt zerfällt in zwei Theile mit ben Ueberfdrift "Das Jahr" und "Die heimath". Der erste Theil bat wieder brei! theilungen: ber Tag, die Boche, bas Jahr, namlich die Jahreszeiten, zweite bagegen feche: bas Saus, Sof und Garten, Felb und Diefe, Teil Bach und Fluß, der Wald, Land und Leute. Die Gegenstände Dieser M theilungen find in befannter Beife burd Befdreibungen, Erzählungen m Gedichte von ihrer sinnlichen und sittlichen Seite veranschaulicht. Auswahl ber Stude tann im Ganzen als eine gute bezeichnet werden; auch die eigenen Arbeiten des Herausgebers find ansprechend. Der orthodope Standpunkt des Herausgebers hat jedoch einen leicht erkennbaren Ginftall auf die Wahl ausgeübt; es ist daher manches Stud bineingekommen, wei besser weggeblieben mare, wie beispielsweise die, welche von unmittelbart Gebetserhörungen reden. Im zweiten Theile, der die Absicht hat, bu Unterricht in der heimathetunde zu unterftugen, tommt viel Naturgeschie liches vor. Den meisten biefer Auffage find Abbildungen beigegeben, ber Babl zwedmäßiger ist als ihre Ausführung. Es waren schwerlich gent holgschneiber, bie fie ansertigten; bier und ba scheint es auch am Dru gelegen zu haben, daß manche ber Abbildungen völlig undeutlich und babi unkenntlich erscheinen. Der Anhang hat die Ueberschrift: "Schreibunt richt in genetischer Entwidelung." Auf 19 Geiten ift bas beutsche un lateinische Alphabet in sehr träftiger Ausführung bargestellt. Wir ver mogen ben Busammenhang biefes Anhanges mit bem Lefebuch nicht ju m tennen, feben daber von einer Rritit ab.

38. Lebr= und Lesebuch für eintlastige (Land=)Schulen. Don Albert Bafters. Ein Ausgua aus ber umfangreicheren Bearbeitung bes "Lehr= und Lesebuchs für evangelische Mitteltlassen" von 28. Greef, evangelischen Lehrer in Mors. Erster Theil. Der sinnliche und sittliche Anschauungs Unterricht oder die heimathstunde. Für die mittler en Abtheilungen. 8 (X u. 144 S.) Essen, G. D. Bädeter. 1869. 4½ Sgr.

Da die Lesebucher von hafters hinlanglich bekannt find, so genügt bi Bemerkung, daß hier ein billiger Auszug aus benfelben für evangelisch Schulen bargeboten wird.

39. Deutsches Lesebuch. Eine Grundlage für ben Sprachunterricht. Ben Franz Herrmann. II. Theil. Bunachft für die ? Klaffe einer voll ftandigen Unterrealichule zusummengestellt. Bierte, illustrirte Auflage. gr. 8 (III u. 216 S.) Prag, Fr. Tempsty. 1868. 12 Sgr.

Die fünf Abtheilungen bes Buches enthalten: 1. Erzählungen, Lieber Sprüche; 2. Geschichtsbilder; 3. Naturgeschichte; 4. Landschaftsbilder 5. Naturerscheinungen.

Bei ber Auswahl ließ sich ber Herausgeber von ber Ruchicht au sein Baterland, Bohmen, leiten, was seine Landsleute ihm Dant wiffe werben. Die Auswahl kann als eine gute bezeichnet werben.

40. Baterland ifches Lefebuch. Bon C. Gube und L. Gitterman Lehrern in Magdeburg. Mittlere Stufe. Siebzehnte, burchgesebene Auflag 8. (IV u. 308 S.) Magbeburg, E. Fabricius. 1868. 74 Sgr.

Bir haben icon bei früheren Auflagen unfer Urtheil babin abgegeber baß bies Lefebuch zu ben recht brauchbaren gebort.

1. Lefebuch fur Bollefdulen. Zweiter Theil. Zwolfte, verbefferte Auflage. 8. (XII u. 130 G.) Labr, 3. S. Geiger, 1868.

Dies Lesebuch haben wir im vorigen Bande, für welches es uns in her Auflage vorlag, bestens empsohlen. Da die neue Auslage teine erplüchen Beranderungen ersahren hat, so verweisen wir auf unser Reserat.

## 5. Für Obertlaffen.

2. Lefebuch fur Boltsichulen. Dritter Theil. Zweite Abtheilung. 8. (VI u. 306 S.) Labr, 3. S. Geiger, 1869. 10 Sgr., Partiepreis von 25 Expl. rob 8 fl. 20 fr.

Die erste Abtheilung bieses britten Theiles liegt uns nicht vor; wir

Die bier genannte Abtheilung gerfallt in zwei Theile: in einen mahlich-literarischen" und in einen "realen". Der zweite Theil ift gebe boppelt so start wie der erste. Im ersten Theile ist es darauf abge-ten, Muster für die gewöhnlichsten Stilarten und für die Grammatit zu ben, gleichzeitig aber auch den Grund zu legen für Literaturkunde. Für fewn Zwed werden Erzählungen, Schilderungen, Briefe, Geschäftsauisage be Spruchwörter, Diefe nach ben Sagarten zusammengestellt, bargeboten, k letteren eine Auswahl von leichtverständlichen Dichtungen aus dem kitraum von Gellert bis zur Gegenwart. Bon den hervorragenbsten Bichtern Diefer Zeit find auch gang turze Biographien gegeben worden. Wir Annen Diesen ersten Theil nach Zwed und Ausführung als recht gut bepionen. Der zweite Theil umfaßt den ganzen Realunterricht, also Naturpidicte, Naturlehre, Geographie und Geschichte. In bem Abschnitt über aturgeschichte wird die Mineralogie und Unthropologie (mit Ginschluß der Beelenlehre) ziemlich ausführlich und lehrbuchartig behandelt, bas Pflanzenthierreich auf wenig Seiten nur ganz allgemein, übersichtlich. Die Raturlehre ift gang im Lehrbuchstile gehalten und burch eingebruckte Ababungen veranschaulicht. In der darauf folgenden Geographie wechseln werlaufige Ueberblide" mit speciellen Aussuhrungen von darafteristischen figenthumlichteiten ber betreffenden Lander. Go reihet fich g. B. an Die utje geographische Beschreibung Desterreichs eine eingehende Beschreibung on Bien und von ben Salzwerten von Dieliczta, an die der Schweiz Insführliches über "die Alpen und das Alpenleben" und über "die Dlonche mi bem St. Bernhard". In abnlicher Beife ift die Geschichte bearbeitet; eworragende Berfonlichleiten und Abschnitte werden aussubrlicher bebanelt, minder wichtige nur des Busammenbanges wegen turg ermabnt.

In Bezug auf diesen zweiten Theil stimmen wir nicht ganz mit dem Bersasser überein. Zwar sind wir auch der Meinung, daß das Lesebuch en Realunterricht unterstüßen muß, aber nicht so, duß der ideale Zweck, en ein Lesedd zu versolgen hat, dadurch beeinträchtigt wird. Dies ist ber allemal der Fall, wenn statt kunstlerisch ausgesührter Bilder realen schalts "Uebersichten" und Arbeiten im gewöhnlichen Lehrbuch- und Leitzwenstille dargeboten werden. Durch diese Bemerkung wollen wir aber den mestigen Werth dieses Lehrbuches nicht verkleinern; es gehört trohalledem uben besten für "Boltsschulen", für die es ja bestimmt ist.

43. Baterianbisches Lesebuch für Die evangelische Bollsschusgenen Mordbeutschlands. Herausgegeben unter Mitwirtung von Dr. L. Den und Dr. A. Sach von H. Keck und Chr. Johansen. Mit in den Leggedruckten Justrationen. gr. 8. (VIII u. 456 S.) Schleswig, Sonn buchhandlung (h. heiberg), 1868. 13 Sgr., geb. 16 Sgr.

Der reiche Inhalt zerfällt in zwei Abtheilungen, von benen die erfet überschrieben ist: "Erbauliches und Beschauliches", die zweite: "Bilder par-Belebung und Hebung des Fachunterrichts." Die erste Abtheilung enthalt viel gute Erzählungen und Dichtungen, die im Ganzen so angeordnet sind daß ein Fortschritt vom Leichtern zum Schwerern stattsindet. Ein Anhand dazu enthält gute Gedichte "Zum Singen und Sagen". Die zweite Abeilung enthält Bilder aus der Geschichte, Geographie und Naturkund hauptsächlich aus der Naturgeschichte, die nach Inhalt und Darstellung erecht gelungen bezeichnet werden können. Die zur Naturgeschichte gehörigt Holzschichte sind gut.

Das Lesebuch tann für gehobene Schulen als recht brauchbar ben zeichnet werden.

Das nachfolgende "Rordbeutiche Lefebuch" ift nach bem "Baterlandijde Lefebuche" im Auftrage bes (preußischen) Ministeriums redigirt worden.

44. Nordbeutsches Lesebuch. Mit besonderer Berüdsichtigung der Bebuch niffe der einklassigen Boltsschule herausgegeben unter Mitwirtung von Der E. Menn und Dr. A. Sach von H. Keck und Chr. Iohansen. Min den Text gedrucken Illustrationen. gr. 8. (VIII u. 292 S.) Schlesswig, Schulbuchhandlung (h. heiberg), 1868. 8 Sgr.

Der Inhalt biefes Lefebuches ift gmar bem anderer guter Lefebuchen sehr verwandt, aber etwas anders gegliedert, als es gewöhnlich der Fall ju fein pflegt. Er gerfallt in 16 Abidnitte mit folgenden Ueberfdriften; 1. Der Tageslauf. 2. Die Woche und ber Sonntag. 3. Des Rindes At und Ratur. 4. Die heimische Ratur. 5. Das haus. 6. Der Menschem Bertebr. 7. Das beutsche Baterland. 8. Rrieg und Friede. 9. Aus Deutschlands Geschichte. 10. Blid gen oben. 11. Die Alte Welt. 12. Bbokkalisches. 13. Die neue Welt. 14. Deutschlands Wiedergeburt durch bie Hohenzollern. 15. Aus der Heldensage. 16. Abschluß. — Wir haben gegen diese Gruppirung Richts zu erinnern; es schließt sich darin gut Eins an das Andere an. Auch find alle menschlichen Berbaltniffe und Gegenflande, die fur bas Schulfind von Intereffe find und ju feiner Bildung beitragen, berudfichtigt. Die Ausmahl ift eine burchaus gute. Profa und Poesie wechseln in angemessener Beise und find vielfach in Beziehung m einander geftellt. Die eingebrudten Abbildungen, Menfchen, Thiere, Pflanzen, find gut gewählt und ebenfo gut ausgeführt. Der Preis für bas gut ausgestattete Buch ift ein niedriger.

45. Lefebuch fur Bollsichulen von 28. M. Riden, Lehrer in Alfum, und C. Schuler, Lehrer in Beed. 14. Aufl. 8. (X u. 437 S.) Selbfte verlag der herausgeber. Ruhrort, 1868, Commissions-Debit von Andres u. Comp. & Thir., geb. 12 Sgr.

Das Buch enthält eine Reihe von guten Lesestüden, auch unter benen, die nur auf Belehrung berechnet sind, daneben jedoch auch manche Abschnitte, die in einem "Leitsaden", z. B. für Geographie, am Plate sten. Immerhin aber barf bas Lesebuch zu ben brauchbaren für Bollsten gezählt werben.

Lefebuch jum Gebrauch in Boltefculen für Schüler von 10 bis 15 Jahren. herausgegeben von mehreren Olbenburger Lehrern. Bierte Auflage. gr. 8. (XIV u. 640 S.) Didenburg. Schulzefche Buch-bandlung (G. Berndt u. A. Schwarg), 1868. & Thir.

Das Buch enthält einen großen Reichthum von guten Auffäßen bestenden Inhalts, Erzählungen und Dichtungen in Prosa und in metrischer Im. Auf eine Anordnung des Materials nach dem Grundsage vom lietern zum Schwerern sahen es die Herausgeber nicht ab; es wechselt ist Leichtes und Schweres in ziemlich bunter Beise mit einander ab. bleibt sonach dem Lehrer überlassen, eine Anordnung für sein Bedürfs zu treffen. Bielleicht hätte es sich empsohlen, demselben dafür einige inhaltspunkte zu geben.

In der Borrede zur ersten Auflage erklären die herausgeber das Berlangen nach einem Lesebuche für die Oberklassen unserer Bolksschulen" "wohlbegründet". Wenn wir annehmen dürsen, daß mit "unseren" Allsschulen die Oldenburgischen gemeint sind, so solkte man erzeiten, daß das Lesebuch besondere Rücksicht auf das Großherzogthum Dendurg nehme. Dies ist indeß nicht der Fall; der Inhalt ist vielmehr eart, daß er für alle deutschen Bolksschulen gleich gut verwendbar ist, wir als angemessen bezeichnen. Aber damit fällt auch der Grund für herausgabe; denn an guten Lesebüchern für Bolksschulen sehlte es uns d 1850, wo die erste Auflage erschien, nicht. Dies jedoch nur beizisse,

B. Baterlandisches Lesebuch. Für Oberklassen und die oberen Abtheilungen von Bolteschulen. Herausgegeben von Dr. Lauckhard, Großberzogl, Sächs. Oberschulrath in Beimar. Zweite (,) verbesserte Auflage. Oritter Theil. Erfte Abtheilung. 8. (X u. 196 S.) Jena, Fr. Raute, 1869.

Dies Lesebuch erschien 1857 zuerst und ist im 11. Bande bes Intesberichtes von uns besprochen und entschieden verurtheilt worden, tuptsächlich der zweiten Abtheilung halber, die jest nicht vorliegt. Die ifte Abtheilung besteht in Erzählungen, Gedichten, Beschreibungen, Sprichsettern, Fabeln und Räthseln, die willtürlich aneinander gereihet sind. Der größere Theil derselben ist leidlich brauchdar; doch könnte manche Erzihlung durch Bessers ersest werden, wozu beispielsweise die albernen Abentener des herrn von Munchhausen" gehören.

B. Deutsches Lesebuch von R. A. Schönke, Lehrer an der Königl. Luisenschute und dem Königl. Seminar für Erzieherinnen zu Posen. Bierte, verbesserte und durch naturkundliche Auffäge (namentlich aus Dr. Glogers Schriften zum Schutz nüglicher Thiere) vermehrte Auflage. gr. 8. (XII u. 307 S.) Berlin, Allgem. deutsche Berlags-Anstalt (S. Bolff), 1869. 20 Sgr.

Seite 1—217 enthalt Prosaaussage verschiedener Art, Seite !18—307 Gebichte. Die Auswahl ist gut, bietet jedoch nichts Eigenstämliches.

9. Lehr. und Lefebuch fur eintlaffige (Lande)Schulen. Bon Albert Sefters. Gin Auszug aus ber umfangreicheren Bearbeitung bes "Lehr-

und Lefebuchs für evangelische Dberflaffen" von Ludwig Benden Rector und evangel. Prediger in Langenberg. Zweiter Theil. Die Beime landes und Beltfunde, Fur die oberen Abtheilungen. 8. (X u. 326 6.).
Effen, G. D. Babeter. 1869. 8 Sgr.

Siebe oben die Unzeige bes erften Theiles.

50. Rinbericas fur Schule und Saus. Dritte Stufe fur Obeitaffa. Serausgegeben von R. Runtwis, Seminardirektor in Altenburg. Mit 140 Abbildungen und einem Anbange. gr. 8. (582 S, Anhang 33 C. Befänge in Noten.) Altenburg, D. Bonde. 1869. 14 Sgr., geb. 18 Spr.

Der reiche Inhalt zerfällt in sechs Abschnitte mit den Ueberschriftent Christliches Glauben und Leben, Raturgeschichte, Naturlehre und Chente, Geschichte, Geographie, himmelstunde.

Obwohl der religiöse Standpunkt des herausgebers auch bei diesen Theile die Wahl der Stüde beeinflußt hat, so muß man doch anerkennen, daß die meisten derselben zwedmäßig sind und wesentlich zur Förderung des Realunterrichts beitragen werden. Die eingedruckten Abbildungen sunt gewählt und besser ausgeführt als im zweiten Theile.

51. Lesebuch für die Oberflassen der Elementarschulen. 8. (XIII) u. 448 S.) Detmold, Meyer. 1868. 10 Sgr.

Der erste Abschnitt ist als "Lebensweisheit" bezeichnet und enthalt barauf bezügliche Stücke; die folgenden vier Abschnitte dienen lediglich den Realunterricht. Auf eine ansprechende Darstellungssorm ist in diesen Maschnitten tein Gewicht gelegt; es tritt vielmehr vielsach der gewöhnliche Lehrbuchston auf. Poesien sinden sich salt nur im ersten Abschnitt.

Der ungenannte Herausgeber scheint mit bem Zwede eines guten Lesebuches nicht bekannt zu sein, ungeachtet es gegenwärtig so leicht if, sich bierüber zu belehren.

52. Deutsches Lesebuch fur Die Oberflaffe ber Boltefcule. Bon Robert Diebergefaß. gr. 8. (VII u. 288 G.) Bien, A. Bichlere Bittwe u. Sohn. 1869.

Die vier Abschnitte, in welche ber Inhalt zerfällt, haben bie Uebersschriften: Lehrhaftes in verschiedener Form; ber Mensch, geographische Schilderungen und Culturbilder; Geschichtsbilder; Bilder aus ber Naturkunde.

Die Auswahl ist gut. Auch die Stude realistischen Inhalts zeichnen sich durch ansprechende Darstellungssorm aus.

53. Baterlandifches Lefebuch in Bilbern und Mufterftuden für Schule und haus. Bon C. Gube und L. Gittermann, Lehrern in Ragbeburg. Dbere Stufe. 15. Auflage. 8. (IV u. 428 S.) Ragbeburg, E. Fabricius. 1868. 10 Sgr.

Es ist hinlänglich bekannt, daß das "Baterländische Lefebuch" von Gube und Gittermann eine ehrenvolle Stelle unter den Lesebuchern eine nimmt; es genügt daher, auf das Erscheinen dieser neuen Auslage aufmerksam zu machen.

54. Breußischer Rinberfreund. Gin Lefebuch fur beutiche Bolleichulen, gusammengestellt von M. G. Preuß, Direttor, und J. M. Better, Seminaroberlehrer am tonigt. Baifenhause ju Ronigeberg. 172. Auflage. Alte Ausgabe. 3m Jahre 1868 neu revibirt. Bermehrt mit einer vollständigen Sammlung eins und mebrstimmiger Lieber. gr. 8. (X u. 310 C.) Königs, berg, J. H. Bon's Berlagsbuchh. 1869. 6½ Egr. Mit der heimatstunde der Proving 8 Sgr. Die Liebersammlung allein 2½ Egr.

A Preußischer Kin derfreund. Ein Lesebuch für Boltsschulen, zusammensgestellt von A. E. Preuß und J. A. Better, 168., der neuen umgearsbeiteten Ausgage 95., berichtigte Ausgage. 1867 neu revidirt. gr. 8. (X u. 390 S.) Ebendas. 1868. 8 Egr.

Beide Ausgaben bes "Breußischen Kinderfreundes" werden unsern Siem betannt sein. Dieselben haben diejenigen Berichtigungen erhalten, wiche bas Jahr 1866 namentlich in ben geographischen Abschnitten nöthig machten.

M. Der fachfische Rinderfreund, ein Lesebuch für Stadt- und Landiculen, von Ch. Tr. Otto, Seminar- und Schuldirefter zu Friedrichsstadt-Oreeden a. D. Bierzehnte, verbesserte Auslage. 8. (VIII u. 247 G.) Leipzig, Arnoldische Buchandlung. 1868. 8 Egr., 25 Er. 5 Abir.

Der "Gachfische Rinderfreund" ift, wie ber Titel fagt, speciell fur Bachfen bestimmt, mas auch ein Ginblid in feinen Inhalt bestätigt. Das bud existirt feit 1829 und bat mabrend biefer Beit ber Rugend gewiß Apriehliche Dienste geleistet. Es enthält: 1) Sächsische Geschichte. 2) Gedichte ber Reformation. 3) Raturlunde. 4) Geographie von Sachsen. i) Sachsens Berfassung nebst einigen Gesetzen. 6) Gedichte. — Die Leseude sind vorherrschend belehrend und leiden mehrsach an bem trodenen thrbuchtone, fteben baber merklich binter ben Arbeiten gurud, Die man jest er Jugend in Lesebuchern bietet. Go finden wir beispielsweise in ber Beographie von Sachsen" S. 185: "Rötschenbroba, zwischen Dresben mb Meißen, bat 3 Jahr: und Biehmartte. Sier fchloß ber Rurfurft boann Georg I. am 27. August 1645 mit ben Schweden einen Baffen-Mftand auf 7 Monate. Im Jahre 1634 todtete man in der Elbe einen beehund." Ueber bergleichen Belehrungen find wir gludlicherweise binaus. die Bahl ber aufgenommenen Gedichte belauft sich auf 17, barunter zwei al bas Baterunfer. Auch in biefer Beziehung werben andere Korderungen eftellt

7. Reuer beutscher Rinberfreund. Ein Lehr, und Lefebuch, für bas Beburfniß ter Bolloschule eingerichtet von Dr. C. G. H. Lent, weiland Generalsuperintendenten und Schulinspeltor zu Blankenburg. Siebente, burchgesebene Auflage. 8. (IV u. 298 S., nebft "Anbang", 18 S. Schuls lieber in Roten enthaltenb.) Braunschweig, J. h. Meyer. 1868. 7% Sgr.

Der Inhalt zerfällt in brei Abtheilungen. Die erste Abtheilung ist n turzer Leitsaben für Bielerlei, wie aus folgenden Ueberschriften zu ersten: Zur Sprachübung, vom Menschen, Naturbeschreibung, Naturlehre, wwerdtunde, Erdbeschreibung, Geschichte, Einiges aus der Formens und rößenlehre. Die zweite Abtheilung enthält Fabeln und Erzählungen in rosa, auch Einiges aus der Geschichte, über den Sternenhimmel und die eitrechnung, die dritte Poesien in metrischer Form, alle ohne Angabe der ichternamen.

Bir wollen nicht in Abrede stellen, daß dieser "Kinderfreund" manches ute enthält; aber nach seiner Gesammtanlage und der getroffenen Auswahl hort er doch einer vergangenen Beit an, einem der hauptsache nach übers undenen Standpunkte.

58. Deutsches Lefebuch fur Boltefculen. Bon @. Quitmeyer. Auflage. 8. (XII u. 324 G.) Sannover, Belwing. 1868. 61 Sgr.

Bir haben bies Buch in fruberen Auflagen mehrfach empfohlen, können jeht hinzufügen, daß es auch in Berlin an entscheidender Si Gnabe gefunden hat, benn es foll neben bem von hafters, Flugge, Ride und Schuler "ferner gebulbet merben".

59. Lesebuchlein für bas vierte Schuljahr. Bon Dr. Thomas Com. 8. (168 S.) Jürich, Drell, Füßli u. Comp. 1867. 8 Sgr. 60. Lesebuchlein für bas fünfte Schuljahr. Bon Dr. Ef Scher.

(206.) Ebendas. 1867. 8 Sgr.

61. Lefebuchlein fur bas fechfte Schuljahr. Bon Eh. Eder. (224 S.) Ebendas. 1868. 10 Sgr.

3m 19. Bande haben wir das "Lefe- und Lernbuchlein" bes Ben faffere ausführlich besprochen und ben ihm ju Grunde liegenden Plan i Allgemeinen gebilligt, babei aber auch bemertt, bag es nicht empfehlenswa fei, wenn ein Berausgeber eines Lefebuches felber viel bafur foreibe u fich babei in allen möglichen Gebieten versuche. Wohin bas führe, zeig wir an einem Beispiel über Mineralien. Das vorliegende ,, Lefebuchlei hat eine Einrichtung wie bas "Lese: und Sprachbuchlein", und theilt ( Borzüge und Mangel beffelben. Wir wurden dem Urtheil des Erziehung rathes bes Rantons Burich, ber bas Buch ,, als obligatorisches Lehrmittel bezeichnet bat, nicht haben beipflichten tonnen, wenn er unfern Rath b gehrt batte.

Da eine eingebende Kritik zu bemfelben Refultate führen würde, 📂 bem wir bei Beurtheilung bes "Lefer und Lernbuchleins" getommen find, fo seben wir hier davon ab.

62. Ameritanisches Lesebuch für Schule und Saus, anschließend en Saler's zweites Lefebuch von Ludwig Goldan. St. Louis, Mo., F.

herr Solban, ein Deutscher, hat sich die besten deutschen Lesebuchen ju verschaffen gewußt und mit Sulfe berfelben ein neues, ben Bedurfniffen feiner beutschen Schule in St. Louis entsprechendes bergestellt, bas bier genannte. Die funf Abidnitte beffelben enthalten: 1) Rurge Erzählungen; 2) aus der deutschen Sprachlehre; 3) Amerita; 4) alte Boller des mittels landischen Meeres; 5) Etwas von den andern Erdtheilen.

Auswahl und Anordnung find gut. Intereffant ift es, ju feben, bas herr Solban nur beutsche Schriftsteller benutte, vielleicht nur benuten tonnte, um durch fie feinen Schulern - Amerita darafterifiren st laffen.

#### 6. Für Fortbildungeschulen.

63. Lefebuch fur bas beutiche Bolt und beffen Fortbildungs. foulen von J. B. Herrmann, protest. Pfarrer. Erstel. 8. (XI. 170, 254 u. 136 S.) 3weiter Theil. (S. 137—208; 205; 204 S.) Rurnberg, Joh. Phil. Raw'sche Buchb. (C. A. Braun.) 1868. 1 Thr. 10 Sgr.

Dies Buch enthält in fünf Abtheilungen: Weltkunde (Geographie), Raturtunde, Landwirthichaftstunde, Boltertunde, Gedichte und Erzählungen. Es ift aus Diefen Gebieten bas Wiffenswerthefte ausgewählt und in allgemein faglicher Beife bargestellt worben. Der Berfaffer hatte babei junachft k Fortbildungsschulen Baperns im Auge. Für diese wird das Buch machdar sein, wenn der mündliche Unterricht des Lehrers vorangemen ist.

## 7. Fur bobere Soulanftalten.

M. Deutsches Lesebuch für höbere Schulen. Bon F. Kern und A. Lübben. Erster Theil. gr. 8. (V und 345 S.) Zweiter Theil. (V u. 422 S.) Oldenburg, F. Schmidt, 1868. 1 Thir. 17½ Sgr.

Jeder Theil enthält Poesie und Brosa in besonderen Abtheilungen. Die Auswahl kann als eine vorzügliche bezeichnet werden. Bei der Bahl der Prosassie war es den herausgebern nicht darum zu thun, eine Encystepädie des Wissenswerthen zu geben, sondern Material zu dieten für smahliche Bildung, sur Bildung des Geschmades und Gemüthes. Sie dieselsten daher besonders gute Erzählungen und historische Abschnitte. In datess der Anordnung unterscheiden sich zwar die beiden Theile unter inander soweit, daß der erste für die unteren, der zweite für die oberen Anselven sich der Anordnung vom Leichtern zum Schwerern nicht versucht; das welten sie dem Anordnung vom Leichtern zum Schwerern nicht versucht; das welten sie dem Lehrer selbst überlassen. Hiergegen ließe sich Manches einsweden, dem die Herausgeber selbst mehr oder weniger Rechnung getragen weben, indem sie z. Uhland's "Der weiße Hirsch" und Reinid's: "Gar weiße bei den Büchern ein Knabe sitzt im Kämmerlein" im ersten Theile weise Spize stellten.

18. Deutsches Lesebuch fur die Dberklassen hoherer Schulen berausgegeben von Dr. Ed. Schauenburg, Direktor der Realschule in Crefeld, und Dr. R. Hoche, Direktor des Symnasiums zu Befel. Zweiter Theil. gr. 8. (VIII u. 296 S.) Essen, G. D. Babeker. 1868. 28 Sgr.

Den ersten, 1867 erschienenen Theil dieses Leseduces haben wir im 19. Bande angezeigt und nach Anlage und Auswahl als eine "wohlgelungene ktbeit" bezeichnet. Dasselbe Urtheil können wir über diesen zweiten Theil Une, der Proben in Poesie und Prosa aus dem 17., 18. und 19. Jahrsundert enthält. Wie billig, sind größere dramatische Dichtungen, die jeht un wenige Groschen zu kausen sind, ausgeschlossen worden. Die Anordnung t rein chronologisch.

Mancher wird hier und da einen Namen vermissen, der ihm von verstiedenen Standpunkten aus wichtig erscheint, wie z. B. Hagedorn, Gellert, ichtwer u. A., auch nicht ganz damit einverstanden sein, daß keiner der benden Dichter (Geibel, B. Hepse u. A.) berücksichtigt worden; indeß bleibt as Buch dessenungeachtet ein treffliches. Ohnehin giebt eine "Spstematische lebersicht der Literaturgeschichte", die der Auswahl angehängt ist, Gelegenseit, das Bermiste an passender Stelle heranzuziehen.

8. Deutsches Lesebuch fur hohere Lehranstalten. Mit besonderer Rudficht auf ben Aussag und die Bortrage-llebungen ber Schüler nebst einem Abris ber Poetit und Literaturgeschichte. Serausgegeben von BB. Sommer, Lehrer an ber boberen Stadtschule zu Olpe. gr. 8. (XVI u. 623 S.) Köln, M. Du Mont-Schauberg, 1869. 11 Thir.

Dies Lefebuch zerfällt in einen profaischen und poetischen Theil. Der wsaische Theil enthalt: I. Beschreibungen und Schilberungen. II. Gr.

zählungen. III. Fabeln, Legenden, Sagen, Parabeln und Marchen IV. Geschichtliche Darstellungen. V. Charatterzeichnungen, Biographische und Barallelen. VI. Resterionen und Abhandlungen. Der poetische Ind. A. Lyrische Gedichte. I. Geistliche und weltliche Lieder. II. Clegien III. Oden und Hymnen. IV. Cantaten. V. Sonette. VI. Beschreibed und bibattische Dichtungen. VII. Epigramme, Snomen und Distischen Satiren. Eine poetische Epistel. B. Epische Gedichte. I. Fabel II. Parabeln und Allegorien. III. Poetische Erzählungen. IV. Legender V. Johllen. VI. Balladen und Romanzen. VII. Cpos. VIII. Rathselle. C. Dramatische Gedichte.

Die Auswahl ift gut und wird bem auf bem Titel angegebenen. Amede bienen.

67. Deutsches Lesebuch für die unteren Klassen der Gymnasien. Dritter Band. Bon Dr. Maurus Pfannerer, Professor am Pilsenen Gymnasium. gr. 8. (IV u. 257 S.) Prag, C. Bellmann, 1884, 15 Sgr.

Diefer Band enthält Gebichte und Prosauffabe in bunter Ordnung aber guter Auswahl; er eignet sich fur eine mittlere Stufe.

68. Deutscher Leseitoff fur Schulen. Planmagige Busammenfellung beuticher Leseitude von der Elementar: Lesestufe bis jum Abschluß bes Lese unterrichts. Bierte Stufe. Deutsches Lesebuch fur die mittieren und oberen Klassen ibberer Lebranftalten berausgegeben von Dr. Otto Lange, Profesior in Berlin. Erfter Theil. (Mittler Stufe.) Sechite, verhesserte Auflage. gr. 8. (XII u. 304 S.) Berlin R. Gartner (Amelang'iche Sortiments-Buchb.), 1869. 18 Sgr.

Wir haben dies Lefebuch schon in früheren Auflagen als ein rech brauchbares empfohlen.

69. Peutsches Lesebuch für höbere Unterrichtsanstalten von Dr Hermann Mafius. Zweiter Theil. Für mittlere Klassen. Bierte verbesserte Auslage. gr. 8. (XII u. 540 S.) Halle, Buchhandlung bei Waisenhauses, 1868. 1 Thir.

Auch über dies Lesebuch hat sich ber Jahresbericht wiederholt aner kennend ausgesprochen.

70. Deutsches Lefebuch fur Gymnasien, Realeund hobere Burger schulen von J. Bopf und R. Paulfiek. Zweiter Theil. Erfte 26 theilung. (Für Tertia.) Fünfte Auftage. Zweite Abtheilung. Erfter 26 fchnitt. (Für Secunda und Prima.) Zweite Auftage. gr. 8. (XIX u 385, IV u. 128 S.) Berlin, Mittler u. Sohn. 1867 u. 1868. 24 u 12 Sgr.

Schon in früheren Banden haben wir auf dies brauchdare Lefebut aufmerkjam gemacht. Nach einer vorläufigen Anzeige in der zweiten Atteilung wird dasselbe jeht in gänzlich erneuerter Gestalt und in geringerer Umfange erscheinen. "In literaturgeschichtlichem Rahmen, also in historischer Ordnung, wird es poetische Proben vorzugsweise aus den beide klassischen Perioden sowie aus der Resormationszeit und in seinem prosaschen Theile außer einem Repertorium für die Klassen und Privatlectün ausschließlich solche Abhandlungen enthalten, deren eingehende Betrachtun im Interesse logischer und stillstischer Bildung unerläßlich ist."

71. Deutsche Sefebuch für Gomnafien, Seminarien, Realfcule mit fachlichen und fprachlichen Ertlarungen nebft vielfachen Andeutungen

ednem praftischen Unterricht in der deutschen Sprache. Bon Joseph Rehrein, Direstor des herzogl. nassaulichen Schullebrerseminars zu Montabaur. Untere Lebrstuse. Bierte, vermehrte und verbesserte Aussaue. (Achter Abbrack.) Obere Lebrsuse. Wierte, vermehrte und verhesserte Aussaue. (Oritter Abbruck.) gr. 8. (XVI, 237 u. 51 S.; X u. 510 S.) Leipzig, D. Wigand, 1468 u. 189. 1 3 bir.

Bir baben dies treffliche Buch schon wiederholt angezeigt und beblen, können uns deshalb darauf beschränken, die neuen Abdrücke been hier zu verzeichnen.

Lesebuch fur die meibliche Jugend. Bum Gebrauche in Schul- und Erzlebungeanstalten zusammengestellt von B. L. Elditt, Lebrer an der Höberen Töchterschule zu Rönigeberg in Br. Erster Theil. Bierte, berichtigte Auflage. 8. (VIII u. 2.8 S) 71 Sar. Bweiter Theil. Dritte, berichtigte Auflage. 8. (VI u. 314 G.) Konigeberg, J. S. Bon, 1869. 10 Sar.

Der erste Theil enthalt hauptsachlich Erzählungen und Gedichte, und in guter Auswahl. Im zweiten Theile sind die meisten Darstellungesmen in Brosa und Poesie vertreten und die Stude auch hiernach geordnet. in dieser Theil bietet gutes Material, durste aber für höhere Töchtersten taum genügen, am allerwenigsten, wenn nicht noch ein Wert mit wen für die Literaturgeschichte eingeführt ist.

Die Ausstattung des Buches tonnte auch wohl bei dem angesetzen wie noch etwas freundlicher sein.

Realfculen. Don R. Tieftrunt. Erfter Theil. (Mit einem Borterbucke.) Boeite Auflage. 8. (VII und 223 S.) Prag, C. Bollmann, 1868.—

Dieser Theil des "böbmischen Lesebuches soll zunächst reichlichen Stoff mattischen Uebungen in der Umgangesprache bieten und zugleich zur idenholung der Formenlehre dienen." Obwohl jedes Lesesstüd nach beiden tungen gleichmäßig benutt werden kann, so sind dennoch einigen wichtungen Bartien der Formenlehre besondere Lesesstüde gewidmet, in denen darauf bezüglichen Stellen mit durchschoffenen Lettern gedruckt erscheinen.

Das Buch bietet Brosastüde und Boesten dar. Inwieweit dieselben bie angegebenen Zwede geeignet sind, vermögen wir nicht zu beurtiken, da wir der böhmischen Sprache nicht mächtig sind.

# 3. Schreiben.

- 1. Der Schreib-Unterricht in feiner Bedeutung für Erziebung und praktisches Leben. Ein Beitrag zur Methode bes Schreib-Unterrichts. Für Schule und haus von G. H. 283. Biegki, Lebrer ber XXI. Gemeinbeschule und Schreiblehrer am Friedrichs-Werberichen Gymnasium zu Bertin. Mit einer lith. Tafel. gr. 8. (II u. 50 S.) Berlin, F. Lobed, 1869.
- 2. Uebungestoff fur ben Schreibunterricht in Schule und Saus. Ein methobifcher Lebrgang jur Erlernung ber beutschen, latelnischen und griechischen Schrift, sowie verschiedener Bieralvbabete. Geschrieben und berausgegeben von G. B. 28. Biegti. Gbendas. Meun hefte. heft 1-5 à 4 Sgr., heft 6-8 à 5 Sgr., heft 9 à 7½ Sgr.

Beibe Werte gehören zusammen. Die "Uebungsstoffe" enthalten ben schrährten Lehrgang und sollen ben Schulern als Borlage bienen. In

bem ersteren Werke gibt ber Berfasser bem Lehrer Anleitung zur Ertheibe eines guten Schreibunterrichts. Es wird darin alles Wesentliche bern und zugleich vom erziehlichen Standpunkte aus besprochen. Angehe Lehrer werden darin sicher manches Beachtenswerthe sinden. Bas Berfasser über das Taktiren beim Schreiben sagt, verdient besondern gall. Für die Borübungen zum Schreiben sorbert der Verfasser außer gewöhnlichen Linien auch noch Richtungslinien, die wir für überfisserachten.

Die Schrift in ben "Uebungsstoffen" ist gefällig, wenige Buchkal abgerechnet, so namentlich p und x, die eine Ersindung des herrn Bid zu sein scheinen. In dergleichen Neuerungen sollten Schreiblebret, wenigsten herausgeber von Borschriften, ihre Stärke niemals suchen.

3. Anleitung für die prattifche Behandlungsweise des Lat fcreibunterrichtes. Bon Franz Gartner. gr. 8. (IV u. 63 Bien, Mayer u. Comp., 1869. 10 Sgr.

Nachdem der Berfasser in dem Borworte in ein paar Saten baher ungenügend des Nutens des Taltschreibens gedacht und an te geeigneten Beispielen das Bersahren hierbei gezeigt hat, geht er zur stellung eines Lehrganges über, in dem die Theile jedes Buchstadens au geben und mit den nöthigen Zissern versehen sind. Durch eine derart Darstellung dürste wohl taum Jemand für das Taltschreiben gewond werden. Für Präparanden, die man zum Unterrichten abrichten mag die Schrift geeignet sein; gebildete Lehrer werden sie unbestiedigt weber Hand legen.

4. Formulare für bas Geschäftsleben als Borlegeblatter ju Schönschreiben. Geschrieben und herausgegeben von Bergsprun Schulvorsteber in Berlin. Dritte Auflage. Heft 1 u. 2. Quer 4. (23' 18 Steintafeln.) Berlin, C. Bepmann's Berlag (Julius Jmme), 181 à 1 Thir.

Beibe hefte find megen ihres brauchbaren Inhalts und ihrer vo guglichen Schrift fur obere Schultlaffen bestens zu empfehlen.

5. Ralligraphifche Mufter Blatter aller Schrifts Gattungmit ben verschiedenartigsten Berzierungen für Nerehrer der hoberen Rall grapbie, so wie besonders für Ralligraphen, Lithographen, Graveure E. Schildermaler von August Roblet. 8., vermehrte Auflage. 4. (32 lit Platt.) Damburg, Gapmann, 1868. 3n Mappe & Thir.

Das Werk bietet Alles, was ber Titel bezeichnet, in vorzüglich Arbeit bar. Die gewöhnlichen Schulen haben natürlich nicht Zeit, wagleichen einzuüben. Dagegen werden Schulen, die gewerbliche Zwede wafolgen, sich bieser Blätter mit Rugen bedienen.

# VII. Gefang.

Bearbeitet

von

# G. Pentschel.

# Literatur.

# A. Lehr- und Uebungswerke mit und ohne Liederstoff.

Befangicule für ben Acapella-Gefang in 4 Rurfen. Für Unter Sexta, Ober-Bezta, Quinta und Quarta der Realiculen und Symnafien und für bie unteren Klassen der Seminarien; jum besonderen Gebrauch für die 2. Besangtlasse des Domcors und für die Königstädtsche Realicule in Berlin herausgegeben von Heinrich Robolt, Königl. Musitdirector und Gesanglehrer am Königs. Domchor und an der Königstädtschen Realschule zu Berlin, Dazu ein methodischer Commentar für die Gesanglehrer. Berlin, 1869. T. Trautwein.

Litfaden für den Gefangunterricht, I—V, berausgegeben von Theodor Rode. Eingeführt in den städtischen Gewerbeschulen zu Berlin. I. Für den theoretischen und ersten Gesangunterricht auf Gymnasien, Reale, Gewerbes und sonstigen Schulen." Entbaltend: 1) Die Clemente der Ausig. 32 der gebräuchtichsten einstimmigen Shorasmelodien mit Borübungen zu benselben in Dur und Molf. 3) 38 einstimmige Bolkslieder zc. 2. Aussage. 6 Sgr. II. Kür die Mittelstufe. Entbaltend: 1) Zweistimmige Borübungen in Dur und Molf, 2) 20 zweistimmige Chorāle, 3) 31 leichtere und schwerere Gesange und Bollsweisen. 5 Sgr. III. Kür den weitersührenden Gesangsunterricht. Entbaltend: 1) Vorübungen in Dur und Molf zum dreistimmigen Uhrals und LiedzGesange, 2) 35 der gebräuchlichsten Chorāle, 3) 65 Bollssund Rernlieder, wie Gesange verschiedenen Inhalts in dreistimmiger Bearzbeitung für 1 Sopran und 2 Alte. 10 Sgr. IV. Kür böhere Unterrichts-Ankalten, zum Kirchengebrauch, wie zur Benuhung sur Gesangvereine. Entbaltend: Eine Anthologie von Chorālen, liturgischen und gehölichen Gesangen aus alter und neuer Zeit in vierstimmiger Bearbeitung sur gemischten Chor. 7 Sgr. V. Kür den Gesangvereine. Entbaltend: Eine Anthologie von Gesangen verschiedenen Inderrichtenen Snhalts in vierstimmiger Bearbeitung sur gemischten und Rännerchor. 7 Sgr.

- 3. Gefangübungen, eine Peigabe ju Liebersamm'ungen, ausgewählt von Schilffarth, Inftitutelehrer in Erlangen. Erlangen. Andreas Dell 1868. 2 Sgr.
- 4. a. Chergesangschule von August Brandt, Cantor an der Stadt und Letrer an der I. Bürgerschule zu Wierseburg. Enthaltend 163 Ueben 62 Chorole und 2°5 Lieter und andere Gesange. I. Seit 3 Sar., II. 6 Egr., III. Left 6 Egr. Leivzig, L. Merseburger. b. Commenter Chorgesangschule von August Brandt. 3 Sgr. Ebendaselbst.
- Rr. 1. Der Berfasser hofft, "eine Lude in ber Gesangbisch baburch zu erganzen", baß er "eine Gesangschule und Liebersamminng ben Acapella-Ocjang siesert", baß heißt sur ben Gesang ohne Beglitung. Er hat "versucht, einen möglichst vollständigen und methat geordneten Uebungsstoff für diesen, bis jest leider zu wenig cultivizweig des wahren Gesanges an Schulen barzubieten, welchen der Leben Schülern in Unter-Sexta, Ober-Sexta, Quinta und Quarta der nasien und Realschulen, sowie in den unteren Klassen der Seminarien (estalls auch in Vollsschulen) in die Hand geben, und woran er selbsteinem beigefügten Commentar den Faden des Unterrichts knüpsen und spinnen könne."
- . . . "Die Grunbfage ber Dibaftit find immer bie gewesen, baf Souler die Sauptarbeit thun muffe, damit er mit ber Beit durch b bestandige Selbstdenken und Selbstmachen seine Rrafte so berand daß er zulest der Führung und Leitung nicht mehr bedarf. Riel tann man beim Gesangunterricht burd Begleitung ber Bie und bes Rlaviers nimmermehr erreichen, ba fich bie Schuler ju auf die ihnen durch bas Instrument gebrachte Bulfe verlaffen, und nach bem Ochor fingen lernen. Der Gefang a copella ift bas ein Mittel, Die Eduler mit ber Beit ju felbstandigen, bentent Sangern zu machen, die ted und muthig den Ton angeben und nicht, 1 Blinden gleich, angitlich umbertappen. In jedem Chor giebt es sogenannte Chorführer, die stimm=, gebor= und taltbegabt, den ganzen 🖬 leiten muffen; aber die meiften andern Canger, die nicht mit offenen In fingen, verderben Alles, mas die Wenigen aut zn machen sich bemate Die Folge bavon ist erstens, baß ein Chor, bessen Mehrzahl durch Unsid beit in der Intonation und im Talt wie eine Centnerlaft bas tede Emp fdwingen biefer wenigen Chorführer ftorend bemmt, nie rein fing wird; und zweitens, baß biefe wenigen guten Ganger baburch, & fich nicht Alle gleichmäßig anstrengen, ihre Stimme überschreien und in Fo beffen ben ganglichen Ruin ihrer Stimme vorbereiten, zumal wenn fie 4 Soprane und Alte bis in die Mutation binein gemißbraucht werden." nun "bas Wiffen und Ronnen ber fleinen Ganger gleichmaßig zu bilben hat ber Berfaffer in feinem I. Cursus versucht, "eine Bafis ju gewind auf ber man mit Erfolg weiter bauen tann." . . "Durch biefes Gefat ABC führe ich bie Schuler mitten in ben Gefang binein, ohne fie " theoretischen Borftudien zu qualen; Die tleinen Ganger betommen Luft g Gefange, weil fie gleich Resultate im Tonen boren, die fie burch eige

entraft gefunden haben, und so vorbereitet, wird Mancher, der schienent mit geringen Anlagen für den Gesang begabt oder zu schüchtern
allein zu singen, ermuthigt werden, und später in den höheren Eursen
mitwirten. Fast jeder Mensch (neben seltenen Ausnahmen) hat von
katur die Anlage zum Singen besommen; man muß sich daher nicht
derch einen minder günstigen Erfolg abschreden lassen, sondern mit
knückeit darin sortsahren, den noch schlummernden Gesangstried zu
kn. Der Gesang a capella hat ferner in den Schulen noch den großen
heil, daß er die straffere Disciplin in der Gesangstunde besördert, indem
keheer nicht nöthig hat, mit den 4 unteren Klassen das Klassenzimmer
krassen, um mit der ganzen Klasse nach dem Musiksaal zu wandern,
immer große Störungen verursacht; da er vom Katheder aus, wie in
u Unterrichtsgegenständen, den Gesang leiten kann."

Benn das vorliegende Werk sich "Gesangschule für den Acala : Gefang" nennt, und wenn es in biefer Eigenschaft "eine Lude in Gefangs-Literatur ausfüllen" will, fo werden unfere Lefer einwenden : e Lude ist ja nicht vorhanden; jede Anweisung zum Gesangunterricht bie Rinder babin gu fuhren, baß fie ohne Begleitung fingen tonnen, wo ware jest noch die Dorffdule, die bas nicht erreichte?" Gin dans berechtigter Ginwand! Unser Berfaffer bat fich offenbar nicht be= nt genug ausgebrudt. Unter Acapella-Gesang versteht er nämlich ben ng, welcher nicht blos ohne Inftrumental Begleitung ausgeführt. en auch ohne hulfe des vorspielenden Instrumentes (oder der voraben Stimme) eingeübt wird, bei welchem alfo ein felbstftandiges fassen und Darftellen ber Tonverhaltniffe won Geiten ber ber stattfindet. Gang direct spricht dies der Schluß des Commentars wo ber Bunich geaußert wird, "daß ber Acapella-Gesang in ben wen Raum finden und in Folge beffen das verwerfliche Gehörfingen schafft werden moge." Sandelt es fich alfo um Unftrebung bes besten Singens gegenüber bem mechanischen, so hat fr. Ropold ,Reues" damit freilich nicht in Unregung gebracht. "Reu" ift bie hier vorgelegte Methode nicht; sie ist es weder in der Ge sammt bronung des Stoffes, noch barin, daß, wenn ich frn. Ropolt t verstehe, der Unterricht gang ohne Unwendung eines Instruates ertheilt werden foll. (Die meisten Lehrerinnen verfahren fo.)

then so gerecht ist es nun aber auch, wenn ich mein Gesammturtheil to das vorliegende Lehr= und Lernwert dahin ausspreche, daß es entsten zu dem Besten gehöre, was in letter Zeit auf diesem Gebiete gestet ist, und daß der Berkasser das gute Borurtheil, welches man ihm timem Lehrer des Domchors entgegendringt, völlig rechtsertigt, sowohl miklalischer, wie in padagogischer hinsicht, und hier wieder nicht nur allgemeinen, sondern auch im speciell schulmeisterlichen Sinne\*).

Dies jur Feststellung ber Sachlage und jum gerechten hinmeis auf

<sup>\*)</sup> Co g. B. wenn er die enharmonische Berwechelung der Tone behandelt .... "Um diefelbe den Schülern recht deutlich zu machen, vertheilt man die tont und Bwischentone unter die Schüler, so zwar, daß der Bant-Erste, in der

Mag friedlich bas Meer an bem Strande sich wiegen, Mag berstend bas Schiff seinem Grimme erliegen, Die Winde vollbringen's, nicht sein ist die Schuld.

Das Ganze verrath zum Theil einen gewissen Mangel an Blid wo Schick, wodurch es sich benn gerade nicht empsiehlt. So steht unter Nr. 41 mitteninne zwischen den Solseggien eine Leseübung, die wie ein wirklicht Tonsatz aussieht, bei näherer Betrachtung aber nichts als Unsinn enthalt Wozu in aller Welt soll das dienen? Kann denn das Notenlesen nicht ebe so gut an einem Stosse geübt werden, der an sich vernünstig ist? —

Rr. 4. Der gesammte Lehr: und Uebungeftoff ift auf feche Stufen ver St. 1 und 2 find bie bes Geborfingens. Auf St. 3 trete bie Roten ein, und es umfaßt Rr. I. ber vorliegenden, für die hand be Schuler bestimmten hefte Die britte, Rr. II. Die vierte und funfte, Rr. III Die fechfte Stufe. Der Commentar liefert für alle Stufen Die nothigen & lauterungen und Fingerzeige. Das Berhaltniß ber Uebungen zu ben Choraler Liebern und fonftigen Gefangen entspricht bem Grundgebanten, ben ich einften bafur in Dieftermeg's Wegweifer geltend gemacht habe und ber feitbe vielfach burchgeführt ift. "Die Auswahl ber einzuübenden Lieber un Chorale," so sagt in Diesem Bezug ber Berfaffer, "wird burch die Anlag beftimmt, welche die Sauptunterrichtsgegenstande (Religion, Sprache, G fdicte 2c.), Die driftlichen und vaterlandifden Gefte, Die Jahreszeiten # geben, berudfichtigt jedoch felbstverftandlich auch bas Alter und bie Faffunge traft ber Rinder, fo daß ein Fortidreiten vom Leichteren gum Schweren im Allgemeinen bei ihnen ftattfindet. Unmöglich ist jedoch, wenn man nich ju Werthlofem greifen will, die Gefange fo anzuordnen, daß alle in ihm portommenden Gingelnheiten auf ber betreffenden Stufe gum pollftanbige Berständniß und Bewußtsein kommen, — alle Belebrungen und Uebungen welche gur Ginführung in bas Ton: und Notenwesen und gur Bildung be Stimme nothig find, in methodischer Folge und ungezwungen angefnupf werden tonnen. hierzu ift ein Cyclus besonderer Uebungefage erforderlich Manche Chorgesangschulen reihen Diesen Uebungen an geeigneter Stelle di Chorale und Lieder ein, gerathen beshalb mit ben Grundfagen, welche be Musmahl ber letteren maggebend find, und barum mit ber Bragis uber baupt, in Widerspruch; Undere behnen die Uebungen fo aus, daß fie bal obne Beeintrachtigung bes Lieberfingens erreichbare Daß weit überfdreiten . . . Die gegenwärtige Chorgefangschule enthalt nur Die Uebungen, welch wirklich nothwendig und von der gehobenen Bolleschule zu bewältigen find, und laßt fie neben bem Lieberfingen felbstflandig berlaufen in ber Beife baß auf fie die ersten 10-15 Minuten jeder Gesangstunde permenbet mer Bo bie einzuübenden Chorale und Lieder Gelegenheit bieten, bat burch bie Uebungen gewonnene Material wieder jur Anschauung und Ber wendung zu bringen, geschieht es in abnlicher Beife, wie im Sprachunte richte die Grammatit an die Sprachstude gefnupft wird. Um dies möglich oft thun ju tonnen, burfte bas Liebermaterial ber Chorgesangschule nicht 1 tnapp zugemessen sein und mußte bei Auswahl, Notirung und harmonisch Behandlung beffelben die ungefahre Stelle jeden Liedes im Schuljat (Beibnachten 2c.) und ber ungefähre Standpunkt ber Schuler in be kbungen zu berfelben Beit mit berudfichtigt werben." Das Gange verath nach Inhalt und Form ben erfahrenen und einfichtsvollen Gefangkadagogen und ift sowohl in Betreff ber methodischen, richtig begrenzten Maleitung, wie des fehr forgfam ausgewählten reichen Liederstoffes geeignet, bas Bedürfniß ber gehobenen Boltsichule in Bezug auf Gesanglehre und befangleben bestens zu beden. Die Ronigl. Regierung in Merfeburg bat moon Beranlassung genommen, das Wert ben Lehrern ihres Bezirtes n empfehlen.

# B. Gefänge für ein- und mehrstimmigen Rinder- ober Frauenchor, ohne Begleitung.

1. 40 Chorale, Liturgie, Bater unfer und Segen fur zwei Singftimmen, bauptfacilich jum Gebrauch fur beutiche Boltefchulen, gefest von Ferbinand Rofring. Alfred Debmigte in Reu-Ruppin.

2 60 breiftimmige Chorale fur Dberflaffen ber Boltefcule. Bearbeitet von Ernft Louis Weber, Burgericullebrer und Rantor an der Sofpitalfirche

in Unnaberg. Silbburgbaufen, Reffelring. 1869. 2. Mebritimmige Chorale (70 zweis und 20 breiftimmige). Eine Auswahl aus Avel's Choralbuch, bearbeitet und berausgegeben von A. Stolley, Lebrer an ber Matchenburgerichule in Riel. 3 Ggr. Riel, Schwere'fche Buch. bandlung. 1868.

4. Rirchenlieder aus Moris Brofig's Gefangbuch fur ben tatholifchen Gottesbienst, zusammengestellt und herausgegeben von Franz Dirfcte, Organist an ber Pfarrfirche zu St. Maria auf bem Sande zu Breslau. Mit Genehmigung ber Beistlichen Obrigfeit. Breslau, F. C. Leudart (Constant

stantin Sander). 24 Sgr.
5. Chorale und Lieber für Schule und Familie, ausgewählt und eine und zweistimmig geset von C. D. Bagner, Königl. Mufil-Direttor. Berlin, Demaid Scehagen. 5 Sgr.

5. Funfundzwanzig geiftliche Lieber aus Fr. Dfer's "Areuge und Erofte liebern", fur brei Singftimmen componirt und nebft fiebenundbreißig Choralen in breiftimmiger Bearbeitung nach Enthaufen's "Choralmelobienbuch fur Schule und Saus" herausgegeben von Philipp Sies, Gefanglebrer am R. Andreanum und an der boberen Tochterschule in Silbesheim. Silbesbeim, 1863. Bebr. Berftenberg.

7. Rleine Kinderharfe fur Sonntage-Schulen. 32 Lieder mit Melobien für

jüngere Kincergarte fur Sonntage-Squien. 32 Leeber mit Metobien für jüngere Kinder. Basel, E. &. Spittler. 1869.

8. 260 zweistimmige Lieber für Kindergottesbienfte und Sonntagsschulen. herausgegeben von Dr. J. Gb. Blosch. "Aus bem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du Lob zugerichtet." (Matth. 21, 16.) Bern, 1868. Im Selbstverlag des herausgebers und in Commission in Bahnmater's Berlag (E. Detsoff) in Basel.

9. Sundert und acht ein- und mebritimmige Lieder und Canons fur Schule und Saus, fur Jung und Alt. Gratis-Beigabe gur alten, im Jahre 1868 neu revibirten Ausgabe bes Breußischen Kinterfreundes. herausgegeben bon

A. E. Preuß und J. A. Better. 6. Sgr.; die Liebersammlung allein 2. Sgr. Königsberg, 1869. J. Hon.
10. Gott allein bie Chre! Alte und neue Batersandsgefänge, chronologisch gesordnet und mit einseitenden bistorischen Bemerkungen verseben. Ein Gesordnet und mit ichichte: und Liederbuchlein fur Preugene Boll in Schule, Saus und Seer. Bon 3. G. Brafelmann, hauptlehrer in Duffelborf. Erftes heft. Duffels borf, 2D. Gestewis, 1869.

11. Sammlung zweis, breis und vierstimmiger Lieder, junachft fur Die Schulen in den Frande'ichen Stiftungen. Gerausgegeben von Carl Greger. Erfte

9th. Jahrelbericht. XXI.

Abtheilung. Zweite vermehrte und verbefferte Auflage. Balle, Budhanbl

bes Baifenhaufes. 1868. 12. Geiftliches und Beltliches in alten und neuen Liebern mit zweistimmi Melodien fur Schule und haus. herausgegeben von Johannes De Lebrer und Sausvater ber Rettungsanftalt Freienftein. Burich, Frang ba

13. Deutsche Bolfelieder fur Schule und Leben. Berausgegeben von Ebus Dille, Univerfitate-Dtufitbirector in Gottingen. Gottingen, Banbenbi

und Ruprecht. 1868.

14. Liedersammlung fur tatholifche Bolteschulen. Gerausgegeben von 3. 1 Maper, Mufitoberlebrer am Ronigl. tath. Schullebrerfeminar in Smit 1. Seft. Enthaltend 56 Gefange für Unters und Mittelflaffen. III. w befferte und vermehrte Auflage. 2. Seft. Enthaltend 45 Gefange für ! Dbertlaffe. III. verbefferte und vermehrte Auflage. Schwabifchemur Georg Schmid. 1868.

15. Deutsche Gefange, in breis und vierstimmiger Bearbeitung von Ka Bilb. Steinbaufen. Erftes Seft, in zwei Abtheilungen: I. Bolleiit

8 Sgr. II. Rirchenlieder. 2½ Sgr. I. und II. zusammen 10 Sgr. 21 wied, 3. D. Deuser. 21 Sgr. I. und II. zusammen 10 Sgr. 21 wied, 3. D. Deuser. 22 Sgr. I. und II. zusammen 10 Sgr. 22 wied, 3. D. Deuser. 24 Sgr. I. und II. Preußische Blätter für das heer, die Schund bas haus. Ar. I und II. Preußische Krieges und helbenlieder aus Jahren 1864 und 1866, nach Bolles und Orginalweisen gu fingen. hera gegeben bon G. Richter, Mufitbirector, und A. Jacob, Cantor. Ber 1868. Abolph Stubenrauch.

17. Lieberbüchlein für die Jugend. Gefammelt und herausgegeben von J. ! Anding, Seminarlebrer. Heft I, für Rinder von 7 bis 9 Jahren. 1\frac{1}{2} \text{868. Keft II, für Kinder von 9 bis 12 Jahren. 2 Sgr. heft III, Kinter von 12 bis 15 Jahren. 2\frac{1}{2} \text{Sgr. Hilburghausen, K. B. Gat 18. Patriotischer Lieberstrauß. Enthaltend: Lieder zu Königs Geburtstag, n einigen Gottatenliedern. Kur die Schule ferausgegeben von A. Neicha 1 Sgr. Biebaden, Chr. Limbarth. 1868.

- 1 Sgr. Wiesvaden, Einvatto. 1006.
  19. 20 zweis ober breiftimmige Relodien für ben Schulgebrauch (nach i "Lieberbuch für Kinder zum Singen ober Spielen" Op. 170), eingeric von Wilselm Taubert. Op. 170b. Reus-Ruppin, Rud. Petreng. 6 & 20. Neue Arutz-Nachtigall. Auswahl vollsthumlicher geistlicher und weitli Lieber für katholische Schulen und Familien. Gefammelt und zweis i breistimmig gesetzt von H. K. Müller und B. Widmann. Ladeny 5 Sgr., für Unterrichtsanstalten 4 Sgr. Frankfurt a. M., G. J. Samad 1869.
- 21. Frublingelieder von Friedrich Dfer. XII leichte Chorlieder fur bol Löchterfchulen und ale hausmufit componirt von Guftav Flugel. Dr. 5 Ggr. Reu-Ruppin, Alfred Dehmigfe.

22. Deutices Belieberbuch für Schule und Saus. Serausgegeben i Gbuarb Sille, Universitate Mufibirector in Gottingen. 1., 2. u. 3. &

Göttingen, Bantenhoed und Ruprecht.

23. Deutscher Lieberschaß für Schule, Saus und Leben. In brei Seften. E Auswahl der iconften und vollsthumlichten Lieber, im Auftrage gesamt und gur Gewinnung feiter Rormen in Tegt und Beifen nach ihrer Dr nalität und mit Berudfichtigung ber beften, gangbarften Lesarten bearbi von S. A. Stoffregen, Lebrer an ber evangelischen Burgerichule in bill beim, und jum Beften bes Peftaloggivereins herausgegeben vom Rreisleh veim, und zum Geften des Peftalogivereins gerausgegeben bom Kreisley vereine hilbesbeim. Erstes heft. Für tie unteren Gesangsstufen: 68 Rin und Schullieber und im Anhange 12 Spiele mit Gesang. Zweites f Für die mittleren und oberen Gesangsstufen aller Schulen, sewie auch Kamilien- und gesellige Areise überhaupt: 125 Lieber und Gesänge, reinem Rormal-Lieberchklus. hilbesheim, 1868. Gebr. Gerstenberg.

24. Dreistimmige Frauenchöre von verschiedenen Componisten. herausgeg von Benedict Widmann. heft II. 6 Sgr. Carl Merseburger.

i. 30 neue Schullieder fur Anaben, ale Ergangung gu jedem Liederbuch ber untern Rlaffen boberer Lehranftalten und der Dberflaffen unferer Bolleund Burgerichulen, componirt und arrangirt von Friedrich Gars. Dp. 7.

Berlin, Adolph Stubenrauch. 1868.

B. Cechgig zweistimmige Lieder nebft furger Darftellung des Elementarunterrichts im Gelange, jum Gebrauch in Schulen berausgesehn von Earl Flux, Gesanglehrer an der Königl. Louisenschule in Bosen. Zweite, ganglich umgearbeitete Auflage. Posen, Ernft Rehfeld. 1868.

7. Auswahl zweissimmiger Bollslieder mit Original- und untergelegten Texten.

für die Obertlaffen der Bollefdule, herausgegeben von Bernhard Chrift. 2 Ggr. 3weite Auflage. Biesbaden, Ch. Limbarth. 1868. 28. Deutscher Liederhain. Auswahl der iconften deutschen Bolleweisen mit

Driginal- und untergelegten Tegten fur Schule und Leben. "Richt fur bie Soule, fondern fur bas Leben lernen wir." Berausgegeben von C. Rien-

Soule, sondern für das Leben lernen wir." Herausgegeben von C. Kienholz und R. Lindemann, Lehrern in Potsdam. 11. verbesserte und vers mehrte (Stereotyp-)Austage. 2½ Sgr. Botsdam, Riegel (A. Stein). 1688. 29. Liederfranz. Sammlung ein= und mehrstimmiger Lieder für Schule und Leben. Bearbeitet und herausgegeben von J. Henrich Lügel. Bierte, vermehrte Austage. Erstes heft. Ein= und zweistimmige Lieder enthaltend. 4 Sgr. Zweites heft. Drei- und vierstimmige Lieder enthaltend. 6 Sgr. Kaiserssautern, J. J. Tascher. 1868. 39. Reue Liederquelle. Beriodische Sammlung ein- und mehrstimmiger Lieder sur Schule und Leben. In Berbindung mit Mehreren herausgegeben von Ludwig Erk und Ben. Widmann. heft 2 und 3 à 3 Sgr. Leipzig, E. Merseburger.

C. Merfeburger.

31. 30 neue Lieder fur Dabden. Gine Sandreichung für die Dberflaffen beutfcher Tochterfculen und eine Mitgabe fur bas Leben von Friedrich Gars.

gr. 8. 3 Ggr. Berlin, Stubenrauch. 1869. 2. Lieberhain. Auswahl vollsmäßiger beuticher Lieber fur Jung und Alt, junachft für Knaben- und Maddenschulen. Derausgegeben von E. Dentigel. beit I. 27. Auflage. 13 Sgr. Seft II. 19 Auflage. 13 Sgr. Deft III. a. für Rnabentlaffen 12 Sgr., b. für Maddentlaffen. Leipzig, C. Merseburger.

- Rr. 1. Ein sauberes Buchlein mit anmuthiger Titelvignette. veite Stimme ift fo gefest, daß sie mit einer gewissen Selbstftanbigkeit uftritt. Jedem Choral find einige Textverse in der ursprunglichen, ober urch nur leise geanderten Lesart beigefügt. Die liturgischen Sate 2c. verben Manchen willtommen fein. 3m Allgemeinen freilich bleibt zweis immiger Rirchengesang, ohne Ergangung ber harmonie burch bie Orgel, och etwas Durftiges.
- Rr. 2. "Im vorliegenden breiftimmigen Choralbuche ift im Befents ichen die harmoniefolge des hiller'ichen Choralbuches festgehalten moren. Abweichungen haben nur da ftattgefunden, wo infolge dieses Fests altens die dritte Stimme eine für Rinder zu tiefe Lage erhalten hatte." lete find nicht beigegeben. Das in vielen fachfischen Rirchen baufig vorommende Ausfüllen des Terzenschritts durch die Secunde, 3. B. beim Infange von "Liebster Jesu": h ag a d, macht sich auch hier bei verhiedenen Melodien bemerklich. Der Tonfat ift correct.
- Rr. 3. Unter ben gegebenen 70 Rummern sind 20 ber "gerauchlichsten und beliebteften" zwei- und dreiftimmig, die andern blos zweiimmig gefest. Uebrigens ift ber Berausgeber nicht ber Unficht, bag bie

Chorale ausschließlich, ober auch nur vorwiegend mehrstimmig gesungen werden sollen; vielmehr kommt es ihm vor allen Dingen auf einen schönen einstimmigen Gesang an; "ber mehrstimmige Gesang ist erst in zweiter Linie berechtigt, sorbert aber dann auch wesentlich die musikalische Bildung des Schülers." Zeber Melodie ist der erste Bers des Originalliedes unter gelegt, freilich allermeist nicht in originaler, sondern in mehr oder weniger modernistrer Lesart, z. B. "Wer nur den lieben Gott läßt walten und glaubensvoll sich seiner freut" — "Mache dich, mein Geist, bereit, wache, bet' und strebe" — "Was mein Gott will, gescheh' allein, er wählet ja das Beste" u. bergl. m.

Rr. 4. Rach bestehender Anordnung follen die in der Schule vom britten Schuljahre ab ju memorirenden Kirchenlieder dem Gefange und Melodienbuche von Morig Brofig entnommen werden, "um badurch nach und nach eine größere Ginheit im firchlichen (Gemeinde-) Gesange herbei guführen." Dem zufolge hat ber Berausgeber aus bem reichen Schape bes Brofig'ichen Gesangbuches eine Angabl Lieder ausgewählt, Die fur bie Bedurfniffe ber Rinder in Rirche und Schule wohl ausreichend fein burfte. Die beigefügten Noten hat das Fürstbischöft. General: Bicar: Umt ausdrude lich gutgeheißen, "und es ist nun an den Schulen, durch williges und fleißiges Ueben der Melodien dazu beizutragen, daß nach und nach der Ge meindegefang in allen Rirchen ein gleich murbiger werbe". Die Gefange find mit hinsicht auf alle Beranlaffungen bes Schul- und bes firchlichen Gottesdienstes gemählt und mit vollständigen Terten verseben. Als Beigabe bienen Responsorien, 1. jum Asperges, 2. beim Sochamte, 3. beim Requiem, 4. beim Nachmittagsgottesdienste, 5. nach dem Tedeum, 6. bei feierlichen Begrabniffen; alle lateinisch, mit beutscher Ueberfepung.

Nr. 5. 55 einstimmige Chorale in ausgeglichener Form, je mit einem Tertverse. Dann 75 ein: und zweistimmige Lieber, eine gute Ausswahl des Bekanntesten und Bewährtesten, nebst einigen sangbaren Beisen von dem herausgeber selbst. Unbedeutend ist der zweite Canon Nr. 94 mit dem Terte: "Höret die Drescher! auch sie halten Takt: tit, tat, tit" u. s. w. Es hat übrigens etwas Schiesendes, wenn gesagt wird:... "auch sie, die Drescher, halten Takt", denn die Drescher halten als solche vor allen Undern Takt, sie sind die Takthalter par excellence und waren es sicher schon, ehe es takthaltende Sänger, Geiger 1c. gab.

Rr. 6. Der nächste Zweck dieser Sammlung ist, "den sehr durftigen Unterrichtsstoff an dreistimmigen geistlichen Liedern zu vergrößern". Die Gesange sind bestimmt für die Ausführung durch zwei Soprane und eim Altstimme, lassen sich aber auch von zwei Tenören und Baß, sowie von zwei Sopranen und Baß vortragen und "möchten sich namentlich in letztere Form zu Hausandachten eignen". Es sehlt dem Componisten nicht au Ersindung, und sein Styl darf ein solider, wenn schon mit modernem Anhaud genannt werden. Schwer zu rechtsertigen ist es, wenn in der Zeile: "Russchlaf" in kühler Erde", die Melodie von der 1. zur 2. Sylbe des Worten, kühler" eine Sexte steigt. Der Tonsatz der breistimmigen Chorale ist offen bar daraus angelegt, jeder Stimme die möglichste Selbstständigkeit zu geben was nur gebilligt werden kann.

- Rr. 7. 32 geistliche auserwählte Lieder ("Der beste Freund ist in simmel" "Lobt froh den Herrn" "Aus dem himmel serne" "Setille Racht" "Seht ihr auf den grünen Fluren" u. s. w.) in weistimmigem Saße, wohlgeeignet für jüngere Kinder, mit alleiniger Aussachen von "Tochter Bion, freue dich" einem Tonsaße, der schon etwas greiste Gesangsträste sordert. Die ersten 12 Rummern sind für die Festzitten bestimmt; unter Nr. 13—32 folgen dann Allgemeine Lieder.
- Rr. 8. Die Sammlung will als eine vermehrte und verbefferte Ausgabe ber im Jahre 1854 in Bern erfchienenen "Lieder, befonders fur Sonne tagsiculen und Rinbergottesbienfte" betrachtet fein, beren 3med und Grundfage fie theilt. "Es tam barauf an, ber lieben Jugend folche Sieber in die Bande zu legen, die fie mit wahrhaftigem Berzen fingen lan; benn die meisten Lieder icon bestehender Cammlungen segen Erfahrungen voraus, welche boch die große Mehrzahl ber Rinder noch nicht semacht hat: sie sind nur zu christlich und können blos von bekehrten md wiedergeborenen Menschen in Wahrheit gefungen werden".... "Es fehlt zwar auch in dieser Sammlung nicht an solchen Liedern und Infen; indessen find besonders Lieder ausgewählt worden, welche ber Stufe, auf welcher Die meiften Rinder fteben, entipreden, b. b. Erder, die entweder mehr objectiv, ohne eigene Erfahrungen aus jubruden, die driftliche Babrheit befennen, und welche die Rinder, die dech gewöhnlich Gottes Wort für wahr halten, in Wahrheit mitsingen kinnen, — ferner Lieder, die sich belehrend und ermahnend an die Kinder felber richten, . . . ferner Lieber, Die von ber Schopfung und Res gierung Gottes handeln und mehr Ausbruck bes allgemeinen Sottesglaubens und der Gottesfurcht, als des speciell christlichen Maubens sind, — endlich auch Lieder, die das Suchen des Heils aus: bruden, Bitte um Belehrung, um die Bergebung ber Gunden, um bie Sabe bes heiligen Geistes, um die Wirtsamteit bes gottlichen Wortes und um achte Gottfeligkeit".... ,,Das die außere Form betrifft, fo murde für bas 3wedmaßigfte gehalten, teine blos einftimmigen, aber auch teine mehrfimmigen, fondern lauter zweistimmige Lieder aufzunehmen."

Bon musikalischer Seite ist gegen die Lieder, unter denen sich auch eine Anzahl von Choralen befindet, nichts zu erinnern. Ziemlich häusig bommt es vor, daß bekannten Bolls: und anderen weltlichen Weisen geist= liche Texe untergelegt sind, so z. B. der Mel. "Gott erhalte Franz den Kaiser": "Amen, Amen, lauter Amen hat des treuen Gottes Mund".

Rr. 9. Abtheilung I enthält 35 ein: und zweistimmige, wahrscheinlich für die Unterklasse bestimmte, Abtheilung II 73 zwei: und mehrstimmige Rummern, darunter auch einige für gemischten Chor, in bester Auswahl. Sar anziehend und beherzigenswerth ist, was J. A. Better, ein alter Kämpser aus den Freiheitstriegen, im Borworte über Lied und Leben im Liede sagt: "Dichter und Sänger gehen Hand in Hand. Wenn das schone Lied die ebenbürtige Singweise sindet, so wird es zur Labe für Jedermann und läuft bald erquidlich von Mund zu Mund. Ich lernte als junges Kind. noch ehe ich die Schule besuchte, baheim und von den Currendanern, bie bamals breimal wöchentlich fingend burch ben Gemeindebezirk ber Stadt jogen, die iconen Weisen ber Rirchenlieder und batte ein besonderes Boble gefallen auch an ben vierftimmigen Gefangen ber Chorfculer bei abnlichen Umgängen derselben. Später in der Schule hatte ich das Boltslied sein lieb, und ba mir eine umfangreiche, fraftige Stimme mitgegeben mar, fo erwuchs aus bem gern und freudig fingenden Schuler bald ber gefange liebende Lehrer, und er ift bies auch über funfzig Jahr feines Lebens ge blieben, immer gern mit ausübend als Giner unter Gleichen und Genoffe ihrer Freuden. Mich bat bas Lied in meinen Lebensberuf eingeführt und mir Lebenslang, wie ein treuer Geleitsmann, forberlich beigeftanben. 36 habe gefungen, wie ein Bogel, und mußte nicht zu fagen, ob lieber in ber Schule, oder babeim, lieber im Rreise frober Genoffen oder allein in Felb und Balb. Durfte ich eine Zeit als die froheste fur ben Lieberaufschwung und für mich zugleich preisen, so mar es die des Freiheitstrieges, in welchem wir Rampfgenoffen, Dichter und Ganger, befeligt und befeligenb, mit Gott zu Thaten vorgingen. Go bat bas Lied auch mit geholfen, bem beutschen Baterlande Die Freiheit zu ertampfen, und mit Gottes Sulfe bie werbende Einheit, welcher ihr jugendlichen Sanger — ich fage es mit-Banbefalten — im Liebe und in eurer Gesinnung ben Ginigkeitetrangflechten wollet! Es geschehe euch jum Preise und einer spaten Rache tommenschaft noch jum Beil."

Dr. 10. "Die Jugend unferes Boltes burch Borführung bet hauptmomente ber vaterlandischen Geschichte (in Ergablform und Lieb) erziehen zu helfen fur die Liebe zu Ronig und Baterland; in bem nade machfenden Gefdlechte ben Ginn für Opferfreudigfeit, Bingabe und Liebesthätigfeit jum Boble bes Baterlandes ju beleben und gu verbreiten, und endlich, bie jum Schute und gur Bertheibigung ber beis ligen Guter unseres Boltes Berufenen willig zu machen, als Manner ber That mit Muth und Gottvertrauen freudig einzutreten in bie Reihen tapferer Rrieger, ihnen Gelegenheit ju geben, fich ju begeistern an ben helbenthaten unferer Borfahren: und bei alle bem nicht zu vergeffen, daß Gott der Herr es ift, der Preußen durch eine Geschichte ohne Gleichen fo groß gemacht und es berufen hat, der Trager und Lenter bes geistigen und politischen Lebens von gang Deutschland zu sein - "bas ift es, wozu die vorliegende Arbeit ein Scherflein beitragen mochte." Dem jedesmaligen Liede geht die historische Thatsache in Erzählform vorber. Die Bahl der Lieder ist 22. Geordnet sind dieselben wie folgt: I. Aus bem fiebenjahrigen Rriege. II. Aus ben Freiheitstriegen. III. Aus bem erften Kriege gegen Danemart. IV. Aus ben Revolutionsjahren 1848 und 1849. V. Aus dem zweiten Rriege gegen Danemark. VI. Aus bem Rriege gegen Desterreich. Die meisten Rummern find zweistimmig gefest, einige treten eine, andere dagegen breiftimmig auf. Ein zweites heft ift in Aussicht geftellt.

Rr. 11. Der Titel giebt nicht an, wodurch die vorliegende erste Abtheilung sich von der nachfolgenden zweiten, resp. dritten unterscheidet; wahrscheinlich dadurch, daß sie ausschließlich zweistimmige und besonders für untere oder mittlere Klassen bestimmte Lieder enthält. Im Ganzen liefert

78 Rummern, Geistliches und Anderes; die Auswahl verdient im Alls meinen Zustimmung, auch in Betreff ber eigenen Compositionen bes Berigebers, die ein gutes Talent für frische, charattervolle Melodie und selbst= Beige Ausgestaltung ber zweiten Stimme verrathen. Fast zu ftart tritt eine viffe Reigung zum Melismatischen hervor. Richt recht zu verstehen ist 1, wenn in Rr. 77 bei den Worten "und schaut euch um im Rreise" Me Melodie von "um" ju "im" in die Oberquarte fpringt und dann jum Mgenden Borte in die Unterquinte fällt. Dergleichen mare boch für ben Shalerchor zu vermeiben, wenn icon felbft C. D. v. Beber in ber aften Zeile von "Schlaf, Berzensföhnchen" das merkwürdige Beispiel einer

Minenden Sexte auf leichter Sylbe giebt.

Rr. 12. "Diefe Liedersammlung ift aus ben Bedürfniffen ber Anftalt worgewachsen, an welcher der Herausgeber seit einer Reihe von Jahren it. Sie möchte also zunächst ähnlichen Anstalten vielne, zugleich aber pur hebung des Bollegefangs überhaupt einen Beitrag leiften... Der mtliche Bolksgefang wird durch Zweierlei bedingt: durch 3 weist immig : eit und durch Auswendigsingen.... Das achte (traditionelle) Mislied, welches beim Gesangunterricht in der Boltsschule immer noch ist genug berücksichtigt wird, herrscht in ber Sammlung vor".... Das **Biblein** foll der Anstalt, von der es ausgegangen, zugleich zur Anschaffung imer hausorgel oder eines harmoniums handreichung thun".... Der iflicen Lieder find 100 in folgender Bertheilung: I. Festlieder, 1-21; I. Gemeinschaft der heiligen und Reich Gottes, 22—24; III. Lob und dut, 25—28; IV. Buße und Belehrung, 29—33; V. Christlicher Ein und Wandel, 34—67; VI. Tageszeiten, 68—81; VII. Sterben mb ewiges Leben, 82—100. Das "Beltliche" zählt 50 Rummern, minlich: I. Jahres: und Tageszeiten, 1—16; II. Wandern, 17—24; III. Leben, 25—33; IV. Romanzenartige Lieber, 34—43; V. Solbatens w Baterlandslieder, 44-50. Für jedes Lied ist die Quelle angegeben, mb man sieht hieraus, welch außerordentliche Sorgfalt auf die Auswahl bewandt wurde. Da stehen die Paderborner geiftlichen Bolkslieder (jest in Buchhandel vergriffen), F. W. Frhr. v. Ditfurth's Frankliche Bolkslider, Somann's Geiftliche Bollelieder, Deffen 150 alte und neue Bollemijen, Fint's Musikal. Hausschap, F. Pocci's und R. v. Raumer's Alte und neue Rinderlieder, Rifche's Das geiftl. Bollelied, hoff. mann v. Fallereleben's Schlefifche Boltelieber, Bach ofen's Mufital. balleluja, Better's Chriftl. harmonita, Ert's, Jacob's, Greef's, Silder's, Fliedner's, Gaft's, Greith's, Beim's, Gers: bad's, Goder's Werte und Sammlungen, des Rauhen hauses "Unsere Beber", Boigtlanber's Reisepfalter, Die Berner Bionsbarfe, und noch derlei Anderes; bei einigen Liebern ift ber Bollsmund felbst als Quelle agegeben. — Die Sammlung barf als eine ber beften unter allen borfandenen, namentlich für Kreise ernsteren Sinnes, bezeichnet werden.

Rr. 13. Die Sammlung ift im Interesse weniger bemittelter Schulen us ein Auszug aus bes herausgebers Deutschem Bolleliederbuche für Mule und haus veranstaltet. Sie giebt nur Boltelieder und grund: iblid nur folde, welche geeignet find, bas gange fpatere Leben zu be-

gleiten. "Die Schule tann und muß ja auch auf diefem Felde für bas Leben vorbereiten, gewiß eine der bantbarften Aufgaben, welche ihr geftellt find. Sie nütt und erfreut direct durch Zuführung gefunden, anregenden Materials; fie nuge indirect, indem burch folche Zuführung die Wirtungen etwaigen fcblechten und unfaubern Stoffs, ber fich in ben reiferen Jugende jahren fo gern einschleicht, aufgehoben, minbestens abgeschwacht werben".... "Es tam barauf an, die Lieber, 60 an ber Babl, möglichft treu und un verfürzt zu geben. Gebracht ift nichts, mas nicht in ben Dund bes Rinbet gelegt werden burfte. Der Rath und die Erfahrung bentenber Schulmanne find in diefer Dinficht gewissenhaft benutt." Ob nun eigentliche, went schon burchaus reine und edle Liebeslieder, wie sie hier vorkommen, in in Schule zu bringen \*), ist freilich im Allgemeinen noch eine offene Frage. Wer sich an bergleichen nicht stößt, wird von dem vorliegenden hefte, eine wirklichen Auswahl bes Schonften und Besten, was an Bolts- und volls mäßigen Liebern ba ift, ben besten Gebrauch machen konnen. Die 346 ber Nummern ift 60.

Rr. 14. Eine ganz brauchbare Liebersammlung, die allermeist nur aus dem reichen Schate bereits bewährter Dichtungen und Tonweisen schöpft. Das weniger Bekannte, was sie bringt, ist ebenfalls wohl berechtigt, und namentlich mag das auch von den specifisch katholischen Liedern, deren Zahl übrigens nur klein ist, gesagt sein. Hest 1 enthält ein: und zweistimmige, heft 2 zweis und dreistimmige Lieder. Jedom hefte sind vier

Seiten Glementarubungen beigegeben.

Rr. 15. Die Zahl ber Boltslieder ic. ist 87, die der Kirchenlieder (Chorale 23). Sammtliche Gefänge sind für drei gleiche, also sur drei Rinders oder drei Mannerstimmen gesetz, denen für größere Gesangsträfts eine vierte gleiche Stimme in tleinen Roten beigefügt ist. In dieser Gesalt werden nun die Gesange im Seminar zu Neuwied für den eine, dreis und vierstimmigen, zum Theil auch sur den zweistimmigen Mannergesang den nut; außerdem dienen sie als Uedungsstoff im Biolinspiel und als Material für GesangeMethodit. Einstimmig sind die meisten, zweisstimmig etwa 30, besonders bezeichnete Nummern in der Boltsschule aus wendbar. Die Auswahl der Gesange repräsentirt das Beste und Edeske, was an Boltss und vollsmäßigen Liedern vorhanden (barunter manches weniger bekannte von Gade, Schumann, Fr. Schubert u. A.), und giebt eine wohlerwogene Reihe der wichtigsten Chorale. Der Tonsat der räth überall eine geübte, sichere hand und überragt in seiner künstlerischen Berechtigung sehr weit jede bloße Dilettanten-Arbeit.

Rr. 16. Das treffliche Buchlein enthält im Ganzen 45 Lieber, 9 auf ben banischen, 36 auf ben bohmischen Krieg, zu fingen von zwei,

<sup>\*)</sup> Bie 3. B. Morgen muß ich fort von hier Und muß Abschied nehmen; D du allerschönste Zier, Scheiben bas bringt Gramen. Da ich dich so treu geliebt lieber alle Maßen, Soll ich bich versaffen!

mi oder vier gleichen Stimmen, nur mit Ausnahme von einigen wenigen Erbern, Die für den gemischten Chor gesett find, wie g. B. Spontini's "Boruffia". Das Ganze ift mit großer Sorgfalt zusammengestellt und entbut mobl alle guten und fangbaren Lieber, die burch die genannten Beltbebenheiten hervorgerufen find, mabrend andere, Die bas patriotifche Bembifein im Allgemeinen aussprechen, wie g. B. "Schleswig : Solftein, werumschlungen", ihnen an die Seite gestellt wurden. Die Mufit besteht mehr ober meniger befannten Boltes ober vollemäßigen Beifen, und be herausgeber haben verschiedenes Wohlgelungene, den Boltston gludlich lieffende, aus eigener Feder hinzugethan. Borgefest find die Borte, melde Konig Wilhelm im vorigen Jahre an Die schlesische Lebrerdeputation a Fürstenstein richtete: "Das ift gut, wenn Sie ben Gesang im Bolte flegen". Abgegeben wird die Batriotische Liederharfe ju dem febr niedigen Breije von 2 Sgr., bei großeren Beftellungen 14 Sgr. In ben Agenden Seften wird fie andere Momente ber preußischen und beutschen beidichte umfaffen.

Rr. 17. "Der Berausgeber bemuhte fich, der fangluftigen Jugend, m ihre Cangesluft bamit anzuspornen, auch Anderes zu bieten, als mas ie in ben eingeführten Lieberbuchern gewöhnlich findet." Es werden aber ie Falle felten fein, wo man die Rinder, wenn fie wirklich mit ber "einkführten" Liebersammlung fertig maren, fich gemiffermaßen baran fatt pfungen hatten, ju einer zweiten Sammlung überführen tonnte. Un ich ift bagegen, bag bem vorhandenen Normalliederftoffe von Beit ju Beit stmas Reues eingefügt wird, nichts zu fagen. Uebrigens beschrantt fic bas hier gegebene Neue auf eine maßige Angahl von Liebern, unter benen bie Boltsweisen, namentlich mit Texten von f. v. Fallereleben, Die Beber gern julaffen wird, vorwalten. Giniges, besonders unter ben brei= kimmigen Gefangen, ift vom herausgeber felbft, ber ja als Componist einen guten Ruf besitt und benselben auch bier bewährt. Seft 1 enthalt 41 einstimmige, heft 2 35 zweistimmige, heft 3 35 breistimmige Lieber. Ein weiteres, bas vierstimmige Gefange fur gemischten Chor enthalten wirb, ift in Musficht gestellt.

Nr. 18. 25 Königs und Baterlandslieder für preußische Schulen, nicht blos zu Königs Geburtstag, sondern für patriotische Feste überhaupt, z.B. Nr. 17. Treue Liebe bis zum Grabe — Nr. 19. Was blasen die Trompeten — Nr. 13. Ich hab mich ergeben — Nr. 21. Mit Hörnerstlang und Lustgesang — u. m. A. Neu sind drei Soldatenlieder von gutem Klang, gedichtet und componirt von W. Reichard, Lehrer in Eronderg und Heinrich Reichard.

Rr. 19. Componirt in der Beise der berühmten Kinderlieder Bilhelm Taubert's, enthalten die vorliegenden Gesange des Sinnvollen und eigenartig Schönen nicht wenig, und der dreistimmige Tonsat des alten Meisters erregt das Interesse des Musiters. Die Lieder sind jum Theil im achten Boltston gehalten, der die Kinder sofort ersast und fie zur Reproduction drangt; andern Theils gehören sie mehr der Gattung des Kunstliedes an, ohne daß sie darum ungeeignet waren, in gehobenen Boltsschulen zur Berwendung zu tommen.

Dr. 20. "Rur gute und mahrhaft poetische, sittlich reine und reis gios tabellose Lieber foll bas Buchlein bringen. Die meiften ber von banbenen Sammlungen für tatholische Familien und Schulen verftofin gegen bas eine ober bas anbere Erforberniß. Die einen bringen imm noch allerlei fabe und faft einfaltige Lieber, fo nach ber Beife: "Sufer angenehmer Fleif' zc.; andere bieten im weltlichen Liebe eine gute Mus mahl, vernachläffigen aber gang und gar bas geiftliche Lieb ....; wieber andere bringen mobl geiftliche Lieber, aber nicht geschöpft aus bem tlaren. und frifchen Borne ber Rirche, fonbern aus eigner Phantafie, Gebilbe, gut und fromm gemeint, aber ohne mahres Leben und gefunde Rraft und pemeist mit so schwachen Melodien, daß sie gang und gar nicht bagu angethan find, je achte Speife bes Bolles ju merden .... Alle biefe Mangel haben wir zu vermeiben gesucht." Dies aus bem Bormorte. Sange gerfällt in brei Abtheilungen: I. Geiftliche Lieber fur firchlichen Gebrauch, 34 Nummern; II. Geiftliche Lieber für außerfirchlichen Gebrauch. 22 Rummern; III. Beltliche Lieber, 44 Rummern; gusammen 100 Lieber. Für bie Tegtesrecenfion ber geiftlichen Lieber mar ben Berausgebern Bone's "Cantate", soweit fie barin enthalten find, ftets maßgebend. Fur bie Melobie ftand ihnen außer ben alten Gefangbuchern ber reiche Schat ihres "gemeinsamen Freundes", des herrn Mufitoirectors Lubwig Ert, ju Se bote. Der dreiftimmige Sat ift bei ben meiften Liebern fo eingerichtet, baß fie auch zweistimmig gefungen werben tonnen. - Die einft Friebrid von Spee die erfte, fo laffen die herausgeber die "neue" Trugnachtigall mit dem Bunfche ausgeben, daß dieselbe trop allen Rachtigallen fuß und lieblich finge, und ber Menichen Berg, fo es fingen ober boren werben, in Gott und gottlichen Sachen ein Genugen und Frohloden fcopfe."

Nr. 21. Ueber biese Lieber sagt Musikvirector Stein zu Bittenberg in der Euterpe: "Mit vielem Bergnügen haben wir die Chorlieder des geschätzten Componisten durchgesehen und das Resultat gewonnen, daß die selben, ganz dem Bedürsniß höherer Töchterschulen angepaßt, jedem etwa schon eingeführten Gesangheste als Anhang beigesügt werden dürsen. Die zwei-, theilweis auch dreistimmige Behandlung ist leicht und gesällig, das musikalische Colorit durchweg den anmuthigen Dichtungen entsprechend; als vorzüglich gelungen können wir Nr. 1, 7, 9 und 12 bezeichnen, ohne den Werth der andern Nummern dadurch beeinträchtigen zu wollen. Frisch empsunden, werden die "Frühlingslieder" dazu beitragen, den frischen, fröhlichen Sinn der jungen Mädchenwelt zu weden und zu sördern; des halb seien Gesanglehrer an weiblichen Schulanstalten auf dieses Opus hierdurch ausmertsam gemacht." Ich schließe mich diesem Urtheile an und bezeichne gern das heft als eine dankenswerthe Bereicherung des Gesangmaterials für höhere Töchterschulen.

Rr. 22. "Borliegende Sammlung enthält nur deutsche Bollsweisen aus älterer wie neuerer Zeit und bringt in bunter Reihe geistliche und weltliche, heitere und ernste Lieder. Einige ursprünglich ausländische Beisen durften um so weniger ausgeschlossen werden, als sie sich
im Laufe der Zeit vollständig das deutsche Bürgerrecht erworben haben
und dem deutschen Sänger lieb geworden sind. Soweit der Zwed der

mmlung es irgend juließ, wurden die ursprünglichen vollsthumlichen k zu den Beisen beibehalten und unverfürzt gegeben, und nur in einm Fällen neuere Texte, sofern sie sich bereits bewährt, substituirt. Es versichert werden, daß hierbei mit möglichfter Borsicht zu Berte geagen und in zweifelhaften Fallen bei Babl bes Tertes, feiner Lesarten helbst einzelner Ausdrücke in ihm der Rath bewährter Schulmanner Bädagogen maßgebend gewesen ist. Die Melodien sind durchgehends ist zweistimmig gesett. Auf den dreis oder gar vierstimmigen Sab inte der Herausgeber ganz verzichten zu müssen, um so mehr, als für miegenden Zweck der zweistimmige stets der Normalsatz bleiben wird und Boltsweise ihrer Natur nach vorzugsweise auf diesen angewiesen ist.

Bammlung durfte sich baher zum Gebrauch in jeder Shule und Klasse pen und auch für die Hausmusik kein ungeeignetes Material bieten. Wo und auch für die hausmusit tein ungeeignetes Material bieten. Wo ereinstimmig gesungen wird, bleibt einsach die zweite Stimme unberück-ligt." Jedes heft enthält 50 Lieder. Die ganze, dem unerschöpflich en Borne des deutschen Volksliedes entnommene Sammlung ist fehr di geeignet, ber Jugend ein bleibendes Geschent zu werden für das ganze im. Was speciell den Gebrauch in der Schule betrifft, so wird es Na darauf ankommen, wie weit man dem Herausgeber in der etwas 🖮 gehenden Beibehaltung der ursprünglichen volksthümlichen Texte bei: mmen kann. Ich meinerseits mußte boch unter Anderm die zweite Salfte Rr. 20 in Beft 1 für zweifelhaft halten:

Uf be Biefe bin i gange, Lugt' i Commervögle an; bant gefoge, bant gefloge, Gar g'fcon bant's gethan.

Und ba tommt nu der Hansel, Und ba zeig' i em froh, Wie sie's mache, und mer lache Und mache 's au so.

Möge die ichon so lange schwebende Frage von der Zulaffung oder ichtzulaffung solcher und ahnlicher Lieder endlich eine abschließende Lösung wen.

Rr. 23. "Der Rreislehrer-Berein Silbesheim hat ben herrn Lehrer M. Stoffregen in Silbesheim erfucht, nach ben in vorjähriger meinsversammlung bargelegten Grundfagen jum Besten unsers Bestalozzimeins ein Liederbuch in drei heften zu bearbeiten, das berechtigten Anberungen in jeder Beziehung Rechnung ju tragen vermoge. Diefer afgabe bat fich berfelbe mit inniger Liebe gur Sache unterzogen und bei ofer Sachtenntniß mit unermubetem Fleiße und gewiffenhafter Sorgfalt efelbe gelöft; weshalb benn auch seine Arbeit nach bem Urtheile eines mpetenten Richters, mit bem ich bie Liebersammlung durchgeseben, als te bodft gelungene barf bezeichnet werden." Go ber Borfigenbe bes eislehrer-Bereins in Silbesheim, berr Tolle. - In dem gut gefchrienen Borworte, mit bem Motto: "Im Rothwendigen Ginbeit, im Uebrigen eiheit und in Allem - Die Liebe" rugt ber Berausgeber Die immer noch rbandenen großen Mangel bei ber Behandlung bes Gesangunterrichts. fagt: . . . . . , 1, Man lagt - ju viele Lieber fingen, fo baß s bas andere verbrangt und teins recht haftet. 2) Bei der Dahl ber: ben verfährt man ju oft ohne Ueberlegung und fieht namentlich nicht genug barauf, "mas bleibt und mas schmindet". 3) Man hafct das artet oft in eine formliche Sucht aus — ju febr nach Bravourliebe und Novitaten, verwendet darauf und auf eine gewisse Birtuositat bamit zu glangen ober einer gemiffen Begehrlichfeit Genuge zu leiften ungebührlich viel Beit und Rraft, und verabfaumt barüber in unvermi wortlicher Beise bas Rothwendige und bemabrte Alte. 4) Man legt i viel Berth und Gewicht auf ben funftlichen und mehrstimmigen Gefa und bebentt gar nicht, baß ber eigentliche Bolfegefang bie "Berührung b Gelehrten" gar nicht verträgt. 5) Die wirklich guten Lieder von bleiber bem Berthe werben nicht genug wiederholt und befestigt, namentlich b Texte nicht unverlierbar eingeprägt. 6) Bei bem allen ift endlich ein Sauptubelftand auch ber, bag a) fo oft jufammengeborige Terte und Weisen von einander geriffen und burch einander gewürfelt, b) babei f viele Originalterte burch untergelegte (oft nichtsfagende und werthlofe) ve brangt murden und werden, und c) die Weisen, noch mehr aber bie Les burch allerlei Unberufene in bochft ungerechtfertigter Beife verandert, but verfürzt wurden, so daß in dieser Beziehung bei ein und benfelben Lieben bie nothige Uebereinstimmung fehlt, und manche so verunftaltet worte find, daß fie mit bem Originale taum noch Aehnlichteit haben. Bei be baburch entstandenen Birrmarr, bei ber fo fehr im Schwunge befindlichen angemeffenen Behandlung bes Bollsgefanges, bei ber überhaupt berrichent großen Berfahrenheit auf biesem Gebiete, - ift es ba ein Munber, b unser Bollsgesang seit langer Zeit trankelt und nach und nach verstummt Nur ber unverwüftlichen Rernnatur bes beutschen Bolles und ben Arbeite und Unstrengungen einzelner verdienter Manner ift es zu banten, daß ( nicht schon ganz erstorben ist. Es ist aber die höchste Zeit, daß Alle, b Freunde bes Bolts find und fein wollen und an einflufreicher Stelle ftebe sei es in Bereinen, in ber Familie, Gemeinde ober im Staate, Sand seine Wiederbelebung legen." Aus diesen Anschauungen ist nun das voor liegende Liederwert bervorgegangen, und es barf baffelbe zu ben besten gezählt werden, die wir besitzen. Das Material ist auf drei hefte (das dritte foll nachstens erscheinen) so vertheilt, daß das erste diejenigen Rinder und Schullieber bringt, welche bas Bedurfniß auf ben unteren und gum Theil auch noch auf ben mittleren Gesangsstufen befriedigen. Das zweite beft enthalt ben Kern bes Ganzen, ift nicht nur für alle Stadt: und Land foulen (bobere und niedere und beiderlei Gefchlechts), fondern auch far Ramilien= und gesellige Kreise überhaupt bestimmt und so eingerichtet, das es unter ben gewöhnlichen Berbaltniffen und in benjenigen Schulen, me auf die Einführung mehrerer hefte nicht wohl gerechnet werden tann, allein genügt, ja vollständig ausreicht. Das britte Beft endlich will noch bew jenigen Rlaffen und Gefangetreifen (3. B. vollethumlichen Gefangvereinen) dienen, die auf biesem Gebiete noch bobere Biele erftreben. - 3m erfter find die Lieber nach bem Inhalte geordnet; vom zweiten Sefte an ichien eine abnliche schablonenmäßige Gruppirung bem von ba an mehr ausge pragten Charafter eines Bolfelieberbuches wenig ju entsprechen: außer ba Die weltlichen und religiösen Lieber je eine besondere Abtheilung bilben folgen bieselben übrigens so, baß sie bei ber Durchsicht eine frische un

prehme Abwechselung gewähren, wie die Blumen am Bege. — Die ien tonnten gur Fixirung ber Beifen ic. nicht entbehrt werben, bem Mejanger find fie ziemlich überfluffig; ihm bleibt bas Geborfingen bie emptfache und gar bald, wenn er fie auch ju Anfang als Beranichaus hungsmittel bei Erlernung eines Liedes ober ber begleitenben Stimme gur ichteren und schnelleren Auffassung sich gefallen laßt, emancipirt er sich mihnen, und nicht von ben Roten allein, sondern auch vom Texte und mBuche überhaupt: ber Boltegesang liebt es, frisch und frei zu sein." **ba** Say ift ein:, meist zwei:, aber auch breistimmig. "Um die so nothige m wunschenswerthe Einheit und die dadurch bewirkte Wiederbelebung weres Bolksgesanges noch mehr anzubahnen und den Krebsschaden der tht, grundlicher zu beilen, ist ein "Normal-Cyllus" von Liebern auf tablen bes Bereins-Lieberbuches festgestellt und zwar ein engerer, der in Im, und ein weiterer, der neben jenem in den gehobeneren Schulen und i einen mehrjährigen Curfus angemessen vertheilt von Jahr zu Jahr Ilmaßig normal geubt, wiederholt und so eingeprägt wird, daß er un-Mierbares Eigenthum ganger Generationen, "ein traditioneller Gefangbeg" wird und bleibt. Die betr. Lieder find mit \*, bezw. mit + por ten Rummern bezeichnet".

Rr. 24. Im Ganzen 16 Nummern, geistlich und weltlich, theils rophengesange (wie z. B.: "Durch Feld und Buchenhallen"), theils there, durchcomponirte Stude (barunter eine Composition des herauseres für zwei Chöre über einen Choral aus Leisentritt's Gesangbuche, 84). Der überaus niedrige Preis von 6 Sgr. wird es möglich machen, ganze schähdere Sammlung in höheren Töchterschulen den Sangerinnen die Hande zu geben, so daß sie den wichtigen Vortheil genießen, aus Partitur zu singen.

Nr. 25. "Obgleich die Literatur des Schulgesangs eine reiche Ausbl trefflicher Lieder und Liederheste darbietet, so sehnt man sich doch
nach — bei aller Liebe zu den bekannten Liedern und Weisen —
ch einmal an einem wirklich neuen Liede sich zu erfreuen. Aus solchen
gungen ist die vorliegende Sammlung entstanden." Es ist erfreulich, daß
: Herausgeber nicht blos den Muth, sondern auch das "Zeug" zur herlung einer Liedersammlung besaß, die unter 30 Nummern nur wenige
sit, welche nicht seiner eigenen Feder entstammen. Die Lieder sind gut
d wurden in dieser Eigenschaft bereits mehrsach anerkannt, wie z. B. in
r Euterpe 1868), wo auch eine Probe mitgetheilt ist. Für Knaben bemmt, schließen die Lieder Zartes und Mildes nicht aus, haben aber doch
uptsächlich König und Baterland, Turnerei, Kriegerthum, Kampf und
eg zc. zum Gegenstande, und zwar im specifisch preußischen Sinne. Alle
d zweistimmig in ächt volksthümlicher Weise gesetzt.

Rr. 26. Die turze Darstellung bes Elementarunterrichts im Gesange mit nichten nach ben Grundsagen bes Elementarunterrichtes gearbeitet, s ber Bersasser ertennen wird, wenn er sie mit den achten Elementarerten von Richter in Steinau, Drath in Bunglau, Rothe in Liebensn, Sering in Barby u. A. vergleicht. Wie tann es z. B. elemens

von Anaben und Madchen zusammen, einen andern Theil dagegen nu Anaben, noch andre Lieder nur von Madchen gesungen wissen; er hat oben genanntes Heft in zwei Ausgaben (A. für Anaben: Oberklassen, E Nadchen: Oberklassen) erscheinen lassen. Auch ist sehr zu loben, daß er sein den Schulen tausendsch gesungenen, im Leben aber selten zu hörer Bolksliedern auch Anderes bietet, was in alle Schichten des Bolkes e bürgert zu werden verdient, z. B. das Engel = Terzet aus "Elias" ("beine Augen aus"), das Gebet aus "Freischüß" ("Leise, seise, fro Weise") u. s. w.

### C. Gefange für Mannerstimmen.

- 1. Chorale fur vier Mannerstimmen (nach Avel). Bum Gebrauch fur C nafien, Seminarien, Lehrer- und Mannergesangvereine von 3. S. Lohm 8 Sgr. Riel 1868. Ernft homann.
- 2. Der Mannerchor. Tonftude aus classischen Werken ber Tonkunft, arra für vier Mannerstimmen mit Orgelbegleitung von Dr. 283. Bold Op. 202. Rr. 1. "Halleluja" aus hand el's Messigns. Rr. 2. "Die hi erzählen die Ehre Gottes" aus Hand ba's Schöpfung. Rr. 3. "Er b seine heerbe" aus handel's Wessigns. Rr. 4. "Att Staunen sich Wunderwert" aus hand bel's Schöpfung. Rr. 5. "Triumph, Trium aus Schneider's Weltgericht. Langensalza, Berlags-Comptoir.
- 3. Deffe in G für vier Mannerstimmen ohne Begleitung, componirt Aloyd Kothe, Seminar-Mufiklehrer in Breslau. Op. 5. Partitur 15 Stimmen 15 Sgr. Leobicous, C. Rothe.
- 4. Mein hirt ift Gott ber herr fich eignend zu Missionse, Jubele, jahres und abnlichen Festen, sowie bei Einführung eines Geistlichen ben Mannerchor componirt von R. H. Eische, Cantor in Jankenden Riesty. Langensalza, Berlage-Comptoir.
- 5. Friedhofelfange. Auswahl leicht ausführbarer Mannerchore zum Get bei Begrabniffen und bei einigen anderen felerlichen Gelegenheiten. Mitwirfung von L. Thieme, Organist und Musikdirector in halle, zusan gestellt und bearbeitet von August Brandt, Cantor an der Stadtlice Merseburg. Leipzig 1869. Carl Merseburger. 3 Sgr., 12 Ex. einem Frei-Ex.): 1 Thir.
- 6. Liturgie für Mannerstimmen, componirt von Frang Petreins. Pot-Riegel (A. Stein).
- 7. Naturgenuß, Gedicht von Matthiffon, für 4 Mannerstimmen mit Clbegleitung von Franz Schubert. Dp. 16. Nr. 2. Neue Ausgal
  Partitur, redigirt von R. 28. Steinhaufen. 5 Sgr. Reuwied und Le
  3. 3. heufer.
- 8. Lieberbuch fur Mannerstimmen. Bum Gebrauch an Gymnafien und ichulen, Gefellen = und fleinen Gefangvereinen. Gefammelt, bearbeite berausgegeben von P. Bohn. Erier, 1869. Fr. Ling.
- 9. Der Sänger Lustwald. Sammlung mehrstimmiger Gefänge für Gymr Lyceen, lateinische und Rcalschulen, Seminare u. s. w. Erstes Bu. Gefänge für 2 Tenore und 2 Basse enthaltend. Oritte Auslage. Gute C. Bertelsmann.
- 10. Bier Lieber für vierftimmigen Mannerchor, componirt von Frang Peti Pr. 15 Egr. Potstam, Riegel (Mug. Stein).

- . Drei Gefänge für Rannerchor von J. G. Schartlich, (Aus bem Rachlaffe bes Comronisten.) 1. Gruß an die heimath. 2. Bom Rubesbeimer Beine. 3. Des Touristen Lieb. 10 Sgr. Potsbam, Riegel (A. Stein).
- 1. Sangergruß. Gebicht von Th. Gebty, für Mannerchor mit Begleitung von Blasinstrumenten, componirt und bem Sangerbunde an ber Saale gewidmet von August Brandt. Op. 37. Partitur 10 Rgr. Singstimmen 5 Rgr. Leipzig, Rarl Merfeburger.
- 3. Arvents-Somnus für ben vierstimmigen Mannerchor, componirt von Rubolph Lange. Dp. 13. 10 Sgr. Reu-Ruppin. Alfred Debmigte.

Rr. 1. Die Sammlung ist bervorgegangen aus bem Bedürfnis, mit n oberen Klassen des Flensburger Gymnasiums ben vierstimmigen Choralssang zu üben; es wurde daher "möglichst auf geringen Stimmenumfang ebacht genommen." Die Texte sind dem "Liederleben der evangelischen rede von hermann Wendenbourg, hannover, 1852" und dem Beistlichen Liederschaß. Berlin, 1832" entnommen worden. Ohne sich bas Gebiet der Streitfrage zu wagen, ob die ursprünglichere Form r Lieder der jezigen in dem Schleswig-Holsteinschen Gesangbuche vorzuschen sei, glaubt der herausgeber den Freunden der ursprünglicheren Form it der Beigabe der vorliegenden Texte einen Gesallen zu thun; "das esangbuch hat man ohnehin bei der Hand." Gegen den Tonsat ist nichte erinnern. Ein Fragezeichen sei aber zu der häusig vorlommenden Ausstlung der in den Originalmelodien stehenden Texzenschritte geset, z. B.:

### ha | gahcd | c.h || Nun ruben alle Wälder —

ie Burbe bes Chorals leidet unter ben Bwifchentonen. Dag überall enigstens 4 Textverfe gegeben find, ift bantenewerth.

Rr. 2. Die Aussubrung des Gedantens, classische geistliche Gefange en Mannerchören mit obligater, das Orchester vertretende Orgelbegleitung arzubieten, hat hier zum großen Bortheil der Seminarien, Gymnasien, ehrervereine zc. den rechten Mann gefunden. Die Sammlung sei uns aber bestens willtommen! Es kann nicht sehlen, daß sie bald in weiten teisen Verbreitung sindet.

Rr. 3. Unter ben vorhandenen Meffen für den Mannerchor nimmt ie vorliegende eine ehrenvolle Stelle ein. Sie ift tirchlich geschrieben, ohne as auf Klangwirtung Berzicht geleistet ware, stellt der Aussührung nirgends weutende Schwierigkeiten entgegen und wird von geschulten Sangern mit ichter Bertiefung in Text und Ton vorgetragen, einer erbaulichen Birkung icht versehlen. Durch ein Bersehen sehlen im Credo zwei Borte; es ird etwas geschehen mussen, um den Mißstand zu heben.

Rr. 4. Der Text ist eine metrische und gereimte Bearbeitung bes 3. Pfalms. Der Tonsetzer burste sich die einsacheren Mannerchöre von Rlein zum Borbilde genommem baben, und dadurch wurde er vor usschreitungen bewahrt, die hier ganz besonders bedenklich gewesen waren. sift ihm gelungen, eine unschwer auszuführende Composition zu liefern,

die ernst und boch nicht monoton ist, durch Entgegenstellung von Chor Solo eine angemessen Abwechselung darbietet, für eine Festaufführung nöthige Ausdehnung besit und darum bei den auf dem Titel angegeb Beransassungen recht wohl verwendet werden tann.

- Rr. 5. "Die schöne Sitte, bahingeschiedenen Sangesbrüdern beren Angehörigen am Grabe ein lettes Lied zu weihen, macht es wünsch werth, eine Sammlung von bergleichen Gefängen in einem bequemen zwizu besiten. Choräle und einsach gehaltene Figuralgesänge dürsten für di Zwed am geeignetsten sein, besonders wenn man erwägt, daß die Zeit Einübung in der Regel nur eine kurze sein kann. Da sich mehrere bier aufgenommenen Choräle dazu eigneten, einen auch sur andere vort mende Gelegenheiten passenden Text unterzulegen, so sind einige Trauungen, Jubiläen zc. zu verwerthende Gefänge besonders beigesügt den." Das sehr praktische Heft enthält demnach 18 Gesänge für Beznisse (9 Choräle und 9 Figuralgesänge) und 6 Nummern für andere anlassungen. Neben älteren Compositionen stehen mehrere neue von Brait ie me und Engel, einsach gehalten und doch musikalisch bered die sich um dieser Eigenschaften willen bald bei kleinen und größeren Mächören eindürgern werden.
- Rr. 6. Gine bereits fruber erschienene, gang brauchbare Liturgie verdienstvollen Seminarlebrers Betreins in Altobbern.
- Rr. 7. "Im Abendschimmer wallt ber Quell burch Biesenbl pupurhell" u. s. w. Dieser schone Gesang Frang Schubert's bier in einer bequemen Partitur Ausgabe bargeboten. Zwischen Chorstellen haben je zwei Tenore und zwei Baffe abwechselnd kleine zu fingen.
- Rr. 8. 75 wohlgewählte Nummern, ernst und heiter, sur die dem Titel angegebenen Kreise, mit Recht unter besonderer Berücksichti der allbewährten Lieder von C. M. v. Weber, C. Kreuker, Sile Mendelssohn (nicht: Mendelsohn), Methsessell, Berner, Zel Fr. Schneider zc., sowie der besten Bollsweisen zusammengestellt.

  1 —37 sind dreistimmig, was in Rücksicht auf die Stimmmittel der m Gymnasien und Realschulen nur gebilligt werden kann.
- Rr. 9. Gine abnliche, mit sicherem Tatte angelegte Sammlung erwählter Gefange, nur daß das Bierstimmige wesentlich vorwaltet un Forderungen an die Sanger sich im Durchschnitt ein wenig höher st Im Ganzen 60 Nummern, weltlich und geistlich, unter ben letterer sehr schöner Doppelchor (Et incarnatus est) von Wilsing).
- Rr. 10. Bier wohlgefungene, schon vor mehreren Jahren erschi Lieder, die jedoch, was die politischen Rummern 1 und 3 betrifft, se burch die Reugestaltung Deutschkands überholt sind.
- Rr. 11. Unständige Musit in des seel. Schartlich einsacher boch musitalisch anziehender Beise, die ihn Vielen lieb gemacht bat. 1: "Gruß an die heimath" von M. Riehl:

O felig Leben, Wo Lieb und Treue Die frobe Weibe Der heimath geben!

nt überall Werth. Dies ist jedoch nicht ber Fall bei Nr. 2, wo frohe wert beim Rüdesheimer biesen "Raiserwein" besingen; auch nicht bei Nr. 12 "Des Touristen Lieb".

Rr. 12. Diese Composition wurde für das im August in glanzender Beise zu Merseburg begangene Gesangsest des Sangerbundes an der Saale thereben, bei dem sie zur Bewilltommung der auswärtigen Sanger diente. der speciell auf eine solche Begrüßung bezügliche Text wird bei jeder dere tigen Beranlassung Anklang sinden.

Laßt uns brüderlich verbunden Frisch und fröhlich alle Stunden Mit des Liedes gold'nen Tonen Auch des Lebens Ernst verschönen.

Eines Baterlandes Sohne Sind wir alle, drum ertone Deutsches Lied nach alter Weise heut im trauten Sangerfreise.

Last die Banner fröhlich wallen! Last die Lieder hell erschallen! Belch' ein Klingen, welch' ein Leben! Singe, wem Gesang gegeben.

Die frische, traftige Composition ift nicht ohne charattervolle Buge in Belodie und harmonie, welche durch die begleitenden Blasinstrumente mit geneigerter Energie zur Geltung gebracht werden.

Rr. 13. Gine eigenartig erfundene, aus lebendiger Erfassung des Tertes hervorgegangene Composition, welche den Borzug hat, charaftervoll and wirtungsreich zu sein, ohne der Aussührung erhebliche Schwierigkeiten entgegenzustellen. Der Hymnus ist über das Lied: "Er kommt, er kommt, der starte Geld" geschrieben und besteht aus 4 Saten, abwechselnd für den Chor und für "einige Stimmen", welche letteren jedoch eine Besehung duch eigentliche Solosanger nicht erfordern.

### D. Für gemischten Chor.

1. Chorale und Lieder zum Gebrauche bei dem öffentlichen Gottesbienste auf tatholischen Symnasien und Realschulen, bearbeitet von Bernhard Rothe, Königl. Musitoirector und Seminar-Musitlehrer in Breslau. Zweite, versmehrte und umgearbeitete Ausgabe. Breslau, F. E. C. Leucart (Constantin Sander.

- 2. Dreißig Chorale (mit untergelegtem Lext) für ben Gesang Unterricht Symnafien, Real- und Burger-Schulen, sowie jum Gebrauch bei bauslich Andacht vierstimmig gesett von E. Fromm, Agl. Rufitdirector. Cottin Albert heine.
- 3. Dreißig Chorale fur gemischten Chor. Bearbeitet und herausgegeben w &. Meyer, Lebrer in Detmold. 10 Sgr. Detmold, Rlingenberg. 180
- 4. Tafchen. Choralbuch von Guftav Mertel. 142 Chorale für Singell an Rirchen, Gymnafien, Seminarien und Bollsschulen, in vier einzeln Stimmheften. Preis eines Leftes 21 Rgr. Dresben, Abolph Braud 1868
- 5. Schul-Choralbuch. Eine Sammlung von 41 der bekannteften Chorale fie ben vierstimmigen gemischten Chor und mit besonderer Berudsichtigung bet Cangerchore hoberer Schulanstalten bearbeitet von G. A. H. Buth Organist zu Bittstod. Wittstod, S. Stein. 5 Sgr.
- 6. Eppressenge auf Graber geliebter Entschlafener. Eine Sammlung we Gefangen für Begrabniffe und die allgemeine Lobtenfeier. Für den gemisch Chor berausgegeben von Ernft Richter, Agl. Musitoirettor am Semis in Steinau a. Oder und August Jacob, Cantor in Conradsdorf. Dert ift auch in Lieferungen ganz oder theilweise zu beziehen. Berlin, Abet zubenrauch.
- 7. Ein Pfalm und zwei Motetten fur gemischten Chor, componirt von Re Rarow, weil Ronigl. Mufitbirector in Bunglau. Dp. 3 ber nachgelaffen Berte. Part. 20 Egr., Stimmen 20 Egr. Potebam, Riegel (A. Stell
- 8. Der 121. Psalm. "Ich bebe meine Augen auf zu den Bergen." Für mischten Cher und obligate Solostimmen ad libitum mit Orgelbegleiten Bon Eduard Grell. Verlag von Rud. Betrenz in Neu-Ruppin. Partitud 22½ Egr., die einzelne Singstimme: 1½ Egr.
- 9. Der 84. Pfalm. "Bie lieblich find beine Wohnungen." Für gemischen Chor und obligate iSolostimmen ad libitum mit Orgelbegleitung. 84 Eduard Grell. Berlag von Rub. Petrenz in Neu-Ruppin. Partitus: 22½ Sgr., die einzelne Singstimme: 1½ Sgr.
- 10. Der 42. Pfalm fur 8 Stimmen von Dermann Butid. Bartitur 221 Sgt. Die einzelne Gingitimme 3 Sgr. Reu-Ruppin, Rub. Betreng.
- 11. Kyrie a capella, für Sopran, Alt, Tenor und Baß componirt von Theodor Schneider. Partitur und Stimmen 12½ Sgr. Jede Stimme einzeln 2; x gr. Leipzig, C. F. Rahnt.
- 12. Motetten: Rr. 1: Pf. 23. Der herr ift mein hirte. Rr. 2: Pf. 62 Meine Seele ift ftille zu Gott. Für gemischten Chor und Solo componit von C. A. Dertel. Rr. 1 Part. u. Stim. 10 Rgr., Rr. 2 Part. Beim. 12\frac{1}{2} Rgr. Leipzig, Rob. Forberg.
- 13. Fest Motetten für gemischten Chor, componirt von C. Baruftorf. Ren Ruppin, Rub. Betreng. Bartitur: 121 Sgr. Singstimmen & 21 Sgr.
- 14. Siona. Kurzere geistliche Gesange (vorzugsweise aus dem 16. und 17 Jahrhundert) für gemischten Chor. Herausgegeben von A. G. Ritter Rr. 1: "Heilig und zart", Böhm. Choral. Rr. 2: "Mein' liebe Seel' Choral von Melchior Frank. Magdeburg, heinrichshosen, Preiß 7½ Sgr.
- 15. Zwei Trauungsgesange für Sopran, Alt, Tenor und Baß, componirt windelph Palme. Op. 9, Rr. 1, a. Bor der Trauung; b. Rach d Trauung. Nr. 2. Zur goldnen und filbernen Jubelfeier. a. Bor d Einsegnung, b. Nach der Einsegnung. Preis à 6 Sgr. Partitur einze 2½ Sgr. Einzelstimmen à 1 Sgr. Magdeburg, heinrichshofen.

- 1 Auswahl mehrstimmiger Lieber für höhere Lehr-Anstalten, bearbeitet von Hermann Sauer. Sechste Auflage. 74 Sgr., in Partien billiger. Berlin, Stille und van Muyden.
- !. Sechs Gefänge für gemischten Chor. 1) Das Auge der Liebe. 2) Aus der Jugendzeit. 3) Balblied (Preiscomposition). 4) Sonntag auf dem Meere. 3) "Es blübt des herzens suße. Luft." 6) Frühlingsgrün. Junächt sur die Chorflassen der Gymnasien und Maalschulen, sowie für gemischte Gesangvereine componirt von Julius Mes, Gesanglebrer am Gymnasium mit Realtsassen in Insterdurg. Dp. 9. Neu-Ruppin, Rud. Petrenz. Partitur 21 Sgr. Singstimmen: à 3 Sgr.
- Rr. 1. "Rach ben bestimmtesten Borschriften ber tatholischen Rirche Men an Sonntagen beim Hochamte nur solche Texte gewählt werden, die t bem Officium übereinstimmen ober boch wenigstens in Beziehung jum **desopfer** stehen; dagegen ift es seit alter Beit Brauch, vor der Predigt ide Lieber in der Muttersprache zu singen, die den Zeiten des Rirchenwhres entsprechen. Run wurde aber in ber ersten Auflage, bei welcher ber herausgeber mehr an das Ueberlieserte anlehnen mußte, jener Bor: hrift und diesem Brauch nicht ausreichend Genüge geleistet; ebenso sehlten k manche Zefttage die nothigen Lieder. Es war daher eine bedeutende Bermehrung und eine neue Eintheilung ber Gefange nothwendig." Diese Derbesserungen find nun ausgeführt, und es enthält jest die Sammlung 94, t jedes Bedürfniß ausreichende Chorale und Lieder im mustergultigen 4 ft. Say nach folgender Eintheilung: A. An Wochentagen. B. An Sonntagen. B. Bei Seelenmeffen. D. Bur Nachmittagsandacht. E. Bum beil. Segen. P. Berichiedene Gefange. Altes und Reues tommen im Bechsel vor. Erfteres ist namentlich vertreten burch eine Reihe gregor. Chorale aus dem Brev. Rom. 1644 und bem Psalterium Rom., Benedig 1651. Bu bemerten ift noch, daß alle Gefänge auch einstimmig mit Orgelbegleitung gefungen werben fonnen.
- Rr. 2. Zedem Choral find brei Textverse in der Originallesart untersgelegt. Der Tonsat enthält einige kleine Gigenheiten, die indeg der Brauche barteit des Ganzen keinen wesentlichen Eintrag thun.
- Rr. 3. "Obgleich es verschiedene Sammlungen von Choralen für gesmischten Chor giebt, so sind dieselben für das hiesige Land doch nur theilsweise brauchbar, weil die Lesarten der Melodien bei der weitaus größeren Bahl der Chorale von den bei uns üblichen mannigsach abweichen". Dies veranlaßte Hrn. Meyer, vorliegendes heft zunächst zum Zwed der Bewuhung auf dem Detmolder Gymnasium herauszugeben. Gegen den Satzer Chorale ist nichts zu sagen. Der herausgeber hat sich besteißigt, "einsiche und natürliche Harmonien zu geben", weil die Ersahrung lehrt, daß mis diese Beise am trästigsten zur Erwedung und Belebung religiöser Gewühle gewirkt werden kann. Jeder Melodie sind zwei Textverse unterspelegt.
- Rr. 4. 142 Chorale in alphabetischer Ordnung mit besonderer Besäckschigung des Dresdner Gesangbuches und des Johann Schneiser? schen Choralbuches. Bei jedem Choral ift auf ein Lied im Dresdner

Gesangbuche hingewiesen. Die entsprechenden Parallel-Melodien sind durk eingeklammerte Zahlen bezeichnet. Ansprechende äußere Ausstattung. Der Tonsaß ist in tünstlerischer, mustergültiger Weise ausgeführt, wie solches die bereits i. J. 1864 erschienene Partiturausgabe (Dresden, A. Braue.) 12 Ngr.) zeigt, welche sich übrigens auch für Pianosorte oder Orge eignet, während sie sich zugleich durch einen Abris der Geschichte bes dribtichen Kirchengesanges und historische Notizen über die Berfasser der Melodien. (zus. XIV S.) empfiehlt.

- Rr. 5. "Der Uebungsstoff für Sangerchöre höherer Unterrichtsanstalten erforbert eine sorgsältige Auswahl, damit den Tenoristen und Basischen, welche meistentheils so eben erst ihre Uebergangsperiode beendet haben, nicht Anstrengungen zugemuthet werden, welche der weiteren Entwickelung ihre Stimme nachtheilig werden können." Diese Rücksicht hat den herausgeber bei Bearbeitung vorliegender Chorale geleitet. In der That bewegen sich beide, der Tenor und der Baß in ihrer bequemsten Tonregion. Der Tonschan isch verräth den gebildeten Musiker.
- Nr. 6. Die Sammlung zerfällt in zwei Abtheilungen, von benen bie erfte mehr ober minder einfache Lieder (fogenannte Arien), Die zweite aber motettenartige Compositionen barbietet. Beibe Abtheilungen enthalten Leide teres und Schwierigeres zur Dahl nach Bedürfniß und nach Maggabe ber vorbandenen Sangertrafte. Die Berausgeber fagen mit Recht, bag in Bejus auf die Familienverbaltniffe, unter welchen der Todesfall erfolgt, das Rotbige burch biefe Sammlung umfangreich burfte geboten fein. Berbeischaffung einer fo bedeutenden Angabl paffender Texte, ibre Sichtung und mitzu auch nothwendige Menderung mar jast feine geringere Arbeit, als bie an einem auten Theile ber Compositionen auszuübende und nach helfende Rritit." Go ift benn bier nichts weniger geliefert, als eine mube lofe Compilation. Gin febr bedeutender Theil bes Gegebenen beftebt aus Originalcompositionen für die Sammlung; unter den übrigen find die meiften mit neuen paffenden Texten verseben worden, Ubtheil. 1 enthalt 110, Abtheil. 221 Nummern. Die Babl ber barin vertretenen Componifien, unter ihnen die Berausgeber mit gutem Rechte felbft, beträgt 60. Sanze barf als die reichhaltigfte und wohl auch als die gediegenfte Busammen: ftellung von Trauergefangen bezeichnet werben. Wenn am Schluffe bes Borworts, gefagt wird: "So ziehet benn bin ihr ernften Rlange, erfüllet euren heiligen Beruf, stillen Gottesfrieden hinabzutonen in munde Bergen!", so fei bem beigeftimmt.
- Rr. 7. Diese schönen Compositionen des in Gott ruhenden Bunglauer Meisters stellen sich in hinsicht auf tiefinnige Ersassung und Durchdringung der Texte, glücklich ersundene musikalische Motive, edle harmonik und charaktervolle Stimmensührung dem Besten an die Seite, was in neuerer Zeit für gemischten Chor geschrieben ist. Mögen sie die ihnen gebührende Würdigung in weiten Kreisen sinden!
- Rr. 8 u. 9. Was diese neuen Werte aus der Feder des Componisten der großen sechszehnstimmigen Messe betrifft, so mag es genügen, ihr Erscheinen angezeigt und dabei bemerkt zu haben, daß auch sie, wie alle Werte

prell's, den reinen, weihevollen Kirchenstyl repasentiren, daß bier acht eale Stimmen sich mit der größten Leichtigkeit neben und miteinander ewegen und daß bei aller Würde des Ganzen doch eine Frische der Relodie vorhanden ist, welche neben der Klarheit des harmonischen Gesüges ie beiden Psalmen auch für den Laien eingänglich und für Jedermann erswulich macht.

Rr. 10. Gine Opuszahl ist nicht angegeben. Der Rame des Comzonisten durfte bisher wenig genannt worden sein. Ist es ein junger Lonsetzer, der hier mit einem Erstlingswerte auftritt, so darf man ihm zu zem Ersolge Glud wunschen, den seine jeden Falls ernsten und grundlichen Studien gehabt haben. Er behandelt den achtstimmigen Sat sowohl im Doppelchor, wie in der Berbindung von Chor und Solo-Quartett mit der Sicherheit eines Alten, schreibt sangbar und melodios und verrath überall vie rechte Bertiefung in den Text.

Rr. 11. Ein tief empfundener, eben so schone, als eigenthumliche Buge enthaltender Tonsat des verdienstvollen Kirchenmusit-Directors zu Chemnit, eines Sohnes von Friedrich Schneider. Zwei einsache, melopische Themata tragen das Ganze; ihre Durchsuhrung verrath einen Meister Des Tonsabes, der bei reicher, oft überraschender Entsaltung harmonischer Kunst boch überall fangbar zu schreiben weiß.

Rr. 12. Nur der zweite der auf dem Titel genannten Bsalmen liegt vor, eine einsache fehr klare, unschwer auszusührende Composition, wurdig und erbaulich, der Beachtung von Seiten der Kirchenchore gewiß werth.

Rr. 13. Rurzere, leicht singbare Motetten im soliden Styl für Charfreitag, Ostern, Bußtag und für allgemeine Beranlassungen (für lettere: Bleibe
treu und halte dich recht — Bleibe bei uns, denn es will Abend werden
— Rach dir, herr verlanget mich) Es ist erfreulich, daß die Motettensorm
nach der Zeit einer gewissen Dürre und Unfruchtbarteit auf diesem Gebiete
wieder so fleißig und mit offenbar gutem Ersolge angebaut wird.

Rr. 14. Zwei alte Gefange von wunderbarer Schönheit. Rr. 1, ein Choral ber bohmischen Bruder (1566), mit bem Schlusse:

Silf mir, mein hort, Daß ich glaub und gehorch dem Wort, Dich recht lieb und ehre hinfort, Leb in heiligkeit Und Gottseligkeit, Berleih drin ein frohlichen Abscheid —

> Bertrau ihm nur! Sein Gut und Treu hort nicht auf, ist all Morgen neu! Mein's lieben Gott's Barmherzigkeit Bu aller Zeit Geht über himmel und Erben weit —

rühren beibe, Melodie und Tonsag, von Melodior Frank (1616) her.

Mögen die Aufgrabungen fo toftlicher Schape fortgefest werden!

Rr. 15. Beide Gefänge sind demjelden Brautpaare gewidmet, Rr. 1. Bur ersten Trauung, Rr. 2. Bur silbernen und goldnen Jubelseier. Die Texte sind ernst und würdig, ohne Sentimentalität; die unschwer auszuführende Musit (einsache Chorgesänge, in beiden Nummern mit einem Choraleschließend) entspricht diesem Charatter, ohne jedoch an sich ein besonderes Interesse zu erregen.

Rr. 16. 60 gut gewählte Lieder, unter ihnen auch einige Rummen vom Herausgeber selbst, in denen er den vollsmäßigen Ton glüdlich tifk. Außer ihm sind vertreten: E. M. v. Weber, Silcher, Groß (Freiheit, die ich meine), Werner (Sah ein Rnah), Flemming (Integer vitwe), L. Hoffmann (Durch Feld und Buchenhallen), Hapdn, Caren, M. Böllner (Müllerlied), E. Kreußer, J. André, D. Braun, B. Herzberg, Jul. Stern (Aus der Jugendzeit), Reinhardt, Mendelssohn: Bartholdy, Call, Graun, Baneder, Rolle, Beter Ritter, Malan (Harre, meine Seele). Un Boltsliedern ist eine Reibe der bewährtesten Rummern gegeben. Inhalt und Preis empsehlen das Ganze.

Rr. 17. Bon geübten, rein intonirenden, des Bortrags machtigen Sangern ausgeführt, die den Text verstehen und dem Dichter nachempfinden tönnen, werden diese etwas start modulirenden Lieder ihre Wirtung nicht versehlen; vielleicht mit Ausnahme von Rr. 2.: "Aus der Jugendzeit", welches, gegenüber den einsachen und in ihrer Unmittelbarkeit so wirkungs-vollen Compositionen von Hauptmann und von Julius Stern etwas

ju tunftlich gestaltet fein burfte.

### E. Rur mebrerlei Chorformen.

- 1. Auswahl verschiedener volksthumlicher Lieder für die Jugend, besonders für Gymnasien. In zweis, dreis und vierstimmiger Bearbeitung herausgegeben von F. L. Gehride, Lehrer in Köthen. In drei Abbeitungen. Erste Absteilung: Für Bürgers und Landschulen. Kannons und zweis und dreisstimmige Lieder für Sopran und Alt. Siebente Auslage. 2 Sgr. Zweite Abtheilung: Oreis und vierstimmige Lieder für Lenor und Baß. Biert Auslage. 2½ Sgr. Dritte Abtbeilung: Lieder für gemischten Cher. Biert Auslage. 2½ Sgr. Halle, H. B. Schmidt.
- 2. Lieberbuch. Sammlung von 90 Liebern für drei Manners, drei Frauens obe Kinderstimmen ober für Sopran, Alt und Bariton. Mit besonderer Rudficht auf höhere Schulen bearbeitet von Fr. Jos. Thinnes. Luzemburg Gebr. heinze

Rr. 1. Das erste heft enthält 58 Lieder, das zweite 24, da britte 31. Das Ganze bildet eine im Allgemeinen zwedmäßige Zusammer stellung geeigneten Singstoffs für das Symnasium. Allem Gegebenen weden freilich nicht Alle zustimmen. Ich selbst z. B. wurde in heft drei da etwas jade Lied auf die Natur (Nr. 16) (Melodie: Jm Grabe ist Rul nicht ausgenommen haben.

O gut'ge Natur, Du giebst uns so herrliche Freuden! Du fübrst uns in Leiden Auf lieblicher Spur! In Wonne und Bracht Erblühen die Wälder, die Fluren! u. s. w.

ist es mir unwahrscheinlich, daß etwa die Primaner und Secundaner inmassiums sich von Rr. 23 im dritten Hefte:

Auf, last uns alle frohlich fein, Der Winter tommt baber! Es friert ja schon, bald wird es schnein, Gewiß, bas freut uns sehr!

verben begeistert fühlen, jumal ba bie Mufit (ber Tonfeger ift nicht nt) sich noch kindlicher erweist als ber Text, indem sie nach ihrer en Ausdehnung, drei Syfteme, nichts als I V I enthalt!! bann jusammenhangt, baf ber Bag nichts als die zwei Tone o r ju fingen bat, mit Ausnahme eines einzigen el Ber balt bas — — Da möge also bei der fünften Austage, die ja wohl der genden vierten bald folgen wird, doch ja etwas Befferes gegeben mer: - Der Breis ber Befte ift febr billig geftellt. Rr. 2. Die hier gegebenen 90 geiftlichen und weltlichen Lieder n und neueren Urfprungs tonnen, und bas ift bas Eigenthumliche ber nlung, entweder von brei gleichen, oder von gemischten Stimmen gegen werden. Fur bie erfteren 3. B. in Mannergejangvereinen, Tochter: naten, gehobenen Primariculen zc. gelten bie groß gedructen und . II. III. bezeichneten Stimmen; wird aber bas heft in Gymnasien ic. ucht, wo man Rnaben: und Mannerstimmen bat - lettere find bann mlich noch wenig entwidelt und haben nur einen geringen Umfang mmt man die zwei Stimmen bes obern Spftems als Sopran und und die obere, flein gedrudte bes untern Epfteme als Bariton. ber Lieber tann man auch gang gut mit ben Roten bes oberen ms allein, also zweistimmig fingen. - Das ift offenbar eine wohl: bachte Einrichtung, bei ber inbeffen boch biejenigen Symnasiaften, bereits mutirt haben, aber nicht Bariton, sondern Tenor fingen, usgeschloffen feben, sobald im gemischten Chor gefungen wird; benn ben Bariton zu stellen, ber allermeift unter die Tenorregion berabs durfte feinesmege rathlich fein. Gegen die Ausmahl ber Lieder und ben Tonsat ift nichts zu erinnern.

## F. Gefänge mit Begleitung.

s. Chormaßiges für Kinder- und Frauenstimmen. Beliebymnia. Zwei- und dreiftimmige Chergefange mit Pianofortebeleitung. Zum Gebrauche für Schul- und Frauenchore, meist aus ben musitalischen Classifern ausgemablt und theilweise arrangirt von Benebict Widmann. Erftes heft. Zweite Auflage. 12 Sgr. 3meites beft. 12 Sgr. Leipzig, Carl Merseburger.

- 2. Zweiftimmige Motetten mit Bianofortes ober Orgelbegleitung, component von Benedict Widmann. Dp. 10. 71 Sgr. Leipzig, Carl Merfeburger,
- 3. Lieder-Album fur Shule und Saus, enthaltend ein- und zweistimmige fange, Chorale u. f. w. mit einfacher Begleitung bes Sarmoniums ober Physharmonita. Bearbeitet und herousgegeben von Bernhard Brabmig Erftes Seft. 10 Sgr. Leipzig. Carl Merfeburger.
- 4. Auswahl von Liedern und Spielen aus bem Rindergarten ber Dufit bildungsichule in Braunschweig nebst einem Anhange für die Clementare flasse. Gesammelt und mit Begleitung bes Pianoforte berausgegeben von Karoline Bifeneber, geb. Schneider, Begründerin und Inhaberin ber Schule. Leivzig, C. F. Rahnt.

Rr. 1. Seft 1 enthalt: a. 12 zweistimmige Gefange von Beets boven, Schulz, harder, C. M. v. Beber, Nageli, Gollmid. Methfessel, C. S. Fischer, 3. Gerebad, Sanbel, Bergolesi, und A. Andre; b. acht breiftimmige von Rageli, Frang Schubert Handel, Mozart (2 Rummern), Mehul, J. B. Schmidt um 3. Sandn. In heft 2 werden gegeben: a. 13 zweistimmige Studt von Carl Reller, Nägeli (2 Nummern), B. Rlein, A. Mühling, 3. M. Sandn, Simmel, Franz Schubert, Righini, Reng tomm (Dona nobis), Marcello, 2. B. Ciampi (Ecce enim) Mendelssohn: Bartholdy (Tulerunt dominum meum); b. sieben breistimmige von Silder, Laver Schnyder von Bartenfee, Salieri, Franz Schubert, Banbel, 3. Mederitsch dette Gallus, 3. Seb. Bach (Suscepit Israel). Die Terte find theils aus ben Originalen beibehalten, theils untergelegt. Reben ben Schul: und Frauenchoren, benen bier ein reicher und wohlgewählter Stoff geboten wird, ift es auch die Familie, beren Gesangsinteresse sich in dankenswerther Weife vertreten findet.

Rr. 2. Die componirten Terte sind aus Bs. 75, Jes. 12, Bs. 50, Bs. 102, Luc. 24, Bs. 117, Joh. 4, Bs. 64. Die Behandlung ist, wie es der Motette zukommt, vorwaltend eine polyphone: die eine Stimme intonirt ein Motiv, die andere nimmt es auf, und beide führen es nun in kunstgemäßer Beise durch, bald in dieser, bald in jener Gestalt, bald wechselnd, bald zusammengehend. Die Begleitung ist meistens dreistimmig: sie geht mit den Singstimmen und giebt zugleich durch den Baß das Fundament. Für den Ernst des Styls und die Gewandtheit des Sapes spricht der Name des herausgebers.

Nr. 3. Das heft enthält 32 Figuralgefänge von und nach Rägeli, Fl. Geper, R. Schaab, Lüßel, Gläser, Gersbach, himmel, Spohr, Fr. Schneider, händel, Seb. Bach, Kuhlau, Louise Reichardt, Fr. Reichard, Franz Schubert, herder, Festa, Albrecht und Brähmig selbst, sowie aus dem Munde des Bolts; außerdem acht Choräle. Die Umsicht und Gewandtheit des herausgebereim Sammeln und Arrangiren ist bekannt und gereicht auch diesem heste seine Borden befondern Zwede nach zur Empsehlung. In Bezug auf das har

itum fagt herr Brahmig: "Das harmonium — bekanntlich bie von Glebmaper in Stuttgart verbefferte Bhysharmonita — hat fich in neuerer bit Singang in Schule und haus verschafft, und das mit Recht; benn 8 eignet fich ebenso vortrefflich jur Leitung wie jur Begleitung bes Derchor= und Gingelngesanges. Der Ton biefes Instrumentes besitt t nur an sich einen eigenthümlichen Rlangreiz, sondern auch die Fähig: it. der menschlichen Stimme sich in einer Beise anzuschmiegen, wie es beffer gefchehen tann; außerbem ift er beliebig aushaltbar; vermag werd event. angebrachte Registerzüge mannichsach schattirt zu werden; ver-**Sant fich,** bei guter Bauart und trodnem Standorte, nicht leicht und er: miglicht eine eben fo einfache wie reiche harmonische Behandlung. Das Suftrument selbst laßt fich trop allebem mit verhaltnismaßig geringeren Seften beschaffen, als ein gutes Bianoforte oder eine Zimmerorgel, ohne bet beren Raum zu beanspruchen. — Diefe Urfachen sind es, welche bem Bermonium von Tage zu Tage mehr und mehr Freunde gewinnen und Bemit bazu beitragen, daß es dem Instrumente, welches bisher bei Be-Fangsbetbatigungen, wenigstens in ber Familie, am baufigsten Unterftupung

Mittete: bem Pianoforte, immer großere Concureng macht."

Rr. 4. "Durchbrungen von bem Bewußtsein, welchen forbernben Cinfluß die Musit auf die Erziehung der Jugend auszuüben im Stande ift, fann ich auf ein Lebrmittel für fie, bas im engften Unschluß an Die Schule mit ben bort erworbenen geistigen Rabigleiten fortschreiten follte. mementlich aber auch die Unbefähigtften nicht ausschließen durfte von ber Befcaftigung mit ihr; ber Unterricht follte aber auch zugleich Maffenan: wendung zulaffen und mit Grundlichfeit die größte Ginfachheit verbinden. Der dafür zunächst liegende Gedanke war der des Anschauungsunters richts. Mit aus ihm erwachsenen Mitteln rief ich im Jahre 1862 in Beaunschweig, meiner Baterstadt, eine Musitbildungsschule in's Leben, welche die munichenswertheften Refultate ergab und fich bereits zu einem Inftitute erweiterte, welches neben einer nambaften Bahl angeftellter Lebrtafte noch eben fo viele Geschaftelehrer beschäftigt, und bem eine Brapamnbenanftalt beigegeben ift, worin tunftige Lehrerinnen, Erzieherinnen, oder aberhaupt Jene, welchen ein tieferes Berflandniß der Mufit munschenswerth if, ibre Ausbildung finden tonnen." Go bie Berausgeberin im Borworte. Bie fie dann weiter erzählt, ließ fie, in Berschmelzung ber Frobel'schen 3been mit ben ihrigen, neben ber Musitschule, "um gerabe ber Rleinen gu gebenten", fur die erfte Rindheitsperiobe, "wo fich die Geelenaugerungen nur fpielend bethatigen", eine Borftufe entstehen, welche fie "Mufitalifder Rindergarten" nannte. Bas nun in diesem Rindergarten "für Ton und Latt gefchieht", bavon übergiebt fie bier "eine tleine Auswahl ber öffent: lichen Beurtheilung." Es find 42 Lieber ju Bewegunges, Geh: und an: bern Spielen ber Rleinen, und es ist babei in ber Regel angegeben, wie Diefe Spiele auszuführen. In letterer Beziehung beift es z. B. beim Duller fpiel, "nach Frobel's 3bee" ("Gin fleines Dublden machen wir aus unferm Rreis von Rinbern bier" u. f. m.): "Bier ober acht Rinber bilben in ber Mitte ein Rab ober beren zweie, Die Uebrigen begleiten bas "Rlipptlapp" mit Sandetlatichen, indem fie babei ftille fteben. Bis jum Rlatschen umgehen die Rinder die Rader im Kreise. Im zweiten Berse wird die Gehweise beschleunigt." Und beim Bottcherspiel: "Die Rinder geben im Kreise um ein Faßchen oder mehrere dergleichen, auf denen wir holzschlägeln taktmäßig geböttchert wird. Die Böttcher wechseln." Unter den anderen, nicht mit Spielen zu verbindenden Liedern sinden sich der herbste, ein Frühlingse, ein Mandere, ein Bienene, ein Weihnachtslied u. s. was Ganze ist aus gebildetem padagogischem Sinne, warmer Liebe zu Sache und geschidter hand (die jedoch einige Male sich im Claviersat in kleinen Zeichen als Damenhand verrath) hervorgegangen und wird in Kindergarten und ähnlichen Anstalten seine gute Verwerthung sinden\*).

Bemerkt fei noch, daß die Berausgeberin mit aller Entschiebenbeit eine Begleitung des Gesanges der Rleinen sordert, und zwar eine tade lofe.... "Rie laffe ich", fo fagt fie, "die Kinder ohne Begleitung singen, ober setze ihren Gesang einem mangelhaften Accompagnement aus. Alles was fie fprechen ober fingen follen, boren fie vom ersten Augenblide and fo untabelhaft, als es eben ju geben ift, und nur diefem Grundfage tame es zugeschrieben werden, daß Dhr und Reble immer in gleichmaßige Bildung begriffen find. — Gewiß wird es bier am Orte fein, mich über haupt gegen den Mangel eines Fortepiano im Kindergarten entschieden auszusprechen. Der Gefang erwect neben ben übrigen Beichaftigungen am schnellsten und angenehmften die Ginne; obgleich nun bas Dhr biefelbe Berechtigung an Ausbildung hat, wie die übrigen, wird es nicht allein vernachlässigt, sondern man muthet noch bem Unvermogen ber Rleinen 300 bie Stimmung zu halten, und rein fingen zu follen - eine Forderung. welcher nur Erwachsene bei tüchtiger Musbildung nachkommen konnen; bat Obr folder Rinder aber, welche von ber Natur mit reinem Gebor begatt! find, wird geradezu gemißhandelt unter dem Unreinfingen um fich ber. Man unterschaße ben Ginfluß nicht, ber fic baraus entwidelt; mem aba mein Urtheil zu bart flingen follte, ber unterrichte fich nur einmal über bie Rreife, woraus uns Rinder mit gang ftarren, unmelobischen Organen ent gegentreten, fast ohne Ausnahme sind es die, in beren Familien Rufit fehlt, oder wo ältere, eben so unharmonische Geschwister die ersten Sprace versuche beeinflußten. Wohl ein beutlicher Wint ber Ratur, bas folechte Beispiel zu verhuten, namentlich in einer Zeit, wo wir dabin getommen find, daß beibe Gefchlechter mehr als je Beranlaffung gur Gingelrede finden." -

#### b. Sur Gingelftimmen.

<sup>5.</sup> Rinderlieder mit leichter Clavierbegleitung. herausgegeben von Friedrich Reiff. Erfte Stufe, erftes heft, 7½ Sgr. Zweite Stufe, erftes heft, 7½ Sgr. Frantfurt a. DL., 30h. Chr. hermann.

<sup>6.</sup> Album volfethumlicher deutscher und auslandischer Lieder, für mittlere

<sup>\*)</sup> Raroline Bifeneber ift inzwischen gestorben. 3ch fann nicht fa..en, was aus ihrem Musitinftitute in Braunschweig und aus bem Musitalischen Ainders garten geworben ift. Beibe Anstalten ftanben beim Leben ber Grunterin in hohem Flor.

Stimmlage eins ober zweistimmig mit Clavier-Begleitung eingerichtet und gur Erheiterung im Familienfreise, sowie zur Benugung bei dem Gesangunterrichte zusammengestellt von Rarl Stein, Ronigl. Mufit-Director. Prittes heft, 17 Lieder; viertes heft, 15 Lieder; fünftes heft, 19 Lieder: sechnes beft, 15 Lieder. Botsbam, Riegel (A. Stein).

- I. Deutsche Boltelieber für Saus und Kamilie, für eine Singftimme mit Bianofortebegleitung bearbeitet von C. Dietric, Mufitbirector. Erftes Seft. 5 Sgr. Guterelob und Leipzig, C. Bertelsmann.
- 8. Lieder-Berlen deutscher Tontunst. Ein Sammelwert der besten deutschen Loudichtungen, für eine und zwei Singstimmen mit Planosorte-Begleitung berausgegeben von Boltmar Schurig. Mit in Thon gedruckten Bortraits und Biographien der bervorragendsen Componiften. Das Titelblatt zum Bande nach der Composition des Bros. L. Richter wird in Delfarbendruck ausgeführt. Dresden, Druck und Berlag der Königl. Hofbuchtruckerei von C. L. Meinhold u. Sobne. 1868.
- 9. Sechs deutsche Lieber für zwei Singstimmen (Sopran und Alt ober Tenor und Bariton) mit Begleitung des Pianoforte, componirt von Rubolph Lange. Op. 15. 12½ Sgr. Reu-Ruppin, Alfred Dehmigke. Sierzu noch:
- 9. Brahmig's Lieber=Album, f. oben a. 3, welches auch fur Einzel= ftimmen, ja vorwaltend fur biefe, geeignet ift (baber ber Titel: fur Schule und haus).
- Rr. 5. Im ersten heft ber ersten Stuse (Das zweite liegt nicht vor) inden fich vorwaltend die eigentlichen Kinderlieder, 25 an der Bahl, Texte son Enslin, Uhland, h. v. Fallersleben, Ebert, Erlach (aus effen Boltsliedern), Fint, Rudert, Arndt, Reinid und Andern. bei der Auswahl hat offenbar eine fleißige Umschau nach Geeignetem stattsesunden; ungeeignet jedoch ist für Kinder zarteren Alters "Der Knabe Robert" von Arndt, wo es im vierten Berse heißt:

Auch schwör' ich beißen blut'gen haß Und tiefen Born ohn' Unterlaß Dem Franzmann und dem frankschen Tand, Daß sie nie schänden deutsches Land.

eft 1 der zweiten Stufe bringt 20 Nummern, theils von den schon geannten Dichtern, theils von Gothe, Lang, Gr. Pocci, Clemens Irentano, Fresenius, Reiff selbst u. A. — Lieder für größere naben und Mädchen, hauptsächlich für erstere (Germania, Zu den Baffen, oldatenlied, Jugendmarsch, Rodenstein's Auszug 2c.). Neben dem patrioschen Elemente sinden das natursinnige und das religiöse Betonung, jenes ach in einem französischen Chanson von G. Thévenot:

> Petits oiseaux de la campagne, Chantez vous vos amours!(?)

b Gothe's "Troft in Ihranen":

Wer nie sein Brot mit Thranen af, Wer nie die tummervollen Nachte Auf seinem Bette weinend saft, Der tennt euch nicht, ihr himmlischen Diachte! für eine Sammlung von "Kinderliedern" geeignet sei, steht sehr zu kzweiseln; selbst die reisere Jugend möchte diese an sich so wundersam schöne Beilen kaum schon verstehen. — Die Melodien in beiden heften su allermeist von dem Herausgeber selbst, und man darf sagen, daß er kannderton anzuschlagen weiß. Borziehen wurde ich freilich immer ein Lieden buch, worin den Kindern das Beste aus allem Borhandenen geboten wurd und auch die Boltsweise zu voller Geltung kame.

Rr. 6. heft 1 und 2 murben im XIX. Bb. bes Bab. Jahresber angezeigt, und zwar unter Mittheilung folgender Stelle bes Borworts; "Fast in jedem Familientreise macht sich bas Bedürfniß geltend, ju fingen, und ein ober mehrere Glieber find vorhanden, welche ein einfaches Lied mit guter Birlung am Clavier vorzutragen im Stande find. Aber was jollen. wir fingen ? lautet fast immer die Frage. Die vorhandenen Cammlungen enthalten entweder sogenannte Gassenhauer, die in guten Familien nicht verwendet werden konnen, oder sie nehmen keine Rucksicht auf Stimmmittel und Stimmbildung der Dilettanten. . . . Es erschien daher als ein 💆 burfniß, biefen Umftanben Rechnung ju tragen" u. f. w. Wie nun die erftet Sefte mit Bufammenftellung eines aus Boltsliedern, vollsmäßigen Rund liebern und einfachen Opernaefangen bestebenben Repertoirs für ben Sausgefang und den Gefangunterricht den Anfang machten, so ist in den folgenden heften fortgefahren und bas Gange bis auf 107 Rummern aus gebehnt worden. Im fechsten Sefte finden fich g. B. 93. "Bleib bei mir!" (Neues Bollelied). 96. "Freudvoll und leibvoll" von Beethoven 98. "Ich bente bein", von Demfelben. 102. Der Dreifpann, Ruffifchel Boltslied. 105. Taffo im Rerter, von Concone. 107. Der Banderer, von Gr. Soubert. Die Begleitung bietet nirgende Schwierigfeiten bat Ein Unhang giebt Unleitung jum Singen bes Italienischen, jum Bortrage bes Recitative und jur Ausführung ber langen Borfdlage. Die icom außere Ausstattung bes Wertes entspricht bem reichen und wohlgewählter Inhalte. Der Breis bes heftes ift 10 Sgr.

Dr. 7. Der Berausgeber bezwedt in vorliegendem Berte , eine großer Bahl unferer iconften Boltelieder mit einer volleren und zugleid leichten Clavierbegleitung bem beutschen Bolle barzubieten, und dami namentlich Familientreisen einen guten Beitrag ju ihrer Belebung und Er heiterung zu leisten." Sammtliche Lieber "tonnen auch durch bas Bian allein jur Geltung gebracht werden". Der Umfang bes Bertes ift vorläufi auf 10 Banbe ober 1000 Lieber festgesett. Jeben Monat ericbeint ei Heft zu 5 Sar.: acht Hefte bilden einen Band. Man erhält also i 100 Lieder für 15 Sgr., wofür fie freilich Riemand abschreiben murbe Unter dem Namen "Boltslieder" find hier nicht blos die eigentliche Bollslieder, wie in Ert's Liederhort, begriffen, fondern auch die joge nannten vollomäßigen Lieber, und werden die letteren in den vor liegenden Beften u. A. vertreten burch Compositionen von C. Rreupe (Baterland, Rapelle, Jägers Farbe), Methfessel (Der Turner Bande lied, Schlechte Beiten - guter Bein), Lucan (Turneraufruf), G. B. Fin (Soldatenlied aus Fauft), C. M. v. Beber (Un ben Frühling), Mebu (Abendlied), B. Greef (Meinem Baterlande), Stung (Baterlandslied

der Gu Klingenberg am Maine), B. Klein (Blüchers Gebächniß), kter (Bu Klingenberg am Maine), Mozart (Das Kinderspiel). In beff des Inhaltes wird übrigens, so lange weltliche Lieber gegeben den, jeder Band dergleichen aus allen einzelnen Gattungen liefern, also kalands. Trints, Turns, Jagds, Manders, Liebeslieder u. s. w., was gut ift. Die späteren Bande werden die geistlichen Boltslieder auften, im Anhange endlich die nichtbeutschen Boltslieder geben. Die Bestung ist "voll", nicht überall ganz leicht; sie erfordert nach Technik Bortrag einen schon etwas routinirten Spieler, dem sie aber eine kare Beschäftigung gewährt. Die Sammlung verdient alle Beachtung: Pgeeignet, den Gesang in Haus und Jamilie, im engeren und weiteren Reeise wesentlich zu soberen.

Rr. 8. Der gut geschriebene Brofpectus, jugleich eine Rundgebung Bezug auf bas beutsche Lieb überhaupt, lautet: "Ein achtes Lied umben Groball. In Italien, Frankreich, in Australien, in Indien ers bie Gedichte Schillers sogar mit deutschen Singweisen, und die todiftenkirchen Amerika's wiederhallen von mehr als einem deutschen Das deutsche Lied ift im vollsten Sinne bes Mortes eine Macht te Cultur und wird mit den Bertretern deutscher Gesittung hinausgetragen 📭 die weite Welt. Man muß sie gesehen haben in der Fremde, die lausgezogenen Kinder unferes theuren Baterlandes, wie sie sich erquicen Bort und Ton jener Lieder, die man ihnen in sorgloser Jugend vorge= igen, die ihnen heute tiefe Dehmuth in's Berg fenten und ihnen bie math vorzaubern mit all ihren Reizen. Im Liede lebt ihnen, lebt auch 16 bas Baterland in all seiner Kraft und Herrlichkeit, unser Bolf mit feinem Glauben und hoffen, seinen Freuden und 3bealen wieder auf. boch bas mahre Lied bes Bolles Spiegel und ber Thorheit Riegel. tft in der neusten Zeit hat sich dem talten Realismus der Tage die starte beilsame Opposition geistigen Ringens entgegengestellt. Wie man wieber Rufe findet, den Musen zu huldigen; wie man wieder der großen classie iden Richtung um jenes unerschöpflichen, erhebenden und veredelnden Inhalts wegen folgt, ber in ben Meifterwerten rubt, fo zeigt fich bies Streben and auf bem Felbe ber Dufit. Dan will teinen Flimmer, fonbern geiftigen Gehalt, ben ruhigen, ungeschmalerten Genuß einer Tonbichtung, aber tein Birtuosenthum. Go wie die Dichtungen deutscher Claffiter in billigen Ausgaben, und für Jedermann erreichbar, vorliegen, fo haben wir und vorgefett, ben gablreichen Unforderungen an eine ftreng gemablte mustalifche Anthologie ber beutschen Lieder Genuge zu leisten. Gemiß, es giebt genug Musitfreunde, welche sich die gesammten Werte eines Diogart, Beethovon, eines Bach, Sandel und Schubert erwerben mögen. fur Diefe ift unfer Unternehmen nicht berechnet, wohl aber fur Diejenigen, welche bas Beste, fürforglich für die 3wede ber hausmusit ausgemablt, ju benten munichen, fur Die, welche achte Musmahl mit geringen Opfern fuchen und am beutschen Liebe, an feinem Borte und an feinem Tone fich nach bes Tages Laft und Mube im Rreife tranter Lieben erheben und erbauen wollen. Fur alle Dieje arbeiten wir, um jene tostbaren Liederperlen immer mehr zu einem Gemeingute ber Nation zu erheben, um fie als einen Troft truber Tage und als einen fußen Genug in bem Bafte Treiben biefes geschäftigen Lebens barreichen ju tonnen. Wir bieten Schat zu bem möglichft niedrigften Breife. Dogen bann unfere ehrmu unfere beiligen Lieber, wie Monumente, Jahrhunderte überdauern, sie dann, wie die Thurmrosen gothischer Bauten, in den Himmel l bluben und von jener unfagbaren Gebnfucht zeugen, die im beutschen : Bluthe und Frucht treibt. Mogen fie, beren Inhalt fich ebenso fct einer fremden Sprache wiedergeben lagt, als ihre allgemeine Benen "Lieb", - mogen fie bann ibr munberfeliges Entzuden, wie fußen & in jedes Berg tropfen, mag bann eine folde Sammlung wie ein gi gemeinsames Betenntnig und wie eine ehrwurdige Sittentafel bes ge reichsten Bolles aufgeschlagen vorliegen." - Seft 1 bes 1. Banbes nun: 1. Beethoven: Die himmel rubmen bes Ewigen 2. Sandn: Mit Burd' und hoheit angethan; 3. Schubert: 36! vom Gebirge ber; 4. Glud: Bachlein bort im Moos (Cavatine at "Bilgrimmen"); 5. Mogart: Ein Beilchen auf ber Biefe 6. Schubert: 3ch bente bein; 7. Bobner: 21ch wie war's n dann. Daraus ist zu erseben, daß die Sammlung sich nicht ble eigentliche Lieber, sondern auch auf durchcomponirte Gefange bis jur bin (Rr. 2) erftredt, wie benn auch die folgenden Befte neben verschi Liebern ein Arioso aus der Joh. Passionsmusit von G. B. Bad Arie aus Don Juan, ein Duett aus Titus, eine Arie aus bem fout zc. bringen. Beigegeben ift bem 1. Sefte Mogart's Bild in brud nebst Biographie. Die außere Musstattung bes Bertes ift vor und macht baffelbe geeignet zu einem Festgeschent. Das heft mi folag toftet nur 6 Ggr.; 10 Befte bilben einen Banb. Gingelne 7 1 6gr.

Nr. 9. An Texten sind gewählt: 1. "Mein herz ist im hod (Burns); 2. "Ude, du liebes Waldesgrün" (Bogel); 3. Gottes "Wenn Alles eben tame, wie du gewollt es hast" (d. I. M. ho 4. "O fanster, süßer hauch" (Uhland); 5. "Wenn die hoffnun wär"; 6. "Durch held und Buchenhallen" (Eichendorff). In sin Weise, dabei aber einsach und ohne Verkunstellung componirt, bilder anmuthigen Lieder einen dankenswerthen Beitrag zur hausmusst.

# Anhang.

# Theorie und Geschichte der Conkunft. Instrumentalmusik

### A. Theorie und Geschichte ber Tontunft.

- 1. Die Theorie der Tonsetzfunst von J. C. Sauff. Erster Band. Sarmonies lebre, nebst einer aussubrlichen Erläuterung über die Entstehung und Entswidelung der alten Tonarten. Zweiter Band. Das Studium des einfachen Contrapuntts, der Rachahmung und des figurirten Chorals. Frankfurt a. M. heinrich Ludwig Bronner.
- 2. Clementar-Mufilichre, als Borfcule zur harmonielehre, zunächft für Schulsaspiranten und Schulseminaristen, sowie auch für jeden angebenden Rufiler zum Selbsttubium, von A. Bell. Rarleruhe: L. Fr. Schuster. 1868.
- 3. Sarmonielehre für Schulseminaristen, Lehrer, Organisten und Chorregenten, sowie auch für angehende Buffler zum Selbststudium, mit vielen Rotenbeispielen und Aufgaben von A. Bell. Rarleruhe. E. Fr. Schuster. 1868.
- 4. Rleine Orgelbautunde. Unterrichtsblätter für Seminariften und Schullehrer von 3. G. Lehmann, Rönigl. Mufit: und Seminarlehrer zu Schloße Eisterwerda. Liebenwerda, Robert Conrad.
- 5. Aimanach des Allgemeinen Deutschen Mufitvereins. Zweiter Jahrgang. Ceipzig, C. F. Rahnt. 1869.
- 6. Bach und handel. Eine Monographie. Bortrage, gehalten an der Ramann-Boltmann'ichen Mufitschule in Rurnberg im Binter 1866. Bon L. Ramann. Leipzig, 1869. herm. Beigbach.
- 7. Binte und Rathichlage für Cantoren, Organisten, Kirchichullehrer und alle die, welche Interesse am Gesange und Orgelspiele nehmen, über Choralbegleitung, Zwischenspiele, Borspiele, Nachspiele, Registrirtunft, OrgelsDisposition, Orgelprufung, Orgelstimmung und Gesang. Bon Carl Friedrich Meisner, Cantor in Burgen. Dabei ein musikalischer Anhang. Leipzig, Julius Klinthardt. 1869.

Rr. 1. Ein mit beutschem Fleiße und beutscher Gründlickeit versaßtes Wert in groß Folio. Band I in 2 Abtheilungen zählt 285, Band II, ebensalls in 2 Abtheilungen, 195 Seiten. Für Präparanden und Semis naristen unter gewöhnlichen Berhältnissen sind diese Bande nicht geeignet, sondern vielmehr für Solche, die mit mehr oder weniger Ausschließlichkeit das Studium der Tonsetunst betreiben, sich in dasselbe vertiesen können. Band I behandelt in 22 Kapiteln unter Ausstellung einer sehr großen Anzahl von Beispielen die Harmonit. Die Beispiele bieten dem Lernenden ein so reiches Anschauungsmaterial dar, daß er selbiges nur in rechter Weise zu benußen braucht, um wenigstens mit Allem, was an Tons und Accordssügungen in der tirchlichen Musit vorkommt, bekannt zu werden. Manche jener neuen, wundersamen Tongestalten freilich, die wir in den Werten Wagner's und List's sinden, durste sich dem System unsers Bersassers wer genug einordnen lassen; darauf kommt es aber sür den Lernenden

junachst gar nicht an. Und ift er bann beimisch geworben in bem ! gezogenen Rreise, so wird er auch die Fabigleit gewonnen haben, bas c jufaffen und fich jurecht ju ftellen, mas brauben liegt. Bei ber Beb. lung des Contrapunkts 2c., womit es der II. Band zu thun hat, folgt Berfaffer ber von fur begrundeten Beife Albrechteberger's, Die je neuester Beit auch wieder burch Bellermann in feinem befannten 2 fowie burch Gering (im Theoretisch praftischen Organisten) jur Gele gebracht ift. "Wiewohl", fo fagt unfer Berfaffer, "die Bege, um Wefen des Contrapunttes in feiner gangen Bielfeitigfeit tennen ju lerme verschieden find, so scheint mir boch die sicherste und bemabrtefte Leben für ben einfachen Contrapuntt unstreitig biejenige zu fein, welche ber Db Capellmeister Johann Joseph Fur (geb. 1660) mit seinem im Jahre 172 ju Dien in lateinischer Sprache berausgegebenen Werte "Gradus ad P nassum" angebabnt bat, namlich: zu einer coralmaßigen Melodie, we man in dieser Eigenschaft ben festen Gesang ober Cantus firmus w andere Stimmen zu fegen. . . . . Fur mar ber erfte, welcher ben einfal Contrapuntt in funf Gattungen theilte\*) und benfelben auch in ein bestimm Spftem brachte. Diefes Spftem murbe bernach (außer von noch am mufitalifden Autoritäten) befondere von Albrechtsberger und Cherubini ihren Werten über ben Contrapuntt ftrenge beibehalten, und ich glaube bi daß die allgemein anerkannte Wirkfamkeit biefer beiden Manner \*\*) eine binle liche Gemahrleiftung fur die Borguglichfeit des Fur'ichen Spftems ift" u. f. Indem ich nur beilaufig ermabne, daß Marg, der nicht nach Furis Spfteme unterrichtete, ebenfalls eine Reibe foliber Componisten gebildet ertenne ich an, daß ber vorliegende II. Band eine nutliche Schule für ! angebenden Componisten bildet, bem die strenge Bucht, unter bie er bier beugen muß, spaterbin aller Orten beilfame Dienfte leiften wirb. bas Studium bes Contrapunttes überhaupt anbelangt, fo verbient es Buftimmung, wenn ber Berfaffer fagt: "Unter einer großen Angabl " Werten unferer jegigen mufitalischen Literatur erscheinen verbaltnifmaf nur außerst menige, welche bem polyphonen Styl angehoren; und gen Diefer ift es hauptfachlich, ber einer Composition bas Geprage tunftlerifd Bollendung giebt. Die Bernachläsigung des Contrapuntts mag wohl bal tommen, weil man entweber Die Wichtigfeit nicht genug ins Muge fast u ein grundliches Studium burch Routine ju erfegen glaubt; ober auch, manche junge Mufiter ibre Buflucht ju ungeeigneten Buchern nehmen . Bielleicht glaubt man auch, fich durch Beobachtung ber contrapunttife Regeln einem gemiffen Zwange unterwerfen zu muffen und auf Diefe 28 feine Phantafie zu beeintrachtigen! Findet aber in einer Composition berartiger Zwang wirklich ftatt, fo ift er alsbann teineswegs in ber contr

<sup>\*) 1.</sup> Der gleiche, Rote gegen Rote (Contrapunctus aequalis); 2. und 3. ber ungleiche, zwei und vier Roten gegen eine (Contrapunctus inaequalis); 4. ber funtopirte, gegen jede Rote eine syntopirte (Contrapuncto sincopato); 5. ber verzierte, Roten von verschiedenem Werthe (Contrapunctum floridum).

<sup>\*\*)</sup> Bu ben Schulern Albrechtsbergers gehörten u. A. Beethoven, Sums mel, Senfried und Beigl.

ifden Edreibart, sondern in der Unfertigkeit berfelben begrundet, man t denn annehmen, bak alle Serven ber Runft (welche boch obne Aweifel zeichnete Contrapunttiften gewesen find) in einer fteifen gezwungenen er gefdrieben batten; mas freilich eine fonberbare Behauptung mare". Gine fehr eingehende und grundliche Beurtheilung bes Bauff'ichen s giebt Widmann in der Euterpe (B. I. 1865; B. II. 1868). fr. 2 und 3. Der Berfaffer Diefer Schriften betleibet feit 1839 mt bes Musitlehrers am Schullehrerseminar in Ettlingen. Babrend Bahre schrieben seine Schüler bas, was ihnen aus der Theorie ber ertlart wurde, nach gegebenen Fragen auf und trugen sobann basi ein besonderes heft ein, welches das mangelnde Lehrbuch erseben Dies mar gang nuglich, führte aber fo fonell und ficher nicht jum als es ein Lehrbuch gethan haben murbe. Sierdurch fab fich benn ell veranlagt, ben theoretischen Musikunterricht mit Benugung vielfährigen Erfahrungen mehrmals umzuarbeiten und ihn endlich ffentlichen. So ift die "harmonielehre" nebst der ihr vorangebenden itar-Musiklehre" entstanden. Beide Bucher find nach den Grundfagen , die jest wohl in allen beutschen Seminarien als maggebend für oretischemufitalischen Unterricht erachtet werben. Dan lebrt bas vendige, lehrt es auf bildende Beife und bringt bas nte wo möglich fogleich zur Anwendung. Alfo Beglaffung gelehrten Rrams; Ausgeben von ber Sache, Unregung Ibfithatigteit bes Soulers; burchgebende Berbindung attifden mit ber Theorie. Bie bies bei Schute, Sob. Lehmann u. A. geschieht, so ebenfalls bier. Das speciell bas is de betrifft, so ist jedem Baragraphen ber harmonielehre eine , theils zur schriftlichen Ausarbeitung, theils zur Uebung auf wier angeschloffen. Dringend wird besonbers bas fleißige Spielen fate in vielen, namentlich ben feltenern Tonarten empfohlen. Daburch rebrere 3mede erreicht werben: "Bunachft Die Befabigung, fich in onart gurecht zu finden, bezw. fich frei und ficher in jeder berfelben : zu tonnen, und nach und nach mit dem ganzen Tongebiete verı merben. Bugleich foll ber Schuler fich baburch bie Gemandtheit 1, jeden mehrstimmigen Tonsak leicht und torrett in verschiedene n zu feken, ober auch vom Blatt in andern Tonarten zu fvielen. fabigfeit aber wird ihm die Bewältigung ber umfangreichen und jen Modulationslehre erleichtern. Selbstverftandlich muffen biefe rungen an einen Organisten mit Recht gestellt werben." nun Rr. 7 in brei Sauptabidnitten: 1. von ber Tonbobe, 2. von ndauer, 3. von der Tonftarte, auf 44 G. in elementarer basjenige, mas man unter bem Ramen ber Allgemeinen Mufitlebre In Rr. 8 werden auf 132 S. in drei Theilen, Die in 83 Barazerfallen, behandelt: Die Intervalle; die Accorde; die Moonen. Ein Anhang von 18 G. giebt Belehrungen über die Form fitstude, über die verschiedenen Singstimmen, über die Orgel und au und über bas Berhalten bes Organisten. Beiben Buchern ift er Grad von Brauchbarteit eigen. Kur die Benugung in protestantischen Seminarien tonnte die Harmonielehre freilich nur dann empsowerben, wenn die Behandlung, namentlich die Harmonistrung des Character noch mehr Raum gefunden hatte.

Rr. 4. Auf 16 Seiten giebt der Berfasser A. eine turze Geschicht ber Orgel; B. bie Befdreibung ber Orgel, mobei besprochen went 1. Die Balge und die Windführung, 2. bas Regierwert, 3. bas Be wert; C. Atuftifches und Stimmung ber Orgel; D. Erhaltung! Bertes. Mit sicherer Sand hat fr. Lehmann aus dem großen Gel ber Orgelbautunde bas Wichtigfte und Rothwendigfte berauszugreifen gen Die Beschreibungen zeichnen sich burch ihre große Deutlichkeit aus, e Deutlichfeit, wie fie ohne Beichnung überhaupt nur möglich ift. Che faglich alles Uebrige. Den Schluß ber Winte und Rathschlage über Behandlung ber Orgel bilbet folgende Mahnung: "Der Lehrer gebran und permalte nun bas ibm anvertraute, toftbare Inftrument mit ber nothig Bu forbernben Gemiffenhaftigfeit. Dabei vergeffe er aber nicht ben Be fpruch: "Jedem das Seine", d. h. der Lehrer laffe dem Tischler, was Tischlers ist, und bem Orgelbauer, was dem Orgelbauer zukommt. unberufenes, eigenes herumtleistern, Fliden und Pfuschen ichabet ber Lef ber Orgel, sich, seiner Beit und feinen Kindern oft mehr, als bie Grofchen werth find, die ber Orgelbauer, ober ein geschidter Bimmerma Drechsler, Tifchler ic. fur eine kleine Reparatur aus ber Kirchen- ober meindetaffe betommen haben murbe. Nach unferer Meinung ift es Go bes Organisten, einen mabrend bes Gottesbienftes ploglich entftanber Febler sofort zu erkennen und ibn möglichst rasch zu beseitigen; auf wei größere Dinge bat fich ber Spieler aber nicht einzulaffen, weber fur Gel noch umsonft."

Nr. 5. Der vorliegende zweite Jahrgang dieses Almanachs erschin einem Augenblick, wo der "Allgemeine Deutsche Musitverein" durch plöglichen hintritt seines disherigen Borsigenden Dr. Franz Brend einen schweren und empsindlichen Berlust erlitten hatte. Bei aller Tauflieht indeß zu hoffen, daß die frische Zuversicht sich verwirklichen werd mit welcher Dr. Brendel am Schlusse seinen letten Berichts über beweren (s. S. 100 u. f. des Almanachs) die Zutunft besselben in's Augesaft hat\*). . . Folgendes bildet den Inhalt des Almanachs: 1) him

<sup>&</sup>quot;) "Die Bahl ber Mitglieder beläuft fich jest auf nahe an 500, die fich aus mehr benn 160 Städte in Deutschland, holland, Belgien, Schweiz, Frankricht England, Italien, Ungarn, Rußland, Bolen und Nordamerika vertheilt. . Die Bereinsbibliothek hat eine nicht unbeträchtliche Bermehrung ersahren. . In der vorliegenden Almanach ist ein Organ gewonnen, in welchem alljährlich über der Borkommnisse innerhalb des Bereins in passenditer Beise Bericht erstattet werden kann, so daß eine lebendige Beziehung unter den Mitgliedern hergestellt wird. Der Bestand der Kasse erweist sich im Ganzen als ein ziemlich befriedigender. Da nur auch die Unterstügungszwecke bald in's Auge gefaßt werden können, so ist fak Alles, was bei der Begründung des Bereins in Aussicht genommen wurde, seiner Berwirklichung entgegengeführt, und man darf sahr erwartung hingeben, daß beim Ablauf der ersten, bis zum Jahre 1870 reichenden Bereinsperiode der Berein nicht bloß äußerlich, sondern zugleich inner lich in ein neues höheres Stadium treten wird."

Kalender. Bon C. F. Kahnt. 2) Friedemann Bach. Bon Ab.
n. 3) Der Allgemeine Deutsche Musikverein i. J. 1868. Bon Fr.
del. 4) Ueber die Wiedergeburt der dramatischen Kunst durch die
Bon Osw. Marbach. 5) Der Stern'sche Berein in Berlin.
r. Jopfs. 6) Das Berhältniß unserer classischen Dichter zur Musik
ne Nachwirtungen\*). 7) Chronit der Ereignisse des Jahres 1868.
Franz Brendel. Netrolog. — In Allem 161 Seiten. Ein
isgestattetes, inhaltvolles, für das Verständniß des Musikwesens der
wichtiges Buch.

c. 6. Die "Neue Zeitschrift für Musit" leitet ihre Anzeige ichrift durch die Bemerkung ein, daß für das eingehendere Berftands Daydn, Mozart und Beethoven, also für das Berftandniß

Sieraus bies: "Die Batronatschaft, die vornehme Sicherheit, mit welcher : in seinem Alter, nach einer Rulle unenblicher, nie boch genug gu preifenber te forechen durfte, und die nichtebestoweniger manchmal einen nabegu veinlichen binterläßt, ift allgufehr gur Bafis bes literarifchen Urtheils über Dufit und geworden, und gerade die beffern Elemente der Literatur, welche fich von werflichen Reigungen und Elementen ber Tagespreffe gu bewahren wußten, e ichlugen fort und fort ben fur ,claffich" erachteten Zon an. 8 Migverhaltniß selbst icheint erblich zu fein. So wenig als Goethe jeit zugestanden hatte, daß Beethoven's Mufit zu Egmont und rt's Compositionen seinen Dichtungen ein neues Moment unsterblicher greifender Birfung verlieben, fo wenig begriff g. B. Ludwig Lied in ngiger Jahren, baf in C. M. v. Beber's Opern Die von ihm geführte ihre bochften und verdienftlichften Triumphe felerte, daß ber romanufiter an Gestaltungetraft, Bollendung, Bedeutung und tiefinnerfter Bir-ier Schöpfungen, die gange romantifche Dichterfcule (ben einzigen Beinn Rleift ausgenommen) weit hinter fich gelaffen habe. Auch bet Lied enig, bag er fich in beinahe hochmuthig absprechenbem Sone uber "Freind "Euryanthe" außerte und wie er waren bie Debrzahl ber roman-Dichter gesinnt. Auch bei Lied wirfte die falchverstandene Simplicität b mit, er stand nur Mogart naber als Goethe, über Beethoven ungefähr dasselbe Urtheil. Benn wir Alles seither Gesagte zusammenso ergiebt sich als Resultat, daß die Literatur der Gegenwart wohl thun Bejug auf ben Ernft ber Befammtauffassung, Die großartige Allfeltige Intereffes, unfre claffifchen Dichter fort und fort als Mufter ju betrachten. aber andrerseite an ber Beit ift, Die unberechtigte Sicherheit, mit welcher veis geurtheilt haben, Die Befdrantung bes mufilalifden Berftandniffes, inen trop aller Genialität ju eigen mar, nicht ferner nachabmungemurbig gegenwärtigen und tommenden Beiten beuticher Literatur anzuseben. Daß fie, mo fie ihre Gegnerichaft unter Berufung auf unfre Claffiter auf Die te Ginficht großer Aeitbetiter ju ftugen meint, vergißt, ju welchen Confe-biefelbe theilweis geführt hat, vergißt, daß vor Goethe, Mojart, voen und Schubert nicht bestanden haben, daß alfo, wenn die neueren vor ihm nicht besteben tonnten, wenig genug bewiefen wurde. Dag end-bochfte Pietat mit volliger Freiheit bes Urtheils vollig vereinbar ift und Autorität unfrer claffifden Dichter nicht gerade an Diefem Buntte auf-ialten zu werden braucht. Die Literatur ber Wegenwart (von ber Tages-i fcweigen) hatte taufenbfach Urfache, fich bes Beifpiels unfrer Ceroen, e's jumal, ju erinnern, es wurde ihr jum Segen gereichen, wenn fie t im Geift und Sinne Gothe's Leben und Runft anschaute; fie ver-ber ohne Schaben auf die Nachfolge Goethe's in mufikalischen Reigungen theilen Bergicht zu leiften."

von Claffitern, die der Gegenwart noch verhaltnismäßig nabe fteben, ich Manches gescheben sei; weniger bagegen in Bezug auf Bach und hande "Beibe gehören bereits ber entfernteren Bergangenheit an, und boch klinge ihre Namen an unfern Geift wie Offian'sche Belbengebichte. Muf beit blidt unsere Ration wie auf eherne Bilofaulen ihres Ruhms. werben die Werte Beider immer noch zu wenig gewürdigt. Wir tonm hier nicht das Warum dieses Nebelstandes untersuchen — ausmerts machen aber wollen wir Diejenigen, benen es Ernft ift um die Runft un die Runftwerte, auf eine Brochure, welche bestimmt ift, die Gigenthamlich teiten zweier fo lange vielfach fast halbvergeffener Meister vor ben Anger bes Bublitums im Miniaturbilde aufzurollen". Es geschieht aber bief hinweifung auf bas Buch in febr anerkennenber Beife, und ber Berich erftatter ichließt mit ber Berficherung, daß er ben angenehmften Ginbru von der Schrift erhalten habe. "Es weht in dem Gangen ein wohlthuer der Dauch, wohlgeeignet, jungere Tontunftler aufzumuntern, ja diefelbe fogar jur Begeifterung, jum felbstthatigen Schaffen anzuregen. Die Da ftellung an fich ift geiftvoll, bochftens erscheint die Ausbrudsweise bin m wieder etwas gesucht, und fo fei benn biefe Monographie bem großere namentlich nichtmusitalischen Bublitum bestens empfohlen."

Indem ich biefer Beurtheilung mich anschließe, ermabne ich jugleit daß das Schriftden aus brei Borlefungen entstanden ist, welche die Berfaffer im Winter 1866 ju Nurnberg, wo fie eine Musitschule leitet, gehalten be Außerdem noch bies: Den Kern ber Borlefungen bildet 1) bas Leben Bach und Sandel's, 2) die geschichtliche und psphologische Stellung ber Gults formen und bes Dratoriums jur Glaubensidee und 3) die Charatteri ber beiben Meister. Im zweiten Abschnitte, aus bem ber britte alsba ermachst, heißt es u. A.: "Betrachten wir die bis jest genannten Cultr formen, - Motette, Gemeindegefang, Cantate, Baffion u Meffe -, fo geben fie uns die Anschauung einer fich allmählich vertiefe ben wie machsenden Ibee, welche ihren Kreislauf in fich vollendet. Es Die Joee des Christe nthums in ihrer befreienden und erlosenden Mad pon bem Moment an, wo fie als eine Lebre von Außen an uns berantri bis zu dem Moment, wo sie in das Herz gezogen, Eins mit dem geworde ihre allmächtigen Bunder vollzieht. Die Motette bezeichnet ben Stan punkt ber Lebre, bas Bolkslied giebt fie, verbunden mit ibr, in b aufnehmende Gemuth der Gemeinde und ftimmt fie zu andachtsvollem E fang. Die neuen italienischen Formen und neuen Darftellungsmittel werb mit ber Cantate in ber Rirche aufgenommen, eine Reibe von Gefühle welche sowohl anschauend, als auch empfindend find, kommen in ihr g Aussprache. Das religiose Gesuhl bemachtigt sich mehr und mehr ! weltlichen Formen, zieht die Oper - aber ohne Aftion - in fein Bere und fullt in der Baffion diese Form mit feinem Geift, halt aber ba noch außere und innere Momente auseinander, um in ber Deffe t vollständigen Einzug in das Gemuth zu vollziehen. Diefe Cultusform welche in ihrer Busammenfassung die musitalische Bertorperung ber Glaube ibee find, gelangten mabrend bes 17. und ber erften Salfte bes porig Nabrhunderts zur Ausbildung. Sammtliche fanden ihre organischen ! menfassung, wie ihre Bollendung durch Johann Sebastian Bach. Alle beim Beginn dieses Bortrags genannten Einzelmomente der Entstellung — Epit, Lyrit, Dramatit — lassen sie ihrem Bertiesungszug entzgen und bekunden mit der Erreichung derselben das Ausgestaltets in nicht nur jener Idee, sondern auch eines ganzen Zweiges der intunst. Die Thatsache, daß die tirchliche Tontunst sich dei der Weiterswiedelung der Musit ausschied, daß die der folgenden Zeit angehörenden Wichen Werte überwiegend den Stempel des Epigrammhaften tragen ihren, sindet hiermit ihre Erklärung. Die Kirchenmusik tritt von da ind, andern Zweigen der Musit ihre Stelle einräumend. Johann Sestian Bach beschließt die Epoche der Kirchenmusik, seine Werte sind die den Kuppel ihres Domes, welche dem Wanderer zurust: Bollendet!"

Ueber das Oratorium, "welches im Allgemeinen zur kirchlichen mkunft gerechnet wird, bei der bis jest nachgewiesenen Ibee jedoch keine sigabe zu lösen hatte," sagt die Berfasserin:

"Die Cultusformen haben bas religiofe Gefühl in feinen Entwidlungsmmenten — Wandlungen nannte ich fie — zu ihrem Inhalt. Diese w Begebenheiten, welche bem unfichtbaren Boben bes Bottgefühls ib ber Glaubigfeit entleimen und in ihnen bleiben, es find Bebenheiten bes Gefühle. Es giebt auch eine Reihe von Gefühlen, uche, obwohl ebenfalls ben Glauben zu ihrem Mittelpuntte babend und n ihn fich ichaarend, bennoch einem andern Boben mitentwachsen: fie ben überwiegend in Berbindung mit beffen auferer Lebens: und ntwidelungsgeschichte. Es find bas bie biblifchen Geschichten bes ten und neuen Bunbes. Auch an fie find Gefühle gelnupft voll Erbung und Rraft, voll Tiefe und Beibe; aber mabrend jene bem Gemuthe. en entströmen, werden diese bervorgerufen von den Dingen außer uns. ne wurzeln in der Empfindung, diese find in der Anschauung, Iche gum Miterleben wird, begrundet, mabrend bie andern im Begen-Beigenerlebtes enthalten. Die einen bleiben in Berbindung mit ber thenwelt, die andern aber haben dieselbe abgestreift und walten nach Innen. ne hauen fich ihre Dentsaulen aus bem Ringen und Rampfen, aus ber ftigleit und Buversicht bes Glaubens auf bem sichtbaren Boben ber Welt, fe aus bem Ebelgeftein bes im glaubigen Beift Erftanbenen. Beibe inden in den Sieg bes Glaubens. — Das Oratorium ift in feiner Form amatifch, wie die Baffion und Deffe, ift aber in feinem Text mannigber, belebter, jedoch auch weltlicher wie fie.

Bei den biblischen Geschichten handelt es sich nicht nur um religiöse inge, auch weltliche sinden ihre Bertretung. Mannigsaltigkeit der Darslung, Schärse der Charafteristik, Gegensätze der Stimmungen und des aubens tommen in ihnen zur Aussprache. Zuversicht und banges Zagen, liche höhe und sittliche Berruttung, siegender Glaube, vernichtender veisel, -- sie alle tonnen im Oratorium zur Darstellung gelangen. Je br sein Inhalt sich der Kirche nähert, um so näher steht es der kirche nen Kunst, je weltlicher sein Stoff, um so näher der Oper. Es dewegt i sowantend zwischen beiden; an dem einen Ende steht es mit der kirche em Tontunst auf gleicher höhe und greift mit dem andern in die Oper

binein. Beibe fanden auch gleichzeitig und aus einem Gedanken gehend, ihre Entstehung. Während aber die Oper sich erst später bleibenden Lebensinhalt gewonnen, hatte das Oratorium bereits eine ges liche Mission ersüllt. Franz Brendel bezeichnet dieselbe in seinem schick swert dahin, daß es in einer Zeit, welche der Ausbildung der ernsten Oper noch serne stand, diese vertrat und zugleich im höheren Sinre durch bereitete. Georg Friedrich händel hat das Oratorium nach ideal-in slichtung in großartigster Weise zur Reise gebracht. In engster Beischwisterung mit seinem großen Zeitgenossen Bach, steht er am Ausgewaltund Unsang zweier Epochen. Die Spoche der kirchlichen Tontunk surch beide ihren Abschluß."

Dr. 7. Gin erfahrener Cantor bat bier die Refultate feiner Berbe tungen, Forfchungen und Brufungen ju Rut und Frommen Aller niebe gelegt, die als Cantoren, Organisten, Rirchschullebrer, Seminaristen u. Gefang und Orgel zu thun haben. "Wenn die Rlagen über ben mift lifden Kirchendienst", fo fagt er, "burchaus nicht ohne Begrundung find wenn Erfahrung und Ueberzeugung gelehrt haben, bag noch immer B bas Seminar verlaffen, ohne befähigt zu fein, mit Gefchid und Ru Gefangunterricht ju ertheilen, ober ein Cantorat, Organistenamt, ober ch Rirchschulstelle nur genügend verwalten ju tonnen; daß ferner von be Bielen abermals febr Biele an die fo nothige Fortbildung in der Da nicht benten, vielmehr ihr Abseben auf ein Schuldirectorat obne Schul ftunden - ein neues Institut, welches an fo manchen Orten ben meiß Unfrieden in die Schulen, die Wertstatten bes beiligen Geiftes, gebrad hat —, richten, so meine ich, daß jede Anregung auf diesem Felde w in diefer Richtung nichts weniger, als eine unnute Bemubung fei. Mit diefen, freilich harten Behauptungen sollen die Seminarien nicht an getlagt werden. . . 3ch tann nur betlagen, daß in der Regel fo viele musikalisch Unbefähigte ober andern Falls Solche, welche mit den Elementer bes Clavierspiels noch nicht fertig find, in's Seminar treten, aus benen in fünf bis feche Jahren wohl ein Lehrer, aber nimmermehr ein Rufiter wird. Barum aber wird von felbft manden Braparanben :lebrern bie Dufit fo febr unterfcatt!" Auf 12 6. mirb gol gendes besprochen: I. Der Choral. H. Das Zwischenspiel. III. Das Borfpiel. IV. Das Rachspiel. V. Das Registriren. VI. Der Organift, a. als Orgel-Disponent, b. als Orgel-Gramis nator, c. als Orgelstimmer, d. in Nothen. VII. Der Cantor, a. in ber Schule, b. in ber Rirche, c. am Grabe. Dann folgt eine Uebersicht ber betr. Literatur. Den Schluß macht ein Unbang von 30 S. Mufit: Chorale mit 3wischenspielen, Bralubien in freier und in thematischer Form, Choralschlüsse, Sequenzen 2c., endlich eine Reihe von **Bei**fpielen jum Gefangunterricht. Das Wert hat im Manuscripte bie Buftim: mung von Mary in Berlin, Schneiber in Dresben und Sauptmans in Leipzig gefunden. Ich empfehle es Allen, die es angeht. Hier noch zwei Stellen baraus:

"Es wird schredlich viel von Organisten gefündigt, welche das Lieb nicht zuvor durchgelesen haben und dasselbe vielleicht auch während bes

stages nicht verfolgen, ja das Sesangbuch gar nicht auf dem Orgespulte den Auch der abgehende Seminarist, der angehende Lehrer und Organist sich jur unverbrüchlichsten Pflicht machen, nie ein Lied mit der Orges begleiten, welches ihm unbetannt ist. Hier giedt es ein Stüd Arbeit wie Seminar-Musitlehrer, oder auch meinetwegen Seminar-Cantoren. Es die traurige Erscheinung, daß in einer namhasten Stadt in der Stadts mehrere Register der Orgel (auch die Schnarrwerte waren dabei), verstwaren, angeblich, weil die Herren Seminaristen, sobald sie einmal Sottesdienste spielten, allemal Alles herauszogen, was sich nur herauszim ließ — auch verstimmte Zungenstimmen — und sich in dem Tonskwir und Gebrause ach! so glüdlich sühlten, unbekümmert darum, ob Registriren der Versammlung, dem Feste, dem Lebensinhalte angessen sein sein, oder nicht."

"Eine Orgel zu prufen, ober — wie die Alten es nannten, zu eras im, ift durchaus teine leichte Sache, obgleich man es leiber nur ju oft m leicht damit nimmt, wie ich aus Erfahrung gewiß. Gin Nichtorganist, e ein unerfahrener Jungling follten nun und nimmermehr als Draels oren berufen werben. Derartige Revisoren find in wenigen Stunden ber gangen Revision fertig und bas Gutachten ift schablonenmäßig. Es nur noch, daß man jur Gulfe fur folche Ignoraten bergleichen Guts n in Brieffteller ober ftpliftische Dufterbucher brachte; benn eine ift ja bas andre. Da sest sich folch ein Revisor auf die Orgelbank, spielt inzelnen Stimmen im Manuale und Bedale burch, verbindet einzelne der mit einander, tummelt das volle Wert und — findet Alles vorch; gudt bann in die Orgel binein und weiß mabrhaftig nicht Brinpalmenfur von Gemehornmenfur ju unterscheiben. Gben fo fonell find Balge ober Raften, Canale, turg: Alles belobt. - Glaube man ja baß ich meine, ein Orgelrevisor solle nach Fehlern baschen. Rimmer-Gludlich ber Revifor, welcher nach gemiffenhafter Brufung bem bauer ein wohlverdientes Zeugniß seiner Chrlichleit und Tuchtigkeit . tann. 3d habe in einem langen Zeitraume zwei burch und burch ge Orgelrevisoren getannt, welche es aber auch fiets febr genau nahmen: ganift 3. Schneiber in Dresben und hofcantor Schufter in nstein. Der hoforganist Schneiber bat ju ber Brufung ber Orgel r Schneeberger Stadtfirche vier Tage gebraucht und ich bin diefe gange Schritt für Schritt mit ibm gegangen und habe von ibm gelernt, mas rift, gemiffenhaft und mit Sachkenntniß eine Orgel examiniren. Bert. er giebt in feiner "Orgelprobe" viele gute Binte; aber folche betrus be Orgelbauer giebt es, Gott fei Dant, beut boch nicht mehr, wie früher, arge Betrugereien er aufbedt und bavor marnt. In ber Burgener firche ift 1817 von bem Orgelbauer Seffe aus Lungenau ein im en recht hubsches Orgelmert gebaut worden; aber wenn ber damalige nift feiner Stellung batte Ehre machen wollen ober tonnen, wenn er Bflicht erfüllt batte, so stunde beut nicht bas fonft bubiche Bert im aum, und bei bem vielen unnugen Raume, welcher noch hinter und i ber Orgel befindlich ift, batte ber Mann nicht fo eng und niedrig ı burfen, fo daß man im Innern der Orgel weder gerade fteben, noch

fich umdrehen tann. Der betreffende Organist hat aber auch Alles unt haft, ja vortrefflich gesunden." —

#### B. Orgelmufit, Chorale für das Pianoforte, Tonftude fi Orgel und Biolinenchor.

- 1. Praftische Orgelschule. Enthaltend Uebungen für Manual, Bebal, Gbor mit Zwischensvielen, Braludien, Postludien, figurirte Chorale und Chor vorspiele, Fugen und vierhandige Tonstüde von verschiedenen Reifte Rach pabagogischen Grundsähen gewählt, geordnet und in dem "Sandb zur praftischen Orgelschule" mit unterrichtlichen Bemerkungen, Zergliederun und Erlauterungen begleitet. Für sich bildende Orgelspieler, inkelowifür den Orgelunterricht in Seminarien und Praparanden-Schulen. Bergegeben von Dr. Friedrich Wilbelm Schuge, Director des Schulee Seminare zu Waldenburg in Sachsen, Inhaber des Königs. Sächs. bienstordens. Fünste, sehr verbesserte Auslage. Subscriptionspreis 2 Leipzig, Arnold. 1868.
- 2. Sauschoralbuch. Alte und neue Choralgefange mit vierstimmigen i monien und mit Texten. Sechste, verbefferte Auflage, zweiter Abb Gutereloh, C. Bertelsmann.
- 3. Ratorp=Rind's Choralbuch für evangelische Rirchen. Dritte, verbesserte vermehrte Auslage. Die Chorale neu geordnet und historisch bestimmt G. B. Abelbert Natorp, Confistorialrath und Pfarrer zu Duffel revibirt, mit meist neuen Zwischenspielen und Schlussen verseben Bilbelm Greef, Lehrer und Organist zu Mors. Biertes und fünftes! 61 Chorale. Preis des Doppelbestes 25 Sgr. Effen, G. D. Babeler
- 4. Choralbuch, enthaltend eine Auswahl von 200 ber fconften und gebri lichften Rirchengesange in vierstimmiger Bearbeitung und mit vielen Buisspielen. Rebft einem Unhange, bestehend aus 69 von 306. Seb. Bach, "t ganz neu componiten, theils im Generalbaß verbesserten Melobien." Rirche, Schule und haus herausgegeben von 3. G. Lehmann, Re Rufte und Seminarlehrer zu Schlogeststrewerda. Dv. 15. Zweite Auf 2 Thir. 15 Sgr. Bittenberg, R. Herrose.
- 5. Orgel Mufit fur Unterricht, Rirche und Saus. Busammengeftellt R. G. Ha. Erfter Theil. 2 Thir. Baugen, Commission ber Beller Buchhandlung.
- 6. Claffifche Orgelcompositionen alterer und neuerer Beit. 3. C. Bi ausgewählte Orgelcompositionen. Rach ber Schwierigkeit ber Aussubgeordnet und mit Bezeichnung ber Bedalapplicatur, bes Tempo, wie Registratur versehen von Dr. B. Boldmar. Dp. 221. Erfter & heft 1 und 2. Langensalza, Verlage Comptoir von hermann Beper.
- 7. Borspielbuch. Entbaltend 380 kurze und leichte Borspiele zu fammti Choralen von Dr. Boldmar's Choralbuch (Op. 165). Berfaßt von B. Boldmar. Op. 207. 13 Bogen, Subscr. Pr. noch bis Ende 1 3 Thir. Labenpreis für ein carton. Expl. 4 Thir. von 1870 an.
- 8. 36 turge und leichte Praludien für die Orgel. Für Seminarien und firchlichen Gebrauch componirt von Guftav Merkel. Op. 47. ! 45 Rr. Maing, B. Schott's Sobne. Leipzig, C. F. Leede.
- 9. 25 leichte und furze Choralvorspiele. Ein Beitrag zur Forberung lichen Orgelspiels componirt von Gustav Mertel. Op. 48. 45 Mainz, Schott's Sohne. Leipzig, C. F. Leebe.
- 10. Rugen über Choral-Motive ju Rachspielen beim Ausgange bes Gottesbi

Par vier hande und Bedal gesett. Für Organisten, Seminaristen, Pra-Darenden und Clavierschüler, welche sich auf der Orgel versuchen wollen, von C. Steinhäuser. heft 1. 1. Balet will ich dir geben. 2. Run danket alle Gott. 3. D Gott, du frommer Gott. 4. Meinen Jesum laß ich micht. 5. Run freut euch, lieben Christen g'mein. 6. Triumph, ihr himmel, freuet euch. 7. Bas Gott thut, das ist wohlgethan. halle, h. B. Schmidt. 15 Sar.

Bierte Sammlung von Rufilstuden für die Orgel und die Bioline. Eine Sabe für Seminarien und Mufilschulen, componirt von Rudolph Lange, Seminarlehrer. 10 Sgr. Berlin, Julius Springer.

Rr. 1. Die methobischen Grundsate und die Gesammtanlage des Bezeichneten Berles, welches ich in feiner funften Auflage, die nach einer Rarten vierten und trop guter Concurrenzwerke nothig geworden ift, it Freuden begruße, find, weil langft bewährt, Diefelben geblieben. Da= ten hat das Materielle des Inhalts unter dem Beirathe und der Mitsirlung von Berthold (evangelischer Hoforganist in Dresben), 3. Mertel atholischer hoforganist baselbst), Pfresschner (Seminaroberlehrer und Rufitbirector baselbft), Steglich (Seminaroberlehrer in Grimma) und Rertig (Seminaroberlehrer in Waldenburg) bedeutende Beränderungen wfahren. Nach forgfältiger Brufung vieler Tonftude der vorigen Auflage aglich ihres Werths für eine Orgelschule sind eine Anzahl Compotonen, obwohl von Meistern herrührend, aber im veralteten ober zu beien Styl geschrieben, und barum jest nicht mehr mustergultig, aus ber Soule entfernt worben, als: etliche Borfpiele und ein Trio von Rind, an Borfpiel von Umbreit, Postludien von Rittel, eine Doppelfuge son Rellner u. a. Doch find einige Tonftude, ungeachtet ihres freien Style, wegen ihres Nugens für Bildung einer freiern technischen Fertigkeit beibehalten worben. Für ben Ausfall wurde bie neue Auflage burch neue werzügliche Compositionen verschiebener Deifter bereichert, insbesondere von: Th. Berthold, G. Mertel, Ch. R. Pfresschner, der sein Arrange: ment einer Fantafie von 2B. A. Mogart, für die Orgel zu vier handen und mit Bedal eingerichtet, gewährte, ferner von: Eb. Steglich und Organift Fr. Brauer in Raumburg. Bervorgehoben find vom Berausgeber mit Recht 24 neue fleine Braludien und Poftludien von Mertel. "Insbesondere werden die ersteren ben Seminarien febr willtommen fein. Die schwächern Schüler tonnen sie als tunftige Organisten gut gebrauchen, und ben Befähigten find fie bei Bearbeitung eigner Borfpiele treffliche Rufter." Dabei wird gefagt: Berr hoforganift Mertel beabsichtigt, bemnachft hefte fleiner tirchlicher Borfpiele in Drud zu geben, auf Die ber Unterzeichnete, ber fie bat einsehen tonnen, angelegentlichft aufmertfam macht." S. unten Rr. 8 und 9. 3ch habe biefen Mittheilungen nur noch zuzufügen, daß die neue Auflage diefer trefflichen Orgelschule auch burch ben größern und beutlichern Drud, wodurch fie fich von ben fruberen unterscheidet, eine erhöhte Brauchbarkeit gewonnen bat, deren Werth man im hinblid auf die vielen Rurgsichtigen unter unfern Praparanden und Ceminaristen gewiß nicht ju gering anschlagen wird.

Rr. 2. Das bereits in weiten Rreifen verbreitete Wert enthalt 322

sich umbreben tann. Der betreffende Organist hat aber auch Alles und haft, ja vortrefflich gefunden." —

### B. Orgelmusik, Chorale für das Pianoforte, Constide Drael und Biolinenchor.

- 1. Praktische Orgelschule. Entbaltend liebungen für Ranual, Bebal, Chimit Zwischenspielen, Praludien, Postludien. figurirte Chorale und Chorspiele. Fugen und vierhantige Tonstüde von verschiedenn Ren Rad padagogischen Grundsagen gewählt, geordnet und in dem "ben gur praktischen Orgelschule" mit unterrichtlichen Lemertungen, Zerglichen und Erlauterungen begleitet. Für sich bildende Orgelspieler, inebestür den Orgelunterricht in Seminarien und Praparanden. Schulen. hen gegeben von Dr. Friedrich Wilhelm Schüte, Director des Schule Seminare zu Baldenburg in Sachsen, Inhaber des Königl. Sachs. zünfte, sehr verbesserte Auslage. Subscriptionspreis 2 Leipzig, Arnold. 1868.
- 2. Hauschoralbuch. Alte und neue Choralgefange mit vierstimmigen i monien und mit Texten. Sechste, verbefferte Auflage, zweiter Abs Gutersloh, C. Bertelsmann.
- 3. RatorpeRind's Choralbuch für evangelische Kirchen. Dritte, verbefferte vermehrte Auflage. Die Chorale neu geordnet und hiftorisch bestimmt G. B. Abelbert Ratorp, Confistorialrath und Pfarrer zu Duffel revibirt, mit meist neuen Zwischenspielen und Schlüssen verseben Wibelm Greef, Lehrer und Organist zu Mors. Biertes und fünftes 61 Chorale. Preis des Doppelheites 25 Sgr. Effen, G. D. Babeler
- 4. Choralbuch, enthaltend eine Auswahl von 200 der schönften und gebre lichften Kirchengesange in vierstimmiger Bearbeitung und mit vielen Zwischen. Petelen. Rebst einem Anhange, bestehend aus 69 von 306. Seb. Bach, "Eganz neu componirten, theile im Generalbaß verbesserten Melosia." Kirche, Schule und Haus berausgegeben von 3. G. Lehmann, Ruftle und Seminarlebrer zu Schloßeskisterwerba. Op. 15. Zweite Aust 2 Thir. 15 Sgr. Bittenberg, R. Herrosse.
- 5. Orgel : Mufit fur Unterricht, Rirche und Saus. Busammengeftellt & R. G. Sg. Erster Theil. 2 Thir. Baugen, Commission ber Bellerfi Buchhandlung.
- 6. Classifiche Orgelcompositionen alterer und neuerer Beit. 3. C. Bol ausgewählte Orgelcompositionen. Rach ber Schwierigkeit der Aussuhen geordnet und mit Bezeichnung der Bedalapplicatur, des Tempo, wie 3 Registratur versehen von Dr. B. Boldmar. Dp. 221. Erfter Be heft 1 und 2. Langensalza, Berlags-Comptoir von hermann Beper.
- 7. Borspielbuch. Entbaltend 380 turze und leichte Borspiele zu sammtli Cboralen von Dr. Boldmar's Choralbuch (Op. 165). Berfast von l B. Boldmar. Op. 207. 13 Bogen, Subscr. Pr. noch bis Ende 181 3 Thr. Ladenpreis für ein carton. Expl. 4 Thr. von 1870 an.
- 8. 36 furge und leichte Praludien fur die Orgel. Fur Seminarien und firchlichen Gebrauch componirt von Guftav Mertel. Op. 47. \$45 Rr. Maing, B. Schott's Sobne. Leipzig, C. F. Leebe.
- 9. 25 leichte und furge Choralvorspiele. Ein Beitrag gur Forberung N lichen Orgelspiels componirt von Guftav Mertel. Dp. 48. 45 Maing, Schott's Sohne. Leivzig, C. F. Leebe.
- 10. Fugen über Choral=Motive zu Rachspielen beim Ausgange des Gottesdler

Für vier hande und Bebal gesett. Für Organiffen, Seminaristen, Praparenten und Clavierschüler, welche fich auf der Orgel versuchen wollen,
von E. Steinbaufer. Seft 1. 1. Balet will ich dir geben. 2. Nun
banter alle Gott. 3. D Gott, du frommer Gott. 4. Meinen Jesum laß ich
nicht. 5. Run freut euch, lieben Christen gimein. 6. Triumph, ibr Simmel,
freuet euch. 7. Bas Gott thut, das ift wohlgethan. Salle, S. 2B. Schmidt.
15 Sar.

Bierte Sammlung von Rufifftuden für bie Orgel und bie Bioline. Eine Gabe für Seminarien und Musiticulen, componirt von Rudolph Lange, Seminarlehrer. 10 Sgr. Berlin, Julius Seringer.

Die methobischen Grundfage und bie Gesammtanlage bes peidneten Werfes, welches ich in seiner funften Auflage, bie nach einer farlen vierten und tros guter Concurrengmerte nothig geworben ift, Greuden begruße, find, weil langit bemabrt, tiefelben geblieben. Da= n hat das Materielle des Inhalts unter bem Beirathe und der Mitung von Berthold evangelischer hoforganist in Treeben), 3. Mertel olischer hoforganist bajelbit), Pirenichner (Geminarcberlehrer und Steirector Daselbft), Steglich Seminarcherlebrer in Grimma) und ertig (Ceminaroberlebrer in Waltenburg beceutente Beranterungen thren. Rach forgfältiger Prufung vieler Ionftude ber vorigen Auflage talich ibres Werthe fur eine Erzelfdule find eine Unsahl Compomen, obwohl von Meistern berrührend, aber im veralteten ober ju hm Stol geschrieben, und barum jest nicht mehr muftergultig, aus ber hule entfernt worden, als: etliche Boriviele und ein Irio von Rind, Borspiel von Umbreit, Postlucien con Kittel, eine Toppelfuge Rellner u. a. Doch fint einige Tonftude, ungeattet ihres freien ple, wegen ihres Rupens fur Bilbung einer freiern tetnivfen Jertigleit bebalten worben. Für ben Muefall murte bie neue Muffage burch neue miglide Compositionen veridietener Meifter bereidert, inskesondere von: Ib. Berthold, G. Mertel, Ch. A. Pfrenitner, ter fein Urrange: mt einer Fantafie von D. M. Mogart, for bie Orgel ju vier Banten b mit Bebal eingerichtet, gemabrie, ferner con: Ct. Steglich und tomift Gr. Brauer in Naumburg. Geroorgeboten find com Beraus: ier mit Recht 24 neue fleine Bralubien und Lofilubien con Mextel. Jubefondere merten bie erfieren ben Siminarien febr milliommen fein. h fomatern Stuler tonnen fie ale funfrige Croonifien que gebrauten, mt ben Befabigten fint fie bei Gaarbeitang einner Corfoiele treffitte Maiter." Dabei mirt gefante Gere Soferannie Mertel benbichtint, tunddit Beite liemer Induder Corforete in Coud ou beben, auf bie ber Intergeranete, ber fie bar emfeben tommen, angelegentlicht gufmerffam ladt." 3. umen fir, 8 unt 9. Co bobe tielle Dinterlungen um nd gurufügen bag bie neue Quitibae bieler treff, ben Orgelidule and nich ben brifern und beutlichten Daud maburd fie in ben früheren umfteibet, eine erbitte Groupportert gemonnen out, beren Dert mit I Bintlid bai bie traim Hariffe ben umer unfem Crastratten ! leminanten genif nicht zu berind anlauben mit

Rt. 2. Das bereits in marran Granfan martinertete Werft

Chorale, und zwar viele bavon in "ursprunglicher" und "spaterer", ma auch in "noch fpaterer" Form. Go findet alfo Jeber mas er fuct, 1 er nun ber "rhothmischen" ober ber "ausgeglichenen" Melobiegestalt p than fein. Die harmonisirung schließt fich ben großen Borbilbern ei Bratorius, Calvifius, Schop, Joh. Cruger, Able, Bo lius, Bachelbel, Claudin le jeune zc. im Befentlichen an; v Tonfate dieser Meister sind genau im Original gegeben. Was bie T betrifft, fo find viele Lieder gang mitgetheilt. Bon ben übrigen fin fich ftets mehrere Stropben, und zwar in folder Busammenftellung, ? fte wiederum ein Ganges bilden. So von "Jesu meine Freude" bie 3., 4. und 5. ber fünf Str.; von "Mein Jefu, bem bie Seraphinen" 1., 2., 5., 6. und 7. ber acht Str.; von "Jefus meine Buverfict" brei erften ber 19 Str. — Eine trefflich geschriebene Ginleitung giebt VIII S. einen Abrif ber Geschichte bes geiftlichen Gefanges.\* graphische Mittbeilungen über bie in bem Berte genannten Tonseker bie aur weiteren Orientirung.

Rr. 3. Die vorangehenden Hefte wurden früher bereits anges Das vorliegende Doppelheft führt nun bereits in die vierte Abtheilu "Melodien zu Liedern über das criftliche Leben" und reicht bis Nr. 1 Die Herausgeber erwerben sich durch diese neue Bearbeitung des Rin schen Choralbuchs ein namhastes Verdienst, besonders auch in Vetreff Zwischenspiele, die hier so einsach, so ernst und würdig auftreten, wie eben sein soll und muß.

Daraus folgende Stelle über die Gefänge der Bohmischen Bruden "Die tonsinnigen Bohmen batten selt ihrer Bekehrung zum Christenthume neunten Jahrhundert den Gottesdienst in der Landessprache und die Mitwirbeim Gesange desselben sich zu bewahren gewußt. Beil ihnen aber beibes sunfzehnten Jahrhundert nicht mehr gestattet wurde, so sagte sich endlich Jahre 1453 ein kleiner Theil Bohmen von der römischen Kirche los und bil an apostolischer Lehre und Zucht sessend und nach durch Baldenser ansehnlich versärkt wurde. Sie nannten Brüder oder die vereinigten Brüder later zahlreichen Bersolgungen seiste ihr inniges Glaubensleden in den schönken Liedern "Sie dann Geftliche eine große Bärme, stille Innigsteit driftlichen Gestindliche Einsalt und unscheindare Tiefe in lieblicher und gesangreicher Form zwischen dem psalmartigen morgenländischen Gesang und dem lateinischeben tiebe und Choral in der Mitte steht. Ihre Festlieder weichen an Begesste keinen andern; ibre Morgens und Abendgesange und andere Gebetslieder tiefe Weisheit vom innern Leben und wahren Opfer der Christen, und Aussprüche von der Kirche Christi athmen den Geist der lebendigen Einheit Gläubigen, deren rübrendes Zeugniß die Brüder selbst find. Ueber allen schwebt ein prophetischer Glanz, ein Ouft der Norgenröthe vom nahen Lag Freiheit und eine Sehnsucht nach der ewigen Keimath des Gestslichen Schäpe bis jeht, mit wenigen Ausnahmen, nur von der von Zinzendorf (1727) get ten neuen Brüdergemeine benußt worden, in welchem schönen Orden der gelischen Gesammtliche bie alte Gemeinschaft zu neuem Leben erweckt unt balten ist." — Der treffliche Dichter Meis werleibt. Diese trösslichen Schäpe bis jeht, mit wenigen Ausnahmen, nur von der von Zinzendorf (1727) get ten neuen Brüdergemeine benußt worden, in welchem schonen Orden der gelische schlichen Schäpe bis jeht, mit wenigen Ausnahmen, nur von der von Zinzendorf (1727) get ten neuen Brüdersemeine benußt worden, in welchem schonen ons Deutsche, gab sie Glieder mit 111 beigedrucken Singweisen) 1531 beraus. Si

Rr. 4. Die ersten Lieferungen biefes Choralbuches murben im vermgenen Jahre angezeigt. Jest ift nun bas Ganze fertig und liegt bereits preiter Auflage vor, als "bie Frucht eines mehr als zwanzig Jahre pagen, fast ununterbrochenen Sammelns, Sichtens und Bearbeitens". icher die Einrichtung des Wertes folge bier bas Wesentlichste aus bem "Die Auswahl ber Melobien geschah nach bewährten alten und wen Gefangbuchern; ihre Anordnung nach bem Alphabet. Sie erhielten burchgangig zweis und breisache Zwischenspiele. Die harmonien wurden d, traftig, flar und rein genommen, bie Mittelstimmen ohne Zwang 🖿 Kunstelei möglichst selbsistandig geführt, die Basse leicht faßbar und febend gefest. Ueberall wurde bei ber harmonisirung schmudlose Ginabeit, ernste Kraft, rubiger Fluß, in Summa: firchliche Würde erstrebt. der Tonfat kann auf dem Bianoforte und auch von Singechören ausgebit werben. Alle Choralzeilen, welche fich wiederholen, find boppelt mmonifirt. Die Zwischenspiele find ale Borbilber fur Schuler und gur kusbulfe für Organisten bestimmt, bei welchen es mit dem Selbsterfinden, proie mit der Theorie und Praxis schwach steht. Sie sind nicht schwer **ins**führbar, meist mit Rücksicht auf den allgemeinen Inhalt des Chorals hgesaßt, der Hauptsache nach dreis und vierstimmig gesett und überall auf 🌬 Maß von vier resp. sechs Bierteln beschränft. Die Chorale in den iten Tonarten find dem Befen der letteren gemäß behandelt, über biefe bit Erlauterungen gegeben, bei einigen phrygischen und mixolybischen Relodien sogar mit Beifügung von Entwürfen zu Pralubien und **Sol**üffen." — Hierzu bemerke ich gern, daß diese Angaben in dem Choralbuche felbst rechtschaffen erfüllt sind und daß der Berausgeber hoffen darf, ben 3med feiner Arbeit zu erreichen, nämlich ben: "baf bie Liebe Em Choralftudium gewect, die theoretische Erkenntniß vermehrt, der unfitalische Geschmad geläutert, bas prattische Orgelspiel geforbert, bas ambliche veredelt, und dadurch der öffentliche Gottesdienst verherrlicht Derbe". - Bas ben Unbang betrifft, fo find bie bier gegebenen 69 Bachschen Chorale dem folgenden feltenen Buche entnommen: Musitali= foes Gesangbuch. Darinnen 954 geistreiche, sowohl alte als neue Lieber und Arien, mit wohlgefesten Melobien in Discant und Bag, befindlich find; berausgegeben von 6. Ch. Schemelli, Schloß=Cantor in Zeig. Leipzig, 1736, in dem Borworte gesagt wird, daß die Melodien desselben "von Gr. Sochedl. Berrn Johann Cebaftian Bad, Sochfürftl. Gachl. Capellmeifter mb Directore Chor. Musici in Leipzig, theils gang neu componirt, theils uch von 3hm im Generalbaß verbeffert, und beim Anfange eines jeben fiebes gleich eingebrucket worben." Dit Recht erwartet Berr Lehmann, "daß die nach Aufzeichnung und Bearbeitung einzig dastehenden, meist unklannten Bachschen Melobien ben Freunden ber Choralmusit ein großes Interesse abnöthigen und den ernst strebenden Kunstjüngern eine ergiebige Quelle bei ben Uebungen in ber harmonisirungstunft sein werden." Der Inhang ift apart, ju bem Preis von 18 Sgr. ju haben.

Rr. 5. "Beweggrunde zu biefer Sammlung sind: 1. Den Schülern a geben, woran sie üben und lernen tonnen; 2. was anständig für bie

Rirche ist: 3. was als Borbild zu eigenen Erfindungen dienen 4. bas ju einem Breife, gegen welchen bas Abichreiben theuer ift, bi baffelbe verbrangen wird, wodurch 5. ber Lehrer vom zeitraubenden giren ber Abschriften (oft werthlos) befreit wird." Go bas Bo Aus demfelben — jedoch möglichst gefürzt — noch Folgendes: ... finden fich hier vor: brei Bogen zwei-, fieben Bogen brei- und Bogen vierstimmige Musiken. Die zweist immigen sind Tonstude, nich Uebungen; Instrument biergu ift Bianoforte ober Orgel. . . Die ! ftimmigen tonnen alle auch auf bem Bianoforte ausgeführt werben. ber Orgel find fie meistens mit einem Manuale, mit ober obne ! aussubrbar; ober jede Sand ein Manual und bazu obligates Bedal, Triofpiel. Die meisten ber vierstimmigen Tonfate geboren au Orgel. Doch um fie durchzudenten und fich vorläufig einen Einder bereiten, tann auch erst bas Pianoforte benutt werden. . . . Für die wahl ift 1. die leichte, oder weniger schwierige Ausführung und 2 werthvolle Inhalt leitend gewesen. Die bei Weitem größte Angahl porliegenden Musitstude find im 18. Jahrhundert und fruber und im Fünftel bes jegigen entstanden, und ihre Erfinder find todt. Obglei nun acht lebende Orgeltonseher\*) tenne, welche ich gern bier ver wunschte, so wollte ich doch die Berren nicht belästigen, da ich auch Honorar bieten tann; und aus ihrem Gebruckten aufzunehmen verv Umstande mit den Berlegern, — auch behalte ich mir jener Tonset, fcatte Theilnahme fur einen zweiten Band por. Die riefenhafte ber neuesten Orgel - ich scheue mich bas Wort "Musit" bar fugen, tonnte fur mich nur geringe, fast teine Musbeute geben . . . . ich tonnte teine Claviermufit brauchen, teine fußliche Cantilene, Figurenfram, feine mißtonenden Accorde, feine totettirenden Borbalte, neuromantischen Ductus, wenn er auch von Manchen ber zukunftlid nannt wird, und vertracter Abythmus, abgetauzte Schluffe und Allerlei von Manchem als genial, zeitgemäß und wirkungsvoll ger wird." So hat sich benn die Auswahl auf nachstehende Componiste ber bier beigesetten Babl von Tonfagen beschränkt: Albrechtebe: 14; Bad, 3. S., 8; Bergt, 1; Cherubini, 12; Corban Drobs, 2; Durante, 1; Cherlin, 8; Fifcher, M. G., Graun, 1; Sandel, 3; Rauffmann, 2; Rirnberger Rittel, 10; Anecht, 1; Arebs, 1; Lotti, 1; Mühling, Muffat, 11; Raumann, 1; Pachelbel, 12; Rembt, 2; R 5; Seeger, 1; Sorge, 2; Telemann, 2; Trier, 3; \$ ling, 17; Bogler, 1; Boldmar, Tob., 2; Walter, 3; A lig, 6; Bolf, 7; Bachau, 4. Gine folde Auswahl von Orgel alterer Meifter tann man für schäpenswerth und verdienftlich halten, bem Urtheile bes Herausgebers über die neuere Orgelmusik in

<sup>\*)</sup> B. in Qu. Br. in Br. H. in E. M. in D. R. in E. Sch. S. in B. F. in St. (Ich möchte beuten: Bonede (früher) in Quedlin Brosig in Breslau; Herzog in Erlangen; Mertel in Dresben; K in Leipzig; Schneiber (Julius) in Berlin: Sering in Barby; Fai Stuttgart. — E. H.)

wen Umfange und seiner ganzen Schärse beizustimmen. Ich selbst bin biesem Falle. Die angedeuteten acht Ramen neuerer guter Componistiesen sich leicht um zweis ober dreimal acht andere vermehren, unter mich z. B. Ritter, Töpfer, van Cyten, Flügel, der kinauer Richter, Engel, Müllershartung, Karow, Kühmstallershartung, karow, Kühmstallershartung, karow, Kühmstallershartung, karow, Kühmstallershartung, karow, Kühmstallershartung, wahrend immer noch eine gute Bahl respectabler Männer big vertreten, während immer noch eine gute Bahl respectabler Männer bis bliebe. Möge das indessen auf sich beruhen. Die vorliegende bemulung verdient als das, was sie sein will, ihre Beachtung.

Rr. 6. Das tiefgebende Interesse, welches bem Orgelspiel aller Orten theil wird, veranlaßt herrn Dr. Boldmar, eine billige, und barum ben Aermeren zugängliche Ausgabe von Orgelcompositionen ber ber magenbsten Meister zu bringen, und zwar bergestalt, daß jeder berselben einer geordneten Reihe von ausgewählten Werlen vor das Auge gebracht Damit bas Unternehmen auch ber Schule biene, find, soweit als bid, bie aufgenommenen Compositionen eines jeden Meifters nach ber wierigleit der Aussuhrung geordnet, die Bedalapplicatur angegeben und Etempo wie die Registrirung bezeichnet. Namentlich ist — und hierunterscheidet sich die Edition von allen dem herausgeber bekannten ---Berdeutlichung ber Fuhrung ber Stimmen eine jede berfelben auf bem E einmal bestimmten Linienspstem consequent gelassen, mabrend in ben wöhnlichen Ausgaben die Stimmen baufig von einem Spftem zum andern bergeben, wodurch die Führung einer einzelnen Stimme oft fo untlar ito, daß nur das Auge des Rundigen, nicht das des Lernenden, fie her-Mufinden weiß. "Und selbst dem Rundigen wird die Festhaltung jeder E Stimmen auf einem bestimmten Spftem, felbft wenn auf: und abwarts Richene Roten vortommen, beutlicher und bequemer fein." In ben auf m Choral fich grundenden Tonfagen find die Eintritte ber einzelnen boralreiben durch die Ziffern I, II, III 2c. bezeichnet. Auch bei veridelter Themaführung murben bie Eintritte bes Thema's burch Biffern igegeben. - Indem nun die Sammlung mit J. G. Bach beginnt, fert fie im erften hefte 23, im zweiten hefte 13 Rummern, und zwar boralvorfpiele, figurirte Chorale, Choralfugen, freie Fugen und Fugato's, sgleichen auch eine Fantafie. Bur Ginführung bienen Ausspruche über lach von Gothe, Belter, Schumann und Fortel. \*) Man tann as wichtige Unternehmen nur mit Freuden begrußen. Doge es ben beften ortgang gewinnen, um namentlich Geb. Bach recht Bielen nabe ju ringen, die wohl feinen Namen preisen, aber nichts von feinen Berten riffen.

Rr. 7. Indem die Borspiele sich an des Herausgebers "Choralbuch ür heffen", Op. 165, anschließen, reichen sie, wie dieses selbst, für das indliche Bedürfniß hessen volltommen aus, und zwar um so mehr, da für alle wichtigeren Chorale mehrere Praludien gegeben sind, wie z. B.: drei für "Allein Gott in der Höh' sei Ehr", drei für "Aus tiefer

<sup>\*)</sup> Belter: Diefer Leipziger Cantor ift eine unbegreifliche Ericheinung ber

von Claffitern, die ber Gegenwart noch verhaltnismäßig nabe fieben, Manches geschehen sei; weniger bagegen in Bezug auf Bad und Saul "Beibe geboren bereits ber entfernteren Bergangenheit an, und bod th ibre Namen an unfern Geift wie Offian'iche Belbengebichte. Auf blidt unfere Nation wie auf eherne Bilbfaulen ihres Ruhms. De werben bie Berte Beiber immer noch ju wenig gewürdigt. Wir ! bier nicht das Warum dieses Nebelstandes untersuchen — aufm machen aber wollen wir Diejenigen, benen es Ernft ift um bie Rud Die Runftwerte, auf eine Brochure, welche bestimmt ift, Die Gigentia teiten zweier fo lange vielfach faft halbvergeffener Meifter vor ben bes Publitums im Miniaturbilbe aufzurollen". Es gefchieht aber Hinweifung auf das Buch in sehr anertennender Weise, und der 🕽 erftatter folieft mit ber Berficherung, baß er ben angenehmften Gin von ber Schrift erhalten habe. "Es weht in bem Gangen ein wohlt der Dauch, wohlgeeignet, jungere Tonfunftler aufzumuntern, ja bie fogar jur Begeisterung, jum felbstthätigen Schaffen anzuregen. Die ftellung an fich ift geiftvoll, bochftens erscheint die Ausbrucksweise bin wieder etwas gesucht, und fo fei benn biefe Monographie bem groß namentlich nichtmusitalischen Bublitum bestens empfohlen."

Indem ich dieser Beurtheilung mich anschließe, ermabne ich gug baß bas Schriftden aus brei Borlefungen entstanden ist, welche bie Berid im Winter 1866 gu Rurnberg, wo fie eine Mufilfdule leitet, gehalten Außerbem noch bies: Den Rern ber Borlefungen bilbet 1) bas Leben Ba und Sanbel's, 2) bie geschichtliche und psphologische Stellung ber En formen und des Oratoriums zur Glaubensidee und 3) die Charalte ber beiben Meifter. Im zweiten Abschnitte, aus bem ber britte als ermachft, beißt es u. A.: "Betrachten wir die bis jest genannten Cul formen, - Motette, Gemeindegefang, Cantate, Paffion Messe -, so geben sie und die Anschauung einer sich allmählich vertie ben wie machsenden 3bee, welche ihren Rreislauf in sich vollendet. Die Joee bes Chriftenthums in ihrer befreienden und erlofenden M von dem Moment an, wo sie als eine Lehre von Außen an uns berant bis zu dem Moment, wo sie in das Herz gezogen, Eins mit dem geword ihre allmächtigen Bunder vollzieht. Die Motette bezeichnet ben Sta puntt ber Lebre, bas Boltelied gieht fie, verbunden mit ibr, in 1 aufnehmende Gemuth der Gemeinde und ftimmt sie zu andachtsvollen ( sang. Die neuen italienischen Formen und neuen Darftellungsmittel wed mit ber Cantate in ber Rirche aufgenommen, eine Reibe von Gefühl welche sowohl anschauend, als auch empfindend find, tommen in ihr 1 Mussprache. Das religiose Gesubl bemachtigt sich mehr und mehr weltlichen Formen, zieht die Oper — aber ohne Aftion — in fein Ben und füllt in der Paffion diefe Form mit seinem Geift, halt aber be noch außere und innere Momente auseinander, um in ber Deffe ! pollständigen Einzug in das Gemuth zu vollziehen. Diese Cultussorn welche in ihrer Busammenfassung bie musitalische Bertorperung ber Glaube ibee find, gelangten mabrend bes 17. und ber erften Salfte bes pori Rabrbunderts gur Ausbildung. Sammtliche fanden ibre organischen ! emfassung, wie ihre Bollendung durch Johann Sebastian Bach.

Alle beim Beginn dieses Bortrags genannten Einzelmomente der Entstang — Epit, Lyrit, Dramatit — lassen sie ihrem Bertiefungszug entstand und betunden mit der Erreichung derselben das Ausgestaltets nicht nur jener Idee, sondern auch eines ganzen Zweiges der nlunst. Die Thatsache, daß die trichliche Tontunst sich dei der Weiterstellung der Musit ausschied, daß die der folgenden Zeit angehörenden ihn Werte überwiegend den Stempel des Epigrammhaften tragen in, sindet hiermit ihre Erklärung. Die Kirchenmusik tritt von da andern Zweigen der Musik ihre Stelle einräumend. Johann Sestand beschließt die Epoche der Kirchenmusik, seine Werte sind die Kuppel ihres Domes, welche dem Wanderer zurust: Bollendet!"

Ueber bas Dratorium, "welches im Allgemeinen gur firchlichen tauft gerechnet wird, bei ber bis jest nachgewiesenen 3bee jeboch teine

habe ju lofen hatte," fagt bie Berfafferin:

"Die Cultusformen baben bas religiose Gefühl in seinen Entwidlungsienten — Wandlungen nannte ich sie — zu ihrem Inhalt. Diese Begebenheiten, welche bem unsichtbaren Boden bes Gottgefühls der Glaubigkeit entkeimen und in ihnen bleiben, es sind Bebenheiten des Gefühls. Es giebt auch eine Reihe von Gefühlen, be, obwohl ebenfalls ben Glauben zu ihrem Mittelpunkte habend und ihn sich schaarend, bennoch einem andern Boden mitentwachsen; sie en überwiegend in Berbindung mit beffen außerer Lebens und stwidelungs geschichte. Es find bas bie biblischen Geschichten bes n und neuen Bundes. Auch an fie find Gefühle gefnüpft voll Erung und Kraft, voll Tiefe und Weihe; aber während jene dem Gemuthes en entstromen, werden diese bervorgerusen von den Dingen außer uns. me wurzeln in der Empfindung, diese sind in der Anschauung, Iche zum Miterleben wird, begründet, während die andern im Gegen-Gigenerlebtes enthalten. Die einen bleiben in Berbindung mit ber menwelt, die andern aber haben dieselbe abgestreift und walten nach Innen. me bauen sich ihre Denkfäulen aus dem Ringen und Kämpfen, aus der tigleit und Buverficht bes Glaubens auf bem fichtbaren Boben ber Welt, be aus dem Edelgestein des im gläubigen Geist Erstandenen. Beide unden in den Sieg des Glaubens. — Das Dratorium ift in seiner Form mmatisch, wie die Bassion und Messe, ist aber in seinem Text mannigider, belebter, jedoch auch weltlicher wie fie.

Bei ben biblischen Geschichten handelt es sich nicht nur um religiöse linge, auch weltliche finden ihre Bertretung. Mannigsaltigleit der Darzellung, Schärse der Charafteristit, Gegensätze der Stimmungen und des laubens tommen in ihnen zur Aussprache. Zuversicht und banges Zagen, tiliche höbe und sittliche Zerruttung, siegender Glaube, vernichtender weisel, -- sie alle können im Oratorium zur Darstellung gelangen. Ze ehr sein Inhalt sich der Kirche nähert, um so näher steht es der kirche nkunst, je weltlicher sein Stoff, um so näher der Oper. Es dewegt h schwantend zwischen beiden; an dem einen Ende steht es mit der kirche ben Tankunst auf gleicher höhe und greift mit dem andern in die Oper

binein. Beibe fanden auch gleichzeitig und aus einem Gedanken gehend, ihre Entstehung. Während aber die Oper sich erst später bleibenden Lebensinhalt gewonnen, hatte das Oratorium bereits eine ge liche Mission ersüllt. Franz Brendel bezeichnet dieselbe in seiner schickswert dahin, daß es in einer Zeit, welche der Ausbildung der ernsten Oper noch serne stand, diese vertrat und zugleich im höheren Sint bereitete. Georg Friedrich Händel hat das Oratorium nach ideal-kin Richtung in großartigster Beise zur Reise gebracht. In engster schwisterung mit seinem großen Zeitgenossen Bach, steht er am Au und Ansang zweier Epochen. Die Epoche der kirchlichen Tonkunst durch beide ihren Abschluß."

Dr. 7. Gin erfahrener Cantor bat bier die Resultate feiner Be tungen, Forschungen und Prufungen zu Rut und Frommen Aller : gelegt, Die als Cantoren, Organisten, Rirchschullebrer, Seminaristen : Gefang und Orgel zu thun haben. "Wenn die Rlagen über den n lifden Rirdendienst", so fagt er, "burdaus nicht ohne Begrundung wenn Erfahrung und Ueberzeugung gelehrt haben, daß noch immer bas Seminar verlaffen, ohne befähigt ju fein, mit Gefchid und Gefangunterricht zu ertheilen, ober ein Cantorat, Organistenamt, obe Rirchschulftelle nur genugend verwalten ju tonnen; baß ferner vo Bielen abermals febr Biele an die fo nothige Fortbildung in der nicht benten, vielmehr ihr Abseben auf ein Schuldirectorat obne ftunden — ein neues Institut, welches an so manchen Orten ben Unfrieden in Die Schulen, Die Wertstatten Des heiligen Geiftes, g hat —, richten, so meine ich, daß jede Anregung auf diesem Feli in biefer Richtung nichts weniger, als eine unnute Bemubung f Mit diefen, freilich harten Behauptungen sollen die Seminarien ni geklagt werben. . . . Ich tann nur beklagen, baß in ber Regel fe musitalisch Unbefähigte ober anbern Falls Solche, welche mit ben Ele bes Clavierspiels noch nicht fertig find, in's Seminar treten, aus be fünf bis fechs Jahren wohl ein Lehrer, aber nimmermehr ein Musiker Warum aber wird von selbst manchen Prāpara: lehrern die Mufit fo febr unterschatt!" Auf 126. wir gendes besprochen: I. Der Choral. II. Das 3mifchenfpie Das Borfpiel. IV. Das Rachfpiel. V. Das Registriren Der Organift, a. als Orgel=Disponent, b. als Orgel= & nator, c. als Orgelstimmer, d. in Rothen. VII. Der Ca a. in ber Schule, b. in ber Rirche, c. am Grabe. Dan eine Uebersicht ber betr. Literatur. Den Schluß macht ein Unban 30 S. Musit: Chorale mit 3mifchenspielen, Braludien in freier thematischer Form, Choralschlusse, Sequenzen 2c., endlich eine Reihe vo fpielen jum Gefangunterricht. Das Wert hat im Manuscripte Die . mung von Marr in Berlin, Soneiber in Dresben und Saupt in Leipzig gefunden. 3ch empfehle es Allen, die es angeht. Sie zwei Stellen baraus:

"Es wird schredlich viel von Organisten gesündigt, welche da nicht zuvor durchgelesen haben und dasselbe vielleicht auch währe wes nicht verfolgen, ja das Gesangbuch gar nicht auf dem Orgelpulte L Auch der abgehende Seminarist, der angehende Lehrer und Organist es sich zur unverbrüchlichsten Pflicht machen, nie ein Lied mit der Orgel begleiten, welches ihm unbekannt ist. hier giedt es ein Stüd Arbeit die Seminar-Musiklehrer, oder auch meinetwegen Seminar-Cantoren. Es intraurige Erscheinung, daß in einer namhasten Stadt in der Stadt mehrere Register der Orgel (auch die Schnarwerte waren dabei), verstwaren, angeblich, weil die herren Seminaristen, sobald sie einmal Cottesdienste spielten, allemal Alles herauszogen, was sich nur herauszieß — auch verstimmte Zungenstimmen — und sich in dem Tonzwirt und Gebrause ach! so glücklich sühlten, unbekümmert darum, ob Registriren der Versammlung, dem Feste, dem Lebensinhalte anger seit, oder nicht."

"Gine Orgel zu prüsen, ober — wie die Alten es nannten, zu erasen, ist durchaus teine leichte Sache, obgleich man es leider nur zu oft zu leicht damit nimmt, wie ich aus Ersahrung gewiß. Ein Richtorganist, ein unersahrener Jüngling sollten nun und nimmermehr als Orgelsten berusen werden. Derartige Revisoren sind in wenigen Stunden wer ganzen Revision sertig und das Gutachten ist schaldonenmäßig. Es nur noch, daß man zur Hülfe sur solche Ignoraten dergleichen Guts in Briessteller oder stylistische Musterdücker drächte; denn eins ist ja das andre. Da setzt sich solch ein Revisor auf die Orgelbank, spielt inzelnen Stimmen im Manuale und Bedale durch, verbindet einzelne ter mit einander, tummelt das volle Wert und — sindet Alles vorsch; gudt dann in die Orgel hinein und weiß wahrhaftig nicht Brinsalmensur von Gemshornmensur zu unterscheiden. Eben so schnell sind daße oder Kästen, Canäle, kurz: Alles belobt. — Glaube man ja daß ich meine, ein Orgelrevisor solle nach Fehlern haschen. Rindmeres Glücklich der Revisor melder nach gemisserheiter Arübung dem

Gludlich ber Revifor, welcher nach gewiffenhafter Brufung bem bauer ein wohlverdientes Beugniß feiner Ehrlichfeit und Tuchtigfeit tann. 3ch habe in einem langen Beitraume zwei burch und burch ge Orgelrevisoren getannt, welche es aber auch fiets fehr genau nahmen: ganift 3. Schneiber in Dresben und hofcantor Schufter in nstein. Der hoforganist Schneiber bat ju ber Brufung ber Orgel r Schneeberger Stadtfirche vier Tage gebraucht und ich bin biefe gange Schritt für Schritt mit ihm gegangen und habe von ihm gelernt, was ißt, gewissenhaft und mit Sachkenntniß eine Orgel examiniren. Wertr giebt in feiner "Orgelprobe" viele gute Binte; aber folche betru: je Orgelbauer giebt es, Gott fei Dant, beut boch nicht mehr, wie fruber, arge Betrügereien er aufbedt und bavor marnt. In ber Burgener irche ift 1817 von dem Orgelbauer Beffe aus Lungenau ein im m recht hubsches Orgelwert gebaut worden; aber wenn der damalige sift seiner Stellung hatte Ehre machen wollen ober tonnen, wenn er Pflicht erfullt batte, fo ftunde beut nicht bas fonft bubiche Bert im aum, und bei bem vielen unnugen Raume, welcher noch hinter und : ber Orgel befindlich ist, hatte ber Mann nicht so eng und niedrig burfen, fo daß man im Innern ber Orgel weber gerade fteben, noch

sich umbreben tann. Der betreffende Organist hat aber auch Alles untabe baft, ja vortrefflich gefunden." —

#### B. Orgelmufik, Chorale für das Pianoforte, Tonftude fi Orgel und Biolinenchor.

- 1. Praktische Orgelschule. Enthaltend liebungen für Ranual, Bebal, Chen mit Zwischenspielen, Praludien, Postludien, figurirte Chorale und Chon vorspiele. Fugen und vierhantige Tonstüde von verschiedenen Reifer Rach padagogischen Grundsägen gewählt, geordnet und in dem "handbigur praktischen Orgelschule" mit unterrichtlichen Bemerkungen, Zergliedermund Ersauterungen begleitet. Kur sich bildende Orgelspieler, insbesont für den Orgelunterricht in Seminarten und Praparanden-Schulen. hern gegeben von Dr. Kriedrich Wilhelm Schube, Director des Schullete Seminars zu Baldenburg in Sachsen, Inhaber des Königs. Sächs. dienstordens. Fünste, sehr verbesserte Auslage. Subscriptionspreis 2 11 Leipzig, Arnold. 1868.
- 2. Sauschoralbuch. Alte und neue Choralgefange mit vierftimmigen amonien und mit Tegten. Sechfte, verbefferte Auflage, zweiter Abbr Gutereloh, E. Bertelemann.
- 3. Ratorp=Rind's Choralbuch für evangelische Rirchen. Dritte, verbefferte vermehrte Auflage. Die Chorale neu geordnet und hiftorisch bestimmt 1 (3. 23. Abelbert Ratorp, Confisorialrath und Pfarrer zu Duffelbe revibirt, mit meist neuen Zwischenspielen und Schlussen verfeben Wilhelm Greef, Lehrer und Organist zu More. Biertes und fünstes h61 Chorale. Preis des Doppelheites 25 Sgr. Effen, G. D. Badeler.
- 4. Choralbuch, enthaltend eine Auswahl von 200 ber schönften und gebran lichften Rirchengesange in vierstimmiger Bearbeitung und mit vielen Zwisch spielen. Rebst einem Unhange, bestehend aus 69 von 306. Ceb. Bach, "tie ganz neu componirten, tbeile im Generalbaß verbesserten Melodien." A Rirche, Schule und haus berausgegeben von 3. G. Lehmann, Rem Musit- und Seminarlehrer zu Schloß-Esterwerba. Op. 15. Zweite Ausgate 2 Thir. 15 Sgr. Bittenberg, R. herrose.
- 5. Orgel Mufit fur Unterricht, Rirche und Saus. Busammengeftellt v. R. G. Sg. Erster Theil. 2 Thir. Baugen, Commission ber Bellerschaft. Buchbandlung.
- 6. Classische Orgelcompositionen alterer und neuerer Beit. 3. C. Baffi ausgewählte Orgelcompositionen. Rach ber Schwierigkeit ber Aussubrum geordnet und mit Bezeichnung der Bedalapplicatur, bes Tempo, wie be Registratur verseben von Dr. 28. Boldmar. Op. 221. Erfter Band heft 1 und 2. Langensalza, Berlags-Comptoir von hermann Beper.
- 7. Borfpielbuch. Entbaltend 380 furze und leichte Borfpiele zu fammtliche Cbordien von Dr. Boldmar's Choralbuch (Op. 165). Berfaßt von Dr. Boldmar. Op. 207. 13 Bogen, Subicr. Pr. noch bis Ende 1864 3 Ihlr. Labenpreis für ein carton. Expl. 4 Thir. von 1870 an.
- 8. 36 furze und leichte Praludien für die Orgel. Für Seminarien und zu firchlichen Gebrauch componirt von Guftav Merkel. Op. 47. Pre 45 Rr. Mainz, B. Schott's Sohne. Leipzig, C. F. Leebe.
- 9. 25 leichte und kurge Choralvorspiele. Ein Beitrag jur Forberung fird lichen Orgelspiels componirt von Guftav Mertel. Dp. 48. 45 R Raing, Schott's Sohne. Leipzig, C. F. Leebe.
- 10. Rugen über Choral=Motive zu Rachfpielen beim Ausgange bes Gottesbienft

far vier hande und Pedal gesett. Für Organisten, Seminaristen, Prasparenden und Clavierschüler, welche sich auf der Orgel versuchen wollen, von C. Steinhaufer. heft 1. 1. Balet will ich dir geben. 2. Run banker alle Gott. 3. D Gott, du frommer Gott. 4. Meinen Jesum laß ich nicht. 5. Run freut euch, lieben Christen g'mein. 6. Triumph, ihr himmel, freuet euch. 7. Bas Gott thut, das ist wohlgethan. halle, h. B. Schmidt. 15 Sgr.

Bierte Sammlung von Rufifftuden für die Orgel und die Bieline. Gine Sabe für Seminarien und Mufitschulen, componirt von Rudolph Lange,

Seminarlehrer. 10 Ggr. Berlin, Julius Springer.

Die methobischen Grundfage und bie Gesammtanlage bes ezeichneten Werles, welches ich in seiner fünften Auflage, die nach einer t farten vierten und trop guter Concurrenzwerte nöthig geworden ift, B Freuden begruße, find, weil langft bemabrt, Diefelben geblieben. Da= m hat bas Materielle bes Inhalts unter bem Beirathe und ber Mitktung von Berthold (evangelischer Hoforganist in Dresden), J. Merkel Molischer hoforganist baselbst), Pfresichner (Seminaroberlehrer und Infidirector daselbst), Steglich (Seminaroberlehrer in Grimma) und kertig (Seminaroberlebrer in Balbenburg) bedeutende Beranderungen Rach forgfältiger Prufung vieler Tonftude ber vorigen Auflage piglich ihres Werths für eine Orgelschule find eine Anzahl Compowaen, obwohl von Meistern herrührend, aber im veralteten oder zu tien Stol geschrieben, und barum jest nicht mehr mustergültig, aus ber dule entfernt worden, als: etliche Borfpiele und ein Trio von Rind, Borspiel von Umbreit, Bostlubien von Kittel, eine Doppelfuge Rellner u. a. Doch find einige Tonftude, ungeachtet ihres freien bis, wegen ihres Rugens fur Bilbung einer freiern technischen Fertigleit eibehalten worden. Fur ben Ausfall wurde die neue Auflage durch neue ngügliche Compositionen verschiedener Meister bereichert, insbesondere von: **th.** Berthold, G. Mertel, Ch. R. Pfrepschner, der sein Arrange= ment einer Fantasie von B. A. Mogart, für bie Orgel zu vier Sanben ind mit Bedal eingerichtet, gewährte, ferner von: Ed. Steglich und Organist Fr. Brauer in Naumburg. Bervorgeboben find vom Berausber mit Recht 24 neue tleine Praludien und Postludien von Mertel. Insbesondere werden die ersteren den Seminarien sehr willtommen sein. Die ichwächern Schüler tonnen fie als tunftige Organisten gut gebrauchen, wo ben Befähigten find fie bei Bearbeitung eigner Borfpiele treffliche Rufter." Dabei wird gefagt: Berr hoforganist Mertel beabsichtigt, emnachft hefte fleiner firchlicher Borfpiele in Drud zu geben, auf Die ber Interzeichnete, ber fie bat einsehen tonnen, angelegentlichst aufmertfam racht." S. unten Rr. 8 und 9. 3ch habe Diefen Mittheilungen nur sch zuzufügen, bag bie neue Auflage biefer trefflichen Orgelschule auch urch ben großern und beutlichern Drud, woburch fie fich von ben fruberen nterfceibet, eine erhöhte Brauchbarteit gewonnen bat, beren Werth man a binblid auf bie vielen Rurgsichtigen unter unfern Braparanben und :eminaristen gewiß nicht ju gering anschlagen wirb.

Rr. 2. Das bereits in weiten Rreifen verbreitete Wert enthalt 322

Chorale, und zwar viele bavon in "urfprunglicher" und "fpaterer", mande auch in "noch fpaterer" Form. Go finbet alfo Jeber mas er fucht, ma er nun ber "rhothmischen" ober ber "ausgeglichenen" Delobiegeftalt juge than fein. Die harmonisirung schlicht sich ben großen Borbildern eines Bratorius, Calvifius, Schop, Joh. Cruger, Able, Boges lius, Bachelbel, Claudin le jeune ac. im Wefentlichen an; vi Tonfate diefer Meister sind genau im Original gegeben. Was bie Le betrifft, fo find viele Lieber gang mitgetheilt. Bon ben ubrigen finben fich ftets mehrere Strophen, und zwar in folder Zusammenftellung, baf fte wiederum ein Ganges bilben. Go von "Jefu meine Freude" bie 1. 3., 4. und 5. ber funf Str.; von "Mein Jefu, bem die Geraphinen" bie 1., 2., 5., 6. und 7. ber acht Str.; von "Jefus meine Zuversicht" bie brei ersten ber 19 Str. — Eine trefflich geschriebene Einleitung giebt auf VIII S. einen Abrif ber Geschichte bes geiftlichen Gefanges.\*) Bis graphische Mittheilungen über die in bem Berte genannten Tonseker biene aur weiteren Drientirung.

Nr. 3. Die vorangehenden hefte wurden früher bereits angestigt. Das vorliegende Doppelheft führt nun bereits in die vierte Abtheilung: "Melodien zu Liedern über das chriftliche Leben" und reicht dis Nr. 147. Die herausgeber erwerben sich durch diese neue Bearbeitung des Rind's schen Choralbuchs ein namhastes Berdienst, besonders auch in Betreff der Zwischenspiele, die hier so einsach, so ernst und würdig austreten, wie das eben sein soll und muß.

Daraus folgende Stelle über die Gefänge der Bohmisch en Bruder ..., Die tonfinnigen Bohmen hatten seit ihrer Bekehrung jum Christenthume im neunten Jahrhundert den Gottesdienst in der Landessprache und die Mitwirtung beim Gesange desselben sich zu bewahren gewußt. Beil ihnen aber beides im funsiehnten Jahrbundert nicht mehr gestattet wurde, so sagte sich endlich im Jahre 1453 ein kleiner Theil Bohmen von der römischen Rirche los und bildete, an apostolischer Lehre und Zucht sethbaltend, eine besondere Gemeine, welche nach und nach durch Baldenser ansehnlich verstärkt wurde. Sie nannten ste Brüder oder die vereinigten Brüder. Unter zahlreichen Bersolgungen seierten sie ihr inniges Glaubensleben in den schönsten Liedern "Sie baben — sagt Bunsen — sammtlich eine große Bärme, stille Innigseit christlichen Gesubis, kindliche Einsalt und unscheindare Tiefe in lieblicher und gesangreicher Form, die zwischen dem psalmartigen morgenländlichen Gesang und dem lateinisch-deutschen Lied und Choral in der Witte steht. Ihre Festlieder weichen an Begeisterung Leinen andern; ihre Morgen- und Abendgesange und andere Gebetslieder reden tiese Weisbeit vom innern Leben und wahren Opser der Erbriften, und ihre Aussprüche von der Kriche Christi atbmen den Geist der lebendigen Eindeit der Weisber den vrovektischer Glanz, ein Dust der Morgenröthe vom nahen Tag der Freiheit und eine Sehnsucht nach der ewigen Heimath des Geistes, welcher diese Kriebeit und eine Sehnsucht nach der ewigen Heimath des Geistes, welcher diese Kreibeit und eine Sehnsucht nach der ewigen Heimath des Geistes, welcher diese Kreibeit und eine Gehammtliche die alte Gemeinschaft zu neuem Leben erwert und erwalten sie, mit wenigen Ausnahmen, nur von der von Zinzendorf (1727) gestisteten neuen Brüdersgemeine benußt worden, in welchem schon erwert und erwaltsten ist. — Der trefliche Dichter M. Bei zubersete de Lieder der dehmen feten barder sie bedweinschaft zu neuem Leben erwert und erwaltsten ist. — Der trefliche Dichter M. Bei güber ein bestweitete bebmischen und au

Rr. 4. Die ersten Lieferungen biefes Choralbuches murben im vermgenen Jahre angezeigt. Jest ift nun bas Ganze fertig und liegt bereits n zweiter Auflage vor, als "bie Frucht eines mehr als zwanzig Jahre mgen, faft ununterbrochenen Sammelns, Sichtens und Bearbeitens". leber die Einrichtung bes Wertes folge bier bas Wefentlichste aus bem bewort. "Die Auswahl ber Melodien geschah nach bemahrten alten und wer Gefangbuchern; ihre Anordnung nach bem Alphabet. Sie erhielten purchgangig zwei- und breifache Zwischenspiele. Die harmonien murben hind, traftig, tlar und rein genommen, die Mittelftimmen ohne Zwang m Runftelei möglichst selbstständig geführt, die Baffe leicht faßbar und liebend gefest. Ueberall wurde bei ber harmonisirung schmucklose Einmbeit, ernste Kraft, rubiger Fluß, in Summa: firchliche Burde erstrebt. der Tonsag tann auf dem Bianoforte und auch von Singechören ausgeibrt werben. Alle Choralzeilen, welche sich wiederholen, find doppelt urmonifirt. Die Zwifchenspiele find ale Borbilder fur Schuler und gur Inshulfe fur Organisten bestimmt, bei welchen es mit bem Selbsterfinden, invie mit der Theorie und Brazis schwach fteht. Sie find nicht schwer meführbar, meift mit Rudficht auf ben allgemeinen Inhalt bes Chorals ngefaßt, ber hauptfache nach brei- und vierstimmig gesett und überall auf bas Dag von vier refp. feche Bierteln beschranft. Die Chorale in ben alten Tonarten find dem Wefen der letteren gemäß behandelt, über biefe felbft Erlauterungen gegeben, bei einigen phrygischen und migolybischen Relodien fogar mit Beifügung von Entwürfen zu Praludien und Shluffen." — hierzu bemerke ich gern, daß diese Angaben in bem Choralbuche selbst rechtschaffen erfüllt sind und daß der Herausgeber hoffen barf, ben 3med feiner Arbeit ju erreichen, nämlich ben: "baf bie Liebe mm Choralftudium gewedt, die theoretische Ertenntnig vermehrt, ber miftalifche Gefchmad geläutert, bas praftifche Orgelfpiel geforbert, bas achliche veredelt, und dadurch der öffentliche Gottesdienst verherrlicht berbe". — Bas ben Unhang betrifft, so sind die hier gegebenen 69 Bachichen Chorale bem folgenden feltenen Buche entnommen: Mufitalis foes Gefangbuch. Darinnen 954 geiftreiche, fowohl alte als neue Lieder und Arien, mit wohlgesetten Melobien n Discant und Bag, befindlich find; herausgegeben von 5. Ch. Schemelli, Schloß=Cantor in Zeig. Leipzig, 1736, so in bem Borworte gesagt wird, daß bie Melobien besselben "von 5r. Sochebl. Berrn Johann Cebaftian Bad, Sochfürftl, Gachf. Capellmeifter mb Directore Chor. Musici in Leipzig, theils gang neu componirt, theils nich von 3hm im Generalbag verbeffert, und beim Unfange eines jeden hiebes gleich eingebrudet worben." Dit Recht erwartet Berr Lebmann, ,baß die nach Aufzeichnung und Bearbeitung einzig bastehenden, meist une etannten Bachichen Melobien ben Freunden ber Choralmufit ein großes Interesse abnothigen und ben ernst strebenden Runftjungern eine ergiebige luelle bei ben Uebungen in ber harmonifirungefunst sein werden." Der Inbang ift apart, ju bem Preis von 18 Sgr. ju haben.

Rr. 5. "Beweggrunde ju biefer Sammlung find: 1. Den Schulern geben, woran fie üben und lernen tonnen; 2. was anftandig für die

Rirche ift; 3. was als Borbild zu eigenen Erfindungen bienen 4. bas ju einem Breife, gegen welchen bas Abichreiben theuer ift, ber baffelbe verbrangen wird, wodurch 5. ber Lehrer vom zeitraubenders & giren der Abschriften (oft werthlos) befreit wird." Go bas Born Aus bemselben — jedoch möglichst gekurzt — noch Folgendes: . . finden fich hier vor: brei Bogen zwei-, fieben Bogen brei- und Bogen vierstimmige Mufiten. Die zweist immigen find Tonstude, nicht Uebungen; Instrument bierzu ift Bianoforte ober Orgel. . . Die bes ftimmigen tonnen alle auch auf bem Bianoforte ausgeführt werben. ber Orgel find fie meistens mit einem Manuale, mit ober ohne Ban ausführbar; ober jebe Sand ein Manual und bagu obligates Betal Triospiel. Die meisten ber vierstimmigen Tonsage gehören an M Orgel. Doch um fie durchzudenten und fich vorläufig einen Gimmat bereiten, tann auch erft bas Bianoforte benutt werden. . . . Fur die & mabl ift 1. die leichte, oder weniger schwierige Ausführung und 2.1 werthvolle Inhalt leitend gewesen. Die bei Weitem größte Anjahl ! porliegenden Dufitftude find im 18. Jahrhundert und fruber und im et Fünftel des jegigen entstanden, und ihre Erfinder find tobt. Obgleich i nun acht lebende Orgeltonseber\*) tenne, welche ich gern bier verte wunschte, so wollte ich doch die Herren nicht beläftigen, da ich auch t Honorar bieten tann; und aus ihrem Gebrudten aufzunehmen verurfall Umstände mit den Berlegern, — auch behalte ich mir jener Tonseher schäpte Theilnahme für einen zweiten Band vor. Die riesenhafte Rafi ber neuesten Orgel - ich scheue mich bas Wort "Musit" baran fügen, tonnte für mich nur geringe, fast teine Ausbeute geben . . . bent ich tonnte teine Claviermufit brauchen, teine fußliche Cantilene, leines Figurentram, leine mißtonenden Accorde, teine totettirenden Borbalte, teinen neuromantifchen Ductus, wenn er auch von Manchen ber gutunftliche ge nannt wird, und vertradter Abpthmus, abgelauzte Schluffe und buntes Allerlei von Manchem als genial, zeitgemäß und wirtungsvoll gepriefen So hat sich benn die Auswahl auf nachstehende Componisten mit ber bier beigesetten Rabl von Tonfagen beschräntt: Albrechtsberger, 14; Bad, 3. G., 8; Bergt, 1; Cherubini, 12; Corbans, 2; Drobs, 2; Durante, 1; Cherlin, 8; Fifcher, M. G., 11; Graun, 1; Sandel, 3; Rauffmann, 2; Rirnberger, 4; Rittel, 10; Rnecht, 1; Rrebs, 1; Lotti, 1; Muhling, 11; Muffat, 11; Raumann, 1; Bachelbel, 12; Rembt, 2; Rind, 5; Seeger, 1; Gorge, 2; Telemann, 2; Trier, 3; Bierling, 17; Bogler, 1; Boldmar, Tob., 2; Walter, 3; Wein. lig, 6; Bolf, 7; Bachau, 4. Gine folche Auswahl von Orgelftuden alterer Meifter tann man fur icagenswerth und verdienftlich halten, ohne bem Urtheile bes herausgebers über bie neuere Orgelmufit in feinem

<sup>\*)</sup> B. in Qu. Br. in Br. D. in E. M. in D. R. in L. Sch. in B. S. in B. F. in St. (3ch möchte beuten: Bonede (früher) in Queblinburg; Brosig in Breslau; Derzog in Erlangen; Merkel in Dresden; Richter in Leipzig; Schneiber (Julius) in Berlin: Sering in Barby; Faißt in Stuttgart. — E. H.)

lusinge und seiner ganzen Schärse beizustimmen. Ich selbst bin biefem Falle. Die angedeuteten acht Namen neuerer guter Componischen sich leicht um zweis oder dreimal acht andere vermehren, unter in sich z. B. Ritter, Töpfer, van Epten, Flügel, der inauer Richter, Engel, Müllers Hartung, Karow, Kühmstelle (!) besinden würden, und so wäre ja die Gegenwart schon ganz ans in vertreten, während immer noch eine gute Zahl respectabler Männer bliebe. Möge das indessen auf sich beruhen. Die vorliegende indung verdient als das, was sie sein will, ihre Beachtung.

Rr. 6. Das tiefgebende Intereffe, welches bem Orgelspiel aller Orten Heil wird, veranlaßt herrn Dr. Voldmar, eine billige, und darum ben Aermeren zugängliche Ausgabe von Orgelcompositionen der bermagenoften Meister zu bringen, und zwar dergestalt, daß jeder berfelben einer geordneten Reihe von ausgewählten Werlen vor das Auge gebracht Damit bas Unternehmen auch ber Schule biene, find, soweit als Mich, die aufgenommenen Compositionen eines jeden Meisters nach der bwierigleit der Ausführung geordnet, die Pedalapplicatur angegeben und Lempo wie die Registrirung bezeichnet. Ramentlich ift - und bierth unterscheidet fich die Edition von allen bem Berausgeber befannten -Berbeutlichung ber Fuhrung ber Stimmen eine jebe berfelben auf bem einmal bestimmten Linienspstem consequent gelaffen, mabrend in ben söbnlichen Ausgaben die Stimmen häufig von einem Spftem zum andern ngeben, wodurch die Fuhrung einer einzelnen Stimme oft fo untlar to, daß nur das Auge bes Rundigen, nicht das des Lernenden, fie ber-Hufinden weiß. "Und selbst dem Rundigen wird die Festhaltung jeder : Stimmen auf einem bestimmten Spftem, felbst wenn auf: und abwarts brichene Roten portommen, beutlicher und bequemer fein." In ben auf B Choral fich grundenden Tonfagen find die Gintritte ber einzelnen oralreiben burch die Biffern I, II, III 2c. bezeichnet. Auch bei verdelter Themaführung wurden die Eintritte bes Thema's burch Biffern gegeben. - Indem nun die Sammlung mit 3. S. Bach beginnt, jert fie im ersten hefte 23, im zweiten befte 13 Rummern, und zwar oralvorfpiele, figurirte Chorale, Choralfugen, freie Fugen und Fugato's, igleichen auch eine Fantafie. Bur Ginführung bienen Ausspruche über ach von Gothe, Belter, Schumann und Fortel.\*) Dan tann I wichtige Unternehmen nur mit Freuden begrußen. Moge es ben beften rtgang gewinnen, um namentlich Geb. Bach recht Bielen nabe ju ngen, die wohl seinen Ramen preisen, aber nichts von seinen Werten ien.

Rr. 7. Indem die Borfpiele sich an des herausgebers "Choralbuch Bessen", Op. 165, anschließen, reichen sie, wie dieses selbst, für das bliche Bedürfniß hessen volltommen aus, und zwar um so mehr, da alle wichtigeren Chorale mehrere Praludien gegeben sind, wie z. B.: ei für "Allein Gott in der hoh' sei Ehr", drei für "Aus tiefer

<sup>9)</sup> Belter: Diefer Leipziger Cantor ift eine unbegreifliche Erfcheinung ber theit.

Noth", vier zu "Run danket all' und bringet Chr'." Sämmtliche gipiele entsprechen in ihrem Style dem Ernst und der Würde des Sotte dienstes. Was ihren musikalischen Indakt betrifft, so ist derselbe ein mannichsacher und reicher, wie nur die vielsach bewährte, seltene Ersindunkraft des Componisten ihn liesern konnte. Für die Ausstührung dieser Läste genügt ein mittlerer Grad von Fertigkeit, ohne daß jedoch des genügt ein mittlerer Grad von Fertigkeit, ohne daß jedoch des Grundisten alles Studium erspart wäre. Daß überall durch Benutung santus sirmus auf den betreffenden Choral hingewiesen ist, daß auch den complicirteren Compositionssormen, wie Fuge, Kanon, Trio x. in wendung gebracht, und daß die alten Tonarten streng nach ihrem eigen thümslichen Wesen behandelt sind, — solches Alles kann nur das dienes, den Werth dieses Präludienbuches zu erhöhen.

Rr. 8 und 9. Dies sind die hefte, auf welche herr Dr. Schittim Borworte zu seiner Orgelschule auf Grund der genommenen Ginfates Manuscriptes angelegentlichst aufmertsam machte, noch ehe sie erschient waren. S. oben Nr. 1. Ich tann mich seinem Urtheil nur anschließte und bemerke dabei noch, daß hier ein edler Inhalt, der alles Berbrauchte entschieden ausschließt, ohne irgendwo gesucht zu erscheinen, sich mit leichte Ausschließt und jener "Kurze" vereinigt, bei welcher diese Tonsatzund ganz wohl für den tirchlichen Gebrauch geeignet bleiben.

Rr. 10. "Das tirchliche Rachspiel foll bie beimgebenden Rirchgange in der rechten Stimmung erhalten. Es wird diefer Zwed des Nachfpiele nicht erreicht, wenn daffelbe frembartige Motive behandelt, und bes taus porber gesungenen Chorales, womit ber eigentliche Gottesbienft geschloffen wurde, gar nicht gebenkt. Bielmehr muß das Bostludium fein hauptmotin aus bem zulest gesungenen Liede nehmen, und fo den Seimwandelnden in Bufammenhange mit bem Gottesbienste erhalten." Aus diesem Grunde find ben vorliegenden Nachspiel-Rugen Motive aus Choralen unterges legt. — Es foll jedoch burch herausgabe biefer Jugen neben jenem haupte zwede noch ein anderer erreicht werden. Jungen Orgelspielern gewährt es Befriedigung, wenn man ihnen erlaubt, die erlangte Fertigkeit zur & bauung ber Gemeinde bei ber öffentlichen Gottesverehrung anzuwenden. 34. auch angebenben und fortgeschrittenen Clavierspielern macht es große Freute. wenn ihnen zuweilen Gelegenheit geboten wird, sich auf ber Orgel, bem erhabenften Inftrumente, ju versuchen. Wenn nun auch gur felbitftanbigen Begleitung bes Gemeindegesanges mabrend bes eigentlichen Gottesbienftes ein Schuler weber hinlangliches Geschid, noch die nothige Unbefangenbeit bat, fo ist bas Nachspiel boch die Stelle, wo sich eine junge Rraft erproben. und fich fur ben eigentlichen Gottesbienft bie erforderliche Rube und Borliegende Fugen wollen einer folden Sicherheit aneignen fann. jungen Rraft, bie noch nicht ohne bes Meisters Gulfe bas tonigliche 3m ftrument felbstftandig zu behandeln im Stande ift, dienen; deshalb find biefelben vierhandig gefett und bieten wenig Schwierigfeit. Indem bie Einrichtung getroffen, daß Primo und Secundo über einander fteben, with 1) bei portommenden Berfeben von Seiten bes Schulers bem Lebrer bes sofortige Einbelfen ermöglicht, 2) fortgeschrittenen Orgelspielern Gelegenbeit geboten, fich im Lefen mehrerer Spfteme (Bartitur) ju üben, und ben Bau

n Juge studiren zu konnen." Ohne die Forderung zu unterschreiben, daß Radfpiel unter allen Umftanden fein hauptmotiv bem gulett gepuen Liede entnehmen musse, verkenne ich doch nicht, daß eine solche deichung des Bostludiums auf einen vorangegangenen Choral ihr Gutes wenn fie tunftmäßig vermittelt werben tann. Bu Letterem ift bier ichen einzelne Falle Gelegenheit gegeben. Die Gestaltung ber Rugen: nata und eben fo ihre Durchführung verrath die geübte, sichere hand gebildeten Mufikers. Namhafte Schwierigkeiten für die beiden Spieler micht vorhanden; es muffen aber diese Fugen doch mit einem gewiffen win Echwunge vorgetragen werben, wenn sie wirken follen; nicht von beholfenen Unfangern.

Mr. 11. Rachbem por Jahren ich in Weißenfels ben Berfuch geåt batte, kleine Lieder ohne Worte für Orgel und Biolinenchor zu miben und spielen zu lassen, so hat Rudolph Lange diese Combina m bei größeren Tonstuden angewandt und ist damit an die Deffentlichteit teten. Man weiß, daß er folches mit vielem Beifall gethan hat und ihm das Berdienst mit Recht zugeschrieben wird, eine Musikform in were Seminar= und Rirchenconcerte eingeführt zu haben, die stets einen Mendern Reiz auf die Buborer übt und die nun auch von Undern, mmentlich von F. Gering, sowie von Drath, mit entschiedenem Erbe angebaut wird. Borliegende Sammlung enthält unter Rr. 1 eine pageführte Beihnachtsmusit über "Stille Racht, heilige Racht" und "Bom bamel boch ba tomm' ich her", die ein Lieblingestud in den betr. Kreifen proen durfte; außerdem unter Rr. 2 ein feines religiofes Undante von Inderer Ausdehnung über ein freies Thema. Die Bortragsweise beider mage ift nach allen Beziehungen ganz genau bezeichnet. Das heft sei Bens empfoblen.

#### C. Clavierunterricht.

- L Aus der Clavierftunde. Beitrage gur Erleichterung ber Methodit bes Clavier-Unterrichts von Julius Tichirch, weiland tonigl. Rufitbireftor. Bunglau, 1663. Abolf Appun. 21 Egr.
- L Der Clavierunterricht. Studien, Erfabrungen und Ratbichlage von Louis Robler, Berfaffer der "Suftematifchen Lebrmethode fur Clavierfpiel und Rufit". Dritte, verbefferte und vermebrte Auflage. Leipzig, 3. 3. Beber. 1868. 1 Ibir. 10 €gr.
- . Subrer auf bem gelde ber Clavierunterrichte-Literatur mit allgemeinen und befonderen Bemerkungen, von Julius Anort. 3weite, vielfach veränderte und bedeutend vermehrte Auflage. herausgegeben von mehreren tuchtigen Fachmannern. Leipzig, C. F. Rabnt. 10 Egr.
- Grundauge bes Clavierspiele. Gine Sammlung, enthaltend : Fingerubungen, Etuben, Bolfelieber, Dpernmelobien, Bariationen und Sonatenfage in progreffiver Folge, unter Mitwirtung von Frang Petreins, Seminarlebrer in Alt-Dobern, ausgearheitet von Carl Stein, tonigl. Mufitbirector. Zweite Stufe. Botebam, Riegel (A. Stein).

Clavier = Unterrichte = Briefe von Aloys Sennes. Gine neue und prattifc bemabrte Lebrmetbode in funf Curfen, von ben erften Unfangegrunden bis jum Bab. 3abresbericht. XXL.

Studium ber größeren Etuden von Bertini, Czerny und der leichteren Sonaten von Mozart, Sandn und Clementi. Erfter Curfus. Brief 1 bis 10. Lection 1 bis 50. Bierte, vielfach verbefferte Auflage. Biesbaben 1868. Selbstverlag des Verfassers. (Leipzig, bei C. B. Sandel.) Preis: 1 Thaler.

6. Clavierschule und Melodienschap für die Jugend. Praftisch bewährte Anleitung zur grundlichen Erlernung des Clavierspiels, mit mehr als 140 melebischen, Luft und Fleiß anregenden Rufitftuden zu zwei und vier Santen und vielen schnellfordernden technischen Uebungen von Guftab Damm. Commissions-Verlag: 3. G. Mittler in Leipzig. 1 Thir. 10 Agr.

Borbemerkung. Die Methobit des Clavierunterrichts hat in den letten zwanzig Jahren eine so mächtige Förderung erfahren, die mahgebenden Grundsäte für den Ansang wie für die Fortsührung des Studiumstjur die technische Beschulung des Lernenden, wie für seine Heranditumzzum Empfinden und Versteben, Ausnehmen und Darstellen des Schönen in der Musit sind so allgemein gekannt und anerkannt, daß schon ein außersgewöhnlicher Grad von Unwissendeit und Musiklosigkeit dazu gehören wurde, um etwas entschieden Undrauchbares auf diesem Gebiete zu liesern. Eine solche Ausnahmsstellung nimmt keiner von den Berfassern der vorliegenden Berke ein: im Gegentheil stellen sich Einsicht und Ersahrung, pädagogischer Tack, musiklalisches Vermögen und gebildeter Kunstsinn unverkennbar heraus.

Rr. 1 ist eine Zusammenstellung ber Beitrage zum Clavierunterricht, welche vor acht Jahren im "Anzeiger für Musit" (Bunzlau, Appun) erschieren. Winte und Rathschläge eines treusteißigen, nun schon entschlasenen Meisters, der einer der geschätesten Clavierlehrer in seinem Kreise war. Auf 28 Seiten wird gehandelt: 1. Bom Auffinden der Tasten stellen der Biolin: und Basnoten und der Beränderung dieser Stellen durch Erhöhungs: oder Ernied brigungszeichen vor den Roten. 2. Bom Fingersate oder von den Hulfsmitteln, deren man sich bedient, um jede Figur gebunden (zusammenhängend) spielen zu können. 3. Bom Tacte. 4. Bom Bortrage überhaupt und vom der richtigen Ausssührung der gebräuchlichen Bortragsbezeichnungen. Im Anhange solgen dann noch Allgemeine Bemerkungen, hauptsächlich die Einstheilung jeder Musisthunde in verschieden ab fonitte betressend").

<sup>\*) &</sup>quot;Zuerst werden stets einige Fingerubungen geubt und beren Fingerjag und Anwendung im Praktischen befrrochen. . . . lebungen in der Unabhängigkeit der Finger, Gewandtheit, Kraft, Spannung und Aussührung der Huschängigkeit der Fingersages find nun einmal zur Bestegung technischer Schwierigkeiten durchaus nothwendig. (hot!) . . . Dann spielt der Schwier eine Dur = Loneiten mit der dazu gehörenden verwandten Moll-Lonleiter, und zwar in der ersten zeit mit jeder Hand einzeln zwei Octaven hindurch drei mal auf: und abwärts ohne Accentuirung irgend eines Lones, schon als Borbereitung auf das spätere sehr nühliche Spielen der Tonleiter in Triolen, welches zugleich auch den Fingersag der Lonleiter am meisten besestigt. Rachher wird der gebrochene Dreitlang auf dem Grundton der vorber gespieleiten Dur- und Mosstonart ebenfalls zwei Octaven hindurch mit jeder Hand zeübt und der Fingersag dazu besprochen. An diesel schießt sich das Aussuchen und leben des Laupt. Septimen-Accordes auf dem Grundton der gespielten Dur-Lonart, drei Octaven hindurch, und zwar auf viererse Weise: zuerst wird immer der Grundton accentuirt, drei Octaven hindurch, auf

Den Geist des Ganzen tennzeichnen die letten Worte, wo Julius Tschirch sogt, daß sein steter Wahlspruch das Schlußwort aus der Compositionslehre von A. B. Marz gewesen sei: "Die Aufgabe des Künstlers ist nuermeßlich, seine Lehrzeit endet nimmer, und angestrengstetes Ringen wird ihm nie, dis an das lette seiner Werte niemals erlassen." (hört, hört!) —

Rr. 2. Die Art und Gigenheit bes Buches ift aus bem Borworte pn ertennen, wenn es bort heißt: . . . "Bas in bem Triebe, die Ergeb: mife einer umfassenden praktischen Thatigleit jur Bergleichung, Anregung und Belehrung in die Deffentlichkeit gelangen zu laffen, in meiner "Spftematischen Lehrmethode fur Clavierspiel und Mufit" fur bas technische kinnen und theoretische Erkennen gelehrt wurde, findet in ber Lebendigkeit mmittelbaren Berufes die vielfältigste Anwendung: wie ich dort nur die Cache ftreng objectiv in's Auge faßte, fo find es im vorliegenden Werte mit jener Sache verbundene Berfonlichteiten, Umstande, Berhaltniffe, welche gur Sprache tommen." Der 1. Theil giebt "Allgemeine Grundzuge" (236 G.), und zwar: I. Die Babl ber Rufitftude. II. Bur Unterrichtsweise. III. Bur musikalischen Erziehung. IV. Das Borspielen. V. Das Auswendiglernen. VI. Das Bomblatts hielen (prima vista). VII. Das Bierhändigspielen. VIII. Musikalisches Talent und Behandlung beffelben. IX. Bom Ueben. X. Die Unterrichts: funde. XI. Der Bedalgebrauch. XII. Clavierlebrerarten und Clavier: 3m 2. Theile folgen "Besondere Beobachtungen" (95 C.), 90 fürzere Abschnitte in bunter Reibe, alle bezeichnet burch daratteristische Ueberschriften, wie 3. B.: Selbstbildung — Unmethodische Rethoditer — Zwang und Freiheit — Die Indifferenten — Runftrobheit - Beruf - Die linke Sand - Fingergebachtniß - Kinderstücke freie Rhythmit — Schulerhochmuth — Quinteffenz. — Das Buch ift als in febr werthvolles, jowohl in Betreff bes Inhaltes an fich, wie ber geift: willen Darftellung, bereits allgemein anerkannt; es bietet goldene Mepfel in Merner Schaale bar\*).

2) Aus ben "Befondern Beobachtungen" moge wenigstens eine bier Plat inden. "Reinheit und Unreinheit". "Gut üben, bas ift: immer mit

mb abwärts, dann beginnt man diese Uebung mit der Terz, dann mit der Quinte mb julest mit der Saupt-Septime. Da der haupt-Septimen Accord in seiner Ingliederung sehr viel in Studen angewendet ift, giebt die vorgenannte Uebung ime sehr nügliche Borbereitung dazu. Ebenso kann man auch den kleinen Ronen-Karrd mit Beglassung des Grundtones üben lassen. — hierauf kommt die soge-Unnte Leseübung, zuerst nur bestehend im Aussuchen der Tastenstellen eines Ungelegten Stüdes, abwechselnd in beiden händen. . . Sobald als möglich Urden dann auch Bersuche gemacht im Jusammenspielen mit beiden händen, ind wenn es auch zuerst nur ein oder zwei Tacte wären. So wird der Schülen wind nur ein oder zwei Tacte wären. So wird der Schülen wind nur ein oder zwei Tacte wären. So wird der Schülen wird der Mussen auch genechtigt, von Roten zu spielen und das gute Gehör nicht zu Lisbrauchen, welches leicht geschicht durch zu oftes Wiederholen und Einüben ksondern, welches leicht geschicht durch zu oftes Wiederholen und Einüben ksonderen welches Leicht geschieht der Mussen bestehen den der zuerstelle ber Mussen wiederholte geschlete Erücket, das zulest gesesten und das zulest wiederholte Stüd auf in einen Blatte im Stundenbuche notirt, damit in allen Lingen Ordnung kerrsche!"

Nr. 3. Julius Knorr war einer der hervorragendsten Clavierlehren in Leipzig, und ihm sind die Fortschritte, welche gerade Leipzig in der Ausbildung einer rationellen und kunstgemäßen Methode des Clavierunterrichts gemacht hat, hauptsächlich mit zuzuschreiben, während er zugleich auf weitere Kreise durch sein bekanntes Werk: "Aussührliche Claviermethode" (Leipzig, Kahnt. In 2 Theilen à 1 Thir. 6 Ngr. und 1 Thir. 24 Rgr.) gewirkt hat und noch wirkt. Das vorliegende Buch giebt auf 118 Seiten

Bewußtsein das Rechte in guter Art fpielen. — bas Gift bes Spieles ift bie Unreinheit, und bies Wort ift recht begeichnend, es bedeutet mufitalifch: Die borbare Unreinlichteit. Ber wollte Quellen truben und Bilber befubeln, und wer mochte bemnach die reine Carmonie, Dieje Geiftesquelle, truben? Bie man ben durchfichtigen Kruftall behütet und bie reine Luft wahrt, so fet es aus mit der harmonie, deren Reinheit im "reinen Spiel" beruht. — Man fei immer bes gottlichen Ursprungs ber harmonie recht eingebent, um fie ftete durch Reine haltung ju ehren, indem man ihr ein fauberes Gewand in der flingend wirflichen Erscheinung verleibt. — Besonders ift es in zwei gewiffen Zeitpunkten bei ber Uebung eines Studs, wo man die Reinbeit mit Fleiß zu wahren bat: Am Anfange der Uebung, etwa mabrent ber erften gebn bis zwanzig Mal bes Spielens, und bann, wenn es in "Freihelt" übergebt, wenn der Spieler der feurigen Begebsterung ober überhaupt bem Gefüble freien Lauf laffen darf. Da hat bann bes beimlich lebendige Gewissen ein ftlus, doch ftrenges Aritiseramt zu üben. — Man spiele so vorsichtig rein, als ob jeder Rebler einen schwarzen Ried in's Geficht mache Dh! wenn dem wirklich so ware, wie eifrig wurde man jeden falfchen Ton durch wiederholtes Reinspielen abwaschen! — Aber wie! Mag man "rein" nur im Rorperlichen, nicht auch im Geistigen ein? — Darüber dente der gleichgulite fein Benfum abspielende Schuler, Die leichthin bruberwegeilende Schulerin einma felber nach und - laffe das Refultat in den Clavierstunden mahrnehmen. - Durch bie fogenannten "Bufalligen" Unreinheiten bes Spiels wird erft bet teusche Gehorefinn getrubt, bann wird er irre an fich felbst gemacht, sobann wird er (mo folche "Bufalligteiten" unbemerkt immer mehr um fich greifen) ball Unreine gewohnt und halt es wohl gar fur bas "Reine"! Beiterbin wird ber Sinn immer grundlicher verdorben und gulett mustalisch verftodt fur das, was Recht und Babrheit im Reiche ber harmonie in. — Ein Febler aus Schwäche ift nur ein zufällig häßliches; wo aber die Febler wesenbaft und gewohnheitsmäßig werden, da wird bie Kunft zur Carricatur! — Der unverbesserte, boch gewußte Fehler ist immer ein Unrecht, benn Febler ift Fehler, gleichviel ob er von Anderen bemerkt wurde ober nicht. Mit dem falschen Griffe wird immer Die lebendige Existeng eines barmonifchegeistigen Lones getobtet und — mag es auch Niemand erfahren, mag es auch in filler Einfamteit des Spielers geschehen, es lebt die Babrbeit im Mufitftud und das Geset in der hammonie: bas Notenheft ift die Unflageacte und der Beweis liegt in dem verurtheisenden "Gewissen" des Spielers, bessen schuldbewuftsein ibn überführt. Er subne das Unrecht darum immer gleich zur Stelle, im Augenblide des Begebens, bann wird er mit fich felbit in harmonie leben. — In Betreff bes Reinspielens ift bie erfte hauptsache, bag man bort, ob überhaupt, wo und mas falfch gespielt wirb. Das Db und Wo ift nicht schwierig, aber bas Bas: welche falschen Tone bei Schüler spielt, ift nämlich aus bem Grunde oft mißlich zu wiffen, weil allei Falsche und Unrichtige auch meistens ein Bernunftwidriges ist, das fich als solchei Hatthe und antichtige auch meinten ein Bernantivoloriges ist, das jouest dem Berftändniß und somit dem finnlichen Erfassen webr ober minder entzieht jenachdem der fassen Eine wenige oder viele sind. Da ist zu rathen: das Richtige, so wie es sein soll, genau zu wissen und seine Wirkung zu kennen an dem Sinne für das Richte macht sich logisch die Fassung des Gegentheils (des Unrechten); darum schlummere der Sinn des Gehörs nie beim Spielen und achte darauf, daß das Rechte zu seinem Rechte kommt; man liebe nur bai Rechte und thue so sich selbst Genüge.

62 Paragraphen eine Ueberficht ber auf bem ganzen Bilbungsgange bes unisten zu verwendenden, oder doch verwendbaren Claviermusit, von den den Anfängen an bis zu den letten Soben hinauf. In der zu burchnfenden Bahn werden brei Stadien unterschieden; jedes Stadium zerfällt zwei Salften; zwischen ben einzelnen Stadien liegen Uebergangsperioden. werall find nun Zweihandiges und Bierhandiges, Etuden und andere erte unterschieden, welche letteren im britten Stadium wieder in Soloden, Concerte mit Orchefter u. f. w. zerfallen, während im erften Stadium geben werden: I. Stude im Biolinschluffel, welche ben Quintenumfang o nicht überschreiten; II. Stude im Biolinschluffel, welche ben Quintenumfang mits überschreiten; III. Stude mit Bafichluffel u. f. w. Alle wichtigeren erte find mit Bemertungen verseben (bei ben Cramer'schen Etuben jebe welne Rummer!), besgleichen auch viele ber andern. Zwischeninne fteben Maufende Andeutungen über ben Sang und die Behandlung bes Unter: bis, wobei jedoch auf Specielles nicht eingegangen, sondern auf Die Maviermethode" verwiesen wird. Dies über die Einrichtung des in hohem we nuglichen Buches. Folgende Stellen baraus, allbefannte ober boch t genannte wichtige Werte betreffend, werben unfern Lefern von Interesse fein:

..., Auf Rozart folgen (1. Halfte bes 2. Stadiums), progressionet, einige für den Unterricht ganz unumgängliche Stüde aus dem ichen Schaße der Elementi'schen Claviermusit, welche meist bewundernssürdig auf Erreichung eines guten Anschlags und Fingersates berechnet ist, ie man darin überhaupt eine Schule niedergelegt sindet, die noch heut zu age im Wesentlichen als erschöpsend gelten kann. Der kernhaste Inhalt wie die abgerundete Form insbesondere der Sonaten, welche eine Ueberstigung kaum zulassen, haben auch bewirkt, daß Clement i wieder in e Mode gekommen ist — eine erfreuliche Erscheinung der Gegenwart, sosen dadurch der Weg zur älteren, künstlerischen Behandlungsweise des ianosorte, die bei unsern heutigen Virtuosen großentheils verloren gegangen wint, voraussichtlich wieder angebahnt werden wird."

"Bon J. S. Bach's berühmtem Werte: "Das wohltemperirte Clavier", wenn auch einige wenige Praludien dazu geeignet scheinen sollten, ein früherer ebrauch (als im dritten Stadium) beim Unterrichte durchaus nicht zu uchen, da es unreise Schüler nur in ihren Fortschritten hemmen und ist auch langweilen wurde. Auch jest sind nur interessantere Praludien der Rugen daraus vorzunehmen, um das Wert vorläusig tennen zu lernen, der Rugen, den ein sorgfältiges Studium des Werts für das Claviersel bietet, vorzugsweise mehr in Erlangung eines correcten Bortrags gendener Stellen besteht, welcher dei Spielern auf dieser Stufe bereits hinzusich begründet sein muß, als in Erlangung eigentlicher Virtuosität. Es und bleibt ein Wert für spätere Zeiten, nach bereits entwickelter Selbstsadigkeit des Spielers. Mit den übrigen Bach'schen Claviersachen ist's ht viel anders, welche, als unserer Zeit etwas sernliegend, nie früher tden gehörig gewürdigt werden."

Rr. 4. Die "erste Stuse" bieses Bertes murbe, im XVII. Banbe Bab. Jahresberichts angezeigt. Sie hatte ben Zwed, das gefammte iterial fur ben allerersten Unterricht, progressio geordnet, in einer

Sammlung zu geben. Bei der Ausarbeitung hatte der Berfasser "zunächt die Böglinge eines Lehrerseminars oder Musitbildungsanstalten, welche selbst einmal den Unterricht in die hand zu nehmen haben, im Auge gehabt; dessen ungeachtet erstreckte sich aber auch der Zwed dieser Sammlung auf die erste gründliche Ausbildung eines jeglichen Clavierspielers, in sbesont dere der Kinder, denen der Stoff so interessant als möglich geboten wurde." Später sollte noch eine Fortsehung folgen, welche im theoretischen Theile Einführung in die Harmonie und die wichtigen musitalischen Kunstsormen, im praktischen weitere Entwickelung der Geläusigkeit, die Berzierungen und die verschiedenssen Gattungen der Claviermusit bringen sollte.

Diefe Fortsetzung liegt bier vor. Der theoretische Theil giebt auf XV Seiten in leichtfaglicher Sprache bas Berbeißene, abschließend mit einem Baragraphen über Bedalgebrauch \*). Der prattifche Theil jablt 168 Seiten, wovon 48 auf einen "Unhang vierhandiger Uebungeflude" tommen. Bei seiner Benutung ist bas Tonleiterspiel besonders ins Auge zu faffen; et gilt, die Scala in allen ihren Abstufungen, wie folche von S. 113 an gegeben ift, ju üben und an ben betreffenden, burch Ueberschriften bezeichneten Stellen einzuschalten; in gleicher Beife find auch die Cabengen zu cultiviren, wobei vorausgesett wird, daß der theoretische Theil gehörig durchgearbeitet ift. Da der zweite Theil eine porgeschrittenere Bildung voraussett, so ift von Abtheilung zu Abtheilung neben dem gegebenen Stoffe auch noch weiteres Uebungsmaterial angedeutet, wovon ber Lebrer nach feinem Grmeffen auszuwählen bat; fo g. B. gleich am Unfange: Clementi: 6 Sonatinen, Op. 36; Rublau: 6 Sonatinen, Op. 55; Beethoven: Op. 49, Rr. 2; Gelined: Sonate Cdur Rr. 1; Bertini, 12 Morceaux. Das Ganze besteht nun aus Etuden von Stein selbst, von Czernv, Louis Berger, Bertini, Al. Schmidt, Loschorn und E. Robler, einzelnen Nummern aus ben Boch'ichen Inventionen, aus Conatensähen, Bariationen, Liedern obne Worte, Märschen, Tänzen u. s. w., und werden barin außer bem Berausgeber vertreten: Dogart, Beethoven,

<sup>\*) &</sup>quot;Mit dem Pedal wird im Allgemeinen großer Mißbrauch getrieben, Biele nehmen es gleichbedeutend mit Forte (f); Andre benuhen es wohl gar zur Berbedung eines mangelhaften Spiels 2c. In vielen neuern Compositionen ist den Gebrauch des Pedals genau vorgeschrieben — Ped. oder senza sordini, odnt Dampser, die Bezeichnung dafür; das Aushören des Pedals — & oder con sordini, mit den Dämpsern — und eine Irrung ist daher nicht möglich. Fehl die Pedalbezeichnung, wie in allen älteren Sachen, so merke man sich die Hauptregel: das Pedal darf nur so lange ausgehoben bleiben, als die eben angeschlagen Darmonie währt; daher es bei jedem Accordwechsel sallen und von Neuem ausgehoben werden muß. Bei Scalen kann das Pedal natürlich nicht gebrauch werden, es würde, wie bei verschiebenen zusammenklingenden Accorden ein wirre Lonchaos entstehen; daß man bei Forte-Stellen zur Vermebrung des Klangreichthum das Pedal verwenden kann, versteht sich von selbst, nur habe man dabei obig Regel im Auge, aber auch im Piano kann es von vorzüglicher Birkung sein, da fin es besonders die Stellen, in denn ein gebundenes Melodiespiel oder ein Fort klingenlassen von Accordionen odne Pedal unmöglich sein würde. Die Bezeichnung "una corda" bezieht sich auf ein zweites Pedal, wodurch die Claviatur verschobe wird und nur eine Satie zum Erklingen kommt (Piano-Birkung). Beide Pedal können gleichzeitig gebraucht werden, wenn man im Piano noch mehr Klang sählgseit beabsichtigt."

Fr. Schubert, Mendelssohn, handel, Glud, Rind (figur. Sboral), Seb. Bach (Einzelnes aus den englischen Suiten), Rossini, hapdn, Diabelli, Dussed und Kuhlau. Wenn diese Namen den reichen Inhalt dieses Unterrichtswertes bezeichnen, so bleibt nur zu bemerten wirig, daß derselbe zwedmäßigst geordnet, mit Andeutungen für Technik und Bortrag ausgestattet und namentlich auch mit sehr genauer Applicaturbezeichnung versehen ist. Die herren Praparandenbildner mögen diese Cavierschule nicht unbeachtet lassen.

Dr. 5. Bereits im Bab. Jahresbericht von 1866 ift bas Wert als eine "febr zwedmäßig geordnete und ausgeführte Clavierschule" bezeichnet, "bie fowohl um ber Gliederung bes Lehrstoffs willen, als auch wegen bes von Lection zu Lection neben ben Lonftuden fortlaufenden, tlaren und inflicen, überall auf das Rothwendige bestimmt hinweisenden Textes, ben angebenden, oft unglaublich unbeholfenen Lehrern und Lehrerinnen fehr miglich fein tann." Aehnliches mar vorher icon in zahlreichen Beurteilungen gesagt worden. Go g. B. von Dr. Zopff, einem ber bebeutenbften lebenden Tongelehrten, in der Wiener Breffe, der die "Unterrichtsbriefe" fur "eine eben fo originelle, als in ben Sanden minder routinirter Lebrer portreffliche Dienfte leiftenbe Claviericule" ertlart und babei unter Anberm gefagt hatte: ... Der Unterrichtestoff ift fur jebe Stunde mit großer Neberlegung abgewogen und zurechtgelegt; . . . auch find die überall bei: gefügten Uebungestude fo gefällig und melodisch, daß dieselben bei jedem Souler Die Luft zu fortwahrendem Beiterlernen anregen muffen, ber nur igend Sinn für Musit bat." . . . Reuere und neufte Rundgebungen in biefem Sinne haben laut ber vorliegenden erften, zweiten, britten und vierten "Brofpect-Erganzung" in folder Dienge ftattgefunden, daß es mehr als überfluffig fein wurde, fie bier noch um eine neue zu vermehren. Als tabelnbes Botum, welches freilich boch auch in ein Lob ausläuft, fei aus einem Sannoverschen Blatte beigefügt: "Der Titel ist freilich schlecht gemablt und follte richtiger beifen: Gemeinverftandliche Clavier: foule; ber Inhalt aber ist besto beffer."

Rr. 6. Eine achte Kinder-Clavierschule, in der das Rühliche mit dem Angenehmen verbunden ist. Die durch das Ganze sich hinziehenden techenischen Uebungen verrathen nach Anordnung und Ausgestaltung den sachtundigen und gründlichen Clavierlehrer, der vollen Ernst mit der Mechanit des Spieles macht, ohne jedoch den Schüler zu langweilen oder zu ermüden. Für die sehr glüdlich gewählten und gesormten Handstüde, die im Bereiche von 5 Tönen schon auf der ersten Seite beginnen, sind Ansangs hauptsächlich Bollsweisen benutt; später solgen dann Märsche, Tänze, Melodien aus Opern, Rondino's, Thema's mit Bariationen zc. Das Theoretische ist auf den ganzen Lehrgang vertheilt. Winke für den Lehrer und Anweisungen für den Schüler sind nach Erfordern immer an Ort und Stelle eingeschoben.

# VIII. Jugend- und Bolksschriften.

Bearbeitet

bon

#### M. Quben.

Die Jugendschriften bilden nach dem Urtheil aller einsichtsvollen G zieher einen wesentlichen Factor im Erziehungswert; dieselben einer strenze Controlle zu unterwersen, erscheint deshalb nicht nur rathsam, sondern al eine heilige Pflicht, da Bucher dieser Art ohne hülse eines Andern ve standen werden sollen und nicht, wie etwa ein mangelhastes Schulbuc durch die Interpretation des Lehrers ergänzt oder corrigirt werden könne hieraus allein kann der für diesen Zweig der Literatur geltende Maßsischen erkannt werden und muß in dem Sat seinen Ausbruck sinden: "fi

bie Jugend ift bas Befte nur eben gut genug."

Bir glauben indessen durchaus nicht, daß dieser Sas ein hinreicher sicherer Wegweiser sur diesenigen Eltern und Erzieher sein werde, die si in der Lage besinden, aus dem erdrückenden Uebersluß von Jugendschrift eine Wahl tressen zu sollen; schwer und leinesweges den gewünschten Erschichernd bleibt dieselbe auch dann noch, wenn sie sich aus den nachsolgend Recensionen die Gewißheit verschafft haben, daß ein durch uns angezeigt Buch nach Form und Inhalt zur Jugendlectüre geeignet sei und nich dem kindlichen Gesühle Anstößiges enthalte. Denn so sorgsältig wir i der Durchsicht der Bücher versahren, so läßt sich über dieselben immer n ein allgemeines Urtheil abgeben, während der gewissenhafte Erzieher we zu erwägen hat, ob ein an und für sich gutes Buch der Individuali des Zöglings entspricht; ob es dessen Altersstuse angemessen und die Londerheit einer Lebenslage nicht auch ganz besondere Rücksicht bei i Wahl der Lectüre erbeischt.

Bir setzen als selbstverständlich voraus, daß diejenigen, welche sich t Rathes bei der Wahl von Jugendschriften bedürftig fühlen, schon d eigenartige Wesen ihrer Kinder oder Zöglinge, ihre Neigungen und geistig Bedürfnisse erforscht haben; ohne diese Kenntniß ist von einer verständig Auswahl überhaupt gar nicht die Rede; denn wenn die Lecture eir Buches auf die Entwidelung des Geistes bei dem einen Kinde den wo thätigsten Einsluß ausüben lann, wirkt sie dei dem andern vielleicht i sengende Sonnenstrahlen auf eine zarte Pslanze, die des Schattens und Kühle des stillen Waldes bedars. Darnach bleibt es unerlässlich, daß Erzieber das gewählte oder vorgeschlagene Buch selbst durchaus tenr

km, um prufen zu tonnen, ob es ben Bedürfnissen des Zöglings entspreche. Wis sagen nicht: seinen Reigungen; denn in sehr vielen Fällen hat der Cricher geradezu den vorherrschenden Reigungen des Zöglings entspruzig arbeiten, und muß sich den von Außen an das Kind herantretenden Sinstüssen gegenüber abwehrend verhalten. — Run erst ist es möglich, des Buch näher zu bezeichnen, wie es für die jugendlichen Leset passen wird.

It die Jugenbschrift ein Factor im Erziehungsgeschäft, so mussen wir, dem genommen, dieselben Ansorderungen an fie stellen, die wir an Bersimm machen, die sich bei diesem Werke betheiligen: der geistige Gehalt sei wentend und geoffenbart durch eine edle Sprache, die das Bertrauen des kindes gewinnt, seinem Berständniß zugänglich ist und demselben Muth ab Kraft einslößt, auf eine böbere Bildungsstufe zu treten.

Bie der Einstuß des Erziehers am traftigsten und nachhaltigsten int, wenn sein gebildeter Geist gehoben und getragen wird von einem stichen Ernst, der jeder Frivolität unnahdar ist, nicht nur scheint, eine strliche Heitelt und Fröhlichleit aber begünstigt und nährt: — so wird Buch wahrhaft veredelnd auf Semüth und Charakter des Lesers wirken, mm es die geistige Thätigkeit desselben nicht nur erwedt und erregt, sons auch auf ein bestimmtes Viel in ruhiger Sammlung hinzulenken weiß. vollendeter die Form der Darstellung, desto besser; ob aber Wig des bederz den Glanz der Farben erhöhen dürse, das richtet sich ganz nach unt des behandelten Stosses. Wir sind der Meinung, daß selbst der sigisse Stoss in der Jugendschrift keinerkei düstere Zoeen erweden dars, de wo sie eine religiöse Tendenz versolgt, das von dem größten Kinderstade der Kinderwelt verheißene Himmelreich näher bringen soll, welches in der Trübseligkeit nun einmal nicht suchen dürsen und nicht sinden etden.

Belder Stoff sich vorzüglich eigne, in einer Jugendschrift verarbeitet werden, barüber ist viel gesprochen und geschrieben worden, und doch keint es so einsach, zu entscheiben, daß aus jedem Wissensgebiet geschöpft wen darf, das der ungeübten Fassungstraft der Jugend zugänglich gescht werden tann. Alles allgemein Wissenswürdige und Bildende hat Anrecht, nicht nur in rein didattischer Form der Jugend nahegebracht, wern auch als Unterhaltungsstoff für die Mußestunden verarbeitet zu seden. Der Würde der Wissenschaft geschieht dadurch so wenig Abbruch, kich Korpphäen der Wissenschaft geschieht dadurch so wenig Abbruch, kich Korpphäen der Wissenschaft etwas vergeben, wenn sie in freundlichs bevoller Herablassung mit Kindern verkehren und denselben in populärer eise von dem Schake ibres Wissens mittbeilen.

Bir tonnen den Vergleich zwischen der Jugenbschrift und dem Erber ebenso auch auf die außere Erscheinung ausdehnen. Der Erzieher is vor den Augen seines Böglings in sauberer, das Schönheitsgefühl sprechender Kleidung erscheinen, hat jedoch sorgsältig zu vermeiden, durch ihl und Anordnung derselben die Bermuthung aussteigen zu lassen, sein weben gehe dahin, durch bestechendes Aeußere für die innere Gehaltlosigkeit entschädigen. Die Kleidung des Erziehers sei einsach und der Bürde wes Beruses entsprechend; etwaiger Schmud darf den harmonischen Einsch seiner Erscheinung niemals stören, sondern muß entweder zur Erhöhung

beffelben bienen, ober bemfelben muß ein tieferer Ginn unterliegen, er muß

eine fymbolifche Bedeutung haben.

Genau fo verhalt es fich mit ber außern Ausstattung eines Buches. insbesondere mit ben Illustrationen, ohne welche jest taum mehr eine Jugendschrift erscheint. Sie geboren zu dem, was man als Schmud bezeichnet. Indeffen follen fie gewöhnlich noch einem andern 3mede als ben ber Bericonerung bienen; fie follen namlich ben Gegenftand verdeutlichen auf welchen ber Autor bie Aufmertsamteit bes Lefers binlenten wif Darum ift es unerläßlich, benfelben in größter Treue barguftellen, wenn burd bas Bild nicht mehr geschabet als genügt werben soll. Und ebenfo wichtig für ben Erfolg biefes Unterrichtsmittels ist es, baß weber bas einzelne Bilb, noch bas Buch überhaupt eine zu große Menge ber Anichanungen biete, ba bierburch bie Aufmertfamteit vom Sauptgegenftanbe abgelentt werben murbe.

Bilder, die unbedeutende Scenen in Erzählungen darftellen und be banbelnden Bersonen taum ertennen lassen, find gang überflüssige Zugaben

Wirkliche Bilderbucher mit wenigem oder gar teinem Text, wem Die Darftellungen treu und flar find, find tostbare Schape fur bas Rinbe alter, welches ber Schriftsprache noch nicht machtig ift.

Diesen Bemerkungen fügen wir noch ein paar Borte über ein Schriftchen bingu, bas fich fpeciell mit ber Bebeutung ber Jugenbidrifte

befaßt. Gein Titel lautet :

Heber Jugenbichriften. Gine pabagogifche Monographie von M. Rlein fomibt. 8. (40 G.) Dhrbruff, August Statermann jr. 1859. 10 Sp.

Mus ber Borrede erfahren wir, baß die Unklarheit ber refp. Erzicht, barüber, mas Jugendschriften sollen und wie fie beschaffen fein muffen, bem Berfasser die Beranlassung zu seiner Schrift gegeben haben, und i Anhaltsangabe macht uns mit feiner Disposition zu berselben bekannt. Do nach behandelt er nach einer Ginleitung

I. Amed ber Jugenbidriften:

1. Die Jugenbidriften im Dienfte ber intellectuellen Erziehung.

- 2. Die Jugenbidriften im Dienfte ber gemuthlichen und afthetifche Erziehung.
- 3. Die Jugenbichriften im Dienste ber moralischen und religiösen & ziehung.

II. Beschaffenheit ber Jugenbidriften:

- 1. Die außere Beschaffenheit der Jugendschriften.
- 2. Die innere Beschaffenbeit ber Jugenbidriften,
  - a) die materielle,
  - b) die formelle.

Anhang: Empfehlenswerthe Jugenbichriften.

Der Berfaffer icheint fich allerdings etwas eingehender mit bem Begat ftande beschäftigt und fich ein Urtheil über Jugendschriften gebildet # baben; schwerlich lag ibm aber ein ausreichendes Material bafür vor, ben fonst batte er sich nicht damit begnügt, besonders auf die Carricaturen auf biefem Gebiete binguweisen und vor denselben zu warnen. (S. Seite 19, 20 u. f.) Das im Anhange gegebene Berzeichniß von empfehlenswerthet zugendschriften, geordnet nach den Schriftsellern statt nach dem Inhalte, ann den Unkundigen bei der Wahl nicht leiten, am wenigsten, wenn der Impsehler nicht bereits selbst als eine maßgebende Perfönlichteit allgemein wannt ist.

Als eine wirkliche Bereicherung der Arbeiten über Jugendschriften, wie insbesondere als etwas Besseres, als was Kühner in seinem Programm wid darauf in Schmid's "Encyklopadie" geliesert hat, konnen wir daher des Bessassers "padagogische Monographie" nicht bezeichnen; dieselbe läßt hebin noch gar zu sehr den Anfänger auf dem Gebiete der Schriftstellerei wennen.

Im Sinne von Rühner last sich auch Dr. C. Bilz in seiner "Corwlia" (11. Bb. heft 1) über Jugenbschriften vernehmen. Nach ihm muß ine Jugenbschrift 1) ein ästhetisches Rleib tragen, 2) einen gesunden Inalt haben, 3) ideal und kindlich, 4) warm und anregend, und 5) in iner, verkländlicher und edler Sprache abgefaßt sein.

# A. Jugendschriften.

## I. Bilberbücher.

1. Die Belt im Rleinen. 3wolf Bilber aus dem Rinderleben. Ein Familienbuch von Ebuard Schulz mit Text von Emil Rittershaus. In holz ausgeführt von R. Brend'amour u. Comp. in Duffelborf. Glogau, Carl Flemming. Folio.

Der Tert schließt sich nur an das erste und das letzte der Blätter in, und überläßt es dem Genie des holzschneiders, die Erklärungen zu den ibrigen überslüssig zu machen. Die Darstellungen zeigen durchweg Rindersruppen beim Spiel. Als treuer Spielgefährte hat der hund sast auf allen Blättern seinen Platz gesunden, ist aber größtentheils verzeichnet, während Stellung und Ausdruck der Rindergestalten als recht wohl gelungen der seichnet werden mussen, und in jedem kleinen Beschauer einen bereitwilligen Erklärer sinden werden. — Der äußeren Ausstatung nach ist es eine koste Ausgabe zu nennen.

2. Herzblättchens rothes A. B. C. Bon Carl Frohlich. Eine Fibel für artige Rinder in Silhouetten und Reimen. 12. 24 S. Glogau, Flemming

Die Absicht der Berfassers geht augenscheinlich dahin, den Anfängern im Lesen die Formen des Alphabets geläusig zu machen. Bu diesem Zwede ist jedem Buchstaden eine Seite des Büchleins gewidmet. Obenan steht der betreffende Buchstade groß und klein, links in deutscher, rechts im lateinischer Drudschrift in rother Farbe. Dazu gehören jedesmal zwei recht seine Silhouetten und erklärende Reime, innerhalb welcher die mit dem betreffenden Buchstaden beginnenden Wörter ebenfalls roth gedruckt sind und ratürlich auf die Gegenstände Bezug haben, welche in der Silhoutte zur Inschauung gedracht worden sind. — Ueber den Werth der Reime wollen vir nicht zu Gericht sitzen, sie gehören in die Kategorie der Knüttelverse;

daß die Silhouetten aber recht fauber ausgeführt find, muß lobend aner tannt werben; fie werben gewiß ihre Freunde finden.

3. Rleines Boll. Zwanzig Charafterbilber von Decar Pletic. 3n Solziconitt ausgeführt von Brof. D. Buriner. Zweite Auflage. 4. Berlin, Belbmann. Clegant cartonnirt 1 Thir.

Die Titelvignette zeigt ein Kinden von ein bis zwei Jahren, mit dem Hute der Mutter geputt, die Buppe im Arm, aber in würdevollen Haltung auf einem Kissen sigend; es begreift die Wichtigkeit der Situation; denn vor ihm sit ein gestügelter Genius an der Staffelei (allerdings mit der Schellenkappe geschmucht), in emsige Arbeit vertiest. — Was er geschaffen, zeigen die solgenden 20 Holzschnitte, die zum Theil Charaktereigenthumlichteiten und Neigungen der Kinder, zum Theil auch Begriffe veransschumlichteiten und Neigungen der Kinder, zum Theil auch Begriffe veransschumlichteiten und Neigungen der Kinder, zum Theil auch Begriffe veransschumlichteiten und Neigungen der Kinder, zum Theil auch Begriffe veransschumlichen, deren Erklärung man in Wörterbüchern vergeblich sucht. In erfterer Rategorie gehören die Blätter: Blöde, zärtlich, schlechtgelaunt, stillvergnügt, beschieden, verschämt u. s. w., zu letzterer: Guck in die Belt, Bierlieschen, Schmöfer, Sandmann u. s. w. Jedem Bilde ist ein errkärendes Berschen beigegeben, das man sast als überflüssig bezeichnen muß, so gut sind Ausdruck und Stellung dem Kindesleben abgelauscht und wiedergegeben. Das Buch empsiehlt sich durch sich selbst.

4. Sausmütterden. 3wölf Original-Zeichnungen von Decar Pletich In Solgichnitt ausgeführt von R. Brend'amour und R. Dertel. Text von R. Bormann, Prov. Schulrath. Soch 4. Leivzig, Alphons Durr. Cleg cartonnirt 1 Thir., ord. 221 Sgr.

Jedes der zwölf Blatter zeigt Mutter und Tochter mit hauslichen Arbeiten beschäftigt, als: Ausstäuben, Hausmutterchen wird zum Gintauser ausgeschickt, Basche- und Rleiderausbessern, Waschen, Trocknen der Basche, Blatten, Ordnen und Packen der Wasche, Raffeelochen, Kaffeeserviren, im Salatgartchen, Strumpfstricken und Gute Racht. Die Zeichnungen simd schön; die begleitenden Reime dienen denselben zur Erklarung. Mädchen tönnen aus der Sammlung lernen, wie sie schon in jugendlichem Alter im Hause nütliche Dienste zu leisten vermögen.

5. Georg Scherer's illustrirtes beutsches Kinderbuch. Alte und neue Lieder, Märchen, Fabeln, Sprüche und Räthsel. Zweiter Bant. Mit einer Radirung und 120 Holzschnitten, nach Zeichnungen von Decar Pletsch. Ludwig Richter, Gustav Sus u. A. Leipzig, Alphons Dürr. 1869. fl. 4. 200 S. 2 Thir.

Der erste Band des Deutschen Kinderbuches ist bereits in viertet Auflage erschienen; der zweite tommt in diesem Jahre das erste Ral auf den Büchermarkt und findet viele Concurrenten. Außer vieles Dichtungen, wie sie die Boltspoesie zum Ergößen der Kleinen geschaffen, enthält es auch eine Anzahl von Liedern und Gedichten, welche der Kunst lyrik angehören. Den meisten sind schöne, sinnige Holzschnitte beigegeben, welche den Hauptgedanken der Dichtung veranschaulichen. Den kleineren, letten Theil des Buches nimmt eine selbstständige Dichtung, "das A. B. C. mit Flügeln oder das Federspiel" ein, welches, der Reihenfolge des Alphabets nach, die Bilder bekannter Bögel in charakteristischen Stellunger bringt. Der beigefügte Reim enthält bäusig eine Rachahmung des Bogel gesanges. — Es ist nicht zu bezweiseln, daß diesem zweiten Bande ein

nso freundliche Aufnahme zu Theil werden wird, wie solche der erste nd gefunden hat.

Rinber fcas fur's Rinberberg. Dritte Sammlung. Alte und neue Geschichten gesammelt von Abele Grafin v. Brebow-Gorne. Mit 25 Bilbern von Louise Thalheim, in Golg geschnitten von Prof. Sugo Burtner. Glogau, Carl Flemming. 4. 64 S.

Bu belannten Kinderliedern, denen auch einige in plattdeutscher rache beigefügt sind, sinden wir in dieser Sammlung sehr hübsche Illustramen. Einige der darin ausgenommenen Berschen sind allerdings so trivial, i man nicht begreist, wie man sich nur die Mühe geben kann, sie auschreiben. Wenn wir auch nicht verlangen, daß Alles, was den Kindern veten wird, geistreich und belehrend sein soll, so bleibt es doch unerläss, daß sich wenigstens ein hübscher Gedanke in schöner Form im Dargenen entdecken lasse. — Was soll man aber mit Verschen wie solgende:

1) Die Linfe, Wo sin se? Im Tippe, Se hippe. Ded se zu So han se Ruh. 2) 1 2 3 4 5 6 7 Romm, wir wollen Regel schieben. Regel rum, Regel bumm, Bottcher, Bottcher, bum, bum, bum.

3) Bift bu bofe If 'n Rafe, Bift bu gut, Gud in hut.

iches lettere Berschen auch sogar mit einer Illustration versehen ift. — ir raumen Tändeleien, wie sie Bartlichleit der Mutter und phantasies Ger Barterinnen für das erste Kindesalter erfunden hat, recht gern ihr oht ein, und greisen dergleichen auch nicht an, wenn wir in dieser Sammsig das belannte:

Kinne wippden Rothe Lippden, Rafenstippden, Bagatellden Augenperiden Biep, Biep harden

ten; aber einer neuen Auflage murbe es gewiß ersprießlich sein, wenn : erften Broben nicht mehr neben Dichtungen zu finden maren wie:

"Dies ist ber Tag des herrn" und "Bor Hochmuth und vor Uebermuth".

Holgschnitte sind sehr schon; Papier und Drud laffen Richts zu ifchen übrig.

## IL Marchen und Fabeln.

Reue Marchen von einer Mutter erbacht. Bon Amelie Gobin. Dit acht Bilbern von L. Benus. Glogau, Carl Flemming. br. 8. 25 Sgr.

Die Bersasserin hat bei der Composition der meisten dieser 17 Meinen besonderen Zwed im Auge gehabt, nämlich aller Wahrscheinst nach ihren eigenen Kindern ein Spiegelbild vorhalten und dadurch Lehre ertheilen zu wollen. Die übrigen sind Nachbildungen schon belan Märchen; aber sie sind gut erzählt und werden gern gehört und gel werden. Die acht colorirten Vilder sind gut gezeichnet, auch ganz hi colorirt, und dienen dem Buche, das sonst angemessen ausgestattet if, wirklichen Schmud.

8. Beibnachtsmarchen fur Rinder. Bon Luife Buchner. Dit Bilbern von L. Benus. Glogau, Carl Flemming. eleg. geb. 1 Ift.

Enthält acht febr bubiche Marchen, Die fammtlich Begiehung auf Beibnachtsfest und bas Chrifttind haben. Wenn schon ber March gabler ber Phantafie einen recht großen Spielraum laffen barf, fo b wir es doch für einen Miggriff, daß die Perfonlichteit des Chriftfindes Die Rinberwelt der Inbegriff des Gottlichreinen) in fo nabe Berührun Frau Solle gebracht ift, daß sie in bem erften Marchen als die V bes Chriftindes dargestellt wird. — Der biefer Darftellung ju G liegende Gedante, daß nämlich die Feier des Beihnachtsfestes aus beibnischen Reiten stammt, mit der Berbreitung bes Christenthums Berricaft ber Beren und Bauberinnen aufborte, um fie an bas Chri abzugeben, biefen Gebanten tann ein Rind nicht faffen; feine 3been m permirrt, und deshalb muffen wir uns dagegen erklaren. Sonft bas Buch in feiner iconen Ausstattung und mit ben bubichen Rarden eine willtommene Gabe auf bem Beibnachtstische fein, unt bafür auch empfohlen werden.

9. Die Schule ber Artigkeit. Des Kindes schönster Fabelschap goldnes A. B. C. der guten Sitte in ausgewählten Fabeln, Sprücher Sprüchwörtern für die Kinderstube. Serausgegeben von Ernft Le Mit 66 in den Lext gedrucken Abbildungen, nach Zeichnungen v Flinzer, D. Rostosky und Fr. Baibler, nebst einem Litelbilde. Leipzig, Spamer. 1869. Gebestet 22½ Sgr. — 1 fl. 21 fr. rh. Eieg. 25 Sgr. — 1 fl. 30 fr. rh.

Diefe Sammlung auserlefener Fabeln ber bedeutenoften Fabelt verschiedener Zeiten und vieler Lander bildet ben XI. Band bes 3 ftrirten Goldnen Rinderbuches. Der Berfaffer bat ben Inbe drei Abtheilungen gebracht und die darin zu veranschaulichenden Be alphabetisch geordnet. Die I. Abtheilung enthält 26 Fabeln, beren . ift, Lehre und Beispiel aufzustellen, die II. Abtheilung 30 Fabelr Mahnung und Warnung, und die III. Abtheilung bringt "Rleines großes Leben in 40 Fabeln" jur Anschauung. Jeber Fabel find Anzahl von Sprüchen und Sprüchwörtern hinzugefügt, welche ben . haben, die in der Fabel enthaltene Lehre hervorzuheben und zu ftarten. — Um tein Beranschaulichungsmittel fehlen zu laffen, sind meisten Fabeln ansprechende Illustrationen vorangestellt, die meiste Genre der Raulbach'ichen Runftblatter ju "Reinede Fuchs", und fo t wir dem Schöpfer dieser originellen Idee mobl jugesteben, bag ibi Ausführung berfelben trefflich gelungen ift. — Freilich, wenn wir auf Titelblatte lefen "für die Rinderstube", so möchte uns das Bedente: wwen, ob nicht gar zu viel auf Einmal geboten sei; benn zur naturgethen Intwidelung best tindlichen Seistes ist ebenso wenig eine Quintessenz stiger Speise als zwedmäßiges Nahrungsmittel anzurathen, als ber Bersch, die physische Ernährung durch Einslöhung von Extracten zu bewirken, ist zu nennen wäre bei Kindern, die volltommen gesund und frästig sind. ir glauben deshalb, daß der "Fabelschaß" die richtige Würdigung viel zim der Hand der reiseren Jugend und ihrer Lehrer sinden wird, als der Kinderstube, und möchten hierdurch die Ausmertsamteit der Lehteren untlich auf das Buch hinsenten, da es ein tressliches Hilsmittel für den enicht im Deutschen werden dürste. Um dem Leser einen besseren Eins in das Buch zu gewähren, lassen wir hier eine Probe solgen:

Die erste Abtheilung beginnt mit ber hübschen Fabel von Langbein: Bachtel und ihre Jungen. "Arbeit". Den Berth berselben zu sichaulichen. Die Julustration zeigt ben behäbigen Eigenthumer des enselbes im Gespräch mit seinem Sohn, das belauscht wird von einem von den Halmen verhüllter junger Bachteln. — Ein kleineres Bilden die alte Bachtel in den Kreis der geängsteten Jungen, um denselben aus der Ersahrung zuzusprechen, daß ihre Sicherheit so lange ungeset bleibe, als der Besiger sich auf den Beistand Anderer verlasse. — m schließen sich 1. Sprüche:

Der herr muß selber sein ber Rnecht, Will er im hause haben Recht. — Mit einem herren steht es gut, Der, was er besohlen, selber thut. —

Arbeit und Sorge zu rechter Zeit giebt Allen reichlich Brot. Trägheit und Müßiggang zu aller Zeit bringt sichere Noth. —

Wer ben Kern will speisen,
Muß die Ruß zerbeißen. —
Urbeit, die gethan,
Sieht sich ruhig an. —
Morgen, morgen, nur nicht heute,
Sagen alle trägen Leute. —

#### 2. Spruchwörter:

Selbst ist der Mann.
Wer selbst geht, den betrügt der Bote nicht.
Wer sich auf Andre verläßt, ist verlassen genug.
Das sind Narren, die ansangen und nicht beharren.
Rur Beharrlichteit führt zum Ziel.
Beharrlichteit überwindet Alles.
Beharrlichteit trägt den Sieg davon.
Mit Geduld und Zeit wird's Maulbeerblatt zum Atlastleid.
Geduld behält das Feld.
An der Ausdauer erkennt man den Mann.
Wer Ausdauer hat, tommt mit Allem zu Ende.
Einem guten Arbeiter ist jedes Werkzeug recht.
Gut Arbeit lobt den Arbeiter.

Erft nach gethaner Arbeit ist gut ruben. Wie die Arbeit, so der Lohn. Wer nicht arbeiten will, dem hilft auch nicht das Beten. Arbeit und Muh' wurzt auch bunnste Brüh. Erst nach der Arbeitslast Schmedt füß die Rast.

10. Rinber, und Sausmarchen aus ber Schweiz. Gesammelt und berausgegeben von Otto Sutermeifter. Mit holzschnitten nach Originst zeichnungen von J. B. Beigbrod. 12. (194 S.) Aarau, h. R. Saun lander. 1869. 26 Sgr.

Nach bem Borgange ber Bruber Grimm, die bekanntlich bem beutschen Marchen ihre besondere Aufmertsamleit geschentt, bat ber Berausgeber ein Sammlung schweizerischer Marchen unternommen, theils um bie im Bolls munde lebenden zu erhalten, theils um diejenigen zu reclamiren, die er t bereits vorhandenen Marchenbuchern, Beit- und Gelegenheitsschriften al ursprünglich der Schweiz angehörige erkannt zu haben glaubt. haltsverzeichniß giebt baber auch jedesmal bei ber Ueberschrift Die Beimat bes betreffenden Marchens, fo wie die Quelle an, aus welcher ber Beraus geber geschöpft; oft ift's ber Stoff eines Gedichtes ober Liebes, ber ban in localem Joiom ber verschiebenen Cantone gefaßt, als neues Broduc erscheint, oft ist es nur eine vollsthumliche Bariante bekannter beutsche Marchen; zuweilen allerdings auch begegnet man ganz eigenartigen Com positionen, von benen man annehmen tann, daß fie das erfte Dal fei ihrem Entstehen die heimathlichen Berge verlassen. — Da die überwiegend Wehrzahl in schweizerischer Mundart erzählt wird, so ift damit der Ba breitung biefer Marchensammlung als Jugend: und Bollsschrift auch fon eine Grenze gezogen, innerhalb welcher indeffen Diefelbe gewiß ebenfo viel Freunde finden wird, als berartige Sammlungen bei ber beutschen Jugen anzutreffen ficher find. — Uebrigens empfiehlt fich bies Buch auch ju Unschaffung fur Schulbibliotheten, weniger um bes Inhalts, als ber mund artlichen Form wegen, die überall mit großer Treue gewahrt worden ift ein beigefügtes Borterverzeichniß erleichtert bas Berftanbniß bes frember Idioms.

11. S. C. Andersen's Sammtliche Marchen. Deutsch von Juliul Reuscher. Mit Mustrationen in Holzschnitt von Ludwig Richter Th. Hosemann, Graf Pocci und Raimond de Baux. Bierte vermehrte Austage. br. 8. 470 S. Leipzig, E. J. Gunther. 1869. Ji engl. Einb. 13 Thir.

Diese Sammlung enthält 46 sehr hübsche Marchen für ben Geschmat ber Kleinen ersunden, zusammengestellt und mit entsprechenden Holzschnitten ausgestattet. Die vorliegende vierte Auflage beweiset zur Genüge, da' Andersen's Märchen ihre Freunde auf allen Altersstufen gefunden haber und sicherlich trägt auch die geschmackvolle Ausstattung, angenehmes Formaschönes weißes Papier, deutlicher Druck viel dazu bei, daß dies Märcher buch der Jugend ein lieber Gefährte für die Mußestunden geworden ist.

## III. Rleine Ergablungen.

12 Rutter Anne und ihr Sanschen. Ein Buch für Rinder von 6 bis 9 Sahren und für beren Mutter. Auch gum Borlefen in Aleinfinderfculen und Bewahranstalten von Ebella von Gumpert. Mit feche Bildern von Professor S. Burfner. br. 8. (VIII, 31 G.) Glogau, C. Flemming. Cart. 3 Thir.

Die Berfafferin liefert hiermit eine Fortfetung von bem Ergablbuche Butter Anna und ihr Gretchen". — Der darin angeschlagene Zon ist, wie wir is seit lange an Thella von Gumperts Jugendschriften tennen, gemuth-🍎 ansprechend und freundlich belehrend, und zwar nicht nur für Rinder. mbern auch fur Mutter und Erzieherinnen überhaupt, welche aus ben melnen Abschnitten lernen konnen, wie man auf bie Anschauungsweise bes indes eingeben muß, um es ju boberer Ertenntnig emporzubeben; namentb find in dem Buche die Abschnitte febr gut ausgeführt, Die dem Rinde ptracte Begriffe zum Berftandniß bringen sollen. Die eingehefteten Bilber

nd gut gezeichnet und ber Unschauung forberlich. 3. Reues Ergablbuch fur haus und Rindergarten. Bon Thetla Raveau. Dit 12 Solgichnitten von Eduard Abe. - Gebruber Scheitlin,

Stuttgart. 12. (72 G.) Gebunden 9 Sgr. = 30 Arg.

Die Berfafferin, Die uns aus mehreren ihrer Jugende und Rinderschriften le eine einsichtevolle Erzieherin bekannt geworden, bietet auch in vorliegen-Buchlein eine Reibe fleiner Ergablungen bar, bie ben Rleinen nicht ar Belehrung und Bergnügen gewähren werben, sondern an denen Mutter nd Erzieherinnen auch lernen tonnen, mas und wie fie erzählen follen. drum fei es biefen biermit bestens empfoblen.

4. Rleine Ergablungen für Rinder von 7 bis 10 Jahren von Thella Raveau. Mit feche celorirten Bilbern. Stuttgart, Gebrüber Scheitlein. 12. (92 S.) Gebunden 12 Sgr. — 42 Rrz.

Das Buch eignet fich ebensowohl für die hand ber Rinder felbst, als s, wie das vorstehend angezeigte, einen angenehmen und fruchtbaren Stoff um Grzählen bietet. Den hintergrund ber 48 Erzählungen bietet bie Shilderung eines glücklichen Familienlebens, das sich in einem Forsthause n toftlicher Stille entfaltet; ungezwungen tann baber bie Erzählerin beitere Bilder aus Ratur: und Menschenleben mit einander abwechseln laffen, und 188 Interesse ber Lefer und Lauscher wird bis jum "fröhlichen Ende" ege gehalten. Die sechs colorirten Bilber find ein hübscher Schmud, und mabren recht gute Anschauungen. Sorgfamen Muttern und Erzieherinnen, enen die Berpflichtung obliegt, ihre wißbegierigen Boglinge mit zwedwhiger und angenehmer Geistesnahrung ju verforgen, werden das Buch antbar willtommen beißen.

5. Die fleinen Thierfreunde. Fünfzig Unterhaltungen über bie Thierwelt. Gin luftiges Buchlein fur frohliche Ainder im Alter von fieben bis gebn Jahren bearbeitet. Bon Dr. Rarl Pilg, Lehrer an der vierten Burgerfcule zu Leipzig. Zweite, ganglich neu bearbeitete Auflage. Mit 100 Texts Abbildungen, einem Litelbild und zwei Tonbildern. Preis: Geheftet 20 Egr. = 1 Fl. 12 grz. rb., cart. 25 Sgr. = 1 Fl. 30 Rrz. rb. Breis: Beheftet

Rach den Intentionen des Berfaffere foll bas Buch einem boppelten vede dienen: Theils soll es das bereits Gelernte im Gedachtnisse ber einen wieder auffrischen und ju neuem Beobachten in der Thierwelt an-Bab. Jahresbericht. XXI.

regen, theile ale Unterhaltunge: und Beluftigungefdrift bie Fre angenehm erheiternd ausfullen. Dem jugendlichen Alter angemeffen Auswahl der in dem Buche jur Besprechung getommenen Thiere so g baß biejenigen vorangestellt find, die bem Rinde als Spielgefahrte Sausgenoffen langft befannt, feiner ferneren Beobachtung baber a ganglich find. Daran reiben fich, ohne Rudficht auf Die Gintheilm Rlaffen, Thiere, die der heimathsort birgt, und fpater folche, die in garten und Menagerien einem großen Theile unfrer heutigen Jugi Anschauung ausgestellt und bem Studium zugänglich gemacht worde - In richtigem Berftanbniß ber Rindesnatur vermeibet ber Berfaff trodenen Belehrungston, lagt in feinen fleinen anmutbenden Graab in denen die Thiere haufig felbft rebend auftreten, eine heitere Unfe vorwalten und wählt beshalb eine gemuthliche, die Rleinen anspi Darftellungsweise. — Damit mare genug gesagt, um bas Buch als emp werth zu bezeichnen; aber es barf auch nicht unermahnt bleiben, t Abbilbungen bem boppelten 3mede bes Buches gang entsprechent worben find, und rechte gute Anschauungen gewähren. -

## IV. Größere Ergablungen.

16. Mère Anne et sa fille Margot. Conte pour des enfan de quatre à huit ans et pour leurs mères. Par Thécla de port. Traduit de l'allemand par Susanne Bouc. Ouvrage de six lithographies par L. Venus. Glogau. Charles Flei Elégamment rélié 22½ Sgr.

Dieselbe Erzählung in beutscher Sprache ift bereits in zweiter erschienen. Die vorliegende französische Uebersehung empfiehlt sich Correctheit und hübsche Ausstattung. Für deutsche Erzieherinnen oft sehr schwierig, einen passenden, schon zurecht gelegten Stoff Sprechübungen in der französischen Sprache aufzusinden, wenn sie kleinen Schülerinnen nicht nur zusammenhangslose Phrasen einüben, sie gewöhnen wollen, ihre Gedanken in die fremde Sprache einzu Für einen zwangslosen Anschauungsunterricht bietet das kleine Bu ein ganz hübsches hilfsmittel, da sich die einzelnen Capitel über Gege verbreiten, die im Bereich des Kindes vorkommen, Berschiedenartig! Ausdrucks berücksichen und bei aller Einsacheit dennoch der ber französischen Sprache keinen Eintrag thun. Somit wollen wir d merksamkeit von Müttern und Erzieherinnen auf das Buch gelenkt 17. Jugendschriften der Atis Marta Edgeworth. Mit erlät Anmerkungen sur den Schulgebrauch und zum Selbstunterrichten Bänden. The little dog Trusty. The Cherry-Orehard. The Orange-Man. — Fünste verbessetz Aussage. 8. (206 S.) Gustav Schloesmann. 1869. 13 Sgr.

Die vier kleinen Erzählungen in englischer Sprache, welche ben bieses I. Bandchens bilden, sind für Kinder bis zu etwa 10 Jah stimmt. Der Zwed bes herausgebers ist: ber Jugend und ihren angenehmes und viel verwendbares Material zur Erlernung der er Sprache darzubieten, was hier theils in erzählender, theils in dialogische gegeben ist. Ein Wörterverzeichniß wurde vom herausgeber nicht für zwe

ab nothwendig erachtet, da überdies der Besit eines Dictionary bei jedem menden vorausgeseht wird; dagegen ist der phraseologische Stoff des Buches segezogen und unter den Text selbständig hingestellt, was wir als eine vie Berbesserung dieser fünsten Auslage bezeichnen müssen. Daß der toff ein guter, dafür birgt der auch in Deutschland wohlbekannte Name v Bersasserund diese Stoffes am frühesten und leichtesten zum richtigen Gebrauch verglischen Sprache, eine richtige sei, dafür dürgt die Ersahrung derer, e selbst in fremden Sprachen unterrichtet haben. Wir empsehlen das und daher zu diesem Zwecke angelegentlichst.

3. Der kleine Bater und bas Enkelkind. Erzählung für Anaben und Dadben im Alter von 8-12 Jahren von Abekla von Gumpert. Dritte Auflage. Mit sechs Bilbern von L. Benus. 8. (191 S.) Glogau, Carl

Flemming. 1 Thir.

Dies Buch ift eines von benen, mit welchen sich die beliebte und einschtsvolle Jugendschriftstellerin in der unterhaltungsbedürftigen Kinderwelt ingeführt hat; es erschien im Jahre 1843, und hat jest seine dritte Aufage erlebt. Der Erzählung mag Erlebtes zu Grunde gelegt worden sein; venigstens indem der Ersählung fich im Varstellung gebracht ist: "Bohlbum trägt Zinsen", entrollen sich im Berlause der mitgetheilten Begebenseiten so viele lebensvolle Scenen, daß die Annahme nicht zu gewagt richeint, der kleine zehnjährige Knabe, welcher Baterstelle an einem nerlassenen Kinde vertritt, sei keine singirte Person, sondern es habe ich wirklich in einem Knaben dies außerordentliche Maß von Energie, Aufspferungssädigkeit und Frömmigkeit mit vollkommenster Kindlichkeit vereinigt zesunden, daß ihn die Bersasserin der Jugend als nachahmenswerthes Borild vorführen konnte. Das Buch wird zur Zahl seiner alten Freunde zewiß recht viele neue sich erwerben.

19. Steter Tropfen hohlt ben Stein. Eine Ergablung für die Jugend von 10—14 Jahren von E. Ebeling. Mit vier Bilbern von L. Benus. 12. (159 S.) Glogau, Carl Flemming. 10 Sgr

Den Inhalt Diefer Ergablung bildet Die Schilderung hollandischer Sitten und Eigenthümlichteiten, welche an der Familie des Mynheern van Sweerts jur Anschauung gebracht werden. Die Erzählung versett uns in ne erfte Salfte des 17. Jahrhunderts, in die Zeit, als die Tulpenliebhaberei pur Manie geworben, ben Ruin vieler reicher haufer verschuldete. Auch Mynheer van Sweerts hat nur Interesse noch für Blumenzwiebeln: tnupft en Ruhm seines Sauses an die Erzeugung einer seltnen Urt, verfeindet ich um ihretwillen mit seinem treuen handelsfreunde, und beschwört überwupt durch seine Leidenschaft Unglud über seine eigne und eine andre familie berauf. Der Banterott bricht aus. Die ehemalige Dienerin bes baufes, bie auch um bes Berluftes einer feltenen Blumenzwiebel willen us Saus verlaffen mußte, bietet jest ber Familie Obbach und Lebens: mterhalt in ihrem beimatheborfe Broet an, macht die Rinder ihrer fruberen berrichaft zu praktischen Menschen, indem fie der Tochter Unterricht in liehwirthschaft und Rafebereitung ertheilt, ben Cohn nach Baardam auf ne Schiffswerft bringt. 3hr eigner, tobtgeglaubter Sohn tebrt nach Jahren mud, entichabigt Monbeer van Sweerts fur ben ermahnten Berluft durch

eine andere Blumenzwiebel, heirathet seine Milchschwester, die Tochter des Monheern, und schließlich sindet auch noch eine Versöhnung mit jenem alten Handelsfreunde statt. Es ist uns indessen nicht möglich gewesen herauszusinden, worauf im Gange der Erzählung die Worte des Titels sich beziehen könnten, und selbst wenn wir davon absehen, und uns gern mit einer Schilderung hollandischen Lebens begnügen wollten, so sinden wir dieselbe matt dei aller Gemachtheit, und zu sehr an das Romanhaste grenzend, als daß wir von der Lecture des Buches einen Nugen sur die Jugend erwarten könnten

20. Immergrun. Sliggen für bie reifere weibliche Jugend von Rofalle Roch. Mit feche Bilbern von Louife Thalbeim. Gr. 8. (123 G.) Glogat,

Carl Flemming, 1868. 25 Sgr.

Der Inhalt bes Buches find Erzählungen, die fich ben fruberen Gaben der Berfasserin wurdig anreihen. 1. Drei Bilder unter der Gaslaterne; – der Titel ist etwas gesucht, aber lebenswahr. — 2. Am Röhrbrunnen: Dort fist eine Blinde, Die benjenigen, welche tommen, um Baffer zu bolen, in einfacher und natürlicher Beife Beisheit predigt und blind unter ben Sehenden sich als die mahrhaft Sehende erweiset. 3. Ines, eine schrift stellernde Frau, die gleichwohl teine der Schwächen an sich hat, die sont Die allgemeinen Rennzeichen sogenannter Blaustrumpfe zu sein pflegen, for bern die durch echte Beiblichfeit und einen prattifchen Sinn ihrer bobenen Geistesbildung erft ben mabren Werth giebt, und ihren Mann burch Ar wendung aller ihrer Gaben febr gludlich macht. 4. 3m Rrantenhaufe: Ein leichtsinniger junger Mann, der die aufopfernde Liebe feiner Schwefter auf's Meußerste gemigbraucht, tommt mabrend einer Rrantheit gur Ertennmif feines Unrechts und findet mit feiner verloren geglaubten Schwester aus bie Kraft wieder, auf auten Wegen zu wandeln. — 5. Unter dem Weih. nachtsbaum. Gine ansprechende Erzählung, welche bie Dacht veranschau licht, die ein Kindeswort auf das umpanzerte Berg eines reichen, ftwitfüchtigen Mannes ausübte. Das Bort: "Friede auf Erden" bewirkt, bas er freiwillig eine Schuldforderung abtritt und einer armen aber braven Familie ein frohes Beihnachtsfest bereitet. 6. Mus bem Reifetages buche eines jungen Mabchens. Gin furzer Aufenthalt in Beimm giebt ber Berfafferin bes Tagebuches Gelegenheit, Gothe's Gartenhaus, fein Saus in ber Stadt und die Fürstentapelle baselbst zu feben; sie giebt neben der Beschreibung dieser Erinnerungsstätten auch einige Notizen über ben großen Mann, die in weiteren Kreisen weniger belanut sein burften. 7. Balmfonntag. Diefe Erzählung ift ber unter Rr. 5 angeführten in fo fern abnlich, als ebenfalls ein wohlbabenber Mann an einer armen und rechtschaffenen Weberfamilie das an derfelben begangene Unrecht dadurch p fühnen sucht, daß er ben Gohn berfelben unterftugt, bis diefer als ber Seelforger ber Gemeinde seinem vaterlichen Bobltbater bie Augen gubrudt. - Aus diefer turgen Inhaltsangabe geht genügend hervor, daß die Gre zählungen als eine Bereicherung ber Jugendliteratur willtommen gebeißen werden muffen, und wenn ber name ber Berfafferin icon fur Die Gebiegenbeit bes Inhaltes burgt, so läßt die Flemming'iche Berlagshandlung es an einer hubichen Ausstattung ebenso wenig fehlen. Papier und Drud laffer Richts zu munichen übrig, und die Bilber gemabren eine aute Anschauung 1. Drei Ergablungen fur Die reifere Jugend von Rofalie Roch. Mit vier Bilbern. 16. (164 S.) Glogau, Carl Flemming. Eleg. gebunden 10 Sgr.

"Die Müllerstochter", — "Ein Blatt Papier", — u. "Ber weiß, ozu es gut ist". Bon den drei Erzählungen, die als ein Separat-Abdruck is dem "Töchter-Album" der Bersasserin einem größeren Leserkreise darboten werden, ist die erste als die gelungenste zu bezeichnen. Aber auch e beiden andern sind inhaltsreich und gut erzählt, wenn auch die zweite icht auf Originalität Anspruch machen darf. In allen bekundet sich eine ef religiöse Gesinnung, und im ganzen Büchlein ist dem Gedanken namentsch Rechnung getragen, daß inniges Gottvertrauen und treue Psiichtsfüllung die Grundpseiler des menschlichen Slückes sind, das der wahrhaft ute Mensch schon in diesem Leben genießt. — Somit sei das Büchlein bestens upsoblen.

2. Interessante Ergablungen für die Jugend und das reifere Alter. Gesammelt und bearbeitet von G. Bauer. Mit vier Bildern. Einleitung von Prof. Eisen mann. 8. (165 S.) Stuttgart, Chr. Belfer'iche Ber-

lagebandlung. 1869. 15 Sgr.

Das Buch enthält 13 Erzählungen, in benen der Berfasser seinen defern nachahmungswürdige und abschredende Charaftere vorsührt. Rr. 1. Der Zimmermann von Saardam hebt des Czaren Beter Gewissenhastigleit, zleiß und Enthaltsamleit hervor. Rr. 2. Reujahrs: Morgenroth läßt er mf ein "Opser der Berusstreue" scheinen. Ein Pfarrer wird im Schneedurm zu einem Sterbenden gerusen, verirrt sich und erfriert. Rr. 3. Die Bärenjagd veranschaulicht Muth und Seelenstärte eines Pfarrers. Rr. 4. Die Sage vom Mäusethurm auf Bingen: Habsucht und Hartherzigkeit des Explischofs Hatto von Mainz. Und so tommen in den übrigen Erzählungen: Redlichteit, Geistesgegenwart und Entschlossenheit, Treue eines Hundes im Segensaz zur Undankbarteit eines Kindes; Wohlthätigkeit; Dankbarteit einer Schülerin gegen ihren Seelsorger u. A. zur Darstellung, die überalk sisch und lebendig ist. In keiner der Erzählungen sinden sich romanhaste llebertreibungen und Effecthascherei, und deshalb eignet sich die Sammlung weht wohl zur Lectüre für Jugend und Volk.

23. Ein Beibnachtefeft am Rordpol. Für Die reifere Jugend, aus dem Frangofischen frei übertragen. Zweite Auflage. 12. (32 G.) Beimar, L.

F. A. Rühn. 1868. & Thir.

Die Erzählung führt ben Leser in die Einöde des Bolarmeeres, woselhst ein Schiff, das zur Aussuchung Franklins ausgesendet wurde, schon das dritte Mal die Schreden des dortigen Winters auszuhalten hat. Die Rannschaft ist entmuthigt, der Berzweislung nahe; da zündet am Weihsachtsabend ein junger Mann, der sich in echter Frömmigkeit ein kindliches Gemuth bewahrt hat, einen Beihnachtsbaum an, der zwar nicht das aquidende Grun unsrer Nadelbäume trägt, aber mit Kerzenglanz und freundslichen Liebesspenden doch wieder Muth und Hossnung in die verzagten Geelen strahlt. Der Bersasser nennt seine Erzählung eine wahre Begebenseit, und als solche ist sie es schon werth, der Bergessenheit entzogen zu werden: der Grzähler beabsichtigt auch die Jugend auf die spmbolische Bedeutung er Weihnachtsseier ausmerksam zu machen. Möge das Buch deshalb noch neter Hande kommen!

24. Erzählungen für die reifere Jugend von Caroline Meyer, geb. Deffau. Mit 8 Rupfern. 8. (224 S.) Altona, Berlage - Bureau von August Prinz. 1869. 13 Thir.

Wir haben acht moralische Erzählungen (wahrscheinlich für Die reifen weibliche Jugend bestimmt) vor uns; aber eine eigentliche Bointe konnten wir in teiner berselben finden. Solche Ergablungen haben fur die Jugend bilbung nur dann einen Werth, wenn der Stoff an fich ergablenswert und die Darftellungeweise fo frisch und anmuthend ift, daß ber Lefer in Stand gesetzt wird, fich lebendig in die Situation ber handelnden Berjonen zu benten, und innigen Antheil an ber Entwidelung ber handlung felbft nimmt. - Die Berfafferin gefällt fich aber in einer ermubenben Breite bei ihren Ergablungen; in bem Bestreben, anschaulich ju werben, verliert fe fich in Schilderungen gang unwesentlicher Umftanbe, wodurch bem 3wede der Belehrung ebensoviel Abbruch gethan wird, als eine angenehme Umer baltung fast unmöglich ift. Der Bille ift oft gut; aber die Feber ift fcmach! - Die Rupfer anlangend, so ift es uns bei ben meiften fcma geworben, die Bersonen wiederzuerkennen, die bargestellt werden sollten 3. B. das erfte zeigt einen jugendlichen Offizier in preußischer Uniform, neuesten Mufters und im hintergrunde erblidt man eine traftige Frau minbestens beffelben Alters; Die Unterschrift beutet barauf bin, daß bies Rupfa gur erften Ergablung gebort. In Diefer tommt aber nur auf Seite 3 eine Scene por, ber die bilbliche Darftellung entsprechen tonnte, wenn ber Difigier frangofische Uniform aus ber Beit truge, die einen Uebergang bildet von ber Republit jum erften Raiferreiche, und wenn Geftalt und Saltung einen Mann zeigte, ben Rummer und Schmerz vorzeitig gealtert bat. Das Bib' ber Dame entspricht ebensowenig ber Beschreibung, Die bem Leser in ber Tochter des Militärs eine zarte, schmächtige, noch sehr junge Dame vorführt. — Bilder follen der innern Anschauung ju Sulfe tommen; wenn diefelben aber die Borstellungen verwirren, statt die Klarheit derfelben zu erhoben, fo find fie zwedlos, wenn nicht gar fcablic. - Die übrigen Erzählungen find mit ben bagu gehörigen Rupfern in bemfelben Genne, und es laffen daber die obigen Ausstellungen eine befondere Empfehlung nicht zu. -

25. Clarus und Marie, ober bes Kindes Weh, des Kindes Luft. Eine Jugenbergahlung von Guftav Rieris. 4. Auflage. 8. (144 S.) Befel, Orud und Berlag von A. Bagel. 7½ Sgr.
Eine ber ersten Jugenbschriften, die der Berfasser der Jugend dar

Eine ber ersten Jugendschriften, die der Berfasser der Jugend dar geboten. Die Erzählung, aus der Zeit vom Tode Carls I. dis zu Cromwells Tode, begleitet einen Knaben durch eine Reihe der härtesten Lebenserfahrungen und macht auf diese Weise den Leser mit den niedrigsten Schichten der Londoner Bevölkerung bekannt. Die vorgeführten Bilder sind großentheils widerwärtiger Ratur, deren bildender Einsus als zweiselhaft zu bezeichnen ist. — Unrichtigkeiten, wie solche S. 36 vorkommen, wo statt "Ale (engl.) Ele" Del geset ist, durften bei neuen Auslagen manche Beränderung wünschenswerth machen, da die Rieris'schen Schriften stets ihren Lesertreis behalten werden.

26. Diesfeits und Jenfeits bes Dreans. Eine Erzählung fur bie reifen Jugend von Anna Behrens. Bevorwortet von Dber-Rirchenrath Schlie-

mann. Mit Litelvignette in Farbendrud. (307 S.) Burich, Sans Staub. 1869. Eleg. geb. 1 Thir. 15 Sgr.

In dem Buche werden uns die Erlebnisse einer Angabl junger Madden tgetheilt, die fich fur wenige Jahre jusammen in einer Benfion befunden ben. Die Berschiedenartigteit ber Lebensverhaltniffe folder jungen Befen, e für eine Beit ihres Lebens jum 3mede ihrer Erziehung unter ber nivelenden Macht ber Institutsgesetze gestanden haben, ist allerdings in ben eiften Fallen geeignet, unfer marmes Intereffe in Anspruch ju nehmen. eiche Lebenserfahrungen, liebevolle Singabe an die Sache ber Jugendsiehung, feine Beobachtungsgabe und eine gute Art, Die Feber gur Dar-:Aung bes Erlebten ju gebrauchen, befähigten die Berfafferin, ein ber: tiges Stiggenbuch zu schaffen, von dem wir allerdings munichen muffen, 16 es eine geringere Angabl von Berfonlichfeiten auf ben Schauplag ber trablung brachte und bafur eine Pointe nicht vermiffen ließe, die unfer luge nun einmal auf jedem Gemalbe fucht, um barauf gleichsam auszus Indessen enthält bas Buch so viel des Guten, daß wir es unbeuben. entlich als unterhaltende und das herz bildende Lecture für die reifere Ingend empfehlen konnen. Die Ausstattung laßt Richts zu wunschen übrig; bod burfte ber Breis als etwas ju bod gestellt bezeichnet werben. -

#### V. Gebichte.

27. Bluthen bem blubenden Alter gewidmet von dem Berf. ber Oftereier. Reue illustrirte Originalauflage. Mit dem Bildniffe d. Berf. und feinen Solgichnittbildern. 8. (212 S.) Regensburg, Georg Joseph Rang. 1868.

Wenn por breißig bis vierzig Jahren eine Jugend: und Boltsschrift die Empfehlung im Titel führte "von dem Berfaffer der Oftereier," fo mar jebe fernere Befürmortung ober Bemertung überfluffig: bas Buch mar als mustergiltige Lecture baburch gekennzeichnet und zur Unschaffung empfohlen. Die große Babl unserer Jugenbichriftsteller und beren fabelhafte Broductivis tat bat uns aber einen fo erbrudenden Reichthum an Jugenbichriften geschaffen, baß felbst Bucher mit jener vielsagenden Empfehlung verseben unter ber Menge verschwinden. Der Geschmad bes alteren und jungen Lejepublitums bat fich feit ber Beit aber auch bedeutend veredelt, mas ebensowohl als Grund wie als die Frucht höherer Bestrebungen auf diesem Gebiete ber Literatur anguseben ift. Wenn nun aber unter ben vielen löftlichen Gaben, wie fie in biefem Jahre unferer Jugend geboten werben, auch ein Buch wieder erscheint, welches vor 50 Jahren ber Schuljugenb Munchens von dem Berfaffer der Oftereier gewidmet murbe, fo fpricht es jewiß febr fur baffelbe, wenn es ben Anspruchen ber Gegenwart auch noch jenügt, sobald man nicht absolut Reues verlangt. Der Berfaffer bat bie n poetischer Form barin niedergelegten Gedanten als "Blutben" be: eichnet; anspruchslos wie ber Titel find die Dichtungen, aber bennoch mmer wieder bas Gemuth ansprechend, so oft man fie auch lefen mag. Die ben letten Theil bilbenben Legenden durften es vorzugsweise ber atholischen Jugend angenehm und empfehlenswerth machen.

28. Aus ber Bilberfibel ber Ratur. Gebichte für die Jugent. Bon Carl Beuthner. Zweite, vermehrte Auflage. Rl. 8. 128 G. Breilan, Bruno Seibenfelb. 1868. 20 Sgr.

Der herausgeber bietet in dieser Sammlung der Jugend einer sinnigen Strauß freundlicher Blüthen, die er zum Theil wohl seiner eigenst Muse verdankt, theilwoise als hierher passend aus andern Sammlunges entlehnt haben wird. In jedem Falle spricht sich ein naturfreundliches und der Jugend zugewendeter Sinn darin aus, und empsiehlt sich des Büchlein immerhin einer näheren Beachtung.

#### VI. Naturfunde.

29. 3m Grunen ober die kleinen Pflangenfreunde. Kleine Er gablungen aus dem Pflangenreich für die Jugend bearbeitet von Herman Bagner. Dritte, verbefferte Auflage, mit 80 in den Tegt gedrucken Albitungen, einem bunten Titelbild, sowie zwei Londruckbildern. Leizi Otto Spamer. 1869. eleg. geb. 25 Sgr.

Die in dem Buche zur Besprechung kommenden Pflanzen sind me keinem wissenschaftlichen Spsteme geordnet, und ebenso wenig hat sich d Bersasser durch Rückschnahme auf den praktischen Rusen zu der getrossen Auswahl bestimmen lassen; sondern er dietet, wie er selbst sagt, "ein bunten Strauß Blumen, Halme, Blätter und Früchte, theils gepflückt o den Fluren der Heimath, theils entnommen aus sernen Landen." Die Absicht entsprechend, verwebt sich denn auch frischer Humor und beite Poesie vielsach in die anschaulichen Schilderungen solcher Figuren te Pflanzenreiches, die vielsach das tägliche Leben des Kindes berühren ol ihm in geheimnißvollen Erzählungen in unrichtiger Gestalt vorgekomm sein können. Diese Behandlungsweise und die zahlreichen guten Lidungen machen es erklärlich, daß das Buch so viele Freunde gesunt und bereits in dritter Auslage vorliegt.

## VII. Geographie. Reisebeschreibungen.

30. Birkliche und wahrhaftige Robinsonaten, Fahrten us Reiseerlebnisse aus allen Zonen. Für die reifere Jugend, sor für gebildete Familienkreise. Ergählt von Dr. Richard Andree. De einem Litelbilde, seche Tonbildern und 90 in den Text gedruckten Abildungen, nach Zeichnungen von Yan Dargent u. A. Leipzig, Oispamer. Geb. 12 Thir. 2 st. 42 kr. In eleg. Eind. 13 Thir. 3 st. 18 kr. rh.

Die Einleitung zu bem vorliegenden Buche bildet eine Abhandlu über den Wunderglauben und das Geheimnisvolle in Bezug auf Erdun und ihr Berschwinden aus derselben; daran reihen sich vierzehn Do stellungen der seltsamsten Erlebnisse Reisender und Schiffbrüchiger au älterer und neuerer Zeit mit Angabe der hierzu benutzten Quellen. Der Bersasser hat es verstanden, aus der großen Anzahl der vorhanden Robinsonaden diesenigen hier zusammenzustellen, in denen das Belehren sich mit dem Unterhaltenden verbindet; die bei ihrem Reichthum wunderbaren Scenen, die oft ans Märchenhaste streisen, dennoch größte theils verbürgt sind und bei denen um die Hauptpersonen sich eigenthü

ke Erscheinungen aus der Fremde in seffelnder Beise gruppirt sinden. — irvon wollen wir jedoch die lette dieser Darstellungen ausschließen. John chon, der Held der Geschichte, streist in der Mittheilung seiner Erlebnisse to den Fidschi-Insulanern zu nahe an die bekannten "Münchhausiaden", daß wir es nicht als einen Mitgeriff bezeichnen mütten, daß dieselben tüberhaupt einen Plat gefunden haben. Die Ausstattung des Buches knichts zu wünschen übrig.

Der erste und alteste Robinson. Robinson Erusoë bes Aelteren Reisen, wunderbare Abenteuer und Erlebnisse. Ben be Fcë. Eingeführt durch eine Geschichte der Robinsonaden, mit einer Lebensstigze tes Daniel de Foë von Dr. C. F. Laudhard, Großberz, Sach. Beimarich. Schulrath. III. Durchgesehene Auslage. Prachtausgabe mit 80 Text-Junfrationen, 5 Lonbildern und einem bunten Titelbilde nach Beichnungen von F. F. Nicholson. Leipzig, Otto Spamer. Geh. 1 Ihlr. — 1 fl. 48 fr. In eleg. Ginb. 13 Ihlr. — 2 fl. 24 fr. rh.

Diefer altefte Robinfon, weniger befannt als Campes jungerer nson und eine große Anzahl mehr oder weniger schwacher Rachbildungen, icht eine neue Bariation bes bekannten Thema's, sondern das Original : mit Weglaffung aller berjenigen Abschnitte, Die entweder fur Die nd (auch bie reifere) unzwedmäßig erscheinen, ober burch bie wiffen: lichen Forschungen und Entbedungen ber Reuzeit fich als ungutreffend fen haben. Diefe Berturgung gereicht bem Buche inbeffen burchaus jum Nachtheil, sondern die Darstellung wird nur defto lebhafter und benber, und bie Perfonlichteit bes jungen Abenteurers tritt um fo :, Theilnahme fordernd, an ben Lefer beran, bem in ben außerordents t Erlebnissen Robinsons nicht nur bie Folgen jugendlichen Leichtfinns fam als eine Warnungstafel aufgestellt werden, vielmehr ein Stud traeschichte gur Anschauung gebracht wird, wie die Roth die Mutter Erfindungen gemesen und die Ertenntnig unserer Abhangigleit von t bochften Befen, alfo religiofe Empfindungen fich aus ben Regungen Dantes und ber Freude bei Errettung aus besonderen Rothen im iden entwidelt baben; und ebenso lagt be Foë por unfern Augen, in 1 verhaltnismaßig turgen Zeitraum, die Entwidelung bes Familien-Staatelebens por fich geben, ohne ber Ergablung besonderen 3mang tbun.

Eine bankenswerthe Beigabe ist die zum Schlusse angeführte turze bichte ber beiden Seeleute Alexander Seltirf und Beter Serrano, deren cfale dem Berfasser des Robinson den Stoff für sein ausgezeichnetes geliesert haben sollen. Die zahlreichen und durchweg guten Illustram, nach Nicholsons Kunstblättern ausgeführt, dienen dem Buche noch besondern Schmuck, so daß es zu den schönsten Werten der Spamer'schen agshandlung, wie überhaupt den werthvollsten Jugendschriften beiges werden muß.

Robinsons Rolonie. Fortsetzung von Campe's Robinson. Ein untershaltentes Lesebuch für Kinder von C. Hildebrandt. Sechste Austage. 16. (252 S. mit sechs Steintaseln in Londrud.) Glogau, Carl Flemming. ? Thir.

Die bier porliegende sechste Auflage ber beliebten Jugendschrift bient

berfelben allein schon zur hinreichenben Empfehlung; Die Ausstattung be Buches bleibt hinter feinen Borgangern in teiner Beziehung zurud.

#### VIII. Geschichte.

33. Die römische Geschichte der Jugend ergahlt von Dr. Hermem Abelberg. I. Abtheilung. 8. 233 S. Erlangen, Andreas Deichert. 1882. broch. 12 Sgr., geb. 15 Sgr.

Der vorliegende Band erscheint als eine Fortsetzung der Geschichtstbibliothet für Kinder, von denen die ersten vier Bandchen die beilige Geschichte, die alte Geschichte bis zu den Perserkriegen und die griechische Geschichte enthalten. Das vorliegende fünste Bandchen enthalt die römische Geschichte aus der sagenhaften Zeit des Trojaners Aeneas dis P. Com. Scipio Africanus Rumantinus. Die Darstellung ist lebendig, jedoch fra von romanhafter Ginkleidung, was wir als desnoten Borzug anerkennen.

34. Die punischen Kriege. Rach ben Quellen ergablt von Decar Jign. Director bes R. Friedr. Wilhelmgymnafiums ju Coln. 8. I. Band. 135 & II. Band. 280 S. Salle, Baisenhaus. 1869. 10 und 20 Sgr.

Der I. Band, Rom und Karthago, enthält in ausführlicher Erzählung ein Reibe von Einzeldarstellungen aus der römischen Geschichte bis zum Auftretel Hannibals, deffen bedeutsamen Thaten dann das zweite, umfangreichen Bandchen gewidmet ist. Der Berfasser, der sich schon durch seine Go fcichte ber Griechen und Romer einen großen Kreis von Berehrern co worben, geht von der Unficht aus, bag bei ber Jugend ber Ginn fur fcichtliche Lecture und ju einem ernften Studium ber Siftorie erft erwed werben muffe burch möglichft ausführliche Darftellungen einzelner Bartien aus dem Leben eines Boltes, ober der Biographie eines hervorragenden Mannes, damit fie zu einem Berftandniß der Universalbiftorie gelangen tonne. Demgemaß bestrebt er sich vor Allem "zu erzählen", und bies i ihm porzüglich gelungen; benn die Darstellung ber reichen Details ift the baft und anziehend und boch nirgends zu weit gegriffen, ba er ber I faffungefähigteit feiner Lefer teine ftartere Bumuthung ftellt, als baf fi diefelben am gaben seiner Erzählung zurecht finden lernen follen in ben wunderbaren Gewirt, als welches fich dem Unfanger Die Beltgefcide barftellt. — Wir find ber Meinung, bag ber Berfaffer feinen 3med volltommen erreichen wird, und halten diese Erzählungen ber Jugend als Unterhaltungelecture, wie als belehrenden und anziehenden Borlefestoff im bauslichen Rreise bestens empfohlen.

Es soll in turgester Frist ein britter Band solgen, welcher die Bis graphie des ältern Cato bringen soll, und wir werden bei seinem Er scheinen auf die uns gegenwärtig vorliegenden zurudtommen. Im Intersk der Jugend können wir nur wunschen, daß der Gerr Bersasser hinreichend Muße sinden möge, seine Arbeit möglichst schnell zu sördern, da die is weitere Aussicht gestellten Bandchen als Ganzes eine ausführliche Erzählung ber römischen Geschichte in Einzeldarstellunger bilden soll.

l. Ergahlungen aus ber alten Belt für Jung und Alt von R. B. Direrwalb, Professor und Director bes Symnasiums ju Muhlhausen. Acht Theile. 8. Salle, Baisenhaus.

Diese Sammlung enthält: Erster Theil: Gubrun. Dritte Austage. (XII u. 194 S.) 1865. geb. 25 Sgr. Zweiter Theil: Siegfried und Kriembilde. Dritte Austage. 8. 242 S. 1865. cart. 25 Sgr., geb. 1 Thr. Dritter Theil: Balter von Aquitanien. Dietrich und Ede. Zweite Austage. (184 S.) 1862. cart. 20 Sgr., geb. 25 Sgr. Bierter Theil: Konig Rother. Engelhard. Zweite Austage. (248 S.) 1862. cart. 25 Sgr., geb. 1 Thr. Fünfter und Sechster Theil: Parzival. Dritte Austage. 1868. cart. beibe Bände 2 Thir., geb. 2 Thir. 10 Sgr. Siebenter Theil: Erzählungen aus dem Kreise der longosbardischen und der Dietrichssage: König Drinit. Dietrich und seine Gesellen. Alpharts Tod. Die Ravennaschlacht. 1863. cart. 20 Sgr. geb. 25 Sgr. Chter Theil. Beowulf. Jwein. Wieland der Schmieb. 1867. cart. 22½ Sgr., geb. 27½ Sgr.

Der Badagog. Jahresbericht hat bereits in früheren Jahrgangen auf efe Erzählungen aus der alten deutschen Welt bingewiesen. ie in neuen Auflagen erschienenen Banbe haben nur fleine Abanderungen fahren, die ber Ausgabe jedenfalls vortheilhaft find, und fo durfen wir is dies Dal barauf beschränten, Die im Jahrgang 1858 erschienene xenfton ju recitiren: "Wir freuen uns mit bem Berfaffer, bag fein treben, bas Bolt, insbesondere bie Jugend mit den alten deutschen Epen tannt und nach und nach vertraut ju machen, volle Anerkennung genden hat, wie die zweite Auflage (jest die britte) und die Fortsetzung B gangen Unternehmens in bem neu erschienenen fünften Theile (gegen: irtig liegt schon Theil Ucht vor) beweisen. Diese Bearbeitungen vermen aber auch Anertennung, ba fie ichon, mit Uebergehung alles Rebenblichen, ergablt, die einzelnen Abtheilungen fehr angemeffen durch turge nichaltungen verbunden und unverständliche Bezeichnungen turz erläutert b. Bir empfehlen alle Bandchen ber reiferen Jugend, ebenfo angelegent= b aber auch alteren Berfonen, zumal den Boltsschullehrern, als eine rchweg gefunde Nahrung. Auch Die Seminare follten von biefen Erblungen Rotig nehmen."

i. Reuere beutsche Geschichten von ber Reformation bis jum golbenen Beitalter ber beutschen Dicht= und Tonkunft. Mit über 100 Texte Abbildungen, vier Tonbildern und einem Titelbilde in Farbendruck. Bon Franz Otto. Leipzig, Otto Spamer. 1869. 1 Thir. Reueste deutsche Geschichten aus dem neunzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart. Herausgegeben von Franz Otto. Ebendaseibst. 1869. 1 Thir.

Die vorliegenden Bande bilden die Fortsetzung der im vorigen Jahruge des Badagog. Jahresberichtes angezeigten "Deutschen Geschichten für Rinderstube" von Director Dr. Bogel in Leipzig. Der Stoff ist in nelben ebenfalls wieder nach dem ursprünglichen Plane auf 52 Abschnitte theilt, welche, je nach Bedürfniß, auf ein oder zwei Unterrichtsjahre Breichen sollen. Bei der Ausarbeitung dieser sehr wohlgelungenen Gesichtsbilder sind Manner und Frauen thatig gewesen, die ebensowohl in

ber Pädagogit als auf dem Gebiete der Jugendliteratur Bedeutendes leistet haben, wosür die Namen von Dr. Carl Oppel, Dr. B. Bage Dr. Ed. Große und Dr. Richard Andrée angesührt werden können. Derausgeber selbst hat das Berdienst, diese verschiedenen Beiträge zu ein harmonischen Ganzen verschmolzen zu haben, in welchem besonders das streben hervortritt, charakteristische Erscheinungen einzelner Perioden in a Bordergrund zu stellen und in dem engen Rahmen von 52 Abschriftecht anschauliche, für das jugendliche Alter leicht saßliche Bilder aus Eulture, Kunste und Literaturgeschichte vorzusühren. — Ueberall ift Gelescheit genommen, zum Denken anzuregen, das Gesühl für Schönes werdes zu begeistern und dem Willen nachahmungswürdige Berbiker wacheiserung vorzuhalten. — Für die zahlreichen Illustrationen sind Geschichte und Scenen gewählt, die wirkliches Interesse denspruchen diese und ihre größtentheils künstlerische Ausführung erhöhen den Bent wird Buches um ein Bedeutendes.

Das II. Bandchen, welches die neueste deutsche Geschichte bis piegenwart zum Gegenstande der Darstellung hat, behandelt die Wieder burt unseres Boltes, die Zeit bedeutungsvoller, politischer Umwandlungs sowie die weltbewegenden Entdedungen und Ersindungen der Reuzeit. Darin angeschlagene Ion setzt schon gefördertere Schüler voraus, und was sich der Bersasser mit seinen Erzählungen sichtbarlich in der Absicht seine Leser, um das patriotische Gesühl derselben zu weden. Sicherlich wier diesen Zwed um so eher erreichen, als sich eine unparteiische Mürdign aller Berhältnisse, innige Liebe zum deutschen Baterlande und die Hossus in seiner Darstellungsweise sühlbar macht, daß die schweren Opfer an Tund Blut nicht vergeblich gewesen, die Münsche der Edelsten und Bet unserer Ration ihrer Erfüllung nahe gekommen sind und in der Herstells eines einigen starten Deutschlands gipfeln müssen.

37. Reues Soldatenbuch. Die Belt in Baffen von ber Urzeit jur Gegenwart. I. Bb. helbenzeit, Ritterthum und Rriegswesen im Alt thum und Mittelaster bis zur Berbreitung ber Feuerwassen. Don L. v. Berneck, Kgl. Breuß. Major und Mitglied der Obermilitärstubit Commission. An Stelle R. v. Berndts "Ilustrites Soldatenbuch." Or Auflage. Mit 120 Textabbildungen, einem Buntbilde und fünf Tonbilde Leipzig, Otto Spamer. 1869. eleg. geb. 1\frac{1}{4} Thir.

Der Titel klingt ganz triegerisch. Mit der Aufschrift eines Kapit und dem Titel eines Buches hat der Berfasser aber oft nur die Absicht, Ausmerksamkeit seiner Leser zu erweden und zu spannen; der Inhalt mei sertigt selten genug die Mahl des Titels. Im gegenwärtigen Falle dur wir auch zufrieden sein, daß die Welt nicht in Wassen zum Kriege der steht, sondern daß der Verfasser nur das durch die großartigen Ereign von 1866 neuerweckte Interesse des wehrhaften, deutschen Bolkes Kriegswesen nähren will, indem er aus den zahllosen Kriegen, in denen das Menschengeschlecht von der Urzeit die zur Eroberung von Meriko die Cortez ausgerieden, diesenigen hervorhebt und schildert, die sich in unsern schicksbüchern als besonders einslußreich für das solgende Geschlecht erwihaben. In zwölf Abschnitten werden uns die Wassenthaten der ben ragendsten Helden und ihrer Heere erzählt. Die verschiedene Art

instihrung, wie sich biefelbe naturgemäß mit der Bervolltommnung der in entwidelt hat, so wie die Tracht der Krieger aller Zeiten hat in Buche besondere Berücksichtigung gefunden, und die vorzüglichen intionen, mit denen die Berlagshandlung dasselbe ausgestattet hat, sie Möglichteit einer wenigstens annähernd richtigen Anschauung. Darstellung und Schreibweise ist lebendig und frisch, dem Gegenste ganz angemessen und darf deshald als das Wissen bereichernd, das int ergreisend und die Willenstraft anregend und veredelnd bezeichnet der wähnlichen Jugend erobern, welcher es zu freundlicher Aufnahme seisigem Studium hiermit empsohen wird.

Das Buch merkwurdiger Kinder. II. Band. Zweite, verbefferte Auflage. Mit vielen in ben Lext gebruckten Juftrationen und Lonbildern. Bon Franz Otto. Berlag von Otto Spamer in Leipzig. Geh. 1 Thir.

Cleg. cart. 13 Thir.

Es bildet dies Buch den vierten Band, vierte Serie, der neuen lende und hausbibliothet und enthält Lebensbilder aus der Jugendzeit den Entwidelungsjahren berühmt gewordener Menschen. Man muß freilich sagen, wenige Fälle abgerechnet, daß man tein Interesse für Kind gehabt hätte, wenn nicht der entwidelte Mensch später die Aufersamleit der erstaunten oder dankbaren Mitwelt auf die ersten Lebenssme dieser hervorragenden Persönlichkeiten zurückgelenkt hätte. Indessen pesehen von dieser wenig gerechtsertigten Wahl des Titels, die auch an ersten Auslage gerügt worden ist, bleibt es immerhin ein vortressliches ich für die Jugend, der es Unterhaltung und Belehrung gleichzeitig ket. — Die Julustrationen, wie die übrige Ausstattung sind zu loben, der reihet sich das Buch den übrigen Erscheinungen auf dem Gebiete der gendliteratur aus der Spamerschen Officin in würdiger Weise an.

Barbaroffa. Gine Ergablung für die Jugend von 10-14 Jahren von Frang Ruhn. Mit vier Bilbern von L. Benus. 12. 160 G. Glogau, Garl Flemming. 10 Sgr.

Dem Titel entsprechend giebt ber Berfasser eine Darstellung bes tenreichen Lebens des großen hobenstaufen von seiner Thronbesteigung bis zu seinem Tobe. Den reichen historischen Stoff ben jugendlichen ern noch schmadhafter ju machen, verflicht er bas Familienleben eines affengefahrten bes Raifers, Conrad von Feuchtwangen, mit binein; Die ben ältesten Sohne bieses Ritters fallen in ben italischen Feldzügen und n spater geborene begleiten ihren Bater und ben Raifer auf bem Rreugje, bei dem beide greise Belben ibr Leben verlieren. Auf diese Beise afft fich der Berfaffer neben der hauptperson des Raifers einige Reben: fonen, die wohl geeignet sind, das Interesse ber Jugend zu fesseln, das Altersgenoffen viel leichter erregt wird, als für Personen, die ihr burch Bahl ber Jahre und ihre Lebensftellung überhaupt überlegen find und halb ferner stehen. — Die Darstellungsweise wird zuweilen etwas breit; Gangen aber wird ben Lefern boch ein lebensvolles Bild bes großen tichen Raisers und der bewegten Zeit bleiben, die diesem Gelegenheit , feine glanzenden Eigenschaften als Mensch, Felbberr und Regent ju

videln. Bir tonnen bas Buch baber jur Anschaffung auch empfehlen.

## IX. Technologisches.

40. Banberungen burch bie Bertstätten ber Reuzeit. Bon Bagner. Mit 137 (eingebruckten) holzschnitten. br. 8. 200 €. (Carl Flemming. 1 Thir.

Als entsprechenbe Fortsetzung feiner "Entbedungereisen" burch und Feld, auf bem Gebirge und im Tiefland, lagt ber Berfaffer bas liegende Buch folgen, um feinen jugendlichen Lefern einen Ginbl solche Statten zu gemahren, in benen die Berarbeitung ber versch artigen Naturproducte vor sich geht. — In dieser Absicht hat er selbs große Angabl induftrieller Gtabliffements befucht und größtentheils an und Stelle bochft instructive Beichnungen aufgenommen, welche in ben gebrudt, die an und für sich icon febr intereffanten Beschreibungen um Bieles anschaulicher machen. — Der Leser wird in folgende statten eingeführt : 1. Solzkisten: und Stuhlfabrik. 2. Bundholzden 3. Solzmehlfabrit. 4. Solzbaufabrit. 5. Fournir-Schneidemuble. 6. ? fabrit. 7. Farbeholgrafpelmert. 8. Bilberrahmenfabrit. 9. Durf 10. Scharfrichterei. 11. Chocolade-Fabrit. 12. Fabrit fur Co waaren. 13. Bierbrauerei. 14. Sutfabrit. 15. Blumenfabrit. 16 mijdetednifde Fabrit für Farbemittel. 17. Dachstuchfabrit. 18 19. Wertstätten für Metallbearbeitung. idinen-Biegelei. 20. Maschinenbau-Berkstatt. 21. Lampen=Fabrit. 22. Trompeten= 24. Wertstatt für phositalifde Inftri 23. Nabmaschinen-Kabrit. 25. Steinschneiberei. 26. Xplographische Anstalt. 27. Steindt 28. Solarol: und Baraffin-Fabrit, Brauntohlenwert. 29. Carbo Desinfectionspulver: und Wagenfett : Fabrit. 30. Fabritation ath Dele. - Die großen Beranderungen, welche in der Reuzeit mit der handwerten vorgegangen sind, so daß sich viele berfelben in za Bweige getheilt, von benen jeder eine besondere Borrichtung ober bi stellung eines besonderen Erzeugnisses übernommen bat, machen es wendig und wunschenswerth, daß die Renntniß davon zu möglichst gelange. Der Eintritt in die modernen Wertstatten ift indeffen immer zu erlangen, und stellte sich bemselben auch teine Schwierigte gegen, fo mangelt bem Befchauer boch haufig ein belehrenber Bigbegierigen will hermann Bagner als folder bienen, und wir g nicht, daß Mancher sich seiner Leitung anvertrauen wird, ber feine I schaft im Erklaren aus biefem wie vielen andern feiner Bucher tenn lernt bat.

## X. Schriften vermischten Inhaltes.

41. Sermann Bagners Sausschap für die beutsche Jugend. I Bilbern, einer Karte und 23 holzschnitten nach Originalzeichr II. und III. Band. Glogau, Carl Flemming. In Leinwand gebunt Bergoldung & 2 Thir. 15 Sgr.

Der "hausschaaf" bildet die Fortsetzung von des Be "Jugendlust und Lehre", und verfolgt ganz das Ziel dieser Jugent Demnach bringt der gegenwärtige Band wieder eine reiche Auswal

mier und unterhaltender Auffähe. Naturgeschichtliches, Technologisches und pitalisches finden wir in bunter Abwechselung mit Bildern aus der der und Boltertunde oder mit Biographien und Erzählungen aus dem m bervorragender Berfonlichkeiten. Reben dem vorherrschend Lehrhaften 🌬 Jugend aber auch manches leicht ausführbare amüsante Kunststücken Amzweil geboten. — Daß ber "Hausschaß" viele Goldtörner und echte alen in schöner Fassung enthalt, dafür burgen die Ramen der Mit= titer; denn neben dem häufig wiederkehrenden Namen des Herausgebers den wir diejenigen von 2B. Buchner, M. Rosenhein, L. Bürdig, D. Bigthum und Anderer, Die bereits in weiten Kreisen als einsichts-Jugend: und Bollsidriftsteller bekannt find. Die belehrenden Auffake b mit richtiger Schahung der Fassungstraft Ungelehrter und mit Berudtigung des Bedürfnisses eines jugendlichen Leserkreises geschrieben. Auftrationen sind kunstlerisch ausgeführt, wie wir dies von der Berlags: andlung gewöhnt find. Sonach sprechen wir ben Bunfch aus, ber Preis Buches moge tein Sinderniß bafur werben, bag Biele fich feines Bebes verfichern und wirtliche Bereicherung bes Wiffens baburch erfahren.

2 Bilder aus ber Gegenwart. Schilberungen aus Ratur und Leben, beimath und Fremde. Mit Beiträgen von R. Andrée, Ernft Boll, J. Klettle, M. Lange, D. M. Mobl, Franz Otto, H. C. Stözner. Mit 200 Legt-Abbildungen, einem Titelbild, vier Ton= und Bunidruckbildern. Nach Zeichnungen und Entwürfen von A. Bech, L. Bürger, L. Huth, E. Kirchhoff, Rob. Kretschmer, H. Leutemann, A. Ramsthal, H. Scherenberg u. A. gr. 3. 370 S. Leipzig und Berlin, Otto Spamer. 1869. Eleg. geb. 1] Thir.

Dieses Buch ist eine Fortsetzung der unter dem Gesammttitel: "Welt er Jugend" illustrirten Jugende und hausbibliothet ber Spamerfchen erlagshandlung, beren fruber ericbienene Banbe im Babag. Jahresbericht wits ausführlich besprochen und Tendenz und Ausführung des Unterhmens als löblich und dankenswerth bezeichnet worden find. Wir könnten is barauf beschränken, bas fruber ausgesprochene Urtheil als auch auf iese vierte Sammlung passend, zu bezeichnen; indessen verdient TInhalt des vorliegenden Buches, das seinem Sondertitel beffer noch, s feine Borganger entspricht, ein naberes Gingeben. Nach Form und mfang reiht es fich ben fruber erschienenen Banben "Feierabend" und tohn bes Fleißes" an. Analog ben in jenen enthaltenen Schilderungen 18 dem Thier: und Pflanzenreiche und "um bei der Wahl des Stoffes rvorragende Ereignisse ber Gegenwart ju berudsichtigen" wie es Die Tenng bes Unternehmens erheischt, finden wir folgende Auffage: 1) Die ologischen Garten und Menagerien mit ihren Insaffen. Reue Streifereien, eobachtungen und Studien eines Malers. Illustrationen von S. Leute-ann. Bearbeitet von Franz Otto. 45 S. 2) "Außereuropaische Riesen t Bflanzenwelt." Bon Dr. Ernst Boll. 35 S. 3) "Der Freiwillige bes afers." Erinnerungen eines meritanischen freiwilligen husaren : Unter: iciers aus ben Jahren 1864-1867. 48 G. 4) "Aus Ontels Reiseppe": 3m Schlangentempel zu Midah; der Mald in Bolen; der honigjer; die. Wolfsjagd. Bier fleinere Auffate, zusammen 26 G. 5) "Im nern ber Erbe", Erinnerungen aus einer Fahrt unter bie Erbe; von H. E. Stöhner. (Darstellung ber in neuster Zeit stattgehabten Unglischle in Bergwerken. 40 S. 6) Die Bunder der Parifer Weltausstell vom Jahre 1867. Schilderungen und Erlebnisse aus einer Welts Bon Dr. Osw. M. Mohl. 66 S. Bon demselben Verfasser. 7) "Sfereien durch den Weltausstellungspalast im Jahre 1867." 106 S. unter der Ueberschrift "Erholungsstunden" sinden wir noch mathematisund ähnliche Ausgaben, Einfälle und Sinnsprüche, Käthsel und Ratsfragen. —

Unter ben vielen und sehr guten Berlagswerten ber Spamer's. Offizin, die uns in diesem Jahre zur Beurtheilung vorliegen, verdie ,,die Bilber ber Gegenwart" rühmend hervorgehoben zu werden.

## XI. Periobische Schriften.

43. Jugenbblatter. Serausgegeben von Ifabella Braun. 3ahrg 1868. Mit feche colorirten Lithographien und feche Solgidnitteu. 14. 3 gang. Munchen, Braun und Schneiber. 1 Thir. 18 Sgr.

Bon ben zu einem Jahrgang gehörenden 12 heften liegen uns letten fünf zur Beurtheilung vor; von denselben können wir einerseits Unerkennung hervorheben, daß die Herausgeberin wie früher bestrebt gutes Material für die Jugendblätter zu beschaffen, und andererseits (1 dem Inhalt der uns bekannt gewordenen hefte zu schließen) die erclu Richtung ausgegeben hat, welche in den früheren Jahrgangen sühlbar wi und in Folge deren sich diese Jugendschrift nur der katholischen Jugempsehlenswerth machte. Somit wollen wir diese Monatsbeste auch weit Kreisen empsehlen, und wünschen darum umsomehr, daß wir uns in Folge nicht getäuscht sehen mögen.

44. Deutsche Jugendblätter. Mit Muftrationen. Reunter Jabrg. 1869. Redigirt von Karl Petermann, Schuldirector in Dresden. Einthum des sachsischen Bestalozzivereins. Leipzig. 3. Klinkhardt. 1 2 10 Sgr.

Seit einer Reihe von Jahren haben sich die "Jugendblätter" als vortreffliche Jugendschrift bewährt, und auch dieser neuste Jahrgang verd dieselbe Anertennung, welche den früheren zu Theil geworden ist. Belehr und Unterhaltung vereinigt sich in angemessener Beise und die in den gedruckten Jlustrationen bieten sehr gute Anschauungen, hauptsächlich die Aussätze naturgeschichtlichen Inhaltes.

45. Der Jugenb Bote, ausgefandt von Dr. Eb. Alberti, Brivatbocen Riel, und J. F. Ducker, Lehrer in Altona. Erster Jahrgang. 1869. G. Band. Reuftadt in Solstein, bei Ehlers. Preis pro Quartal 15 Sgr.

Der Jugend - Bote ist nach Inhalt und Form einer großen Anschanter periodischer Jugendschriften sehnlich. Wir können beshalb darauf beschränken, das Inhalts-Berzeichniß des ersten Jahrgar zu geben. Darnach sinden wir 1) 56 Gedichte, die meisten derselben i ansprechend; 2) 6 längere oder kürzere Erzählungen moralischer Tend 3) 8 Märchen; 4) 1 Theaterstück für Kinder; 5) 15 Fabeln; 6) 8 schickliche Aussale; 7) 3 Aussiche über Ersindungen und Gewerke; 8 Lebensbeschreibungen; 9) 3 Sagen; 10) 9 Reisebeschreibungen; 11)

iffate aus ber Raturtimbe; 12) 22 Rechenaufgaben; 13) 16 Röffels ünge mit ihren Lösungen; 14) 4 Arithmogrophe; 15) Gine große Anzahl n Rathfeln und Charaben. — Wir munichen bem Jugend : Boten eine bliche Wanderschaft und eine freundliche Aufnahme.

Die Rinderlaube. 3Auftrirte Monatshefte für bie beutsche Jugenb. Sabrgang 1869. Gr. 4. a beft 3 Rgr. Mit über 100 fcwarzen und 4 bunten Bilbern von Camphaufen, hofemann, b. Ronig, Bleifc, Richter u. a. bet. Kunftlern. Bur ben Familientreis bearbeitet von Seinrich Stiebler und unter Ditredaction von D. C. Meinhold und Sohne. Dreeben. Berlag von Meinhold und Cohne.

Unter Denjenigen, welche fich jur Berausgabe biefer Monatshefte vernigt haben, finden fich Biele, die fich auf dem Gebiete der Jugendliteratur merer Zeit eine Bopularität erworben haben und beren Namen bem Unterehmen von vornherein eine gunftige Aufnahme im Familientreife fichern muffen. eit sechs Jahren hat sich die Rinderlaube aber auch schon als eine Jugendbrift bemabrt, die auch den febr gesteigerten Anspruchen ber Erzieher an ine folde zu entsprechen vermag. In Ergablungen, Marchen, Bilbern aus er beutschen Sagenwelt, Schilderungen aus der Erd : und Boltertunde, miebenben Reifebildern, Gefchichtsbildern, Raturtundlichem, Biographien, Meraturbildern, Sittengemälden, Jagdscenen, Mythologischem, Gedichten, Inleitung ju Jugendfpielen, Rathfeln und Rebuffen, Breisaufgaben und Ruftstücken — vereinigt sich Unterhaltung und Belehrung, — findet der agendliche Lefertreis Unregung und Aufmunterung, sowie Rahrung für beift und Berg in gewählter Form. — Drud, Bapier und fonftige Mustattung find bei bem geringen Breife von 3 Ngr. pro heft à 3 Bogen is iplendid zu bezeichnen; und fo konnen wir die "Rinderlaube" unbedingt mpfehlen.

# B. Jugend- und Volksschriften.

## XII. Jugendbibliotheken. Biographien.

II. Jugendbibliothet, bearbeitet von einem Bereine von Jugendfreunden. Gerauegegeben von 3. Rettinger, Eb. Dula und G. Cberharb. Burich, Fr. Schulteß. Frantfurt a. W., Berlag fur Runft und Biffenfcaft. 1869.

Im porigen Jahrgange bes Babagogischen Jahresberichtes ist bereits mf bas Unternehmen aufmertfam gemacht und ber Charafter ber Jugendibliothet im Allgemeinen gekennzeichnet worden. Bon der diesjährigen Beferung liegen und im Gangen 3 Bandchen vor, namlich von ber 2. lbth, fur Anaben und Madden von 13-14 Jahren, 1. Boch., und von 2 3. Abth. fur Angben und Madden vom 15. Lebensjahr an, 2 Bandchen, on bem Umfange ber bereits erschienenen - Das erftgenannte Bandchen utbalt nach dem ursprunglichen Plane ber Berausgeber verschiedenartige uffage, beren umfangreichster eine "Banberung burch die Rhatis ben Alpen" jum Gegenstande bat; in bem Genre ber in fruberen andchen enthaltenen Manderungen burch bas Poschiowinothal und bas

Engabin. Frische, bündige Darstellungsweise macht sich überall gelten, und ein warmes Interesse für die hohen Raturschönheiten ebensowohl, als für historische Erinnerungen sind ganz geeignet, die jugendlichen Leser sur ben Gegenstand zu erwärmen und von dem freundlichen Führer zu lernen, worauf sich die Ausmertsamteit des Touristen zu richten habe, um des Reisen zu einem Bildungsmittel werden zu lassen. Das Bändchen enthält außerdem noch: Die Doctorin, ein waadtländisches Lebens- und Situatiolity ein Abenteuer in den grünen Bergen (Bermont int Amerika), aus dem Englischen, und eine Anzahl ansprechender Dichtungen, von denen namentlich die erste derselben: Werth des Wissens, den

Brof. 3. Wahly, bervorgehoben ju werden verdient.

Für die spätere Alterestufe bringt das 16. Bandden ein biftorifdet Schaufpiel: Die Belagerung von Bafel, von Brof. 3. Mably, un Billiam Bilberforce, Der Sclavenfreund, von 3. 2B. Strank - Das 17. Bandchen bringt unter bem Titel "Gin Gang burch bes goldnen Tempel ber Runft" Die Fortfegung einer turgefafte Runftgeschichte, und zwar ber Bautunft, von ber zweiten Salfte bes Mitte alters bis jur Gegenwart, der Bildhauertunft, vom 14. Jahrhundert bi gur Gegenwart, und ber Malerei, wie fich diefelbe in den letten vier Jahr bunberten in ben verschiedenen Genres entwidelt bat. Mehrere in Text gebruckte Abbildungen veranschaulichen bem jugendlichen Leser be Charatter ber verschiedenen Bauschulen und einiger bervorragender Erzen niffe ber Erggießtunft, 3. B. bas Sebaldusgrab von Beter Bifder. — Ben in bem erften Theile biefes Banddens die Belehrung vorherricht, fo bring ber lette eine frische, humoristische Jugenderinnerung, "die mißlungene Da ftellung eines felbstverfaßten Ritterschauspiels". — Mus Diefer Inhalts angabe gebt zur Genuge bervor, daß die Berausgeber eifrigft bestrebt fin ihrem Lefertreise gleichmäßig Belehrung und Unterhaltung zu bieten, Rie liches mit Angenehmem zu verbinden, und ba die getroffene Auswahl be Beitrage mit pabagogifder Ginficht in bas Beburfniß ber Jugend getroffe wird, fo fei die Jugendbibliothet hiermit nochmals bestens empfohlen.

- 48. Schidsale eines geraubten Knaben und Der dornige Lebensspfad einer braven Familie. Zwei Erzählungen für die Jugend und ihre Freunde. 2. Aust. 8. (116 S.) Barmen, J. F. Steinhaus. broch 5 Sar.
- 49. Die Braut vom Sclavenmartte, ober: Bas fein foll, fügt fich.
   Alles hat feine zwei Seiten. Die rettenden Portraits. Drei Ergablungen für die Jugend und ihre Freunde. Ebendafelbst. 8. (132 S.) br. 5 Sgr.
- 50. 3wolf Ergablungen fur die Jugend und ihre Freunde. It einer Borrebe von G. Frommel, Baftor ju Barmen-Bupperfelb. 8. (188 S.) Ebenbafelbft. broch. 8 Sgr.

Slüdlicherweise sind Bücher, wie die vorliegenden, in jetziger Zeit ver einzelte Erscheinungen. Die Composition der Erzählungen, die große Um reise im logischen Denlen beweist, trägt alle Gebrechen einer hoffnungslose Anfängerschaft im Schriftstellern. Wir bedürfen guter Bücher, um di Jugend und das Bolt zu bilden; die vorgenannten sind nicht pempsehlen.

Bergangenheit und Gegenwart in geschichtlichen und geographischen Erzählungen für die Jugend und das Bolt. Bon J. A. Pkanz. Rr. 6 bis 8. Mit je einer Steintasel in Tondrud. gr. 16. Tübingen, Ofiander 1868. cart. d 7½ Sgr.

Inhalt. 6. Bbd.: Das griechische Feuer. Geschichtliche Erzählung aus dem Jahr 1453. Rach mehreren Monographien. 131 S. — 7. Bbd.: Margarethe. Ein Lebensbild aus Algier. 107 Seiten. — 8. Bbd.: Der Donnerschild. Ein Lebensbild aus Schweden 134 S.

Die Befürchtungen, die im letten Jahrgange des Jahresberichtes über is Unternehmen der Berlagsbandlung ausgesprochen worden find und die imentlich die Unmöglichkeit bervorhoben, daß ein Schriftsteller im Boraus Afprechen tonne, fo und fo viel Bucher ju liefern, ohne dabei in die Gebr ju tommen, Oberflachliches und Unreifes darbieten ju muffen, ftatt ner Lecture, wie fie fur Jugend und Bolt munichenswerth und frucht= ringend ift, - biefe Befürchtungen, fagen wir, find burch bie biesjährige ieferung jum Theil icon eingetroffen, obgleich nur deei Bandchen vor-1. Das griedische Feuer ift eine geschichtliche Ergablung, velche die Belagerung und Ginnahme Conftantinopels durch die Turten um Gegenstande hat. Ein beutscher Feuerwerter, ben Brivathaß gegen bie tauber feiner Frau zu erhöhter Thatigfeit anspornt, wird burch bie Beeitung und Bermendung bes griechischen Feuers ber wirtsamste Bertbeibiger er bedrängten Stadt und spielt fast diefelbe Rolle durch feine geheime bunft, wie Archimebes bei ber Belagerung von Spratus burch praftifche Knwendung seiner mathematischen Renntnisse. — Constantinopel fällt erst bann, is fein Material verbraucht ift. Für ben biftorischen Bestandtheil bat bet Berfaffer forgsame Studien gemacht und ift es auch bantenswerth, baß er ber angeregten Wißbegierbe in bem Blane von Conftantinopel (in ben Lert gebrudt) bie nothige Unschauung gemahrt. 2. Margarethe enthalt bie Lebensgeschichte eines jungen Madchens, bas in einem Rlofter erzogen wird, spater ihren Bater wiederfindet und bei dieser Gelegenheit gleichzeitig bie Befanntschaft mit ihrem fünftigen Gatten, einem jungen Solvaten, Nachdem biefer bas jum Sausstande nothige Bermogen ererbt, wird die Berbindung trot bes innern Widerstrebens von Seiten bes Raddens geschloffen, ba lettere durch außergewöhnliche Schonheit auf ein glanzenderes Loos Anspruch zu haben glaubt. — Obgleich nun der Berfasser bie junge Frau ihrem Gatten auf beschwerlichen Pfaden und unter sibirischen Bitterungseinfluffen durch die Bufte folgen laßt, obicon fie dabei einen Ruth entwidelt, wie ibn sonst nur die innigste Liebe erzeugt; so ift die Berfon ber Margarethe boch ju unbedeutend, find Die verschiedenen Situaionen ju gesucht und in ihrer Busammenftellung febr geschmadlos. Der Grundgebante aber, namlich bie irrige Meinung Margarethens, baß 5conheit eine Anwartschaft auf höheres Lebensglud gebe, und daß solches m Glang gefelliger Bergnügungen ju fuchen fei, ift burchaus ungeeianet Ir eine Jugend= und Bollsschrift. — Darnach muffen wir das Buch ebenso br wegen bes Gegenstanbes, ber jur Darftellung getommen, als wegen ber jorm berfelben, als ein Product bezeichnen, das mindestens unter die überüsingen gezählt werden muß. - 3. Der Donnerschild. In diesem Lebens-

bilbe zeichnet ber Berfaffer einen banischen Seehelben, Beter Beffel, ber all Anabe burch feine muthwilligen Streiche feinen Eltern großes bergeleb bereitet, in jugendlichem Alter das Baterbaus mit bem Borfage verläße, in die Dienste bes Ronigs von Danemart ju treten. Sein gutes Glid bringt ibn in Berührung mit bem Leibargt bes Ronigs, ber fich feiner annimmt und bem thatenbegierigen Anaben Aufnahme auf einem Coffe verschafft. Bei bem Ausbruche bes Rrieges mit Schweben zeichnet fich Beter bald bergestalt aus, daß er im Alter von zwanzig Jahren bereits Capitain eines Rriegeschiffes wird; von einer Ehrenstufe gur andern fleigent. wird er vom Ronig in den Abelestand erhoben und erhalt ben ehrenden Beinamen: Tordenftjold ober Donnerschild, bis endlich am Enbe bes Krieges ber noch jugenbliche Held sogar als Bice-Admiral ber banischen Flotte erscheint. — Bald darauf findet er indessen einen unrühmlichen Id bei einem Duell. — Die Darstellungsweise ist lebhaft und anregend und te der Erzähler mit Benutung guter Quellen gearbeitet hat, so wird bes Buch namentlich unter ber mannlichen Jugend feinen bantbaren Lefertres finden, bet wir es als eine Unterhaltungslecture wol empfehlen tonnen.

52, Ricarbe Fahrt nach bem beiligen Lande. Gin biftorifches Gemille aus ber Beit bes erften Rreugguges. Jung und Alt gewidmet von Feth. Schmibt. 4. Auflage. Berlin. Berlag von hugo Raftner. 16. (172 6) 74 Ogr. Mit 1 Titelbilde.

Richard von hohenstein ift ber held ber Ergablung. Des Berfaffet Absicht ist, an der Jugend : und Lebensgeschichte Richards die Erziehung ber abeligen Jugend bamaliger Beit, Licht- und Schattenseiten bes Ritter wefens und Beranlaffung, Charafter und Erfolg des ersten Rreuzzuges #1 schildern. Daß ihm dies vollkommen gelungen, zeigt die bereits nothwendig gewordene 4. Auflage bes Buches, das fomit einer befonderen Empfehlung nicht weiter bedarf.

53. Ergablungen für die Jugend und das Bolt von Louife Dichler. Stuth gart. Gebruber Scheitlin. 16.

Der Freihof von Siebeneichen.

Der erfte Bollern. Der alte Barbaroffa.

Unter Rarl bem Großen.

Bebes Bandden mit einem Litelfupfer. 71 Sgr. - 24 Rrg.

Die die in den früheren Jahrgangen angezeigten "Erzählungen" bet Berfafferin find auch die vorliegenden vier wieder eine Umtleidung eine geschichtlichen Begebenheit. - Rr. 1 bat die rauberischen Ginfalle be hunnen in Deutschland und beren endliche Bertreibung burch Otto I. jum Gegenstand, Rr. 2 die Romerfahrt heinriche V., Rr. 3 Rreuzzug und Ich Friedrich Barbaroffa's und Rr. 4 Abministrative Thatigleit Rarls b. Großen in seinem Reiche, welche lettere Darstellung trot bes reichen Materials, bas Die Geschichte hierzu giebt, ber Berfafferin am wenigften gelungen ift. Much ber erste Bollern erwedt burchaus nicht bas Interesse, bas uns bie jenige Berfonlichkeit einfloßen muß, die einem Buche den Titel giebt. Um die Sprace der damaligen Beit anzupassen, thut sich die Berfasserin bank Rwang an, was ihre Darftellung nicht wenig beeintrachtigt; ba aber and m ftpliftischer Beziehung ben Erzählungen sonft noch mancher Borwurf gemacht werden muß, so tonnen wir dieselben unmöglich ben besten Jugend- und Boltschriften beigablen.

14. Mublberg und Steverehaufen. Eine geschichtliche Erzählung für Jung und Alt. Bon L. Wurbig. Mit vier Bilbern. fl. 8. (154 S.) Glogau, Carl Flemming. 10 Sgr.

Ein Buch, das wohl verdient, aus der Anzahl derjenigen Jugendschriften hervorgehoben zu werden, die durch anmuthige Darstellung historischer Ereignisse den Geschmad für eine ernstere Lectüre bestimmen und die Freude am eingehenden Studium der Geschickte erweden wollen. Der Bersasser giebt eine treue Schilderung der Kämpse der lutherischen Fürsten Deutschlands gegen Kaiser Karl V. von 1546 bis 1553, soweit sich natürzich diese wichtigen Begebenheiten in so engem Rahmen zusammensassen lassen. Mit sichtbarer Borliebe wird Moris von Sachsen behandelt und der neutrale Standpuntt dabei durchgehends gewahrt, was namentlich bei Darstellungen aus Religionstriegen und Kämpsen ebenso wichtig als schwierig ist. Die Form der Darstellung ist dem Inhalt entsprechend, die Sprache ebel und correct. Wir wünschen dem Buche eine möglichst weite Berzbreitung.

35. Deutsche Jugende und Bolfsbibliothet. Band 16-20. gr. 12. Bebes Bandchen mit einem Litelbild. Stuttgart, J. F. Steintopf. 1868. & 7! Egr.

Die funf Bandden find von verschiedenen Berfaffern und von verschiedenem Nr. 16. Aefops u. a. weiser Meister Fabelichas. Gesammelt und frei ergablt von R. D. enthalt 200 befannte Fabeln in Brofa, auch folche, die in gebundener Redeweise langst Eigenthum der Jugend und des Bolles geworden find. Benn ber Ginn diefer Gedichte auch im Allgemeinen wiedergegeben ist, so seben wir doch durch die Uebertragung berfelben in Brofa teine Berbefferung, und halten bafur, Die ursprungliche Form fei die iconere. - Die ichlecht tommt g. B. Gleims wunderhubsche Fabel "Die Umeise und die Grille" dabei weg, wenn ber Ueberfeter bas gange Gefprach in acht turgen Beilen wiedergiebt; namlich: "Die Beufdrede und Die Umeife." Die Ameise trodnete ibr Getreibe, welches im Winter naß geworben mar. Da tam eine Seufdrede berbei und bat fie um einige Rorner, weil fie por Sunger fast umtommen muffe. "Was haft du im Sommer gethan, da du dir teinen Borrath sammeltest?" fragte die Umeise. . . ,,3ch war nicht mußig," antwortete bie Beuschrede, ,,ich habe ben ganzen Tag hindurch gesungen." ,,Run, so magft bu jest tangen," versette die Ameise. Behalten wir also lieber die alte Form, bis wir eine schonere, b. b. beffere finden. — Rr. 17. Sugenottengeschichten von **Eh. Schott**. Anna tu Bourg. Zwei Bibeln. Beibe Erzählungen haben Borgange aus ber Zeit, als die Reformation in Frankreich Eingang gefunden, zum Gegenstande. Erstere nennt ber Berfaffer ein "Lebensbild". Diefe Bezeichnung paßt aus zwei Grunden nicht für feine Darftellung. Bunachft umfaßt fie aus bem Leben bes Barlamenterathes Unna du Bourg nur zwei Jahre, von 1557-1559, und bann ift beffen Berfonlichkeit nicht hinreichend jum Mittelpuntt ber Ergab-

lung gemacht. Bielmehr finden wir nur eine febr forcirte Darftell unerhörten Grausamkeiten, beren sich bie berrschende tath. Partei t bangern und Bekennern ber Reformation gegenüber foulbig gema Die zweite Erzählung zeigt noch weniger Busammenhang als Die erf ift: "Rach bem Frangofischen"; also mabriceinlich eine Uebersetzun bierin mag ber hauptgrund bafur liegen, daß fie nach Form und fo Bieles ju munichen übrig laßt. - Ginen Bortbeil durfen wir voi Lecture fur unsere Jugend und bas Bolt nicht erwarten. Wir gab Buch zu den überflüssigen. Rr. 18. Abraham Lincoln. 28. Grube. Gine biographische Stigge. Mit bem Portrait Des ameritanischen Staatsmannes als Titelbild. Der Berfasser ergablt sprechender, anschaulicher und fliegender Sprache die Lebensschich berühmten Ameritaners, beffen Berbienste groß genug find, um ein b Interesse bei Alt und Jung fur ibn vorausseten ju durfen, und Lebens: und Bildungsgang auch volltommen geeignet ift, Dieses Inte rechtfertigen. - Der Berfaffer bat feine befannte Deifterschaft im & auch hier wieder befundet; hat mit leichter, gewandter Sand Die c nischen Buftanbe seit Beginn bes gegenwärtigen Jahrhunderts gef baß fie Jebem leicht verständlich und ein lebensvoller hintergrund mit Liebe gezeichnete Lebensbild Lincolns werben. Much die f Rr. 19. Chriftoph, Bergog ju Burttemberg, 146 G. Ge von Daul Dreffel, ift als ein gutes Buch zu bezeichnen. Der 2 führt seinen Lefern in bem Bergog einen Fürsten por, ber von f Jugend an bart vom Schidsal verfolgt worden, in Dieser Schule a lernt bat, fich felbst zu beberrichen und zwar im besten Sinne. badurch befähigt murbe, fpater in bober Beisheit und landesva Gesinnung fein Land zu regieren, dies darzulegen, ist der 3wed Jugenbichrift, Die ben vortrefflichen Fürften als Rind, Jungling, Dai Landesbifchof und Landesvater ichilbert. Es ift begreiflich, bag es Burttembergische Bolt geschrieben worden; indessen wird sich jedebeutide Berg an foldem Charafter erfreuen. Rr. 20. Der Beinerl Lindelbron, ein Kunftler aus dem Bolt. Von Em. Fro Eine Erzählung. Das Buch enthalt Die febr einfach und folicht Lebensgeschichte eines berühmten Uhrmachers im Schwarzwalde, t wahrend feiner Anaben- und Junglingejahre jur Runftlerlaufbabn geglaubt hat, feine Ballfahrt als Maler nach Rom gemacht und be seinem Frrthum geheilt worden ist. Durch die weise Leitung und F feines alten Bathen wird er aber noch zeitig genug an ben Blat (i Uhrmacherwertstatt) geführt, ben er mit Ehren zu behaupten im Sta und an welchem fich der handwerter zum wirklichen Runftler erbeben Die Darstellung ist oft ein wenig breit, aber durchweg lebenswahr u balb feffelnd; in ungesuchter Form find ber Ergablung ein großer Rei frommer Bedanten und prattifcher Lebensregeln eingeflochten, und Die Art des Berfassers, die einfachsten Lebensverhaltnisse zu erfassen einer Belehrung für seine Lefer zu benuten, tennzeichnet ibn als ber für die geiftigen Bedürfniffe des Bolles Berg und Berftandniß u Befriedigung berfelben großes Befdid bat.

28. D. von horn (28. Dertel). Ein mahrer Freund des Bolles. Ein Lebenebild für bas deutsche Boll gezeichnet von Einem, der ibn lieb gebabt. Mit vier Abbildungen. 16. (176 S.) Biesbaden, bei 3. Riedener. cart. 7½ Sgr.

Wie das Litelblatt angiebt, finden wir in dem Büchlein in der That 4 Lebensbild bes berühmten, einsichtsvollen und bis ju feinem Tobe bebten Bolts: und Jugenbichriftftellers, von einer forgfamen und liebevollen mb gezeichnet, die auch bem weniger Bebeutungevollen in einem ftillen b anspruchelosen Leben einen Blat anzuweisen verstand, daß sich ein tiebendes, liebliches Gemalbe vor unferen Augen entrollt. angegangenen Schriften gelesen, wird mit Theilnahme die Mittheilungen wfangen, die ihm über bas Leben und Wirten bes verbienten Dannes angiebender Form geboten werben; aber auch benen, die in ibm nicht m Freund bes Bolles, ben tenntnifreichen, gemuthlichen Ergabler im amilientreise betrauern, burften ein inniges Interesse an ber Schilberung mes Menschenlebens nehmen, bas, fo geraufchlos es auch babin gefloffen, sch überall Gegensspuren gurudgelaffen bat. Borguglich burfte bas febr wohl getroffene Bortrait des Berftorbenen, welches bem Buchlein als Titel. woraeheftet ift, seinen Freunden ein willtommenes Erinnerungsblatt sein. 7. Benjamin Franklin. Ein Lebensbild für Jung und Alt. Bon Ferb. Comibt. 16. (136 S.) Berlin, Sugo Kaftner. 74 Sgr.

Der Berfasser erzählt mit bekannter Meisterschaft ben Lebensgang bes pofen Amerikaners, und obgleich es an Biographien Franklins nicht sehlt, ift die Darstellungsweise Ferd. Schmidts doch so anziehend und enthält umentlich das Büchlein soviel von der praktischen Lebensweisheit und der Alugheit, nach der Franklin sich und Tausende seiner Landsleute philoet, daß es dringend zur Anschaffung für Bolks: und Jugendbibliotheten unpfohlen werden muß.

B. Der Kaffernhauptling. Eine Geschichte aus den breißiger Jahren bes vorigen Jahrhunderte am Cap der guten hoffnung. Der Jugend und dem Bolt ergablt von 28. D. v. Horn. 16. (130 S.) Mit vier Abbildungen. Bicebaben, J. Riedner. cart. 7½ Sgr.

Im hause eines reichen hollanders ist ein Kaffernknabe erzogen worden, der später von seinem Bolte zurückeholt und mit der Burde wied hauptlings bekleidet wird. Als solcher hat er Gelegenheit, der hamilie seines Bohlthäters die wichtigsten Dienste zu leisten, und bei den webrechenden Feindseligkeiten zwischen den Bewohnern der Capcolonie und kinem Stamme verhindert er durch kluges, edelmüthiges Benehmen unswihiges Blutvergießen. Schließlich aber verläßt er sein, der Gesittung unzugängliches Bolt und siedelt nach Europa über. — Am Faden diese Lebensgeschichte giebt der Berfasser ein anziehendes Bild der Taselbai wierer Umgebungen, so wie eine Schilderung der Kämpse, welche die seinisten mit den tapsern, kriegesmuthigen Kaffern zu sühren haben.

4. Durch die Bufte. Eine Geschichte, dem Bolfe und der Jugend ergablt von B. D. v. Horn. 16. (135 G.) Mit vier Abbildungen. Bied-baben, J. Riedener. cart. 71 Ggr.

Auch dieses Buchlein enthält die Lebensgeschichte eines Rnaben, der benaift, mit einem Obersten der afrikanischen Jäger nach Algier kommt,

bort nach bem Tobe seines Beschützers in die hande rauberischer Tuarel geräth und auf diese Weise durch die Wüste geschleppt wird, bis er is Cairo auf dem Sclavenmartt durch seinen Oheim seine Freiheit erhält und mit seinen Berwandten endlich nach seiner Baterstadt Paris zurüdlehtt. Der hauptzwed des Versassers ist die Schilderung der Wüste, ihrer Dasse und deren Bewohner; der Gesahren, welchen die Caravanen namentisch auch durch den glühenden Samum ausgesetzt sind, und geschickt slicht er diese Raturschilderung Belehrungen ein, wie wir sie in seinen Schriftel für die Jugend und das Bolt in so anziehender Form zu sinden gewöhnlich. — Sind diese beiden letzten Producte seines Fleißes auch nicht grade von hervorragendem Interesse, so sind sie immerhin, wie die meisten der von ihm erschienenen Erzählungen, zu den besten Jugend- und Bollsschriften zu gählen.

60. Die Entstehung bes Rloftere Arnstein. Sistorische Ergablung auf ber erften Salite bes zwölften Jahrhunderts, für Die Jugend und bas Bolt wie Ottofar Schupp. 16. (108 S.) Mit vier Abbildungen. Biestaden, 3. Riedner. cart. 71 Sgr.

Der Berfasser schilbert bas Unwesen ber Raubritter, ben Druck, den sie auf bas Landvolt ebensowohl, als auf ben handelsverkehr ausübten, und giebt ein Bild bes wüsten Lebens, das sich nach vollbrachten Raubzügen auf den sessen Burgen im Kreise der wilden Gesellen entwickle. Unter dem Ginstusse eines sanften Meibes erfast den Ritter von Arnstein indessen Reue über sein vergangenes Leben, und um es zu sühnen, läßer sein Raubschloß niederreißen, den Berg zum Theil abtragen und an der Stelle das Kloster Arnstein erbauen, in dem er selbst nach dem Ordenege lübbe lebte. — Die dafür benützte Quelle ist die Chronit des Klosterk Ueber die Darstellungsweise läßt sich nichts sagen, was dem Buche zur besonderen Empsehlung gereichen würde. Keiner der geschilderten Charalten ist einheitlich und sicher durchgesührt; die Erzählung ist abgerissen, sizzen haft, und zu oft vergißt der Versasser, daß eine Jugend- und Vollsschuft, wenn auch stets in einfacher, leichtverständlicher, so doch auch unbedingt is ebler Sprache zu ihren Lesern reden muß.

61. Der Reichsfreiherr von Stein. Des Rechtes Grundftein, bes Us rechtes Ediftein, des deutschen Boltes Edelftein. Ein Lebensbild. Du Jugend und dem Bolte ergablt von Ottokar Schupp. Mit vier Ibbildungen. 16. (144 S.) Biesbaden, bei J. Riedner. cart. 7½ Sgr.

Gin schönes, mit inniger Liebe und großer Treue gezeichnetes Lebens bild des großen, deutschen Staatsmannes. — Auf dem historischen hinter grunde, den die bewegte Zeit der Erniedrigung und späteren Erhebung Deutschlands dietet, hebt sich der geschilderte Charakter doch so klar und plastisch ab, daß wir denselben in seiner ganzen Lauterkeit zu erkennen vermögen, und es befriedigt das Gefühl, daß der Zeichner dieses Lebensbildes ihn überall in die rechte Mitte zu stellen gewußt hat. Die Darstellungsweise ist von angenehmer Frische, und troß der enggezogenen Grenzen, die das treue Festhalten an der historischen Grundlage dem Versaffer auf nöthigt, durchzieht das Ganze ein poetischer Hauch. Das als Titelbild beigegebene Porträt des Freiherrn hat einen selbsiständigen Werth. Bis

pfehlen das Buchlein als einen werthvollen Beitrag gur Jugend- und Meliteratur.

Frauenspiegel. Lebensbilder driftlicher Frauen und Jungfrauen von BB. Ziethe, Prediger in Berlin. VI. Band. Unter bem Litel: Renata v. Efte und beren Leiden. Mit Bezlehung auf die Reformationegeschichte Frankreichs und Italiens, sowie aur das Drama "Torquato Taffo" von Gothe, geschildert von Karl Strack, Lic. theol., Pfarrer zu Großen-Bused bei Gieben. Berlin, Biegandt und Grieben. 8. (140 S.) 10 Sgr.

Ein tlares Lebensbild der Herzogin Renata gewährt das vorliegende andchen nicht; vielmehr enthält es eine Menge biographischer Stizzen von ersonen, die sich für die evangelische Lehre in Frantreich und Italien upfänglich gezeigt haben, und hierdurch wird der Inhalt interessant. — kenn wir die Bezugnahme auf die Resormationsgeschichte Frantreichs und taliens dadurch nicht nur als gerechtsertigt erkennen, sondern als den auptinhalt bezeichnen, so ist andererseits die Beziehung auf das Göthe'sche rama mindestens als sehr gesucht anzusehen; da Torquato Tasso der verzogin Renata ebenso sern stand, als den resormatorischen Bewegungen einer Zeit. — Bei der Fortsehung dieses Werkes wird es sich empsehlen, Biographien bedeutenderer Frauen zu liesern und die charakteristischen Züge wester zu einem Ganzen zusammenzustellen; denn ein Spiegel muß, wenn z seinen Zwed erfüllen soll, die Züge klar und bestimmt erkennen lassen, wad der auch vom "Frauenspiegel" gesordert werden.

## XIII. Rinderbeschäftigungen.

13. Rinderbeich aftigungen. Die Rabftube. Berausgegeben unter Mitwirkung von Rinna Schellhorn von Fr. Seibel und Fr. Schmidt. I. Abtheilung für Rinder von 4—6 Jahren, II. Abtheilung für Rinder von 5—8 Jahren. qu. gr. 4. Beimar, hermann Boblau. 1868.

Unter diesem Titel sind zwei Mappen erschienen, deren Inhalt sich eine Wenge Schablonen, eine Musterkarte seiner, farbiger Wolle und sine gedruckte Anweisung für den Gebrauch des Materials erweist. Die berausgeberinnen wollen sich damit an diesenigen Kinder wenden, die keine Gelegenheit haben, einen Kindergarten zu besuchen, in dem sie zu diesen Beschäftigungen Unleitung erhalten. — Rach dem pädagogischen Grundsab, des jedes Spiel einen tiesern Sinn, und jede Beschäftigung des Kindes sinen Zwed haben müsse, um die Arbeit dem Kleinen lieb und angenehm wachen, sind die Zeichnungen dazu bestimmt, zu Berzierungen von Botizbüchern, Cigarren-, Brieftaschen, Deckeln und dergleichen verwendet zu werden, um den Kindern bei angenehmer Unterhaltung in den langen Binterabenden auch die Möglichkeit zu zeigen, mit ihren kleinen händen und geringen Mitteln Eltern, Geschwistern und Freunden hübsche Festgesches vorzubereiten.

Bir empfehlen biefe Borlagen als recht geschmadvoll und in vielen Beziehungen erziehlichen Zweden förberlich.

## C. Volksschriften.

## XIV. Erzählungen und Schilderungen.

64. Cornelia, Die Mutter ber Gracchen. Ein romisches Frauenbild wa J. Soergel, t. Studienlehrer. M. 8, 80 S. Erlangen, Andrus Deichert. 1868. 6 Sgr. cart. & Thir.

Das Buch verdantt fein Entstehen einem Bortrage, ber vor einign Jahren von dem Berfaffer gehalten worden ift. Diese Bemertung wollen wir vorausschiden, da sich hierdurch die laftige Breite erklart, die ben Bilbe ber berühmten Romerin viel von feiner Frifde und Rlarbeit mubt. -Bei einem Bortrage nimmt man bei sonstiger Lebendigkeit bes Rednert recht gern einige Zwischenbemertungen, Wiederholungen und Reflezionen mit bin, weil durch die Modulation ber Stimme allein bem Bortragenbes reiche Gelegenheit gegeben ift, Sauptfachen in den Bordergrund zu ftellen. Bei ber fcbriftlichen Darftellung eines Lebensbildes aber barf ber Lefe erwarten, daß ber Berfaffer ibm bas versprochene Bild in festen und tlam Umriffen porführe, wenn anders ber Einbrud ein wirtsamer und veredelnde fein foll. Es ift gewiß von bobem Intereffe, aus ben verschiebenen Queller bie Buge eines hervorragenden Charafters jusammenzufinden, und auf Grund forgfaltiger Brufung und Bergleichung die unvermeiblichen Schatten einerseits ju milbern und auf ber andern Seite bellere Lichter aufzuseten; ba bem Lefer aber die Geschichtswerte nicht zur Disposition steben, auf welche ber Berfaffer hindeutet und mit benen er fich in Uebereinstimmung ober im Widerspruch befindet, so erscheinen die Reflexionen, mit denen a fich ju baufig unterbricht, minbestens als überflufftig und bem 3mede ber Darftellung nachtheilig. Wir bedauern, daß wir dem Buche also nut unfern Beifall geben tonnen um ber Gefinnung willen, die fich barin ausspricht, und meinen, eine Frau, wie Cornelia, sei es wohl werth, bas ber Berfaffer eine verbeffernde Sand an feine Beichnung lege, um biet Frauenbild fpater ohne laftiges Beimert feinen Lefern nochmals vorzuführen.

65. Auf ben Bellen. Eine Ergablung von Emma Baderhagen. Ber fasserin von Bittoria Colonna. Salle, Richard Muhlmann. 8. (197 S.)
21 Sgr.

Die Erzählung, größtentheils in Briefen ober in Fragmenten and Tagebüchern, zeigt einen Abriß aus dem Leben einer Frau der höheren Stände, das reich und wechselvoll, wie es sich vor unseren Augen gestaltet, doch weniger eine Kette besonderer Schicksle, als vielmehr eine lebenswarme Parstellung der Bandelungen ist, denen wir unterworsen sind, je nachdem das Gemüth wohlthätigen oder üblen Einslüssen zugänglich ist. Die Bersasserin steht auf der Höhe der Zeitbildung, besits Kunstsinn, Erssprung und Menschenkenntniß, und deshald sind die hervorragendsten Charattere mit psychologischer Feinheit gezeichnet. Ebenso spricht sich eine innigefromme Gesinnung darin aus, die um so erwärmender wirkt, als sie nicht tendenziös austritt. Für die erwachsene weibliche Jugend wird es eine angenehme Lecture bilden.

niebene Bege. Ergahlung von Marie Berger. Berfafferin von n und arm". 8. 332 S. Salle, Richard Mublmann. 1869.

werben in eine Familie eingeführt, beren verschiedene Glieder biedene religiöse Ansichten haben; und mit gewandter Feber terfafferin bas talte, bochmuthige Gebahren ber ftreng : orthoboren, liebevolle Wefen ber innig-frommen, aber einer freien Richtung in Tochter ju ichilbern. Die Gatten ber Schwestern manbeln verschiedenen Begen, indem erftere einen Geiftlichen beiratbet, Sterbebette eines Freundes fur Diefen Beruf entschieden und Umte wie im Bertebr mit seiner intoleranten Frau als ein rift beweist. Der Gatte ber anbern Schwester ift mehr noch Steptiler, aber bie milbe Freundlichfeit, die unerschöpfliche Geliebe feines trefflichen Beibes führen ihn endlich zum Glauben. reten noch auf: eine junge Bermandte, welche überhaupt feinen rnfte religiofe Dinge bat, und die nach einem turgen glangvollen, slosen Leben burch bittere Erfahrungen jur Ertenntniß ibres tommt, und schließlich noch eine Zigeunerin, Die aus bem 3 Unglaubens und ber Berzweifelung burch die unermublichen gen jenes Geiftlichen gezogen und einem tugendhaften Leben ge-

erzählung ist gut geschrieben, und die Berfasserin hat es veren reichen Stoff, ohne ihm Gewalt anzuthun, in den engen wed Familiengemaldes zu bringen. Es vereinigt sich Bieles in um es zu einer angenehmen Lecture zu machen, die sich jedoch rwachsene, als für die Jugend eignet.

ibre. Ein nugliches Sandbuch fur Mutter und bausliche junge n von Thekla Naveau. Mit Muftertafeln und holgichnitten. gr. 8. Stuttgart, Gebr. Scheitlin. 1½ Ehlr.

Buch gliedert sich in vier Abschnitte, von denen 1, 3 und 4 n die Unterweisung einer jungeren Schwester durch eine altere haben und fich über Gelbsterziehung, Rindererziehung rtigung von Basche und Kleidungsstücken verbreiten. ein Rochbuchlein, bas in feiner Busammenstellung einem aushalt volltommen genugen tann. Aus Borftebenbem ift leicht daß sich die Berfasserin ein weites Feld ermahlt, auf bem fie itigfeit beginnen und guten Samen ausstreuen will, und mit nd aufrichtiger Freude find wir ben Darftellungen gefolgt, aus sabagogisch gebildeter Geift hervorleuchtet und in anschaulicher, r Lehrweise freundlich und schonend, aber boch febr entschieden ingel ber Madchenerziehung ber Gegenwart binweift, gleichzeitig Mittel und Bege nennt, wie bem weit verbreiteten Uebel abgeen tann. Wenn schon jeder ber vier Abschnitte als inhaltsreich itsprechend bezeichnet werden muß, so ift doch namentlich Ab-Unleitung ju einer guten Rindererziehung, als ingelegt und burchgeführt bervorzubeben. - Die Berfafferin b, baß fie nicht nur mit ben Schriften bebeutenber Babagogen, tarl Schmidt, auf ben fie fich bezieht, genau befannt ift, fondern daß ihr Gemuth herzlich der Kinderwelt zugewendet ist und ihre Lehren eigene Ersahrungen basirt sind. — Es durfte wenig Mutter und zieherinnen geben, die nicht noch Vieles aus diesem Buche zu lernen hat und für junge heranwachsende Mädchen ist es geradezu als ein Schat bezeichnen, der in dem Maße an Werth zunehmen muß, als der Juf des Buches zum geistigen Eigenthum der Leserinnen werden wird. — ! beigehesteten Pusitertaseln sind deutlich und mannichsaltig und bilden eschährenswerthe Beigabe.

68. Aus bem ofter reichischen Klofterleben. Ein Beitrag zur Sitt geschichte bes 19. Jahrhunderts. Bon Dr. A. E. Wagner. Er Band. 8. (348 S.) Berlin, Carl Heymanns Berlag. 1869. 1 El 15 Sgr.

Den Inhalt bieses im ersten Banbe uns vorliegenden größeren Be bildet ein Auszug aus dem Tagebuche eines ebemaligen Mitgliedes Benediktinerordens, eines früheren Klostergeistlichen, der, dem Drange steberzeugung solgend, den Bruch mit der Kirche vollzogen und seitden Schriftsteller auf religiösem Gediet und als freigemeindlicher Prediger wirkt hat. — Das Buch enthält drei Abschnitte: Aus der Zeit der didatur; aus dem Noviziat; aus dem Clericat, und die darin gebo Mittheilungen geben ein Bild von dem Leben und Mesen des österischen Clerus, wie es nur die Hand eines völlig Eingeweihten zu entwim Stande ist. Die Darstellungsweise ist anziehend; denn der Berzeigt dei seinen Schilderungen seine Beobachtungsgade, und bei Neigung zu herber Satyre sehlt es ihm doch nicht an echt religiösem sohne welchen das Buch sicherlich den Charakter des Gehässigen erb baben wurde.

Benn wir dem Buche einen Plat unter den Boltsschriften anw so geschieht es in der Ueberzeugung, daß es wirklich einen Beitrag Sittengeschichte der Gegenwart liefern wird, wenn wir auch sogenar Enthullungsgeschichten, die immer mehr aufreizend auf die Gemuther, auftlärend auf die Geister wirten, nicht die Berechtigung einräumen, Boltsschriften genannt und empsohlen zu werden. — Das vorlieg Buch hat eine entschieden auftlärende Tendenz.

69. Ferbinand Schmidts Bolleergablungen und Schilderungen bem Berliner Bolleleben. Mit vier Bilbern von L. Loffter. Bre Eduard Tremendt. 8. (152 S.) cart. à 10 Sgr.

Rr. 1 enthält Naturschilderungen aus der nächsten Umgebung hauptstadt und Scenen aus dem Boltsleben, welche lettere das Int und Mitgefühl für die Parias der Gesellschaft zu erweden bestimmt sind Der lette Abschnitt dieses Bandchens, so wie der Inhalt des zweite vorwiegend padagogischer Natur, und enthält vortrefsliche Winte und Ichläge für die Erziehung Derjenigen, die der Schule entwachsen sind Boltsschriften wie die vorliegende werden ihre veredelnde Wirtung versehlen, wenn sie nicht nur gelesen, sondern auch beherzigt werden.

70. Bolls-Erzählungen und Schilderungen aus dem Berliner A leben. Bon Ferb. Schmidt. Mit vier Bildern von Lubw. Löffler. (146 S.) Breslau, Eduard Trewendt. 1869. à 10 Sgr.
Das britte Bandchen enthält: Schiller-Dentma

Kulin. — Ein Pantinen: Mådoben. — Dichter, Handwerter 3010 Laufmann.

. Das vierte Bäudchen: Ein Kleinstädter in Berlin. — Erne nur das Glück ergreifen. — Auf St. Marien

Der Berfaffer giebt mit diefen Ergablungen fast jedesmal einen Abrif aus 🖿 Leben eines seiner Freunde oder Bekannten und knüpft daran gelegentlich wige bubiche Buge aus bem Boltsleben, wie ber aufmertjame Beobachter den überall wiederfinden tann. Schilderungen, wie folche einem weiteren Seiferteife zur Unterhaltung und Belehrung zu empfehlen maren, finden Dir in diefen beiben Bandchen nicht; bagegen wird sich herr Schmidt in der nordbeutschen Metropole selbst burch die Apologie auf die "echten" Berliner besto mehr Berehrer und Freunde erwerben, wenn ber feinfühlenbe befer fich nicht etwa boch burch biese ftart aufgetragenen Farben verlett ithlt, mit denen der Edelmuth bier gemalt und zur Schau gestellt wird. -Die Schilderung "Auf St. Marien" ift als ein entschiedener Diggriff ju bezeichnen; benn ftatt von jener Sobe aus ein intereffantes Bilb ber profen Stadt zu entwerfen, nimmt ber Berfaffer Gelegenheit, eine genaue Ratiftifche Ueberficht ju liefern, und er überlagt es einem Deutsch-Ameritaner, bei dem großartigen Anblid über die innere Corruption gu enfgen, die das innere Leben der schönen Stadt langfam, aber ficher perriftet.

11. Dichter, Sandwerker und Raufmann. Ein Boltbergablung von Ferb. Schmibt. Besonderer Abbrud aus Ferb. Schmibts Boltbergablungen und Schilberungen aus bem Berliner Boltbleben. Dritter Band. Breslau, Berlag von Eduard Trewendt. Berlin, Albert Lewent'sche Buchbruderei. 12. 112 S. 10 Sgr.

Der besondere Zwed dieses Separat-Abdrudes ist: auf einen Bolksichter der Gegenwart ausmertsam zu machen und nebenbei die nachahmenswirdige Handlungsweise eines "Berliner Bürgers" bekannt werden zu issen. — Die Tendenz dieses Büchleins wird am besten ersichtlich, wenn ir die darauf bezüglichen Worte der Borrede hier vorsühren: Die Erschlung giebt das Bild eines Berliner Bürgers, der in seinem viershnten Lebensjahre als armer, verwaister Knabe nach Berlin kam, und der ut — etwa 30 Jahre später — als wohlhabender und geachteter Mann isteht. Die Darstellung zeigt anschaulich, wie treue Benuzung der darbotenen Mittel und unerschütterliches Festhalten an den Forderungen der eligion innern und äußern Segen im Gesolge haben. — Mögen andere zbensläuse Berliner Bürger solgen! — Eine solche Sammlung wäre für m Bürgerstand Berlins auch eine Art "Hain von Elis".

Wir fragen, ob die Aussicht, in diesem haine von Berlin-Elis n Dentmal gesetht zu erhalten, nicht wirklich den Bohlthätigkeitssinn icher Berliner Bürger anregen muß? Ob aber eine derartige Schausellung der eitlen "Bohlthäter" und ihrer Gaben einen veredelnden Ginflußt die Bevöllerung ausüben tann, ift noch eine andere Frage.

## XIV. Größere Dichtungen.

72. Die Ribelungen. Eine helbenbichtung. Fur Jung und Alt erziftet von Ferd. Comibt. Bierte Auflage. Berlin, Sugo Rafiner. gr. 16. (208 S.) 71 Sgr.

Der Berfasser hat bereits mehrere ber beutschen Helbensagen für the Jugend in Prosa bearbeitet. Dieselben sind in früheren Banden bei Jahresberichtes besprochen und ihrer sehr wohl gelungenen Darkellungwegen gelobt worden. Daß man die Borzüge dieser Bearbeitungen tweiteren Kreisen zu schähen weiß, dafür spricht die vorliegende 4. Auslage der Ribelungen.

## XVI. Ralender und Periodisches.

73. Berthold Auerbachs Deutscher Bollstalender für 1869. Die Beitragen von F. v. holpendorff, Juftus v. Liebig, G. Prigel, August Reißmann, Edmund Reitlinger, Alfred Boltmand u. A. und Bildern nach Zeichnungen von Paul Reyerheim. 8. (XXX u. 195 S.) Berlin, Ferd. Dummlers Berl. 123 Sgr.

Der vorliegende Jahrgang enthalt: Ralendarium mit humboldt Ralender (Ausspruche von Alexander v. humboldt). Der Strafen-Mathe eine Dorfgeschichte vom Berausgeber mit feche Bilbern. Chronit bet Tobesftrafe. (Bom Juli 1867 bis babin 1868.) Bon & v. holbenborff. Benigna. Gine Dorfgeschichte vom herausgeber. Rus fur's haus. Bon Alfred Boltmann, Brofessor an ber Runftichule ju Ratie Reue Studlein vom alten Gevatteremann. Bom Berausgeber Bur Geschichte ber Rartoffel. Bon Dr. G. Brigel. Die Bflege bes Bolls gesanges in ber Gegenwart. Bon August Reißmann. Sundert Jahre natber Geburt Alexanders v. Sumboldt. Bon Dr. Cb. Reitlinger. Die Sonntagefeier. Ueber ben Ernahrungewerth ber Speifen. Bon Juftes v. Liebig. Literarifche Anzeigen. Gine Genealogie bes Ronigl. Brent Saufes und ber jegigen Regenten. Alphabetisches Bergeichniß ber Jahr martte und Meffen. Dem unterhaltenben Theil find gablreiche gute Soly schnitte eingebrudt und find bie Dorfgeschichten bes Berausgebers zu belannt, als baß wir nothig hatten, etwas Befonderes jum Lobe berfelben ju fagen. Die Auffate belehrenden Inhalts find populär gehalten und werden ihre Bred, bas Bobl bes Bolts in geiftiger und materieller Begiebung forbern, nicht verfehlen. Wir tonnen ben Ralenber auf's Befte empfehlen.

74. Desterreichtiche Gartentaube. Zeitschrift für Familie und Bolt, grebet und Fortschritt. Redigirt von Rarl Proll. Dritter Jahrgang. gr. 4 (596 S. excl. bee Beiblattes.) Gras, S. hügel. 1868. & Band 2 Dit. 20 Sgr.

Diese Zeitschrift ist ein neues erfreuliches Zeichen, daß an der Donan der Bildungstrieb allgemeiner geworden und der Eifer, Austlärung und Selbstbewußtsein unter der Bevölkerung Desterreichs zu verbreiten, von Jahr zu Jahr zunimmt, gewiß aber auch dankbar anerkannt wird. Das Organ für Bolksbildung, welches sich die weltbekannte, ausgezeichnete "Leipziger Gartenlaube" zur Pathin gewählt, und damit deren wohlthätigen Ginfluß auf ihre Leser anerkennt, versucht durch Tendenz, Anordnung und Form ihrem Borbilde möglichst ähnlich zu werden. Um der im Titel angegebenen

mbeng zu entsprechen, hat man freisinnige, wiffenschaftlich gebildete Mitbeiter zu gewinnen gesucht, was aus bem reichen und mannichsaltigen Inhalt is allen Biffensgebieten gur Genüge bervorgebt; wenn mancher Auffat it barunter getommen, der unfrer norddeutschen Anschauungsweise nicht fagt und protestantischen Lesern nabezu unverständlich ift, so muß man en an die Bestimmung biefer Beitschrift benten, die fich im Titel ja eben-Us ausspricht. Es ift immer flug und nuplich, sich bes Bilbungsgrabes erer ftets bewußt ju fein, benen man ju boberer Ertenntniß verhelfen will, ib fein einfichtsvoller Argt murbe einem bloben Auge, um es zu beilen, e Zumuthung ftellen, bas geschmachte Organ bem vollen Licht auszuseben. as hauptblatt enthalt 1) Gebichte, jum Theil von beliebten Dichtern r Gegenwart. 2) Erzählungen und Novellen, unter beren refp. Berfaffern 16 ebenfalls einige betannte Ramen vorgetommen find. 3) Gefchicht. des und Biographisches, barunter recht merthvolle Auffage. 4) aturmiffenschaftliches. 5) Berfcbiebenes. 6) Correspondengen. 7) Flugme. 8) 60 3lluftrationen, theils Stahlftiche, theils holgschnitte, von elden letteren wir aber leider nachfagen muffen, daß mehrere recht mangelaft find und beffer meggeblieben maren, als 3. B. die Lowensamilie und ie Gruppe ber Clama's und Alpaca's. 9) Das Beiblatt enthalt noch: . Lagebuch ber Cultur, ber geiftigen Urbeit und socialer Entwickelung. , Beitrage jur Literaturtunde. c. Beitrage jur Musikunde. d. Aus memben Literaturen. c. Beitflange. f. Schachaufgaben. Roffelfbrung. iharaden und Rathfel.

Das Unternehmen ist trop unserer gemachten Ausstellungen ein lobensexthes und zeitgemäßes, und wünschen wir ihm beshalb in dem beabsichketen Kreise einen recht großen Erfolg.

#### XVII. Bucher vermischten Inhaltes.

1. Gebentbuch. Blatter jur Bebergigung und Erinnerung auf alle Tage des Jahres. Sannover, Schmorl und von Seefelb. 12. 1 Thir.

Die Herausgeber bieten mit diesem Buche sinnigen Gemüthern eine kumblage zu einem Tageduche. Zedem Tage des Jahres ift eine Seite widmet, die in zierlicher Randverzierung: 1) das Datum, 2) eine oder nige Strophen aus classischen Dichtungen, irgend eine Sentenz oder einen entspruch, mit dem Ramen des Autors versehen, und 3) einen historischen ilender enthält. Zwischen 2 und 3 ist hinreichend Raum gelassen, um zene Sedanten oder Ersahrungen niederzuschreiben, welchem Zwede das done, seste Rapier vortresslich entspricht. Bei der Wahl der Dentsprüche id Strophen ist ein gebildeter Geschmad, ein poetisches Gemüth und umzngreiche Weltz und Menschentenntniß thätig gewesen, und eignet sich diese eden to uch deshalb für Personen, die nicht nur Verständniß für diese eden kollen, zur ersprießlichen Bestruchtung eigener Gedanten."

## IX. Naturkunde.

Bearbeitet

non

## Auguft Lüben.

## I. Methodik.

1. Der Symnasialvirector K. Holzinger in Görz läßt sich in seine Schrift "Aus den Papieren eines österreichischen Pädagogen. Ein Beitragur Resorm der Boltsschule." (Mien, Pichlers Wittwe und Sohn, 1861 auch über den Unterricht in der Naturgeschichte vernehmen. Beweiter Berfasser sich auch nicht zu dem idealeren Standpunkt erhebt, wond die Naturgeschichte in jeder Schule, also auch in der Boltsschule, di Ausgabe hat, die Schüler zur Erkenntniß der Einheit in der Natur pführen, so erkennt man doch daß er mit den Grundsähen der Methode sein naturhistorischen Unterricht einigermaßen vertraut ist und daher gehöck zu werden verdient. Wir lassen daher das Wesentlichste seiner Mittheilum über den Zwed und das Versahren im naturhistorischen Unterricht him solgen.

"Der Bmed bes naturgeschichtlichen Unterrichts liegt feineswegs i ber Aufspeicherung einer möglichft großen Daffe naturbiftorifden Biffent teineswegs in dem Quantum, sondern in dem Quale. Dit der Erweiterung Des naturhiftorischen Sorizontes und mit ber ftreng foftematischen Unordnun und Gliederung ber Ertenntniffe haben fich die Gelehrten:Schulen ju be faffen, in der Boltsichule tritt jeder Unterrichtsftoff als folder in ben hintergrund: er ift nur Mittel ju bem 3mede ber geiftigen Unregung Entwidelung, Erziehung. Reine Luft an ber Ratur, Bigbegierde, verebell zu einem regen Forschungstriebe, und als Bielpuntt beffelben eine boben, gelauterte Ertenntnig Gottes fcheint mir ber hauptzwed Diefes Unterride ju fein; die Rudficht auf ben technischen Ruten foll fodann ale Secunde zwed nebenber laufen, und fie tann es auch; benn ba ber Sauptzwed nicht an ein bestimmtes Raturprodutt gebunden ift, sonbern an jedem erricht werden tann, fo wird der Lebrer aus der Maffe der Objecte, unter welchen ihm die Bahl freigelaffen ift, benen den Borgug geben, an die M jugleich eine technische Ruganwendung, ein materieller Bortheil tnupfen laft. Der Accent in ber Behandlung aber muß, ich wiederhole es, went

Unterricht ein erziehender sein soll, auf den angegebenen Hauptzweck n: der Mensch muß gleich im Borhinein höher aufgefaßt werden, 1 als ein mit bedeutenderen Kunsttrieben ausgestattetes Thier.

hierdurch erledigt fich auch die Frage rudfichtlich bes Mages und ber ngen bes naturbiftorischen Unterrichtes für bie Bollsschule. In bie je mag ber Lehrer mit seinen Schulern steigen, soweit ihm die Rebre l berfelben mit Luft zu folgen vermag; in die Beite aber begebe er fich insofern, als es die Zeit und die gebotene Rudficht auf andere Untertezweige gestattet. Beffer gebn Dinge genau, als bunberte oberflächlich sen. Immer früher bas Rabe, bas icon halb und halb Ertannte, als in weiter Ferne Liegende, wenn sich dieses auch als ein besonders tereffantes, als ein Bunderbares barftellte. Es ift bes Bunderbaren in eter nachsten Rabe genug. Borerft ftreben wir babin, bag ber Schuler ein zu Saufe fei; bann mag fich immerhin diefes fein bausliches Get erweitern. Bohl weiß ich, bag bas Ferne, Seltene, mit Demjenigen, ien Anblid bas Rind gewohnt ift, Kontraftirende einen größern Reis auf felbe ausübt, als das heimische; allein dieses Gelüste scheint nur darin men Grund zu haben, daß bas Rind an bem icon oftmal Gefebenen me frembe Anleitung nichts Reues mehr, alfo fein Thatigkeitstrieb teine friedigung findet. Beigt man ihm aber, wie viel es an Dem, was es Big zu tennen glaubte, überfeben bat, fo ftellt fich alsbalb ein frifches tereffe bafür ein; wenigstens habe ich oft die Erfahrung gemacht, daß end ein unscheinbares "Untraut" burch bie forgfältige Untersuchung ser Theile und Mertmale ein Gegenstand ftundenlangen Intereffes für -10jabrige Rinder murbe."

"Leben, Bewegung, überhaupt fonelle Beranberung in Beit und nm übt auf die Rinderfeele ben machtigsten Reiz aus; baber burfte ber tubiftorische Unterricht am zwedmäßigsten mit bem Thierreiche bemen, aber nicht etwa mit dem Begriff des Thieres, mit feinem Unteriebe von der Pflanze u. dergl., sondern mit einem bestimmten Thiere, B. mit bem Bferde; benn bas Besondere geht immer und überall in ber tenntniß bem Allgemeinen voraus. Die Universität und bie Bolleschule wen von zwei entgegengesehten Buntten an; wo jene beginnt, bort biefe i. - Auch wird ber Lehrer ben gur Befprechung gewählten Gegenstand ht etwa in einer Lection absertigen, sondern er wird aus ber Daffe Renntniffen, Die fich um ben Gegenstand gruppiren, foviel und Das ige vornehmen, ju beffen Auffaffung bie Schuler burch ben fruberen terricht bereits die meifte Befähigung besigen; er wird einmal ben Bau Rorpers, seine einzelnen Theile, ein andermal die Eigenschaften bes rbes, feine Lebensweise im wilben und gahmen Buftanbe, ober feine aniafaltige Benutung, ober bie Aufgablung ber menfolichen Befcaftigen und Gewerbe, ju benen es Beranlaffung giebt, ober ber Runft: bucte, ju benen es ben Robstoff liefert u. f. w., jum Gegenstanbe ber prechung mablen. Je abnlicher eine folde Befprechung ber bauslichen berhaltung eines vernünftigen Baters mit seinen Kindern ift, wobei bald jes, bald jenes, bald wieder der Bater fein Scherflein beitragt, befto bernder ift fie fur die Entwidelung Aller. Zwedmäßig wird es fein. Bib. 3abreebericht, XXI.

Gegenstände, die ihrer Natur nach nicht in die Schule gebracht z tönnen, durch ziemlich große, wo möglich sarbige Bilder, die währer Bortrags an die Schultafel gehestet werden, zu versinnlichen. In z Zeit ist an Bildern tein Mangel; und bei dem regeren allgen Interesse, welches gute Schulen in der Regel weden, wird es dem samen Lehrer immer gelingen, sich einen Borrath von Bildern für den schauungsunterricht ohne eigene Kosten zu sammeln, zumal es teine K werte zu sein brauchen. In der nächsten naturgeschichtlichen Lection bes nun wieder ein anderes Thier daran, das ebenso besprochen, aber pust mit einem der früher behandelten verglichen wird. Hierdurch wird wur das früher Gelernte auf eine angenehme Weise wiederholt, sonden Auswertsanleit geschärft, der Scharffinn geübt, die Beobachtungsweise erhi

Chenjo wird mitunter die Pflangentunde behandelt. Der & beginnt mit einer Pflange, die auf ber Dorfwiese in gablreichen Grempl porbanden ift, pertheilt fie unter die Schuler, lakt fich angeben, wabaran bemerten, und vervollständigt allmälig ibre Renntniß; burch bie gleidung ber zweiten Bflange mit ber erften, und ber britten mit ben b frühern u. f. f. tommen die Schuler zu einer fur bas angebeutete Be niß hinreichenben Terminologie. Daß fie mit lateinischen und griechi Ramen verschont werden, versteht fich von felbst; auch braucht taum e ju werden, daß fich ber Bortrag ber Pflanzentunde auf die in der no Umgebung bes Wohnorts vortommenben und auf Diejenigen befchr muß, die entweder jur Gesundheit ober gur Industrie in einer wich Beziehung fiehen. Ein Lehrer, beffen Schuler etwa eine Musa gut gi schreiben verstande, ohne die echte Ramille von ber sogenannten une unterscheiden zu tonnen, ftanbe als Boltelebrer in meiner Meinung boch. Die Bollsichule ift nicht ber Plat, Gelehrsamteit auszulramen foll den Menschen, der an die Scholle gebunden ift, diefelbe tennen le und baburch lieb und theuer machen. Daß übrigens ber mediginische technische, insbesondere ölonomische Rugen ber Pflanzen nicht Sauptzwei Diejem Unterrichte ift, baran habe ich schon früher erinnert. Erhebung Gemuths burd thatfacliche Rachweifung ber Gute und Beisbeit Schöpfers ist freilich tein gablbarer, aber bei weiten der größte Rugen.

"Dieselben Grundsätze tonnen auch auf den Unterricht in der Miral og ie angewendet werden. Auch dier muß zuerst für eine reiche schauung und Bergleichung von Individuen gesorgt werden, bevor mas Gattungsbegriffen aussteigen kann. Der Unterricht geht mit den übt Zweigen der Naturgeschichte durch alle Jahrgänge der Bolksschule gle mäßig sort, wie es in derselben überhaupt mit allen Lehrsächern geho werden muß, wenn die Reuntnisse in den Röpsen der Schüler einander i vertreiben sollen wie Döbler'sche Rebelbilder. Bald tommt ein Thier, seine Pflanze, dalb ein Mineral zur Anschauung. Da Bilder von Min lien nichts taugen, so beschränke man sich beim Unterricht in der Min logie umsomehr auf diesenigen Irden, die in der Umgebung des Bohns vortommen, sodann auf diesenigen, welche dei den Gewerben des Brotes, der nächsten Stadt, oder endlich bei besonders wichtigen Indulzweigen des Baterlandes Anwendung sinden. Rüblicher ist's, dem Se

in die Liegel zu den Gebäuden des Wohnortes liefert, zum Gegenstande in Besprechung zu mählen, als Mineralien zu beschreiben, welche zu sehen it behüller teine Gelegenheit haben. Sind einmal tüchtige Lehrer vorsimm, so werden sich mit leichter Mübe kleine Mineraliensammlungen infinden, besonders da sie aus Cremplaren bestehen mussen, welche ohne beide aus einer Kinderhand in die andere übergeben können."

"Bum Unterrichte in ber naturgeschichte gebort als ber wichtigfte wis derselben die Anthropologie (Menschenkunde) und zwar nicht bie Somatologie (Lehre vom menschlichen Rorper), sondern auch die Sphologie (Seelenlehre), da wir zur Kenntniß der Zustände unserer Seele ber ihr inwohnenden Kräfte auch nur auf dem Wege der Erfahrung, L ber Beobachtung und Bergleichung ihrer Aeußerungen gelangen Bunen. Auf einer richtigen Kenntniß ber menschlichen Natur beruht ein poffer Theil ber Lebensweisheit. Wie viele Menschen sehen wir 3. B. er Gefundheit blindlings gerftoren, blos weil fie die Bedingung berfelben icht tennen. Selbst bei Gelehrten finden wir in diesem Puntte nicht hm die gröbste Unwissenheit. Freilich kann man an den Unterricht in 🖿 Bollsschule nicht die Forderung wissenschaftlicher und den Gegenstand **pat**pfender Grundlichkeit stellen; aber die Unmöglichkeit, etwas Bollstanhes zu leisten, rechtfertigt teinesweges die Unterlassung des theilweise Baliden. Der Lebrer beginne mit der Betrachtung bes außeren Baues B menschlichen Körpers; er laffe sich einmal die außeren Theile bes emptes angeben, ein anderes Mal mache er bie Sand ober ben Mund . f. w. jum Gegenstande ber Besprechung. Indem er bie Sache fragentarisch durchnimmt, hat er ben Bortheil, diejenigen Theile des Korpers, t die er die Aufmerksamkeit ber Jugend noch nicht lenken will, vor ber und ju übergeben. Der Auffaffung bes außeren Baues folgt fobann bie ketrachtung bes Knochene, Mustele und Rervenspftems, wobei fich ber wer naturlich auf Dasjenige beschränken wird, was fich bem Schuler ans jaulich barftellen läßt; benn alles Untlare, Rebelhafte, nicht zur Deutlicht bes Anschauens Gebrachte in ben geistigen Erwerbniffen ber Schuler ein nicht nur unnüger, sonbern selbst schädlicher, weil jum Duntel render Ballaft. hierauf tonnte - ich habe hierbei schon die vorge: tteren Schuler vor Augen - Die Besprechung ber Sinneswertzeuge gen, benen fich endlich bie Belehrung über bie vegetativen Spfteme an-Sfe, wovon jedoch das Fortpflanzungsspstem füglich dem Wiederbolungsberrichte ber aus ber Schule bereits Musgetretenen vorbehalten merben inte. Go wie bei bem zoologischen und botanischen Unterrichte ber Beechung des einzelnen Thieres ober ber einzelnen Bflange auch ihre giebung jum Menschen und bie barauf berubende Behandlung und Bflege felben angefügt werden muß: eben so, und in noch aussubrlicherer Beise f bei ber Betrachtung eines jeden wichtigeren Organes des menschlichen rpers jugleich sein 3wed, seine Function, sein damit übereinstimmender m und das darauf berubende pflichtmäßige biatetische Berhalten erörtert rben. Und gleich wie die Erkenntnis der Ratur in ihrem letten Riele ttesertenntniß ift und als folde behandelt werden muß: eben fo - und noch boberem Grade - muß im vollendetften Gebilbe ber ichaffenben

Naturtraft immer das selbstbewußte, Alles berechnende Balten eines boch weisen und gutigen Gottes nachgewiesen werden."

"Das "Erlenne dich felbst", welches die Griechen für ben Anfang un bas Ende ber Beisheit hielten, ift eine nicht nur an ben Gelehrten a gebende Forderung, fondern ein Ruf, dem Jeder, der nach Beisheit ftreit, Folge leisten muß. Beise aber ift, dem Sprachgebrauche gemäß, wer ba fich, von ber Welt, soweit er mit ihr in Wechselmirtung fieht, und von Gott richtige Begriffe bat und barnach sein Leben einrichtet. Dies ift um aber bem gefammten Bolte zu munichen, und es barf ibm, mabrend ibn über Alles, mas außer ibm ift, gablreiche Aufschluffe gegeben werben, ber Weg zur Renntnig feiner felbft nicht völlig verschloffen bleiben; er (?) vielmehr gewöhnt werben, die Aufmertfamteit auch auf feine Seelemuftant zu lenten. Wer dazu nie Anleitung empfing, wird gemeiniglich in ben Lag hineinleben; er wird nie sich selbst beobachten, nie mit sich zu Rath geben, nie die Runft versteben, mit sich felbst zu reden und zu rechten, fein eigner Krititer zu sein. Es wird baber ber Bollsschullehrer nicht umbi tonnen, den vorgerudteren Schulern gegenüber auch manche Erscheinungs aus bem Seelenleben zu berühren, natürlich in einem Dage und in eine Form, die der Entwidelungsstuse der Kinder entspricht. Er wird, ohne fil in tieffinnige Grübeleien einzulassen, oder ihnen eine gelehrte Abhandlun gu dictiren, die Gelegenheit, sie über wichtige Buntte aus der Seelenlete ju unterrichten, wie und wo fie fich zeigt, beim Schopfe faffen, und bur jene geistige Hebammentunft, die dem Lebrer eigen sein muß, aus be finnenfälligen Wirkung die unsinnliche Urfache erkennen laffen. Treten boi in einer Schule fast alle Gemuthsbewegungen und Leidenschaften, noch bas obne tonventionelle Schminte auf; wie follte es unmöglich fein, an i pon ben Schulern felbst versuchte Diagnose einige gefunde Bemertunge ober auch wohl Erzählungen aus bem Erfahrungsichage bes Lebrers s Inupfen ? Chenfo find die Borftellungetrafte der Schuler in beftandige Thatigleit, und es bat der Lehrer jedesmal, wo er den Schulern eine neuen Begriff beigebracht, ober ein Urtheil abgeloct bat, wenn er will Belegenheit innezuhalten und fie auf die Operationen, die bei diefem Bor gange ber Begriffe- und Urtheilebildung u. f. w. in ihrer Seele vorgingen aufmerkfam zu machen. Und wie mannigfach ftuft fich in jeber Schul Die Billenstraft ab in Ion und Richtung! Solden gelegentlichen bie weisungen auf die Borgange in der verborgenen Werkstatte unsers Geiftel und herzens konnte fodann in der Wiederholungsschule mancher pratifche Bint, manche vollsthumlich gehaltene Belehrung über Rindererziehung f anreiben; benn wahrlich traurig ift es, baß ber größte Theil bes Bollei über eine Angelegenheit, von der das Wohl der Einzelnen wie der Familien ber Bemeinden und bes Staates unmittelbar abbanat, in ber tiefften Un miffenbeit ichmachtet."

Dem Borftebenden fügen wir noch ein paar Bemertungen bingu.

So wahr es an sich ift, daß "Leben, Bewegung, schnelle Bei anberung in Zeit und Raum einen mächtigen Reiz auf die Kinderseel ausüben', so ist es darum doch nicht durchaus nothig, din naturhistorische Unterricht mit den Thieren zu beginnen. Ganz abgesehen davoi

siet wird und die Kinder durch ben Anschauungsunterricht eingesiet wird und die Kinder durch benselben schon mit den verbreitetsten thieren, mindestens mit den Hausthieren bekannt geworden sind, sonach sie auch bereits Interesse für andere Naturkörper haben, kommt es in ver Raturgeschichte vor allen Dingen darauf an, die Kinder zu einer in ig en Betrachtung der Naturgegenstände anzuleiten, da allein auf wiesem Wege wirkliche naturhistorische Kenntnisse erlangt werden und der Sinn für das Schone, sur das Bewundernswürdige, um nicht zu sagen Bunderbare, geweckt wird. Dazu eignen sich aber in der That Pflanze nicht man in der Lage, jedem Kinde ein und selbst mehrere Cremplare in die Hand geben zu können. Die Pflanze zeigt wie ihre Organe (wir sehen dabei zunächst von dem Elementarorgan, der Zelle, ab) in ossenster Weise und läßt sie noch dazu ohne Widerstreben bei kuchten. Das trisst Alles selten bei Thieren zu, die man oft sogar nur in Abbildungen zur Anschauung bringen kann.

"Ebenso wird mitunter die Pflanzenkunde behandelt", heißt es Site 21. Was soll dies "mitunter" heißen? Die Pflanzenkunde kann des unmöglich nur "mitunter" eintreten. In einer guten Schule hat Wies seine bestimmte Zeit und seinen bestimmten Ort. Der Satz auf Seite 22: "Bald kommt ein Thier, bald eine Pflanze, bald ein Mineral pur Anschauung", bestärkt uns in der Ansicht, daß ein willkürliches Durcheimmder dem Berfasser angemessener erscheint, als eine berechnete, wohlgeschnete Folge.

Da "Bilber von Mineralien für den Unterricht nichts taugen", so will der Berfasser nur die "Irden" beachtet sehen, die in der Umgebung des Bohnortes vorkommen, oder bei den Gewerden des Wohnortes, bei beswerden wichtigen Industriezweigen in Anwendung kommen. Wir mussen es entschieden misbilligen, wenn man die Auswahl für den Unterricht von seichen Umständen abhängig macht.

Recht wenig Bertrauen zur Kenntniß der Sache Seitens des Berfestes verräth es, wenn er da, wo von der Beranschaulichung solcher There die Rede ist, die man nicht in die Klasse bringen tann, sagt: "In wesere Zeit ist an Bildern tein Mangel". Freilich ist tein Mangel an Bildern; aber Bilder für solche naturhistorische Zwede sehlen uns sast mus, was wir wohl hier nicht von Reuem darzuthun brauchen.

2. Lehrer H. E. Elbitt in Rönigsberg i. Br. hat in ber "Bierteliersschrift für höhere Töchterschulen" von Browe und Schulze (Thorn, L. Lambed, 1868, Rr. 3) einen Auffat über den "naturgeschichtlichen Anterricht in Madchenschulen" veröffentlicht, dem man es sosort annertt, daß der Bersaffer nicht blos Kenner des Gegenstandes, sondern auch der Mädchennatur ist.

Rach turger Ginleitung behandelt ber Berfaffer

- I bie Andividualitat bes Mabchens:
- II. Die Beftimmung bes Dabdens;
- III. beantwortet er die Frage: Bas soll ber naturgeschichtliche Unterricht lebren? und
- IV. Die foll bie Raturgeschichte in Maddenschulen gelehrt werben?

Unter III. heißt es: "Da das Mädchen mehr für das Concrective das Abstracte empfänglich ist, da ihm also das Formale wenigendes Reale zusagt, so möchten solgende Ersahrungssätze die Bahl behandelnden Stoffes erleichtern: a. Das innere Leben der Schoose deren Boblgestalt, Reiz und Sinniges wedt Liebe und Bewunderungsühlenden Beobachter. d. Das Zusammenarbeiten des Cinzelnen zur evollständigen Ganzen führt zum Mitsühlen und Mitleben. c. Der Usgang vom Bedeutungslosen zum Bedeutenden, vom scheindar Gestallts zum organisch Bolltommenen erhebt den Geist zum Idealen, und bildet bästhetische Gefühl."

Dir halten biefe "Bramiffen, aus benen ber Stoff bes naturgeftich lichen Unterrichts gefolgert werden foll", wie der Berfaffer S. 199 ich für untlar, mindeftens für unprattifch; fie folgen nicht direct aus bet # ficht, baß "bas Mabchen mehr für bas Concrete, als für bas Abftrat empfänglich ift" und geben fo gut wie gar teinen Fingerzeig für die An mahl. Der britte Sat verleitet geradezu zu einer verkehrten Anordnu bes Stoffes, abgesehen bavon, daß er ganz unhaltbar ift. Soll nam ber Unterricht überall ein verftandlicher fein, fo muß ber Anfang nicht : ben unvolltommenften Organismen, ben Infusorien beispielsweise, gem werben, sonbern gerade mit ben volltommenften, also mit ben ausgebilbet Saugethieren, beren Organisation auf ben ersten Blid verständlich ift. jecte die, wie die Diatomeen, lange Zeit hindurch einen Plat unter den Thi einnahmen, jest aber zu ben Pflanzen gerechnet werben, ober wie ber be vilg, ber balb unter ben Bilgen, balb unter ben Algen aufgeführt wird fich schließlich als hemmungsbildung berausgestellt hat, versteht ber angeh Raturhiftoriler geradezu gar nicht. Die "Erhebung des Beiftes zum 3be und bie Bilbung bes afthetischen Befühle" bangt auch burchaus nicht biefer Anordnung bes Materials ab, sondern wird durch gang andere P erreicht.

Trop dieser Sate ist aber die Auswahl des Stoffes, den der Berk durchgearbeitet sehen will, im Ganzen zwedmäßig ausgefallen. Als is zwedmäßig tann das bezeichnet werden, was der Bersasser unter über die Behandlung der Naturgeschichte sagt.

Sonach tonnen wir den Auffat trot ber gemachten Ausstellun

bennoch ber Beachtung empfehlen.

3. Der naturwiffenicaftliche Unterricht in Burgers, Ritt und hoheren Tochterschulen. Methobifch beleuchtet von C. Ban Lehrer an der Lobenichtschen Mittelschule in Konigeberg i. Br. gr. (69 S.) Berlin, Gebr. Borntrager. (Eb. Eggere.) 1869.

Diese Schrift verbreitet sich über den Unterricht in der Raturgeschik Physik und Chemie. Es wird darin die Ausgabe des naturwissenschaftlik Unterrichts — "Erkenntniß der Einheit in der Ratur" — sestgestellt, t Material in allen der genannten Zweige auf die Klassen einer Mittelsch verheilt, das Ziel scharf bezeichnet, das in jeder Klasse zu erreichen, bas Bersahren angegeben, das überall zu befolgen ist, wenn der Zuerreicht werden soll.

Der Bersaffer lehnt sich überall an das Bemabrte an, in der Rat geschichte an meine Schriften, in der Physik an Crüger, in der Chemie

dant, bewahrt sich aber boch seine Selbstständigkeit und ordnet auch wohl einel anders an, als seine Borgänger, jedoch nicht, ohne seine Gründe wie augugeben. So läßt er z. B. die Mineralogie nicht neben Zoologie nich Botanit berlausen, sondern verlegt sie in die oberen Klassen, wo die Amie gelehrt wird, ohne welche die Mineralogie nicht verständlich ist. dan unteren naturhistorischen Klassen mit demselben guten Ersolge gelehrt wird, wie Botanit und Zoologie; die Kenntnis der Mineralien Rucksicht auf ihre chemische Zusammensehung ist schon eine ganzachtenswerthe.

Wher über Eigenthümlichleiten dieser Art wollen wir mit dem Berdick nicht rechten. Gestüßt auf vorzügliche naturwissenschaftliche Renntnisse auf Erfahrungen, hat er und ein gutes Buch geliesert, das wir den beten der Raturwissenschaften, namentlich der auf dem Titel genannten befallen, bestens empsehlen können. Ohne Rugen davon zu haben, dürfte mit Riemand das Buch aus der Hand legen.

A Der Anschauungeunterricht in der Raturlehre ale Grundlage für , eine zeitgemäße allgemeine Bildung und Borbereitung für jeden höheren naturwiffenschaftlichen Unterricht. Bon Dr. Rudolf Arendt. Mit specieller Bezugnabme auf bes Berfasser, Materialien für den Anschaugsunterricht in der Raturlehre". ar. 8. (50 66) Leinzig. 2 Roc. 1869

in der Raturlehre". gr. 8. (50 G.) Leitzig, L. Boß. 1869. Der Berfasser hat seinem vortrefflichen "Lehrbuch der anorganischen hemie", das wir im vorigen Bande des Jahresberichtes "als eine bedeutende theinung" bezeichnen konnten, in diesem Jahre zwei neue Schriften hinzestügt, die hier genannte und die weiter unten besprochenen "Naterialien in den Anschauungsunterricht in der Naturlehre". Auch diese Arbeiten nedienen volle Anerkennung und werden sicher dazu beitragen, den Untersicht in der Physit und Chemie besser gestalten zu helsen.

Unter "Naturlehre" versteht ber Versasser die Physit, Chemie und bestologie, die er auch die "beobachtenden naturwissenschaftlichen Disstinen" nennt, mahrend er die Naturgeschichte als die beschreibende peichnet. Wir können diese Bezeichnung im Ganzen gelten lassen, mussen web datan erinnern, daß der Unterricht in Boologie und Botanik nen Zwed nicht erreicht, wenn er die Schüler nicht zum Beobachten: Thiere und Pflanzen anleitet\*), und daß die Physiologie zwedmäßiger Theil der Boologie und Botanik betrachtet und sonach mit diesen im uterricht verbunden wird.

Es ist junachst der propädeutische Unterricht in der Bhhsit und Chemie, f den der Bersasser die Ausmerksamkeit seiner Leser lenkt. Die Stärke ses Unterrichts liegt ihm vorzugsweise "in der Beobachtung von Borngen", obwohl er das Descriptive desselben auch nicht gering anschlägt. Frage nach der Ursache, dem Warum? geht er dabei zwar nicht mig aus dem Wege, schiebt dieselbe aber doch einer späteren Beit zu, sich wei "auf die normale Entwickelung aller unserer Naturkenntniss" berusend, weh welcher die Erklärung oft viel später ersolgte, als die Wahrnehmung. das ist allerdings wahr, und im Ganzen wird sich der Gang, den die

<sup>\*)</sup> Ausführlicheres hieruber findet fich in der Ginleitung gu meiner "Anweis ims gu einem methobifchen Unterricht in der Pflangentunde", S. XX.

Menscheit im Lause von Jahrhunderten innehielt, auch für den Unter empsehlen; aber eben so wahr ist auch, daß der ausmerksame und den Knade bei jeder Erscheinung das Warum? bei der Hand hat und es immer gerathen ist, dies der Zukunst zu überweisen. Prosessor deusst ihr er im ersten sie derschied Jahren sür die Physik denselben Weg ein, in er im ersten Eursus die Erscheinungen betrachten, im zweiten die da sich ergebenden Gesete ableiten und im dritten die denselben zu Gr liegenden Ursachen aussuchen ließ. Jeht hat er diesen Lehrgang ausgeg wie er in der Borrede zu seiner unten besprochenen "Elementaren Phisagt, aus dem Grunde, weil das Gymnasium nur noch einen zweizihr Eursus für die Physik gestatte. Wir halten diese Abanderung seines Lausus für die Physik gestatte. Wir halten diese Abanderung seines Lausus seinen Nachtheil, wie wir weiter unten ausgesprochen. wollen indes das Gesagte nicht in seinem ganzen Umsange gegen Ar verwenden, sondern nur bemerken, daß es noch einen andern, nicht mi berechtigten Standpunkt giebt.

Um darzuthun, daß der physitalische und demische Unterricht, w gegenwärtig in den Schulen gehandhabt wird, unzureichend ist, hat Berfasser Kenntnis von den Schulen Leipzigs, die mit zu den l Deutschlands gehören, genommen und durch Zahlen sestgestellt,

"daß auf Leipzigs bffentlichen Schulen von je 100 Schülern, die allgemeine ober realistische Ausbildung suchen, immer nur Genügend in Physik und Chemie vorbereitet wird, und dies auch dann, wenn er dis zum siebenzehnten Lebensjahre auf der Sperbleibt."

Berben die Bürger: und Bollsschulen mit in Rechnung gebracht ergiebt sich,

,,daß auf Leipzigs öffentlichen Schulen von je 1000 einheim schulpslichtigen Kindern, welche eine allgemeine oder realistische bildung suchen, immer nur 3 genügend in Physit und Chemie außerdem noch 9 leidlich in Physit und ungenügend in Chemie gebildet werden. Bon den übrigen 988 haben noch 132 wal einer turzen Zeit etwas von physitalischen, resp. chemischen Di gehört, der Rest aber, also 856 erfahren auf der Schule ab nichts davon."

Das Enbresultat lautet bann,

"daß eine wahrhaft naturwissenschaftliche Bildung, welche alle Schi der Bevöllerung durchdringt, in unserem Baterlande nicht existitt Diese Ansicht theilen wir vollständig. Es ist in ganz Deutschland Aber wir können, gestüht auf unsere Ersahrungen, auch hinzusügen, es seit dreißig Jahren in dieser Beziehung erheblich besser geworden Der Einsluß, den naturwissenschaftliche Kenntnisse auf die Hebung der dustrie, Gewerdsthätigkeit und Landwirthschaft ausüben, und die Uzeugung, daß der Unterricht in der Naturtunde ein vortressliches Bildumittel ist, namentlich auch ganz geeignet zur Bernichtung alles Aberglauf auch des religiösen, hat dies bewirkt. Je mehr das Alles richtig und den weitesten Kreisen erkannt wird, desto mehr Raum wird man den Rwissenschaften gewähren, selbst in den Landschulen. Zur Durchschrung

Manes für seine "Raturlehre" verlangt der Berfasser in der achtlassigen Midule vom dritten Schuljahre an wochentlich 2, im achten Schuljahre 3 Stunden. Um diese Beit zu gewinnen, soll die Raturgeschichte nur im nierten bis fiebenten Schuljahre eine Stelle finden, und ihr in den brei men biefer Schuljahre wochentlich 2 Stunden gewihmet werben, in bem letten (fiebenten) nur eine. Das heißt das Wesen und die Bedeutung der Raturgeschichte für die Jugendbildung verkennen. Da wir überdies die Bebre vom innern Bau und von der Berrichtung ber Organe der Thiere Bflangen für die Raturgeschichte in Unspruch nehmen muffen, biefe Begenftande aber ihrer Schwierigfeit halber nur im letten Schuljahr befanbelt werden tonnen, so versteht fich's von felbft, daß dort auch noch Raturefcicte gelehrt werden muß, und zwar in wöchentlich 2 Stunden. Da ber Unterricht in ber naturlehre, wie ber Berfasser richtig bemerkt, gang befonders geeignet ift, "Uebung im beutschen Ausbrud" zu gemahren, fo elaubt er, daß auch ber Sprachunterricht im Intereffe ber Naturlehre etwas beforantt werden konne, vielleicht felbst der Rechenunterricht, da dieser auch in einzelnen Abschnitten ber Naturlehre eine Stute finde. hieruber burften der bie Anfichten auch weit auseinander geben. Mit Recht wird man awiebern, daß Sprachbildung (bas Bort in seinem ganzen Umfange genommen) in erfter Linie erzielt werben muffe, ba fie alle Lebeneverhaltniffe beberriche.

Bum Schluß läßt sich ber Verfasser über die Qualification ber Lehrer für den Unterricht in der Naturlehre vernehmen. Seine Erfahrung hat ihn erkennen lassen, daß die Lehrer nur selten genügend für den Unterricht in der Naturlehre vorbereitet seien und daß ihnen namentlich die Fähigkeit zum Experimentiren abgehe, in der Chemie noch mehr, als in der Bhysil. Auch sehle es selbst auf den Universitäten an passender Gelegenheit, sich zum Lehrer in diesen Wissenschaften auszubilden; in den Seminaren für Bollsschullehrer werde nur sehr vereinzelt Chemie gelehrt.

Wir tonnen bas bem Berfaffer jugeben. Ber indeß Gelegenheit gebabt bat, ben Bollsichullehrern naber zu treten, wer fie, wie bas bei mir ber Fall a, ju hunderten Behufe ihrer Anstellung eraminirt bat, wer felbft in ber Lage bar, Boltsschullehrer zu bilben, ber weiß, daß sie auch noch fur andere Unterrichtsgegenstande burchaus nicht immer ausreichend befähigt find, wie 1. B. für ben Sprachunterricht. Das liegt in Berhaltniffen, Die fich nicht leicht andern laffen, so ernftlich man bas auch munschen tann. Die weitaus meisten Seminare betommen ihre Boglinge ungenügend vorbereitet. Der Seminarcursus ist im besten Falle breijährig. In dieser Zeit soll in einer groken Angabl von Unterrichtsgegenstanden Bedeutendes geleistet werben, por Allem auch in der Runft zu unterrichten. Da bleibt benn in Babrheit teine Beit übrig, die Seminariften ju fertigen Experimentatoren m machen. In dieser Beziehung muß es genügen, daß die Böglinge ihren Bebrer experimentiren feben und von ihm Beranlaffung erhalten, babei mit emugreifen und leichtere Berfuche felbst auszuführen. Wie in allen andern Unterrichtsgegenständen, so muß man ben Seminaristen auch in ber Physit und Chemie, speciell auch im Experimentiren, die Weiterbildung überlaffen. Und die Erfahrung bat bis jekt auch noch immer gelehrt, daß alle Strebgegen 400 Pflangenarten und 2000 Figuren. qu. gr. 4. Rebft 8 wort. gr. 8. (34 G.) Berlin, Th. Grieben. 11 Ebir.

Auf jedem Blatte sind 10 bis 12 Pflanzen abgebildet, in der ! nämlich ein blüthenber Zweig und daneben eine Blüthens und Franalpse, ähnlich wie in der Flora Deutschlands von Betermann. Das if und für sich gut; aber die Aussührung ist in Zeichnung und Colorit und daher mehrsach untreu. Dazu tommt, daß die Bilder zu gedscheisammen stehen und durch die seinen Trennungslinien nicht genug mod werden. Endlich wird die Uebersicht und die Einsicht in die Benardschaft der Pflanzen durch die Anordnung geradezu unmöglich gemacht. Sinämlich die Pflanzen nach ihrer natürlichen Berwandtschaft zusammen stellen, ist der Berjasser auf den unglücklichen Gedanten gekommen, sie w dem Nuzen und Standort anzuordnen, also: Obstdäume, Walddaßiers und Gewürzsträucher u. s. w. Wer vor solcher Eintheilung i Etel empfindet, steht der Botanit noch sehr fern.

10. Geologische Elemente, enthaltend einen ibealen Erdburchschnitt i die Geschichte ber Erde nach den fünf geologischen Entwickelungsperi mit genauer Angabe der Eruptionen, Spiteme und Formationen, Shar riftit der Spsteme und Berzeichnis der organischen Ueberreste (Verfteinerun Rur Schulen und zum Selbstunterricht zusammengestellt von Will Reibig. hetbelberg, Carl Winter. 1868. 28 Sgr.

Dem langen Titel haben wir hinzuzufügen, daß die "Geologi' Clemente" aus einem colorirten Blatte in groß Folio bestehen, dessen palste einen idealen Erdburchschnitt darbietet, während auf der unteren geologischen Perioden, Eruptionen, Spsteme und Formationen in betau Beise zur Darstellung gekommen sind. Rechts hiervon sindet sich eine turze Charakteristit der Spsteme, der einige Abbildungen von Petresabingugesügt sind.

Bir finden die Darstellung recht zwedmäßig und für den Schulm richt volltommen ausreichend.

### IV. Schriften über Raturgeschichte.

a. Soriften für Lebrer.

### 1. Untbropologie.

11. Der Menfc. Sein Rörperbau, seine Lebensthätigkeit und Entwidel Bon Dr. G. G. Giebel, Professor ber Zoolegie in Salle. Mit 50 & fcnitten. gr. 8. (VIII u. 470 S.) Leipzig. D. Biegand. 1868. 23

Professor Giebel in Halle ist unsern Lesern durch seine zahlrei wissenschaftlichen und populären Arbeiten über Gegenstände der Zool ja über das ganze Thierreich sehr vortheilhaft bekannt; sie nehmen d mit uns ein neues Buch von ihm mit Bertrauen in die Hand, und sisch schließlich niemals dabei getäuscht. Das wird sich auch wieder bei d neuen Schrift über den Menschen vollkommen bestätigen.

Der Berfasser bringt in Diesem Berte, wie zu erwarten war, s zur Sprache, was sich auf ben Körperbau, auf die Lebensthätigkeit und Entwidelung des Menschen bezieht. Jedes Organ und Organspften beefen Beziehungen hin so eingehend behandelt, als es für Gebildete, ein Interesse an sich selbst nehmen, erforderlich ist. Was auf diesem biete in Anatomie und Physiologie seststeht und für den bezeichneten Leserden. Daher den Berständnis dienen kann, hat Berücksichtigung gesunden. Daher den das Buch auch Diesenigen mit Nußen lesen, die zwar anthropologische und bestigen, aber nicht gerade in der Lage sind, über die Fortschritte in des Wissen, aber nicht gerade in der Lage sind, über die Fortschritte in der Wissen, wozu wir die Webrzahl unserer Leser zählen dürsen. Ihnen empsehlen wir daher Webrzahl unserer Leser zählen dursen. Ihnen empsehlen wir daher dach ganz besonders; ihnen wird auch interessant sein zu lesen, web der Bersafter gegen Huxlei, Darwin und bessen Anhänger über Abstammung des Menschen vom Assen sagt.

13. Bau, Leben und Pflege bes men ichlichen Korpers in Bort und Bild. Unter Mitwirfung von Schulmannern fur Schuler dargestellt von Prof. Dr. Bock. 8. (VII u. 172 S.) Leipzig, E. Reil. 1868. § Thir.

Rach einer Mittheilung in der Gartenlaube find von diesem Büchlein tunhalb zehn Monaten vier Auflagen erschienen. Das ist begreislich. Denn chas ist Pros. Bod durch seine Schrift über den gesunden und tranten Muschen in weiten Kreisen, auch in der Lehrerwelt, bekannt und geschätzt, web zweitens dietet das Büchlein für einen sabelhaft niedrigen Preis ein so weckmäßiges Wissen über den menschlichen Körper, daß es als eine wirkses Bereicherung der Schulliteratur bezeichnet werden kann. Der auch in Bezug auf Gesundheitskunde sehr praktische Text wird durch eine Reihe von weten Abbildungen, die aus dem genannten größeren Werke entlehnt sind, tufstich unterstügt.

R. Der Bau des menschlichen Rorpers. Leitfaben für den Schulunterricht beim Gebrauche ber vom R. Sächs. Landes Medicinals Collegium
berausgegebenen anatomischen Wandtaschn von Dr. med. A. Fiedler,
Medicinal-Assessing und Prosector am Stadtkrankenbause zu Dresden, und
Joh. Blochwis, Lehrer am Freimaurerinstitut für Tochter zu Dresden.
gr. 8. (IV u. 65 S.) Dresden, Meinhold und Sohne. 71 Sgr.

Dieser Leitsaben soll zunächst ben Gebrauch ber auf bem Titel genannten, im vorigen Bande von uns besprochenen "anatomischen Mandtaseln" rleichtern, aber auch unabhängig bavon dem Schulunterricht dienen, und wird Lehrern wie Schülern gleichzeitig dargeboten. Nähere Durchsicht läßt das Büchlein besonders für Schüler brauchbar erscheinen, wird sich aber neben der angezeigten Schrist von Bock schwerlich einer großen Berbreitung werfreuen haben, da ihm alle veranschaulichenden Abbildungen sehlen.

44. Belehrung über anstedende Rinbertrantheiten jum Gebrauch für Schullehrer. herausgegeben von Deputirten ber Berliner Lehrer-Bereine und ber Sufeland'ichen medicinische dirurgischen Gesellschaft. gr. 8. (16 S.) Berlin, D. Löwenftein. 1869.

Dies Schriftden möchten wir allen Lehrern, in beren Klassen die kinder-Krantheiten oft eine bedeutende Rolle spielen, bestens empsehlen. Dieselben sind hier turz, aber völlig tenntlich charatterisirt. Macht sich ber dehrer durch wiederholtes Lesen und Beobachten damit bekannt, so wird oft butes zu stiften im Stande sein.

### 2. Alle brei Reide umfaffenb.

14. In der freien Ratur. Schilderungen aus der Thier= und P welt. Zweite Reihe. Bon Karl Rus. Mit einem botanischen und gischen Begweiser und einem Holzschnitt, gezeichnet von Robert Krei gr. 6. (VIII u. 469 S.) Berlin, Max Bottcher.

Der Berfasser hat sich in lurzer Zeit einen Ruf als Schriftsell bem Gebiete der Naturgeschichte erworben, hauptsächlich dadurch, seine finnigen Beobachtungen in ansprechender Beise für gebildet aller Stände darstellte. Das ist ihm auch in dem hier angezeigten wieder trefslich gelungen; dasselbe wird ihm zu den zahlreichen Freunden neue erwerben.

Um unfern Lefern einen Ginblid in bas Buch ju gewähren, wir nachstebend die hauptüberschriften bes Inhaltsverzeichnisses mit.

1. Aus dem Seelenleben der Thiere. 2. Schlaglichter aus dem leben. 3. Unsere nächsten zeinde aus der Thierwelt. 4. Thieres bilder. 5. Aus dem Kampse ums Dasein. 6. Stimmungsbilder a Ratur. 7. Wanderungen und Wandelungen in der Pflanzes, Boetische und scherzbafte Naturbilder. 9. Deutsche Blumen.

Dantenswerth ist das unter ber Ueberschrift "Botanischer und gischer Wegweiser" beigegebene Inhaltsverzeichniß.

16. Erflarungen buntler und unverftanblider beutscher Raus ber Raturgeschichte, nach Beisebung ber von solden wied geseiteten und fich barnach selbit erflarenden Ramen, sowie auch ber fi und ber feiner Erflarung bedürfenden. Ein turger Leitsaden jur For eines geistbildenden Unterrichtes in der Naturgeschichte. Mit einem Anuturgeschichtlicher Aufgaben. Serausgegeben von Mar Brigel Schuliehrer in Augeburg. 8. (40 S.) Augeburg, R. Kolmann 21 Sgr.

Ein kleines Buchlein mit überlangem Titel, das fast mehr der S als der Raturgeschichte dient. Ein Beispiel wird zeigen, was der faster will.

"Die Fledermaus ist eine Maus, welche flattern tann, Flüg Flattern tommt provinziell als fladern und im Hollandischen als fl vor (Flederwisch)."

hier und ba wird der Lehrer von folden Ertlarungen Ge machen tonnen; nur muß er nicht glauben, daß sein naturhistorischer richt dad urch "geistbildend" wird.

17. Poetische Raturbilber, Fur Schulen und jum Privatgebrauch gleich ein Geburte, und Festtagegeschent, herausgegeben von Jos. De 8. (VI u. 136 S.) Darmstadt, G. Jonghaus. 1868. 3 Thir.

Der herausgeber geht von der richtigen, oft von mir betonten 2 aus, daß der naturhistorische Unterricht eine poetische Färbung er musse. Dafür eignen sich selbstverständlich gute Gedichte, deren Inha in das Gespräch verstochten wird, und die darauf als Ganzes Berwe sinden. Solche bietet der herausgeber nun dar, und zwar 79, dauf das Thierreich beziehen, und 64, die den Pflanzen gewidmet Das Mineralreich ist nur mit fünf Gedichten bedacht worden, von noch dazu drei Bergmannslieder sind.

Die Auswahl kann im Ganzen gut genannt und für den beabsichtigten verd empfohlen werden.

### 3. Boologie.

Anweifung zu einem methodifchen Unterricht in der Thierkunde und Anthropologie. Für den Schuls und Selbstunterricht bearbeitet von August Luben, Seminardirector in Bremen. Erster Curfus. Das Betrachten einzelner Thierarten. Zweite, ganz neu gearbeitete Auflage. Mit zahlreichen eingebruckten holzschnitten. gr. 8. (VIII u. 252 G.) Leipzig, Fr. Brandstetter. 1869. 11 Thir.

Dies Buch hat über 20 Jahre lang im Buchhandel gefehlt, da es ir anderer Arbeiten balber unmöglich mar, es fo berguftellen, wie ich es m Lehrern bargubieten munichte. Endlich ift es mir gelungen, wenigstens m erften Curfus in der mir ermunschten Beife zu liefern. Diefer giebt weitung jum "Betrachten einzelner Thierarten" der erften neun Rlaffen, . b. ber vier Rlaffen ber Wirbelthiere und aus ben Rlaffen ber Wirbels fen die Insetten, die Spinnenthiere, Rruftenthiere, Burmer und Beichm Arten beschrieben, je nach der Bedeutung, welche die Thiere dieser Kaffen überhaupt, speciell aber für die erste (unterfte) naturbistorische Interrichtestufe baben, im Bangen 55 Arten, namlich 12 Saugethiere, acht Bogel, vier Amphibien, funf Fifche, 20 Insetten, zwei Spinnenthiere, ein taftenthier, ein Wurm und ein Beichthier. Die Beschreibungen find alle ind ber Ratur entworfen worben. Bei benfelben mar es zugleich barauf refeben, eine Organographie ju geben, welche ju einer richtigen Boritung vom Bau ber Thiere verhilft und einen späteren boberen Unternat und raschen Fortschritt barin ermöglicht. Die Beschreibungen berud: **lighten** in erster Linie das Aeußere des Thierkörpers, ziehen jedoch so viel mes ber innern Organisation beran, als auf diefer Stufe mit Leichtigkeit wanschaulicht werden tann und bienlich ift, um das Thierleben einigernehen zu verstehen. Aus diesem Grunde hat in ihnen auch Alles eine Stelle gefunden, was die Erkenntniß der Lebensweise der Thiere fördert. da die Thiere, wie überhaupt alle Naturforper, ihrem ganzen Wesen nach ur richtig erlannt werden, wenn man fie mit ihren nächsten Berwandten engleicht, so find überall barauf hinzielende Bergleiche angestellt und hierbei igleich die höheren naturhistorischen Begriffe entwickelt worden. effen schließt bas Buch mit einer "spstematischen Uebersicht ber beschriemen Thiere".

Die eingebruckten Holzschnitte stellen theils ganze Thiere bar, namenth die niederen, theils einzelne Organe in vergrößertem Maßstabe, die mit iesen Augen nicht gut erkannt werden können, von deren Renntniß aber is Berstäudniß abhängt. Ich hosse, sie werden namentlich auch solchen herrn gute Dienste leisten, die noch nicht sehr vertraut mit der Raturgeichte sind.

Eine Fortsetung bes Buches hoffe ich im nachsten Bande bes Jahresrichtes anzeigen zu konnen.

Dr. 5. 8. Bronn's Rlaffen und Ordnungen bes Thier-Reiches, wiffen-

schaftlich bargestellt in Bort und Bild. Mit auf Stein gezeichneten Abbildungen. Lez. - 8. V. Band. Fortgeset von Dr. A. Gerkäder Docent an der Universität zu Berlin. 6. bis 10. heft. Bogen 16—31 Lafel VIII bis XVI. — VI. Band. IV. Abtheilung. Bogel. Fortge sett von Dr. Emil Selenka, Prosessor an der Universität zu Leiben Erste Lieferung. Bogen 1 und 2. Lasel I bis IV. Leipzig und helbelberg, E. Binter. 1868 und 1869. à Lieferung & Thir.

Bir freuen uns, diesmal sechs Lieferungen dieses anerkannt klassischen Berkes zur Anzeige bringen zu können. Band V, der bekanntlich die Gliederfüßler, Arthropoda, enthält, ist die zum zehnten Geste vorgerück. Der Tert behandelt auf Seite 1 bis 295 das Allgemeine dieser sehr umfangreichen Gruppe. Bon Seite 296 an beginnt die Charakteristis der ersten Rlasse, der Kredsthiere, Crustacea, an die sich dann Seite 406 die der ersten Ordnung, der Kankensüßler, Cirripedia, anschließt, in der zehnten Lieserung jedoch noch nicht beendet ist. Auf den Taseln ist dargestellt: Copepoda (Blatt XI—XV) und Branchiopoda (bis jest nur ein Blatt).

Mit dem VI. Bande sind endlich auch die Wirbelthiere, und zust zunächst die Bögel, in Angriff genommen worden. Der von den Gründer des Wertes entworfene Plan ist auch hierbei innegehalten wordet. Darnach wird mit einer Einleitung zu der Klasse begonnen und daruf zum anatomischen Bau übergegangen. Es ist namentlich die Ofteologie, welche im Text und auf den Taseln zur Darstellung gekommen. Das Beiliegende berechtigt zu der Annahme, daß diese Arbeit den bereits vollendem nicht nachsteben wird.

20. Iluftrirtes Thierleben. Eine allgemeine Runde des Thierreichs we U. G. Brehm. Mit Abbildungen, ausgeführt unter Leitung von L Rretfcmar und E. Schmidt. Fünfter Band. Leg. = 8. (841 6) Sechster Band. (1109 S.) hilbburghaufen, Bibliogr. Infiltut. 1869.

Die Anfange beiber Bande haben wir bereits im vorigen Jahrebericht angezeigt; jest liegen uns dieselben vollendet vor, und mit ihnen ist diese ganze umfangreiche Arbeit zum Abschluß gelangt. Der fünste Band rührt ganz von Brehm her; er enthält die Amphibien und Fische. Der sechste Band enthält die große Abtheilung der wirbellosen Thiere; se ist von Taschenberg in Halle und Prosessor Ostar Schmidt in Grat versaßt. Ersterer hat die Inselten, Tausendfüßler und Spinnenthien bearbeitet, Lesterer die Krebse, Räderthiere, Bürmer; Weichthiere, Stackebauter, Colenteraten und Urthiere.

Bir haben das Wert seit seinem Erscheinen in den verschiedenen Banden des Jahresberichtes besprochen und immer von Neuem Beranlassung gefunden, dasselbe unsern Lesern zu empsehlen. Nachdem dasselbe nun zum Abschluß gedommen, möchten wir die Ausmertsamteit der Lehrerwelt noch mals darauf lenten. Nach unserer Ansicht hat die deutsche Literatur tein naturgeschichtliches Wert, das so den Wünschen gebildeter Naturfreund entspräche, wie das Brehmsche. Der Text verdreitet sich in aller Grand lichteit über alle Thiertlassen, hebt aus allen Gruppen in reicher Ausmah das Interessantsselbe hervor und beschreibt und schloert das in anziehende Weise. Die zahlreichen eingedruckten Holzschnitte gehören zu den besten, dies überhaupt giebt. In den meisten Fällen sind es nicht einzelne Thi

s zur Daxftellung getommen, sondern schöne Landschaftsbilder, in die die hiere so hineinversetzt find, wie sie in der Natur selbst darin vorsommen. We Theile der Landschaft haben Beziehung zu den Thieren, sind also nicht inklürlich gewählt, wie man das so oft in ähnlichen Darstellungen sindet.

Das ganze Wert toftet 33. Thaler. Das ift allerbings eine beeutende Summe für Lehrer. Aber bennoch sollten bieselben barnach streben, b fich zugänglich zu machen.

1. Brehm's Illustrirtes Thierleben. Bohlseile Bolts- und Schuls ausgabe von Friedrich Schödler, Berfasser vom "Buch ter Ratur." Erster Band. Die Säugethiere. Lez. 8. (XXIV u. 816 S.) Zweiter Band. Die Bögel. (XVIII u. 866 S.) Dritter Band. heft 36—43, Seite 1—384. hilbburghausen, Bibliogr. Institut. 1868—69.

Bir tonnen uns bei diesem Berte auf unsere Besprechung desselben vorigen Bande beziehen, wo wir diese billige Ausgabe des Brehmschen Mustrirten Thierlebens" als ein nügliches Unternehmen bezeichneten. Ihrend z. B. die Säugethiere in dem hauptwerte zwei starte Bände von 1696 und 900 Seiten bilden; sind sie hier auf einen von 840 Seiten störantt, also etwa auf die Hälste. Das Dargebotene ist darum für einen ber großen Theil der Leser immer noch reichhaltig genug. Auch die Zahl reingedruckten Abbildungen ist noch ausreichend. Ebenso verhält sichs it den Bögeln. Die vorliegenden acht heste des dritten Bandes, mit m das Wert vollendet sein wird, enthalten die Amphibien und den Hier Theil der Fische. Nach einer Anzeige der Berlagshandlung wird dritte Band den beiden ersten an Stärte ungesähr gleich sein,

2 Das Leben ber Bogel. Dargestellt für haus und Familie. Bon E. E. Brehm. Zweite, vermehrte und verbefferte Auslage. Mit 24 Abbildungen und drei Tafeln in Farbendrud. gr. 8. (XVI u. 650 S.) Clogau, C. Flemming. 1867. 4 Thr.

Dies Wert hat gleich bei seinem ersten Erscheinen ben Beifall gemben, ben es verdient. Es ift eine Bogeltunde im boberen Stile, nicht ine fostematische Aufführung und regelrechte Beschreibung ber Bogel, fonern eine Darlegung ihres Lebens, bas ber Berfaffer burch eigene leobachtungen tennen lernte. An eine Einleitung, die als "ein Blid in ie Racht bes Bergangenen" bezeichnet wird, reihet fich in funf Rapiteln: de leibliche Leben. Das geiftige Leben. Beimath und Beruf. Sausdes und gefelliges Leben. Der Menfc und die Bogel. Dann tommen 5. 391-639) funfzig Lebensbilber, b. b. anziehende Schilderungen varalteriftischer Bogel aller Gruppen, von ben Geiern und Ablern bis ju m Steißfüßen und Alten. Diefen "Lebensbildern" find darafteriftifde leichnungen von Bogeln, entworfen von ber Meifterhand R. Rretfcmars, eigegeben, und zwar, bem Texte entsprechend, lauter icone Landichaftse itber, in welche die Bogel so hineingestellt find, bag man fie in ihrer aturlichen Umgebung zu erbliden glaubt. Es gewährt einen großen Geus, diese Bilber zu betrachten. Drei Tafeln ftellen colorirte Gier bar.

Das Wert tann gebilbeten Lesern aller Stände bestens als eine ans enehm belehrende Lecture empsohlen werden, insbesondere allen Lehrern, ie in der Naturgeschichte zu unterrichten haben.

23. Die Thierfeele. Eine Pfpchologie ber Thiere. Bon Frig Soulte. 8. (68 S.) Leipzig, C. Bilfferobt, 1868. 10 Sgr.

Auf dies Schriftden möchten wir unsere Lefer besonders ausmertsm machen. Im Gegensatz zu andern bekannten Schriften über Thierseelendunde verzichtet der Berfasser der vorliegenden auf Mittheilung von Aneldoten aus dem Thierseben, geht dagegen auf den tieseren Grund der geistigen Begänge, auf das Wesen der Thierseele zurüd, und zwar indem er sie in allen Theilen mit der menschlichen Seele vergleicht. Um den Leser einigermaßen mit dem Gang der Untersuchung und mit den Ergebnissen derselben bekannt zu machen, theilen wir nachstehend den Schluß der Arbeit mit.

Die Menschen haben
Bernunft,
benn:
Fortentwidelung
nur möglich durch
Ueberlieferung,
nur möglich durch
Begriffsprache,
nur möglich durch
Begriffsbildungs,
vermögen, b. i. Bernunft.

Die Thiere haben teine
Bernunft
benn:
Reine Fortentwidelung
weil
teine Ueberlieferung,
weil
teine Begriffprache,
weil
teine Begriffe,
weil
tein Bermögen, Begriffe,
weil
tein Bermögen, Begriffe,
weil

B. Die Menschen haben Bernunft, d. h. Selbstbewußtsein — bellermögen der Anschauung, Berstand, d. h. Bewußtsein — und sinnliche Empfindung. —

Die Thiere haben nach Abzug der Bernunft: Bermögen ber Anschauung, Berstand, b. h. Bewußtsein — sinnliche Empfindung — und ben Schatz der durch diese Bermögen erworbenen inneren Bilder von Ersteinungen, b. h. Gedächtniß.

Der ursprüngliche Trieb ber Selbsterhaltung theilt sich in ben Trieb bes Wohlbefindens und den Geschlechtstrieb. Durch biefe in Berbindung mit dem Borstellungsvermögen wird alles verständige handeln der Thiere bestimmt. Die Thiere handeln daher verständig und zwar:

- a. nach ber Richtschnur bes Triebes bes Boblbefindens mechanisch verftanbig,
- b. nach der Richtschnur des Geschlechtstriebes inftinctip verftandig.

#### 4. Botanit.

24. Deutschlands Balber und Daine. Raturgefcichte ber beimifchen und harten ausländischen holgewächse in ben Bilbern, Bart-Anlagen und

Garten Deutschlands, nebft einer popularen Anleitung jum Bestimmen ber Pflanzen von Franz Goulg. gr. 8. (IV u. 192 G.) Berlin, Theob. Grieben. 1868. 18 Sgr.

Dies Buch soll theils "Floristen und Laien", theils "Schulern und prern" ein "Begweiser" sein. Für uns hat nur die lettere Bestimmung teresse.

Ob der Berfasser Lehrer ift, wissen wir nicht; daß er aber die Ausbe der Raturgeschichte, speciell die der Botanit, für die Schule nicht besiffen hat, ist für uns zweifellos. Nach ihm giebt es nur zweierlei Geichse: Holzgewächse und — Untraut. Letteres hat nach seiner Ansicht nen Werth für die Schule.

Nach einer Einleitung von geringem Belang folgt eine "Anleitung r Bestimmung der Sattungen nach dem Linne'schen Spstem", wie wir ein vielen botanischen Schriften haben, und daran reihet sich eine "Bebeibung" der Familien und Arten. Die Beschreibungen sind von mittexx Aussuchlichteit oder auch nur ganz turz. Die Absassungen sind von mittexx Aussuchlichteit oder auch nur ganz turz. Die Absassungen derselben ist wehrsach ziemlich holperig. So z. B. "Biele einsamige Früchte sind spisalig, zapsenähnlich zusammengestellt". "Die ganzrandigen oder gelappten blätter unter dem Blüthenstande einsach, gewöhnlich aber unpaarig zusammensesetzt, sind ein zugespistes Girund."

Bir tennen teine Urt Schulen, der wir das Buch empfehlen konnten.

15. Deutsche Flora, eine Beschreibung sammtlicher in Deutschand und ber Schweiz einheimischen Blutbenpflanzen und Gefägfruptogamen von Hermann Bagner. 1. heft. gr. 8. (64 G.) Stuttgart, Jul. hoffmann. (R. Thienemanns Berlag.) 1869. à 7½ Sgr.

Diese Flora wird Bielen willtommen sein, da sie im Text ziemlich aufführlich und dabei reich illustrirt ift. Die Anordnung ist nach dem be Candolle'ichen Spfteme erfolgt. Die natürlichen Kamilien sind nach frem Bau und ihrer Berbreitung ausführlich darakterifirt. Chenso find burchonittlich die Gattungen und Arten mit aussubrlichen Diagnofen verfeben. In Bezug auf Beide hat fich ber Berfaffer frei gehalten von der Zersplits nung mancher Botaniker ber Neuzeit. In ben Artbiagnosen sind bie parakteristischen Merkmale gesperrt gebrudt, mas sehr zwedmäßig ist und uch auf die Gattungen und Familien hatte ausgebehnt werden follen. benso wurde es sich empsohlen und das Bestimmen sehr erleichtert haben, enn die Gattungen und Arten gruppirt und die Gruppen mit entsprechen: m Ueberschriften versehen worden maren. Den Artnamen find bie Autoren. amen bingugefügt worden, nicht aber benen ber Sattungen, mas boch gwede äßig gewesen mare. Bei ben Langen: und Didenangaben ift bas Meteraf angewandt worben. Bir muffen bezweifeln, daß beutiche Lefer fic 16 Rechte vorftellen werden, wenn fie finden: "Stengel am Grunde bis ,04 M. did und mehrere Meter lang"; "Bluthen bis 0,05 M. im urdmeffer".

Die Abbildungen sehlen teiner Gattung; ja in vielen Gattungen nb die meisten Arten abgebildet, von 29 beschriebenen Hahnensußsten 3. B. 17. Sie stellen in der Regel blübende Zweige dar, enen Bluthen: und Frucht=Analpsen beigefügt find. Im Allgemeinen

sind die Abbildungen etwas klein ausgefallen und erscheinen durch die ein geschobenen Blüthen- und Fruchtsheile etwas gedrängt, sind aber sonst recht sauber und naturgetreu.

Tros ber kleinen Ausstellungen können wir die ", deutsche Flora" unsern Lesern doch bestens als ein brauchbares Mittel zur Bermehrung ihrer botanischen Kenntnisse empsehlen.

26. Pflangentunde. Jum Gebrauche beim Celbftunterrichte, in Schulen und auf Excurfionen; für Lehrer, Seminaristen und Praparanden, mit vielen in ben Lest gebruckten Abbildungen bearbeitet von J. G. Hubner, Lehren am Ronigl. Schullehrer-Seminar zu Copenid. Zweite verbefferte und fet vermehrte Auflage. gr. 8. (VIII u. 414 S.) Potedam, Riegel. (A. Stein.) 1867. 14 Thir.

Das Buch zerfällt in zwei Abtheilungen, von denen die erfte als "Pflanzentunde für Boltsschulen" bezeichnet ist, die zweite aber die Ueberschrift "Das Bestimmen der Pflanzen" trägt. Die erste Abtheilung besteht aus drei Abschnitten mit den Ueberschriften: "Methodit", "Terminologie" und "Stoffmasse". Der erste und dritte Ausdruck sind nicht sehr glüdlich gewählt; denn jener enthält nichts weiter als eine nicht sehr glüdlich ausgefallene Besprechung von sechs Pflanzen, wie sie in der Elementarklaste vorzunehmen, diese enthält die Beschreibung der Pflanzen, welche in der Boltsschule zu behandeln sind, angeordnet in der wunderlichen Weise, die wir schon oben bei dem "Pflanzen-Atlas" des Berfassers getadelt haben

Die zweite Abtheilung enthält eine "Flora ber Mark Brandenburg", geordnet nach dem Linne'schen Spstem. Bas den Berfasser zu dieser Arbeit veranlaste, ist schwer zu sagen; denn abgesehen von der älteren Rüthe'schen Flora, haben wir eine "Flora der Provinz Brandenburg" von Ascher son, die nichts zu wünschen übrig läßt, ja in ihrer Art ein Meisterwert ik. Dazu kommt, daß hübner's Buch viel zu schwerfällig ist, um auf Crewfionen mit umhergetragen zu werden.

Um eine Borstellung von dem Maße der botanischen Kenntnisse des Bersassers zu bekommen, braucht man eigentlich nur das "Borwort" zu lesen. In demselben sieht auf Seite VII: "Bei den Lebenserscheinungen — Physiologie — der Pflanzen achte er (der Lehrer) besonders auf die Saftgänge, sowohl auf den aufsteigenden (im Frühjahr resp. Sowmer), welcher das Leben, das Wachsen, als auf den absteigenden, welchen das Absterden der Pflanze zur Folge hat. Am besten sind diese Beobachtungen an den Pflanzen zu machen, die eine sehr seine Oberhaut haben, z. B. an der Balsamine." Gine Raivetät dieser Art ist mir in der That lange nicht vorgesommen. Aehnliches sindet man in dem Abschnitt über die Terminologie. Gleich auf der zweiten Seite (S. 27) wird Wurzelstod und Hauptwurzel verwechselt. Zwei Seiten weiter wird die Kartossel zu den Wurzeln gerechnet und der Erdstamm der Irisarten als gegliederts Knolle (unter den Wurzeln) ausgesührt.

Das Buch ist indessen eine zu unbedeutende Erscheinung, als daß sich verlohnte, noch mehr Fehler aufzusuchen; wir wundern uns nur, daß ei eine zweite Austage erleben konnte.

I. Blide in das Pflanzenleben. Einseitung in das Studium der Botanit mit Beziehung auf die von Zurn und Reichardt in Jena gefertigten mitrostreischen Praparate für Studirende und Freunde der Pflanzenwelt von Dr. Decar Reichardt. Dit acht litbogr. Tafeln. br. 8. (XII u. 123 S.) Leipzig, Bilfferodt. 1869. 26 Sgr.

Diese Schrift verdankt ihre Entstebung zunächst dem Bunsche berrigen, welche die vom "mitrostopischen Institute Burn und Reichardt in na" bezogenen mitrostopischen Praparate mit einer Peschreibung versehen ben wollten. Da indeß eine bloße Beschreibung der Praparate ohne isammenhang nicht genügt haben wurde, so entschloß sich der Versaller dieser alle Gebiete der Pflanzenwelt umfassenden Schrift. Sie behandelt vier Abschnitten 1) die Lehre von der Zelle und ihren Stoffen; 2) die orphologie; 3) die Arpptogamen und 4) die Physiologie. Der beschränkte rum ließ natürlich nur Berücksichtigung des Wichtigsten zu; indeß wird in doch nichts vermissen, was ersorderlich ift, um ein Bild von der Pflanze ihrem Leben zu gewähren. Die meistens schematischen Abbildungen sind kauber ausgeführt.

Die mitrostopischen Braparate bes genannten Instituts find uns un-

3. Botanit, als Gegenstand ber allgemeinen Bildung. Eine turze Anleitung zur verständigen Betrachtung der Pflanzenwelt im Ganzen, und zur Kenntniß der wichtigsten Familien und Einzelsormen. Raturfreunden und der Frauenwelt gewidmet von Dr. Adalbert Schnitzlein, Professof Botanit an der t. Universität Erlangen. Mit Abbildungen in Hospischnitt und IV Laseln Lithographie. gr. 8. (134 S.) Erlangen, E. Besold. 1868. § Thir.

Der Inhalt dieser Schrift zerfällt in zwei Hauptabschnitte, von denen er erste die Grundzüge der Formenlehre oder Morphologie der Blüthen-flanzen, der zweite die spstematische Botanit zum Gegenstande hat. In er Morphologie wird alles Wesentliche in leichtsahlicher Weise behandelt nd durch Abbildungen veranschaulicht. Der zweite Abschnitt verdeutlicht ie spstematischen Begriffe, das Linne'sche und Decandolle'sche Spstem und der wichtigsten, in Deutschland überall vertretene Pflanzensamilien. daran reihen sich verschiedene Uebersichten, etwas über den Bau der reptogamen und in einem Anhange eine "Anweisung, um zur Kenntniß er Namen der Pflanzenarten seiner Umgebung zu gelangen und eine flanzensammlung anzulegen", und ein "lieines Wörterbuch über die rein kanischen Ausdrücke".

Aus dieser Angabe ist der Zwed des Büchleins schon zu erkennen, imlich "Naturfreunde und besonders die Frauenwelt" in die Pflanzenwelt nzuführen, ihnen wenigstens so viel zu bieten, als zur allgemeinen Bilsing erforderlich ist. Wenn dieser Zwed auch noch auf anderem Wege und elleicht sogar noch besser erreicht werden kann, als auf dem hier eingestlagenen, so kann man doch gern zugeben, daß das hier dafür dargebotene ülsmittel ein ganz brauchbares und auch ein ganz zuverlässiges ist. Der erfasser gebort zu den tüchtigsten Botanikern Deutschlands.

### 5. Mineralogie.

29. Das Mineralreich in Bilbern. Raturhiftorischriechnische Beschreibung und Abbildung der wichtigften Mineralien von Dr. J. G. D. Rurt, Obersftudienrath, Professor an der t. volptechnischen Schule in Stuttgart. Imelte Auflage. gr. Fol. (63 S. Legt und 22 col. Tafeln mit erläuternden Tegte.) Eplingen, J. F. Schreiber. 1869. 3 Thr.

Mineralien abzubilden und zu coloriren, ist eine sehr schwierige Ausgabe, eine Aufgabe, die oft versucht, aber recht selten gelungen ist. Das hier genannte Wert macht eine rühmliche Ausnahme. Den größten Theil der abgebildeten Mineralien haben wir auf den ersten Blick als das erkannt, was se vorstellen sollen. Der Text giebt genügende Auskunft über die beschriebenen Mineralien und ist überhaupt geeignet, Anfänger in die Mineralogie einzusühren. Wer nur eine kleine Mineraliensammlung besitzt, wird in diesen empsehlenswerthen Werke ein gutes hülssmittel zur Erweiterung seines mineralogischen Kenntnisse sinden.

30. Sechszig Arpstallformennepe zum Anferitigen von Arpstalle mobellen. Für Schüler und hörer an Lehranstalten jeder Art, sowie zum Gebrauche für Lebrer bei den Borträgen. Entworfen und herauszegeben von Dr. Abolf Renngott. Erstes heft. 15. Auslage. 5 Tafeln in Follund 5 S. Text.) Zweites heft. 5. Ausl. (5 Tafeln in Follund 3 C. Text.) Wien, R. Lechner. 1867 und 68. 45 und 65 Krz. 5. B.

Die Kroftallmobellnege beiber hefte sind in der für den Unterricht erforderlichen Größe dargestellt und brauchen daher nur auf Pappe gezogen und zurechtgeschnitten zu werden. Das erste heft enthält eine Unweisung bierzu. Lehrern wie Schülern wird mit diesen Nepen ein großer Dienk erwiesen, da ja ohne Anschauung von Kroftallmodellen der Unterricht ziemlich unverständlich bleibt.

31. Die Bergangenheit und Gegenwart bes Erbballs und feiner organischen Lebensformen. Ein populares Lesebuch jum Selbstunterrichte in ber Geologie von S. Schmezer. Mit einer colorirten Karte, fünf Einzebblättern in holzschnitt, neun in Lithographie und zwölf in den Lext gebrudten holzschnitten. gr. 8. (422 S.) heibelberg, Fr. Bassermann. 1868. 2 Ebir. 12 Sat.

Den Plan dieser Schrift haben wir im vorigen Bande bei Besprechung ber beiben ersten Lieferungen bereits mitgetheilt. Das dort dem ersten Abschnitte gezollte Lob können wir jest dem ganzen Werke zu Theil werden lassen. Das Buch ist von einem unbesangenen Standpunkte aus und wit voller Sachkenntniß und Benutzung der besten Hüssmittel abgefaßt. Die Darstellung ist populär und anziehend. Die Abbildungen sind gut gewählt und gut ausgeführt. Die beigegebene Karte weist in anschaulicher Weise bie Bertheilung der Formationen auf der Erde nach.

### · 2. Schriften für Schüler.

- a. Für Souler boberer Soulen.
- 1. Alle brei Reiche umfaffenb.
- 32. Leitfaben ju einem methobifchen Unterricht in ber Rature gefchichte in Burgericulen, Realichulen, Gommafien und Geminarten,

mit vielen Aufgaben und Fragen zu mundlicher und schriftlicher Losung, von August Luben, Seminardirector in Bremen. In vier Aursen. Dit zahlereichen Holzschnitten. Erster Aursus. Bwölfte, verbefferte Auslage. (52 S.) Bierter Aursus. Fünfte, verbefferte Auslage. (186 S.) Leipzig, herm. Schulze. 1869. 3 und 3 Thir.

Der erste Kursus enthält die Beschreibung von 42 Bssanzen, 52 wieren und 22 Mineralien. Die Auswahl ist so getroffen, daß die iheren Klassen aller drei Reiche repräsentirt sind. Die eingestreuten Fragen der Ausgaben geben Beranlassung zu selbstständigen Bergleichungen und zur gemeinsamen Merkmale der höheren systematischen Einheiten.

Der vierte Kursus behandelt ben "inneren Bau und die Natur der schöpfe", und zwar erstens den Menschen, zweitens die Thiere, ttens die Pflanzen und viertens die Geologie und Geognosie. Derganismen, der Mensch mit eingeschlossen, sind vom anatomischen und pfiologischen Standpunkte aus bearbeitet, die Thiere zugleich von dem vergleichenden Anatomie. Der gegenwärtige Standpunkt der einzelnen Menschaften ist überall zur Geltung gekommen.

Dieser vierte Kursus hat die Bestimmung, die Naturgeschichte und inchropologie in der Schule zum Abschluß zu bringen; sein Inhalt sollte i jeder Schule zur Besprechung kommen.

### 2. Boologie.

3. Illustrirte naturgeschichte des Thierreiches. Für die untern. Rlaffen der Mittelschulen bearbeitet von Dr. Alois Potorny, Director des Leovoldstädter Reals und Obers Gumnafiums u. s. w. Achte, vermehrte und verbefferte Austage mit 478 Abbildungen. gr. 8. (VIII u. 267 S.) Prag, Fr. Tempsty. 1868. 20 Sgr. ober 1 fl. ofterr. 28.

Wir haben bereits im 19. Bande des Jahresberichtes bet Anzeige ber fiebenten Auflage ein anerkennendes Urtheil über dies Schulbuch abgereben, und durfen bier darauf verweisen.

4. Grundzüge ber fpftematischen Boologie, sowie ber vergleichenben Anatomie ber Organe ber Bewegung, Ernährung und Empfindung. Bum Gebrauch an höheren Schulen dargestellt von Dr. Otto Schlapp, Dberiehrer an der Realfchule erfter Ordnung zu Erfurt. Zweite Auflage. gr. 8. (XV u. 206 S.) Erfurt, C. Billaret. 1868. 3 Thir.

Nach des Versassers Ansicht ist für den Unterricht in der Zoologie rich den Gegenstand selbst ein anderes Versahren vorgeschrieben als in der stanik; "mährend in dieser, sagt der Versasser im Borwort, die Betracht gen von der Art und Gattung zur Familie und Ordnung aussteigt und newiegend sich in neuen Beodachtungen vollzieht, benutt der zoologische nterricht in weit größerer Ausdehnung, wir möchten sagen, latente Erstrungen, welche vom lebendigen Borte frei gemacht und zum Bewußtsein bracht werden; so wird er zwedmäßig von der Klasse zur Ordnung und amilie herabsteigen, seltener zur Gattung und noch seltener zur Art gezagen, deren Betrachtung sast nur dem propädeutischen Unterrichte anheimsten wird oder der besonderen Neigung und dem Privatsleiße des ichtlers überlassen bleibt."

Wir halten biese Unsicht nicht gang frei von Irrthum, murben jedoch en Berfaffer jedenfalls richtiger versteben, wenn er gesagt hatte, auf welcher

Stufe (Lebensalter, Rlaffe) fein zoologischer Unterricht eintreten foll welche Renntnisse er dafür voraussett. Da die Spstematit ber 300 und Botanit im Bringip völlig übereinftimmen, fo tann in ber Spfter felbft ein Grund zur Umtehrung bes Lehrganges für bie Botanit gefunden werden. Auch tonnen fich nach den Grundfagen ber \$ logie die spstematischen Begriffe (Art, Gattung, Familie, Ordnung,! u. f. w.) in der Boologie in feiner andern Folge bilden, als in der Bo Daju tommt noch, daß es mit den "latenten Erfahrungen" in ber nicht weit ber ift; Die Schüler bringen im besten Falle eine Anzahl tueller Borstellungen ber bekanntesten Thiere mit, mit benen fur Spfte wenn dieselbe nicht bloß gegeben werben soll, so gut wie nichts fangen ift. Der Berfasser vertennt auch ben Werth ber Species fi Unterricht. Speciestenntnif innerhalb vernunftiger Grenzen bat nid an und für sich Berth, sondern ift auch die Grundlage für alle Spft pon der Gattung an bis jur bochften fpstematischen Ginbeit binauf. bes Berfaffers Unschauungen und ben Ausführungen in feinem Buc in ber Boologie an die Stelle bes entwidelnben Unterrichts be matische treten, d. b. etwas Berkehrtes.

Was der Berfasser in seinem Buche giebt, durfte hiernach schon ; Mar sein; es werden von ihm alle höheren Gruppen, von den "Typ Rlassen" bis zu den Familien herab mehr oder weniger aussührlich driftet und die Unterabtheilungen der Gruppen in tabellarischer Korm schieden. Den unteren Gruppen sind außerdem noch aussührliche Lungen von Arten eingefügt, deren Stellung hier besremblich ist.

Die erwähnten tabellarischen Ueberfichten haben eigentlich ni beutung, wenn sie im Unterricht selbst, unter voller Betheiligung ber E entsteben, geboren baber taum in ein Buch für Schüler.

Der Abschnitt über vergleichende Anatomie ift zwedmäßig.

#### 2. Botanil.

35. Grundguge der Botanit für Mittelschulen, Anabeninstitute Privatgebrauch von 3. Riedel, Lehrer an der boberen Burgerst Beidelberg. Mit 116 in den Text eingedruckten Figuren. gr. 8. 250 S.) heidelberg, J. Groos. 1868. 24 Sgr.

Die erste Abtheilung dieser Schrift handelt in sechs Abschnitt Bau und von der Thatigkeit der Organe, die zweite umsaßt die b Pflanzenkunde, d. h. eine Beschreibung der bekannteren Pflanzen Ordnung des Linne'schen Spstems. Eine solche Anordnung hat i für den Unterricht so gut wie keinen Werth, kann auch gar nicht werden, wenn man im Unterricht von blühenden Pflanzen ausgeh Die Pflanzenbeschreibungen sind im Ganzen brauchbar, dier und dereitspurig eingeleitet. Bon den Abbildungen sind die meisten gut.

36. Pflangenkunde und das Nothwendigste aus der Minerali Iddreischulen und den Privatgebrauch. Mit besonderer Rudf den häuslichen Beruf des weiblichen Geschlechts bearbeitet von J. Mit 112 in den Lext eingedruckten Figuren. gr. 8. (VII n. heidelberg, J. Groos. 1868. 24 Sgr. Die "Pflangenkunde" bieses Buches stimmt wörtlich mit dem bie vorstehend besprochenen "Grundzüge der Botanit" enthalten, woraus asieht, daß es mit dem Zusaß auf dem Titel "Mit besonderer Ruckauf den häuslichen Beruf des weiblichen Seschlechts" nicht viel zu
ten hat. Die turze "Mineralogie" entspricht in der Behandlung der
eif.

### 3. Mineralogie.

illustrirte Raturgeschichte des Mineralreiches. Für die unteren laffen der Mittelschulen bearbeitet von Dr. Alois Potorny, Director bes woolbstädter Reals und Obergymnasiums zu Wien. Sechste, vermehrte ab verbesserte Auslage mit 148 Abbildungen. gr. 8. (VIII u. 119 S.) rag, Fr. Lempsty. 1869. Zuhlr.

Diese "Raturgeschichte des Mineralreiches" entspricht der oben ange"Justrirten Naturgeschichte des Thierreiches" von demfelben BerDer Text ist populär, und die Abbildungen stellen nicht bloß Krystall", sondern ganze Mineralien bar. Das Buch ist zum Gebrauch für x zu empsehlen.

raftische Raturkunde für Mittelschulen. Bon Dr. J. T. Egli. ber ersten halfte (Raturgeschichte) III. heft: Mineralogie. Zweite, Abefferte und mit 42 holzschnitten vermehrte Auslage. gr. 8. (VI u. 66 L.) St. Gallen, huber u. Comp. (F. Fehr.) 1867. 6 Sgr.

Die erste Auflage dieser kleinen Schrift haben wir im 16. Bande igt. Die vorliegende neue ist um 26 Seiten und 42 Abbildungen prt worden und eignet sich in dieser Gestalt als Wiederholungsbuch littelschulen. Die Darstellung ist durchaus populär und daher ganz duler geeignet, die nur über ein geringes Maß von chemischen und matischen Kenntnissen zu versügen haben.

brundriß der naturgeschichte. Ein Leitsaben für den Untericht an iewerbe-, Latein- und Praparanden-Schulen, sowie verwandte Lehranstalten. nter Berücfichtigung der Bestimmungen der Schulordnung für ible techslichen Lehranstalten bearbeitet von Dr. S. Auchte, Lehrer der Raturseschiedte und Chemie an der t. Gewerbeschule zu Reuburg a. d. D. U. II. Theil: Mineralogie. Mit 69 zwischen den Text gedruckten erläumten Abbildungen gr. 8. (IV und 202 S.) Rosenheim, C. Suber. 868. 18 Sgr.

Der Inhalt zerfällt in einen allgemeinen und einen speciellen Theil; x umfaßt die Orpttognosie, Geognosie und Geologie. Für die Orptie, die, die den Haupttheil der Schrift bildet, sind die Werner'schen vier beibehalten, die Mineralien derselben aber möglichst natürlich gruppirt n. Die Charakteristrung der Klassen, Gruppen und Arten ist für ein vuch ausreichend. Auch die Auswahl ist diesem Standpunkte echend, hier und da vielleicht etwas zu reich, während man an ien Stellen dies und jenes vermist, unter den Harzbrenzen z. B. das eum, das ja jest eine so große Rolle spielt. Geognosie und Geologie eichlich kurz behandelt.

Für die auf dem Titel genannten Schulen, die Braparanden Schulen abgerechnet, tann das Buch empfohlen werden.

- b) gur Souler in Boltsfoulen.
- 1. Alle brei Reiche umfassenb.
- 40. Raturgeschichte für Kinder in Bollsschulen. Rach unterichtlich Grundschen bearbeitet von August Lüben, Seminardirector in Bend Erster Theil. Thiertunde. Sechste, verbesserte Auslage. 8 (60 C zweiter Theil. Pflanzenkunde. Sechste, verbesserte Auslage. (48 C halle, Ed. Anton. 1869. & 2½ Sgr.

Die Auswahl ist mit Rudsicht auf das Bedurfniß der Bollsschafgetroffen und das Material in jedem Theile auf drei Kurse vertheilt word. Die specielle wie die allgemeine Naturgeschichte haben in jedem Kurse begebührende Berucksichtigung gefunden. Auch Belehrung über den immer Bau, bei den Thieren selbst über das Seelenleben, fehlt nicht.

# 2. Mineralogie.

41. Populare Mineralogie. Ein Leitsaden jur Kenntniß der Minerall mit einer Darstellung der Gesetze, nach welcher sich die Erde gebildet, Schulen und jum Selbstunterricht von G. Ramann, Berfasser der "Chbildung." 8. (III u. 80 S.) Berlin, C. Trothe und Comp. 1881 72 Sgr.

Daß der Berfasser nicht selbst Lehrer ist, erkennt man aus der gange Anlage seines Buches, die keine schulmäßige, keine auf Grundsase w Methode sich stügende ist. Das Schwierigste, die Geologie, macht be Ansang. Dann werden die Metalloide und Metalle vorgeführt, und hiem reihen sich "geologische Folgerungen", an die sich dann eine Beschreibunder Mineralien anschließt. Die Mineralnamen tragen zugleich die Rummen mit denen die einzelnen Mineralien der verkäuslichen Sammlungen be Berfassers bezeichnet sind. Für die Besiger solcher Sammlungen wird bachlein eine dankenswerthe Zugabe sein.

# V. Schriften über Phyfit.

#### 1. Soriften für Lebrer.

42. 3. h. hellmuths Elementar Raturlebre für Lebrer an Seminatis und Boltsichulen sowie zum Schule und Selbstunterrichte. Siebenzebnte Auflag Methodich und durchaus neu bearbeitet von E. Reichert, Professor Rathematit und Raturwissenschaften an der höberen Burgerschule zu Freburg im Breisgau. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Polzstiche gr. 8. (S. 1—288.) Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn. 1869. 20 Sg

Hellmuths Raturlehre ist wiederholt von dem Seminaroberlehr Fischer in Reuzelle bearbeitet worden und verdankt diesem wesentlich ih jetzige Gestalt. Warum derselbe von dem Werte zurückgetreten, ist un nicht bekannt. Der jetzige Bearbeiter scheint eine große Umgestaltung wobem Buche vorgenommen zu haben; da wir aber eine ältere Austage nich zur Hand haben, so können wir über das Maß der eingetretenen Be änderungen keine Auskunst geben. Wie es scheint, ist mancher Abschnijetzt etwas wissenschaftlicher dargestellt worden, indes doch nicht in de Grade, daß das Buch aushörte, für Seminare brauchdar zu sein. Fi

Anstalten erscheint es vielmehr als sehr geeignet, während es selbsteids für Boltsschulen viel zu viel enthält. Lehrer aber, die selbstem Buche unterrichtet worden sind, werden für ihre Schulen wohl affende Auswahl zu treffen wissen.

Die gute Eigenschaft ber Fischer'schen Bearbeitung, die Gesetze aus ben abzuleiten, tritt uns auch in der jezigen angenehm entgegen; ft die Darstellung durchweg klar und leichtverständlich. Die zahle eingebruckten Abbildungen sind mustergultig, wie die ganze Aus-

die zweite Balfte bes Buches liegt uns noch nicht vor.

ie gemeinnützigften Anwendungen von Raturfraften fits dul- und Selbstbelehrung, jugleich Text zu den acht Bandtafeln für wift, bearbeitet von C. Bopp, Professor der Physit zu Stuttgart. ritte Auflage. Mit fünf col. Steindrucktafeln. gr. 8. (VIII u. 60 C.) wensberg, E. Ulmer. 1868. 10 Sgr.

son den auf dem Titel genannten "Acht Wandtaseln für Physit" ift veite, uns noch nicht bekannt gewordene Auslage erschienen. Zu zehört die hier genannte tleine Schrift als Commentar. Was die darstellen, ist hier in leichtsaklicher Weise vorgetragen und zwar in mfange, daß es zur Selbstbelehrung und zum Unterricht in Bollsausreicht. Die Darstellungen auf den genannten acht Taseln sind quemlichteit der Lehrer auf fünf beigegebenen colorirten Blättern in ertem Makstade wiedergegeben, was wir recht passend sinden. Bir empsehlen diese tleine Schrift den Vollsschullehrern.

rundriß der Physit nach ihrem gegenwärtigen Standpuntte für mnafien, Realfculen, volptechnische und Militar-Anftalten, sowie gur wetition und zum Selbsttudium von Philipp Spiller. Bierte, eriterte und verbefferte Auflage. Mit 275 in den Tert gedruckten Figuren.

8. (XXIII u. 512 S.) Berlin, C. heymann's Berlag. 1869. Eblr.

ipillers "Grundriß der Physit" hat in den Kreisen, für welche es beift, die verdiente Anerkennung gefunden. Es ist ein Buch, das sich jute Auswahl, naturgemäße Anordnung und präcise Darstellung auss. Der Zusah auf dem Titel: "nach ihrem gegenwärtigen Stand, hat seine volle Bedeutung, wovon wir uns durch sorgsältige g überzeugt haben. die Ausstatung ist sehr aut.

te Bhyfit auf Grundlage ber Erfahrung von Dr. Alb. touffon, Professor an ber schweizerischen polytechnischen Schule. Bweite itheilung: Physit bes Aetbers. Die Lebren vom Magnetismus, ber lettricität und bem Galvanismus. Mit vielen gravirten Abbilbungen. 8. (V u. Bogen 14-30.) Burich, Fr. Schultheß. 1868. 1 Thir. Sgr.

das Borliegende bildet das vierte Heft des ganzen Wertes und entse Lehre vom Galvanismus. Die drei vorangegangenen Hefte sind thekannt geblieben; aus einer Roliz auf dem Umschlage ersehen wir daß das erste Heft die "Physik der Materie" enthält, das zweite die vom Magnetismus, das dritte die von der Clektricität.

das porliegende heft lagt ertennen, daß ber Berfaffer ein tuchtiger

Bhpfiter ift und daß fein Buch boberen Schulanftalten bienen foll, benen die Phyfit besonders begünstigt wird, wie z. B. die polytechni

Soule in Burid, an ber ber Berfaffer als Lehrer wirft.

46. Lebrbuch ber Bbyfit und Dechanit für gewerbliche got bildungsanftalten. Im Auftrage ber Ronigl. Rommifnon für gene liche Fortbildungefchulen in Burttemberg ausgearbeitet von Dr. Luby Blum, Professor an ber R. Realanstalt in Stuttgart. 3weite, verm Auflage. gr. 8. (VIII u. 522 G.) Lelpzig und Beibelberg, C. g. Bi

Die erfte Auflage biefes Wertes erfcbien 1859 und ift im 12. Bi bes Jahresberichtes von uns angezeigt und empfohlen worben, ba bie ! wahl eine angemessene und die Darstellung klar und frei von ermitei Beitschweisigkeit genannt werden konnte. Da das Werk zwar um 26 Sci und fechs Abbildungen vermehrt worden, in der gangen Anlage aber ! verandert geblieben ift, fo tonnen wir dies anerkennende Urtheil auch bie vorliegende Auflage übertragen. Die neuen Resultate ber Forschung auf diefem Gebiete baben gebührende Berudsichtigung gefunden, so a Seite 269 bie "mechanische Barmetheorie", Die jedoch etwas anschauli batte bargeftellt werben follen.

47. Ueber bie Grundwahrheiten ber Phyfit von MIb. Moufit Bortrag gebalten ben 11. Febr. 1869 auf bem Rathhaus in Burid. gr.

Burich, Fr. Schultheß. 1869.

Der Bortragende hatte fich die Aufgabe gestellt, folgende Gate erläutern:

"1) Alle Beziehungen ber Rorper zu einander bestehen in mechanisch Araftwirkungen, welche bald als lebendige Kraft, bald als mechanis Arbeit fich offenbaren;

2) Diefe Rraftwirtungen ergreifen theils die Korper als Ganges, th ibre kleinsten Theilden bis auf die Atome binab, theils endlich ben by thetischen Mether;

3) abnliche Wirtungen auf unsere Sinnesorgane find ber Urfon all unserer Borftellungen über bie Korper und bie Raturerscheinungen;

4) Schall, Barme, Licht, Cleftricitat find Die Formen, unter be Die Rraftwirfungen ber tleinsten Theilchen und bes Methers ju unf Babrnebmung gelangen;

5) bie gange Summe ber in ber Ratur umlaufenben Rraftmirfungen scheint als eben so unveranderlich und unveraußerlich als die Materie selb

Benn irgend etwas, fo ift ein folder Ginblid geeignet, ertennen laffen, welch eine ,ftaunenswerthe Ginfachheit, Ginheit und Beisheit bi das gange Leben bes Weltalls ausgegoffen ift."

Wir empfehlen das Schriftchen Allen, die Freude daran haben, Ginbeit in ber Ratur ju ertennen und fich betannt ju machen mit 1

gegenwärtigen Standpuntte der Bbofit.

Jahrbuch ber Erfindungen und Fortschritte auf ben i bieten ber Abpfit und Chemie, ber Lechnologie und Mei uit, ber Aftronomie und Meteorologie. herausgegeben von 5. Siezel, Professor an der Universität, und S. Greticel, Lebrer Mathematit ju Leipzig. Bierter Jabrgang. Mit 36 in den Tegt ei drudten Abbildungen. gr. 8. (VIII u. 414 S.) Leipzig, Quandt Sandel. 1868. 13 Thr. Die ersten drei Bande dieses Jahrbuches sind uns unbekannt gem. Benn sie dem vorliegenden an Reichaltigkeit gleichen, was wir bezweiseln, so enthalten sie einen Schat von Ersindungen, der als bes d genannt werden muß. Was im In- und Auslande in den auf Litel genannten Wissenschaften entdedt oder vervollkommnet worden und achzeitschristen sich zerstreut sindet, ist hier übersichtlich zusammengestellt in populärer Beise besprochen. Das Wert stellt uns auf den Standdes augenblicklichen Wissenschaft in diesen Gebieten und sicher insbes ut Lehrer vor der Berbreitung von Irrthümern, wie sie sich in Lehren alteren Datums sinden. Daher wünschen wir, daß die Lehrer der wissenschaften sich die Gelegenheit, sich schnell und zuverlässig durch "Jahrbuch" mit den Ersindungen auf diesen Gebieten bekannt zu n, nicht möchten entgehen lassen.

Ratechismus ber Aftronomie. Belehrungen über ben gestirnten bimmel, die Erde und ben Kalender. Bon Dr. G. A. Jahn. Bierte, erbesserte und vermehrte Auslage, bearbeitet von Dr. Adolph Drecheler. Rit einer Sternfarte und 63 Abbildungen. 8. (VIII u. 191 S.) Leipzig; L. J. Beber. 1869. 10 Sgr.

Diese Auflage ist eine "vollständig neue Bearbeitung des Stoffes der nomie", wie der Berfasser versichert und aus einer Bergleichung mit überen Aussagen auch leicht erkannt wird. Die Fortschritte der Aftres waren in den letzten Jahren zu bedeutend, als daß eine solche Umung hätte umgangen werden können. Das Büchlein hat durch e erheblich gewonnen, und kann als eine leicht saßliche Anleitung zur bung der wichtigsten aftronomischen Kenntnisse bestens empsohen

Und sie bewegt sich boch!" Eine Zusammenstellung der hauptsachs ihften Beweife für die zweisache Drehung der Erde, populär dargestellt für kebermann im Bolte. 8. (IV u. 19 S.) Quedlinburg, Chr. Frbr. bieweg. 1868. 21 Sgr.

Dies kleine Buchlein enthält über die Drehung der Erbe nicht mehr, sas sich in jedem größeren Lehrbuche der Geographie sindet; es hat für Lehrer tein Interesse. Für Leser, benen man noch erklären muß, ein "Bendel" ift (S. 8), ist die Darstellung nicht anschaulich genug.

#### 2. Soriften für Souler.

### a) Bur Souler boberer Soulen.

Raterialien für den Anschauungs-Unterricht in der Raturehre. Bon Dr. Mudolf Arendt. gr. 8. (248 S.) Leipzig, L. Bos. 869.

Bon dieser Schrift haben wir bereits oben geredet, wo wir unsere mit des Berfassers Arbeit: "Der Anschauungsunterricht in der lehre", bekannt zu machen suchten. Da dieselbe in Bezug auf Auss-Anordnung und Behandlung viele Eigenthümlichleiten darbietet, so wir zunächst hierüber Auskunft geben, glauben dies jedoch am besten wen Borten des Berfassers thun zu können. Er sagt in der eben seenen Schrist ("Der Anschauungs-Unterricht in der Raturlehre") 88 n. f.:

"Die "Materialien" umfaffen (mit Ausschluß ber Optit, Alufit Medanit) Alles, mas Jeber obne Rudficht auf feinen tunftigen Lebent von phyfitalifden und demifden Dingen mabrent ber Schulgeit gu f geistigen Eigenthum machen follte. Sie follen aber auch fur bieje welche fich ben Naturmiffenschaften speciell ober einem folden Ber widmen gedenken, der Bhosik und Chemie als Hülfswiffenschaften t eine Borfcule für den späteren erklärenden oder theoretischen Unt fein. Demnach find fie junachft für Schuler zwischen bem neunte breizebnten Lebensjahre berechnet: fie find als Grundlage für ben unterricht und nicht zum Selbststudium bearbeitet, segen also eine fammenhangenden Unterricht, ertheilt von einem wenigstens mi Clementen beiber Wiffenschaften vertrauten Lehrer voraus. . . . gefammte Anschauungestoff zerfällt in 74 einzelne Rubriten, welche fd willfurlich gewählt, boch einen bestimmten inneren Busammenbang Ss laffen fich leicht zwölf großere Gruppen unterscheiben, berer insofern fie eine bestimmte Rategorie von Anschauungsobjecten t etwas in fich Abgeschloffenes besitt, mit ber vorhergebenden und fol aber immer fo jusammenhangt, daß Sprunge, so viel als irgend ti babei vermieden find, obwohl physitalische und chemische Stoffe imm einander abwechseln. Im Text find die Gruppen nur burch bi schaltung von "Repetitionsfragen" von einander unterschieden."

"Erste Gruppe. Rr. 1—7. Löslichkeit und Unlöslichke schiedener Körper in Basser, bemonstrirt an Rochsalz, Zuder, San Thon. Die Lösung als berjenige Proces, welcher an der Gren zwischen Physik und Chemie steht, scheint den passenden Ansang gesammten naturwissenschaftlichen Unterricht zu bilden. Die verschunklande (Wärme, Concentration, mehr oder weniger seine Bertheili zu lösenden Substanz) werden durch das Experiment veransch Trennung unlöslicher Körper von löslichen durch mechanische Analy-

"Bweite Gruppe. Rr. 8—14. Löslichteit (Fortsetzung); haltige und wasserfreie, verwitternde, hygrostopische und zersließende Abgabe und Aufnahme von chemisch gebundenem Wasser. Einstuß Temperatur: einzelne Körper versieren bloß ihr Wasser (Soda, Glaubersandere werden chemisch verandert (Marmor, Kreide, Kaltstein)."

"Dritte Gruppe. Rr. 15—21. Fortsehung ber Beobad über Löslichkeit und Bassergehalt. Chemische Reactionen durch Busmischen verschiedener Lösungen; Entstehung von löslichen Riedersch

"Bierte Gruppe. Rr. 22—32. Unterscheidung flüchtig nicht flüchtiger Rörper. Borgang beim Sieden der bekanntesten Fluss Destillation und Sublimation. Conftanz der Siedepunkte. Bersch bes Siedepunktes durch lösliche Rörper. Berdunstung und dab findende Barmebindung. Anwendung auf die atmosphärischen Berl (Opprometeore)."

"Fünfte Gruppe. Rr. 33 und 34. Bewegung ber burd Strahlung und Leitung. Athermane und diathermane Körper forntion und Reflection ber Warmestrablen. Gute und folechte Barn

und Bufammenziehung burd bie Barme. Ginfluß ber Goif die Bewegung ber Luft (Bentilation)."

ifte Gruppe. Rr. 35-45. Reue demifche Erfahrungen: gewisser Gase durch Baffer (Roblenfaure, Salzfaure, Ammoniat). berfelben auf die, in ben drei erften Gruppen behandelten Chemische Beschaffenbeit ber Luft. Erfahrungen über Effig. efelfaure und Salpeterfaure, beren Einwirtung auf obige Salge. Bafferftoff."

Mr. 46-54. Absolutes und specifisches ente Gruppe. ilemente ber Spotroftatit und Möroftatit; Bafferbrud, Luftbrud, Meußerungen von Spannungsbifferenzen in ber Atmosphare. und Fliegen. Instrumente jur Demonstration bes Luftbrudes." e Gruppe. Rr. 55-58. Ginfluß bes Drudes auf bas btiger Fluffigleiten. Spannung eingeschloffener Dampfe. Der t der Atmosphäre und beffen Bestimmung. Sensible und latente pecifische Barme."

nte Gruppe. Rr. 59-63. Giniges aus ber organischen innbare vegetabilische und animalische Substanzen. Roblenftoff.; enen Roblenarten. Brobutte bei ber trodenen Deftillation pon ab Thierstoffen. Sarze, Balfame und atherische Dele. Bette, endung zur Darftellung von Seifen, fetten Gauren, Bflaftern,

ib Glocerin."

nte Gruppe. Rr. 64 und 65. Chemifche Borgange beim to Reubau bes organischen Lebens: Gabrung, Faulnis, Bernd Bermefung. Die wichtigften Brobutte biefer bebeutungevollen b beren Nuganwendung. Ernährung und Nahrungsmittel für id Thiere."

e Gruppe. Rr. 66-68. Die wichtigften Metalle, beren Gigenschaften, Berbalten beim Erbiken an ber Luft, bei ber Beit verschiedenen Gauren und Berfetung ber Metallfalglofungen le, fowie burch Bafen."

Elettrifde Ericeinungen. ilfte Gruppe. Rr. 69-73. eines galvanischen Stromes bei ber Ginwirtung von demischen auf Metalle. Reibungeelettricitat. Magnetismus und Glettros. Induttionselettricitat und Thermoelettricitat."

as Borftebende aufmertfam burchgelefen hat, wird bie Gigenn bes Lebraanges leicht berausgefunden baben. Es wird aber. erfaffers Bestrebungen recht murbigen ju tonnen, boch notbig uch felbst einzusehen. Man wird bann auch ertennen, bag ber trauf bedacht mar, ben Unterricht progressiv ju machen. Die pitel nehmen die Geistestrafte ber Schuler in viel boberem nfpruch, als die erfteren.

Unterrichtsverfahren bes Berfaffers tann nicht gerabegu neu rben; aber es muß boch hervorgehoben werben, bag es burdweg ven Methobit entspricht. Seite 34 ber angezogenen Schrift (Der sunterricht 2c.) faat ber Berfaffer bierüber Kolgenbes:

Lehrer zeigt ben betreffenben Rorper por und weift auf bie gu

beachtenben Eigenschaften bin; bann wird ber angegebene Berfuch au führt und mahrend beffelben ber Borgang gut beobachtet. Beobachtenbe ift im Buche in ber Regel unmittelbar nach bem Berfuch gewöhnlicher Schrift verzeichnet; baraus ergiebt fich bann ber Inhalt mit fetter Schrift gebrudten Sate als ein turger Ausbruck für ben 3m ber Beobachtung. Bo gleich unmittelbar nach bem Berfuch ein fe Sat folgt, da ist die Beobachtung so einfach, daß sich das Resultat e Beiteres baraus ergiebt. Mitunter find indeß mehrere Beobachtm erforderlich, um einen allgemeinen Sat abzuleiten. In Diesem Falle ber Lehrer auf alle vorhergegangenen zusammengeborigen Beobacht bingumeisen, und ben allgemeinen Sat abzuleiten. Sind Die Schille Lefen geubt genug (was im neunten Jahre wohl angenommen w durfte) und bekommen fie daher bas Buch felbst in die Sande, so bei fie die gesperrt gebrudten Definitionen und die fett gebrudten Gefete lesen, mabrend die mit kleiner Schrift gebruckten Bersuche und die ban folgenden Beobachtungen gunachst für ben Bortrag bes Lebrers befim find. Spater wird auch hieran ber Schuler fich betheiligen tonnen. ben einzelnen Gruppen angebangten Repetitionsfragen geben Gelegenbett einem Rudblid, wobei namentlich babin ju ftreben ift, bag ber Soft verwandte Substanzen gut in Reihen nach verschiedenen Gintheilung vrincipien anordnen lernt. Allgemeine Gage muffen durch Unführung jenigen beobachteten Thatsachen begründet werden, aus welchen sie de leitet finb."

Dem Borstehenden fügen wir noch hinzu, was der Berfasser S. sur Charatterifirung seines propadeutischen Unterrichts fagt. Es beißt i

"Gin bis jum 14. Lebensjahre rationell betriebener Anschaum unterricht in den beobachtenden Naturwiffenschaften, d. b. ein solcher, bem es sich in erster Linie nicht um wissenschaftliche Theorien band sondern ber vor allen Dingen sein Augenmert auf die Ansammlung ch genügend großen Rabl naturwiffenschaftlicher Erfahrungen richtet, geme für die nieberen Soulen außer dem formalen Gewinn, der bar erwächft, ben Bortbeil, daß die Schüler bei ihrem Eintritt in das Le mit den wichtigsten Naturerscheinungen vertraut geworden sind, und bas bie Möglichteit haben, fpater, fei es durch Gelbftftudium, fei es in Fi bildungsturfen ihre Renntniß mit Erfolg weiter zu entwickeln. Unterbie er bagegen, fo werben folche Schuler nach bem Musgeführten nie im Stat fein, den Mangel an Erfahrungen nur einigermaßen zu erganzen, da taum benten laßt, bag ihnen im fpateren Leben Gelegenheit geboten burfte, alle die nothigen Experimente in natura zur Anschauung zu tommen; und aus Buchern laffen fich Abpfit und Chemie nicht tern Die boberen Lebranstalten bagegen ziehen aus einem propadentijd Anschauungeturs ben großen Bortheil, daß ber theoretische Rurs wefent abgefürzt werden tann und dabei bennoch erfolgreicher ausfällt, weil für die wissenschaftliche Ertenntniß bes urfachlichen Busammenbanges ne wendigen realen Erfahrungen alle icon vorhanden find. Ja, ber theoreti Rurs wird in Folge beffen fogar nach oben bin erweitert werben ton wodurch wiederum für biejenigen, welche auf Alademien oder bobe

micaftlichen Lehranstalten Ausbildung suchen, das Studium erleichtert erft wahrhaft fruchtbringend gestaltet werden tann."

In dieser Darlegung stedt zwischen dem Richtigen ein Irrthum, der lich, daß der Borkursus für die höheren Lehranstalten gleichzeitig der le Kursus für die niederen Schulen sein kann. Für letztere muß ein wes Ganze sestgestellt werden, ein Ganzes, das nur quantitativ, aber qualitativ von dem für die höheren Schulen verschieden ist ist von dem Standpunkte der beabsichtigten Bildung wie von dem Bissenschaft leicht zu begreisen.

Sammlung von Aufgaben und Beispielen aus ber Physit ür bobere Lehranstalten und zum Selbstunterrichte von J. Prangbofer, Istikent der hoheren Mathematik am k. k. Polytechnikum in Wien. Erstell: Mechanische Naturlehre. Mit 56 in den Lext gedruckten Holzschnikum. gr. 8. (VIII u. 195 S.) Wien, B. Braumuller. 1868.

Der Berfasser sagt in der Borrede: "Das Buch ist für die fähigeren steißigeren Schüler der oberen Klassen der österreichischen Mittelschulen mat, ja vielleicht besonders jenen zu empsehlen, welche das Studium bopfit an einer Hochschule sortzusegen gedenken."

"Daß an unseren Mittelschulen außer ben die wissenschaftliche Grundbildenden Lehren auch Aufgaben und Beispiele in der Physit, wie es er Mathematit geschieht, nur in etwas bescheidenerem Maße gestellt gelöst werden sollen, falls die physitalischen Lehrsäge mehr als ein wales Bildungsmittel sein sollen, wird mir jeder Physiter zugestehen. Schulen, welche häufig selbst bessere Schüler haben, die entsprechenden welch auf specielle Fälle anzuwenden, hat wohl ihren Hauptgrund darin, is die Formeln nicht hinreichend interpretiren, mit andern Worten, is selbe nicht mathematisch lesen können. Mehr oder weniger werden dies erreichen, wenn im Allgemeinen die gewonnenen Lehren verwerthet im und wenn ihnen Gelegenheit geboten wird, in den verschiedenen wiellen Fällen die Benützung der Formeln zu sehen."

Diese Ansichten dürsten wohl allgemeine Anerkennung sinden. Es sigt daher, hinzuzufügen, daß die Ausgaben eben so instructiv als sisch, also ganz geeignet sind, eine größere Bertiefung in den Gegens berbeizuführen.

Grundriß der Bhysit und Mechanit für gewerbliche Fortbildungsschulen. Im Auftrage der Königl. Kommission für gewerbliche Fortbildungsanstalten in Burttemberg ausgearbeitet von Dr. Ludwig Blum, Brosesson an der K. Realanstalt in Stuttgart. Dritte, vermehrte und verbesserte Austage. gr. 8. (VIII u. 146 S. u. 16 S. Abbildungen.) Leipzig und heibelberg, C. F. Binter. 1869. 16 Sgr.

Dies Buch ist zum Gebrauch für Schüler in gewerblichen Fortsugsanstalten bestimmt. Es stimmt in der Anordnung des Stoffes dem oben besprochenen "Lehrbuche" des Bersaffers überein, und zeichnet wie jenes, durch klare Darstellung aus, wird daher den Schülern bei erholungen gute Dienste leisten.

Die erlauternben Abbildungen find auf besonbern Tafeln angehangt, ibren Gebrauch erschwert.

54. Elementarer Leitfaben ber Phofit. Bon Dr. Jacob Benfil, & rector. Reunte, ganglich um gearbeitete Auflage. Mit 101 in ben gebrudten Solzichnitten. gr. 8. (VII u. 120 S.) Leipzig, Dunder i Sumblot. 1868. 12 Sgr.

1836 bis 1840 bearbeitete ber Berfaffer bie Phyfit fur b Schulen in drei vom Leichtern zum Schwerern fortschreitenden Lebrgang pon benen es ber erfte auf Borführung ber Raturerscheinungen, ber ju auf Ertenntniß bes gesehmäßigen Berlaufes berfelben, ber britte endlicht Darlegung ber wirtenden Urfachen abgeseben batte. Diese Lehrg schlossen sich ben damaligen Berhaltnissen gut an; bas neu erwachte & für die Naturwissenschaften gestattete, den Unterricht in der Physik auf brei oberen Rlaffen ber Symnasien und verwandten Lebranstalten a behnen. Das ist jest anders geworden; die Physik kann jest nur noch s wei Rlaffen gelehrt werben und hier und ba gar nur in einer Sm wöchentlich. Diefer Uebelftand bat ben Berfaffer nun genothigt, fe bisherigen brei Rurse aufzugeben und ein zweitursiges Wert auszuarbeit Bon biefem liegt ber erfte Rurfus in bem "Clementaren Leitfaben Bhpfit" vor. Um diefem Theile eine weitere Birtfamteit zu ermöglich ift er nicht ausschließlich für Gelehrtenschulen bearbeitet, sondern soll gleich folden Anstalten bienen, die in der Physil nicht mehr verante tonnen, als bier geboten wird. Aus diesem Grunde sind bei der Ausu und Darftellung nur geringe Renntniffe vorausgesett und ift von toftfpieli und complicirten Apparaten abgesehen worben.

Wenn der Berfasser auch die alte Anordnung der physitalischen Leise wonach man mit den "allgemeinen Eigenschaften" beginnt, beibehalten so macht sein Buch doch einen guten Gindrud. Nach unserem Dafütziger wird man besonders in Bürgerschulen einen guten Gebrauch von demiest machen können.

55. Grundzüge der populären Aftronomie. Zum Gebrauche Gymnasien und Realschulen entworfen von Jos. Hartmann, t. Profe der Mathematik und Physik am Gymnasium in Passau. gr. 8. (III 135 S.) Passau, Elsässer und Baldbauer. 1868. 12 Sgr.

Diese "Grundzüge" enthalten alles Wesentliche aus der Aftronomiund zwar in klarer Darstellung, wie ein Buch für Schüler sie soche Das Programm für die baierischen Symnasien diente dem Berfasser Anhalt für seine Arbeit; doch hat derselbe dier und da sich Crweiterung erlaubt. Die eingedruckten Abbildungen dienen wesenklich der mathematisch Begründung; sie sind sauber ausgeführt, wie auch die ganze Ausstatus ansprechend ist.

### b. Für Souler in Boltefdulen.

56. Der erste Unterricht in ber Raturlehre für mittlere Schulanstalt so wie auch jur Selbstbelehrung, von Rarl Roppe, Prosessor. Rit in ben Lext eingedruckten Holzschnitten. Dritte, vermehrte und verbeste Austage. gr. 8. (VIII u. 98 S.) Effen, G. D. Babeter. 181 12 Sgr.

In zwanzig Abschnitten ist bas Wiffenswertheste aus ber Physik! Mittelschulen behandelt, und zwar in entwidelnder und leichtfaflicher Bei

icaulichung dienen gut gewählte, äußerst sauber und correct Abbildungen.

impfehlen bas Buchlein jum Gebrauch in Burgerfculen.

:lebre. Für Boltsschulen bearbeitet von Hettor Diff, Lehrer ber
iffenschaften an dem Gymnafium und der Realschule zu Borms, 8 Inspector der Stadtschulen in Borms. Dritte Auflage. gr. 8.
) Borms, H. Aräutersche Buchhandlung. 1869. 14 fr.

Schriftchen behandelt die gewöhnlichen Lehren der Physit in eintellungsweise, ohne Andeutungen für die Behandlung zu geben ichüler zu kleinen Bersuchen zu veranlassen. Es kann daher nurvolungen verwendet werden.

### VI. Schriften über Chemie.

brif ber reinen Chemie. 218 Lehrbuch für Realfchulen, Lyccen onifche Lebranftalten fowie als Repetitorium für Studirende ber und Bharmacie bearbeitet von Dr. Auguft Sufemann, Professor emie und Experimentalphyfit an der Rantonfchule gu Chur. gr. 8. 361 S.) Berlin, Jul. Springer. 1868. 1 Thir. 6 Sgr. rften 25 Seiten behandeln die allgemeine Chemie, dann folgt Beiten die specielle Chemie, die wieder in die unorganische und erfällt worben ift. In erfterer werben querft bie Richtmetalle Die Metalle behandelt, fo jedoch, bag immer bas Bermandte im ange gur Darlegung tommt. Auf Diefe Weife entfteben Gruppen, ppe des Sauerstoffs (Sauerstoff, Schwefel, Selen, Tellur), des lor, Brom, Jod, Fluor) u. s. w. Die organische Chemie ist zwei Abtheilungen gebracht worden, in organische Berbindungen isbaren Rabitalen und in folde ohne nachweisbare Rabitale. theilung gerfällt wieder in Berbindungen mit Altoholraditalen, :aditalen und mit Altohol= und Saureraditalen. berartige Gruppirung fest gereiftere Schuler voraus, ift aber obl geeignet, ein tieferes Eindringen in den Gegenstand ju

rtenswerth an dem Buche ift, daß der Berfasser in der anorshemie der allerdings noch sehr gebräuchlichen dualistischen, in schen aber der unitären typischen Theorie solgt und dabei dem cläßt, die Bermittelung der Gegensäße zu bewerkftelligen. Inhalt des Buches tann als correct und für die auf dem Titel n Iwede als volltommen ausreichend bezeichnet werden. aben für den Unterricht in der Chemie. Für höhere Lehrsm bearbeitet von Dr. I. B. Müller, Lebrer der Naturwissenschaften r Realschule zu Spremberg. Erster Theil. Anorganische Chemie. ngedruckten Holzschnitten. gr. 8. (XI u. 163 S.) Liegnis, DR. Cohn.

Berfasser will in diesem Leitsaden Schülern ein Buch in die hand s ihnen die Wiederholung möglich macht und erleichtert. Diese ihn veranlaßt, von einer methodischen Stoffvertheilung abzusgen aber über jedes Element und dessen Berbindungen bas im hange porzutragen, was Schüler einer Realschule barüber zu

wissen nothig haben. Es ist das nach dem gegenwärtigen Standpund der Chemie mit Sachkenntniß und in präciser Form geschehen, de auch überall gebührende Rücksicht auf die Technologie genommen. Für dangegebenen Zwed kann dieser Leitsaden daher bestens empsohlen wert

60. Ratechismus ber Chemie für ben Elementar-Unterricht ind Mineralogie. Bearbeitet von G. Blafe, Staatsrath. gr. 8. (IV 52 S.) Riga, J. Bacmeister. 1869. 12 Sgr.

Der Ausbrud "Ratechismus" ist ganz bedeutungslos, da nitgends bem Buche eine Frage aufgeworfen ist, wie ein Ratechismus es doch langt. Ebenso darf man es mit dem Worte "Elementar Unterricht" gar so genau, wenigstens dasselbe nicht in dem gewöhnlichen Geneemen.

Der Bersasser giebt zunächst eine sehr gedrängte Chemie, abgesatt Rückschaus Mineralogie. Elementar verfährt der Bersasser dadi miträgt vielmehr das beabsichtigte Wissen in gewöhnlicher Beise vor. Darreihet sich: 1) Gruppirung der wichtigsten metallischen Elementarstosse ihrem Berhalten gegen gewisse Reagentien. 2) Unterscheidung der verschiedenen Gruppen des vorhergehenden Abschites angehörigen Elementstosse. 3) Gruppirung der wichtigsten Säuren nach ihrem Berhalten gewisse Reagentien. 4) Unterscheidung der den verschiedenen Gruppen dritten Abschites angehörigen Säuren. 5) a. Die wichtigsten allgemein bei demischen Analysen zu beobachtenden Regeln; d. Krüfung auf "troden Wege", vorzugsweise Löthrohrprüfungen; c. Krüfungen auf "nassem Beged. demische qualitative Analyse des gemeinen Feldspaths als Rombeispiel; e. Recapitulation der in dem Wertchen vortommenden demisch Reagentien und anderer demischer Berbindungen nebst ihren demisch

Diese Abschnitte werden sich als praktisch erweisen und bei ber Und suchung von Mineralien gute Dienste leisten.

61. Leitfaden für den ersten Unterricht in der Chemie, besonde für Gewerbes und Realschulen. Bon Dr. Karl Lift, Lehrer an der tout Provinzials Gewerbschule in Hagen (Grassch. Mart). Erster Theil. Und ganische Chemie, nehst 300 Repetitionsfragen und einem Anhange: "An Einführung in die neuere Chemie." Dritte, vermehrte und verbesserte und lage. gr. 8. (XII u. 171 S.) heidelberg, C. Binter. 1868. 16 Con

Bon diesem praktischen Bücklein haben wir die früheren Austagen in Jahresberichte angezeigt und empsohlen. Die neue Austage hat die all chemische Theorie beibehalten, die neuen Zeichen aber neben die alten ge setz; und außerdem ist zum Schluß das Wesen der neuen Theorie kur dargelegt. Neu hinzugekommen sind 300 Repetitionsfragen, die jedoch nich aus dem Texte, sondern nur aus dem mündlichen Unterrichte des Lehrer beantwortet werden können, sonach ganz geeignet sind, eine selbstständig Berarbeitung des Gelehrten Seitens der Schüler zu veranlassen. Winden das Alles ganz zwedmäßig und empsehlen das Buch von Resse den auf dem Titel genannten Anstalten.

62. Unorganifche Chemie. Gin Leitfaben für ben Unterricht in Symnafter Realfchulen, boberen Burgerfchulen, Laboratorten zc. und Lafchenbuch fi

Repetitoria und Examinatoria. Bon Dr. A. E. Aberholdt. Dritte, mit Berudfichtigung der neueren Entdedungen und Ansichten bearbeitete Auflage.

5. (II u. 132 G.) Beimar, G. Böblau 1868. 10 Sgr.

In vier Abschnitten behandelt der Versasser: Die Nichtmetalle (dabei : wenatomistische Theorie), die Metalle, die zusammengesetzen Raditale die qualitative Analyse unorganischer Stoffe. Die Darstellung ist sehr nängt, das Buch daher eigentlich nur zu Repetitionen Seitens der inder brauchbar. Auf Technologie und Mineralogie ist überall die gesende Rücksicht genommen. Auf die neuere Theorie der Chemie ist Versasser nur andeutungsweise eingegangen, was uns als ganz passend beint.

Chemie. Für Schulen und jum Selbstunterrichte. Bon A. Berthelt. Mit Abbildungen. Dritte, vermehrte und verbesserte Austage. gr. 8. (IV n. 114 C.) Leipzig, Jul. Rlintbardt. 1868. 74 Sgr.

Dies Schriftchen umfaßt die unorganische und organische Chemie und padelt jeden Abschnitt in der Art und Weise, wie sie durch Stödhardts inde der Chemie" mit Recht gebräuchlich geworden ist. Aus Bersuchen dem also die Naturgesetze erkannt. Die Auswahl ist für Stadtschulen, mannte Bürgerschulen, berechnet und kann als ebenso zwedmäßig bezeichnet den, als die ganze Darstellung. In Landschulen wird man den Stoss beschränten mussen, kann aber dessenungeachtet das Buch dem Untert zu Grunde legen.

# VII. Schriften über Landwirthichaft.

Landwirthschaftliches Ungeziefer, beffen Feinde und Bertilgungsmittel. Juftrirtes Hand- und Lehrbuch von Dr. L. Glafer, Gr. Seff. Cymnasiallehrer. Mit 16 lith. Tafeln fein color. Abbildungen. gr. 8. (XXVI u. 338 S.) Mannheim, J. Schneider. 1867. 24 Sgr., mit Abbildungen 1 Thir. 20 Sgr. Die Abbildungen allein 26 Sgr.

Schon ber Titel "Landwirthschaftliches Ungeziefer" giebt zu erlennen, ber Berfaffer in diefem Buche einen febr popularen, b. b. unwiffen-Michen Standpunkt einzunehmen beabsichtigt. Dem entsprechend gruppirt sin "Ungeziefer" nach bem Fundort und bekommt hiernach: Bodenziefer, Bflangenhöhler, Gras: und Saatvermufter, Rrautpflangenfeinbe. tt- und Sproffenzerftorer ber holzgewächse, Rinden ., Stengel: und naverberber u. f. w. Wenn ber Berfaffer, wie boch wohl anzunehmen, Bublitum unter ben gebildeten Detonomen sucht, fo werben fie ibm folche Eintheilungen wenig bantbar fein, ba fie taum einen Anhalt Ertennen der Thiere, insbesondere ber beweglichen Insetten, bieten. Beschreibungen selbst sind indeß brauchbar und werden im Allgemeinen Bestimmung der Thiere ausreichen. Der Berfaffer hatte in einem range eine wissenschaftliche Charatteristrung ber Rlaffen, Ordnungen und tilien geben und an betreffender Stelle die beschriebenen Arten citiren , wo es erwunicht, ju Gattungen jufammenftellen follen, fo murbe bem butfniß ber gebildeten Landwirthe genügt und ber Werth bes Buches mich erhöbt worden fein.

Ueber die beigegebenen Abbildungen haben wir kein Urtheil, da ber beiger uns bieselben nicht zugesandt bat.

65. Die schädlichen und nüglichen Bogel Deutschlands. Ein ruf an Jedermann, besonders aber an Land- und Forstwirthe, sehrer an landwirthschaftlichen und Forst- Instituten und an Bolf Bearbeitet und berausgegeben von B. Ed. Beiche, Lebrer zu Cidorf, Secretair des landwirthschaftlichen Bereins Stumsdorf. gr. 8 u. 52 S.) Berlin, Nicolaische Berlagsbuchhandlung. (A. Ester Lindtner.) 1868. 5 Sgr.

Die bekannteren Bögel Deutschlands sind in vier Gruppen ("! Bögel", "Ueberwiegend nügliche Bögel", "Ueberwiegend schädliche und "Schädliche Bögel") gebracht und ziemlich aussührlich und beschrieben worden. Ob aber gleichwohl hiernach Jemand die Böge lernen wird, ist mehr als zweiselhaft, da für das Selbstbestimmen nügende Anhaltepunkte gegeben sind. Für die Bolksschule ist das ohne Werth, da in dieser für die Naturgeschichte ganz andere Gesich zu nehmen sind.

# X. Seschichte.

Bon

## A. Petsch,

Lehrer in Berlin.

1) In dem geschichtlichen Zweige der padagogischen Literatur macht sich seit einigen Jahren, hinsichtlich der Zahl der Productionen sowohl wie ies Charafters derselben, eine gewisse Stadilität bemerkdar. Das Berbättniß der neu erscheinenden Werte zu den neu ausgelegten bleibt nahezu dasselbe. Neue Bahnen werden nur in ganz vereinzelten Fällen, und dann nur ganz vorsichtig und in nicht allzu großer Abweichung vom Hergebrachten versucht. In den meisten padagogischen Zeitschriften ruht die Ebevetische Erörterung über den Geschichtsunterricht beinahe ganzlich. Sewisse Grundsabe scheinen eben zu allgemeiner Anerkennung gelangt zu fein.

Bon ben 68 im biesjährigen Bericht genannten Schriften (56 bavon saben bem Referenten vorgelegen) beziehen sich 50 birect auf die Schule; während die übrigen aufgeführt sind als solche, die zur Privatlecture für die Schüler oder zum Studium für die Lehrer geeignet sind.

Die Zahl der Lehrbücher (wir meinen die Bücher, welche die Geschichte umständlich erzählen und darauf berechnet sind, daß der Schüler seine historischen Kenntnisse im Wesentlichen daraus entnehmen soll) ist denen der Leitsäden (also den zur Unterstügung des Gedächtnisses des kimmten summarischen Darstellungen) ungefähr gleich, doch so, daß für die allgemeine Weltgeschichte mehr Leitsäden, für die vaters ländische mehr Lehrbücher existiren, was auch der Ratur der Sache vollständig entspricht, da das kleinere Gediet der vaterländischen Geschichte eine aussührliche Darstellung zuläßt, als das salt unübersehbare Gediet der Weltgeschichte, und weil der Antheil, den das Gemüth an den Geschichte des Baterlandes nimmt, von selbst zu einer umständlichen Erzihlung bindrängt.

2) Die Frage, ob für den Geschichtsunterricht ein erzählendes Lese buch, oder ein turzer Abriß oder gar nur eine Tabelle vorzuziehen sei, with selbst in Bezug auf ein und dieselbe Kategorie von Schulen verschieden beantwortet. Dr. herbst erklärt in der Vorrede zu seinem für were Gymnasialklassen bestimmten "Hülfsbuch der Geschichte" ein er-

zählendes Lehrbuch für einen Nonsens. Seiner Meinung mischl ver historische Leitsaden "nichts für sich sein wollen." Dagegen Märt Dr. Kiesel in seinem ebensalls für die höheren Symnasialtlassen stimmten Leitsaden, daß ein solches Buch allerdings so viel Selbsthändig baben müsse, um für sich allein verkändlich zu sein.

Um entschiedensten sprechen fic bie Berausgeber ber "Gefcichte Biographien, von Lehrern ber Realschule zu Annaberg" (Spieß 1 Berlet) für ergablenbe Lehrbucher aus. In ber Borrebe ju biefem 20 beißt es: "Zu einer fruchtbaren Betreibung der Geschichte auf der Es halten wir namentlich die größtmöglichste Selbsthätigkeit b Soulers fur nothwendig. Derfelbe muß fich ber jeweiligen Gefoid ftoffe fo bemachtigen, daß er fie ausführlich und in möglichft guter Sym wieber ergablen tann. Dazu genügt nicht, baß ber Lehrer Die Biographi in den Stunden vorträgt, vielmehr muß der Schüler ein Lehrbuch in **U** Banben haben, nach welchem er bas in ber Rlaffe Gehörte wiederhole ergangen und fich fo fest einprägen tann, bag er baffelbe zu reproduct vermag. Auf gufammenbangenbes Wieberergablen von Gei ber Schüler ist baber bie Darstellung bes Buches, wie bie Anordnung b Einzelftoffes ausbrudlich berechnet. Diefes Erzählen nothigt ben Sou es mit der Aufgabe ftreng zu nehmen; er wird dadurch ein Aftiv, mahre er fonft nur ju oft in ben Stunden ein Baffiv ift."

Das ik unzweiselhaft im Wesentlichen richtig, und die Einmurse, welch man gegen eine solche auf ein erzählendes Lehrbuch sich stügende swi Reproduction der Geschichte geltend macht, treffen weniger das Bersahn selbst, als vielmehr den Migbrauch, zu dem dasselbe leicht Anlaß gete tann. Ein erzählendes Lehrbuch wird leicht zu einem Ruhetissen für de Lehrer, der bloß das Gelesene zu überhören braucht, zu einer Tortur si die Schüler, die zu wirklich freiem Wiedererzählen noch nicht fähig — si statt des Inhaltes die Worte einprägen, d. h. auswendiglernen. Es wi leicht zu einer Zwangsjacke für den Unterricht, der Jahr aus Jahr edem Buche solgen muß, und höchstens hier und da ein Stücken zuses oder weglassen tann.

Freilich sind diese Uebelstände nicht nothwendig mit einem erzählend Lehrbuche verbunden. Ein wirklich gutes Buch dieser Art kann bei gischickter und gewissenhafter Benutzung namentlich auf den mittleren Stuf des Unterrichtes dem Lehrer weitergehende Dienste leisten, als ein kun Leitsaden oder gar eine bloße Tabelle.

3) Was in den Borreden und Zeitungsartikeln, die während des wisselnen Jahres dem Reserenten zu Gesicht tamen, über den Geschicht unterricht gesagt wurde, bezog sich selten aus die unterrichtliche Behandlu des Gegenstandes, sondern sast nur auf den Umfang, die Zusammensehm und die Anordnung des Stosses. In diesen letzen Punkten variiren der auch selbst die für ein und dieselbe Kategorie von Schülern bestimmt Schulbücher bedeutend. Es ist natürlich, daß die Brazis des Geschich unterrichtes weniger als die mancher anderen Lehrgegenstände theoreti erörtert wird. Sie ist seinsach; womit nicht gesagt sein soll, daß le ich t sei, denn das Einsachere ist keineswege immer das Leichtere. Bi

geistige Entwickelungsstufe das Angemessene sindet, keine leicht zu er geistige Entwickelungsstufe das Angemessene sindet, keine leicht zu er geistige Sache, und in wenigen Lehrgegenständen ist der Ersolg so sehr, wie des die der Beise und Frische der Beisem, von der allseitigen Tüchtigkeit, der Reise und Frische der men Lehrerpersönlichkeit abhängig. Dessenungeachtet ist die Methode des eschichtsunterrichtes sehr einsach und giebt bei weitem nicht zu so vielen unwersen Anlaß, wie beispielsweis der Unterricht im Deutschen, im Ichnen u. s. w.

Desto mehr Ropfgerbrechen aber macht bie richtige Auswahl bes Lehr= Je mehr die Geschichte sich ausdehnt, theils durch das Fortschreiten 8eit, theils durch die genauere Erforschung vergangener Epochen, de fto phr schwindet die Möglichkeit, das ganze Gebiet der porischen Zeit in irgend einer Schule gleichmäßig trojuadern. Man wird ben Unterricht immer mehr concentriren Men auf die klassischen Epochen, in welchen irgend eine Culturn der Menschheit zur vollkommensten Ausgestaltung gelangte. Die den ber Reugestaltung, in benen bem Baume menschlicher Cultur ein er Trieb anwächst, verlangen eine besondere Hervorhebung vor den dien, in denen sich nur das Borhandene reproducirt. Diese Aufgabe **d badurch erschw**ert, daß eine gewisse Continuität sestgehalten werden s, weil sonst die Geschichte aufhört, Geschichte zu sein. Demnach muß t foulmäßige Geschichtsunterricht ber Reise eines Touristen gleichen, ber lenweite Strecken nur im Borübergehen ansieht, und sich nur an den weffanteren Punkten langere Zeit aufhalt.

In mehreren selbst für reisere Schüler bestimmten Werten wird benn ein großer Theil des sonst gewöhnlichen Stosses über Bord geworsen.

The sen großer Theil des sonst gewöhnlichen Stosses über Bord geworsen.

The sen treten desto entschiedener in den Bordergrund die griechische, die deutsche Geschichte und die allgemeine Weltgesichte der neuesten Zeit.

Am gründlichsten scheint man in dieser Hinsicht in Württemberg vorsterungen zu sein. Dem Lehrplan für die Württembergischen höheren Lehrzenkalten entsprechend, behandelt der weiter unten besprochene "Leitsaden für den Unterricht in der Geschichte" von Prof. Müller in Tübingen nur die vorhin genannten Gebiete der Geschichte. Die Vorrede zur Repetitionsstabelle von Jansen in Riel verlangt eine besonders aussührliche Behandslung der Geschichte von 1789 bis 1815.

4) Bis vor wenigen Jahren wurde der bekannte Rathschlag, daß der historiker die naheliegenden Zeiten meiden solle, von den Versassern populärer Geschichtswerke historischer Handbücher und Leitsäden u. dergl. fast zu eistrig befolgt. Die eigentliche Geschichtsdarstellung wurde meistens mit dem Jahre 1815 abgeschlossen, und von den nachfolgenden Begebenheiten wurde nur eine ganz summarische Uebersicht gegeben. Bon diesem Versahren ist man jeht salt allgemein zurückgekommen. Zwar liegen dem Referent auch in diesem Jahre noch einzelne Werke vor, die mit der Erzichtung des deutschen Bundes abschließen; aber es sind nur noch einzelne. Schon die Ereignisse von 1848, die daraussolgenden Versuche zur Einigung Deutschlands, das deutsche Parlament, das erwachende öffentliche Leben, —

bas Alles war geeignet, die Geister machtig anzuziehen, und man bem Drange, diese Begebenheiten geschichtlich darzustellen, nicht wid Und gar der Krieg im Jahre 1866 und die Gründung des Nordd Bundes haben die Gemüther noch nachhaltiger ausgeregt. Man fül hier ein entscheidender Wendepunkt in der deutschen Geschichte ein ist, daß es, wenn auch Deutschland selbst noch nicht gesist, doch wieder eine einheitliche deutsche Geschichte Dazu kommt außerhalb Deutschlands eine Reihe der merkwürdigst tiesgreisensten Ereignisse, um deren willen die zweite Halte unseres hunderts dereinst den wichtigsten Geschichte Geschichte Geschichte werder

In den meisten Lehrbuchern sind diese Borgange theilweis we sübrlicher dargestellt, als die um 50 bis 60 Jahre zurückliegenden nisse. Die Berfasser selbst der einsachsten Tabellen waren bemüht, letten telegraphischen Depesche abzuschließen. Aeltere Werke, dei der Auslagen nicht mit den Ereignissen Schritt halten wollten, erhielt sondere "Ergänzungshefte", wie uns deren für den diesjährigen Bericht vorliegen.

An und für sich ist das Bestreben, die neuesten Ereignisse mit Kreis der Besprechung zu ziehen, nicht zu tadeln. Dennoch ste einer befriedigenden Leistung auf diesem Gebiet ganz besondere Scheiten entgegen. Sowie man erst durch umfassendes Wissen und ernste Forschung die bunte Menge der Naturerscheinungen auf wenig und einsache Gesehe zurücksühren kann, so ergeben sich auch in der G die einsachen großen Grundzüge erst dem tieser eindringenden Studi

Die große Menge der neuesten Begebenheiten liegt vor uns buntes Mosaik, bei dem nur hier und da eine Bedeutung und e sammenhang zu erkennen ist. Und mosaikartig sehen denn auch die Bearbeitunger aus. Die einzelnen Begebenheiten werden der Reik vorgenommen, es wird über jede derselben ein mehr oder minde ständiger Bericht gegeben, aber ein mit wenigen großen Strichen entn Gemälde, in dessen, aber ein mit wenigen großen Strichen entn Gemälde, in dessen Hauptumrisse das einzelne sich an geeigneter einsügt, kann erst geliesert werden, wenn aus dem Gewirre der iheiten die treibenden Kräste und die wirklichen Knotenpunkte der Entr heraus erkannt sind. Zeht erscheint uns manches als gänzende action, was späterhin nur als Episode und Einschiebsel erkannt wird, und umgekehrt.

Dazu tommt, daß unter den neuesten Begebenheiten in Deut zwei Kriege im Bordergrunde stehen, und daß die Berfasser g licher Werte gerade diese beiden Kriege am aussührlichsten glauben szu mussen. Allerdings sind diese Kriege von Seiten der Sieger großer technischer Birtuosität geführt worden, daß sie wahrscheinl tünstige Heersührer ein Object ernsten Studiums sein werden. Dinoch teineswegs gesagt, daß die Specialitäten dieser Kriegsührung a die Geschichte, für die Schule und das größere Publikum von irgend Bebeutung wären. Wenn sich in den Ereignissen des Krieges ni Walten eines besonderen Geistes, einer nationalen Bewegung in char schen Bügen offendart, so wird sich für Schule und Bolt nicht viel

maus ichlagen laffen. Ausführliche Mittheilungen über ftrategische und Mifche Bewegungen baben nur bann einen Sinn, wenn baburch ein nirfliches Bild von bem Blan und bem Berlauf ber militarifchen Actionen trielt werden tann. Undernfalls muß man die Schuler mit zuviel Specialitäten verschonen. Es hat herzlich wenig Interesse für sie, zu viffen, daß bei biesem ober jenem Ort so ober so wiel Tausend Mann fo viel Taufend anderen gegenüberstanden, zweis, dreis oder viermal angegriffen, mrudgefolagen wurden, siegten und so und so viel Todte und Berwundete uf bem Rampfplag ließen. Und auf ein Mehreres pflegt fich bie Darftellung n Lehrbuchern und Leitfaben gewöhnlich nicht einzulaffen. Die Schilberungen Des Rrieges von 1866 bestehen fast nur aus einer Reihe berartiger Schlachtenbilber, bei benen nur Ortsnamen und Bahl ber Tobten und Bermundeten wechseln. Unvorbergesebene Bendungen, machtige, die Phantafie ergreifende Katastrophen fehlen fast ganzlich, namentlich aber fehlt es einer eminent bervorragenben, bem Bangen seinen Stempel aufbrudenben Berfonlichteit, und somit fehlen bem popularen Unschauungevermogen bie moten Anhaltepuntte. Glatte, rafche und fichere Maschinenarbeit, nicht bas Wert eines genialen Runftlers!

So wichtig darum der überstandene Kampf für die Entwicklung Deutschlands auch sein mag, — für die populäre und die schulmäßige Darstellung bietet er wenig Stoff, und die Verfasser geschichtlicher Schulbacher werden am besten thun, sich über denselben kurz zu fassen.

Dazu tommt noch ein anderer bebenklicher Umstand. Der große Befreiungstampf hat eine Generation von Dichtern erzeugt und einen ganzen Rederfrühling in Deutschland hervorgerusen. Schon im siebenjährigen Reige begleitete die Boesie den helden, der, obwohl der Feind eines Theiles der Deutschen, doch schon der Stolz Deutschlands geworden war. Und gar der aus dem Geiste und Willen des Boltes hervorgegangene Freiheitstamps hat eine poetische Weihe erhalten, wie tein anderer Kampf in der Weltgeschichte. Seitdem geht es namentlich in Preußen dei militärischen Actionen nicht ab ohne einen sehr bedeutenden Auswand von Reim und Rhythmus. Aber wenn nicht das herz der gesammten Nation mit dei der Sache ist, so mögen die militärischen Actionen noch so "elegant", die diplomatischen Großthaten noch so ersolgreich durchgesührt werden, — die Musen schweigen. All der poetische Klingklang gleicht dem Klappern tauber Rüsse. Das mag ja sein! Mag Jeder reimen und scandiren, so viel er Lust hat, — aber aus Schulbüchern muß dergleichen herausbleiben.

Der deutsche Krieg hat neben vielen großen und guten Folgen doch auch manche schlechten gehabt, und zu den letteren gehört eine ziemlich farte Invasion schlechter Boesie in die Geschichts: und Lesebücher für preußische Schulen.

5) Sinzelne Lehrbucher geben noch weiter und erzählen nicht bloß ausführlich, was in den letten Wochen zum Abschluß gelangt ift, sondern zeben auch auf die noch ungelösten Fragen, auf die noch im Werden bezriffenen Gestaltungen ein.

Dem gegenüber muß geltend gemacht werben, daß die Geschichte es wur mit dem Geschehenen zu thun hat, nicht mit dem Geschehenden ober

gar mit dem Zukunftigen. Die Geschichte ist ein großer Retrolog. Mit richtigem Instinkt sagt man von einer Sache, daß sie "historisch" geworden sei, wenn sie gang und gar vorbei ist.

Am weitesten nach ber eben angebeuteten Richtung geht bas "Lehrbus ber allgemeinen Geschichte" vom Dr. Seinede. Dasselbe enthält unter Anderem einen Abschnitt über die sociale Frage, in welchem es (S. 244 ff.) heißt:

"Der kleine handwerker verschwindet immer mehr vor dem großen industriellen Unternehmer, vor der Macht der Maschine; der Geselle, ja der Meister, sinkt zum Fabrikarbeiter herab, muß, um das Leben sich und dem Seinigen kummerlich zu fristen, in den Dienst von Fabrikherren trein, die nicht selten zu großem Reichthum gelangen und dem Mammonsdien versallen, während hunderte und Tausende ihrer Arbeiter in Armuth und Elend verkommen. Die despotische Macht des Kapitals aber kann der Arbeiter nicht brechen, er muß vielmehr im Schweiß seines Angesichts selbes die Gewalt stärken, die er vernichten möchte."

"Die fociale ober bie Arbeiterfrage ju lofen ift bie schwierigfte und wichtigfte Aufgabe unserer Beit."

Es folgen nun einige Andeutungen über bas communistische Spken ber Selbstbulfe (Schulze-Delitsch) und ber Staatshulfe (Lasfalle). Es beist zum Schluß:

"Andere endlich verweisen auf die Gotteshülse, sie wollen, daß die Kirche und ihre Diener in erster Linie helsen sollen. Auch dies Spstem ik einseitig. Liebesdienste, die Werte der innern Mission, tonnen und sollen hier zu Hülse tommen, aber die sociale Frage ist teine Frage der Armenpflege. So enthalten alle drei Spsteme, das der Selbstülse, der Staatshülse und der Gotteshülse, Wahrheit, aber sie sind einseitig, sie müssen zussammenwirten. Bergessen wir vor allen Dingen nicht, daß gerade unsen Beit hier Kräste des Glaubens und der Liebe schaffen und beleben muß, und zwar sowohl bei den Arbeitgebern, daß sie die Gesahren des Mammondienstes erkennen, als auch bei den Arbeitern, daß sie nicht auf dem Wege der roben Gewalt zu erreichen suchen, was nur durch Fleiß und Sparsamteit und durch religiös-sittliche Selbstüldung erreicht werden kann."

Gerade an Diefem Rapitel wird es recht ersichtlich, baß mit einem noch in Gabrung befindlichen Stoff für den Unterricht nicht viel anzufangen ift. Wir haben in der Geschichte so viel Bergangenes zu erzählen, baß

wir bas Gegenwartige wohl tonnen ruben laffen.

6) Das Berhaltniß ber Culturgeschichte zur politischen Geschichte ift immer noch einer von ben Bunkten, über welchen die Meinungen am weitesten auseinandergehen. Bon einer Seite her macht man geltend, daß abgesonderte Kapitel culturhistorischen Inhalts immer mißlich seien, weil sie die Einheit und den Zusammenhang der Darstellung stören; man müsse darum die Geschichtserzählung selbst so einrichten, daß daraus möglichk viel Licht auf die betressenen Culturzustande salle. — Gewiß liegt in jeder allgemein abstracten Schilderung ein unt unt unftlerisches Clement. Höheren ästhetischen Werth hat jedensalls eine Darstellung, die bei der Borführung der einzelnen Thatsachen die allgemeinen Berhältnisse schauen läßt. Ob

r darum alle culturgeschichtlichen Abschnitte aus den Schulbüchern zu bannen seien, ist eine andere Frage. Mehrere Bersasser bejahen dieselbe, b zwar sind es gerade die Bersasser von Lehrbuchern für reifere Schuler boberen Lehranstalten, welche einer Beschräntung des Geschichtsunterrichtes das politische Gebiet am eifrigsten das Bort reden.

Es konnte auffallend erscheinen, daß, mabrend die fur Symnasien beumten Shulbucher von einer abgesonderten Behandlung ber Culturgefcichte bts wiffen wollen, gerade die fur Bollsschulen bestimmten Lehrmittel rin ibre Starte fuchen. Um weitesten nach biefer letteren Richtung bin it unter ben uns vorliegenden Schriften ein für den ersten Geschichtsterricht bestimmter Leitfaben von Betermann in Dresben, "Geschichte bes migreiche Sachsen". In welchem Umfange Diefes Buch Die Cultur ichichte hineinzieht, mogen folgende Angaben beweisen. Auf ben Seiten 10 bis 219 werden behandelt: "Einwanderungen der evangelischen öhmen mahrend bes 30 jahrigen Krieges und nach bemfelben. Die bobhoe Gemeinde in Dresben. Johanngeorgenstadt's Entstehung. Seidenmben: und Maulbeerbaumgucht. Schonauer Damaft. Die Feftung Ronig: nn. Der große Garten bei Dresben. Friedrichstadt-Dresben. Das erfte benbe Beer in Sachsen. Der Wilbstand im 17. Jahrhunderte. Der trus im 17. Jahrhunderte. Allgemeines über bas 17. Jahrhundert. ieberdichter. Ratechismuseramen. Confirmation. Bußtage. Reformations. R. Rirchengloden. Dresbner Rreug-Ratechismus. Gelehrter Bauer Arnold. Musit. Robbeit. Aberglaube. Tabat. Branntwein. Raffee." biefen Dingen ift nicht burch bloge Andeutungen gehandelt, Diefelben mb vielmehr ausführlich mit vielen Einzelnheiten geschildert. So enthalt B. ber 63. Abschnitt (Lieberdichter ic.) eine turge Lebensbeschreibung kanl Flemmings; bann einige Mittheilungen über Chriftian Reymann nd Dr. Martin Geper, Johann Muhlmann und Dr. Bergog. Ihre beertenswerthesten Lieber werben angeführt. Bon Jat. Spener wird bie inführung bes Ratechismuseramens und bie Einführung ber öffentlichen colichen Confirmation, bann fein Bermurfniß mit bem Churfurften von achfen und feine Ueberfiedelung nach Berlin ermahnt. Seite 250 bis 52 berichtet ber Berfaffer über Die Entstehung bes Augustusbabes bei abeberg, die Ginführung ber Rartoffel, die Entwidlung ber Löffelschmieberei nd des Hopfenbaues.

Benn schon Reserent glaubt, daß der in dem obengenannten Werte regedotene Stoff in dieser Ausdehnung in sehr wenigen Boltsschulen wirklich rarbeitet werden kann, daß serner manches Einzelne, wie 3. B. die Enticklung eines Badeortes, nichts enthält, was die Zustände einer historischen poche veranschaulichen könnte, so muß doch das dem Werte zu Grunde gende Brincip als das richtige anerkannt werden, das Princip nämlich, m Schüler von allen beim Geschichtsunterricht zu erwähnenden Dingen ich zu einer wirklich deutlichen Borstellung zu verhelsen. In den meisten rigen Lehrzegenständen ist man mit Ersolg bemüht gewesen, den ganzen extissischalt auf dem Fundament anschaulicher Borstellungen zu bastren. 3 der Geschichte dagegen läuft noch gewohnheitsmäßig eine Menge allge-

meiner, für den unersahrnen Schüler volltommen nichtssagender Rebe arten mit unter.

Es mag paradox erscheinen, wenn wir die möglichste Beschränlung culturhistorischen Materials in den höheren Schulen und ein relatives Uel gewicht desselben in den niederen Schulen, sur ganz natürlich und semäß erklären. Aber man erwäge, daß dem heranreisenden Schüler Symnasiums und der Realschule durch verschiedene Canäle culturhistori Renntnisse zuströmen. Der häusige Umgang mit Gebildeten, die lanntschaft mit Kunstwerken, ein gründlicherer Unterricht in den Wischaften, der doch von der historischen Entwicklung derselben wenigstens Hauptpunkte erwähnen muß, besonders aber die Lektüre klassischer Sauptpunkte erwähnen muß, besonders aber die Lektüre klassischer Schilen, — das Alles bildet zusammen schon eine Art von culturhistorischen, dier muß die, Schule selber erst den Hintergrund zeichnen die historischen Bilder, die dem Schüler vorgeführt werden sollen.

In mehreren Tabellen und Lehrbüchern werden eine Menge von N genannt, beren Trager eine mehr oder minder bedeutende Stellung i Culturgeschichte einnehmen. (Das Lehrbuch ber allgemeinen Geschicht Dr. Seinede verwendet beinabe eine enggebrudte Octavseite an die gablung ber bebeutenberen Componisten und ihrer Berke.) In ar wird ein foldes Berfahren für absolut unstatthaft ertlart. "Berzei von Dichtern, Gelehrten und Runftlern", beißt es im Bormort jum buch ber Geschichte von Dr. Kiesel, "nebst Angabe von Werten und Todes baben mit einem folden Buche Richts zu thun, weil ber Unterricht Richts au thun bat". Und boch bat es gerade in ben für bobere Lebran bestimmten Werten, ju benen bas Riefel'iche gebort, noch am erften Sinn, Die Manner, von beren Wirten Die Schuler bereits ander gebort haben, im historischen Lehrbuch einfach zu nennen. In ber ! foule wird man nur die Manner ermahnen burfen, von beren 2 man irgend etwas Bebeutendes bem Schuler vorführen fann. Di Lernen bloger Ramen tann die Schule fich niemals abgeben.

Wenn in einzelnen Tabellen die Daten der politischen Geschich benen der Kulturgeschichte ohne äußerlich erkenndare Unterscheidung ver werden, so scheint dies dem Reserventen unzwedmäßig, weil es dem Sie Orientirung erschwert, und auch unstatthaft, weil es dem wir Sachverhalt nicht entspricht. Räheres über diesen Punkt sindet sich Besprechung des "Repetitoriums der Universalgeschichte" von Dr. R

7) Der Streit um die Confessionalität ber Schule, t letter Zeit wieder mit besonderer Heftigkeit entbrannt ist, pflegt in Regel auch den Geschichtsunterricht zu berühren. Die Debatten im Psichen Hause der Abgeordneten über den Etat des Cultusministeriums denen auch für und wider die consessionellen Schulen gestritten r sowie, mehrere in dieser Angelegenheit an den preußischen Landtag ger Petitionen haben einige ziemlich lebhaste Kundgebungen in Betreff de schichtsunterrichtes veranlaßt.

Bundoft bat fic ber Berr Minifter von Rühler felbft in ber D

nber 1868 ju folgenden Meußerungen über Diefen Gegenftanb

herren, in der Schule wird Weltgeschichte gelehrt. Die Weltzwei große Angelpuntte für uns. Sie hat zuerst den großen itt dem Erscheinen Jesu Christi in der Welt. Das ist der o die alte Welt abschließt, wo die neue Welt beginnt. Wie er der Geschichte über die Geschichte ein wahrhaftes Urtheil er über die Bedeutung des Erscheinens unsers herrn und er Welt zweiselhaft ist, was sie zu bedeuten habe, oder wenn igen auslegen muß über die Frage: was ist denn damit in heben? wenn er vor seine Schüler nicht hintreten kann und Weise, aber, wie es dieser Unterricht von selber mit sich mit seiner ganzen Person das Zeugniß ablegen darf: ja, ich zu diesem in die Welt getretenen Herrn!? Ist das nicht ser das nicht, so schließt die Geschichte mit dem Kaiser düber Kaiser Augustus hinaus kann keine Weltgeschichte mehr i. (Heiterkeit links.)

jerren, die Sache hat ihre ganz vollkommene Wahrheit.

e von bem zweiten Angelpuntt unferer Entwidelung gerebet, auch bamit ber Empfindung mancher ber geehrten herren in wehe thue, so muß ich es boch sagen, dieser zweite Angel: Reformation. In ber evangelischen Schule wird die Refor-18 bezeichnet, und die Confequenzen, die baraus hervorgegangen in der Beise entwidelt, wie wir Evangelische es fuhlen, wie eifch und Blut übergegangen ift. In ber tatholifden Soule e Auffaffung biefes welthistorischen Greigniffes berechtigt, und entfernt bavon, ber tatbolifden Schule ibre Auffaffung in ing rauben zu wollen. Wenn wir nun auf bas Gebiet ber le treten, so wird fur die Frage über die Bedeutung ber Reber Geschichte allerdings eine größere Burudhaltung auf beiben ert, als die selbstständige evangelische und die selbstständige bule es forbert. Man ift genothigt zu bem Muswege, ber ich befolgt wird, daß ber Lehrer ber Geschichte in ber Simultan-Reformation nur gleichsam bie einzelnen Ramen und Jahresund fich eines Urtbeiles über bie Bedeutung berfelben ents er, fei er nun evangelisch ober tatholisch, ber andern Confession, e mitbesucht, in ihren religiofen Empfindungen nicht zu nabe Er murbe handeln gegen bas Gefet ber Schule. Da ift sweg, daß die Reformationsgeschichte ihrer innern Behandlung n wird in ben Religionsunterricht \*\*), und ber evangelische

indert ihn, die Borgange so umftandlich wie möglich zu erzählen? is teines Urtheils über die "Bebeutung" der Thatsachen. Es ift t, wenn in der Schule zu viel über die Bedeutung der Thaten wird. Man erzähle nur diese selbst ordentlich! uch jedenfalls das allein Richtige. Bas der herr Minifter die dlung" nennt, ist jedenfalls nicht die eigentliche Geschichte, sondern Buthat.

Lehrer, ber bie rvangelischen Schuler, und ber tatholische Lehrer, tatholischen Schuler in ber Religion zu unterrichten bat, ift frei, ift t und perpflichtet, nach feinem Standpuntt, nach feiner religiöfen geugung feinen Schulern auch basjenige Urtheil über die bistorische bargulegen, welches er fur bas Entsprechende erachtet. Sie feb schon die paritätische Schule Beengungen mit sich bringt, die aus die ber Gerechtigkeit mit Nothwendigkeit hervorgeben. Steden Gie Grenze soweit, daß nicht bloß die Divergenz zwischen evangel tatholisch auf bem Schulgebiete gemindert, sondern daß auch die I amifchen driftlich und nichtdriftlich ausgeloscht werbe, und bag b in allen Beziehungen Alles vermeiden muffen, mas den beftimmten bes driftlichen Belenntniffes in fich tragt, bann, meine Berren ftebe nicht an, es zu fagen - bann brechen Sie mit unferer Bi beit, auf der das deutsche Bolt und bas beutsche Schulwesen ift, in einer Beife, beren Berantwortung ich nicht tragen fann. rechts.)"

Diese Aeußerungen negiren geradezu das Brincip der Gesch läugnen die Fähigkeit des Menschen, zu ersorschen, was wirklid ist, und das Ersorschte unverfälscht darzustellen; sie läugnen wen die Möglichteit, in den Schulen Geschichte zu lehre das eine Bissenschaft, welche den Biderspruch als berechtigt, ja wendig anertennt, ihn gewissermaßen in ihr Programm mit ausnin Bissenschaft, sondern nur eine Parodie auf dieselbe ist, liegt auf destüdlicherweise sind es weder die praktischen Geschichtslehrer, Männer der Wissenschaft, welche derartige, den Geschichtsunterricht stellende Behauptungen vordringen.

Die Worte bes herrn Ministers enthalten fur bas Chriftenthu aus nichts Schmeichelhaftes und konnten, wenn fie nicht aus unverbachtigen Munde tamen, mobl gar fur eine verftedte G baffelbe gehalten werben. Denn fie fegen poraus, bag bas Chr auf die Menscheit und beren geschichtliche Entwidelung feinen fc ertennbaren Einfluß ausgeübt habe, daß auch der Nichtdrift, fall ein wahrheitsliebender Mensch ift, fie mahrnehmen muß. Der herr fagt: Ber bie Geschichte ber unter bem Ginfluß bes driftliche ftebenben Menscheit schreiben und ben Ginfluß jenes Geistes rich bigen will, ber muß ein Chrift fein, b. h. er muß icon vorber wohlthatigen Ginfluß beffelben überzeugt fein; benn wenn er ni vorher baran glaubt, fo wird er nichts bavon mahrnehmen. I au erwiedern: Wenn das Christenthum überhaupt ein Object der lichen Betrachtung sein soll, so muß es auch historische Wirkunger gebracht haben, und biefe muffen auf bem gewöhnlichen Bege ber lichen Forschung zu constatiren sein. Ift dies nicht ber Fall, Fruchte Des Chriftenthums nur ber Urt, daß fie mit bem Muge bes geschaut werden konnen, so gehort basselbe gar nicht in die Sind aber die Fruchte des driftlichen Geistes historisch nad Falta, nun so werden sie sich ja auch vor dem fritisch prufenden ibrer Bortrefflichleit bewähren und werden gerade dadurch zu einem s Christenthum werben. Jesus Christus beruft sich dem Unglauben ber auf seine Werte; er sordert seine Jünger aus, ihr Licht vor den leuchten, ihre guten Werte sehen zu lassen. Damit sind jedensalls olde Werte gemeint, an die man glauben muß, um sie zu sehen. klich das Christenthum "das Angesicht der Erde umgestaltet", so lasse den Historiter mit rein menschlichen Hüssmitteln sorschen; er a auf die Resultate dieser Umwandlung stoßen und wird, salls er nich ist, dem christlichen Geiste die Ehre geben. Und auf ein solches kann man sich berusen. Wer aber bestimmen will, daß die Gein einem gewissen Geiste zu betrachten sei, der darf sich hernach zugnriß der Geschichte nicht berusen, denn er hört nur wieder, was sesprochen hat.

as Besen einer Wissenschaft besteht nicht in ber Beschäftigung mit auf gewisse Beise abgegränzten Stoff, sondern vorzugsweise in der e, nach der diese Beschäftigung geubt wird. Eine Bahrheit gehört cht in eine bestimmte Wissenschaft, wenn sie bloß im Gebiet derselben indern erst dann, wenn sie nach der dieser Wissenschaft eigenthumlichen e bestätiat ist.

n die Geschichte gehört nur, was auf dem gewöhnlichen Bege der tsforschung ermittelt und beglaubigt worden ist. Anschauungen, die is dieser Erlenntnißquelle stammen, muß der Geschichtsschreiber sur palten. Als tatholischer Christ mag er z. B. von der himmelsahrt so seisches Faktum unter andere historische Fakta stellt, begeht er eine ng der Geschichte; er würde den Uneingeweihten glauben machen, diese beruhe, gleich den übrigen, auf historischen Beugnissen. Ein muß das, was er durch Hörensgen erfahren hat, und wenn es d so glaubwürdig vorkäme, doch sehr sorzsäklig scheiden von dem, was eeidete Zeugenaussageu und unansechtbare Documente constatirt worder muß sein Urtheil ausschließlich auf dieses letztere gründen. elbsteherrschung und Zurüchaltung, die man von jedem Richter t, darf man mit Jug und Recht auch vom Geschichtserzähler er-

Die vollständige Unterordnung der biftorischen Bahrheit unter melle Rudfichten wird aber in feiner Rundgebung mit größerer t verlangt (ober eigentlich als selbstwerftanblich vorausgeset) und ißen, als in einer von mehreren Berliner Lehrern an bas haus ber oneten gerichteten Betition. "In ber confessionslosen Schule", beißt riefem Schriftstude, "muß der Unterrichtsftoff der Religion und ber dte um feine ebelften Triebe geturgt werben." "Die ite als Wiffenschaft gebort nicht in die Vollsschule. Sie wird bier elebrt, damit ber Schuler vorzugsweise Renntniß sammle, fondern ein perfonliches Wollen bestimmt, damit er erzogen werde. hierin ver, daß der Boltsichullebrer die Beroen ber Geschichte nicht an fich, in ihrem Berhaltniß zu einem bestimmten 3beale betrachtet. Das ift Christen "Christus". Rur wenige Gestalten ber Geschichte nachdriftlicher rhalten sich indifferent zu diesem Ibeale; Die aber, welche die Beber Menschen auf Jahrhunderte binaus bestimmt baben, find unter Jahresbericht. XXI. 31

einem andern Gesichtspunkte gar nicht zu fassen. Dem Manne der Wissenschuft schaft ist es nicht möglich, ohne Sympathie und Antipathie die Geschicke dieser Männer zu lehren; aber die consessionslose Schule wird es von den

Boltsichullehrer verlangen."

"Sie wird ferner allen Stoff ausscheiden, bessen Besbandlung Anhänger irgend einer Confession unangenehnt berühren muß. Bon der Geschichte der Resormation taun nicht die Rede sein, ohne Geschichte zu fälschen; denn die Schäden der tatholischen Rirche bis zu Lezels Ablahtram welche die Resormation nothwendig gemacht, durfen nicht aufgedeckt, die Heldengestalt Luthers darf nicht wahrheitsegetreu geschildert werden, und das wunderbare Bachseuunseres Baterlandes, seine Größe und herrlichteit wird den Schülern ein Räthsel bleiben, da das seine Fürsten und sein Bolt beseelende protestantische Princip ihnen nicht lint gemacht, noch weniger eingeslößt werden dars."

"Dies sind nur einzelne hindeutungen auf das, was die confessionalischule aus Religion und Geschichte machen wird und, wie die Ersahrungen in den Niederlanden zeigen, machen muß, wenn sie sich nicht selbst ausbeite will; sie genügen aber, um zu erweisen, daß confessionslose Schule beisti Berdrängung des Christenthums aus der Bollsschule und in weiterer Confeguenz aus dem Bolte selbst. Und was das bedeutet, zeigt ein turzer Bol

auf bas Befen ber beutiden Rationalitat."

"Die Nationalität ist das für das Bolt, was die Individualität seine Geinzelnen ist und hat die gleichen Factoren: einerseits eine Natum anlage, welche allen Gliedern der Nation gemeinsam ist, andrerseits eine Ntreis von Borstellungen aus seiner Geschichte, Sitte, seinem Familien und Boltsleben, seiner Sprache, seinem Liederschaft u. s. w. Daß diese bei unserer Nation einen vorwiegend christlichen Charatter haben, verdankt wir dem Umstande, daß das Christenthum unser Bolt noch in seiner Jugendlicheit antras, im deutschen Boltsthum viele Anknüpsungspunkte sand wie Nationalität sich erst am Christenthum und durch dasselbe berausbildete. Da die consessioneles Schule, wie oben ausgesührt, einen christlichen Unterricht und eine christliche Boltserziehung unmöglich macht, verhindert sein darum auch die von jener untrenzbare nationale Erziehung."

Benn Schreiber biefer Beilen sich gebrungen fühlte, Giniges gegen biefe Betition zu schreiben, so geschah es hauptsächlich wegen biefes Baffind über ben Geschichtsunterricht. Es beißt in ber betreffenden Erwiederung:

"Die Betition sagt: Die Geschichte als Bissenschaft gehört nicht in die Bolksschule. Das soll mahrscheinlich bedeuten: "Die Geschichte kann in der Bolksschule nicht in dem Umfange behandelt werden, wie in wissenschaftlichen Lehrbüchern." Sonst läßt sich kein vernünstiger Sinn in die Bhrase hineindringen. Daß, wenn die Geschichte auf den Billen des Menschen Einsluß ausüben soll, vor allen Dingen erst klare, bestimmte, lebendig e Kenntnisse in derselben nothwendig sind, daß die Lebendigkeit dieser Kenntnisse wesentlich abhängt von dem Reichthum und der Mannigfaltigkeit berselben, daß tein Reusch sie

bei seinem Bollen und Handeln nach dem richtet, was er niemals gelernt, wert was er, nachdem er es gelernt, wieder vergessen hat, — das ist Alles ohne Weiteres einleuchtend, und man begreist darum in der That wicht, wie Aneignung von Kenntnissen der Einwirkung auf den Willen gegenüber gestellt werden konnte."

"Ferner sollen die herven der Geschichte nicht "an sich", sondern in ihrem Berhältniß zu einem bestimmten Joeal betrachtet werden. Wieder ein schöner Gegensat! Duß man etwas Unbekanntes erst kennen kernen wuß, ehe man es mit etwas Anderem vergleichen kann, daß man es erst was sich" betrachten muß, bevor sich sein Berhältniß zu einem Joeale ber kachten kast, — um dies einzusehen, braucht man wahrlich nicht die Logik wes Aristoteles studirt zu haben."

""Die confessionslose Schule," heißt es weiter, "wird allen Stoff - ansscheiden bessen Behandlung Anhänger irgend einer Consession unangenehm berühren muß." Das nehmen die Betenten wirklich als selbstverfandlich an?? Leider giebt es unter allen Parteien einzelne Geschichtsdarfteller, die das thun, die sich die Bahrheit nach Parteirudsichten
sprechtlegen. Aber wer es mit Absicht und Bewustsein thut, verdient
micht den Namen eines ehrlich en Mannes, und wer in gutem
auch der Geschichte sälscht, weil er sich seinen einseitigen Parteianschauben die Geschichte sälscht, weil er sich seinen einseitigen Parteianschaungen nicht entwinden kann, der mag mit seinem beschränkten Kopf ein
sanz guter Mensch sein, aber er ist ein schlechter Geschichtsbarsteller."

"Bollständige Objectivität und Unparteilichkeit ist allerdings ein Ideal, bas febr felten ober vielleicht niemals gang erreicht worden ift. Aber nach bem: felben fire ben foll Jeber, wenn er für einen ehrlichen Mann gelten will. De Die Betenten einen bestimmten Barteiftandpunkt nicht bloß fur betedtigt halten, fondern fogar fur nothwendig jur Ertenntniß der Mahrheit extieren, ift ein wenig originell. Die Betenten fegen als gang felbstver-Manblich voraus, daß Ratholiten bie Reformationsgeschichte falfchen muffen. (Dag die Schäden der Rirche vor tatholischen Schulern nicht bloggelegt werben burften, beruht nur auf einem 3rrthum.) Gin Ratholit tonnte bie Berfaffer ber Betition fragen: "Wenn 3hr als gang felbstverständlich veraussett, bag wir falfchen, mas uns nicht behagt, fo muffen wir icon vorausfegen, baf 3hr es eben fo ju halten pflegt, mit bem, mas Gud nicht behagt. Bas pflegt Ihr benn also in Gurem Unterricht aus ber Geschichte ber tatholischen Rirche ju falschen? Könnt 3hr bann bie Gefoichte bes beutschen Boltes, Die Geschichte Gurer eignen Gurften bis gum fechegehnten Jahrhundert mahrheitsgetreu barftellen? namentlich bie Gefoichte Joachims I., ber fich ber Reformation wiberfette? Und bie trengen Lutheraner unter Gud, tonnen fie bie Gefdichte ber Sobengollern: iden Fürsten barstellen, die boch von Johann Siegesmund an der reformirten Miche angeborten ?"

"Die Geschichte hat zu erzählen, was gewesen und geschehen ist, wie wo warum es geschehen ist. Das hat sie mit allem möglichen Scharfinn zu ersorschen, und mit aller möglichen Kraft und Klarheit der Darskellung wiederzugeben. Etwas anderes gehört nicht in die Geschichte! Bas die Geschichte lehrt, muß wahr sein, und weiter nichts. Kein Wort

soll sie lehren, bessen Richtigkeit nicht mit ben Mitteln ber historischen Forschung bewährt werden kann. Wem das nicht genügt, der treibe, was er will, nur nenne er das, was er treibt, nicht Geschichte."

"Ber wirklich von dem Berderben der Kirche im 15. Jahrhundert, von der Größe Luthers und der Heilsamkeit seines Berkes überzeugt ift, der wird denken: "Man lasse mir nur die katholischen Schüler kommen!" Und wenn sie gekommen sind, wird er sagen: "Ich will Cuch nur erzählen, was historisch constatirt ist. Ich will Eure Kirche nicht schmaben; ich will die Resormatoren nicht herausstreichen. Ich will nicht von "Irrthümern" der katholischen Lehre, nicht von der Wiederherstellung des reinen "Glaubens" reden, ich will sogar statt "Resormation" nur "Kirchentrennung" sagen, ich will nur berichten, was urtundlich belegt werden kann." Und in seinem herzen wird er denken: "Die Wahrheit wird ihren Eindruck auf diese Gemüther nicht versehlen!""

"Dagegen benkt ein Anderer: Die nackte historische Wahrheit ift fin sich allein noch Richts! Ich muß noch etwas Anderes hineinlegen! Die Kinder anderer Consessionen mussen sich aber entsernen, die geniren micht Die möchten mich nach meiner Berechtigung fragen, in die Geschichte etwas hineinzulegen, was nicht aus der Geschichte stammt. Sie mögen geben, und sich von ihren Lehrern auch Etwas hineinlegen lassen, was zu ihre Consession past!" Durch welche dieser beiden Anschauungsweisen werden wohl die Reformatoren am böchsten geebrt?"

"Bas die Berfaffer von bem bistorischen Ginfluß bes protestantischen Princips fagen, mag vollständig mahr fein. Aber wie stimmt bagu bie Forderung confessioneller Schulen? Wer confessionelle Schulen forbert, ber will ja, baß jenes Brincip in einem Theile unferer Schulen fpftematifd betampft werbe. Denn bas muß boch immer beachtet werben, bag unter consessionellen Schulen nicht blos evangelische, sondern auch tatholische zu verstehen sind. Wer von der Bahrheit jener in der Petition ent haltenen Behauptungen überzeugt ift, wird fagen: "Man lebre in ben Schulen einfach, mas mahr ift, nicht aber, mas confessionell ift." Dann werden die Segnungen des "protestantischen Princips schon erwähnt werben muffen, eben weil fie eine nachweisbare Thatfache find. Es mag Leute geben, die es nicht einseben; aber im Allgemeinen wird fich bie Babrbeit Bahn brechen." — Wer bagegen an jene Segnungen nicht glaubt, muß benten : "Man zwinge einen Theil ber preußischen Lebrer, aus confessionellen Rudsichten bavon zu reben! So wird die Sache bod wenigstens in einem Theile ber preußischen Schulen gelehrt. Dag ber andere Theil dafür die Erlaubniß haben, das Gegentheil zu lehren !"

Roch unumwundener, als in der Betition felbst, wird das Princip des consessionellen Geschichtsunterrichts in einer Entgegnung ausgesprochen, welche im ersten heft der "Stimmen aus der Berliner Lehrerwelt"\*) enthalten ift.

Es beißt daselbst S. 18: "Der Berfasser scheint anzunehmen, das

<sup>\*)</sup> Redigirt von Schobert. Eine Beitschrift in zwanglosen Seften. Bertin, Geelhaare Buchhandlung. (Bis jest find zwei hefte erschienen.)

ie Schule sofort confessionslos wird, sobald man ihr den Religionsuntericht genommen, oder allgemeinen Religionsunterricht eingeführt hat, und af fie im Uebrigen unverandert bleibt. Seltfame Borftellung! Die diederlander wiffen es beffer. Die muffen in der That, um teinen Anfloß u erregen, g. B. Die großartigste Epoche ihrer Geschichte, Die ber beißen tampfe um Freiheit ihres Glaubens verftummeln. Die Martyrer biefer tampfe erscheinen, ba man die eigentlichen Motive ihres handelns nur sberflachlich zu berühren wagt, mehr als unruhige Köpfe, denn als Blanbenshelben. Und wie will man von Tegels Ablaftram sprechen, ohne die Lebre der katholischen Kirche vom Schape guter Werke zu erwähnen und vom protestantischen Standpunkte aus zu beleuchten? Es ift kindlich, anzunehmen, daß die tatholische Rirche solche Beleuchtung gut beißen wurde. Bie eifersüchtig sie die Läden solchem Lichte auch auf scheinbar indifferentem Gebiete verschließt, möge Herr A. P. daraus erkennen, daß das öfter: wichische Ministerum Anstand genommen bat, die bekannte, bereits in vielen Auflagen erschienene "neuhochbeutsche Grammatit für höbere Bilbungsanfalten" von fr. Bauer in den öfterreichischen Schulen einzuführen, weil ein Theil der Beispiele der Reformationsgeschichte entnommen. Bauer hat auf Beranlassung besselben Ministeriums eine Umarbeitung seines Buches vornehmen muffen, bas nun in zwei verschiebenen Ausgaben vor: liegt, die eine mit ber Bezeichnung "für protestantische", die andere mit ber "für tatholische Schulen." Wir hatten also boch wohl guten Grund zu unfrer Befürchtung, auch wenn fie fich nicht aus bem Begriffe ber confeffionslosen Schule von felbft ergabe."

"Herr A. B. beliebt nun einige Fragen an uns zu richten: 1. "Ob wir denn die Geschichte, namentlich die Joachims I. wahrheitsgetreu darzellen können?" Seltsame Frage eines evangelischen Lehrers! In der consessionellen Schule können wir das gewiß; denn wir dürsen und müssen zier als evangelische Lehrer, auch auf die Gesahr hin, sur "beschränkte, vom Barteistandpunkte beeinflußte Köpse" gehalten zu werden, sagen, daß Joachim sich im Jrrthume besand, als er sich der Resormation wideretze"), — in der consessionslosen Schule müßten wir uns dieses Urtheils mthalten, weil es ein absprechendes über die katholische Kirche involvirt."

Daß hier die Bertheidigung des nach confessionellen Auffassungen wrecht gemachten Geschichtsunterrichtes in eine unfreiwillige Satire umschlägt, wird Jedem auf den ersten Blick tlar sein. Was wäre das für ine Wissenschaft, die nicht lehren wollte, was sie als Wahrheit erkannt pat, sondern was die oder jene Partei zu hören wünscht. Der Berfassert als selbstverständlich voraus, daß die tatholische Kirche das "Licht" der pistorischen Wahrheit nicht dulde, und solgert daraus, daß man ihr einen Theil der deutschen Schulen überlassen musse, damit sie dieses ihr under weene Licht darin ausblasen könne. Hoffentlich werden die meisten deutschen

<sup>\*)</sup> Das ift ja aber nach ben Grundfagen ber Petenten felbst nicht wahr. Joachim I. war Ratholit und befand sich als solcher nicht im Irrthum, sondern manbelte gang correct, wenn er sich ber Resormation widersetzte. Die Betenten rkennen ja, indem fie tatholische Schulen neben den evangelischen verlangen, de Berechtigung des katholischen Standpunktes an. D. Ref.

Lehrer eine solche Schlußsolgerung perhorresciren. Die nieberländischerr werden hoffentlich nicht so seige sein, wie in der eben citin Stelle vorausgeset wird. Sie werden von den Helden ihrer Geschichte von denselben weiß. Haben sie erwiesenermas ihres Glaubens wegen gestritten und gelitten, so nennt man sie Glauben helden, auch wenn man ihren Glauben nicht theilt.

Der Geschichtslehrer soll lehren, was er beweisen kann, und was nicht beweisen kann, soll er für sich bebalten, ober als ungewiß darstelle Eine Bartei, die mit dieser Maxime nicht zusammen bestehen kann, hat the Recht zu bestehen. Bon zarten Rücksichten auf eine hier und da berwtretende Empsindlichteit darf nie die Rede sein. Was sich von der Wahrt unangenehm berührt sühlt, ist trant und saul, und verdient nicht gescho sondern weggeschnitten zu werden. Ein Rassenbeamter darf nicht verlang daß das Einmaleins zum Theil unterdrückt oder abgeändert werde, w sonst seinen höchst heilsamen Umstand, daß die Schulen, in denen tatholische u evangelische und jüdische Kinder beisammensigen, sich von Jahr zu Ir mehren. Denn durch dieses Beisammensein wird der Lehrer gezwung seinen Geschichtsunterricht zu purificiren von allen in wissenschaftlich hinsicht zweiselhassen Elementen, ihn zu reduciren auf den im Feuer bistorischen Kritit bewährten "metallnen Kern."

Und wenn da behauptet wird, daß eine solche Beschränkung auf sestigestellten Thatsachen, ein solches Burüddrängen individueller Meinung und Empfindungen schwer sei, so möge man erwägen, daß das Best saft immer das Schwierigere ist, und daß der Fortschritt um teinen ande Preis in der Welt zu erlangen ist, als durch herzhaftes Ungreisen schwersten Aufgaben.

8) Wenden wir uns jest noch zu einigen in padagogischen Z schriften enthaltenen Artikeln, die über den Geschichtsunterricht im All meinen so wie über einzelne, im Borigen noch nicht berührte Pu besselben handeln. Einige Aussätzt in der "Badischen Schulzeitung" i im "Brandenburger Schulblatt" verbreiten sich über die vaterländische schulblatt verbreiten sich über die vaterländische schulbe schulb verbreiten sich verbre

In Rr. 10 der "Badischen Schulzeitung war ein Auffat enthalt der dem Unterricht in der Geschichte die Ausgabe stellt, die Kinder mit i Großthaten unseres Boltes bekannt zu machen." Die Boltsschlicht sorzugsweise mit der deutschen Geschichte beschäftigen. I alte Geschichte soll vom Lehrplan derselben ausgeschlossen sein. Das Le buch soll durch Lesesstütte geschichtlichen Inhalts beim Geschichtsunterr wesentliche Dienste leisten. Gegen einzelne Sätze dieses Artikels wendet herr A. Reizel in Rr. 17 der "Badischen Schulzeitung" mit folgen Worten:

"Bor Allem kann ich bem von ihm ausgesprochenen Zweck bie Unterrichtssaches ("bie Kinder sollen mit ben Großthaten unseres Bovertraut werden" ic.) nicht beistimmen, weil (es kommt mich schwer an, ju sagen; benn obgleich in der Fremde, bin ich noch immer von gan; berzen ein Deutscher) — weil die meisten bervorragenden und wichti

wien unserer Bater eben teine Großthaten oder boch nicht für alle deutschen Großthaten sind. Bei der Besteiung der Deutschen von der iemschaft der Römer kämpsten nicht alle deutschen Stämme gegen die wernden; viele waren gleichgiltig, manche sogar standen in römischem solde. Die Raiserzeit zeigt nur wenig Lichtseiten; vielmehr war es sast umer für das Bolt, wie für die herren und Fürsten, eine Zeit der Unsuhe, des Rampses im Innern und nach Außen. Bei der Resormation arf nicht vergessen werden, daß in Baden Protestanten und Ratholiten in zieden nebeneinander wohnen sollen. Im Sosährigen Kriege kämpsten deutsche gegen Deutsche, nicht einmal die Glaubensgenossen waren einig; deutsche verdündeten sich mit Fremden gegen Deutsche; so auch im siedenskrigen Kriege und während der meisten französisch-deutschen Kriege. Und ind die Thaten von 1866 für alle Deutschen Großthaten?"

"Leiber muffen wir es betennen, wenn wir die innere Berriffenheit Deutschlands, das oft unwurdige Berhaltniß jum Ausland betrachten, daß ise Rinder vielmehr zu dem festen Entschlusse gebracht werden sollen, sich im gegebenen Augenblide besser und wurdiger zu zeigen, ils die Bater in den meisten Berhaltnissen der Bergangenjeit. Die Geschichte ist ein Buchtmeister; die Bunden, welche Unklugheit und Unverstand früher geschlagen und die noch nicht alle ganz geheilt und ernarbt sind, sollen uns abschrecken, in die alten zehler zurückzusalen. Bohl bietet unsere Geschichte auch Großthaten dar, vor Allem die Jahre 1813—1815, und da diese noch im Bewußtsein des Bolles leben, werden ie aus die Rinder stets von mächtigem Ginflusse sein. Uber die Großthaten sind leider selten!"

"Aber noch eine andere Einwendung drängt sich vor. Im genannten Artikel stellt sich die Geschichte immer nur unter einem Bilde dar: Rrieg! Bohl ift in den meisten Lehrbuchern der Geschichte die Hauptsache auch ar Krieg und Schlachten. Ob dies aber auch "Geist und herz bildet ad veredelt und den Einn zur alles Gute, Bahre und Schöne wedt?" — in, aber nur wenn die meisten Kriege als entsehlich und gräuelvoll in wen unmitteibaren Folgen, als ungerecht in ihren Beranlassungen, als nwurdig für christliche Bölter dargestellt werden."

"Bohl last Gott aus dem Grauel der Verwüftung durch seine weise wrsehung Gutes für die Menschheit hervorgeben; aber deswegen dursen ir nicht die Rriege als Großthaten preisen und in den Rinderherzen Bewunderung für dieselben erregen, nicht in unserm Bolte den Durst nach riegsruhm, nach blutigen Lorbeertränzen entstammen, wie dies leider bei nem Nachbarvolte geschieht, und nicht Krieg und Ländererwerbungen als intenswerth und ruhmvoll darstellen, bloß weil sie vom Baterlande ausszangen sind."

"Bielleicht gehe ich ein wenig zu weit, wenn ich ben 3med bes nterrichts in ber beutschen Geschichte auf solgende Weise ausspreche: Die inder sollen mit den Greignissen der beutschen Geschichte bekannt werden, wit fie erkennen, daß das deutsche Bolt troß aller widerwärtigen und sgünstigen Berhaltnisse, troß unausborlicher Zerwürfnisse und Zerspitterungen waren, troß beständiger Kriege zwischen Bruderstämmen und mit

Fremben sich boch zu einer Höhe in geistiger, sittlicher und religiöser diebung erhoben hat, die beweist, daß in diesem Bolt ein tuchtiger, ichne träftiger Kern und Geist innewohnt, der sich zu verschiedenen Ichnesdaglanzend gezeigt hat. Diese Ertenntniß soll den Kindern Liebe und hänglichteit für's Baterland einstößen und sie zum sesten Entschlusse bingstets am Wohle des Baterlandes mit Treue und Eiser zu arbeiten und wenn es nöthig ist, Gut und Blut zu opfern, wie es die Besten und Borsahren gethan."

Darauf erwiedert ber Berfaffer bes erftermabnten Artitels w Anderem Folgendes: "Ift die Befreiung des Baterlandes von en Gegner, ber sowohl nummerisch als technisch bedeutend überlegen ift, ift bas Ringen beutscher Rraft mit romischer Runft teine Großtbat? Allerdings haben nicht alle beutschen Stamme, wie Gr. R. berooch fich am Rampfe gegen bie Romer betheiligt; wird baburch aber an b Sache etwas geanbert? waren es barum nicht Deutsche, welche bie mucht Streiche gegen bas mächtige Rom führten? — bat ber romische Cal feine empfindlichften Schlage begbalb weniger burch bie Germanen erhalten? -Weiter: wenn ein Bolt nur diejenigen Thaten als seine Großthaten W zeichnen tann und barf, bie es in feiner Gefammtheit, bie es als Raffe vollbringt, oder vollbracht hat, so hat wohl teine Nation eine große Ber gangenheit aufzuweisen. Bliden wir nach Griechenland. Selbft in be Beit, wo die Griechen in ihrer nationalen Existenz aufe Ernstlichste bedreit waren, selbst in dieser Zeit sind es fast ausschlichlich Sparta und Athen, welche bie Sache bes Baterlandes aufrecht erbielten, mabrend die lleineren Staaten beim Berannaben ber Berfer nichts Befferes zu thun wuften, all fich benfelben bereitwilligft zu unterwerfen. Roch mehr: Gin Grieche war es, ber die Berfer beständig jum Rriege gegen Griechenland reigte. Trop dem wird sich Riemand daran stoßen, wenn von den großen Thaten bet Griechen die Rebe ift, gang besonders an die Rampfe gegen die Berfer p benten. - Daffelbe finden wir bei allen Boltern bald mehr, bald weniger."

"Ein zweiter Bunkt betrifft die Reformation. — Wenn z. B. Luther trop Acht und Bann furchtlos bem Papfithum entgegentrat, wenn er bet Bernunft wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen, fie von dem Alp, Autorität genannt, zu befreien fuchte, wenn er überhaupt bie ewigen, unveraufer lichen Rechte bes menschlichen Geiftes, "Freiheit bes Gebantens, Freiheit bes Forfchens", - jurudzuerobern bestrebt mar, und mirtlich juruderoberte, ist dies, fragen wir, keine That, die sich mit den Thaten eines ruhmgetronten Feldberen in jeder Begiebung meffen tann? Ift es nicht ber deutsche Geist, ber bier ben Sieg ersocht, und ist es barum nicht eine That, auf die das gange beutsche Bolt stolz sein tann und darf? hr. R. meint zwar: In Baben wohnen Protestanten und Ratholiten neben einander, und im Interesse bes Friedens durfen solche Dinge nicht berührt werben. - Es ift allerdings bobe Bflicht des Lebrers, ben confessionellen Frieden nicht zu ftoren. Goll beghalb aber biefer michtige, vielleicht ber wichtigste Abschnitt unserer Geschichte mit Stillschweigen übergangen werben? 3d glaube nicht. Was vom Lehrer verlangt wird und verlangt werben muß, ift: Bei Behandlung biefes Abichnitts fich alles Berausforbernben en. Wenn es jedoch dahin kommen sollte, daß man den nicht mehr berühren oder doch nicht mehr beim Namen nennen dürste, was sollte aus unserm ges n Unterrichtswesen werden? ift alsdann nicht der intismus selbst, schon der Name desselben eine des e Gefahr für den confessionellen Frieden?" — "So Protestantismus besteht und zu bestehen das Recht hat, so lange auch das Recht haben, von der Gründungsgeschichte desselben n, und zwar, ohne daß die tatholische Kirche dies als eine Bestür sich ausnehmen könnte und dürste."

n siebenjährigen Krieg anlangend, so ist es doch sicher tein Kinderverhältnismäßig geringeren Mitteln aus einem Rampse mit einem verlegenen Feinde siegreich hervorzugehen. Die Thaten des siedenskrieges werden darum ohne Bedenken als Großthaten bezeichnet nnen. Freilich sind es zunächst eben nur Großthaten Preußens. er in einer Familie ein Glied durch besonderes Talent in hervorz Beise sich auszeichnet, so ist die ganze Familie stolz daraus, eine eutende Persönlichkeit zu den Ihrigen zählen zu können; die zum t vierten Berwandtschaftsgrad glaubt man einen gewissen Antheil erdiensten dieses Familiengliedes zu baben. Ist es aber in Bezug ganzes Bolt nicht ebenso? — Die deutschen Befreiungskriege h weiter nicht zu berühren, da Hr. R. selbst, mit welchem Recht, oben gesehen, sie zu den deutschen Großthaten rechnet."

Rr. 7 und 8 vom Jahrgang 1868 ber "Babifden Schulzeitung" ein Urtitel über die "Geschichte in ber Bollsschule" vom Real: lger in Denkingen. Rach bem neuen Babifchen Schulgefet foll Shule Geschichtsunterricht vorkommen. "Die Rirchengeschichte", n dem betreffenden Artitel, "gehört in die Religionsftunde. Bas Beltgeschichte vorkommen foll, bangt von ben örtlichen Berbatniffen ber zweiklaffigen Schule (breiklaffige giebt es nicht) genügt des Winterhalbjahrs alle 14 Tage, in der vierklassigen mindestens Tage eine Stunde. (Nach ben Erfahrungen des Ref. ist es immer inen Gegenstand, ber bas Gebachtniß ftart in Unspruch nimmt, b oder gar zweiwochentlich nur einmal zu behandeln. In bem vischenraum geht zu viel wieder verloren. Sat man zwei Gegenif die man nicht mehr Beit verwenden tann, fo ift es jedenfalls en berfelben nur mabrend eines Semefters, bann aber zweimal ) zu tractiren, im andern Semester aber nur einige Beit auf Die ung beffelben zu verwenden.) "Die Boltsschule," heißt es weiter, entlichen — fortlaufenden — Geschichtsunterricht nicht geben; fie anregen." Der Verfaffer verwirft ichließlich bie regreffive, Die e und die geographische Methode und halt die dronologische fur naturgemaße. Daß ber Berfaffer bie Beltgeschichte von Paul und gwar noch "insbesonbere" - empfiehlt, muß in Anbetracht mmneren Darstellungen, die wir besitzen, einigermaßen Wunder

Artitel im "Schulblatt ber Proving Brandenburg" (Jahrgang

1868, Seite 180 ff.) vom Rector Sepbel in Zullichau ist ein Muster für die bisher in Preußen gepflegte Anschauungsweise v preußischen Geschichte, eine Anschauungsweise, die nach den neueste denzen der preußischen Politik aus der Mode kommen muß, die ab hin und wieder gewohnheitsmäßig vorgetragen wird, weil sich nie Leute schnell genug in die neue Terminologie hineingewöhnen könner Berfasser sest der Geschichte in der Bolksschule — in Uebereinst mit den Schulregukativen — den Zweck, "bei dem heranwachsendschlecht Kenntniß der vaterkändischen Erinnerungen, Einrichtunge Bersonen aus der Vergangenheit und Gegenwart, und dadurch Aund Liebe zur herrscher gamilie vermitteln zu helsen

Ueber die Art und Beise, wie die Geschichte in der Boltsse handelt werden soll, außert der Bersasser: "Die brandend. » Geschichte ist vor allen Dingen als eine selbstständige, in sich abges zu betrachten und zu behandeln." Der Bersasser bemüht sich zu daß die brandenburg. preuß. Geschichte wirklich eine in sich abges Geschichte sei. "An der Oftgrenze von Deutschland entsteht ein germanischer Staat. welcher, zwar mit Deutschland verbunden, sich seine Selbstständigkeit in höherem Grade wahrt, als die übrigen i Herzogthümet\*) u. s. w." "Wer die Geschichte der Römer kennt, istehen, daß die Entwicklung des brandend. preußischen Staates nac und Außen viel Uehnlichkeit mit dem Römerreiche besigt, vorneh Rücksicht auf die Selbst frandigkeit, mit welcher sich Bolt und aus sich selbst heraus gestaltet hat." (Das heißt denn doch, die des Papiers auf eine etwas bedenkliche Probe stellen.)

"Die Geschichte unseres Baterlandes ift auch eine patriotisd fie giebt uns aus allen Beiten die glanzenoften Beispiele von Bat liebe, Aufopferung, helbenfinn und Tapferkeit und vermag die Li Baterlande und zu dem angebornen (sio!!) Fürstenhause wie teine wachzurufen." "Alle Fürsten bes erhabenen Sobenzollernschen & stammes haben mit Segen gewirkt und glorreich regiert." Die C unferes Baterlandes ift endlich auch eine beilige. Bie die Gefchie bebraischen Bolles Diesem eine beilige gewesen, weil sie eine t theofratifche ift, b. b. eine folde, in welcher ber ginger Gottes ftete und Gott, bem alle feine Werte bewußt find von ber Welt ber, bes Menschengeschlechts ift, fo tann und foll es auch unsere preußi schichte sein; benn , die Geschichte unseres Baterlandes ist so reich augenfälligften Erweisen gottlicher Bewahrung, Leitung und Errettu fie nur angeschaut ju werden braucht, um das berg jum I ftimmen u. f. w." "Das jubifche Bolt mar ein beiliges Bolt, ve felbst auserlesen, die ibm überlieferte Renntnig bes mabren Gottes mabren und aus fich ben Beiland ber Belt zu erzeugen."

<sup>\*)</sup> Diese Betonung des "specifischen Preußenthums" hat eigentlie rechten Sinn mebr, seitdem Preußen seinen "beutschen Beruf" in den grund gestellt hat. Die Berechtigung zu diesem Beruf hat sich nicht heterogenität, sondern auf die homogenität zwischen Preu Deutschand zu stupen.

nt auch unser preußisches Bolt eine von Gott ihm zuertheilte : die preußische Geschichte "ist ein hervorragendes Stud beutscher ichichte."

1 Preußen wurde zuerst (??) bamit begonnen, die Fesseln ber Leibt und Hörigleit zu losen, in Preußen zuerst (??) Sorge getragen, mmtvolt zu Gottessurcht und Glauben zu erziehen."

fe Art von specifischem Breugenthum treibt noch in einigen bochiven Blattern ihr Wesen. Seitdem Breugen seinem Schwarz-Beiß
) hinzugefügt hat, tommt basselbe etwas aus ber Mode.

ziemlich umfangreicher Aussat im Brandenburger Schulblatt g 1868, S. 493 ff.) von Jadisch, der viel unzweiselhaft Richtiges zerlangt ebenfalls, daß der Geschichtsunterricht sich auf die heimische beschränke, versteht darunter aber im Besentlichen deutsche Der Berfasser sorder einsache chronologische Anordnung der n (im Gegensatz zu der von Herrn Stiehl, dem Berfasser der ze, ehemals so warm empschlenen Anknüpfung der Geschichten an Gedenltage) und fordert, daß der Unterrichtsstoff quantitativ nicht zeschränkt werde. "Das Stossmaß sordere alle Krast des Lehrenden enden heraus, aber verhindere nicht die regelrechte Behandlung der n. Die volle Krast wird nicht herausgesordert, wenn das Material cantt ist. Dies hat mannigsaltige Nachtheile. Der Unterricht ich langsam weiter und läßt jenes Tempo vermissen, welches die urch den rechtzeitigen Fortschritt reizt und spannt."

en Grund ber vielen Rlagen über die Erfolglofigleit bes Beichichtses sieht ber Berfaffer in ber Rurge ber biefem Unterricht zugewendeten n biefer Beziehung ift nun burch eine jungft erschienene Circularg ber Roniglichen Regierung Abhulfe geschafft worden, und es ift es Lehrers, Die ihm bewilligte Beit fur ben Unterricht in ber ischen Geschichte sorgfältig zu benuten. Ein anderer Grund für rige Erfolglofigteit mag vielleicht auch in ber Borfdrift ju fuchen vaterlandische Geschichte an ber hand bes Lesebuchs zu bebanbeln. geschieht namlich auf Grund ber Regulative.) Ungenommen, mas felten ber Fall ift, baß bas Lefebuch ben nothigen Stoff, nach nd Form brauchbar bearbeitet, darbietet, so bleibt es boch für rer schwierig, ben innern Busammenhang ber Lefestude unter ein= zustellen, noch schwieriger aber, auch ben Rindern die Renntniß von bas Lefebuch nicht enthalt, ju fichern, Bermorrenbeit und Berim Biffen zu verbuten, und die vaterlandische Geschichte, welche es Gange bilbet, davor zu bemahren, baß fie nicht in einzelne unibangende Stude zerfalle, fo bag als Reft bier und ba noch bie ng an eine einzelne That, eine Unetoote ober ein Schlagwort ibt." Als Gulfsmittel gegen biefe Uebel emrfiehlt ber Berfaffer, ern einen turgen Abrif ber vaterlanbifden Geschichte in Die Sand mas gewiß gang richtig ift; daß er aber teine befferen Sulfsempfehlen hat, als die von Schwedler und Rartenbeitel, ift tein r die preußische nachregulativische Schulbuchliteratur.

merbin ift es erfreulich, bag auch in ben von Schulratben rebis

girten Schulblattern bas Horazische "tamen usque recurret" wieder eine recht eclatante Weise zur Wahrheit wird\*). Man ernüchtert sich wifdigt wieder an, die gewöhnlichen Bahnen zu wandeln.

9) In Rr. 32 ber "Breußischen Schulzeitung" wird in eine Auffat, betitelt ", leber ben ersten Geschichtsunterricht", ein Miggriff gente ber freilich nicht allen Leitfaben, aber boch bem größten Theil berselber

eigen ift. Es beißt bafelbft:

"Mertwürdig ist es, daß die meisten für den ersten Unterricht in Beltgeschichte bestimmten Leitsäden an einem Mißbrauch sestbatten, der dauf den ersten Blid als ein Berstoß gegen die bewährtesten Gesethe Didattit zu ertennen ist. Die meisten dieser Bücher beginnen mit burge culturhistorischen Stizzen über die Chinesen, Inder, Babylonier und Affinia Uegopter und Phönizier und tommen dann in der Regel zur griechische Mythologie; die Sagen von Ustrages und Chrus bilden dann den Uebe gang zur wirklichen Geschichte."

"Es liegt in der Natur der Sache, daß jene turgen Abschnitte über bie altesten Nationen nichts Anderes bieten tönnen, als ein paar biest Allgemeinheiten, die überdies noch durch die Fremdartigteit des Inhalts der dem Schüler wie aus einer gang anderen Welt zu tommen scheint, sei

unverftanblich werben."

"Bir fassen eine tausendjährige Entwicklung eines großen Bolles ein paar Zeilen zusammen und bilden uns dann ein, wir hatten die Inder voer Aegopter "behandelt". (Als Muster dieser Behandlungsweiße werden einige Abschnitte aus dem Leitsaden der Geschichte vom Profeser Foß citirt.)

Es heißt dann weiter: "Daß mit der Erzählung von Begebenheiten, nicht mit blassen Andeutungen über allgemeine Zustande zu beginnen it. liegt auf der Hand. Solche Begebenheiten bietet die griechische Sagenge schichte, vor allen aber die Geschichte von der Entstehung der persischen Weltherrschaft, wie Herodot sie dargestellt hat. Es ist das Natürlichste, des wir beim Unterricht mit dem Bater der Geschichte beginnen; er ik unter allen, die Geschichte geschrieben haben, der anmuthigste und kindlichse, zugleich aber auch ein tief-ernster Philosoph."

"Lassen wir die Schüler so mit dem Auge des Griechen in die orientalische Welt hineinbliden, und gehen wir dann nach dieser turzen

Einleitung zur Geschichte Griechenlands über."

"Bir mussen bei ber Anordnung bes historischen Stoffes wie ein guter Erzähler mit einem bebeutenden, sesselnden und charakteristischen Roment beginnen. Welcher Romanschreiber wird benn zu Ansang seines Bertes erst die Personen, welche in seinem Werk auftreten sollen, einzeln vornehmen, und ihre Lebensschickslale von ihrer Geburt an bis zu dem Zeit-

<sup>\*)</sup> Bis vor Aurgem bestand die officielle Babagogit nur noch in homiletischen Uebungen über Texte aus den Regulativen. Diese bildeten ben Raum;
wer über Babagogit schreiben wollte, der machte es, wie der alte, blinde Beda
(in dem Gedicht: "Das Amen der Steine"), er "wählt' einen Text, ertlart ibn.
wandt' ibn an". "Ermahnte, strafte, troftete 2c." nur mit dem Unterschiede, das
die Reiften nicht "von Alter" sondern vor Eifer blind gewesen find.

493

no fie in die Handlung eingreifen sollen, erzählen, um erft nach fen Borbereitungen bie handlung beginnen ju laffen? Sochstens wird wenn er nicht gleich mit einer spannenben und carafteristischen Scene minen will, eine einzige hauptperfon von ihrer Geburt an begleiten, bas thwendigfte über die anderen Bersonen aber da einschalten, wo diese zft in die handlung eingreifen, ober mo fich in der handlung ein naturver Rubepuntt findet. Diese hauptperson ift für uns im Alterthum bas echische, spater bas romische Bolt. Man füge bas Bichtigfte über bie beren Boller ba ein, wo biese mit ben Griechen in nabe Berbindung ten, bei ben Berfertriegen und bei ben Eroberungszügen Alexanders. m bleibe aber gang bei bem, mas die Griechen felber von jenen Boltern fiten, fo bag bie gange Darftellung ber alten Geschichte auch in Bezug bie außereuropaischen Boller einen einheitlichen Charafter bewahrt. Die fultate ber neueren Forschungen, Die fritische Betrachtungsweise bes berthums ift nicht paffend für jungere Schuler. Bill man jene Urilter nach bem Standpuntte ber beutigen Foridung banbeln, fo ift ber paffende Moment bagu nicht ber nfang, fonbern bas Enbe bes Gefchichtsunterrichtes. ber Beift ber Schuler reifer geworben ift und mehr geschichtliche Uns wungen gewonnen bat. Dann erft werben jene culturbiftorifden pilberungen ihm einigermaßen verftanblich fein. Baffenbe Antnupfungs: atte find in der neueren Geschichte bagu genug vorhanden. Aber man nachte nach folden gar nicht ju fuchen, fonbern tonnte bie Geichte ber Urvolter einfach als einen Rachtrag ber Belts ididte behandeln."

10) Bum Schluß machen wir noch aufmertsam auf eine Brochure, itelt: "Bur Frage über ben Geschichtsunterricht auf höheren Schulen. werweitertes Borwort zu bem historischen Sulfsbuch von Brof. Dr. Herbst, spft und Symnasial-Dir. in Magdeburg. Mainz, 1869. Kunze's chfolger."

Der Berfasser hat zwar bei Absassung dieser Schrift sast ausschließlich i Symnasium und nebenher die Realschule im Auge. Doch gilt Bieles i dem hier Gesagten für den Geschichtsunterricht überhaupt und läßt mutatis mutandis, auch auf andere Schulen anwenden.

Der Berfasser nennt ben historischen Unterricht nebst dem Deutschen is orgentind der Didattit. "Seine Methode ist von neuem Datum, b vor 20 Jahren meinte ein berühmter Fachmann, der Geschichtsunteret habe gar teine Methode. Richt als hätte in früheren Jahrhunderten i deutschen Schulen der Geschichtsunterricht gesehlt, aber nur Michael ander hat in der Ursprungszeit unserer gelehrten Schulen die Geschte zu einem besonderen Lehrobject erhoben. Und wie konnte anders sein, da die Sache selbst, die Geschichtsseidung und Geschichtszeidung noch nicht in wissenschaftlicher Form vorhanden war? Erst ste diese Boraussehung sich erfüllen, — ganz analog dem deutsche terricht, von dem auch erst die Rede seine konnte, nachdem eine nationale exatur erwacht war." "Große Zeitereignisse und die Arbeiten großer genössischen Forsche Forsche Forsche Index.

mehr und mehr zu einem Gemeingut ber geiftig Mitlebenden zu mel Dit bem Besinnen auf Die eigene Geschichte scharft und belebt fich ! Sinn für die Fernen ber Beiten, für die Beltgeschichte. Und genate Jettzeit bat auch darin einen universalen Charafter, daß sie, wie b frühere, für alle bentbaren ftaatlichen Topen, für alle Arten und Gut politischer und socialer Bewegungen lebendige Exempel und Erfahrung aufmeist." "Wir haben Niebuhr's Selbstzeugniß, wie bas mas bie & Großes vorbereitete und bervorbrachte, das er mit zerriffenem und freudig Bergen erlebte, bei ihm fich auf einem fceinbar gang beterogenen und legenen Buntte in ber Darftellung ber romifden Geschichte reproducte "Bir alle find in die Schule gegangen ber erlebten Dinge, und b Befdichtslehrer muß bei ihnen in die Soule geben." geschichtliche Stoff ift auch fur ben Unterricht in ben letten Decen wahrer, tiefer, burchsichtiger, jufammenhangenber, ja wesentlich umgefte und neu geworden. Die Bor: Niebuhriche und Bor-Rante'iche Form un Beschichtstunde ift vielfach antiquirt."

Berabe aus biefem Aufschwung aber ermachft nach bes Berfate Meinung auch eine Befahr für die Schule, namlich die Gefahr d falfden Autonomie und Ifolirung biefer Studien. emancipirte fich die Philologie von der Theologie, jest emancipirt fich i Befdicte von der Philologie. Der Umftand, baß Rante bem Mittelet und ber Reuzeit seinen hauptfleiß zugewandt bat, lentt auch bie Aufmet famteit feiner Schuler vorzugeweise auf diefe Bartien. Fur Die meit "hiftoriter von Fach" liegt ber Schwerpuntt nicht mehr in ber alte Gefcichte und ihrem Quellenruftzeug; ihre wiffenschaftliche Beimath ift mit mehr die Philologie. Sie wollen ihrem Lieblingestubium einen imm brei'eren Raum, einen immer weiteren Gingang verschaffen. entsteht baufig Berftiegenheit, Bermechselung von Schule und Biffenfod ein Mangel an Unterscheidungsgabe fur das wirklich Lebrbare, eine Uche fchagung ber Geschichte als Lehrobject. Dliggriffe werben besonbers mi gwei Seiten bin gemacht, namlich in Bezug anf ben Umfang bes Lebrftoffe und in ber Behandlung. "Die Geschichte womöglich aller biftorifche Bolter - benn nil humani alienum - Culturgeschichte, neueste Sifter foll gelehrt, Grote und Mommien sine grano salis ben Schulern net gebracht, die fritische Feuertaufe soll möglichst fruh vollzogen werben. Dem gegenüber fordert ber Berfaffer ftrenge Gelbfigucht und Burnt brangung bes perfonlichen Beliebens binter bie Erforberniffe ber Sache.

Dazu ist der Anschluß an ein Lehrbuch nothwendig. Zwar giebt et noch immer einzelne Geschichtslehrer, die sich einem solchen Zwange nich sügen wollen und dem Nachschreiben nach dem freien Bortrage des Lehren das Wort reden; doch werden solche Stimmen immer seltener. Rand ziehen, um dei ihrem Bortrage möglichst wenig genirt zu sein, eine einsach Tabelle vor, doch sehlt einer solchen gerade das, was die Geschichte zu Geschichte macht, nämlich die Continuität, das Ineinandergreisen der Theil und Glieder. Der Lehrer muß also immer von vorn ansangen, und er das Zusammenhanglose organisiren, das rein Aeußerliche in ein Berklant Liches verwandeln. Der Leitsaben aber soll nur ein Halsbuch sein um

ben Lehrer entbehrlich machen wollen; die Beihülfe für ben Untersbestehen in der confequenten Bereinsadung, in der Gliederung einer auf den neuesten und besten Forschungen beruhenden Sichtung fies.

r Berfasser erklärt die bekannte Scheidung des Geschichtsunterrichtes biographische, ethnographische und eine universalhistorische Stuse tunstliche, ethnographische und eine universalhistorische Stuse tunstliche, ethnographische und spimmetrisch das klingt, — doch der Birklichkeit gegenüber immer ein todter Buchstabe bleiben, hat der Berfasser unzweiselhaft Recht; denn diese Scheidung ist in Jehrbuch consequent durchgeführt, ja in manchen Lehrbüchern wird: Bersicherungen in der Borrede gar kein Bersuch zu einer ders Construction gemacht.) Der Bersasser sindet, daß eine ähnliche sidung sich weit eher in Bezug auf die drei Hauptpartien der Gemachen ließe. "Für die alte Geschichte gilt mir der Standpunkt alismus (Griechenland und Rom), sur die mittlere der Rasismus (deutsche Geschichte), und nur für die letztere in einem Sinne der Universalismus, freilich nicht im Sinn unserer in Lehrbücher mit ihrer salschen Allseitigkeit, sondern in einem b modificirten Sinn."

loch eine Sprosse höher auf ber Irrleiter, und wir tommen gur Be3 ber Geschichte vom culturgeschichtlichen Standpunkt, ben einzelne
er und bidattische Rathschläge auch schon empsehlen."

r Berfasser verweist auf die biblische Geschichte und forbert die er Prosangeschichte auf, von dieser zu lernen. Er verweist auf die bare Realität und Boltsthumlichteit, mit der uns jene Gestalten auch mmentar leiben und leben.", Die schon gesügt und verheißungst die Geschichte unserer Jugend gerade in dieser Lichtgestalt und der zweiselhaften Form selbsteigener Erzählungstunst oder gar in ümmerten Gestalt eines tabellarischen Gerippes zum ersten Male tritt."

lber wir follten von biefem Urbild geschichtlicher Methode noch für res Gebiet lernen. Es ware fur bie geschichtliche Fundamentals ber unterften Rlaffen ein Großes gewonnen, wenn unfere Glementarer fich diefes Gegenstandes weit bestimmter, als bisber gescheben, n wollten." "In ben herrschenden Lefebuchern ift im Allgemeinen intschedige Bielerlei zu tabeln, ber zu rafche Bechfel von Studen udden, burch welchen ichon in ben jungen Geiftern bie Ausbauer anntraft geschmacht, ber Reim ju ber naschenben Genufsucht, gu I berufenen und wenig befampften Encytlopabismus gelegt wirb, unsere Beit so schwer trant liegt. - hier find noch Früchte gu für einen gebornen Schulmann. - Es murbe ein feinfinniger tannlichteit und Rindlichteit jugleich und umfaffende Quellenfunde joren. hatten wir ein Buch, den biblifden hiftorien parallel, bas bichte gegenüber auch fachlich einem gewissen Blane folgte, aus perriechischer, romischer, beutscher Geschichte bistorische Lebensbilber nach ellen icopfte, in jener daratteriftifden und urfprunglichen garbung, oft nur einmal wie ein character indelebilis ben Fatten aufgeprägt werden, — ein solches Elementarwert ware eine Borhalle wirlichen geschichtlicher Kenntniß." "Richtig gewählte Stude aus dem Lesebuche ber ben geradezu etwas Unvergesliches." (Der übrige Theil der Broches bezieht sich speciell auf das Symnasial- und Realschulwesen.)

## Literatur.

## I. Lehrbücher, Leitfaden u. dergl.

## 1. Allgemeine Geschichte.

Für die oberen Klassen höherer Lehranstalten sind solgende beiden Werke bestimmt.

1. Lehrbuch der Geschichte fur die oberen Rlaffen höherer Schulen. Bon Dr. Riefel, Director des Gymnasiums ju Duffeldorf. Freiburg i. Br., heis ders Berlagsbuchhandlung. 1868. Erster Abell: Das Alterthum, 248 C. ar. Oct.; zweiter Theil: Das Mittelalter, 230 S. gr. Oct., nebft einem Anhang mit 13 Geschlechtstafeln. Dritter Theil: Die neuere Zeit. Preis bes Bandes 18 Sgr.

Das vorliegende Lehrbuch rührt von bemfelben Berfaffer ber, wie bas im XVIII. Band S. 535, im XIX. Band S. 256 und im XX. Band S. 266 befprochene, bereits in zweiter Auflage erschienene Bert: "Die Beltgeschichte fur bobere Schulen und jum Gelbftunterricht." Bon biefen größeren Wert ift bas genannte Lehrbuch tein bloger Auszug, es ift eine selbstständige Bearbeitung. In der Borrede spricht der Berfaffer die Rei nung aus, daß ein fur ben Schulgebrauch bestimmtes Lehrbuch bem Unter richte gegenüber fo viel Gelbstftandigleit behaupten muffe, daß es fur fic verständlich fei. Das bie und da gut geheißene Berfahren, durch Abge riffenheit und Ludenhaftigleit oder durch Ginschaltungen und fritische Beichen den Lebrer zu Erganzungen aufzufordern, balt ber Berfasser für einen um gerechtfertigten 3mang, "weil es bem Lehrer, ber an anderen Stellen, als bas Buch es andeutet, Ausführungen zu geben municht, in ben Weg tritt." Gine in Bezug auf Deutlichteit und Ausführlichteit gleichmaßige Be handlung macht es möglich, zwischen bem, was im engsten Anschluß an bas Buch erledigt werden, und bem, was burch ben Bortrag noch erweitet werben foll, eine Bahl zu treffen. Der Berfaffer will nicht, daß zu bem Letteren bem Lehrer eine directe Aufforderung gegeben werbe; eine folde muß seiner Meinung nach indirect burch ben Text bes Lehrbuches erfolgen, "ba an jedes Mertmal, das einer Person ober Sache beigelegt ift, Die recht fertigende Bemertung angeschloffen werden tann, die dem Schuler beim Rachlesen sich wieder vergegenwärtigt." Die Frage, ob ein geschichtliches Lebrbuch besondere Abschnitte über Culturgeschichte enthalten muffe, wird von dem Berfaffer verneint. "Berfteht man unter Culturgefchichte ben Inbegriff ber Greigniffe, burch welche Fortgang und Berbreitung menichlicher Bildung beforbert werben, fo enthalt jebe Gefchichtserzählung, Die werfehlt ift, jugleich Culturgeschichte. Berzeichnisse von Dichtern, GeMarken und Künstlern nebst Angabe von Berten und Todesjahren haben
de einem solchen Buche nichts zu thun, weil der Unterricht nichts damit zu
fan hat." "Dagegen habe ich am Schlusse zeitabschnittes für die
den vorlommenden geographischen Beränderungen zu einer Wiederholung
durch eine Uebersicht von Gebietsvertheilungen und Ländergrenzen Beranlassung gegeben."

Das Bert ift als Hulfsmittel für eine pragmatische Darstellung der Enwersalgeschichte bestimmt. Es giebt daher unter vollständiger Ausschlietung alles Mythologischen, Sagenhasten, Biographischen und aller Detailmalerei nur einen allgemeinen Ueberblick über den Berlauf der Beltbegetenheiten. Die Darstellung erstreckt sich über das ganze Gebiet der Beltgeschichte, und behandelt mit Aussührlichteit auch die unserem Interesse tenleigenden und darum in den meisten Lehrbüchern nur beiläusig erwähnten

Das Bert beruht unzweiselhaft auf dem soliden Grunde eines umstanzeichen und gründlichen Studiums, sowie auf selbstständiger Verarbeisches des zusammengetragenen Materials. Die bedenklichen Seiten der Meriographischen Thätigkeit des Herrn Berfassers, die in den beiden vorism Jahrgängen dieses Berichtes dei Besprechung seiner "Weltgeschichte" beworzehoden wurden, treten in dem "Lehrbuch" nicht ganz so störend beworz, wie dort; die Rücksicht auf die Bestimmung desselben als Schulduch seinen auch zuweilen etwas breit und schleppend, doch im Ganzen durchstenn auch zuweilen etwas breit und schleppend, doch im Ganzen durchstenn auch zuweilen etwas breit und schleppend, doch im Ganzen durchstenn auch zuweilen etwas breit und schleppend, doch im Ganzen durchstenn auch zuweilen etwas breit und schleppend, doch im Ganzen durchstenn auch zuweilen etwas breit und schleppend, doch im Ganzen durchstenn auch zuweilen der "Weltgeschichte". Die subjectiven Anschauungen treten werder objectiven Darlegung des Thatsächlichen in den Hintergrund. Ben der streng-tatholischen Ausstallung wird zwar tein Haar breit abgestichen; aber sie wird nur mit einer gewissen Borsicht geltend gemacht. Answelnen Stellen freislich muß der tatholischen Legende gegenüber die histosischen Stellen freislich muß der tatholischen Legende gegenüber die histosische Kritit verstummen (z. B. bei dem 25jährigen Bisthum Petri zu Rom).

Ein zwedmaßig eingerichtetes Schulbuch ift bas Wert jebenfalls In biefer Ausbehnung tann bie Beltgeschichte mohl nur in ben belecten einiger Symnasien gelehrt werben. Wir enthalten uns barüber bes eigenen Urtheils und verweisen auf die weit bescheibeneren Anfordes ungen, welche fachtundige Manner (z. B. Gymnaf.=Dir. Dr. Berbft) an ben Geschichtsunterricht in ben oberen Rlaffen ber boberen Lehranftalten Sobann enthehrt die Anordnung des Stoffes der rechten Gliede: ung und mithin ber Uebersichtlichkeit. Innerhalb ber einzelnen Berioden muffen die Boller ber Reihe nach Revue paffiren, und bei einem jeden find He perschiedenen Seiten des geschichtlichen Lebens in felbsiftanbigen, meift hugen, unter einander wenig zusammenhängenden Artikeln abgehandelt, fo bas bie Darftellung febr baufig von einem Gegenstande jum anderen überbringt. Auch ift die Behandlung der einzelnen Begebenheiten etwas un= gleichmäßig; an manchen Stellen nähert sich dieselbe dem Ton einer um-Randlichen Erzählung, an anderen Stellen bewegt sie fich in ganz allgemeinen Andeutungen, fo daß manche Paragraphen leeren Bilderrahmen deichen, welche die aus bem fruberen Unterricht gurudgebliebenen Borftel-

lungen als Bilder in sich aufnehmen sollen, ober einem leeren 3 welches ber Lehrer erft burch feinen Bortrag ausfüllen foll. Dan 6. 152: "Bahrend Diefer Greignisse mar bas fübliche Frankreich plat eines Krieges, ju welchem eine religiofe Bewegung ben Unla batte. Schon im zwölften Jahrhundert waren im nördlichen 3te im fühlichen Frantreich verschiedene von der firchlichen Lehre ab religiofe Lebren aufgetaucht. Die Secten, welche fich burch Un' biefe Lehren bilbeten, nahmen ruhmredig ben Ramen ber Ratharei welchem ber in ber Folge auf alle Unbanger baretischer Lehren i gene Rame Reger geworben ift. Die Berfuche, burch welche mai glaubigen zur Kirche zuructzuführen gefucht hatte, maren fruchtlos Der Schut, welchen viele Berren Gubfrantreichs benfelben gewäh vermuthen, man werbe ber Unwendung ber Gewalt nicht entrath Daß im Jahre 1208 ein papftlicher Legat, welcher fur Die wirten wollte, ermordet murde, gab die nachfte Beranlaffung ju Bapft Junocenz III. ließ gegen bie Jerglaubigen, wie gegen bie bigen gu geschehen pflegte, bas Rreug predigen. Die Angegriffene fich jur Bertheidigung enge an einander. Ihre hauptstuge mar mund VI. von Touloufe. Die gegen fie gerichteten Unternehmun bis jum Jahre 1218 Graf Simon von Montfort. Rach bem England nahm auch Ludwig turze Zeit an ber Bekampfung ber Theil. Simon brach zwar ben Muth bes Grafen von Toulous verlor auch, wie icon bas vierte lateranische Concil bestimmt ba Theil seiner Lander an seine Besieger. Doch nach Simons 3 sich ber Graf von Toulouse wieder. Ein nochmaliges Eingreifer war nicht von großem Rachbrud." Und G. 153: "Bur Ermit bem Frethum verfallenen Berfonen war icon im Laufe des Rri reifung bes Landes angeordnet. Rach bemfelben bilbete Anordnung zu ftandigen Gerichten aus, benen man ben Ramen quifition beilegte."

Der positive Inhalt bessen, was hier über die Albigensertri wird, ist ziemlich durftig. Kein Wort von ihrer Lehre und ihre Kein Wort von der Art der Bekampfung! Das scheint Alles so auständig zugegangen zu sein. Wer aus den eben citirten blasst tungen klug werden soll, muß die wesenklichen Begebenheiten schund wer sie schon kennt, wird durch das Gesagte nicht klüger.

2. Lehrbuch der allgemeinen Geschichte fur die oberen Rlaffen ber boberen Tochterschulen von Dr. Ferdinand Geinede. Sannove und v. Seefeld. 1869. 266 G. gr. 8. Preis 27 Sgr.

Das Buch ist ausschließlich für die oberen Klassen von höheren Töchterschulen bestimmt; es behandelt demnach die alte verhältnismäßig turz, die Geschichte der modernen Bolter, name Deutschen, Franzosen und Engländer, etwas eingehender, als & Der Stoff ist so vertheilt, daß die Hauptvöller in jeder geschauptepoche auftreten, während von den historisch minder bedeute tern (den nordischen Boltern, Russen, Polen, Ungarn, Türken Stelle, wo sie zuerst in den Gang der Beltereignisse eingreisen, e

ihre frühere Entwidlung gegeben ist. Der Versasser wollte es mogvermeiden, die Geschichte der einzelnen Böller "in kleine, nichtssagende
m ju zerreißen". "Selbst die Geschichte Deutschlands, Englands und Franks," heißt es im Borwort, "habe ich so wenig wie möglich zerrissen."
vom Berfasser aufgestellte Brincip ist unzweiselhaft richtig. Dennoch
es scheinen, als ob er in der vorliegenden Bearbeitung die Geschichte
er noch viel zu sehr zerstückelt hätte. Bei der Fülle des Materials,
er auszunehmen für nöthig erachtet hat, wird dieser Fehler freisich
er zu vermeiden sein. Wer in der neueren Geschichte eiwas aussührsein will, muß gleich bedeutend mehr ins Weite und Vreite geben,
dies bei der alten Geschichte mit ihrem concentrirten und abgeschlossen
wal nötbig ist.

Die Reichbaltigkeit des vorliegenden Leitfabens besteht nicht in einer igreichen Ausführung einzelner wichtiger Partien ber Geschichte, fonin ber Berührung faft aller, auch ber minder wefentlichen Partien. Darftellung berührt in turz andeutender Manier eine Menge von ichen, fo daß bem Lehrer, ber nach diesem Buche unterrichten foll, eine imfangreiche Aufgabe gestellt ist. Ob dieselbe in ben oberen Rlaffen : Realschulen geloft werden tann, ift bem Ref. jum minbesten zwei-Gur bobere Tochterschulen mochte bas Buch menig geeignet fein, raffenhafte, zerftreut liegenbe, in turzen Capiteln fprungmeis mechfelnbe überschreitet mohl bas weibliche Fassungsvermögen. Die Fulle bes ials wird noch bedeutend vermehrt burch die fast überreichlich genommene Culturgeschichte. Ref. gebort gewiß ju Denen, bie in ber jung ber Entwidlung aller Lebenselemente in einem anschaulichen, ansalen Zusammenhang bervorhebenden Gesammtbilde bas Ideal Der htsschreibung erbliden. Die Schule aber barf nicht so weit ins r geben, daß fie ben fichern Grund unter ben Fußen verliert. Das es, in einem Abschnitt über Literatur und Runft alle Ramen ber er, die fich auch nur in zweiter und britter Linie bervorgetban bamfauführen! Denn man nicht die Sache felbst, etwa bas Befen Erfindung, ben hauptinhalt eines Wertes, bas Grundprincip eines 18 u. bergl. bem Schuler ju beutlichem Bewußtsein bringen tann, fo nan überhaupt von jeder Behandlung der betreffenden Sache absteben.

Uebrigens soll nicht geleugnet werden, daß das Buch mit einer gestilistischen Gewandtheit abgesatt ist. Zahlreiche treffende Aussprücke en Werken Mommsen's, Mar Dunder's, Stoll's, Macaulay's, Kanke's, nann's und hase's (aus dessen Kirchengeschichte) sind an geeigneter citirt; dieselben sind meist recht glüdlich ausgewählt. Leider wimdas Buch von Ungenauigkeiten, von denen die meisten freilich nur ehler, manche dagegen auch mehr als Drucksehler sind. Erstere haben Alicher Weise besonders häusig die Gigennamen befallen. (A. B. statt Beuris, Peripathetiker, Bourdalone, u. A.). Die Schlacht bei Alin ist zweimal auf den 28. Juni verlegt. Friedrich der Große t mit Boltaire und d'Alembert in Rheinsberg mehrere glüdliche Jahre. den Werken Rousseau's werden die "Bekenntnisse des Savopischen

Bicars" neben dem Emil u. s. w. als selbstständiges Werk aufgef u. dergl. m.

Die folgenden Schriften find für eine mittlere Stufe des Urichts bestimmt. In erzählender Form find folgende 4 Lehrbabgesaft:

3. Grundrif ber Beltgeschichte für hohere Burgerschulen und mittlere I nafialtlaffen. Mit 8 colorirten Karten von Andra. Fünfte vermehrte verbefferte Auflage. Rreugnach, 1868. Berlag von Boigtlander. 27: gr. 8. 25 Sgr.

Ist mehrsach als ein vortreffliches Unterrichtsmittel bezeichnet wo Der Berfasser will nicht allzuhoch hinaus, sondern beschränkt sich auf Nothwendige, giebt aber dieses in sehr klarer und ansprechender Form. Karten sind sehr einsach gezeichnet, enthalten aber deutlich und vollstägenug das, woraus es ankommt.

4. Grundriß der Geschichte für die mittleren und oberen Rlassen höherer anstalten. Bon Professor Dr. Foß. Dritte vermehrte und verbi Auslage. Berlin, 1869. Berlag von R. Gartner. 216 S. gr. 8. ! 18 Sgr.

Bon der 2. Auslage war im XVI. Band S. 733 die Rede. des sehlerhaften Nachschreibens des Dictirten bei Quartanern und Inern überhoben zu sein," hieß es dort, "und um den Schülern noch ganz directe Anleitung zu geben, wie sie die Geschichte im Zusammenl erzählen lernen, hat der Berfasser obigen Grundriß nicht nur auf die Schwegebenheiten — ohne Einstechtung zahlreicher, nebensählener Einzelnheite beschränkt, sondern er hat in der Darstellung einen Ton angeschlagen, recht unmittelbar geeignet erscheint, das Wiedererzählen von Seiten Schüler zu erleichtern." Das Buch ist von mäßigem Umsang. Schaftes und Biographisches ist ausgeschlossen, das culturhistorische Materiauf ein Minimum beschränkt. Dagegen sind dem Texte einige ausschligeographische Stizzen beigegeben. Obwohl dem sprachlichen Aus hier und da etwas mehr Präcision zu wünschen wäre, ist die Darstel doch im Ganzen der Bestimmung des Buches angemessen.

5. Lehrbuch ber Beltgeschichte für Schulen. 3weite, burchaus umgearb und vermehrte Auftage bes "Leitsabens für ben Unterricht in ber Bifchichte" von L. Klein. Freiburg i. Br. herbers Berlagsbuchbandl 1869. 352 S. 8. 223 Sgr.

Das Lehrbuch ist für einen zusammenhängenden, ziemlich umfasse Unterricht in der Weltgeschichte berechnet, und setzt einen Standpunkt geistigen Entwicklung voraus, wie er etwa in den mittleren Rlassen und höheren Schulen oder in den ersten Klassen ber Mittels und Bürgerschlaufinden ist.

In der Einleitung giebt der Berfasser einen Ueberblid über Entstehung und Ausbreitung des Menschengeschlechtes auf Grund der nesis. Die folgenden elf Seiten enthalten die üblichen culturbistoris Stizzen über die Aegypter, Phonicier, Babylonier, Assprer, Meder einen turzen, der biblischen Auffassung sich anschließenden Ueberblid die Geschichte der Israeliten. Diese Abschritte sind verhaltnismaßig !

ind bei einigen Detailangaben die Ergebniffe neuerer Forschungen ltig berüchsichtigt. Die mittlere Geschichte ift etwas ausführlicher bet, als die alte (jene umfaßt 98, diefe 125 Seiten). Den breitesten nimmt die neuere Geschichte bis jum Sturg Rapolons ein; Die ben Greigniffe werden nur turg ermahnt. Die letten beiben Saupt= a beschränten fich - mit Ausnahme ber Capitel über bie wichtigften ungen am Ende bes Mittelalters - faft nur auf bie Ergablung ber den Begebenheiten; bas Culturgeschichtliche tritt etwas gurud. Die llung bezwect eine möglichst objective Darlegung bes Thatsachlichen; elten blidt das Urtheil des Berfassers über den moralischen Werth baraktere und Handlungen baraus bervor. Gin forgfältige Bermeizu allgemeiner Wendungen und ein Reichthum an genauen carafteen Detailangaben zeichnen dies Buch vor manchen anderen Schuln abnlichen Umfanges vortheilhaft aus. Die Sprache ift burchaus charf bezeichnend und babei boch fließend und leicht verständlich. Der Berfaffer fleht auf ftreng tatholischem Standpunkt, tritt aber mit

religiosen Auffassung nur ba bervor, wo ein Urtheil von consessio-Standpuntte aus ichmer zu vermeiden ift. Die Geschichte ber drift-Rirche und bes Bapftthums ift fogar furger behandelt, als in en Lehrbuchern, beren Berfaffer ber firchlichen Auffaffung fern fleben. in einzelnen Stellen zeigt fich eine burch confessionelle Rudfichten vere Einseitigkeit. So wird das römische Bisthum des Apostels Petri nfache historische Thatsache aufgeführt, ber Wiederaufbau bes jubischen ils wird durch "Flammenausbruche aus den alten Tempelgewölben" bert. S. 158 find die Rreuzzüge "tein thorichtes, unbeilvolles Be-Für das Abendland ist aus ihnen ein reicher Segen entsprossen; fie erhöhten das Unseben der Rirche und erweiterten ibre segensvolle mteit." — Calvin foll bas Abendmahl nur als eine Gebachts ier jum Undenten an ben Tob Chrifti aufgefaßt haben. - Den Cromwell lagt ber Berfaffer unter ber Seuchlermaste ber ımigteit" auftreten. In Bezug auf die Barifer Bluthochzeit beißt 235 seltsamer Beise: "Die Ratholiten aller Lander waren ein ft ims in ihrem Berdammungsurtheil über die begangene Freveltthat." -15 ift auch von bem "Freiheitsschwindel" die Rebe, ber Anfangs ber ger Jahre in Deutschland erregt murbe.

Bu rügen ware an diesem im Ganzen sehr sorgsältig und geschickt sten Schulbuche eine gewisse Ungleichheit in der Behandlung mancher en. So sind einige Sagen vollständig erzählt, andere ebenso wichtige ngedeutet. Bon Demost henes ist S. 45 nur gesagt, daß er sich bens bemühte, den Athenern die Gesahr vor Augen zu halten, mit r Philipps Plane Griechenland bedrohten", und S. 46, daß er "die er von allzuraschem Handeln abgehalten" (namlich bei der Nachricht llexanders Tode). Bon Cajus Gracchus heißt es: "Die Sache solls sand einen neuen Bertreter in C. Gracchus; doch auch dieser ein Opser des Parteigetriebes. Durch einen Ausstand zur Flucht sigt, ließ er sich, um der Rache seiner Feinde zu entgehen, durch einen tödten." Beide Männer zusammen nehmen etwa so viel Raum

ein, wie der Clephant des Pyrrhus, der auf Fabricius den verzehlid Ginschückterungsversuch machen muß. — Die Befreiungstriege sammt die Wiener Congress nehmen weniger Raum ein, als der spanische Erhjolgetr Die Thaten des Blückerschen Heeres i. J. 1813 werden abgesetzigt den Worten: "Blücher siegte über Macdonald dei Wahlstatt an der K bach (26. August)." Blücker hätte wohl mindestens die Aufmetsam verdient, wie Walther von Habenichts, von dem der Versaffer i ausschlichter berichtet.

6. Beltgeschichte in Biographien. herausgegeben von Dr. M. Spiet B. Berlet, Oberlehrern an der Realschule zu Annaberg. In drei er trifch fich erweiternden Cursen. 2. Auflage. hildburghausen. Ro Berlag. 1869. II. Cursus, für einjährigen Unterricht in boberen Witlassen berechnet. 278 S. gr. 8. Pr. 25 Sgr.

Der vorliegende Band bildet den Abschluß eines breitheiligen Be welches in seinem ersten Theile 46 Biographien aus der allgemeinen schichte enthält, im zweiten noch sernere 54 Abschnitte größtentbeils graphischen, theils aber auch culturbistorischen Inhalts hinzusügt. Der Cursus soll einer zusammenhängenden Darstellung der Geschichte als E lage dienen; er ergänzt vorzugsweise die in den beiden ersten Eursen gelassenen Lücken und berührt nur turz, was in jenen schon aussüh behandelt worden ist. Jeder Eursus ist für ein Schuljahr berechnet; tann diese Zeit, je nach den besonderen Berhältnissen der Schule, be verlängert werden.

Die Berfaffer wollen bem Schuler ein Buch in die hand welches die Geschichte aussührlich und lebendig erzählt, durch deffen k er fich in den Stand fegen foll, die Geschichte in der Lehrstunde frei jusammenbangend wieberzuerzählen. Diesem 3med entsprechend i Mit der Joee eines berartigen Stoff ausgewählt und bearbeitet. buches find nicht alle Lehrer einverstanden; viele gieben einen turgen, marifc berichtenden Leitfaden als bloge Unterftügung bes lebendigen trages vor. Abgesehen von der padagogischen Berechtigung der Gru muß man die praktische Durchführung derselben in dem vorliegenden als eine gelungene anerkennen. Der Stoff ift gut gruppirt, in nicht lange Abschnitte getheilt, von benen jeder eine gemiffe Abrundung Durch genaue Inhaltsangaben vor jedem Abschnitt, durch Perausse ber wichtigsten Jahreszahlen am Rande und burch Berweisung solcher cialitaten, die ben Fluß ber Erzählung zu febr unterbrechen murb Noten unter dem Texte wird die Ueberfichtlichkeit des Ganzen bed vermehrt und bem Schuler bei Repetitionen bas Auffuchen bes Gin erleichtert. Da ber vorliegende Curfus schon zwei andere vorausset ist für eine eingehende Behandlung des neu hinzutretenden schwier Stoffes genügender Raum gewonnen. Namentlich gilt dies von ber turgeschichte. Die Schilderungen sind zumeift recht anschaulich. Fassungstraft der Leser stellt das Wert auch im dritten Cursus, ol berfelbe ftellenweis ein ziemlich reiches Material behandelt, nicht all Anforderungen. Darum möchte bas Buch fic auch besonders für Ti schulen empfehlen. Obicon es für folde nicht eigende bestimmt ift. 1 ben Bedürfniffen berfelben boch mehr entgegen, als manche andere "fitt weibliche Gefchlecht" ober "für bobere Tochterschulen" geschriebene fåben.

Für die mittlere Unterrichtsftufe find ferner folgende in furgerer Form efaßte Leitfaben bestimmt.

Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für die unteren und mittleren Rlaffen höberer Unterrichtsanstalten von Dr. Joseph Bed, Großberg. Bab. Geb. Dofrath. Reunte, vermehrte und verbefferte Auflage, Sannover, 1868. Sabnice Buchhandlung. 312 S. gr. 8. Breis 20 Sgr.

Die früheren Auflagen biefes vortrefflichen Lehrbuches find bereits rfach im Jahresbericht gewürdigt. Die neunte Auflage hat außer zen sehr summarischen Angaben über die neuesten Greignisse teine nen= imerthen Bufage erfahren.

Lehrbuch der allgemeinen Geschichte fur die unteren Rlaffen der Mittelfculen bearbeitet von Dr. Ant. Ginbely. Mit vielen eingedruckten Solzichnitten. 3weite durchgehends umgearbeitete Auflage. 1. Bb. Das Alterthum, 168 S. 2. Bb. Das Rittelalter. 151 S. Rrag Rertes Das Retterbum, 168 2. Bb. Das Mittelalter. 151 G. Prag, Berlag von Tempsty. Preis per Band 13 Ogr.

Cfr. Band XX, Seite 261.

Befdichts-Curfus für die mittleren Rlaffen ber Symnafien und Realfculen. Ueberfichtlich bargestellt von Dr. Roepert. Bierte, verbefferte und ver-mehrte Auflage. Eisleben, 1868. Berlag von Reichardt. 180 G. gr. 8.

Ift bereits im XVIII. Bande bes Jahresberichtes, Seite 537 erwähnt ven. Die vorliegende Auflage ift nur um einige genealogische Tabellen Julifch: Claudischen Saufes, ber Carolinger, ber hobenstaufen und ber Burger) vermehrt worden. (Das Buch balt bie Mitte zwischen einer elle und einem zusammenbangenben Leitfaben. Es bebt nach Art einer elle die Hauptbaten hervor, fügt benselben aber theils in vollständigen en, theils in blogen Sagfragmenten alle bemertenswerthen Specialitäten

Genauere Angaben, namentlich biographischen, geographischen und rebiftorischen Inhalts sind als Roten unter dem Texte angebracht. Als ang enthält bas Buch mehrere Regententafeln, die oben fcon angebeus genealogischen Tabellen und ein geographische biftorisches Register, bes bie in ber Geschichte vortommenben Stabte, Infeln, Berge u. bgl. Aphabetischer Ordnung unter genauer Angabe ihrer Lage und ber mit 1 Ramen vertnüpften biftorischen Begebenbeiten aufführt.)

Leitfaben der allgemeinen Gefdichte, fur bobere Bilbungsanftalten, berausgegeben von Dr. D. Lange, Brofeffor. Berlag von R. Gartner. Berlin, 1868.

Erfte Unterrichtoftufe (Der biographische Unterricht). Reunte, verbefferte Auflage. 89 S. gr. 8. Preis 71 Sgr. Bweite Unterrichtoftufe (Griechische, romifde, beutsche und brandenburgifch-

preußische Geschichte). Siebente, verbefferte Auflage. 118 S. gr. 8. Preis

9 Sgr. Dritte Unterrichtsstufe (Ber allgemeine Geschichtsunterricht). Sechste Muffage. 159 6. gr. 8. Breis 12 Ogr.

Der Leitfaben von Dr. D. Lange ift in biefem Jahresbericht wiedererwähnt und besprochen worden. Reben der vortrefflichen Auswahl, Anordnung und Behandlung des Stoffes im Großen und Ganzen w Ungenauigkeiten im Einzelnen und sprachliche Incorrectheiten hervorget Einiges davon ist in der neuen Auslage umgeandert.

Die biographische Borstuse beginnt nicht mehr mit den Baubentm der alten Inder und Aegopter, die teinen geeigneten Ausgangspunkten ersten Geschichtsunterricht bilden, sondern mit einem Capitel "Aegoptische und babylonische Könige". Freilich wird zu Ansang Lapitels nur gesagt, daß hier Könige herrschten, "die sich besonders beschäftigten, große Bauwerte auszusüberen". Damit ist denn ein lebe zu den Bauwerten gewonnen, die nach wie vor den Hauptinbalt des Abschnittes ausmachen. Nach einer turzen Charatteristit der Haup dieser Bauwerte folgt Einiges über die Bestattung der Lodten, die Götter der Aegypter. "Die vielen Götter stellten sie sich in der schiedensten, ost sehr häßlichen Gestalten von ungeheuerer Größe (Sph vor." Es folgt Einiges über die heiligen Thiere und dann als ägyptischer Geschichte die Sage von dem schlauen Spisbuben im hause des Königs Rhampsinit. — Warum ist nicht dieser ganze A weggelassen und die Erzählung mit Chrus begonnen worden?

Ueberhaupt tann Referent fich mit ber Ginrichtung gerade Diefet Theiles am wenigsten befreunden. Es sind zu vereinzelte Fragmer ber Geschichte herausgegriffen. Go 3. B. aus ber altromischen Ges Romulus - Scipio und Hannibal - Cafar, Bompejus und Craf Aus ber alteren und mittleren beutschen Geschichte: hermann, Rarl und Rudolf von habsburg. — Dabei bort alle Geschichte auf. Auman nicht als Entschuldigungsgrund anführen, baß die Schuler beit geschichtlichen Unterricht nicht mehr Material zu bewältigen verr Denn der Berfaffer entnimmt aus der allgemeinen Geschichte eine Re Bilbern, auf die man beim ersten Unterrichte allenfalls verzichten Unftatt beim erften Geschichtscurfus von Alfred bem Großen, Sir Gustav Basa, Elisabeth von England, Maria Stuart und Bet Großen ju erzählen, ift es offenbar beffer, fich auf die griechische, 1 und beutsche Geschichte ju beschranten und burch eine größere Rei Bilbern aus jedem biefer brei Gebiete eine einigermaßen zusammenh Ergablung ju ermöglichen. Diefe turgen, gang ifolirten Bilber a allen europäischen ganbern werben bie Unfanger vielfach verwirren aber teine beutliche Unschauung von ben Buftanden geben, die ben grund ber ergablten Ereignisse bilben. Dan vergleiche 3. B. be Seiten langen Abschnitt über Guftav Bafa, ber ben Schuler auf einma nordisches Land versett, die Borgeschichte in einigen allgemeinen Gal beutet, bann von Chriftian II., bem Stodholmer Blutbab Einige bringt und nun die Irrfahrten Guftav Bafa's erzählt. Die Sau nämlich die Regierung Diefes Ronigs, wird mit folgenden Saben abg "So hatte also G. B. von Danemart nichts mehr zu fürchten, befi nahmen aber die innern Ginrichtungen in Schweben seine Rrafte in MI Bor Allem legte er ben Grund gur Reformation in Schweben, unt für Sandel, Biffenschaften und Runfte. Dennoch hatte er mit Biberwärtigkeiten und Verschwörungen zu tampfen, so bag er bem :

a Bolte sagen mußte: "Richt ber Schlimmste in der Holle, viel ger ein Mensch, möchte euer König sein wollen." Er starb 1560. av Abolph war sein Entel." Denten wir uns Schüler von 10 bis Jahren, die von einer "Förderung der Künste und Wissenschaften" noch : rechte Borstellung haben, so ist für sie das einzig Positive aus der en Lebensbeschreibung G. W.'s dies, daß ein böser König in Schweden ichte, der viele Leute töpfen ließ und den armen G. W. zwang, Jahre umher zu sliehen, in den Kupserbergwerten zu arbeiten und sich in Fuder Heu zu versteden.

lleberdies sind die Lebensbilder nach geographischen, nicht nach histom Rücksichten geordnet, so daß z. B. unter den Ueberschriften: "Deutsch, Italien, Frankreich, England, Arabien" solgende Bersonen auftreten:
bolph von Habsburg, Gregor VII., die Jungfrau von Orleans, Alfred der
e, Mohammed." Es giebt also hier, wie bei den oberen Planeten,

por: und eine rudlaufige Bewegung.

In Bezug auf den zweiten Theil heißt es im Borwort: "In der genden Auflage ist der Stoff nicht nur nicht erweitert, sondern an Stellen sogar getürzt, in der preußischen und deutschen Geschichte dis in die ereignisreiche Gegenwart hineingesührt worden." "Der r verarbeite den in dem Buche mitgetheilten Inhalt dergestalt, daß mid des Unterrichtes mehr gelernt und gelehrt, als erzählt wird." »ritte Theil hat außer einigen Berichtigungen und Zusählen über die ien Greignisse leine nennenswerthen Beränderungen ersahren. Um i dritten Eursus auch in solchen Anstalten Eingang zu verschaffen, in die beiden ersten Eurse nicht benutt werden, hat der Bersassen, in die beiden ersten Eurse nicht benutt werden, hat der Bersasser Ausgabe von demselben veranstaltet, welche durch den Titel als ir sich bestehendes Lehrbuch declarirt wird. Derselbe lautet:

Die Beltgeschichte in ihren Grundzügen. Leitsaben für hohere Schulen. Rit 20 colorirten Karten, entworfen vom Lersasser und revidirt von Kiepert. Sechste, umgearbeitete Austage von D. Lange's Leitsaben zur Allg. Gesch. Stufe 3. Berlin, 1869. Berlag von R. Gartner. Preis 25 Sgr. Diese Ausgabe unterscheibet sich von der ursprünglichen durch die neu gefügten 20 historischen Karten. Dieselben sind zwar nur von gen Umsange, aber sehr sauber gezeichnet und enthalten nur das wirklich rienswerthe. so daß sie ein bequem zu benutzendes Hülssmittel für den btlichen Unterricht bilben.

leitsaben für den Unterricht in der Geschichte mit besonderer Berückstigung er neueren deutschen Geschichte für mittlere Gymnaftalklassen und lateinische Schulen, Realschulen und Töchteranstalten, bearbeitet von W. Müller, drofessor am Gymnastum zu Tübingen. Mit einem Borwort von Dr. hitzel. Fünste, vermehrte und verbesserte (bis 1867 fortgesette) Auslage. veilbronn, Berlag von Scheurlen. 1868. 306 S. gr. 8. Preis 25 Sgr. Dem Lehrplane der Mürttembergischen Schulen gemäß beschränkt sich orliegende Leitsaben auf die griechische, römische und deutsche Gez. Der ersteren sind an geeigneter Stelle Mittheilungen über die orientalischen Böller beigegeben; die letztere erhebt sich bei der Bezang der letzten drei Jahrhunderte allmählich zum universalbistorischen punkt.

Das Wert macht durchweg ben Eindrud einer tuchtigen und gebiegen Arbeit. ---

Die Geschichte der letten 50 Jahre ist der der vorliegenden Aufanen hinzugekommen. Der Bersasser hat keine zusammenhängende Darftelle derselben angestrebt; er hebt nur die wichtigsten Umgestaltungen in den studen Berhältnissen hervor und giebt darüber einen kurzen Bericht, der Schüler über die unmittelbar hinter und liegenden Borgänge einigernassorientiren soll.

Folgende Leitfaben find für die Elementarftufe des Geschichtsunteriell bestimmt.

13. Leitfaben ber Geschichte von Brof. Dr. Fos. Berlin, 1868. Berlig & R. Gartner. 70 S. 8. Preis 8 Sgt.

Ist ohne Zweisel eines ber wunderlichsten Erzeugnisse ber Schulbu literatur. Schon die außere Eintheilung des Stoffes ist merkwürdig. 🖠 hauptperioden werben in mehrere burch Jahreszahlen abgegrenzte Unit abtheilungen zerlegt, und in turgen Baragraphen werben bann bie bei fenden Ausschnitte aus ber Geschichte ber einzelnen Bolter eingefügt, wit oft die heterogensten Dinge ohne erkennbare Unterscheidung einander con nirt werben. Dan vergleiche: S. 23 ff. "a. Bon 375-1251 1) Bollermanberung. Weftgothen. 2) Banbalen. 3) hunnen. 4) Auf fachsen. 5) Franten. 6) Oftgothen. 7) Merovinger. 8) Araber. 1 Die sächfischen Raiser. 13) Die franklichen Raiser. 14) Lothar I. 1 Die Staufer Rreuzzuge. 16) Barbarossa. 17) Bon 1190 bis 121 18) Friedrich II." Es werden alfo neben einander gestellt: Die Bil wanderung, die Gothen, Bandalen 2c., die Hohenstaufen, Friedrich I. Beit von 1190 bis 1215. Wie foll ber Schuler ba eine Ueberficht ! winnen! Das Buch beginnt mit turgen Baragraphen über bie Urvoll alfo mit bem für ben Anfang bes Gefchichtsunterrichtes am wenigf geeigneten Stoff, giebt aber über die meisten nur ein paar burftige ? gemeinheiten, mit benen man beim Unterricht nichts anfangen tann. Spat bin, wo die Erzählung eingehender wird, fehlt jede Runft der Darftellm Bichtige Dinge werben mit einer flüchtigen Bemertung wie im Borbeigel angebeutet, die Einzelnheiten werden ohne rechte Berbindung neben einan gestellt, fo baß man baufig weber Grund noch Folge, weber haupt- m Nebenumstand unterscheiben tann. Rirgends organische Glieberung u Geftalt.

Als Beispiel mögen hier einige Stellen solgen. S. 62 heißt e "Bon Neuem begann 1809 der Krieg zwischen Frantreich und Desterrei Napoleon unterlag darin bei Aspern, siegte aber bei Wagram. In dies (??) Kampse hatten sich die Tyroler unter Andreas Hofer besonders au gezeichnet. Wie diese erhoben sich zu einem ähnlichen Kampse seit 181 die Spanier und sanden Unterstützung bei England, von wo aus ihn Wellington zu Hussellington zu Hussellington die Fredung der spanischen Colonien in Ameri (1810—1825), welche sich zuleht vom Mutterlande losrissen.

buflien trennte sich von Portugal und wurde 1822 burch Bebro I. ein Mitanbiges Raiserreich. — Noch wuthete ber Rampf in Spanien, ba Mernahm Rapoleon einen neuen Kampf. Er zog nämlich 1812 gegen Rußland i f. w." In wenigen Beilen wird also bier ber Anfanger in ber Geschichte ber die halbe Erde geführt. Und ferner: "Rapoleon hatte die Preußen umungen, mit ihm ju ziehen; Port aber, ihr Feldberr, folog mit ben beffen bie Convention von Tauroggen und gab baburch bas Beichen gur thebung. 3m Rabre 1813 verbanden fic Breuken, Aukland, Defterreich, ngland, Schweben und Spanien. Zuerst tampften Ruffen und Breußen i Lugen und Baugen nicht gang gludlich; bann trat Desterreich und Deben bergu und nun tam es ju ben Schlachten bei Großbeeren an Ragbach, bei Dresben, Gulm, Dennewit und Leipzig. Die Breufen urben von Blücher, Port, Gneisenau, Bulow und Tauentien geführt." he fatt einer Erzählung eine bloke Aufzählung, nicht einmal in der eftimmtheit, welche bie gewöhnlichste Tabelle ihren Daten zu geben pflegt. un auch die fürzeste Tabelle wurde wenigstens Blucher mit der Rapbach, Mow mit Dennewig in Berbindung gebracht haben, während hier Alles burcheinander geht. Das ist unmöglich bie richtige Beife, Rinder Die Beschichte einzuführen.

. Clementarbuch ber Beltgeschichte. In zwei Eursen für ben ersten Geschichtsunterricht in Schulen. Zweiter Eursus für brei halbjahre, enthaltend bas Bichtigfte aus ber Beltgeschichte im Jusammenhange von 50 Paragraphen. Rebst einer Zeittafel von Robert Gohr. Berlin, Ricolat'sche Berlagsbuchhandlung. 1868. 10 Sqr.

Der erste Cursus dieses Wertes ist im vorjährigen Bericht (S. 263) brochen worden. Referent äußerte daselbst seine Bedenken gegen die we Anlage des Buches, welches aus der ganzen Geschichte nur 30 gänze Anlage des Buches, welches aus der ganzen Geschichte nur 30 gänze Jusammenhangslose durftige "Charatterbilder" darbietet. Bedenken derer Art sind es, die den Reserenten verhindern, den vorliegenden zweiten rius sur den Schulgebrauch zu empsehlen. Auswahl, Anordnung und iederung des Stosses stimmen im Wesentlichen mit dem überein, was dere kleinere Leitsäden zu bieten pslegen. Aber es scheint, als hätte der ufasser die Feder etwas zu früh angesetzt, als bedürse es seinerseits erst de eines tieseren Eindringens in den Gegenstand. Das Buch wimmelt n Ungenausgleiten und schiesen Ausdrücken, welche theils in dem Mangel tieserem Verständniß, theils in einer für die schwierigeren Ausgaben der urstellung nicht genügend entwickelten stilsstischen Gewandtheit ihren Grund ben. —

So heißt es 3. B. in der Ginleitung: "Die Bildung ift hauptfachlich we vierfache, namlich im Staatswesen, in Religion, Kunft und Wissensaft."

"Die Entwidlung ber Bildung und der gesellschaftlichen Zustande bes michlichen Geschlechts geschah in drei auf einander folgenden Hauptstufen." is Geschichte des Alterthums zeigt die Menschen unter dem Ginfluß: heidnischen Bildung. Die Geschichte des Mittelalters zeigt die twicklung der driftlichen Bildung unter der Herrschaft des Bapstes. Satt durch das römisch ebeutsche Kaiserthum. (Und wohln gehört die

griechisch - tatbolische und die mohammedanische Welt? Wohin die B in benen bas romischebeutsche Raiserthum die Bapfte nicht schütte, fo betampfte?) "Die Geschichte der Reuzeit zeigt, wie sich die driftliche bung felbstständig und verschiedenartig bei Boltern und Berfonen entwi "Die alte Geschichte zerfällt wieder in drei Abschnitte: A. Geschichte Urvolter, B. ber Griechen und C. ber Romer. (Bu ben "Urool rechnet ber Berfasser die Chinesen, Inder, Sebraer, Meappter, Phon Affprer, Babylonier und Debo : Berfer. Die letteren brei werden n unter bem Titel "Die Rriegevöller" jufammengefaßt.) Als Urfache Sturg Rapoleons führt ber Berfaffer G. 117 an: 1) "bas allma Balten Gottes, 2) Die Ginficht ber Bolter, baß fie von Rapoleon bet feien, 3) die Berbeigung freier Staatsverhaltniffe burch die gurften, 4) Die Bereinigung ber Gegner Napoleons." "Die Republit," bei 6. 143, "ift die schwerfte Staatsform, weil alle Burger immer ftr "Die Rirchen bienen bem religiofen Bedurfnis bleiben muffen." Menschen; ihre Einrichtung ift verschieden nach ber Religion, Die dr mofaisch, mohamedanisch zc. sein tann, nach ber Confession unt ber Secte." S. 145 (Berbreitung ber Bilbung burch bie Breffe): schriften und Bucher beziehen fich auf alle nur bentbaren Berba Um meiften gelefen werben bie politifchen Beitschriften und unt Buchern biejenigen, welche Romane enthalten. Diese mirten abe veredelnd, wenn fie von guten Schriftftellern geschrieben find. Die Romane bat Deutschland und England; Die frangofischen find gegen meift folecht." "Unter ben Runften find namentlich Dufit und Bi allgemein und ihre Darftellung fo wenig toftspielig, baß fich au Mermfte mit ihnen befaffen tann." "Die verfeinerte Lebensweise größerer Geldmittel, mit beren Erwerbung fich besonders ber Rauf stand beschäftigt." Sapienti satis!

15. Beltgeschichte in Biographien. Fur Boltsschulen bearbeitet von Se Labrffen. Dritter Theil. Neuere Geschichte. Leivzig, 1868. Berl Jul. Alintharbt. 353 G. gr. 8. Breis 24 Sgr.

Bon ben beiben ersten Theilen bieses Wertes war im vorigen bes Jahresberichts, S. 270 u. 292 die Rebe. Der vorliegende Theil behandelt die Beit vom Interregnum bis zur Grundung bes beutschen Bundes. Die beutsche Geschichte fteht babei im Borber, Außerbem werben noch mit einiger Ausführlichkeit ergablt: Die Entbe reisen ber Spanier und Portugiesen, ihre Groberungen in Amerik die frangofische Revolution; die übrigen wichtigen Begebenheiten außerdeutschen Landern sind etwas turger erzählt. Borwiegend ift, t Titel schon andeutet, die biographische Behandlungsweise; doch ift nicht mit pedantischer Consequenz durchgeführt. Der Berfasser erze einer treuberzigen, umftandlichen und bem Berftandniß bes Unfanger entgegentommenben Manier, die stellenweis an ben alten Bredom er Getabelt wurde an ben beiden erften Theilen bie ftellenweis bervort geschwätige Breite, triviales Moralifiren und bas Bestreben, burch m lei frembartige Buthaten, 3. B. burch birecte Fragen an ben Lefer, riftifche Wendungen u. bgl., das Interesse bes Schulers zu ftimulire s vorliegenden Theile treten diese unerquidlichen Gigenthumlichteiten stings weniger störend hervor, als im ersten und zweiten; daß sie aber st ganzlich sehlen, mogen solgende Citate beweisen. Es heißt S. 169 s der Königin Glisabeth:

"Ihr hauptfehler mar ihre übergroße Gitelteit. Sie bielt fich fur bie & Frau ber Welt, nicht allein wegen ihrer Renntniffe, Die bamals wirklich en waren, sondern auch wegen ihrer torperlichen Schonheit. Run war freilich burchaus nicht haflich, besaß einen schlanten Buche, reiches ndes haar, icone braune Augen und eine blendendweiße Gesichtsfarbe, was wollte bas benn viel bebeuten? Die Schonheit ift ein verganges Gut und gereicht ben Menschen weit ofter jum Berberben als jum gen. Die mahre Schönheit ift Tugend und ein ebler Sinn, ber fich 1 allem Gemeinen fern balt! Beil Elisabeth auf ihre forperlichen Bore eitel war, hatte fie es auch febr gern, wenn andere Leute fie bewunten und wenn ihre Schmeichler fie bie fconfte Frau ber Belt nannten; egen empfand fie es fehr übel, wenn ihr zu Ohren tam, bag auch tere Frauen schon genannt murben. Außer ihr murbe aber in jener t wohl Niemand wegen ihrer Schönheit so gepriesen als Marie Stuart, Ronigin von Schottland, und auf biefe marf Elisabeth nun einen tobtn haß. Freilich hatte sie auch noch andere Grunde, Maria Stuart ju m, und bas will ich euch noch etwas ausführlicher ergablen."

Die Geschichte der frangosischen Revolution wird (S. 304) mit folgen- Borten eingeleitet:

"Benn die Bibel sagt: "Die Sünden der Bäter sollen heimgesucht en an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied", so klingt das und ungerecht, und wir suhlen uns wohl veranlast zu fragen: shalb sollen denn die unschuldigen Kinder unter den Sünden ihrer sahren leiden? Das kann doch wohl nicht wahr sein!" Und dennoch wahr, wie wir täglich im Leben sehen können. Ist der Bater ein uger Verschwender gewesen, so sind seine Kinder in der Regel verdammt, Leben in Armuth zu verbringen; hat der Bater sich mit entehrenden rechen besteckt, so fällt oft ein Theil der Schande auf die Kinder ze. 3 die Geschichte liesert uns zahllose Beispiele, an denen wir die Bahrbes oben ausgesprochenen Sabes nachweisen können, aber nirgend tritt deutlicher hervor, als bei dem Könige Ludwig XVI., der von 1774 1793 über Frankreich regierte."

Dabei soll nicht verkannt werden, daß die Abschnitte, in denen der jaffer sich einsach auf eine schlichte Erzählung der Thatsachen beschränkt, t ganz gut gelungen sind.

Leitfaden für den ersten Unterricht in der Beltgeschichte. In dronologisch geordneten Erzählungen und Biographien für untere Lebranstalten und Tochterschulen, bearbeitet von Prof. Dr. Eugen Netoligka. Blen, 1869. Orud und Berlag von Pichlers Bitwe u. Sohn. 156 S. 8. 12 Sgr.

Enthält in 114 Abschnitten, wovon 61 auf die alte, 26 auf die llere und 27 auf die neuere Geschichte kommen, eine einsache, aber immenhängende Erzählung der wichtigsten Begebenheiten. Dieselbe bent mit der Urzeit des Menschengeschlechts und der Geschichte des Bolles

Firgel im Anschluß an das Alte Testament, erzählt dann Giniges von Aegoptern und den vorderasiatischen Bollern und berührt die Sauptp aus ber griechischen Geschichte. Etwas ausführlicher und zusammenha ber wird die Geschichte ber Romer behandelt. Beim Rittelalter und Neuzeit beschrantt fich die Erzählung vorzugsweise auf die deutsche Gesch boch find baneben behandelt: Mohammed, Beter von Amiens, Gottfried Bouillon, Richard Lowenberg, Die Jungfrau von Orleans, Die Grobe Conftantinopels burch bie Turten. Die neuere Geschichte folieft mit e Capitel über Kaiser Max von Mexito. Obwohl ber Leitsaben junach öfterreichische Schulen bestimmt ift, bebt ber Berfasser die Berhaltniffe C reichs boch nicht besonders bervor. Auffallend ift die ungleichmäßige wendung der Jahreszahlen. Referent ift gewiß für eine bochft fpa Anwendung derfelben, aber bier ift im ersten haupttheil bes Buch Sparfamleit etwas zu weit getrieben. Oft findet sich auf mehreren ? hintereinander tein Datum angegeben. (Go find 3. B. die Perfer Berifles, der erste und britte punische Krieg, die gracchischen Unrube feiner Jahreszahl verseben.) In ber neueren Geschichte ift - vi mit Absicht und mit Rudficht auf die allmählich zunehmende Capacit Schüler - eine größere Menge von Daten angegeben. Ginige Unge teiten, 3. B. daß Luther die Bibelüberfegung auf der Bartburg enbete, ferner einige fpradliche Incorrectheiten, 3. B. "er wurde a Berratber erklart", find nicht fo bedeutend, daß fie der Brauchbart Sangen Gintrag thun tonnten. Bon ben reformatorischen Beweg wird awar in tatholischer Terminologie, aber mit Bermeidung jede mijden Bendung gehandelt. Der Leitfaben ift bemnach jebenfalls gi feinen 3med gu erfüllen.

17. Leitfaben für den Geschichtsunterricht, bearbeitet von A. Renneberg, in Rühlhaufen i. Th. Zweite vermehrte und verbefferte Auflage. 1 Berlag von C. Merfeburger. 1869. 98 S. 8. Preis 7% Sgr.

Die erste Austage dieses Leitsabens, der sich in der Form ein schichtstadelle nähert, ist im XVIII. Band des Jahresberichtes, Serwähnt worden. Der zweiten Austage sind nur einige Angaben ül neuesten Ereignisse hinzugesügt; auch sind die minder wichtigen Partinicht memorirt werden sollen, durch kleineren Druck kenntlich gemacht Leitsaden ist für mehrklassige städtische Volksschulen (Bürgerschulen) bei und kann den Lehrern, welche dem Geschichtsunterricht eine aussi Tabelle zu Grunde legen wollen, empfohlen werden. Sinzelne sprußendungen sind zwar durch das Streben des Verfassers nach mög Kürze etwas ungeschickt und barod ausgesallen; doch sind solche sincht allzu häusig. Zedes Capitel ist mit einem die Hauptperson char strenden Motto versehen. Ueber die Zwedmäßigkeit dieser Einrichtun sich streiten; man muß aber gestehen, daß die Motto's in dem vorlie Leitsaden, mit Ausnahme einiger, recht passend gewählt sind.

18. Leitfaben ber Beltgeschichte von Commer, Baisenhaus, und Si Inspector, 2. Auflage. Berlag von A. Bruhn in Braunschweig. 18 Seiten. 8. Preis 5 Sgr.

3ft für bie beiben oberen Rlaffen von Burgerschulen beftimmt.

j ist bemnach in zwei durch den Druck von einander unterschiedene s getheilt. Für den ersten wird ein einzichtiger, sür den folgenden poeijähriger Unterricht vorausgesetzt. In jenem soll die alte, in diesem mittlere (natürlich nur die deutsche) und neuere Geschichte überwiegen. Buch ist sorgsältig und seinem Zwed entsprechend bearbeitet. Für i nicht sehr umsassen, aber doch einigermaßen zusammenhängenden richt in der Geschichte kann es als billiges und bequemes Unterrichts-klemvfollen werden.

Freilich hatte der Berfasser nach der Meinung des Referenten besser, die Chinesen, Inder u. s. w. nicht schon mit in den ersten Cursus inzugiehen. Doch ist dies nur ein Fehler, den das vorliegende Buch mit Rebrzahl seines Gleichen gemein bat.

Bilber aus ber Gefdichte enthalten bie folgenden brei Schriften:

Dejchichtsbilder. Darstellung der wichtigsten Begebenheiten und der berühmten Bersonen aus der alten Geschichte, dem Mittelalter, der neuen und der neuenen Beit. Rach den besten Quellen zusammengestellt und herausgegeben für Lehrer und Lernende, sowie für Freunde der Geschichte von M. Mauer. Bierte vermehrte Aussage. 430 G. gr. 8. Langensalza, bei Gester. Preis 1 Thir.

Die dritte Auflage bieses Buches ift im XIX. Bande des Jahrestes als eine Sammlung von Geschichtsbildern bezeichnet worden, die viel schaften, aber dazwischen auch viel werthloses Material entbie daher von einem vorsichtig auswählenden Lehrer mit Ruten gestt werden tann, aber im Ganzen doch hinter ahnlichen gediegeneren en etwas zurückseht. Die neue Austage ist dem Reserenten nicht zu ht gekommen.

Erzählungen aus der Geschichte für den ersten Unterricht auf Mittels und boberen Burgerschulen zusammengestellt von Kappes. 3. Auflage. Freis burg i. Br., Bagnersche Buchhandlung. 1868. 296 G. 8. Preis 25 Sgr.

Die vorliegende dritte Auflage ist um sechs neue Abschnitte erweitert ven (der Argonautenzug, die Bisistrativen, die römischen Könige, Cicero Catilina, das Ritterthum, das Städtewesen). Diese "Geschichten" bren alle historischen Hauptpunkte, und kommen in ihrer Gesammtheit: zusammenhängenden Geschichtsdarstellung nabe, soweit dies mit der kumung des Buches für den Ansangsunterricht verträglich ist. Jeder hnitt ist ein lebensvolles Bild aus der Geschichte, aussührlich genug, das Interesse des Lesers erregen zu können, dabei schlicht und ausprechend hlt. Wer beim ersten Geschichtsunterricht den Schülern ein Buch in Hand geben will, in welchem sie die erzählten Geschichten in extensolesnen, der sinder kier ein ausgezeichnetes hülfsmittel. Ebenso et sich das Buch zur Privatlectüre für die Jugend.

Der Berfasser scheint Katholit zu sein; wenigstens ist die Reformationspichte sehr turz behandelt; doch ist sorgfältig Alles vermieden, was den zstantischen Leser positiv verlegen tönnte. Einzelne Ungenauigteiten wern vor. sind aber nicht von Belang (so soll z. B. die Golonische Seijactheia in einer Erbobung bes Gelbwerthes bestanden haben, w boch offenbar ben entgegengesetten Effect batte bervorbringen muffen. Gerner Luthers Bibelübersegung die erfte in deutscher Sprache gewesen "Fur Die beutsche Sprache," heißt es G. 232, "ist fie wichtig gewor weil von jest an fich eine allgemeine hochdeutsche Schriftsprache bil wahrend früher in ben einzelnen Dialetten ober Mundarten aeidri wurde." Auch diese Angabe bedarf einer Modification).

21. Erzählungen ans ber alten Geschichte in biographischer Form. Bon Dr Stade, Gymnafiallehrer in gulba. I. Theil. Griedische Geschichten. Ciel Auflage. Oldenburg, 1868. Berlag von G. Stalling. 228 S. 4 15 Ogr.

Chendafelbft und von bemielben Berfaffer:

22. Ergablungen aus ber mittleren und neueren Befdicte in biographifder Ri II. Theil. Reue Befchichte. Funfte vermehrte und verbefferte Auf 1868. 397 S. 25 Sgr. Bei biefem feiner Tuchtigleit wegen allgemein anerkannten B

wird eine Unzeige ber neuen Auflage genügen.

23. Griechische, romifche, beutsche Sagen fur ben Unterricht in ben unt Klassen von Dr. Guftav Chone. 2. Auflage. Iferlohn, Berlag Babeter. 1868. 44 S. 8. 4 Sgr.

Enthalt auf circa 17 Seiten Giniges aus ber griechischen, auf Seiten aus ber romischen und auf 20 Seiten aus ber beutschen Got lebre, Sage und Geschichte, soweit lettere noch von fagenhaftem 6 burdwoben ift. Go werben z. B. ben romischen Sagen noch einige & aus ben Rampfen gegen bie Gallier, Die Samniter und gegen Porrbus ! Epirus angereiht. Das Capitel über bie beutschen Sagen enthalt ein Mittbeilungen über die germanische Götterwelt, erzählt bann gang summer den Inhalt des Ribelungen: und des Gubrunliedes, und berichtet einige Sagen von Balther von Aquitanien, Dietrich von Berne, Ro Rother, Rarl dem Großen und Friedrich Barbaroffa. Uhlands Gedie "Siegfrieds Schwert", und Ruderts "Barbaroffa", fowie eine Schilben von ber Berfonlichfeit Rarls b. Gr. nach Gginbardt find mit in Die Gra lung verwebt. Die Erzählung ift einfach und dem jugendlichen Auffaffun vermögen angemeffen, ftellenweis aber febr turg jufammengefaßt. Sange foll wohl eine Ergangung bes in ber Untertlaffe benutten gefchie lichen Lehrbuches sein und ben Sagenstoff etwas ausführlicher barftell als es in ben bistorischen Leitfaben gewöhnlich ju geschehen pflegt.

Bon Schriften allgemein geschichtlichen Inhalts, die nicht speciell die Schule bestimmt find, erwähnen wir nochs

<sup>24.</sup> Rarl Friedrich Beders Beltgeschichte. Achte, neu bearbeitete, bis auf Gegenwart fortgeführte Ausgabe. Derausgegeben von Abolf Comi Professor an der Universität Jena. Dritte vermehrte Auflage. Leby Berlag von Dunder u. humblot. 1869. Ausgabe in 80 Geften, von 7 8 Bogen, à heft 5 Sgr.; auch zu beziehen in 20 Banden à 20 Sgr.

Bon biefer neuen Ausgabe Regt uns die erfte Lieferung (128 6. por. Durch die Bemühung des Professor A. Schmidt ift Diefes popul

bert vor einigen Jahren ben Anforderungen ber fortgeschrittenen Wissenhaft entsprechend umgestaltet, und durch einen Supplementband von Arnd Ar. S. 256 des vorigen Bandes), der die Erzählung bis 1867 sortführt, ervollständigt worden. Möge es auch sernerhin seines verdienten Ansehens mießen.

5. Lebrbuch ber Beltgeschichte mit besonderer Rudficht auf Cultur, Literatur und Religionswesen von Beber, Dr., Brof. u. Dir. Dreigehnte, vielfach umgearbeitete Auflage. 2 Banbe. Leipzig, 1868. Berlag von Engelmann. Breis 44 Ihlr.

Preis 43 Thir.
6. Brivatgeschichten aus ber Beltgeschichte. Bearbeitet von Luife Otto. Leipzig, &. Matthes. 1. Band: Geschichte mediatifirter beutscher Fürftenhaufer. Mit 8 Bappen in Tondrud. 216 S. 12. Preis 1 Thir.

Die Berfasserin greift aus ber Geschichte ber Fürstenhäuser von hohenillern, Ansbach, Baireuth, Arenberg, Thurn und Taxis, Hannover, Hessenaffel und Nassau einzelne bemerkenswerthe Züge heraus, namentlich solche,
elche auf den Brivatcharakter der fürstlichen Personen einiges Licht wersen,
ie will "dem Laien-Bedürsniß Rechnung tragen: lieber mit den Einzelniten sich zu beschästigen, als ein großes Ganze in weiten Umrissen vor
h zu haben, Geschichtsbilder lieber im Detail der Genremalerei, als im
stwurf zu einem großen monumentalen Gemälbe zu betrachten."

Das Einzelne ist freilich nur loder aneinandergereiht, aber in ansprechenr Beise erzählt. Die Bersafferin reproducirt nicht etwa allerlei zweisels sten Memoirentlatsch, sondern bringt nur beglaubigte oder wenigstens von isten Geschichtsschreibern für wahr gehaltene Thatsachen. Dieselben sind eistens ben letzen beiben Jahrhunderten entlehnt. Die Geschichte bes illes der Fürstenhäuser von Hannover, hessen-Cassel und Rassau i. J. 1866

besonders eingehend behandelt, und man gewinnt aus der Erzählung n. Eindruck, daß hier nur siel, was längst zum Falle reif war. Es läßt haus dem vorliegendem Buche manches schöpsen, was zu lebhasterer islorirung wer aus ernsteren Geschichtswerken gewonnenen Ginsicht dienen um. Denn wenn ein lebendiges historisches Bild entstehen soll, so müssen. Am meisten scheint die Bersassen dolosser des Golorit wen. Am meisten scheint die Bersasserin Schossers Geschichte des 18. ahrhunderts und Behses Geschichte der deutschen Fürstenhöse benutzt zu wen; außerdem sind Wirth, Stillfried, Schilling und Lang als Quellen ernannt. Leser, denen die umsangreichen Werte der erstgenannten historiker icht zugänglich sind, werden das vorliegende Buch mit Interesse, aber auch nit Bortheil für ihre geschichtlichen Kenntnisse zur hand nehmen.

(Bon berfelben Berfasserin ift auch ein Band über "mertwurdige und eheimnisvolle Frauen" erschienen [Brivatgeschichten aus der Weltgeschichte, Band. Leipzig, H. Matthes. Breis 1 Thir.], der aber noch weniger, is der vorige, in den Kreis der hier zu besprechenden Schriften gehört, a von den Frauen, deren Leben hier erzählt wird, nur einige indirect auf etdictliche Berhältnisse eingewirft haben.)

## 2. Specialgeschichte.

Bon ben über die beutsche Geschichte erschienenen Schriften erabnen wir junachft folgende fur bobere Lehranstalten, resp. jum Selbsts perrichte bestimmte. 27. Geschichte bes deutschen Lantes und Boltes. Gin Sand- und Lehrbis von Dr. Joseph Beck. Sannover, 1869. Sahn'sche Buchhandlung. Erk Abtheilung: Die alte und mittlere Geschichte bis auf ben Anjang be 16. Jahrhunderts. 220 S. gr. 8. 20 Sgr.

Das Buch soll für biejenigen, welche sich ernstlich und eingehend mit der deutschen Geschichte beschäftigen wollen, ein "Begweiser" sein. Es giebt demnach in möglichst gedrängter Form einen an thatsächlichem Moterial sehr reichen Ueberblid über die wichtigsten politischen Begebenheiten, außerdem aber eine sehr genaue Darlegung aller für die geschichtliche Betrachtung wichtigen Berhältnisse. Dies geschieht unter stetem Hindels nur auf die Quellenschriften, sondern auch auf die gediegensten neuens Bearbeitungen, so daß der Leser in den Stand geseht wird, auf dem bier gegebenen Fundamente weiter zu dauen. Das Buch ist zunächst als Leho mittel für höhere Schulen bestimmt; es tann aber auch jedem, der sprivatim eingehend mit der deutschen Geschichte beschäftigen will, Edissulfsmittel empsohlen werden.

28. Die beutiche Geschichte, mit besonderer Berudsichtigung des Brandenburgisch Preußischen Staates. Ein patriotisches Lehr- und Lesebuch für Schule und haus. Rebft einem Anhang vaterlandischer Gedichte, von L. Benden. Rector. Bierte, durchaus verbesserte und vermehrte Auflage. Esch. Babeter. 1869. 333 S. gr. 8. 224 Sgr.

Die geschichtliche Darstellung nimmt 292 Seiten ein; Die übrigen 41 Seiten enthalten 51 Gedichte hiftorischen Inhalts. Die alte beutsche Ge schichte ift verhaltnismäßig eingehend, die mittlere etwas summarifde behandelt. Die neuesten Ereignisse find am ausführlichften bargestellt. (Die Begebenheiten bes gegenwärtigen Jahrhunderts füllen bas lette Drittbei bes Buches.) Bis zur Reformationszeit ift allgemeine beutsche Geschicht ergablt; von ba ab wendet ber Berfaffer fich fast ausschließlich be Brandenburgisch-Preußischen Geschichte ju. Die Reformation felbft with von evangelisch-theologischem Standpuntte aus geschildert. Dahrend bie be alten und mittleren Geschichte gewidmeten Abschnitte im Befentlichen w eine turze Darlegung bes Thatfachlichen enthalten, tritt im legten That bes Buches eine reflectirende Behandlungsweise mehr und mehr in ben Borbergrund. Gine aus sicherer Beherrschung eines reichen Materials em fpringende Lebendigkeit und Gewandtheit bes Bortrags, eine naturliche bem patriotisch bewegten Bergen entstammenbe Barme, Rlarbeit, Ueberfich lichteit, geschickte Auswahl des Wichtigen und Charakteristischen, namentlich aber bas Bestreben, nicht bloß bie Thaten und bas Privatleben ber Fürsten, fondern ein umfassendes Bild von der inneren und außeren Entwicklung bes Bolles zu liefern, - bas find Gigenschaften, bie man bem vorliegenden Werte nicht ftreitig machen tann. Der Berfaffer laßt feinen protestantifc orthodoren sowie seinen politisch-conservativen Standpunkt überall beutlich hervortreten, wodurch stellenweis die ruhige und sachgemaße Darftellung der neueren Geschichte, die sich ja so häufig in einer der Orthodoxie und ber politischen Reaction febr wenig zusagenden Richtung bewegt bat, beeiw trächtigt wirb.

. Der Berfaffer folägt einen einfachen, vollsthumlichen Ton an, ber ihm meiftens gang gut gelingt und nur zuweilen in eine naiv fein follende,

ex geschmacklose Manier versällt. Schon die Inversion: "Des deutschen siles Art. Des Deutschen Lebensweise." ist nach unserem Sprachgesühl cht mehr zu einsachen Bezeichnungen, sondern ihrer Ungewohntheit wegen rus gervorderingung eines gewissen Colorits zu verwenden. S. 6 ist es: "Der große römische Seschichtsschreiber Tacitus widmete ihrer ree ein besonders, gar schönes Büchlein. Wit Begeisserung preiset er die igenden 2c." Ferner S. 239, wo von Thiers und dem Gelüst der anzosen nach dem linken Rheinuser die Rede ist: "Doch sangen die atschen Rheinländer: "Sie sollen ihn nicht haben," und ganz Deutsche dantwortete im Chore, und die Bundesarmee schüttelte ihre Wassen; da chrak der Franzose und trat vom Schauplage ab, und wir behielten ieden." S. 273: "Die Fortschrittsleute schrien hin und her: An em Unheil ist der Bismart schuld! Fort mit ihm!" — Dergleichen oben einer sorcirten Einsacheit ließen sich noch viele beibringen.

Außer ben 51 Gebichten bes Anhangs hat der Verfasser noch eine mliche Anzahl poetischer Citate seinem Werke einverleibt. Die Auswahl thricht überall der politischen und kirchlichen Tendenz des Buches, aber st einem geläuterten Geschmad. Es ist erstaunlich, wie ein Mann, der te so gute Prosa schreibt, sein Werk durch so viele elende Verse nzen konnte. Kaum die Hälste des Ausgenommenen ist probehaltige veste; das Meiste, namentlich was sich auf die neuesten Großthaten bezieht, hört in die Kategorie der ordinärsten Loyalitäts-Drehorgelei.

L. Die deutsche Geschichte in ihren wesentlichen Grundzügen und in einem überfichtlichen Zusammenhang von Dr. Seinrich Dittmar. Sechste Auflage, durchgesehen und bis auf die neueste Zeit fortgeführt von Wilhelm Müller, Professor in Lübingen. heibelberg, Winter. 1869. 565 S. gr. 8. 1 Thir. 24 Sgr.

3m XVI. Band des Jahresberichtes S. 724 heißt es bei Berechung ber fünften Auflage biefes Werles: "Das Buch hat inmitten z feinem Geifte biametral entgegenstromenben Richtungen feine ehrenvolle telle nicht nur behauptet, sondern erwirbt fich unter ben Sachverftandigen tmer neue Freunde, weil es, auf bem Grunde driftlicher Gefchichtsanbauung geiftvoll und mit bem Ernfte miffenschaftlicher Berarbeitung ber meften Ausbellung mancher Geschichtspartien Die vaterlandische Geschichte ie ein Chrfurcht einfloßendes Gebaude ertennen läßt, beffen Glang und meren Werth die Darstellung ans Licht treten lagt." Schreiber dieses un jenen Borten nur beiftimmen. (Beilaufig fei bemerkt, bag bei ber riftlichen Geschichtsanschauung nicht an eine fünftliche Construction ber iefchichte nach theologischen Gesichtspunkten ober an ein hervordrangen mit wologifden Rebensarten ju benten ift. Allerbings lagt ber Berfaffer inen evangelischechristlichen sowie seinen politischeconservativen Standpunkt atichieden hervortreten, boch meistens nur in den allgemeinen Uebersichten nd jufammenfaffenden Rudbliden, mabrend bie Thatfachen ftreng fachgemaß argeftellt werben. Rur in Bezug auf die Bestrebungen der neuesten Beit dre bem Berfaffer vielfach eine minder fcbroff ablehnende Saltung ju uniden gewesen.)

Das Wert ist durch bedeutende Busate ju jeder neuen Auflage,

namentlich burch zahlreiche eingestreute biographische und culturhistorische Stizzen ein ganz anderes geworden, als es ursprünglich war; auch die neueste Aussage hat manche Bereicherung ersahren und hat sich zu eine der inhaltreichsten Darstellungen der deutschen Geschichte erweitert. Du herausgeber hat die Erzählung vom Jahre 1859 dis 1867 fortgesührt und noch einen Abschnitt über den "Bildungszustand Deutschlands in der letzten sunzig Jahren" binzugefügt.

30. Rurge Darftellung ber beutschen Geschichte von Friedr. Robiranfs. Behnte, verbefferte und bis auf die neueste Beit fortgeführte Auflag. Gutersloh, Bertelsmann. 1868. 295 S. gr. 8. 25 Sgr.

Die neue Aussage bes vielbekannten und in diesen Blättern mehrich besprochenen Wertes ist bis auf die Gründung des Norddeutschen Bundes sortgesührt. Die "neue Aera" in Preußen wird sälschich in die Jahre 1861 dis 1862 verlegt; sie begann im November 1858, und ende eigentlich schwerin — durch den bekannten "Keil" innerlich gespalten — mehris zum März 1862 im Amte blieb. Ferner ist es unrichtig, went S. 254 gesagt wird, daß der König von Preußen, um die Opposition des Abgeordnetenhauses gegen die Armee-Reorganisation zu brechen und dasses günstiger zu stimmen, ein liberales Ministerium eingesetzt habe. Dem dieses liberale Ministerium eben brachte die betressende Vorlage zum erken Mal vor den Landtag. Der Versasser verlennt in dem Norddeutschen Bund sas sichere Fundament für die zukünstige Entwicklung Deutschlands und schließt mit den Worten: "Borwärts mit Gott zu sernerem Heil und Segen des ganzen deutschen Baterlandes."

31. Bilber aus beutscher Bergangenheit von Guftav Freytag. Erfter Band: Aus dem Mittelalter. 559 S. Zweiter Band: Bom Mittelalter bis pu Reuzeit. 464 S. Fünfte, vermehrte Auflage. Leipzig, hirzel. à Band 21 Thir.

Gin Werk, auf welches wir die Aufmerksamkeit aller Geschichtsleinen nicht dringend genug hinlenken können, — wenn anders es dazu der Korregung von unserer Seite noch bedarf. Diese Darstellung der deutschen Eulturgeschichte — denn eine fast vollständige Culturgeschichte ist es, was diese Bilder darbieten — beruht auf ernsten und umsassenden Duelles studien, deren Resultate sich hier unter der Hand des bewährten Erzählers zu lebensstrischen Bildern gestalten. Hier ist eine Quelle, aus der jeden Geschichtslehrer schöpfen kann, wenn er die theilweis etwas monotone Reichs und Raisergeschichte, — wie sie eben in den meisten Lehrbüchern tractut zu werden psiegt — durch frisches deutsches Kollsthum beleben will.

In den Bibliotheten für die oberen Klassen höherer Lehranstalten sollte das Wert nicht sehlen. Aber auch für die oberen Klassen mittlerer Schulen wird sich manches Bruchstud aus demselben als vortressliches biftorisches Charakterbild unmittelbar beim Unterrichte verwertben lassen.

32. Uebersicht ber neuesten Ereignisse vom Frieden ju Bien (30. Det. 1864) bis jur Errichtung bes nordbeutschen Bundes (24. Juni 1867) von Dr. theol. und phil. Weibemann, S. S. Meining. Oberschulrath. Grganzungsbeft zu Rigelnadel: Das Bissenswürdigste aus der Belt und Culturgeschichte. Saalseld, Constantin Riese. 1868. 85

Das Bert von Niselnadel, zu dem das vorliegende heft die Ersanzung bildet, ist im Jahresbericht mehrsach (u. A. im XVII. Bd. 5. 642) besprochen worden. Der Bersasser des Ergänzungshestes hat sich ekrebt, eine turze, übersichtliche und ganz objectiv gehaltene Darlegung der eucken Greignisse zu geben. Das ist in talte und maßvoller Beise gesbeben. Auf eine tiesere pragmatische Begründung, eine genauere harakteristrung der Parteien und Persönlichkeiten mußte dabei natürlich voch verzichtet werden.

Der Berfaffer beginnt mit ben burch bie Rivalitat Preußens unb befterreichs in Schleswig : Solftein berbeigeführten Berwidlungen. irbrecht bes herzogs von Augustenburg mar nach ber Meinung bes Beriffers wohlbegrundet. "Das entgegenstehende Gutachten der Preußischen ronfpndici, welches übrigens nicht ohne Biberfpruch einzelner Mitglieder es Collegiums zu Stande getommen war, bat bas allgemeine Urtheil über as Recht bes Bergogs Friedrich, für welches fich die unabhangige Wiffenbaft langft ausgesprochen batte, nicht umzuwandeln vermocht; lettere ift is beute babei geblieben, daß die Rechte bes Sohnes burch die Bergichteiftung bes Baters (befanntlich hatte ber Bater bes herzogs Friedrich gegen Intichabigung auf feine Unspruche verzichtet) nicht ungultig geworben feien." bert v. Bismart legte auch tein entscheibenbes Gewicht auf biefes Gutchten; er wollte damit ben Bergog nur "einschüchtern." Der Berfaffer vill indeffen auf biefes Berhaltniß tein großes Gewicht legen, ba die tivalität zwischen Breußen und Defterreich in Deutschland nicht hatte fortefteben tonnen, und ein Rampf um die Superioritat boch über Rurg ober Lana batte ausbrechen muffen.

Die Ereignisse bes beutschen Rrieges im Jahre 1866 find, soweit bas mit bem allgemein bekannt geworbenen Material möglich ift, recht überichtlich und flar vorgeführt. Der Berfaffer vermeidet eine Beurtheilung er Thatsachen von einem bestimmten Barteistandpunkte aus, ebenso eine noralische Burbigung ber banbelnben Berfonen. Rur gum Schluß fpricht r feine Befriedigung über bas foliefliche Resultat bes Rampfes in folgenben Borten aus: "Man braucht fein Unbeter bes Erfolgs zu fein, um gu egreifen, daß Preußen durch ben Erfolg bewiesen bat, daß es allein bie Racht und ben Billen besitht, Deutschland groß, einig und ftart ju machen. Darin liegt auch die Berechtigung feines gangen Auftretens in bem Ronflitte nit Defterreich und dem deutschen Bunde. Db Breugen ober Defterreich 18 ber eigentliche Urbeber bes Rriegs anzusehen ift, tann zweiselhaft fein, o viel aber muß jeder jugesteben, daß die deutschen Berbaltniffe nicht geeffert werden tonnten, fo lange die beiben Grogmachte einander eiferfüchtig jegenüber ftanden. Es mußte einmal gur Entscheidung tommen, wer in Dentfoland bas bestimmende Wort zu fprechen habe; bag bies auf friedlichem Bege nicht zu Stande zu bringen mar, hatte eine traurige funfzigjahrige kfahrung gelehrt. Der Krieg war ein Uebel, aber ein nothwendiges." 5. 76.) Die letten acht Seiten bes Buches enthalten noch eine "Rurge leberficht ber außerbeutschen Beltereigniffe", Die bis jum Jahre 1867 ertgeführt ift.

Ueber bie Branbenburgifch : Breußifche Gefcichte liegen und folgenbe Schriften por:

33. Ronig Milbelme fieben erfte Regierungsjabre. Ein patriotifches Cebenb buchlein fur Schule und Saus. Bon Lubwig Benber, Rector. Mit einem poetischen Anhang. Effen, Babeder. 1868. 104 S. 8. 10 Spr.

Enthält im Wesentlichen eine kurzgesaßte Darstellung der wichtigken Begebenheiten in Deutschland von 1861 bis 1867. Es beginnt mit der heeres:Reorganisation in Preußen, berührt die parlamentarischen Kämpfe zwischen der Boltsvertretung und dem Ministerium Bismart, erzählt dans den danischen Krieg von 1864 und den deutschen von 1866, dann die Constituirung des Norddeutschen Bundes, erwähnt die Luxemburger Angelegenheit, den neuen Zollverein, den Norddeutschen Bostverein, das Bundes heer und die Bundesmarine und schließt mit einer Auseinandersetzung über "des Hohenzollernhauses nationalen Berus." Der "Anhang" bringt 23 auf diese Begebenheiten bezügliche Gedichte von Georg hesetiel, Theodu Fontane, Julius Sturm, F. Gruppe, Fr. Förster, R. Gottschall, En. Geibel und einigen weniger bekannten Boeten von Apollos Ungnaden.

Aus dem vorliegenden bistorischen Material ist bas Bichtige mit Sorgfalt ausgewählt, übersichtlich geordnet, und mit einer gewissen 🌤 wandtheit dargestellt. Officielle Attenstude, Citate aus Parlamentsreden u. bergl. find vielfach mit in die Darftellung verwebt. Indeß erhebt fic bas Sanze nicht über eine Darlegung des außeren Berlaufs der Begeben beiten. Bon einer Charafteristit ber Barteigegenfage, welche bie innen Geschichte Breußens bewegt haben, von einer Darlegung und Burdigum ibrer Brincipien, ihrer Endziele und ihrer politischen Taktik ist nicht die Rede. Es giebt eben nur eine bose "sogenannte Fortschrittspartei," welche ben wahren Fortschritt nicht erkennen will; und wie der orthodore Theologe bie Menscheit in zwei Gruppen theilt, namlich in Glaubige und Unglaubige, so theilt er sammtliche Breußen ein in gehorfame und ungehorfame Unter thanen. Der Berfaffer hat als lopaler Unterthan über die mitgetheilten Begebenheiten, über Parteien und Bersonen natürlich teine anderen Ar sichten, als die officiell anerkannten. Seine Lopalität ift ftark mit hof und Staatstheologie verfest, indem er nicht nur bem Preußischen Staate und seinem Regentenhause, namentlich bem jest regierenden Konige, sonden auch anderen Bersonen und felbst einzelnen Begebenheiten eine providentielle Bebeutung beilegt, und zwar in einer Beife, die etwas an Dofticismus ftreift. Daß bem Konige ein Ritola's Drepse zu Gebote ftand, bas ift "Gottes Fügung." Denn: "In biesen Ereignissen (namlich ber Jahre 1866 und 1867) hat Gott felbst geredet und bezeugt, daß in dem, mas geschehen, sein beiliger Wille vollstredt ift." (G. 86.) In einem Ercurs über heralbische Symbolit (S. 86 und 87) wird ber Preußenabler als ber achte uralte Reichsabler, Schwarz-Beiß:Roth als die achte uralte Reichsfarbe proflamirt. "Der Doppelabler ift bas Symbol von bes Reiches Berfplitterung. Mit ben Sobenftaufen tam er von Conftantinopel ber gu uns. Der Abler ber großen Sachsen: und Frankentaifer fand eine Bufluchtsstätte in dem Deutsch: Orbensland Preufen. Er ift bas Symbol ber beutschen "Wiedervereinigung." "Der verjungte Reichsabler fab die Raben richeucht" u. f. w. Mit so viel Ernsthaftigkeit ist, wenn es sich um die schricke eines Bolkes handelte, der Flug der Bögel seit den gen der römischen Auguren nicht betrachtet worden. Der theologische igeschmad wird noch verstärkt durch häusige Anwendung einer phrasensten, weitbauschigen Kanzelrhetorik.

Unter den aufgenommenen Gedichten sind etwa vier bis fünf erträgde; das Uebrige ist Auskehricht. Mit dem frommen Grundton des unzen harmonirt eigenthumlich das S. 7 befindliche, an den Ministerisidenten v. Bismark gerichtete Gedicht, in welchem es, wahrscheinlich im ublid auf die bekannte Erklärung, daß die Einigung Deutschlands nicht rch Reden und Resolutionen, sondern nur durch Blut und Eisen zu eichen sei, unter Anderem heißt:

> "Ein Ziel schwebt licht und flar vor beinen Bliden, Und eine Liebe schwellt bir voll die Bruft. Dein Baterland, bein Breugen zu entruden Aus träger Schlaffheit, faulem Friebenswuft 20."

Abgesehen von diesen unerquidlichen Zuthaten kann das Buch als ein rzerklärender und ansprechend geschriebener Abris benen empfohlen werden, : sich über den Gang der Ereignisse im letzten Jahrzehend einen allgesinen Ueberblid verschaffen wollen.

- Die Territorialgeschichte bes Preußischen Staates im Anschluß an 12 biftorische Karten übersichtlich bargestellt von Fix, Seminarlehrer. Zweite, sehr vermehrte und fortgeführte Auflage. 272 S. gr. 8. Wit 12 chromolith. Karten in 8 und qu. 4. Berlin, Schropp. 1869. 13 Thir.
  - Lag bem Referenten nicht por.
- 5. Sulfsbuch für ben Unterricht in der beutschen und brandenburgisch-preußischen Geschichte. Mit Berudflichtigung der Geschichte der chriftlichen Rirche und unter hinweis auf die vaterlandische Poeffe bearbeitet von E. Förfter, Seminarlebrer. Dritte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 278 S. gr. 8. Erfurt, Rörners Berlag. 1869. 1 Thir.
  - Lag nicht vor.
- i. Rurge Ueberficht ber Preußischen Geschichte, jusammengestellt von C. F. Rortenbeitel, Lebrer in Gr.=Schönebed. Dritte, vermehrte und verbefferte Auflage. Berlin, Biegandt u, Grieben. 1868. 48 S. gr. 8. 3 Sgr.
- Ik mit Rüdsicht auf das Köpeniler Lesebuch bearbeitet, zu beffen eschichtsbildern es die ausfüllende Ergänzung bilden soll, kann aber allensus auch als selbstständiger Leitsaben benutzt werden. Die minder ichtigen Thatsachen werden kurz in tabellenartiger Manier angedeutet, bei en wichtigsten wird eine lebendige Schilderung angestrebt. In einsachen lementarschulen wird das Büchlein ganz gut seinen Zwed erfüllen.
- 7. Leitsaben ber Brandenburgisch-Preußischen Geschichte. Unter Mitwirfung eines Rreises Preußischer Schulmanner berausgegeben von Ferdinand Schmidt. Dritte, verbesserte Auflage. 57 S. gr. 8. Mit einer Karte: Der Preußische Staat in seiner territorialen Entwicklung. 10 Sgr. Ohne Rarte 5 Sgr. Berlin, Fr. Lobed. 1868.

Referent hat das vorliegende Buch im XVII. Band bes Jahresber. 627 als einen der portrefflichsten unter ben turgeren Leitfaben über reußische Geschichte bezeichnet. Die porliegende Auflage bat zwei Au-

fate erhalten, nämlich eine sechs Druckeiten umfassende Aabelle mit den zu memorirenden Daten unter dem Titel: "Gebrängte Uebersicht des Bichtigsten" und eine Regententasel. Ueberdies ist die Erzählung die auf die Stiftung des Norddeutschen Bundes sortgesührt. (Der Leitsaden erstrettroß seiner gedrängten Kurze eine zusammenhängende, lebendige Darstellung der Breußischen Geschichte. Sichere Beherrschung des Stoffes und eine klare, sließende, stellenweis patriotisch erwärmte Schreibweise sind dem Bedsaller eigen. Um dem Schüler das Berhaltniß der Preußischen Geschicht zur Deutschen und zur Universalgeschichte zum Bewußtsein zu bringen, sind die wichtigsten Daten aus diesen Gebieten zu den parallelen Abschnitten der Preußischen Geschichte unter den Text gestellt.)

38. Rleine preufifiche Geschichte in Berbindung mit ber Deutschen. Für be Sand ber Rinder in eine und mehrflassignen Glementarschulen. Bearbeitet von Schwedler, Lebrer in Rorig bei Reuftadt a. d. D. Berlin, A. Stubentauch. 4 S. 8. Ausgabe A (ohne Karte) 2 Sgr., Ausgabe B (mit zwei Marten) 21 Sgr.

Borliegende Schrift foll "ein hulfebuchlein zur Erleichterung und Körderung des mittelft Lesebuch und mundlichen (sic) Darftellung ertheilte vaterlandifchen Gefchichteunterrichte" fein. Ge foll mit feiner gebrangten, aber zusammenbangenden Darftellung ben nothigen Busammenbang zwijde ben isolirten Geschichtsbildern bes Lefebuche vermitteln. Der Gebante gut, die Ausführung ift ce leider nicht. Schon im XVIII. Bande bei Jahresb. S. 561 hat Referent die wunderliche Manier gerügt, in welche bier die Geschichte zu einzelnen gang fleinen Biffen gerschnitten wird. -Bum Ueberfluß merben biefe Studden mit Ueberschriften verfeben, be mabriceinlich recht bezeichnend fein und bem Gebachtniß zu Gulfe tommen follen, oft aber febr geschmadlos und unpaffend find. Man vergleiche: "1760 Soladt bei Liegnis. (Der Sad.) Die Defterreicher wollen Fr. überfallen, wie bei hochfirch, sagten: "sie hatten ihn im Sad mi wollten ben blos noch juschnuren." ""Ich aber werbe ein Loch breit machen,"" entgegnete Fr., als er's borte, ""bas follen fie nicht wieder p naben."" (Das Loch.) Er verließ in ber Racht heimlich bas Lage, während Bauern bas Wachtfeuer unterhielten, erwartete Laubon im hinter balt und - um 5 Uhr Morgens batte er biefen bereits geschlagen. 1761. Das Lager bei Bungelwig. (Rings um.) 135,000 Feinde rings um bas Lager. (Darin.) 50,000 Breugen mit ihrem befummerten Ronige darin. (Darüber) Aber darüber: "ber alte Bundesgenoffe, der fie nicht finten ließ," wie Ziethen fagte. Rach 5 Dochen zogen die Feinde ab."

Dazu kommt, was ben Inhalt felbst betrifft, eine so überschwänglich lobhubelnde Bbrasentechselei, daß zum Genuß des Ganzen etwas starke Berdauungsorgane gehören. Bekanntlich erfordert die Lopalität zu ihrer Bervollständigung einen theologischen Anstrich, der das absolute Regiment im Lichte der Theokratie, den Fürsten immer nur als den "Gesaldten des Herrn" erscheinen läßt. Der eigenthümliche Jargon dieser Art von Lopalität kommt, dem Ernste der neuesten Ereignisse und dem frischeren Buge des öffentlichen Lebens gegenüber, mehr und mehr aus der Mode. Der Berfasser redet diesen etwas abgestandenen Jargon noch mit unversällscher

enberzigkeit. Namentlich in den Paragraphen, welche kriegerische Greigje behandeln, herrscht die ruhmredige Phraseologie in bedenklicher Weise L. Und von Schlacht und Krieg ist saft überall die Rede. Das Uebrige rb nur beiläusig erwähnt.

Stellenweis ist der Ausbrud von einer in unserem raffinirten Zeitzer fast rührenden Naivetät. S. 39 heißt es: "Durch seinen General m Moltke hatte er (König Wilhelm I.) einen Feldzugsplan entwersen sien. Riemand konnte den errathen, so herrlich war er ausgedacht. Man b bloß schnell und geräuschlos die Preußischen Seeresmassen sich aufstellen. a allen Landen bewunderte man die Preußische Nascheit und Energie. esterreich aber war wüthend und sagte: "Das sei eine assenatige Gespwindigkeit." Wir würden diese an und für sich unbedeutende Schrift wieder erwähnt haben, wenn sie nicht — natürlich mit Unterstützung m Seiten der Behörden — vier Auslagen erlebt und somit einen Theil z Landschulen in der Provinz Brandenburg überschwemmt hätte.

). Die brandenburgisch-preufische Geschichte, für die Jugend bes preußischen Baterlandes ergahlt von R. Fr. Bagner. Siebente, verbefferte und bermehrte Auflage. Schwiebus, Bagners Buchhandlung. 1868. 76 S. fl. 8.

3 Egr.

Sin für bescheibene Berhältnisse sehr brauchbares Schulbuch, welches e Hauptpunkte ber Breußischen Geschicke in lebendiger und leicht verändlicher Weise erzählt. Einige Phrasen und Wunderlichkeiten laufen Berdings mit unter; wir wollen aber in Rüdsicht auf die Brauchbarkeit es Ganzen kein sonderliches Gewicht darauf legen. Die letzen der neuesten lustage hinzugesügten Abschnitte rühren von herrn Freier in Koritten her. dach dem Gesühl des Res. hat herr Fr. bei der Darstellung des Schlessig-holsteinschen und des Deutschen Krieges von 1866 des Guten ein venig zu viel gethan. So paßt z. B. eine über zwei Seiten lange Schlerung des Sturmes auf die Düppeler Schanzen nicht recht in den kahmen eines nur 76 Seiten umsassenden Leitsabens, zumal da eine solche Schlerung, die sich nicht auf beigegebene Pläne stüben kann, doch trotz der ewissenhaften Auszählung aller Ortschaften und aller Schanzen von Nr. 1 is Nr. 10 die Action nicht anschaulich machen kann. Im Uebrigen ist ie Fortsehung dem älteren Theile des Buches ganz gut angepaßt.

0. Die Preufische Geschichte für Elementarschulen. Bon Fr. 28. 2Beber, Lebrer in Obenfirchen. Dritte, verbesserte Auflage. M.-Glabbach, hofter. 1868. 16 S. 8. 11 Sgr.

Referent sprach in Bezug auf diese Schrift im vorigen Jahre nur en Bunsch aus, daß sie ungeschrieben möchte geblieben sein; sie liegt inwischen in der dritten Auslage vor (welche Bollsschulen mag man mit den eiden ersten beglückt haben?). Mag sie denn wenigstens zu Etwas dienen, md den Lesern zeigen, was man hier und da unter "Preußischer Geschichte" versteht. Der Abschnitt über Friedrich I. lautet wörtlich und ollständig: "Friedrich. Er regierte als Chursurst Friedrich III. von 1687 is 1701 und als König Friedrich I. von 1701 bis 1713. Er war in Sohn des großen Chursursten, liebte Pracht und Glanz und stredte zin Land zu einem Königreiche zu erheben. Wirtlich brachte er es auch ahin, daß er am 18. Januar 1701 sich in Königsberg als König von

Seisachtheia in einer Erhöhung des Geldwerthes bestanden baben, w doch offenbar den entgegengesetten Effect batte bervorbringen muffen. Ferner Luthers Bibelübersetung bie erfte in beutscher Sprache gewefen "Für die deutsche Sprache," heißt es S. 232, "ist fie wichtig gewort weil von jest an fich eine allgemeine bochdeutsche Schriftsprache bilt während früher in ben einzelnen Dialetten ober Mundarten gefdrie wurde." Auch diese Angabe bedarf einer Modification).

21. Erzählungen ans ber alten Geschichte in biographischer Form. Bon Dr. Stade, Gymnafiallehrer in Fulba. I. Theil. Griechische Geschichten. Sieb Auflage. Olbenburg, 1868. Berlag von G. Stalling. 228 S. P 15 Ogr.

Cbendaselbst und von demselben Berfaffer:

22. Ergablungen aus ber mittleren und neueren Befdichte in biographifder Fis II. Theil. Reue Geschichte. Fünfte vermehrte und verbesserte Auß 1868. 397 S. 25 Sgr. Bei diesem seiner Tüchtigleit wegen allgemein anerkannten B

wird eine Anzeige ber neuen Auflage genugen.

23. Griechifche, romifche, beutiche Sagen fur ben Unterricht in ben unt Klassen von Dr. Suftav Schöne. 2. Auflage. Jerlohn, Berlag Babeter. 1868. 44 S. 8. 4 Sgr.

Enthalt auf circa 17 Seiten Giniges aus ber griechifchen, auf Seiten aus ber römischen und auf 20 Seiten aus ber deutschen Gol lehre, Sage und Geschichte, soweit lettere noch von sagenhaftem & burdwoben ift. So werben 3. B. ben romischen Sagen noch einige & aus den Rampfen gegen die Gallier, Die Samniter und gegen Porrbus Epirus angereiht. Das Capitel über bie beutschen Sagen enthalt ei Mittbeilungen über die germanische Götterwelt, erzählt bann gang summar den Inbalt des Nibelungen: und des Gudrunliedes, und berichtet n einige Sagen von Balther von Aquitanien, Dietrich von Berne, Ri Rother, Rarl bem Großen und Friedrich Barbaroffa. Uhlands Gebie "Siegfrieds Schwert", und Ruderts "Barbaroffa", fowie eine Schilben von ber Berfonlichkeit Rarls b. Gr. nach Eginhardt find mit in die Gry lung verwebt. Die Erzählung ist einfach und bem jugenblichen Auffaffun vermögen angemeffen, ftellenweis aber febr turg jufammengefaßt. Ganze soll wohl eine Erganzung bes in der Unterklaffe benutten gefchie lichen Lehrbuches fein und ben Sagenftoff etwas ausführlicher barfielle als es in ben historischen Leitfaben gewöhnlich zu geschehen pflegt.

Bon Schriften allgemein geschichtlichen Inhalts, die nicht speciell f bie Soule bestimmt find, ermahnen wir noch:

<sup>24.</sup> Rarl Friedrich Beders Beltgeschichte. Achte, neu bearbeitete, Dis auf i Gegenwart fortgeführte Ausgabe. herausgegeben von Abolf Schmil Professor an der Universität Jena. Dritte vermehrte Auflage. Leisz Berlag von Dunder u. humblot. 1869. Ausgabe in 80 heften, von 7 ! 8 Bogen, & Beft 5 Sgr.; auch zu beziehen in 20 Banden à 20 Sgr.

Bon diefer neuen Ausgabe liegt uns die erfte Lieferung (128 6. ! por. Durch die Bemühung des Brofessor A. Schmidt ift Diefes populi

Bert vor einigen Jahren ben Anforderungen der fortgeschrittenen Wiffenfont entsprechend umgestaltet, und durch einen Supplementband von Arnd
fat. S. 256 des vorigen Bandes), der die Erzählung bis 1867 fortführt, bervollständigt worden. Möge es auch fernerhin seines verdienten Ansehens

Lebrbuch ber Beltgeschichte mit besonderer Rudficht auf Cultur, Literatur und Religionswesen von Weber, Dr., Brof. u. Dir. Dreigehnte, vielsach umgearbeitete Auflage. 2 Banbe. Leipzig, 1868. Berlag von Engelmann. Breis 41 Ihlr.

Breis 43 Thir. Brivatgeschichten aus ber Beitgeschichte. Bearbeitet von Quise Otto. Leinzig, S. Matthes. 1. Band: Geschichte mediatifirter beutscher Fürstenhaufer. Mit 8 Bappen in Londrud. 216 G. 12. Preis 1 Thir.

Die Berfasserin greift aus ber Geschichte ber Fürstenhäuser von hohenspellern, Ansbach, Baireuth, Arenberg, Thurn und Taxis, Hannover, Hessenschiel und Rassau einzelne bemerkenswerthe Züge heraus, namentlich solche, welche auf den Brivatcharakter der fürstlichen Bersonen einiges Licht wersen. Sie will "dem Laien-Bedürfniß Rechnung tragen: lieber mit den Einzelnsteiten sich zu beschäftigen, als ein großes Ganze in weiten Umrissen vor bie zu haben, Geschichtsbilder lieber im Detail der Genremalerei, als im Autwurf zu einem großen monumentalen Gemalde zu betrachten."

Das Einzelne ift freilich nur loder aneinandergereiht, aber in ansprechenber Beise ergablt. Die Berfasserin reproducirt nicht etwa allerlei zweisels haften Memoirentlatich, sondern bringt nur beglaubigte oder wenigftens von muften Geschichtsschreibern für mahr gehaltene Thatsachen. Dieselben find facifiens den letten beiden Jahrhunderten entlehnt. Die Geschichte bes kalles der Fürstenhäuser von Hannover, Hessen-Cassel und Rassau i. J. 1866 🛊 besonders eingehend behandelt, und man gewinnt aus der Erzählung ben Eindrud, daß hier nur fiel, mas langft jum Falle reif mar. Es laßt b aus bem vorliegendem Buche manches schöpfen, was zu lebhafterer Coloriung der aus ernsteren Geschichtswerten gewonnenen Ginsicht bienen tonn. Denn wenn ein lebendiges biftorifches Bild entfteben foll, fo muffen allgemeine Darftellungen ben Umrif, Monographien bagegen bas Colorit geben. Am meiften scheint die Berfafferin Schloffers Geschichte bes 18. Rabrhunderts und Behfes Geschichte ber beutschen Fürstenhofe benutt gu baben :- außerdem find Wirth, Stillfried, Schilling und Lang als Quellen genannt. Lefer, benen bie umfangreichen Berte ber erfigenannten Siftoriter nicht zuganglich find, werben bas vorliegende Buch mit Intereffe, aber auch mit Bortbeil fur ibre geschichtlichen Renntniffe gur Sand nehmen.

(Bon berselben Bersasserin ist auch ein Land über "merkwürdige und geheimnisvolle Frauen" erschienen [Privatgeschichten aus der Weltgeschichte, 2. Band. Leipzig, H. Matthes. Breis 1 Thlr.], der aber noch weniger, als der vorige, in den Kreis der hier zu besprechenden Schriften gehort, da von den Frauen, deren Leben hier erzählt wird, nur einige indirect auf geschichtliche Berhältnisse eingewirkt haben.)

#### 2. Specialgeschichte.

Bon ben über die beutsche Geschichte erschienenen Schriften ermahnen wir junachst folgende fur hobere Lehranstalten, resp. jum Gelbstmterrichte bestimmte. 27. Geschichte bes beutschen Lantes und Bolles. Ein Sand- und Lehr von Dr. Joseph Bed. Sannover, 1869. Sahn'sche Buchhandlung. Ede alte und mittlere Geschichte bis auf ben Anfang 16. Jahrhunderts. 220 S. gr. 8. 20 Sgr.

Das Buch soll für diejenigen, welche sich ernstlich und eingehend der deutschen Geschichte beschäftigen wollen, ein "Begweiser" sein. giebt demnach in möglichst gedrängter Form einen an thatsäcklichem ! terial sehr reichen Ueberblich über die wichtigsten politischen Begebenhei außerdem aber eine sehr genaue Darlegung aller sur die geschichtliche trachtung wichtigen Berhältnisse. Dies geschieht unter stetem hinweis i nur auf die Quellenschriften, sondern auch auf die gediegensten neu Bearbeitungen, so daß der Leser in den Stand gesetzt wird, auf dem gegebenen Fundamente weiter zu bauen. Das Buch ist zunächst als k mittel für höhere Schulen bestimmt; es kann aber auch jedem, der privatim eingehend mit der deutschen Geschichte beschäftigen will, Hülfsmittel empsohlen werden.

28. Die deutsche Geschichte, mit besonderer Berudfichtigung des Brandenburg Preugischen Staates. Ein patriotische Lebrs und Lesebuch für Schule Daus. Rebft einem Anhang vaterländischer Gedichte, von L. Ben Rector. Bierte, durchaus verbesserte und vermehrte Auflage. G Babeter. 1869. 333 S. gr. 8. 224 Sgr.

Die geschichtliche Darftellung nimmt 292 Seiten ein; Die übrigen Seiten enthalten 51 Gebichte historischen Inhalts. Die alte beutsche schichte ift verhaltnismäßig eingebend, Die mittlere etwas summari behandelt. Die neuesten Greignisse sind am ausführlichsten bargestellt. ( Begebenheiten bes gegenwärtigen Jahrhunderts füllen das lette Dritt bes Buches.) Bis zur Reformationszeit ift allgemeine beutsche Gesch ergablt; bon ba ab wendet ber Berfaffer fich faft ausschließlich BrandenburgifcBreußischen Geschichte zu. Die Reformation felbst 1 von evangelifch-theologischem Standpuntte aus geschildert. Dabrend Die alten und mittleren Geschichte gewidmeten Abschnitte im Befentlichen eine turze Darlegung bes Thatsachlichen enthalten, tritt im letten I bes Buches eine reflectirende Behandlungsweise mehr und mehr in Borbergrund. Gine aus sicherer Beberrschung eines reichen Materials springende Lebendigkeit und Gewandtheit des Bortrags, eine natürl bem patriotisch bewegten Bergen entstammende Barme, Rlarbeit, Ueber lichteit, geschickte Auswahl bes Wichtigen und Charafteristischen, namen aber das Bestreben, nicht bloß die Thaten und das Privatleben der Für sondern ein umfaffendes Bild von der inneren und außeren Entwickl bes Bolles ju liefern, - bas find Eigenschaften, bie man bem vorliege Berte nicht ftreitig machen tann. Der Berfaffer laßt feinen protestant orthodogen sowie seinen politisch-confervativen Standpunkt überall den bervortreten, wodurch ftellenweis die rubige und fachgemaße Darftel ber neueren Geschichte, die sich ja fo baufig in einer ber Orthoborie ber politischen Reaction sehr wenig zusagenden Richtung bewegt bat, b trächtigt wirb.

· Der Berfasser schlägt einen einfachen, vollsthumlichen Lon an, ihm meistens gang gut gelingt und nur zuweilen in eine naiv fein folle

ber geschmacklose Manier verfällt. Schon die Inversion: "Des beutschen biles Art. Des Deutschen Lebensweise," ift nach unserem Sprachgefühl icht mehr zu einfachen Bezeichnungen, sondern ihrer Ungewohntheit wegen ur jur hervorbringung eines gewiffen Colorits zu verwenden. S. 6 "Der große romifche Geschichtsschreiber Tacitus widmete ihrer ihre ein besonders, gar icones Budlein. Dit Begeifterung preifet er Die lugenden ic." Ferner S. 239, wo von Thiers und dem Gelüft der frangofen nach bem linken Rheinufer bie Rebe ift: "Doch fangen bie eutschen Rheinlander: "Sie follen ibn nicht haben," und gang Deutschmb antwortete im Chore, und die Bundesarmee fouttelte ihre Baffen; ba foral ber Frangose und trat vom Schauplage ab, und wir behielten rieden." S. 273: "Die Fortschrittsleute schrien bin und ber: An dem Unbeil ift ber Bismart foulb! Fort mit ibm!" - Dergleichen roben einer forcirten Ginfachheit ließen fich noch viele beibringen.

Außer ben 51 Gedichten bes Anhangs bat ber Berfaffer noch eine emliche Angabl poetischer Citate feinem Werte einverleibt. Die Auswahl ufpricht überall ber politischen und firchlichen Tendenz bes Buches, aber cht einem geläuterten Geschmad. Es ift erftaunlich, wie ein Mann, ber ne fo gute Brofa fdreibt, fein Wert burch fo viele elende Berfe veringen konnte. Raum die Salfte bes Aufgenommenen ift probehaltige Defie; bas Meifte, namentlich was fich auf die neuesten Großthaten bezieht, bort in die Rategorie ber ordinarsten Lovalitats-Dreborgelei.

1. Die beutsche Beschichte in ihren wesentlichen Grundzugen und in einem überfichtlichen Bufammenbang von Dr. Beinrich Dittmar. Geoffe Auflage, Durchgefeben und bie auf die neuefte Beit fortgeführt von Bilbelm Duller, Professor in Lubingen. Beibeiberg, Binter. 1869. 565 S. gr. 8. 1 Thir. 24 Sgr.

3m XVI. Band bes Jahresberichtes S. 724 beißt es bei Berechung ber fünften Auflage biefes Wertes: "Das Buch hat inmitten r feinem Geifte biametral entgegenstromenben Richtungen seine ebrenvolle telle nicht nur behauptet, sondern erwirbt fich unter den Sachverftandigen amer neue Freunde, weil es, auf bem Grunde driftlicher Geschichtsanbauung geistvoll und mit bem Ernfte miffenschaftlicher Berarbeitung ber ruesten Aufhellung mancher Geschichtspartien Die vaterlandische Geschichte ie ein Chrfurcht einfloßendes Gekaude erkennen laßt, bessen Glanz und ineren Werth die Darstellung ans Licht treten läßt." Schreiber Diefes unn jenen Worten nur beistimmen. (Beiläufig sei bemerkt, daß bei der riftlichen Geschichtsanschauung nicht an eine fünftliche Construction ber ieschichte nach theologischen Gesichtspunkten ober an ein hervordrangen mit eologischen Rebensarten zu benten ist. Allerdings laßt ber Berfaffer inen evangelisch-dristlichen sowie seinen politisch-conservativen Standpunkt ufcieben hervortreten, doch meistens nur in den allgemeinen Uebersichten nd jusammenfaffenden Rudbliden, mabrend die Thatsachen streng fachgemaß urgeftellt werden. Nur in Bezug auf die Bestrebungen der neuesten Beit are bem Berfaffer vielfach eine minber ichroff ablehnenbe Saltung ju unichen gewesen.)

Das Wert ift burch bedeutende Bufage ju jeder neuen Auflage,

namentlich durch zahlreiche eingestreute biographische und culturhistorische Stizzen ein ganz anderes geworden, als es ursprünglich war; auch die neueste Auslage hat manche Bereicherung ersahren und hat sich zu einer der inhaltreichsten Darstellungen der deutschen Geschichte erweitert. Der herausgeber hat die Erzählung vom Jahre 1859 dis 1867 sortgeführt und noch einen Abschnitt über den "Bildungszustand Deutschlands in der letzen sunzig Jahren" binzugefügt.

30. Rurge Darftellung ber beutschen Geschichte von Friedr. Robiranis. Behnte, verbefferte und bis auf die neueste Bett fortgeführte Auflag. Gutersloh, Bertelsmann. 1868. 295 S. gr. 8. 25 Sgr.

Die neue Aussage bes vielbekannten und in diesen Blättern mehrschesprochenen Werkes ist die auf die Gründung des Norddeutschen Bundes sortgesührt. Die "neue Aera" in Preußen wird fälschich in die Jahre 1861 die 1862 verlegt; sie begann im November 1858, und ender eigentlich schon im Frühjahr 1861, obschon das Ministerium Aussbald-Schwerin — durch den bekannten "Reil" innerlich gespalten — mehrs dies zum März 1862 im Amte blied. Ferner ist es unrichtig, wem S. 254 gesagt wird, daß der König von Preußen, um die Opposition des Abgeordnetenhauses gegen die Armee-Reorganisation zu brechen und dasselle günstiger zu stimmen, ein liberales Ministerium eingesetzt habe. Dem dieses liberale Ministerium eben brachte die betressende Vorlage zum ersten Mal vor den Landtag. Der Versasser ertennt in dem Norddeutschen Bund das sichere Fundament für die zukünstige Entwicklung Deutschlands und schließt mit den Worten: "Borwärts mit Gott zu sernerem heil und Segen des ganzen deutschen Baterlandes."

31. Bilber aus beutscher Bergangenheit von Guftav Freytag. Erfter Bad: Aus dem Mittelalter. 559 S. Zweiter Band: Bom Mittelalter bis ju Neuzeit. 464 S. Fünfte, vermehrte Auflage. Leipzig, hirzel. à Bad 21 Thir.

Gin Werk, auf welches wir die Aufmerkfamkeit aller Geschichtsleinen nicht deringend genug hinlenken können, — wenn anders es dazu der Apregung von unserer Seite noch bedars. Diese Darstellung der deutscheme Eulturgeschichte — benn eine fast vollständige Culturgeschichte ist es, was diese Bilder darbieten — beruht auf ernsten und umfassenden Duelles studien, deren Resultate sich hier unter der hand des bewährten Erzählers zu lebensfrischen Bildern gestalten. hier ist eine Quelle, aus der jeden Geschichtslehrer schöpfen kann, wenn er die theilweis etwas monotone Reichsund Raisergeschichte, — wie sie eben in den meisten Lehrbüchern tracitit zu werden psiegt — durch frisches deutsches Bollsthum beleben will.

In den Bibliotheken für die oberen Klassen höherer Lehranstalten sollte das Wert nicht sehlen. Aber auch für die oberen Klassen mittlem Schulen wird sich manches Bruchstud aus demselben als vortressliches bistorisches Charakterbild unmittelbar beim Unterrichte verwertben lassen.

32. Ueberficht ber neuesten Ereignisse vom Frieden ju Bien (30. Oct. 1864) bis jur Errichtung bes nordbeutschen Bundes (24. Juni 1867) von Dr. theol. und phil. Weibemann, S. S. Meining. Oberschulrath. Erganzungsbeft ju Ripelnadel: Das Bissenswürdigfte aus der Beits und Culturgeschichte. Saalseld, Constantin Riese. 1868. 85 S. gr. 8. 8 Sgr.

Das Bert von Ripelnadel, ju dem das vorliegende heft die Erstagung bildet, ist im Jahresbericht mehrsach (u. A. im XVII. Bb. 5. 642) besprochen worden. Der Versasser des Erganzungsheftes hat sich eftebt, eine turze, übersichtliche und ganz objectiv gehaltene Darlegung der enesten Creignisse zu geben. Das ist in talte und maßvoller Weise geschen. Auf eine tiesere pragmatische Begründung, eine genauere haralteristrung der Parteien und Persönlichteiten mußte dabei natürlich voch verzichtet werden.

Der Berfasser beginnt mit ben burch bie Rivalität Preußens und befterreichs in Schleswig : holftein herbeigeführten Berwidlungen. bebrecht bes herzogs von Augustenburg mar nach ber Meinung bes Beriffers wohlbegrundet. "Das entgegenstehende Gutachten der Preußischen konfpndici, welches übrigens nicht ohne Biberfpruch einzelner Mitglieder es Collegiums ju Stande getommen war, bat bas allgemeine Urtheil über me Recht bes Bergogs Friedrich, fur welches fich die unabhangige Wiffendaft langft ausgesprochen hatte, nicht umzuwandeln vermocht; lettere ift is beute babei geblieben, daß die Rechte des Sohnes burch die Bergichtkiftung des Baters (bekanntlich hatte der Bater des herzogs Friedrich gegen Inticabigung auf feine Anspruche verzichtet) nicht ungultig geworben feien." berr p. Bismart legte auch tein entscheibenbes Gewicht auf bieses Gutichten; er wollte bamit ben Bergog nur "einschüchtern." Der Berfaffer vill indeffen auf biefes Berhaltniß tein großes Gewicht legen, ba bie Rivalität zwifden Breugen und Defterreich in Deutschland nicht batte fortiestehen konnen, und ein Rampf um die Superiorität doch über Rurg ober Zang batte ausbrechen muffen.

Die Ereigniffe bes deutschen Rrieges im Jahre 1866 find, soweit bas mit bem allgemein befannt gewordenen Material möglich ift, recht überfichtlich und flar vorgeführt. Der Berfaffer vermeibet eine Beurtheilung ber Thatsachen von einem bestimmten Barteiftandpuntte aus, ebenso eine moralifche Burbigung ber banbelnben Berfonen. Rur jum Soluf fpricht x feine Befriedigung über bas ichließliche Refultat bes Rampfes in folgenden Borten aus: "Man braucht tein Anbeter bes Erfolgs zu fein, um zu iegreifen, daß Preußen durch den Erfolg bewiesen hat, daß es allein die Racht und ben Willen besitht, Deutschland groß, einig und ftart zu machen. Darin liegt auch die Berechtigung feines gangen Auftretens in bem Ronflitte nit Deflerreich und bem beutschen Bunde. Db Breugen ober Defterreich 16 ber eigentliche Urheber bes Rriegs anzusehen ift, tann zweifelhaft sein, voiel aber muß jeder jugestehen, daß die deutschen Berhaltniffe nicht gereffert werben tonnten, fo lange bie beiben Grofmachte einander eiferfüchtig jegenüber ftanden. Es mußte einmal jur Entscheidung tommen, wer in Deutschland bas bestimmende Wort zu sprechen habe; bag bies auf friedlichem Bege nicht zu Stande zu bringen war, hatte eine traurige fünfzigjährige Erfahrung gelehrt. Der Rrieg mar ein Uebel, aber ein nothwendiges." 6. 76.) Die letten acht Seiten bes Buches enthalten noch eine "Rurze leberficht ber außerbeutschen Weltereignisse", Die bis jum Jahre 1867 ortgeführt ift.

Ueber bie Brandenburgifch : Preußifche Gefcichte liegen uns folgende Schriften por:

33. Ronig Bilibelme fieben erfte Regierungsjabre. Ein patriotifches Gebent buchlein fur Schule und Saus. Bon Lubwig Benber, Rector. Dit einem poetischen Anhang. Effen, Babeder. 1868. 104 G. 8. 10 Sgr.

Enthält im Wesentlichen eine turzgesafte Darstellung der wichtigsten Begebenheiten in Deutschland von 1861 bis 1867. Es beginnt mit der Heeres:Reorganisation in Preußen, berührt die parlamentarischen Kämpse zwischen der Boltsvertretung und dem Ministerium Bismark, erzählt dann den danischen Krieg von 1864 und den deutschen von 1866, dann die Constituirung des Norddeutschen Bundes, erwähnt die Luxemburger Angelegenheit, den neuen Zollverein, den Norddeutschen Postverein, das Bundescher und die Bundesmarine und schließt mit einer Auseinandersetzung über "des Hohenzollernhauses nationalen Berus." Der "Anhang" bringt 23 auf diese Begebenheiten bezügliche Gedichte von Georg heseliel, Theodon Hontane, Julius Sturm, F. Gruppe, Fr. Förster, R. Gottschall, En. Geibel und einigen weniger bekannten Poeten von Apollos Ungnaden.

Mus bem vorliegenden hiftorischen Material ist bas Wichtige mit Sorgfalt ausgemählt, übersichtlich geordnet, und mit einer gewissen Ge wandtheit dargeftellt. Officielle Attenftude, Citate aus Parlamentsreben u. bergl. find vielfach mit in die Darftellung verwebt. Indes erhebt fic bas Gange nicht über eine Darlegung bes außeren Berlaufs ber Begeben heiten. Bon einer Charafteristit ber Parteigegenfate, welche Die innen Geschichte Breugens bewegt haben, von einer Darlegung und Burdigung ihrer Principien, ihrer Endziele und ihrer politischen Tattit ift nicht bie Rebe. Cs giebt eben nur eine bofe "fogenannte Fortschrittspartei," welche bet wahren Fortschritt nicht erkennen will; und wie der orthodore Theologe de Menschheit in zwei Gruppen theilt, nämlich in Gläubige und Unglaubig, so theilt er sammtliche Preußen ein in gehorsame und ungehorsame Unter thanen. Der Berfasser hat als lopaler Unterthan über die mitgetheilm Begebenheiten, über Parteien und Berfonen natürlich teine anderen Ar sichten, als die officiell anerkannten. Seine Lopalität ist stark mit Sof und Staatstheologie verfest, indem er nicht nur dem Breußischen Staat und seinem Regentenhause, namentlich bem jest regierenden Konige, sonden auch anderen Berfonen und felbst einzelnen Begebenheiten eine providentielle Bedeutung beilegt, und zwar in einer Weise, Die etwas an Dpfticismus ftreift. Daß bem Ronige ein Ritolas Drepfe zu Gebote ftanb, bas ift "Gottes Fügung." Denn: "In Diesen Greigniffen (namlich ber Jahr 1866 und 1867) hat Gott felbst geredet und bezeugt, daß in dem, was geschehen, sein heiliger Wille vollstredt ist." (S. 86.) In einem Excurt über heraldische Symbolik (S. 86 und 87) wird der Preußenadler als der achte uralte Reichsabler, Schwarze Beiß: Roth als bie achte uralte Reichs farbe proflamirt. "Der Doppelabler ist bas Symbol von bes Reiches Berfplitterung. Mit ben Sobenftaufen tam er von Conftantinopel ber p uns. Der Abler ber großen Sachsen: und Frankentaifer fant eine Bu fluchtsstätte in dem Deutschi-Ordensland Breufen. Er ist bas Symbol bet beutschen "Wiedervereinigung." "Der verjungte Reichsabler fab die Raben richeucht" u. f. w. Mit so viel Ernsthaftigkeit ist, wenn es sich um die schiede eines Bolles handelte, der Flug der Bögel seit den gen der römischen Auguren nicht betrachtet worden. Der theologische igeschmad wird noch verstärkt durch häusige Anwendung einer phrasensten, weitbauschien Kanzelrhetorik.

Unter den ausgenommenen Gedichten sind etwa vier bis fünf erträgs de; das Uebrige ist Auskehricht. Mit dem frommen Grundton des unzen harmonirt eigenthümlich das S. 7 befindliche, an den Ministersssidenten v. Bismart gerichtete Gedicht, in welchem es, wahrscheinlich im nblid auf die bekannte Erklärung, daß die Einigung Deutschlands nicht rch Reden und Resolutionen, sondern nur durch Blut und Eisen zu weichen sei, unter Anderem beißt:

"Ein Ziel schwebt licht und flar vor beinen Bliden, Und eine Liebe schwellt dir voll die Bruft. Dein Baterland, dein Breußen zu entrücken Aus träger Schlaffheit, faulem Friedenswuft 2c."

Abgesehen von diesen unerquicklichen Zuthaten kann das Buch als ein rzerklarender und ansprechend geschriebener Abrif benen empsohlen werden, is sich über den Gang der Ereignisse im letten Jahrzehend einen allgeseinen Ueberblick verschaffen wollen.

- Die Territorialgeschichte bes Preußischen Staates im Anschluß an 12 biftorische Karten übersichtlich bargestellt von Fix, Seminarlehrer. Zweite, sehr vermehrte und fortgeführte Auflage. 272 S. gr. 8. Witt 12 chromolith. Karten in 8 und qu. 4. Berlin, Schropp. 1869. 13 Thir.
  - Lag bem Referenten nicht vor.
- 5. Sulfsbuch für ben Unterricht in ber beutschen und brandenburgifch-preußischen Geschichte. Mit Berudfichtigung ber Geschichte ber driftlichen Rirche und unter hinweis auf die vaterlandische Poeffe bearbeitet von E. Förfter, Seminarlehrer. Dritte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 278 C. gr. 8. Erfurt, Körners Berlag. 1869. 1 Thir.
  - Lag nicht vor.
- i. Rurge leberficht ber Preußischen Geschichte, zusammengestellt von C. F. Rortenbeitel, Lebrer in Gr. Schonebed. Britte, vermehrte und verbefferte Auflage. Berlin, Biegandt u, Grieben. 1868. 48 S. gr. 8. 3 Sgr.
- Ift mit Rudsicht auf das Köpeniler Lesebuch bearbeitet, zu beffen eschichtsbildern es die ausfüllende Ergänzung bilden soll, kann aber allensus auch als selbstitändiger Leitsaben benutzt werden. Die minder ichtigen Thatsachen werden kurz in tabellenartiger Manier angedeutet, bei in wichtigsten wird eine lebendige Schilderung angestrebt. In einsachen lementarschulen wird das Büchlein ganz gut seinen Zwed erfüllen.
- 1. Leitfaben ber Brandenburgifch-Preußischen Geschichte. Unter Mitwirfung eines Kreises Preußischer Schulmanner berausgegeben von Ferdinand Comidt. Dritte, verbesserte Auflage. 57 S. gr. 8. Mit einer Karte: Der Preußische Staat in seiner territorialen Entwicklung. 10 Sgr. Ohne Karte 5 Sgr. Berlin, Fr. Lobed. 1868.

Referent hat bas vorliegende Buch im XVII. Band bes Jahresber. 627 als einen ber vortrefflichsten unter ben furzeren Leitfaben über reußische Geschichte bezeichnet. Die vorliegende Auflage hat zwei Bu-

fate erhalten, nämlich eine sechs Druckeiten umfassende Tabelle mit den zu memorirenden Daten unter dem Titel: "Gedrängte Uebersicht des Wichtigsten" und eine Regententasel. Ueberdies ist die Erzählung dis auf die Stiftung des Norddeutschen Bundes sortgesührt. (Der Leitsaden erstrett troß seiner gedrängten Kurze eine zusammenhängende, lebendige Darstellung der Breußischen Geschichte. Sichere Beherrschung des Stoffes und eine klare, sließende, stellenweis patriotisch erwärmte Schreibweise sind dem Berfasser eigen. Um dem Schüler das Berhältniß der Preußischen Geschichte zur Deutschen und zur Universalgeschichte zum Bewußtsein zu bringen, sind die wichtigsten Daten aus diesen Gebieten zu den parallelen Abschnitten der Preußischen Geschichte unter den Text gestellt.)

38. Rleine preufische Geschichte in Berbindung mit ber Deutschen. Für bie hand ber Rinder in eins und mehrflassigien Glementarschulen. Bearbeitt von Schwedler, Lebrer in Rorig bei Reuftatt a. b. D. Berlin, A. Stubentauch. 4 S. 8. Ausgabe A (ohne Karte) 2 Sgr., Ausgabe B (mit zwei Rarten) 21 Sgr.

Borliegende Schrift foll "ein Gulfebuchlein zur Erleichterung und Förderung des mittelst Lesebuch und mündlichen (sic) Darstellung extheilten vaterlandifden Gefchichteunterrichte" fein. Es foll mit feiner gebrangten, aber zusammenbangenden Darftellung ben notbigen Busammenbang gwifde den isolirten Geschichtsbildern des Lesebuchs vermitteln. Der Gedank & gut, die Ausführung ist es leider nicht. Schon im XVIII. Bande bei Rabresb. S. 561 hat Referent die wunderliche Manier gerügt, in welche hier die Geschichte zu einzelnen ganz kleinen Bissen zerschnitten wird. — Bum Ueberfluß werden diese Studden mit Ueberschriften verfeben, i wahricheinlich recht bezeichnend sein und bem Gedachtniß zu Sulfe tommen follen, oft aber fehr geschmadlos und unpassend find. Man vergleich: "1760 Solacht bei Liegnis. (Der Sad.) Die Defterreicher wollten Fr. überfallen, wie bei Sochlirch, fagten: "fie hatten ihn im Sad w wollten den blos noch juschnuren." ""Ich aber werde ein Loch breit machen,"" entgegnete Fr., als er's hörte, ""bas sollen sie nicht wieder pr nähen."" (Das Loch.) Er verließ in der Nacht heimlich das Lager, während Bauern das Dachtfeuer unterhielten, erwartete Laubon im hinter halt und - um 5 Uhr Morgens hatte er biefen bereits geschlagen, 1761. Das Lager bei Bungelwig. (Rings um.) 135,000 Feinde rings um bas Lager. (Darin.) 50,000 Breugen mit ihrem befummerten Ronige barin. (Darüber.) Aber barüber: "ber alte Bundesgenoffe, ber fie nicht finten ließ," wie Biethen fagte. Rach 5 Wochen zogen die Feinde ab."

Dazu kommt, was den Inhalt felbst betrifft, eine so überschwänglich lobhubelnde Phrasentechselei, daß zum Genuß des Ganzen etwas stark Berdauungsorgane gehören. Belanntlich erfordert die Loyalität zu ihren Bervollständigung einen theologischen Anstrich, der das absolute Regiment im Lichte der Theokratie, den Fürsten immer nur als den "Gesalbten des Herrn" erscheinen läßt. Der eigenthümsliche Jargon dieser Art von Loya-lität kommt, dem Ernste der neuesten Ereignisse und dem frischeren Luge des öffentlichen Lebens gegenüber, mehr und mehr aus der Mode. Der Bersasser redet diesen etwas abgestandenen Jargon noch mit unverfässätzt

Einenberzigkeits. Namentlich in den Paragraphen, welche triegerische Ereige behandeln, herrscht die ruhmredige Phraseologie in bedenklicher Weise vor. Und von Schlacht und Krieg ist saft überall die Rede. Das Uebrige wird nur beiläufig erwähnt.

Stellenweis ist der Ausdruck von einer in unserem raffinirten Zeitseten fast rührenden Raivetät. S. 39 heißt es: "Durch seinen General von Moltte hatte er (König Wilhelm I.) einen Feldzugsplan entwersen lassen. Riemand konnte den errathen, so herrlich war er ausgedacht. Man sah bloß schnell und geräuschlos die Preußischen Heeresmassen sich ausstellen. Im allen Landen bewunderte man die Preußische Raschbeit und Energie. Desterreich aber war wüthend und sagte: "Das sei eine affenartige Gesschwindigseit." Wir wurden diese an und für sich undedeutende Schrift wicht wieder erwähnt haben, wenn sie nicht — natürlich mit Unterstützung von Seiten der Behörden — vier Ausstagen erlebt und somit einen Theil der Landschulen in der Provinz Brandenburg überschwemmt hätte.

39. Die brandenburgisch preußische Geschichte, fur die Jugend bes preußischen Baterlandes erzählt von R. Fr. Bagner. Siebente, verbefferte und vermehrte Auflage. Schwiebus, Bagners Buchbandlung. 1868. 76 S. fl. 8.

3 Egr.

Gin für bescheibene Berbaltniffe febr brauchbares Schulbuch, meldes bie hauptpunkte ber Preußischen Geschichte in lebendiger und leicht ver-Ranblicher Beife erzählt. Ginige Bhrasen und Bunderlichkeiten laufen allerdings mit unter; wir wollen aber in Rudficht auf die Brauchbarteit bes Bangen fein sonberliches Bewicht barauf legen. Die letten ber neuesten Auflage hinzugefügten Abschnitte rühren von herrn Freier in Roritten ber. Rach dem Gefühl des Ref. hat Herr Fr. bei der Darstellung des Schleswig-holfteinschen und bes Deutschen Rrieges von 1866 bes Guten ein wenig zu viel gethan. So paßt 3. B. eine über zwei Seiten lange Schilderung des Sturmes auf die Duppeler Schangen nicht recht in den Rahmen eines nur 76 Seiten umfassenden Leitfadens, zumal da eine solche Schilderung, die fich nicht auf beigegebene Blane ftugen tann, boch trot ber gewiffenhaften Aufzählung aller Ortschaften und aller Schanzen von Rr. 1 bis Rr. 10 die Action nicht anschaulich machen tann. Im Uebrigen ift die Fortsetzung bem alteren Theile bes Buches gang gut angepaßt.

40. Die Preufische Geschichte für Elementarschulen. Bon Fr. 28. 28eber, Lehrer in Obenfirchen. Dritte, verbesserte Auflage. M.-Glabbach, hofter. 1868. 16 S. 8. 11 Sgr.

Referent sprach in Bezug auf diese Schrift im vorigen Jahre nur ben Bunsch aus, daß sie ungeschrieben möchte geblieben sein; sie liegt inzwischen in der dritten Auslage vor (welche Boltsschulen mag man mit den beiden ersten beglückt haben?). Mag sie denn wenigstens zu Etwas dienen, und den Lesern zeigen, was man hier und da unter "Preußischer Gesschichte" versteht. Der Abschnitt über Friedrich I. lautet wörtlich und vollständig: "Friedrich. Er regierte als Churfürst Friedrich III. von 1687 bis 1701 und als König Friedrich I. von 1701 bis 1713. Er war ein Sohn des großen Churfürsten, liebte Pracht und Glanz und strebte sein Land zu einem Königreiche zu erheben. Wirtlich brachte er es auch dahin, daß er am 18. Januar 1701 sich in Königsberg als König von

Breußen fronen ließ. Sein Kronungsmantel war von Scharlach und mit Gold und tostbaren Ebelsteinen wie besaet. Jeder Knopf an demselben war mit Diamanten besetzt und kostete gegen 10,000 Thaler.

Tags vor der Krönung, also am 17. Januar, stiftete er ben schwarzen Ablerorden mit der schönen Inschrift: Bedem bas Seinige!

Sparsamkeit war ihm fremd und daher hielt er eine große Bahl Diener in kostbarer Rleidung, hatte viele prächtige Wagen und Pferde, und besaß eine Menge goldener und silberner Gefäße und Taselgeschirre."

41. Poetische Geschichte Preußens von 1814 bis 1867. Eine chronologisch geordnete Sammlung bistorischer Gedichte für Schule und Saus. Serausge
geben von Scholz, Lehrer in Goldberg in Schlefien. Breslau, 1867. Ju
Commission bei Dulfer. 20 Sgr.

Diese Sammlung gehört zu benen, die in Bezug auf Geschmadlosgleit saft Unglaubliches leisten. Für die Zeit dis 1815 ist die Auswahl er träglich. Der Schat wahrhaft poetischer Lieder aus den Befreiungstriegen ist sehr groß, einige derselben haben beim deutschen Bolte längst das Chrendurgerrecht erlangt, so daß ein Sammler patriotischer Gedichte hier nicht leicht gänzlich sehlgreisen tann. Weniger günstig steht die Sache in Bezug auf die neueste Zeit. Der dänische Krieg hat einige ältere renommitte Dichter zu einigen Dichtungen begeistert, die wenigstens erträglich sind. In Jahre 1866 mußte die glatteste Mittelmäßigkeit für die poetische Rothdurst sorgen. Das Bolt hat diese Lieder wenig beachtet und längst vergessen. Möge man die Schule damit verschonen.

Für ein größeres Publitum find folgende Werte über Breußische Gefcichte bestimmt.

42. Gefchichte bes fiebenjahrigen Rrieges von Arnold Schafer. Erfter Banb. 667 S. 8. Berlin, B. Berg. 31 Thir.

Ueber diefes Bert fagt Max Dunder in ber von Spbel berausge gebenen "Historischen Zeitschrift" (Bb. 19, S. 179): "Es ift bas Ber bienft bes Berfaffers, bem beutschen Bolte bie erfte urtundlich gefichente Darlegung ber Motive und bes Berlaufs bes siebenjährigen Krieges gegeben ju haben. Wenn auch die Urtunden des Wiener, des Betersburger um bes Pariser Rabinets noch nicht im Zusammenhange haben erforscht werben tonnen, fo haben boch die bekannt gewordenen Altenftude diefer hofe, ver bunden mit der Einsicht des preußischen Archivs, welche ihm in weiten Umfange gestattet war, den Berfasser in den Stand gesett, die Frage in allen wesentlichen Buntten zu erledigen und die Darftellung bes Rrieges felbft, welche aus lebendigfter Erinnerung, aber boch größtentheils nur aus ber Erinnerung niedergeschrieben ift, ju erlautern, ju berichtigen, vor nehmlich aber ju pracifiren. Die Arbeit bes Berfaffers zeichnet fich überall burch gemiffenhaften Gleiß und Buverlaffigfeit, burch ruhiges unbefangenes Urtheil aus. Es ist ihm gelungen, ben Beweis zu erbringen, baß, wenn jemals eine Conspiration gegen einen Staat angezettelt und raftlos mit allen Mitteln geschurt worben ift, bies in bem Jahrzebent von 1746 bis 1756 gegen Preußen geschehen ift. Er bat bamit für immer bie schlecht basirte Meinung bes Pringen heinrich widerlegt, "daß Winterfeldt ber Undeber bes Krieges gewesen, daß der König sein haus und sein Land in diesem grausamen Krieg gestürzt habe, nur um die Desterreicher noch öfter zu schlagen, die er schon so oft geschlagen," wie die hundert Jahre später erhobene Anklage der Großbeutschen, der Klopp und Bisthum, "daß Ehregeiz und Ländergier den König in den Kamps gegen den Continent getrieben, daß er die Coalition Europas gegen sich selbst zu Stande gebracht habe, um sie zu bekämpsen."

43. Sefcicte des Preußischen Staates von Dr. Felix Eberty, Professor in Breslau. Dritter Band. (Bon 1740 bis 1756.) Breslau, Trewendt. 1868. 420 S. 1\frac{1}{2} Thir.

Den zweiten Band biefes Wertes haben wir im vorigen Jahre (Band XX, S. 284) besprochen. Der vorliegende britte Band reiht sich ben beiben erften murbig an. Der Berfaffer hat feine Preußische Geschichte für ben weiteren Kreis der Gebildeten berechnet und ein im beften Sinne bes Bortes populares Bert geliefert. Gine große Fulle von historischem Raterial ift zu abgerundeten, feffelnden Bildern zusammengestellt. Der Berfaffer lagt in ber Regel nur die folicht ergablten Thatfachen reben und unterbricht ben Lauf ber Ergablung felten burch Reflectionen; wo es aber gefdieht, ift Gebante und Ausbrud treffend und einschneibend. Berwidelte Berhältnisse, 3. B. die diplomatischen Verhandlungen vor dem Ausbruch und nach Beendigung ber ichlesischen Rriege, militarische Operationen werben mit vorzüglicher Rlarbeit bargeftellt. Die innere Staatsverwaltung, namentlich bie Ruftigreform, bas Kinangwesen und bie Bestrebungen auf bem Gebiete ber Induftrie, ferner bas Privatleben bes Ronigs, bas Berhaltniß ju feiner Umgebung u. bergl. nehmen bier verhaltnismaßig einen etwas breiteren Raum ein, als in ben meiften abnlichen Berten. Das Berfonliche fiebt, wie es bem 3med bes Buches entspricht, überall im Borbergrunde, und das fachliche Material, - namentlich die Mittheilungen über die verschiebenen Bermaltungezweige, - ift geschickt auf die hauptperfon bezogen und gur Charafteriftit berfelben verarbeitet, fo bag, mabrend nur von Briedrich dem Großen die Rede zu sein scheint, doch ein sehr farbenreiches Bild von dem damaligen Culturzustand entworfen wird. Wohltbuend wirkt überall der Ton einer mannlichen, rudfichtelofen Wahrhaftigleit, die alle Dinge beim mabren Ramen nennt. Ginige bemertenswerthe, ben Berfaffer und fein Bert darafterifirende Stellen mogen hier mitgetheilt werben. Bei Gelegenheit ber Borbereitungen jum ersten ichlesischen Rriege beißt es G. 77:

"Es fteht fest, daß weder Friedrich I. noch Friedrich Wilhelm I. sich jemals ein Recht auf Schlesien zugeschrieben haben, und wenn Rante behauptet, daß sich bei den hohenzollern die Ueberzeugung sortgepflanzt, daß ein großer Theil von Schlesien ihnen von Rechts wegen gehöre, so wäre zu wünschen, daß er den Beweis dafür beigebracht hätte. Friedrich selbst war weit entsernt davon, sich in seinem Innern auf dergleichen Rechtstitel zu berusen. Als er die "Geschichte meiner Zeit" niederschrieb, erklärte er mit der ihm bei Beurtheilung seiner Thaten eigenthümlichen Undesangenheit, daß jugendlicher Chrzeiz und der Munsch, sich einen Namen zu machen, ihn in den Krieg getrieben, dessen glücklicher Ausgang durch ein zahlreiches, wohlgeübtes heer

und einen gefüllten Schatz gesichert schien. Bon ben "unbestreitbaren Rechten", die in den gedruckten Ausgaben seiner Berte so ftart bervorze hoben werden, enthielt die ursprüngliche Fassung nichts, sondern diek Worte sind erst durch Boltaires Correctur hineingekommen, der des Königs Bekenntniß zu aufrichtig fand."

Bon ben national=ötonomischen Bestrebungen bes Ronigs fagt be Berfaffer: "Schlimm mar es, bag Friedrich burch feine gange 46jabrig Regierung den Moment nicht erkannte, wo es Zeit mar, die Thur de Treibhauses zu öffnen und die Dede abzunehmen (namlich bas Brobibitisfoftem mit ber Sanbelefreiheit ju vertaufchen und überhaupt Gewerbe und handel der freien Entwidelung zu überlaffen, anstatt überall perfonlich au regend, maßgebend und hindernd einzugreifen). Auch die große geifige Ueberlegenheit, beren er fich bewußt mar, und die ihm die Bflicht auf erlegen schien, jebe Thatigleit ber Unterthanen nach feinem Ropfe und Billen zu regeln, war an vielen Migerfolgen Schuld. Denn wenn er aus Bieles wußte und auf Bielerlei sich verstand, so konnte er boch nicht Alle miffen, und mehr als ein windiger Projectenmacher lodte bem fonft fe sparfamen Monarchen große Summen für unfruchtbare Unternehmungen at Wer auf seine Eigenthumlichkeiten ju speculiren verstand, konnte ben i praktischen Dingen sonst scharffichtigen Monarchen jur Begunftigung ber allerphantaftischeften Dinge bringen." (Beispiel: ber Chirurg Schmuder, ber vorgab, ein Bulver erfunden zu haben, burd welches man fich, ohne etwas zu essen, Tage lang bei vollen Kräften erhalten könnte. Das schien den Ronige für ben Rrieg überaus vortheilhaft zu fein.) "Die ungabligen Aus und Ginfuhrverbote, welche aus Friedrich's Finangfpftem nothwendig folgten, machten in einem Staate, ber aus lauter gerriffenen Studen beftanb, en ganges heer von Grenzbeamten nothwendig, die aber bem Schmuggelhand boch nicht steuern konnten. Das wirkte nicht nur entsittlichend auf be Bevöllerung, fondern gab auch zu beständigen blutigen Rampfen mit ben Steuerpersonal Anlag.

Treffend bemerkt auch ber Berfaffer über ben Rreis geiftreicher Freunde, ben Friedrich der Große in Sanssouci um sich versammelte: "Die wenigen Getreuen (aus der Rheinsberger Periode) raffte der Tod mit entfehlichen Schnelligfeit binmeg. Die Nachfolger, welche ber Ronig anwarb, follten nicht sowohl wirkliche herzensfreunde, als Erheiterer seiner Tafelftunden fein. Naturlich waren es die geiftreichsten Manner, die er an sich ju gieben suchte, und da er überhaupt Geist und Wit für ausschließliches Eigenthum ber Frangofen hielt, nur Frangofen." (Es wird ergablt von ben Schergen und oft febr berben Redereien, benen bie einzelnen ausgesett maren. Es beißt dann): "Die Freude, mit der die übrigen Genoffen bei folden Redereien mitwirften, hatte immer etwas Banglides, weil jeber fürchten mußte, bie Reihe nachstens auch an fich tommen ju feben." "Alle biefe "Freunde" maren übrigens gegen eine in ber Regel sehr maßige Befoldung formlich im Dienste bes Konigs. Sie mußten auf Befehl zu jeder Beit erscheinen, und durften fich nie ohne Urland, ber noch dazu oft verweigert wurde, von Berlin oder Potsbam entfernen. Unter solden Berhältnissen konnte von Freundschaft im edleren Sinne des Bortes micht die Rede sein, und man darf behaupten, daß die Genossen des Tadalsessenums mit Friedrich Bilhelm I. auf weit vertrauterem Juße standen, als diese Franzosen mit seinem Sohne. Der vorige König hielt sich seinen gelehrten hofnarren zur Belustigung der Gesellschaft (Faßmann, Gundling u. s. w.). Allerdings war der Ton an der Taselrunde in Sanssouci une endlich geistreicher und geschmadvoller; dennoch läßt sich nicht leugnen, daß die ganze Freundessschaar im Grunde nur als die letzte versseinerte Form betrachtet werden kann, unter welcher das Geschlecht der Riau, Morgenstern, Faßmann und Gundling von der Welt verschwanden." "Auch hat von Allen Keiner auf die Länge im Feuer des königlichen Biges ausgehalten."

Das Bert moge hiermit der Aufmertsamteit der Lefer bestens em-

Die Geschichte einzelner Lander ift außerdem noch durch folgende Schriften vertreten.

44. Geschichte bes Ronigreichs Sachsen, mit besonderer Berudsichtigung ber letten vier Jahrhunderte und ber wichtigften culturgeschichtlichen Erscheinungen. Für den Unterricht in vaterlandischen Schulen bearbeitet von Rarl Petermann, Direktor ber evangelischen Freischule in Dresben. Leipzig, Berlag von J. Rlinkhardt. 1868. 452 S. gr. 8. 1 Thir.

Der ungewöhnliche Umfang biefes fur ben erften Geschichtsunterricht bestimmten Wertes tonnte auf den ersten Anblid überraschen. Allerdings ift bes aufgenommenen Materials ziemlich viel; boch verbantt bas Buch feinen Umfang mehr ber ausführlichen Behandlung bes Ginzelnen, als einer Ueberlabung mit Specialitaten. Der Berfaffer will ben Stoff fo barbieten, wie er bem in die Geschichte einzuführenden Schuler bargeboten werben muß. Gr begnügt fich nicht mit einer leiblich verftanblichen Erzählung einer Reihe politischer Begebenheiten, mit Fürstenbiographien und bergl. will durchaus ein vollständiges, lebensvolles Bild von den Buftanden, fowie von dem Thun und Treiben vergangener Zeiten entwerfen. Er fpricht vom Anbau bes Landes, vom Bergbau, von der Jagd, von den Dagen und Gewichten, ben Mungen, ben Gelbpreisen u. f. w. Er macht bas Alles nicht mit turgen Bemertungen ab, wie sie sonst wohl üblich sind (1. B. ber Furft beforberte ben Sandel, Die Runfte und Wiffenschaften; Die Industrie bob sich u. bgl.), weil jungere, gang unerfahrene Schuler aus folden Bemertungen gar nichts entnehmen tonnen; fondern beschreibt 1. B. Die Ginrichtung einer Canbrentenbant, erflatt ben Rugen ber Bufammenlegung ber Grunbstude, erflart bas Grunbsteuers fpftem, die Sppothelenordnung u. f. w. Die gerade für Sachfens politifche Entwidlung fo michtige Reformationegeschichte wird verhaltnifmäßig am genauesten ergablt. Buweilen gewinnt bie Darftellung einen theologischen Anftrich; bei bem Streit ber evangelischen Confessionen unter einander steht Die Sympathie des Verfaffers beutlich auf der Seite der strengen Lutheraner. Bon ben Arpptocalvinisten heißt es S. 147: "Groß war allerdings bas Bergeben biefer Manner; - bem Gefete guwiber hatten fie an ber Ginführung eines Glaubensbelenntnisses gearbeitet, das in Sachsen nicht anertunnt worden war." Jedoch wird zugestanden, daß Bater August, de er dieselben sans façon eintertern und foltern ließ, "wohl etwas zu weit" gegangen sei.

Der Berfaffer erblidt in bem Auftreten bes Morig von Sachsen gegen feine evangelischen Glaubensgenoffen eine im Intereffe terfelben unternom mene Lift. Er wollte mit Sulfe bes Raifers Land und Leute erwerben, um fpater besto nachbrudlicher bie Evangelischen gegen bie Raifer fouten zu konnen. Mit diefer Unschauung mochte ber Berfaffer jest ziemlich ver einsamt basteben, ba es in ber That viel mabricbeinlicher ift. bag Dock fich weber um bas tatholifche noch um bas epangelische Betenntnig irgent wie fummerte, sondern den ausgebrochenen Streit gur Erweiterung feine Macht tlug benutte. — Daß Friedrich b. Gr. teine Urfache batte, ben dritten Schlesischen Rrieg zu beginnen, scheint dem Berfasser festzusteben, weil die officiellen Aften von teinem Offensiv=, sondern nur von einen Defensiv-Bundniß gegen Breußen reben, — als ob nicht in biplomatifden Altenstuden die eigentlichen hintergedanten immer zu fehlen pflegten! Ba einem gewissen sachsischen Partitularismus ist bas Buch nicht freizusprechen; ber selbe offenbart sich weniger in bem mas gesagt, als vielmehr in bem, was nicht gesagt wird. Bon "echter Sachsentreue", vom "lieben Sachsenlande" u. bgl. ift viel die Rebe, und bas ift gewiß gang berechtigt. Aber mat tann bas gange Buch lefen, obne irgendmo positiv und nachbrudlich baren erinnert zu werden, daß die Bewohner des gegenwärtigen Königreichs Sachen einem größeren Bolle angehören. Der Berfaffer liebt übrigens trop feines Brotestes im Borwort bas Moralisiren, wird gelentlich auch recht rebsells So beißt es S. 82: "Die Bauern find die glad und sentimental. lichsten Leute", bort man oft sagen. Zwar hat jeder Stand nicht bie seinen Frieden, sondern auch seine Laft, und bies gilt auch von be Bauernstande. So viel aber ift gewiß, in alten Zeiten war biefer Stan nicht zu beneiben" 2c. Ferner beißt es G. 377 von bem Buftanbe Sachfent nach der Schlacht bei Leipzig: "Das arme Sachsenland blutete aus allen Bunden, und dabei war feinen Bewohnern auch noch der Troft gerault, baß es bem Bater biefes Lanbes nicht feine Roth flagen, baß es feinen Troft, seinen Rath, seine Gulfe nicht erlangen tonnte. Indef die treuen Sachsen trugen bas Unvermeibliche mit stiller Ergebung, erfüllte fie bod Alle die hoffnung, ihren geliebten Landesvater balb wieder in ihrer Ditte zu seben u. f. w."

Auffallend ist es, daß der Bersasser, der sonst durch eingehende Schibderungen für einen greisdaren Inhalt sorgt, bei den politischen Gegensähen in der neueren Geschichte (S. 393 u. 394) fast immer nur von dem "Alten" und von dem "Reuen" redet, ohne daß der Schüler recht erfährt, was das Alte und das Neue zu bedeuten habe.

Eros aller dieser Ausstellungen im Einzelnen ist das Buch eine tächtige und werthvolle Arbeit. Die Zusammentragung des höchst mannigsaltigen Inhaltes, die Darstellung der dem Schüler oft sehr sern liegenden Berbältnisse in einer so leicht verständlichen, sesselnden Manier und die Gliederung des Materials zu so übersichtlichen Gruppen ist gewiß nicht sone bebeutenden Fleiß zu Stande gebracht worden. Der rechte Ton für den aufen schichtsunterricht ist getrossen, das rechte Ziel wird erstrebt. Freilich kann serent dieses Buch nur unter der Boraussehung empsehlen, daß es aum and salis benutt werde; aber für den Lehrer, der das versteht, wird es eine te Fundgrube bilden. Möchte nur keine Schule im Königreich Sachsen genögt sein, ihren geschichtlichen Unterricht auf das in diesem Buche behandelte biet zu beschränken. Diese specifisch sächsische Territorialgeschichte reicht ut zu Tage nicht mehr aus; etwas deutsche Geschichte muß den Horizont ich des Böglings der Boltsschule erweitern helsen.

- . Sigleperger, Lehrer, Jos., bairische Geschichte in engem Jusammenhange mit ber beutschen Geschichte für Mittelschulen. Oritte, verbefferte und vers mehrte Auflage. 108 S. gr. 8. Amberg bei Pohl. & Thir.
  - hat bem Referenten nicht vorgelegen.
- . Joseph Speckbacher. Ein Lebensbild jur Sacularfeier feines Geburtstages am 14. August 1868. Der Jugend und ihren Freunden dargeboten von Franz Anauth, Rector zu Mublhausen i. Th. Mit dem Portrait Speckbachers. Langensalza, bei Jul. Belg. 56 G. 8. 5 Sgr.

Der Berfasser dieses Bertes hat sich eine bescheidene Aufgabe gestellt. rwill weber den gesammten Lebenslauf Spedbachers, noch seine Thätigkeit im Besreiungstamps der Tyroler eingehend und tritisch darstellen, er will ir durch Herausgreisen der am meisten charakteristischen Jüge aus dem den des helden und durch Erzählung derselben mehr in anekdotenhafter Manier e Jugend für diesen selbst interessiren. Diese Ausgabe hat der Berfasser it anerkennenswerthem Geschick gelöst. Die Darstellung ist lebendig und sichränkt sich mit weiser Mäßigung auf die constatirten Thatsachen. Nur a Ansang ist dieselbe etwas phrasenhaft; und das am Schlusse beigegebene bedicht wäre als ein entschieden geschmade und poesieloses besser fortgeblieden.

Die verschämte Art und Weise, in welcher der Wildbieberei Spedachers erwähnt wird, ist nicht nach des Reserenten Geschmad. Mehr der Bahrheit gemäß wäre es gewesen, wenn der Berfasser die beim Landvolke emlich allgemein verbreitete Ansicht über diesen Gegenstand klar wiederzegeben und dadurch seinen Helden entschuldigt hätte. (Denn noch ehe kroudhon das Gigenthum für Diebstahl erklärte, haben die Landbewohner en Anspruch großer herren auf das Wild als eine widerrechtliche Beraufung des Boltes angesehen.)

Im Ganzen wird bas Buch von der Jugend mit Intereffe gelefen

7. Die Schweiger-Geschichte fur Schulen von Bogelin. Fünfte, von Farber burchgesehene und bie auf die neueste Beit fortgeführte Auflage. Burich, Friedr. Schultheß. 1868. 248 S. gr. 8. 12 Sgr.

Erzählt die Schweizergeschichte ziemlich aussührlich in einer dem Berandniß der reiseren Jugend angemessenen Form. Die alteste Geschichte ist ihr turz, die "Heldenzeit" (von 1308 bis zur Resormation) auch nur auf 3 Seiten dargestellt. Die innern Bewegungen der Schweiz während der isten Jahrzehende sind sehr eingehend behandelt. Wie bei mehreren anderen ir Schweizer Schulen bestimmten Lehrbuchern der Geschichte tritt die schuluchtige Form (die Scheidung in größere und kleinere Abschnitte, Zusammenrstung des Mannigsaltigen, hervorhebung des Wichtigsten u. del. zurück gegen das Streben nach eingehender und lebendiger Darlegung ber The sachen. Das vorliegende Buch ist deshalb zur Privatletture eben so geeigns, wie für den Schulunterricht.

48. Grundriß der Schweizergeschichte für mittlere und hobere Lehrankaite und zum Selbstunterricht. Den Ergebnissen der neueren Forschungen gemit entworfen von Joh. Strickler. 2. Theil. Bon der Reformation bis zu Revolution. 360 S. gr. 8. Burich, Orell, Füßli u. Comp. 1 Thir.

### II. Tabellen, Rarten, Bilbwerte u. bgl.

49. Repetitions-Tabelle fur ben Geschichts-Unterricht in ben unteren und mitleren Rlaffen ber gelehrten Schulen von R. Janfen. Riel, Univerfitteb buchhandlung. 1868. 88 G. gr. 8. 15 Sgr.

Der Berfasser erblict die Aufgabe des Geschichtsunterrichtes in ber Anleitung zu sicherer Erlernung und selbstständiger Auffassung der met gebenden Thatsachen antiter und deutscher Geschichte. Diesem Grudias zufolge geht die Tabelle nach einem turzen Ueberblict über die Geschichte der Juden sofort zu den Griechen und Römern über und erwähnt aus ben Mittelalter und der Reuzeit außer der deutschen Geschichte nur, was mit

diefer unmittelbar zusammenbangt.

Großes Gewicht legt ber Berfaffer auf eine genaue Bertheilung be Stoffes auf die einzelnen Rlassen und Semester, sowie auf die punttlich Innehaltung der Benfen, "bie Selbstverläugnung, die dazu erfordert wich ift ber Lehrende ben Lernenden und Mitlehrenden fouldig." Er mode am liebsten, daß in jeder Rlaffe bie gange Geschichte einmal burchgenomme wurde. Er befurmortet die Berlegung ber antiten Geschichte auf Die beiden untersten und die oberfte Rlaffe; in jenen wird bann die fagenhaft naive, ber Tradition fich anschließende, bier die pragmatisch fritische, burch i neueren Forfdungen vertiefte Auffaffung ber alten Geschichte ihre ange meffene Statte finden, fo daß biefem wichtigften und lehrreichften Abidnitt ber Geschichte bie noch frische, lindliche Bigbegier und bas reiffte Berftanbuis entgegengebracht werben. Ferner verlangt ber Berfaffer hervorhebung ber Beit von 1789 bis 1815; benn von bem Drama ber gegenwartigen Ge fcichtsepoche ift jene Beit ber erfte Alt und enthalt - man mochte fagen: in fünftlerischer Abrundung - bie Exposition, mithin ben Schluffel um Berftandniß des Folgenden. Der Berfasser halt Repetitionstabellen für ein Uebel. "In Prima und Secunda ift ihre Selbstanfertigung nach bem Bor trage bes Lehrers bas wirtsamfte Mittel zu gebächtnißmäßiger Aneignung sowohl, wie auch zu verstandesmäßiger Auffassung (? Mit dieser Ansicht burfte be Berfaffer jest ziemlich vereinzelt dasteben). In den mittleren und unteren Rlaffen ift jenes Uebel ein nothwendiges; je tleiner bem Umfange nach, je andeutungsvoller bem Inhalte nach ein foldes Buch ift, befto beffer." Die Ausführung felbft entfernt fich einigermaßen von den gewohnten Begen, nicht nur durch unbarmherziges Wegschneiben aller Daten, die nicht von schwersten Raliber sind, sondern auch durch eine lebhafte und rhetorisch gefärbte Darstellung. So heißt es vom Rudjug der großen Armee i. J. 1812: "Bas über ben Riemen tam, war wie eine Banbe boblaugiger Gerippe mit Lumpen aller Art wunderlich ausstaffiert, von den "Rosalen" gehett; bft bei ben gepeinigten Deutschen rief soviel Elend ihrer Beiniger nicht : Luft der Rache, sondern bes Wohltbuns auf!

Aber einen Mann gab's, ber verstand ben Wint ber Borfehung: ort heißt ber unvergestliche, ber mit seltenem Mutbe die ungeheuere Bevitwortung übernahm, burch selbstständiges handeln Breußen von dem versten Bundniß los, jum Kriege gegen den Erbfeind sortzureißen."

Der Ausbruck bes Berfassers ist zuweilen tressend und bündig, häusiger er barod und geschmacklos. Phrasen, die eine Thatsache oder Epoche in osen allgemeinen Zügen charakteristren, mögen in einem zu rhetorischen veden angestellten Ueberblick am Plate sein, nicht aber beim ersten Unterricht, das Ginzelne und Besondere hervortreten muß. So sehr Reserent auch it den meisten im Borwort ausgesprochenen Grundsätzen übereinstimmt, zahelle selbst kann er nur das Berdienst einer Curiosität zugestehen.

1. Chronologische lleberficht ber Beltgeschichte. Bum Schulgebrauch von R. Matthat, Oberlehrer an ber Realicule ju Gruneberg. Berlag von Fr. Beiß ju Gruneberg. 1868. Preis 2½ Sgr.

Enthält eine mäßige Bahl ber wichtigsten Daten. Die thatsächlichen ngaben sind in lurger, jum Memoriren geeigneter Form gegeben. Für mittleren Rlassen von Reals und höheren Bürgerschulen, sowie für die berklassen von Mittels resp. Bürgerschulen möchte diese Tabelle gerade wereichend sein.

- Gefcichtstabellen zum Gebrauch beim Elementarunterricht in der Geschichte von Dr. Rarl Peter, Rector der Konigl. Landesichule Pforta 8. Auflage. Balle, Berlag der Buchhandlung bes Baisenhauses. 1867. Preis 3 Sgr

Ift nur für ben Elementarunterricht auf Symnafien bestimmt und entsalt nur einsache Daten, meist mit turzer Angabe ber Thatsache, zuweilen it Angabe ber bemerkenswerthesten Ginzelnheiten. Für ben er ften Unterzicht find die aufgenommenen Daten ziemlich zahlreich ausgefallen.

2. Repetitorium der Universal-Geschichte. Bon den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Zum Privatstudium wie jum Gebrauch für böhere Unterrichtsanstalten von Dr. Richter, Professor an der Handels-Atademie zu Bien. Bien, Berlag von Gerolds Sohn. 1869. 160 S. 8. 10 Sgr.

Das vorliegende Repetitorium soll ein Bademecum für Lehrer und kernende, überhaupt für Alle sein, die sich eingehend mit der Universalgestichte zu besassen haben. Es enthält alle weltgeschichtlichen Daten von kniger Bedeutung. Die Daten aus dem Alterthum und aus dem Mittelester sind in zweisacher Ordnung zusammengestellt, zuerst in einer annalistische pnchronistischen Tabelle, sodann in mehreren ethnographischen Tabellen Alterthum: die Bölter des Orients, Griechen und Kömer. — Mittelalter: ie Staaten nach der Völterwanderung die auf Karl den Großen, das seantenreich dis 887, Deutschland). Bei der neueren Geschichte glaubte er Versassen und eine abgesonderte Behandlung der einzelnen Staaten versichten zu müssen; er giebt nur eine von universalhistorischem Staaten versichten zu müssen; er giebt nur eine von universalhistorischem Staaten versichten zu mussen sprachen sehndelt, der Versassen. Besonders eingehend ist die neueste Veschichte behandelt, der Versassen. Des daburch sein Vuch sur gebilzete Ränner aus allen Berusellassen, namentlich für Polititer und Joursalisten an Brauchbarkeit gewinnen werde, er hofft auch, daß sein Vuch

beitragen werbe gur Beseitigung bes in Desterreichischen Schulen beobachteten Grundsates, Die politische Geschichte mit bem Sabre 1815 abzuschließen.

Der Berfasser bat die culturbistorischen Angaben nicht zu besondern Abschnitten vereinigt. Er hat, wie er sich felbst im Borwort ausbrud, "bie bervorragenden Manner in Literatur, Runft zc. nicht in bas Exil bei Unbangs geschickt", weil er es für nüglich balt, Bersonen und Erfche nungen "in ihre Beit ju ftellen." - Gewiß tonnen befonbere cultur biftorifde Erfdeinungen nur richtig verftanben und gewurdigt werben, wenn man sie in ihrem natürlichen Zusammenhange mit ben gleichzeitige Deffenungeachtet ift es ber Ueberfichtlichteit eine Erscheinungen betrachtet. Tabelle nicht förderlich, diese Daten gang ohne fichtbare Unterscheidung bei ben politischen Daten mit unterlaufen zu laffen. Mag man nun bie ale turbiftorifden Ungaben am Schluffe eines Sauptabidnittes zusammenfaffen ober fie nach Urt fondroniftischer Tabellen ben politischen an Die Geite ftellen, oder als Noten unter dem Texte anbringen, - genug, Beides muß außerlich von einander getrennt fein. Gine folche Reben einanderstellung des sichtbar Getrennten entspricht gang und gar ber Ratu ber Sache. Die Geschichte bes Bollens und Sanbelns und bie Geschicht bes Geistes geben beide neben einander ber und steben ju einander in be ftanbiger Bechselwirtung; boch ist biese Bechselwirtung eine langfame un burch viele Zwischenglieber rermittelte. Allerdings tann ber politische Be fall eines Staates ben Berfall ber Biffenschaften und ber Runfte nach fi gieben. Aber weit unmittelbarer ift ber Ginfluß eines auf falfche Babnet gerathenen Talentes auf seine Nacheiserer, und umgekehrt tann die Literatu eines Boltes beffen politifche Gesinnung beeinfluffen, aber weit unmitte barer geschieht bies burch politische Conftellationen. Go feben wir mit beutlich geschiedene Strome neben einander ber fließen, die zwar, burch ker nale mannichfach mit einander verbunden, einen Theil ihres Baffers eine bem andern zusenben, aber boch in gesonderten Betten bleiben. Das & ben eines einsamen Denters, ber nicht unmittelbar in ben Gang ber Beb ereigniffe eingegriffen bat, lagt fich nicht mobl an einem bestimmten Bunte zwischen ein paar politische Facta stellen, besonders wenn die Sauptbeben tung jenes Denters fich nicht in einem Pauptwerte concentrirt, beffen & scheinen man allenfalls als ben Gintritt bes Autors in bie Beltgeschicht anseben tonnte.

Als Beweis bafür, wie wenig die Uebersichtlichleit durch eine unterschiedslose Zusammenstellung des Politischen und des Culturhistorischen gefördert wird, möge folgender Passus dienen. Es heißt S. 105:

1759 (21. Nov.) Fint gefangen bei Maren. — Schiller gebores (10. November).

1759—1788. Karl III, in Spanien. — Rirchliche Reform burch Aranda gegen die Zesuiten.

1759. Ferdinand IV. von Reapel, Sohn Karls III. — Tanuccis' lirchliche Reform.

1759 -- 1763. Briefe bie neueste Literatur betreffend. - Leffing 1759 (geb. 1729) 2c.

großer Sieg bes englischen Benerals Bolfe bei Quebed.

ie viel beffer wurde die Ueberficht fein, wenn bas Gleichzeitige aus beiden uptgebieten in getrennten Columnen neben einander ftunde.

3m Uebrigen aber ift bas vorliegende Repetitorium fehr reichhaltig b gewerlassig. Der Text ber Tabellen giebt nicht eine bloße Andeutung n bem mitzutheilenden Factum, fondern bezeichnet mit turgem und pragntem Ausbrud bas Wesentliche bes Borganges sammt ben wichtigften benbesiebungen.

Tabellen gur Beltgefchichte in mehreren burch ben Drud geschiebenen Curfen ausgearbeitet von Dr. Guftab Coufter. Bebnte (Stereotyp-)Auflage. Samburg, D. Deifner. 1868. 96 S. fl. 8. 5 Sgr.

Ueber Die neunte Auflage f. S. 307 des porjährigen Bandes. welle ift mehrfach als ein fur bobere Lehranstalten geeignetes Sulfemittel wioblen. Gbenfo für ben erften Gefchichtsunterricht:

Sundert Bablen aus ber Beltgeschichte jufammengeftellt von Dr. Guftab Confer. Sechfte Muflage. Samburg, D. Meifiner. 1868. 11 Egr. L Gebachtnistafeln ju Beltere Lehrbuch ber Beltgefchichte fur Schulen. Bierte Durchgesehene Auflage. Braunichweig, Drud und Berlag von 3. 6. Reper. 1868. 41 Egr.

Da das Lehrbuch von Welter eine ausführliche Geschichtserzählung talt, so ift neben bemfelben eine Tabelle, welche nur die ju memoriren: n Daten enthalt und bem Schuler bas mubfame und zeitraubende Beriefrichen derselben aus einem umfangreichen Texte erspart, allerbings febr beidenswerth. Die vorliegende Tabelle ift junachft fur bas Progymnamn gu Braunschweig bestimmt, wird aber in ben meiften Schulen, wo 26brbuch von Belter eingeführt ift, mit Rugen gebraucht werben tonnen.

Die Tabelle ift für zwei Curfe eingerichtet, und zwar in ber Beife, af mi jeber Seite zwei Columnen neben einander hergeben, von benen be eine, für ben erften Curfus beftimmte nur einfache Sauptbaten, bie mbere außerbem noch die bemertenswertheften Specialitäten enthält. Dies swellt jebenfalls ben Bortheil, bag ber Unfanger beim Auswendiglernen er Aundamentaldaten gelegentlich die fich baran tnüpfenden Specialitäten berblidt und mitrepetirt, ber altere Schuler bagegen fich in feiner ausführicheren Tabelle burch bie baneben ftebenben Saupthaten leichter prientirt.

- Bislsperger, syndroniftische Labellen jur bairischen und beutschen Geschichte. 16 S. gr. 8. Amberg, Berlag von Bobl. 1869. 3 Sgr. Dr. A. Brechers Darftellung ber territorialen Entwicklung bes Brandenburgisch-Preußischen Staates von 1415 bis jest. Preis 6 Sgr. Berlag bon Dietrich Reimer in Berlin. 1868.

Die Rarte ift etwa 18 Zoll lang und 15 Boll breit. Durch febr harfen Drud und saubere Farbengebung ift auf diesem engen Raume bas bewirr von gewonnenen und verloren gegangenen Ländern beutlich erkeun= er gemacht. Der Sauptfarte find 5 fleine Rebenfarten beigegeben, welche ie Schlachtselber von Leipzig und Königgraß, den Kriegeschauplag von 1814 und 15 jenseit bes Rheines, die Gestaltung Mittel-Europas i. 3. 807 und die unter dem großen Churfürsten gegrundeten Colonien an der Bestüfte Afrikas darftellen. Auf dem Umschlag find einige Erklärungen er Rarte abgebrudt. Diefelbe ift volltommen geeignet, bei einer etwas

eingebenden Beschäftigung mit ber Preußischen Geschichte als hulfsmittel zu bienen.

57. Siftorifder Atlas nach Angaben von Dr. Seinrich Dittmar. Ceche Auflage. Revidirt, neu bearbeitet und ergangt von Bolter, Profeffor in Eplingen. Seibelberg, C. Binters Universitätsbuchhandlung.

Die erste Abtheilung enthält 7 Rarten zur alten, die zweite Abtheilung 6 Karten zur mittleren und 6 zur neueren Geschichte. Zahlreiche Rebentarten geben ein Bild von den wichtigsten historisch zgeographisches Specialitäten. Für Schüler in den oberen Klassen höherer Schulen und für Geschichtslehrer ist der vorliegende Atlas ein vortreffliches Hulsmitt.

58. Bilber-Atlas jur Beltgeschichte, herausgegeben von Ludwig Beißer. Ras berühmten Aunstwerken alter und neuer Zeit. Mit erlauterndem Text von Dr. S. Merz. Stuttgart, Berlag von Ripschle. Complet 7 Thr. 3a englischem Einband 7 Thr. 22 Sgr.

Auf die ersten Lieferungen hat Ref. im XVII. Bande des Jahresberichts bingewiesen und die einfachen, aber sauber ausgeführten Bilber der Beachtung der Leser empsohlen. Die letzten Lieferungen haben nicht vorgelegn.

Wir erwähnen nachstehend noch einige im verflossenen Jahre erschie nene historische Schriften, die nicht in den Kreis der hier zu besprechenden Werte gehören, aber für den Geschichtslehrer von Wichtigkeit sind.

59. Gefcichte Roms von Balerian bis zu Diocletians Tode. Bon Ehesber Bernhardt. Berlin, Berlag von Guttentag. Erfte Abtheilung: Bolitife Geschichte bes romifchen Reiches von Balerian bis zu Diocletians Regionungsantritt. 318 S. gr. 8.

Ursprünglich beabsichtigte der Bersasser, seiner Erklärung im Borwet nach, eine Geschichte Diocletians zu schreiben. Die Zeit von Balerian ist auf Diocletian sollte als Einleitung behandelt werden. "Allein der Bestasser gewann bald die Ueberzeugung, daß dieselbe nicht wohl einleitungs weise behandelt werden könne." Die betressend Arbeit liegt nun hier is einem ziemlich starten Octavbande vor. "Die ansänglich beabsichtigt gleichzeitige Behandlung der politischen und der culturhistorischen Antwicklung hat sich im Berlause als inopportun erwiesen und ist unterblieben." Diese Trennung ist gerade dei der hier behandelten Geschichtsepoche nothwendiger, als anderswo. Die politischen Begebenheiten verlausen in trosploser, selten unterbrochener Eintönigkeit, wenig berührt von der gewaltigen Umwandlung, die sich am Grunde der Gesellschaft durch das Eindringen des christlichen und die Zersetung des antilen Gesses vollzieht.

Die "historische Zeitschrift" von Sphel rühmt bem Bersasser nach, daß er mit großem Fleiß und selbstständigem Urtheil an seine, durch die theils lüdenhaften, theils einander widersprechenden Quellen so überans schwierig gemachte Ausgabe angegriffen habe. Sie hebt ferner die lebendige Charatteristit der Personen, die Klarheit und Angemessenheit der ganzen Darstellung bervor.

60. Grundsteine einer allgemeinen Culturgeschichte ber neuesten Beit von Howeger. 3weiter Band: Die Zeit der Restauration. 542 S. gr. 8. Leivzig, 1869. Berlag von Beber. Preis 3 Thir. (Preis beider erschienenen Bande 51 Thir.)

Gin außerst inhaltreiches und anregendes Wert, welches die culturbiforischen Erscheinungen von freisinnigem Standpunkte aus und awar in etwas rudhaltslofer, die Subjectivität des Berfaffers hervortehrender Beife befpricht. Ift auch von competenter Seite biefe subjective Danier getabelt worben, so bat man boch bem Reichthum bes Inhalts allgemeine Aner-Bennung gezollt.

Bon höchster Bedeutung für jeden Geschichtslehrer sind die beiden fol= genden Berte, von denen bekanntlich das erstere eine Einwirkung ausgeübt bat, ber bie moberne Geschichtsschreibung fich auf bie Dauer nicht gang wird entrieben tonnen.

61. Gefchichte ber Civilifation in England. Bon henry Thom. Budle, Deutsch von A Ruge. 3. rechtmapige Ausgabe. 1868. Leivzig, Berlag von Binter. 5 Thir. (Auch zu beziehen als Theil ber historisch-politischen Bibliothet. Berlin, bei Cepmann )

Bibliothek. Berlin, bei Keymann)

Sechichte des Ursprungs und Einstusses der Auftlärung in Europa von Lecky. Mit Bewilligung des Berfasters übersetzt von Dr. Jolowicz. 2. (Schuß.)Band. 323 S. gr. 8. Leipzig, Verlag von Winter. 1½ Ihr.

S. Seschichte Friedrichs II. von Prussen, genannt Friedrich der Große. Von Th. Carlyle. Deutsche vom Versassen, genannt Friedrich der Große. Van Lebersetzung. Fünster Band. Mit 5 Laseln in mehrfarbigem Steindruck. 708 S. gr. 8. Persin, Berlag von Decker. Preis 3 Lhtr. (Preis des ganzen Werkes 144 Thr.) Dasselbe als Volksausgabe in 8. 572 S. Zhir.

Das wunderliche und barode, oft romanartige aber boch bochft anregenbe und instructive Wert ift endlich beenbet, und wir konnen ben Lehrern ber Geschichte die Lecture beffelben nur bringend empfehlen.

Bon ben Berten unferer hervorragenoften Geschichtsschreiber find in neuen Ausgaben erschienen:

84. Gefcichte ber frangofifchen Revolutionen. Bon Lubwig Bauffer. Berausgegeben von Professor B. Onden. 607 S. gr. 8. Berlin, 1868. Berlag von Beibmann. 23 Thir. Griechifche Gefchichte von Ernft Curtius. 1. Band bis jum Beginn ber

Berfertiege. Dritte umgearbeitete Auslage. 639 S. gr. 8. Berlin, Berlag von Beidmann. 1869. 13 Thir. Romifche Geschichte von Theodor Mommsen. Zweiter Band. Bon der Schlacht bei Bydna bis auf Sulla's Iod. 5. Aufl. 470 S. gr. 8. Berlin, 1869. Berlag von Beidmann. 1. Thir.

67. Geichichte Ballenfteins von Leop. von Rante. 532 S. gr. 8. Leipzig, 1869. Berlag von Dunder u. Sumblot. 23 Thir. 68. Eben bafelbft find von ber Ausgabe ber jammtlichen Berte Rante's er-

fdienen Band 7 bis 11; Band 7 und 8: Bur deutschen Geschichte. Bom Religionsfrieden bis jum 30jabrigen Kriege. Band 9 bis 11: Frangofifche Geschichte. Preis bes Bandes 13 Thir.

# XI. Zeichnen.

#### Bearbeitet

pon

## Auguft Lüben.

1. Für Bolte: und Burgericulen.

1. Zeichenschule für die Kindergärten und für die Familie was Thekla Raveau und Friederike Janken. 1. und 2. Seft. Lafe I-XIV. gr. 4. Stuttgart, Gebrüder Scheitlin. d. 7½ Sgr.

hat dieselbe nur bevorwortet und ihren Ramen nur jur Empsehlung bis jugefügt.

Die Frobelschen Reszeichnungen sind bekannt. Ueber ihren Berth it man verschiedener Unsicht. Es leuchtet auf den ersten Blid ein, das des Ret dem Kinde so viel Hulfe gewährt, daß die Bildung des Auges de durch beeinträchtigt wird; aber man darf auch nicht vergessen, das des Beichnen ohne solche Hulfen für das in Betracht tommende Kindesalter sonst geradezu unmöglich ist. Einiger Nugen für die Bildung des Auges und Geschmades erwächst den Kindern immer aus solchen Uebungen.

Die meisten ber bargebotenen Zeichnungen sind Borberansichten von allerlei Gegenständen; auf der letten Tasel versteigt sich die Bersussein auch zu leichten perspectivischen Darstellungen, was taum zu billigen if, ba Rinder so jugendlichen Alters dafür tein Berständniß haben.

- 2. Der fleine Zeichner. 250 ftigmographische Abbildungen gur angenehmen und nüplichen Selbstbeschäftigung für die Jugend. Rach seiner Methobe entworfen von Dr. F. C. Gillerdt. Heft I-IV. gr. Qu.st. (40 Tafeln.) Bien, R. Lechner. 1868. 1 Thr. 18 Sar.
- 3. Dr. Sillardt's ftigmographifche Beichnungs Theden. I. Seft. Beit punftirt. II. Beft. Eng punftirt. Ebenbafelbft. 1869. 71 Sgr.

Sammtliche Blatter beiber Werte find quadratisch punktirt. Die bes ersteren Wertes enthalten eine große Reihe von im Ganzen gut angeordneten Zeichnungen, zu deren herstellung die Buntte als erleichterndes hulfs mittel benutt sind. Die "Zeichnungs-Theden" enthalten blos punktirte Blatter, die vom Schüler zum Zeichnen benutt werden sollen.

Für "Selbstbeschäftigung" empsehlen sich diese Blatter jedenfalls; für ben Schulunterricht sind sie nicht oder nur wenig geeignet, ba fie dem Schuler zu viel Gulfe gewähren, sein Auge daher nicht genug üben.

Dem Werte ift eine "Abhandlung über bas stigmographische Zeichnen im Allgemeinen und über ben Gebrauch bieser Abbildungen insbesondere" beigegeben.

4. Das zeichnende Rind. Ein praftische Lehrmittel für Boltsschulen zur schnellen und grundlichen Erlernung des Zeichnens. Nach der stigmographischen Methode spstematisch zusammengestellt von H. Stein, Schuldtrector. Mit 32 Borlagen auf 16 Tafeln. Bier hefte. gr. Qu.:4. Bien, R. Lechner. 1868. 1 Thir. 10 Sgr.

Diese Arbeit ist nach ber hillarbtschen Methode ausgeführt. Jedes Blatt enthält auf schwarzem Grunde das Punktnetz und innerhalb besselben in Beiß die Zeichnungen. Diese schreiten von den einsachsten Linien, Winkeln und Formen zu zusammengesetzeren sort und bilden in ihrer Sesammtheit einen brauchbaren Lehrgang. Die beiden ersten heste enthatten nur gerablinigte Figuren, die beiden letzten trummlinigte. Hierin find alle Gegenstände perspectivisch dargestellt, was sich nicht sehr empsiehlt, da Kindern der ersteren Schuliabre dafür das Berständnist sehlt.

Glaftische Tafeln mit bem Reg sind bei ber Berlagshandlung für 2 Sgr. ju erhalten.

5. Lebrg ang für ben Zeichenunterricht in Bolleschulen. Entsbaltenb: I. Lebrgang, II. Borlegeblätter. Bon C. Biller, Lebrer. gr. 8. (VI u. 74 S. u. neun lith. Lasein.) Borlegeblätter: 40 u. zwei Tasein. gr. Fol. Berlin, in Commission bei Biegandt u. Grieben. 1869. 20 Sgr. (Der Lebrgang allein 10 Sgr.; die Borlegeblätter für die Oberklasse [II.] 9 Sgr.; die Taseln für die Unterklasse 3 Sgr.)

Leitender Grundsat für den Berfasser bei Absassung seines "Lehrsanges für den Zeichenunterricht" war die Bestimmung der preußischen Regulative: "Im Zeichnen ist zunächst nur auf Fertigkeit in Handhabung des Lineals und Maßes, sowie in der Darstellung einsacher Linearzeichnungen, wie sie das Bedürsniß des praktischen Lebens sordert, zu halten." Nach dieser Feststellung existit die Frage nach dem bildenden Einstuß des Beichenunterrichts gar nicht; es ist bei demselben nur auf eine Zustukung für das Leben abgesehen. Das ist ganz im Sinn und Geist der Regulative, die sich zu einem idealeren Standpunkte nicht erhoben haben.

Nach dem Borgange Anderer verbindet der Versasser die Formenlehre mit dem Beichnen und sordert daneben, daß das Gezeichnete überall dem bürgerlichen Maße entspricht, ganz, wie ich selbst es schon vor 45 Jahren in einem Leitsaden für den Beichenunterricht verlangte. Ich demerke das hier allein in der Absicht, um dem Versasser zu zeigen, daß weder die Regulative, noch sein Lehrgang Neues bringen. In Folge der eingeschlagenen praktischen Richtung läßt der Versasser viele Berechnungen anstellen und Messungen vornehmen, z. B. wie groß ein Ackerstüd, ein Garten u. s. w. ift. Ein "Anhang" verdreitet sich sogar über "das Messen und Berechnen der wichtigsten Körpersormen", eine Sache, die zwar an und für sich ganz nüblich ist, aber mit dem Zeichnen Nichts zu thun hat.

Die Zeichnungen für bie Unterklaffe find auf zwei größeren Bogen

enthalten, die wahrscheinlich in dieser Gestalt in der Klasse ausgehängt werden sollen. Wenige Figuren der zweiten Tasel abgerechnet, bestehm diese Borzeichnungen aus Zusammenstellungen von geraden Linien, in denn sich wenig guter Geschmad bekundet. Bum Aushängen in der Klasse eignen sich die Blätter nicht, da sie den Kindern auf einmal viel zu viel darbieten, sie also zerstreuen.

Die Borlegeblatter fur die Oberklaffe enthalten Abbilder von Gegenstanden bes gewöhnlichen Lebens und find im Gangen brauchbar, in ben trummlinigen Formen jedoch nicht burchweg fcon ausgeführt.

6. Der Elementar= Beichen unterricht nach Dictaten, allein mögliche Unterrichte-Methode im eng jugemessenen Raum ber Bolteschule. Darge ftellt nach eigener Erfahrung von C. Glinger. gr. 8. (24 S. u. eine Lafel Lithogr.) Gassel, C. Luchardt. 1868. 5 Sgr.

Die Ertheilung des Zeichenunterrichts, namentlich des elementaren, in vollen Klassen ersordert einen tüchtigen Disciplinarius, wenn etwas Erhebliches geleistet werden und die Klasse nicht verwildern soll. Wo ein tüchtige Klassenlehrer diesen Unterricht ertheilt, da pflegt Alles gut zu gehen; we aber besondere Zeichenlehrer, die selten gute Lehrer sind, dazu verwandt werden müssen, da treten große Uebelstände ein. Diesen will der Berjasse durch "Dictatzeichnen" begegnen. Wir halten dies Versahren unter solchen Umständen auch für geeignet, da die Ausmerksamkeit der Schüler hieche gleichmäßig auf den Lehrer gelenkt, Ungehörigkeiten leicht bemerkt und beseitigt werden können; es tritt dann an die Stelle des schwierigen Einzelunterrichts der Klassenunterricht.

Bas ber Berfaffer in seinem Schriftden barbietet, wird fich all brauchbar erweisen; wir empfehlen es Zeichenlehrern.

7. Das Beichnen in ber Sauptichule für Lebrer, Lebramtscanbibaten und Schuler, geschrieben und gezeichnet von Ebmund Dolle, Mufterbampt schullehrer. gr. 8. (46 S. u. 52 lith. Tafeln.) Beit, 2B. Lauffer. 1869. 80 fr. ober 16 Sgr.

Rachdem der Berfasser sich mit Sachkenntniß erst im Allgemeinen über das Zeichnen ausgesprochen und so seine Leser orientirt bat, stellt er seinen Lebrgang auf und bringt damit die beigegebenen Zeichnungen in Berbindung. Für die "Hauptschule" unterscheidet er zwei Lebrgange. Der erste derselben hat das Linealzeichnen zum Gegenstande, der zweite das Freihandzeichnen. Für etwaigen Privatunterricht stellt der Berfasser dann noch einen dritten, den "industriellen Lehrgang" auf.

Lehrer, die einigermaßen mit dem Gegenstande vertraut find, finden in dem Werte eine brauchbare Unleitung für den Unterricht und austeichendes Material.

8. Elementar=Zeichnunge=Theden von A. B. Erubelta. Sun hefte. gr. 8. B. Lauffer in Beft. heft 1-3 à 15 fr. ober 3 Sgr., beft 4 48 fr. ober 10 Sgr., heft 5 8 fr. ober 13 Sgr.

Jedes heft enthalt ein quadrirtes Net und in einigen diefer Quadrate eine ober einige Zeichnungen jum Nachzeichnen. Dies Berfahren ist betannt und im Ganzen nicht sehr empsehlenswerth, da es bem Schüler zu viel hulfe, gewährt. Die in diesen heften bargebotenen Zeichnungen sind im Ganzen brauchbar, boch nicht sauber genug in ben Linien. Im vierten

befte haben die Beichnungen eine farbige Grundlage, blau, roth und grun, ie fie ben Soulern angenehm machen wirb.

9. Der Beidenunterricht fur Bolleichulen. Bearbeitet von Aler. Sutter, Lehrer bes technischen Beichnens an ber Cantoneschule in Bern und am Seminar ju Mundenbuchfee. 3weite, verbefferte Auflage. gr. Qu.-4. Elf hefte. St. Gallen und Bern, huber u. Comp. 8 Thir. 14 Sgr.

### Inhalt: I. Abtheilung. Freihandzeichnen.

1. Deft. Geradlinige Uebungen. 20 Sgr.

Geradlinige Grundformen und frummlinige Uebungen. 20 Sgr. 2. 3. Rrummlinige Grundformen und praftifche Anwendungen. 20 Sgr.

4.

Flache Ornamentif. 22 Sgr.
Schattirubungen, gewerbl. Gegenstände und Perspective. 26 Sgr.
Ornamentif. 26 Sgr.
Ornamentif. 26 Sgr. 5.

6. 7.

8. Beibliche Arbeiten und Blumen. 22 Sgr.

### II. Abtheilung. Linearzeichnen.

- Geometrifches Beichnen. 24 Sgr. Projectives. 24 Sgr. 9. Beft.
- 10.

11. Lednifches. 24 Ggr.

Dies umfangreiche Wert tann zwar nicht als eine Beidenschule angefeben werden, in ber ein ftusenmäßiger Fortschritt zur Darftellung getommen, wohl aber als eine treffliche Arbeit, die ein reiches, in gehobenen Boltsfoulen mit großem Rugen zu verwendendes Material enthalt. Ueberall ift das Gewerbliche berüdsichtigt. Die Zeichnungen sind geschmadvoll und fauber ausgeführt. Bir empfehlen bas Wert ber Beachtung.

10. Elementar=Freihandzeichnen für Bolisschulen, Mittelschulen und gewerbliche Fortbildungsschulen von U. Schoop, Zeichenlehrer an der thurgauischen Cantonsschule. I. Abtheilung: Die erften Elemente des Zeichnens. (24 Tafeln in 4.) II. Abtheilung: Leichtere Ornamente in blogen Umriffen. (24 Tafeln in 4.) Frauenfeld, J. huber. & 15 Sgr.

Das erfte heft enthalt nur geradlinige Figuren. Der Fortschritt vom Beichteren jum Schwereren erfolgt namentlich anfangs ein wenig rafch, und wir wurden die Borlagen baber erst solchen Schulern geben, die bereits einen Curfus Tafelzeichnen burchgemacht haben. Aber die Beichnungen felbft find gut, faft burchgangig gefchmadvoll, besonders auch im zweiten Sefte. Das Bert tann baber mohl empfohlen werben.

### 2. Boriculen für bas gefammte Beichnen.

11. Begweiser für ben praktischen Unterricht im Freihand-geichnen. Jum Schulgebrauch und jum Selbstunterricht. Bon C. Domsche, Königl. Prosessor. Erste Abtheilung. gr. 8. (XVI u. 103 S.) Rebst einem Atlas, 28 lithogr. Tafeln enthaltend. Zweite Abtheilung. (VIII u. 67 S.) Rebst einem Atlas, 40 lithogr. Tafeln enthaltend. Berlin, R. Landau. 1869. 1 Thir. 25 Sgr. und 2 Thir.

Der Berfaffer erweift fich in biefem "Wegweiser" als ein ebenfo erfahrener als einsichtiger Beichenlehrer. Er weiß, mas Rinbern geboten werben muß, und verfteht bas Musgemablte trefflich fur bie 3mede bes Reichnens zu bebandeln. Seine Anweisung fest allerdings einen ziemlich

geubten Beichner voraus, giebt bem Lehrer aber sonst überall so viel Wink für ben Unterricht, daß er nicht irren kann.

Als obersten Grundsat halt der Berfasser seit, daß der Zeichenunterricht Klasse nunterricht ist, d. h. daß alle Schüler einer Rasse zu gleichen Zeit dasselbe zeichnen. Für den ersten Cursus wird Lineal (ein Kantel) und Zirkel gebraucht, für den zweiten und alle solgenden fallen diese Hülfsmittel weg. Die geometrischen Figuren bilden zwar auch die Grundlage für den Ansagsunterricht; aber es wird doch nicht mehr aus der Formenlehre herangezogen, als durchaus ersorderlich ist. Der beigegebese "Atlas" enthält das zu zeichnende Material. Es ist volltommen ausreichend für jede Art Schule, ist zwedmäßig angeordnet, entspricht einem gebildeten Geschmad und ist sauber ausgeführt. Wer sich daher durch das Wert leiten läßt, wird einen guten Zeichenunterricht ertheilen.

Den beiden vorliegenden Abtheilungen werden noch zwei anden folgen, von denen die eine Unleitung zum Naturzeichnen nach Draht: und Holzmodellen, die andere Anleitung zum Naturzeichnen nach Sppfen giebt.

12. Borfcule bes Gefammtzeichnens von Alexander Stir. I. Theil (5 Defte.). Zweite Auflage. gr. 4. (25 lithogr. Tafeln.) II. Theil. Seft 1 und 2. à 5 Tafeln. Frankfurt a. M., Alexander Stir. 1868. à Liefz mit turzem Text 1½ Sgr.

Der erste Theil dieser "Borschule" umfaßt "die Linien, Winkel, ge radlinigen Bielede und Boldgramme", der zweite "die runden ebenen Formen und Bogenvielede". Die Uebungen für den Ansang werden schon vom vierten Blatte an ziemlich schwierig; das Wert kann daher für den Clementar-Zeichenunterricht nicht füglich verwandt werden, wird dagegen in Gewerbeschulen gute Dienste leisten.

#### 3. Berfpectivifdes Beidnen.

- 13. Aufgaben fur Schule und haus zur Borbereitung fur bie Elemente bes Zeichnens nach torperlichen Gegenständen, mit \*\*0 in den Text gebruckten Abbildungen von Friedrich Beimerbinger. Maler und Lehrer der ersten Klasse an der öffentlichen Gewerbeschule und der polytechnischen Borbildungsanstalt in hamburg. gr. 8. (82 C.) hamburg, B. S. Berendsohn. 1868. 20 Egr.
- 14. Schluffel zu ben Aufgaben fur Schule und Saus zur Borber reitung für bie Elemente bes Beichnens nach forperlichen Gegenständen, mit 80 in ben Text gebruckten Abbilbungen von Friedrich Deimerbinger. gr. 8. (92 G.) Ebendafelbft. 1868. 25 Sgr.

Die erstere dieser Schriften ist für Schüler, die zweite für Lehrer bestimmt. Wie aus den übrigen Schriften des Bersassers bekannt ist, redet er überall einem gründlichen Unterricht im Zeichnen das Wort. Diese neue Arbeit hat es in erster Linie auf Bildung des Auges und Berständnis der Form abgesehen, zwei Dinge, die unerlässlich für einen guten Fortschrift sind. Die hier angestellten Uedungen können dem eigentlichen Naturzeichnen, wie der Bersasser in seinen "Elementen des Zeichnens nach körperlichen Gegenständen" lehrt, theils vorangehen, theils dasselbe begleiten.

Bir empfehlen bas Wert ber Beachtung ber Beichenlehrer.

15. Erfte Unleitung jum Berfpectiv-Reichnen von geometrifden

Kiguren, Flachen, Körvern 2c. 2c. Leichtfaglich mit Test und anleitenden Belchnungen auf 12 Lafeln bargestellt von F. C. Wernigt, ebemaligem Bestiger ber GewerbesSonntagesSchule ju Umstadt im Großherzogthum heffen. Qu.=8. (XII Bl.) Bien, R. Lechner. 1865.

Diese Anleitung belehrt nicht über bas Naturzeichnen, sondern zeigt w. wie Figuren und Körper in mechanischer Weise, mit Benutzung wes perspectivisch entworsenen Netes, perspectivisch dargestellt werden nnen. Wo man dergleichen bezwedt, wird sich die Anleitung als recht sauchbar erweisen; für Schulen dagegen, die den Zeichenunterricht als sildungsmittel ansehen, ist sie nicht geeignet.

### 4. Geometrifdes Beidnen.

6. Birtelzeichnen jum Gebrauche an Gewerbeschulen, Schulen für Bauhandwerter und polytechnische Borbildungsanstalten. Bon Dr. A. Stublmann, Lehrer ber öffentlichen Gewerbeschule und der öffentlichen Schule für Bauhandwerker in hamburg, Allgemeiner Theil. Mit 12 lithographirten Tafeln. gr. 12. hamburg, F. h. Restler u. Melle. 1869. 15 Sgr.

"Dies heft umfaßt benjenigen Theil bes Birkelzeichnens, ber von allen schülern burchzumachen ift, zu welchem Jach sie auch später übergeben rögen. Die solgenden hefte geben die nothige Erganzung dieses ersten mit kuchsicht auf die verschiedenen Gewerbe."

Diesen Borten ber Borrebe fügen wir hinzu, daß bas erste heft eine anz zwedmäßige Anleitung zum Birkelzeichnen ift, daß wir aber die Agenden hefte noch nicht tennen.

7. Die Constructionslehre. Eine Sammlung von Aufgaben für den Unterricht im Linear-Zeichnen an Realschulen, Gewerbeschulen und Baugewertsschulen, sowie zum Selbstunterricht von Otto Huck, Baumeister, Civil-Ingenieur und Lehrer an der Gewerbeschule zu Coblenz. Erste drittellung. Die Construction geradliniger Figuren und Muster. Mit 25 Tafeln (in Querfol.). (31 S. Lext.) Halle, G. Knapp. 1869. 2 Thr. 20 Sgr.

Der Tert giebt junachst eine Anleitung jum Zeichnen mit Lineal und zirtel und begleitet bann bie Aussührung ber Taseln. Diese beginnen mit em Figurenzeichnen und führen barauf ben Zögling jur Darstellung von Rustern. Lettere zeichnen sich im Entwurf, wie in ber Aussührung durch Schönheit aus. Das Wert tann daher als ein recht brauchbares bestens mpfohlen werden.

8. Die darftellende Geometrie mit Rudfict auf technische Anwendung für Reals, Gewerbes, handwerkers und Baugewerkschulen, sowie zum Gelbits unterricht für Bauhandwerker und Maschinenbauer. Bearbeitet von Dr. B. D. Behse, Baumeister und Rector der ftatischen Gewerbeschule zu Dortmund. In zwei Theilen. Erfter Theil. Die Projectionslehre, Constituction von Durchschnitzssiguren, welche entsteben, wenn Körper von Geenen geschnitten werden, oder wenn Körper einander schneiden. Bindschiefe Flächen, Spirallinten und Spiralstächen. Als selbsständiges Ganzes abgefaßt. Oritte, gänzlich umgearbeitete Austage. Mit 25 Taseln (in Querfol.), enthaltend 200 Figuren. (26 S. Text.) halle, G. Knapr. 1869. 2 Thir.

Eine treffliche Arbeit, von der in taum vier Jahren zwei ftarke luflagen vergriffen wurden. Die zahlreichen instructiven Figuren sind sehr auber ausgesuhrt. 19. Die Lehre ber Parallels und Centrals Projection. L Theil. Die Azonometrie ober Parallels-Perspective des Techniters mit Entwicklung des Principes der verschiedenen Parallelprojections : Retboden nebft der azonometrischen Schattenconstruction für Gewerbs und Militärchulen, sie wie zum Gelbitstudium sint zeichnende Künstler und Lechniter bearbeitet von Hetnrich Weishampt, tönigl. Prosessor und techn. Borkand sammtliche fädtischen seierz und werträgigen Zeichnungsschulen Münchens. Mit 50 in den Text eingebrucken Solzschnitten und sechs Tascin. gr. 8. (XI u. 94 C.) Desselben Bertes II. Theil. Die Perspective des Malers mit Bogründung ihres Principes und der zur vraktischen Anwendung geeigneiken Constructionsweisen, nebst der perspectivischen Schattenbestimmung und der Eriegelbilder sir Lunfz und technische Schulen, so wie zu Selbststudium für zeichnende Künstler und Lechnisch Schulen, so wie zu Architetten 2c. 2c. (XIX u. 149 S. und 24 Taseln in Quersolio.) Ründen, C. Methoss. 3 Thir.

Mit dieser Abtheilung ist das 1856 begonnene Wert "Clementer unterricht im Linearzeichnen" vollendet. Das Lob, welches wir den frühene Theilen gezollt, können wir auch auf diese Schlußabtheilung ausbehnen. Die Darstellung ist gründlich und doch nicht schwer faßbar. Die zur Erläuterung dienenden Zeichnungen sind zwedmäßig gewählt und sauber ausgeführt.

### 5. Alle Zweige bes Beidnens umfaffenb.

20. Lehrplan für ben Beidenunterricht in ber Rnabenfoule (Realfdule und Borfdule) ber Mufterfoule ju Frantfurt a. E. Bon Fr. Chriftmann.

Dieser Lehrplan sindet sich in der "Einladungsschrift zu der öffent lichen Prüfung (Marz 1869) der Musterschule" zu Frankfurt a. M. Ge haben in demselben alle Arten des Zeichnens Berückschtigung gefunden, die sur eine Realschule II. Ordnung erforderlich sind. Der Gegenstand erscheint darnach als gut organisitt und vom methodischen Standpunkte aus als beachtenswerth. Daher gestatten wir uns, einen gedrängten Auszug daruns nachstehend mitzutheilen.

#### L Beidnen von gladen.

Achte Klasse. (2 St. w.) Biel: Erkennen gerabliniger Flachen nach Große und Gestalt, Wiedergeben berselben in bestimmtem Maßstab.

Benust werden Flacen: Mobelle aus Pappe. Die Schuler erhalten Pappbedelftüchen von der Größe eines Quabratzolles, auf einer Seite mit weißem, auf der andern mit schwarzem Papier überzogen, um mit hulfe derfelben ihre Zeichnungen nach einem bestimmten Rafftabe darstellen zu tonnen. Außerdem benugen die Schüler einen Sentel, d. h. ein Studchen Blei an einem Faden besestigt. Im ersten halbjahr wird auf die Schiefertafel gezeichnet, im zweiten ins heft. Gummi darf nicht gebraucht werden.

Siebente Klasse. (2 St. w.) Biel: Auffassen solcher Flacen, welche nur von Kreisbogen, oder von Kreisbogen und geraden Linien begrenzt sind; — Zeichnen berselben in bestimmtem Masstad.

Auch bierzu werben Rlachen-Mobelle benunt. Die Schuler werben

auch angeleitet, aus ben gegebenen Figuren selbst schöne ober sinnvolle Busammenstellungen zu machen.

II. Beidnen von Rorpern. Berfpectivifdes Beidnen,

Sechste Klasse. (2 St. w.) Biel: Erkennen des von Ebenen umschlossenen Körpers, wie er auf der perspectivischen Tasel erscheint; — Biedergeben des Körpers, nicht, wie er ist, sondern wie er aussieht.

Benutt hierzu werden Modelle aus Draht, Holz oder Blech. Schattiren

mit Bifcher und Blei.

Fünfte Rlaffe. (1 St. w.) Biel: Erlennen bes von frummen Blachen umschloffenen Körpers, wie er auf ber perspectivischen Plache ersicheint; — Abzeichnen und Schattiren beffelben.

Benutt werden Modelle von Draht und trummflächige Körper, wie

Thorbogen, Rinnen, Becher u. f. w.

Bierte Rlasse. (1 St. w.) Die schwierigeren Uebungen ber vorigen Rlasse werden in biese hinübergezogen. Dann tommen leichte

Drnamente von Gpps zur Darftellung.

Dritte Klasse. (1 St. w.) Ziel: Erweiterte Uebung bes Pensums ber vierten Klasse, besonders Anleitung zum schnellen Entwersen von Zeichnungen. Zeichnen von Gegenständen des häusslichen Lebens, bei welchen außer dem Schatten auch die dem Modell eigenthümliche Farbe mit Bleistift oder Kreide ausgedrückt werden muß. — Zuweilen ein Bersuch, einen angeschauten und besprochenen Körper aus dem Gedächtniß zu zeichnen.

3 weite Rlaffe B. (1 St. w.) Biel: Erweiterung ber fruberen

Uebungen. Gebaube und Lanbichaften nach ber Ratur.

Ameite Klasse A. (1 St. w.) Biel: Köpfe nach Gpps. Dessgleichen hande und Füße. — Fortsehung der Uebungen im Landschaftszeichnen nach der Natur.

Dafür hat ber Berfaffer besondere Modelle anfertigen laffen, die fehr

inftructiv gu fein icheinen.

Er fte Rlasse. (2 St. m.) Erweiterung ber vorhergebenden Uebungen. Beichnen mit verschiebenen Rreiben. Benutung naffer Farben jur Erhöhung bes Effectes. Feberzeichnungen.

### III. Beidnen nad Borlagen.

Dieses beginnt erft in ber vierten Rlasse, und beschränkt sich bort noch auf Ornamente und leichte Landschaften, welche vor bem Zeichnen noch perspectivisch erläutert werben. Auch werben abwechselnd die Zeichnungen nach Borlagen vergrößert und vertleinert.

In der dritten Rlaffe fcmierigere Aufgaben, hauptfachlich wieder Ornamente und Landschaften; die besseren Beichner durfen Ropfe copiren.

In 2 B außer bem icon Angeführten noch gange Figuren, Thier- ftude u. beral,

In 2 A und 1 tommen gang neue Dinge nicht mehr vor; es ift bier hauptsächlich auf tunftmäßigere Ausführung, verschiedenen Styl ber Ausführung u. bergl. zu sehen.

"Bei allem Borlagen-Abzeichnen ist mehr Werth auf raschen Entwuf und sichere Aussührung in ruhigen freien Strichen zu legen, als auf minutiöses Nachahmen von allerhand winzigen und oft undeutlichen Figuren."

#### IV. 3beal=Beichnen.

"Gewissermaßen kommen die Ansänge dazu schon in der achten und siebenten Klasse vor, indem schon da von den Schülern sinnige Zusammenstellungen der ihnen bekannt gewordenen Figuren gemacht werden sollen. Bedeutungsvoller tritt es jedoch erst in der dritten Klasse auf. Bon da an wird es dis zur ersten Klasse geübt. — Zum Theil werden von dem Lehrer bestimmte Ausgaben gegeben (Wegweiser oder Heiligen bilder an der Landstraße, Capelle oder Jägerhäuschen im Balde, die Trümmer einer Ritterburg auf einem Felsen u. s. w.), zum Theil ist auch die Bahl des Gegenstandes dem Schüler volltommen überlassen, nur mus er sich an das halten, was er dis dahin gelernt hat, und soll jede der artige Arbeit vor der ganzen Klasse nach Inhalt und Form, Ersindung und Aussährung besprochen werden."

# V. Geometrifches Beichnen.

Fünste Klasse. (2 St. w.) Biel: Entwidelung ber allereinsachten planimetrischen Lehrsätze aus ber Anschauung, Erwerbung von Fertigleit im Lösen ber elementar-geometrischen Constructionsaufgaben, babei hauptsächlich auch Entwerfen und Aussühren symmetrischer Figuren. Uebung im handbaben von Lineal, Birtel und Biehseber.

Bierte Rlasse. (1 St. w.) Biel: Berftandniß von Beichnungen, welche in geraden Parallel-Projectionen (Grundriß, Aufriß, Profile) ausgeführt sind; Entwersen solcher Beichnungen nach gemachten Aufnahmen.

Dritte Klasse. (1 St. w.) Biel: Berständniß ber geraden Parallele Projection bei schwierigeren Maschinens und architektonischen Beichnungen, und Wiedergabe solcher Projectionen auch von zusammengesetzten Gegenständen theils nach dem Modell (Säulen, Zahnräder u. s. w.), theils nach Borlegeblättern, die vor dem Zeichnen erklärt werden mussen. — Die schiefen Projectionen. — Uedertragen einer Zeichnung aus einer Projectionsart in eine andere. — Anwendung von Karben.

Zweite Klasse B. (1 St. w.) Ziel: Berftandniß und Biebergabe

leichter perspectivischer Projectionen.

8 meite Rlaffe A. (1 St. m.) Biel: Schwierigere Aufgaben aus ber Perspective bis jur Conftruction von Interieurs (Zimmer u. bergl.).

Erste Klasse. (2 St. w.) Ziel: Darstellende Geometrie mit mathematischer Begründung, bis zur Lehre von den Durchdringungen, und ihre Anwendung auf die Schattenlehre und Perspective. — Anleitung zum Situations und Planzeichnen.

Die für eine Rlaffe in Aussicht genommenen verschiedenen 8 weige bes Unterrichts sollen nicht neben einander, sondern nach einander betrieben werden, und zwar in der Beise, daß in jedem Semester einige Rale mit denselben abgewechselt wird.

21. Beichnen ich ie in Bandtafeln jur Borbereitung für bas Raturzeichnen und zur Erleichterung des theoretischen Beichenunterrichts ober Berspective und der Projectionslehre) für Gymnasten, Realschulen, Burgere, Bolts- und Töchterschulen, so wie für Seminarien und Fortbildungsschulen. Bon Hugo Troschel, Ruvferstecher und Beichenlehrer an der Dorotheenstädischen Realschule zu Berlin, Imp. Fol. Berlin, Nicolai'sche Berlagsbuchhandlung. 1865.

Bon diesem auf zwöls Lieserungen berechneten Werke sind sieben (a 23 Thir.) erschienen; und liegen davon jedoch nur die beiden ersten und der Text (appart zu 10 Sgr. zu haben) vor. Lieserung I enthält die gewöhnlichen geometrischen Figuren und perspectivische Darstellungen geradiniger Körper, Lieserung II architektonische Glieder, Anwendung der Glieder, natürliche Blattsormen, Basen und Berzierungen der Glieder.

Die in diesen heften dargebotenen Zeichnungen sind ohne Tadel und dabei in einem Maßtabe ausgesührt, daß sie auch in den größten Klassen sinne Anstrengung wahrgenommen werden können. Zedensalls eignen sich dieselben auch recht gut namentlich zu theoretischen Erörterungen, auch die, welche die Gesetz der Perspective veranschaulichen. Zur das perspectivische Zeichnen halten wir aber so umsangreiche Borbereitungen nicht für nötigig. Sind die Schüler durch das Zeichnen gewenetrischer Figuren und geeigneter Borlegeblätter dafür überhaupt reif gemacht, so schwere man am besten gleich zum Körperzeichnen und verdindet damit immer so viel Theorie, als gerade erforderlich ist. Dagegen haben wir Nichts zu erinnern gegen die Benutzung von Taseln mit architektonischen, ornamentalen u. a. Zeichnungen, wenn sie vor dem Zeichnen genügend besprochen werden, halten es indessen das such zueren gleicher Stuse zusammen zu halten, daß alle dieselbe Zeichnung nachzeichnen.

22. Das Zeichnen und ber Zeichenunterricht theoretisch und praktisch entwidelt mit besonderer Berücksichtigung der Perspective, sowie des Figurenzeichnens auf Grund der Anatomie, Berhältnissehre, Physiognomik, Composition u. s. w. Methodische Anleitung zum Zeichenunterricht im Allgemeinen, vornehmlich zum Gebrauch in Töchterschulen, in Bildungsanstalten für Lebrer und Lebrerinnen, sowie zur weiteren Ausbildung beim Gelbstunterricht. Bon Maler Karl Ehrenberg in Rom. gr. 8. (IX u. 280 S., 16 Aafeln, 150 Lezt-Abbildungen, ein Titels und ein Tonbild.) Leipzig, D. Spamer. 1869. 13 Thir.

Diefe Schrift behandelt in 12 Rapiteln ben gesammten Zeichenunterricht. Bir bezeichnen ben reichen Inhalt berselben junachst mit ben Worten ber Inhalts-Uebersicht.

1. Einleitende Betrachtungen. Ueber Copiren und über den Werth soer Unwerth der Borlagen. 2. Elementarunterricht und geometrische Erklarungen. 8. Allgemeine Grundgesetze der Linearperspective. 4. Anwendung der allgemeinen Grundgesetze auf die "Ansichten" der Linearperspective. Ueber Kreise. Ueber schräg stehende Linien. 5. Spiegelperspective. 6. Schattenperspective. 7. Lustperspective. 8. Ueber die Bahl der Gegenstande und über die Technit des Zeichnens und Schattirens. 9. Anatomische Grundlage der Formen. 10. Ueber die Berhältnisse. Eintheilung der Formen nach Flächen. 11. Wichtigkeit und Bedeutung der hand. Physio-

gnomie des Ropfes. Portraitzeichnen. 12. Einige Bemerkungen über Landschaftszeichnen und über das Maßgebende für die Beurtheilung von Kunstwerten.

Dies Bert ist dem vorigen im Sanzen ähnlich, und daher auch vor zugsweise zum Selbstunterricht für Solche geeignet, welche schon einige Fertigleit im Zeichnen besitzen, in allen Theilen aber nach größerer Ginsicht für die Ausübung der Zeichentunst streben. Sonach werden auch viele Lehrer das Buch mit Nugen gebrauchen tonnen.

Der zu dem Werte gehörige Atlas von 20 lithographirten Borlege blättern ist uns nicht von der Verlagshandlung zugestellt worden; wir vermögen daher nicht über seine Brauchbarkeit zu urtheilen.

23. Dr. L. Bergmann's Schule bes Zeichners. Für Lehrer und Lernende. Praktischer Leitsaben beim Selbstunterricht insbesondere für Gewerbtreibende, sowie für Lehrer an Bürgerschulen, Musterzeichner, Mobellen, Lithographen, Aplographen 2c. Ganzlich umgearbeitet von Dr. Dear Mothes. Vierte Auflage. Mit mehr als 300 Lext-Abbildungen, sechs Londruckbildern und einem Titelbilde. Rebst einer Nappe: Enthaltend auf 82 Tafeln über 500 Abbildungen als Borlegeblätter. gr. 8. (VIII u. 308 S.) Leipzig, D. Spamer. 1869. 13 Abir.

Das schon in früheren Auflagen von uns angezeigte Wert besteht aus brei Abtheilungen, von benen die erste als Borschule bezeichnet ist, die zweite Anleitung zur Behandlung ausgeführter Zeichnungen in Copie giebt, die britte das Zeichnen nach der Natur lebrt.

Die vorliegende vierte Auflage ist von R. Chrenberg in Rom be arbeitet worden und hat mehrere, jum Theil erhebliche Umgestaltungen ersahren, namentlich in dem Abschnitte, der von der Perspective handelt. Das Wert tann nun als ein recht brauchbares namentlich sur den Selbstunterricht, insbesondere für Solche bezeichnet werden, welche sich entweber aus Reigung oder aus Beruf mit der Zeichentunst beschäftigen. Der Text ist durchweg leicht faslich, und die eingedruckten Abbildungen sind instructiv und schön ausgeführt.

Der auf bem Titel genannte Atlas von 82 Tafeln, auf ben ber Let sich überall bezieht, ist uns von ber Berlagshandlung nicht überfandt worden und uns unbekannt geblieben.

24. Das akademische Studium des Malers, seine Borbildung und seine Hülfswissenschaften. Für junge Künstler, Dilettanten und Kunstfreunde von Prof. Heinrich Matthay. Dritte, gänzlich umgearbeitete Anstage von "Hertel's kleiner Akademie der zeichnenden Künste". Mit einem Atlas, entbaltend 24 Tafeln (Qu. Kol.). gr. 8. (XII u. 256 S.) Weimar, B. F. Boigt. 1869. 2 Thir. 221 Sgr.

Dies Werk gehört nicht in den Kreis der Schulschriften, mit denen es der Pädagogische Jahresbericht zu thun hat; wir muffen uns daher darauf beschränken, es hier aufzusühren, und solche Lehrer darauf aufmerksam zu machen, die sich für Malerei interessiren oder sich darüber ein Urtheil bilden wollen. Der Atlas ist recht sauber ausgeführt.

### 6. Borlegeblatter für geübtere Beidner.

25. Bilbelm hermes' Berliner fuftematifche Zeichenschule für Lehrer und jum Gelbstunterricht. heft 339-342. Qu.-8. & feche Blatt Lithographie. Berlin, Bilb. hermes. & heft 6 Sgr.

Die "Berliner Beichenschule von 28. hermes" ift weit und breit bennt und vortheilhaft bekannt, da fie in ihrer großen Anzahl von heften el Gutes zu billigen Preisen darbietet.

Als ganz originell in ihrer Beise sind die hier angezeigten hefte zu zeichnen. Dieselben enthalten nämlich Portraits von leben den Fürsten zmilien und hervorragenden Persönlichteiten. So enthält is erste dieser hefte Bortraits der preußischen Königssamilie (König Bilhelm, Königin Augusta, der Kronprinz nebst Gemahlin, Prinz Friedrich arl und Gemahlin), das zweite Bismart und die helden von 1866: doltte, v. Bittenseld, v. Koon, v. Steinmeh, Bogel v. Fallenstein, das itte die österreichisch, das vierte die russische Fürstensamilie.

Die Portraits sind febr sauber und ansprechend ausgeführt und, weit wir diese Berfonlichteiten aus eigener Anschauung tennen, auch irtlich treu, wenn auch etwas idealisirt. Wo man sich daher entschließen unn, derartige Bilber ju Schulübungen zu benuten, da tonnen diese hefte eftens empsohlen werden.

# XII. Neue padagogische Zeitschriften.

Ungezeigt

ven

#### August Lüben.

- 1. Padagogifche Bochenschrift für ben Norben Deutschlands, redigirt von Johannes Schmarje und Gottfried Tonsfeldt. gt. 4. Bochentlich i bie ? Bogen. Altona, A. Mengel. Bierteijabrlich 124 Sgr. Die Frage: "Bas wollen wir?" beantworten die herausgeber bahin:
  - 1. Wir wollen arbeiten.
  - 2. Bir wollen tampfen für
    - a. fachmannische Bermaltung,
    - b. beffere Lehrerbildung.
    - c. bobere Befoldung ber Lehrer.

Diefen guten Borfagen munichen mir gute Aussubrungen. Da uns aber bis jest nur Rr. 1 und 2 vorliegen, so vermögen wir über bie Leistungsfähigkeit ber herausgeber noch nicht zu urtheilen.

2. Der Begweiser. Organ für bie Bolfebilbung in Deutschland. Seraubgegeben von Ebuard Cad in Berlin. igr. 4. Commissioneverlag ber Letbager Bereinsbruderei. Erscheint jeben Freitag. Bierteljahrlich 12} Sgr.

Der herausgeber ist als freisinniger Schulmann bekannt. Der "Begweiser" hulbigt baher nach jeder Richtung hin dem Fortschritt. Da wir aber das Blatt nicht erhalten und nur Nr. 9 desselben tennen, so tonnen wir nicht selbstständig über dasselbe urtheilen. In dieser Nummer tennzeichnet aber der herausgeber seinen Standpunkt mit den Borten: "Bir wollen sestgehalten wissen vornehmlich von jedem Lehrer das Wort von Una ft. Grün:

> "Magst Bar im Getluft, magst Falt im Licht, Rur Flebermaus nicht sein; Sei Palme ober Ciche, nur nicht Das Schlingtraut zwischen ben zwei'n."

3. Soulgeitung für Beitfalen und Rheinland. (Zugleich Organ bes Martifchen Lebrer-GefangsBereins und ber "Ratorp-Stiftung".) gr. 4. Bodentlich 1 Bogen. Biertefjahrlich 10 Sgr. Redaction und Berlag von R. S. Reftler u. Relle (S. Hulfemann) in hamburg. 1868.

Bir tennen aus bem zweiten Jahrgange nur eine Rummer, find also ohne Urtheil über diese Schulzeitung.

4. Deutscher Bolleschullebrer. Padagogisches Bochenblatt fur Lebrer, Beiftliche und Schulfreunde. Unter Mitwirfung von Radagogen und Theologen redigirt von Bilbelm Freier, Lehrer in Korritten bei Stern-berg R. DR. gr. 4. Bochentlich & Bogen. Bierteljahrlich 7% Sgr. Droffen, 1868.

Wir haben vom erften wie vom zweiten Jahrgange dieser Beitschrift nur Probenummern erhalten und vermögen von biefen nicht auf bie gange haltung der Zeitschrift ju schließen. Der zweite Jahrgang bat übrigens die Devise:

#### "Bestalozzi-Schleiermacher-Union".

Dresbner Monats. Blatter. Babagogifche Beitfchrift fur Gebilbete aller Stanbe berausgegeben von Ernft Bunberlich und Theobor Rorner, 5. Dresbner Monats-Blatter. Lehrern in Dresben. Rr. 1 - 6. Januar bis Marg. 1869. gr. 4. Dresten, Commissionsverlag ber Bachichen Buchhandlung. Monatlich zwei Rummern. Balbjahrlich 15 Sgr.

Die "Dresbner Monats-Blatter" foll enthalten:

I. Leitartitel (padagogische), die das Intereffe jedes Gebildeten in Anspruch nehmen burfen. Darin foll berudfichtigt werben :

1) Pfpchologie und Physiologie nebst Diatetit des Geiftes als naturwiffenschaftliche Grundlagen ber Babagogit.

2) Angewandte Babagogit.

3) Bilber aus ber Culturgeschichte, Lebensbilder berühmter Badagogen.

- 4) Soule und Soulorganismus als Beranftaltungen bes Staates und anderer Factoren im Culturleben.
  - 5) Babagogifde Rritit.

IL. Gine padagogische Rundschau.

III. Gin Feuilleton mit Berichten über Conferengen und Lehrerver-

fammlungen, über Brufungen, Landtageverfammlungen u. f. w.

Die Berausgeber erftreben einen "besonnenen Fortschritt"; "Licht- und Schattenseiten bes gegenwärtigen Boltsschulmefens" follen ruhig und leibenicaftelos abgewogen werben.

Die vorliegenden feche Rummern laffen gur Genuge ertennen, bag bie Ronatsschrift diesem Brogramm entspricht. Wir munschen ihr guten

Fortgang.

6. Soulgeitung fur Innerofterreid. Gin Organ für Die Intereffen ber Boltsschule. Unter Mitwirfung hervorragender Fachmanner heraus-gegeben von Franz Eromberger. Erscheint monatlich breimal. (& ein Bogen gr. 4.) Graz. Jos. Pod. 1869. 4 fl.

Wir tennen von diefer Schulzeitung nur Rr. 1 bes II. Jahrganges

(1869), find baber obne Urtheil über bieselbe.

7. Deutsches Schulblatt aus Bohmen. Herausgegeben von Joseph Knappe. Franz Marfchner und Ferdinand Bachmann. Soch = 4. Monatlich drei Rummern. Prag, J. Sellner. 1869. 2 fl.

Die herausgeber sind Seminarlehrer. Sie wollen im Berein mit Anderen den Lehrern ein Mittel für ihre Fortbildung reichen. Das Schulblatt soll "frei und unabhängig einerseits die Intentionen der Regierung, die den Interessen der Boltsschule förderlich sind, unterstüßen, sowie andererseits für die Bedürsnisse des Lehrerstandes, der Schule und Gemeinde in die Schranten treten."

Bie weit die herausgeber biese Absichten erreicht haben, vermögen wir nicht zu sagen, ba uns nur eine Brobenummer vorliegt.

8. Beitichrift bes oberöfterreichischen Lebrervereins. herausgegeben von der Bereinsleitung. Berantwortlicher Redacteur: Math. Chopf. gr. 8. Monatlich 1 Bogen. Bierteljährlich 1 fl. Bels, Oberöfterreichischer Lebterverein. 1869.

"Dieses Blatt soll alle Bereinsmitglieder mit einem geistigen Bande umschlingen, es soll ihnen Gelegenheit bieten, ihre praktischen Ersahrungen und das Ergebniß ihrer theoretischen Studien durch Mittheilung nupdar für Alle zu machen, es soll mannhaft einstehen für das Wohl der Schule und der Lehrer und im Geiste und der Forderung der Zeit Rechnung tragen, es soll endlich wichtige Nachrichten schneller, als es die jest möglich war, verbreiten."

Bir haben bis jest nur vier Nummern biefer Beitschrift erhalten; ibr Inhalt entspricht bem vorstebenben Brogramm.

9. Ratholische Soulzeitung. Organ bee tatbolicopabagogischen Bereint in Bayern. Redacteur: Schullehrer Lubwig Auer in Schnausenbofen. Soch=4. Bochentlich eine Rummer (8 Seiten). Freifingen, F. Catter. 1869. Salbjahrlich 1 fl. ober 20 Sgr.

So viel wir uns errinnern, hat der Herausgeber seiner Zeit viel mit dazu beigetragen, daß ein Theil der katholischen Lehrer Baperns aus dem allgemeinen Baperischen Bolkschullehrerverein ausgetreten ist. Für diese Collegen scheint diese "Ratholische Schulzeitung" bestimmt zu sein. Aus den vier uns vorliegenden Rummern haben wir ersehen, daß Herr Auer ein Katholit vom reinsten Wasser ist. Die "bedeutendste Erscheinung auf dem Gebiete der allgemeinen Pädagogit" ist ihm die elste "Stimme aus Maria-Laach" von Pastor Flor. Rieß, da hierin nachgewiesen ist, das Alles, was im "Splladus" in Bezug auf die Schule als Irrthum bezeichnet ist, wirklich grober Irrthum ist. Die "Baperische Lehrer-Beitung" wird bei jeder Gelegenheit verdächtigt. Es ist sonach darauf abgesehen, Unstrieden zu säen.

10. Bierteljahrsschrift für hobere Tochterschulen. Unter Mitwirtung ber herren Dr. Seinede in hannover, Rector Fischer in Bromberg, Elbitt in Königsberg, Gärtner in Liegnit u. a. Collegen, berausgegeben von Dr. A. Prowe und Dr. M. Schulze. Zweiter Jahrgang. Thorn, E. Lambed. 1868. 2 Thr.

Diese Zeitschrift wird gut redigirt; fie berudsichtigt Alles, was bie böberen Tochterschulen betrifft und ihrem Gebeihen forderlich ist; wir konnen sie baber empfehlen.

# XIII.

# Die neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete des deutschen Sprachunterrichtes.

Befprochen

bon

Dr. Frang Pfalg, Oberlehrer an der Realfchule ju Leipzig.

Bepor ich meinen Bericht beginne, muß ich erklären, baß ich bamit bie Arbeit bes herrn Dr. Banis, soweit es in meinen Rraften fieht, fort: fegen werbe, nicht nur außerlich, indem ich fur ibn, ben Bielbeschaftigten, eintrete, fondern auch in Betreff ber Grundfage, Die mich bei ber Beurtheilung ber vorliegenden Literatur leiten werben. 3ch habe nicht nothig, meine eigenen Unfichten über ben beutschen Sprachunterricht aussührlich barzulegen, vielmehr barf ich getroft auf bas zurudweisen, mas Dr. Banit in ben Jahresberichten von 1866 und 67 fo treffend auseinander gefest bat. Langjahriges Busammenwirten und öfterer Austausch ber Gebanten baben in une beiben die Ueberzeugungen beseftigt, welche bort niebergelegt find. Auch ich möchte, mas die Methode betrifft, die Ertreme vermieben wiffen, benen man fich in neuerer Beit vielfach jugewandt bat. Der gerabe, fichere Wittelweg amifchen Theorie und Bragis, bas besonnene Berbinben von Analyse und Synthese, von Grammatit, Lecture und ftiliftischer Uebung. bie gefunde Abwechslung von Unichauung, Belehrung und Unwendung, bas ift es, mas ber Ratur bes Rinbes somobl, als auch ber Ratur bes Gegenstandes am meisten entspricht. Auch ich bin bafur, bag ber Bollsfoule, in welcher Geftalt fie immer auftreten moge, ihr volles, reichliches Mas des deutschen Sprachunterrichtes jutheil werde, daß das Biel nicht unter bem Bormande verturgt werde, Diefe ober jene Rlaffe bes Boltes brauche eine bobere Bilbung nicht : jebe absichtliche Bertummerung bes Unterrichts ift wie jebe Ginseitigfeit ein pabagogischer Difariff. Das

Maß beffen, was gelernt werden foll, ift, wenigstens was ben einzelnen Gegenstand betrifft, einzig und allein bie tindliche

Fassungstraft.

Noch mögen bier einige allgemeine Bemerkungen Blat finden, Die fich mir bei ber Durchsicht ber biegiabrigen Litteratur aufgebrangt baben. Ran schreibt jest weniger über die Methobe bes beutschen Sprachunterrichtes als fruber. Db bies ein gutes ober ein schlimmes Beichen ift, bas bangt wefentlich bavon ab, worin die Erscheinung ihren Grund bat. Bunacht ist man wohl des ewigen habers über die Methode müde geworden, man scheut sich, über eine Sache zu reden, die so abgegriffen ist, daß fie taum noch eine neue Seite darbietet. Das ist gut. Man wird in aller Stille Erfahrungen machen, und die Beit wird tommen, in welcher man fich pu einem Austaufch berfelben gebrangt fühlt. Allein bie Burudhaltung fcheint noch einen andern Grund zu haben. Wenn, wie es jest an vielen Orten ge schieht, von oben berab alles haartlein vorgeschrieben wirb, mas und wie gelehrt werben foll, bann freilich ift nicht viel über ben Lehrgegenftand ju fagen. Der Lehrer wird gewöhnt, sein Wert mechanisch ju treiben, und ergiebt sich in das Unvermeidliche. Ich will nicht fagen, daß diese tampfes: mube Resignation bereits ein Charafterzug ber beutschen Lehrerschaft fei, aber baß viele ermatten, bie Gefahr liegt nabe. Man sieht bies aus ber Menge von Lehr: und handbuchern, die den Sprachstoff regulativmäßig aurecht au ichneiben suchen.

Babrend die Bolleschulen und leiber auch die Seminarien burch bie für sie bestimmten Lehrbucher eine Berkummerung des Unterrichtsmaterials erfahren, lagt fich in ben Lehrmitteln für Gymnafien eine weife Befdrantung verspuren. Man erhigt sich nicht allzusehr in etymologischen Speculationen, ja man will haushalterifch felbft mit mittelhochbeutscher und althochbeutscher Grammatit umgeben. Dies bangt mit einer Bewegung auf wiffenschaftlichen Gebiete jusammen. Auch bier ertennt man mehr und mehr, daß etome logische Speculationen nicht die nächste Ausgabe der Sprachvergleichung Man will erft die vorhandenen Sprachen und ihre Dentmale nach allen Richtungen bin grundlich burchforschen, ebe man die einzelnen Saben burch die gange Weite bes Gebietes verfolgt. Diese weise Burudbaltung ba Biffenschaft wirtt wohlthatig auf ben Unterricht in ben fogenannten boben Lehranstalten ein. Man fangt an zu merten, daß sich die Historische Auffaffung ber Sprache nicht im Fluge mittheilen laßt, man erwägt von neuen die Frage, inwieweit fie überhaupt in Symnasien und Realschulen moglic Die einen meinen, man muffe bie biftorifche Grammatit gang bei Seite laffen, die andern wollen, daß der Schuler auf allen Stufen bet Sochbeutschen beimisch werbe. Rach meinem Dafürhalten liegt Die Babrbeit auch hier in ber Mitte. Man ermage nur Folgenbes: Die erfte Anficht grundet fich nicht barauf, baß man ben Werth ber hiftorischen Sprachvergleichung überhaupt läugnete, benn biefer ift außer allem Zweifel, sonbern lebiglich darauf, baß bie Forberung, ben Schuler ju einem ausreichenden Berftanbnis ber altbeutschen Sprache ju bringen, eine unmögliche sei. Und gewiß, barin liegt etwas Richtiges. Wer nur irgendwie mit ben germaniftifchen Studien in Berührung getommen ift, weiß, wie mubfam eine grundliche Reuntals

A Term

r altdeutschen Grammatit gewonnen wird und welche Schwierigkeiten on bie Lecture mander mittelhochdeutschen Dentmale macht. Und bagu nmt, daß jede Stufe ihre Erflarung in der vorhergebenden findet und ihr fortzuschreiten aufforbert. Goll bas Mittelhochbeutsche gewinnbringend nben, fo mochte man auf bas Althochbeutsche gurudgeben, biefes errdert die Renntniß des Gothischen, und am Ende bleibt immer noch etwas anstrit zu wünschen übrig. Daß man damit in eine unendliche Reibe rath, liegt auf der hand. Aber baraus folgt noch nicht die gangliche rweifung, ber historischen Sprachvergleichung aus ber Schule. Es folgt raus nur, daß man fich im Gymnafium und in der Realschule mit ber nregung jum hiftorischen Sprachftudium begnügen muffe. Man lefe r ben Schulern ber oberften Rlaffen aus bem Ribelungenliebe vor, gebe ten Broben baraus in die hand und fnupfe an diefes und jenes Wort dorifche Betrachtungen an, man übe ferner bei grammatischen Erörterungen rachvergleichung, fo weit es ohne allzu große Abschweifungen geschehen an, und man wird finden, daß das Interesse an der Geschichte unserer rache nicht ausbleibt. Die spracklichen Erörterungen, die man an : Lecture bes Ribelungenliedes anfnupft, brauchen teine planlofen ju n: als Riel mag vorschweben, daß der Schüler in der mittelbochdeutschen rmenlehre beimisch werde und bas Nibelungenlied in ber Ursprace lefen ne. Aber bas ift auch alles, mas man erreichen tann. Mancher ftrebne Student wird die in der Schule empfangenen Unregungen im Borfaal foftematischer Ertenntnig ju erheben suchen. Die biftorische Grammatit fur die höheren Schulen fo ziemlich baffelbe, mas die neuhochdeutsche ammatit fur die Boltsichule ift, ber Schuler mag viel bavon lernen, aber wird nicht alles zu bewältigen im Stande fein. Sehr gefunde Anfichten er hiftorifche Grammatit auf Gymnasien entwidelt Stier in ber Bore zu seinem "Material fur ben Unterricht im Altbeutschen". 3d tomme ten barauf zurud.

Biel Ropfzerbrechen verurfachen dem Babagogen die ftiliftifchen Auf-Jahrlich erscheinen eine Menge Berte und Bertchen, Die mit sgeführten oder nadten Themen angefüllt find. Man mubt fic ab, bieigen ju Tage ju forbern, welche jugleich intereffant und ber Raffungsft ber Schuler angemeffen fein mochten. Und boch scheint man ben ein der Beisen nimmer zu finden. Um gludlichsten ift man noch bar an, nn es fich um Aufgaben für die Bolteschule banbelt, benn bier bat man 1 festen Boden ber Reproduction unter fich. Aber bas Experimentiren innt, sobald man an die freien Arbeiten für die Obertlassen boberer pranstalten herantritt. Man tappt umber, man burchsucht bas gange reich menschlichen Wiffens und befriedigt felten bie, welche man mit em gludlichen Funde überraschen wollte. Dem einen find bie Aufgaben boch, dem andern zu niedrig; die Themen follen leicht sein und doch vas Glanzendes, Lieffinniges haben, am Ende fcheint eine Aufgabe nur einen einzelnen Fall zu paffen, wie ein Rleib nur fur einen timmten Leib. Woher tommt bas? 3ch glaube, man forbert in ber gel zu viel vom Schuler. Richts ift fo fehr Ausbrud geistiger ife als Stil und Gedankengehalt, und wie ware geistige Reife von einem agen Menschen von 16-18 Jahren zu verlangen! Und boch muthet man ibm gar oft Abhandlungen ju, über welche ein Mann, ber langiabrige Studien in einem und demfelben Sache gemacht, nicht ohne die forgfältigfte Borbereitung ichreiben tann, wie etwa: "Bergleichung ber Iphygenie bet Euripides mit ber Gothe's" und bergleichen. Ferner: ju allem, was man fcbreibt, gebort, wenn ber Stil gelingen foll, eine gewiffe innen Marme, eine Begeisterung, die aus der Borliebe zu der Sache entspringt. Mußte bemnach nicht bas Thema ju einer freien Arbeit auch ber freien Wahl anheimgegeben werden? Ich weiß wohl, was dem entgegenficht. Der Schuler arbeitet nicht fur fich, fondern fur ben Lehrer; er will beffen Lob erlangen, bas ift fein Zwed, und bas Bflichtgefühl erfest Die freie Dabl. Dann: Edulerarbeit ift fein Meifterftud, ber Schuler lernt foreiben, wie bas Rind geben lernt, und ber Lehrer ift bagu ba, bag er ibm als Stupe biene. Mohl, ich will nicht gegen freie Arbeiten in ber Schule fein, aber die Forberung burfte boch ihre volle Berechtigung haben, bas man felbst in Obertlaffen ber Opmnafien und Realschulen nicht voreilig von leichten zu ichweren Aufgaben fortichreite. Man fuche nicht mit ben Leiftungen ber Schüler zu glangen. Das einfache Thema hat immer ben Borgug, baß ber Schuler auf Stil und Gebantengehalt jugleich achten tann, und bag auch ber Schwächere bamit ju Stande tommt. So lange ber Schreibende mit bem Stoff ringt, fo lange tann vom Stil nicht bie Rebe fein, erft wenn ber Inhalt gur freien Disposition ftebt, ftellt bie recht Form fich ein. Mur felten braucht man gu fürchten, baf bei freien Arbeiten bas Thema zu leicht sei, gebankenreichen Ropfen bietet oft gerade bas Einfachfte Gelegenheit, allen Scharffinn und alle Erfindungegabe ju zeigen

Die eingegangenen Schriften mogen in folgenden Gruppen auf ein anber folgen:

- I. Edriften über Methode bes Sprachunterrichtes.
- 11. Schriften fur ben gefammten Sprachunterricht.
- III. Grammatische Schriften.
- IV. Ctil- und Auffahlebre.
- V. Schriften über Orthographie.
- VI. Bermischte Schriften.

## I. Echriften über Methode des Sprachunterrichtes.

1. Die Nothwendig teit bes Unterrichts in ber beutschen Graumatif in Burgerichulen und ten Elementarflassen boberer Lebranftalten. Beilage bes llebungsbuches jum Erlernen ber beutschen Grammatif, von P. Theodor Groß, Repetenten und Privatbocenten zu Marburg. Raing, 1869. C. G. Munges Rachfolger. 26 S. 8. 2 Sgr.

Die vorliegente Abhandlung ift eigentlich nur die Ginleitung zu dem sub III besprochenen Uebungsbuche des Berfassers, allein sie hat auch einen selbständigen Werth. Es wird darin mit guten Grunden nachgewiesen, daß der Unterricht in der beutschen Grammatit in Burgerschulen und den Elementartlassen boberer Lebranstalten nicht vernachlässigt werden duese, wenn ein richtiger Gebrauch der deutschen Sprache erzielt werden solle. Das

anze zerfällt in brei Theile: 1. Die beutsche Grammatit als Borschule r bas Erlernen des Lateinischen.

2. Die deutsche Grammatit als solche n unentbehrliches Bildungsmittel.

3. Besondere Regeln zum Gebrauche s Uebungsbuches. Der Versasser bat sich eingehend mit dem Studium r beutschen Sprache beschäftigt und beim Unterricht im Lateinischen nicht iwichtige Ersahrungen gemacht. Besonderes beherzigenswerth ist das, was der die zunehmende Sprachverderbniß gesagt ist.

! Der deutsche Sprachunterricht im ersten Schuljahre nach seiner bistorischen Entwidelung und in theoretisch practischer Darstellung. Der Methodit des sprachlichen Clementarunterrichts zweite, umgearbeitete Auslage. Bon C. Rehr, Seminarinspector, und G. Schlimbach. Gotha, 1869. Thienemann. 209 E. 8. 24 Sgr.

Ein herrliches Buch, durchweht van dem Geiste echter hingabe an den lementarunterricht! Es ist zunächst sur Seminaristen und angehende Lehrer stimmt, allein die Darstellung ist eine so gediegene, daß es auch dem erstrenen Schulmanne als geistiger Labetrunk empsohlen werden kann, denn ist aus dem praktischen Schulleben hervorgegangen: "aus der Schule—ir die Schule", wie es im Borwort zur ersten Austage heißt. Der erste heil behandelt die geschickliche Entwickelung des sprachlichen Elementarnterrichtes von Luther dis auf Bogel, Ihomas, Klauwell zc. in eingehenzer, anregender Weise. Der zweite Theil giebt die theoretischen Grundlagen es vereinigten Unschauungs-, Sprach-, Schreid-, Lesc-Unterrichts. Die Versassersellennen sich zur Bogelschen Methode, doch weichen sie in einzelnen Punkten d. Dem dritten Theile solgt die praktische Aussührung der Methode im Inschluß an Schlimbachs Fibel. Die zweite Aussachung zeichnet sich aus durch ielsache Berbesserungen und Bervollständigungen, der zweite Theil besoners ist ganz umgearbeitet.

3. Der elementarische Sprachunterricht durch bie drei Stadien des Sprechens, Schreibens und Lefens in den Unter- und Mittelklassen ber Bürgers und Lolfsschulen. Unweisung jum "Hülfsbuche für den Sprache, Schreibs und Lesellnterricht" von Ludwig Wangemann, Schuldbirector. Vierte, neu bearbeitet Auflage. Letyzig, Fredrich Brandsteter. 1869. 294 S. 8. 24 Sgr.

Der Berfasser legt Gewicht auf ben Unterschied zwischen sachlichem und prachlichem Anschauungsunterrichte. Er sucht nachzuweisen, "daß der sprachsiche Anschauungsunterricht die Sprache selbst zum Gegenstande der Anschauung zu nehmen hat, wenn er wirklich Sprachunterricht werden soll, und aß auch bei den elementarischen Sprache, Schreibe und Leseübungen der Frundsatz gelten muß: das Brincip, nach welchem der Lehrgang für irgend inen Unterrichtsgegenstand angelegt werden muß, ist eben aus diesem Untereichtsgegenstande selbst zu entnehmen". Den allgemeinen Grundsätzen des prachlichen Elementarunterrichtes, welche im 1. Theil niedergelegt sind, muß eber ersahrene Schulmann beistimmen. Es wird darauf hingewiesen, wie isthig es ist, das Sprachgefühl zu sprachlicher Erlenntniß zu erheben, und araus wird die Rothwendigkeit einer gewissen Summe grammatischen Bissens für jede Boltsschule, auch für die einklassige gesolgert. Sehr eachtenswerth ist die Forderung, das Kind sogleich deim ersten Sprechen, sesen und Schreiben in die strengste Zucht zu nehmen, damit es zu einem

bewußtvollen Gebrauche ber Sprache von vorn berein gewöhnt werbe. Du 2. Theil handelt von den besonderen Aufgaben fur die brei erften Stuige bes fprachlichen Elementarunterrichtes und von ber Ausführung berfelben im Bulfebuche. Der Berfaffer beftrebt fich babei eines ftrengen Auffteigens vom Leichteren jum Schwereren und foließt bie Formenlehre fo weit al möglich an ein Sprachganges an. Gegen ben Lehrgang an fich laft fic nichts fagen, nur gehört zu bemfelben, mehr als zu manchem anderen, ein Lehrer, ber ben Unterricht zu beleben weiß, bamit bie ftrenge Bucht mb vielfache Einübung die Rinder nicht ermude. Die neue Auflage enthalt mannigfache Berbefferungen und Erweiterungen. Singugetommen find bie Mufgaben fur die beiben Rurfe ber britten Sprachftufe, welche ben Dittelflaffen zufallen. Sie bezweden bie Ginübung ber Sprachformen bet ju sammengezogenen und zusammengesetten Sates und bilben mit ben beiben erften Stufen ein organisches Gange. Der Berfaffer fragt, ob fich bie einfache Bollefdule mit ber vollftanbigen Lofung ber bier geftellten Auf gabe begnügen tonne. 3ch glaube nicht. Gine überfichtliche Darftellung der Formenlehre, ein tieferes Eindringen in die Wortbildung und ber Sapconstruction burfte ber Obertlaffe immerbin zu gonnen fein.

#### II. Schriften für ben gesammten Sprachunterricht.

#### 1. Für bobere Lebranftalten.

1. Sulfebuch fur ben beutschen Unterricht in den oberen Rlaffen bobene Schulanstalten von Dr. Julius Raumann. 1. Theil. Mit besonden Rudficht auf Tertia und Secunda. Elberfeld und Barmen, Bateter. 1869. 192 S. fl. 8. 15 Sar.

"Das vorliegende Sulfsbuch", fagt ber Berfaffer in ber Ginleitung, "will alle bie Unterrichtsftoffe in bem Rahmen eines Banbes barbieten, welche nach bem Reglement vom 6. October 1859 für bie preußischen Reals idulen und ben Brogrammen ber meiften boberen Schulen in ben oberen Rlaffen tractirt zu werben pflegen und fich sonst nur aus verschiedenen Werten zusammen suchen lassen. Denn dieses Buch umfaßt: 1) grammatische und orthographische Stoffe (für Tertia besonders), 2) die Lehre vom bildlichen Ausbrud, 3) bie Grundzuge ber Metrit und Poetit, 4) die Erlauterung ber großene tlaffischen Werte, welche man in Secunda ju lefen pflegt, 5) Dentubungen ober Definitionen und Synonymen, und endlich 6) Einiges gur Lebre vom beutschen Auffat auf ber boberen Stufe." Das Buch erhebt alfo ben Anfprud, als Leitfaben in ber hand bes Lehrers und ber Schuler ju gelten. Sieht man indes naber ju, fo findet man überall nur Bruchftude, etwas "aus der Etymologie", "aus der Syntar", "aus der Lehre von der Rechtfcreibung", mitunter Regeln febr elementaren Charafters, . 3. B. "man bute sich vor Ausdruden wie: das ist meinem Bruder sein Buch". Andere Capitel find mit haarspaltender Aussuhrlichkeit behandelt, 3. B. Die Lebre vom bilblichen Ausbrud (man bort baselbst von Zeugma, Sppallage, Bendiabos ic.) und die Grundzuge ber Metrit. Die Erlauterungen ju bem fit Die Secunda geeigneten tlaffifden Werte beschranten fic auf Bilbelm Tell, Jungfrau von Orleans, hermann und Dorothea und Reinede Juchs. irgends sieht man, wie sich der vorliegende Theil in einen Lehrgang der utschen Sprache für höhere Schulen einordnen soll. Run würde das Buch Salb nicht zu verurtheilen sein, es könnte als hilfsbuch für den gelegentsten Gebrauch immer noch einen Werth haben, wenn sich nur der Berfasser scht einer allzu großen Flüchtigkeit schuldig gemacht hätte. In allen Theilen Buches sindet man Ungenaues und Falsches in Menge. Ich greise nur niges heraus. Die Nachsilde "niß" — bezeichnet ein Handeln mit dem ebendegriss des Unrechten, Gewagten, Unangenehmen ic. S. 4. Als proßsormen treten auf: Trant S. 2, Bund S. 6, aussprechen, vorrechen S. 15. Als Hauptwort gedacht wird das Fürwort, "wenn es löständig steht, z. B.: liebe nur Diejenigen, welche gut sind" S. 23. Inter der Ballade versteht man ein kleines episches Gedicht, in welchem i einer Erzählung eine Grundides oder ein Grundgedanke veranschaulicht ird." S. 102. Es ließe sich diese Blumenlese leicht noch weiter rtsehen.

1. Leitfaben für den beutschen Sprachunterricht in höheren Anabenund Mädchenschulen von A. Engelien. 1. Theil. Für die Unterklaffen. Zweite, verbefferte Auflage. Berlin, 1868. Wilh. Schulze. 79 S. 8. 5 Sar.

5 Sgr. Deffelben Bertes 2. Theil. Für die Mittelflaffen. Zweite verbefferte Auflage. Berlin, 1869. B. Schulge. 150 S. 8. 10 Sgr.

Die erfte Auflage biefes Bertes ift bereits im XV. und XVI. Jahringe bes Jahresberichtes sehr gunftig beurtheilt worden. Diesem Urtheile mme ich mit Freuden bei. Der in 2. Auflage porliegende erste Theil entalt eine Rulle von leichten, findlichen Gebichten und Erzählungen, an benen i forgfältiger, geordneter Stufenfolge die Elemente ber Grummatit (ber ormenlehre und der Satlehre) nachgewiesen und eingeübt werden sollen. en Diufterftuden folgen bie ihnen jugeborigen Fragen, Aufgaben und egeln. Daß bas Rind vielfach jum Schreiben angeregt wird, ift ein auptvorzug des Buchleins. Der zweite Theil erweitert ben Sprachftoff r machfenden Tragtraft bes Rindes gemäß und zieht Orthographie, Acher ber Berfaffer eine felbständige Behandlung nicht versagen möchte, ib Bortbilbung in fein Bereich. Die Musterftude treten etwas gurud. für werben öfters Beifpielfammlungen gegeben, in benen die mannigfaltigen ortformen gur Anschauung tommen follen. Diefes fleißige, grundliche Bufammftellen ber Ausnahmen, Gleichtlange und Rebenformen bat einen großen erth, und gerade barum, weil die meiften Schulgrammatiten fo arm ran find. hunderte von feichten Sprachlebren tann man aufschlagen, e man nur einmal "bie Banbe, bie Banbe und bie Banber" ober "Dentiler und Dentmale" und bergleichen jusammengestellt findet. Und baneben um man immer die Rlage boren, daß bas beutsche Bolt im Gebrauch ner Bortformen unficher fei. Diesem Uebel wird ber porliegenbe Leitfaben belfen. Doge er einen gludlichen Fortgang baben!

#### 2. Für Glementarfoulen.

1. Praftische beutsche Sprachlehre für Boltsschulen. Bon Alb. Banzenrieb, Lehrer an ber Secundarschule in Großhochstetten. Dritte, verbesserte und vermehrte Austage. Bern, 1869. 3. heubergers Berlag. VIII u. 111 S. gr. 8. 8 Sgr.

Das vorliegende Wert ist eigentlich nur ein Lehrbuch der (elementen Grammatit mit tleinen Musterstüden, an denen die Regeln zur Anschaut kommen, und mit Ausgaben zur Einübung des Gelernten. Doch weil die Orthographie hervorhebt und am Ende auch ein wenig Stillebre his sügt, so mag es hier seine Stelle sinden. Die zweite Aussage ist im z Jahresbericht, Jahrgang XVI, S. 92 bereits besprochen. Dem dort nie gelegten günstigen Urtheile tann man aber heute nicht mehr zustimn obgleich die dritte Aussage nur kleine, meist die Orthographie betresse Abweichungen zeigt. Das Buch schematisirt zu viel troß der Rusterst und Ausgaben. Schon daß der grammatische Stoss in der gebräuchlischspstematischen Anordnung auftritt ohne alle Rücksicht auf den Grund Bom Leichten zum Schwereren! zeigt, wie wenig von irgend einer Retz die Rede ist. Und für welche Klassen der Bolksschule diese Sprachlisessents sich durchaus nicht erkennen.

2. Prattifches Sprachbuch für die mittleren und oberen Klassen Elementarschule. Bearbeitet von F. 283. Burbach, Lebrer. Fünste, besserte und burch Aussalbungen 2c. vermehrte Aussage. Bieleselb Leipzig, Belhagen und Klassing. 1868. 143 S. fl. 8. 6 Egr.

Besprochen im Jahresbericht von 1862, S. 142. Der hauptbeste theil des Buches ist wenig mehr als ein Burstscher Abris der Gramm doch bemüht sich der Versasser, Alles nachzutragen, was dem Bolte zu wi noth thut, so die Regeln der neuen Orthographie, das Verzeichniß sol Börter, deren Schreibweise schwantt 2c. Die in der fünsten Auflage hi gekommenen Aussassen enthalten außer einigen Erzählungen, Beschwangen, Bergleichungen und anderen kleinen stillssischen Uebungen besond die am häusigsten vorkommenden Geschäftsaussasses.

3. Lehrgang für ben praktischen und grammatischen Spre unterricht in Landschulen mit Berückschitgung des Unterrichtsgru sabes der Concentration. Bearbeitet von Friedr. Aug. Steger, Lehrer Cantor an der Königs. Straf-Anstalt in Delissch. Iweite verbesserte vermehrte Auflage. Delissch, Reinh. Papft. 1869. 214 S. gr. 223 Egr.

Bu ber im Jahresbericht von 1866, S. 572 enthaltenen Berurtheils bieses regulativmäßigen Lehrganges habe ich nur hinzuzufügen, daß Berfasser die daselbst gerügten groben Fehler in der neuen Austage n verbessert hat.

4. Aufgaben jur Erzeugung und Einprägung ber leichteren Bortbilder i Sprachformen. Erstes Sprachbuch für Mittelklassen und ungunftig gefti Bolfschulen. Bon Joh. Friedr. Duder, Lebrer in Reuftabt. Di ganzlich umgearbeitete Auflage. Riel, 1868. G. v. Maade Berlag i Antiquarium. 58 S. fl. 8. 4 Sgr.

Schon ber Titel stimmt wehmuthig. Man gebenkt jammernd ungunftig gestellten Boltsschulen. Dann tommt die Inhaltsangabe: § Anaben: und Madchennamen. Silbentrennung; § 2. Eigenschaftsfaße Eigenschaftsworter; § 3. Leifugende Berbindungen. Geschlechtsworts § 4. Steigerung der Eigenschaftsworter; § 5. Richte Dich nach ber stammung u. s. w. s. w., alles durcheinander, nichts als ein haus grammatischer, orthographischer, stilistischer Fegen! Und sieht man

blich bie Ausführung an, die scharffinnigen mechanischen Uebungen bes uchftabenfindens und Wortergangens, burch welche bas Gin wenig mehr s nichts erreicht werden foll, bann betrauert man ben Berfaffer, Die duler und - ben Berichterstatter.

i. Deutsches Uebungebuch. Gine Sammlung von Mufterftuden, Aufgaben und Sprachregeln fur Boliefculen und die unteren Rlaffen hoberer Schulen. Rach methobischen Grundfagen geordnet und mit Berudfichtigung der von einer Commiffion im Auftrage Des fcmeigerifchen Lehrervereins feftgeftellten Orthographie und Terminologie herausgegeben von Friedrich Rafc, Lebrer in Bafel. Erftes Seft für Unterflaffen. 3welte, vermehrte und verbefferte Auflage. St. Gallen, Berlag von Suber u. Comp. 1868.

102 S. 8. 9 Sgr. Dagu: Ausgeführte Stilarbeiten gum erften hefte des deutschen Uebungs. buches von bemfelben. Bum Gebrauche fur Lehrer. St. Gallen, Suber u. Comp. 1868. 52 G. 8. 5 Sgr.

Ber fich Rellner, Luben, Rehr und andere Betreter einer natur: magen Methode ju Borbilbern genommen bat, von tem barf man icon warten, daß er nichts Beraltetes und Berschrobenes zu Tage fordern werbe. orausgefest, daß er felbft methodisches Geschid hat. Diese Unerkennung inn man bem Berfaffer bes vorliegenden Uebungsbuches nicht verfagen. d aboptire baber gern das günstige Urtheil, welches Jahresbericht 1865, S. 18 bei Gelegenheit ber ersten Auflage gefällt worden ist. — Das Buch zerfällt t brei Theile, einen grammatischen, orthographischen und ftiliftischen; ju aterem gehoren bie ausgeführten Stilarbeiten, und berfelbe ift es auch, elder in der neuen Auflage eine Erweiterung und wirkliche Berbefferungen tfahren hat. Ueberhaupt liegt der Werth des Buches nicht in dem gram= utifchen Material - diefes ift das gewöhnliche -, fondern in der Fulle nd Abwechslung ber Aufgaben. Mus jeber Seite schaut ber fleißige und swandte Lehrer heraus, und biefelbe lobenswerthe Beweglichkeit tragt fich mwillturlich auf Den über, ber bas Buch in Gebrauch nimmt. Darum ift s zu empfehlen.

6. Deutsche Sprach: und Rechtschreibelehre für ben Glementar-Unterricht in ftufenmäßiger Fortichreitung vom Leichteften jum Schwereren. Bearbeitet von August Cchafer. Erfte Stufe. Riga, R. Rymmels Buchh. 1868. 70 E. u. IV. gr. 8.

Der Berfasser geht von dem Grundsate aus, baß Grammatit und rthographie auf der Elementarstufe des Unterrichtes nicht als getrennte isciplinen zu behandeln, sondern organisch zu verbinden seien. Auch will baß bem Unterrichte in ber Muttersprache geordnete Leitfaben ju runde gelegt werden. "Die nothigen Belehrungen über Die richtige Form s Wortes ausschließlich nur an den Lesestoff des Lehrbuches knupfen ollen, beift geradezu: es mehr ober weniger dem Bufalle überlaffen, elde Stude aus der Sprach: und Rechtschreiblehre überhaupt berührt Ich verftehe dies so, daß der Verfasser damit nicht den Anschluß 38 sprachlichen Unterrichtes an das Lesebuch überhaupt verurtheilen, sondern ur einem planlofen herumtappen obne festen Lebrgang porbeugen will. darin tann man ihm nur beiftimmen. Der beabsichtigte Leitfaden foll in rei Stufen erscheinen, Die erfte berfelben liegt vor. Der Berfaffer bat lussicht, soweit sich aus dem Borliegenden auf bas Gange schließen laßt,

feine Aufgabe gludlich ju lofen Auf ber erften Stufe wirb in boi Abschnitten zu dem orthographischen und grammatischen Gebaube ber Grund gelegt; Orthographisches und Grammatisches wechselt ab, tleine ftiliftifde Uebungen mifchen fich barein. Ueberall ift ber Grundfat bes ludenlofen Fortschreitens vom Leichten zum Schwereren ftreng festgebalten. Bie ber Berfaffer ben Lehrftoff anordnet, bavon ein Beispiel: Der britte Abiduit handelt von den zweiselhaften Endbuchstaben. Er beginnt, gleichsam ein leitungsweise, mit dem Geschlecht ber Dingworter und balt fcon bier bie Rinber an, ju unterscheiben: ber Bauer und bas Bauer, ber Band und bas Band zc. Dann geht es weiter gur Gingabl und Mebrgabl ber Dine worter, bann gu ben zweifelhaften Endbuchftaben im Dingworte, Die man noch am beften durch Berlangerung des Bortes ertennt, 3. B. Beib -Beiber, bann ju bem bestimmten und unbestimmten Artifel , bann ju bem boppelten Gebrauch bes Gigenschaftsmortes als Aussage und Beifugung u. f. w. Man fieht, bier ift auch die Grammatit vom orthograpbifden Gefichtspunkte ber zweifelhaften Endbuchstaben betrachtet und Die Orthe graphie gleichsam jur Führerin gemacht, allein die Art, wie es geschiebt, regt jum Rachbenten an. Und barum verbient bas Bud Beachtung.

7. Deutsche Aufsass, Sprach und Rechtschreibelehre für die Oberbilassen der Bollsschule. Ein Lebrs und Uebungebuch, enthaltend 32 and geführte Stllarbeiten, 36 erklärte Bortsamilien, die Sprachs und Rechtschreibelen, mehr als 250 Aufgaben, theils aus der Sprachs und Rechtschreiblehre, ihells in der Form von Die positionen zu Aufsähen, sowie einen Anhang von Geschäftsaussähen und Bollsliedern. Herausgegeben von Max Britzelmahr, Schullehrer in Augsburg. Augeburg, Kollmann. 1868. 88 S. fl. 8. 6 Sgr.

Trop des marktschreierischen Titels enthält das Buch manches Gute, nur möchten wir es nicht ein Lebrbuch fur Obertlaffen ber Bollsfoule nennen, fondern ihm nur ben Rang eines hilfsbuches jugefteben, benn et enthalt bei weitem nicht alles bas, mas einer guten Bollsfoule gutommt. In Bezug auf Formenlehre und Sablebre gemahrt es taum dem bringenbften Beburfniffe Abbilfe. Das Intereffanteste barin find bie aufgestellten Both familien, in benen sprachgeschichtliches Wiffen zu Tage tritt, und bie booft felten bas rechte Dag überschreiten. Rur S. 14 ift bas Gebiet von "laffen" ju weit ausgedehnt, infofern es bie Ableitungen vom Stamme laz: ..laffig, legen, julegt" mit umidließt. Allerdings vermutbet man pe bem reduplicirenden Berbum lazen liez ein verlornes lize laz, mit bem laz = laß, laffig jufammenhangt, allein berartige Sppothefen geboren nicht in Die Boltsschule. Ginseitig ift bas Bollpfropfen aller Dufterftade mit Wortsamilien. Der Schuler tommt am Enbe wohl gar ju bem Glauben, er durf fich immer nur in ben Schranten einer Bortfamilte bewegen, wenn er etwas niederzuschreiben habe. hie und ba ift Benauig teit im Ausbrud zu vermiffen, fo 3. B. in der Ginleitung: "Das gefammte Sprachgebiet wird von ber Sprachwissenschaft erforscht". Dber : "Die schriftliche Darftellung ber Schriftsprache beißt man auch Rechtschreiblebre".

#### III. Grammatische Schriften.

#### 1. Für bobere Lebranftalten.

Paradigmen zur deutschen Grammatik. Gothisch, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch. Für Vorlesungen von

Oscar Schade. 2. Aufl. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1868. 98 S. gr. 8. 12 Sgr.

Der Werth ber vorliegenden Paradigmen beruht bekanntlich wefentlich mit barin, bag bie perschiebenen beutschen Schriftsprachen nicht nach einander, embern neben einander abgehandelt werden. Dies befordert natürlich die Ueberichtlichteit ungemein. Die Lautreihe, sowie alle Arten ber Declination und Lenjugation find fogleich durch alle Stufen ju beobachten, und man erfieht mit einem Blide, was fich verandert hat, was weggefallen und neu binguzelommen ift. Daß bie ursprunglichen Lautverhaltniffe ben Grund abgeben muffen, auf bem bie Bergleichung erwächft, liegt in ber Ratur ber Sache, baber tann bas Buch als ein rein wiffenschaftliches nur von Borgeschritteneren ober unter Leitung bes Lehrers mit Rugen gebraucht werben. 👺 ist auch zunächst nur für Studenten geschrieben. — Die Baradigmen verbienen bie Auszeichnung, welche ihnen bereits zutheil geworben, in bobem Brabe, benn fie tragen bis in die tleinsten Theile hinein bas Geprage ber gewiffenhaftesten Forschung und ber grundlichsten Gelehrsamteit. Die Beranberungen ber 2. Auflage betreffen nur einzelne wenige Buntte und berubren die Anordnung bes Gangen, sowie die Baginatur faft gar nicht. Der Berfaffer verfpricht, ber neuen Auflage einen Anhang folgen ju laffen, in welcher "Bweifelhaftes erörtert und Bestrittenes, wie 3. B. die Annahme edjectivischer i-Stamme, gestütt, auch einiges Reue vorgebracht werben foll." Rörperliches Unwohlsein bat ibn verbindert, diese Bemertungen sogleich in die Ginleitung aufzunehmen.

2. Material für den Unterricht im Altdeutschen auf boberen Lehranstalten. Mit einem Anhange über Orthographie. Bon G. Stier, Director des Dom-Gymnafiums und der Realschule zu Colberg. Dritte, mehrfach berichtigte Auflage. Colberg u. Dramburg, Carl Jande 1868. 60 G. u. IV 8. 9 Sgr.

"Es barf mohl als ausgemacht gelten, bag bie Mehrzahl ber Lehrer es Deutschen auf Symnafien und Realschulen gegenwärtig ber Bereinziehung es Altbeutschen gunftig gestimmt find; ferner barf feit ber Frankfurter Bbilologenversammlung behauptet werben, daß man unter Altbeutsch porriegend eben Mittelhoch deutsch versteht und bas Gothische und Altochbeutsche entweder gang ausgeschlossen, ober boch mehr gelegentlich behandelt riffen will, teinenfalls in der Ausbehnung, daß ber Schuler in ber brache bes Ulfilas und Otfrieds ebenfo zuhaufe fein folle, als in ber bes libelungenliedes. - Manche betreiben das Altbeutiche in ben oberen bemnafialflaffen mit berfelben Energie und gelehrten Grundlichkeit, wie twa bas Griechische in Quarta und Tertia; fie bociren eine Reibe von Bochen über gothischen, alt- und mittelhochbeutschen Bocalismus, bann autlebre überhaupt, a - i - u Declination, ablautende und reduplicirende mb mit Ablaut reduplicirende Conjugation u. f. f., und behalten am Inde bes Curfus noch ein paar Stunden übrig, das Erlernte bei Lesung iniger Sprachproben einzuüben. Gefest auch, lettere maren ber Debrabl nach aus bem Nibelungenliede genommen : ber Schuler murbe boch ein Sanges, feine Ueberschau baben. Dagegen weiß ber Bögling foldes Interrichtes vermutblich recht icon ju reben über "Berruttung bes nbb. Laut-

feine Mufgabe gludlich ju lofen Auf ber erften Stufe wird in bui Abschnitten zu bem orthographischen und grammatischen Gebaube ber Grund gelegt; Orthographisches und Grammatisches wechselt ab, tleine ftiliftife Uebungen mijden fich barein. Ueberall ift ber Grundfat bes ludenlofes Fortschreitens vom Leichten zum Schwereren streng festgehalten. Bie be Berfaffer ben Lebrftoff anordnet, bavon ein Beispiel: Der britte Abidnit bandelt von ben zweiselhaften Endbuchstaben. Er beginnt, gleichsam ein leitungsweife, mit bem Gefchlecht ber Dingworter und balt icon bier be Rinber an, ju unterscheiben: ber Bauer und bas Bauer, ber Band und bas Band ic. Dann geht es weiter gur Gingabl und Mebrgabl ber Dime worter, bann zu ben zweiselhaften Endbuchftaben im Dingworte, bie um noch am besten burch Berlangerung bes Bortes ertennt, g. B. Beib -Beiber, bann ju bem bestimmten und unbestimmten Artitel , bann ju ben boppelten Gebrauch bes Gigenschaftswortes als Aussage und Beifugung u. f. w. Man fieht, bier ift auch die Grammatit vom orthographijd Gefichtspuntte ber zweifelhaften Endbuchftaben betrachtet und Die Orije graphie gleichsam zur Führerin gemacht, allein bie Art, wie es geschieht, regt jum Rachbenten an. Und barum verdient bas Buch Beachtung.

7. Deutsche Aufsas, Sprach : und Rechtschreibelehre für die Dies flassen ber Boltschule. Ein Lebr: und Uebungebuch, enthaltend 32 end geführte Stilarbeiten, 36 erklärte Bortfamilien, die Sprachs und Rechtschreibeignelen, mehr als 250 Aufgaben, thells aus der Sprach und Rechtschreiblehre, theils in der Form von Dispositionen zu Aussähen, sowie einen Anhang von Geschäftsaussähen und Boltsliedern. Derausgegeben von Max Britzelmayr, Schullehrer in Augsburg, Augsburg, Rollmann. 1868, 88 S. fl. 8. 6 Sgr.

Trop des marktschreierischen Titels enthalt das Buch manches Gut, nur möchten wir es nicht ein Lehrbuch für Oberklaffen ber Boltsfoule nennen, sondern ihm nur ben Rang eines hilfsbuches jugefteben, benn es enthalt bei weitem nicht alles bas, was einer guten Boltsfchule zutommt. In Bezug auf Formenlehre und Saglehre gewährt es taum dem bringenbften Beburfniffe Abbilfe. Das Intereffanteste barin find bie aufgestellten Boch familien, in benen sprachgeschichtliches Wiffen zu Tage tritt, und bie boof felten bas rechte Daß überschreiten. Rur S. 14 ift bas Gebiet von "laffen" ju weit ausgedehnt, infofern es bie Ableitungen vom Stamme laz: "laffig, legen, julegt" mit umfoließt. Allerdinge vermutbet man gu bem reduplicirenden Berbum lazen liez ein verlornes lize laz, mit bem laz - laß, laffig zusammenhangt, allein berartige Sppothefen geboren nicht in die Boltsschule. Ginseitig ift bas Bollpfropfen aller Dufterfidt Der Schuler tommt am Enbe mobl gar gu bem mit Wortfamilien. Glauben, er burf fich immer nur in ben Schranten einer Bortfamille bewegen, wenn er etwas niederzuschreiben habe. hie und da ift Genauis teit im Ausdruck zu vermissen, so z. B. in der Ginleitung: "Das gesammte Sprachgebiet wird von ber Sprachwiffenschaft erforscht". Ober : "Die schriftliche Darstellung ber Schriftsprache beißt man auch Rechtschreiblebre".

#### III. Grammatische Schriften.

#### 1. Für bobere Lebranftalten.

Paradigmen zur deutschen Grammatik. Gothisch, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch. Für Vorlesungen von

Oscar Schade. 2. Aufl. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1868. 98 S. gr. 8. 12 Sgr.

Der Werth ber vorliegenden Baradigmen beruht bekanntlich mefentlich It barin, daß die verschiedenen beutschen Schriftsprachen nicht nach einander, abern neben einander abgehandelt werden. Dies befördert natürlich die Ueberbtlichteit ungemein. Die Lautreihe, sowie alle Arten ber Declination und mjugation find fogleich durch alle Stufen zu beobachten, und man erfiebt it einem Blide, mas fich verandert hat, mas weggefallen und neu hingutommen ift. Daß die ursprünglichen Lautverhaltnisse den Grund abgeben affen, auf dem bie Bergleichung ermachft, liegt in ber Ratur ber Sache, iber tann bas Buch als ein rein wiffenschaftliches nur von Borfdritteneren ober unter Leitung bes Lebrers mit Nugen gebraucht werben. s ift auch zunächt nur für Studenten geschrieben. — Die Baradiamen perenen die Auszeichnung, welche ihnen bereits gutheil geworben, in bobem rabe, benn fie tragen bis in die kleinsten Theile hinein bas Beprage ber wiffenhafteften Forfdung und ber grundlichften Gelehrsamteit. Die Beraberungen ber 2. Auflage betreffen nur einzelne wenige Buntte und beihren die Anordnung des Gangen, sowie die Baginatur faft gar nicht. ver Berfaffer verspricht, ber neuen Auflage einen Anhang folgen zu laffen. t welcher "Zweifelhaftes erörtert und Bestrittenes, wie g. B. bie Annahme bjectivischer i-Stamme, geftutt, auch einiges Reue vorgebracht werben AL" Rörperliches Unwohlfein hat ihn verhindert, diese Bemertungen sogleich s bie Ginleitung aufzunehmen.

2. Raterial für ben Unterricht im Altdeutschen auf höberen Lehrsanstalten. Rit einem Anbange über Orthographie. Bon G. Stier, Director bes Dom - Gymnafiums und ber Realfchule zu Colberg. Dritte, mehrsach berichtigte Auslage. Colberg u. Dramburg, Carl Jande 1868. 60 G. u. IV 8. 9 Sgr.

"Es darf wohl als ausgemacht gelten, daß die Mehrzahl der Lehrer S Deutschen auf Gomnasien und Realschulen gegenwärtig ber Bereinziehung 3 Altbeutschen gunftig gestimmt find; ferner barf feit ber Frantfurter bilologenversammlung behauptet werben, bag man unter Altbeutsch vorlegend eben Mittelhochbeutsch versteht und das Gothische und Altdbeutsche entweder ganz ausgeschlossen, oder doch mehr gelegentlich behandelt iffen will, teinenfalls in ber Ausbehnung, baß ber Schuler in ber prace des Ulfilas und Otfrieds ebenso zuhause fein solle, als in der bes ibelungenliedes. — Manche betreiben das Altbeutsche in ben oberen pmnafialtlaffen mit berfelben Energie und gelehrten Grundlichteit, wie wa das Griechische in Quarta und Tertia; fie bociren eine Reibe von loden über gothischen, alte und mittelhochbeutschen Bocalismus, bann mtlebre überhaupt, a - i - u Declination, ablautende und reduplicirende ab mit Ablaut reduplicirende Conjugation u. f. f., und behalten am nde des Curfus noch ein paar Stunden übrig, das Erlernte bei Lesung miger Sprachproben einzuuben. Gefeht auch, lettere maren ber Debr. thl nach aus dem Ribelungenliebe genommen : ber Schuler wurde boch in Sanges, teine Ueberschau haben. Dagegen weiß ber Bogling foldes interrichtes vermuthlich recht icon gu reben über "Berruttung bes nbb. Lautund Formenstandes", über die Declination der mhd. und nhd. Eigennamen, und daß man beispielsweise eigentlich je des falls sagen musse statt des verwerslichen jeden falls in Jöchers Gelehrten-Lexison; mhd. sun mit dals zur gleichen Declination zu rechnen, erscheint ihm als ein höchst unwissessichaftliches Bersahren. — Kurz: die gründliche Renntniß der wichtigken Meisterwerte unserer mittelalterlichen Literatur, zunächst der Ribelungen und Walthers, muß beim altdeutschen Unterricht, den ich für die Gymnasisanach Secunda lege (sur die preußischen Realschulen ebenso, wenn das Roglement es erlaubte), in erster Linie stehen, in zweiter sodann ein Berständung der Grundzüge der Grammatit unserer Muttersprache — aber nicht für den Phisologen berechnet, sondern für den humanistisch Sebildeten überhaupt."

Ist das nicht ein gesundes Urtheil? Hört man nicht den Schulmann beraus, der sein Jach gründlich tennt und das Bedürsniß der Schiler auch? Die Borrede nimmt für das Buch ein, die Aussührung entsprickt den Erwartungen des Pädagogen und bekundet den Mann der Biffenschaft. Rach einer Einleitung, in welcher von dem indogermanischen Sprachgebiet überhaupt, dann von der räumlichen Ausdehnung des Germanischen (von den Sprachgrenzen), von der historischen Entwicklung desselben im allgemeinen und von den Mundarten insbesondere die Rede ist, werden solgende Dinge abgehandelt:

I. Lautlebre bes Mittelbochbeutichen.

A. Consonanten. B. Bocale. C. Allgemeines über bie Schrift.

II. Wortbiegung.

- A Zeitwörter: Die ftarte Conjugation, Die schwache Conjugation, Brateritoprafentia, Berba anomala.
- B. Declination: Substantiva, Abjectiva und Abverbia, gable wörter, Pronomina.

III. Legitalisches.

Unbang über Orthographie.

I. Das Alphabet.

II. Grundfage ber Rechtschreibung.

III. Ueber f, ff und fe.

IV. Ueber bas Dehnungs : h und bie Buchstabenverbindung th.

V. Ueber Bocalichwantungen.

Die Auseinandersetzung ist überall knapp, aber bestimmt und beutlich, wie es vollkommene Stoffbeherrschung mit sich bringt. Jeder Sat ist durch eine Menge von Beispielen belegt. Wie anschaulich der Versasser die Sache zu machen weiß, möge solgendes Beispiel lehren: Unter dem Titel Lexita- Lisches wird ein kurzes Verzeichniß der wichtigsten Wörter gegeben, die ihre Bedeutung seither wesenklich geändert haben. Voraus schielt der Berfasse beispielsweise eine Tabelle, welche die Wandlung des Begriffes innerhalb einer kleinen Wortreibe zeigen soll.

| Bebeutung. | obtutus ful | gor | radius solis | fulgur      | sagitta | pilum |
|------------|-------------|-----|--------------|-------------|---------|-------|
| Mhd.       | blik        |     |              | strâle pfil |         |       |
| Nho.       | Blid        |     | Stral        |             | Bje     | il .  |

Damit wird bann unter anderem auch Uhlands: Als Du ben Bogt troffen Mit beinem sichern Stral, und Schillers: Aus ber Wolke ohne kahl Zudt ber Strahl, zusammengehalten.

Einführung in die deutsche Sprachlebre. Bon Dr. 3. Methner. Gnefen, 3. B. Lange. 1868. IV u. 94 G. gr. 8. 10 Sgr.

Dieses Buch bezweckt, obgleich sein Titel fehr allgemein gehalten ift, ffelbe, wie das vorige. Es will das Altdeutsche in den Oberklassen des pmnasiums zur Geltung bringen und eine Grundlage für diesen Theil B Unterrichts bilden. Allein unser Berfasser weicht von Stier darin , daß ihm "ein Zurückgehen auf die älteren Stufen der Entwicklung des eutschen, auf Gothisch und Althochbeutsch, unerläßlich, ja auch eine Anutung wenigstens bes Busammenhanges bes Deutschen mit ben anbern bogermanischen Sprachen nothig erscheint." Als hauptgrund führt er t, daß der aus Prima abgebende Schuler eine Anschauung bavon mithmen muffe, wie eine Sprache lebt, fich entwidelt und verändert. Dazu me fich teine Sprache beffer als die deutsche. Indeffen fei es nothwendig, B hiftorischen Sprachstoff so viel als möglich zu beschränken. Diesen mindfagen gemäß ist das Wert nach folgenbem Blane angelegt. In bem ten und größten Abschnitte wird bie (geschichtliche) Einführung in bie utfche Sprachlehre angestrebt. Nachbem die indogermanische Sprachsamilie allgemeinen durchmustert worden ift, solgt eine Charakteristik der einzelnen ufen bes Deutschen nach ben Laut: und Flerionsverhaltniffen. rgleichung ift eine febr eingebende, und es ift taum zu begreifen, wie Schuler ohne Renntniß ber Baradigmen eine folche Fulle bes Stoffs valtigen follen, auch wenn vieles weggelaffen wird. Der zweite Abschnitt ngt Die Paradigmen jur goth., abb., mbb. und nbb. Declination und njugation. hier ist mehr Maß gehalten. Im britten Abschnitte folgt e Ertlarung nbb. Worter von verduntelter Abstammung, im vierten ende einige gothische und althochdeutsche Sprachproben (aus Ulfilas, aus ried und zwei abd. Baterunser) nebst ben dazu gehörigen Wortverbnissen.

Wesentlich unterscheibet sich dieses Lehrbuch für den historischen Sprachterricht vom vorigen auch dadurch, daß sein Berkasser die Schule nicht ing und sest im Auge gehabt hat, es dietet sich schon in der Borrede in Gebildeten, die Theilnahme für die historische Sprachsorschung haben, wo Gebrauche an. Diese Undestimmtheit tritt in jedem Abschnitte zu ge. Es ist ein Auszug aus den größeren Sprachwerken Grimms, Schleichers, hade's und anderer, der wohl von sleißigem Studium der deutschen rrache Zeugniß ablegt, aber eine methodische Berarbeitung des Stosses nicht ennen läßt. Damit soll das Buch nicht überhaupt verurtheilt sein. Wert den Grundlagen der historischen Grammatit schon einigermaßen vertraut, der sindet hier Belehrung und Anregung zur Weiterbildung.

. Die etymologische Bedeutsamkeit der beutschen Sprache, nache gewiesen an Borten für wichtige, ber intellectuellen und religios-sittlichen Sphare bes Menschenlebens angehörende Begriffe. Bon Dr. Ratl Hoffmann. Paffau, 1868. Elfasser u. Batbbauer. 36 S. fl. 8. 5 Sgr.

"Die etymologischen Resultate burfen wissenschaftlichen Werth nur Bab. Jahreibericht. XXI.

unter der Boraussetzung ansprechen, daß bei ihrer Gewinnung der Abweg der willfürlichen Deutung der Worte aus einem nur hypothetisch angenommenen philosophischen Grundsatze vermieden wird." Wenn der Etymologisch selbst diese Warnung vorhält, so dürsen wir und seine Untersuchungen schon gesallen lassen, ja wir müssen sie willtommen heißen, wenn es sich, wie hier, darum handelt, abstracte Begriffe auf ihre ursprüngliche concrete Bedeutung zurückzusühren. Der Versasser versährt durchaus maßvoll. Er beleuchtet die und so geläusigen Wortbilder wie Seele, Geist, Bernunst, Mensch, Leib, Ersahrung, Erkenntniß, Denken, Wahrheit und hundert andere, die den Kreis unseres intellectuellen, sittlichen und religiösen Lebens bezeichnen, in einsacher, doch gründlicher Weise, meist das Deutsche, seltener das Latzinische und Griechische und nur in einzelnen Fällen das Sanskrit und andere Sprachen zu Rathe ziehend. Lehrer an höheren Schulen sollten das

5. Deutsche Schulgrammatit für höhere Schulen. herausgegeben von Dr. Morig Spieß und Bruno Berlet, Oberlehrern an der Realschule zu Annaberg. 3weiter Cursus, für ben Unterricht in mittleren Alasia berechnet. 3. Auflage. hilburghausen, 1869. Ludwig Ronne. 80 C. 8. (Deutsche Schulgrammatit für höhere Schulen. herausgegeben von Lehrern der Realschule zu Annaberg. In drei concentrisch fich erweiternden Rreisen. II.)

Die Eintheilung des Unterrichtsstoffes in concentrische Kreise bat den Borgug vor vielen anderen Methoden, daß fie fich dem Entwicklungsgange bes Kindes mit Leichtigkeit anschmiegt und einem ludenhaften Biffen von vorn berein vorbeugt. Undererfeits ift lein Unterrichtsftoff fo febr geeignet, concentrifch behandelt zu werben, wie die beutsche Grammatit, aus ben Grunde, weil bas Rind bereits eine gange Sprache mitbringt, bie in allen ihren Theilen zu ale ich weiter ausgebildet werden foll. Wenn nus ein nach biefer Methode eingerichteter grammatischer Leitfaben, wie ber vor liegende, aus bem Schulleben bervorgegangen und bem Bedurfniß einer Schule angepaßt ift, so verdient er die Beachtung der Lebrer an abnlichen Schulanftalten in bobem Grabe. Die neue Auflage bes zweiten Curfus zeigt nur wenige, aber zwedmäßige Abanderungen, befonders folche bie barauf abzielen, diesen zweiten Theil mit bem bereits in britter Auflage erschienenen erften Curfus in Uebereinstimmung ju fegen. Der Reichthum an Beispielen, Ausnahmen und etymologischen Bilbungen, welcher bas grammatische Gerüft mit dem vollen Leben der Sprache erfüllt, bat ju, nicht abgenommen. Die britte Auflage bes britten Curfus wird bemadoft erfcheinen.

6. Grundbegriffe ber deutschen Grammatit in Uebungsftuden. für die unteren und mittleren Rlaffen boberer Lehranstalten von Ferdinand Raumann, Oberlehrer an der Annen-Realschule zu Dresden. 3. Auflage. Dresden, Karl Abler. 1869. 203 S. 8. 18 Sgr.

In zweiter Auflage besprochen im Jahresbericht von 1867, S. 423. Die "Grundbegriffe" erscheinen diesmal vielsach umgearbeitet, besonders in der Lehre vom zusammengesehten Sahe und in dem Anhange: "Orthorgraphie". Neu ist das "Wortregister für deutsche Orthographie", das neben

ber gebrauchlichen auch die neuere Schreibweise angiebt. Die Lehre vom einfachen Sape und die Wortbildungslehre fehlen noch immer.

7. Leitfaden beim Unterrichte in ber deutschen Sprache für die unteren Rlassen hoherer Lehranstalten von Edmund Schäfer, Director der hoheren Burgerschule zu Roermund. 7. Auflage. Koln, 1868. Berlag ber M. Du Mont-Schaubergschen Buchhandlung. 168 S. gr. 8. 15 Ggr.

Die sechste Auflage ist bereits besprochen im Jahresbericht von 1866, 5. 581. Troß der kleinen Zusätze am Ende der Lehre vom Berb, in denen die Ablautsreihen leise angedeutet werden, bleibt zu wünschen, daß sich der "Leitsaden" wenigstens in der Eintheilung der Declinationen und Conjugationen (starte und schwache 2c.) und in der Wortbildung mehr an die Ergebnisse der neueren (historischen) Sprachforschung anschließe. Sonst wird er am Ende doch hinter der Wissenschaft allzusehr zurückleiben.

8. Kleine beutsche Sprachlehre. Bundchft fur Schulpraparanden bearbeitet von J. Saug, Oberlehrer am t. tath. Schullehrerseminar ju Gmund. Ravensburg, 1868. Eugen Ulmer. IV u. 85 G. gr. 8. 12 Sgr.

Dieses Bücklein bietet das grammatische Material, das die württemsbergischen Schulamtszöglinge während ihrer zweisährigen Borbereitung auf das Seminar zu verarbeiten haben, und strebt als mittlere Stuse des grammatikalischen Unterrichts überhaupt eine ziemliche Bollständigkeit an. In der That enthält es so ziemlich alles, was etwa in den Oberklassen einer Bürgerschule tractirt zu werden psiegt, in klarer, leichtsaßlicher Darstellung, die — der Bersasser giebt dies auch gern zu — an Roch und Bauer erinnert. Die Beispiele sind dem Lesebuche für die katholischen Bolksschulen Bürttembergs entnommen. Mir scheint es, als ob einige Partien, wie z. B. das Berb in der Flexionskehre, für Schulamtszöglinge zu dürstig ausgesallen seine. Und warum die lateinischen Termini technici nicht wenigstens beigesügt sind, ist auch nicht abzusehen.

9. Deutsche Grammatit für die beiden unteren Alassen der Mittelschule von J. 283. Straub. Aarau, 1868. 3 3. Christen. IV u. 184 S. gr. 8. Preis broch. Fr. 1. 60. geb. Fr. 1. 80. 15 Sgr.

Sehr viel Stoff und mitunter viel zu viel Abstraction und Resterion! Gine Auswahl des Stosses für Unterklassen läßt sich kaum erkennen. Wenn z. B. im ersten Abschnitte, der eine allgemeine Betrachtung der Bestandtheile der Sprache enthält, von Alliteration (ohne Beispiele), von stumpsen, klingenden und gleitenden Reimen, von Begriffen und deren Merkmalen (etwa in der Weise: "Aus einer Borstellung entsteht also ein Begriff, indem wir die besonderen Borstellungen, die sie als Merkmale in sich vereinigt, von einander unterscheiden und zugleich in ihrem Zusammenhange ersassen") die Rede ist, so fragt man sich billig, wie alles dies in eine Grammatik und noch dazu für untere Klassen der Mittelschulen gehört. Noch wunderslicher klingen Behauptungen wie solgende: "Die Sproswörter auf lich waren ursprünglich nur Umstandswörter. Das zeigt sich besonders auch noch in solchen Wörtern, die ein sach auf lich gar nicht vortommen, wie: unerbittlich, unentgeltlich, unerquidlich, unersättlich." S. 20. Das ist allerdings eine ganz neue Aussassen der Geschüchte der dertsichen Sprache.

10. Deutsch'e Sprachlehre für die unteren Rlaffen ber Mittelfchulen von Rubolf Mauris, Gymnafiallehrer. Befth, 1867. Rari Ofterlamm. 100 S. gr. 8. 9 Sgr.

Eine beutsche Sprachlehre aus Ungarn ist jederzeit eine exfreuliche Botschaft. Sie ist ein Athemzug deutschen Lebens in der Fremde, eine ermuthigende Nachricht vom Rampsplate. Anders darf man mit dem schlichten Buche, das zunächst für ein Symnasium bestimmt ist, in dem das Deutsche mit dem Ungarischen zu ringen hat, nicht rechten. Geht der Bersasser auch in der Lautlehre mit einigen Bemerkungen über Althochdeutsches, Mittelhochdeutsches, Schweizerisches u. s. w. ein wenig über das Biel hinaus, so macht er es in der Folge durch eine klare, bündige Auseinandersetzung des Wissensändrbigsten aus der Formenlehre, Wortbildungslehre und Saslehre wieder gut. Das Buch wird sich hossentlich in allen halbgermanischen Ländern viele Freunde erwerben.

11. Grammatit ber neuhochbeutschen Sprache für Mittelfculen. Bon Bernard Scheinpfing. Erster Theil: Laut- und Formenlehre. Brag, 1869. Friedrich Ehrlich. 161 S. 8. 16 Sgr.

Der Berfasser versteht es, die elementare Grammatik leicht faßlich und gründlich zugleich darzustellen. Die Lautlehre zeichnet sich aus durch reiche Beispielsammlungen, die ganz geeignet sind, das Interesse sür die mannigssaltigen Gestaltungen der Sprache rege zu machen, die Formenlehre entspricht den Ansorderungen der heutigen Wissenschaft, ohne sich in Hopothesen und Specialitäten zu verlieren. Das Werlchen wird freilich etwas umsanzereicher werden, als man von Schulbüchern für den Gebrauch der Schiller gewohnt ist, allein derartige Ansorderungen hängen zu sehr von localen Berhältnissen und Einrichtungen ab, als daß sich dafür eine allgemeine Regel ausstellen ließe. Bor der Hand tann man dem Bersasser nur Glad zu seinem Unternehmen wünschen.

12. Nebungsbuch jum Erlernen ber beutschen Grammatit für Schüler in Burgerschulen und ben Elementarklaffen boberer Lehrankalten von Lic. P. Theodor Groß, Repetenten und Brivatbocenten zu Marburg. Mainz, 1869. C. G. Runge's Rachfolger. 114 S. 8. 7% Sgr.

Daß bieses Büchlein aus ber Praxis hervorgegangen ist und einem wirklichen Bedürfniß zu begegnen sucht, geht zur Genüge schon aus der oben besprochenen einseitenden methodischen Abhandlung desselben Berfasser her vor. Das Uebungsduch beschränkt sich auf die deutsche Formenlehre (Bordarten und Flezionslehre), und man ersieht aus der ganzen Art der Behandlung deutlich, daß der Berfasser beim Unterrichte in der Lateinischen Formenlehre eine Menge Ersahrungen gesammelt hat, die er hier zu verwerthen sucht. Es kommt ihm darauf an, dassenige besonders sest zu werwerthen sucht. Es kommt ihm darauf an, dassenige besonders sest zu werwerthen sucht. Es kommt ihm darauf an, dassenige besonders sest zu werwerthen sucht. Es kommt ihm darauf an, dassenige besonders sest zu werwerthen sucht. Es kommt ihm darauf an, dassenige besonders sest zu werden, worin die Schüler gewöhnlich unsicher und unbeholsen erscheinen. So z. B. läßt er in den Fragen und Uebungen, die einen Hauptbestandtheil des Buches ausmachen, die declinirbaren Wörter nach Genus, Numerus und Casus, die Verbalformen nach allen Stüden der Conjugation genau bestimmen, hält auf genaue Unterscheidung des Futuri Activi und des Praesentis Passivi u. s. w. Es zist nicht zu läugnen, daß uns der Unterricht in fremden Sprachen eine gute Gelegenheit darbietet, die Stellen

ufzusinden, an denen unsere Schüler ein genaues Ausmerken auf die igenthümlichleiten der Muttersprache in der Regel vermissen lassen, oder o die Sprachverderbniß bereits Raum gewonnen hat. Schon dies gereicht mu Buche zur Empsehlung. Und da übrigens in demselben der Lehrstoff ar und übersichtlich vorgetragen wird und dem Stande der Wissenschaft rechaus entspricht, so verdient es, Beachtung zu sinden. Besonders werden e Lehrer des Deutschen an solchen Anstalten, in denen zugleich fremde prachen getrieben werden, Notiz davon nehmen müssen.

- 3. Deutsche Schulgrammatit. Bon Gottfried Gurde. Bierte Auflage. Hamburg, 1868. Otto Meißner. VIII u. 150 S. 8. 12 Ggr.
- i. Die Sauptpuntte ber beutiden Sprachlehre. Bon Gottfried Gurde. Samburg, 1868. Otto Meigner. 60 S. fl. 8. 6 Sgr.
- i. Nebungebuch gur beutschen Grammatit. Bon Gottfried Gurde. Dritte Auflage. Samburg, 1868. Otto Meifiner. 6 Sgr.

Die deutsche Schulgrammatik und das Uebungsbuch sind wiederholt pädagogischen Jahresbericht empsohlen worden, im 14. in erster und 1 20. in zweiter Auslage. Die Schulgrammatik hat in einem Jahr (1868) vei Auslagen erlebt, die dritte und vierte. Man sieht, daß sich das Buch reits viele Freunde erworden hat. Die neuen Auslagen haben wesentliche eranderungen nicht auszuweisen.

Neu sind die "Hauptpunkte der beutschen Sprachlehre". Sie sind ein uszug aus der Schulgrammatit und enthalten die Bunkte, welche für den attischen Gebrauch am meisten in's Gewicht sallen. Die Ginrichtung ist eselbe wie in der Schulgrammatit, und das Uebungsbuch kann sich an m Auszug eben so gut anschließen, als an jenes aussührlichere Lehrbuch.

5. Deutsche Elementargrammatit für bobere Lebranstalten, Gymnaften, Luceen und Realschulen. Bon Chr. Friedr. Roch. Bierte verbefferte Auflage. Jena, 1868. Maute's Berlag. VIII u. 66 S. gr. 8.

Bei Besprechung der dritten Austage im Jahresbericht von 1866 ist n diesem Buche eine gewisse Klüchtigkeit der Aussührung gerügt worden. In der neuen Austage ist die bessernde hand nicht zu verkennen. In unppester Form enthält das Handdielein denjenigen grammatischen Stoss, in den unteren Klassen höherer Lehranstalten an die Lectüre angeschlossen nd dem Schüler durch östere Wiederholung geläusig gemacht werden soll. de möchte diesem so beliebten und gewiß sehr zwedmäßigen Wertchen noch ne Bervolltommnung wünschen, die nämlich, daß in allen Fällen, wo es de um Specialitäten, welche eine verschiedene Aussassigen Wertchen noch um Specialitäten, welche eine verschiedene Aussassigen würde. Wenn B. "sinden" unter denjenigen Verben genannt wird, die analog den ülssverben einen reinen Insinitiv nach sich ziehen, so erscheint dies gewiß wir den Augenblich jedem sehr befremdlich, man erwartet zunächst das articip ("ich sand ihn schlasenb") und nicht den Insinitiv. Ein klassisches itat würde jeden Zweisel lösen.

f. Grundrig der deutschen Saglebre für untere Rlassen der Gymnafien und Realschulen. Bon Dr. G. Wendt, Director des Lyceums in Rarloruhe. Dritte, verbefferte Austage. Berlin, 1868. G. Grote'sche Buchhandlung. 47 S. fl. 8. 4 Sgr. Bei Anzeige dieser britten Auslage kann ich nur auf das zurüch weisen, was im Jahresbericht von 1867, S. 424 über die zweite Ausgabe gesagt worden ist.

18. Rleine Grammatit ber beutichen Sprache. Ein Behr- und Lerw buch jum Gebrauch in ben unteren und mittleren Rlaffen boberer Unterrichtsanklatten in zwei Cursen bargeftellt von Dr. F. 28. R. Fifcer. ordentlichem Lehrer an ber Bictoriaschule in Berlin. Erfter Cursus. Zweite Auflage. Berlin, Ricolai'sche Berlagebuchhandlung., 1868. IV u. 78 C. 8. 7½ Sgr.

3meiter Curfus. 3meite Auflage. 94 G. 8. 10 Ggr.

Siehe Jahresbericht 1866, S. 581 und 582. Zu bem bort Gesagten habe ich nichts hinzuzufügen, als daß die neue Auflage wesentliche Beränderungen nicht zeigt. Im ersten Curfus ist der Druck stellenweise ein engerer geworden, daher die verminderte Bogenzahl.

19. Rurge beutsche Sprachlehre von M. A. Beder. Oritte, Durchand verbesserte Auflage. Bien, Verlag von C. B. Seibel u. Sohn. 1869. VIII u. 183 S. gr. 8. 15 Sgr.

3m 15. und 17. Jahresberichte bereits besprochen und empfoblen. Die Berbefferungen der neuen Auflage steden im einzelnen: in der Bebandlung ber Lebrfage, in der Babl ber Beispiele, im ftiliftischen Ausbrud. Die Anordnung ift Diefelbe geblieben. Sie ift nicht eine ftreng fpftematifde, sondern mehr die einer methodisch fich erweiternden und vertiefenden Satlebu. Rach einer Einleitung, in welcher ber einfache Sat mit feinen Gliebern turg und bundig abgehandelt wird, folgt bie Bortlebre: Bortarten, Bortbiegung, Bortbilbung und im Anhang Orthographie. Die zweite Salfte bes Buches nimmt die Saglehre im engeren Sinne des Wortes ein und amar werben erft bie Satformen, bann ber Satbau erlautert. Alles bezieht fich auf den Sat, und darin sowohl, wie in der ganzen Behand lung ber Saplebre, folgt ber Berfaffer feinem großen Ramensvetter R. F. Beder. Dieselben Borguge, Dieselben Mangel! Gin fauberes, mobigefügtes Sprachgeruft auf logischem Fundamente, aber etwas - burchsichtig. "Gin tieferes Eingeben in Die geschichtliche Entwidlung, in Die feineren Unter schiede bes beutschen Sprachbaues und in sprachvergleichende Bemertungen" barf man nicht suchen, ber Berfaffer erklart felbst, bag berartiges ju geben nicht in seiner Absicht gelegen babe. Bir geben ju, baß ein tieferes Eingeben auf alles biefes nicht die Aufgabe einer Schulgrammatit ift, aber etwas echt grammatisches Fleisch und Blut an dem logisch grammatischen Knochengeruft tann unmöglich schaben. In Betreff ber Orthographie find bie Raumerichen Grundfage festgehalten.

20. Der beutsche Sasbau. Zum Unterricht und zur Selbubilbung. Bon Dr. Rarl Almer. Ansbach, 1869. Fr. Sephold. 45 S. gr. 8.

Die Bedersche Syntax bedarf noch sehr des Ausbaues. Sie bietet ein sicheres logisches Fundament, auf dem sich die Sprace als Produkt des Denkens und Sprechens ohne sonderliche Mühe auferbauen läßt, und diese logische Strenge ist nicht hoch genug zu schäßen, sie ist insbesondere im Unterricht ein köstliches Zuchtmittel. Aber könnte man auf dieser Grundlage nicht ebenso leicht jede beliebige Kultursprace auferbauen? Wo bleiben

Die Gigenthumlichkeiten unfrer Sprace? Do bleibt ber Balb unserer Sabgestalten, wo der Bluthen- und Blatterschmud unserer Wortbilder? Unferer Arabesten, Sprachwinte und Fingerzeige, bes ganzen Mienenspieles einer lebendigen Sprache gar nicht zu gebenten! Wo ift ber Grame matiter, ber von alledem bas Schönste ausmablt und es uns wohlgeordnet vor Augen legt? Unseres Berfaffers Bestreben ift, "bie Sagglieber, Subject, Object, Bestimmung |(Abverbiale) und Beifügung (Attribut) in ben brei Abtheilungen ber Sablehre, nämlich im einfach erweiterten Sape, in ben Rebenfähen und in den beigeordneten Saben gleichmäßig durchzuführen, was", fagt er, "fo viel wir wenigstens wiffen, bisher noch nicht geschehen iR." Er führt also ben Schematismus Beders gang burch, indem er bie Gintheilung ber Sagglieder, Die befanntlich bisher immer nur auf Rebenfate übertragen murbe, auch auf die Glieber einer Sagverbindung anwendet. hoffentlich ift damit die logische Grundlegung der Grammatik zu Cabe und wir burfen nun ben Bearbeiter ber beutschen Syntag erwarten, ber uns in die Munder unserer Bunge einführen wird.

Ueberdies soll damit das vorliegende Schriftchen neu charakterisitt, nicht getadelt sein. Es ist bier eine der besten übersichtlichen Darstellungen des logischen Sasbaues. Die Auseinandersetzung ist sehr deutlich, sehr saklich, und die einzelnen Lehrsage sind durch zahlreiche Beispiele hinreichend veranschaulicht.

21. Deutsche Sprachlehre für Schulen. Bon Dr. Marimilian Bilhem Soginger. Zehnte Auflage, durchgesehen und zum Theil überarbeitet von Dr. Ernst Gobinger, Prosessor an der Cantonsschule in St. Gallen. Aarau, 1869. H. Sauerlander. XII u. 468 S. gr. 8. 20 Sgr.

Bor einem grauen haupte sollst du aufstehen! "Es sind nunmehr einundvierzig Jahre, seitdem dieses Buch in seiner ersten Gestalt erschienen ist. Seit der Zeit hat sich manches auf dem Gediete der deutschen Grammatil geändert!" Aber daß "der Göhinger" in neuer Auslage erscheint, zeigt von seiner Lebenstrast, und man muß sich darüber freuen, wie die Kinder sich freuen, wenn der alte Bater rüstig mit Jünglingen einherschreitet. Die Ueberarbeitung in der neuen Auslage bezieht sich auf die Lautlehre und einzelne Theile der Flexionslehre, dann auf die einleitenden Paragraphen der Saglehre und endlich ganz besonders auf die Metrit, die, gereinigt von dem Fremdartigen und Ueberstüsssigen, ein ganz neues Gewand angezogen dat. Die Interpunktionslehre ist weggefallen. Bon historischer Grammatik und Sprachvergleichung ist nichts ausgenommen worden. Wer nach einer sollben, handsesten Ausdrucksweise strebt, dem wird die Saylehre Göhingers immer willtommen sein.

#### 2. Für Glementariculen.

- 1. Rleine beutiche Sprachlichre von Dr. Dtto Lange, Professor in Berlin. 3wolfte Auflage. Berlin, 1868. Rubolph Gartner. 31 S. fl. 8. 21 Sgr.
- 2. Rurggefaßte beutiche Sprachlehre. Bon G. Fr. Bruhns. Bierte Auflage. Lubed, Dittmeriche Buchhandlung. 1866. 42 G. 8.
- 3. Rleine Deutsche Sprachlehre von &. Bohm und 28. Steinert.

Bwanzigste Auflage. Berlin, 1868. Theodor Rampfimeper. 48 S. fl. & 21 Sgr.

Billige Handbucher für die Schüler! Rr. 1 ist im 20., Rr. 2 in 18. Bande des Jahresberichtes besprochen. Rr. 3 will dem Lehrer des zeitraubende Diktiren ersparen, wenn er die grammatische Regel am Lehrstüd entwidelt hat. Es enthält das Wissenswürdigste in guter Ordnung und dars deshalb wohl für zwedentsprechend gelten.

- 4. Regein ber beutschen Sprachlehre für Elementarschulen von R. E. Rohn, Seminarlebrer. Bierte, unveranderte Auslage. Braunsberg, D. Peters Berlag. 1869. 32 S. 21. 8. 21. Sgr.
- 5. Deutsche Grammatt. Leitfaben für ben Unterricht in ber bentien Sprache. Bon D. Commer und G. Chaarfchmibt. 3weite verleste Auflage. Braunschweig, Alfred Bruhn. 1868. 39 G. M. 8. 3 Gr.
- 6. Leitfaben für ben Unterricht in ber beutschen Grammeilt Für mehrklassige Schulen bearbeitet von H. Damm und G. Mienberf, Lehrern an ber höheren Tochterschule zu Reuftabts Cherswalde. Ausgabe A. Berlin, G. B. F. Muller. 48 S. fl. 8. 4 Sgr. Dasselbe, Ausgabe B. 39 S. kl. 8. 21 Sgr.

Rleine grammatische handbucher fur die Schuler! Sie find mit ben vorhin genannten verwandt, nur find sie etwas reichhaltiger und meie methodisch geordnet. Die Berfaffer haben Burgerschulen im Auge, bed eignen sich solche Leitfaben für gehobenere Boltsschulen jeder Art. Gie bienen bem an bas Lesebuch sich anschließenden Sprachunterrichte als Baff und Abichluß zugleich, baber sollen fie ben Schuler durch die Mittel- und Oberklaffen begleiten, ja Rr. 6 nimmt icon auf bas Bedürfniß ber Unterklaffen Rudficht. Rr. 4 ift bereits im 17., 19. und 20. Jahrgange gunftig beurtheilt worden. Rr. 5 ift im 19. Jahrgange besprochen und es wird baselbft auf die methodische Anordnung bes Stoffes hingewiesen. In diefer binsicht laßt fich auch über Rr. 6 manches Gute fagen. Die Berfaffer haben ben grammatischen Stoff auf funf Stufen vertheilt, die in jedem Theile ber fpstematischen Ordnung wiedertebren. Go erweitert fich bas grammatifde Wiffen concentrisch und zwar fo, daß in ben Rlaffen 5-2 bie Bortlebre und Bortbildung, in Rlaffe 1 die Saglehre ihren Abichluß findet. Zabl reiche, gut ausgemählte Beifpiele bienen jur Erläuterung ber Lehrfage. Die Einleitung enthalt Borichriften über den rechten Gebrauch bes Buchleins: man sieht, die Berfasser segen immer die Entwidlung des Lehrsages an einem Lefestud voraus. Die billigere Ausgabe B ift ein Auszug aus A: ber eine noch enger gusammengebrangte Darftellung bes Stoffes giebt. Beide Ausgaben tonnen empfoblen werden.

7. Leitfaben und Uebungsbuch beim beutichen Sprachunterrichte in Elementariculen. Bon &. Schuth, Lehrer. Zweite, ganglich umgearbeitete und vermebite Auflage. Paderborn, 1869. Ferdinand Schoningt. 96 S. fl. 8. 5 Sgr.

Besprochen im Jahresbericht von 1862. Die Ausstellungen, welche Kellner baselhst mit Recht macht, sind in der neuen Austage theilweise berücksichtigt und durch Berbesserungen ausgehoben worden, doch ist es dem Bersasser noch nicht gelungen, sein Büchlein merklich über die Menge ähnlicher Erscheinungen zu erheben.

8. S. Meufer's Sulfebuch beim Unterricht in Der Deutfden

Sprache. Für Boltsichulen und die unteren Rlaffen hoberer Lehranstalten. Dritte, größtentheils umgearbeitete und verbefferte Anstage. Bon &. Plate, Lebrer an ber Burgerichule in Bremen. Bremen, 1868. 3. Kuhtmann. 188 S. 8. 9 Sgr.

Benn der herr Ueberarbeiter in der Einleitung fagt: "Die Dichtig= : eines grundlichen Unterrichts in ber Muttersprache ift von allen Lehrern igft anerkannt, ein Sulfsbuch für diesen nothigen Unterrichtszweig ift o ein Bedürfnis fur unsere Schulen", fo Hingt Die Folgerung ber Menge jahrlich erscheinenden beutschen Sprachbucher und Sprachlehren gegen. er etwas befremblich. Es foll indes mohl fo viel beißen als "ein Sulfsch wie biefes". Und gewiß Meufers "Bulfsbuch" gebort nicht zu ben lechteften Erzeugniffen auf bem Sprachbuchermarkte. Es zerfallt in zwei rie, in benen fich Lautlehre, Wortbildung, Flexionelehre und Satlehre acentrisch erweitern. Aber etwas Besonderes finde ich nicht barin. Bielbr latt fich ohne Mube mancherlei baran ausseten. Aufgaben wie: 5chreibe nieder 6 Borter ohne Anlaut, 6 Borter ohne Auslaut 2c." anten gang megfallen, benn bie 6 hat teinen Sinn. In ber Bortbung ift viel Schwantenbes und für ben Elementarunterricht Unfruchtmes über Burgeln und Stamme gefagt. Befonders naiv ift die Aufgabe: Suche aus Deinem Lehrbuche (foll wohl heißen Lefebuche) 30 Stamm-brter auf und schreibe sie mit ihrem Wurzelwort nieder!" Das durfte andem Gelehrten nicht gang leicht werben.

Der beutsche Sprachunterricht in ben erften sechs Schuljahren. Eine Stizze bes grammatischen Unterrichtes und (im Anbange): Deutsche Grammatis ohne Borte, Leitsaben zur Repetition. Bon Dr. Stop. Dritte Auslage. Bien, Markgraf u. Müller. 1868. 46 und 34 S. 8. 8 Sgr.

Das Schriftchen ist streng genommen ein rein methobisches; nur dem veiten Theile nach gehört es hierher. Es ist eine Stizze, als solche mehr nregend als aussührend. Im ersten Theile wird die sprachliche Analyse on Rusterstüden für sechs Schulklassen gezeigt, im zweiten die Sprachetre an Beispielen repetirt. Der 17. Band des pädag. Jahresber. hat errits eine eingehende Besprechung und günstige Beurtheilung dieserischen Jugendarbeit des rühmlichst bekannten Berfassers gebracht; ich weise arauf zurüd. Seminaristen und angehenden Lehrern mag das Büchlein on neuem empsohlen sein.

0. Aufgabensammlung für ben Unterricht in ber beutschein Sprache, geordnet nach brei Lehrstusen. Bon Bermann Franke, Lehrer am Sophienstift in Beimar. Zweite, verbefferte und vermehrte Auflage. Beimar, hermann Böhlau. 1868. 80 G. 8. 5 Sgr.

Diese Aufgabensammlung kann als vierter Theil von des Berfassers, Material für den Unterricht in der Grammatik 2c." angesehen werden, da wi den Ausgaben stets auf die entsprechenden Paragraphen des größeren Berkes Bezug genommen ist, doch will es auch als selbstskändiges Werkden zelten. Der grammatische Stoff ist nach den drei Hauptunterrichtskusen Unters, Mittels und Oberklasse) so eingetheilt, daß er sich concentrisch ers veitert. Da die Aufgaben nicht bloß ein trockenes Einüben der Regeln ezweden, sondern vielsach zum Nachdenken und zu kleinen stillstischen

Exercitien anregen, so gehort diefes Uebungsbuch gewiß zu ben beffenn feiner Art.

11. Die beutsche Barter: und Satlehre fur Burgerschulen im 3m sammenhange bargestellt von B. Mushade, Director ber ftabtischen Soula in Großenhain. Oreeben, C. C. Meinholb u. Sohne. 1869. 48 S. & 4 Sgr.

Der Berfaffer ift überzeugt von ber Rothwendigkeit eines gufammes bangenben Unterrichtes in ber beutschen Grammatit in ben Mittel-Oberklaffen auch gewöhnlicher Burgerfculen und will ben Schulern eines Leitfaben in bie Sanbe geben, ber Rurge, Bollftanbigteit und Billigfeit in fich vereinigt. Der seinige folgt in ber hauptsache ber foftematifden w ordnung - nur ift die Wortbildung als ein Theil ber Wortlehre gwifd bie Begriffe und Formwörter eingeschoben - und balt fic an be lateinischen technischen Ausbrude. Wie bas Buch tein eigenthumliches methe visches Gepräge zeigt, so bietet es auch in stofflicher Hinsicht nichts Be sonderes. Es enthalt einen ziemlichen trodenen Umriß bes grammatifden Fachwerts ohne irgend welche Ausbeute. In ber Wortbildung, Die mit überhaupt etwas burftig und unfruchtbar (es ift viel von Wurzeln bie Rede) vorgetommen ift, findet fich ein finnentstellender Drudfehler. S. 24 beift es: — bei ber Bildung ber Stammworter aus ber Burgel lautet ber Bocal ber Burgel febr oft um. Als Beispiel ift "fingen - Sang" angeführt. 12. Die Grammatit in ber Boltefcule. Bon 3. Saug, Oberlebrer am Schullebrerfeminar zu Gmund, und F. 3. Soos, Boltefchullebrer in Raveneburg. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Raveneburg, Eugen Ulmer. 1868. 94 S. gr. 8. 12 Sgr.

Besprochen und nur unter Borbehalt gebilligt im 18. Bande bet Jahresberichtes, S. 141. 3ch mochte nur noch einiges hinzufügen. Des Buch besteht in der neuen Auflage aus drei Theilen. Der erste Theil enthält bie Grundfage, nach benen ber für die Boltsschule paffende Stoff auszuwählen ift, der zweite Theil stellt das gesichtete Material zusammen, der dritte Theil zeigt die Behandlung des auf drei Schultlaffen vertheilten Stoffes beispielsmeife und in Form von Aufgaben. Nach bem Eingange zum erften ober theoretischen Theile konnte man glauben, die Berfasser seien Gegner bes grammatischen Unterrichtes (in ber Bollsschule) überhaupt. Gleich ber erfte Sag: "Der Standpuntt, auf bem man ben Betrieb ber Grammatil ba beutschen Sprace auch fur Boltsschuler als eine "vorzügliche Geiftesgym= naftit" anfah, ift ein übermundener," flingt feltfam gegenüber ben Bestrebungen der Gegenwart, ben Unterricht in der Muttersprache auch in ber Elementarschule soviel als möglich zu beben. In ber Folge aber zeigt es fic, daß die herren teineswegs so abgesagte Feinde der Grammatit find, als es den Anschein hat. Sie lassen eine gewisse Summe grammatischer Belehrungen im Anschluß an Lesestücke und schriftliche Arbeiten gern gelten. griffe find nur gegen bas formelhafte Grammatifiren und Schematifiren gerichtet. Sie wollen gerade fo viel Grammatisches gelehrt wiffen, als jum Berständniß und zum Gebrauch der Muttersprache unumgänglich nöthig ift. Bas fie nun im einzelnen über bas unfruchtbare Gintbeilen, Ramengeben und Begrifffpalten fagen, das leiber in allen Theilen ber Grammatit, befonbers aber in ber Saglebre noch immer migbrauchlich getrieben wirb, ift febr fend und fehr beherzigenswerth, und ich meinestheils stimme ihnen barin voller Seele bei. Rein Bollsschullehrer barf es ungelefen laffen! wenn die Berfaffer baraus folgern, daß barum ber grammatische terricht in ber Bollsschule auf ein Minimum zu beschränten fei, so irren Allerdings ift es bringendes Bedürfniß, ben grammatischen rmalismus so viel als möglich zu beschränten, allerdings foll bie ammatit nur bem lebenbigen Sprachverftanbniß und Sprachgebrauche nen, aber beshalb follen wir unferen Schulern ben Reichthum unferer rache nicht verschließen. Ift ber größte Theil unferer Elementar: mmatiten noch febr unvolltommen, fo folgt baraus nicht, baß es feine en geben konne. Im Gegentheil, alle methodisch gebildeten Lehrer rben baburch zu bem Streben angefeuert werben, in ein leicht fagliches immatisches Fachwert eine möglichst große Fulle unserer sprachlichen Ereinungen einzufügen. Und bie fachlichesprachliche Analpse guter Lefestude tet binreichende Gelegenheit, in verhaltnismäßig turger Beit ein reiches aterial ju verarbeiten.

Ferdinand Schubert's kleiner, deutscher Sprachschuler, ober: Erfter Unterricht in der deutschen Sprache. Für Lehrer und Schüler der II. und III. Bolksschulklasse. Neu bearbeitet von Karl Schubert. Erste Abtheilung: Das !Sprachbuch. Fünste, verbesserte und vermehrte Austage. Wien, Sallmaper u. Comp. 1864. 94 S. 8.
3weite Abtheilung: Das Aufgabenbuch. Zweite, verbesserte Austage. Wien, Sallmayer u. Comp. 1867. VI u. 118 S. 8.

Im ersten Abschnitte bes Sprachbuches werden die Laute und ihre eichen, im zweiten die Bildung und Bedeutung der Börter überhaupt, im itten die wichtigsten Wortarten (Eintheilung, Bildung und Flexion, Paragmen nur bei den declinirbaren Wörtern) und im vierten der Sat (im mhang die Conjugationen) abgehandelt. Die Darstellung ist eine zusmmenhängende, klare und durchsichtige.

Das Aufgabenbuch will "Lehrern und Schülern (ber II. und III. sollsschulklassen) als Förberungsmittel bes grammatischen (ber Behandlung es Lesebuches parallel gehenden) Unterrichtes seine Dienste leisten". Es nthält passen Stoff zu mündlichen und schriftlichen Uebungen, kleine lufgaben zur Beseltigung der grammatischen Regeln, wie sie derartige zammlungen zu bieten pstegen.

4. Prattischer Lehrgang beim Unterrichte in der deutschen Sprache in der obersten Rlasse der Bolleschulen. Bon Franz Tomberger, Direktor und Lehrer an der Communal-Hauptschule zu Berlin. Zweite, verbesserte und vermehrte Austage. Graz, 1868. Verlag von Leuschner u. Lubensky. 123 S. 8. 10 Sgr.

Ein Handbuch für Lehrer und Schüler. Das Werkden unterscheibet ch von den meisten andern seinesgleichen dadurch, daß es den grammatischen Stoff methodisch geordnet darbietet. Ausgegangen wird vom Sate nd zwar schreitet die Satzlehre in der Weise fort, daß die Nebensätze mit en Satzleidern zusammen behandelt werden und die Wortlehre (sowie in kerbindung mit dieser die Orthographie) größtentheils in die Satzlehre sich nfügt. Nachdem die ganze Satzlehre abgethan ist, folgt die Flerion der

Bortarten. In einem Anhange ist von den großen Anfangsbuchtette, von der Interpunktion und den Fremdwörtern die Rede. Jeder Paragnatigerfällt in drei Theile, in ein Musterstud, in die daran zu erläutenden Lehrsäge und in Ausgaben behufs weiterer Einübung derselben. Rankann nicht läugnen, daß sich in dieser Anlage methodisches Geschied offendart. Es soll ein Abschluß des sprachlichen Unterrichtes in der Bolksstudgeboten werden, und insosern die Satzlehre hauptsächlich der obersten Rankspläcklich, ist es gewiß gerechtsertigt, auf dieser Stuse den Satzum Andgangs: und Mittelpunkte der übrigen grammatischen Erscheinungen zu machen

15. Deutsches Sprachbuch. Methobisch geordnete Beispiele, Lehrfäte und Aufgaben für ben Sprachunterricht in ber Bolleschule. Bon 3. F. June mann, Seminarlehrer in Stade. Dritte Auflage. Stade, Fr. Schumburg. 1869. 80 G. 8. 5 Sgr.

Ausführlich besprochen im 20. Bande bes Jahresberichtes, S. 417. Die neue Auflage ist unverändert.

16. Der Unterrichtsftoff aus ber beutschen Grammatit, Ex Burgerschulen ausgewählt und nach Stufen zusammengestellt von R. All. L. Schmidt, Rektor an der Burgerschule zu Frankfurt a. d. D. und Dr. phil. Zweite Auflage. Frankfurt a. d. D., Gustav Harnecker und Com. 1869. IX u. 119 S. fl. 8. 8 Sgr.

Ein grammatisches Beibuch zum Lesebuche für Lehrer und Schule. Der Lehrer foll baraus die Auswahl und Anordnung bes Lehrstoffes en nehmen, ber Schuler foll barnach bas Gelernte ju haufe repetiren. Da Stoff ift auf funf Schuljahre (bas erfte und bie beiben letten find auss icoloffen) vertheilt. Auf jeber ber entsprechenben funf Stufen foll in Benfum aus ber Orthographie und eins aus ber Sattlebre burchgearbeitt werben, boch foll auf ber fünften Stufe nur die Satlebre noch Reues bieten, in Betreff ber Orthographie foll Wiederholung und Befestigung bet Gelernten stattfinden. In abnlicher Beise soll in der barauf folgenden Obertlaffe bie Saklebre nach einer beliebigen guten Schulgrammatit w sammengefaßt und erweitert werben. Auf bie Orthographie ift in bem vor liegenden Leitsaben großes Gewicht gelegt, unter ber Saglebre begreift ba Berfasser die Lehre von den Wortarten, die Flexionslehre, die eigentliche Sattlehre und die Wortbildung. In dieser Reihenfolge wird auch ber 🕽 halt der "Satlehre" abgehandelt, eine stete innerliche Beziehung ba Wortlehre auf den Sat ift aber nicht zu erkennen. Ueber die Gintheilung bes Stoffes ließe sich streiten, z. B. ob die schwierigen Regeln vom Go brauche bes s, f, ff bereits auf die erste Stufe, also in das zweite Soul jahr gehören. Ueberhaupt tonnte ber Rugen bes gangen orthographifden Regelwertes (26 Seiten) angezweifelt werben. Der wirklich grammatifce Theil bes Buches unterscheidet fich in der Auswahl des Stoffes, in Ion und haltung nicht wesentlich von ben gebrauchlichen Elementargrammatiten, boch wird hie und ba, z. B. in der Wortlehre, bas Fachwerk burch paffende Beispiele lebendig und fruchtbringend gemacht.

17. Die Gap- und Bortlehre in praftifchen Bortragen. Gin methobifchen Leitfaben gur Behandlung bes grammatifchen Theils unferer Lefebucher in ber Boltsichule. Für angebende Lehrer und Lehrerinnen. Bon Ferdinand Bachmann, Lehrer an der Prager f. f. beutichen Mufterhauptichule und

an der mit dieser Anstalt vereinigten Praparandie für weibliche Lehramtszöglinge. Zweite, verbefferte, vervollständigte und mit den entsprechenden Nebungsstoffen versehene Ausgabe. Prag, Carl Reichenecker. 1868. X u. 255 S. 8. 1 fl.

Much diefes Buch gehort ftreng genommen nicht hierher, fondern in Reibe ber methodischen Schriften. Nur weil es fich speciell mit commatit beschäftigt, wird es an dieser Stelle besprochen. In einer zihe von Bortragen wird die Art und Beise gezeigt, wie ber gramma. iche Unterricht an bas Lesebuch angeschlossen werben foll. Das gange ebiet bes zu behandelnden Lehrstoffes wird burdmandert, erft bie Sage bre, dann die Wortlehre. In der neuen Auflage ist auch die Wortdung bedacht worden. Busammenhangend find indes bie Bortrage barum icht, weil bald die eine, bald die andere Rlaffe ins Auge gefaßt wird. er Berfaffer bentt fich eine viertlaffige Volksschule, in welcher ber gramma de Unterricht in der zweiten Rlaffe von unten herauf beginnt. Er bett fich fortwahrend auf ein bestimmtes, daselbst eingeführtes Sprach- und febuch. Gehr zu munichen mare eine Ginleitung, in welcher ber Berfer die Bertheilung des grammatischen Materials auf die verschiedenen tufen ausführlich auseinander sette. Dadurch murbe das Buch eine bftandige Bedeutung gewinnen. Bei ber jegigen Ginrichtung fcwebt mer ein fcmer zu lichtendes Duntel über bem Gangen. Abgefeben pon find die Bortrage febr ju empfehlen. Die Entwidelung ber grammaden Lebrfage ist anregend und führt mit Sicherheit zum Ziele. Die baran Inupfenden Aufgaben find burchaus zwedmäßig.

Die Sprachubungen in ben Oberflaffen ber Boltsschule. Im Anschlusse an "haesters' Lehre und Lesebuch für die Oberklassen der Boltsschule" beatbeitet von A. Haesters. Ein methobisches handbuch für den Lehrer. Essen, G. D. Babeler. 1868. IV u. 84 S. fl. 8. 9 Sgr. herzu von demselben Verfasser: Ein Uebungebuch für die Schüler. Effen, G. D. Babeler. 1868. VI u. 46 S. fl. 8. 5 Sgr.

Man wird nicht recht klar darüber, was für eine Boltsschule sich der berfasser vorstellt; ich möchte sast glauben, er habe sein Buch für die obere lötheilung einer einklassigen Dorsschule bestimmt. Aber auch dann ist eichtes und Schweres vielsach gemischt. Es ist eben der ganze grammazsiche Stoss, welcher durchgenommen wird. Der Berfasser legt freilich auf ie Wiederholung ein großes Gewicht und darin dursen wir ihm Recht eben. Auch gegen die Anordnung des Stosses, nach welcher die Bortschre in die Saslehre ausgenommen wird, und zwar in der Weise, daß eine Bortart erst dann erklärt und flectirt wird, wenn sie im Sasbau in den Borbergrund tritt, läßt sich nichts einwenden. Ferner sind die an den assenden Stellen eingefügten Regeln und Uebungen in Bezug auf die Bortbildung, Orthographie und Interpunktion gewiß sehr schäßenswerth. Keer es bleibt noch manches übrig, was schwerlich gebilligt werden kann:

1) Bozu die Definitionen, die noch dazu, wie der Berfasser will, wn dem Schüler auswendig gelernt werden sollen? Und was für Definisionen! "Ein Bort ist ein Lautverein, worunter man sich etwas denken ann." Oder: "Ein Laut ist ein hörbarer Bestandtheil der menschlichen

Sprache." Ober: "Eine Stammfilbe ist diejenige Silbe eines Bocks, unter welcher man sich etwas benten kann."

- 2) Boju die ungebrauchliche und gewaltsame Romenclatur? "Fallenben" für Decliniren, "Rennsorm" für Infinitiv, "Grundwortssats" für Subjectssatz u. s. w.
- 3) Ift es nothig, daß das Berb und seine Conjugation so duffig behandelt wird? Bom Conjunctiv 3. B. ift so gut wie gar nicht die Rede. Das Participium Prasentis wird nur vorübergehend erwährt (S. 15) und unter den Satgliedern gar nicht berücksichtigt.
- 4) Sehr viele, man kann sagen, die meisten Aufgaben forbern ein Ausschreiben von Bortern ober Sagen aus bem Lesestucke. Ift bas nicht gar zu mechanisch?
- 19. Rleine beutsche Sprachlehre auf ber Grundlage bes deutschen Spruchwortes. Für ben Schulgebrauch bearbeitet und herausgegeben von Carl Biegand, Burgerschullehrer in Meiningen. hilbburghausen, F. B. Gabow u. Cohn. 1868. VIII u. 194 C. Il. 8. 15 Sgr.

Der Berfasser gesteht selbst zu, daß es sehr einseitig sein wurde, wem man alle Beispiele zur Grammatit aus dem Sprüchwörterschaße entnehmen wollte; aber er hebt mit Recht hervor, daß sich gerade im deutschen Sprückwort eine Fülle grammatischer Bildungen und Wendungen ofsenbare. Er will Material zur Auswahl darbieten und nur, damit man das Röthige mit einem Griffe heraussinden könne, stellt er die Sprückwörter nach ihren grammatischen Gestalt zusammen. Die Sammlung ist außerordentlich reich haltig und deshalb, sowie wegen der geschiedten Anordnung sehr zu empsehlen.

20. Uebungeft offe gur Sorberung bes Sprach-Berftanbniffes und ber Sprach fertigkeit. Eine Geiftesgymnaftit für die mittleren Abtheilungen und Rlaffen gehobener Boltefculen und ein Gulfsmittel zur Ertheilung bes Sprach Unterrichts, ohne Rudficht auf grammatifche Spiteme. Bon Dr. L. Rellner. Bierte, verbefferte Auflage. Altenburg, S. A. Pierer. 1869. (VIII a. 232 S.) 8. 20 Sgr.

Diefes Wertchen bes Altmeisters ber analytischen Methobe bebar taum noch ber Empfehlung, die einfache Anzeige ber neuen Auflage em pfiehlt icon genug. Rur auf ben reichen Inhalt moge bier bon neuem aufmertfam gemacht merben. Die , Uebungeftoffe" find eine Borfdule, welche auf Die grammatifche Unalpfe größerer Lefestude vorbereiten foll. Die erfte Abtheilung ift gang biefem vorbereitenben Unterrichte gewibmet. Der erfte Abidnitt enthalt fleine Sprach- und Gedachtnifübungen, burd welche bas Sprachgefühl gewedt werben foll, ber zweite banbelt von ber Bortbilbung, ber britte von ber Bebeutung einiger Formworter (Furworter, Berbaltnis morter, Silfsverben, die bei: und unterordnenden Bindemorter), ber vierte beschäftigt fich mit ber Bebeutung ber Begriffsworter im eigentlichen und bilblichen Sinne, ber fünfte enthält Spruchwörter, fpruchwörtliche und bild liche Redensarten, der sechste Abschnitt bringt vermischte Uebungen suber Reim, Ausbrudsweisen, Bortfolge u. f. m.), im fiebenten werben bereits munbliche und fdriftliche Uebungen an profaifde Dufterftude (Ergablungen) angefnupft. In ber zweiten Abtheilung wird bie Analoje poeifact Mufterftude gezeigt. Daß überall bas ausgezeichnete metbobifde Geidid Rellners glangend ju Tage tritt, verfteht fich von felbft. Dur eine ge

ligentliche Bemerkung möchte ich mir erlauben; bem anerkannten Werth bes Buches gegenüber kann sie nicht wie Tabel aussehn. In der Wortstädung (S. 14) ist von Wurzeln, Stämmen und Sprofsformen die Rede, bei den von "stehen" abgeleiteten Wörtern sogar von dem Wurzellaute st. Bare es nicht gut, wenn man diese gelehrte Terminologie in der Bolksjchule ganz außer Spiel ließe? Es ist ein misliches Ding um die Wurzel, wie jeder weiß, wir können streng genommen nur in sehr wenigen Fällen wirklich die Wurzel angeben. Ich meine, in der Bolksschule ist es hinzeichend, von Stammsilben, von Stammwörtern und abgeleiteten Wörtern zu reden.

#### IV. Stil- und Auffatlebre.

#### 1. Für bobere Lebranftalten.

1. Lebrbuch der deutschen Sprache für die oberen Klassen der Gymnasien, Reals und Gewerbe: sowie höberer Bürgers und Töchterschulen. Im Ansschließ an des Berfassers, Praktischen Lebrgang der deutschen Sprache". Erfter die dritter Cursus bearbeitet von K. Stolte. Neubrandenburg, C. Bründsow. 1869. X u. 122 S. 8.

Auch unter dem Titel: Praktischer Lebrgang für den Unterricht in vier Stufen von K. Stolte, Lehrer zu Stargard i. M. Bierte Stufe.

Der Berfaffer fagt in ber Ginleitung : "Wenn als nachftes Biel bes Sprachunterrichts die Aneignung der elementaren Grammatit bezeichnet merben tann, die ben Schuler befähigt, in correcter Beife die einfachen Bort., Biegunge:, Rectione: und Sapjormen feiner Sprache ju handhaben und au beherrschen, fo muß als ferneres Biel einer gehoben en Schule jene Kiliftifde Fertigleit angesehen merben, melde in bemußter Beise bie fprachlichen Mittel zur Erlangung bestimmter fprachlicher 3mede ju benuten weiß." Er geht nun von bem Grundfage aus, daß "jur Erreichung Diefes grammatischen Biels, wie jedes anderen, ein geordneter, planmäßig angelegter Unterricht mit zwedentsprechenben Uebungen" notbig fei. "Derartige Uebungen, übersichtlich und spstematisch geordnet, bilden eben ben Saupttheil Diefer "Stufe"." Die Urt und Beife, wie Diefer Grundfat im Bertden felbst burchgeführt worden ift, muß als eine bochft befriedigende, bie Lofung ber fcmierigen Aufgabe als eine burchaus gelungene und gludliche bezeichnet werden. Bu diefer Ueberzeugung wurde man icon bann gelangen, wenn bas febr betailirte Inhaltsverzeichniß bier vollstandig wiedergegeben werden tonnte. Der Plan ift in ber Sauptfache folgenber: Rachbem im ersten Abschnitte von ber Sprache und ihrer Entwidelung, insbesondere von ber geschichtlichen Entwidelung ber beutschen Sprache Die Rebe gewesen ist, handelt ber zweite Abschnitt (G. 21-88) vom Ausbrud. Dies ift nun die versprochene Stillebre. Sie beschäftigt sich 1) mit ber Berftanblichfeit bes Ausbruds, 2) mit ber Birffamteit bes Ausbruds (burch grammatifche und logische Mittel) und 3) mit bem Bobitlang bes Musbruds. Bas 3. B. unter Berftanblichteit bes Ausbruds gemeint fei, erfieht man aus folgenber Disposition:

# 576 Die neuesten Erscheinungen auf bem Gebiete

- 1) Die Bestimmtheit bes Ausbruck (Spnonpme).
- 2) Der Parallelismus. Der Bleonasmus.
- 3) Das rechte Daß ber Lange.
  - a) Die Anhaufung von Attributen 2c.
  - b) Die Unhäufung von Zwischensagen.
  - o) Rebenfage mit Rebenfagen.
  - d) Die Wiederholung ober Rudweisung.
  - e) Eingeschobene Participialfage.
- 4) Die Rlarbeit und Unzweideutigfeit ber Berbindung.
  - a) Die Unterscheidung von Subject und Object.
  - b) Die Stellung ber Attributivfage.
  - c) Busammenziehungen und Berfürzungen.
  - d) Grammatische und logische Richtigfeit ber Berbindungen.
  - e) Beziehung auf gebrauchte Musbrude.
  - f) Gleiche logische Beziehungen.
  - g) Untergeordnete Glieber und beren Berbindungen.

In einem Anhange zu dieser Stillehre ist von den Figuren und Tropen geredet, aber ohne alle Weitschweifigkeit und haarspakterei. Dans solgt die Lehre von der Poesie: Metrit und eine turze Poetit, welche die Gattungen und Arten der Poesie zum Gegenstande hat. Man fürchte ju nicht, daß die Darstellung eine abstracte, das Jassungsvermögen des Schülers ignorirende sei. Alles ist deutlich, präcis und allgemein sasika ausgedrückt. Nirgends ist auch nur eine Spur von Gelehrtthuerei anzwtressen. Den kurzen, bestimmten Lehrsähen solgen die zwecknäßigken Uedungen. Der Versasser, besterricht den Stoff und weiß ihn zu verwenden. Ohne Zweisel verdient das Buch dieselbe Beachtung, welche der "praktische Lehrgang" desselben Versassers bereits gefunden hat.

Lehrgang" besselben Berfassers bereits gesunden hat.

2. Leitsaben der Stylistif für den Schul- und Selbstunterricht von Fr. Wys, Lehrer der deutschen Sprache am Seminar in Münchenbucke. Zweite, vermehrte Aussage. Bern, J. Dalp'sche Buchhandlung. 1868.
VIII u. 132 S. fl. 8. 10 Sgr.

Dieses Buch erganzt bas vorige in manchen Studen. Es enthält nur Stillebre, aber biefe ift turger gefaßt, allgemeiner gehalten und, mas bie hauptfache ift, gang anderer Urt als die Stoltesche. herr Bof fpricht über ben Stil und über bie verschiedenen Formen, in benen berfelbe jur Go scheinung gelangt, herr Stolte ubt die Regeln bes guten Stiles ein und gablt bie Diggriffe einzeln auf, bie man thun tann. Erfterer beschäftigt fich mehr mit gangen Auffagen und Stilftuden als mit den ftiliftifden Wendungen im einzelnen Sabe, letterer faßt befonders ben einzelnen Ge banten und die Urt, wie er zum sprachlichen Ausbrud gelangen tann, in's Auge. Die Stilistit des ersteren ift vorzugsweise Auffaplehre, die bes letteren vorzugeweise Ausdrucklehre. Ein Blid auf ben Inhalt bes vor liegenben Berichens wird bies beutlich machen. In ber Einleitung with von bem Stil und ber Stillehre im allgemeinen gesprochen. Dann ift im erften Theile von bem schriftlichen Bortrage überhaupt die Rebe und gwar im erften Abschnitte vom Gedankenftoffe (von ben Thematen, Gingangen und Uebergangen, von ber Beweisführung und bem Schluffe), im mie

Das erste Rapitel dieses Abschnittes handelt von E Deutlichkeit, Bestimmtheit und Klarheit des Ausbrucks, das zweite von E Schönheit desselben (Flüssigkeit, Bürde, Lebendigkeit). Im zweiten deil werden die Stilgattungen ausgeführt und betrachtet (die Beschreibung, et Erzählung, die Abhandlung, die Erregung, die Rede).

Mit sicherem Takte führt der Berfasser den Schüler in das Wesen schriftlichen Bortrags ein; man sieht, er lehrt aus der Praxis heraus dweiß, worauf es ankommt. So leitet er z. B. vor allem den Schüler n Disponiren an und zwingt ihn, darauf sein Hauptaugenmerk zu richten. e wichtig dies ist, weiß jeder, der sich viel mit Schülerarbeiten besiftigt hat. Auch begegnet man nirgends oberstächlichem, ästhetissrendem wede, alles ist bestimmte, hie und da sogar die in die einzelnen grammaserr und logischen Feinheiten eindringende Anweisung. Aber die alten ibkonenmäßigen Eintheilungen und Ausgaben nehst den dazu gehörigen istgriffen und Kunststüden sind mit Recht dei Seite geschoben. — Anstung zu S. 1: Schon das griech. ordinag heißt wie lat, stilus nicht b Säule, sondern auch Grissel, daher Schreibweise. Unser "Stil" wurde achst aus dem Lateinischen entlehnt, daher schreibe ich lieber Stil Stol.

Stoffe zu deutschen Aufsagen. Für die Unterklassen an Mittelschulen und verwandten Lebranftalten. Bon Karl Schubert. Zweite, verbesserte und vermehrte Austage. Wien, Sallmayer u. Comp. 1868. 215 S. 8. 20 Sgr.

Die Sammlung enthält in der ersten Abtheilung (S. 1—41) Borangen, welche als Brude, als Uebergang von der grammatischen zur istischen Uebung betrachtet werden sollen, in der zweiten solgen dann die entlichen Stilübungen. Diese bestehen zunächst in Umbildung, Erziterung, Abanderung und Nachbildung von Sagen, Fabeln und anderen zählungen. Dann solgen Beschreibungen, Bergleichungen, Parallelen, ilauterungen von Sprichwörtern, Rathseln (lettere sind in der zweiten uflage neu hinzugelommen), endlich Abhandlungen und Gespräche.

Es wird hier ein reiches Material zu stillstischen Aufgaben für die nterklassen höherer Lehranstalten, sowie für die Oberklassen guter Bürgernulen geboten. Die Uebungen zeichnen sich durch Mannigsaltigkeit aus,
to nicht zu schwer und nicht zu leicht und haben viel Anregendes. Ginen
ohlthuenden Eindruck macht ferner die Sorgfalt, mit welcher die Stoffe

ben freieren Arbeiten ausgewählt sind: fie sind fast immer bem An= pauungstreise des Schülers entnommen. Daß Briese und Geschäftsaufbe weggelassen worden sind, wird niemand tadeln, der Uebungen dieser et vorurtheilsfrei zu beurtheilen sich gewöhnt hat.

1. Lehrbuch bes beutschen Brosaftiles für höhere Unterrichts-Anstalten, wie auch jum Privatgebrauche. Mit einer Sammlung von liebungsaufgaben, hinweisung auf Musterbeispiele, und einem Anhange über Titulatur ber Briefe. Bon Dr. Friedrich Bed. Dritte, verbesserte und vermehrte Auslage. Runchen, Carl Merhosf. 1867. XVI u. 224 S. gr. 8. 20 Sgr.

Schon besprochen und empsohlen im 14. Bande des padag. Jahresb.

S. 164. Die britte Auflage hat wefentliche Abanderungen nicht mweifen, nur die Aufgabenjammlung erhielt einen größeren Zuwachs.

Dem Buche ift, wie Dr. Beds Schriften überhaupt, eine fete stige Aufnahme zutheil geworden und mit Recht. Es enthalt die be Stillebre in der grundlichsten und vollständigften Bearbeitung. It b unter 1 und 2 besprochenen Werten tritt es ergangend ale Stillen in gangen Musbebnung und in ftrengfter Form bingu. Die Darftellung eine ber miffenschaftlichen febr nabe tommenbe, boch ift fie noch immer fculgemaße, bem Berftanbnig eines Gomnafiaften ber Brima und Em burchaus jugangliche. Der erfte Abidnitt ift ber Lebre von ber Auffin des Stoffes oder der heuristit und Topit gewidmet. Der Berschie 🏴 mit Recht: "Ce ift eine gang gewöhnliche Klage ber Anfanger, welte Thema zur ftilistischen Ausarbeitung erhalten, daß sie nicht wiften i baffelbe zu behandeln fei, mas barüber gedacht, gefagt, gefdrieben with tonne. Diefe Berlegenheit entspringt in ben meiften Fallen nicht ## aus Gebantenarmuth, als aus bem Mangel an llebung und Fertiglet, in ihrem Innern schlummernden Ideen zu weden und an's Licht berem bolen. Unstreitig bedarf es vielfältiger Bersuche, um hierin einige Gewall beit zu erlangen; boch tonnen biefe Berfuche eben fo gewiß burch in zwedmäßige Unleitung wefentlich erleichtert werben. - Co enifant i neue fahliche Darlegung ber icon von ben Alten fo bochgeftellten bemil und Lopit, welche immer Die Grundlage bes weiteren Aufbaues ber Et lebre bilden wird." Im zweiten Abschnitte folgt ble Unordnung bei Stoffes oder die Lehre von der Disposition. Der britte Abschnitt bandet pon bem Gebantenausbrude, ber vierte von ben Gattungen. Arten wie Formen ber Brofa, ber fünfte von bem mundlichen Bortrage. zweiten Theil bes Buches bilbet bie febr reichtaltige Cammlung von Ar gaben (mit hinweifung auf Mufterbeifpiele), fie enthalt Beidreibungen und Ergablungen, Charafteriftiten, Barallelen und Gleichniffe, Abbandlungen, Betrachtungen, Chrieen, Commentare, Briefe, Dialage, Reden. Die Themen find febr zwedmakig ausgewählt und in jeder Serie find eine Angabl mit Dispositionen und Erlauterungen verfeben.

5. Materialien und Dispositionen ju lebungs-Auffapen nett einzelnen Mufterbeispielen. Für die untere Lebrituse bes beutschen Unior richtes an Gymnafien und verwandten Lebranstalten. Bon Dr. Friedrich Beck. Zweite, unveranderte Auflage. Munchen, Carl Merhoff's Berlag. 1868. XI u. 146 S. gr. 8. 15 Sgr.
6. Daffelbe für die obere Lebrituse 2c. Munchen, Carl Merhoff. 1868. XI

1. Dasselbe für die obere Lebrituse 20. München, Carl Merhoff. 1868. Al u. 383 S. gr. 8. 1 Thir. 6 Szr. Beibe zusammen auch unter dem Titel: Stillstisches Hissbuch. Bon Dr.

Friedrich Bed. Erfte und zweite Abtbeilung.

Die erste Abtheilung bieses Werkes, welche Uebungsauffate für die untere Lebrstuse enthält, ist bereits im 16. Bande des padag. Jahresber. S. 101 bei ihrem ersten Erscheinen besprochen worden. Dort wird auf einen Grundsat des Verfassers ausmerksam gemacht, dem auch ich gern beipflichte. "Die Jugend", heißt es in der Einleitung, "ist vorzugsweise die Zeit des Aufnehmens und Berarbeitens, die Zeit des geistigen Bachethums, noch nicht aber des eigentlichen geistigen Producirens. — Gang

Inahmen abgerechnet, besigt die Jugend weber bie Rraft, obne Unleitung, ben in einem Thema enthaltenen Stoff aufzufinden, ift fie im Denten binreichend geubt, um benfelben nach logischen ibftständig zu ordnen, folgerecht und wirtsam zu bisponiren. br benn, bei ihren ersten Bersuchen und auch fpaterbin noch it hindurch, ein Beiftand in diefer doppelten Beziehung unente Demgemäß giebt ber Berfasser ju jedem Thema 1) bie ben Gesichtspuntte (bas Stoffliche, die Topen), 2) bie Disposin den ersten acht Mufterbeispielen auch die Ausführung. Den Unter-It er die hiftorischen Stoffe gu; er verfteht barunter torperliche e, sich wiederholende Borgange ober Zustande ber Natur und bes bens, befeelte Befen ober Gruppen berfelben, Begebenbeiten, e Thatfachen und Behauptungen, die auf geschichtlichen That= iben. Die Sammlung ist reichhaltig, sie enthält 72 Aufgaben. einzelnen Themen lagt fich naturlich ftreiten. Sangt es boch ju vielen Umftanden ab, welches Thema fur eine bestimmte ie bestimmte Klasse, zu einer bestimmten Zeit passend ift. Da enden Materialien mit padagogischem Tatte ausgewählt find, fo hmen, daß nicht leicht jemand vergeblich barin fuct. zweite, erft jest erschienene Abtheilung bes Bertes enthalt i fur bie Oberklaffen. Gie bietet mehr abstracte, ober wie ber vill, rationale Stoffe: Beschreibungen, Charafteristiten, Barallelen hniffe, Abhandlungen, Betrachtungen, Chrieen, Commentare, Reden. Ein Theil der Themen ift ber Aufgabensammlung bes 3 bes beutiden Brofaftiles" entnommen, die meiften find neu bin-1. Die materielle Beigabe ju ben Themen, worauf es in biefem ifo febr antommt, als auf die Babl ber Themen felbft, bestebt ichtig bingeworfenen Notigen, sonbern in forgfältig ausgearbeiteten ju ben geforberten Arbeiten. Boran gebt in ber Regel bie 1 - ber Raumersparniß wegen ift bie und ba auf ben im ' aufgestellten Gebantengang verwiesen -, bann folgt entweber eften Autoren entlehntes Mufterbeifpiel ober eine Reibe von n (auch Gedichte, Spruche u. dergl.), die ben Schuler jum anreigen und ben Rreis bes Themas umschreiben. Daß bie

idgüge ber beutschen Stiliftit und Literaturgeschichte.
bulfebuch beim Sprachunterrichte jundchft an Lehrerbitdungeanstatten Buftav Bennet. Grag, Leuschner u. Lubenety. 1868. VIII u.
5. gr. 8. 20 Sgr.

i empfehlenswerth ift, ergiebt fich aus bem Gefagten gang

r Berfasser giebt alles auf einmal: Logik, Stilistik, Metrik und eschichte. Und damit ist noch bei weitem nicht alles gesagt. Er illes durch zahlreiche, oft sehr umsängliche Beispiele, fügt Aufzu, giebt Anleitung zu allen möglichen Geschäftsaussähen und uch solchen, die speciell dem Kreise des Lehrerberuses entnommen it die in das Einzelnste hinein und zieht Fernliegendes herbei, wie litterarischen Größen des Auslandes u. f. w. Man sollte gar

Exercitien anregen, so gebort bieses Uebungsbuch gewiß zu ben befferen feiner Art.

11. Die beutiche Borter= unb Saplebre fur Burgerichulen im 3m sammenhange bargeftellt von B. Mushade, Director ber ftabtifchen Soulen in Großenhain. Dreeben, C. C. Meinholb u. Gohne. 1869. 48 6. & 4 Ogt.

Der Berfaffer ift überzeugt von ber Rothwendigleit eines gusammen bangenden Unterrichtes in der deutschen Grammatit in ben Mittel und Oberklaffen auch gewöhnlicher Burgerfculen und will ben Schulern einen Leitfaben in die Bande geben, ber Rurge, Bollftanbigteit und Billigfeit in sich vereinigt. Der seinige folgt in ber hauptsache ber spftematischen Anordnung - nur ift die Wortbildung als ein Theil ber Wortlebre gwifden die Begriffs, und Formwörter eingeschoben — und halt fic an bie lateinischen technischen Musbrude. Wie bas Buch tein eigenthumliches methe bisches Geprage zeigt, so bietet es auch in stofflicher hinficht nichts Besonderes. Es enthält einen ziemlichen trodenen Umriß bes grammatifden Fachwerls ohne irgend welche Ausbeute. In der Wortbildung, Die mit überhaupt etwas durftig und unfruchtbar (es ift viel von Wurzeln bie Rede) vorgetommen ift, findet fich ein finnentstellender Drudfehler. G. 24 beift es: — bei ber Bildung ber Stammwörter aus ber Burgel lautet ber Bocal ber Burgel febr oft um. 2118 Beispiel ift "fingen - Sang" angeführt. 12. Die Grammatit in ber Boltefcule. Bon 3. Saug, Oberleiner am Schullebrerfeminar zu Gmund, und F. 3. Soos, Boltefchullebrer in Raveneburg. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Raveneburg, Eugen Ulmer. 1868. 94 S. gr. 8. 12 Sgr.

Besprochen und nur unter Borbehalt gebilligt im 18. Banbe bes Jahresberichtes, S. 141. 3ch mochte nur noch einiges bingufügen. Das Buch besteht in der neuen Auflage aus drei Theilen. Der erfte Theil enthalt bie Grundfage, nach benen ber fur die Boltsschule paffende Stoff auszuwählen ift, ber zweite Theil ftellt bas gesichtete Material zusammen, ber britte Theil zeigt die Behandlung des auf brei Schultlaffen vertheilten Stoffes beifpielsweise und in Form von Aufgaben. Rach bem Eingange jum ersten ober theoretischen Theile tonnte man glauben, die Berfaffer feien Gegner bes grammatischen Unterrichtes (in der Bollsschule) überhaupt. Gleich ber erfte Sag: "Der Standpuntt, auf bem man ben Betrieb ber Grammatil ba beutschen Sprache auch fur Bollsschüler ale eine "vorzügliche Geiftesgym: naftit" anfah, ift ein übermundener," flingt feltfam gegenüber ben Beftrebungen ber Gegenwart, ben Unterricht in ber Mutterfprache auch in ber Elementarschule soviel als möglich zu beben. In ber Folge aber zeigt es fich, daß die Herren teineswegs so abgesagte Zeinde der Grammatit sind, als es den Anschein hat. Sie lassen eine gewisse Summe grammatischer Belehrungen im Anschluß an Lesestude und schriftliche Arbeiten gern gelten. Ihre Angriffe find nur gegen bas formelhafte Grammatifiren und Schematifiren gerichtet. Sie wollen gerade fo viel Grammatisches gelehrt wiffen, als jum Berftandniß und zum Gebrauch ber Muttersprache unumganglich nothig ift. Bas fie nun im einzelnen über bas unfruchtbare Gintheilen, Ramengeben und Begrifffpalten fagen, das leiber in allen Theilen ber Grammatit, befonders aber in der Saglehre noch immer migbrauchlich getrieben wird, ift sehr

æffend und sehr beherzigenswerth, und ich meinestheils stimme ihnen darin ut voller Seele bei. Rein Boltsschullehrer barf es ungelesen laffen! ber wenn die Berfaffer baraus folgern, bag barum ber grammatifche interricht in ber Boltsschule auf ein Minimum zu beschränten sei, so irren Allerdings ift es bringendes Bedürfniß, ben grammatischen ormalismus so viel als möglich ju beschränten, allerdings soll die brammatit nur bem lebendigen Sprachverständniß und Sprachgebrauche ienen, aber beshalb sollen wir unseren Schülern ben Reichthum unserer iprache nicht verschließen. Ift ber größte Theil unferer Elementar: rammatiten noch fehr unvolltommen, fo folgt baraus nicht, baß es feine nten geben tonne. Im Gegentheil, alle methodisch gebildeten Lehrer erben baburch ju bem Streben angefeuert werben, in ein leicht fafliches cammatisches Fachwert eine möglichst große Fulle unserer sprachlichen Erbeinungen einzufügen. Und die sachlich-sprachliche Analyse guter Lesestücke ietet hinreichende Gelegenheit, in verhaltnismäßig turger Beit ein reiches laterial zu verarbeiten.

k. Ferbinand Soubert's kleiner, deutscher Sprachschuler, ober: Erfter Unterricht in der deutschen Sprache. Für Lehrer und Schüler der II. und III. Boltsschulklasse. Meu bearbeitet von Rarl Schubert. Erfte Abtheilung: Das !Sprachbuch. Fünste, verbesserte und vermehrte Auflage. Bien, Sallmaper u. Comp. 1864. 94 S. 8.
3weite Abtheilung: Das Aufgabenbuch. Zweite, verbesserte Auslage. Bien, Sallmaper u. Comp. 1867. VI u. 118 S. 8.

Im ersten Abschnitte bes Sprachbuches werden die Laute und ihre eichen, im zweiten die Bildung und Bedeutung der Wörter überhaupt, im itten die wichtigsten Wortarten (Eintheilung, Bildung und Flexion, Paragmen nur bei den declinirbaren Wörtern) und im vierten der Sat (im nhang die Conjugationen) abgehandelt. Die Darstellung ist eine zusmmenbängende, klare und durchsichtige.

Das Aufgabenbuch will "Lehrern und Schülern (ber II. und III. lollsschulklassen) als Förberungsmittel bes grammatischen (ber Behandlung es Lesebuches parallel gehenden) Unterrichtes seine Dienste leisten". Es athält passen stoff zu mündlichen und schriftlichen Uebungen, kleine lufgaben zur Besestigung der grammatischen Regeln, wie sie derartige jammlungen zu bieten pslegen.

1. Praftischer Lehrgang beim Unterrichte in der deutschen Sprache in der oberfien Rlasse der Bolkschulen. Bon Franz Tomberger, Direktor und Lehrer an der Communal-Hauptschule zu Berlin. Zweite, verbesserte und vermehrte Auslage. Graz, 1868. Berlag von Leuschner u. Lubensky. 123 S. 8. 10 Sar.

Ein Handbuch für Lehrer und Schüler. Das Wertchen unterscheibet d von den meisten andern seinesgleichen dadurch, daß es den grammativen Stoff methodisch geordnet darbietet. Ausgegangen wird vom Sate nd zwar schreitet die Satzlehre in der Weise sort, daß die Rebensätze mit m Satzliedern zusammen behandelt werden und die Wortlehre (sowie in exbindung mit dieser die Orthographie) größtentheils in die Satzlehre sich nfügt. Nachdem die ganze Satzlehre abgethan ist, solgt die Flexion der

Bortarten. In einem Anhange ist von den großen Anfangsbuchfaben, von der Interpunktion und den Fremdwörtern die Rede. Jeder Paragruph zerfällt in drei Theile, in ein Musterstüd, in die daran zu erläutenden Lehrsäge und in Ausgaben behuss weiterer Einübung derselben. Rankann nicht läugnen, daß sich in dieser Anlage methodisches Geschie speart. Es soll ein Abschluß des sprachlichen Unterrichtes in der Bollsschuk geboten werden, und insosern die Satlehre hauptsächlich der obersten Radzuställt, ist es gewiß gerechtsertigt, auf dieser Stuse den Satzum Anders gangs: und Mittelpunkte der übrigen grammatischen Erscheinungen zu machen

15. Deutsches Sprachbuch. Methodisch geordnete Beispiele, Lehrste mann, Seminarlehrer in Stade. Dritte Auflage. Stade, Fr. Schamburg. 1869. 80 G. 8. 5 Sgr.

Aussubrlich besprochen im 20. Bande bes Jahresberichtes, S. 417. Die neue Auslage ist unverändert.

16. Der Unterrichtsftoff aus ber beutschen Grammatit, fie Burgerschulen ausgewählt und nach Stusen zusammengestellt von R. Alb. L. Schmidt, Rektor an der Burgerschule zu Frankfurt a. d. D. und Dr. phil. Zweite Auslage. Frankfurt a. d. D., Gustav Harnecker und Comp. 1869. IX u. 119 S. kl. 8. 8 Sgr.

Ein grammatisches Beibuch jum Lesebuche für Lehrer und Schiler. Der Lehrer soll baraus die Auswahl und Anordnung des Lehrstoffes aut nehmen, ber Schuler foll barnach bas Gelernte zu haufe repetiren. Da Stoff ift auf funf Schuljahre (bas erfte und bie beiben letten find ausge foloffen) vertheilt. Auf jeber ber entsprechenden funf Stufen foll ein Benfum aus ber Orthographie und eins aus ber Saplehre burchgearbeitet werben, boch soll auf der fünften Stufe nur die Saglehre noch Reues bieten, in Betreff ber Orthographie foll Wieberholung und Befestigung bes Gelernten stattfinden. In abnlicher Beife foll in ber barauf folgenden Obertlaffe die Saglebre nach einer beliebigen guten Schulgrammatit ju sammengefaßt und erweitert werben. Auf Die Orthographie ift in bem bor liegenden Leitfaben großes Gewicht gelegt, unter ber Saglebre begreift ba Berfasser bie Lehre von ben Wortarten, die Flexionslehre, Die eigentliche Sattlehre und die Wortbildung. In dieser Reihenfolge wird auch ber 🕽 balt ber "Saglebre" abgehandelt, eine stete innerliche Beziehung ber Bortlebre auf ben Sat ist aber nicht zu erkennen. Ueber die Gintheilung bes Stoffes ließe fich streiten, z. B. ob die schwierigen Regeln vom Go brauche bes s, f, ff bereits auf die erfte Stufe, also in das zweite Soul jahr geboren. Ueberhaupt konnte ber Rugen bes gangen orthographifden Regelwertes (26 Seiten) angezweifelt werben. Der wirklich grammatifce Theil bes Buches unterscheibet sich in ber Auswahl bes Stoffes, in Ion und haltung nicht wefentlich von ben gebrauchlichen Elementargrammatiten, doch wird hie und ba, z. B. in der Wortlehre, das Fachwerk durch passende Beispiele lebendig und fruchtbringend gemacht.

17. Die Sap- und Bortlehre in praftischen Bortragen. Ein methodiche Leitfaden gur Behandlung bes grammatischen Theils unserer Lesebucher in ber Bollsichule. Fur angehende Lehrer und Lehrerinnen. Bon Ferdinand Bachmann, Lehrer an ber Prager t. t. beutschen Rufterhauptschule und

an der mit dieser Anstalt vereinigten Praparandie für weibliche Lehramtszöglinge. Zweite, verbesserte, vervollständigte und mit den entsprechenden Nebungsstoffen versehene Ausgabe. Prag, Carl Reicheneder. 1868. X u. 255 S. 8. 1 fl.

Much biefes Buch gebort ftreng genommen nicht hierher, fonbern in e Reihe ber methodischen Schriften. Nur weil es fich speciell mit rammatit beschäftigt, wird es an biefer Stelle besprochen. In einer eibe von Bortragen wird bie Art und Beise gezeigt, wie ber gramma. iche Unterricht an bas Lesebuch angeschlossen werben soll. Das gange ebiet des ju behandelnden Lehrstoffes wird burchwandert, erft die Sage bre, dann die Wortlehre. In ber neuen Auflage ift auch die Worts dung bedacht worden. Busammenhängend sind indes die Vortrage barum icht, weil balb die eine, bald die andere Klasse ins Auge gefaßt wird. ler Berfaffer bentt fich eine viertlaffige Volksschule, in welcher ber grammafce Unterricht in der zweiten Rlaffe von unten berauf beginnt. Er becht sich fortwährend auf ein bestimmtes, daselbst eingeführtes Sprach- und efebuch. Sehr ju munichen mare eine Ginleitung, in welcher ber Berfer die Bertheilung des grammatischen Materials auf die verschiedenen itufen ausführlich auseinander fette. Daburch murbe bas Buch eine Bftanbige Bedeutung gewinnen. Bei der jetigen Ginrichtung schwebt nmer ein fcwer zu lichtenbes Duntel über bem Gangen. Abgefeben won find die Bortrage febr ju empfehlen. Die Entwidelung ber grammaiden Lehrsätze ift anregend und führt mit Sicherheit jum Biele. Die baran sinupfenden Aufgaben find durchaus zwedmäßig.

3. Die Sprachubung en in den Oberflaffen der Boltsfcule. Im Anschlusse an "haesters' Lehre und Lesebuch für die Oberklassen der Boltssschule" bearbeitet von A. Baefters. Ein methodisches handbuch für den Lehrer. Essen, G. D. Babeler. 1868. IV u. 84 S. fl. 8. 9 Sgr. hierzu von demselben Berfasser: Ein Uebungsbuch für die Schüler. Essen, G. D. Babeler. 1868. VI u. 46 S. fl. 8. 5 Sgr.

Man wird nicht recht klar darüber, was für eine Bolksschule sich der lerfasser vorstellt; ich möchte sast glauben, er habe sein Buch für die obere betheilung einer einklassigen Dorsschule bestimmt. Aber auch dann ist eichtes und Schweres vielsach gemischt. Es ist eben der ganze grammassche Stoss, welcher durchgenommen wird. Der Berfasser legt freilich auf welcherholung ein großes Gewicht und darin dürsen wir ihm Recht den. Auch gegen die Anordnung des Stosses, nach welcher die Bortetre in die Saklehre ausgenommen wird, und zwar in der Weise, daß eine Bortart erst dann erklärt und flectirt wird, wenn sie im Sakdau in den kordergrund tritt, läßt sich nichts einwenden. Ferner sind die an den assenden Stellen eingefügten Regeln und Uebungen in Bezug auf die Bortbildung, Orthographie und Interpunktion gewiß sehr schägenswerth. Ider es bleibt noch manches übrig, was schwerlich gebilligt werden kann:

1) Bozu die Definitionen, die noch dazu, wie der Berfasser will, on dem Schüler auswendig gelernt werden sollen? Und was für Definisionen! "Ein Bort ist ein Lautverein, worunter man sich etwas denken mm." Ober: "Ein Laut ist ein hörbarer Bestandtheil der menschlichen

Sprache." Ober: "Eine Stammsilbe ist diejenige Silbe eines Bock unter welcher man fich etwas benten tann."

2) Bozu die ungebrauchliche und gewaltsame Romenclatur? "Fallenber für Decliniren, "Rennform" für Infinitiv, "Grundwortsfag" für Gubiech sak u. s. w.

3) Ift es nothig, daß das Berb und seine Conjugation so buise behandelt wird? Bom Conjunctiv g. B. ift fo gut wie gar nicht bie Das Participium Prafentis wird nur porübergebend erwährt (S. 15) und unter ben Saggliedern gar nicht berücksichtigt.

4) Sehr viele, man tann fagen, die meiften Aufgaben forbern in Ausschreiben von Bortern ober Gagen aus bem Lesestude. Ift bas nicht

gar zu mechanisch?

19. Rleine beutiche Sprachlehre auf ber Grundlage bes benifchen Sprüchwortes. Für ben Schulgebrauch bearbeitet und herausgegeben ber Carl Biegand, Burgerschulebrer in Meiningen. hildburghausen, F. A. Gabow u. Sohn. 1868. VIII u. 194 S. 21. 8. 15 Sgr.

Der Berfasser gesteht felbst zu, daß es fehr einseitig fein wurde, wem man alle Beispiele zur Grammatit aus bem Spruchwörterichake entnehma wollte; aber er hebt mit Recht hervor, daß sich gerade im beutschen Sprich wort eine Fulle grammatischer Bilbungen und Bendungen offenbare. Er will Material zur Auswahl barbieten und nur, bamit man bas Rothig mit einem Griffe berausfinden tonne, stellt er bie Spruchmorter nach iber grammatischen Gestalt zusammen. Die Sammlung ift außerorbentlich reich baltig und beshalb, fowie wegen ber geschidten Anordnung febr zu empfeblen 20. Hebungeft offe gur Forberung bes Sprach-Berftanbniffes und ber Graffertigfeit. Gine Geiftesgymnaftit fur bie mittleren Abtheilungen und Rleffen

gehobener Bolleschulen und ein Sulfemittel jur Ertbellung tes Sprach Unterrichts, ohne Rudficht auf grammatische Spfteme. Bon Dr. L. Reliner. Bierte, verbesserte Auflage. Altenburg, S. A. Pierer. 1869. (VIII 1 232 S.) 8. 20 Sgr.

Dieses Wertchen des Altmeisters ber analytischen Methobe bedat taum noch der Empfehlung, die einfache Anzeige der neuen Auflage 🖘 pfiehlt icon genug. Rur auf ben reichen Inhalt moge bier von neuen aufmertfam gemacht werben. Die ,, Uebungestoffe" find eine Borfcule, welche auf die grammatische Analyse größerer Lefestude vorbereiten soll. Die erfte Abtheilung ift gang biefem vorbereitenben Unterrichte gewidmet. Der erfe Abidnitt enthalt fleine Sprach- und Gebachtnifübungen, burch welche bet Sprachgefühl gewedt werben foll, ber zweite banbelt von ber Bortbilbung, ber britte von ber Bebeutung einiger Formwörter (Furworter, Berbaltnif worter, Silfeverben, die bei: und unterordnenden Bindeworter), ber vierte beschäftigt fich mit ber Bebeutung ber Begriffsworter im eigentlichen und bilblichen Sinne, ber fünfte enthalt Spruchworter, fpruchwortliche und bilb liche Redensarten, der sechste Abschnitt bringt vermischte Uebungen (über Reim, Ausbrudsweisen, Wortfolge u. f. w.), im siebenten werben bereits mundliche und fdriftliche Uebungen an profaifche Mufterftude (Erzählungen) angelnüpft. In ber zweiten Abtheilung wird bie Analpfe poetischer Musterstüde gezeigt. Daß überall bas ausgezeichnete methodische Geschid Rellners glanzend zu Tage tritt, versteht fic von felbft. Rur eine ge Legentliche Bemerkung möchte ich mir erlauben; dem anerkannten Werth bes Buches gegenüber kann sie nicht wie Label aussehen. In der Wortsbildung (S. 14) ist von Wurzeln, Stämmen und Sproßsormen die Rede, bei den von "stehen" abgeleiteten Wörtern sogar von dem Wurzellaute st. Bare es nicht gut, wenn man diese gelehrte Terminologie in der Bolkssschule ganz außer Spiel ließe? Es ist ein mißliches Ding um die Wurzel, wie jeder weiß, wir können streng genommen nur in sehr wenigen Fällen wirklich die Wurzel angeben. Ich meine, in der Bolksschule ist es hinzeichend, von Stammsslben, von Stammwörtern und abgeleiteten Wörtern zu reden.

## IV. Stil- und Auffatlehre.

#### 1. Für bobere Lebranftalten.

1. Lebrbuch der deutschen Sprache für die oberen Klassen der Gymnasien, Reals und Gewerbes sowie höherer Bürgers und Töchterschulen. Im Ansschließ an des Berfassers, Praktischen Lehrgang der deutschen Sprache". Erster bis dritter Cursus bearbeitet von K. Stolte. Reubrandenburg, E. Brünslow. 1869. X u. 122 S. 8.

Auch unter dem Titel: Praktischer Lehrgang für den Unterricht in vier Stusen von K. Stolte, Lehrer zu Stargard i. M. Vierte Stuse.

Der Berfaffer fagt in ber Ginleitung : "Benn als nachftes Biel bes Sprachunterrichts die Aneignung der elementaren Grammatit bezeichnet werben tann, die ben Schuler befähigt, in correcter Beife die einfachen Bort., Biegungs:, Rections: und Satformen feiner Sprache zu handhaben und ju beberrichen, fo muß als ferneres Biel einer gehoben en Schule jene ftiliftifche Fertigleit angesehen werben, welche in bewußter Beise bie fprachlichen Mittel jur Erlangung bestimmter fprachlicher Zwede ju benuten weiß." Er geht nun von dem Grundfate aus, baß "zur Erreichung Diefes grammatifchen Biels, wie jedes anderen, ein geordneter, planmäßig angelegter Unterricht mit zwedentsprechenben Uebungen" notbig fei. "Derartige Uebungen, übersichtlich und spstematisch geordnet, bilden eben ben Saupttheil Diefer "Stufe"." Die Art und Beife, wie Diefer Grundfat im Bertden felbst burchgeführt worben ift, muß als eine bochft befriedigende, bie Lofung ber schwierigen Aufgabe als eine burchaus gelungene und gludliche bezeichnet werden. Bu biefer Ueberzeugung wurde man icon bann gelangen, wenn bas febr betailirte Inhalteverzeichniß bier vollstanbig wiedergegeben werden fonnte. Der Plan ift in der Sauptfache folgender: Nachdem im ersten Abschnitte von der Sprache und ihrer Entwickelung, insbesondere von der geschichtlichen Entwidelung der beutschen Sprache bie Rebe gewesen ift, handelt ber zweite Abschnitt (G. 21-88) vom Ausbrud. Dies ist nun die versprochene Stillebre. Sie beschäftigt sich 1) mit ber Berftanblichfeit bes Ausbruck, 2) mit ber Wirkfamteit bes Ausbruck (burch grammatische und logische Mittel) und 3) mit bem Bobitlang bes Ausbruds. Bas 3. B. unter Berftanblichteit bes Ausbruds gemeint sei, exfieht man aus folgender Disposition:

- 1) Die Bestimmtheit bes Ausbruck (Spnonyme).
- 2) Der Barallelismus. Der Bleonasmus.
- 3) Das rechte Dag ber Lange.
  - a) Die Anhäufung von Attributen 2c.
  - b) Die Unbaufung von Bwischensagen.
  - o) Rebenfage mit Rebenfagen.
  - d) Die Wieberholung ober Rudweisung.
  - e) Gingeschobene Barticipialfake.
- 4) Die Rlarheit und Unzweideutigkeit ber Berbindung.
  - a) Die Unterscheidung von Subject und Object.
  - b) Die Stellung der Attributipfage.
  - c) Busammenziehungen und Berfürzungen.
  - d) Grammatische und logische Richtigkeit ber Berbindungen.
  - e) Beziehung auf gebrauchte Ausbrude.
  - f) Gleiche logische Beziehungen.
  - g) Untergeordnete Glieber und beren Berbindungen.

In einem Anhange ju biefer Stillehre ift von ben Figuren und Tropen geredet, aber ohne alle Weitschweifigkeit und haarsvalterei. Dam folgt bie Lehre von ber Boefie: Metrit und eine turge Boetit, welche bie Sattungen und Arten ber Boefie jum Gegenstande bat. Man furchte je nicht, daß die Darftellung eine abstracte, bas Faffungevermögen bei Soulers ignorirende fei. Alles ift beutlich, pracis und allgemein faklich Nirgends ist auch nur eine Spur von Gelehrtthuerei amp Den turgen, bestimmten Lehrfagen folgen bie zwedmaßigften treffen. Uebungen. Der Berfaffer beherricht ben Stoff und weiß ibn gu verwenden. Dhne Zweifel verdient bas Buch biefelbe Beachtung, welche ber "prattifde

Lehrgang" besselben Berfassers bereits gesunden hat.

2. Leitfaben der Stylistis für den Schul- und Selbstunterricht von Fr. Wys, Lehrer der deutschen Sprache am Seminar in Münchenduchse. Zweite, vermehrte Aussage. Bern, J. Dalp'sche Buchhandlung. 1868.
VIII u. 132 S. fl. 8. 10 Sgr.

Diefes Buch ergangt bas vorige in manchen Studen. Es enthalt nur Stillehre, aber biefe ift furger gefaßt, allgemeiner gehalten und, was bie hauptsache ift, gang anderer Art als die Stoltesche. herr Doß fpricht über ben Stil und über bie verschiedenen Formen, in benen berfelbe jur ED fcheinung gelangt, herr Stolte ubt bie Regeln bes guten Stiles ein und gablt die Diggriffe einzeln auf, die man thun tann. Erfterer befchaftigt fich mehr mit gangen Auffagen und Stilftuden als mit ben ftiliftifden Wendungen im einzelnen Gabe, letterer faßt befonders ben einzelnen Gebanten und bie Urt, wie er jum fprachlichen Ausbrud gelangen tann, in's Auge. Die Stiliftit bes erfteren ift vorzugsweise Auffahlehre, bie bes letteren vorzugsweise Ausbruckslehre. Gin Blid auf ben Inhalt bes vor: liegenden Berichens wird bies beutlich machen. In ber Ginleitung wird von dem Stil und der Stillehre im allgemeinen gesprochen. Dann ift im erften Theile von bem schriftlichen Bortrage überhaupt bie Rede und gwar im ersten Abschnitte vom Gedankenstoffe (von den Thematen, Gingangen und Uebergangen, von ber Beweisführung und bem Schluffe), im zweiten m der Gedankensorm. Das erste Kapitel dieses Abschnittes handelt von T Deutlichkeit, Bestimmtheit und Klarheit des Ausdrucks, das zweite von T Schönheit desselben (Flüssigkeit, Würde, Lebendigkeit). Im zweiten beil werden die Stilgattungen ausgeführt und betrachtet (die Beschreibung, e Erzählung, die Abhandlung, die Erregung, die Rede).

Mit sicherem Tatte führt der Berfasser den Schüler in das Wesen beschritichen Bortrags ein; man sieht, er lehrt aus der Praxis heraus do weiß, woraus es antommt. So leitet er z. B. vor allem den Schüler m Disponiren an und zwingt ihn, darauf sein Hauptaugenmert zu richten. ie wichtig dies ist, weiß jeder, der sich viel mit Schülerarbeiten besästigt hat. Auch begegnet man nirgends oberstäcklichem, ästhetissirendem rede, alles ist bestimmte, hie und da sogar dis in die einzelnen grammasden und logischen Feinheiten eindringende Anweisung. Aber die alten ablonenmäßigen Eintheilungen und Aufgaben nehst den dazu gehörigen unstrung zu S. 1: Schon das griech.  $\sigma z v log$  beißt wie lat, stilus nicht die Schule, sondern auch Grissel, daher Schreibweise. Unser "Stil" wurde nächst aus dem Lateinischen entlehnt, daher schreibe ich lieber Stil Schul.

i. Stoffe zu deutschen Aussatzen. Für die Unterklassen Mittelschulen und verwandten Lehranstalten. Bon Karl Schubert. Zweite, verbesserte und vermehrte Aussage. Bien, Sallmayer u. Comp. 1868. 215 S. 8. 20 Sgr.

Die Sammlung enthält in ber ersten Abtheilung (S. 1—41) Borvungen, welche als Brude, als Uebergang von der grammatischen zur listischen Uebung betrachtet werden sollen, in der zweiten solgen dann die gentlichen Stilubungen. Diese bestehen zunächst in Umbildung, Ereiterung, Abanderung und Nachbildung von Sagen, Fabeln und anderen rzählungen. Dann solgen Beschreibungen, Bergleichungen, Parallelen, rläuterungen von Sprichwörtern, Räthseln (letztere sind in der zweiten lustage neu binzugelommen), endlich Abhandlungen und Gespräche.

Es wird hier ein reiches Material zu stillstischen Aufgaben für die nterklassen höherer Lehranstalten, sowie für die Oberklassen guter Bürgerhulen geboten. Die Uebungen zeichnen sich durch Mannigsaltigkeit aus,
nd nicht zu schwer und nicht zu leicht und haben viel Anregendes. Ginen
ohlthuenden Eindruck macht serner die Sorgfalt, mit welcher die Stoffe
1 den freieren Arbeiten ausgewählt sind: sie sind fast immer dem Anshauungstreise des Schülers entnommen. Daß Briese und Geschäftsaufse weggelassen worden sind, wird niemand tadeln, der Uebungen dieser
rt vorurtheilsfrei zu beurtheilen sich gewöhnt hat.

1. Lehrbuch bes beutschen Prosaftiles für höhere Unterrichts-Anstalten, wie auch jum Privatgebrauche. Mit einer Sammlung von Uebungsaufgaben, hinweisung auf Musterbeispiele, und einem Anhange über Titulatur ber Briefe. Bon Dr. Friedrich Beck. Dritte, verbesserte und vermehrte Auslage. Munchen, Carl Merhoff. 1867. XVI u. 224 S. gr. 8. 20 Sar.

Schon besprochen und empsohlen im 14. Bande bes padag. Jahresb. Pale. Safresbericht. XXI. 37

S. 164. Die britte Auflage bat wesentliche Abanderungen nicht au weisen, nur die Ausgabenjammlung erhielt einen größeren Zuwachs.

Dem Buche ift, wie Dr. Bede Schriften überhaupt, eine fett ftige Aufnahme gutheil geworben und mit Recht. Es enthalt Die be Stillebre in der grundlichsten und vollständigsten Bearbeitung. unter 1 und 2 besprochenen Werten tritt es ergangend als Stillebn in gangen Ausbehnung und in ftrengfter Form bingu. Die Darftelling eine ber miffenschaftlichen febr nabe tommenbe, boch ift fie noch imme d foulgemaße, bem Berftandniß eines Gomnafiaften ber Brima und Gen burdaus jugangliche. Der erfte Abidnitt ift ber Lebre von ber Auffin bes Stoffes ober ber heuristit und Topit gewidmet. Der Berfaffer in mit Recht: "Es ift eine gang gewöhnliche Rlage ber Anfanger, welche th Thema zur ftiliftischen Ausarbeitung erhalten, baß fie nicht wußten, wie baffelbe zu behandeln fei, mas barüber gebacht, gefagt, geschrieben weben tonne. Diese Berlegenheit entspringt in ben meiften Fallen nicht jo in aus Gedantenarmuth, als aus bem Mangel an Uebung und Fertigleit, in ihrem Innern folummernden Ideen zu weden und an's Licht bervor bolen. Unftreitig bedarf es vielfältiger Berfuche, um bierin einige Gewand beit ju erlangen; boch tonnen biefe Berfuche eben fo gewiß burch im zwedmäßige Unleitung wesentlich erleichtert werben. - Go entstand in neue fagliche Darlegung ber icon von ben Alten fo bochgeftellten Seuriff und Topit, welche immer die Grundlage bes weiteren Mufbaues ber En lehre bilden wird." Im zweiten Abschnitte folgt bie Anordnung tel Stoffes oder die Lehre von der Disposition. Der britte Abschnitt bande von dem Gedankenausdrude, der vierte von den Gattungen, Arten w Formen der Brofa, der funfte von dem mundlichen Bortrage. Ginn zweiten Theil des Buches bildet die febr reichkaltige Cammlung von Mi aaben (mit hinweisung auf Mufterbeispiele), fie enthalt Befdreibungen w Ergablungen, Charafteristiten, Barallelen und Gleichniffe, Abbandlungen, Betrachtungen, Chrieen, Commentare, Briefe, Dialage, Reben. Die Themen find fehr zwedmaßig ausgewählt und in jeder Gerie find ein Angabl mit Dispositionen und Erlauterungen verfeben.

5. Materialien und Dispositionen ju lebungs-Auffagen nett einzelnen Mufterbeispielen. Für die untere Lebrituse des deutschen Uner richtes an Gymnafien und verwandten Lebranftalten. Bon Dr. Friedrich Bed. Zweite, unveranderte Auflage. Munchen, Carl Merhoff's Berleg. 1863. XI u. 146 . gr. 8. 15 . gr. 6. Daffelbe für die obere Lebrituse 2c. Munchen, Carl Merhoff. 1858. XI

6. Daffelbe für die obere Lehrstufe 2c. Munchen, Carl Merhoff. 1868. Al u. 383 S. gr. 8. 1 Thir. 6 Sgr. Beide zusammen auch unter dem Titel: Stilistisches Silfsbuch. Bon Dr. Friedrich Beck. Erste und zweite Abtheilung.

Die erste Ubtheilung dieses Wertes, welche Uebungsaufsate für die untere Lehrstuse enthält, ist bereits im 16. Bande des padag. Jahresber. S. 101 bei ihrem ersten Erscheinen besprochen worden. Dort wird auf einen Grundsat des Berfassers ausmerksam gemacht, dem auch ich gem beipflichte. "Die Jugend", heißt es in der Einleitung, "ist vorzugsweise die Zeit des Aufnehmens und Berarbeitens, die Zeit des geistigen Backsthums, noch nicht aber des eigentlichen geistigen Producirens. — Sanz

ene Ausnahmen abgerechnet, besitt die Jugend weder die Kraft, ohne Bangige Anleitung, ben in einem Thema enthaltenen Stoff aufzufinden, auch ift fie im Denten hinreichend geubt, um benfelben nach logischen eben felbstflandig zu ordnen, folgerecht und wirtfam zu bisponiren. wird ihr benn, bei ihren ersten Bersuchen und auch fpaterbin noch Bere Beit hindurch, ein Beiftand in Diefer doppelten Beziehung unents rlich sein." Demgemaß giebt ber Berfaffer ju jedem Thema 1) bie mhaltenden Gesichtspunkte (das Stoffliche, die Topen), 2) die Disposit und in den ersten acht Mufterbeispielen auch die Aussubrung. Den Unter fen theilt er die historischen Stoffe ju; er versteht barunter torperliche enstande, fich wiederholende Borgange ober Buftande ber Natur und bes tichenlebens, befeelte Befen ober Gruppen berfelben, Begebenbeiten, richtliche Thatsachen und Behauptungen, Die auf geschichtlichen That= n beruhen. Die Sammlung ist reichhaltig, sie enthält 72 Aufgaben. er die einzelnen Themen lagt fich naturlich ftreiten. Sangt es boch gar ju vielen Umftanben ab, welches Thema für eine bestimmte tle, eine bestimmte Rlaffe, ju einer bestimmten Beit paffend ift. Da porliegenden Materialien mit padagogischem Tatte ausgewählt find, fo angunehmen, bag nicht leicht jemand vergeblich barin fucht.

Die zweite, erft jest erschienene Abtheilung bes Bertes entbalt erialien für die Oberklaffen. Sie bietet mehr abstracte, ober wie ber affer will, rationale Stoffe: Befdreibungen, Charafteriftiten, Parallelen Gleichniffe, Abhandlungen, Betrachtungen, Chrieen, Commentare, loge, Reben. Gin Theil ber Themen ift ber Aufgabensammlung bes prbuches bes beutschen Profastiles" entnommen, die meiften find neu bintommen. Die materielle Beigabe ju den Themen, worauf es in biefem be ebenso febr antommt, als auf die Babl ber Themen felbst, besteht t in fluchtig bingeworfenen Rotizen, sonbern in forgfältig ausgearbeiteten erlagen zu ben geforderten Arbeiten. Boran geht in ber Regel Die position - ber Raumersparniß wegen ift bie und ba auf ben im brbuch" aufgestellten Gebantengang verwiefen -, bann folgt entweber ben besten Autoren entlehntes Musterbeispiel ober eine Reibe von gerzeigen (auch Gedichte, Spruche u. bergl.), die ben Schuler jum bbenten anreigen und ben Rreis bes Themas umfcreiben. Dag bie umlung empfehlenswerth ift, ergiebt fich aus bem Gefagten gang

Grundzüge ber beutschen Stiliftit und Literaturgefcichte. Ein Bulfebuch beim Sprachunterrichte junachft an Lebrerbilbungeanstatten von Guftav Bennet. Grag, Leufchner u. Lubenety. 1868. VIII u. 200 S. gr. 8. 20 Sgr.

felbft.

Diefer Berfaffer giebt alles auf einmal: Logit, Stiliftit, Metrit und eraturgeschichte. Und damit ist noch bei weitem nicht alles gefagt. Er utert alles durch gablreiche, oft febr umfangliche Beispiele, fügt Aufen bingu, giebt Unleitung ju allen möglichen Geschäftsauffagen und efen, auch folden, die speciell dem Rreise des Lehrerberuses entnommen bringt bis in bas Einzelnste binein und zieht Fernliegendes berbei, wie li die Attecarifchen Großen bes Anslandes n. f. w. Man follte gar The state of the s

nicht glauben, bag alles bies auf 200 Seiten abgemacht werben the auch wenn, wie es bier geschehen ift, ber engfte Drud angewendet Bor allem aber erscheint es doch gewagt, alle die oben genannten = schaften bem angehenden Lehrer in folder Saft und sol brangtheit ju prafentiren. Einigermaßen ertlaren laßt fich bie fahren, wenn man lieft, wie ber Berfaffer noch bie Frage aufwuft. auch nothwendig fei, die Literaturgefdichte als Unterrichtsgegen Lebrerbildungsschulen einzuführen. Doch er bejaht die Frage und tann man gufrieben fein. Uebrigens muß man gesteben, baß bert fein schwieriges Unternehmen nicht ungludlich burchgeführt bat. viel, febr viel geboten und Fehlerhaftes habe ich nicht bemerkt. RS Ausstellung mochte ich machen. 3m Bangen vermißt man bas and erziehende Element, Die hinreichende Deduction, das ftetige, folge 1 Fortschreiten, bas liebevolle Eingehen auf die Sache. Der turge Abd Logit mag noch hingeben, aber in ber Stillebre ift viel Aeußerliches Unvermitteltes. Die "Deutlichleit bes Ausbrude" wirb G. 15 Reilen abgethan. Davon find acht Beilen auf die außeren Mittel w forberung ber Deutlichteit verwendet: Unterftreichen wichtiger Borts Sabe, Berlegen bes Auffages in Abfage, lesbare, gefällige Schrift. tann man bamit gufrieben fein? Aber berartige Mangel ber Musein fepung find mit ber gangen Anlage bes Berles auf bas engite verbi Inbem Bollftanbigteit und Rurge jugleich angestrebt werben, faut fi und ba ber Stoff, Rebenfachen treten bervor, hauptfachen verfon 3d tonnte Beispiele hierfur aus allen Theilen bes Buches beibringen, ber Uebelftand tritt nirgends fo febr bervor als in ber Stillebre. Uebrigen ift, wie gefagt, alles mögliche geschehen, um bem Berte bi Bollstandigkeit zu geben, beren es bedarf, um als handbuch ju t Durch ben Unterricht muß es erft bas rechte Leben gewinnen.

8. Repertorium ber Themata zu beutschen Aufsagen i oberen Rlassen der Gymnasien und Reolschulen des preußischen Susammengestellt nach Angabe der Programme bis 1867 von Dr. Emsmann, Professor und Oberlebrer zu Stettin. 1. Seft: E Leipzig, Otto Wigand. 1869. VIII u. 127 S. 8. 15 Sgr. Auch unter dem Litel: Schillers Berwerthung in den oberen der Gymnasien und Realschulen des preußischen Staates u. s. w. wie

Wie diese Sammlung entstanden ist, wird uns im Borwort an lich berichtet. Seit dem Jahre 1858 werden insolge einer für den preußischen Staat geltenden Berordnung des königlichen Unterrichtssterit vom 25. | November 1857 in den Programmen der preußmassien und Realschulen die von den Abiturienten bearbeiteten An alljährlich mitgetheilt. Ueberhaupt sind von da ab die genannten gramme eine Jundgrube für deutsche Themata geworden. Der Behat sich nun der Mühe unterzogen, diese an den verschiedenen Schule ganzen preußischen Staates wirklich einmal bearbeiteten Themen zusausstellen.

Dieses Repertorium hat einen boppelten Berth. Einmal enth nur solche Themen, die aus dem Schulleben hervorgewachsen, nicht die hinter dem Studirtische tunftlich gemacht worden sind. Dann gi

and die interessantefte statistische Austunft über die Art und Weise, beut zu Tage Themen gestellt werben. In Diefer Beziehung ift es Dezu unschätzbar. hier sind zunächst nur folche Themen verzeichnet, bie an Schillers Werke anlehnen. Und wie reichhaltig ist schon biese mmLung! Ueber ben Rampf mit bem Drachen find 54 verschiebene emata porhanden, über die Glode 77, über Ballenftein 368, über rie Stuart 115 u. f. w. Faft jebes Wert bes großen Dichters ift gebent tet worben. Freilich, es geschehen auch munberbare Geschichten Teren Augen. Reben vielem Guten begegnet man vielem uns Bhilosophiren und Aesthetisiren. "Das beabsichtigte Schiller mit ten Acte seiner Jungfrau von Orleans?" Marum barf ber Ausallensteins nicht ber Ausgang ber Jungfrau von Orleans sein?" Balleste mit Recht: "Das Baterland ist die höchste sittliche Macht Liers Jungfrau von Orleans"?" Fraget Die Gelehrten! Der verspricht im folgenden hefte Gothe ebenso zu behandeln. In Dritten sollen die Themata folgen, die sich mit Ausschluß von Schiller Sthe an die deutsche Literatur anlehnen, spateren heften foll die Settiche Literatur, die alten Rlaffiter, die Geschichte 2c. vorbehalten Die Anordnung ber Themenmaffe nach ben Schriftstellern, bann ben einzelnen Berten und endlich nach bem Gedanteninhalte ift eine Boedmäßige. Möge der Berfaffer den Muth nicht verlieren, das Unterift gewiß ein verdienstliches.

Deutsches Stilbuch. Musterbeispiele ber beutschen Runstprosa mit Aufgabenstoffen und Erörterungen über Stil und Stilformen zur Körderung bes schriftlichen Ausbrudes an mittleren und höheren Schulen. Bon Otto Entermeifter, Prosesson ber deutsche Sprache und Literatur an ber Aarsgauer Rantonsschule. Burich, Friedrich Schultheß. 1868. VII u. 325 S. gr. 8. 1 Thir. 6 Sgr.

Der Berfaffer unterscheibet mit Recht reproduktive und produktive Stillubungen, geht von ben erfteren aus und fucht allmählich ju ben letteren überzuleiten. Auf jeder Stufe bes ftiliftischen Unterrichts erscheinen ibm die Mufterbeispiele als bas Wichtigfte und er legt darauf ben Saupts nachbrud. Daber inupft er auch alle Aufgaben an ausgewählte flaffifche Stilmufter an. In Diefer Beziehung bietet er viel Reues und Gutes. Die Rufterftude find forgfaltig ausgemablt, ju forgfaltig faft, benn manche find boch zu philosophisch in Ton und Gebalt, aber in ihnen stedt ber Berth Des Buches. Sie find geordnet nach folgenden brei "ben Rategorieen ber brei grammatifden Berfonen entsprechenden" Stilformen: 1) die bistorische Form (Grzählungen, Anetvoten und Schwante, Biographieen, Bortrats, Beforeibungen, Berichterftattungen); 2) bie rhetorische Form (Reben, Mono: loge, Dialoge, Briefe); 3) die bidattische Form (Begriffbestimmungen, etbifde, tulturgefdichtliche, litteraturgefdichtliche, fprachliche Abhandlungen, Analpfen, Rommentare, Charatteristiten, Barallelen und Bergleichungen, Chrieen, Streitfragen, humoresten und Satyren, Schilberungen, Gleichniffe und Rathfel). Unter ben reproduktiven Uebungen, die fich baran anguschließen haben, versteht er hauptsächlich: 1) Möglichst getreue ober freie Biebergabe bes Geborten, Musjuge verfchiebener Art, Dispositionen und Bebandlung flofflich verwandter Themen als Anfang ber produktiven

Stilübung. Den Uebergang zur Produktivität sucht er dadurch ber daß er zunächst den Schüler nöthigt, das Selbsterlebte, Selbstgeschaften. Erst allmählich will er zur Resterion, zur Bethätigs bantasie, zur Berwerthung der gewonnenen Renntnisse hinsühren. Musterbeispiele sind eine Anzahl derartiger Ausgaben beigefügt. Be auch, wie es bei Stilbüchern gewöhnlich der Fall ist, in dieser Samuel noch manches vermissen wird, z. B. eine genauere Scheidung der Beitälbuch nach den Bedürsnissen der verschiedenen Klassen, sowie der flassen, sowie eicht jemand das Buch aus der hand legen, ohne mannschiedeng und Belehrung empfangen zu haben.

10. Deutiche Auffabe, verbunden mit einer Anleitung jum Anfertign im Auffagen und 150 Dievositionen vorzugeweise für obere Rlaffen in Gumnafien und bobere Lebranstalten von Joseph Benn. Dritte, verbefickt und vermehrte Auflage. Duffeldorf, Abolph Gestewis. 1869. XVI 1. 193 S. 20 Sgr.

Das Buch hat sich bereits Freunde erworben, es hat seine Brunk barteit schon bewährt. Und in der That, sowohl die Winte, welche in der "Anleitung" zum Ansertigen der Aussache gegeben werden, als die 25 and geführten Arbeiten und die 150 Dispositionen, alles trägt den Charakte praktischer Berwendbarkeit. Die Themen, meist Abhandlungen philosophischen, geschichtlichen oder litterarischen Inhaltes, zum kleineren Ibek Charakteristiten, Chrieen und Reden, zeichnen sich aus durch etwas Schlichts, Ungesuchtes, Ungekünsteltes, das einen wohlthuenden, anheimelnden Eindruck macht. Die es rathsam sei, das Buch auch den Schülern in die Hände zu geben, das möchte wohl sehr von den an den einzelnen Schules obwaltenden Berhältnissen abhangen.

11. Praktische Sprachftubien, mit besonderer Rudficht auf Nebersezunge tunft, Stylistit und materienweise Sprachbebandlung. Bon Friede. Capraz, Ueberseiger an der schweizerischen Bundestanziei. Bern, Rommiffionsverlag von J. Leuberger. 1867. 156 S. gr. 8. 18 Sgr.

Mittheilungen aus dem Erfahrungsfreise eines Ueberseters von Prefession! Das Buch enthält vieles Interessante, manche glückliche Besammenstellung deutscher Redeweisen mit denen anderer Sprachen, manche seine Bemerlung über den Sinn der Worte und über das Finden des rechten Ausdruckes, gelegentlich auch eine Zurechtweisung dieses oder jenes Wörterbuches. Da es ihm aber an jeder spstematischen Anordnung oder methodischen Stufensolge sehlt, so tann es nur als eine Unterhaltung über Stilistit, nicht als ein stilistisches Lehrbuch gelten.

12. Reue praftische Stol-Lehre nach seiner Grammatif des Stols und Organismus ber Sprache für alle Schulen von Dr. Bilb. Braubach, Professor der Ludwig-Universität und Candidat des Predigtamtes, Pirector der Provinzialrealschule zu Gießen, Ehren-Biceprafident 2c. 2c. Reuwied und Leipzig, J. H. Leufer. XV u. 4 S. 8. 6 Sgr.

Wie der berühmte Berfasser die Muttersprache in den Schulen be trieben wissen will, hat er in seiner Grammatit des Stils dargelegt, auch in dem Borwort zu dem vorliegenden Schristchen giebt er den Standpunkt an, den er einnimmt. Er ist ein Gegner des grammatischen Unterrichts in der Schule. Die Grammatit ist ihm nichts als eine Summe des Wissens,

Das zusammenbangende Schreiben und Sprechen teinen praftischen bat. Seine Losung ist: "ber Stil ist der Mensch!" In der Be-18 g ber verschiedenen Stilarten follen die wichtigsten Erscheinungen Prace zur Anschauung gelangen. Diesen Betrachtungen aber soll orgfältiges Memoriren ber Musterstude vorangeben, damit bie Stilim Ropfe und im Bergen bes Schulers lebendig werbe. Er unterbet funf Stilmeisen: Beschreibung ber Dinge, Ergablung ber Thaten, Belehrung des Berftandes, Erregung des Gefühle, Lentung bes dens, steigt vom niederen jum boberen Stile auf, ordnet die wichtigsten mmatischen Formen (Bortbildung, Bortarten, Saparten) in Diefe riten als carafteristische Mertmale ber Stilarten ein und schließt mit logischen Erforderniffen bes guten Stiles ab. Daß die Schrift viel gendes enthalt, auch fur ben, ber ben grammatifchen Unterricht nicht bingt verwirft, wird icon aus diefen Andeutungen gur Genuge orgeben. Nur muß man die fleine Stigge nicht für ein methodisches iude balten. Gie ift ber Fingerzeig eines geiftreichen Mannes, nicht und nicht weniger. Manches Gefünstelte ift noch in diefer neuen ehre vorhanden, und die Beweisführung schreitet juweilen noch auf fophischen Stelzen einher, aber ber bentenbe Lebrer mirb ben fructe 1 Reim berausfinden und ibn begen und pflegen.

Deutsches Lehrbuch fur Setundarschulen. Enthaltend hauptsächlich Briefe, Geschäftsaufsate und ben mundlichen Bortrag. herausgegeben von 3. Albrecht, Prosessor. 3weite verbefferte Auflage. St. Gallen, huber u. Comp. 1868. VII u. 179 S. 8. 2 Fr.

Das Buch giebt in Briefstellerweise Anleitung jur Anfertigung aller lichen Arten von Briefen und Geschäftsauffagen. Den Beispielen Belehrungen voran, die sich, wie es taum anders fein tann, vielsach rein außerliche Dinge, auf Anstandsrudsichten u. bergl. beziehen. Den tern folgen Aufgaben, die zur Nachbildung auffordern.

Die Sprache in den Belehrungen ist turz und bundig, nur zuweilen it sie über das Ziel hinaus, wie z. B. im Anfange der Einleitung: ine Sedanten in Worte einkleiden, heißt einen Aufsatz machen, was hl mundlich als schriftlich geschehen kann." Wer sich in dem Formels n des Briefs und Geschäftsstilles orientiren will, der sindet in dem 3 einen guten Wegweiser. Als ein Hilfsmittel beim Unterrichte es indes nur in kaufmännischen Fachschulen verwendbar sein.

### 2. Für Glementarichulen.

Briefe in verschiedenen Sandschriften für die oberen Rlassen Beltsschule. Auszug aus Dr. 3. G. Molitor's Briefbüchlein. Lahr, Morig Schauenburg. 1867. 112 S. Il. 8.
180 Briefe für Elementarschüler. Rebst mehr als 250 Aufgaben zu Briefen und anderen Auffägen, Zugleich ein Husseld für den Sprachunterricht. Siebente Auffage. Erefeld, J. B. Rlein. 80 S. Il. 8.
Mädchen-Briefe. Für Schule und Laus von L. Gillib. Zweite
Auftage. Mannheim, Tobias Löffler. 1868. XVI u. 264 S. Il. 8. 10 Sgr.
Menn man den Brief als Stillübung vom erziehlichen Standpunkte
betrachtet, so tann man nicht ohne weiteres das Rachbilden der Brief

Sprache." Ober: "Eine Stammfilbe ist biejenige Silbe eines Bortel, unter welcher man sich etwas benten kann."

- 2) Bozu die ungebrauchliche und gewaltsame Nomenclatur? "Fallenden" für Decliniren, "Nennsorm" für Infinitiv, "Grundwortssah" für Subjectios u. s. w.
- 3) Ift es nothig, daß das Berb und seine Conjugation so dufig behandelt wird? Bom Conjunctiv z. B. ist so gut wie gar nicht die Rede. Das Participium Prasentis wird nur vorübergehend erwickst (S. 15) und unter den Satgliedern gar nicht berücksichtigt.
- 4) Sehr viele, man kann sagen, die meisten Aufgaben forbern in Ausschreiben von Bortern ober Sagen aus bem Lesestude. Ift bas nicht gar zu mechanisch?
- 19. Rleine deutsche Sprachlehre auf der Grundlage bes bentichen Spruchwortes. Für ben Schulgebrauch bearbeitet und herausgegeben von Carl Biegand, Burgerschullehrer in Meiningen. hilbburghausen, F. B. Gabow u. Sohn. 1868. VIII u. 194 S. fl. 8. 15 Sgr.

Der Berfasser gesteht selbst zu, daß es sehr einseitig sein wurde, wenn aule Beispiele zur Grammatik aus dem Sprüchwörterschage entnehmen wolkte; aber er hebt mit Recht hervor, daß sich gerade im deutschen Sprückwort eine Fülle grammatischer Bildungen und Bendungen offenbare. Er will Material zur Auswahl darbieten und nur, damit man das Rössige mit einem Griffe heraussinden könne, stellt er die Sprüchwörter nach ihm grammatischen Gestalt zusammen. Die Sammlung ist außerordentlich reich baltig und deshalb, sowie wegen der geschickten Anordnung sehr zu empsehen.

20. Ue bung & ft offe gur Sorberung bes Sprach-Berftanbnisses und ber Syrak fertigkeit. Eine Beiftesgymnastik für die mittleren Abtheilungen und Raffin gehobener Bolkeschulen und ein Gulfsmittel gur Ertheilung bes Syrak Unterrichts, ohne Rudficht auf grammatische Systeme. Bon Dr. L. Reliner. Bierte, verbesserte Auslage. Altenburg, S. A. Pierer. 1869. (VIII 1 232 S.) 8. 20 Sgr.

Diefes Wertchen bes Altmeisters ber analytischen Methobe bedaf taum noch ber Empfehlung, die einfache Anzeige ber neuen Auflage em pfiehlt schon genug. Rur auf den reichen Inhalt möge bier von neuen aufmerksam gemacht werden. Die "Uebungsstoffe" sind eine Borschule, welch auf die grammatische Analyse größerer Lefestude vorbereiten foll. Die er Abtheilung ift gang biefem vorbereitenben Unterrichte gewihmet. Der er Abschnitt enthalt fleine Sprach- und Gebachtnifübungen, burch welche bet Sprachgefühl gewedt werben foll, ber zweite banbelt von ber Bortbilbung, ber britte von ber Bebeutung einiger Formwörter (Furwörter, Berbaltnif wörter, hilfsverben, die bei: und unterordnenden Bindeworter), ber vient beschäftigt fich mit ber Bebeutung ber Begriffsworter im eigentlichen und bilbliden Sinne, ber fünfte entbalt Spruchwörter, fpruchwörtliche und bil liche Rebensarten, ber fechfte Abidnitt bringt vermischte Uebungen (uber Reim, Ausbrucksweisen, Wortfolge u. f. w.), im siebenten werben bereits mundliche und schriftliche Uebungen an profaische Musterstude (Graablungen) In der zweiten Abtheilung wird bie Analpfe poetifcher Musterstude gezeigt. Daß überall bas ausgezeichnete methobische Gefdid Rellners glanzend zu Tage tritt, versteht fich von felbst. Rur eine ge

Lentliche Bemertung möchte ich mir erlauben; bem anerkannten Werth des Baches gegenüber kann sie nicht wie Tadel aussehn. In der Wortsbildung (S. 14) ist von Wurzeln, Stämmen und Sproßsormen die Rede, bei den von "stehen" abgeleiteten Wörtern sogar von dem Wurzellaute st. Bare es nicht gut, wenn man diese gelehrte Terminologie in der Bolkssschule ganz außer Spiel ließe? Es ist ein mißliches Ding um die Wurzel, wie jeder weiß, wir können streng genommen nur in sehr wenigen Fällen wirtlich die Wurzel angeben. Ich meine, in der Bolksschule ist es hinzwichend, von Stammfilben, von Stammwörtern und abgeleiteten Wörtern und reden.

# IV. Stil- und Auffahlehre.

#### 1. Für bobere Lebranftalten.

1. Lebrbuch der deutschen Sprache für die oberen Klassen der Gymnasien, Reals und Gewerbes sowie höherer Bürgers und Löchterschulen. Im Ansichluß an des Bersassers, Praktischen Lebrgang der deutschen Sprache". Erster bis dritter Cursus bearbeitet von R. Stolte. Reubrandenburg, C. Brünslow. 1869. X u. 122 S. 8.

Auch unter dem Litel: Praktischer Lebrgang für den Unterricht in vier Stusen von R. Stolte, Lebrer zu Stargard i. M. Vierte Stuse.

-: -:

> Der Berfasser fagt in ber Ginleitung : "Benn als nachstes Biel bes Sprachunterrichts die Aneignung ber elementaren Grammatit bezeichnet werben tann, bie ben Schuler befähigt, in correcter Beife bie einfachen Bort., Biegungs:, Rections: und Sapformen feiner Sprace zu handhaben und zu beherrichen, fo muß als ferneres Biel einer gehoben en Schule jene ftiliftifche Fertigfeit angesehen werben, welche in bewußter Beise bie fprachlichen Mittel jur Erlangung bestimmter fprachlicher Zwede ju benuben weiß." Er geht nun von bem Grundfage aus, baß "gur Erreichung Diefes grammatifchen Biels, wie jedes anderen, ein geordneter, planmaßig angelegter Unterricht mit zwedentsprechenden Uebungen" nothig fei. "Derartige Uebungen, übersichtlich und fostematisch geordnet, bilben eben ben Saupttheil Diefer "Stufe"." Die Urt und Beife, wie Diefer Grundfat im Bertden selbst burchgeführt worden ist, muß als eine höchst befriedigende, bie Lofung ber schwierigen Aufgabe ale eine burchaus gelungene und gludliche bezeichnet werben. Bu biefer Ueberzeugung murbe man icon bann gelangen, wenn bas febr betailirte Inhaltsverzeichniß bier vollftanbig wiedergegeben werben tonnte. Der Plan ift in ber Sauptfache folgender: Racbem im ersten Abschnitte von der Sprace und ihrer Entwidelung. insbesondere von ber geschichtlichen Entwidelung der deutschen Sprache bie Rebe gemesen ift, handelt ber zweite Abschnitt (S. 21-88) vom Ausbrud. Dies ift nun die versprochene Stillebre. Sie beschäftigt sich 1) mit ber Berftanblichfeit bes Ausbrucks, 2) mit ber Wirksamkeit bes Ausbrucks (burch grammatische und logische Mittel) und 3) mit bem Bohltlang bes Ausbruds. Bas g. B. unter Berftanblichteit bes Ausbruds gemeint fei, erfieht man aus folgender Disposition:

#### 576 Die neuesten Erscheinungen auf bem Gebiete

1) Die Bestimmtheit bes Ausbruds (Spnonpme).

2) Der Barallelismus. Der Pleonasmus.

- 3) Das rechte Dag ber Lange.
  - a) Die Anhäufung von Attributen 2c.
  - b) Die Unbaufung von Zwischensagen.

o) Rebenfage mit Nebenfagen.

d) Die Wiederholung ober Rudweisung.

e) Eingeschobene Barticipialfage.

4) Die Rlarbeit und Ungweideutigfeit ber Berbinbung.

a) Die Unterscheidung von Subject und Object.

b) Die Stellung ber Attributipfate.

c) Busammenziehungen und Verfürzungen.

d) Grammatische und logische Richtigkeit ber Berbindungen.

e) Beziehung auf gebrauchte Ausbrude.

f) Gleiche logische Beziehungen.

g) Untergeordnete Glieber und beren Berbindungen.

In einem Unhange zu biefer Stillehre ift von ben Figuren und Tropen geredet, aber ohne alle Beitschweifigteit und haarspalterei. Dans folgt die Lehre von ber Boefie: Metrit und eine turge Boetit, welche bie Sattungen und Arten ber Poefie jum Gegenstande bat. Man fürchte ju nicht, bag bie Darftellung eine abstracte, bas Faffungevermogen be Schulers ignorirende sei. Alles ift beutlich, pracis und allgemein faklich Rirgends ift auch nur eine Spur von Gelehrtthuerei ang ausgebrüdt. Den turgen, bestimmten Lehrsägen folgen bie zwedmäßigften Uebungen. Der Berfaffer beherricht ben Stoff und weiß ihn zu verwenden. Ohne Zweifel verdient das Buch Diefelbe Beachtung, welche ber "prattifce Lebraang" beffelben Berfaffers bereits gefunden bat.

2. Leitfaben ber Styliftit fur ben Soul- und Selbftunterricht von Fr. BByf, Lehrer der deutschen Sprache am Seminar in Munchenbuchte. Zweite, vermehrte Auflage. Bern, J. Dalp'sche Buchhandlung. 1868. VIII u. 132 S. fl. 8. 10 Sgr.

Diefes Buch ergangt bas vorige in manchen Studen. Es enthalt nur Stillehre, aber biefe ift turger gefaßt, allgemeiner gehalten und, was bie hauptsache ift, gang anderer Urt als die Stoltesche. herr Bof fpricht über ben Stil und über die verschiedenen Formen, in benen berfelbe jur Go scheinung gelangt, herr Stolte übt die Regeln bes guten Stiles ein und gablt die Diggriffe einzeln auf, die man thun tann. Erfterer beschäftigt fich mehr mit gangen Auffagen und Stilftuden als mit ben ftiliftischen Wendungen im einzelnen Sabe, letterer faßt besonders ben einzelnen Gebanten und bie Urt, wie er zum fprachlichen Ausbrud gelangen tann, in's Muge. Die Stiliftit bes erfteren ift vorzugsweife Auffatlehre, bie bes letteren vorzugsweise Ausbruckslehre. Ein Blid auf den Inhalt des vor-liegenden Wertchens wird dies deutlich machen. In der Einleitung wird von dem Stil und der Stillehre im allgemeinen gesprochen. Dann ift im erften Theile von dem schriftlichen Bortrage überhaupt die Rede und zwar im ersten Abschnitte vom Gebankenstoffe (von ben Thematen, Gingangen und Uebergangen, von ber Beweisführung und bem Schluffe), im zweiten Der Gedankenform. Das erste Kapitel dieses Abschnittes handelt von Deutlichkeit, Bestimmtheit und Klarheit des Ausdrucks, das zweite von Schönheit besselben (Flüssigkeit, Würde, Lebendigkeit). Im zweiten eil werden die Stilgattungen aufgeführt und betrachtet (die Beschreibung, Erzählung, die Abhandlung, die Erregung, die Rede).

Mit sicherem Tatte sührt der Bersasser den Schüler in das Besen sowischen Bortrags ein; man sieht, er lehrt aus der Praxis heraus d weiß, worauf es ansommt. So leitet er z. B. vor allem den Schüler m Disponiren an und zwingt ihn, darauf sein Hauptaugenmert zu richten. ie wichtig dies ist, weiß jeder, der sich viel mit Schülerarbeiten besästigt hat. Auch begegnet man nirgends oberstäcklichem, ästhetissirendem rede, alles ist bestimmte, hie und da sogar die in die einzelnen grammaschen und logischen Feinheiten eindringende Anweisung. Aber die alten abkonenmäßigen Eintheilungen und Aufgaben nehst den dazu gehörigen enstrung zu S. 1: Schon das griech. ozödos heißt wie lat, stilus nicht die Saule, sondern auch Grissel, daher Schreibweise. Unser "Stil" wurde nächst aus dem Lateinischen entlehnt, daher schreibe ich lieber Stil Schul.

1. Stoffe zu beutschen Aufsagen. Für die Unterklassen an Mittelichulen und verwandten Lehranstalten. Bon Karl Schubert. 3weite,
verbesserte und vermehrte Auflage. Bien, Sallmayer u. Comp. 1868.
215 S. 8. 20 Sgt.

Die Sammlung enthält in der ersten Abtheilung (S. 1—41) Borsungen, welche als Brude, als Uebergang von der grammatischen zur Listischen Uebung betrachtet werden sollen, in der zweiten solgen dann die gentlichen Stilübungen. Diese bestehen zunächst in Umbildung, Ereiterung, Abanderung und Nachbildung von Sagen, Fabeln und anderen rzählungen. Dann solgen Beschreibungen, Bergleichungen, Parallelen, rläuterungen von Sprichwörtern, Rathseln (letzere sind in der zweiten luflage neu hinzugetommen), endlich Abhandlungen und Gespräche.

Es wird hier ein reiches Material zu stillstischen Aufgaben für die interklassen höherer Lehranstalten, sowie für die Oberklassen guter Bürger-hulen geboten. Die Uebungen zeichnen sich durch Mannigsaltigkeit aus, no nicht zu schwer und nicht zu leicht und haben viel Anregendes. Ginen ohlthuenden Eindruck macht serner die Sorgfalt, mit welcher die Stosse i den freieren Arbeiten ausgewählt sind: sie sind fast immer dem An-hauungstreise des Schülers entnommen. Daß Briese und Geschäftsaussie weggelassen worden sind, wird niemand tadeln, der Uebungen dieser tr vorurtheilsfrei zu beurtheilen sich gewöhnt hat.

4. Lehrbuch des deutschen Profastiles für höhere Unterrichts-Anstalten, wie auch jum Privatgebrauche. Mit einer Sammlung von Uebungsaufgaben, hinweisung auf Musterbeispiele, und einem Anhange über Litulatur ber Briefe. Bon Dr. Friedrich Beck. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. Munchen, Carl Merhoff. 1867. XVI u. 224 S. gr. 8. 20 Sar.

Schon besprochen und empsohlen im 14. Bande des padag. Jahresb. Pad. Zafreibenist. XXI.

S. 164. Die britte Auflage bat wesentliche Abanderungen nicht aufmweisen, nur die Aufgabenjammlung erhielt einen größeren Buwachs.

Dem Buche ift, wie Dr. Beds Schriften überhaupt, eine febr gine ftige Aufnahme zutheil geworden und mit Recht. Es enthalt Die deutsche Stillebre in der grundlichsten und vollständigsten Bearbeitung. unter 1 und 2 besprochenen Werfen tritt es ergangend als Stillebre in ber gangen Ausbehnung und in ftrengfter Form bingu. Die Darftellung # eine ber miffenschaftlichen febr nabe tommenbe, boch ift fie noch immer eine foulgemaße, bem Berftandniß eines Gomnafiaften ber Brima und Gecunde burchaus jugangliche. Der erfte Abschnitt ift ber Lebre von ber Auffindeng bes Stoffes ober ber heuristit und Topit gewidmet. Der Berfaffer fagt mit Recht: "Es ift eine gang gewöhnliche Rlage ber Anfanger, welche ein Thema gur ftiliftischen Musarbeitung erhalten, baß fie nicht mußten, wie baffelbe zu behandeln fei, mas barüber gedacht, gefagt, geschrieben werben Diefe Berlegenheit entspringt in ben meiften gallen nicht fo faft aus Gedantenarmuth, als aus dem Mangel an Uebung und Fertigfeit, bie in ihrem Innern folummernden Joeen ju weden und an's Licht hervorge bolen. Unstreitig bedarf es vielfaltiger Bersuche, um bierin einige Gewandt beit ju erlangen; boch tonnen biefe Berfuche eben fo gewiß burch eine zwedmäßige Unleitung wesentlich erleichtert werben. - Co entftand eine neue fagliche Darlegung ber icon von ben Alten fo bochgestellten Beuriftl und Topit, welche immer die Grundlage bes weiteren Aufbaues ber Etil lebre bilden wird." Im zweiten Abschnitte folgt bie Anordnung bei Stoffes ober Die Lehre von ber Disposition. Der britte Abschnitt bandelt von dem Gedankenausbrude, ber vierte von den Gattungen, Arten und Formen der Brofa, der funfte von dem mundlichen Bortrage. Gine zweiten Theil bes Buches bildet Die febr reichkaltige Cammlung pon Auf gaben (mit hinweisung auf Mufterbeifpiele), fie enthalt Befdreibungen und Erzählungen, Charafteristiten, Barallelen und Gleichniffe, Abhandlungen, Betrachtungen, Chrieen, Commentare, Briefe, Dialage, Reben. Die Themen find febr zwedmaßig ausgemablt und in jeder Gerie find ein Ungabl mit Dispositionen und Erlauterungen verseben.

5. Materialien und Dispositionen zu lebungs-Auffagen neth einzelnen Musterbeispielen. Für die untere Lebritufe des deutschen Unter richtes an Gymnasien und verwandten Lebranitatien. Bon Dr. Friedrich Bed. Zweite, unveränderte Auflage. München, Carl Merhoff's Berlag. 1868. XI u. 146 S. gr. 8. 15 Sar. 6. Dasselbe für die obere Lebrituse 2c. München, Carl Merhoff. 1858. XI

. Dasselbe für die obere Kebrstufe 2c. München, Carl Merhoff. 1858. XI u. 383 S. gr. 8. 1 Iblr. 6 Szr. Beide zusammen auch unter dem Titel: Stilistisches hilfsbuch. Bon Dr. Friedrich Bed. Erste und zweite Abtbeitung.

Die erste Abtheilung dieses Wertes, welche Uebungsaufsate für die unter e Lehrstuse enthält, ist bereits im 16. Bande des padag. Jahresber. S. 101 bei ihrem ersten Erscheinen besprochen worden. Dort wird auf einen Grundsat des Berfassers ausmerksam gemacht, dem auch ich gern beipflichte. "Die Jugend", heißt es in der Einleitung, "ist vorzugsweise die Zeit des Ausnehmens und Berarbeitens, die Zeit des geistigen Bachsthums, noch nicht aber des eigentlichen geistigen Broducirens. — Sanz

eltene Ausnahmen abgerechnet, besitt die Jugend weder die Rraft, ohne wradngige Anleitung, ben in einem Thema enthaltenen Stoff aufzufinden. wo auch ist fie im Denken hinreichend geubt, um benfelben nach logischen Befeten felbstftandig zu ordnen, folgerecht und wirtfam zu disponiren. 50 wird ihr benn, bei ihren erften Bersuchen und auch fpaterbin noch Ingere Beit hindurch, ein Beiftand in Diefer doppelten Beziehung unentebrlich fein." Demgemaß giebt ber Berfaffer ju jedem Thema 1) bie Azuhaltenden Gesichtspuntte (bas Stoffliche, die Topen), 2) die Disposion und in den ersten acht Mufterbeispielen auch die Aussubrung. Den Unteraffen theilt er die historischen Stoffe ju; er versteht darunter torperliche egenstände, fich wiederholende Borgange ober Buftande ber Natur und bes tenfchenlebens, befeelte Befen ober Gruppen berfelben, Begebenheiten, fcichtliche Thatfachen und Behauptungen, Die auf geschichtlichen That= den beruben. Die Sammlung ift reichhaltig, fie enthalt 72 Aufgaben. eber Die einzelnen Themen lagt fich naturlich streiten. Sangt es boch n gar zu vielen Umftanden ab, welches Thema für eine bestimmte dule, eine bestimmte Rlaffe, zu einer bestimmten Beit paffend ift. Da e vorliegenden Materialien mit padagogischem Tatte ausgewählt sind, fo angunehmen, daß nicht leicht jemand vergeblich barin fuct.

Die zweite, erft jest erschienene Abtheilung bes Bertes enthalt laterialien für die Oberklaffen. Gie bietet mehr abstracte, ober wie ber erfaffer will, rationale Stoffe: Befdreibungen, Charafteriftifen, Barallelen nd Gleichnisse, Abhandlungen, Betrachtungen, Chrieen, Commentare, naloge, Reben. Ein Theil ber Themen ift ber Aufgabensammlung bes Lehrbuches des deutschen Profastiles" entnommen, die meisten find neu binigetommen. Die materielle Beigabe ju ben Themen, worauf es in biefem Inche ebenfo febr antommt, als auf Die Babl ber Themen felbft, beftebt icht in flüchtig hingeworfenen Notizen, sondern in forgfältig ausgearbeiteten Interlagen ju ben geforderten Arbeiten. Boran gebt in ber Regel bie Disposition - ber Raumersparniß wegen ift bie und ba auf ben im "Lehrbuch" aufgestellten Gebantengang verwiesen -, bann folgt entweber in ben besten Autoren entlehntes Musterbeispiel ober eine Reibe von fingerzeigen (auch Gedichte, Spruche u. bergl.), die den Schuler zum lachdenten anreizen und ben Rreis des Themas umschreiben. Dag bie Sammlung empfehlenswerth ift, ergiebt fich aus bem Befagten gang on felbft.

7. Grundzuge ber beutichen Stillftit und Literaturgefcichte. Ein Bulfebuch beim Sprachunterrichte jundoft an Lebrerbildungeanstatten von Guftav Zeynet. Grag, Leufchner u. Lubenetg. 1868. VIII u. 200 S. gr. 8. 20 Sgr.

Dieser Bersasser giebt alles auf einmal: Logit, Stilistit, Metrit und litteraturgeschichte. Und damit ist noch bei weitem nicht alles gesagt. Er rläutert alles durch zahlreiche, oft sehr umfängliche Beispiele, fügt Ausaben hinzu, giebt Anleitung zu allen möglichen Geschäftsaussähen und briesen, auch solchen, die speciell dem Kreise des Lehrerberuses entnommen mb, dringt bis in das Einzelnste hinein und zieht Fernliegendes herbei, wie . B. die litterarischen Größen des Auslandes u. s. w. Man sollte gar

nicht glauben, daß alles dies auf 200 Seiten abgemacht werben tomte auch wenn, wie es bier geschehen ift, ber engfte Drud angewenbet wich Bor allem aber erscheint es doch gewagt, alle die oben genannten Biffen schaften bem angehenden Lehrer in folder haft und folder Ce drangtheit ju prafentiren. Einigermaßen erflaren lagt fich biefes Ben fabren, wenn man lieft, wie ber Berfaffer noch die Frage aufwirft, ob d auch nothwendig sei, die Literaturgeschichte als Unterrichtsgegenstand in Lehrerbildungeschulen einzuführen. Doch er bejaht bie Frage und banit tann man zufrieden fein. Uebrigens muß man gefteben , daß herr Beund fein schwieriges Unternehmen nicht ungludlich burchgeführt bat. Gs # viel, febr viel geboten und Fehlerhaftes habe ich nicht bemertt. Rur eine Ausstellung mochte ich machen. 3m Gangen vermißt man bas anregente, erziehende Element, die hinreichende Deduction, bas ftetige, folgerichtig Fortschreiten, bas liebevolle Gingeben auf Die Sache. Der turze Abrif be Logit mag noch bingeben, aber in ber Stillebre ift viel Meuferliches wie Unvermitteltes. Die "Deutlichteit bes Ausbruds" wird G. 15 in 16 Beilen abgethan. Davon find acht Beilen auf die außeren Mittel jur Be forberung ber Deutlichteit vermenbet: Unterftreichen wichtiger Borter w Sabe, Berlegen bes Auffabes in Abfabe, lesbare, gefällige Schrift. 28t tann man bamit gufrieben fein? Aber berartige Mangel ber Auseinanber fepung find mit der gangen Anlage bes Wertes auf bas engfte verbunden. Indem Bollftandigfeit und Rurge zugleich angestrebt werden, faut fich i und da ber Stoff, Rebenfachen treten bervor, Sauptfachen verschwinden 3d tonnte Beispiele bierfur aus allen Theilen bes Buches beibringen, alle ber Uebelstand tritt nirgends so febr bervor als in ber Stillebre. 3 Uebrigen ift, wie gefagt, alles mögliche gefcheben, um bem Berte biejenist Bollständigkeit ju geben, beren es bedarf, um als Sandbuch gu bienes. Durch ben Unterricht muß es erft bas rechte Leben gewinnen.

8. Repertorium ber Themata zu beutschen Auffapen in bei oberen Riassen der Gymnasien und Reolschulen bes preußischen Staats.

3usammengestellt nach Angabe der Programme bis 1867 von Dr. A. J. Emsmann, Prosessor und Oberlebrer zu Stettin. 1. heft: Schille. Leipzig, Otto Bigand. 1869. VIII u. 127 S. 8. 15 Sgr.

Auch unter dem Litel: Schillers Berwerthung in den oberen Riasse der Gymnasien und Realschulen des preußischen Staates u. s. w. wie ober

Wie diese Sammlung entstanden ist, wird uns im Borwort aussabe lich berichtet. Seit dem Jahre 1858 werden insolge einer für den gangs preußischen Staat geltenden Berordnung des königlichen Unterrichts-Rimbsterii vom 25. November 1857 in den Programmen der preußischen Symnasien und Realschulen die von den Abiturienten bearbeiteten Ausgaben alljährlich mitgetheilt. Ueberhaupt sind von da ab die genannten Programme eine Fundgrube für deutsche Themata geworden. Der Bersassen hat sich nun der Mühe unterzogen, diese an den verschiedenen Schulen des ganzen preußischen Staates wirklich einmal bearbeiteten Themen zusammen zustellen.

Dieses Repertorium hat einen boppelten Berth. Ginmal enthält et nur solche Themen, die aus dem Schulleben hervorgewachsen, nicht solche, die hinter dem Studirtische kunftlich gemacht worden sind. Dann giebt et

ier auch die interessanteste ftatistische Auskunft über die Art und Beise, be beut zu Tage Themen gestellt werden. In biefer Beziehung ift es nadezu unschätbar. hier find junachst nur folche Themen verzeichnet, bie b an Schillers Berte anlehnen. Und wie reichhaltig ift schon biese ammlung! Ueber ben Rampf mit bem Drachen find 54 verschiebene bemata vorhanden, über die Glode 77, über Wallenstein 368, über tarie Stuart 115 u. f. w. Fast jedes Wert bes großen Dichters ift ssgebeutet worden. Freilich, es gescheben auch wunderbare Beschichten n unferen Augen. Reben vielem Guten begegnet man vielem uns iten Philosophiren und Aesthetisiren. "Was beabsichtigte Schiller mit m funften Acte seiner Jungfrau von Orleans?" Warum darf ber Ausng Ballensteins nicht ber Ausgang ber Jungfrau von Orleans fein?" Sagt Palleste mit Recht: "Das Baterland ift die hochste sittliche Macht Schillers Jungfrau von Orleans"?" Fraget die Gelehrten! erfasser verspricht im folgenden hefte Gothe ebenso ju behandeln. sem britten follen bie Themata folgen, bie fich mit Ausschluß von Schiller ib Gothe an die deutsche Literatur anlehnen, spateren heften soll bie Berbeutsche Literatur, Die alten Rlaffiter, Die Geschichte ac. vorbehalten riben. Die Anordnung ber Themenmaffe nach ben Schriftstellern, bann ich ben einzelnen Werken und endlich nach bem Gebankeninhalte ist eine br zwedmäßige. Doge ber Berfaffer ben Duth nicht verlieren, bas Unterbmen ift gewiß ein verdienstliches.

1. Deutsches Stilbuch. Musterbeispiele der deutschen Runftprosa mit Ausgabenstoffen und Erörterungen über Stil und Stilformen zur Forberung bes schriftlichen Ausbrudes an mittleren und hoheren Squien. Bon Otto Gutermeister, Prosessor bet beutschen Sprache und Literatur an ber Aargauer Rantonsschule. Zurich, Friedrich Schultheß. 1868. VII u. 325 S. gr. 8. 1 Ihr. 6 Sgr.

Der Berfaffer unterscheidet mit Recht reproduktive und produktive tilubungen, geht von den ersteren aus und sucht allmählich ju den steren überzuleiten. Auf jeder Stufe des ftiliftischen Unterrichts erscheinen um die Mufterbeispiele als bas Wichtigste und er legt barauf ben Saupts achdrud. Daber knupft er auch alle Aufgaben an ausgemählte tlaffische tilmufter an. In Diefer Beziehung bietet er viel Reues und Gutes. ie Rufterftude find forgfaltig ausgemablt, ju forgfaltig faft, benn manche nd boch zu philosophisch in Ton und Gehalt, aber in ihnen ftedt ber Werth Buches. Sie find geordnet nach folgenden brei "ben Rategorieen der brei rammatischen Bersonen entsprechenden". Stilformen: 1) die historische Form Ergablungen, Anefooten und Schmante, Biographicen, Portrats, Bebreibungen, Berichterstattungen); 2) die rhetorische Form (Reben, Mono: ge, Dialoge, Briefe); 3) die bibattifche Form (Begriffbestimmungen, bifde, tulturgefdichtliche, litteraturgefdichtliche, fprachliche Abhandlungen, nalpfen, Rommentare, Charatteristiten, Parallelen und Bergleichungen, brieen, Streitfragen, humoresten und Sathren, Schilderungen, Gleichniffe nd Rathsel). Unter ben reproduktiven Uebungen, die fich daran angu= bließen haben, versteht er hauptfaclich: 1) Möglichst getreue ober freie Biebergabe bes Geborten, Muszuge verschiebener Art, Dispositionen und lebandlung stofflich verwandter Themen als Anfang ber produktiven

Stilübung. Den Uebergang zur Produktivität sucht er dadurch berzustellen, daß er zunächst den Schüler nöthigt, das Selbsterlebte, Selbstgeschaute das zustellen. Erst allmählich will er zur Reslexion, zur Bethätigung der Phantasie, zur Berwerthung der gewonnenen Kenntnisse hinführen. Zeden Musterbeispiele sind eine Anzahl derartiger Ausgaben beigefügt. Wenn man auch, wie es bei Stilbüchern gewöhnlich der Fall ist, in dieser Sammlung noch manches vermissen wird, z. B. eine genauere Scheidung der Beispiele und Ausgaben nach den Bedürfnissen der verschiedenen Klassen, so wich doch nicht leicht jemand das Buch aus der Hand legen, ohne mannigsate Anregung und Belehrung empfangen zu haben.

10. Deutsche Aufsage, verbunden mit einer Anleitung zum Anfertigen wa Aufsagen und 150 Disvofitionen vorzugeweise für obere Alaffen bei Gumnafien und bobere Lebranstalten von Joseph Benn. Oritte, verbessette und vermehrte Austage. Duffeldorf, Adolph Gestewig. 1869. XVI 1. 193 S. 20 Sgr.

Das Buch bat sich bereits Freunde erworben, es hat seine Brund barkeit schon bewährt. Und in der That, sowohl die Winke, welche in der "Anleitung" zum Ansertigen der Aussatze gegeben werden, als die 25 and geführten Arbeiten und die 150 Dispositionen, alles trägt den Charakte praktischer Berwendbarkeit. Die Themen, meist Abhandlungen philosophischen, geschichtlichen oder litterarischen Inhaltes, zum kleineren Ibekte Charakteristiten, Chrieen und Reden, zeichnen sich aus durch etwas Schlichtet, Ungesuchtes, Ungekünsteltes, das einen wohlthuenden, anheimelnden Eiwdruck macht. Die es rathsam sei, das Buch auch den Schülern in die Hände zu geben, das möchte wohl sehr von den an den einzelnen Schula obwaltenden Berhältnissen abhangen.

11. Prattifche Sprachftubien, mit besonderer Rudficht auf Uebersetungttunft, Styliftit und materienweise Sprachbebandlung. Bon Friedt. Capraz, Ueberseger an der schweizerischen Bundestanzlei. Bern, Rommiffioneverlag von J. Leuberger. 1867. 156 S. gr. 8. 18 Sgr.

Mittheilungen aus bem Erfahrungstreise eines Ueberseters von Prefession! Das Buch enthält vieles Interesiante, manche glückliche Besammenstellung beutscher Redeweisen mit benen anderer Sprachen, manche seine Bemerkung über ben Sinn ber Worte und über bas Finden des rechten Ausbruckes, gelegentlich auch eine Zurechtweisung dieses oder jenes Wörterbuches. Da es ihm aber an jeder spstematischen Anordnung oder methodischen Stufensolge sehlt, so tann es nur als eine Unterhaltung über Stilistit, nicht als ein stilistisches Lehrbuch gelten.

12. Neue praftische Stol=Lehre nach seiner Grammatif des Stols und Organismus ber Sprache für alle Schulen von Dr. Wilh. Braubach, Professor der Ludwig-Universität und Candidat bes Predigtamtes, Lirector der Provinzialrealschule zu Gießen, Chren-Biceprafident 2c. 2c. Reuwied und Leipzig, J. H. Leuser. XV u. 4 . S. 8. 6 Sgr.

Wie der berühmte Bersasser die Muttersprache in den Schulen betrieben wissen will, hat er in seiner Grammatit des Stils dargelegt, auch in dem Borwort zu dem vorliegenden Schristden giebt er den Standpunkt an, den er einnimmt. Er ist ein Gegner des grammatischen Unterrichts in der Schule. Die Grammatit ist ihm nichts als eine Summe des Wissens,

the für das zusammenhängende Schreiben und Sprechen teinen praktischen Berth bat. Seine Losung ift: "ber Stil ift ber Mensch!" In ber Behachtung ber verschiedenen Stilarten follen die wichtigften Erscheinungen ter Sprace jur Unschauung gelangen. Diefen Betrachtungen aber foll da forgfaltiges Memoriren ber Mufterftude vorangeben, damit bie Stilbem im Ropfe und im Bergen bes Schulers lebendig werbe. Er unter: Meidet fünf Stilweisen: Beschreibung der Dinge, Ergählung der Thatfacen, Belehrung bes Berftandes, Erregung bes Gefühls, Lentung bes Billens, fteigt vom nieberen jum boberen Stile auf, ordnet bie wichtigsten grammatischen Formen (Bortbildung, Bortarten, Sabarten) in biefe Rubriten als carafteristische Mertmale ber Stilarten ein und schließt mit ben logischen Erfordernissen bes guten Stiles ab. Daß die Schrift viel Anregendes enthält, auch fur ben, ber ben grammatischen Unterricht nicht unbedingt verwirft, wird icon aus biefen Undeutungen gur Genuge bervorgeben. Rur muß man die tleine Cligge nicht fur ein methobisches Gebaude halten. Gie ift ber Fingerzeig eines geiftreichen Mannes, nicht mehr und nicht weniger. Manches Gefünstelte ift noch in dieser neuen Stillebre vorhanden, und die Beweissuhrung schreitet juweilen noch auf philosophischen Stelzen einber, aber ber bentenbe Lehrer wird ben fructbaren Reim berausfinden und ibn begen und pflegen.

13. Deutsches Lehrbuch für Sekundarschulen. Enthaltend hauptfächlich Briefe, Geschäftsaufsage und ben mundlichen Bortrag. herausgegeben von 3. Albrecht, Professor. Zweite verbesserte Auflage. St. Gallen, huber u. Comp. 1868. VII u. 179 S. 8. 2 Fr.

Das Buch giebt in Briefstellerweise Anleitung zur Anfertigung aller möglichen Arten von Briefen und Geschäftsauffäten. Den Beispielen geben Belehrungen voran, die sich, wie es kaum anders sein kann, vielsach auf rein außerliche Dinge, auf Anstandsrücksichten u. dergl. beziehen. Den Mustern solgen Aufgaben, die zur Nachbildung auffordern.

Die Sprace in ben Belehrungen ist turz und bundig, nur zuweilen schieft sie über das Biel hinaus, wie z. B. im Anfange der Einleitung: "Seine Gedanken in Morte einkleiden, heißt einen Aussag machen, was sowohl mundlich als schriftlich geschehen kann." Wer sich in dem Formel-wesen des Brief- und Geschäftsstiles orientiren will, der sindet in dem Buch einen guten Wegweiser. Als ein hilfsmittel beim Unterrichte durfte es indes nur in kaufmannischen Fachschulen verwendbar sein.

### 2. Für Glementariculen.

1. Briefe in verschiedenen Sanbschriften für die oberen Rlaffen ber Beltschule. Ausgug aus Dr. 3. G. Molitor's Briefbuchlein. Labr, Morip Schauenburg. 1867. 112 S. 21. 8.
2. 180 Briefe für Elementarschuler. Rebst mehr als 250 Aufgaben zu

2. 180 Briefe fur Elementarschuler. Rebst mehr als 250 Aufgaben zu Briefen und anderen Auffägen, Zugleich ein Sulfebuch für ben Serachunterricht. Siebente Auflage, Erefeld, J. B. Riein. 80 S. M. 8. 3. Madchen Briefe. Für Schule und Laus von L. Sillib. Zweite

Auflage. Mannheim, Tobias Löffler. 1863. XVI u. 264 S. 21. 8. 10 Sgr. Wenn man ben Brief als Stillubung vom erziehlichen Standpunkte aus betrachtet, so kann man nicht ohne weiteres das Rachbilden der Brief-

muster mit dem Anschauen berselben verbinden. Während das letztere als Bildungsmittel volltommen gerechtsertigt dasteht, hat das erstere eine weichtentliche Seite. Denn im Grunde liegt in jedem singirten Briefe eine Unwahrheit. Ich kann recht wohl eine Beschreibung, eine Erzählung, eine Abhandlung nach einem gestellten Thema ansertigen, ohne mich zu verstellen. Aber ich kann nicht leicht einen Brief mit erdichtetem Indake niederschreiben, ohne mir selbst Gesühle anzudichten, die ich nicht habe. I doch jeder Brief mehr oder weniger herzensergießung! Und wenn ein Brief gerathen soll, muß er wirklich an eine Berson gerichtet sein, muß von Thatsachen ausgehen und von wahren Empsindungen belebt sein. Abe künstlich nachgemachten und ausgeputzten Briefe sind gemachte Blumen.

Aus diesem Grunde gebe ich dem ersten und dritten der verzeichnetn Bücher den Borzug vor dem zweiten, Nr. 1 will außerdem, daß es eine Anzahl Musterbriese nach dem Inhalte geordnet darbietet, dem Schülk Gelegenheit geben, verschiedene Hardschriften lesen zu lernen. Wozu die nöthig sei, ist taum abzusehen. Warum will man das Auge des Kindel vorzeitig an schlechte Schriftzüge gewöhnen? Das Leben nöthigt jeden zu rechten Beit, sich in dem Unvollkommenen zurecht zu finden, die Schule braucht nicht alles zu thun. Nr. 3 enthält eine reiche Sammlung get stilissirter Briese, welche zusammen den Ersahrungstreis eines gebildem Mädchens in sast erschopsender Weise darstellen. Der frische und dahi doch reine und edle Unterhaltungston, welcher in allen diesen Briesen herrscht, macht diese Sammlung besonders empsehlenswerth.

4. Auffatbuch fur Elementar-Schuler ber Unter- und Mittelflaffe, enthaltend: Borübungen, Bilber, Befchreibungen, Bergleiche, Erzählungen und Briefe. Siebente, unveränderte Auflage. Crefeld, J. B. Klein. 1868. 96 S. fl. 8. 3 Sgr.

In den Borübungen tönnten die halben Bortbilder wegfallen, se stören mehr als sie nügen. "Im Reller sind solgende Sachen: Fast—, Krū—, Fla—, Ton—, Kart—, Roh—, 2c." Die Erzählungen sollten wohl den Beschreibungen und Bergleichungen vorangehen, besonders vermist man die Fabel als einsachste erzählende Darstellung. Das Aussteigen vom Leichteren zum Schwereren geschieht innerhalb der einzelnen Rubriten, dadurch entsteht im Ganzen ein Gemenge von leichten und schweren Ausgaben. Doch besinden sich darunter viele, die einsach, kindlich, zum Nachbenken anregend und zur Selbstbeschäftigung selbst kleinerer Schüler geeignet sind. In Summa: Das Büchlein enthält manches Brauchbare, aberes läßt noch viel zu wünschen übrig.

5. Mufter und Aufgaben zu beutschen Auffagen für 8- bie 15jabrige Schuler. Bon Dr. 28. II. Jutting. Aurich, R. 3. Frerichs. 1868. 84 S. II. 8. 4 Sgr.

Gine kleine Sammlung von Musterstüden und Stizzen und zwar Erzählungen, Beschreibungen, Bergleichungen, Gedichte, die in Prosa übersetzt werden sollen, Rathsel u. dergl., erst leichtere für 8: bis 10jährige Schüler, bann schwerere für 10: bis 12jährige und endlich auch solche für reisere Schüler — alles auf 84 Seiten. Die Musterstüde unterscheiden sich nicht von den gewöhnlichsten Erzeugnissen dieser Art. Unter den Gedichten, die in Prosa zu übertragen sind — nebenbei gesagt eine Uebung, die wenig

empfehlen ift, da sie in der Regel einer Umwandlung des Bolltommenen 's Unvolltommene aleichtommt — befinden fic folde, die fic in Brosa dft wunderlich ausnehmen muffen, 3. B. bas Saideroslein von Gothe 5. 45). Auch die am Schluß angefügten burftigen Schemata fur Gebafteauffage machen bas Buch nicht muftergultig. Benn ber Berfaffer aubt, daß fein Buch fur Burgerfdulen, Tochterfdulen und felbft für nter- und Mitteltlaffen boberer Lebranftalten ausreiche, fo irrt er fic br. Much fur Landschulen pagt es nicht.

i. Aufgaben jum munblichen und fchriftlichen Bedantenausbrude für die oberen Rlaffen ber hauptichulen. Dritte, thellweise veranderte und ver-mehrte Auflage. Brunn, Buichal u. Irrgang. 1869. 124 S. 8. 7 Sgr.

Dieses Aufgabenbuch zeigt in der Anlage und in der Aussührung, daß es m Berfaffer an methobischem Geschid und an Berftandnis beffen, worauf antommt, nicht gebricht, und tann gewiß in einer guten Bollsichule it Rugen gebraucht werden. Die Borübungen enthalten eine elementare ogit, insofern fie in leicht verständlicher Beise ju einer Bearbeitung ber egriffe auffordern. Dann folgen Beschreibungen und Schilberungen, abeln und Erzählungen , Briefe und Befchaftsauffate. Ueberall find ingerzeige gegeben über Auffindung bes Stoffes und über die rechte ftills fice Form. Manches freilich ließe fich angreifen, boch gebort bies ju m Dingen, die in ben neuften Aufgabenbuchern vortommen und gleichfam uch das hertommen ein Recht des Dafeins gewonnen haben, 3. B. daß e Fabel und leichte Ergablung ben Beschreibungen und Schilberungen achfolgt, bas Uebertragen poetischer Stude in Brofa, bas Brieffdreiben. ia die Ansichten über die beiden letzteren Uebungen noch fehr auseinanderthen, fo tann naturlich bem Berfaffer ein wefentlicher Borwurf barum icht gemacht werben.

7. Aufgabenbuch fur ben ichriftlichen Gedantenausbrud ber Rinder beuticher Bollsschulen. Bon R. G. Petermann, Director ber evangelischen Freisschule zu Dresben. Erftes Beft. Untere und mittlere Stufe. Einundzwanzigfte, unveranderte Auflage. Dresben, Rarl Abler. 1868. 76 G. 8. 31 Egr. Bweites Beft für Obertlaffen. Elfte, 'unveranderte Auflage. Gben-

dafelbft. 1869. 228 S. 8. 74 Sgr.

Diefe Bucher bedürfen ber Empfehlung nicht mehr, es genugt fie nzuzeigen.

3. Methodisches Sandbuch gur Uebung im Brief- und Gefcaftsftile in der Elementars, Fortbildungs und erweiterten Boltsicule. Für die hand bes Lehrers von F. Georg Lampert, Freiburg im Breisgau. Derber'iche Berlagsbuchhandlung. 2 1869. XVI u. 395 G. 8. 24 Sgr.

Der Berfasser fragt in der Borrede: "Wie wird der Uebergang on Beschreibungen, Bergleichungen und Erzählungen ju ben Uebungen im rief Tund Geschäftsstile vermittelt? Bas ift zu thun, um bie aturgemäße Berbindung mit ben vorangebenden Stilubungen zu vermitteln?" varauf antwortet er: ", Nichts weiter, als Briefe und Gefcaftsauffage nerseits, sowie Befdreibungen, Bergleichungen und Ergablungen andererits aufmertfam zu betrachten und mit einander zu vergleichen. Es wird d alsbald zeigen, bag nicht nur Briefe, fonbern auch Gefcaftsauf-

fate fich in ihrer einfachen Form unter bem Titel Beschreibungen, Ber gleichungen und Erzählungen subsummiren laffen. Ift bem aber fo, fo it auch die naturgemaße Berbindung bei den sich folgenden Stilubungen gefunden; benn es fehlt bemnach an einer Befdreibung oder Erzählung, um Brief zu beißen, nichts als bie Form, mit welcher fich ber Schule fure erfte zu befaffen bat." Dem ftimme ich gern bei. Dir tonnen ben Schuler nur die außere Form bes Briefes geben, bas innerfte Befen bes felben, bas mas ben Brief jum Briefe macht, giebt ibm bas Leben. Aber bavon tonnen wir überzeugt fein: ift er überhaupt ftiliftisch gebildet, so if er auch im Stande einen Brief ju fchreiben. In diesem Sinne nun leite ber Berfaffer jum Briefidreiben und jum Anfertigen von Geschäftsauffaten Er giebt jundchft Befdreibungen, Bergleichungen und Ergablungen it Briefform, ben Stoff bagu entnimmt er aus ben Unschauungefreife bei Rindes und fordert, daß diefes auch nur Gelbsterlebtes, Gelbstgeschantes beschreibe und ergable. Dann erft geht er auf die verschiedenen Formen ber Brief. und Geschäftsauffage ein und giebt bagu Mufterbeifpiele und Aufgaben. Das Buch ift nur zu empfehlen.

9. Antbologie von Ergablungen, gabeln, Barabeln, Dabrchen, ergablenten Befdreibungen und Briefen mit fortlaufenden Borterflarungen verfeben. Ein ftilistiches Aufgaben - Magagin fur ben Lebrer mit fteter und ftrengen Berudfichtigung bes 3medes einen sowohl tem Inbalte als ter Form nach geeigneten Stoff gum munblichen und fcriftlichen Rachergablen gu liefern. Befammelt und herausgegeben von 3. Lautges, Dberlehrer an ber Anaten foule ju Merich. Lugemburg, Gebruder Seinge. 1867. XVI u. 484 C. 8. 1 Thir.

Das Buch enthält 601 Mufterftude, Die nach ben im Titel ange gebenen Rubriten eingetheilt find. Es ift ein Lefebuch, nichts anderes. Das Gute baran ift, baß es fast burgangig Stude leichterer Urt enthalt, Die fich ohne Dube reproduciren laffen. Die beigefügten Wortertlarungen find junachft fur Luremburgifche Schulen berechnet, in benen bas Deutsche vom Frangofischen beeintrachtigt wird, doch find fie auch an fich nicht gu perachten.

10. Sammlung ausgeführter Stilarbeiten nebft einem Unbange grammatifcher Aufgaben fur Mittelftaffen. Gin Gilfebuch fur Lebrer bei Gre tbeilung bes ftiliftifchen und fprachlichen Unterrichte in Ctatte und Yandidulen. Bearbeitet von C. D. Beigelbt und D. F. Richter, Burgeriduliebrern ju Chemnig. Zweite, burchgefebene und vermebrte Auflage. Chemnig, Eduard Rode. 1868. XIV und 140 G. 8. 1 Ibir. 4 Sar. 11. Zweibundert ausgeführte Stilarbeiten für Oberflaffen, Gin Silfsbuch für

Lebrer bei Ertheilung bes ftiliftifchen Unterrichts in Stadt= und gantidulen. Bon 3. G. Scher; und Aler. Junghanel. 3weite verbefferte Auflage. Chemnig, G. Rode. 1863. XIV u. 327 S. 8. 24 Sgr.

In der Mitte zwischen beiden steht noch eine Sammlung ausgeführter Stilarbeiten, II. Abtheilung, von Alex. Junghanel und J. G. Scherg (Chemnit, Fode), welche etwas schwerere Aufgaben als bas Beigelbt-Richtersche enthält. Alle brei zusammen führen auch ben Titel: Sammlung ausgeführter Stilarbeiten. Gin Silfsbuch ac. Erste, zweite und britte Abtheilung.

Ausgeführte Stilarbeiten find immer ein Bedürfniß fur ben Lehrer. Sie unterstüßen ihn bei ben stillstischen Uebungen, die er mit den Schülern

iftellt, fo febr, baß er fie taum entbehren tann. Richt nur, daß ihn in ben Stand fegen, bei ber Aufgabenstellung bie Schuler fogleich if bie Buntte binguweisen, auf bie es bei ber Ausführung am eiften antommt, fie fteben ibm auch fogleich ju Gebote, wenn er folecht= rathenen Arbeiten ber Schuler bie beffere Form entgegenhalten mochte. urg, fie konnen nur baburch erfett werben, daß ber Lehrer jebes Thema, eldes er ftellt, wenigstens in Gedanten vollstandig felbst ausführt. agu ift nicht immer Beit vorhanden. Wenn daber fonft die Themen udlich gewählt find und bie Ausführung eine forgfaltige, logisch und iliftisch befriedigende ift, so find bergleichen Sammlungen febr ju empfehlen. n beiben Sinsichten tann man bie angezeigten Berte nur loben. Die bemen (für bie Mitteltlaffen Ergablungen, Befdreibungen, Bergleichungen, triefe; fur bie Obertlaffen Befdreibungen, Schilderungen, Erzählungen, midreibungen einiger Gebichte, Bergleichungen, Betrachtungen, Charattere ichnungen, Briefe) find bem Unschauungefreise ber Rinber entnommen nd fauber ausgeführt. Die beigefügten Dispositionen erleichtern ben Ueberid und unterstußen die Aufgabenstellung. In ber zweiten Auflage ber itilarbeiten für Obertlaffen find bie Gedichtumschreibungen neu bingus etommen, bagegen find Auffate, Die ausschließlich fur Dabdentlaffen eftimmt waren, weggeblieben. Dir icheint bamit nicht viel gewonnen.

- 2. Stillstifche und grammatische Aufgaben für die Kinder der Mittelflasse. Bearbeitet von C. D. Weigeldt und H. F. Richter, Burgerschullebrern in Chemnis. Pritte, durchgesebene und vermehrte Austage.
  Chemnis, Ed. Fode. 1868. 64 S. 8. 21 Sar.
  Ein Auszug der unter 10 genannten Stilarbeiten derselben Berfasser!
  r enthält die Themen und Dispositionen und ist für die hand der
  icouler bestimmt.
- 3. Musterbeispiele und Aufgabenstoffe für den Clementarunterricht im schriftlichen Auffage. Bon Rarl Schubert. Bien, Sallmager u. Komp. 1867. 1 Ihr.

Wir erhalten hiermit einen ftreng methodischen, vollständigen Lebrang des ftilistischen Unterrichts in ber Elementarschule. Das Bert ger: allt in brei hefte: 1) Die Unterftuse (fur bie 2. Rlaffe ber Bolleschule), 9 S.; 2) Die Mittelstufe (für die 3. Klasse der Boltsschule), 141 S.; i) die Oberstuse (für die 4. Rlaffe der Boltsschule), 1. Abtheilung 87 6., 2. Abtheilung 104 6. Den eigentlichen Auffaken geben auf jeder Stufe Borübungen poran, die ben Zwed haben, Gebanten bervorzuloden, Gewandteit im Gebrauch grammatischer Formen zu erzeugen und zu logischem Interschiede und Busammenftellen anzuleiten. In Diefen Borubungen ftedt viel Gutes. Gie find nicht gerabe fehr mannigfaltig, ja fie tehren in ber Sauptfache auf ben verschiedenen Stufen, nur vertieft und ermeitert, wieder, iber fie treffen den Rern der Sache und find eine portreffliche Schule bes Dentens und Sprechens. Die Auffage, Ergablungen, Beschreibungen u. f. w. dreiten vom Leichten jum Schweren, vom Raben jum Entfernten ftreng nethodisch fort. Musterbeispiele wechseln mit Entwurfen, bagwischen einsefügte Aufgaben forbern zur Nachbildung, Umbildung u. f. w. auf. 3m Bangen genommen bat ber Lebrgang etwas Straffes, man mochte fagen Abstractes, er sett geweckte Rinder voraus und durfte baber mit Ruben tur in gehobenen Schulen ju gebrauchen fein.

14. Methodifd-prattifde Anleitung zu beutiden Stilubungen. In brei Thellen. Bon &. Herzog. Mit einem Borwort von herrn Ebgiebungsbirector A. Reller. Erfter Theil. Fur die untern Riaffen ber Bollsichule. Bweite, verbefferte und vermehrte Auflage. Aarau, h. L. Sauerlander. 1869. IV u. 82 S. gr. 8. 10 Rgr.

3 weiter Theil. Für die mittleren Rlaffen der Bolleschule. 3weit, verbefferte und vermehrte Auflage. Ebendaselbft, 1868. VI n. 128 E. gr. 8. 14 Rgr.

Dritter Theil. Fur die oberen Rlaffen ber Boltsichule, fur Red, Secundars, Bezirtes und Burgerichulen. 3weite, verbefferte und vermehrte Auflage. Cbendafelbft, 1868. VI u. 231 S. gr. 8. 24 Rgt.

Dieses Wert, das nun in einzelnen, für sich bestehenden Theilen woliegt, ist bereits im 13. Bande des padag. Jahresberichtes S. 114 ansführlich besprochen. Es verdient gewiß die Auszeichnung, die ihm schwe bei seinem ersten Erscheinen zutheil geworden ist.

15. Gebachtnig - und Stil-lebungen für Schuler ber oberften Samb foultlaffen. Bon Abolf Ritfche. Bien, 1868. Bed'iche Univerfitit-Buchanblung. 162 S. gr. 8. 14 Sgr.

Gine Sammlung von Gedichten und Prosastüden (Fabeln, Erzählungen, Beschreibungen)! Der Bersasser darakterisitt sein Unternehmen selbst sulgendermaßen: "Ueber den Gebrauch des Buches zu Stil-Uebungen etwes zu sagen, hieße meine Rollegen im Lehramt beleidigen; aber bezüglich der Anordnung des Stosses erlaube ich mir folgende Bemerkung: ich ging von Gott, dem allerhöchsten Wesen, aus, auf die Aeltern, das Baterhaus, die Heimat, das Baterland über; daran knüpste ich Erscheinungen in den vier Jahreszeiten, das Bichtigste und Interessantses aus der Natur, Belehrendes aus der Baterlandskunde, einige heitere Gedichte und — das Grab schließt die kurze Lebensweise." Durch jedes, einigermaßen gute Lesebuch wird diese Sammlung vollständig überstüssig gemacht.

16. Elementarbuch zur llebung im munblichen und schriftlichen Gebanken ausbruck in Boltsschulen. Rebit Anbang über bas Röthigfte aus ber Sprachund Rechtschreiblehre. Bon J. G. Megler. Freiburg im Breisgau, Derber. 1868. 412 S. 8. 24 Sgr.

Der Berfaffer batte wirklich nicht nothig gehabt, die ftiliftifche Litteratur um einen Band zu vermehren. Bas er barbietet, ift langft vorhanden und in befferer Gestalt. Die Uebungen an sich find nicht verwerflich. Man tann recht wohl mit Rugen fragen, was ein Gegenstand ift, wie er ift, mas er thut, woraus er befteht zc., auch find fleine Beschreibungen, Bergleichungen, Erzählungen, Briefe, Geschaftsauffage gang zwedmaßig, besonders, wenn, wie es bier ber Kall ift, die leichteren ben schwereren vor angehen. Aber wenn man sonst nichts zu bieten hat, dann braucht man heut zu Tage tein neues Buch zu schreiben. Der Verfaffer bietet aber wirklich febr wenig. Bon einer Mannigfaltigkeit der Uebungen, von methobischer Beweglickeit teine Spur! Es ist alles troden und leer! Und was gewiß in einem stilistischen Lehrbuch nicht gering zu achten ift - bie Sprache ift febr intorrett und unbeholfen! Ueberall begegnet man groben Radlaffigleiten, wie 3. B. S. 1: "Aus was die Gegenstande gemacht find." 6. 14: "Gin großer Fluß ift breit." "Gin austretenber Fluß ift schablich." S. 31: "Was für Theile bat der Rosenstock?" S. 49:

"Bom Dinkel erhält man ben Kernen." "Ruten vom Roggen." So geht es fort bis zum Ende!

# V. Orthographische Schriften.

1. Ueber Jacob Grimme Rechtschreibung. Bon Dr. G. Michaelis. Berlin, Frang Lobed. 1868. 28 G. gr. 8. 71 Sgr.

Der berühmte Forscher auf bem Gebiete ber beutschen Orthographie übergiebt hiermit dem lesenden Bublikum eine Rede, die er im April 1868 in ber Gefellicaft fur bas Studium ber neueren Sprachen ju Berlin gebalten bat. Jeber Berehrer Grimms wird ihm bafur bantbar fein. Untrupfend an Die Schrift Anbrefen's: "Ueber Jacob Grimme Orthographie" (fiebe bie Besprechung im 20. Banbe bes Jahresberichtes S. 430) legt er Die eigenthümlichen Schwankungen der Grimm'schen Orthographie so klar und anschaulich bar und lagt babei ben Schöpfer ber historischen Gram: matit in feiner gangen Liebenswurdigfeit fo lebendig vor uns erscheinen, baß man alles felbft zu burchleben, felbft zu burchforfchen mahnt. Befonders deutlich fieht man, wie Grimms Neuerungen sofort ins prattische Leben eingegriffen haben, und man bedauert lebhaft, daß ber Mann, beffen Beifpiel fo vielvermogend mar, nicht eine grundliche Umgestaltung ber beutschen Orthographie versucht bat. Freilich, ihm, bem großen Forscher, erschien manches gleichgultig, mas im Detail bes prattischen Lebens viel Anftoß erregt und — dictatorisch auszutreten, dazu war er zu bescheiben. Intereffant ift, mas über bas Berbaltniß Grimms jum phonetischen Bringip gefagt wird. "Wenn auch ber icarffinnige Forfcher in ber etymologischen und bistorischen Auftlarung ber Sprachformen seine schönste Befriedigung fand und seine bochsten Triumphe seierte, so ertannte er boch die lebendige Sprace in ihrer Rraft und Eigenthumlichteit als einen vollberechtigten Factor für die schriftliche Darftellung berfelben an." An einzelnen wiffen: schaftlichen Auseinandersetzungen ift ber Auffat reich. Rur eins moge bier berausgeboben merden. Als die Sauptaufgabe, welche unferm Jahrhundert in Bezug auf die Bereinfachung unferer Rechtschreibung jugefallen fei, er: tennt ber Berfaffer bie Beseitigung ber unnugen Debnungezeichen. Um Schlusse giebt er noch bie Sauptunterschiebe zwischen seiner und Grimms Orthographie an.

2. Regeln und Borterverzeichniß für die deutsche Rechtschreibung. Bur Anbahnung einer gleichmäßigen Schreibweise in den t. bayr. Militar-Bildungs-anstalten. Bweite Auslage. Munchen, E. S. Gummi. 1868. 72. S. fl. 8. 3m 20. Bande bes Jahresberichtes S. 431 bereits besprochen. Die

zweite Auflage ift nicht verandert.

3. Ein Bort über beutsche Rechtschreibung an die Lehrer und das intelligente Publikum. Bon Paul Bernhard, dirig. Obersehrer zu St. Josef in der Leopoldstadt, emerit. Lehrer der haupt= und Unterrealschle des f. k. Biener Baisenhauses. Wien, Sallmeyer u. Komp. 1867. 53 S. 8. nebst 4 Tabellen. 8 Sar.

nebst 4 Labellen. 8 Sgr. 4. Bon demfelben Berfaffer: Die deutsche Rechtschreibung für Schüler ber ofterreichischen Bollsschulen. Ebenda 1868. IV und 106 S. 8. 10 Sgr. In den ersteren dieser beiden Schriften vertheidigt der Berf. Die in Desterreich bereits eingeführte hepse'sche Orthographie gegen die alte Abelung'sche Schreibweise, auf die zuruchzugehen man in maßgebenden Areisen Reigung gezeigt hat. Er richtet seine Apologie zunächst an die öfterreichische Lebrer versammlung, doch hat sie durchaus allgemeines Interesse. Die haupt eigenthümlichkeit der hepselichen (und Raumer'schen) Schreibweise besteht be kanntlich in dem si am Schlusse kurzer Wörter und Silben, z. B. haß, häßlich. Auf eine wissenschaftliche Begründung der fraglichen Sätze gekt der Bers. nicht weiter ein, als daß er überhaupt das phonetische Brinzip dem historischen gegenüber in Schuß nimmt. Ber aber einen Einblich in die Seschichte aller der Bersuche gewinnen will, die man gemacht hat, um eine gleichmäßige Orthographie in Deutschland zu erzielen, der sindet in dem Buche manche interessante Notiz. Die Tabellen enthalten die Zeitwörter mit gedehnten Burzelsilben und schaffem Ablaut im Imperset (I u. II) und die Zeitwörter mit kurzen Burzelsilben und gedehntem Ablaut im Imperset (III u. IV).

Das zweite Schristichen enthält einen Cursus der Orthographie nach ben Sepse'schen Prinzipien. Die Unordnung des Stoffes folgt dem Spstem, der Lehrer soll sich den Stoff auf die verschiedenen Schuljahre vertheilen, wie er es sur nothig erachtet. Boran geht die Lautlehre, dann solgt die eigentliche Rechtschreiblehre, endlich die Interpunktionslehre. In einem Anhange werden die Borsiblen (untrennbare Partikeln) etymologisch behandelt und den Schluß bildet ein Wörterverzeichniß. Die Behandlung des Stoffes ist eine klare und gründliche, sie zeigt, daß sich der Versasser eingehend mit der Sache beschäftigt hat.

5. Aursus in der deutschen Rechtschreibung und Zeichensesung für die oberen Rlaffen der Gemeindeschulen und die unteren Rlaffen der Wittelsschulen von R. Arnold, Schulinspector und Lebrer an ter Begirkschule in Leuggern. Aarau, &. R. Sauerlander. 1869. IV und 43 S. 8. 6 Sgr.

Für die hauptsache im Rechtschreibunterricht erklart der Berfasser neben dem richtigen Sprechen vielsaches Anschauen und Einprägen der Wortbilder und Aneignen einer klaren Einsicht in die Gesetz der Rechtschreibung. Er hält dasur, daß die Rechtschreibübungen, wie sie die allgemeine und bessondere Korrektur der Ausschicht fich bringe, allein nicht ausreichend seinen und bietet daher einen planmäßig fortlausenden Rechtschreiblurs, in welchem Regel und Uebung hand in hand gehen. In Bezug auf Schreibung der Wörter schlicht er sich on den herrschenden Sprachgebrauch an. Wo dieser schwankt, ist ihm das Regel- und Wörterverzeichniß maßgebend, welches 1863 von einem Ausschusse des schweizerischen Lehrervereins besarbeitet und von diesem angenommen worden ist. Auf eine methodische Bertheilung des Stosses nimmt er keine Rücksicht, doch ist die Auseinandersetzung eine gründliche und vollständige.

Im Einzelnen ließe sich wohl manches auffinden, was nicht jedem Lehrer zusagen möchte. Ich ermähne z. B. die Eintheilung der Laute in Hellaute und Leiselaute. Die lettere Bezeichnung besonders nimmt sich sellam aus, wenn, wie auf Seite 13, gar von stammhaften Leises Lauten geredet wird. Wozu diese gewaltsamen Berdeutschungen! Sie sind eben so schwerfällig wie die Fremdwörter. Hier und da scheint mir die Darstellung sast zu wissenschaftlich zu sein, z. B. wenn es ohne

weitere Bermittlung beißt: a fteht ftatt e in Bar, gabnen, gabren ic., o statt e in gewöhnen, Solle 2c. Colde biftorifde Seitenblide burften in ber Soule mehr verwirren als auftlaren, auch wenn wirklich die Mundart die Abstammung unterftugen follte. Doch es find eben nur Gingelheiten, über welche fich etwa ftreiten ließe. Im Gangen ift bas Wertchen febr empfehlens: werth. Da baufig auf die allemannische Mundart Bezug genommen ift und auch viele Uebungen fich baran anschließen, fo burfte bas Buchlein gunachft in feiner Beimat febr willtommen fein.

6. Praftifder Unterrichtsgang im Rechtschreiben für die erften Schuljabre, nebst einem Unbange profaifcher und poetischer Diftate, bearbeitet nach ten amtlich festgestellten Regeln ber beutschen Rechtschreibung von G. Bauer, Clementarlebrer am Gymnafium und ber Realanstalt in Stuttgart. Dritte verbefferte Auflage. Stuttgart, Chr. Belfer. 1868. 104 S. fl. 8. 4 Ggr.

Das Buch ift ichon wiederholt im XV. und XIX. Jahresberichte

befprocen worden, es wird genugen barauf gurudgumeifen.

7. Ortbographifch=Grammatifches Sulfeblatt, ein Gulfemittel für ben Unterricht in der Orthographie und Grammatit, fur die Sand ber Schuler in Stadifdulen gufammengestellt und mit einem Anbange fur eine grundliche Bleberbolung verfeben von A. Schwent, Lebrer an ber boberen Lochterfoule ju Reu-Ruppin. Dritte, vermehrte und verbefferte Auflage. Reu-Ruppin, 1867. Dehmigfe u. Riemfchneider'iche Buchhandlung. 60 G. 8. 3 Sgr.

Der beiden ersten Auflagen Dieses Schriftchens ift bereits im Jahresbericht, 15. Band G. 141 und 17. Band G. 120 beifällige Ermabnung gefcheben. 3ch stimme bem bei, boch laffe ich auch die Musstellungen gelten, welche bei Gelegenheit ber zweiten Auflage gemacht murben. Die neue Auflage ift um 11 Seiten vermehrt worden, es ift besonders ber grammatifche Theil, welcher einen Bumache erfahren bat.

# VI. Bermischte Schriften.

1. Beitidrift fur beutiche Philologie. Serausgegeben von Dr. Grnft Dopfner, Oberlebrer am Bilbelmegymnafium ju Berlin und Dr. Julius Bacher, Professor an ber Univerniat ju Salle. Erfter Band, erftes Seft. Salle, Buchbanblung bes Baifenhauses. 1868. 128 S. gr. 8. 25 Egr.

Mus dem Brofpect erfahren wir: Die "Zeitschrift für deutsche Philologie" stellt sich die Aufgabe, den Fortschritt der Wiffenschaft zu begleiten. Sie will alle Gebiete ber beutschen Philologie, Die sprachlichen wie bie sachlichen und die technischen, einschließlich der neueren Litteratur und der lebenden Sprache, Schriftsprache wie Mundarten, und ber noch lebenben Boltsüberlieferung in ihr Gebiet gieben. Gie will ben Forschern und Rennern einen Sammelplag barbieten, wo fie Originalforschungen, Mittheilungen. Ueberfichten und Rrititen gur Renntnig ber Fachgenoffen und ber Freunde der beutschen Philologie bringen tonnen, und andrerseits will fie ben Pflegern und Freunden ber beutschen Philologie, namentlich auch ben Brattitern bes Lebramtes bas Bemuben erleichtern, fic in laufender Renntnis bes Fortschrittes ber Wiffenschaft zu erhalten. Rein methodische Fragen follen ausgeschloffen bleiben. Die Beitschrift foll enthalten: Originalabbandlungen aus allen Bebieten ber beutschen Philologie, Terte und Tertesbruch: flude, jedoch nur in beschränkterem Umfange, geeignete Mittheilungen aller Art, auch aus wichtigeren aber minder verbreiteten oder schwerer juginglichen gebruckten Berten, periodische Uebersichten über die germanisischen Leistungen auf einzelnen Gebieten und in einzelnen Ländern, Anzeigen und Recensionen. Sie wird in heften von durchschnittlich 8 Bogen erscheinen,

jebes toftet 25 Sgr., je 4 follen einen Band bilben.

Das vorliegende heft enthält folgende Abhandlungen: 1) Die deutste Lautverschiebung von B. Delbrüd; 2) Der Tannewegel und Bürzel wu R. Beinhold; 3) Zur gothischen Pronominalsterion von Leo Repa; 4) Ueber die norwegische Aufsalfung der nordischen Literaturgeschick (S. 25—88) von Konrad Maurer; 5) Der Schuß des wilden Jäges auf den Sonnenhirsch. Ein Beitrag zur vergleichenden Mythologie der Indogermanen (S. 89—119) von A. Kuhn; 6) Zur Alexandersag. I. Zum Julius Balerius von W. Wadernagel; 7) Literatur. Man tum es nicht läugnen, der Leser besindet sich, er mag das heft aufschlagen, wie er will, in sehr auserwählter Gesellschaft und erfährt man vollends, die überhaupt bereits 54 Gelehrte, unter diesen die ersten Autoritäten wi dem Gebiete der deutschen Sprachwissenschaft, ihre Mitwirkung zugelest haben, so kann man den Bersassern nur Glüd zu dem Unternehmen wünschen.

2. Der munbliche Bortrag. Ein Lehrbuch für Schulen und zum Selbe unterricht. Bon Roberich Benebir. Erster Theil. Die reine und bent liche Aussprache bes hochbeutschen. Leipzig. 3. 3. Beber. 1868.
Auch unter bem Titel: Die reine und beutliche Aussprache bes hoch

Auch unter bem Litel: Die reine und beutliche Aussprache bes best beutschen. Ein Leitsaben fur die unteren Rlaffen ber Gomnaften und Burgerschulen. 3weite, durchgesebene Auflage. Leipzig, 3. 3. Beben. 1868. XII und 72 6. 8. 71 Sgr.

Roberich Benedix, der geseierte Dramendichter, will über ben mundlichen Bortrag Belehrung ertheilen. Ber ware nicht begierig ihn zu borm! Aus ihm heraus spricht ein Meister in der Darstellung des sprachlichen

Bobllautes, ein feiner Beobachter bes Bortrags auf ber Bubne.

Das Borwort ift eine gediegene Abbandlung über Aussprache und Bortrag. Rur auf Einzelnes tann bier bingewiesen werben: Die Sprace bat zwei Formen, in benen fie zur Erscheinung tommt, Die Grammatil und ben Ausbrud ber lebendigen Rebe. Beibe Formen haben ihre funftlerifde Seite. Der Stil ift die ber Grammatit, Der Bortrag ift bie ber leben bigen Rebe. Wenn ber Bortrag eine Runft ift, fo muß fich bafur auch eine Theorie aufstellen laffen. Gine folche fehlte bisher in ber Runft bes Bortrags ganzlich. Ferner: Die Sprachen Schleifen fich im Laufe ber Beit ab. Das Abschleifen der Sprache geschieht hauptfachlich durch bie Nachlässigleit ber Umgangesprache. Den Damm, ben man biefem Abschleifen entgegensegen tann, ift bie Ausbildung ber Runft bes Bortrags. Die wesentlichsten Erforderniffe eines guten Bortrags find: 1) Deutlichkeit und Reinbeit ber Aussprache. 2) Richtige Betonung ber einzelnen Gilben, Borter und Sage. 3) Schönheit bes Bortrags. Das vorliegenbe Bud behandelt die Deutlichkeit und Reinheit der Aussprache. Es ift ber erfte Theil eines größeren Bertes, das aus brei Theilen besteht, die ben ganzen Bortrag umfaffen. Die beiden übrigen Theile behandeln bie Buntte 2 und 3. Der porliegende, erfte Theil enthalt: eine Ginleitung, in welcher besonders auf die Rothwendigkeit richtiger Mundstellung bei hervorbringung r Laute hingewiesen wird, die Aussprache der Bocale und Diphtongen allgemeinen dann der einzelnen Bocale und Consonanten, ferner zusmmengesaste Uebungen zur Unterscheidung der Bocale und Consonanten, onsonantenhäufungen, Zusammenstoß von Consonanten, rhytmische Mißskältnisse.

Der Berfasser bringt überall auf richtige Mundstellung und genaue nterscheidung ber verschiedenen Schattirungen der Laute. Die beigefügten ebungen sind eine prächtige Schule des deutlichen, reinen Sprechens. Um hr und Zunge an den Unterschied des a und o zu gewöhnen, läßt er ach einander aussprechen: Bahl, Bohl, roh, Raa, Stab, stod zc. zc. Zur interscheidung des a, e und a und zur Einübung des geschärften a: lätten, glatten, ässen, Affen, alle, Elle zc. zc. Für den Lehrer ist dieses uch geradezu unentbehrlich. Er wird danach nicht einen besonderen ursus der Aussprache einrichten, aber er wird dei Gelegenheit der Orthosraphie, Wortbildung u. s. w. die einzelnen Kapitel mit dem besten Ersolge instechten und sich gewöhnen, jederzeit auf ein reines Sprechen zu dringen. 3. Reues Spstem zur Erternung der deutschen Aussprache, nebst neuer Eintheilung des ABE von Friedrich Schmidt, Gesanglehrer. Rünchen, E. H. Gustumi. 1868. VIII u. 139 S. st. 8. 18 Sgr.

Diese Schrift ist eigentlich eine pathologische. Während einer vielibrigen Praxis als Gefanglehrer stieß ber Berfaffer wiederholt auf hinderiffe in der Erzeugung eines vollkommenen Brusttones, er fand, daß diese inderniffe in dem unnatürlichen und unrichtigen Gebrauche der Sprach: rgane wurzelten und machte nun die Aussprache ber beutschen Sprache in den Theilen zum Gegenstande ber Untersuchung. Go bildete er sich ein ipftem von Sprachubungen, welche ben 3med haben, bas Sprechen in ndt und Ordnung zu nehmen und aus ber Bermilberung bes gewöhnlichen lttäglichen Schlendrians beraus zu reißen. Er beginnt damit, das Alphabet maugestalten, um porerst die Laute in Diejenige Ordnung ju bringen, Die on ber Ratur bem Sprachorgane felbst vorgezeichnet wird. Er unterscheibet : . Bocale: a) Hauptvocale: i p e a o u; b) abgeleitete: a o u; c) geifchte: ei, ai, eu, au, au, ui; 2. Consonanten: a) Druder: b p b t g q; b) Bischer: f v f 3 sch ch h; c) Rlinger: I r w j m n ng nt. In iefer Reihenfolge entwidelt er nun die einzelnen Laute aus ber Function x Spracorgane. Es find auch Abbilbungen ber wichtigften Mund. ellungen beigegeben. Jeber Laut wird burch bie forgfältigste Anweisung ie er zu bilden ist, gleichsam neu geschaffen. Darauf folgt die Gilben-Ibung. Es werben brei Arten von Gilben unterschieden: Consonant mit ocal: bi ba, Bocal mit Consonant: ib ab, Consonant, Bocal und Connant: bib bab. Die Uebungen werden nun fo mannigsaltig und schreiten ibei in ben feinsten Unterschieben so ftreng spftematisch fort, bag man fie nen Turncurfus fur ben ichulgemaßen Gebrauch ber Sprachorgane nennen ochte. Man tann dem Berfaffer glauben, wenn er behauptet, bag burch . ne auf diese Beise erzielte reine Aussprache Bruft und Rehltopf zu ihrer aturlichen Thatigleit gelangen und vor tranthaften Bufallen bewahrt erben. Schon barum follte jeder Lehrer Diefen Articulationscursus einmal n fich felbst durchmachen.

# XIV. Die außern Angelegenheiten ber Bolksschule und ihrer Lehrer.

Bearbeitet von

### Anguft Luben.

# 1. Die beutsche Boltsschule im Allgemeinen.

### a) Der ftaatliche Soulzwang.

1. Im Jahre 1865 gab ber baperifche Feldprediger Entas in Schrift "Der Schulzwang, ein Stud moberner Tyrannei" heraus. Gin Zwed war, wie schon aus bem Titel zu ersehen, die in ganz Deutschlich bestehende wohlthätige Einrichtung zu verdächtigen und zu beseitigen, denk der Bollsunterricht wieder in die Gewalt der Kirche, in die Hand der Geistlichseit tomme. Gräfe hat dies verderbliche Streben im 18. Bande des Jahresberichts genügend gelennzeichnet.

Die in Diesem Jahre erschienene Schrift:

1. Der ftaatliche Schulzwang in ber Theorie und Bragis. Ein Beitrag jur Schulfrage von Dr. J. Em. Diendorfer, Brofeffer to Kirchenrechts am f. Lyceum in Paffau. gr. 8. (62 S.) Paffau, Effau u. Balbbauer. 1865. 7% Sgr.

ist ganz in bemfelben Sinne und Geiste geschrieben, tann baber Ratholika von ber Lutas'schen Art empsohlen werden. Alles Liberale ift bem Bedfaster ein Greuel.

### b) Die religiofe Schulfrage.

- 2. Unter diesem Titel hat der Bezirks-Schulinspector B. Pressel in Stadt Geislingen in Wurttemberg ein Schristden erscheinen laffen, das wir ber Beachtung empsehlen. Sein ganzer Titel lautet:
- 2. Die religiofe Soulfrage. Gin Botum von Paul Preffel, Begirts foulinspector. 8. (IV u. 20 S.) Ulm, Stettin'iche Buch. (C. Soellmann) 1869.

Befanntlich hat ber "Stuttgarter Rirch entag" am 1. Sept. 1869 bie Frage verhandelt:

"Rann und barf die Schule als jolche auf ben Reli= gionsunterricht und die religiöse Erziehung der ihr an= vertrauten Jugend verzichten?"

Der Berfasser, ber nicht bloß "Bezirksschulinspector", sondern auch "Seistlicher" ist, hat sich für dies Thema auch zum Wort gemeldet und es auch erhalten gehabt, ist jedoch von einem Theil der Bersammlung unterstrochen worden und in Folge dessen zwar nicht abgetreten, hat sich aber dann doch kurzer gesaßt, als er es habe thun wollen. In dem genannten Schriftchen sagt derselbe nun unverkurzt, was er in der Bersammlung hat sagen wollen.

Der Berfasser weist im Berlause seines Bortrages nach, daß die durch bie Resormation gestisteten Boltsschulen durchaus Confessionsschulen gewesen und daß es ihm selbst unmöglich sei, sich den Relionsunterricht anders zu denken als confessionell; aber er ist einsichtig genug, zu erkennen, daß man in der Gegenwart angesangen habe, hierüber anders zu denken als zur Zeit der Resormation, und daß es daher nicht gut sei, sich diesen Anschauungen entgegen zu stellen und mit der tatholischen Kirche im Confessionalismus, so weit er die Schule betrifft, zu wetteisern. Wie die Unis versitäten, die Gymnasien und Realschulen längst ausgehört hätten, consessionelle Anstalten zu sein, so sange man jest auch an, das von den Boltsschulen zu sordern. Drei Sätze sind es, die er der Bersammlung vorhält und als richtig erweist:

"Unter Umftanben ift ber Bergicht auf ben Religionss unterricht in ber Schule munichenswerth."

"Unter Umstanden ist die Auflösung der Confessions». **Soule**n unvermeidlich."

"Unter Umftanden ift bie Forterhaltung der Confes-

fionsschulen gesährlich."
Der Berfasser sieht es tommen, bag bie Confessionsschulen einst ein Ende nehmen werden, will aber der Jugend darum doch einen confessionellen Religionsunterricht wahren, wenn nicht in der Schule, dann anderwärts. Er schließt Raber mit den Worten:

"Nur noch die Bitte an die hohe Bersammlung: erwägen und bes wegen Sie felbst, ob nicht unter Umstanden auch die Confessionsschule in Luthers heldenspruch hineingebort:

Rehmen fie uns ben Leib, Gut, Ehr, Rind und Beib:

Lag fahren babin, Gie haben's fein' Gewinn,

Das Reich muß uns boch bleiben!"

Bir hatten uns eine Reihe von iconen Stellen angestrichen, Die wir bier mittheilen wollten; aber wir sehen davon ab, da wir wunschen, unsere Lefer mogen bas Buchlein selbst zur Sand nehmen.

3. Mit aller Entschiedenheit ift gegen Die confessionelose Boltsschule

in bie Schranten getreten:

3. Paul Majunte, Raplan an ber St. Michaelistirche in Breslau, in ber Schrift: Die confessionslose Boltsschule vor dem Richterftuble ber Bernunft, ber Geschichte und bes Gesetes. Ein Beitrag zur mahren Boltsauftlarung. 3weite, burchgesehene Auflage. 8. (36 S.) Roin, 3. B. Bachem. 1869. 3 Sgr.

Unter ben Ratholiten wird man wohl nicht leicht Jemand finden, be Die confessionslose Schule vertheidigt; von einem Beiftlichen Diefer Rinte 3m Gangen macht ficht ber barf man bas also vollends nicht erwarten. Berfaffer leicht, die consessionslose Bollsichule zu verurtheilen; fur im bas icon burch ben Sat erledigt: "Run ift aber tein Lebrer in ber cause Welt im Stande, ohne Beibulfe bestimmter Glaubenslehren in feinen Bie lingen ben sittlichen Charafter zu stablen. Das Rind muß miffen, bag b ober jene sittliche Borfdrift eine von Gott felbft in gang beftimmter Beit gegebene ift, bag an beren Befolgung Lobn und an beren Berletung Etwik gefnüpft ift" u. f. w. hierüber tann man naturlich auch anbers bente, und bann haben biefe und abnliche Gape feine Beweistraft mehr. 32 ben IV. Abschnitt : "Die confessionslose Boltsschule por bem Richterftuble te Befetes", wendet fich ber Berfaffer gegen Brof. Gneift's Schrift: "Die confessionelose Schule", und sucht zu erweisen, bag biefer berühmte 3mit nur burd "juriftische Spigfindigfeiten" ju bem Schluß getommen fei, "bi Die confessionelle Schule in Preußen ungesetlich und ungulaffig fei." Die Biberlegung Diefer Unficht burfen wir wohl getroft Brof. Gneift fell überlaffen.

4. Der Magistrat in Breslau hat ein schönes Schulhaus erbaut, m barin eine confessionslose böhere Schulanstalt zu errichten. Gin als Bescheid des Provinzials Schulcollegiums erlassenes Rescript beantwortet bie Eingabe des Magistrats wegen des consessionen Sharafters der neu zu ediffenden Schule dahin, daß eine Anstalt, an welcher nach Belieben Evangelische, Ratholiten, Juden oder Dissidenten angestellt werden tonnen, eine christiche zu nennen, ein leeres Spiel mit Morten sei. Es tonne daher, da den Erlasse vom 10. Februar nicht Genüge geleistet, die Eröffnung der Anstalie nicht gestattet werden. Auch die Berhandlungen in der zweiten Kammer baben keinen besiern Ersola gebabt.

5. Gin Seitenstud biergu bilbet bie Absicht ber tatbolischen Beiftlich teit, namentlich ber boberen, in Sulba eine tatholifche Univerfitet ju grunden, auf der die Studirenden vor dem Ginfluß protestantischer Profes foren und por Borlefungen über die Raturmiffenschaften bemahrt bleiben. welche bie tatholische Religion gefährben tonnten. Welche Mittel ange mandt werben, um bafür die nothigen Gelber zu beschaffen, lagt folgender Erlaß bes Ergbischofs von Bofen ertennen. Derfelbe lautet: "Schon feit langerer Beit wird, wie einer ehrmurbigen Geiftlichkeit bereits befannt fein wird, die Errichtung einer tatholischen Universität in Deutschland angeftrebt. Um dieses für die Kirche fo überaus wichtige Unternehmen zu forbern, bat der heilige Bater Papst Bius IX. mittels des an den Erzbischof von Roln gerichteten Breve vom 28. Januar allen Gläubigen, welche täglich breb mal bas Baterunfer, Gegrußest seist Du Maria, und Chre sei Gott bem Bater u. f. w. andachtig beten, einen volltommenen Ablaß bewilligt, welcher in jedem Monate einmal nach murbigem Empfange ber beiligen Sacramente ber Buge und bes Altars von Denjenigen gewonnen werben tam, welche je nach ihrem Bermogen für bie gebachte Universität einen Beitrag geben. Der Bortlaut ber Berleihung ift folgender: (Folgt ber lateinische Text) . . . Indem Wir die ehrmurdige Geistlichkeit beiber Didcesen biervon

Renntniß feten, bemerken wir zugleich, baß Gaben für ben oben bezeicheten 3med zu handen bes hochwurdigen Erzbischofs von Koln einzusten find."

- 6. Mit welcher Entschiedenheit ber berühmte Rechtsgelehrte Dr. R. neist in Berlin in Bezug auf Preußen gegen die confessionellen Boltsulen aufgetreten, ist bekannt. Wir tommen in dem Abschnitt über eußen darauf zurud.
- 7. hierher gehören der hauptsache nach auch die "Thesen über e Schulfrage", welche Professor Dr. holkmann aus heidelberg Berlin aus dem vierten Protestantentage ausgestellt und in einem zeren Bortrage begründet hat. Indem wir dieselben hier mittheilen, tiffen wir unsere Leser in Betreff des Bortrags selbst auf die Schrift der vierte Protestantentag, gehalten in Berlin am 6. und 7. October 189" (Elberseld, L. R. Friedrichs. 1869) verweisen, in der berselbe bft der sich daran reihenden Discussion vollständig abgedruckt ist.

Die Bersammlung bat sich "im Großen und Ganzen mit ber Richs na ber Thesen, wie sie begrundet worden sind, einverstanden erklart."

### Thefen über bie Schulfrage.

- 1) Die oberste Leitung der öffentlichen Schule gehört dem Staate allein. tzuläffig ist baber jedes Eingreifen der firchlichen Beborde als solcher in 8 Leben der Schule.
- 2) Dagegen find bei ber Zusammensetzung ber Schulbehörben bie Ineffen ber firchlichen Gemeinde so gut zu vertreten, wie diejenigen ber
  rgerlichen, ober die ber Familien und ber Padagogit.
- 3) Gine heilsame Berbindung von Rirche und Soule bleibt so lange möglich, ale die kirchliche Gemeinde mit ihrem Rechtsanspruch auf eine bftftandige Leitung ihrer Interessen nicht durchgebrungen ift.
- 4) Bürgerliche Gleichberechtigung ber Staatsgenoffen ohne Rüchicht f die verschiedenen Confessionen ist oberster Grundsat unseres staatlichen sellschaftslebens, also auch Norm für die Ausgestaltung des Schulwesens.
- 5) Die öffentliche Schule steht baber allen Confessionen offen. Mit sichließend confessionellem Charafter ist sie ein Widerspruch in sich selbst. Genschulen, wo sie noch existiren, tonnen nur als Brivatschulen gelten.
- 6) Der Sedante, die Religion aus der öffentlichen Schule auszuießen, wurde sich nur als Mittel der Nothwehr gegenüber einer kulturiblichen Entwickelung der Kirchen empsehlen. Bielmehr gehört die Reon als eine Bildungsmacht erster Größe zum Ganzen der Bolkserziehung
  , sollte obligatorischer Unterrichtsgegenstand der Bolksschule bleiben.
- 7) Ginem solchen Religionsunterricht kann aus politischen und pabaitschen Grunden die consessionelle Bestimmtheit nicht abgeben. Deshalb fien bei consessionell gemischter Bevölkerung Schulen mit mehrseitigem igionsunterrichte gesehlich ermöglicht sein.
- 8) Der Religionsunterricht ber öffentlichen Schule soll das Biffen bas Berftandniß von der Religion, ihren Urkunden und ihrer Geschte vermitteln. Die Geranbilbung der Jugend gur lebendigen Mit-

gliedschaft bei einer besonderen Religionsgemeinde ift Cache bes & mationsunterrichtes.

9) In der Lehrerbildung verwerfen wir jede Art von theologi Bereinfeitigung und firchlicher Dreffur. Statt spstematischer herabow berselben verlangen wir, daß unsere Boltsschullehrer religös-sittliche rattere und durchgebildete Padagogen seien, welche die vollsthumlichen dungsinteressen der Zeit zu wurdigen und an ihrem Theil zu fordern w

### c) Stellung ber Schule im Staate.

- 8. Die Shule soll wahrhaft menschliche Bildung verbreiten. sie bas, so sieht sie im Dienste ber Familie, des Staates und der K bas Wort im besten Sinne genommen. Die vielsach nachtheilige Einwi der Geistlichen auf die Boltsschule, so wie die hemmungen, welch durch eine bureaustratische Oberseitung erwachsen, haben hier und da Entschluß hervorgerusen, derselben eine völlig freie, unabbängige Ste zu geben. So hat eine am 21. Juni (1868) in Berlin abgehe Boltsversammlung "ein Comité zur Gründung eines Berlür die Freiheit der Boltsschule" niedergeset, das nachsehe Bereinsstatut entworfen hat:
- "g. 1. Der Berein für Freiheit ber Schule bezweckt die Reform Schule und ihre rollständige Befreiung von firchlicher Aufsicht und ber tratischer Bevormundung.
- §. 2. Er wirtt für diesen Zwed, indem er durch Bort und S Berständniß und Theilnahme für denselben in weiteren Kreisen erweckt verwandte Bestrebungen unterstüßt, insbesondere aber, indem er mit i mitteln, welche er erwirdt, zunächst consessione Boltsschulen und Berbindung damit ein Seminar für Ausbildung von Boltsschullehrers richtet oder deren Einrichtung sorbert.
- §. 3. Jebes Mitglied des Bereins zahlt einen beliebigen jahrt Beitrag, der auf Grund gewissenhafter Selbsteinschätzung nicht unter  $\frac{1}{2}$  seines Einkommens betragen darf. Die Beitrage werden in viertellis lichen Theilzahlungen an die Bereinskasse abgeführt.
- §. 4. Ein Comité von zwölf Personen bildet den Borstand, alljährlich einer Neuwahl durch die Bereinsversammlung unterliegt, welcher der Borsigende und der Stellvertreter desselben in besonderen Bggängen zu ernennen sind.
- § 5. Der Borstand verwaltet das Bereinsvermögen und verfügt : basselbe mit jährlicher Rechnungslegung und Entlastung durch die Bere versammlung. Er ordnet die Bereinsversammlungen an, deren jähmindestens zwei stattfinden. Auf Antrag von 25 Mitgliedern ist eine se jeder Zeit binnen vier Wochen zu berufen."

Im Princip — "vollständige Befreiung von tirchlicher Aufsicht bureaufratischer Bevormundung" — stimmen wir mit diesen Ansichten über erachten aber die dazu in Aussicht genommenen Mittel für unzureich Es wird überall das Geld für diese Anstalten sehlen, selbst in Stal wie Berlin. Zur Erhaltung der bestehenden Staats= wie Communalsch

muß gesehlich schon jeder Staatsangehörige beitragen; wie Biele werden unter solchen Umständen noch Lust haben, sich so hoch zu besteuern, wie §. 3 es erheischt? Dazu tommt der Privatcharakter dieser Schulen und die Aussicht, welche der Staat auch über die Privatschulen zu führen das Becht hat. Statt sich auf diese Weise zu zersplittern, muß von allen Seiten her ernstlich darnach gestrebt werden, das bestehen de Bolksschulzwesen zeitgemäß umzugestalten. Die Strömung dafür ist allerwärts vorhanden. Allerdings wird man auf diesem Wege langsamer zum Ziele tommen, dafür aber sicherer, umsassender.

9. Das baperifche Schuldotationegeset vom 10. Nov. 1861 erflart im feinem ersten Urtikel die Bolksschule als Gemeindeanstalt, natürlich aber nur so weit , als es sich um die Dotirung , die Besoldung ber Lehrer m. f. w. handelt. Denn ber Staat stellt beffenungeachtet Die Lehrer an, figirt die Unterrichtsziele, übt eine Beaufsichtigung burch seine Organe aus m. f. w. In diesem Sinne haben die Lehrer im Grunde nichts einzuwenden, "Gemeindediener" zu sein, da fie es immer noch in einem anberen Sinne find als "Flurer und Rachtmachter, Gansehirten und Schafer". Aber nun tommt auf einmal "die Fortschrittspartei, die in ihrem Programm and ben Sat aufftellt, daß die Schule "Gemeindeanstalt" werden muffe, b. b. Gemeindeanstalt in des Wortes eigentlichfter Bedeutung", und bas hat die Lehrer, die üble Erfahrungen genug in ihren Gemeinden gemacht haben, aufgestachelt und als Rampfer in die Schranten gerufen. "Den meiften Gemeinden," fagen fie, "fehlt das Intereffe fur das Boltsiculmefen; Die Schule ist ihnen nicht eine liebe, sorglich gepflegte Anstalt, sondern eine Laft." "Den meiften Gemeinden mangelt jur Beit auch noch die Befähigung sur Uebernahme und Leitung ber Schule." Go laffen fich zwei Lehrer in Rr. 9 und 11 der "Baperischen Lehrer Beitung" (1868) vernehmen. Bir ftimmen ihnen im Großen und Gangen bei. Aber bie Gleichaultigfeit ber Gemeinden für ihre Schulen ist doch etwas recht Unerwünschtes, etwas, was durch die Stellung des Staates zu den Schulen hervorgerusen ift, mas mit allen zu Gebote ftebenden Mitteln befeitigt werden muß. es aber tein anderes Mittel, als die unmittelbare Betheiligung ber Gemeinde an der Schule. Die Gemeinde muß die Schule wieder als eins ibrer toftbarften Besigtbumer betrachten lernen; und bagu tonnen bie Lebrer felbst viel beitragen. Dann wird sich in der Gemeinde auch für bas Maß ber Leitung, bas ihr ju übertragen ift, die nothige Ginfict einftellen.

10. Das österreichische Schulgeses sorbert "Interessenvertretung in der Schulverwaltung." Der Staat, die Kirche, die Gemeinde, die Jamilie und die Schule sollen vertreten sein. Die Schule soll durch den Lehrer vertreten sein; der hat aber nur berathende Stimme, ist also taum ein halbes Mitglied. Ueber dieses Berhältniß spricht sich der Berfasser eines Briefes an die Redaction der Fr. pad. Bl., der in Rr. 39 (1868) abgedrudt ist, aus. Nachdem er die Schattenseiten dieser Bertretung beleuchtet, tommt er schließlich zu solgendem Resultat: "Rach meiner Ansicht ist in Sachen der Schulaussicht dann das rechte Ziel erreicht, wenn das pädagogische Interresse ausschließlich von den Lehrern durch ihre selbstgewählten Bertreter in Acht genommen wird, das Administrative aus die Schultern

ber Gemeinden fällt, und der Staat für die herandildung und den geletztichen Schutz der Lehrer sorgt. Also Abgrenzung und Auseinanderräden der Gebiete, dann ist eine vernünftige Interessenvertretung ohne Beitent ermöglicht und gewahrt. Und wenn der padagogische Schulinspector dem zu seinem administrativen Bruder sagt: Du, hier sehlen Lehrmittel, der den Beutel aus! — und jener dann entgegnet: nein, heuer ist der Beit in unserer Semeinde nicht gerathen, der Beutel bleibt zu! — was dams Run ja, eine Centralstelle, in der Vertreter der Padagogist, der Administration und der Regierung beisammensitzen und Differenzen ausgleichen z, die wird sur je einen gewissen Bezirt zu schaffen sein, sie ist nicht zu wegehen. Sie ist aber auch nicht Aussichtsbehörde, sie ist einsach ein Liedensgericht. Will sich der Knoten gar nicht lösen, so giebt es ein Unter richtsministerium."

### d) Lehrerbilbung.

11. "Soll an den Seminarien eine frem de Sprache geleht werden?" Diese in neuerer Zeit oft aufgeworsene Frage wird von Dr. A. Grüllich in Plauen in Nr. 1 des "Bädagogischen Archiv" von Langdein (1868) von Reuem beleuchtet. Er läßt sich dabei von der Archiv" von Langdein (1868) von Reuem beleuchtet. Er läßt sich dabei von der Archiv" von Leiten, daß die Forderung der Lehrer nach höherer Bildung eine berechtigte sei, und daß diese höhere Bildung nur durch das Erlernen einer fremden Sprache gewährt werden könne. Im Gegensat von manchen Stimmen ist der Bersassen aber nicht für die lateinische, sondern für die französische Sprache. In der lateinischen Sprache würden die Seminare nicht über die Ansänge hinaus kommen, während sie es im Französischen leicht die zum Lesen eines historischen Schriststellers bringen könnten. Außerdem werde durch Einführung der französischen Sprache auch dem Steigen der Bildung in den gewerdtreibenden Kreisen und im Bürgerstande Rechnung getragen, und daraus würde dem Lehrer dann auch materieller Lohn erwachsen (Privatunterricht).

### e) Befugniffe ber Lehrer.

12. Die Lehrer vertreten in der Schule die Eltern, namentlich auch in erziehlicher Beziehung. Bergehen der Kinder gegen die Schulordnung, gegen die Sitte u. s. w. mussen daher auch von ihnen bestraft werden. Das Strafrecht ist ihnen allerwärts, sicher in ganz Deutschland, eingeräumt worden; nur sollen sie das natürliche Strafmaß nicht überschreiten, sich nicht zu Mißhandlungen hinreißen lassen. Dies Maß halten nun leider namentlich jüngere Lehrer und solche, die leicht leidenschaftlich erregt werden, nicht immer inne, wovon Schulvorsteher und Schulinspectoren ein Lied zu singen wissen. Die Schulbehörden sehen sich daher immer von Beit zu Beit genöthigt, Erinnerungen zu erlassen, selbst Berordnungen, die das zugestandene Strafrecht beschränken oder ganz ausheben. So hat z. B. die Schuldeputation in Berlin im Wesentlichen angeordnet, 1) "daß in den Mädchenschulen in Zutunst keine körperliche Züchtigung mehr stat-

finden solle, 2) daß in den Knabenabtheilungen schwere körperliche Buchtigungen nur unter Zuziehung des Hauptlehrers vorgenommen werden Warfen, 3) daß von leichteren Züchtigungen dem Hauptlehrer nach Beswedigung des Unterrichts Anzeige gemacht werden musse, 4) daß statt der Beperlichen Züchtigung in der Regel die Strase des Nachbleibens, aber nur wom Hauptlehrer auf Antrag des Klassenlehrers verhängt, eintreten möge."

Man sieht es dieser Berordnung auf den ersten Blid an, daß sie tellein in der Absicht gemacht ist, jähzornige Lehrer im Zaume zu halten, die Jugend gegen sie zu schüben. Das wäre recht gut; aber ist die Bersordnung auch im vollen Interesse der Jugend? Leidet die Erziehung der Jugend nicht darunter? Sie leidet darunter, was des Beweises nicht mehr bedarf. Wir billigen natürlich eine Ueberschreitung des Strasmaßes auch micht, würden aber ausnahmsweise lieber einmal ein paar blaue Striemen entschuldigen, als dem Lehrer die väterliche Strasgewalt zu verkummern. 218 der Berliner Gemeindelehrer haben daher auch der Schuldeputation eine Borstellung überreicht, aber Nichts damit erreicht. Das war zu erwarten. Aber die Ersahrung wird bald genug für die wohlbegründete Ansicht der Lehrer sprechen.

Die Danziger Regierung scheint nach biefer Richtung bin auch mehrsach unangenehme Ersabrungen gemacht zu haben, benn sie hat eine Berfügung erlassen, in ber sie bas Züchtigungsrecht ber Lehrer in speciellster Beise seistletelt. Da ber Inbalt ber Berfügung im Besentlichen Zustimmung verbient, so theilen wir dieselbe nachstehend mit.

"1. Die torperliche Buchtigung barf nie bie Grenzen einer magigen elterlichen Bucht überschreiten. Dhrfeigen und Schläge an den Ropf, das Schlagen ober Stofen mit ber hand ober Fauft, mit einem Stode, Lineale ober überhaupt mit einem harten Wertzeuge, bas Reißen an ben haaren ober an den Ohren und ahnliche robe Behandlungen der Schuler find unferfagt. 2. Wenn die Rothwendigteit es erfordert, in einzelnen Fallen jur torperlichen Buchtigung ju fcreiten, fo barf biefelbe nur vermittelft einer aus dünnen Birkenreisern gebundenen Ruthe auf die flace Sand ertheilt werden. 3. Riemals barf ein Schuler geschlagen werden, so lange er noch zwischen Tischen und Banten steht; vielmehr barf bie Buchtigung nur auf bem freien Raume bes Lebrzimmers erfolgen. In der Regel darf diefelbe im Laufe des Unterrichts nicht vollzogen werben, sondern allein in ben Zwischenstunden ober nach bem Schluffe bes Unterrichts. 4. Die Ertheilung jeber torperlichen Strafe hat ber Lehrer unter Angabe ber Grunde und ber Befchaffenbeit ber Strafe in bas Lagebuch einzutragen. 5. Bedeutendere Bergehen dürfen nur unter Genehmigung und im Beisein bes Schulinspectors ober in mehrklaffigen Schulen - auf Beschluß ber Lebrer: Confereng und im Beisein bes Dauptlehrers ober Rectors bestraft werben. Bei biesen Bestrasungen sind auch andere, jedoch niemals harte Strafwertzeuge julaffig. 6. Gine Entblogung bes Rorpers bei Ausübung ber forperlichen Buchtigung ift unterfagt. 7. Die zur Züchtigung bestimmten Wertzeuge find jederzeit im Schulschrante aufzubewahren, bis fie gebraucht werden follen. Es ift unschidlich, wenn ber Lehrer jene mabrend bes Unterrichts in ber Sand halt. 8. Jebe Beftrafung, die das Chrgefühl tief verlett oder bei den Mitschulern Scholes freude erregt, ift unterfagt. Dahin rechnen wir insbesondere das Ruie laffen, Schimpfworte u. A. 9. Das Rachbebalten ber Schuler muß mis lichft vermieden und darf niemals fo weit ausgebehnt werden, daß biefelten bis jum Schluffe ber nachmittageschule nüchtern bleiben mußten, ober bis die Kinder Nachmittags nicht noch bei Tage nach haufe gelangen tonnten. Der Lehrer ift verpflichtet, die nachbleibenben Schuler zu beauffichtigen, ingleichen hat er die erfolgte Bestrafung unter Angabe bes Grundes und ber Dauer bes Rachbleibens in bas Tagebuch einzutragen. — Gegen bie jenigen Lehrer, welche bei ber Sandhabung ber Schulgucht obige Be ftimmungen nicht genau befolgen follten, werden wir mit Rugen, event mit Ordnungestrafen nachbrudlich einschreiten. Auch behalten wir uns vor, folden Lehrern, Die es bei Bornahme ber Strafe an ber erforberlichen Besonnenheit und Rube fehlen laffen und nicht im Stande find, ibn Beftigfeit ju zügeln, für langere ober furgere Beit bas Buchtigungsrecht pe entziehen. — Dbige Bestimmungen wollen p. p. jur Renntniß aller Leber Ihres Aussichtstreises bringen; jugleich ordnen wir an, daß diese Ser fügung jährlich in der ersten Lehrer:Conferenz nach Beginn des neuen Schuljahres zur eingehenden Erörterung gebracht und, daß dies geschehen, im Confereng: Prototoll bemertt werbe."

### f) Lehrervereine.

13. Die Allgemeine deutsche Lehrerversammlung hat in der Pfingstwoche 1869 in Berlin getagt. Schon lange vorher ver nahm man unbeimliches Untengeton, dabin lautend, daß die Berfammlung bort bas ichmablichfte Riasco machen werde. Dort follte ber "Ausichuf" berfelben mit "feinem gangen tonangebenben Unhange" unter Berwunfdung und hohngelachter feines Umtes entfest und mo möglich fur immer ver: jagt werben, um Burbigeren, Mannern von entgegengesetter Dentart Blat ju machen. Db die anonymen Schreier felber bas Schergenamt übernehmen wollten, ober ob fie bie geeigneten Berfonlichfeiten in ausreichender Renge in Berlin vorhanden glaubten, ist eigentlich nicht befannt geworden. Ber suche, der Bersammlung eine andere Richtung zu geben, sind allerdings in Berlin gemacht worden, einerseits burch ben Lebrer ber "freiereligiofen Gemeinbeschule", Schafer, andererseits burch ben "Miffions Lehrer" Silbebrandt baselbst; aber biese auf ben außersten, entgegengeseten Grenzen der religiofen Unichauung fich befindenden Manner ftanden wohl schwerlich im Dienste ber bezeichneten Umfturzpartei; fie sprachen ficher nur für sich felbst, bachten wenigstens gewiß nicht baran, die "Allgemeine deutsche Lehrerversammlung" durch Absehung ihres "Ausschusses und seines Anhanges" für immer in andere Bahnen zu lenken. Die Berfammlung hat, wenn auch etwas tumultuarisch, gezeigt, daß sie in ihrer Mehrzahl, ben "Ausschuß und seine Freunde" mit eingeschloffen, Die Unfichten ber Berren Schafer und hilbebrandt nicht theilt, vielmehr auch in ihren etwa reformatorischen Bestrebungen nur Realistrung bes Beitgemaßen forbet. Dies Streben hat sie auch in Berlin feinen Augenblick verleugnet und

wird das auch in Zukunst nicht thun; denn der Geist, der sich bis jett woch auf allen Allgemeinen deutschen Lehrerversammlungen tund gegeben hat, ist nicht der Geist nur des bisherigen "Ausschusses und seiner Freunde", sondern der "Geist der deutschen Lehrerwelt" übershaupt, ein Geist, der sich erzeugt hat durch die Geistesherven der letten Jahrhunderte, durch Männer wie Luther, Bestalozzi, Dinter, Lessing, Göthe, Schiller, Diesterweg, Gräse u. A., der Lebenden nicht zu gedenken. Dieser Geist wird sortleben in der deutschen Lehrerzwelt und sich durch Richts in seiner Weiterentwicklung aufhalten lassen, und seinerseits mächtig mitwirken, die Menscheit selbst ihrem hohen Ziele immer näher zu führen.

Der ungenannte und boch nicht mehr ganz unbekannte Berfasser ber "Modernen Badagogit" hat sich dem ebenso undankbaren als entsehrenden Geschäft hingegeben, einige Mitglieder des Ausschusses, die etwas mehr Thätigkeit auf den Lehrerversammlungen entwidelten, als manche andere, und deren Namen in weiteren Kreisen nicht ganz unvortheilhaft bestannt sind, mit Roth zu bewersen, um sie in Perlin oder anderwärts desto sicherer zu entihronen. Die Berliner Bersammlung, in der der Anonymus auch zugegen gewesen sein soll, hat auf seine Schmähungen geantwortet durch die Art, wie sie die Geschmähten dei ihrem Austreten empfangen. Der Bersasser wird ohne Zweisel sortsahren, sich seines Ueberslusses an Galle zu entledigen; aber es wird sich kaum noch Jemand sinden, der, wie Dr. Meier in Lübed und Rector Sepffarth in Ludenwalde, sich die Rühe giebt, davon Rotiz zu nehmen. Galle ist an und für sich ein ganz guter Stoss; aber man muß sie in erster Linie zur herstellung einer guten organischen Konstitution in den eigenen Chomus tröpseln lassen.

Bon anderer Seite (fiebe "Leipziger Blatter") wird dem Musichuffe ber Bormurf gemacht, bag er nicht reformatorisch genug vorgebe, nicht genug die fogenannten "brennenden Fragen" jur Berbandlung bringe. Es mag barin etwas Dabres liegen; nur wird ber Charafter ber Berfammlung dabei vertannt. Ware die Lehrerversammlung ein constituirter Berein mit Statuten und einem Borftande, einer Direction an ber Spige, bann möchte bas mohl geben, bann tonnte fich die Direction wenigstens versuchsweise mit fold einer Aufgabe beauftragen laffen. Aber bie Lehrerversammlung ift eben tein geschloffener Berein, fondern eine Berfammlung, Die jedes Jahr an einem bestimmten Orte neu jusammentritt, in ber fich vielleicht nicht ber vierte Theil, unter Umftanden nicht ber gebnte Theil ber Lebrer wieder findet, die ber vorjährigen Bersammlung angehörten ; es fehlen ibm fonach auf jeder Berfammlung feine Auftraggeber. Die Ausschußmitglieber thun nach ber in Rebe ftebenden Richtung bin gerade genug und auch bas Rechte, wenn fie in ihren Rreisen Theilnahme fur Die Lehrerverfammlung ju erregen suchen und geeignete Berfonlichteiten ju Bortragen anregen. Gingen fie weiter, stellten fte 3. B. Themata auf und bestimmten paffenbe Berfonlichfeiten zu ihrer Behandlung, fo murben fie eine unverzeihliche Bepormundung der Bersammlung ausüben und beren Mißfallen sehr balb auf sich laben. Die deutschen Lehrer tennen die "brennenden Fragen" genugend; auch fehlt es unter ihnen nicht an Dlannern, bie ein verständiges

Bort darüber reben können. Diese haben sich bis jest noch immer zum Bort gemeldet und werden es auch ferner thun. Die Bersammlung selbst wird sich immer die Entscheidung vorbehalten, ob eine Frage eine brennende, also bald zu erledigende sei oder nicht; und wer sich rückblickend der Theman erinnert, die sie mit richtigem Tatte überall abgeworsen hat, der darf sie auch serner vertrauen und darf sie getrost über den Ausschuß stellen und nicht das Umgekehrte verlangen.

Ueber die Berliner Berfammlung selbst tonnen wir und turz saffen, da die Prototolle derselben nicht nur in der "Allgemeinen deutschen Lehrerzeitung" vollständig vorliegen, sondern den "Festtheilnehmern" auch von dem "Ortsausschuß zu Berlin" in einem recht angenehm ausgestatteten "Separatabdrud" überreicht worden sind, ein Bersahren, daß wir zur Rachachtung empsehlen.

Der Borftand ber Bersammlung murbe gebildet burd ben Oberleben Theodor hoffmann aus hamburg, ber fich icon fo oft als Brafibent bewährt hat, Schulvorsteher Bohm aus Berlin und Schulrath Dr. Bornemann aus Dresben.

Die Bersammlung hat im Berlauf ber brei Sigungstage über 4000 Theilnehmer gezählt. Die schone Turnhalle, welche ihr bie ftabtifchen Behorben bereitwillig eingeraumt hatten, safte sie alle.

a. Den erften Bortrag hielt Rector Sepffarth aus Ludenwale uber bas Thema: "Breußen und die beutiche Babagogil." Sein Bortrag zerfiel in zwei Theile, von benen der erste die Frage : "Bas will die deutsche Badagogit?" babin beantwortete: "Die deutsche Bade gogit will ben Menschen bilben nach ben ihm von Gott gegebenen In lagen und Rraften ju ber ibm von Gott gefetten Bestimmung," Bei ber naberen Ausführung tam ber Rebner auf bie confessionellen Schulen und auf die Trennung ber Soule von ber Rirche ju fprechen "Sind die Schulen Erziehungsanstalten, sagte der Redner, welche ben Menschen zu einem ewigen Biele binzuführen und ihm durch Ausbildung seiner Anlagen und Krafte bazu tuchtig zu machen haben, daß er mit fitte licher Selbstbestimmung, mit Freiheit, diesem Ziele nachjage, so hat in ihnen die Ronfession als bestimmendes Bringip teine Stelle. Die Ronfession ift nur eine begriffliche Darstellung religiofer Babrbeiten (?), also etwas Formelles. Die beutsche Babagogit will ben Menschen aber nicht erziehen m einer außeren Form, fonbern fie will fein inneres Wefen bilben: fie will ben Menschen nicht machen zu einem Lutheraner, Ratholiten zc., sonbern fe faßt feine ewige Bestimmung ine Auge, Die über bas irbifche Biel binaus geht. Die deutsche Padagogit will babei die Konfession nicht vernichten, fie ftrebt teine allgemeine Religion an, wie es Basedow wollte; Die Row fession ist ihr aber nicht letter 3med, sondern nur Mittel zum 3med." In Bezug auf die "begrifflich falsch gefaßte Frage" nach der Trennung ber Schule von ber Rirche verlangte ber Rebner, "baß bie Schule nur nach pabagogifden Bringipien geleitet werbe", und meinte, bag ber Lebrer gegen einen beauffichtigenden Pfarrer, wie er in Beftaloggi's "Linhard und Gertrub" auftritt, wohl nichts murbe einzuwenden haben. Der zweite Theil des Bortrages ist eine Lobrede auf das Preußen, das Bestalogi bei

; einführte, an deffen Spite Zedlig, B. v. humboldt, Stein, Altenstein, üvern, Nicolovius standen, in dem Schleiermacher und Ficte wirlten. ie Zeit vom Ministerium Gichhorn an bis herab zu v. Raumer und n Mubler cartaterifirte ber Redner nicht, wie bas felbft von feinen eunden erwartet worben mar; er begnügte fich bamit, ju fagen: "Und mein Baterland, Breugen! bu haft Großes gethan fur bie beutsche tionale Entwidelung. Aber bu haft erft hinberniffe binmeggeraumt und irmen geschaffen in ben Berfaffungen und Gefegen. Erfulle biefe Formen t Geift, mit dem mahren Geifte des Bolles; die deutsche Babagogit will : bazu behilflich fein; sie allein - bas bat schon Fichte gesagt - tann : nationale Bildung schaffen. Ergreife wieder die Fahne, die ebedem ne größten Staatsmanner: Beblig, B. v. Sumboldt, Stein, Altenstein, ivern, Ricolovius und Schleiermacher hochgehalten haben und über bie t Geift Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelms III., und bas eflarte Bild beiner unvergeflichen Ronigin schwebt. Trage Diese Fabne 1 Bolfern voran, und fie werden bir folgen auf beinem Friedenswege. s wirft siegen, siegen nicht burch außere Dacht, sondern durch die innere aft ber Bahrheit und ber Liebe. Dagu fegne bich Gott!" Das ift eben deutlich als taktvoll.

Der Bortrag wurde mit vielem Beifall aufgenommen. Rur die oben vähnten herren Schafer und hildebrandt hatten viel zu erinnern. sterer wünschte Gott aus dem Sape, in dem von den Anlagen und Bestimmung des Menschen die Rede war (s. o.), beseitigt zu seben; sterer protestirte gegen die Auslassungen beider Borredner über die "tirch, gesinnten Pädagogen". Die Bersammlung gab über die ertremen uberungen der Genannten ihren höchsten Unwillen zu erkennen, und sehen thinzu: "Bon Rechtswegen!"

b. Den zweiten Bortrag hielt Oberlehrer Theodor hoffmann 5 hamburg über ben Sat ber beutschen Grundrechte: "Die Wissensaft und ihre Lehre ist frei" in Beziehung auf bie Boltseule. Er gewinnt aus seinem interessanten Bortrage folgende Sate:

"Die bisber in vielen Seminaren geübte willturliche Beschräntung ber reerbildung ift verwerflich."

"Die Wahl ber Methode bes Unterrichts und ber Lehrbucher ift ben prern zu überlassen. Jede Unisormirung ber Schulen in bieser hinsicht ebenfalls verwerslich."

"Das Schulgefet muß ein Minimum ber Leistung ber Schulen festelen; es barf aber teine Schule hinbern, über biefes Ziel hinauszugehen."

"Die Berwaltung ber Schule darf nur unter Mitwirtung pabagogisch ilbeter Manner geschehen, und die Aufficht ober Inspection ist nur burch julmanner zu üben."

"Die Schule ift nicht Sache einer religiösen ober politischen Partei, bern Sache bes gangen Bolles."

"Das Correctiv in Schulfachen ift die unbedingte Deffentlichleit." Man stimmte diesen Thesen freudig bei.

c. Den britten Bortrag hielt Dr. Wichard Lange aus hamburg

- 8. Keine Berufsschule barf die allgemeine Menschenbilbung ganz außer Laft lassen, wenn sie nicht zu einer Dienerin des schalen Utilitätsprinzips erabsinken will.
- 9. Die innere Organisation jeber mehrklassigen Schule ift so einzuichten, bag ihr Lebrercollegium eine sittliche Corporation bilbet, die fich bemubt, er Jugend bas Leben porzuleben, wozu sie fich einst erheben soll."
- d. Den vierten Bortrag hielt ich über "bie Bedeutung bes lefebuches in beutschen Boltefculen." Diefem Bortrag batte d allerdings icon im Berbft 1868 beim geschäftsführenden Ausschußmite Liebe für biefe Berfammlung angemelbet, ibn aber fpater wieber gurud. ezogen, ba mich anhaltende und namentlich amtliche Arbeiten (Lehrerrufungen u. bergl.) ju teiner Borbereitung tommen ließen, eine maufschiebbare Reise es endlich auch zweifelhaft erscheinen ließ, ob ich ber Berfammlung überhaupt werde beiwohnen tonnen; in ber That mußte ich n Folge biefes Umftandes nicht nur die Borverfammlung verfaumen, ondern fehlte auch am erften Tage in der Berfammlung. 3ch mar baber nicht wenig überrascht, als ich am zweiten Tag boch borte, daß mein Referat auf ber Tagesordnung ftebe. Mein Protest bagegen blieb obne brfolg; bie Bersammlung begehrte auch mein unporbereitetes Referat, und d gab endlich nach, um nicht eigenfinnig zu erscheinen. Ich bezweiste icht, daß ber Berfaffer ber "Mobernen Babagogit" baraus Rapital machen nrb. Run, meinetwegen!

3d babe in meinem turgen Bortrage bie Lesebucher daratterifirt und ermorfen, welche nichts weiter fein wollen, als Sulfebucher fur ben Unter icht in ben verschiedenen Begenstanden, wie es vielfach die burch die reußischen Regulative bervorgerufenen find, und barauf verlangt, "baß nfere Lefebucher fur Stadt und Land die beften Broducte unferer flaffifchen iteratur enthalten follten", wobei ben Unterrichtsgegenstanden felbft immer och Rechnung getragen werben tonne, freilich nicht burch fterile Abriffe, andern durch lebensvolle Bilder von berufenen Schriftstellern. Das Abaffen der Lesebucher habe ich als Cache der Boltsschullehrer bezeichnet, ba iefe am besten mit ben Bedürfniffen der Boltsschultinder betannt feien. uch fonft bas Geschid bagu batten. Die Berordnung bes preußischen Interrichtsminifters, bes herrn v. Mubler, bie Ginfubrung bes glugge's ben Lefebuches in die Schulen ber Broving Sannover betreffend, legte mir ie Frage nabe, wer das Lesebuch einzuführen habe. Ich habe der Schub eborbe und ber Gemeinde ihr Recht babei gewahrt, aber verlangt, bas tan ben Lehrer vorweg barüber bore und ibm fein Lejebuch aufbrange, as er nicht mit Freuden in feiner Schule behandeln tonne. Gern batte b noch andere wichtige Gesichtspunkte beleuchtet; aber es mar mir bofifd unmöglich (ich litt an Trodenheit im Munbe).

Es entspann sich eine gang intercffante Discussion über ben Gegenand, in der auch herr hildebrandt nicht sehlte. Aus Anlaß der tage, welche Stellung die Behörde bei der Einführung des Leseduches aben solle, ließ er sich zur der Aeußerung hinreißen, "daß dieselbe nicht loß das Recht habe zu bestimmen, zu verfügen, zu controliren, zu rugen, au regeln, sondern auch zu "maßregeln"". Der Tobal war

ber Bersammlung wieder zu start; sie revoltirte daber abermals, und ber Prasident hatte viel Muhe, sie zu beruhigen. Darauf hielt Hibebrunkt eine Lobrede auf die Bibel und schloß mit den Worten: "Die Bibel kaben und ber Hamilie; und der deutsche Lesen hat die Ausgabe, dieses Familienbuch als das rechte Leseduch zu betrackten und seine Schüler in das rechte Berständniß dieses Buches einzusähnen. Das andere Leseduch hat die Ausgabe, die Borstuse zu sein, die Kinder zu ber geistigen und zu der technischen Fertigkeit zu erheben, daß sie dann von der Bibel den rechten Gebrauch machen können. Das ist meine Ausst, zur Ergänzung dessen, was herr Dir. Lüben gesagt hat."

e. Den fünften Bortrag hielt Schulvorsteher Liebemann ans hamburg über bas Thema "Arbeit und Rapital". Rach lebhafter Discussion murben folgende Resolutionen bes Redners angenommen:

"1) Die Schule hat die Berpflichtung, die Schuler auch fur bes

prattifche Leben porzubereiten."

"2) Deshalb muß fie bas Rothwendigste und ber Fassungstraft ber Schüler Entsprechende aus ber menschlichen Birthschaftslehre in ben Schulunterricht aufnehmen."

Auf die Rebenversammlungen noch näher einzugeben, unterlaße ich, da ich selbst nicht im Stande war, eine berselben zu besuchen; bes mögen dieselben noch verzeichnet werden, um anzudeuten, wie mannigfast die Gelegenheiten zum Ideenaustausch geboten wurden.

1) Darlegung ber Schallenfeld'ichen Methode bes Unterrichts in

weiblichen Handarbeiten.

2) Berfammlung ber Lehrerinnen.

3) Mnemonit, Bortrag vom Burgericullehrer Mauersberger in Glauchau.

4) Section für Frobel'iche Erziehung ober ben Rindergarten.

5) Section für bobere Tochterschulen.

6) Section für Die Raturmiffenschaften und Dathematit.

Die Lehrmittelausstellung war reich bedacht worben und baber febr instructiv, besonders fur Lehrer, benen ber Bertehr mit guten Buchhandlungen erschwert ift.

Das ben Besuchern ber Bersammlung sonst noch geboten wurde, wollt man in ber oben genannten Schrift ober in ber Allgem. beutschen Lehrerzeitung nachlesen. Der Ortsausschuß hatte sich trefflich organistrt und bat wirklich Großes geleistet.

## 2. Die einzelnen Staaten.

# I. Preußen.

## 1. Bilbungeftanb bes Bolles.

1. 1866-67 wurden in die preußische Armer 99,716 junge Leut als Ersamannschaft eingestellt. Ueber bie Schulbilbung berfelten giebt die dem Abgeordnetenhause vorgelegte Ueberficht seigent

) on e Schulbildung stellte die Broving Bosen 15,80 Brocent, Breugen 2,28 Broc. (ber Regierungsbezirt Danzig 16,21, Marienwerber 15,19), ie neuen Brovingen 3,81 Broc. (Sannover 2,28, Schleswig-Solftein 2,21, lauenburg 1,90, Seffen 0,56, Raffau und Frankfurt 0,33), Schlefien 3,42, Beftfalen 1,63, Bommern 1,19, Brandenburg 0,81 (Berlin nur 2 Mann), thein 0,86, Sachsen 0,17 Broc. - giebt fure gange Land 3800 ohne Schulbildung = 3,81 Procent. - Bon ben zur Marine eingestellten 1144 Rannschaften waren 1,66 Broc. ohne Schulbilbung und tamen bavon 1,76 Broc. auf Breußen, 3,45 auf Bosen, 1,22 auf Bommern und 1,04 uf Sannover. Die 1868 veröffentlichten Liften führen ben Regierungsezirk Danzig mit 21, Marienwerder mit 19, Königsberg und Gumbinnen : mit 10 Broc. auf. Die Provinz Bofen hatte diesmal 133/4 Proc.; ie übrigen Provinzen weisen nur geringe Abweichungen von ber vorihrigen Angabe nach. Sehr traurig icheint es insbesondere um bie Bilbung er oberschlesischen Bevölterung zu fteben; benn in bem einzigen Regierungs: ezirte Oppeln fehlen gegen 300 Lehrer. Graf Renard bat im Abeordnetenhause die Regierung bringend um Bermehrung der bortigen ehrerstellen; aber ber Commissar entgegnete: Das Unterrichtsbedürfniß in berschlesien beschäftige bie Regierung seit Jahren; boch burfe man bie ußerorbentliche Schwierigfeit nicht außer Acht laffen, Die fich burch bie taffenhafte Unfammlung von Bergmertsarbeitern und ihren Familien beraus: elle. Das Bedürfniß sei so rapid gemachsen, daß weder die Regierung och bie Gemeinden ihm bisher hatten folgen tonnen.

### 2. Soulgefeggebung.

- 2. Die Schulgesetzgebung spielt schon seit Jahren eine Rolle in breußen. Auch jett (1869) liegt ben Kammern wieder ein Entwurf bafür or, leider aber einer, von dem man sich wenig Gutes verspricht. Beachtung i dieser Richtung verdient folgende Schrift:
- 4. Aritit bes preußischen Boltsichulmefens und Boriciage ju einer Reform besselben nach freifinnigen Grundfaben. Ein Beitrag jur Schulgelehgebung der Gegenwart von A. Freimund. gr. 8. (XII u. 131 S.) Leipzig, Fr. Brandftetter. 1869. 12 Ggr.

Der Berfasser erweist sich als volltommen vertraut mit dem gesammten bollsschulwesen, hat sich ein unbesangenes Urtheil darüber gebildet und ewahrt, beleuchtet die bestehenden Berhältnisse bis zur Klarheit, namentlich uch die Regulativschulen, die Regulativseminare, die Beaussichtigung der ichnie durch die Geistlichen u. A., und macht dann Borschläge zur Umeestaltung resp. Neugestaltung des Untauglichen. Wenn wir dem Berfasser uch nicht gerade in jedem Sate zustimmen können, so mussen wir doch ezeugen, daß er viel trefsliche Gedanken entwickelt, deren Berwirklichung icht ausbleiben kann. Seine Sprache ist frisch und muthig.

3. Der bem Abgeordnetenhause am 12. Robember 1868 vorgelegte Entwurf eines Gesehes, betreffend bie Ginrichtung und Untersaltung beröffentlichen Boltsichulen", hat verschiebene Schriften roorgerusen, aus ber Broving Dannover bie beiben nachstehenben:

- 5. Die Bollefculverwaltung in der Proving Sannover und ber Organisationeplan der Königlichen Regierung in ihrm Berhalinift zum bestehenden Rechte und zu den Fragen Der Decentralisation und Selbstverwaltung. gr. 8. (67 S) Sannover, helwing. 1868. 6 Sgr.
- 6. Der Befeg. Entwurf, betreffendbie Einrichtung und Unterbaltung ber öffentlichen Boltsichulen. Beleuchtet in seiner Bebeutung für bas hannoversche Boltsschulmesen von Dr. L. M. Bruel, vorm. General Secretar bes hannoverschen Cultus Ministeriums. Rit einem Abdrude bes Geses Entwurfes. Ebendaselbft. 1868. 6 Sgr.

Der ungenannte Berfasser ber ersten Schrift sagt: "Wir fürchten, das man bei biesem Blane bas bestehende Recht nicht hinlanglich gewirdigt, die prattischen Folgen der beabsichtigten Uenderung nicht klar übersehen und benjenigen Rudfichten, welche sich aus den allgemeinen Berdurssissen der gesammten Berwaltung für das Borgeben in der Proding hannover ergeben, teine Rechnung getragen hat."

Das nun sucht ber Berfaffer in feiner Schrift nachzuweisen.

Bruel's Thema lautet: "Rurz gesagt aber besteht für unsere hannoverschen Volleschulen die hauptsächliche Bedeutung des entworsenen Gesees, so viel ich zu urtheilen vermag, in unnöthiger und nugloser Bersehung ihrer gesunden organischen Grundlage." Das sucht er zu erweisen.

Da ber Gesegntwurf von beiben Rammern verworfen worben ift, fo find beibe Schriften fast gegenstandslos geworben.

- 4. Artitel 25 ber Verfassings-Urtunde vom 31. Januar 1850 bestimmt ausdrücklich: "In der öffentlichen Bolksschule wird der Unterricht unentgeltlich ertheilt." Aehnliche Bestimmungen enthält auch bereits das Allgemeine Landrecht Theil II. Titel 12. Da aber gleichwohl fast überall in Preußen Schulgeld gezahlt wird, so hielt sich der Unterrichtsminister sür berechtigt, den Kammern den Antrag auf Beseitigung dieses Artitels zu stellen. Dieser Antrag ist im Abgeordnetenhause mit siegreichen Gründen, so namentlich von Walded, bekämpst und abgelehnt worden. Im Interesse Gegenstandes ist die folgende Schrift abgesaßt:
- 7. Die diffentlichen Schulen und bas Schulgelb. Bon Dr. Friedrich Sofmann, Stadt. Schulrath in Berlin. gr. 8. (44 S.) Berlin, Julius Springer. 1869. 10 Sgr.

Der Berfasser gelangt in seiner Untersuchung zu bem Sate: "Der Unterricht in ber Boltsschule muß ganz auf Kosten bes Gemeinwesens ertheilt werben, und zwar an jeden seiner Angehörigen, gleichviel ob er rich oder arm ist."

Wir empfehlen die Schrift ber Beachtung.

5. Das herzogt hum Lauenburg hat am 24. October 1868 eine neue Landichulordnung erhalten, die zwar beffer als die alte ist, aber doch noch viel zu wünschen übrig läßt. Rr. 49 ber Allgem. b. Lehrerz. (1868) theilt dieselbe im Auszuge mit.

### 3. Lehrerbilbungsanstalten.

6. Preußen hat gegenwärtig 88 Schullehrer = Seminare, davon 60 evangelische, 24 tatholische, 1 simultan und 3 jubische.

7. Der fortdauernde Mangel an Lehrern veranlast die Regierungen fortwährend, zur Aufsuchung und Bildung von Präparanden zu ermuntern. Aus einer Cirtular-Bersügung der Regierung zu Botsdam vom 14. October 1867 geht hervor, daß "bedürstige Präparanden mit Geldmitteln unterstüßt und verdiente Bräparandenlehrer remunerirt werden." Ein Artikel der Weser-Zeitung (25. November 1869) unterwirst dies Berssahren solgender Kritit:

"Bon bem außerorbentlichen Mangel an Lehrern, der auf bem Gebiete der preußischen Boltsschule herrscht, haben die neulich veröffentlichten amtlichen Angaben fichere Runde gegeben. Schon lange hat man fie burch eine Urt von pramiirtem Berbefpftem ju friften gefucht, indem man jedem Boltsichullehrer, ber einen jungen Menschen jum Besuch bes Ceminars berebete und porbereitete, eine feste Bramie in Geld gablte. Die Roth trieb viele biefer Lehrer, ju biefem Geschafte ju greifen und Andere in bie gleiche traurige Laufbahn zu lenken. In neuerer Zeit fing Die öffentliche Meinung in den Lehrerzeitungen an, Dies Berfahren gebuhrend zu brandmarten, und felbst aus ben Reihen ber Roffathen: und Tagelohnerfohne blieb der Zufluß für die Seminare aus. Nun verfällt die Regierung auf allerband neue sinnreiche Mittel, um neuen Most in die alten Schläuche zu So hat 3. B. die Regierung ju Duffelborf unter bem 13. August b. 3. ein Rescript an die Stadt Elberfeld gerichtet, worin fie vorschlägt, bie städtischen Waisenhäuser "zur Forderung der Braparandenbildung nutbar" zu machen. Die Stadt ift auf biesen Borschlag eingegangen, wirb alfo einige ihrer Baifen jabrlich bestimmen, fich bem Lebrerberufe zu wibmen, und bat sich von ber Regierung bagegen die Bedingung gewähren laffen, bag bie fo Berangezogenen bafur nach ihrer Ausbildung brei Jahre in ber Man fieht, es wird über biefe tunftigen Stadt selbst arbeiten muffen. Bollsbildner wie über eine mechanische Wasser: oder Dampstraft verfügt. Daß man natürlich mit diesem Flickwerk dem Hauptschaden nicht beikommen Dieser besteht eben barin, daß man burch bie tann, liegt auf der hand. Reaulative ben Stand felbst entwurdigt bat, in bem Dage, bag fich ibm nur noch bas Elend, welches feine Dahl mehr hat, zwangsweise zuwendet, während sich alle gefunden und freien Elemente bes Bolfes bavon fernhalten. Bollständiger Bruch mit dem Spstem Raumer-Mühler, das ebenso verhaßt wie unfabig ift, tann allein unfere Boltsschule aus ihrem vermahrlosten Bustande wieder emporheben. Moge ber neuliche Angriff bes Abgeordneten Ziegler im Abgeordnetenhause nicht bei ben leeren Worten fleben bleiben, sondern zur That übergehen."

Die Regierung zu Franksurt a. D. sagt in einem Circulur vom 16. December 1867: "Seit einigen Jahren tritt die auch andernorts bemerkte Erscheinung hervor, daß es an jungen Leuten, welche sich dem Lehramte zu widmen gedenken, zu mangeln beginnt, so daß es den Seminarien nicht mehr möglich wird, die bestimmungsmäßige Zahl ihrer Böglinge zu gewinnen. Es ist das um so empsindlicher, als die Zahl der disponiblen Elementarlehrer seit Jahren nicht mehr ausreicht, um die vorhandenen öffentlichen Schulstellen überall zu besehen. Wir haben uns deshalb theils zu der Maßnahme genöthigt gesehen, Lehrämter von unersahrenen Prapa-

randen verwalten zu lassen, theils haben wir es zulassen muffen, dos ein Lehrer eine unverhältnismäßig große Anzahl von Kindern in getrennten Abtheilungen mit verfürzter Unterrichtszeit unterrichtet, um auf diese Beise die erforderliche Bildung der Bollsjugend wenigstens einigermaßen zu ermöglichen."

Geistliche und Lehrer sollen es sich baber mit "warmem Gifer angelegen sein lassen, rechtzeitig solche Knaben sorgfältig zu ermitteln, die, in einsachen und sittlich tüchtigen Familienverhältnissen auswachsend, durch leibliche Gesundheit, geistige Besähigung, praktische Anstelligkeit und Lust an geistiger Beschäftigung hoffnung gewähren, daß sie den Beruf eines Boltsschullehrers lebendig ersassen und in demselben innere Bestiedigung sinden werden. Auf solche Knaben ist früh einzuwirken."

Bolle Anertennung verdient folgende Stelle des Circulars in Bema "Es tommt bei ber Borbilbung ber auf ben Braparanben : Unterricht. Seminar-Braparanden nicht vorzugeweise barauf an, daß ber vorgeschriebene Lehrstoff in seinem ganzen Umfange lediglich ange eignet werbe, wenn bies auch auf Roften einer grundlichen Durcharbeitung geschehen mußte, ein Jrrthum, der dazu verleitet, die Gedachtnißtraft der Boglinge aus folieflich in Unfpruch ju nehmen. Der Schwerpuntt bes Braparanden unterrichts ift barauf ju legen, baß bie gefammten Geiftestrafte ber Boglinge burch bie Urt, wie fie ihre Renntniffe zu erwerben ftetig angehalten werben, harmonisch zur Entwidelung gebracht werben. Es ift barum nothwendig, in allen Stunden die Praparanden an ein flares und besonnenes Denten zu gewöhnen, jedes Gebiet bes Unterrichts zum vollen und grundlichen Berftandniß, alle auf elementare Beife erworbenen Ertenntniffe in correcter fprachlicher Faffung jur Darftellung und jum Abichluß zu bringen, um so die Braparanden in geistige Bucht zu nehmen und fie dabin zu bringen, daß sie wirtlich geistig arbeiten lernen."

Die Regierung zu Kassel hat unterm 3. August 1868 ben tathelischen Ober-Schul-Inspectoren eine "Anweisung zum Unterricht ber Praparanden für das tatholische Schullehrer-Seminar zu Fulda" zugehen lassen. (S. hessische Schulzeitung, Rr. 35, 1868.)

8. In einem früheren Bande haben wir bereits "bas Bettelmefen bei ber Brufung ber Seminar=Abiturienten", bas in Breugen von bem Schulrath Bormann eingeführt worden ift, besprochen. "Bolleschulfreund" von Bod in Ronigeberg bringt biesen Gegenftand von Reuem gur Sprache. Gine Paftoralconfereng in Gumbinnen bat fich namlic damit beschäftigt. hierbei murbe ber genannte Brufungemobus als .. dinefifdet Berfahren" bezeichnet. Die Eraminirenben batten es leicht; ber nachtheil für die Abiturienten sei ungeheuer. Man tonne dabei hochstens die geistige Gewandtheit ber Boglinge erfeben, weniger aber die Renntniffe, auf Die es bod zumeist antomme. Man wurde tunftig Alles auswendig lernen und Die Seminaristen so schulen, daß sie sofort auf die Bettelfrage eine ichlagende, auswendig gelernte Untwort geben tonnten. Die ganze Bersammlung sprach den Bunsch aus, die hohe Behörde moge doch diese Art der Prufung fallen laffen.

Rr. 19 bes "Bollsschulfreundes" enthält nun eine Widerlegung dieser Ansichten durch den Seminardirector Schumann zu Pr. Eylau. Der "Bettel", heißt es, sei nach der bestehenden Berordnung nur Nebensache und nur zur Beschleunigung der Prüsung und um Reinem die Fragen vorzubereiten, eingesührt. Chinesische Examinatoren verlangen eine enorme Gedächtnisarbeit des Examinanden, die hier durch und nicht gesordert wäre. Widerspruch liege darin, einmal in diesem Versahren nur die Bestörderung geistiger Gewandtheit, also Uebung an Fertigkeit im Verstehen, Sprechen, Denten zu sinden und dann wieder dagegen als Gedächtniswert zu arbeiten, mährend doch das alte Sprüchwort heiße: Tantum seimus, quantum memoria tenemus. Dieser Vorwurf, daß die Seminare zu sehr die sormale Vildung ihrer Böglinge besörderten und die materielle zurücksehen, sei ein durchaus neuer.

Außerdem sei dieser Modus viel besser als die "specielle Frageweise" geeignet, die durch den Abiturienten erwordenen Kenntnisse zu constatiren, da hier der Examinandus allein spricht und bei der Fragemethode die Hälfte der Beit auf des Examinators Fragen tomme, ungerechnet die Beit, welche der Prüsting, wenn er die Antwort nicht weiß, mit Schweigen zubringt. Daß aber der Seminarist eine solche Summe gutgesetzer Antworten auswendig lernen sollte, um auf alle Fragen schnell bereit zu sein, ist wohl taum dentbar. Freilich hat einmal ein schlechtbestandener Seminarist sich darauf berusen, daß er die ganze Bormann'sche Schultunde auswendig wisse; aber daß er dennoch schlecht bestanden sei, beweise gerade, daß es auf selbständige Darstellung, nicht auf Auswendiggelerntes antommt.

Gerade was der Prufende thut, daß er nämlich in 10 Fragen den Gegenstand von verschiedenen Seiten padt, das tann ber Brufling beffer und in fürzerer Beit, wenn er - was freilich hauptfache - mit Gelbftanbigfeit, Umficht, Besonnenheit und einer gewiffen Fertigfeit, fich ju orientiren, seine Gedanken zu sammeln, zu ordnen und in angemessenem Musbrud bargulegen weiß. Sat ber Brufling nun nicht gerftreuende Sprunge in Gedanken bei verschiedenen Fragen zu machen, sondern kann ruhig ents wideln, so bleibt das Fragen über einzelne Gegenstände gang unbenommen. Aber mas will man in zehn Minuten, Beit ber Prufung fur jeden Gin-Bubem muffe bie geistige Gewandtheit beim Lehrer gelnen, viel fragen? bauptfachlich ins Gewicht fallen. Beffer fei es freilich, fich einige Dis nuten ruhig bedenken ju tonnen, als bei jeder Rreuge und Querfrage fic in den Berth der Frage binein ju benten. Das "Bettelwefen" gemabre Die humanste Rudficht fur ben Brufling; es sei benn, bag bei ber "fpeciellen Frageweise" die Examinatoren mehr fprachen als ber Brufling ober baß ihre Fragen so gestellt maren, bag in ihnen icon die Antwort liege. Leicht sei bieser neue Modus fur ben Graminator nicht; benn er verlange Die gespanntefte Aufmertfamteit.

9. Die "Beftfälische Schulzeitung" enthält in Rr. 17 (1868) einen Artitel gegen ben jest herrschenben Gebrauch, bas Gefammts urtheil über bie Seminar-Abiturienten burch eine Rummer auszubruden. "Bie häusig", heißt es in bemselben, "ift ba einem jungen Manne mit Rr. I von vornherein ber Beg zu ben schönften Stellen

Bort barüber reben können. Diese haben sich bis jest noch immer zum Bort gemeldet und werden es auch serner thun. Die Bersammlung sellst wird sich immer die Entscheidung vorbehalten, ob eine Frage eine brennende, also bald zu erledigende sei oder nicht; und wer sich rücklickend der Themata erinnert, die sie mit richtigem Takte überall abgeworsen hat, der darf ihr auch serner vertrauen und darf sie getrost über den Ausschuß stellen und nicht das Umgekehrte verlangen.

Ueber die Berliner Bersammlung selbst können wir uns turz saffen, ba die Protokolle berselben nicht nur in der "Allgemeinen deutschen Lehrerzeitung" vollständig vorliegen, sondern den "Festtheilnehmern" auch von dem "Ortsausschuß zu Berlin" in einem recht angenehm ausgestatteten "Separatabbrud" überreicht worden sind, ein Versahren, daß wir zur Radsachtung empsehlen.

Der Borstand ber Bersammlung wurde gebildet burd ben Oberlehren Theodor hoffmann aus hamburg, ber sich schon so oft als Brafibent bewährt hat, Schulvorsteher Bohm aus Berlin und Schulrath Dr. Bornemann aus Dresben.

Die Bersammlung hat im Berlauf ber drei Sigungstage über 4000 Theilnehmer gezählt. Die schone Turnhalle, welche ihr die ftadtischen Behörden bereitwillig eingeräumt hatten, saste sie alle.

a. Den erften Bortrag hielt Rector Sepffarth aus Ludenwalbe über das Thema: "Preußen und die deutsche Pädagogik." Sein Bortrag zerfiel in zwei Theile, von benen ber erfte bie Frage : "Bas will die beutsche Babagogit?" babin beantwortete: "Die deutsche Babe gogit will ben Menfchen bilben nach ben ihm von Gott gegebenen Anlagen und Rraften zu ber ihm von Gott gesetzten Bestimmung," Bei ber naberen Ausführung tam ber Redner auf die confessionellen Soulen und auf die Trennung der Schule von der Kirche zu sprechen. "Sind die Schulen Erziehungsanstalten, sagte der Redner, welche den Menschen zu einem emigen Biele hinzuführen und ihm durch Ausbildung seiner Unlagen und Rrafte bagu tuchtig zu machen haben, baß er mit fitte licher Selbstbestimmung, mit Freiheit, Diefem Biele nachjage, fo bat in ihnen bie Ronfession als bestimmenbes Bringip teine Stelle. Die Ronfession if nur eine begriffliche Darftellung religiofer Bahrheiten (?), alfo etwas gor melles. Die beutsche Babagogit will ben Menschen aber nicht erzieben m einer außeren Form, sonbern fie will fein inneres Befen bilben; fie will ben Menschen nicht machen ju einem Lutheraner, Ratholiten zc., fonbern fe faßt seine ewige Bestimmung ine Muge, die über bas irbische Biel binans geht. Die deutsche Badagogit will babei die Konfession nicht vernichten, fie strebt teine allgemeine Religion an, wie es Basedow wollte: Die Row feffion ift ihr aber nicht letter 3med, fondern nur Mittel jum 3med." In Bezug auf die "begrifflich falfch gefaßte Frage" nach ber Trennung der Schule von der Kirche verlangte der Redner, "daß die Schule nur nach padagogischen Prinzipien geleitet werbe", und meinte, baß ber Lehrer gegen einen beauffichtigenben Bfarrer, wie er in Bestaloggi's "Linhard und Gertrud" auftritt, mohl nichts murbe einzumenben haben. Der zweite Theil des Bortrages ist eine Lobrede auf das Preußen, das Bestalozi bei b einführte, an beffen Spige Bedlig, B. v. humboldt, Stein, Altenflein, uvern, Ricolovius standen, in dem Schleiermacher und Sichte wirtten. ie Beit vom Ministerium Gichhorn an bis berab ju v. Raumer und n Mühler charkaterifirte der Redner nicht, wie das felbst von feinen zeunden erwartet worben mar; er begnügte fich damit, ju fagen : "Und i, mein Baterland, Breugen! bu baft Großes gethan fur die beutiche tionale Entwidelung. Aber bu haft erft hinderniffe binmeggeraumt und ormen geschaffen in den Verfassungen und Gesetzen. Erfulle Diese Formen it Geift, mit bem mahren Geifte bes Bolles; Die beutsche Babagogit will : dazu behilflich sein; sie allein - das bat schon Fichte gefagt - tann : nationale Bildung schaffen. Ergreife wieder die Fahne, die ehedem ine größten Staatsmanner: Bedlig, B. v. Sumboldt, Stein, Altenstein, avern, Nicolovius und Schleiermacher hochgehalten haben und über bie r Geist Friedrichs bes Großen und Friedrich Wilhelms III., und bas eklarte Bild beiner unvergeflichen Konigin fdmebt. Trage Diefe Fahne n Bollern voran, und fie werben bir folgen auf beinem Friedenswege. s wirst siegen, siegen nicht burch außere Macht, sondern burch die innere aft der Bahrheit und der Liebe. Dazu segne bich Gott!" Das ist eben beutlich als taktvoll.

Der Bortrag wurde mit vielem Beisall ausgenommen. Rur die oben vähnten herren Schafer und hilbebrandt hatten viel zu erinnern. sterer wünschte Gott aus dem Saße, in dem von den Anlagen und: Bestimmung des Menschen die Rede war (s. o.), beseitigt zu sehn; sterer protestirte gegen die Auslassungen beider Borredner über die "tirch, gesinnten Pädagogen". Die Bersammlung gab über die ertremen uberungen der Genannten ihren höchsten Unwillen zu erkennen, und sehen r hinzu: "Bon Rechtswegen!"

b. Den zweiten Bortrag hielt Oberlehrer Theodor hoffmann & hamburg über ben Sat ber beutschen Grundrechte: "Die Wissenstaft und ihre Lehre ist frei" in Beziehung auf bie Boltseule. Er gewinnt aus seinem interessanten Bortrage folgende Sate:

"Die bisber in vielen Seminaren geubte willfurliche Beschrantung ber prerbilbung ift verwerflich."

"Die Wahl der Methode des Unterrichts und der Lehrbücher ist den prern zu überlassen. Jede Unisormirung der Schulen in dieser hinsicht ebenfalls verwerslich."

"Das Schulgefes muß ein Minimum ber Leiftung ber Schulen festlen; es barf aber teine Schule hindern, über biefes Biel binauszugeben."

"Die Berwaltung der Schule darf nur unter Mitwirtung padagogisch ilbeter Manner geschehen, und die Aufsicht oder Inspection ist nur durch pulmanner zu üben."

"Die Schule ift nicht Sache einer religiofen ober politischen Partei, bern Sache bes gangen Bolles."

"Das Correctiv in Schulsachen ist die unbedingte Deffentlichteit." Man stimmte diesen Thesen freudig bei.

c. Den britten Bortrag hielt Dr. Bicarb Lange aus hamburg

über das Thema: "Die Schule im Lichte des erziehlichen Prinzips."

Die Bersammlung war bei dem Bortrage gang Ohr und spendete ben Redner vielen Beifall. Um Misteutungen vorzubeugen, hat Lange den ganzen Bortrag in Berlin (bei Springer) bruden laffen und bemfelben die nachstehenden, in der Bersammlung nicht aufgestellten Thesen angehangt:

"1. Die Bollsschule zerfällt in Zukunft in die Elementars und boben Bollsschule. Der sehlende Oberbau der Bollsschule ist überall herbei zu schaffen, und es sind Mittel und Wege zu suchen, möglichst vielen Kindern bes Boltes Gelegenheit zu bieten, sich eine über die Elementarbildung

binausgebende bobere Bilbung gu erwerben.

2. Den Kindern, welche gezwungen sind, aus der Elementarschule in das praktische Leben überzutreten, muß in Fortbildungsanstakten Gelegenheit geboten werden, ihre Bildung zu erweitern und zu vertiesen. Die Berufsbildung des Lehrers ist so einzurichten, daß er der Fortbildung der Jugend in bester Beise und allseitig zu dienen vermag. Der Bertummerung der Jugendbildung durch die Fabrikarbeit muß die Staatsgewalt übend energisch entgegentreten.

3. Die Elementarschule bilbet ben gemeinschaftlichen Unterban für bie boberen Schulen. Die lettern haben ihre Borschulen und Unterklaffen m

Bunften ber allgemeinen Menschenbildung abzuwerfen.

4. Die Combination ber höhern Bollsschule mit den wissenschaftlichen Anstalten ift auszuheben, die Realschule dem Symnasium vollständig zu coordiniren. Staatliche Berechtigungen sind nur denen zuzuerkennen, welche die eine oder die andere höhere Schule ganz durchgemacht haben.

5. Die harmonische Ausbildung des Menschen zum Menschen bleibt bas Biel der Boltsichule. Die Elementarschule hat mit aller Treue die Bestalozzi'schen Unterrichts: und Erziehungsprinzipien sestzuhalten, die auf dem Wege der Anschauung erworbene Erkenntniß zu psiegen und einen padagogischen Religionsunterricht zu ertheilen, welcher betont, was die

Menschen einigt, nicht mas fie trennt.

- 6. Die höhere Volksschule erbaut sich auf benselben Prinzipien, zieht namentlich ben Lehrstoff herbei, ber die Liebe zum Baterlande zu erwecken vermag und praparirt die Menschen für das bürgerlich-praktische Leben. Sie richtet sich in Betreff der Auswahl der Lehrgegenstände nach dem Bedürfnisse des Ortes, verbreitet aber überall naturwissenschaftliche Bildung und legt einen Grund in den modernen Sprachen, während sie das Latein von ihrem Lectionsplane ausschließt. Sie setzt den Accent auf das Erkennen und Können und ist Dienerin der modernen, allgemein menschlichen, von aller Gelehrsamkeit unabhängigen Bildung. Wie der Clementarschule, so muß auch ihr die körperliche Ausbildung Gegenstand besonderer zu forge bleiben.
- 7. Der erziehliche Unterricht muß auch in die wiffenschaftlichen Berufsschulen mehr und mehr seinen Ginzug halten. Gine besondere Berufsbildung ist auch für die Lehrer dieser Schulen eine Rothwendigkit. Borzüglich gewandte, elementarisch burchgebildete Lehrer erfordert der mathematische und naturwiffenschaftliche Unterricht der Realschule.

- 8. Reine Berufsschule barf bie allgemeine Menschenbildung gang außer Acht lassen, wenn sie nicht zu einer Dienerin bes schalen Utilitätsprinzips berabsinten will.
- 9. Die innere Organisation jeder mehrklassigen Schule ist so einzurichten, daß ihr Lehrercollegium eine sittliche Corporation bildet, die sich bemuht, ber Jugend das Leben vorzuleben, wozu sie sich einst erheben soll."
- d. Den vierten Bortrag hielt ich uber "bie Bedeutung bes Refebuches in beutichen Boltefdulen." Diefem Bortrag batte ich allerdings icon im Berbft 1868 beim geschäfteführenden Ausschußmite gliebe fur biefe Berfammlung angemeldet, ibn aber fpater wieder gurud. gezogen, ba mich anhaltende und namentlich amtliche Arbeiten (Lehrerprufungen u. bergl.) ju teiner Borbereitung tommen ließen, eine unaufschiebbare Reife es endlich auch zweifelhaft erscheinen ließ, ob ich ber Bersammlung überhaupt werde beiwohnen können; in der That mußte ich in Folge biefes Umftandes nicht nur die Borversammlung verfaumen, fonbern fehlte auch am ersten Tage in ber Bersammlung. 3ch war baber wicht wenig überrascht, als ich am zweiten Tag Doch borte, daß mein Referat auf ber Tagesordnung ftebe. Mein Protest bagegen blieb obne Erfolg: Die Berfammlung begehrte auch mein unvorbereitetes Referat, und ich gab endlich nach, um nicht eigenfinnig zu erscheinen. 3ch bezweiste nicht, baß ber Berfaffer ber "Mobernen Babagogit" baraus Rapital machen wird. Run, meinetwegen!

3d habe in meinem turgen Bortrage bie Lesebucher daratterifirt und permorfen, welche nichts weiter fein wollen, als Sulfsbucher fur ben Unterricht in ben verschiedenen Gegenstanben, wie es vielfach die burch bie preußischen Regulative bervorgerufenen find, und barauf verlangt, "baß unfere Lefebucher fur Staat und Land Die beften Broducte unferer flaffifchen Literatur enthalten follten", mobei ben Unterrichtsgegenständen felbft immer noch Rechnung getragen werden tonne, freilich nicht durch sterile Abriffe, fonbern burch lebensvolle Bilber von berufenen Schriftstellern. Das Abfaffen der Lefebucher habe ich als Cache ber Bolteschullehrer bezeichnet, ba biefe am besten mit ben Bedurfniffen ber Bolteschultinder befannt feien, auch fonft bas Gefchid bagu batten. Die Berordnung bes preußischen Unterrichtsministers, bes beren v. Mubler, Die Ginführung bes Flügge's ichen Lefebuches in Die Schulen ber Proving hannover betreffend, legte mir bie Frage nabe, wer das Lesebuch einzusubren habe. 3ch habe der Schule beborbe und ber Gemeinde ihr Recht babei gemahrt, aber verlangt, bas man ben Lebrer vormeg barüber bore und ibm fein Lejebuch aufbrange. bas er nicht mit Freuden in seiner Schule behandeln tonne. Gern batte ich noch andere wichtige Gesichtspunkte beleuchtet; aber es mar mir phyfisch unmöglich (ich litt an Trodenheit im Munde).

Es entspann sich eine gang interessante Discussion über ben Gegenstand, in der auch herr hildebrandt nicht fehlte. Aus Anlas der Frage, welche Stellung die Behörde bei der Einführung des Lesebuches haben solle, ließ er sich zur der Aeußerung hinreißen, "daß dieselbe nicht bloß das Recht habe zu bestimmen, zu verfügen, zu controliren, zu rügen, zu ordnen, zu regeln, sondern auch zu "maßregeln"". Der Tobal war

608

ber Bersammlung wieder zu start; sie revoltirte baher abermals, und der Brasident hatte viel Mühe, sie zu beruhigen. Darauf hielt hilbebrundt eine Lobrede auf die Bibel und schloß mit den Worten: "Die Bibel ift das Universalbuch des Bolts und der Familie; und der deutsche Lehnt hat die Ausgabe, dieses Familienbuch als das rechte Lesebuch zu betrachten und seine Schüler in das rechte Berständniß dieses Buches einzusüben. Das andere Lesebuch hat die Ausgabe, die Borstuse zu sein, die Kinder zu der geistigen und zu der technischen Fertigleit zu erheben, daß sie dann von der Bibel den rechten Gebrauch machen können. Das ist meine Auscht, zur Ergänzung dessen, was herr Dir. Lüben gesagt hat."

e. Den fünften Bortrag hielt Schulvorsteher Liebemann ans hamburg über bas Thema "Arbeit und Rapital". Rach lebhafter Discussion wurden folgende Resolutionen des Redners angenommen:

"1) Die Schule bat bie Berpflichtung, Die Schuler auch fur bas

prattifche Leben vorzubereiten."

"2) Deshalb muß sie das Rothwendigste und der Fassungstraft der Schüler Entsprechende aus der menschlichen Birthschaftslehre in den Schulunterricht ausnehmen."

Auf die Rebenversammlungen noch naher einzugeben, unterlafte ich, ba ich selbst nicht im Stande war, eine derfelben zu besuchen; bes mögen dieselben noch verzeichnet werden, um anzudeuten, wie mannigfat die Gelegenheiten zum Ideenaustausch geboten wurden.

1) Darlegung ber Schallenfelb'ichen Methode bes Unterrichts in weiblichen Sandarbeiten.

2) Berfammlung ber Lehrerinnen.

- 3) Mnemonit, Bortrag vom Burgerfcullehrer Mauereberger in Glauchau.
  - 4) Section für Frobel'iche Erziehung ober ben Rinbergarten.

5) Section für bobere Tochterschulen.

6) Section für bie Raturwiffenschaften und Mathematit.

Die Lehrmittelausstellung war reich bedacht worden und baher fehr instructio, besonders fur Lehrer, benen ber Bertehr mit guten Buchhandlungen erschwert ist.

Bas den Besuchern der Versammlung sonst noch geboten wurde, wolle man in der oben genannten Schrift oder in der Allgem. deutschen Lehrer zeitung nachlesen. Der Ortsausschuß hatte sich trefslich organisier und hat wirklich Großes geleistet.

### 2. Die einzelnen Staaten.

# I. Preußen.

### 1. Bilbungsftand bes Boltes.

1. 1866-67 wurden in die preußische Armee 99,716 junge Leute als Ersamannschaft eingestellt. Ueber die Schulbildung berselben giebt die dem Abgeordnetenhause vorgelegte Uebersicht solgenden Rachweis.

Done Schulbildung ftellte die Proving Pofen 15,80 Brocent, Breugen 12,28 Broc. (ber Regierungsbezirk Danzig 16,21, Marienwerber 15,19), Die neuen Brovingen 3,81 Broc. (Sannover 2,28, Schleswig: Solftein 2,21, Lauenburg 1,90, Seffen 0,56, Raffau und Frantfurt 0,33), Schlefien 3,42, Bestfalen 1,63, Bommern 1,19, Brandenburg 0,81 (Berlin nur 2 Mann), Rhein 0,86, Sachsen 0,17 Broc. — giebt fürs ganze Land 3800 ohne Schulbildung = 3,81 Procent. — Bon den zur Marine eingestellten 1144 Mannschaften waren 1,66 Proc. ohne Schulbilbung und tamen bavon 4,76 Broc. auf Breußen, 3,45 auf Bofen, 1,22 auf Bommern und 1,04 auf Sannover. Die 1868 veröffentlichten Liften fuhren ben Regierungsbezirt Danzig mit 21, Marienwerder mit 19, Königsberg und Gumbinnen je mit 10 Proc. auf. Die Provinz Posen hatte diesmal 133/4 Proc.; Die übrigen Provinzen weisen nur geringe Abweichungen von ber vorjabrigen Angabe nach. Gehr traurig icheint es insbesondere um die Bildung ber oberichlefischen Bevollerung ju fteben; benn in dem einzigen Regierungsbegirte Oppeln fehlen gegen 300 Lebrer. Graf Renard bat im Abgeordnetenhause die Regierung bringend um Bermehrung ber bortigen Lehrerftellen; aber ber Commissar entgegnete: Das Unterrichtsbedürfniß in Dberichlefien beschäftige bie Regierung feit Jahren; boch burfe man bie außerordentliche Schwierigkeit nicht außer Acht laffen, Die fich burch Die massenbaste Ansammlung von Berawerksarbeitern und ibren Kamilien beraus: ftelle. Das Bedürfniß sei so rapid gewachsen, daß weder die Regierung noch bie Gemeinden ibm bisber batten folgen tonnen.

### 2. Soulgefeggebung.

- 2. Die Schulgesetzgebung spielt schon seit Jahren eine Rolle in Breußen. Auch jest (1869) liegt den Kammern wieder ein Entwurf dafür vor, leider aber einer, von dem man sich wenig Gutes verspricht. Beachtung in dieser Richtung verdient solgende Schrift:
- 4. Aritit bes preußischen Boltsschulmesens und Borfclage zu einer Reform besselben nach freisinnigen Grundsagen. Ein Beitrag zur Schulgejetzgebung ber Gegenwart von A. Freimund. gr. 8. (XII u. 131 S.) Leipzig, Fr. Brandstetter. 1869. 12½ Sgr.

Der Berfasser erweist sich als volltommen vertraut mit dem gesammten Boltsschulwesen, hat sich ein unbefangenes Urtheil darüber gebildet und bewahrt, beleuchtet die bestehenden Berhältnisse bis zur Klarheit, namentlich auch die Regulativschulen, die Regulativseminare, die Beaussichtigung der Schule durch die Geistlichen u. A., und macht dann Borschläge zur Umzgestaltung resp. Neugestaltung des Untauglichen. Wenn wir dem Bersasser auch nicht gerade in jedem Sabe zustimmen können, so müssen wir doch bezeugen, daß er viel trefsliche Gedanken entwicklt, deren Berwirklichung nicht ausbleiben kann. Seine Sprache ist frisch und muthig.

3. Der bem Abgeordnetenhause am 12. November 1868 vorgelegte "Entwurfeines Gesetes, betreffend die Einrichtung und Untershaltung der öffentlichen Boltsschulen", hat verschiedene Schriften bervorgerusen, aus ber Provinz hannover die beiden nachstehenden:

- 5. Die Bolleschulverwaltung in der Proving hannover und der Organisationeplan der Boniglichen Regierung in ihrem Berhältnift jum bestehenden Rechte und zu den Fragen der Decentralisation und Selbstverwaltung. gr. 8. (67 S.) hannover, helwing. 1868. 6 Sgr.
- 6. Der Gefeg-Entwurf, betreffen bie Ginrichtung und Unterhaltung ber öffentlichen Bolteschulen. Beleuchtet in seiner Bebeutung fur bas hannoversche Bolteschulmesen von Dr. L. Bruel, vorm. General : Secretar bes hannoverschen Cultus : Ministeriums. Mit einem Abbrude bes Geseg: Entwurfes. Ebenbafelbft. 1868. 6 Sgr.

Der ungenannte Verfasser ber ersten Schrift sagt: "Wir fürchten, daß man bei diesem Plane das bestehende Recht nicht hinlanglich gewärbigt, die praktischen Folgen der beabsichtigten Uenderung nicht klur übersehen und denjenigen Ruchsichten, welche sich aus den allgemeinen Besdürfnissen der gesammten Berwaltung für das Borgeben in der Provinz Hannover ergeben, keine Rechnung getragen hat."

Das nun fucht ber Berfaffer in feiner Schrift nachzuweisen.

Bruel's Thema lautet: "Rurz gesagt aber besteht für unsere hannoverschen Volksschulen die hauptsächliche Bebeutung des entworfenen Gesetzes, so viel ich zu urtheilen vermag, in unnöthiger und nutloser Bersetzung ihrer gesunden organischen Grundlage." Das sucht er zu erweisen.

Da ber Gesehentwurf von beiben Rammern verworfen worben ift, fo find beibe Schriften fast gegenstandslos geworben.

- 4. Artitel 25 der Verfassungs-Urtunde vom 31. Januar 1850 bestimmt ausdrücklich: "In der öffentlichen Bolksschule wird der Unterricht unentgeltlich ertheilt." Aehnliche Bestimmungen enthält auch bereits das Allgemeine Landrecht Theil II. Titel 12. Da aber gleichwohl fast überall in Preußen Schulgeld gezahlt wird, so hielt sich der Unterrichtsminister für berechtigt, den Kammern den Antrag auf Beseitigung dieses Artitels ju stellen. Dieser Antrag ist im Abgeordnetenhause mit siegreichen Gründen, so namentlich von Malbed, bekämpft und abgelehnt worden. Im Interesse Gegenstandes ist die folgende Schrift abgesaßt:
- 7. Die dffentlichen Schulen und bas Schulgeld. Bon Dr. Friedrich Sofmann, Stadt-Schulrath in Berlin. gr. 8. (44 S.) Berlin, Julius Springer. 1869. 10 Sgr.

Der Berfasser gelangt in seiner Untersuchung zu bem Sate: "Der Unterricht in ber Boltsschule muß ganz auf Rosten bes Gemeinwesens ertheilt werben, und zwar an jeden seiner Angehörigen, gleichviel ob er rich ober arm ist."

Bir empfehlen bie Schrift ber Beachtung.

5. Das herzogt hum Lauenburg hat am 24. October 1868 eine neue Landichulordnung erhalten, die zwar besser als die alte ist, aber doch noch viel zu wunschen übrig läßt. Rr. 49 der Allgem. b. Lehrerz. (1868) theilt dieselbe im Auszuge mit.

#### 3. Lebrerbilbungsanstalten.

6. Preußen hat gegenwärtig 88 Schullehrer = Seminare, davon 60 evangelische, 24 tatholische, 1 simultan und 3 jubische.

7. Der fortbauernbe Mangel an Lehrern veranlaßt die Regierungen fortwährend, jur Aufsuchung und Bildung von Präparanden ju ermuntern. Aus einer Cirkular-Bersügung der Regierung zu Potsbam vom 14. October 1867 geht hervor, daß "bedürstige Präparanden mit Geldmitteln unterstützt und verdiente Präparandenlehrer remunerirt werden." Ein Artikel der Weser-Zeitung (25. November 1869) unterwirst dies Bersfahren solgender Kritit:

"Bon dem außerordentlichen Mangel an Lehrern, der auf dem Gebiete der preußischen Bolksschule herrscht, haben die neulich veröffentlichten amtlichen Ungaben fichere Runde gegeben. Schon lange bat man fie burch eine Urt von pramiirtem Werbespftem ju friften gesucht, indem man jedem Bolteschullebrer, ber einen jungen Menschen gum Besuch bes Ceminars beredete und porbereitete, eine feste Pramie in Geld gablte. Die Noth trieb viele biefer Lehrer, ju biefem Geschafte ju greifen und Andere in Die gleiche traurige Laufbahn zu lenten. In neuerer Zeit fing die öffentliche Meinung in den Lehrerzeitungen an, dies Berfahren gebuhrend zu brandmarten, und felbst aus ben Reiben ber Roffathen: und Tagelohnerfohne blieb ber Bufluß fur die Ceminare aus. Nun verfallt die Regierung auf allerband neue finnreiche Mittel, um neuen Moft in Die alten Schlauche gu fullen. So bat 3. B. die Regierung ju Duffelborf unter bem 13. August b. 3. ein Rescript an die Stadt Elberfeld gerichtet, worin fie vorschlägt, die städtischen Daisenhäuser "zur Forderung der Praparandenbildung nut: bar" zu machen. Die Stadt ist auf diesen Borschlag eingegangen, wird alfo einige ihrer Baifen jahrlich bestimmen, fich bem Lehrerberufe zu wibmen, und hat fich von ber Regierung bagegen bie Bedingung gemabren laffen, bag bie fo Berangezogenen bafur nach ihrer Ausbildung brei Jahre in ber Stadt felbst arbeiten muffen. Man sieht, es wird über biese kunftigen Bollebiloner wie über eine mechanische Baffer : ober Dampftraft verfügt. Dag man naturlich mit diesem Flidwert bem hauptschaben nicht beitommen tann, liegt auf ber Band. Diefer besteht eben barin, daß man burch bie Regulative ben Stand selbst entwurdigt bat, in bem Dage, baf fich ibm nur noch bas Glend, welches feine Dahl mehr bat, zwangsweise zuwendet, wahrend fich alle gefunden und freien Elemente bes Boltes bavon fernbalten. Bollftanbiger Bruch mit bem Spftem Raumer-Mubler, bas ebenfo verhaßt wie unfahig ift, tann allein unsere Boltsschule aus ihrem vermabrloften Buftande wieder emporbeben. Moge der neuliche Ungriff des Abgeordneten Biegler im Abgeordnetenhaufe nicht bei den leeren Borten fteben bleiben, sondern gur That übergeben."

Die Regierung zu Franksurt a. D. sagt in einem Circulur vom 16. December 1867: "Seit einigen Jahren tritt die auch andernorts bemerkte Erscheinung hervor, daß es an jungen Leuten, welche sich dem Lehramte zu widmen gedenken, zu mangeln beginnt, so daß es den Seminarien nicht mehr möglich wird, die bestimmungsmäßige Zahl ihrer Böglinge zu gewinnen. Es ist das um so empsindlicher, als die Zahl der disponiblen Elementarlehrer seit Jahren nicht mehr ausreicht, um die vorhandenen öffentlichen Schulstellen überall zu besehen. Wir haben uns deshalb theils zu der Maßnahme genöthigt gesehen, Lehramter von unersahrenen Prapa-

randen verwalten zu lassen, theils haben wir es zulassen mussen, dos ein Lehrer eine unverhältnismäßig große Anzahl von Kindern in getrennten Abtheilungen mit verturzter Unterrichtszeit unterrichtet, um auf diese Beise die erforderliche Bildung der Bollsjugend wenigstens einigermaßen zu ermöglichen."

Seistliche und Lehrer sollen es sich baber mit "warmem Gifer angelegen sein lassen, rechtzeitig solche Knaben sorgfältig zu ermitteln, bie, in einsachen und sittlich tüchtigen Familienverhältnissen aufwachsend, burch leibliche Gesundheit, geistige Besähigung, praktische Anstelligkeit und Lust an geistiger Beschäftigung hoffnung gewähren, daß sie den Beruf eines Bollsschullehrers lebendig ersassen und in demselben innere Bestiebigung sinden werden. Auf solche Knaben ist früh einzuwirken."

Bolle Anerkennung verdient folgende Stelle bes Circulars in Bejug auf den Braparanden : Unterricht. "Es tommt bei der Borbildung ber Seminar-Braparanden nicht vorzugeweise barauf an, daß ber vorgeschriebene Lehrstoff in seinem ganzen Umfange lediglich ange eignet werde, wenn bies auch auf Roften einer grundlichen Durcharbeitung geschehen mußte, ein Jrrthum, ber bagu verleitet, die Gebachtniftraft ber Boglinge ausfolieflich in Unspruch zu nehmen. Der Schwerpuntt bes Braparanden unterrichts ift barauf ju legen, bag bie gesammten Geiftestrafte ber Boglinge burch die Urt, wie sie ihre Renntnisse zu erwerben stetig angehalten werben, harmonisch zur Entwidelung gebracht werden. Es ift barum noth: wendig, in allen Stunden die Braparanden an ein flares und besonnenes Denten ju gewöhnen, jedes Gebiet bes Unterrichts jum vollen und grunde licen Berständniß, alle auf elementare Beise erworbenen Erkenntnisse in correcter fprachlicher Faffung zur Darftellung und zum Abschluß zu bringen, um so die Braparanden in geistige Bucht zu nehmen und fie babin zu bringen, daß fie wirklich geiftig arbeiten lernen."

Die Regierung zu Kassel hat unterm 3. August 1868 ben tathelischen Ober-Schul-Inspectoren eine "Anweisung zum Unterricht ber Präparanden für das tatholische Schullehrer-Seminar zu Fulda" zugehen lassen. (S. hessische Schulzeitung, Rr. 35, 1868.)

8. In einem früheren Bande haben wir bereits "das Zettelwesen bei der Prüfung der Seminar=Abiturienten", das in Preußen von dem Schulrath Bormann eingesührt worden ist, besprochen. Der "Boltsschulfreund" von Bod in Königsberg bringt diesen Gegenstand von Reuem zur Sprache. Eine Pastoralconserenz in Gumbinnen hat sich nämlich damit beschäftigt. Hierbei wurde der genannte Prüfungsmodus als "chinesische Bersahren" bezeichnet. Die Examinirenden hätten es leicht; der Nachteil sür die Abiturienten sei ungeheuer. Man tönne dabei höchstens die geistige Gewandtheit der Zöglinge ersehen, weniger aber die Kenntnisse, auf die es doch zumeist antomme. Man würde tünstig Alles auswendig sernen und die Seminaristen so schulen, daß sie sofort auf die Zettelfrage eine schlagende, auswendig gelernte Untwort geben könnten. Die ganze Versammlung sprach den Wunsch aus, die hohe Behörde möge doch diese Art der Brüfung sallen lassen.

Rr. 19 des "Bolksichulfreundes" enthält nun eine Widerlegung dieser Ansichten durch den Seminardirector Schumann zu Pr. Eylau. Der "Bettel", heißt es, sei nach der bestehenden Berordnung nur Nebensache und nur zur Beschleunigung der Prüsung und um Reinem die Fragen vorzubereiten, eingesührt. Chinesische Examinatoren verlangen eine enorme Sedächtnisarbeit des Examinanden, die hier durch uns nicht gesordert wäre. Widerspruch liege darin, einmal in diesem Versahren nur die Bestörderung geistiger Gewandtheit, also Uebung an Fertigkeit im Verstehen, Sprechen, Denken zu sinden und dann wieder dagegen als Gedächtniswert zu arbeiten, während doch das alte Sprüchwort heiße: Tantum somus, quantum memoria tenemus. Dieser Vorwurf, daß die Seminare zu sehr die formale Vildung ihrer Zöglinge besörderten und die materielle zurückseten, sei ein durchaus neuer.

Außerdem sei dieser Modus viel besser als die "specielle Frageweise" geeignet, die durch den Abiturienten erworbenen Kenntnisse zu constatiren, da hier der Examinandus allein spricht und bei der Fragemethode die Hälfte der Beit auf des Examinators Fragen tomme, ungerechnet die Beit, welche der Prüsting, wenn er die Antwort nicht weiß, mit Schweigen zubringt. Daß aber der Seminarist eine solche Summe gutgesetzter Antworten auswendig lernen sollte, um auf alle Fragen schnell bereit zu sein, ist wohl kaum denkbar. Freilich hat einmal ein schlechtbestandener Seminarist sich darauf berusen, daß er die ganze Bormann'sche Schultunde auswendig wisse; aber daß er dennoch schlecht bestanden sei, beweise gerade, daß es auf selbständige Darstellung, nicht auf Auswendiggelerntes ankommt.

Gerade mas ber Prufende thut, daß er namlich in 10 Fragen ben Gegenstand von verschiedenen Seiten padt, bas tann ber Brufling beffer und in furgerer Beit, wenn er - mas freilich hauptsache - mit Gelbftanbigteit, Umficht, Besonnenheit und einer gewiffen Fertigfeit, fich ju orientiren, feine Gedanken zu sammeln, zu ordnen und in angemeffenem Ausbrud barzulegen weiß. hat ber Brufting nun nicht zerstreuende Sprunge in Gedanten bei verschiedenen Fragen zu machen, sondern tann rubig entwideln, fo bleibt bas Fragen über einzelne Gegenstände gang unbenommen. Aber was will man in gebn Minuten, Beit ber Brufung fur jeden Gingelnen, viel fragen? Budem muffe die geistige Gewandtheit beim Lehrer hauptfachlich ins Gewicht fallen. Beffer fei es freilich, sich einige Dinuten rubig bebenten ju tonnen, als bei jeder Rreuge und Querfrage fich in ben Werth der Frage binein ju benten. Das "Bettelwesen" gemabre bie humanste Rudficht fur ben Prufling; es sei benn, baß bei ber "fpeciellen Frageweise" die Examinatoren mehr fprachen als ber Prufling ober daß ihre Fragen so gestellt maren, daß in ihnen schon die Antwort liege. Leicht sei dieser neue Modus fur ben Eraminator nicht; benn er verlange bie gespannteste Aufmertsamteit.

9. Die "Bestfälische Schulzeitung" enthält in Rr. 17 (1868) einen kleinen Artikel gegen ben jest herrschenben Gebrauch, bas Gesammtsurtheil über bie Seminars Abiturienten burch eine Rummer auszubrücken. "Wie häusig", heißt es in demselben, "ist da einem jungen Manne mit Rr. I von vornherein der Beg zu den schönsten Stellen

geebnet, mabrend ber fast eben so tuchtige Mann mit Rr. II mit ben folechteften Stellen lange Jahre vorlieb nehmen mußte. Ber unterfceibet benn so haarscharf zwischen Rr. I und II, bann wieder zwischen II und Bas heißt es, wenn ein Lehrer Rr. I, der andere Rr. Il hat? Etwa, Diefer hat einige Quentchen Berftand und Mutterwit mehr wie jener? Lassen sich so genau bie Grenzen zwischen ber einen ober andern Rummer gieben?! Beber Ginfichtige wird antworten: Rein! Der Gine ift begabter in diesem, der Andere in jenem Fache, und es wurde oft ju einem Streite ,, um bes Raifers Bart" fubren, wenn man zwischen zwei tuchtigen Mannern ben tuchtigften berausfinden wollte. Das Seminar ift zweifelsohne nicht bas alleinige Institut, welches bem Lebrer fur fein ganges Leben die Ausbildung giebt. Das Leben felbft, Lecture, Umgang mit Gebildeten ic. find mohl bie Sauptfactoren ber Lehrerbildung. Bie viele tuchtige Lehrer giebt es nicht mit Rr. II, ja fogar mit Rr. III, weil fie spater großes Gewicht auf ihre Beiterbildung legten, mahrend mande Lebrer mit Mr. I in selbstaefälliger Beise ben Sobepuntt ibrer Bilbung erreicht glaubten. Dann aber ist es auch nicht immer gesagt, baß gerabe Die miffenschaftlich gebildetsten Lehrer auch Die besten in ber Schule fein muffen. 3ch tenne ausgezeichnete und gebildete Lebrer, benen jede Bragis in ber Schule fehlt. Damit foll aber teineswegs gefagt werben, baf ich Die Tuchtigfeit berjenigen Lebrer mit Rr. I nicht anertenne! Mannern, die durch ihren Fleiß sich so schöne Renntnife sammelten! Aber ich will jede Ungerechtigfeit, die mit der Zeit durch Rummern entstanden, beseitigt wiffen. Ungerecht, ja lacherlich ift es, wenn Borftande Lehrer mit Rr. II zu einer Bahl gar nicht zulaffen! Solche Leute haben nicht ben leifesten Begriff von Babagogit! - Es murbe baber gewiß in vieler binsicht zwedmäßiger und gerechter erscheinen, wenn man die Rummern im Abgangszeugnisse ganzlich fehlen ließe, bagegen: "ziemlich gut, gut, rect gut ober febr gut bestanden" einführte und baneben in jedem Unterrichtszweige bie erworbenen Brabitate recht genau angabe. Daburd murbe manchen bamit vertnüpften Uebelftanden ficherlich vorgebeugt!"

10. Nummer 48 (1868) ber , Preußischen Schulzeitung" enthalt einen zur Unregung bestimmten lurzen Auffat über bie Bieberholunges prufung ber Glementarlebrer", aus bem wir nachstebend ben

Saupttheil wiedergeben.

"Es tann sein, daß in den Seminarien noch die Grundsate des de tannten Regulativs gelten; bei der Wiederholung sprüfung konnte man aber nicht merken, daß jemals ein solches Regulativ vorhanden war. Nicht einmal das anerkannt Gute im Regulativ wurde beachtet. Denn nur selten wurde uns Gelegenheit gegeben, uns selbständig und zusammenhängend über einen bestimmten Gegenstand auszusprechen, worauf doch das Regulativ mit Recht so hohen Werth legt, und worauf ein Ministerialrescript über den Modus der Abgangsprüfung bei den Seminarien ernstlich dringt. Wie Knaben, die man aus Quinta nach Quarta versehen will, wurden wir mit einzelnen Fragen gebetzt, besonders, sobald die Seminarlehrer nicht selbst prüften. Mir scheint dieses Bersahren durchaus nicht zweckmäßig."

"An Renntniffen murbe weit mehr von uns verlangt, als im Seminar gelehrt wird; ba follten wir in ber alten Geschichte und in romischer und griechischer Literaturgeschichte und in ber Buchstabenrechnung', beinabe auch in den sieben Species der wissenschaftlichen Arithmetik bewandert sein. 3ch table nicht, daß man vom Lehrer Beiterbildung erwartet. Rur ichabe, baß und Riemand vorber fagte, mas mir privatim treiben und in welchem Umfange wir in ben einzelnen Disciplinen vorgeschritten fein mußten, um nicht burchzufallen. Daß es an einem Reglement für die Biederholungsprüfung feblt, bag man uns Lehrer eine Zeit lang ohne Rath und Beisung läßt, und uns dann plöglich Renntnisse zu= muthet, die durchaus nicht bezeichnet sind, scheint mir ein fehr großer Mangel ju fein, ber ber allerschleunigsten Abhülfe bringend bedarf. Man fordere viel, spreche aber aus, mas man forbert! Wem bann noch nicht ber Bart gemachsen ift, der bleibe ein Jahr langer in Jerichow. Wenn ich übrigens richtig beobachtet babe, fo icheinen die Geminarlehrer auch nicht recht ju miffen, wie bei der Brufung ber hafe laufen, b. h. wie dem herrn Regierungs : und Schulrath Die Brufung nach feinem subjectiven Ermeffen ju arrangiren belieben werbe."

Um 1. Juli d. J. waren in Preußen 970 selbständige Lehrerstellen und 822 hulfslehrerstellen nur mit Präparanden besetzt, mahrend 595 selbständige und 474 hulfslehrerstellen überhaupt gar nicht besetzt waren. Dazu kommen noch 1242 neue Lehrerstellen, deren Gründung im Werke ist und die also auch noch besetzt werden mussen.

### 4. Allgemeine Berhaltniffe ber Lebrer.

11. "In Breußen find gegen fiebenzehntaufend Boltsichullebrer bei evangelischen Gemeinden angestellt, fast sammtlich Manner, die bis zum funfzehnten Jahre etwa in einer gelehrten Schule gebildet worden und mabrend zwei bis brei Jahren in einem ber 24 evangelischen Schullebrerseminare sich theoretisch und praktisch für ihr wichtiges Umt vorbereitet baben. Man fpricht viel von ben Entfagungen, Entbehrungen, Brufungen, benen die armeren Mondsorden fich unterziehen und unterzogen. Wir laffen den Werth derfelben dabingestellt. Wir wollen aber breift bebaupten, bag weber das Mittelalter noch die Gegenwart in der Bahrheit größere und jugleich nublichere Aufopferung, ja Begeisterung in Diefer Beziehung aufjumeifen haben, als der bei weitem großere Thoil jener jungen Manner freiwillig auf sich nimmt und trägt. Meistentheils ohne alles Bermögen, tummerlich ihr Dasein fristend, in einer Beit, welche jedem nur einiger= maßen gebildeten Mann fo viel Lodungen und Musfichten barbietet, als irgend eine vorhergegangene, weihen fie fich, freiwillig, ohne Gelubbe, ohne andere Aussicht als auf ein schweres Leben und ein immer febr geringes, oft gang tummerliches Gehalt einem Geschäfte, welches ohne hoberen Blid und ohne Liebe abstumpsender ist als irgend ein anderes. — Es ist eble Bisbegierde bei allen, Liebe jur Pflege der Jugend des Bolles und

glaubige hingebung bei vielen, welche allein jenen Entschluß und die bebarrliche Ausführung beffelben bei Taufenden und Behntaufenden ju co tlaren permag. — Daß jene Schullehrer bei einer anständigeren Ginnahme. als fie noch in vielen Gemeinden haben, viel fraftiger und fegensreichen wirten murben, find wir die letten, leugnen gu wollen."

So Dr. Bunfen. Bebarf auch ber Gingang einer Berichtigung,

bas Bild ift zutreffenb.

12. Die Regierung ju Biesbaben bat burch ein Circular von 10. Januar 1868 eine fo eingehende Charafteristit ber Lebrer geforden, daß man dadurch sofort an die ehemaligen Conduitenlisten erinnert murbe. Das Abgeordnetenhaus wie Die Breffe haben fich bieruber mit Recht misbilligend ausgesprochen. Der Unterrichtsminister bat fich in Folge beffen zu folgendem Rescript veranlaßt gesehen.

"Berlin, ben 30. Marg 1868."

"Der Circular : Erlaß ber Roniglichen Regierung vom 10. Januar d. J., über welchen sich der Bericht vom 24. v. M. — II. 1811 naber ausspricht, hat in soweit meine Billigung, als er bie, burch bie all: gemeine Schulordnung fur bas Bergogthum Raffau vom 24. Darg 1817 vorgeschriebenen Conduitenliften über bas Schullehrerpersonal aufbebt. Auch finde ich gegen die beabsichtigte Anlegung von Dienstacten fur die Lebrer an fich Richts zu erinnern und babe aus bem erstatteten Bericht gern er feben, daß es fich bei bem Circular - Erlaß vom 10. Januar b. J. nicht um periodifche Berichte über die Lehrer handelt, und icon aus biefem Grund bie getroffene Anordnung nicht als eine Wiebereinführung ber aufgehobenen Conduitenliften in anderer Form darafterifirt werben fann. Gleichwohl bietet jener Erlaß nach verschiedenen Richtungen bin Stoff ju begrundeten Ausstellungen. Soweit es fich um die erfte Unlegung von Dienstacten als eine allgemeine Maßregel handelt, gehört in Dieselben weiter Richts, als ein vollständiges Nationale des Lehrers, sowie eine Nachricht über seinen Bildungsgang und über die von ibm erlangte Die weitere Ergangung ber Dienstacten ergiebt fich von Qualification. selbst aus den Beränderungen, welchen die amtlichen Beziehungen des eingelnen Lehrers im Lauf ber Zeit unterliegen. Wenn ftatt beffen bas bem Erlaf vom 10. Januar b. J. beigegebene Formular Die Aufgabe verfolgt, gewiffermaßen ben gangen Menschen in allen seinen Beziehungen zu Familie, Gemeinde, Rirche und Staat actenmäßig zu fixiren, so ist das damit nothwendig verbundene Eindringen in perfonliche und Familienverhaltniffe nicht nur verlegend, sondern auch geeignet, unrichtige Urtheile hervorzurusen. Bie das photographische Bild eines Menschen die Treue nur wenige Jahre bewahrt, so birgt auch die eingehendste actenmäßige Charatteriftit bie Ge fabr in sich, daß nach wenigen Jahren baraus Folgerungen gezogen werben, welche in ber Birklichkeit feine Begrundung finden. Es tann jugegeben werben, daß die Rotizen, deren Beschaffung ber Circular:Erlaß vom 10. Januar b. J. bezwedt, im einzelnen Fall von Bedeutung fein tonnen. Daraus folgt aber nicht, baß fie ohne Rudficht auf eine gegebene concrete Beranlaffung allgemein gefordert werden. Durch bergleichen actenmäßige Erhebungen tann die perfonliche Renntnig ber Lehrer feitens ber technischen Mitglieder der Ronigl. Regierung, worauf es vornehmlich ankommt, nicht ersett werden. Demgemäß veranlasse ich die Konigl. Regierung, den durch ben Circular-Erlaß vom 10. Januar d. J. ersorderten Berichten, soweit sie bereits erstattet sind, teine weitere Folge zu geben, und soweit sie noch rücktändig sind, auf ihre Erstattung zu verzichten." (Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Berwaltung in Preußen.)

Soulrath Bormann, als rubiger und besonnener Mann betannt, warnt in seinem "Bier und neunzigsten Sendschreiben" (Schulblatt für die Provinz Brandenburg, S. 525 u. f., 1868) die Lehrer por ber Theilnahme an bem Streit über firchliche Fragen. Er fagt: "Wir tonnen uns in bem beregten Streite gurudhalten. Die Gegenstanbe religiofer Art, Die Lehrstoffe, mit benen wir es in unferem Unterricht zu thun haben, sind, sobald wir nur wollen, dem Rampse ents rudt. Bir haben es zu thun mit ber Ueberlieferung ber biftorifden Thatfachen (?), von benen die beilige Schrift berichtet. 3bre Bahrheit haben wir nicht zu vertreten (?), sondern sie wird vertreten von der nach Jahrtausenben gablenden Geschichte bes Reiches Gottes, von ben nach Millionen gablenden Beugen, die aus ihr Friede und Freude im Leben und Seligkeit im Sterben gewonnen baben, von bem Berrn felbit, ber auf ibr Beugniß fic beruft. Inmitten einer fo bis jur vollen Unbesieglichkeit gesicherten Stellung tonnen wir ben Rampfen, die in ben Außenwerten (?) toben, rubig gufeben. Mogen Diejenigen in diesem Rampfe ihre Schwerter erproben, denen die Bertheidigung auch dieser Außenwerte befohlen ift; das find die Manner ber Biffenschaft, die Theologen vom Fach." - - ,,Aber wir tonnen nicht nur, wir burfen uns auch ber Theilnahme an jenen Rampfen enthalten. Wir durfen es, weil uns ein anderes Gebiet der Wirtsamkeit zus gewiesen ist. Die Schule ist dies Gebiet. Sie aber ist kein Tummelplat für die Partei, teine Statte, wo über streitige Fragen gekampft, geschweige benn, wo über fie entschieden wird. Den Rindern, unseren Schulern und Schülerinnen, haben wir nur das Sichere, das Unbezweiselte, das überall Erprobte ju geben, mas geschidt ift, ihnen einen Salt ju geben im Leben und im Tobe, mas geeignet ift, Fruchte ju fcaffen fur Zeit und für Ewigfeit. " Saderfachen" gehören dabin nicht." "Aber ich glaube auch nachweisen zu konnen, daß das, mas ich Ihnen hier als ein Borrecht unseres Berufs bezeichnet habe, zugleich eine Pflicht ift, die von demfelben uns auferlegt wird. Sagen Sie selbst, meine Freunde, ist nicht Rube, Sammlung, Concentration der Kraft ein wefentliches Erforderniß fur unfere gefegnete Amteführung? unfere Gedanten dahin und dorthin schweisen, wie wollen wir lehren? Benn Aufregung und Leibenschaft sich unserer bemächtigt, wie wollen wir bie, welche unserer Erziehung anvertraut find, mit fester Sand zügeln, leiten, in allem Guten befestigen? Best stellen Sie fich einen Lehrer vor, ber mit feinem Denten und mit feinem Arbeiten fich einlagt in die Rampfe, Die auf bem Gebiete des religiöfen Lebens durchgefochten werden, meinen Sie, daß er täglich und ftundlich mit ber Rube, welche bie erfolgreiche Ausrichtung feines Umtes von ihm forbert, vor feine Schuler treten werbe? Babrlich, wer diese Frage bejahen tonnte, mußte fehr wenig Erfahrung an seinem eigenen Berzen gemacht, oder ein sehr schlechtes Gedachtniß haben. Die unfabigften Lebrer find die gerftreuten, und wie follten biejenigen in der Schule nicht zerstreut sein, deren Gedanken sich draußen mit erbitterten Gegnern herumtaumeln? Die kläglichsten Erzieher find die energielosen, und woher soll Energie für die Erziehungsaufgabe der Schule denen tommen, die ihre Kräfte im Streite mit widerstrebenden Ansichten verzehren? Diefen Erwägungen gegenüber, dächte ich, wäre es nicht zweiselhaft, daß dem Lehrer von Berufs wegen die Pflicht obliegt, von der Betbeiligung an geistigen Kämpsen sich sern zu halten, die, wenn sie auch noch so mächtig die Zeit bewegen, doch an der Schwelle des Schulhauses ihre unüberschreitbare Grenze haben."

Bei biefer Warnung batte ber Berfaffer mohl bie Protestanten: pereine im Auge. Wir ftimmen mit demfelben darin überein, baf et nicht die Sache ber Boltoschullehrer ift, fich an die Spipe folder Beftrebungen ju ftellen, ober ale Rampfenbe aufzutreten; aber völlig paffip burfen fie fic dabei nicht verhalten. Wie jedes Gemeindeglied, so sollen auch die Lehrer fich in volle Renntniß von ben gegenwärtigen religiofen Beftrebungen feten und ihre eigene religiose Unsicht an dem prufen, resp. berichtigen und lautern. mas als gesunde Krucht aus diesen Rämpfen bervorgebt. Wo daber ein Brotestantenverein ins Leben tritt, ba muffen bie Lebrer Mitglieder befielben werden, obne gerade Beranlaffung ju nehmen ju öffentlichen Bortragen über die Religion. Chenfo muffen fie die bezüglichen Schriften eifrig und prufend lefen. Daß bie Boltsichullehrer es nur "mit ber Ueberlieferung ber historischen Thatsachen, von denen die heilige Schrift berichtet," ju thun haben, und daß fie deren "Bahrheit nicht zu vertreten brauchen" wir für einen überaus icalichen Irribum. Der Lehrer bat bie Auf. gabe, feine Schuler religios ju bilden, nicht aber mechanifd benselben Alles zu überliefern, mas die biblischen Schriftsteller por mehreren tausend Rabren in ihrer orientalischen Unschauungsweise für Thatsacken Much hat ber Lebrer die Bahrheit von Thatsachen, Die als religiofes Bildungsmittel dienen follen, überhaupt die religiofen Wahrheiten, die er lehrt, eben so sehr zu vertreten, wie alles Undere, mas er in der Schule vorträgt. Es ift eine mabrhaft entfepliche Bumuthung, vom Lehrer ju verlangen, daß er in allen Unterrichtsgegenftanden felbstgeprufte, unferer Beit entfprechende Bahrheit portragen folle, fich aber in ber Religion nur als beauftragtes Bert. zeug einer orthodoren Rirche ansehen folle. Go ftebte nicht mehr. Die Gemeinden bilben bie Rirche, nicht bie Theologen. Und wo die Gemeinden fich regen und nach reinerer religiofer Ertenntnik ftreben. nach bem "Christenthum Christi", ba follten Die Lebrer auf ihrem Stand puntte verharren? Es ift nicht bloß vergeblich, fondern auch unrecht, fo etwas von ihnen zu verlangen.

13. Unterm 21. Januar 1868 hat die Regierung ju Botsbam folgende Berfügung, ben Brivatunterricht ber Lehrer betreffend, fammtlichen Magistraten und Schul-Commissionen, Superintendenten und Ariss Schul-Inspectoren zugehen lassen.

"Die öffentlichen Lehrer unferes Resorts, vornehmlich die Lehrer an städtischen Elementar: und Mittelschulen, ertheilen beinahe überall außer dem ihnen amtlich obliegenden Schulunterricht auch noch privaten Unterricht."

"Diese an sich unbedenkliche Nebenbeschäftigung der Lehrer an öffentlichen Schulen bat nicht selten eine Ausdehnung angenommen, die zu begründeten Besorgnissen und zu gerechtsertigten Klagen der betheiligten Ortsschulbehörden Beranlassung gegeben hat. Auch haben die betreffenden Lehrer, was wir besonders hervorheben, vielfältig dadurch Anstoß erregt, daß sie Schülern, welche an ihrem öffentlichen Schulunterricht Theil nehmen, außerdem gegen Bezahlung Privatunterricht in den zum Kreise der Schule gehörigen Lehrzgegenständen oder sogenannte Nachhilsestunden geben."

"Die Gelegenheit dazu ist überall vorhanden, denn überall finden sich Eltern, die, um die Fortschritte ihrer Kinder besorgt, diesen mittels des Privatunterrichts eine Wohlthat zuzuwenden meinen, und die Lehrer um Ertheilung desselben angehen. Auch durste der Fall grade nicht selten sein, daß bei dergleichen an den Lehrer gerichteten Ansuchen auf ungerechte Bestörderung und Bevorzugung der Privatschüler gerechnet wird."

"Die Bersuchung, die damit den Lehrern nahe tritt, darf nicht untersichätt werden. Dieselbe sich tlar zu machen, und ihr zu widerstehen, ist Pflicht der Lehrer. Daß diese Pflicht indes häufig unerwogen und undesachtet bleibt; daß sehr viele Lehrer an öffentlichen Schulen in der Ertheilung von Brivatunterricht nur ein, wie sie meinen, wohl anständiges Mittel sehen, sich einen zukömmlichen Nebenerwerb zu verschaffen, daß sie dieses Mittel selbst über das Maß ihrer Kraste und unter Umständen ausnügen, welche die Eltern ihrer Schüler, die Schule und sie selbst vielsach benachtheiligen, wird nicht in Abrede gestellt werden."

"Die Lebrer an öffentlichen Elementar: und Mittelfdulen haben, wenn fie ihren amtlichen Obliegenheiten pflichtgetreu nachtommen, wenn fie baneben, was ebenfalls ihre unerläßliche Pflicht ift, fur ihre Fortbildung thatig fein wollen, eine nicht übermäßige, aber eine reichlich bemeffene Rraftanftrengung aufzuwenden und eine Arbeit zu verrichten, welche nicht ohne Benachtheiligung derfelben und ihrer eigenen Thattraft durch Uebernahme von Privatunterricht erheblich vermehrt werden darf. Deffentliche Lehrer, welche bies unbeachtet laffen und fich übermäßig mit Brivatunterricht belaften, reiben ihre Rrafte frühzeitig auf, werden vor der Beit amtsuntuchtig, beschleunigen also ben Beitpuntt ihrer Emeritirung und werben bamit eine nicht zu rechtfertigenbe Laft ihrer Schulgemeinde. Schonen aber folche Lehrer ihre Rraft, fo gefchieht bies meift zu Ungunften bes ihnen obliegenden öffentlichen Unterrichts, alfo ihrer amtlich und eidlich übernommenen Berpflichtung. Sie verlegen die Treue, die ihr Umt von ihnen forbert, und buffen gleichzeitig die Uchtung und bas Bertrauen ein, ohne welches eine erfolgreiche Lehrerwirtfamteit unmöglich ift. Letteres trifft beinahe ausnahmslos bei benjenigen Lehrern an offentlichen Soulen gu, welche ihren Schulern in ben Gegenständen bes Schuls unterrichts fur Bezahlung Brivatunterricht ertheilen. Ihnen mirb, oft ficerlich mit Unrecht, nicht felten aber mit Fug und Recht, fculd gegeben, Diejenigen Schuler zu bevorzugen, welche ihre Privatunterrichtsftunden besuchen. Und auch abgesehen hiervon wirft folder Privatunterricht, wenn nicht besondere Umftande ibn rechtfertigen, ein übles Licht auf die Amtsthatigkeit beffen, ber ihn ertheilt. Denn ein guter öffentlicher Unterricht muß jeden baneben bergebenden Brivatunterricht entbebrlich machen. Wo folcher bennoch stattfindet, da werden die betreffenden Eltern in ihrer irrigen Ansicht von dem Rugen des Privatunterrichts bestärti, die betreffenden Schule zum Nachtheil ihrer leiblichen und geistigen Ausbildung mit Lehrstunden überhäuft und das Bertrauen zur Schule und zum Lehrer geschäbigt."

"Diese das Schulwesen und die Lehrer gleichmäßig bedrohenden Uebelftande find von uns bereits vielsach gerügt, aber von den Orts-Schulbehoden bennoch dieher geduldet worden, da die außeren theilweise bedrangten Berhältnisse der Lehrer das räthlich erscheinen ließen. Nachdem indeß neuedings für die austömmliche Stellung der Lehrer das Erforderliche angeordet ist und geschieht, und die Schulgemeinden wie die Staatstasse dafür bedertende Mittel auswenden oder auszuwenden im Begriff sind, ist es an der Beit, auf die beregten Gesahren nachdrücklich hinzuweisen und zur Beseitigung der vorhandenen bezüglichen lebelstände auszusordern."

"Die Orts-Schulbehörden, namentlich die städtischen Schulcommissionen, werden also angewiesen, die Ertheilung von Brivatuntunterricht seitens der Lehrer an öffentlichen Elementars und Mittelschulen sorgfältig zu überwachen und, wo sich die Ueberzeugung herausstellt, daß ein Lehrer sich im Uedermaß oder in einer gerechtsertigtes Mißtrauen erregenden Beise mit Brivatunterricht beschäftigt, hiergegen von Umts wegen einzuschreiten. Den das Lehrer-Berusungsrecht ausübenden Communen und allen sonstigen Collatoren von Schulstellen wird außerdem empsohlen, in die kunftig auszustellenden Lehrer-Bocationen die Bestimmung auszunehmen, daß der Berusen nur mit Erlaubniß der Orts-Schulbehörde Privatunterricht ertheilen darf. Auch berechtigen wir dieselben hiermit, die angeordneten den Lehrern zu gewährenden Gehaltserhöhungen an die gleiche Bedingung zu knüpsen und diese der betreffenden Lehrern zu Protocoll bekannt zu machen."

"Die herren Schul-Inspectoren, denen diese Berfügung gleichzeitig zugeht, wollen aber Gelegenheit nehmen, — etwa in den abzuhaltenden Lehrerconserenzen — diese Anordnungen, so wie die Gründe, welche dieselben hervorgerusen haben, und die zum großen Theil der Rücksicht auf das wahre Wohl der Lehrer entnommen sind, allen Betheiligten eindringlich darzulegen."

Diese Berordnung bezeichnet die bestehenden Berhaltniffe volltommen richtig, aber mit taum ersorderlicher Scharfe. Dazu tommt, daß die Gehalter ber Lehrer noch nicht berart sind, daß fie ohne Privatunterricht bestehen

tonnen, am wenigften bie mit Rindern gefegneten.

14. In Preußen besteht die Einrichtung, daß Schultinder, die außerhalb der Schule sich Bergeben haben zu Schulden tom men lassen, über welche die Bolizei-Berwaltung ihr Urtheil gesprochen, auf Beranlassung des Schulvorstandes vom Lehrer in der Schule bestraft werden. Für die Lehrer wird das in der Regel ein unangenehmer Austrag sein, um so unangenehmer, wenn sie das Schultind sür weniger schuldig halten, als das richterliche Urtheil ausdrückt. Einzelne Lehrer haben dann wohl nachträglich eine Untersuchung angestellt und nach deren Ergebniß die Strase bemessen. Solche Fälle haben der Regierung zu Franksurt a. D. Beranlassung zu einer Circular-Berfügung (17. Jan. 1868) gegeben, in der es heißt:

"Wir nehmen auf Grund eines Specialfalles Beranlassung, barauf binguweisen, daß es nicht zulässig erscheint, nach der bereits amtlich bewirkten und geschlossenen polizeilichen oder sonstigen Boruntersuchung in der Angelegenheit, welche Gegenstand der Requisition geworden ist, Seitens der Lehrer die Untersuchung des Thatbestandes durch besondere Bernehmungen und Ermittelungen wieder aufzunehmen und auf Grund der dadurch etwa gewonnenen angeblich entgegenstehenden Resultate die Bestrasung wegen mangelnden Thatbestandes abzulehnen."

"Sollte sich irgendwo ergeben, daß in der vorausgegangenen amtlichen Untersuchung wichtige und für die Beurtheilung der Sachlage wesentliche Momente nicht zur Sprache gebracht worden sind, so haben die Schulvorsstände den Staats-Anwaltschaften, resp. den Polizei-Berwaltungen davon Renntniß zu geben und dei diesen eine nachträgliche Bervollständigung der Boruntersuchung zu beantragen. Die dann der Schulbehörde wieder zusgehenden Berhandlungen sind aber als geschlossen anzusehen und der Thatsbestand nicht weiter zu bemängeln."

"Welche Schulftrafe hierauf verhangt worden ift, ift jedes Mal der requirirenden Behörde mitzutheilen. Für den Fall aber, daß die Bestrafung im Bege der Schuldisciplin überhaupt den Schulvorständen nicht angemessen erscheint, ist in Gemäßbeit der Circular-Verfügung vom 28. Februar 1866 un fere Entscheidung einzuholen."

15. Militärpflichtige Kandidaten des Elementar=Schulsamts und Elementar=Lebrer, welche ihre Besähigung für das Schulsamt in der vorschriftsmäßigen Brüfung nachgewiesen haben, genügen dis auf Beiteres ihrer Militärs-Dienstpflicht bei den Fahnen des stehenden heeres durch eine sechswöchentliche Uedung dei einem Insanterie:Regiment, treten dann zur Reserve und nach siedensähriger Dienstzeit zur Landwehr über, in der sie die gesetzliche Dienstzeit, wie seder andere Behrmann, abzuleisten haben. Wird ein solcher Militärpflichtiger vor vollendetem 31. Lebensjahre aus dem Schulamt sur immer entlassen, so tann er zur Genügung der vollen Dienstpslicht im stehenden heere nachträglich herangezogen werden." (Militär=Ersat-Instruction für den Norddeutschen Bund vom 26. März 1868. §. 8.)

16. Das Erfurter Birthshausverbot. Dasselbe lautet wörtslich: "Bur Berbessering des Einkommens der Lehrerstellen auf dem Lande und in den Städten ist theils aus Staatsmitteln, theils durch die Gemeinden seit zwei Jahren auch in unserem Ausschäftlichesbezirke Beträchtliches geschehen, und wir sind sortwährend bestrebt, das Gehalt der Lehrer, wo es zu dürstig erscheint, zu erhöhen und von den Gemeinden die zur Erreichung dieses Zwedes ersorderlichen Leistungen zu verlangen. Je mehr wir aber bemüht sind, die äußere Lage der Lehrer zu verbessern, desto mehr müssen wir auch an sie den Anspruch machen, daß sie nicht allein die Pflichten ihres Amtes mit gewissenhaftem Ernste zu erfüllen und einen ersolgreichen Unterricht zu geben bestrebt sein werden, sondern daß auch ihre ganze Lebensweise eine einsache, auf unerläßliche Ausgaben sich beschränkende sein werde. —Gereicht es uns nun auch zur besonderen Freude, anerkennen zu dürsen, daß nicht wenige Lehrer unseres Regierungsbezirks diesen Ansorderungen

genügen, so mussen wir leider auch annehmen, daß es nicht bei allen Lehren der Kall sei. — Es wird nicht selten darüber gellagt, daß Lehrer und ihn Familien einen Auswahl machen, der weit über die durch Beruf und außen Stellung gezogenen Grenzen hinausgeht und daß häusig Lehrer zu den Stammgästen in Wirths: und Bierhäusern gehören. — Indem wir auf die Berfügung vom 10. November 1855 hierdurch Bezug nehmen und anordnen, daß diese abermals sämmtlichen Lehren und jedem neu eintretenden Lehren bei Uebernahme seines Amtes zur gewissenhaften Besolgung mitgetheilt werde, sehen wir hiermit auch noch ausdrücklich sest, daß für teinen Lehrer eine Unterstützung oder eine Gehaltsverbesserung beantragt werde, der öfters Wirthshäuser besucht oder einen übertriebenen Auswand macht."

"Es hieße ein Unrecht gegen Gemeinden begehen, wenn man Gehaltszuschüsse surch ihren auslegen wollte, die noch unnöthige, übersussigen Ausgaben bei ihrem jegigen Einkommen bestreiten könnten. Die geringen Fonds aber, welche zu Unterstüßungen uns zu Gebote stehen, mussen sie solche Lehrer reservirt bleiben, die troß aller Einschränkungen im Haushalte und Einsacheit in der Lebensweise ohne ihre Schuld in Bedrängnis getommen sind."

"Bir erwarten von allen, welche Unterfützungsgefuche für Lehrer ein reichen, daß sie uns in unserem Bestreben auß gewissenhafteste unterstützund auch den vorgesetzen Pfarrern und Rectoren es zu einer ernsten Pflickt machen werden, daß sie nicht etwa aus falsch angebrachter Milde sich bewegen lassen, Lehrer zu Unterstützungen oder Gehaltszulagen zu empsehlen, die es durch die That beweisen, wie sie solcher noch gar nicht bedürftig seien."

"Bon dieser Bersügung hat jeder Lehrer Kenntniß und Abschrift zum Berordnungsbuche zu nehmen, und hoffen wir, daß unser väterlich mahnen bes Wort bei allen Lehrern die gebührende Beachtung und bereitwillige Folge finden werde."

Erfurt, ben 7. October 1868.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern. (gez.) v. Tettau.

Der Erfurter Magistrat übersandte die Verfügung der Regierung ben Schulaufsichtsbehörden der Stadt mit folgendem Begleitschreiben: "Br. m. an die Oberschulaufsicht zur gefälligen weiteren Veranlassung und mit dem ergebenen Bemerken, daß unsers Erachtens das Verhalten der Lehren an den hiesigen Schulen keinen Grund gegeben haben kann zum Erlaß der vorstehenden allgemeinen Verfügung, welche leider bereits, ehe sie uns zuging, in den öffentlichen Blättern stand und von den Lehrern vielsach als eine gewiß nicht beabsichtigte Compromittirung ihres Standes in den Augen des Publikums ausgesaft wird."

Der Abgeordnete Laster brachte dies Wirthshausverbot im Abgeordnetenhause zur Sprache. Da erklärte der Schultrath Bied aus Ersut: "Ich din es gewesen, der die Berfügung gemacht hat; ich din in die Zeitungen und in den Kladderadatsch gekommen. (Große Heitetk.) Lassen Sie es damit genug sein, sonst hört ja alle Gemuthlichkeit aus (Großes Gelächter.) Ich gönne ja meinen Lehrern recht gern, daß sie mit

Mag ein Glas Bier trinten." — Dabei bedauerte er, daß die Berfügung burch Indiscretion befannt geworden fei.

herr Schulrath Bied hat sich mit dieser samosen Berfügung ohne Bweisel ein bleibendes Denkmal gesett! Die Lehrer werden es nicht vergessen.

#### 5. Gebalt.

17. "Es ist befannt, wie knapp die Besoldungsverhältnisse ber Clementarlehrer und wie zahlreich die Gesuche berselben um Abhülse sind, benen meistens aus Mangel an disponiblen Jonds teine Gewährung geleistet werden tann. Unter diesen Umständen verdient es gewiß als ein besonders bemerkenswerther Umstand verzeichnet zu werden, daß herr v. Mühler im Jahre 1868 vermocht hat, 2543 Thr. an dem Jond sur Besoldungsverbesserungen der Clementarlehrer zu ersparen." (Berl. Börsen-Zeitung, 1869, Nr. 489.)

Bei Mittheilung Dieser Thatsache fiel uns ein, mas Al-hafi bem Sultan in Lessings "Nathan" antwortet, als dieser ben Ueberschuß seiner Raffe begehrt Er fagt:

"Ueberschuß? — Sagt selber, ob Ihr mich nicht hättet spießen, wenigstens Mich drosseln lassen, wenn auf Ueberschuß Ich von Euch wär' ergriffen worden."

18. Daß der Gesehentwurf über die außeren Berhaltnisse der Boltsschule, namentlich über die Lehrerbesoldung von den Kammern verworfen worden, ist betannt und schon im vorigen Bande erwähnt worden.
Da dem Landtage jest ein neuer Entwurf vorliegt, so lassen wir diesen Gegenstand bis zum nächsten Berichte ruben.

### 6. Die Wittmen und Baifen ber Lehrer.

19. Da die Lehrer in Bezug auf die Erhaltung ihrer Wittwen und Baisen fast ganz auf Selbsthülfe angewiesen sind, so entsalten dieselben auch in den meisten Provinzen eine erfreuliche Thätigkeit in dieser Richtung, wovon auch für das Jahr 1868 die uns vorliegenden Berichte über die "Best alozzie Vereine" Zeugniß ablegen.

Rach harten Kampsen im Abgeordnetenhause wird ihnen nun endlich auch der Staat zu hulfe kommen, zunächst allerdings nur mit einem Almosen von jährlich 50 Thir. für jede Bittwe, soweit nämlich die Lehrerwittwenkassen nicht schon diesen Betrag gewähren; aber es ist das immer ein dankenswerther Ansang.

Bei der Behandlung dieses Gegenstandes im herrenhause (Febr. 1869) lebnte sich herr von Waldow gegen die Eilsertigkeit auf, mit der man jest ansange, Gesetz zu machen. Man arbeite rein sabrikmäßig, sagte er, und allerdings musse jedes Fabrikgeschäft schwunghast betrieben werden, aber es sei kein Unglud, wenn ein Dutend Gesetz liegen blieben, u. A. das zur Berathung stehende Schulgeset. Bis man ihm nicht eine

verbungerte Schullehrer: Bittme gezeigt habe, fei es ibn nicht eilig mit biefem Befete.

Dir haben bas bier nur gur Benugung für fpatere Beiten nieberlegen

wollen.

20) Aus bemfelben Grunde moge auch noch bas nachfolgende and ben Berhandlungen im November 1869 eine Stelle bier finden.

herr von Dubler batte von Reuem Die Staatshulfe fur Die Leberwittmen abgelehnt. Das haus ber Abgeordneten ging aber auf feinen früberen Beschluß gurud; und ihm trat ber neue Finanzminifter, Campbaufen, bei. Er fcbloß feine Rebe mit ben Borten: "Im Uebrigen will ich hier aussprechen, mas ich durch mein Botum fruber schon betundet babe, baß ich fur die Sache die marmfte Sympathie batte und babe, und ich will mir auch die Andeutung nicht verfagen, daß, wenn nach forgititiger Berathung bes Gesegentwurfs bie beiden Saufer bes Landtages in biefer Seffion ebenfo, wie in ben vorangegangenen, in ber Auffaffung übereinstimmen follten, baß es ber Burbe bes preußischen Staates ent fprache, diefen Bufchuß zu geben, und wenn die Frage in bem Staats ministerium an une berantritt, welchen Borfchlag wir Gr. Dajeftat ben Ronige unterbreiten sollen, bann die wirkliche ober vermeintliche Finangbe brangniß mich nicht abhalten wirb, ben Borfclag ju befürworten." (Beifall von allen Seiten.)

hierauf erhielt ber Abgeordnete Biegler (Breslau) bas Bort. "36 hatte mir aus inneren, wie aus außeren Grunden vorgenommen, nicht bas Bort zu ergreifen; die inneren will ich verschweigen, die außeren will ich wenigstens andeuten; es schien mir namlich, als wenn bas haus bie Atustik verloren batte und man nichts borte und auch nicht gebort wurde. Rach ben Borten bes brn. Finangministers febe ich aber, bag auch noch mit bem Bergen gebort wird. Wenn ich nun noch bas Wort erareife, fo thue ich es, weil hier eine Frage vorliegt, wo ber hunger ber Bittmen und Baifen rebet, und weil Gie Alle gwar bie Bahrheit gefagt baben, aber nicht die volle Bahrheit. Es bat namlich ber Minister bes Cultus bei Gr. Majestat dabin berichten zu muffen geglaubt, daß berfelbe fein Beto gegen ben Entwurf verlangte und zwar, weil nicht 60,000 Thir. in ber Staatstaffe zu biefem 3mede porhanden feien. Der berr Cultusminister sagt einfach: 3ch babe fein Geld. Run ich will ibn unter-Warum bebt er nicht bie Universitätscuratoren auf? batte er icon 12,000 Thir. Dann fragen Sie boch im gangen Lande, was fich Jemand unter bem Oberfirchenrath benft und wozu berfelbe ba Da hatte er weitere 25,000 Thir., zusammen schon 37,000 Thir. Dann mag noch bas Domcapitel in Brandenburg aufgehoben werben, bas giebt wieder 30,000 Thir., und auf diefe Beise zusammen 67,000 Thir. Bon meinem Collegen Cherty ist schon darauf hingewiesen worden, das die Stifte in Naumburg, Beit, Merseburg ebenso gegen den Zeitgeift find? Wie ist hiergegen Abhulfe zu finden? Sie seben, wir haben einen Cultusminifter, ber une entweder durch ein beredtes Schweigen tobtet, ober wenn er Beschluffe bringt, so bat er teine Generalacten. 3ch weiß baber tein anderes Mittel, als baß wir Ungefichts bes gangen Canbes uns aufrichten

und als Manner Gr. Majeftat bem Konig gegenübertreten und unfere und Des Landes Meinung unumwunden auszusprechen. Laffen Sie uns also susammentreten und eine Betition absaffen mit dem letten Ausbruck: der **Minister** Daubler muß fort von seinem Blag! (Große Bewegung.) Wir muffen einig fein, benn bas Berberben lauert auf uns, wir muffen ben Rempf im Innern aufnehmen, fo fcwer es auch fein mag; wenn Sie bas micht tonnen oder nicht wollen, ja bann mag das Land über uns richten! (Stürmischer Beifall.) 3ch bin ein alter Mann, ich möchte nicht fagen, wie Benjamin Constant, als er entmuthigt zusammenbrach: Gott und Die Menfchen mochte ich verfluchen, bag ich bagu mitgewirtt habe, folche Bu-Palmbe berbeiguführen!" (Beifall.) Rach einigen Bemertungen bes Abg. Bebrenpfennig wird die Generaldiscussion geschlossen. Bei der Specials biecuffion werden nach einer unerheblichen Debatte bie einzelnen Bara: graphen nebft ben bagu gestellten Umenbements angenommen, von benen bas wichtigfte die von bem Abg. Biet binter &. 4 beantragte Ginschaltung bilbet; baffelbe lautet: "Gelingt es auch mit hingunahme biefer (im &. 4 augeführten) Beitrage nicht, bie im §. 2 festgesehte Minimalhohe ber Benfion ju erreichen, so ist aus ber Staatscaffe ber erforberliche Buschuß an leiften."

Am 24. Nov. erklarte sich herr von Mühler mit bem Beschlusse bes Abgeordnetenhauses einverftanden.

## 7. Schulauffict.

22. Bei Ueberreichung bes neuen Schulgesetentwurses hat der herr Minister v. Mubler erklart, daß Trennung der Schule von der Kirche unmöglich sei. Freilich ist das unmöglich. Richt aber ist es unmöglich, das geistliche Schulregiment zu beseitigen. Und das allein ist es, was mit der großen Mehrzahl der Lehrer auch die Gemeinden anfangen zu begehren, namentlich in den Städten, wo man ja ohnehin den Rectoren schon ein gut Theil Schulregierung eingeraumt hat.

23. Der Prediger L. Finscher hat eine Schrift, betitelt: "Ueber bie Bollsschule in Preußen" (Elberfeld), erscheinen lassen, in der auch von der Schulinspection die Rede ist. Wir haben dieselbe nicht erhalten und beschränken uns daher auf Mittheilungen einiger Sate aus Rr. 27 der "Bestfälischen Schulzeitung". Dort heißt est: "Durch das ganze Buch gehen drei große Irrthümer, welche an den meisten kleineren Schuld sind. Prosessor Finscher meint: 1) zur Schulinspection bedürse man nur der Kenntniß des Stosses, 2) nur der Geistliche kenne die Relission, könne religiös erziehen und das Christenthum vor dem Versalle schuld schuld schuld schuld sich erziehend." Es werden dann noch Stellen aus der Schrift angesührt, die dies beweisen.

Der Redacteur der "Preußischen Schulzeitung", unser Mitarbeiter Herr A. Petsch in Berlin, beleuchtet die in der "Bestsäl. Schulztg." mitgetheilten Sabe in seiner bekannten ruhigen und klaren Weise, und tommt dabei zu dem bekannten Resultat, daß die Prediger nicht ohne Besteres zu Schulinspectoren geeignet sind. (S. Nr. 29 und 30.)

Rr. 38 und 39 ber "Br. Schulztg." bringt einen Brief bes Baftes Brangobe in Sagan über benfelben Gegenstand. Der bert Baftor ber theibigt zwar feinen Berrn Amtebruber nicht, fucht aber boch bie Be fähigung der Prediger zum Revisorat nachzuweisen. Bas er an ichien Unfichten porträgt, legt Betich in einer "Rachidrift" jurecht.

24. "Rach neueren Befchluffen foll bie Stadt Berlin in 13 6an pflegeamter getheilt werben, welche fur bie in bem Begirte fich befindenten Boltsichulen die beauffichtigende und theils auch die organistrende Bebide bilben follen. Die 6-12 Mitglieber, aus welchen bies Schulamt m fammengufegen ift, follen gur balfte aus geiftlichen, gur balfte au weltlichen, vom Magiftrat vorgeschlagenen und ben Stadtverertnit gemählten Berfonen bestehen Richt mablbar jeboch follen fein fammt liche Schulvorsteher, Hauptlehrer und Lehrer an den Schulen, welche unter ber Aufficht ber ftabtischen Schuldeputation fteben." (Alleen. d. Lehrerzeitung, Nr. 28 von 1868.)

"Berlin, wie wunderlich fieh'ft bu mir aus!"

25. Die Regierung ju Frantfurt a. D. hat unterm 26. Dete. 1867 eine Circularverfügung, betreffend die Ueberwachung und Lei. tung ber Bolteschulen seitens ber Lotal: Soulinspection, erlassen, die beachtungswerthe Ansichten hierüber wie überhaupt aber den Unterricht in Bolteschulen enthalt. Wir entnehmen berfelben bas Radftebenbe :

"Um ber Lotal - Schulinspection sowohl mehr Rachhaltigteit ju geben, als auch um eine größere Ginbeitlichkeit in Die Grundfage gu bringen, nach benen sie sich zu vollziehen bat, endlich, um die herren Rreis-Schuliniper toren zu erleichtern und dieselben bennoch in fortlaufender Renntnis von bem außeren und inneren Buftanbe ter ihrer Aufficht unterftellten Soule ju erhalten, seben wir uns ju ber Anordnung veranlaßt, daß bie herm Lotal=Schulinspectoren alle Jahre ju Oftern auf Grund der bei ben Schul besuchen gemachten Bahrnehmungen und einer in jeder Schule am Schlufe bes Winterhalbjahrs abzuhaltenben Brufung, nach Maßgabe eines von uns entworfenen Formulars einen Revisionsbericht an die herren Rreis : Soul inspectoren erftatten."

"Bei Entwerfung bes Formulars find in Beziehung auf ben Unter richt zwei Gesichtspuntte maggebend gewesen, welche auch bie Berren Lolat Schulinspectoren forgfältig werden im Auge behalten muffen. Ginmal namlic tommt es auf die Nachweisung an, daß bas fur bas prattische Leben nothwendige Mas von Renntniffen und Fertigfeiten auf allen Gebieten bes Unterrichts thatsachlich angeeignet worden ift: sodann aber barauf, feft guftellen, ob die in ben einzelnen Lehrgegenftanden befchloffenen Bilbunge momente an ben Rinbern wirtsam gemacht worben find; ob überall bas Berständniß und die innere Aneignung der Lehrobjecte zwedmäßig angestrebt werben; ob die Rinder ftetig an ein flares und besonnenes Denten ge wöhnt werben und Anleitung empfangen, die erworbenen Renntniffe in augemessenem sprachlichen Ausbrud jur Darstellung zu bringen; ob endlich bas Gemutheleben berfelben befruchtet und der Wille jur hingebenden sichterfüllung durch die Art des Lernens selbst gelräftigt werde. Diese sele sind mit Sicherheit nur zu erreichen, wenn sie auf allen Stusen des nterrichts unablässig angestrebt werden. Es ist insonderheit auch darauf refältig zu achten, daß namentlich einklassige Schulen die jüngeren Kinder cht, wie es leider ost geschieht, vernachlässigt, sondern daß sie Seitens Lehrer zur geistigen Thätigkeit unausgesest berangezogen werden."

26. Dieselbe Regierung hat unterm 12. Dec. 1867 angeordnet, is amtliche Zeugnisse seitens der Schulrevisoren für ehrer, über deren Wirtsamteit nicht den Lehrern selbst, sondern "ben ehörden oder den amtlichen Personen, zu deren Einsicht sie bestimmt sind, umittelbar zuzusertigen sind." Brandenburger Schulblatt I. 104.

### 8. Soulzimmer.

27. Die Regierung ju Frantfurt a. D. hat unterm 29. Nov. 367 folgende, bas Luften ber Schulftuben betreffende, febr zwedsäßige Circular-Berfügung erlaffen:

"Bei Gelegenheit von Schulrevisionen ift die Wahrnehmung gemacht orden, daß in den Schulzimmern oft eine unerträglich schlechte Luft sich not, daß nicht einmal nach beendigtem Nachmittageunterrichte die Fenster öffnet zu werden pflegen, oft unter dem Borwande, die Warme nicht zu itlassen, nicht selten auch, weil die Fenster verquollen seien, und somit e verdorbene Luft sich ohne Erneuerung bis zum andern Tage und weiter balt."

"Da die Schule auch die Gesundheitspflege der Jugend nicht verabumen darf, die östere Erneuerung der Luft in den Schulzimmern aber r das leibliche Wohlbesinden der Kinder durchaus nothwendig ist, so hen wir uns zu der Anordnung veranlaßt, daß in allen Schulzimmern der obersten Scheibe eines der oberen Fensterstügel ein Luftstügel in leiverglasung dergestalt eingerichtet werde, daß derselbe jederzeit leicht iststand und geschlossen werden kann."

28. Das August: Seft bes "Centralblattes" von Stiehl enthält nen längeren Auffas über "Zwedmäßige Einrichtung ber Schulifche" vom Schulrath Bod, ber sich auch im "Bollsschulfreund", redirt von Bod, findet.

## 9. Ueberfüllung ber Soulen.

29. Um billige Schulen zu haben, pfropst man die Klassen bis auf en letten Quadratsuß voll. Die nachstehende Probe bestätigt diese Besauptung.

Königsberg, 18. Nov. Die Ueberfüllung ber hiesigen Boltsschulaffen hat einen Grad erreicht, der dringend Abhülse erheischt. Wir geben n dieser Stelle eine Zusammenstellung derjenigen Alassen, deren Schülerzahl ber 120 hinausgeht, in dem Glauben, daß diese Notiz an maßgebendem zet recht baldige Berücksichtigung sinden möchte: 1) Altftabtifcemabden=Bolts:

foule.

3. Rlaffe 121 Schüler

5. " 136

2) Altstädtische Anaben: B.

4. Klasse 134 Schüler.
3) Laat Mad den Bollsschule
2. Klasse 127 Schülerinnen.

4) Sadheimer Dabden: 8. Staffe 130 Schülerinnen

4. . 171 ...

5. ", 177 ",

5) Roggariner Madden: 8. 3. Rlaffe 191 Schülerinnen.

## 10. Soultalenber.

30. Bon Musha de's "Schulkalenber" (Berlin, B. Schulze, 1889) liegt ber XVIII. Band vor. Durch unermüblichen Fleiß ift es bem Berfasser gelungen, seinen Schulkalenber ben Lehrern ber boberen Schulanstalten und Seminarien zu einem unentbehrlichen hands und hulfsbuche zu maden.

## 11. Jahresberichte einzelner Soulen.

a) Jahres bericht ber Lobenichtiden Mittelfdule gu Ronigsberg i. Br. Bon Rector J. Erbmann. Ronigsberg, 1869.

Enthalt eine Abhandlung "Ueber ben phyfitalifchen Unterricht in Mittelfchulen" von C. Banig.

b) Einladungsichrift ju ben öffentlichen Prufungen in ber höheren Burgericule. Bon Dr. F. C. Palbamus, Directe. Frantfurt a. D., 1869.

Abhandlung vom Director: Schule und Familie.

c) Einladungsichrift zu ben bifentlichen Prufungen in ber mittleren Burgerichule. Bon Dr. F. A. Finger, Oberichen. , Frantfurt a. DR., 1869.

Abhandlung vom Oberlehrer: Frankfurt a. M. als Arbeitsfelb für Unterricht und Erziehung; Licht und Schatten.

d) Fünfter Jahresbericht über bie Schulen in Eilenburg auf bed Schuljahr 1868 bis dahin 1869. Bon & A. Stüger, Director. Gilenburg. Inhalt: I. Einleitende Bemerkungen für Schule und Saus. II Cofchichich-statistische Rachrichten. III. Konferenzen. (Mit Angabe bes Berhandelten.) IV. Bibliothet und Lehrapparate. V. Lehrverfassung.

e) 3 weiter Bericht über bie Stadttodterfoule II ju Sannever. Oftern 1868 bie Oftern 1869. Bon bem Dir. Dr. Ih. Martens. ham nover, 1869.

Inhalt: I. Schläge in ber Schule? II. Schulnachrichten.

# II. Medlenburg.

### 1. Bildungsftand bes Boltes.

1. "Bon 100 eingestellten Retruten hatten im vorigen Jahre 15 eine hinreichende, 26 gar teine, 59 eine mangelhafte, also 85 Procent nicht die noth durftige Schulbilbung. Aus den Städten stellten sich 70, aus dem Domanium 90, aus der Ritterschaft sogar 94 Proc., die eine mangelhafte oder gar teine Schulbilbung hatten." (Wolfram, Chronit.)

## 2. Souleinrichtungen.

- 2. Im Medlenburgischen Landtage verhandelte man am 7. Dec. iber die Landschulen. Die Ritter wurden dadurch in große Erregung versetzt. "Daß ein ritterschaftliches Dorstind 18 Stunden Schule in der Boche während des Sommers haben sollte, schien vielen entsezlich. Schließe ich hatte man sich zu 12—18 Stunden nach Willfür des Gutsherrn verztanden; der Oberhauptmann von Derzen-Lübberstorf wollte durchaus nur 12, Ritter Medlendurg auf Puchow erklärte gar, dei so viel Stunden würde nan die Dorstinder demnächst zur Universität schien können. Daß die Regierungssorderung durchging, verdankt man zumeist wohl der geltend gesnachten Furcht vor dem Urtbeil des "Auslandes". Es offenbarte sich die janze Miser dieses junterlichen Regiments." (Weser-Zeitung Nr. 7842 von 1868.)
- 3. In Roftod bestand seit 1804 eine besondere Baifenbaus: 5oule. Im April 1868 ift dieselbe aufgehoben worden. Die Baisen- inder besuchen nun die gewöhnlichen Bollsschulen.
- 4. Für Kinder, welche ben Tag über in den Fabriten arbeiten, oder Laufposten haben, oder ihren Eltern in den hauslichen Berrichtungen an ne hand geben muffen, ist in Rostod eine "halbtagsfcule" ersiffnet worden. Kinder, welche bis zum zurüdgelegten 11. oder 12. Lebensahre die sonstigen Boltsschulen fleißig besucht haben, durfen von derfelben Bebrauch machen.
- 5. "Die medlenburgischen Stabte machen sich neuerdings durch das Streben bemerkar, nach Möglicheit eigene bobere Lehranstalten ans mlegen. Waren, eine Stadt von gegen 6000 Einwohnern, legt ausschließlich auf städtische Kosten ein Symnasium an. In Grabow (3500 E.) vird eine Realschule errichtet, sür welche in diesen Tagen der dritte studirte lehrer mit 500 Thirn. Gehalt gesucht wurde. In der Nebenresidenz ! udwigslust wird die unter landesherrlichem Patronat stehende höhere Bürgerschule zu einer Realschule umgestaltet. In Parchim (7—8000 E.) iegen zwei verschieden Richtungen im Kampse. Ginerseits wird gewünscht, us den Realtlassen, die jetzt neben den mittleren Klassen des Symnaziums bestehen, möge eine selbstständige Realschule gebildet werden; dagegen neint der im Gewerdverein vertretene strehsamere Handwerterstand, dem Bildungsbedürsniß der höheren Stände werde schon durch das Symnasium sinreichend genügt, und besürwortet die Gründung einer höheren Bürgerschule aus städtischen Mitteln." (Allgem. d. Lehrerztg. Rr. 35 von 1868.)

#### 3. Lebrerbildung.

6. Der Landtag hat die Berwendung von 4000 Thirn, jahrlich auf 10 Jahre gur Bilbung ritterschaftlicher Lehrer in Lubschern bewilligt.

## 4. Lebrervereine.

7. Nachdem sich hier und da Lehrervereine für kleinere Kreise gebildet aben, 3. B. in Schwerin, ift man endlich auch jur Gründung eines !andes : Lehrervereins geschritten. Derselbe ift am 30. Sept. 1868

630

ju Bugom ins Leben getreten, leiber aber nicht jur Befriedigung alle Besucher ber angesetten Bersammlung. Wie so oft im Leben, so war et auch bier bie Berichiebenheit in ber religiofen Unichauung, melde einen argen Rif verurfachte. Lehrer Find aus Gehleborf, ber Berfuffer eines "driftlichen Rechenbuches", verlangte in bas Bereinsflatut bie & tlarung aufzunehmen , bag bie Tenbeng bes Bereins eine driftlide fe In ber langen und lebhaften Debatte, die fich hieruber entspann, zeigen Die Ginen, daß ein folder Bufag rein formell, baber überfluffig fei und wie ein "Aushangeschild" ausfabe, mabrend die Anderen ihn fur nothwerdig erachteten, um ju zeigen, bag man nicht "Trennung ber Schule von ber Rirche" wolle, "um bem Distrauen ju begegnen, mit welchem ber Berin von oben berab und aus eigener Mitte bes Lehrerftanbes angefeben werde", und "weil, wie aus Tagesblattern (?) und pabagogifden Cont ten (?) ju erfeben, manche Schulmanner fo lebrten, bag baburd bet Chriftenthum untergraben werbe." So plaibirte gunachft Baftor 26 woldt aus Tarnow. Baren nicht folche Unterftellungen zu Tage getwen, fo batte man mabrlich die Berfammlung fragen muffen, ob fie niemali Gellerte Sabel von ben beiben Rachtmachtern gelefen. Go aber liegt bie Es ist eine schone Sache um bie Einigfeit, auch Cache freilich anders. unter ben Lehrern. Dennoch rathen wir ben freisinnigeren Lehrern Redlen burge, vorläufig ihren Beg allein zu geben. Denn mit religios verbohrten Leuten laßt fich auf padagogifdem Gebiete etwas Bernunftiges gemeinsam nicht erreichen. Ift bas Bauflein auch anfangs nur Hein; Man nehme fich die Allgem. beutsche Lebrerveres wird icon machien. fammlung jum Borbilbe, bie es in Berlin und anderwarts richtig perften ben hat, die hildebrandts und die Schafers abzuwerfen.

8. Bessern Ersolg, als die Stifter des Landeslehrervereins, haben die Lehrer gehabt, welche ben Anstoß zur Gründung eines "Ruh versicherungs vereins" gaben. Denn "bis zum 27. Juli morgens waren bereits 181 Kübe versichert!"

# III. Olbenburg.

### 1. Lehrermangel.

1. Das Großberzogliche evangelische Oberschulcollegium hat untern 30. August 1869 solgende "Bekanntmachung" in den Zeitungen erlassen "Candidaten des Bolksschulamtes und junge Lehrer, welche über ihre Besähigung sich genügend auszuweisen im Stande sind, können als hülssoder Nebenlehrer im Bolksschuldienste des Herzogthums Oldenburg Unstellung sinden."

## 2. Gebalt.

2. Die Summe, welche ber hauptlehrer für Roft, Basche, Feuerung, Licht und Auswartung eines im Schulhause wohnenden Rebenkehrers zweiter Klasse, oder Afsistenz oder Hulfslehrers jährlich erhalten muß, ift für die Geest auf 70 Ihr., für die Städte und die zur Marsch zu rechnenden

Schulachten, so wie fur die von bem Oberschulcollegium zu bestimmenden geobseren Ortschaften und auf die der Marsch benachbarten Schulachten auf WD Thir. feftgesett worden.

Man follte meinen, daß die Hauptlehrer bei folchem Rosigelde ganz

eiftblich aus eigener Raffe zuschießen mußten.

Beträgt die Bahl ber schulpflichtigen Rinder einer Schulacht geit: weilig mehr als 100, so tann nach dem Ermeffen des Oberschulcollegiums, wenn ber betreffende Schulvorstand und Schulachtsausschuß gehört worden find, eine zweite Rlasse unter einem Hulfslehrer oder einer Lehrerin provisientst werden.

## 3. Pestaloggiverein.

3. Der Pestalozziverein zählt 189 Mitglieder, umfaßt also noch lange nicht alle Lehrer. Um 1. Januar 1868 besaß er 408 Thir. zinslich belegtes Rapital. Un Unterstüßungen wurden 146 Thir. gewährt, die sich Beträgen von 15, 16, 25, 30, 30, 30 Thir. auf 6 Familien vertheilt. Ein Schrischen des Redacteurs des Schulblattes (Lehrer Roppe), "Der Bihnachtsbom" führte der Rasse eine recht hübsche Summe zu.

### 4. Lebrervereine.

4. Am 8. Juni 1868 tagte die Allgem. old enburger Lehrers conferenz in Delmenborft. Rach Anhörung und Besprechung des Bortrages: "Soll die Schule Staats: ober Gemeindeanstalt sein?" saste die Bersammlung sast einstimmig die Resolution: "Es ist im Interesse der Gchule, der Gemeinde und des Lehrerstandes nothwendig, daß nicht die Gemeinde, sondern die Oberschulbehörde die Lehrer anstellt."

In der am 18. Mai 1869 in Rastede abgehaltenen Allgem. LandesConserenz der Oldend. Lehrer beantwortete der Lehrer B. Albers die Frage: "Bas ist uns noth?" in einem längeren Bortrage dahin: "Der freie Staat, die freie Kirche, die freie Schule und in ihr der freie Lehrer." Um sur diese unzweiselhaft richtige Unsicht auch in weiteren Kreisen Freunde zu gewinnen, ist dieser Bortrag unter folgendem Titel auch der Dessentlichteit übergeben worden:

Bas ift uns noth? Ein Bortrag, gehalten 2c, von B. Albers, Lebrer. gr. 8. (36 G.) Olbenburg, E. Bernbt u. A. Schwarg, 1869.

Der Berfasser nimmt einen freisinnigen Standpunkt ein, weiß sich jeboch von allen Extremen frei zu halten. Die Darstellung ift gewandt; ber Inhalt zeigt von selbständigem Nachdenken und guten Kenntnissen. Man wird das Schriftchen daber mit Interesse lesen.

Das "Sechsundzwanzigste Programm ber Borschule und boberen Bürgerschule zu Oldenburg" enthält außer Schulnachrichten vom Director Straderjan eine Abhandlung des Oberlehrers Harms: "Das neue Mas und Gewichtsspstem, nebst einigen Bemerkungen über den Rechenzunterricht."

## IV. Braunschweig.

1. Am 15. April 1868 murbe bie 36. Lanbeslehrerverfammlung bes herzogthums abgehalten. Professor Asmann bielt einen Bortrag über ben Blan zu einer Zeitschrift für braunschweigisch heimathstunde, ber ben erfreulichen Erfolg hatte, bas sich 44 ber Anwesenden zur thätigen Theilnahme verpflichteten.

Lehrer Roft aus Wolfenbuttel fprach über Die "Selbsthalfe der

Lehrer."

2. Am 28. und 29. September 1868 waren die braunschweigischen Lehrer in Wolfenbuttel versammelt. Der erste Tag war dem Pekerlogziverein gewidmet. Schulinspector Brancalio aus Braunschweig leitete die Berhandlungen. "Wie tommt es, sagte er, daß immer noch sich die Lehrer vom Bereine sern halten? Es sind freilich neue Mitglieder einz getreten, andere aber auch ausgetreten. Berlassen Sie nicht die Fahne, die und zur Einigung sühren soll? Das Opser, was der Berein von seinen Mitgliedern sordert, ist doch wahrlich nicht zu groß. Liegt diese Erschweinung an der allgemeinen Mattherzigkeit und Lauheit der Zeit? Haben wie andererseits genügend für Bekanntwerden und Ausbreitung des Bereins auch unter Nichtlehrern gesorgt?" Es genüge nicht, nur einen Minimalbeitrag von 15 Gr. jährlich zu zahlen.

Der Berein zählt 567 Mitglieder, von denen etwa 100 dem Lehrerstande nicht angehören. Die Einnahme belief sich auf 388 Thlr. 15 Kr. an Beiträgen und auf 152 Thlr. 24 Gr. an Liebesgaben. Der Bermögensstand stieg von 2173 Thlrn. auf 2612 Thlr. Bon den zur Unterstützung berechtigten 34 Wittwen und Waisen erhielt jede sechs Thales, und außerdem wurden noch 93 Thlr. an die hülfsbedürftigsten jenn Wittwen und Waisen, sowie an sieben Wittwen und brei sich zu Lehren

ausbilbenben Baifen von Richtmitgliebern vertheilt.

Um zweiten Conferenztage hielt Physikus Dr. Schraber aus Bolfenbuttel einen Bortrag über "die Schule und die Gesundheit." Den zweiten Gegenstand der Tagesordnung, herstellung von Schreibbeften mit eingedruckten Borschriften, leitete Lehrer Gehrs aus Söllingen ein. Man beschloß die herausgabe solcher hefte, übergab jedoch die nähere Feststellung einer Rommission.

3. Das vierte heft bes "Schulblattes für die Gemeindeschulen bes herzogthums Braunschweig" (1868) enthält Mittheilungen über die seit 30 Jahren bestehende "Sterbekaffe unter den Lehrern der General-

Inspection Blantenburg", auch die Statuten berfelben.

## V. Anhalt.

1. Am 30. September und 1. Ottober 1868 fand die britte Allgem. anhaltische Lehrerversammlung unter Betheiligung von circa 300 Lehren zu Dessau statt. Der mit der Einberufung der Bersammlung betraute Lehrer Kreu's aus Köthen begrüßte die Bersammlung und sprach sich über die Bebeutung von Lehrerversammlungen aus. Die Hauptge-

banken waren: Das Resultat von Lehrerversammlungen läßt sich zwar nicht in Bissern darstellen, doch ist nicht hinwegzudisputiren, daß Lehrerversammlungen zersehend und zerstörend wirken auf Alles, was saul ist im Schulstaate, daß sie den Lehrer mit neuer Anregung für seine praktische Birtsamkeit und mit neuer Berufsfreudigkeit ausrüsten, die Achtung gegen Standesgenossen erhöben und den Corpsgeist fördern. Die jährliche Bereinigung der Anhaltischen Lehrer sind Associationen, dei welchen sie ihre geistigen Kapitalien zusammenschießen und für die ihnen anvertraute Jugend zinsbar anlegen.

Lehrer Meißner aus Sandersleben sprach über "Die Geld: fammlungen in der Schule." Er sprach sich entschieden gegen die selben aus, weil die Kinder tein Eigenthum hatten oder ihnen die freie Disposition über dasselbe fehle, die Sammlungen, zu denen meist schon die Eltern der Rinder beigesteuert hatten, nicht selten lämen und von der verschiedensten Art seien, auch durch die an Höhe sehr verschiedenen Beiträge der Unterschied zwischen Reich und Arm oft scharf hervortrete. Der vom Redner gestellte Antrag: "Die dritte Allgem. anhaltische Lehrerversammlung extlärt alle Seldsammlungen in der Schule für einen Mißbrauch der Untorität des Lehrers, sur unpädagogisch und unstatthaft" wurde mit geringer Majorität angenommen.

Bir ftimmen bem Rebner bei.

Cantor hartung aus Coswig fprach über "Erziehung bes menfolichen Rorpers" und flagte babei haus und Schule ber Ber-

nadlaffigung in ber phofischen Erziehung an.

Cantor Schuße aus Meilendorf referirte über "Die Besteuerung ber Dienstgrund stude ber Lehrer", wobei sich ergab, daß Reserent von seinem Gesammteinsommen von circa 336 Thirn. so viel an Steuern zu zahlen hat, wie ein Beamter, der ein baares Gehalt von circa 700 Thirn. bezieht. Die Bersammlung beschloß: das Consistorium und durch dies das Staatsministerium zu bitten, dem Landtage einen Gesessentwurf auf Abanderung des Gesetzes über die Besteuerung der Dienstrundstüde der Lehrer unterbreiten zu wollen.

2. Das Brogramm ber Sauptichule ju Rothen enthalt eine Abhandlung über "Die Bedeutung bes Geichichtsunterrichts auf bem Gom=

nafium" vom Subrector Rlebfabel.

3. Die Bergogl. Freischule zu Rothen zählte im Schuljahre 1868-69 in 21 Rlaffen 1256 Schüler. Ginzelne Rlaffen gablen 100 bis 125 Schüler. Dirigent bieser großen Anstalt ift ber Seminardirector Albrecht.

### VI. Bremen.

1. Das Seminar hat in herrn Soilling, Bögling bes Beißenfelfer Seminars, einen britten orbentlichen Lehrer erhalten, wodurch es möglich geworden ist, allen hülfsunterricht zu beseitigen und die Unterrichtsftunden des Directors auf ein natürliches Maß zurüczuführen. Das Seminar wurde von 46 Böglingen besucht.

- 2. Die beiben Seminare für Lehrerinnen, das des hem Janson und des herrn Rippenberg, erfreuen sich des besten Aufet und finden eine im Ganzen genügende Theilnahme. Beide Borsteher beim ihre Lehrplane durch den Drud veröffentlicht, jedoch nicht in den Budhandel gegeben, verwenden dieselben vielmehr nur im Interesse Austanftalten.
- 3. An bie Stelle bes verstorbenen Prosessors Grafe ift Profes. Buch en au Borsteher ber Realschule geworben. Derselbe geborte bies Anftalt bereits seit einer Reihe von Jahren als ordentlicher Lehren a. Die Schüler ber Realschule haben nach vollendetem Kursus die Berechtigung zum einsährigen Freiwilligen-Dienst.
- 4. Neben dieser Staatsrealschule giebt es hier noch eine Privatrealschule von Debbe, die beim Publitum in großer Achtung hat
  und in Folge ihrer tüchtigen Leistungen ihren Schülern auch die Esrechtigung sur den einjährigen Freiwilligendienst erworden hat. Den Mit turientenprüfungen hat ein Regierungs-Commissar (Senator) beiguwehnn.
  Der erste Jahresbericht dieser Anstalt enthält: Die Seschichte du Anstalt, den Lehrplan derselben und Schulnachrichten. Die Realschule bestitzt reiche Sammlungen und Apparate für naturwissenschaftliche Zweite, auf
  für die übrigen Unterrichtsgegenstände die besten Lehrmittel.
- 5. Das Stadt: und Landschulwesen ist in erfreulicher Entwicklung begriffen. Die Städte Bremerhaven und Begesach haben ihre höhem Bürgerschulen zu Realschulen II. Ordnung umgestaltet. Die "Lehtspläne ber Boltsschule für Knaben in Bremerhaven" sind burch ben sehr thätigen Borsteher bieser Anftalt burch ben Druck veröffent licht worden. (Minden, A. Boltening, 1869.) Dieselben entsprechen den Forderungen der Gegenwart volltommen. Die genannte Schale ist im Berlaufe von zehn Jahren von vier Klassen auf els erweitert worden.

# VII. Hamburg.

1. Das im vorigen Bande von uns mitgetheilte "Gefet für best Unterrichtswesen" ist bis heute (December 1869) noch nicht in Kraft getreten. Dasselbe sindet eine gerechte Kritit von Th. Hoffmann in Nr. 430 und 431 des hamburger Schulblattes. In Nr. 85 wird von demselben Bersasser auf die Nachtheile hingewiesen, die dem hamburgischen Schulwesen aus der Berschleppung fortwährend erwachsen, namentisch daraus, daß noch immer ein Seminar sehlt, da die jungen Leute, welche sie in der einen oder andern Beise zum Lehramt vorbereiten, nicht einnal die Bergünstigung des sechswöchentlichen Militärdienstes haben.

2. Das Bereinsleben der Lehrer gebeiht wohl taum anderwarts fo wie in hamburg.

Im "Soulwissenschaftlichen Bilbungsverein" bielt ber Biceprasioent herr Corens bei ber Stiftungsseier die Festrebe über bas Thema: "Die beutsche Schule und ihre Bestrebungen in ber Gegenwent", und der Prafibent herr Tiedemann stattete ben Bericht ab. Auf die Institute, welche ber Berein ins Leben gerufen, haben wir wiederholt bie

gewiesen. Ueber zwei derselben lassen wir das Hamburger Schulblatt (Th. Bostmann) selbst reden. In Rr. 438 heißt es:

"Das Soulmuseum ist in Wahrheit ein vortressliches Mittel, ben Anterricht in unsern Schulen so zu ertheilen, wie es nach den Forderungen ber Pädagogit allein richtig ist, nämlich auf der Grundlage der Unschauung. Die hieher gehörigen, den Schulzweden angepaßten Sammlungen haben sich der letzteren Zeit so ansehnlich vermehrt, sind durch werthvölle Geschenke und Erwerdungen so vervollständigt und dabei so wohlgeordnet, daß die afrige Benuhung derselben schon hiedurch hinreichend erklärt ist. Sie demmen so sehr den Münschen der Lehrer entgegen und geden dem Ansschweisbaren naturwissenschaftlichen Unterricht ein so erfreuliches Leben, daß bereits in etwa 90 Schulen die Gegenstände des Museums zu einem madweisdaren Bedürsniß geworden sind. Es muß den Mitgliedern des Bereins eine wahre Befriedigung gewähren, ein so nützliches Institut ins Seben gerusen zu haben."

"Benn auch ganz anderer Natur, so doch gleichfalls in seiner Weise auserverntlich nühlich erweist sich die Unterstühungstasse. Diese, bestimmt, Lehrerwittwen und Lehrerwaisen und altern Lehrertunen, Lehrerwittwen und Lehrerwaisen und altern Lehrertunen eine Unterstühung zu gewähren, thut dies schon nach einem Bestande von wenigen Jahren in nicht unbedeutendem Maße. Bereits empfangen etwa 25 ältere Lehrerinnen und Wittwen von Lehrern regelmäßig eine halbjährliche Unterstühung und zwar nicht in Folge früher geleisteter Beiträge, sondern nur in Rücksicht aus ihre Bedürstigkeit. Eine solche Kasse war ein großes Bedürsniß, da gerade die hier in Betracht dommenden Personen aus den übrigen Kassen, welche nach den Statuten derselben nur an Mitglieder derselben eine Unterstühung zahlen, eine solche nicht empfangen tönnen. Wer Gelegenheit gehabt, das Loos solcher älteren Frauen und Jungfrauen tennen zu lernen, tann sich nur herzlich freuen, den Bestand dieser Unterstühungstasse durch die Freigebigkeit unserer Mitdurger gesichert zu sehen."

In den hauptversammlungen wurden 30 Themata behandelt, theils rein padagogischer, theils wisenschaftlicher Ratur. In der Section für

Beimathstunde murben vier Bortrage gehalten.

In ebenfalls fehr erfreulicher Weise wirtt die "Gesellschaft ber Freunde bes vaterlandischen Schuls und Erziehungswesens in Samburg." Die Rebe bei der 63. Stiftungsseier hielt der Proponent Herr Diesel über das Thema: "Belches sind die berechtigten Anforderungen der Gegenwart an die Schule?", und den Jahresbericht erstattete der Affistent des Proponenten Herr Hahn. Die Gesellschaft hielt 22 Sizungen, in denen ebenfalls theils padagogische, theils wissenschaftliche Gegenstande besprochen wurden. In der Forderung der "Lehrerbildungsanstalt" geht die Gesellschaft mit dem schulmissenschaftlichen Bildungsverein hand in hand.

## VIII. Lübeck.

Ueber bas Lubeder Schulwesen haben wir biesmal nur wenig zu berichten, ba uns authentische Nachrichten barüber fehlen.

## 3. Soulgefetgebung.

- 5. Der "Babagogische Berein zu Dresben" hat bem Unterichtsminifter seine "Ansichten und Bunsche eine zeitgemäße Reform bes sachsischen Boltsschulwesens betreffend" überwicht und in Rr. 50 und 51 ber "Sächsichen Schulzeitung" (1868) mit von Motiven veröffentlicht. Mit ben im vorigen Bande mitgetheilten "Chemniber Thesen" stimmen biese "Ansichten" nicht völlig überein; sie mollen aber, wie diese, einen gesunden Fortschritt herbeisühren belfen. Gs hip folgende sech & Gesichtspunkte, welche der Berein der Beachtung empfiehlt,
- "1) Die innere und äußere Organisation der Boltsschulen ist noch mehr dem wahren Bedürsnisse des Boltslebens gemäß zu gestalten, die pettherige also umzuändern, beziehentlich zu vervollständigen. 2) Die Besansschutzung und Leitung des Schulwesens ersolgt nur durch Pädagogen von Fach, nicht durch Seistliche als solche. 3) Dem Lehrerstande ist eine gedicht zu sichen. 4) Der Staat hat den Lehrern eine höhere Bildung pa gewähren als zeither; es ist nöttig, daß der besonderen wissenschaftlichen Jachbildung eine tüchtige allgemeine Bildung vorangehe, welche der Realschuldidung gleichsommt. 5) Die materielle Stellung der Lehrer ist im Interesse der Fortentwickelung des Schulwesens noch mehr zu verbessern.

  6) Des Lehrers Berhalten in und außer dem Amte ist nur nach den allsgemeinen Landesgesehen oder dem Civilstaatsdienergesehe zu beurtheilen, insbesondere aber sind alle Bestimmungen, welche ihn den anderen Staatssbargern gegenüber in eine Ausnahmestellung versehen, unzulässig."

Aus ben Motiven ju biefen Gaben entnehmen wir noch Folgendes: Ad 1. Die Babl ber Lehrstunden für religiofe Gegenstande ift in allen Raffen ju Gunften ber übrigen Disciplinen ju verringern. Die Babl ber Souler einer Rlaffe foll 50 nicht übersteigen. Mehr als zwei Soule Maffen foll tein Lehrer zu verwalten haben. Die Sommerferien follen perlangert, Die Binterferien beschrantt werben. Ge muß fur gute Lehrmittel geforgt werben. In ber Bahl ber anzuwenbenben Strafmittel muß ber Lebrer mehr Freiheit besigen als bas bestehende Gefet julaft. Rinder. garten nach Frobelichem Spfiem und Fortbilbungefculen find einzurichten. denso Anstalten für Schwachsinnige. Ad 2. Die jest bestehende Locals foulinspection burch bie Beiftlichen als folde ift nicht mehr gerechtfertigt. Emancipation ift im Sinne bes Bereins "eine wohlorganisirte, felbfiftanbige, freie Bestaltung ber Soule." Meußerlich "muß die Soule emig abbangia bleiben von ben Machten, die fie ins Dafein gerufen und erhalten; ibr Birten nur muß ausschließlich von ber Wiffenschaft ber Babagogit beftimmt werben." Ad 3. Der Lehrer muß im Schulvorftande Sig und Stimme baben. Bei einer Schulgefeprevision ift bie Buziehung prattifcher Schulmanner munichenswerth. Der Lehrer ift gu boren, wenn nach ber Reife eines Rindes jur Confirmation die Frage ift, und muß die Befugnif erbalten, giltige Schulzeugniffe auszustellen. Ad 4. Das Berlangen nach einer möglichft allfeitigen Bilbung ift tief im Wefen bes Lebrerftanbes begrunbet, ber boch in jeber Beziehung ju ben gebilbeten Stanben gebien follte, ba bie Pflege ber Boltsveredlung in feiner Sand liegt. Richt w fprieflich fei es gewesen, daß man an Ceminaren fo oft Theologen ange Rellt habe, die biefe Stellen nur als Durchgangspoften ins geiftliche Unt betrachteten. Auf die sprachliche und naturwissenschaftliche Ausbildung be Seminaristen muß mehr Zeit verwandt werden, und ber eigentlichen Sich bilbung ein vierjähriger, ein Profeminarturfus, vorangeben, ber, abniich ber Realfcule, eine allgemeine wiffenfcaftliche Bildung abichließt. Rit ben 18. Jahre bort bas Internat auf, ber eigentliche Seminarunterricht be ginnt, aber ber musikalische Unterricht ist von jest an nur noch facultatie, bei welcher Einrichtung auch von besonderen Geminaren abgesehen werten tann. Die zeitherige Seminarordnung fdeint nur bie Bilbung von Rich foullehrern ins Auge ju faffen, und boch find folde nur 4 ber fachfifen Lehrer. Bunichenswerth ericeint es enblich, baß jedem Schulamtscandibaten ber Besuch ber Universität freigestellt werbe ohne Rudficht auf Die Center I und U. Ad 5. Bei bem immer fühlbarer werdenden Lebrermangel & bas Eintommen ber Lehrer ju verbeffern; bamit biefe fich auch aus ge bilbeten Stanben retrutiren, muffen ferner bie Benfionen erhobt weben, bie in Sachsen nach 35jabriger Amtsführung ju bochftens & bes Gim tommens gewährt werben. Das Ansehen bes Lebrers wird burch bie Be forgung bes nieberen Rirchenbienstes beeintrachtigt. Ad 6. Dem Leben muß bas Recht werden, gleich jedem andern Staatsburger gegen ei Borhalt Recurs ergreifen zu tonnen; binfichtlich feiner ftaatsburgerlifen Rechte und feiner perfonlichen Freiheit bedarf er einer gefet lichen Bene mundung nicht.

6. Die im vorigen Bande mitgetheilten Chemniger, Thefen ge einer Reform des fachsischen Boltsschulmesens" haben im Lande vielfach Bustimmung gefunden und zu Berathungen namentlich in Gewerbevereinen Beranlassung gegeben, so in Glauchau, Döbeln, Baugen, Dresden, Rochlit, Chemnig u. a. D. Unter ben uns bekannt gewordenen Bereinsaußerungen verbient ber bes Chemniger handwertervereins Beachtung, web halb wir ihn nachstehend gang mittheilen.

"Die außerordentlichen Fortschritte, die in neuerer Zeit auf dem Gebiete des Gewerbes gemacht worden sind, bedingen auch erhöhte Anferderungen an den Gewerbtreibenden. Er muß sich mehr technische Fertigsteiten aneignen als früher, muß tausmannische Kenntnisse bestigen, um mit Erfolg der großen Concurrenz zu begegnen, muß überhaupt auch eine tüchtige allgemeine Bildung haben, um das weite Feld der Industrie zu überschauen und mit Umsicht und Klugheit handeln zu können."

 jen; die Kunst des Zeichnens ist ihm gänzlich unbekannt und die Kenntisse in den Realien sinden sich nur höchst mangelhaft vor. Roch haben ir leider zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß viele unserer Lehrlinge im eschäft nur mechanisch arbeiten; dies kann nur daher kommen, daß sie Benken zu wenig gewöhnt sind, und einen nicht ganz geringen Theil r Schuld hieran trägt gewiß auch die Bolksschule."

"Soll nun biefen Mangeln wirtfam abgeholfen werben, fo ver-

I. daß der Lectionsplan für die Elementarvollsschule dadurch erweitert werde, daß bestimmte Stunden für Geschichte, Geographie, Naturgeschichte und Naturlehre, für Zeichnen und Turnen angesett werden."

"Die Realien erweitern ben Blid, forbern jum Gelbstbenten auf, weden die Liebe ju ben Wiffenschaften und ben Trieb nach Fortbildung. ie Runft bes Beidnens tann jest tein Gewerbe mehr entbebren; foll er in biefer Runft etwas Rennenswerthes geleistet werden, so muß schon x Soulzeit damit begonnen werden. Das Turnen fraftigt ben Rorper ab lebrt die gewonnene Kraft gebrauchen; wenn erft der Turnunterricht in len Schulen eingeführt ist, bann wird unser jest so schwäckliches Geilect wieder erstarten; dann wird es dem Baterlande an tapfern Bereidigern nicht fehlen, bann wird man auch die Militarlaften, die jest am larie bes Bolles gebren, burch Berfürzung ber Dienstzeit wesentlich erichtern tonnen. Man wende uns nicht ein, daß zu diesen Unterrichts genftanben teine Beit gefunden werben tonne; fie find nothwendig, folglich uß auch Beit bafür werben. Aber es lagt fich auch Beit gewinnen ohne z Stundengabl mefentlich zu erhoben. Der Religionsunterricht ift anbern nterrichtefachern gegenüber unverhaltnifmaßig bevorzugt, er nimmt ein rittheil der gangen Unterrichtszeit in Anspruch, und wie viel Borbe itungszeit fordert er außerdem noch von unfern Rindern! Sie muffen 00 und noch mehr Spruche, einige hundert Liederverse und den lutheriben Ratechismus ihrem Gedächtniß wortlich einprägen; und will man h von dem Rugen überzeugen, den diefe gedachtnißmäßige Unbaufung von ligibsem Stoffe hat, so frage man die, welche ein ober zwei Jahre Die chule verlaffen baben, mas fie überhaupt von bem allen behalten und an wird staunen, wie viel Beit bierbei verschwendet worden ift. Unferer nsicht nach ists nicht recht, bag beim Unterricht ber hauptton auf Die laubenelehren gelegt wird, und daß man unfere Rinder ichon mit ben ntericeibungelehren, welche bie verschiedenen Confessionen trennen, befannt acht. Ebenso wenig ale politische Streitigfeiten in Die Schule geboren, enfo wenig gehören auch die firchlichen babin. Man befchrante alfo ben ligiosen Memorirstoff, bogmatistre weniger, und so tonnen wochentlich nige Stunden für die oben verlangten Disciplinen gewonnen werden."

"Soll aber die Schule mehr leisten, so mussen wir auch erhöhte Forwungen an die Lehrer und hauptsächlich an ihre Bildung stellen; wir Rangen also

II, eine tüchtige Ausbildung für die Boltsicullebrer."

"Die jetige Seminarbilbung ift ungenügenb. Dies foliefen wie baraus, bag überall ber aus ben Reiben ber Lebrer ber Ruf nach met Bildung erschallt; wo aber der Ruf so laut und allgemein erklingt, da mis Die Roth gewiß auch groß fein; wir schließen es ferner baraus, baf an unfrer Burgericule oft viele Broben abgehalten werben mußten, ebe war einen Lebrer fand, ber ben Unforberungen genügte, obgleich nur biejenigen, welche gute Beugniffe batten, jur Brobe eingelaben maren; wir foliefen es baraus, bag von Seminaristinnen - wie wir auf ber Lebrerverfand lung 1864 zu unferm größten Erstaunen boren mußten - in fprachliche Beziehung viel mehr verlangt wird, als von Seminariften, und wir nicht in Erfahrung baben bringen tonnen, bag Abbilfe in biefer Beziehung ge troffen worden fei; wir wiffen es endlich aus Erfahrung, ba es oft fet fomer ift, für mande Unterrichtsfächer an unferer Sonntagsfoule geeignen Lebrfrafte zu erlangen, und soweit follte boch jeber Lebrer vorgebilbet fein, um jeden Unterricht an einer Fortbildungsschule übernehmen zu tomm. In gefellschaftlicher Beziehung zeigen viele Lehrer - besonders jungere eine gewiffe Edigteit, Unbeholfenheit und Unficherheit, einen großen Raned felbftftanbigen Urtheils, ein nur wenig entwideltes mannliches Gelbftgefill, welches fich in einer widrigen Demuth gegen Sobergeftellte, besonders gegen Borgefeste tund giebt. Es ift bies nach unferer Ueberzeugung eine Folge bes strengen Internats auf ben Seminarien, benn wie tann bei einen Seminaristen ber Charatter sich bilben, mannliches Selbstgefühl fich ente wideln, wenn er bis ju feinem 20. Lebensjahre wie ein Rind auf Schritt und Tritt beauffichtigt und gegangelt wird, wie tann er ba bie gefellschaftlichen Formen tennen lernen, wenn er ängfilich von ber Gefellschaft ferngehalten wird? Wir verlangen alfo:

III. daß das Internat auf den Seminarien gan; auf gehoben werde; mare bies aber unmöglich, fo ftelle man die Benutung beffelben in den Billen ber Seminaristen, jedenfalls mußte ihnen aber eine

größere Freiheit als jest gemahrt merben."

"Das Aussichterecht über die Schule ift jest ein gang abwermes. Ueberall wird ein Fachmann von einem Manne beffelben Faches beanf sichtigt, so 3. B. der Mediciner von einem Mediciner, der Jurift von einem Juristen, und man würde es lächerlich finden, ein Gutachten über eine Rempnerarbeit von einem Topfer ju fordern; nur beim Badagogen bat man es bisher für natürlich gehalten, daß er von einem Theologen beauffichtigt werbe. Laffe man boch enblich einmal veraltete Einrichtungen fallen und andere man das Beauffichtigungsrecht zeitgemaß ab. Bir fürchter übrigens, daß, so lange die Theologen jenes Recht über die Schulen aus üben, die Aenderung und Erweiterung bes Lectionsplanes bezüglich ba Aufnahme von Realien ein frommer Bunsch bleiben wird, weil es ben Geiftlichen ebenso wie andern Fachleuten ergeht, die alles heil nur von ihrem Fache erwarten. Wir verlangen also:

IV. baß bie Soule nicht mehr von Theologen, fondern von Fachmannern beaufsichtigt werbe."

"hierbei wollen wir nicht unterlaffen, barauf aufmertfam gu machen,

baß es wünschenswerth wäre, wenn Theologen, welche in das Schulfach Sberzutreten wünschen, erst ein padagogisches Examen bestünden und ein Probejahr an irgend einer Schule zurücklegten. Auch erscheint es uns sehr zwedmäßig, wenn Schulspnoden eingerichtet würden (ähnlich wie für das Sewerbe die Gewerbetammer), wozu die Lehrer ihre Abgeordneten zu wählen hätten. Diese Bersammlung müßte dann das Recht haben, Antrage an die Regierung zu bringen."

"Die Gemeinden sind verpflichtet, für Gründung un derhaltung ihrer Schulen zu sorgen, und fie wurden dies um fo lieber thun, wenn fie das Befegungsrecht hatten; wir verlangen baber

V. daß das Besegungsrecht ber Schulstellen ben Gemeinden übergeben werde."

"Sie haben umsomehr ein Recht bazu, ba fie mit bem Lehrer leben um ihm ihr Liebstes, was fie haben, ihre Kinder, anvertrauen muffen."

"Die Frage zur Entscheidung zu bringen, ob die Schule Staats: sber Communalanstalt sein foll, durfte jest noch nicht an der Beit sein; wird die Schule Staatsanstalt, so tann sie leicht zu politischen Bweden gemisbraucht werden; wird sie Communalanstalt, so wurde dies ber allgemeinen Boltsbildung auch nicht in allen Fällen sorberlich sein, da manche Gemeinden einen guten Schulunterricht noch nicht zu wurdigen wissen. Man lasse es bei der jezigen Einrichtung, der Staat führe das Oberaufsichtsrecht, sehe ein Minimum des Unterrichtszieles sest und überlasses den einzelnen Gemeinden, wenn sie noch weiter geben wollen."

Chemnig, ben 24. Februar 1868.

### 4. Lebrerbildungsanstalten.

7. "Dem Seminarunterricht ift in letter Beit vielfach ber Borwurf gemacht worben, daß er binfichtlich ber fprachlichen, namentlich ber foriftlichen Ausbildung Ungenügendes leifte. Darüber fprach fich ber Gebeime Rirchenrath, Regierungscommiffar Dr. Gilbert in ber Rammer fo aus: "Der beutsche Sprachunterricht ift in allen Schulen die Erur ber Lehrer, und welche Gattung von Schulen wir auch revidiren mogen, wir werben barin mangelhafte Leiftungen finden und zwar aus einem ganz eigen: thumlichen, meift überfebenen Grunde. Bei Beurtheilung beffen, mas in ber beutschen Sprache geleistet wird, legt man einen andern Magstab, als bei anberen Gegenstanden, an; bier fragt man nach ber inneren geiftigen Reife ber Boglinge. Daß nur bei Renntnig ber lateinischen Sprache es moglich ware, in ber beutschen Sprache etwas Tuchtiges zu leiften, bas ftelle ich auch in biefem Augenblide noch in Abrede; aber es ift möglich, daß wir auch in diefer Beziehung unfere Ansicht andern, und wenn wir zu ber feften Ueberzeugung gelangen follten, baß baraus ein mahrer Bewinn für bie Seminare ermachft, fo tann ber herr Abgeordnete (Fabnauer) fest aberzeugt fein, daß das Ministerium sofort auch den lateinischen Unterricht, ber jest bloß facultativ als Privatunterricht nachgelassen ift, obligatorisch machen wird." - Um ein rudhaltlofes Urtheil über ben Stand ber fammt: lichen Lebrerbilbungsanstalten bes Landes ju erhalten, bat bas Ministerium im Jahre 1865 eine Commission von völlig sachtundigen, unketheiligen Mannern von Seminar ju Seminar gefendet, in beren Sande auch be Protofollaufnahme über bas Ergebniß ber Revision gelegt mar. Die Se vifion hat im Gangen ein febr gunftiges Refultat gebracht, wie aus ben aufgenommenen Revisionsprotokollen, die als gedrudtes Manuscript ben Landstanden wortlich mitgetheilt murben, ersichtlich ift. 3m Laufe biefes Ruhres hat die beabsichtigte Reorganisation der Seminare in der Urt stattgefunden, daß die Rlaffencombinationen bis auf Die religiösen Facher beseitigt worden find, und daß die Broseminare mit ben Seminaren in fet aufsteigenden Rlaffen zu einem organischen Gangen verbunden worben fin Beither mar ber Praparandenunterricht in ber Regel eine private Einrichtung bes Directors ober eines Oberlehrers jur Borbereitung junger Leute wa 14 bis 16 Jahren für bas Ceminar; jest find die Profeminare Staats anftalten, bilben bie funfte und fechfte Rlaffe ber Anftalt und verhalten fd ju berfelben, wie etwa die Progymnafien ju ben Symnafien. Da aber ber Unterricht nicht mehr in combinirten Klassen absolvirt wird. fo find bei jedem Seminare noch zwei Oberlebrer angestellt worden. Rach ber neues Einrichtung ift nun ber Unterricht ein fechejahriger, und Die Lebrziele find fo erhöht worden, daß fie den Unspruchen verstandiger, fache und fachtundiger Leute gewiß entsprechen werben. Die Fortschritte bes fachfifden Soul und Ceminarmefens werben auch im Auslande immer mehr und mein anerfannt und immer offener jugeftanden." (Bolfran, Chronit bes Bolls idulmeiens. 1868.)

8. Bas die Commission für Revision der Seminare abgeandert pu sehen munschte, hat sie am Schluß ihres Berichts folgendermaßen zusammengesaßt:

"1. Berbindung der Brofeminare mit den Seminaren gu einem orgenischen Gangen von feche auffteigenden Rlaffen. 2 Thunlichfte Aufbebung bes combinirten Unterrichts, namentlich auch in ber beutschen Sprache 3. Bermehrung und zwedmäßige Reugestaltung bes beutschen Sprachunter richts. 4. Größere Berudfichtigung ber Realien, insbesonbere ber Geschichte. 5. Berftartung ber Lehrtrafte und Ermäßigung ber Stundenzahl ber Seminar lehrer. 6. Dahl von mehr atademisch gebildeten und bereits als Methobiker und Erzieher erprobten Lebrern, refp. Fachmannern. 7. Beidrantung bes Schreibens und Dictirens ber hefte auf ein Minimum. 8. Befeitigung ber bloß gedachtnißmaßigen formaliftischen Methode beim Unterricht. 9. Berangiebung ber Boglinge gur Gelbstthatigfeit (Brivatlecture, Studiertage ach 10. Beiftattung einer etwas großeren Freiheit fur die Oberklaffen in ber Benutung der außerhalb des Unterrichts liegenden Stunden, im Uebrigen bei voller Aufrechterhaltung bes Internats. 11. Berftellung besonderer Arbeits: und Wohnzimmer für größere Schülergruppen. 12. Trennung ber Lehrer- und ber Schülerbibliotheten; bem Bedurfniß gemaße fortlaufenbe Erganzung ber letteren. 13. Der jetigen Bielgestaltigleit gegenüber mehr Uebereinstimmung in Lehrbuchern, Lehrgangen, Stundenplanen in ben Lanbes seminaren. 14. Erwägung der Frage: ob und in wie weit eine Dispon fation von dem Unterrichte in einzelnen mufitalischen Disciplinen, ben Befang ausgenommen, eintreten tonne."

In Nr. 52 ber "Sachsischen Schulzeitung" (1868) wird gegen Nr. 6 ber vorstehenden Antrage unter der Ueberschrift "Atademisch oder seminareistisch gebildete Seminarlehrer?" polemisirt, und darauf bingewiesen, daß ben Seminaren mit "Jachmannern" wenig gedient sein durfte, da diese wenig Reigung zeigen möchten, sich mit den Elementen ihrer Wissenschaft zu beschäftigen. Die seminaristisch gebildeten Lehrer hätten sich ohnehin bis jest gut bewährt. Wir stimmen dem Bersasser volltommen bei.

9. Fast alle Seminare haben jest gut eingerichtete Turnhallen und Turnplage. Gleichwohl wird in Rr. 9 der "Chemniger padagogischen Blätter" (1868) noch Klage über die Unzulänglicheit dieses Unterrichts, gegenüber der Bestimmung vom 20. Mai 1863, nach welcher in allen Clementarschulen Turnunterricht ertheilt werden soll, gestlagt; "denn 1. ist das surnen gesteckte Ziel zu niedrig; 2. die Ausbildung zum Turnlehreramt schließt nicht mit dem Seminartursus ab; 3. die Stellung der Seminarturnlehrer ist keine entsprechende." Diese Bunkte werden naber beleuchtet.

#### 5. Lehrervereine.

10. Die biesjährige (1869) Allgem. fachf. Lehrerverfammlung murbe in Meerane abgebalten. Es mobnten berfelben bie Berren Rreis= birector Dr. Uhde, Umtshauptmann von Bahn und Schulrath Dr. Bornes mann bei. Buvorderft fprach Oberlehrer Dr. Banit aus Leipzig über "einige Grundfage fur bie Reform bes fachf. Boltefdulgefeges" und erlauterte dabei folgende Thefen, die schließlich einstimmig angenommen wurden: 1) Die Leitung und Beauffichtigung ber Boltsschule ift nur Babagogen von Fach, nicht ben Geistlichen als solchen zu übertragen. 2) Dem Lehrerstande ift eine größere Theilnahme an allen Angelegenheiten ber Schule gefetlich ju fichern; insbesondere ift bem Lehrer Sit und Stimme im Ortoschulvorftande ju gewähren und eine Landeslehrerspnode zu errichten. 3) Der Staat hat ben Lehrern eine bobere Bilbung als feither ju gemahren. Der besonderen wiffenschaftlichen Fach: ober Seminarbildung bat eine tuchtige allgemeine Bildung voranzugeben, welche ber Realschulbildung fich nabert. 4) Die materielle Stellung ber Lebrer ift im Interesse ber Fortentwickelung bes Soulwefens zu verbeffern. 5) Des Lebrers außeramtliche Sandlungemeife ift nur nach den allgemeinen Landesgeseten, feine amtliche Thatigfeit nach bem Civilstaatebienergesete ju beurtheilen. Alle Bestimmungen, welche ben Lebrer anderen Staateburgern gegenüber in eine Ausnahmestellung verfegen, find unjulaffig. - Außerdem tamen Angelegenheiten ber "allgemeinen Brandversicherungegesellschaft fachf. Lehrer" jur Berhandlung, und bezüglich einer Betition, betreffend bas Lehrerpensionsgeset vom 26. Mai 1868, wurde beschloffen, Dieselbe bem boben Ministerium bes Cultus, sowie ben Stanbelammern burd bas Brafibium ber gegenwartigen Berfammlung por julegen. Bedachte Betition ift infolge gestellter Antrage von dem Borftande bes allgemeinen fachf. Lehrervereins (Referent, Director Berthelt) vorbereitet worben. Desgleichen beabsichtigt man, bas vorgenannte Ministerium ju bitten, bas in Aussicht gestellte Schulgefes vor beffen Berathung in ben Rammern zu veröffentlichen.

herr Schulbirector Baupel bat im December 1868 intereffante Die theilungen über bas Schulwesen in Meerane gemacht.

11. "Die fünfte Conferenz sachischer Schuldirectver wurde am 27. September in Meißen abgehalten. Gin von einen Chemniger Bürger hergestellter neu construirter Schultisch veranlaste eine längere Discussion über die Subsellienstrage, wobei sich die Reinung geltend machte, daß die Gesahren, welche die zeitherigen Schuldante sit westendendeit der Schüler haben sollen, wohl übertrieben würden. Directer Dr. Möbius aus Leipzig hielt einen längeren Bortrag über die Ansgabe der Schuldirectoren Conserenzen, die darin bestehen, das Bewußtsein über die Bedeutung und den Umfang des Amtes zu klären und zu beschsten die Amtsseiser zu erhöhen. Eine besondere Commission soll eine auf das Thema bezügliche Borlage dis zur nächsten, in Leisnig abzuhaltenden Conserenz ausarbeiten. Die Zahl der Theilnehmer war nahe an 40, von denen einige auf commun-

liche Kosten gereist waren." (Wolfram, Chronit. 1868.)

12. In Leipzig ist durch Brof. Dr. Liller ein "Berein sin wissenschaftliche Pädagogit" gebildet worden, der bereits seine "II. Ribteilung an die Mitglieder" ausgegeben hat. Als Rittel zur Förderung der wissenschaftlichen Pädagogit geben die Statuten an: a. Herausgabe von Schriften, die der Berbreitung und dem Berständnisse der Herbart'scha Pädagogit Borschub leisten können; d. Stellung und Beantwortung pidagogischer Fragen und Beröfsentlichung der Resultate durch die Bereinsschriften; o. Förderung von Bestrebungen, welche die Resultate wissensschriften Forschung auf dem Gebiete der Pädagogit in die Praxis einzusähren geeignet sind. — Mitglieder können alle werden, "die sich eines undessehtenen Ruses erfreuen". Die Aufnahme ersolgt nach Bollzug eines Reverses und Zahlung des Jahresbetrages von 1 Thlr.

## 6. Gebalt.

13. Die Dotation ber Seminarlehrer ift folgenbermaßen fellegestellt worden: für den Director 1200 Thir, und freie Bohnung, für die sieben Oberlehrer 900, 800, 700, 600, 600, 500, 500 Thir., für den hilfslehrer 250 Thir. nebst freier Station.

14. Das Einkommen der 3316 ständigen Lehrerstellen, welche Sachsen im Jahre 1865 zählte, wurde von der Regierung für den letten Landtag so bezeichnet: 438 Stellen haben eine Einnahme von 150 Thk.; 646 dis 200 Thk.; 501 dis 250 Thk.; 396 dis 300 Thk.; 329 dis 350 Thkr.; 345 dis 400, 207 dis 450, 180 dis 500, 155 dis 550, 42 dis 600, 41 dis 700, 4 dis 900, 9 dis 1000, 3 dis 1025 Thkr. Im Durchschnitt war also jede Stelle mit 305 Thkr. 20 Nar. dotirt.

Auch während des diesjährigen (1868) Landtages beantragte die zweite Kammer: Die königl. Staatsregierung wolle die Ausbesserung der Gehalte der Bolksschullehrer nicht nur sortwährend, wie zeither schon, im Auge behalten, sondern auch, sobald es die Umftande für zwecknäßig und thunlich erscheinen lassen, das dessalls weiter Erforderliche verantassen.

- 15. Die Lehrer mußten fich auf Grund früherer Gesetze ben wölften Theil bes Schulgelbes für die Einnahme besselben abziehen lassen. Diese Bestimmung fällt jest weg; die Lehrer erhalten das Schulgeld unverkurzt,
- 16. Die ständigen Lehrer, welche mit Einschluß etwaiger Alterszulagen und fonstiger persönlicher und vorübergehender Bezüge nur ein Einkommen bis zu 301) Thirn. genießen, erhielten eine Theuerung szulage von 20 Thirn. Rur die unverheiratheten Lehrer und die kinderlosen Wittwer wurden ausgeschlossen.
  - 17. Üeber den "Berein sachsischer Lehrer zur Gewährung einer Benfionsbeihulfe an Emeriti" giebt Rr. 42 der "Sächs. Schulz." (1868) nabere Austunft.

### 7. Soulauffict.

.<u>.</u> :

Ξ

- 18. Der von den Allgemeinen deutschen Lehrerversammlungen ber wohlbekannte Schuldirector Bornemann in Leipzig ist als Schulrath in das Ministerium nach Dresden berusen worden, wozu die fachficen Lehrer sich gratuliren tonnen.
- 19. Bei Berathung der Chemniger Thesen im Landtage zeigte sich die Regierung einer Trennung der Schule von der Rirche nicht geneigt.
- 20. Der Rantor Lobmann in bem latholischen Stabtden Oftrig, ein tuchtiger Mufiter und Componist, bat als Bertreter bes Bereins tatho: lifder Lebrer ber füboftlichen Laufit von bem bomftiftlichen Confifto. rium ju Bauben einen Ruffel bafur befommen, bag er Ramens bes Bereins im Jahre 1865 Diesterweg in Berlin gnm 75. Geburtstage burch Telegramm gratulirt hat. Die Berordnung, vom 31. Juli d. 3. Datirt, stellt Die Berbienfte Diesterweg's um Die Methode nicht in Abrede, fagt aber, bas tatholische Gefühl mußte boch jedem tatholischen Lebrer verbieten, bem Manne Ovationen ju bereiten, ber wenigstens in den spateren Jahren zu bem positiven Glauben und allem Rirchlichen in Opposition getreten fei. Sie schließt mit ben Borten: "Das Consistorium versieht nich zu Ihnen, bag Sie bie vorstebend entwidelten Grundfage zu ben Ihrigen machen, por Allem aber fich einer gehörigen Bescheibenheit, eines echt tatholifden Sinnes und treuen Gesthaltens an der tatholischen Rirche befleißigen werben, will Ihnen aber nicht verhehlen, baß, wenn Sie in ber einen ober anderen Richtung ein entgegengesetes Berfahren einschlagen, beziehentlich barin perbarren follten, Sie ernstes Ginschreiten, nach Befinden Ginleitung bes Befferungeverfahrens, beziehentlich Dienstentlaffung ju gewärtigen haben, und macht Sie darauf aufmertfam, daß ein Berein tatholischer Lehrer nicht gebulbet werben tann, ber unter ber Firma pabagogifcher Bwede firchenfeinblichen Tendenzen huldigen murbe."

### 8. Organisation ber Schulen.

21. Wie anderwarts, so gibt es auch in Sachsen eine große Angahl von Schulen (etwa 1400), porzugsweise Landschulen, die unter einem Lehrer alle Bildungsstufen enthalten. Die gesammte Schülerzahl ist in der

Regel in zwei Klassen getheilt, von benen bie eine Bormittags, die anden Racmittags Unterricht erhält. Jebe bieser Klassen erhält im Durchschilt 16 Stunden wöchentlich. Da nun jede Klasse die Kinder vier verschiedene Jahrgange enthält, so muß der Lehrer mindestens eben so viel Abtheilungen bilden, wodurch die Lehrzeit zersplittert und die Krast des Lehrers über mäßig angestrengt und daher frühzeitig ausgerieben wird. Und dabei sind die Leistungen doch unzureichend. Der entwidelnde Unterricht wird aus ein Minimum beschränkt; die Kinder bleiben baber in ihrer Geistesentwidelung zurud.

Bon biefem Standpuntte aus betrachtet bie nachftebenbe Schrift biefen

Uebelftand :

Cachfene landliche Boltefdulen. Gin Nachweis ber Ungulänglichtet unferer Rollebilbung und einige Borfdlage jur Abbulfe. Dreißig Ibein, begrundet und gestellt von Dr. Moris Spieß, Architiakonus an ber Stadblirde zu Pirna. gr. 8. (VIII u. 70 S.) Leipzig, 3. Rlinfhardt. 1869. 6 Sar.

In dem ersten Bortrage werden die Mangel bargelegt, die fich aus bem Zweiklassenspitem ergeben. Die zweite Gruppe von Thefen macht Borfchlage zur Beseitigung der Uebelstande, die britte spricht für Errichtung von Fortbildungeschulen.

Wir laffen bier bie Thefen ber beiben letten Bortrage folgen.

"1. Much die nur von Ginem Lehrer verwaltete Schule ift in brei nicht gleichzeitig, sonbern nach einander zu verschiedenen Tageszeiten ju unterrichtenbe Rlaffen gu theilen. 2. Die 1. ober Obertlaffe bat modentlich 15, Die 2. oder Mittelflaffe 10, Die 3. ober Unterflaffe 71 Schulftunden. 3. Diese Rlaffen find einheitlich zu unterrichten und nur in einzelnen Dis ciplinen ift eine Theilung ber Rlaffe in bochftens zwei Abtheilungen gulaffig. 4. Cobald die Gefammtgahl ber Schuler die Bahl 80 überfchreitet, ift ein zweiter Lehrer anzustellen und bas Biertlaffenspftem einzuführen. 5. Auf unter besonders ungunftigen Berbaltniffen einer Schulgemeinde tann es bie gur Babl 120 bei Ginem Lehrer bewenden. 6. In großeren Gemeinden find nicht mehrere einzelne Schulen mit je Ginem Lehrer, fondern ift Gine Gefammtichule mit mehreren Lebrern zu errichten. 7. Steigt Die Rinbergabl bis 200, beziehentlich 240, fo ift ein britter Lehrer anzustellen und bas Sechstlaffenfpftem einzuführen. 8. Rur bei Festhaltung bes Gedetlaffenfpftems ift eine Scheidung nach Gefchlechtern julaffig. Diefelbe ift in ben oberen Rlaffen guerft zu vollzieben. 9. Der Lebrer ift zu wochentlich 30 Unterrichteftunden verpflichtet. 10. Sind mehr Stunden erforderlich, fo merben ibm biefelben besonders bonorirt."

Mit der zweiten These wird man sich wohl am wenigsten einverstanden erklaren, da  $7\frac{1}{2}$  Stunden wöchentlich für die Unterklasse boch ein gar zu kleines Stundenmaß ist. Man darf nicht vergeffen, daß auf dieser Stufe viel Uebungen angestellt werden mussen.

Much gegen Rr. 7 burfte fich Wiberfpruch erheben laffen.

Die britte Gruppe ber Thefen lautet:

"1. Für sammtliche Schulmabchen ift vom gebnten Lebensjahre an ber Unterricht in weiblichen handarbeiten ein obligatorifder. 2. Erfelbe auf bem Lande, wo möglich, von der Chefrau bes Lebers au enteilen

de Bergutung bafur wird in berfelben Beife wie fur die anderen Schuls unden aufgebracht. 3. Die confirmirte Jugend ift nach vollendeter Schuleit mindestens noch drei Jahre lang jum Besuche einer Fortbildungeschule verpflichtet. 4. Derartige Fortbildungeschulen find auf bem Dorfe zu erichten und zwar zunächst im Unschluß an Die bereits bestebenden Schuls egirte. 5. Dem betreffenden Bolteschullebrer ift ber Unterricht in deufelben unachft ju übertragen und besonders zu bonoriren. 6. Die Geschlechter ind babei ju trennen, und die Stundenzahl auf mindeftens wochentlich I je für die Junglinge und fur die Jungfrauen festzusepen. Stunden von bem Unterricht ber jungen Madchen find burch eine geeignete veibliche Berfonlichteit ju ertheilen. 8. Religionsunterricht ift fur beibe Beschlechter aufzunehmen. — Derfelbe ift überhaupt auch an allen übrigen fortbilbungeschulen, soweit beren Boglinge noch nicht bas 17. Lebensjahr iberschritten haben, als ein obligatorischer einzuführen. 9. Un den Tagen es Unterrichts, der in der Regel in den Abendstunden der Woche stattzus inden bat, ift feiten ber Urbeitgeber und Gerrichaften ben betreffenben ungen Leuten Die erforderliche Beit von ben bertommlichen Arbeiteftunden reizugeben. 10. Der Auswand für Die Fortbildungeschulen ift theile von en Unterrichtsempfangern, beziehentlich beren Lobnberren, theils von ben Bemeinden, theils endlich aus Staatsmitteln zu beden."

Siergegen baben wir Richts zu erinnern.

#### 9. Jahresberichte.

2. Jahresbericht bes Leipziger Lehrervereins, erstattet von Jul. Rirchoff, 1. Schriftführer. Leipzig, 1869.

hauptzwed bes Bereins ist: "Gegenseitige Unnaherung und collegias ifche Berbindung ber Lehrer Leipzigs und Umgegend, wechselseitige Unterstütung in Ausübung ihrer Rechte und Pflichten und gemeinsame Besathung über Gegenstände bes Erziehungs: und Unterrichtswesens, sowie iber alle dabin einschlagenden wissenschaftlichen Fragen."

Der Berein besteht bereits 23 Jahre, tritt aber jest zum ersten Male nit einem "Jahresbericht" an die Dessentlichteit. Aus jeder Zeile besselben st ersichtlich, daß er zu den "pädagogisch=freisinnigen Bereinen" gehört. In en 29 Sisungen des abgelausenen Jahres wurden 19 verschiedene Thesnata behandelt, darunter mehrere, die zu den "hrennenden Tagesfragen" sehören, wie "die Sorge der Schule für das leibliche Wohl ihrer Bögsinge". "Sätze über die Stellung der Schule zur Kirche." "Die Borschnge im preußischen Abgeordnetenbause betress der Schule." Die Hauptschulte hieruber sind in dem Jahresberichte mitgetheilt.

Röchte ber Berein in folden Beröffentlichungen fortfahren.

3. Programm ber öffentlichen Brufungen beiber Abthellungen ber Burgers foule gu Dittwelba. Bon Director Gefell.

Gnthatt: 1. Ueber Strafen und Belohnungen. Bon A. Pleigner, berichrer. 2. Schulnachrichten bes Directors. 3. Pericht über die ehrerbibliothel von E. Löhfch. 4. Classenspstem. 24. Lebrplan und Schulerverzeichniß bes Real : In frituts ju Mittweibe fur bas Schuljahr 1869/70 veröffentlicht burch Gefell, Burgerichulbireitet.

Das Real-Institut ist ein Privatunternehmen, scheint aber viel Antlang gu finden, wie aus bem Schulerverzeichniß ersichtlich ift.

25. Einladunge Programm ju den am 17.—19. Marg 1869 abzuhaltenden Brufungen an der Lehr= und Ergiehungen falt für Sohne gesbildeter Stände von Ernft Boome. Dresden.

Diese bedeutende Anstalt scheint sich eines guten Ruses zu erfreuen, da sie Schüler aus den verschiedensten Ländern enthält. Die Zahl der Elassen beläuft sich auf 11; in teiner derselben besinden sich aber meise Schüler, als mit Nußen von einem Lehrer unterrichtet werden konnen, nämlich nicht über 30. Dem Programm sind "Briefe an eine Mutter" beigegeben, die über die Genußsucht, eines der verbreitetsten Uebel unsenzeit, sich verbreiten. Wir können diese kleine Monographie als eine wertspolle bezeichnen.

## X. Sachsen-Weimar-Gisenach.

1. Auf bem biesjährigen (1868) Landtage ift bas Dotations. gefet einer Revision unterworfen und Folgendes festgestellt worden:

"Mit dem 1. Januar 1869 sollen folgende nachträgliche Bestimmungen zu dem Geset von 1862 ins Leben treten. Das geringste jährliche Diensteinkommen des Lehrers auf dem Lande soll wenigstens 200 Thir. betragen. Das durchschnittliche Diensteinkommen der Lehrer an gegliederten Schulen ist in Städten dritter Classe wenigstens auf 275, in Städten zweiter Classe auf 300, in Städten erster Classe auf 330 Thir. zu erhöhen. Nach je 6 Dienstjahren erhält der Lehrer auf dem Lande eine Allterszulage dis 225, 250, 275, resp. 300 Thir., an den gegliederten Schulen in Städten dritter Classe dis zu 255, 280, 305 und 330 Thir., in Städten zweiter Klasse dis 265, 290, 315 und 340, in Städten erster Classe dis zu 275, 300, 325 und 350 Thir. Die Grundsätze, welche sür die Civilstaatsdiener gelten, sollen auch für die Lehrer maßgebend sein. Mährend der Pensionssatz disher nur dis zu zu des Diensteinkommens sich steigerte, wird derselbe nun dis zu zu aufsteigen." (Allg. d. Lehrerz. Rr. 12 von 1868.)

Das gange Gefet hierüber findet fich in Rr. 41 ber Allgem. b. Lehrerz, von 1868.

- 2. Das Wittwengehalt ber Bollsschullehrerwittwen ift von 50 Thim. auf 58 erbobt worben.
- 3. Infolge mehrerer an ben Landtag gelangter Betitionen, Trens nung ber Soule von ber Rirche betreffend, find folgende Befoluffe vom Landtage gefaßt worden:

"Großherzogliche Staatsregierung wolle ein neues organisches Bollsschulgesetz ausarbeiten lassen, burch welches namentlich a) die Lehreziele in ben Schullehrerseminarien auf eine ben jetigen Auforderungen an den Bildungsgrad tunftiger Lehrer entsprechende Beise erhöht werden; b) serner der Grundsat durchgeführt wird, daß die auf

Striebung und Unterricht sich erstredende Schulaufsicht padagogisch gebildeten Mannern, vorbehaltlich der Mitwirtung der localen Schulbehörden in untergeordneten Fragen, zu übertragen ist."

4. Der Landtag bewilligte 3000 Thir, aus Staatsmitteln jur Erweiterung und veränderten Ginrichtung der Taubstummen: und Blindenanstalt in Weimar, Bur Unterhaltung derselben gewährt er jahrlich 800 Thir.

5. Die 15. Allgemeine weimarische Lehrerversammlung tagte in diesem Jahre unter dem Borsibe des Bürgerschullehrers Braunlich aus Weimar in der Kirche zu Ostheim. Derselbe sprach "über die Autorität des Lehrers", Lehrer Schmidt aus Weimar "über die Erziehungsgrundsäge Frobel's", Rector Engelmeyer aus Großrudestäbt über die Frage: "Wie muß der Unterricht beschaffen sein, damit das Wiffen zum Können und das Können durch das Wiffen vergeistigt werde?" hesse aus Ista über die "Bertheilung des Unterrichtsstoffes in der Bollsschule", Schmidt aus Noda über "das Notizduch des Lehrers".

## XI. Sachsen = Coburg = Gotha.

1. Schulbirector Bedenhann in Coburg hat einen "Entwurf zu einem Schulgesethe fur bas Berzogtbum Coburg" ausgesarbeitet, benselben ben Coburgischen Lehrern vorgelegt und, nachdem biese ihre freudige Zustimmung bazu gegeben, bem herzoglichen Staatsministerium überreicht. Wir tennen biesen "Entwurs" bis jest nur in einem Auszuge, ben Dr. G. Schmidt in Gisenach im "Brotestantenblatt" (Rr. 49) hat abstrucken lassen und ben wir hier folgen lassen.

"Buerft bespricht herr hedenhann bas Berhaltniß zu Rirche und Staat. Die Erziehung ber Rinder ift Pflicht ber Familie: Die Familie bietet bem Rinde feine erfte geistige Rahrung und legt ben Grundstein jur Begrundung ber Sittlichteit. Erziehung aber ift nicht möglich ohne Unterricht, ber eine planmäßige Erweiterung bes Gebantenfreises bes Rinbes an-Die Aufgabe ber Erziehung nach allen Seiten zu erfüllen ift bie einzelne Familie meiftens nicht im Stande; beshalb treten mehrere Familien, welche dasselbe Bedürfniß haben, zu einer Genoffenschaft zusammen jum Bwede gemeinsamer Erziehung vermittelft bes Unterrichts. Es werben gemeinsame Beranftaltungen und Anordnungen getroffen, damit in ber Gefammterziehung die Intereffen der Ginen nicht burch das Ueberwiegen der Interessen der Andern geschädigt werden. Go entsteht die Schule als eine Silfeanstalt für die Familie. Die Familie bat bas größte Intereffe baran, wie fich bie Schule ju ben Forberungen ber Babagogit verhalt, und die wichtigste Seite der Erziehung, die Charafterbildung, theilt die Schule fortwährend mit der Familie. Dieses Berhaltniß zwischen Schule und Familie ift ein natürliches, wenn es auch nicht geschichtlich begrundet werben tann."

"Allerdings hat neben der Familie auch der Staat Intereffe an der Schule; aber dieses gibt ihm noch nicht bas Recht der vollständigen und alleinigen Disposition über dieselbe; er tann baraus nur das Oberauf-

"In den Städten, wo die Localbehörde zugleich Bezirlsbehörde ift, ift swar die Lehrerschaft durch den Dirigenten der Schule vertreten, doch durste für gewisse wichtige Fälle rathlich erscheinen, den Schulvorstand durch Bahl einiger Lehrer und Laien zu erweitern."

"Die Centralbehörde endlich ift ebenfalls collegialisch zusammenzuseben, und zwar aus einem Bertreter bes Ministeriums, bem oberften Seistlichen ber Landestirche, einem vom Staate anzustellenden technischen Beirathe und wenigstens zwei dem Lehrerstande angehörigen Mitgliedern, die von der ge-

fammten Lehrerschaft auf eine bestimmte Beit gewählt werben."

"Bas herr hedenhann über die Bildung, corporative Stellung und Befoldung der Lehrer, Lehrmittel u. f. w. fagt, ist so wohl durchdacht und aus unsern jetigen Cultur: und Zeitverhältniffen so überzeugend nachge-wiesen, daß wir jedem, der diesen Fragen amtlich oder sonst wie näher zu treten hat, dringend empsehlen muffen, seine Ausführungen nachzulesen; doch wurde es nicht zu der Tendenz dieses Blattes paffen, wenn wir denselben bier ausführlicher besprechen wollten. Rur möge noch angeführt werden, daß der in das Lehrerseminar Eintretende die Reise für die Brima einer Realschule erster Ordnung nachweisen soll."

"Db die toburgische Regierung geneigt sein duffte, auf diesen Entwurf einzugeben, wissen wir nicht; aber es ware ein außerordentlicher Fortschitt, wenn diese Ideen irgendwo praktisch ausgeführt wurden. Daß das möglich ift, hat herr hedenhann in vortrefslicher Leise nachgewiesen. Bei einer solchen Berfassung wurden sich die Fragen, ob der Religionsunterricht obligatorisch sein solle oder nicht, ob consessionell oder nur allgemein christlich,

auf Die leichteste Urt lojen laffen."

- 2. In Lehrerkreisen hatte sich die Ansicht vielsach verbreitet, daß die kirchlichen Functionen ber Lehrer mit ihren sonstigen Obliegenheiten unvereindar seien. Als am 15. Mai im Landtage zu Gotha die Ausgabepositionen für die Bolksschulen zur Sprache kamen, erklärte sich der Minister von Seebach ganz energisch gegen diese Aussaumg. Nach seiner Reinnung besteht zwischen dem Schul- und Kirchendienste der Lehrer ein inneres Band, durch dessen Lösung das Ansehen des Lehrers beinträchtigt werden musse, da dieser durch kirchliche Verrichtungen in den Augen der Gemeinde nur gehoben werde. In Folge dieser Erklärung wurde ein Beschus rucksangig gemacht, nach welchem die "mit Kirchendienst belasteten" Lehrer aus der Etatssumme von 760 Ablen. ausschließlich remunerirt werden sollten.
- 3. Der "Bierte Jahresbericht über bas Lehrerseminar zu Gotha, Schuljahr 1868/69, herausgegeben von E. Rehr, Seminarsinspector (Gotha, Thienemann, 1869) enthält eine umsangreiche Arbeit "Neber Ginführung und Pflege bes Turnunterrichts in der Bollsschule" vom Turnlehrer Ed. Mönch, "Schulnachrichten" von Rehr und eine "Nebersicht des im Schuljahre ertheilten Unterrichts". Aus letzteren entnehmen wir Einzelnes.

Die Leitung des Seminars wurde nach Dittes Abgang Rehr übertragen. Ueber Dittes sagt Rehr: "herr Schulrath Dittes war vom 16. April 1865 bis zum 27. Juni 1868 als Seminardirector hier thätig und hat sich in dieser Stellung um die gedeihliche Weiterentwickelung bes

im Jahre 1865 eine Commission von völlig sachtundigen, unbetheiligten Mannern von Seminar ju Seminar gefendet, in beren Sanbe auch bie Brotofollaufnahme über bas Ergebniß ber Revision gelegt war. Die Revifion hat im Gangen ein fehr gunftiges Refultat gebracht, wie ans ben aufgenommenen Revisionsprototollen, Die als gebrudtes Manuscript ben Lanbstanben wortlich mitgetheilt wurden, ersichtlich ift. 3m Laufe biefes Rabres hat die beabsichtigte Reorganisation der Seminare in der Urt stattgefunden, daß die Rlaffencombinationen bis auf Die religiosen Facher beseitigt worden find, und bag bie Profeminare mit ben Seminaren in fett aufsteigenden Rlaffen zu einem organischen Ganzen verbunden worben fut. Reither war der Braparandenunterricht in der Regel eine pripate Ginrichtung bes Directors ober eines Oberlehrers jur Borbereitung junger Leute ben 14 bis 16 Jahren fur bas Seminar; jest find die Brofeminare Staatsanstalten, bilben bie funfte und fechste Rlaffe ber Anstalt und verhalten fi ju berfelben, wie etwa die Progymnafien ju ben Symnafien. Da aber be Unterricht nicht mehr in combinirten Klassen absolvirt wird, so find bei jebem Seminare noch zwei Oberlehrer angestellt worden. Rach ber neuen Einrichtung ift nun ber Unterricht ein fechsjähriger, und Die Lebrziele fin so erhoht worden, daß sie den Unsprüchen verständiger, sache und fachlundiger Leute gewiß entsprechen werden. Die Fortschritte bes sachfichen Soul und Ceminarmefens werben auch im Auslande immer mehr und met anerkannt und immer offener jugeftanben." (Bolfran, Chronit bes Bolls idulmesens. 1868.)

8. Das die Commission für Revision ber Seminare abgeanbert # feben munichte, bat fie am Schluß ihres Berichts folgenbermaßen gufammen

"1. Berbindung ber Profeminare mit ben Seminaren gu einem orgenischen Ganzen von seche auffteigenden Rlaffen. 2 Thunlichfte Aufbebung bes combinirten Unterrichts, namentlich auch in ber beutschen Smade 3. Bermehrung und zwedmäßige Reugestaltung bes beutschen Sprachunte richts. 4. Größere Berudfichtigung ber Realien, insbesonbere ber Befdicte. 5. Berftartung der Lehrtrafte und Ermäßigung der Stundenzahl ber Seminer lehrer. 6. Dahl von mehr atademisch gebildeten und bereits als Methodik und Erzieher erprobten Lehrern, refp. Fachmannern. 7. Befchrantung bei Schreibens und Dictirens ber hefte auf ein Minimum. 8. Befeitigung ber bloß gebachtnismaßigen formalistischen Methode beim Unterricht. 9. Berangiehung ber Boglinge jur Gelbittbatigfeit (Brivatlecture, Studiertage u.). 10. Beiftattung einer etwas großeren Freiheit fur bie Obertlaffen in be Benutung ber außerhalb bes Unterrichts liegenden Stunden, im Uebrigen bei voller Aufrechterhaltung bes Internats. 11. Serfiellung besonden Arbeits: und Bobnzimmer für größere Schulergruppen. 12. Trennung ber Lehrer: und ber Schulerbibliotheten; bem Beburfniß gemaße fortlaufente Ergangung ber letteren. 13. Der jetigen Bielgestaltigleit gegenüber mehr Uebereinstimmung in Lehrbuchern, Lehrgangen, Stundenplanen in ben Landel seminaren. 14. Erwägung ber Frage: ob und in wie weit eine Dispos fation von bem Unterrichte in einzelnen mufitalischen Disciplinen, ben Gefang ausgenommen, eintreten tonne."

In Rr. 52 ber "Sachsichen Schulzeitung" (1868) wird gegen Rr. 6 ber vorstehenden Antrage unter der Ueberschrift "Atademisch ober seminaristisch gebildete Seminarlehrer?" polemisirt, und darauf hingewiesen, daß ben Seminaren mit "Fachmännern" wenig gedient sein durste, da diese venig Reigung zeigen möchten, sich mit den Elementen ihrer Wissenschaft zu beschäftigen. Die seminaristisch gebildeten Lehrer hätten sich ohnehin bis iest gut bewährt. Wir stimmen dem Verfasser vollsommen bei.

9. Fast alle Seminare haben jest gut eingerichtete Turnhallen und Eurnpläge. Gleichwohl wird in Rr. 9 der "Chemniger pädagogischen Blätter" (1868) noch Klage über die Unzulänglichteit dieses Unterrichts, jegenüber der Bestimmung vom 20. Mai 1863, nach welcher in allen Kementarschulen Turnunterricht ertheilt werden soll, gestagt; "denn 1. ist as für das Turnen gesteckte Ziel zu niedrig; 2. die Ausbildung zum Lurnlehreramt schließt nicht mit dem Seminartursus ab; 3. die Stellung er Seminarturnlehrer ist teine entsprechende." Diese Punkte werden näher veleuchtet.

#### 5. Lehrervereine.

10. Die biesjährige (1869) Allgem. fachf. Lehrerverfammlung purbe in Meerane abgehalten. Es mobnten berfelben bie Berren Rreis-Axector Dr. Uhde, Umtshauptmann von Zahn und Schulrath Dr. Bornes nann bei. Buvorberft fprach Oberlehrer Dr. Panit aus Leipzig über einige Grundfage fur bie Reform bes fachf. Bollsichulgefeges" und erlauterte rabei folgende Thefen, die schließlich einstimmig angenommen wurden: 1) Die Leitung und Beaufsichtigung ber Boltsschule ift nur Babagogen von Jad, nicht ben Geiftlichen als folden ju übertragen. 2) Dem Lehrerftande ft eine größere Theilnahme an allen Angelegenheiten ber Schule gefeglich ju ichern; insbesondere ift bem Lehrer Gip und Stimme im Orteschulvorstande u gemabren und eine Landeslehrerspnobe ju errichten. 3) Der Staat bat ven Lehrern eine bobere Bilbung als feither ju gemabren. Der besonderen viffenschaftlichen Fach: ober Seminarbilbung bat eine tuchtige allgemeine Bildung voranzugeben, welche der Realschulbildung fich nabert. 4) Die naterielle Stellung ber Lehrer ift im Interesse ber Fortentwidelung bes Schulmefens zu verbeffern. 5) Des Lehrers außeramtliche Sandlungemeife A nur nach ben allgemeinen Landesgeseten, seine amtliche Thatigleit nach em Civilftaatebienergesete ju beurtheilen. Alle Bestimmungen, welche ben Bebrer anderen Staatsburgern gegenüber in eine Ausnahmestellung versegen, ind ungulaffig. - Außerdem tamen Angelegenheiten der "allgemeinen Brandversicherungsgesellschaft fachf. Lehrer" jur Berhandlung, und bezüglich iner Petition, betreffend bas Lehrerpensionsgeset vom 26. Mai 1868, purbe beschloffen, Dieselbe bem boben Ministerium bes Cultus, sowie ben Standelammern durch das Brafibium der gegenwärtigen Berfammlung porulegen. Gebachte Betition ift infolge gestellter Antrage von bem Borftanbe es allgemeinen fachf. Lehrervereins (Referent, Director Berthelt) vorbereitet porben. Desgleichen beabsichtigt man, bas vorgenannte Ministerium ju itten, bas in Aussicht gestellte Schulgefet por beffen Berathung in ben lammern zu veröffentlichen.

herr Schuldirector Baupel hat im December 1868 intereffante Dit theilungen über bas Schulmefen in Meerane gemacht.

11. "Die fünfte Conferenz sachlischer Schulbirectoren wurde am 27. September in Meißen abgehalten. Gin von einem Chemniger Bürger hergestellter neu construirter Schultisch veranlaßte eine langere Discussion über die Subsellienfrage, wobei sich die Reinung geltend machte, daß die Gesahren, welche die zeitherigen Schulbante sur Gesundheit der Schüler haben sollen, wohl übertrieben würden. Directw Dr. Möbius aus Leipzig hielt einen langeren Bortrag über die Ausgebe der Schuldirectoren Conserenzen, die darin bestehen, das Bewußtsein über die Bedeutung und den Umsang des Amtes zu klaren und zu besessigen, die Amtssreudigkeit zu erhalten und zu mehren und den Amtseiser zu erhöhen. Eine besondere Commission soll eine auf das Thema bezügliche Borlage dis zur nächsten, in Leisnig abzuhaltenden Conserenz ausarbeiten. Die Zahl der Theilnehmer war nahe an 40, von denen einige auf communliche Rosten gereist waren." (Wolfram, Chronit. 1868.)

12. In Leivzig ist durch Prof. Dr. Biller ein "Berein im wissenschaftliche Badagogit" gebildet worden, der bereits seine "II. Ribtheilung an die Mitglieber" ausgegeben hat. Als Wittel zur Förderung der wissenschaftlichen Badagogit geben die Statuten an: a. Herausgabe von Schriften, die der Berbreitung und dem Berständnisse der Herbart'schaftlichen Pädagogit Borschub leisten tönnen; d. Stellung und Beantwortung pedagogischer Fragen und Beröffentlichung der Resultate durch die Bereinsschriften; o. Förderung von Bestrebungen, welche die Resultate wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiete der Pädagogit in die Brazis einzusüber geeignet sind. — Mitglieder tönnen alle werden, "die sich eines unbeschet tenen Ruses erfreuen". Die Aufnahme erfolgt nach Bollzug eines Revesset und Zahlung des Jahresbetrages von 1 Thr.

### 6. Gehalt.

13. Die Dotation ber Seminarlehrer ift folgendermaßen fetgestellt worden: für den Director 1200 Thir. und freie Wohnung, für die sieben Oberlehrer 900, 800, 700, 600, 600, 500, 500 Thir., für den hilfelehrer 250 Thir. nebst freier Station.

14. Das Einkommen der 3316 ständigen Lehrerstellen, welche Sachsen im Jahre 1865 zählte, wurde von der Regierung für den letzten Landtag so bezeichnet: 438 Stellen haben eine Einnahme von 150 Thk.; 646 bis 200 Thk.; 501 bis 250 Thk.; 396 bis 300 Thk.; 329 bis 350 Thk.; 345 bis 400, 207 bis 450, 180 bis 500, 155 bis 550, 42 bis 600, 41 bis 700, 4 bis 900, 9 bis 1000, 3 bis 1025 Thk. Im Durchschnitt war also jede Stelle mit 305 Thk. 20 Nar. dotiet.

Auch während des diesjährigen (1868) Landtages beantragte die zweite Kammer: Die tönigl. Staatsregierung wolle die Ausbesserung der Gehalte der Boltsschullehrer nicht nur sortwährend, wie zeither schon, im Auge behalten, sondern auch, sobald es die Umstände für zwecknäßig und thunlich erscheinen lassen, das deskalls weiter Ersorderliche verantassen.

- 15. Die Lehrer mußten fich auf Grund früherer Gesetze ben wölften beil bes Schulgeldes für die Ginnahme deffelben abziehen lassen. Diese estimmung fällt jest weg; die Lehrer erhalten das Schulgeld unverkurzt,
- 16. Die ständigen Lehrer, welche mit Einschluß etwaiger Alterszulagen id sonstiger persönlicher und vorübergehender Bezüge nur ein Einkommen 3 zu 300 Thirn. genießen, erhielten eine Theuerung szulage von 1 Thirn. Rur die unverheiratheten Lehrer und die kinderlosen Wittwer urden ausgeschlossen.
- 17. Ueber ben "Berein sachsicher Lehrer zur Gewährung einer en fionsbeibulfe an Emeriti" giebt Rr. 42 ber "Sachs. Schulz." 868) nabere Austunft.

### 7. Soulauffict.

18. Der von den Allgemeinen deutschen Lehrerversammlungen her wohlsannte Schuldirector Bornemann in Leipzig ist als Schulrath das Ministerium nach Dresden berusen worden, wozu die hsischen Lehrer sich gratuliren tonnen.

19. Bei Berathung ber Chemniter Thefen im Landtage zeigte fich bie gierung einer Trennung ber Schule von ber Rirche nicht geneigt.

20. Der Rantor Lobmann in bem tatholifchen Stadtchen Oftrig, tuchtiger Musiter und Componist, bat als Bertreter bes Bereins tatho: ber Lebrer der füdöstlichen Lausit von dem domstiftlichen Confisto: um ju Baugen einen Ruffel bafur betommen, bag er Ramens bes zeine im Jahre 1865 Diefterweg in Berlin gnm 75. Geburtetage rch Telegramm gratulirt hat. Die Berordnung, vom 31. Juli b. 3. tirt, stellt die Berdienste Diefterweg's um die Dethode nicht in Abrede, st aber, das katholische Gefühl müßte doch jedem katholischen Lehrer verten, dem Manne Ovationen zu bereiten, der wenigstens in den spateren bren zu dem positiven Glauben und allem Rirchlichen in Opposition reten sei. Sie schließt mit ben Worten: "Das Consistorium versieht ) ju Ihnen, baß Sie bie vorstehend entwidelten Grundfage ju ben Ihrigen iden, vor Allem aber fich einer gehörigen Bescheibenheit, eines echt tathoben Sinnes und treuen Festhaltens an ber tatholischen Rirche befleißigen rben, will Ihnen aber nicht verhehlen, baß, wenn Sie in ber einen ober beren Richtung ein entgegengesettes Berfahren einschlagen, beziehentlich rin verharren follten, Sie ernftes Ginfchreiten, nach Befinden Ginleitung Befferungeverfahrens, beziehentlich Dienstentlaffung ju gewärtigen haben, b macht Sie darauf aufmertsam, daß ein Berein tatholischer Lehrer nicht bulbet werden tann, ber unter ber Firma pabagogischer Zwede firchenibliden Tendengen buldigen murbe."

#### 8. Organisation ber Schulen.

21. Wie anderwärts, so gibt es auch in Sachsen eine große Anzahl v Schulen (etwa 1400), vorzugsweise Landschulen, die unter einem rer alle Bildungsstufen enthalten. Die gesammte Schülerzahl ist in der

Regel in zwei Klassen getheilt, von benen die eine Bormittags, die andere Racmittags Unterricht erhält. Jebe dieser Klassen erhält im Durchschift 16 Stunden wöchentlich. Da nun jede Klasse die Kinder vier verschieden Jahrgange enthält, so muß der Lehrer mindestens eben so viel Abtheilungen bilden, wodurch die Lehrzeit zersplittert und die Krast des Lehrers über mäßig angestrengt und daher frühzeitig ausgerieben wird. Und dabei sied Leistungen doch unzureichend. Der entwickelnde Unterricht wird auf ein Minimum beschräntt; die Kinder bleiben daher in ihrer Geistesentwickelung zuruck.

Bon biefem Standpuntte aus betrachtet bie nachftebenbe Schrift biffe

Uebelftand:

Cach fens land liche Rolls foulen. Ein Radweis ber Ungulänglichtet unferer Bolfebiltung und einige Boridlage jur Abbulfe. Dreifig Thefa, begründet und gestellt von Dr. Mority Spieß, Architiatonus an ber Stadt firche zu Pirna. gr. 8. (VIII u. 70 G.) Leipzig, 3. Alinthardt. 1869. 6 Sgr.

In dem ersten Bortrage werden die Mangel dargelegt, die fic auf bem Zweitlassenspstem ergeben. Die zweite Gruppe von Thesen macht Berichtage zur Beseitigung der Uebelstande, die dritte spricht für Greichtung von

Fortbildungeschulen.

Dir laffen bier bie Thefen ber beiben letten Bortrage folgen.

"1. Auch bie nur von Ginem Lehrer verwaltete Schule ift in brei nicht gleichzeitig, fondern nach einander zu verschiedenen Tageszeiten p unterrichtende Rlaffen zu theilen. 2. Die 1. ober Oberflaffe bat wochenfich 15, die 2. oder Mittelklaffe 10, die 3. oder Unterklaffe 74 Schulftunden. 3. Diese Klaffen find einheitlich zu unterrichten und nur in einzelnen Die ciplinen ift eine Theilung ber Rlaffe in bochftens zwei Abtheilungen gulaffe. 4. Cobald die Gefammtzahl ber Schuler die Bahl 80 überfchreitet, ift in zweiter Lehrer anzustellen und bas Biertlaffenfpftem einzuführen. 5. Rw unter besonders ungunftigen Berhaltniffen einer Schulgemeinde tann es bis jur Babl 120 bei Einem Lebrer bewenden. 6. In größeren Gemeinten find nicht mehrere einzelne Schulen mit je Ginem Lebrer, fondern ift Gine Gesammtschule mit mehreren Lehrern zu errichten. 7. Steigt Die Rinderjahl bis 200, beziehentlich 240, so ist ein britter Lehrer anzustellen und bat Sechstlaffenspftem einzuführen. 8. Nur bei Festhaltung bes Sechstlaffen fpftems ift eine Scheibung nach Gefchlechtern gulaffig. Diefelbe ift in ben oberen Rlaffen zuerft zu vollziehen. 9. Der Lehrer ift zu wochentlich 30 Unterrichtestunden verpflichtet. 10. Sind mehr Stunden erforderlich, fo merben ibm biefelben befonders bonorirt."

Mit ber zweiten These wird man sich wohl am wenigsten einverstanden erklaren, ba  $7\frac{1}{2}$  Stunden wöchentlich für die Unterklasse doch ein gar pt kleines Stundenmaß ist. Man darf nicht vergessen, daß auf dieser Stuke viel Uebungen angestellt werden muffen.

Much gegen Rr. 7 burfte fich Biberfpruch erbeben laffen.

Die britte Gruppe ber Thefen lautet:

"1. Für sammtliche Schulmabden ift vom zehnten Lebensjahre an ber Unterricht in weiblichen Sandarbeiten ein obligatorischer. 2. Derfelbe ift auf dem Lande, wo möglich, von der Ghefrau des Lehrers zu ertheilen, und

Die Bergutung bafur wird in berfelben Beife wie fur bie anderen Schuls Aunden ausgebracht. 3. Die confirmirte Jugend ist nach pollendeter Schulwit mindeftens noch brei Jahre lang jum Besuche einer Fortbilbungeschule verpflichtet. 4. Derartige Fortbildungsschulen find auf bem Dorfe gu errichten und zwar zunächft im Unschluß an die bereits bestehenden Schuls begirte. 5. Dem betreffenden Bolleschullehrer ift ber Unterricht in benfelben aunachft zu übertragen und besonders zu bonoriren. 6. Die Geschlechter And babei ju trennen, und die Stundengahl auf mindeftens wochentlich 6 je für die Junglinge und fur die Jungfrauen festzuseten. Stunden von dem Unterricht ber jungen Madden find burch eine geeignete weibliche Berfonlichteit zu ertheilen. 8. Religionsunterricht ift fur beibe Befdlecter aufzunehmen. — Derfelbe ift überhaupt auch an allen übrigen Fortbildungeschulen, someit beren Boglinge noch nicht bas 17. Lebensjahr überschritten haben, als ein obligatorischer einzuführen. 9. Un den Tagen bes Unterrichts, ber in ber Regel in ben Abenbstunden ber Boche stattzus finden bat, ift feiten ber Arbeitgeber und Gerrichaften ben betreffenden jungen Leuten bie erforderliche Beit von ben hertommlichen Arbeiteftunden freizugeben. 10. Der Auswand für die Fortbildungeschulen ift theils von ben Unterrichtsempfangern, beziehentlich beren Lohnberren, theils von ben Bemeinden, theils endlich aus Staatsmitteln zu beden."

Siergegen haben wir Richts gu erinnern.

#### 9. Jahresberichte.

22. Jahresbericht bes Leipziger Lehrervereins, erftattet von Jul. Rirchoff, 1. Schriftfubrer. Leipzig, 1869.

Sauptzwed des Bereins ist: "Gegenseitige Annaherung und collegialische Berbindung der Lehrer Leipzigs und Umgegend, wechselseitige Unterstüßung in Ausübung ihrer Rechte und Pflichten und gemeinsame Berathung über Gegenstände des Erziehungs- und Unterrichtswesens, sowie über alle dahin einschlagenden wissenschaftlichen Fragen."

Der Berein besteht bereits 23 Jahre, tritt aber jetz zum ersten Male mit einem "Jahresbericht" an die Oessentlichteit. Aus jeder Zeile desselben ist ersichtlich, daß er zu den "padagogisch-freisinnigen Bereinen" gehört. In den 29 Sizungen des abgelausenen Jahres wurden 19 verschiedene Ther mata behandelt, darunter mehrere, die zu den "brennenden Tagesfragen" gehören, wie "die Sorge der Schule für das leibliche Mohl ihrer Zöglinge". "Sätze über die Stellung der Schule zur Kirche." "Die Borzgänge im preußischen Abgeordnetenhause betresse der Schule." Die Hauptzresultate hierüber sind in dem Jahresberichte mitgetheilt.

Möchte ber Berein in folden Beröffentlichungen fortfahren.

23. Programm ber öffentlichen Brufungen beiber Abtheilungen ber Burgers foule gu Mittweiba. Bon Director Gefell.

Enthalt: 1. Ueber Strafen und Belohnungen. Bon A. Pleigner, Oberlehrer. 2. Schulnachrichten bes Directors. 3. Bericht über die Lebrerbibliothet von C. Logich. 4. Classenspftem. 24. Lehrplan und Schulerverzeichniß bes Real. In fittute ju Mittweibe fur bas Schuljahr 1869/70 veröffentlicht burch Gefell, Burgerichulbireim.

Das Real-Institut ift ein Brivatunternehmen, scheint aber viel Au- tlang zu finden, wie aus bem Schulerverzeichniß ersichtlich ift.

25. Einladunge Programm ju ben am 17.—19. Mari 1869 abzuhaltenden Brufungen an ber Lehr= und Erzieh ungeanftalt fur Sohne gte bilbeter Stände von Ernft Boome. Dreeben.

Diese bebeutende Anstalt scheint sich eines guten Rufes zu erfreue, da sie Schüler aus den verschiedensten Ländern enthält. Die Zahl ber Classen beläuft sich auf 11; in teiner derselben befinden sich aber meie Schüler, als mit Rugen von einem Lebrer unterrichtet werden tonen, nämlich nicht über 30. Dem Programm sind "Briese an eine Mutter beigegeben, die über die Genufssucht, eines der verbreitetsten Uebel unsen Zeit, sich verbreiten. Wir tonnen diese kleine Monographie als eine wertvolle bezeichnen.

# X. Sachsen-Weimar-Gisenach.

1. Auf dem diesighrigen (1868) Landtage ift das Dotations. gefet einer Revision unterworfen und Folgendes festgestellt worben:

"Mit dem 1. Januar 1869 sollen folgende nachträgliche Bestimmungen zu dem Geset von 1862 ins Leben treten. Das geringste jährliche Diensteinkommen des Lehrers auf dem Lande soll wenigstens 200 Thlr. betragen. Das durchschnittliche Diensteinkommen der Lehrer an gegliederten Schulen ist in Städten dritter Classe wenigstens auf 275, in Städten zweiter Classe auf 300, in Städten erster Classe auf 330 Thlr. zu erhöhen. Nach je 6 Dienstjahren erhält der Lehrer auf dem Lande eine Allterszulage bis 225, 250, 275, resp. 300 Thlr., an den gegliederten Schulen in Städten dritter Classe die 255, 280, 305 und 330 Thlr., in Städten zweiter Klasse bis 265, 290, 315 und 340, in Städten erster Classe die zu 275, 300, 325 und 350 Thlr. Die Grundsähe, welche sür die Civilstaatsdiener gelten, sollen auch für die Lehrer maßgebend sein. Mährend der Pensionssah disher nur die zu zu des Diensteinsommens sich steigerte, wird derschles nun die zu zu aufsteigen." (Allg. d. Lehrerz. Rr. 12 von 1868.)

Das gange Gefet hierüber findet fich in Rr. 41 der Allgem. b. Lebrerg, von 1868.

2. Das Wittwengehalt ber Bollsschullehrerwittwen ift von 50 Thin. auf 58 erhöht worben.

3. Infolge mehrerer an ben Landtag gelangter Betitionen, Trens nung ber Soule von ber Rirche betreffend, find folgende Beschüsse vom Landtage gesaßt worden:

"Großberzogliche Staatsregierung wolle ein neues organisches Bollsschulgeset ausarbeiten lassen, burch welches namentlich a) die Lehrziele in den Schullehrerseminarien auf eine den jetigen Anforderungen an den Bildungsgrad tünftiger Lehrer entsprechende Beife erhöht werden; b) ferner der Grundsat durchgeführt wird, daß die auf

Erziehung und Unterricht fich erstredenbe Schulaufsicht pabagogisch gebildeten Männern, vorbehaltlich ber Mitwirtung ber localen Schulbehörben in untergeordneten Fragen, ju übertragen ift."

4. Der Landtag bewilligte 3000 Thir, aus Staatsmitteln zur Erweiterung und veränderten Einrichtung der Taubstummen: und Blindenanstalt in Weimar, Bur Unterhaltung berselben gewährt er jährlich 800 Thir.

5. Die 15. Allgemeine weimarische Lehrerversammlung tagte in diesem Jahre unter dem Borsibe des Bürgerschullehrers Braunslich aus Weimar in der Kirche zu Ostheim. Derselbe sprach "über die Autorität des Lehrers", Lehrer Schmidt aus Weimar "über die Erziehungsgrundsäge Fröbel's", Rector Engelmen er aus Großrudestäbt über die Frage: "Wie muß der Unterricht beschaffen sein, damit das Wissen zum Können und das Können durch das Wissen vergeistigt werde?" He sus Ista über die "Bertheilung des Unterrichtsstoffes in der Boltsschule", Schmidt aus Röda über "das Notizbuch des Lehrers".

# XI. Sachsen = Coburg = Gotha.

1. Schuldirector Bedenhann in Coburg hat einen "Entwurf zu einem Schulgefebe für bas Berzogtbum Coburg" ausgearbeitet, benselben ben Coburgischen Lehrern vorgelegt und, nachdem biese ihre freudige Zustimmung dazu gegeben, bem herzoglichen Staatsministerium überreicht. Wir tennen diesen "Entwurf" bis jest nur in einem Auszuge, ben Dr. G. Schmidt in Gisenach im "Protestantenblatt" (Nr. 49) hat abstrucken lassen und ben wir hier solgen lassen.

"Buerft bespricht Berr Bedenhann bas Berhaltniß ju Rirche und Staat. Die Erziehung ber Rinder ift Pflicht ber Familie: Die Familie bietet bem Rinde feine erfte geiftige Rahrung und legt ben Grundstein jur Begrundung der Sittlichkeit. Erziehung aber ist nicht möglich ohne Unterricht, ber eine planmäßige Erweiterung bes Gedantentreises bes Rindes an= Die Aufgabe ber Erziehung nach allen Seiten zu erfüllen ift bie einzelne Familie meiftens nicht im Stande; beshalb treten mehrere Familien, welche baffelbe Beburfnig baben, ju einer Genoffenschaft jusammen jum 3mede gemeinsamer Erziehung vermittelft bes Unterrichts. Es werben gemeinsame Beranstaltungen und Anordnungen getroffen, damit in ber Besammterziehung bie Intereffen ber Ginen nicht burch bas Ueberwiegen ber Intereffen ber Anbern geschäbigt werben. So entsteht die Schule als Die Familie bat bas größte Intereffe eine Silfsanstalt für die Familie. baran, wie fich die Schule ju ben Forberungen ber Babagogit verhalt, und Die wichtigfte Seite ber Erziehung, Die Charafterbildung, theilt Die Schule Diefes Berhaltniß zwischen Schule und fortwährend mit ber Familie. Familie ift ein naturliches, wenn es auch nicht geschichtlich begrundet werben tann."

"Allerdings hat neben ber Familie auch ber Staat Interesse an ber Schule; aber bieses gibt ihm noch nicht bas Recht ber vollständigen und alleinigen Disposition über biefelbe; er tann baraus nur bas Oberauf-

sichtsrecht ableiten. Er hat zu schützen, störende Einflusse fern zu halten, zu pflegen, zu unterstüßen, über den geregelten Gang zu wachen. Die Bestimmungen, welche er zu treffen hat, durfen leine Borschriften über der Art und Beise des Unterrichts und der Erziehung enthalten, sondern können nur allgemeiner Art sein, so daß der Spstemwechsel in der Staatsleitung nie nachtheilige Folgen haben kann für das innere Leben der Schule."

"Da auch die Kirche als Trägerin religiös-sittlicher Ideen eine podegogische Aufgabe hat, so sindet zwischen Kirche und Schule ein gewische Berwandtschaftsverhältniß statt; aber beide gehen verschiedene Wege. Die Kirche beschränkt sich auf das Glaubensgebiet; die Schule benut alle Bissenschaften als Erziehungsmittel und führt durch dieselben indirect zu Gott. Beide Anstalten stehen gleichberechtigt neben einander; von eine Ueber- oder Unterordnung der einen über oder unter die andere lam nicht die Rede sein, sie müssen sich gewöhnen, friedlich neben einander bev zugehen, sich gegenseitig unterstüßend, sördernd und ergänzend, das Kirchsschuleregiment ist zu gesährlich für die Schule, da jede Partei, welche ans Ruber gelangt, ihre Macht dazu misbraucht, der Schule das Gepräge ihres Parteistandpunktes auszuden."

"Benn jest ber Lehrer barnach strebt, sich von bem geistlichen Soul inspector loszumachen, so ist bas nicht ein Streben nach Trennung ber Rirche von ber Schule; diese ist geseslich fast überall ausgesprochen; aber bie volle Berechtigung bafür liegt barin, baß wirklich pabagogisch gebildete

Geiftliche außerordentlich felten find."

"Die natürliche Bereinigung ber Familien ist in der politischen Semeinde gegeben; daher mag auch die Schulgemeinde in der Regel mit dieser zusammensallen, nur darf daraus nicht die Einheit der Behörden bergeleitet werden. Gine Anzahl einzelner Gemeinden bildet ein größeres Ganze, Kreis- oder Bezirtsschulgemeinden, die ebensalls mit der politischen Grenze zusammensallen können, ohne daß die politischen Behörden zugleich Schulbehörden sein müßten. Größere Städte bilden selbständige Schulbezirte mit besonderen Schulbehörden. Die sammtlichen Bezirts und Stadtschulgemeinden schulbehörden in eine Gesammtschulgemeinde zussammen und sinden so nach oben ihren Abschuß."

"Die Schulbehörden sind collegialisch und beruhen auf dem Princh der Gelbstverwaltung. Die Behörde der Localschulgemeinde besteht aus dem Borstande der bürgerlichen Gemeinde, einem Geistlichen, einem Lehrer und

einigen von ber Schulgemeinde gemablten Schulpflegern."

"Die Bezirksschulbehörbe, welche die Thätigkeit der Localbehorde über wacht und die Lehrer des Bezirks inspicirt, wird zusammengesetzt aus den erfien Berwaltungsbeamten (Landrath) als ständigem Mitgliede und Bertreter des Staates, einem Geistlichen zur Wahrung der tirchlichen Interessen und bedeutungsvollem Element der Intelligenz, vier Bertretern der Schulgemeinden des Bezirks und drei Lehrern. Die Inspection fällt insbesondere den der Bezirksschulbehörde angehörigen Lehrern und Geistlichen zu, so daß also die Lehrer eines Bezirks sich ihre Inspectoren größtentheils selbst wählen."

"In ben Stabten, wo die Localbehorbe jugleich Bezirksbehorbe ift, ift zwar die Lehrerschaft durch den Dirigenten der Schule vertreten, doch durfte es für gewisse wichtige Falle rathlich erscheinen, den Schulvorstand durch Bahl einiger Lehrer und Laien zu erweitern."

"Die Centralbehörbe endlich ist ebenfalls collegialisch zusammenzuseten, und zwar aus einem Bertreter bes Ministeriums, bem oberften Geistlichen ber Landestirche, einem vom Staate anzustellenben technischen Beirathe und wenigstens zwei bem Lehrerstande angehörigen Mitgliedern, die von der gessammten Lehrerschaft auf eine bestimmte Zeit gewählt werden."

"Bas herr hedenhann über die Bildung, corporative Stellung und Besoldung der Lehrer, Lehrmittel u. f. w. sagt, ist so wohl durchdacht und aus unsern jetigen Cultur: und Zeitverhaltnissen so überzeugend nachge-wiesen, daß wir jedem, der diesen Fragen amtlich oder sonst wie näher zu treten hat, dringend empsehlen muffen, seine Aussuhrungen nachzulesen; doch würde es nicht zu der Tendenz dieses Blattes passen, wenn wir denselben bier aussuhrlicher besprechen wollten. Rur möge noch angeführt werden, daß der in das Lehrerseminar Eintretende die Reise für die Prima einer Realschule erster Ordnung nachweisen soll."

"Ob die kodurgische Regierung geneigt sein durste, aus diesen Entwurf einzugeben, wissen wir nicht; aber es ware ein außerordentlicher Fortschritt, wenn diese Josen irgendwo praktisch ausgeführt wurden. Daß das möglich ift, hat herr hedenhann in vortrefslicher Beise nachgewiesen. Bei einer solchen Berfassung wurden sich die Fragen, ob der Religionsunterricht obligatorisch sein solle oder nicht, ob consessionell oder nur allgemein christlich, aus die leichteste Urt lösen lassen."

- 2. In Lehrertreisen hatte sich die Ansicht vielsach verbreitet, daß die tirchlichen Functionen ber Lehrer mit ihren sonstigen Obliegenheiten unvereindar seien. Als am 15. Mai im Landtage zu Gotha die Ausgabepositionen für die Bolksschulen zur Sprache tamen, erklärte sich der Minister von Seebach ganz energisch gegen diese Aussauflassung. Nach seiner Weinung besteht zwischen dem Schule und Kirchendienste der Lehrer ein inneres Band, durch dessen Lösung das Ansehen des Lehrers beinträchtigt werden muffe, da dieser durch tirchliche Verrichtungen in den Augen der Gemeinde nur gehoben werde. In Folge dieser Erklärung wurde ein Beschulk ruck gangig gemacht, nach welchem die "mit Kirchendienst belasteten" Lehrer aus der Etatssumme von 760 Then, ausschließlich remunerirt werden sollten.
- 3. Der "Bierte Jahresbericht über bas Lehrerseminar zu Gotha, Schuljahr 1868/69, herausgegeben von E. Kehr, Seminar-inspector (Gotha, Thienemann, 1869) enthält eine umsangreiche Arbeit "Ueber Einführung und Pslege des Turnunterrichts in der Boltsschule" vom Turnlehrer Eb. Mönch, "Schulnachrichten" von Kehr und eine "Uebersicht des im Schuljahre ertheilten Unterrichts". Aus letzteren entnehmen wir Einzelnes.

Die Leitung bes Seminars wurde nach Dittes Abgang Rehr übertragen. Ueber Dittes sagt Kehr: "herr Schulrath Dittes war vom 16. April 1865 bis zum 27. Juni 1868 als Seminardirector hier thätig und hat sich in dieser Stellung um die gedeihliche Weiterentwickelung des

Seminars große Berdienste erworben. Sein Abschied war für uns ein m so schwerzlicherer, als wir in ihm einen Mann verloren, der als Leiten unseres Seminars die strengste Gerechtigleit mit der freundlichsten Mide, den unbeugsamsten Wahrheitssinn mit der besonnensten Sorgsalt zu verein baren wußte und der uns Allen durch die Klarheit seines Geistes, duch die Herzlichteit seines Umganges, wie durch die Biederkeit seines Charaltes sur immer lied und theuer geworden ist. Möge es ihm in seiner neum Stellung als Director des Pädagogiums in Wien wohlergehen und niche es ihm vergönnt sein, sich dort die Achtung und Liebe der ihm unter gebenen Schüler und der mit ihm arbeitenden Lehrer in so hohem Grade und in so reichem Maße zu erwerben, wie dies hier der Fall war."

Bir freuen uns biefes ehrenden Beugniffes und wunschen, bas in

Biener Lehrer bavon Act nehmen mögen.

Bu Dittes Nachfolger ift ber Director ber erften Burgerfoule mu Ceipzig, Raul Dobius, ernannt worben.

Die Schulergabl belief fich in ben beiben letten Schuljahren auf 38, unter benen 2 aus Balbed maren.

Die Seminarbibliothet gablt 1500 Banbe.

Für die Abiturientenprüfung wurden eine Reihe von Clauswarbeiten angesertigt. Das Thema für die Bädagogik lautete: "Bas ik Individualität und inwiesern hat sie der Erzieher zu beachten?" Ober (zur Auswahl): "Der kindliche Frohsinn und die padagogische Bedeutung besselben."

# XII. Sachsen-Altenburg.

- 1. Die Berzoglichen Lanbstande ermächtigten Die Regierung, jeden Boltschullehrer, Die unverheiratheten und Die, welche nicht Familienbaupte sind, ausgenommen, eine einmalige Theuerungszulage von 15 Thim. zu gewähren.
- 2. Der "Jahresbericht über die Burgericule ju Alten: burg", herausgegeben von dem Director Dolete, enthalt außer Soulnachrichten auch eine Abhandlung, nämlich eine Antwort auf die Frage: "Bie find die öffentlichen Schulprufungen abzuhalten?" Der Berfaffer zeigt fich in berfelben als erfahrener Schulmann, ber Eltern und Lehrern in Bezug auf ihr Berhalten bei Schulprufungen guten Rath zu geben vermag. Mus ber beigegebenen "Bertheilung ber Unterrichtsgegenftanbe" haben wir mit Bergnügen ersehen, daß man die Rinder namentlich auf den unteren So haben 3. B. die Knaben von Stufen nicht mit Stunden überladet. ber VI. Claffe an bis gur I.: 20, 22, 25, 27, 29, 30 Unterrichtsftunden wöchentlich, die Madchen in Folge ber handarbeiten burchschnittlich 2 mehr. Dem Religionsunterricht sind in den drei oberen Rlassen je 5 Stunden wöchentlich gewibmet, eine Bahl, die als recht reichlich bezeichnet werden tann, wenn man ermägt, baf in die letteren Schuljahre auch ber Confir manbenunterricht fällt. hier in Bremen beschräntt man bann gewöhnlich ben Schulunterricht auf 2 Stunden ober laft ihn in der Oberclaffe gang ausfallen. Dem Rechenunterricht find in allen Klaffen 4 Bochenftunden

gewidmet, was wir für gang angemeffen erachten; in Handelsstädten wie Bremen glaubt man das Ziel unter 6 Stunden nicht erreichen zu konnen.

# XIII. Sachsen-Meiningen-Hilbburghausen.

1: Am 2. October 1867 hielt Lehrer hartmann aus Salzungen auf ber 7. allgemeinen Lehrerversammlung bes herzogthums Meiningen einen Bortrag über bie Stellung bes Lehrers im Ortsschulvorskanbe. Man beschloßin Folge besselben: bas Staatsministerium zu ersuchen, versstügen zu wollen, daß die Rectoren und Landschullehrer Sitz und Stimme in den Ortsschulvorständen erhielten. Da herr Oberschulrath Dr. Beidemann der Bersammlung beiwohnte, so hatte er Gelegenheit, die Bunsche der Lehrer lennen zu lernen.

Unterm 23. Juli 1868 wurden die Bunsche ber Lehrer in bantenswerther Beise erfult. Das Staatsministerium erließ an diesem Tage folgendes "Ausschreiben":

- "1. Bu ben Local Rirchen und Schulvorständen, welche in Rirche borfern und benjenigen Städten, die nicht Size von Herzogl. Rirchen und Schulamtern sind, bestehen, gehört auch der Ortsschullehrer, resp. wenn mehrere an einem Orte sind, der erste Lehrer als ordentliches Mitglied. Hat die Ortsschule mehr als 4 Lehrer, so gehören die beiden ersten dersselben zum Local Rirchen und Schulvorstande. 2. In derselben Weise treten an denjenigen Orten, wo zwar Schulen, aber teine Rirchen sich bessinden, die Schullehrer in die sür die betreffenden Schulgemeinden des stehenden Local-Schulvorstände ein. 3. In den Städten, in welchen die Leitung und Beaussichtigung des Kirchen: und Schulwesens den daselbst des sindlichen Herzogl. Kirchen: und Schulamtern unmittelbar zusteht, sind zu den mündlichen und schriftlichen Berhandlungen dieser Behörde über örts liche Schulsachen die Rectoren zuzuziehen und mit ihren Gutachten und Borschlägen zu hören."
- 2. Obwohl die Regierung seit Jahren bemuht gewesen ift, die mas terielle Lage ber Lehrer zu verbeffern, fo find biefe Berbaltniffe boch noch immer unbefriedigend. In einer Betition ber Lehrer an bas Staatse ministerium beißt es in bieser Begiehung: "Die Roth unter ben Lebrern finden wir indeß nicht allein bei ben Familienvätern, sondern auch bei ben unverheiratheten, beren Dinimal-Befoldungen fo tnapp zugemeffen find, bag fie oft taum gur Beschaffung ber Rahrungsmittel ausreichen, geschweige benn ju anderen leiblichen und geistigen Bedürfniffen bas Rothige übrig laffen. Ramentlich gilt bies von benjenigen Lehrern, beren Gehalt 200 fl. refp. 250 fl. nicht überschreitet und ift beren Befferstellung ein Saupts gegenftand, worauf wir die Aufmertsamteit Giner hoben Oberbehorbe ju richten uns erlauben wollen. Bu unferem Leibwefen muffen wir es offen anssprechen, bag es überhaupt nur febr wenig Schulftellen in unserem Lande gibt, beren Gehalt als wirtlich austommlich ju betrachten ift. Selbst die vor einem Jahre erst durch die wohlwollende Fürforge der Hoben Oberbeborde eingeführten und von den Lehrern so freudig und dankbar begrupten Alterszulagen sind nicht im Stande gewesen, eine wirksame Auf-

hülfe bringen zu können, zumal da fie bei fehr vielen Empfangern bust die Erhöhung der Steuern im laufenden Jahre und durch die den Lehun jett neu aufgelegten, an manchen Orten nicht unbeträchtlichen Ortsunlagn

gang ober jum großen Theile absorbirt werben."

3. Unterm 27. Febr. 1868 ist ben Lehrern eine einmalige Theuterungszulage von 20 fl. bewilligt worden. Der Gesetz-Entwurf bied über lautet: "1) Jeder active Boltsschullehrer, der für eine Familie p sorgen hat, ohne im Bezug eines den Betrag von 500 fl. übersteigenden jährlichen Diensteintommens sich zu besinden, hat mit Ausnahme des in nachstehenden Artitel gedachten Falles eine einmalige Theuerungszulage von 20 Gulden zu erhalten. 2) Bon den Theuerungszulagen sind diesenigen ausgeschlossen, welche nach amtlicher Ermittelung außer dem Diensteinkummen, in Folge von Bermögensnuhungen oder eines Rebenerwerds und die gleichen noch andere Einnahmen von solchem Belange beziehen, daß ihr Gesammteintommen die Summe von 500 fl. übersteigt."

In den Motiven hierzu heißt es: "Das proponirte Geset sindet au ca. 305 Boltsschullehrer, d. h. auf mehr als & aller vorhandenen Boltsschullehrer des herzogthums Anwendung. Unter diesen sind etwa 74 stadtische verheirathete Lehrer. Ausgeschlossen von der Theuerungszules bleiben ca. 75 unverheirathete Lehrer, welche zumeist erst wenige Jahre in Schuldienste sind, und ca. 25 Lehrer, die einzigen, welche mehr als 500 f. Einkommen haben; es sind dies ausschließlich städtische Lehrer und Revtoren. Bon jenen 305 Lehrern, welche die Theuerungszulage erhalten sollen, und die Familien zu erhalten haben, beziehen gegen 110 nicht über 300 st. Besoldung (mehrere von diesen lehteren nur 225 st., 250 st. und 275 st., ja einige nur 200 st.), etwa 150 haben ein besignationsmäßiget Einkommen von 350 st., und nur etwa 45 haben eine höhere Besoldung bis 500 st. einschließlich."

4. Im Sommer wurden in Folge eines Ministerial-Rescripts bei 20 ° R. im Schatten die Schulen während des Nachmittags ausgesett.

5. Der VII. Band ber "Encyllopabie bes gesammten Erziehungsund Unterrichtswesens" von Dr. Schmid enthalt eine ausführliche Darftellung bes Schulwesens bes herzogthums aus ber Jeder bes Oberschulraths Dr. Weibemann.

6. Die allgemeine Lehrerversammlung bes herzog: thums fiel 1868 aus, ba nur ein Bortrag bafür angemelbet worden war. Woran liegt bas?

# XIV. Die Fürstenthümer Reuß.

1. Im Fürstenthum Reuß älterer Linie ist am 13. Febr. 1868 ein Geset, die Erhöhung des Minimal-Einkommens der Bolksschullehrer betreffend, erlassen worden. Rach demselben soll das Diensteinkommen eines Lehrers mindestens betragen: in der hauptstadt Greiz 225, in der Stadt Zeulenroda 200, auf dem flachen Lande 170 Thk. Freie Bohnung wird bloß den Landlehrern zugesichert. Alle 5 Jahre werden 20 Thk. Zulage gewährt. Die Dienstzeit wird vom erfüllten

25. Lebensjahre ab berechnet. Bezüge vom Kirchendienste werden bloß so weit mit zum Gehalt gerechnet, als sie die Summe von 20 Ihlrn. nicht übersteigen. Rach dem Gesetze vom 2. Mai 1862 stieg das Maximals Cintommen der Lehrer auf dem Lande bis 225, jest bis 250, das der Lehrer Zeulenroda's die 300, jest bis 280, das der Lehrer der Stadt Greiz bis 300, jest bis 305 Ihlr.

Mitte April 1868 ift auch ein Benfionsgefes fur Geiftliche, Daffelbe bestimmt Folgendes. Schullebrer und Rirchendiener erschienen. Definitiv angestellte Lebrer ic., welche megen eingetretener geiftiger ober torperlicher Schwäche zur Berwaltung ihres Umtes bleibend unfabig geworben find, fo wie folde, welche bas 70. Lebensjahr ober vom vollenbeten 25. Lebensjahre ab 40 Dienstjahre gurudgelegt baben, tonnen ibre Bersehung in ben Rubestand beanspruchen, aber auch wider ihren Billen pensionirt werben. Die Benfion beträgt bis jum 10. Dienstjahre 40 g bes reinen Diensteinkommens; für jebes weitere auch nur begonnene Dienstjahr wird die Bension um 1 1 0 erhöht; es foll dieselbe aber nicht uber 80 0 ber Befoldung fich fteigern. In ben zu bilbenben Benfionsfonds sablt jeder befinitiv angestellte Lebrer bis zu einem Gintommen von 400 Thirn. 10, bei boberem Diensteinkommen 10 feines wirklichen Dienste Jebe Kirche, welche werbendes Bermögen besitt, bat 21 & ber jahrlichen Ginnahme, jebe Schulgelbtaffe bat einen jahrlichen Beitrag pon 1 Sar, für jedes Schullind an den Benfionssonds zu entrichten. Gu-Rentationsquanta, die im Falle einer verschuldeten Amtsentlaffung einem Lehrer oder beffen Familie etwa bewilligt werben, find aus ber Staatstaffe au bestreiten. (Allgem. d. Lehrerztg. Rr. 23, 1868.)

2. Aus dem Fürstenthum Reuß jüngere Linie liegen uns nur Rachrichten über das Schulwesen der Stadt Gera vor, das in der kräfstigen Hand des Directors Lorey liegt. Aus dem Ostern 1869 ausgegebenen "Programm der Gesammtstadtschule entnehmen wir Folgendes.

a. "In einer Reihe von Conferenzen wurde die orthographische Frage behandelt und eine Commission gebildet, welche Feststellungen auf dem Gebiete der Orthographie vorschlagen sollte. Dieser Entwurs, welcher nicht gedrudt werden soll, hat den Zwed einer einheitlichen Correctur von Seiten der Lehrer den Schülern gegenüber. Man hat sich größtentheils an den herrschens den Gebrauch, im Zweiselsfalle an die historische Grammatit gehalten. Der vorgelegte Entwurf, sur welchen eine Vermehrung, Verbesserung und Abanderung vorbehalten ist, wurde angenommen, vom Schulvorstande gebilligt und wird auch den übrigen städtischen Schulen nach den Beschlüssen der betreffenden Conferenzen als maßgebend gelten."

b. "Sehr erfreulich war die Errichtung eines Oberlehrerstatuts, nach welchem der erste Oberlehrer an der Realschule sowie an jeder anderen städtischen Schule eine Reihe directorialer Functionen, gewissermaßen als Gehülfe des Directors, unter Berantwortlichteit desselben, zu verwalten hat. Gine solche Ginrichtung war für den Ansang nicht praktisch, weil sich die Berhältnisse noch nicht getlart und eine sichere Praxis sich noch nicht gestaltet hatte; aber für die Dauer ware eine Haufung der Geschäfte in der porliegenden Beise nicht zu bewältigen gewesen. Denn der Director der

Realschule ist zugleich Director der höheren Töchterschule, der ersten, zweikn und dritten Bürgerschule, so wie der Sonntags-Zeichen- und Fortbildungsschule. Das Amt des Oberlehrers ist zunächst ein Ehrenamt; doch hat der Gemeinderath jedem eine Entschädigung von 25 Thirn. jährlich verwisse Hoffentlich wird diese Einrichtung der Schule förderlich sein; der Direcke hat für das Streben des Schulvorstandes, eine Erleichterung der Geschäftslaft darzubieten, hier seinen Dank ausgesprochen."

c. Als Abnormität muß es angesehen werden, daß der Director, der die Seele des ganzen Schulwesens ist, nicht ordentliches Mitglied des Schulworstandes ist. Was die herzoglich meining'sche Regierung jedem Lehrer auf dem Lande und jedem Rector einer kleinen Stadt gewährt het (f. oben), das sollten die städtischen Behörden Gera's ihrem Director auch

nicht vorenthalten.

d. "Stellt man alle Schüler aus ber Realschule, aus ben Banger schulen, aus ber Sonntags-Zeichen: und Fortbildungsschule zusammen, welche im Lause des Jahres eine der genannten Schulanstalten besucht haben, so erbält man aus der Realschule 375, aus der ersten Bürgerschule, Knaben, 555, aus der zweiten Bürgerschule, Knaben, 371, aus der dritten Bürgerschule, Knaben, 241, aus der Sonntagszeichenschule 174, aus der Fortbildungsschule 43. Dies giebt im Ganzen 1559 Schüler. Die höben Töchterschule wurde von 236, die erste Bürgerschule, Mädchen, von 372, die zweite von 347 und die dritte von 197 Schülerinnen besucht; die Zahl aller Schülerinnen beträgt 1152. Die Anzahl aller Schüler und Schülerinnen betrug 2711."

# XV. Die Fürstenthümer Schwarzburg.

Um 26. Juni 1868 wurde die allgemeine fcwarzburgerubolstädtische Lehrerversammlung unter Borsit des Schulraths Bachter in Stadtilm abgehalten. Lehrer Danz aus Stadtilm sprach über Gesundheitspflege des Kindes, Lehrer Bagner aus Rubolstadt über die Rüglichteit des Turnens in der Boltsschule.

Der Borsigende machte der Bersammlung die erfreuliche Mittheilung, daß das Einkommen jeder ständigen Lehrerstelle um 50 fl. er bobt werden solle.

## XVI. Walbeck.

Am 12. August 1868 hatten sich die waldedichen Lehrer in Bilbungen zu einer Conferenz unter dem Borst des Kreisschulaussehrst Bfarrer Schneider versammelt. Lehrer Müller aus Reudorf sprach über das Wort: "Der Mensch lebt nicht von Brot allein", aber nicht in dem Sinne, wie dieser Ausspruch Lehrern gegenüber gewöhnlich gebraucht wird, nämlich als hinweisung auf den himmlischen Lohn; er zeigte vielmehr, daß diese Anwendung eine ungerechte sei. Im Weiteren benutze der Redner sein Thema auch als ein Mahnwort für die Lehrer selbst, und zum Schluß reihete er die Wünsche an, welche dem Lehrer auf dem herzen liegen: größere Selbständigkeit und Ausübung der Aufsicht durch Fachmanner, größere Lehrerbildung, nicht so vielerlei Beaussichtigung. Lehrer Fisselet aus Freienhagen behandelte: "Die wünschenswerthe Uebereinstimmung des Religionsunterrichts bei den Confirmanden und in der Schule." Sein Hauptwunsch scheint das Festhalten am waldedschen Katechismus gewesen zu sein, worin ihm die Bersammlung nicht völlig beistimmte.

Die Bersammlung beschloß, Die "Beffische Schulzeitung" ju ihrem Draan zu machen.

# XVII. Großherzogthum Beffen.

- 1. "In Folge ber Erweiterung bes bisher zweijährigen Lehrtursus in ben großherzogl. Schullehrerseminarien auf brei Jahre ist das zur Aufnahme eines Präparanden in das Seminar bisher erforderliche Lebensalter um ein halbes Jahr herabgesett worden und muß der Präparand bei der zu Ostern ersolgenden Aufnahme nicht mehr vor dem nächstvorhergehenden 1. Januar das 16. Lebensjahr zurückgelegt haben, sondern es kann die Ausnahme auch denjenigen gestattet werden, welche dis zum 1. Juli des Ausnahmejahres das 16. Lebensjahr vollendet haben. Bon diesem äußersten Termin der Zulässigleit soll jedoch um keinen Tag Abstand genommen werzen." (Allgem. Schulz. Rr. 14, 1868.)
- 2. Die Stadtschule zu Offenbach entwidelt fich unter ber Leitung bes Großherzogl. Schulinspectors Dr. Sommerlab immer erfreulicher. Das Ofterprogramm biefer Schule enthält als Beigabe eine turze Abbandlung über ben Rechenunterricht.
- 3. Dasselbe tann über die Stadtschulen zu Worms gesagt werben. Der von dem prov. Schulinspector Menges herausgegebene "Jahresbericht" enthält außer Schulnachrichten auch eine Abhandlung: "Die Menscherrechte des Kindes". Wir entnehmen dem Jahresberichte noch folgende Notiz:
- "Seit Jahren ist in einzelnen Klassen unserer Stadtschulen bas hedmann'sche Linienneh beim Schreibunterrichte eingeführt, und die betreffenden Lehrer haben Gelegenheit gehabt, Ersahrungen über dessen Brauchbarkeit zu machen. Um nun eine größere Gleichmäßigkeit in dem Schönschreibunterrichte zu erzielen, hat das Lehrerpersonal in seiner Conserenz am 4. September 1868 nach lebhafter Discussion zum Beschlusse erhoben, daß in der III., IV., V. u. VI. Klasse und in deren Parallelstassen beim Schreibunterrichte das Hedmann'sche Linienneh zu Grund gezlegt werden soll."
- 4. Rr. 2 des "Schulboten für heffen" (1868) enthält einen einz gebenden Bericht über den "landwirthschaftlichen Lehrlursus für Schullehrer in Darmstadt und die landwirthschaftlichen Fortbildungsschulen."

# XVIII. Die Lippe'schen Fürstenthümer.

1. Im Jahre 1850 wurde nach den Bestimmungen der "Grunds rechte" das Schulgelb ausgehoben, unter Hannibal Fischer aber in der Bad. Jahreberick. XXI.

Art wieder eingeführt, daß für jedes Rind 20 Sgr. zu zahlen feien. Un bie Lehrergehalte zu erhöhen, ist das Schulgeld jest auf 1 Thir. erhikt worden.

2. Rach Rr. 34 ber Allgem. b. Lehrerz. (1868) theilen wir matstehend die Anforderungen mit, welche an die Detmolder Seminars afpiranten gestellt werden. Dieselben charakterifiren zugleich ben Gest bes Seminars einigermaßen.

"I. Religion. a) Ratechismus. Sammtliche Fragen und Antwocke bes Beibelberger Ratechismus und bie ausgedrudten Bibelftellen muffen fet Berständniß des Wortsinns; auch Berständnif bei im Gebächtniß fein. Lebrinbaltes in bem Mage, bag ber Afpirant benfelben mit seinen eigenen Borten wiederzugeben weiß. - Die für die Bollsschule vorgeschriebenen 30 Gefange (Urtert) muffen nach bem neuen Gefangbuche ficher memorit fein und mit richtiger Betonung bergefagt werben. b) Biblifche Geschifft. Die Geschichten bes A. und R. Testaments sollen so erfaßt fein, bas ft frei ergablt werden tonnen. Gingelne bebeutfame Stellen, wie 3. 9. 36 fianische Beiffagungen, muffen bem Borte nach auswendig gelernt werben. Dem Braparanbenunterrichte ist babei bie Bibel zu Grunde zu legen. Namen und Reihenfolge und Eintheilung ber biblifden o) Bibeltunde. Bucher, hauptfächlich bei ben biftorischen Buchern, Inbalt berfelben im Mi gemeinen; bei einzelnen wichtigen Rapiteln, z. B. Job. 53, Matth. 5-7, Lut. 15 2c., ben Inhalt im Besonberen; bie Bug- und Deffianifden Bfalmen anzugeben. — II. Lefen, Schreiben und beutsche Sprace. a) Lefen. Duß beutlich, fertig, mit richtiger Betonung gelefen werten, in beutscher und lateinischer Schrift. Empfohlen wirb "Luben 2. und 1 Band". b) Soreiben. Eine regelrechte, beutliche und fichere Sanbichrift in beutscher und lateinischer Schrift (ebenso auch arabische Biffen). Das hauptfachlichfte tiet c) Deutsche Sprache. au Grammatit. Wortarten, Sattheile, Formenlehre und Wortbildung. bb) Auffate. bier wird verlangt, eine einfache Erzählung ober Beschreibung in turzen, ein fachen Saben verstandig, orthographisch richtig und mit richtiger Interpund tion fauber niederzuschreiben. III. Rechnen. Fertigfeit im Rechnen mit ben vier Species in gangen Bablen und in Bruchen, in ber einfachen Regel be tri und Zinsrechnung auf der Tafel und im Ropfe. IV. Ge fcichte. Renntnig ber epochemachenben Greigniffe und Bekanntichaft mit ben Boltern bes Alterthums, die mit bem Bolte Israel in nabere Be rührung tommen. Befanntichaft mit ben bebeutenbften Berfonlichfeiten in ber Weltgeschichte, sehr viel in ber beutschen Geschichte. Die wichtigften Jahreszahlen. V. Geographie. Der I. Theil bes Lehrhuchs wer "hartmann"; dazu Bescheid auf ben Wandtarten, besonders auf ber von Europa und Deutschland. VI. Raturgeschichte und Raturlehre hierin foll fich ber Afpirant mit bem Dage umgefeben haben, als bage Unleitung giebt ber "Dentfreund von Schles" ober bas nachftens ericei nende "Lefebuch für die Obertlaffe ber Lipp'ichen Boltsichule". VII. Dathe: matit. Renntniß ber einfachen geometrischen Figuren (Linien, Bintel, Dreiede, Rreis) und die Fabigleit, diefelben mit bulfe von Stneal und Birtel zu zeichnen. VIII. Beichnen. Ginige Uebungen in ben erften

rfangsgründen. IX. Musit. a) Singen. Der Aspirant soll die Durrleitern, sowie die 70 vorgeschriebenen Melodien des Gesangsbuches singen
rnen und im Treffen der Noten geübt sein. b) Spielen. aa) Die Durrleitern mit Fertigkeit, sowie die leichtesten Sonaten von Haydn und
n Mozart. Empschlen wird die Klavierschule von Brähmig I. Kursus.
) Bioline. Wird gewünscht, daß er einige Tonleitern spielen kann."

### XIX. Baben.

### 1. Soulgefengebung.

- 1. Das unterm 8. Marg 1868 in Wirtfamteit getretene, im porigen ande von uns mitgetheilte Schulgefes findet den Beifall ber Ultraontanen und ber Orthobogen unter ben Brotestanten nicht, und bas barf an als einen nicht zu verachtenden Beweis feiner Bortrefflichkeit ansehen. n bem "Magazin für Babagogit. Ratholische Beitschrift für Boltserebung und Bollsunterricht" (Seft 1) ift es besonders herr Fr. R. fr. Rnecht), einer ber Mitherausgeber, ber eine Lange gegen baffelbe bricht. as Befet ift ibm ju "eilig" ju Stande gefommen. Ift bem Berfaffer abetannt, wie lange die Lehrer barauf gewartet haben? wie lange borbereitet worben? Das Tabelnswertheste am gangen Geset ift bem erfaffer aber, baß bie Boltsichule burch bas Gefet Staatsichule georben und bag bas Errichten von Privatschulen erschwert, bas von orporationsschulen so gut wie unmöglich gemacht worben ift. Freilich iben reine Staatsschulen auch ihr Bedentliches. Aber ber Berfaffer übercht, baß ben Gemeinben auch ein Ginfluß auf die Schulen gegeben orben. Wir meinen, Die Beit wird herausstellen, mas untauglich im Gefet t, und bann wird man zu einer angemeffenen Revifion beffelben fcreiten.
- 2. Daß die Regierung sich durch die namentlich von latholischer Seite wen das Geset erhobenen Proteste nicht hat irre machen lassen, beweister unterm 7. Juni 1869 vollzogene "Lehrplan für die Boltsschulen", der eine weitere Aussührung der §§. 25—29 des Gesets ist. r zerfällt in drei Hauptabschnitte: I. Innere Einrichtung der Schule. L. Lehrplan. III. Bollzugsbestimmungen. In vier Beilagen sind dann e Modifikationen weiter ausgeführt, welche der Lehrplan nach den besehenden Berhältnissen zu erleiden hat.

Das Ganze muß als eine bebeutende Arbeit angesehen werden, für elche die besten pädagogischen Kräste des Landes thätig gewesen sind. er Lehrplan mit seinen Aussührungen in den Beilagen ist sehr speciell nd stellt nicht blos die Ziele sest, sondern redet auch von der Methode. s wird indeß ausdrücklich erklärt, "daß jedem Lehrer die Wahl der lethode überlassen sei". Man wollte in Betress der Methode nur Anseutungen geben. Und das halten wir für zwedmäßig. Denn wie sderwärts, so wird es auch in Baden nicht an Lehrern sehlen, die mit n Rethoden, welche sich gegenwärtig Anersennung erworden, mehr oder eniger undelannt sind. Für solche ist eine berartige Hinweisung gewiß

heilfam. Für die freie Beiterentwidelung der Methode erbliden wir in

folden Beftimmungen teine Gefahr.

Unberudfichtigt ist in diesem "Zehrplane" der Religionsunterricht geblieben; hierüber sollen die "oberen geistlichen Behörden" das Ersonderliche sessischen. Man wird hiergegen nur unter der Borausseung
Richts einzuwenden haben, daß der Religionsunterricht auch von biese
Stelle aus nach padagogischen Grundsätzen behandelt wird.

Auf ben "Lehrplan" hier noch naher einzugehen, muffen wir unter laffen; bagegen theilen wir nachstehend bas mit, was sich auf die "Gie

theilung ber Schuler in Rlaffen und Abtheilungen" bezieht.

"S. 1. In jeder Boltsschule werden die Schuler je nach ber Babl ber Lebrer in ber Regel in zwei ober mehrere Rlaffen abgetheilt. Die Rlaffen werben von unten herauf gezählt, so daß die unterfte Rlaffe die erfte ge nannt wird und die Kinder von diefer in die zweite, britte u. f. w. Alf Jebe Rlasse wird getrennt von ber anbern unterrickt. S. 2. Jebe Rlaffe, welche Rinder verschiebener Jahresturfe umfaßt, 200 fällt wieber in Abtheilungen, beren Babl in ber Regel ber Babl ber in ber Rlaffe vereinigten Jahrgange entspricht, jedoch nicht mehr als bochftens bei betragen foll. Die einzelnen Abtheilungen erhalten theils gemeinschaftlichen unmittelbaren Unterricht, theils wird, mabrend bie eine Abtheilung ven Lehrer munblichen Unterricht erhalt, Die andere nach ihrer Entwidelungs ftufe über ben nämlichen ober einen andern Gegenstand schriftlich beschäftigt. §. 3. Da, wo nur ein Lehrer angestellt ift, theilen sich die Schuler in zwei Rlaffen. Die untere enthalt in ber Regel bas erfte, zweite und britte Schuljahr, Die obere bas vierte, fünfte, fechfte, fiebente und acht Schuljahr. S. 4. Sollte bei erheblicher Schulerzahl Diefe Rlaffeneintheilung mit Rudficht auf bie porbandene Lebrfraft und auf ben verfügbaren Soulraum unthunlich erscheinen, fo tann auf begrundeten Antrag Des Ortsichub rathes eine Eintheilung ber Schuler in ber Art genehmigt werben, bat die obere Rlaffe nur die vier letten Schuljahre umfaßt und die untere Rlaffe fich in zwei Sauptabtheilungen scheibet, von benen in ber Regel be erfte lediglich aus bem erften und bie zweite aus bem zweiten, britten und vierten Schuljahre zusammengesett ift. In diesem Falle wird die Unterrichtszeit (§. 9) und die Bertheilung berfelben auf die einzelnen Lebe gegenstände (S. 16) für jebe Rlaffe mit Berudfichtigung ber einschlägigen örtlichen Berhaltniffe besonders geregelt. §. 5. Do zwei ober mehr Lehrer an einer Schule angestellt find, werben in ber Regel boppelt fo viel Rlaffen gebildet, als Lehrer vorhanden find. Bei ber Bertheilung ber Jahrestufe unter die Rlaffen ist barauf zu achten, baß, wenn immer thunlich, in ben oberen Rlaffen mehrere Schuljabre vereinigt werben, bag aber, wo bie Schulerzahl es gestattet, biefe Bereinigung stets zu bem 3mede vorgenommen wird, um fur die betreffende Rlaffe erweiterte Unterrichtszeit (§. 10) pu ermöglichen. §. 6. Gine Trennung ber Schullinder nach Gefchlechtem foll in der Regel nur bei folden Schulen vorgenommen werden, an welchen vier ober mehr Lehrer angestellt find. §. 7. 3m Uebrigen findet Die Festsehung der Schulereintheilung in Rlassen und Abtheilungen, sowie bie Ueberweisung ber Rlaffen an die bei ber Schule angestellten Lehrer auf

Antrag bes Ortsschulraths burch ben Kreisschulrath statt. — g. 8. Die Unterrichtszeit ift entweber einfach ober erweitert. §. 9. Die ein: face Unterrichtszeit umfaßt für jede Rlaffe 16 wöchentliche Unterrichts. Bei Schulen mit einem Lebrer tann ber Kreisschulrath genehmigen ober anordnen, daß die Stundenzahl ber unteren Rlaffe um eine bis zwei Stunden vermindert und bagegen jene der oberen Rlaffe entfprechend vermehrt werbe. Die Unterrichtsftunden werben in ber Art ertheilt, bag jeber Schuler entweder nur Bormittags ober nur Nachmittags Die Schule besucht. In teinem Falle barf ber Unterricht vor Morgens feche Uhr beginnen. §. 10. Die erweiterte Unterrichtszeit umfaßt fur jebe Rlaffe in ber Regel 26 bis 30 modentliche Unterrichtsftunden. §. 11. In Diefer Unterrichtegeit (§§. 9 und 10) find Diejenigen Stunden bes Religionsunterrichts, welche von bem Geistlichen ertheilt merben, mit Ausnahme bes Communitanten: und bes Confirmandenunterrichts, inbegriffen, nicht aber bie Stunden fur bie Leibesübungen ber Schuler und bie Stunden für weibliche Arbeiten ber Schülerinnen (§. 19). §. 12. Jeder Lehrer, welcher zwei Rlaffen zu unterrichten hat, halt fur jebe berfelben Die einfache Unterrichtegeit ein. S. 13. Der Lehrer, welcher zwei Raffen ju unterrichten bat, ertheilt ber boberen Rlaffe ber Tageszeit nach ben erften Unterricht. Fur die Schulen berjenigen Orte, welche aus ger-Areuten und vom Schulhaufe entfernt liegenden Bohnungen besteben und in welchen Schultinder jum Biebbuten verwendet werben, find Die Rreisfoulrathe ermachtigt, auf begrunbeten Antrag bes Ortsiculrathes bie Anordnung ju treffen, daß mahrend bes Sommerhalbjahres bie erfte Rlaffe por ber zweiten und beziehungemeife bie britte Rlaffe vor ber vierten ber Tageszeit nach Unterricht erhalt. §. 14. Wenn bem Lehrer nur eine einzige Rlaffe übertragen ift, ift die erweiterte Unterrichtszeit die gebotene. 8. 15. Die Unterrichtsgegenstande ber Boltsschule find nach &. 25 bes Gefetes folgende: Religion, Lefen und Schreiben, beutsche Sprache, Rechnen, Gesang, Zeichnen, bas Wissenswürdigste aus ber Geometrie, ber Erdunde, ber Naturgeschichte und Naturlebre und aus ber Geschichte. Dazu kommen noch Leibesübungen für Anaben und Unterricht in weiblichen Sandarbeiten für Madden. §. 16. Bei einfacher Unterrichtszeit entfallen für jebe Rlaffe auf ben Unterricht in ben nachbenannten Lebrgegenftanben bie beigefeste Bahl Bochenftunden: Religion 3, Sprachfac, Lefen und Schreiben (einschließlich Schonschreiben) und beutsche Sprache 5-6, Rechnen 3-4, Gesang 1, Realien und zwar a) Anschaus ungsunterricht (Sprachubungen und vorbereitender Unterricht) 2-3, b) bas Biffenswurdigfte aus ber Geometrie mit Beidnen, Erdtunde, Gefcichte, Raturgeschichte und Naturlebre 3-4. S. 17. Die erweiterte Unterrichtszeit, 3. B. mit 26 Dochenftunden fur jebe Rlaffe, vertheilt fich in ber Regel auf die einzelnen Gegenstande in folgender Beife: Religion 3, Spradfad 7-8, Schonschreiben 2, Rechnen 4-5, Befang 2, Realien 6-7 Stunden. In den drei unterften Schuljahren ermäßigt fich jeboch bie Unterrichtszeit in ben Realien (Anschauungsunterricht) ju Gunften bes Sprachfachs auf 4 Bochenftunden. Betragt bie Unterrichtszeit mehr oder weniger als 26 Bochenstunden, so ist dieselbe in analoger

Deise ju vertheilen. S. 18. Die Festsegung ber Unterrichtszeit jan Rlaffe und ihre Vertheilung auf die einzelnen Lebrgegenstande geschiebt unter Bugrundlegung ber vorstehenden Bestimmungen (§§. 8-17) a Antrag bes Ortsichulrathe burch ben Rreisschulrath. g. 19. Für bie in Sinne bes &. 102 bes Gefeges ermeiterten Boltsichulen wird bie Unterrichtszeit und ihre Bertheilung jeweils nach ben ortlichen Berbaltnifen besonders festgestellt. Ueber die für die Leibesübungen und für den Unter richt in weiblichen Arbeiten zu verwendende Unterrichtszeit wird besonder Berfügung ergeben. - §. 20. Das Berfegen ber Schuler in eine boben Rlaffe ober Abtheilung erfolgt in ber Regel bei bem Beginn eines neun Schuljahres. hat ein Schuler bas Mag ber fur feine bisberige Rick vorgezeichneten Renntniffe und Fertigleiten nicht erreicht, fo bag er ver aussichtlich bem Unterrichtsgang in ben hauptfachern ber boberen Rick nicht zu folgen vermag, fo ift berfelbe noch ein Jahr ober unter Umftande noch zwei Jahre in feiner Rlaffe ober Abtheilung zurudzuhalten. Dabei & jeboch auch auf bas Alter und bie gabigteiten bes Schulers geeignet Rudficht zu nehmen und möglichst barauf zu sehen, baß in Schulen mit Rlaffen, in benen mehrere Jahrgange vereinigt find, ber Schuler wenigften fein lettes Schuljahr in der oberften Rlaffe zubringe. §. 21. Belde Schuler einer Rlaffe ober Abtheilung ju repetiren baben, wird auf ben Attrag bes Lehrers, welcher biefelben zu unterrichten batte, burch Beidis bes Orteiculrathes nach ber jabrlichen Sauptprufung festgefest."

Bir find eigentlich nur mit §. 5 nicht völlig einverstanden. Ben nämlich mehr als zwei Lehrer vorhanden find, so halten wir eine

Theilung ber Rlaffen nicht mehr für geboten.

Schließlich theilen wir noch die "Allgemeinen Bestimmungen für ben Lehrplan mit, ba aus diesen genügend zu ersehen ift, daß man bei Auf

ftellung beffelben von richtigen Unfichten ausgegangen ift.

"S. 22. Der gesammte Elementarunterricht ift fo gu ertheilen, bas ber sormale Amed besselben, die allseitige Bedung und Entwidelung ber geistigen Unlagen bes Rinbes, stets festgehalten wirb. §. 23. Bei ber Mittheilung bes Unterrichtsftoffes ift ftreng barauf zu achten, bag ber Schuler zu felbstthatiger Auffassung und zu wirklichem Berftandniß ange leitet werbe. Das blos mechanische Lernen ift überall, auch bei ben Gebachtnifübungen, auszuschließen, indem auch bier ber Gegenstand ber felben bem Berftanbe und Gefühle fo viel als möglich nabe ju legen ift. §. 24. In ber Erlenntniß, welche gebildet werben foll, muß wo moglich die entsprechende Grundanschauung, sei es in der Wirklichkeit ober in Bilbe, vorausgehen. §. 25. Ueberall ift bas Ertannte und Gingesehem bem Schüler burch forgfältige Uebung und vielseitige Anwendung gelaufg zu machen. S. 26. Obwohl ber vorliegende Lebrplan eine gesonderte Behandlung ber einzelnen Lebrgegenstände poraussest, fo verftebt es fic boch von felbst, daß bei Ertheilung des Unterrichts in benfelben gegenseitige Bezugnahme auf einander stattfinde und die Unterrichtsziele fo wit irgend thunlich gleichzeitig geforbert merben follen."

#### 2. Soulauffict.

3) Rach einer Mittheilung in Rr. 43 ber Allgem. beutschen Lehrerzeitung (1868) sind jest sammtliche evangelische Schulrathe Geistliche, wahrend die Schulen tatholischer Konsession nur weltliche Kreisschulinspectoren und Borfigende im Ortsschulrath haben.

#### 3. Confessions: und Communaliculen.

4. Rad &. 7 bes Schulgesebes muffen in jebe Bollsschule einer be-**Kimmten Confession auch die Kinder jedes andern Bekenntnisses aufge**nommen werden, sofern an bem Orte nicht für bas andere Bekenntniß eine besondere Schule besteht; boch find die Kinder anderen Bekenntniffes micht anzuhalten, an dem ihnen fremben Religionsunterrichte Theil zu nehmen. Auf Antrag ber Gemeindebehörben werben nach §. 11 Schulen eines Ortes, die nach Confessionen getrennt find, ju gemeinschaftlichen (gemifchten) Boltsichulen vereinigt, wenn jebe ber betbeiligten Schulgemeinben bies beschließt. Der lettere Fall ift bereits in mehreren Orten eingetreten. In Reuenheim bei Beibelberg befoloß bie evangelische Schulgemeinbe einstimmig die Zusammenlegung der beiden bisberigen Confessionsschulen; in Leimen, mo die Geiftlichkeit beiber Confessionen aus allen Rraften Dagegen arbeitete, stimmte bie tatholische Gemeinde nur mit einer Stimme Mebrheit, Die epangelische jedoch mit überwiegender Angabl bafür. In Baben, Offenburg, Labr und Conftang fprach fich bie Debrgahl ber Burgerschaft gleichfalls fur bie Bereinigung aus; ber Befchluß ber tatholifden Schulgemeinde in Conftang erfolgte fogar mit 324 gegen 48 Stimmen. In andern Orten bagegen, wie in Rirchbeim, tamen in Folge ber Abstimmung gemischte Schulen nicht zu Stande. (Wolfram, Ebronit.) In Nr. 6 (1869) bes "Protestantenblattes" wird berichtet: "Die Frage über Ginführung gemischter Schulen bat in Mannbeim burd Abstimmung ber Confessionsgemeinden ihre Erledigung gefunden. Da Die tatholifche Geiftlichkeit im Beichtftuhle, Rangel, Flugblattern Alles aufbot, bie Ratholiten gegen die Sache einzunehmen, die liberale Partei nicht minder in der Breffe, Berfammlungen, Flugblattern arbeitete, fo fteigerte fich, je naber ber Tag ber Abstimmung tam, bie öffentliche Stimmung ju einer formlichen Erregung; am Tage ber Abstimmung felbst, am 28. Jan., rubte die Arbeit, die Bevöllerung wogte auf ben Strafen, die ftimmfabigen Manner eilten in die Bahllotale, ein Blinder ließ fich binführen, ein Rranter fogar hinbringen - und fo marb fur bie Sache ber Freiheit ein Sieg errungen, der für unfere gesammte Stellung zur hierarchie bochft wichtig ift. Für die gemischte Schule stimmten 746 Ratholiten, 198 bagegen; Protestanten stimmten 1009 fur und 6 bagegen; Ifraeliten ftimmten 322 bafür, bagegen Niemanb. Diefer Sieg ward sowohl von ber Bepollerung ber Stabt, als bes Lanbes mit lautem Jubel begrüßt, und es werben nun bie übrigen größeren Stabte bes Landes nachfolgen. Die gange Sache hatte eine religiofe Farbung erhalten und murbe bei Unterliegen des liberalen Prinzips von weittragenden Folgen geworden sein."

# 4. Lebrerfeminare.

- 5. Das evangelische Seminar in Rarlerube gablte im Schuliche 1868 auf 69 in zwei Rlaffen 64 Seminaristen, barunter fechs Ifraeliten. Der zu Oftern 1869 ausgegebene "Jahresbericht" enthalt außer eine "Ueberficht bes Unterrichts" Grundfage fur ben beutschen Sprachuntericht in einsachen und erweiterten Boltsschulen im Anschlusse an das Lesebuch für Boltsschulen (Labr bei Geiger) von Seminarlehrer Fr. Riefer. Die hierin aufgestellten Grundfage finden sich in Uebereinstimmung mit ben An: fichten ber neueren Methobiter biefes Faches.
- 6. Das tatholische Seminar in Etflingen enthielt in bem Soul jahr 1868 auf 69 in zwei Rlaffen 53 Boglinge. Das Oftern 1869 ausgegebene Brogramm enthalt außer Unterrichts : Ueberfichten bie "Aptritterebe bes Directore Dr. Reumaier, gehalten am 10. Ottober 1868". Rach ben hierin niedergelegten Grundfagen ist die Leitung bes Seminars in guten handen. Wir citiren nur folgende, auf bas Schulgefes fic beziehende Stelle: "Insbesondere verdient es alle Anerkennung, daß bie beutsche poetische Literatur in den Kreis des Seminarunterrichts bereinge zogen wurde; benn das Studium der deutschen Klassiler ist für den Bolls schullehrer ein vortreffliches Bilbungsmittel. 3m öfteren Umgang mit biefen Beiftesberven bilbet fich fein Berftand, verebelt fich fein Gemuth, lautet fich fein Geschmad, erweitert fich fein Blid und gewinnt er reichlich Ausbeute für feine fprachliche Ausbildung."

Am 23. Ottober 1869 ftarb nach langen und schweren Leiben ber Dberfdulrath Bflüger in Meersburg, mo er Director ber großberwal Taubstummenanstalt mar. Er gehörte zu ben einsichtigsten Babagogen seines Baterlandes. Un bem Zuftandetommen bes babifchen Schulgesetes bat er großen Antheil. In feinem "Lefebuche" hat er fich ein bleibendes Dentmal gesett. Mit Gruber wurde er aus dem Oberschulrath entlassen, weil Die Geiftlichleit nicht ertragen tonnte, baß ein seminaristisch gebildeter Ram über ihr stehe. Das brach bem trefflichen Manne bas Berg.

# XX. Württemberg.

#### 1. Lebrerbildungsanstalten.

1. In Reutlingen giebt es eine Privatlehrerbilbungsanftalt, Die unter ber Leitung bes Lehrers Sornberger ftebt. Diefelbe brachte es bisha nur gur Praparandenbilbung, ift aber jest im Stande, ihren Boglingen bie volle Berufsbildung ju gemabren. Durch Staatsbeitrage ift es moglic gemacht, ben Seminaristen wie in ben Staatsseminarien Unterricht, Bobnung und heizung unentgeltlich ju gemahren, und bazu noch ein Stipenbium pon 50 fl.

## 2. Zahl der Lehrer, Seminaristen und Bräparanden.

- 2. Am 1. Januar 1868 batte Burttembera:
  - a) Schulmeisterstellen . . 1806 evang. und 915 tath.,
  - b) Unterlehrerstellen . . 192 = : 83 : c) Lehrgehülsenstellen . . 459 = : 190 :

im Ganzen also 2457 evang. und 1188 tath., aberhaupt also 3645 Boltsschullehrer.

- 3. In ber heranbilbung fur ben Bolleschuldienft maren am 1. Januar 1868 begriffen:
  - a) Schulpraparanden . . . 161 evang., 75 tath.,
  - b) Seminariften

c) Weibliche Schulamtezöglinge . 25 : 39 . Busammen 339 evang., 173 lath.

## Julummen DDD toung., 170

#### 3. Gehalt.

#### 4. Bon ben Schulmeifterftellen haben:

| ein | Gehalt | pon | 400-424    | fl. | nebst | fr. | Wohnung | 816 | evang., | <b>558</b> | tath. |
|-----|--------|-----|------------|-----|-------|-----|---------|-----|---------|------------|-------|
|     | \$     |     | 425449     |     |       |     |         |     |         | 225        |       |
| =   | 2      | 5   | 450-474    | =   | :     | =   | :       | 155 | *       | 47         | :     |
| 8   | *      | 2   | 475-499    | 2   | :     | 2   | =       | 51  |         | 14         | \$    |
| 3   |        |     | 500-599    | =   | 2     | :   |         | 123 |         | 42         |       |
|     | 3      | :   | 600-699    | =   | :     | =   | 3       | 94  | :       | 20         | 2     |
| 3   | 4      |     | 700 ft u m |     |       |     |         | 34  |         | Q          |       |

#### 4. Lehrplan.

5. Schon vor langerer Zeit hat die Regierung eine aus Mitgliebern bes evangelischen Konsistoriums und bes tatbolischen Rirchenrathes bestebenbe Rommission mit Bearbeitung eines Normallehrpanes für bie ein: tlaffige Boltsidule beauftragt. Nachdem berfelbe ju Stande getommen und von beiben Oberschulbehörden gepruft, ift er autographirt und ben Redaktionen ber beimathlichen Bolksichulblatter zur Beröffentlichung und Beurtheilung zugegangen, außerbem aber einer besonderen Rommiffion gur Brufung und Feststellung übergeben worben. Abgebrudt und baburch weiteren Rreisen zuganglich ift berfelbe im "Burttembergischen Schulwochen= blatt" (1868), in ber "Bolteschule" von hartmann, heft 4 (1868) und im "Magazin für Babagogit" von Bfifter, Saug und Rnecht, heft 2 (1868). Die Rommiffion betennt am Schluf bes Entwurfs, bag fie außer bem in ben Archiven bes Ministeriums und bes evangelischen Konfistoriums vorhandenen Material aus fruberer Beit und ben aus verschiedenen Schulbezirten ibr zugegangenen Lehrplanen benutt habe: Birfd, Entwurf eines Unterrichtsplanes für Bollsschulen (Leipzig, 1840), bas preußische Regulativ vom 3. Oftober 1854, Golgsch, Einrichtungs- und Leholen für Dorffculen (Berlin, 1855), Bod, Begweiser für Boltsschullen (Breslau, 1866), einzelne Lehrplane von verschiedenen preußischen Andregierungen, die in Riehl's Centralblatt mitgetheilt find, und endlich woschiedene Schriften über Schullunde, Unterrichts- und Erziehungslehre.

Dies Berzeichnis der hulfsmittel ist für den Kenner sehr bezeichnen. Bon den ungenannten Unterrichtslehren abgesehen, sind alle im Geiste in längst gerichteten preußischen Regulative gehalten; Arbeiten anderer Richtin wurden entweder gestissentlich ausgeschlossen, oder waren der Kommissen auch wohl unbekannt.

Bu ber Kommission, welche ben Entwurf prufen soll, gehoren neun Geiftliche, die zugleich Schulinspectoren find, neun Lehrer aus beiben kmefestionen und ein ifraelitischer Lebrer.

Der "Normallehrplan" macht teinen sehr gunstigen Ginbruck, und sie hoffentlich sehr erhebliche Beränderungen durch die Kommission erseinen, wird vielleicht ganz neu gestaltet werden mussen. Die eingehendste und beachtenswertheste Kritit desselben hat dis jest Lehrer Laist ner in de "Boltsschule" geliesert. Das Resultat seiner Brüsung ist: "Der Entwick ruht auf Grundsägen, welche die Entwickelung des Boltsschulwesens theils nicht fördern, theils selbst hindern." (Siehe "Boltsschule", heft 9 und 16 von 1868.)

#### 5. Soulauffict.

- 6. Die Zahl sammtlicher Bezirtsschulinspectoren in Butter berg beträgt 93. Davon gehören 54 der evangelischen, 39 ber tatholischen Konsession an. Bon den evangelischen Schulinspectionen sind 29 von Decanatamte getrennt, 25 noch mit demselben verbunden. Unter den Decanen, welche zugleich Bezirtsschulinspectoren sind, leiten 10 die Schultonsperenzen, mahrend 15 die Leitung derselben einem andern Geistlichen überlassen. (Hartmann, Boltsschule 1868, S. 492.)
- 7. Die Entschädigung, welche Lehrer erhielten, die zur Unter fingung bei Schulvisitationen berangezogen murden, ist erhöht worden. Das Rabere im "Burttembergischen Schulwochenblatte" von 1868, Rr. 19.

## 6. Subsellien.

8. Das Unterrichtsministerium hat bereits vor mehreren Jahren eine Kommission zur Herstellung zweddienlicher Subsellien nach Stuttgart berusen und dabei Dr. Frahner aus Zürich zu Rathe gezogen. Auf Grund dieser Commissionsberathungen ist eine Instruction ausarbeitet und erlassen worden, welche die Ansertigung der Subsellien genau vorschreibt. Sie sindet sich abgedruckt in Nr. 18 des "Württemb. Schulwochendl" von 1868.

Das württembergische Schulwesen hat am 31. August 1869 einen schweren Berlust erbitten: an diesem Tage starb in Zürich auf einer Erholungstreise Dr. Th. Gisenlohr, Oberschulrath und Seminardirector in Rürtingen. Er gehörte nicht blos zu den treffischen Menschen, sondern war auch ein

burchgebildeter, vorurtheilsfreier, dem Fortschritt huldigender Badagog. Durch das lebendige Wort, durch zahlreiche padagogische Abhandlungen und selbstständige Schriften hat er einen eben so großen als vortheilhasten Einsstauf auf das Boltsschulwesen ausgeübt. Seine Schuler hangen in Liebe und Berehrung an ihm. (Weitere Mittheilungen über Eisenlohr im "Württemb. Schulwochenblatt" 1869 und in der "Volksschule", Hest 8 und 9, 1869.)

# XXI. Bayern.

1. Das Schulgeset. Bon Seite ber Staatsregierung murbe betanntlich bem Landtag ber Entwurf eines Bollsichulgesetes vorgelegt, beffen Grundzuge bereits im vorjahrigen Band bes "Bad. Jahresberichtes" auf: geführt find. Diefer Gefegentwurf wurde inzwischen von beiden Stande: baufern eingehend in Berathung gezogen, tonnte aber nicht zur Durchführung gelangen, ba eine Uebereinstimmung zwischen ben genannten Gefetgebungs= fattoren nicht zu erzielen mar. Der Abgeordnetentammer tommt bas Berbienft ju, die Regierungsvorlage wesentlich verbeffert gu haben. 3br Referent, Bfarrer Gelbert, zeigte ein warmes Berg für Schule und Lehrer, ber Spezialausschuß arbeitete mit richtigem Tatt, und bas Plenum ber Rammer ftimmte in überwiegender Majoritat unter heftigem Brotest ber Rieritalen und Ultramontanen für die Unnahme des Gesetzes in der verbefferten Geftalt. Insbesondere mar es den Mitgliedern der Fortschrittspartei, Rraufold, Soffmann (beide Theologen), Boll, Fischer, Brater, M. Barth u. A. ju verbanten, bag mit ber ausschließlichen Berechtigung ber Geiftlichen gur Schulaufficht in Butunft rabital gebrochen werden follte. Das Buftanbetommen bes Gefeges in ber von den Abgeordneten angenommenen Faffung ware somit als ein wesentlicher Fortschritt im bayerischen Bolteschulmefen au betrachten gewesen. Leiber ichloß fich bie Rammer ber Reichstathe ben Befoluffen ber Abgeordneten nicht an. Diese jum größten Theile aus tonfervativen (hochariftofratischen und fleritalen) Elementen bestebende Berfammlung glaubte ber Schule nicht bie minbeste Concession machen ju burfen, sondern ließ sich auf eifriges Betreiben ihrer beiden Reserenten Bischof v. Dintel und Obertonsistorialprafident v. Sarleg beigeben, ben Rlerus in ber Bahrung, beziehungsmeife Erweiterung feiner vermeintlichen Rechte an bie Schule zu unterstüßen und gegenüber ben liberalen Beschluffen bes Abgeordnetenhauses und den Aufstellungen der Regierung Bestimmungen in bas Gefet aufzunehmen, bie, wenn fie gur Geltung gefommen maren, bas baperische Schulwesen auf den Stand zurück verset hätten, den es vor etwa 100 Jahren einnahm. Natürlich tonnte bie II. Rammer weber biefen Befoluffen, noch bem weiter gestellten Antrag auf fofortige Borlage eines besonderen Gesegentwurfe, Die Berbefferung ber materiellen Lage ber Lebrer betreffend, beitreten, und fo mußte bas Gefet fallen jum bitterften Rachtheil ber Lebrer, Die fich nun abermals in ihren hoffnungen auf eine forgenfreiere Rufunft getäuscht feben.

Dem Bernehmen nach beabsichtigt nun die Staatsregierung, Die als nothwendig erkannten Resormen, soweit dies angeht, in Rurge auf bem Ber-

ordnungswege zu regeln, in Betreff ber pecuniaren Besierstellung bes Lehen standes aber bem neuen Landtage einen besonderen Gesehentwurf vorzulegn, ber hoffentlich die Zustimmung der beiden Standeversammlungen finden wich.

2. Als ein erfreuliches Zeichen ber Beit find die Dahnahmen bei Staatsregierung anzusehen, durch welche zum erstenmale ein Bollsschullehm (Solereder in München) als ordentliches Mitglied eines Kreisschlarchats (Oberbayern) ernannt, sowie ein anderer Lehrer zum Inspettor und ein britter zum Präsett eines Schullehrerseminars befördert worden ist. Aus beabsichtigt das Kultusministerium nach dem Borgange der sächsischen Begierung an den drei Landesuniversitäten besondere Padagogien zu errichten, welche für die Studirenden der Theologie und Philologie, sowie für tüchtige

Boltefdullebrer in gleicher Beife zuganglich fein follen.

3. Anläslich der Schulgesetbeatten im Landiag machen die Bemohnen ber Rheinpsalz von dem ihnen noch aus früherer Zeit zustehenden Reine der Errichtung von Kommunalschulen Gebrauch. Da das Ministeinst diese Umgestaltung der Schulen von der Zustimmung der betheiligten Kopfessionen abhängig machte, so schritten verschiedene liberale Gemeinden, wie Landau, Germersheim, Neustadt, Dürkeim zc. alsbald zur Bornahme da zur Bedingung gemachten Formalität, bei welcher sich die jetzt weitaus die überwiegende Mehrzahl der Katholiten, Protestanten und Fraeliten einmutzig für die konsessione Schule erklärte. In den betressenden Gemeinden herrschte ob dieser Errungenschaft freudige Stimmung.

4. Die Ibeen Frobels finden allmählich auch in Bapern Eingang. Kindergarten und Frobelvereine bluben jest in turzer Aufeinanderfolge fct in allen größeren Stadten auf. Munchen allein hat binnen Jahresfrit vier ber ersteren gegrundet. Einzelne Lehrer machten sich um die Errichtung

biefer Unftalten besonders verdient.

5. Dem Schulturnen wird von Seite der Regierung der möglichse Borschub geleistet. Das Kultusministerium hat nicht blos die Ginführung des Turnunterrichts in den Boltsschulen und höheren Lehranstalten angeordnet, sondern auch für die turnerische Ausbildung der kunstigen Boltsschullehrer dadurch Sorge getragen, daß dasselbe für 38 Seminar- und Brüparandenlehrer während des Monats September 1868 einen besonden Turnkursus in München abhalten ließ, wozu jedem Theilnehmer die Mittel aus der Staatskasse gewährt wurden. Unter den Städten, die dem Turnen in den Boltsschulklassen jetzt schon eine ganz besondere Sorgsalt widmen, verdient namentlich hof erwähnt zu werden.

6. In Munchen haben sich Magistrat und Gemeindetollegium bahin geeinigt, daß der neu anzustellende Schulrath ausschließlich Schulmann und unter teiner Bedingung ein Geistlicher sein solle. Die diesem Beschluß vorausgegangene Motivirung des Rechtsrath Schrott ist so ternig und treffend, daß wir uns nicht versagen tonnen, sie bier auszuglich folgen zu lassen.

"Unter einem Jachmanne, wie ich mir ihn für unsere Schulen wunsche, verstehe ich nicht nur einen sowohl theoretisch wie praktisch gebildeten Schulmann, sondern und vorzüglich auch noch einen solchen, welcher nur Schulmann im eigentlichen Sinne des Worts ist, welcher kein anderes Amt bekleidet, welcher daher auch nur die Interessen der Schule im Auge hat

id teinerlei anderen Ginfluffen ausgesett ift. Um es turg zu sagen, ber inftige Soulrath foll tein Geistlicher fein. nstand, daß dieser Schulrath an unsern Sigungen theilzunehmen hat, eint mir folches zu bestimmen. Aber noch mehr die Bortommniffe in r jungften Beit, ber begonnene Rampf um die Berricaft in ber Schule, . Bestreben, Bustande herbeizuführen, die hinter den dermaligen noch weit rud maren — ich erinnere an die Berhandlungen über bas Schulgefes ber Reichstathstammer - muffen Allen, welche fich ein offenes unpariisches Auge für die Sache bewahrten, klar gemacht haben, daß man die dule nur als Mittel ju anderen 3meden benügen möchte. Gin foldes orgeben ruft aber gerade jenen Gemeinbevertretungen, welchen es in bie and gelegt ift, alle nicht rein im Intereffe ber Schule gelegenen Ginfluffe in berfelben abzuhalten, die ernste Dahnung zu, Borsicht zu üben. Gine emeinde wie Munchen, welche jahrlich hunderttausende fur Schulzwede ifert, scheint mir aber vor Allem berufen ju fein, laut, öffentlich und annlich Beugniß dafür abzulegen, daß fie die mahren Intereffen ber Schule obl ertenne, für dieselben einstehe und den von der Reuzeit an die Schule ftellten Anforberungen Rechnung trage. Gefete und Verordnungen, welche ftimmen, daß ein solcher Schulrath ein Geiftlicher fein muffe, besteben cht, ja ber erfte Schulrath Munchens, welcher von 1808 bis 1829 biefe telle bekleidete, mar auch tein Geiftlicher. Jest liegt bas Schicifal, bas Bohl und Bebe unserer Schulen auf Jahre hinaus in Ihrer Sand. Sie, . S., find berufen, ale Bertreter ber Gemeinde und ihrer Schulen, bann s Familienväter bie natürlichen Rechte ber Gemeinde und Familie an bie dule ju mahren. Ich beantrage nun, ju beschließen, daß der tunstige chulrath ein Kachmann, b. h. Babagoge und zwar aus bem eltlichen Stande fein folle. 3ch bitte Sie, Diesem Untrage beiiftimmen. 4000 Lehrer haben unlängst in Berlin sich in gleichem Sinne isgesprochen, mogen beren Stimmen bei Ihnen geneigtes Gebor finden. eber Ihr heutiges Botum wird einft bie Stadtgefdichte Munchens richten; öchten unsere Nachtommen biefe Stunde fegnen tonnen."

Das erzbischösliche Orbinariat in Munchen bat gegen biefen Befchluß

roteft eingelegt.

7. In Oberbapern machte sich in der letten Zeit ein bedeutender hrermangel fühlbar. Im Juni 1869 waren dort nicht weniger denn 2 wirkliche Schulstellen unbesetzt.

8. Zum erstenmal seit ca. 20 Jahren tam bei ber biesjährigen Landsgewahl wieder ein Bollsschullehrer in die baperische Abgeordnetentammer. 6 ift dies ber um das baperische Lehrervereinswesen hochverdiente ehren-

ifte Lebrer Sittig von Bapreuth.

9. Das Interesse an ben beutschen Lehrerversammlungen steigert sich ich in Bapern mit jedem Jahre. Während früher der Besuch dieser Bermulungen den baperischen Lehrern viele Jahre hindurch geradezu verboten id auch nach Ausbedung dieses Berbotes nur wenigen Bemittelten möglich ar, haben im letzten Jahre neben den meisten größeren Städten, Lehrers id anderen Bereinen sogar einzelne Kreisregierungen Abgeordnete aus r Bahl der Boltsschullehrer unter Gewährung angemessen Reisediäten

nach Berlin gesandt und sich über die bortfelbst gepflogenen Berhandlungen Bericht erstatten laffen.

10. Dem baperischen Lehrerverein war durch die Berhand lungen des Landtages über den Schulgesehentwurf Anlaß gegehen, wieder holt für die Sache der Schule und Lehrer träftigst einzutreten.

Gine an die Rammer ber Reicherathe gerichtete öffentliche Grilarm

befielben lautet folgenbermaßen:

a) Wir vermögen in dem Schulgesetze teine Schäbigung des kinclichen Einflusses auf Erziehung und Bildung zu erkennen, da der Gesistlichkeit it in dieser Hinsicht nach der Versassung zustehenden Rechte vollständig gewahrt sind. In der Beschräntung der satt ausschließlichen Leitung der Bollsschukd der die Gesistlichen ersehen mir einen Att der Gerechtigkeit gegenüber den mitbetheiligten Faktoren und ein wirksames Mittel zur Förderung der Schulwesens. Aus diesem Grunde mussen wir und wiederholt gegen die bisherige Lokalschulinspektion aussprechen.

b) Die Boltsschule unster Zeit tann unmöglich lediglich als ein Annerum der Kirchen betrachtet werden, sondern ist ein wesentliches Sied im Organismus des modernen Staates. Das heutige Staatswesen tam ohne gehobene Boltsschulen nicht existieren; denn in der Intelligenz und Charatterstärte seiner Bürger liegt seine Lebenssähigkeit und Kraft.

c) Die Kabagogit ist eine Wissenschaft und die Behauptung ber neueren Kabagogen, daß in der harmonischen Ausbildung des Renicks der Gipfelpunkt alles Unterrichts und aller Erziehung liege, volltemmen berechtigt. Die Schulleitung kann deshalb nur in die Hande solcher Ranner gelegt werden, welche mit der padagogischen Wissenschaft nach Theorie und Brazis vollständig vertraut sind. Wir stehen in dieser Sache unbedinzt zur Borlage der hohen Staatsregierung und zu den Beschlüssen kammer der Abgeordneten.

d) Wir verwahren uns gegen die Berdächtigung, als wirkten wir fit Entdriftlichung der Boltsschule. Wir behaupten vielmehr, daß in nicht seltenen Fällen die Pflege des religiös-sittlichen Lebens in der Boltsschule dis jest größtentheils in unsre Hände gelegt gewesen ist und erklären ausdrücklich, daß wir es auch serner als Pflicht erachten, innerhalb der Rosssession im Geiste religiöser Duldung in dieser Beziehung thätig zu sein.

e) Es ist die edle Absicht der Kirchen, durch die zu Anfang diese Jahrhunderts bethätigte Uebertragung der niederen Kirchendienste auf die Lehrer und Einräumung eines großen Theils der Meßnerhäuser für Schulzwede die raschere Durchführung der Schulverbesserungen zu ermöglichen, nicht zu verkennen; dagegen ist jedoch einzuwenden, daß den Lehrern selbst hierdurch keineswegs eine besondere Wohlthat erwiesen worden ist, da diese in vielen Fällen den Ertrag der kirchlichen Dienste als Besoldung für ihre Lehrthätigkeit hinnehmen müssen. Ferner halten wir die Kultusstiftungen insofern in Bortheil, als sie, da dem Lehrer die kirchlichen Functionen octropit sind, nicht veranlaßt werden, nach den Leitverhältnissen und dem Geldwerthe Aenderungen in der Besoldung der niederen Kirchendiener zu tressen. Im Interesse der Schule müssen wir uns neuerdings für die Irennung des Mesnerdienstes vom Schulamte erklären.

f) Wir hoffen, daß es der hohen Kammer der Reichstäthe gefallen möge, durch ihre Zustimmung zu den Beschüssen der Kammer der Abgeordenten Gesammtbeschluß in der Schulgesetzungelegenheit zu erzielen und so das Insledentreten eines Gesetz zu ermöglichen, welches schon seit vielen Jahren nicht blos von dem Lehrerstande, sondern auch von dem intelligenten Theile des Bolles ersehnt wird.

Der baherische Bolksschullehrer-Berein.
Außerdem besaßte sich der Berein im verstoffenen Jahre mit der Herausssche einer Liedersammlung und der Ausarbeitung eines Landeslesebuchs, für welche Zwede besondere Ausschüftige ernannt sind, die ihre Thätigkeit eröffnet haben. In Bezug auf das Genossenschen des Bereins ist hervorspheben, daß das neugegründete Lehrerwaisenstift bereits pro 1868 an eine bedeutende Anzahl von Lehrerwaisen namhaste Unterstühungen verabreichte, sowie daß hinsichtlich der Mobiliarversicherung ein Anschluß an die baperische Hupothelen und Bechseldank erzielt wurde, der dem Baisenstifte eine mäßige Bente abwirft. — In den meisten Regierungsbezirken sanden pro 1868 Bersammlungen der Kreislehrervereine statt, die sich theils mit der Erledigung geschästlicher Angelegenheiten, theils mit der Abhandlung pädagogischer Zeitstragen beschäftigten. Die Zahl der Bereinsmitglieder ist auch im vergangenen Jahre gewachsen.

Lebrer Sepfferth in Sof.

- 11. Unter ben am 1. April 1868 in die Armee eingereiheten 16,377 Retruten befanden sich 1228, also 7,5 Proz., mit mangelhafter Schulbildung. Auf Oberbapern tommen 4,3 Proz., auf Mittelfranken ebensoviel, auf Unterfranken mit Aschaffenburg 4,8 Proz., auf Oberfranken und Schwaben 5,8, auf Neuburg 5,9, auf die Pfalz 10,1, auf Riederbapern 12,0, auf die Oberpfalz und Regensburg 13 Proz. Im Ganzen hat sich der Bildungsstand etwas gehoben; Niederbapern, die Oberpfalz und Regensburg aber stehen noch immer am niedrigsten. (Bergl. Pad. Jahresber. Bd. 18, S. 622.)
- 12. Rach ben bem Schulgesekentwurf angefügten Tabellen bestanden im vorletten Jahre überhaupt 8197 Schulen, und zwar 5528 tath., 2553 proteft. und 121 ifraelitische. Die Lehrtrafte vertheilten fich fo: Als wirfliche Lehrer maren angestellt 6774, als standige Schulvermefer 1344, als felbfiftanbige Schulgehülfen 711, als Gehülfen jur Unterftubung von Lebrern 133, als Lehrerinnen 614 (62 weltliche und 552 flofterliche); aberhaupt 9567. - Die Berttageschule murbe von 604,497, Die Feiertags foule von 211,594 Schülern besucht. 1028 Schulen halten noch mehr als 100 Rinder. 5410 Lehrer hatten zugleich Rirchen bienft und erhielten als Rantoren und Organisten in Summa 241,442, als Definer 379.051 fl. Der Durchschnittsgehalt eines wirklichen Lehrers mar 453 fl., ber eines fianbigen Bermefers 273, ber eines Behülfen 220, ber einer Lebrerin 280 fl. 167 Lehrerftellen hatten noch nicht 200 fl., 385 Stellen mehr als 600 fl. Gintommen. Die Pensionsquote emeritirter Lebrer belief fic auf 180 fl. für den Einzelnen; Wittwen erhielten im Durchschnitt jahrlich 64 fl., einfache Baifen 13, Doppelwaisen 26 fl. 13. Sinsichtlich ber Soulferien bat bie Regierung fur Rieberbavern

Folgendes bestimmt. In den Stadt: und Marktschulen, in welchen jognannte Sommerschule nicht stattsindet, beginnt das Schuljahr mit den
1. Oktober und endet mit dem 8. August, so daß also die Haupsteien
vom 9. August dis zum 30. September dauern. Außerdem sällt der
Unterricht vom Dienstage vor Ostern die zum Dienstage nach Ostern und
an den Wochenvacanz-Rachmittagen aus. Auf dem Lande wird nach einer Ministerialverordnung vom 25. Juli 1810 die Sommerschule vom 1. Rai
bis zum 30. September gehalten und außer den Osterserien vier Bochen
in der Zeit der strengsten Feldarbeiten freigegeben. Auf die Dauer un
acht Tagen kann der Lokalinspector dem Lehrer Urlaub geben,
sich von seinem Posten zu entsernen, auf die Zeit die zu vier Wochen zieht
die Districtsinspection Erlaubniß; zu Ertheilung längeren Urlauds
ist jedoch nur die Kreisstelle berechtigt.

14. Der Ministerialassessor und Schulreferent Dr. Huller ist vom Kultusministerium nach Sachsen gesenbet worden, um dort von dem Stande des gesammten Boltsschulwesens und insbesondere der Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinnen genaue Kenntniß zu nehmen. Mit ihm is, mit einem ähnlichen Austrage vom Magistrate von Rūnchen versehen, der Reserent desselben für das Boltsschulwesen, Rechtsrath Schrott, eben dahin abgereist. Um 14. September trat in München unter Dr. Huller's Borsibe eine Kommission von drei Seminarinspectoren und fünf Präparasiden-Hauptlehrern aus allen Theilen des Königsreiche zusammen, um die Lehrbücher und Leitsaben zu bestimmen, welche in den Seminares und bei Bordereitung der Präparanden gebraucht werden sollen. (Bolf-

ram, Chronit, 1868.)

15. Für die Boltsschulen in Bapern wurde am 3. Mai 1811 ein "Lehrplan" erlassen. Derselbe besteht wohl die zu einem gewissen Grade noch zu Recht, hat sich aber natürlich längst überlebt. Wie nach einem Schulgesehe überhaupt, so sehnt man sich daher in Bapern auch nach einem Lehrplane, der den Forderungen der Gegenwart entspricht. Gine Borarbeit dafür liefert solgende kleine Schrift:

Beitrage ju einer neuen Lehr-Drbnung fur bie bentichen Schulen im Ronigreich Bayern. Ein Revifioneversuch von 3. Lepfer, Ctabtpfarrer und Diftrictsschulinspector ju Reuftabt a. b. S. gr. '8. (24 G.) Reuftabt a. b. S., A. S. Gottschiede: Bitter's Buchhandlung. 1869.

Der hier dargebotene Lehrplan hat das Dreiklassenspstem zur Grundlage. In jedem Unterrichtsgegenstande wird das Unterrichtsmaterial hiernach vertheilt und dabei auch noch auf die Abtheilungen (2) der Klassen Rüdssicht genommen. In allen Gegenständen ist die Stossvertheilung und Avordnung den vorangestellten allgemeinen Grundsähen gemäß erfolgt; wir haben Nichts gesunden, dem wir unsere Zustimmung versagen mußten. Schade, daß der Bersasser den Religionsunterricht ausgeschlossen hat, der, wie er selbst sagt, noch so sehr urgen liegt.

# XXII. Desterreich.

### 1. Bildungsftanb.

1. Daß es in Desterreich mit der allgemeinen Boltsbildung noch bel bestellt ist, weiß Jedermann und sindet Jedermann aus dem disherigen ustande der Boltsschulen erklärlich. Als ausreichender Beweis hierfür arf wohl der Umstand gelten, daß in einzelnen Landtagen Abgeordnete gen, die nicht lesen können. Die Bielheit der Sprachen, die eine lbschließung von den nächsten Nachbarn, eine Nichtbenutzung ihrer Bildungstittel zur Folge hat, wirkt auch außerordentlich lähmend auf die Berzeitung der Bildung.

#### 2. Stand und Bahl ber Bilbungsanftalten.

2. Der "Allgem. SchuleBeitung" (1868, Rr. 9) wird von Leme erg, 30. Jan., Folgendes geschrieben:

"Es ist eine allgemein bekannte Thatsache, daß unsere sogenannten dormalschulen ben Anforderungen der Zeit nicht genügen. dor allem ift die Bahl dieser Schulen im Verhältniß zu der Bevolkerung nferes Landes ju gering, fo daß in vielen Gegenden die Bauernfinder ie Schule nur aus bem Grunde ju besuchen nicht im Stande find, weil e von ihrem Saufe oder gar von ihrem Dorfe ju weit entfernt ift. Gin reiterer noch wichtigerer Uebelftand ift ber geringe Bilbungsgrab er Boltsicullebrer, die in febr vielen Gegenden burch fogenannte Diaki (Rirchenfanger) vertreten find. Richt felten wird einem folden Diak ur alle seine Dienste in ber Rirche und Schule - für bas Bugen ber Stiefel bes Pfarrers, fur bas Singen und Lauten in ber Rirche und fur en Schulunterricht - ein Gehalt, - wenn wir bies icon fo nennen auffen, - von 50 fl., fage funfzig Gulben, jahrlich bezahlt! 3ch tonnte thnen aber Dörfer nennen, wo dem Schullehrer auch diese geringe Dotation icht regelmäßig zukommt, ba er biefelbe fehr häufig von den einzelnen demeindemitgliedern zwangsweise einbringen muß. Rein Bunder, wenn sich iefem Boltsschullehrerftanbe nur folche Individuen widmen, die fich fouft eine Stellung zu schaffen miffen. Um nun biefem Uebelftande abzuhelfen, foll n der vorgestern stattgefundenen Sigung unseres Studienrathes der Antrag uf Errichtung zweier Lehrerseminare für Lemberg und Rratau ür Hauptschulen und auf Errichtung von Lehrerseminaren für formalschulen in Rzoszow, Stanislau und Tarnopol gestellt porben fein."

Dagegen erklärt ber Unterrichts minister in einem Berichte an ben laiser, die Ersolge betreffend, die Desterreich bei der in Paris veranstalteten Lusstellung von Unterrichtsgegenständen davon getragen: Desterreich habe omit von dem Auslande das Zeugniß erhalten, daß sein Schulwesen trop er großen Berschiedenheit in der Sprache und Kultur seiner Bolksstämme veit besser sei, als die über dasselbe verbreitete Meinung.

Wer hat benn nun hier Recht? Bierüber burfte unschwer zu ent-

## 3. Soulgesetzgebung.

- 3. Die Berordnung, durch welche der Raiser 1855 die Bestimmungen des Concordats als Landesgesehe für Schule und Che einführte, sind im März 1868 außer Krast geseht worden. Die Jesuiten sind von den Gymnasien entsernt worden. Sie haben teine Lehramtsprüfungen abgelegt und sind beshalb entlassen worden, so in Innsbrud, Feldlichen, Ragusa, Linz u. a. D.
- 4. Das unterm 25. Mai 1868 in Rraft getretene "Schulgejet" baben wir icon im porigen Bande mitgetheilt.
- 5. Das Ungarische Schulgeset ift am 5. December 1868 in Abgeordnetenhause, am 6. December im hause der oberen Stande publicit worden. Mir theilen basselbe nach dem Abbruck in dem vom ungarischen Kultusministerium berausgegebenen "Boltsschullehrer-Blatt" (Nr. 43 von 1868) vollständig mit.

#### I. Abschnitt.

## Bon ber Soulpflicht und Lernfreiheit.

- §. 1. Alle Eltern und Bormunder, wie auch Diejenigen, bei benen sich ein Kind als Lehrling oder als Dienstbote befindet, sind verpflichtet, ihre Kinder, resp. Pflegebesohlenen wenn sie für deren Unterricht im Hause oder in einer Privatanstalt nicht gesorgt in die öffentliche Schule von Beendigung des 6. Lebensjahres bis zur Beendigung des 12., resp. 15. Lebensjahres geben zu lassen.
- §. 2. hingegen tann die Schultommission solche Kinder, welche ein bezirtsärztliches Zeugniß ihrer törperlichen oder geistigen Schwäche vor weisen, von der Pflicht, die Schule zu besuchen, auf langere oder turzen Zeit befreien.
- §. 3. Diejenigen, welche an anstedenden ober Geistestrantheiten leiden, ober auch ganz stumpffinnig sind, werden von den öffentlichen Auftalten ausgeschlossen.
- §. 4. Benn die Eltern, Bormunder oder Birthe die schulpflichtigen Kinder von der Schule zurüchalten, so sollen sie zur Erfüllung dieser Pflicht ernstlich ausmerksam gemacht werden. Haben sich aber die hierbei angewandten Mittel als erfolglos gezeigt, und sollte das schulpflichtige Kind auch sernerhin der Schule entzogen werden, so werden für eine nicht end schuldigte Versäumung der Schulpflicht die Eltern oder Bormunder oder Haushälter mit einer, von Fall zu Fall gesteigerten Geldbuse bestraft, so daß der Schuldige das Erstemal 50 tr., das Zweitemal 1 fl., das Vrittemal 2 fl., das Viertemal 4 fl. zahlt. Sollte selbst diese viermalige Strase die Eltern, Vormunder oder Haushälter nicht zur Ersüllung ihren Pflicht antreiben, dann erstattet hierüber die betreffende Schuldommission bei der höheren Schuldbrigkeit Bericht, welche dann die Gemeinde ausstratet, für das zurückgehaltene schulpflichtige Kind einen besonderen Vormund zu bestellen.
- §. 5. Diejenigen Falle, welche die Berfaumniß rechtfertigen, werben in ber vom Rultusminister herauszugebenben Berordnung festgefest.

S. 6. Es fteht ben Eltern und Vormunbern frei, ihre Rinder ju Baufe, in einer Privat- ober öffentlichen Anstalt welcher Confession immer, ebenso wie in ben Schulen einer anderen Ortschaft unterrichten zu lassen.

Die Eltern und Bormunder sind aber verpflichtet, der betreffenden Schultommission ein stempelfreies Zeugniß hierüber vorzulegen. Ebenso sind auch die betreffenden Schulbehörden verpflichtet, darauf zu achten, daß solche Kinder wenigstens an einem solchen Unterrichte theilnehmen, den sie an einer gesehlich geordneten, öffentlichen Boltsschule erhalten haben wurden, und daß sie, so lange die Pflichtjahre dauern, den Unterricht genießen.

§. 7. Die im Sause unterrichteten Boglinge find verpflichtet, jahrlich vor ben betreffenden Lehrern einer entsprechenden öffentlichen Lehranstalt

eine öffentliche Prüfung abzulegen.

### II. Abschnitt.

Bon den Instituten für Boltsunterricht und Die Möglich: teit für beren Errichtung.

- §. 8. Die Institute für Bollsschulunterricht bestehen aus: Elementarund boberen Bollsschulen, Burgerschulen und aus ben Lehrerbildungsanstalten.
- S. 9. Die Inftitute fur ben Boltsunterricht find entweder öffentliche pber Brivaticulen.
- §. 10. Defientliche Inftitute für Boltsunterricht tonnen nach ber vom Gefete festgesetzen Beise bie im Baterlande bestehenden Kirchen, Gemeinden, Sefellschaften, ber Staat und Brivate errichten und erhalten.

### III. Abschnitt.

Bon ben burch einzelne Confessionen errichteten öffente lichen Instituten für Boltserziehung.

- §. 11. Alle Confessionen tonnen in solchen Gemeinden, wo ihre Anhänger wohnen, aus eigenen Kräften öffentliche Boltsinstitute errichten und erhalten; zur Errichtung und Erhaltung berartiger Unterrichtsinstitute tonnen sie auf der durch ihren eigenen Bertreter bestimmten Beise und in dem bisher gewöhnlichen Berhältnisse auch sernerhin das materielle hinzuthun ihrer Anhänger in Anspruch nehmen, sie tonnen in diesen Instituten die Lehrer und Prosessionen selber wählen, deren Gehalt selber bestimmen, die Lehrbücher selber sessionen und in Bezug des Unterrichtssystemes und der Methode mit Berücksichtigung des §. 45 unter solgenden Bedingungen verordnen:
- 1. Sie muffen in Sinficht auf Die Errichtung und Umanberung ber

Soulgebaube bem &. 27 Genuge leiften;

- 2. sie muffen nach ben §§. 29, 34, 183, 141, welche von ber Absonberung ber Anaben und Madchen, von ber Sahl ber burch einen Lehrer zu unterrichtenben Schüler, von ber Befähigung, Beschäftigung ber Lehrer sprechen, beständig vorgeben;
  - 3. die Gegenstande ber Bollsschule muffen wenigstens folgende fein:
  - a) Religions: und Sittenlehre,

b) Lefen und Schreiben,

c) Ropf- und Tafelrechnen, ferner die Renntniß ber vaterlandischen Daße,

d) Sprachlebre,

o) Raturlebre und Raturgeschichte mit Rudficht auf die Lefensweiß und die Gegend, welcher die Eltern bes größten Theiles ber Rinder angehöm,

f) vaterlandische Geographie und Geschichte,

- g) Landwirthichaftelebre und besonders Gartnerei,
- h) furge Renntnig ber burgerlichen Rechte und Bflichten,
- i) Gefang,
- k) Turnen;
- 4. die Schule muß mit Schultaseln, Globen, Landfarten und in Allgemeinen mit ben nothigften Schulrequifiten verfeben fein;

5. ber Schulbesuch muß jahrlich in ber Stadt wenigstens 9 Monak, auf bem Canbe wenigstens 8 Monate bauern.

- §. 12. In ben burch die Confessionen unterhaltenen ober errichteten boberen Bolts: ober Burgerschulen muffen außer ben §§. 29 und 34 auch noch jene Baragraphe beobachtet werben, welche bie Jahresjahl und bie Unterrichtsgegenftande ber Lehrturfe in ben boberen Bolts: und Burger foulen regeln.
- Jebe Confession tann auch unter ber Bedingung Leben-§. 13. bilbungeanstalten errichten und unterhalten, bag fie gur praftifden Ansbildung ber Boglinge biefe Bildungsanftalten mit einer Uebungefdule verbindet (g. 82), daß in diesen Unstalten wenigstens jene Biffenschaften und in solchem Umfange unterrichtet werden, welche und in welchem Umfange biefe fur bie Staatsbildungsanstalten in biefem Gefete bestimmt find, bas jahrlich öffentliche Brufungen abgehalten werden, von benen bem Unterrichts minister ein Bericht zu unterbreiten ift; baß endlich fur bie absolvirten Boglinge folde Brufungen abgehalten werden, wie fie in ben §S. 102 und 103 beftimmt find.
- §. 14. Jede confessionelle Boltserziehungeschule ftebt unter ber Oberaufficht bes Staates, baber ift es Amt und Recht ber Regierung:
  - a) auch die confessionellen Schulen burch ihre Organe besuchen und
- b) strenge übermachen zu lassen, damit die in die §§. 11, 12, 13

gefaßten Bedingungen punttlich erfullt werden;

- o) und damit bas Bermogen der Schule gesichert und zwedmäßig an gewendet werden moge; und ferner ift es ein Recht ber Regierung, von ben confessionellen Schulen auf bem Bege ber betreffenben Confessions obrigfeit die jum Unterrichtswesen nothigen statistischen Daten einsammeln zu laffen.
- Berben bie in ben §§. 11, 12 und 13 gefaßten Ber ordnungen felbst nach ber von Seiten ber Regierung halbjabrig ergangenen dreimaligen Warnung von den confessionellen Obrigkeiten nicht eingebalten, so kann die Regierung die Errichtung einer gemeinsamen Gemeindeschule anordnen und die Gemeinde wird ermachtigt, auch auf jene Confessionen Die im Gesetze festgesette Schulfteuer auszuwerfen, welche die in ben oben angeführten Baragraphen enthaltenen Bedingungen, felbft nach einer brei maligen Barnung, in Bezug auf ihre eigenen confessionellen Schulen enb weder nicht erfullen wollen ober nicht erfüllen tonnen.

#### IV. Abiconitt.

- on den durch Private ober Gefellschaften errichteten Bollsunterrichtsanftalten.
- §. 16. Brivate und Gefellichaften tonnen ebenfalls Clementar- und oltsichulen, Burgerichulen und Lehrerbilbungsanstalten errichten, wenn fie
- a) ju bem bon ihnen ju errichtenben Lehrcurse burch ein Diplom bes higt find, ober sich durch ihre Thatigleit auf diesem Gebiete sowohl die nerkennung bes Schulrathes, als auch der Regierung erworben haben;
- b) wenn die Gesellschaften in den früher ber Regierung unterbreiteten tatuten angegeben haben, daß sie sich auch zu diesem Zwede constituiren.
- S. 17. Diese Unstalten sind öffentliche, wenn die Betreffenden in m Lehrplane und in der Organisation der zu errichtenden Unterrichtszistalt, welche sie wenigstens einen Monat vor der Eröffnung auf dem bege des Unterrichtsdistrictsschulrathes der Regierung zu unterdreiten verzlichtet sind, allen jenen Anforderungen entsprechen, welche dieses Gefetz die entsprechenden Gemeinder und Staatsanstalten stellt.
- §. 18. Sie tonnen aber auch Brivatunterrichtsanstalten errichten, welchem Falle sie aber biese ihre Absicht auf dem Wege des Bezirksjulrathes durch Unterbreitung des betreffenden Unterrichtsplanes wenigstens
  nen Monat früher der Regierung anzeigen muffen.
- §. 19. Jebe Brivatanstalt muß in Betreff auf die Unterrichtsgegeninde und deren Umfang jenen öffentlichen Schulen entsprechen, welche fie fesen will.
- §. 20. In diesen Privatschulen werden in jedem Jahre öffentliche rufungen abgehalten, welche wenigstens einen Monat früher dem Districtspulinspector und der Ortsschulcommission angezeigt werden mussen, damit auf benselben erscheinen oder sich vertreten lassen können.
- §. 21. Die Regierung tann je nach den Verhältnissen, wenn es benders nötbig ist, ausgezeichneten Privatinstituten moralische und materielle
  nterstützung bieten.
- §. 22. Im Falle aber, daß in biesen Unterrichtsanstalten das gegensärtige Geset nicht eingehalten wurde, oder wenn die Regierung von moraschen Uebeln Kenntniß erhält, so tann sie durch den Districtsschulrath eine ntersuchung anordnen und je nach deren Erfolg ein derartiges Privatsstitut schließen lassen; ja sie tann in außerordentlichen Fällen die Thätigst des betressenden Institutes noch vor der Untersuchung ausseben.

#### V. Abschnitt.

#### Die Gemeinbelebranftalten.

- S. 23. In jenen Orten, wo die Confessionen teine bem Gesetse entrechende Boltsschule unterhalten, sowie in ben übrigen bier angegebenen illen ist die Gemeinde verpflichtet, die nothwendigen Boltsunterrichtstitute zu errichten.
- §. 24. Jene Schulen, welche auf biese Beise burch bie Gemeinden richtet wurden, find gemeinsame Unterrichtsinstitute, welche von allen

Rinbern ber Gemeinbebewohner, ohne Unterschied ber Confession, bejucht werben tonnen.

§. 25. Es werben im Allgemeinen jene Unterrichtsanfialten bon nun an nicht als confessionelle Schulen betrachtet, welche aus bem Gemeindevermögen und Gintommen von allen Mitgliedern ber Gemeinde, ohm Unterschied ber Confession, unterhalten werden.

In Bezug auf jene schon bestehenden confessionellen Schulen aber, welche bisher aus dem Bermögen und Eintommen der Gemeinde unterhalten wurden, steht es den betressenden Gemeinden frei, die bisheige Brazis auch sernerhin aufrecht zu erhalten; in solchen Fällen ist aber die Unterstützung in gerechtem Berhältnisse unter den verschiedenen confessionellen Schulen zu vertheilen und tann insolange der Schule einer Confession nicht entzogen werden, die sie nicht auch gegenüber den Schulen der übrigen Confessionen ausgehört hat.

§. 26. In Gemeinden von verschiedenen Consessionen tonnen bie verschiedenen consessionellen Schulen in eine gemeinsame Schule umgewandelt werben, wenn sie bei dem Umstande, daß auch die einzelnen Consession Stande sind, Boltsschulen zu unterhalten, welche den Ansorderungen dieses Gesetze entsprechen, zu der Ueberzeugung gelangen, daß sie mit vereinten Kräften eine gemeinsame Schule in blühenderem Zustande erhalten tönnen, wobei sie die Unterstützung der ganzen Gemeinde, ja sogar des Staates in Anspruch nehmen können. Die derartig vereinigte gemeinsame Schule wird eine vollkommene Gemeindeschule, für die alle jene Berordnungen bes gegenwärtigen Gesetzs gesten, die von den Gemeindeschulen sprechen.

§. 27. Das neu zu errichtende Schulgebaude muß an einem gefunden Orte liegen und mit trodenen, je nach der Anzahl der vorhandenen Kinder (mehr wie 60 durfen nicht in einem Zimmer sein und für jedes ist ein Raum von 8—10 Quadratzoll zu berechnen) angemessen geräumigen,

bellen und leicht zu luftenden Schulzimmern verfeben fein.

§. 28. Die Bolteschulobrigkeiten, die confessionellen, Semeinder, Comitats: und Regierungsorgane muffen mit allen zu ihrem Wirtungstreis gehörigen Mitteln dahin wirten, daß auch die schon bestehenden Schulgebaube, insofern sie den Anforderungen des obigen Baragraphes nicht ent sprechen, sowohl durch die Consession, als auch die Gemeinden, so viel wie möglich den angeführten Erfordernissen entsprechend, umgeändert werden.

§. 29. Anaben und Mädchen sind von einander abgesondert und so

viel wie möglich in befonderen Schulzimmern gu unterrichten.

§. 30. Die Gemeinde ist verpflichtet, die Schule mit einem Globus, mit Landfarten, Taseln und mit anderen nothigen Requisiten in genügender Angahl zu versehen.

§. 31. Kinder, welche ihre Urmuth ausweisen, erhalten auch Bucher

und Schulrequisiten von ber Schule unentgeltlich.

§. 32. Die Gemeinde ift verpflichtet, die nothwendigen Schulbucher und Schulrequisiten jährlich im Borhinein anzuschaffen und unter die Schüler durch die Lehrer bei Berpflichtung bes Rechenschaftsberichtes je nach Rothwendigkeit vertheilen zu lassen. Der Kauspreis dieser Bucher und Schulrequisiten wird mit bem Schulgelde zu gleicher Beit eingesammelt.

- §. 33. Die Gemeinde ift verpflichtet, fur die Bezahlung bes Lehrers im Sinne bes Gesets ju forgen.
- . §. 34. Ein Lehrer kann regelmäßig nicht mehr als 80 Schüler unterrichten. In außerordentlichen Fällen tann der Comitatsschulrath dazu Erstaubniß geben.
- §. 35. Die Rosten der Gemeindeschulen hat in erster Linie die Gemeinde zu bestreiten, die zu diesem Behuse allen Gemeindemitgliedern und Butsbesitzern eine besondere Steuer auferlegen fann.

Die Steuer barf übrigens nicht mehr als 5 Procent ber gewöhnlichen Steuer betragen.

- §. 36. Jene Gemeindemitglieder und Gutsbesitzer, welche eine, ben in diesem Gesetz bezeichneten Ansorderungen entsprechende confessionelle Schule unterhalten, werden nur insosern verpflichtet, auch zur Unterhaltung der Gemeindeschulen beizutragen, als die Summe jenes Baargeldes oder der Raturalien, welche sie zur Unterhaltung ihrer eigenen confessionellen Schule beitragen, nicht 5 Brocent ihrer gewöhnlichen Steuer beträgt.
- §. 37. Solche Besiger von Bußten ober Meierhöfen, so eine besondere Steuergemeinde bilden, aber eine ben gesetlichen Unforderungen entsprechende Boltsschule nicht besigen und zu Errichtung einer solchen im Sinne des §. 44 auch nicht verpflichtet werden tonnen, sind durch die betreffende Gesebbehörde mit irgend einer Nachbargemeinde zu verbinden und muffen deren Schullasten im Sinne des §. 35 tragen helfen.
- §. 38. Jebe Gemeinde, welche im Sinne dieses Gefetes eine Gemeindeschule errichtet, ist verpflichtet, einen Schulfonds aus liegenden Bestungen, oder aus Baargeld bestehend, zu errichten und diesen von Jahr zu Jahr nach Möglichfeit zu vermehren.
- §. 39. Bur Bermehrung bieses Schulsonds muß überall, wo die Commassation und die Weidenvertheilung noch serner stattsinden wird, bei dieser Gelegenheit für die schon bestehende oder etwa noch zu errichtende Gemeindevolksschule wenigstens  $^{1}/_{100}$  des zu commassirenden Gebietes aussgeschieden werden.
- §. 40. Die im Sinne bes §. 35 aufgelegte Steuer und ber nach §. 38 entstandene Schulfonds sind nur zur Errichtung und Aufrechthaltung ber Gemeindeschulen zu verwenden.
- §. 41. Das Eintommen ber bei ber Commasiation nach §. 39 ju Schulzweden ausgeschiedenen Guter tann bort, wo gegenwärtig teine Gemeindeschule existit, jur Unterstüßung einer den Ansorderungen dieses Geseges entsprechenden consessionellen Schule oder Schulen verwendet werden. Im Falle, daß in einer solchen Gemeinde spaterhin eine Gemeindeschule errichtet wurde, ist der §. 40 maßgebend.
- §. 42. Die Errichtung ber Schulgebaube und Lehrerwohnungen, sowie beren Erhaltung ist Sache ber Gemeinde.
- S. 43. Weist die Gemeinde aus, daß sie nicht im Stande ist, zur gesetzlich bestimmten Errichtung und Erhaltung der nothwendigen Bolksschule die gehörigen materiellen Mittel aufzutreiben, so tann sie durch die bestreffende Behörde den Staat um Unterstützung angehen. Der Unterrichtssminister unterstützt die bittende Gemeinde aus der ihm zu diesem Zwecke volirten Summe des Staatsbudgets.

#### A. Glementarvoltsichulen.

- 8. 44. In folden Gemeinden, in welchen fich aufer ben Anbangen einer Hirche, Die eine ben Unforderungen bes Gesetes entsprechende Unter richtsanstalt besitt, auch noch wenigstens 30 fculpflichtige Rinber, eine anderen Confession angeborig, vorfinden, beren Eltern Die bestebenbe au feffionelle Schule nicht benügen wollen, fo ift die Gemeinde verpflichtet, eine gemeinsame Bolteschule zu errichten. Die Roften einer folchen Gemeinte foule find in erfter Reibe von bem Gintommen jenes Gemeinvermogent ber Gemeinde zu beden, bas zu Schulzweden bestimmt ift, und zwar in foldem Berhaltniffe, in welchem Die Babl ber Boglinge ber Gemeinbefonk ju ben Boglingen ber confessionellen Schulen fteht. Jene Gemeinbemit glieber und Grundbefiger, welche eine ben Anforderungen bes gegenwärtign Befeges entsprechende confessionelle Bollsichule unterhalten, find nur infofen verpflichtet, zur Aufrechthaltung einer berartig constituirten Gemeinbeichale burch Gemeinbesteuer beizutragen, inwiefern jene Summe baaren Gebes ober Raturalien, mit welcher fie ihre eigene confessionelle Schule aufrecht erhalten, 5 Brocent ber gewöhnlichen Steuer nicht erreicht.
- §. 45. Dort aber, wo die Jahl der Kinder anderer Confessionen nicht 30 beträgt, dort mussen auch jene Kinder, insosern ihre Eltern auf teine andere Weise für ihren Unterricht gesorgt, die bestehende confessionelle Schule besuchen, und ihre Eltern mussen aus dieselbe Weise und in demselben Verhältnisse zu den Kosten dieser Schule beitragen, wie die Ritglieder jener Consession, welche die Schule unterhalten. Deshalb ist au solchen Orten in den consessionellen Schule der Unterricht der Religionsund Sittenlehre auf bestimmte Stunden zu beschränken, während welcher Zeit die Kinder der anderen Consessionen unter der Oberaussicht und Sorgsfalt ihrer eigenen Consessionen ihren eigenen Unterricht in der Religionsund Sittenlehre erhalten.
- §. 46. Solche Gemeinden, welche höchstens & geagraphische Reile von einander entfernt sind und aus eigener Rraft eine gesetlich umschriebene Elementarvollsschule nicht erhalten tonnen, tonnen sich zu diesem Zwede vereinen und eine gemeinsame Elementarschule errichten, oder einen gemeinsamen Bolksschullehrer halten.
- §. 47. Für den Unterricht der Kinder der Meierhosbewohner mussen jene Gemeinden sorgen, zu welchen die Meierhose gehören, und zwar: a) entweder durch Errichtung von Weierhosschulen, oder b) durch die Berwendung ambulanter Lehrer an solchen Orten, wo ständige Meierhosschulen wegen der Entsernung der Meierhöse von einander dem Zwede nicht entsprechen wurden
  - §. 48. Der Elementarvolteschulunterricht umfaßt zwei Curfe, namlich:
  - 1) ben feche Jahre bauernben täglichen und
  - 2) ben brei Jahre bauernben Wiederholungsunterricht.
- §. 49. Die Alltagsschulen muffen alle Kinder, sobald fie das sechste Lebensjahr überschritten, bis zur Bollendung des zwölften Jahres besuchen. Ausgenommen sind Jene, die nach vierjährigem Elementarunterrichte in

ne hobere Unterrichtsanstalt (Burgerschule, Mittelschule) treten, und bort enigstens zwei Jahre lernen.

§. 50. Jene Kinder, welche das 12. Lebensjahr überschritten und ullgemeinen Jene, welche den ganzen Lehrcurs der Alltagsschule beendet, to verpflichtet, die Wiederholungsschule zu besuchen.

Sind an einem und bemselben Orte auch consessionelle ober andere oltsschulen, welche nur einen sechsjährigen Lehrcurs umfassen, so find auch e diese Schulen beendigten Kinder verpflichtet, bis zur Bollendung ihres 5. Lebensjahres die Gemeinde: Wiederholungsschule zu besuchen.

§. 51. Die Rinder, welche ihre Armuth ausweisen, gablen tein bulgelb.

§. 52. Die Zahl ber wöchentlichen Unterrichtestunden ift in ber Utageschule wenigstens 20, höchstens 25 mit Indegriff ber für Religions, id Sittenlehre, exclusive ber Turnubungen, ber landwirthschaftlichen und orticulturubungen.

. In der Diederholungsschule beläuft sich die Zahl im Binter auf nf, im Sommer auf zwei Stunden.

- S. 53. Die Böglinge ber Alltagsschule besuchen bieselbe bis zu ihrem D. Lebensjahre, mit Ausnahme ber Ferien, im Sommer und Winter eichförmig; in den mit Aderbau sich beschäftigenden Gemeinden tann aber e Schulcommission erlauben, daß die mehr als 10jährigen Kinder, außer T Ferienzeit, noch zwei Monate mahrend der größten Arbeitszeit nur die sonntagsschule besuchen sollen.
- §. 54. Die Schulzeit muß fich auf ben Dorfern wenigstens auf acht, ben Stabten wenigstens auf neun Monate mabrend bes Jahres belaufen.
- §. 55. In der Gemeindes Glementarschule find folgende Gegenstande ligat:
  - a) Religions: und Sittenlehre,
  - b) Schreiben und Lefen,
  - c) Ropf= und Tafelrechnen, ferner Kenntniß ber vaterlandischen Dage,
  - d) Sprachlebre, Sprach= und Berftanbesübungen,
  - e) vaterlandische Geographie und Geschichte,
  - f) etwas von ber allgemeinen Geographie und Geschichte,
  - g) Raturlehre
    h) Raturgeschichte
    mit besonderer Rudsicht auf die Lebensweise und die Gegend, welcher die Eltern des größten Theiles der Kinder angehören,
- i) die Grundzüge ber Landwirthichaftelehre mit besonberer Rudficht if Gartnerei.
  - k) Unterricht ber vorzüglichsten burgerlichen Rechte und Bflichten,
  - 1) Symnaftit, mit Rudficht auf die militarifche Symnaftit.
- §. 56. Die zeitweise Festsehung bes Unterrichtsplanes ift Aufgabe & Unterrichtsministers.
- §. 57. Da die Gemeinde: Elementarfculen von den Kindern jeder onfession besucht werden tonnen, so haben die betreffenden Confessionen x ben Religionsunterricht ihrer Glaubenegenoffen ju forgen.

Der Religionsunterricht muß außer ben gemeinsamen Schulftunden enfalls offentlich abgehalten werben.

§. 58. Jeder Bögling foll, so weit ale möglich, ben Unterricht in feiner Muttersprache erhalten, infofern biefe Sprache eine von ben in be Gemeinde portommenden ift. In vielsprachigen Gemeinden ift baber ein folder Lehrer anzustellen, welcher in allen Gemeindesprachen unterrichten tann. In bevöllerten Gemeinden, mo verschiedene Sprachen fprechente Gin wohner gablreich neben einander wohnen, find auch, fo weit bies bas Bamogen ber Gemeinde gulagt, verschiedene Sprachen fprechende Rebenteine anzustellen.

#### B. Sobere Boltsidulen.

§. 59. Die Gemeinden jener Dorfer und Stabte, welche eine Gir wohnerzahl von wenigstens 5000 Seelen baben, find verpflichtet, boben Bolfsichulen, oder wenn es ihre materiellen Rrafte erlauben, Burgerichnten gu errichten und zu erhalten.

§. 60. Golde Orte, welche bochftens & Meile von einander entfent

find, tonnen gemeinsam eine bobere Boltsschule errichten.

§. 61. Der Lehrcurs erstredt fich fur Anaben auf brei Jahre, für

Dabden auf zwei Jahre.

§. 62. Die Böglinge, welche aufgenommen zu werden wunfden, muffen entweder ein Beugniß barüber baben, daß fie die fechetlaffige Bolls foule in einer öffentlichen Soule geseglich beenbeten, ober fie muffen bie Aufnahmsprüfung aus den für die Bafis der boberen Boltsichule notbigen Reuntniffen ablegen.

S. 63. In Bezug auf die Unterrichtssprache, ben Religionsunterricht, ferner in Bezug auf die von einem Lehrer zu unterrichtende Rinderanzahl, sowie auch in Bezug auf die Ferien gelten die §§. 34, 54, 57 und 58. In diefen Schulen find Knaben und Madchen immer abgefonbert von

einander zu unterrichten.

- §. 64. Unterrichtsgegenftande: a) fur Anaben: Schonschreiben und Beichnen; Muttersprache. In jener Schule, wo die Unterrichtesprache nicht bie ungarische ift, ift bie ungarische ju lernen. Rechnen und Geometrie mit praktischen Uebungen; Naturlehre und Naturgeschichte (mit besonderer Rud: ficht auf Agricultur und Industrie); Geographie und Geschichte (allgemeine und vaterlandische); Dekonomielehre; vaterlandische Berfassung; einfache Buchführung; militarischigymnastische Uebungen; Gefang. b) Für Matchen: Schonschreiben und Beidnen; Rechnen; Muttersprache, wie oben; Geographie und Geschichte; Naturlebre und Naturgeschichte, mit besonderer Rudficht auf Die Gartnerei und weibliche Beschäftigungen; Gesang; weibliche Arbeiten.
- S. 65. In jeder hoberen Boltsichule muffen wenigstens zwei ordent lice Lebrer und ein Gehilfe angestellt fein.

§. 66. Die Unterrichtestunden fur jede einzelne Rlaffe muffen fic wöchentlich auf wenigstens 18 und bochftens 24 mit Inbegriff bes Religionsunterrichtes belaufen.

Rein Lehrer ift verpflichtet, wochentlich mehr als 30 Stunden p unterrichten.

#### VI. Abschnitt.

## C. Bon ben Bürgerichulen.

- §. 67. Größere Gemeinden, beren materielle Rraft es zuläßt, find pflichtet, stutt einer höheren Bolleschule Burgerschulen für die Ginwohner : Gemeinde ohne consessionellen Unterricht zu errichten und zu erhalten.
- §. 68. In ben Burgerschulen ift ber Lehrcurs fur Rnaben fechs, t Madden vier Jahre.
- §. 69. Jener Bögling, ber in die Burgerschule ausgenommen zu mben munscht, muß ein Zeugniß barüber vorzeigen, daß er ben erften erjährigen Lehrcurs beendigte, ober aber er muß über die zum Eintritte bie Burgerschule ersorderlichen Kenntniffe Prusung ablegen.
- §. 70. In ber Burgerschule tonnen unter ber Leitung eines Lehrers cht mehr als 50 Schuler fein.
- §. 71. Die Rnaben und Madden find in ben Burgerichulen vollmmen abzusonbern.
- §. 72. In der Burgerichule muffen entsprechend der materiellen Rraft t Gemeinden vier, sechs, mindeftens aber brei ordentliche und ein Geifslehrer fein.
- §. 73. Die Lehrstunden der Schüler je einer Rlasse tonnen in einer oche mindestens 24 und höchstens 26 sein, intlusive Religions: und ittenlebre.
- §. 74. Die Lehrgegenstände der Bürgerschulen sind: Religions und ittenlehre, die Muttersprache und Literatur, wo die Unterrichtssprache nicht e ungarische ist, dort ungarische Sprache, wo die Unterrichtssprache die tgarische ist, dort vom dritten Jahrgange an deutsche Sprache; Rechnen, b erstreckend die zum durgerlich politischen Rechnen, Geometrie, Geographie id Geschichte, vaterländische und allgemeine, Naturgeschichte, Physit, Chemie it Rücksicht auf Industrie, Handel und Wirthschaft, Landwirthschaft- und adustrielehre, mit Rücksicht auf das Nöthige der Gemeinde und ihrer Umsbung, Statistit, die Gründzüge des allgemeinen, Privats und Bahlrechtes, uchführung, in Uebereinstimmung mit Geometrie, Zeichnen und Kalliaphie, Gesangss, Körpers und Wassenübungen. Außerordentliche Gegensinde, insosen es die Krast der Gemeinde zuläßt und in außerordentlichen tunden: Lateinische und französische Sprache, Musit u. s. w.
- §. 75. Für die Unterrichtssprache und ben Unterricht der Religion id in den Burgerschulen die Regeln des §. 30 und 40 giltig.
- §. 76. In ben für Knaben errichteten Bürgerschulen ist ber Lehrs an in Bezug auf die im §. 74 aufgezählten Unterrichtsgegenstände so zurichten, daß in den ersten vier Jahrgangen der Bürgerschule dieselben nterrichtsgegenstände, die in den vier unteren Klassen der Mittelschule Realgymnasium) gelehrt werden, ebenfalls, wenn auch erschöpfender unterschtet werden mögen, mit Ausnahme der lateinischen Sprache. Die ideren Unterrichtsgegenstände kann man in den ersten vier Jahren des hrcurses höchstens beginnen, man soll sie aber, insbesondere in den zwei sten Jahren des Lehrcurses vortragen.
  - S. 77. Der Unterrichtsplan ber Burgerschule wird, mit Rudficht auf

684

bie Anordnungen in den vorhergehenden zwei Paragraphen, zeitweise bent Unterrichtsminister festgesett.

§. 78. Der Unterrichtsminister bestimmt auch, welche ber oben en geführten Unterrichtsgegenstande hiefur aufgenommen werben follen.

S. 79. Jebe Gemeinde ift vor Allem jener Pflicht zu genügen verpflichtet, jene Boltsunterrichtsanstalten möglichst vollständig zu Stande zu bringen, welche zu errichten im Sinne dieses Gesess ihre Pflicht ift; bat sie aber dieser ihrer Berpflichtung Genüge gethan, steht es in ihrer Recht, die höheren Boltsunterrichtslehranstalten entweder ganzlich, oder aber bles ein oder zwei Jahrgange derselben ins Leben zu rufen.

# VII. Abschnitt.

Bon ben burch ben Staat errichteten Bolksunterrichts. lebranstalten.

§. 80. Außer jenen Boltserziehungs-Unterrichtsanstalten, welche bie Gemeinden im Sinne des Gesebes aufrecht zu erhalten verpflichtet sind, können noch vermöge einem, dem Unterrichtsminister zustehenden Recht und Amte, wo immer, so bald er es für nothwendig sindet, blos auf Staatstosten von den Ortsverhältnissen beanspruchte Unterrichtsanstalten errichtet werden, welche nach den §§. 12—56 zu organisiren sind und unter der Obrigkeit des Comitatsschultrathes und des Schulinspectors stehen.

#### VIII. Abschnitt.

#### Bon ben Lebrerseminaren.

#### a) Die Lehrerseminare.

§. 81. Der Staat errichtet an verschiedenen Gegenden bes Reiches 20 Lebrerseminare.

§. 82. Das Lehrerseminar muß mit einer Musterschule verbunden sein, in welcher die Lehrercandidaten praktisch ausgebildet werden.

§. 83. Zum Unterrichtsinstitute muß ein Garten in der Größe von zwei Joch hinzugefügt werden, damit die Zöglinge in der Agricultur, der Obstbaum- und Weinstockcultur auch praktischen Unterricht erhalten sollen.

S. 84. Das Lehrerpersonal besteht aus einem Directorlehrer, zwei ordentlichen Lehrern, einem Gehilsen und einem Lehrer für die Rusterschuke.

§. 85. Der Gehalt der ordentlichen Lehrer ist 1000 fl. und 100 fl. auf Wohnung.

Außerdem erhalt ber Directorlehrer fur Die Directioneführung 200 fl. honorarbelohnung.

Der Gehalt des Gehilfen ist 450 fl., ferner Wohnung im Schulge baube, Beizung und freien Tisch. Der Gehalt des Musterlehrers beträgt exclusive Bohnung 700 fl.

§. 86. In das Lehrerseminar werden solche törperlich gefunde Böglinge angenommen, die das 15. Jahr bereits überschritten, und in der Muttersprache, im Rechnen und in der Geographie, Geschichte mindestens

se bewandert sind, inwiefern sie in den vier ersten Klassen des Gymnasiums ober ber Realschule gelehrt werben. Der einzutreten munschende Bogling ift verpflichtet, entweder fein öffentliches Schulzeugniß hierüber vorzuzeigen, ober fich einer Aufnahmsprufung zu unterziehen.

8. 87. Der Lehrcurs in ber Braparandie bauert drei Jahre.

S. 88. Obligate Gegenstande find:

Religion,

Sittenlehre,

Badagogit,

Methobit,

Geographie, allgemeine und paterlandische,

Geschichte,

Mutterfprache,

ungarische Sprache,

beutiche Sprache,

Raturmiffenschaften und beren Anwendung auf Agricultur und Induftrie. Landwirthichaftelebre und Gartnerei,

vaterlandische Berfaffungelehre,

Mathematit und Geometrie,

Gefang und Rusit (insbesondere Bioline und Clavier),

Ralligraphie und Beichnen,

Turnen,

in der Musterschule auch Unterrichtsübungen.

- In dem vom Unterrichtsminifter zeitweise berauszugebenben Unterrichtsplane wird bestimmt, welche und wie viel von den einzelnen Segenständen in jeder Rlaffe vorzutragen find.
- §. 90. Da die Braparandien Staatsanstalten find, die außerhalb jebes confessionellen Unterschiedes stehen, so ift ber Religionsunterricht bas Amt ber betreffenden Confessionen. Den Chrengehalt ber besonderen Lebrer für Religion und Sittenlehre gablt ber Staat.
- 8. 91. Die Gebäude der Braparandien enthalten in fich die erforder: lichen Localitaten zum Unterrichte und zur Berpflegung ber Boglinge.
- §. 92. In jeder Braparandie wird eine Saushaltung eingerichtet, in welcher jeber Bogling um einen mäßigen Breis völlige Bertoftigung erhalt.

Der Bermaltungerath ber Praparandie bestimmt jahrlich ben Bertoftigungspreis.

Das zur haushaltung nöthige holz und bie Bezahlung bes Gefindes wird von der Anftalt bestritten. Es steht übrigens dem Belieben bes Soulers anheim gestellt, an ber Saushaltung theilzunehmen ober nicht.

8. 93. In jeder Braparandie bezahlt bie Unftalt ben Bertoftigungspreis für mehrere armere, fleißige und fittliche Boglinge. Bon ben armen, fleißigen und anständigen Böglingen werben mehrere mit Stipendien betheiligt.

S. 94. Der Bermaltungerath vertheilt die als Stipendien dargereichte Bobltbat ber Berpflegung auf Grundlage ber ibm eingereichten Beugniffe und ber Empfehlung bes Lehrercorps.

Die Wohlthaten find - womöglich an Rinder armer Lehrer - für

sittliches Betragen und angestrengten Fleiß zu vertheilen und werben aus auf die Kinder ber Lehrer an confessionellen Schulen ausgedehnt.

- §. 95. Die Ordnung und Reinlichteit im Inftitutsgebaude balt ber zu biefem Bwede angeordnete Schuldiener aufrecht, und ift ber Directer verpflichtet, hieruber zu machen.
- §. 96. Jebe Praparandie ift mit einer, womöglich aus Jachweiten bestehenden, auch von ben Schulern frei zu benütenden Bibliothet zu versehen.
- Bu Bermehrung jeder einzelnen Bibliothet ift jabrlich eine bestimmte Summe zu verwenden.
- §. 97. In Disciplinarangelegenheiten und in ben perfonlichen Berbältnissen ber Schuler entscheibet in erster Instanz eine aus bem Lehrercorps bestebenbe Lebrercommission.
- §. 98. Ueber der Lehrercommission steht der aus dem Directorlehm und den vom Unterrichtsminister ernannten fünf Mitgliedern bestehende Berwaltungsrath unter dem Bräsidium des Comitatscommissars für das Unterrichtswesen.
- §. 99. Der Berwaltungerath leitet nach ben Anweisungen bes Unterrichtsministers die materiellen und geistigen Angelegenheiten des Lehrerseminars, er wacht über die Thätigkeit des Lehrercorps und urtheilt in den an ihn von der Lehrercommission appellirten Angelegenheiten.

Die Parteien tonnen aber in wichtigeren Ungelegenheiten gegen bas Urtheil bes Berwaltungsrathes an ben Unterrichtsminister appelliren.

- §. 100. Die Mitglieder des Bermaltungsrathes, mit Ausnahme des Brafibenten und des Directorlehrers erhalten bei Gelegenheit ihrer 3u-fammentunfte ihre etwaigen Reisetosten und Diaten aus der Institutscasse ausbezahlt.
- §. 101. Jedes Jahr werden einmal öffentliche Brufungen in Gegenwart des Comitatsinspectors und der Mitglieder des Berwaltungsrathes abgehalten.
- S. 102. Ein Jahr nach Beendigung des Lehrcurfes, oder höchstens nach Berlauf von zwei Jahren, welche Zeit der Schüler mit praktischem Unterrichte ausstüllen tann, ist jeder Zögling verpflichtet aus den gesammten Unterrichtsgegenständen der Präparandie, aus den schriftlichen Arbeiten und insbesondere aus dem praktischen Unterrichte eine Uebung zu bestehen, und nur nach erfolgter Erfüllung dieser Bedingung kann er das Diplom erhalten.
- §. 103. Diejenigen, welche sich zu einem Lehrer an höheren Bollsund Burgerschulen ausbilden wollen, mussen der der im §. 102 setiges setten Brufung aus den Unterrichtsgegenständen der höhern Bolls- oder Burgerschule und ihren Unterrichtsmethoden, vor einer durch die Regierung bierzu bestellten Behörde, noch ein Rigorosum besteben.
- §. 104. Diejenigen, welche bei ben in den §§. 102 und 103 bes stimmten Brufungen zweimal geworfen werben, tonnen zu teiner Brufung mehr zugelaffen werben.
- §. 105. Privat: Praparandien tonnen nur solche Individuen errichten, die eine Elementar: oder höhere Bollsschule oder eine Bürgerschule erhalten, in welchen die zu Lehrern sich bildenden Zöglinge auch praktische Ausbildung erhalten können. Die Zöglinge solcher Privat-Praparandien

ib jedoch verpflichtet, an irgend einer öffentlichen Braparandie jene theosischen und praktischen Brufungen abzulegen, benen die Böglinge öffents her Braparandien nach diesem Gesetze unterworsen sind.

# b) Lehrerinnenbildungsanstalten.

- S. 106. Der Staat errichtet auch in verschiedenen Gegenden bes noes Lehrerinnen-Braparandien, in welchen insbesondere Lehrerinnen für abdentlassen ber höheren Bolls- und Bürgerschulen gebildet werden sollen.
- §. 107. Unter ber Oberauffict einer ebenfalls in bem Inflitute ohnenben Lehrerin wohnen und fpeifen alle Schülerinnen beisammen.

Der Berwaltungsrath tann nur in Ausnahmsfällen das Bohnen iberhalb bes Instituts gestatten.

§. 108. Aufgenommen werden solde Schülerinnen, welche bas 14. bensjahr überschritten und ben boberen Boltsschulcurs ganz durchgemacht ben.

Jebe Schulerin muß aus ben Gegenstanden ber höheren Boltsichule ne rigorose Aufnahmsprufung bestehen.

§. 109. Der Lehrcure bauert brei Jahre.

§. 110. In der Lehrerinnenbildungsanstalt find außer ben mannlichen brern eine entsprechende Anzahl befähigter Lehrerinnen für weibliche aterrichtsgegenstände anzustellen.

§. 111. Die obligaten Gegenstände der Lehrerinnen-Bildungsan=. Uten find :

Religions: und Sittenlehre,

Schonidreiben und Beichnen,

bie Muttersprache und Orthographie, ungarische Sprache, beutsche prache,

Geographie und Geschichte,

Babagogit,

Rechnen.

Naturlehre und Naturgeschichte, mit besonderer Rudficht auf Die Gartrei und weibliche Beschäftigungen, 3. B. Rochen,

Gefang,

bie Regeln ber Frauenwirthschaftslehre und der Saushaltung, weibliche Arbeiten.

Unterrichtsübungen in ber Mabdenflaffe ber Rufterfdule.

- §. 112. Die Regierung bestimmt die Anzahl der in ein Inftitut
- §. 113. Es wird tein Schulgelb gezahlt. Die Internen erhalten ohnung und Basche umsonst, für die Kost wird ein maßiger Preis sahlt.

Für mehrere arme und besonders fleißige Madchen bezahlt die Anstalt : Haushaltungstosten. Der Unterrichtsminister bestimmt die Zahl dersben nach Unterdreitung des Berwaltungsrathes.

8. 114. Die ben gangen Lehrcurs vollendeten Schulerinnen muffen.

außer ben Jahresprufungen aus allen ihren Gegenständen eine rigenfe Brufung bestehen, weil sie nur so ein Diplom erhalten tonnen.

Ber bei dieser Brufung zweimal geworfen wird, tann nicht mehr pur Prufung zugelassen werben.

§. 115. In Disciplinarangelegenheiten über die Schülerinnen unheilen in erfter Instanz der Directorlehrer und die ordentlichen Lehrerinnen an der Praparandie; in zweiter Instanz urtheilt der Berwaltungsrath.

Uebrigens sieht die Lehrerinnenbildungsanstalt unter derselben Obrigkit wie die Lehrerbildungsanstalt.

#### IX. Abschnitt.

# Bon ben Boltsschulbehörben.

- §. 116. Jebe Gemeinde:Bollsschule steht unmittelbar unter ber Obrigteit ber Gemeinde. Die Gemeinde übt diese durch die von ihr gewählte Schulcommission aus.
- §. 117. Bu biesem Behuse wird in jeder Gemeinde eine, wenigkens aus neun Mitgliedern bestehende Schulcommission constituirt, deren Mitglieder sie aus ihrem Schoose wählt; wo möglich seine es Individuen, die für das Unterrichtswesen Berständniß haben; in Gemeinden und Städten mit Repräsentanz wählt diese, in anderen Gemeinden die Generalversammlung der Gemeinde. Außer den gewählten Mitgliedern sind die Ortsgeistlichen und der Lehrer der Gemeinde-Boltsschule, oder wo mehrere Lehrer sind, der Repräsentant des Lehrtörpers berathende und stimmende Mitglieder der Schulcommission.
- §. 118. Die Gemeindes Schulcommission wird auf brei Jahre gewählt. Ihre Mitglieder tonnen indessen eben so oft neu gewählt werden.
- §. 119. Wenn die betreffende Gemeinde nach Berlauf der drei Jahre mit der Bahl der Schulcommission mehr als zwei Bochen zögert, erneunt der Comitatsschulrath die Schulcommission aus den Gemeindemitgliedern. Die Ernennung ist jedoch blos für ein Jahr gültig, nach Berlauf dieser Zeit ik sie nur dann zu erneuern, wenn die Gemeinde auch dann nicht während zwei Wochen von ihrem Wahlrechte Gebrauch macht.
- S. 120. Bur Gultigleit ber Bahl ift die Anwesenheit von zwei Drittheilen der Schulcommissionsmitglieder zur Beschlußsaffung anderer Gegenstände die der Majorität im Allgemeinen nothwendig.
- §. 121. Die Schulcommission wählt den Lehrer nach §. 136; sie entsendet jede Boche ein Mitglied, welches die im Orte befindlichen Schules besucht, das Schulgeld entsprechend bestimmt; dafür sorgt, das die Kinder regelmäßig die Schule besuchen, die Eltern oder Bormünder wegen etwaiger Nachlässiglieit warnt und in nöthigen Fällen bei dem Richter die Bestwifung derselben erwirkt; sie begleitet mit strenger Ausmerksamkeit den Unterricht und die pünktliche Erfüllung der Schulgesets; sie hat die Aussicht über die Manipulation des Schulsonds und sorgt mit dem Gemeindewerstande im Einverständnisse für die Bermehrung besselben; sie verordnet über

Die gehörigen Berbesserungen der Schulgebaude, über die Bersorgung der Schulen mit Schulrequisiten; sie bildet serner in streitigen Angelegenheiten zwischen Lehrer und den Eltern und Pslegebesohlenen der Zöglinge und in allen nennenswertheren Disciplinarfragen das Schiedsgericht in erster Justanz; sie ist bei den Jahresprüsungen zugegen, verlangt Rechenschaft vom Berwalter und berichtet alljährlich über ihr Borgehen, in dringenden und wichtigeren Fällen öfters der Gemeinde. Die Gemeindevorstände untersbreiten diese Berichte jedesmal dem Comitats oder städtischen Schulrathe.

§. 122. Die Gemeinde : Schulcommission wählt je nach Anzahl der Schulen einen oder mehrere Schulverwalter, welcher das Schulvermögen handhabt, nach den Anweisungen der Schulcommission die Gebäude versbestern läßt und den Gebalt der Beamten auszahlt.

Er unterbreitet ferner jabrlich ber Schulcommission einen aussuhrlichen mit Urkunden belegten Rechenschaftsbericht.

Diese Rechenschastsberichte werben, nachbem sie von der Schulcoms mission gepruft worden, zur Ueberprufung der Gemeinde und von da dem Comitats: oder stadtischen Lehrbezirts-Schulrathe übermittelt.

- §. 123. Das gange Land wird in eine, mit der ber Comitate gleichen Anzahl von Schulbezirken eingetheilt. Unter ben t. Städten bildet blos Best:Dfen zusammen einen besonderen Lehrbezirk.
- §. 124. Die gesammten Boltsschulangelegenheiten eines Comitates verwaltet ein vom Unterrichtsminister ernannter Comitateschulinspector und ein unter bessen Prasidium stehender Schulralb, über die consessionellen Schulen aber übt er die Oberaussicht mit einem Schulinspector.

Gin Schulinspector tann auch in mehreren Comitaten wirken, wenn fich in ihrem Gebiete nicht mehr als 300 Gemeinden befinden. Wenn es die Anhäusung von Beschäftigungen erheischt, tann die Regierung einen zweiten oder einen Aushilfs-Inspector neben ihm ernennen.

- §. 125. Der Comitateausschuß constituirt sich folgenbermaßen :
- 1) Jede Confession , welche in dem Comitatsgebiete Cultusgemeinden bat, mablt aus ihrer Mitte je ein Mitglied.
- 2) Alle öffentlichen Lehrer auf bem Gebiete bes Unterrichtscomitates wahlen unter fich vier Mitglieber.
- 3) Die übrigen Mitglieder mablt bie Comitatereprafentang aus ihrer Mitte. Die Bahl tann fich auf minbeftens 14 und hochstens 34 belaufen.
- 4) In jenen Comitaten, wo t. Stadte find, mablen biese einen Theil ber im britten Bunkte bestimmten Mitglieder nach dem Berhaltniffe, in welchem sich die Anzahl ihrer Ginwohner zu der des ganzen Comitats befindet.
- §. 126. Der Comitate-Schulrath wird auf fünf Jahre gemahlt. Seine Mitglieder tonnen jedoch nach Berlauf der fünf Jahre neuerdings gewählt werden.
- §. 127. Best: Ofen, welches nach diesem Gesetze einen besonderen Lehrbezirk bildet, wird nach Stadttheilen in mehrere Schulbezirke eingetheilt, mit eben so vielen Schulcommissionen. Diese Schulcommissionen wählen die ftabtischen Wähler der Stadttheile auf drei Jahre. Ihre Mitglieder können jedoch wieder gewählt werden. Die Obliegenheiten dieser Schulcommissionen sind dieselben, die im §. 121 ausgezählt wurden, mit Ausnahme der Lehrer-

wahl und der Aufficht über die Manipulation des Schulvermögens, welche in den, einen besonderen Lehrbezirt bildenden Städten, dem städtische Schulrathe und der Stadtrepräsentanz ziemt. Der städtische Schulrath tam durch die Repräsentanz auf ebenso viele Jahre gewählt werden, als die Repräsentanz. Seine Hitglieder können jedoch wieder gewählt werden. Die in Folge ihres Umtes das Berathungs- und Stimmrecht besigenden Mitglieder ber städtischen Schulcommission sind, die Ortsgeistlichen, ohne Unterschied der Consession, zwei Bertreter des Gemeindes Lehrtörpers.

- 8. 128. Der Comitateidulinfpector:
- 1) Er besucht wenigstens einmal im Jahre alle auf dem Gebiete des Comitats befindlichen Gemeindes, Confessiones, Privats, bobere und nieden Bolteschulen und sorgt für strenge Aussubrung der Gesets in denselben.
- 2) Er verordnet in den Gemeinde- und Staatsschulen nach Anweisung des Unterrichtsministeriums und geht im Allgemeinen nach Anweisung des Unterrichtsministeriums vor: er sührt die Anordnungen des Unterrichtsministers in Bezug auf das Unterrichtswesen, in den Privat- und Gesellschaftsschulen der in dem Lehrbezirt befindlichen Gemeinden aus und liesert der Regierung von All dem, wie auch von den consessionellen Schulen jährlich einen detaillirten Bericht.
- 3) Er ist ferner Prafibent bes Comitatevollsschulrathes und bes Berwaltungeratbes etwaiger anderer Schulen (3. B. bei Lehrerseminarien).
- §. 129. Die Inspectoren und Supplenten beziehen einen orbentlichen Gebalt.
  - §. 130. Der Schulrath:
- 1) Er prüft bie ihm von der Gemeinde:Schulcommission unterbreiteten Rechenschaftsberichte.
- 2) Er bildet in den Angelegenheiten der Eltern mit den Lehrern in Betreff der Gemeindeschulen und in allen Disciplinarangelegenheiten aller Boltsschulen das Schiedegericht in zweiter Instanz.
- 3) Er urtheilt über die Klagen der Gemeindeschulcommission gegen den Lehrer oder des Lehrers gegen die Schulcommission. (Bon hier aus appelliren die Parteien geradenwegs an das Unterrichtsministerium.) Er spricht ferner im Allgemeinen das Urtheil über den Borgang der Schulcommissionen.
- 4) Er halt Berathungen über die Berhaltniffe des Unterrichtswefens in dem Comitat, der k. Stadt, und liefert über alle jene Uebel, denen er nicht selber abhelfen kann, einen Bericht, beziehungsweise einen Borschlag oder ein Gesuch an die Comitats- oder Staatsreprafentanz, welche dieses dann dem Unterrichtsministerium unterbreitet.
- §. 131. Der Schulrath versammelt fich jebes Bierteljahr und bei biefer Belegenheit erhalten bie Mitglieder Reiselosten und Diaten.
- §. 132. Der Schultath hat von seiner Wirksamkeit und von dem Zustande des Unterrichtswesens im Unterrichtskreise dem Comitatsausschusse oder der Stadtrepräsentanz zu berichten. Dieser jährliche Bericht wird die betreffende Commission oder Repräsentanz jedes Ral dem Unterrichtsministerium unterbreitet.

# X. Abschnitt.

#### Bon ben Lehrern.

§. 133. Zum Lehreramte sind von nun an nur solche Individuen befähigt, die in einer öffentlichen Praparandie den ganzen Lehrcurs beendet, die obligaten Prufungen bestanden und ein Lehrerdiplom erhalten haben: oder wenn sie teinen öffentlichen Praparandiencurs beendet, so mussen sie sowohl die theoretische, als auch praktische Prusung öffentlich mit Erfolg abgelegt haben.

Jene nicht diplomirten Lehrer, die zur Zeit der Publication dieses Gesetzes schon amtirten, werden wohl in ihren Aemtern belassen, doch sind sie verpflichtet, ihre Unterrichtsgewandtheit und Geschicklichkeit vor der Bisitationsbehörde zu zeigen. Diejenigen, welche dies nicht im Stande sind, werden verpflichtet, die Sommerserien in der nächsten Praparandie dem Ersatzstudium zu widmen.

§. 134. Man tann auch Lehrerprüfungen aus einzelnen Fachwiffenschaften und beren Unterrichtsmethoben ablegen. Das auf diese Beise erhaltene Diplom besähigt aber nur zum Unterrichte jener Gegenstände, die
in demselben bezeichnet sind.

§. 135. In Burgerschulen tonnen ausnahmsweise auch folche Fachmanner zu Fachlehrern berufen werben, die wohl tein Diplom haben, sich aber durch die Cultivation einzelner Biffenschaften auf dem Gebiete der Literatur ausgezeichnet baben.

§. 136. Die Lehrer mahlt die Gemeinde-Schulcommission unter ber Leitung und bem Prasidium einer von bem Comitatsschulrathe entsendeten Berson burch freie Abstimmung.

Die Babl muß bem Comitateschulrathe jur Genehmigung unterbreitet werben.

- §. 137. Bu Nebenlehrern tonnen nicht nur biplomirte Lehrer, sonsbern auch Jünglinge berusen werden, welche ben Braparandiencurs beendet haben. Das Recht ber Berusung steht ebensalls ber Schulcommission zu. Bersaumt die Gemeinde das nothwendig gewordene Nebenlehreramt auszusfüllen, oder zieht sie dies in die Lange, so ernennt den Nebenlehrer der Comitatsinspector, welcher von dieser Ernennung dem Comitatsschultath berichtet.
- §. 138. Die Lehrer werben auf ihre Lebensdauer gewählt und tonnen von ihren Nemtern nur in Folge schwerer Rachlässigleit, sittlicher Uebertretungen ober eines Berbrechens auf den Urtheilsspruch des Comitatssschularathes entsernt werden. Solche Urtheile muffen aber zur Genehmigung bem Cultusminister unterbreitet werden.
- §. 139. Leergewordene Lehrerstellen find wenigstens mabrend eines halben Jahres zu besehen.
- S. 140. Im Falle bes Tobes eines Lehrers beziehen seine Wittwe und Baisen, vom Tobestage an gerechnet, ein halbes Jahr lang ben ganzen Gehalt sammt Bohnung.

In ber Schule ift mabrend biefer Beit ein Rebenlehrer anzustellen.

§. 141. Der Lehrer tann ein Landtags- ober Comitatsbeputirter,

Stadts ober Gemeinberepräsentant, Mitglied bes Geschwornengerichtes sein, sonst aber darf er neben dem Unterrichte teine andere amtliche Beschäftigung vornehmen. Doch tann er mit vorhergegangener Grlaubnis der Schulobrigteit solche im Orte ausführbare Beschäftigungen vornehmen, die außer den Unterrichtsstunden verrichten tann.

Die Lehrer an confessionellen Schulen tonnen auch beim feierlichen

Gottesbienfte und bei Begrabniffen miniftriren.

§. 142. Die Schulcommission bestimmt mit Genehmigung bes Comitatsschulrathes nach ben Ortsverhältnissen die Lehrergehalte.

Exclusive ber ordentlichen Bohnung und Gartens von 4 3och tann die Bezahlung nicht weniger fein, als:

a) für ben orbentlichen Elementarvollsschullehrer 300 fl. 5. 2B.,

b) für ben Rebenlehrer 200 fl. d. 2B.,

- o) für ben Lehrer an ber höheren Boltsschule 550 fl. o. 2B.,
- d) für ben Rebenlehrer in ber hoberen Boltsschule 250 fl. o. B.,
- e) ber Lehrer an einer Burgerschule in einer größeren Stadt 800 fl. b. W., in kleineren Orten 700 fl.,

f) ber Nebenlehrer an einer Burgerschule in einer großeren Stadt

400 fl. ö. 2B., in fleineren Orten 350 fl.

§. 143. Dort, wo es bisher als Gewohnheit galt, oder wo es sich ben Ortsverhältnissen gemäß für zwedmäßig erwies, den Gehalt in Naturalien zu bezahlen, wird der Durchschnittspreis derselben seit 10 Jahren sesses; die Naturalien sammeln die betreffenden Gemeindevorstände und vertheilen sie.

Sobald einmal die Quantitat der Raturalien festgeset ift, tann fie nicht vermindert werben.

§. 144. Bo bie Lehrer einen großeren, ale im §. 142 angegebenen Gehalt beziehen, werben fie auch fernerhin in bem Genusse besielben belaffen.

S. 145. Die Gemeinde behalt jahrlich zwei Brocent des Jahresgehaltes eines jeden ordentlichen Lehrers für die Unterftugungscaffa zurud und übergiebt dieses dem Comitatsschulrathe.

Das auf biese Beise aus allen Unterrichtsbezirten eingesammelte Gelb wird im Ganzen vom Unterrichtsminister perwaltet, ber barüber jabrlich

einen möglichft ausführlichen Rechenschaftsbericht abzulegen bat.

Bon dieser Cassa werden die wegen Arbeitsschwäche oder Krankeit gänzlich untauglich gewordenen und daher auf ihrem Amte nicht verbleibenden Lehrer, die untauglich gewordenen Lehrerinnen, serner die Bittwen (so lange sie nicht heirathen) und Waisen (bis zum 16. Lebensjahre) mit Rücksicht auf eine etwaige zahlreichere Familie oder ein größeres Glend der zu unterstützenden Lehrer oder Wittwen, unterstützt.

- §. 146. Auf die Erziehung armer Waisen von verstorbenen Lehrem wird eine bestimmte Summe aus der Staatstaffe auf folgende Beise verwendet:
- 1) Die jabrlich zu votirende Summe wird wenigstens unter 100 Rinder vertheilt.
- 2) Die Kinder tonnen an welchem Orte und in welcher Schule immer lernen,

- 3) Sie beziehen biefe Unterftugung nur bis zu ihrem 16. Lebensjahre.
- §. 147. Die Gemeinde=, Bolts- und Burgerschullehrer sind verspflichtet, sich in jedem Unterrichtsdistricte zu einer Lehrercorporation zu constituiren. Diese Lehrercorporation zerfällt in so viele Kreise, als der District Bezirte hat. Die Bezirtstreise sind verpflichtet, mit hilfe der Gemeinden im Jahre zweimal, die ganze Corporation hingegen in jedem Jahre einmal zu einer Conferenz zusammenzutommen. Der Cultusminister erläßt eine Berordnung zur Regelung dieser Lehrerconferenzen.

§. 148. Mit der Aussührung Dieses Gesess betraue Ich Meinen Unterrichts: und Cultusminister, der jährlich dem Landtage über die Unterrichtsangelegenheit Bericht erstattet.

#### Lehrerbildungsanstalten.

6. Die Regierung hat erkannt, daß zur hebung des Bollsschulmesens tüchtige Lehrer erforderlich sind. Die für deren Bildung bereits vorshandenen Seminare sind aber weder ausreichend, noch zeitgemäß organisirt; es sollen daher theils neue errichtet, theils die bestehenden umgestaltet werden.

Auch für Ungarn sind Seminare in Aussicht genommen. Das erfte derselben ist im herbst 1869 bereits in Ofen errichtet worden. Es wirken an demselben die beiden herausgeber des "Ungarischen Schulboten", die Professoren Schwider und Rill.

7. Das "Wiener Badagogium", über das wir bereits mehrsach berichteten, ist ins Leben getreten. Director Dr. Dittes hat unter Mitzwirfung des Ordinarius Dr. D. Willmann einen "Lehrplan für das erste Schuljahr" (1863—1869) für die Unstalt entworsen, den wir nachstehend mittheilen.

#### Borbemerkungen.

1. Da für bas "Babagogium" noch nirgends ein Borbild besteht, ba es vielmehr in seiner Art die erfte Anftalt ift; ba ferner ber Bilbungsftund ber in baffelbe eintretenden Boglinge im Boraus nicht mit Sicherheit conftatirt werben tann; ba außerbem noch nicht fammtliche Lehrfrafte vorhanden find; ba fic endlich die Entwidelungsbahn einer erft im Werben begriffenen und an fich eigenthumlichen Unftalt nicht nach einem feststebenben Schema vorzeichnen läßt: so erscheint es geboten, bei Aufstellung des Lehr: planes recht behutsam zu verfahren, damit nicht burch vorgreifende Beftims mungen die freie Entwidelung der Anstalt nach Maggabe concreter Berbaltniffe - unmöglich gemacht ober boch erschwert werbe. 2. Jebenfalls machen fich junachft nur biejenigen Bestimmungen nothig, welche getroffen fein muffen, bamit bas Bert beginnen tann. Es banbelt fic alfo jest nur: A. um den Lehrplan für die erste Classe der "ordentlichen Bögs linge" und B. — da die Lehrfräfte hinreichen, schon jest dem §. 5 des Statuts Rechnung ju tragen, - um ben Lebrplan fur bie "Cursborer". 3. Die Richtschnur fur ben Lehrplan ift im "Statut" ber Anftalt gegeben 4. Der Fortgang des Unterrichtes in den nächsten Curfen soll an den ge eigneten Stellen angedeutet werden. 5. Im zweiten Schuljahr (1869/70) wird an die Stelle des "ersten Jahrgangs der Curshörer", welcher als selbstständiger Lehrgang entfällt, die zweite Classe der "ordentlichen Begilinge" treten.

#### A. Claffe I ber orbentlichen Boglinge.

- 1. Deutsche Sprache und Literatur.
  - 3 Stunden wöchentlich, Dr. Dittes.

3 wed bieses Unterrichtes ist Bertrautheit mit einer Anzahl ber nach Inhalt und Form classischen Erzeugnisse unserer schönen Literatur, besonders aus ber zweiten Blutheperiode; Burdigung derselben als Quell für Bereicherung des Missens, besonders aber für ästhetische und sittliche Bildung; Ginblid in den Entwidelungsgang unserer Sprache und Literatur; richtiger, klarer, geordneter und schrift.

Bur Erreichung biefes 3medes hat gunachft bie erfte Claffe folgenbe

Schritte ju thun:

- a) Lesen und Erklären ausgewählter Musterstüde in neuhochdeutschen Sprache, vorzugsweise prosaischer, unter Berücksitigung der verschiedenen Darstellungsformen. (Abschnitte des Leseduches über heimaths- und Belttunde, über Naturgeschichte u. s. w. werden in dem betreffenden Fachunterrichte behandelt.) Gestattet es die Zeit und die Befähigung der Zöglinge, so wird noch eine größere Dichtung gelesen, etwa Nathan, oder Tell, oder Egmont.
- b) Die Sprachlehre ethält ihre anschauliche Grundlage in den ausgewählten Musterstüden (a) und erstreckt sich in dieser Classe auf Biederholung, Besettigung und Ergänzung der Laut-, Wort-, Flexions-, Sat- und Interpunctionslehre, unter Berückstigung des Dialektes.
- c) Den Uebungen im munblichen und foriftlichen Gebankenausdrude liegen ebenfalls junächst die erklärten Musterstüde zu Grunde. Memoriren und Declamiren, Inhaltsangaben, Dispositionen und Erläuterungen behandelter Abschnitte, hierzu tommen freiere Ausarbeitungen, namentlich beschreibender und erzählender Art, über Stoffe, welche im Sprachunterrichte, in der Welt- und heimathstunde, in der Raturgeschicht u. s. vorgekommen sind.

(Aufgabe für die beiden Obertlaffen: Die schwierigeren Partien ber Grammatit und Stylistit, die Metrit und Poetit, die Geschichte der Sprache und Literatur, eingehenderes Studium classischer Werte, Bervoll-

tommnung im mundlichen und schriftlichen Bortrage.)

# 2. Lateinische Sprace. (Zunächst nur versuchsweise und facultativ.)

3 Stunden modentlich, Dr. Dittes.

8 wed: Grundliches Berftandnis der Muttersprache durch Bergleichung mit einem fremden Joiom; formale (logische) Bildung durch die ftrenge

Gefegmäßigkeit bes Lateinischen; Anbahnung bes Berständnisses lateinischer Fremdwörter, Citate u. s. w., wie sie in allen Wissenschaften, besonders auch in der padagogischen Literatur zahlreich vorkommen.

Lehrpenfum: Mortlehre (Declination und Conjugation), etwa nach Ruhner's Latein. Elementargrammatit ober einem abnlichen Lehrbuche; Borführung und Einpragung eines guten Borterschapes; Ginubung biefes Stoffes durch lateinisch-deutsche und beutsch-lateinische Uebersetungen; Beshandlung leichter lateinischer Lesestücke.

(Der Fortgang dieses Unterrichtes in den beiden Oberclassen wird abbangig sein von den Resultaten und Erfahrungen, welche der erste Cursus bringen wird.)

#### 3. Mathematit.

#### 3 Stunden wochentlich. Reuer Lebrer.

Bwed: Die Böglinge sollen eine vollständige herrschaft über ben in ber Bolls: und gehobenen Burgerschule zu behandelnden arithmetischen und geometrischen Stoff erhalten und die in der Geographie und Physik nothewendigen mathematischen Elementarkenntnisse gewinnen; sie sollen aber auch ihren Geist schafen und an ein exactes Denken und sorgsältiges Arbeiten sich gewöhnen.

Lehrpen fa: a) Arithmetit: Die Proportionslehre und ihre Anwendung auf Biffenschaft und praktische Berhältnisse (Zins:, Gesellschafts:, Mischungsrechnung u. s. w.); die Botenzen, die Quadrat: und Cubikwurzel; die Buchstabenrechnung; die Gleichungen des ersten Grades, eventuell Uebergang zu den Gleichungen zweiten Grades.

b) Geometrie: Revision, Besessigung und Erganjung ber Planimetrie und Stereometrie; Elemente ber Trigonometrie,

#### 4. Naturgeschichte.

#### 2 Stunden wochentlich. Reuer Lehrer.

Der naturgeschichtliche Unterricht soll überall das heimathliche in den Bordergrund stellen und so viel als möglich von der Anschauung wirklicher Naturtörper ausgehen, um in der Mannigsaltigkeit der Natur ihre Gesehmäßigkeit und Schönheit vorzusuberen, also eine scharfe Aussalfung nicht nur der Erscheinungsformen, sondern auch der in diesen waltenden Kräfte und Processe zu vermitteln, endlich auch die Zöglinge zur Anlegung von Sammstungen anzuleiten. Auf diese Weise wird der Unterricht nicht nur bildend aus Geist und herz der Zöglinge einwirken, sondern denselben auch eine tüchtige Bordereitung auf die künftige Lehrthätigkeit gewähren.

Bum Bortrage tommt in der Mineralogie die Lehre von den einssachen Mineralien mit Rücksicht auf ihre Gewinnung und Berwendung, unter Hervorhebung der in Oesterreich am meisten vorkommenden, außerdem das Bichtigste aus der Geologie und Geognosie; in der Botanit die Anatomie, die Organographie und die Physiologie der Pflanzen, sowie die Eintheilung (natürliche, kunstliche Spsteme) und Beschreibung derselben mit

Anleitung zu Bestimmung und Untersuchung; in ber Boologie endlich bie Ginrichtung ber thierischen Organe und ihre Functionen, die Gintheilung und Beschreibung ber Wirbelthiere und ein Ueberblick ber Wirbellosen.

- 5. Belt: und Seimathetunbe.
- 2 Stunden möchentlich, Dr. Willmann.

Es ift bes Menichen murbig, fich ein Berftanbnig ber tosmischen (aftronomischen) und physitalischen Berhaltniffe bes von ihm bewohnten Blaneten ju erwerben; es ift ferner gur Unterftugung bes Unterrichts in ber Ratut und Weltgeschichte unbedingt nothwendig, daß der Lernende über ben Boben ber mannigfaltigen Raturerzeugniffe, sowie über ben Schauplat ber Thaten und Schicfale bes Menschengeschlechtes orientirt fei; es ift endlich burch bas Princip der Unschaulichkeit geboten und eben fo febr burch materielle (vollswirthschaftliche) wie burch sittliche und patriotische 3wede angezeigt, baß die Beimath, die engere und weitere, mit ihren Raturverhaltniffen und Naturerzeugniffen, mit ihrer Cultur und ihrer Bollethumlichteit, ihren Gewerben und Bertehreverhaltniffen, ihren Borgugen und Dangeln jum Mittelpunkte ber Betrachtung gemacht werbe. Rad biefen Gefichtspuntten tann über die große Bichtigfeit des bier in Betracht tommenden Unterrichts für unsere Boglinge tein Bweifel fein, mogen wir nun gunachft beren eigene innere Durchbildung, ober weiterhin beren fünftige Stellung als Boltsbildner im Auge haben.

In der Unterclasse wird zunächst zu behandeln sein: die allgemeine Einleitung in das Berständniß der heimathlichen und geographischen Berbältnisse, sodann Europa, Deutschland, Desterreich; Wien in seiner Stellung zu Desterreich, Deutschland, Europa (culturhistorisch, statistisch, handelsgeographisch.)

# 6. Beidnen und Formenarbeiten.

#### 2 Stunden mochentlich. Reuer Lehrer.

Das Beichnen ift als afthetisches Bilbungsmittel, ferner als unterrichtliches Beranschaulichungsmittel, endlich als praktisches bilfsmittel für zahlreiche Lebensverhältnisse und Berussarten und baber als Unterrichtsobject aller einigermaßen gehobenen Schulen für ben Lehrer von anerkannten Bichtigkeit.

Da unsere Zöglinge gerade in diesem Jache eine sehr verschiedenartige Borbildung mitbringen werden, und da überdies berzeit die Ernennung des Zeichenlehrers noch nicht ersolgt ist: so scheint es nicht gerathen, der Ginrichtung dieses Unterrichtes durch Ausstellung eines speciellen Lehrganges vorzugreisen. Zedensalls aber wird das geometrische Zeichnen und das Freihandzeichnen sowie die Ansertigung graphischer und plastischer Unterrichtsmittel (Karten, Reließ, Rachbildung von Raturkörpern u. s. w.) fortwährend gleich sehr gepflegt werden muffen.

#### 7. Methobit.

2 Stunden wöchentlich und eine Conferenz, Dr. Willmann.

3 med: Unmittelbare Unleitung ju prattifder Lehrgeschidlichteit und ioneller Unordnung fammtlicher Lehrstoffe ber Burgerfdule.

Ausführung: a) Bracticum: 1 St. w., in je zwei Gegensnben bes ersten Schuljahres (Brobe: und Musterlectionen). Schriftliche b mundliche Kritiken hierüber in ber Conferenz, in ber zugleich bie zgelegenheiten ber Schule behandelt werden.

b) Theoreticum, 1 St. w., Besprechung ber Lebrfacher und ihrer ethobe im Unschluß an die jedesmaligen Bedurfniffe ber Schule. Schriftje Arbeiten über einzelne Gegenstande.

Da die Uebungsschule für jest nur mit der Elementarclasse in's Leben tt, so knupft sich die Methodik zunächst an die Lehrobjecte derselben an Anhang). Der Fortgang des methodischen Unterrichtes wird mit dem iteren Ausbau der Uebungsschule parallel laufen.

# Ueberficht.

| 1. Deutsche Sp  | rach | e un | S c | iter | atur | • |   |  |               |   | 3  | Ston. |  |  |  |
|-----------------|------|------|-----|------|------|---|---|--|---------------|---|----|-------|--|--|--|
| (2. Lateinische | Spr  | афе) |     |      |      |   |   |  |               |   | (3 | ,,)   |  |  |  |
| 3. Mathematik   |      |      |     |      |      |   |   |  |               | • | 3  | "     |  |  |  |
| 4. Naturgeschid |      |      |     |      |      |   |   |  |               |   |    |       |  |  |  |
| 5 Welt: und     |      |      |     |      |      |   |   |  |               |   |    |       |  |  |  |
| 6. Beichnen .   |      |      |     |      |      |   |   |  |               |   | 2  | "     |  |  |  |
| 7. Methodit     |      |      |     |      |      |   | • |  | •             |   | 2  | ,,    |  |  |  |
|                 |      |      |     |      |      |   |   |  | 14 (17) Ston. |   |    |       |  |  |  |

hierzu tommt die sub 7 ermahnte Conferenz und 2-4 Stunden ichentlich Beschäftigung in der Uebungeschule (f. Anhang).

Anmerkung: Für den Unterricht in den Fächern unter 4 und 5, m Theil auch für die Zwede des Sprach und Zeichenunterrichtes, sind sbesondere Wanderungen (Excursionen) höchst förderliche Mittel. Es weren daher solche in der Weise und in dem Maße zu veranstalten sein, wie diese Zwede ersordern und die sonstigen Verhältnisse der Unstalt gestatten. u betbeiligen haben sich an ihnen der Director, die betreffenden Fachlehrer id sämmtliche ordentliche Zöglinge. Die Ergebnisse der Wanderungen id dann im Unterrichte allseitig auszubeuten.

# B. Erfter Jahrgang ber Curshorer.

# 1. Deutsche Sprace und Literatur.

2 Stunden wöchentlich, Dr. Dittes.

8 med: Einführung in die classische Rational-Literatur, so daß der igling dieselbe als ein vorzügliches Bildungsmittel für Geist, Charatter id Gemuth, sowie als Borbild des guten Ausdrudes schäpen und besten lernt.

Lebryensum: Wirkliche Vorführung (nicht blos Aufgablung, Angloie und Rritit) ausgemablter Erzeugniffe ber National-Literatur, besonders ber poetischen, mit überwiegender Berudfichtigung ber beiben Blutberericten (ber mittel: und ber neuhochdeutschen); sprachliche, fachliche und afthetische Erlauterung ber vorgeführten Werte und Stude; Rachweis bes Entwidelungs ganges ber beutschen Sprache (Undeutungen über historische Grammatit), literarbiftorifde Notizen, Die Elemente ber Metrit und Poetit. Dies Alles anschaulich im unmittelbaren Unschlusse an die vorgeführten literarischen & zeugniffe, beren Musmahl baber nach ben angebeuteten Gefichtspunften p gefcheben bat.

# 2. Frangofifde Sprache.

(Bunachft nur versuchemeife und privatim.)

3 Stunden mochentlich, Dr. Dittes.

Die "Burgerschule", beren Entwidelung in Desterreich noch ber Butunft porbehalten ift, wird fich bes Unterrichts im Frangofischen nicht entschlagen durfen; in Wien wenigstens scheint in diefer Beziehung ein wirtliches Bedurfniß vorzuliegen. Folglich muffen auch Lehrer gebildet werden, welche ben erften Unterricht im Frangofischen ertheilen tonnen, ba Rational-Franzosen mit Unfängern in ber Regel nicht zwedmäßig zu verfahren wiffen.

Es foll baber ein Berfuch gemacht werben, strebfame Lehrer, fofern fie die Gelegenheit ergreifen wollen, in die frangofische Sprace einzuführen. Es wird fich bann zeigen, ob und in welcher Deife biefe Sprace in Butunft dem Lehrplane fur bas Badagogium befinitiv einzuverleiben fei. Die Aufftellung eines bestimmten Lehrplanes aber ift nach Lage ber Cache für jest nicht thunlich: nur foviel scheint gewiß, daß man im vorliegenden Falle mehr analytisch als synthetisch verfahren muffe.

#### 3. Welte und Beimathstunde.

# 2 Stunden modentlich, Dr. Willmann.

Aftronomische und physische Geographie: Die Erbtheile außer Curopa, Repetition über Europa. Die Topographie Wiens, ber Umgebungen und ber Broving. Busammenftellung bes beimathetundlichen Materials fur bie Burgericule.

#### 4. Weltgeschichte.

#### 2 Stunden wochentlich, Dr. Dittes.

3 med: Ertenntnig ber Entwidelung bes Menfchengeschlechtes, befonbers unseres Bolkes; Berständniß der Gegenwart aus der Bergangenheit; Begeisterung für edles Streben, Lauterung bes Urtheils über politische Ber baltniffe, Belebung bes Patriotismus und Gemeingeiftes.

Lehrpen fum: Die geographische und ethnographische Bafis ber De: fcichte; bas Alterthum und bas Mittelalter; überall befondere Bervor bebung bes Culturgeschichtlichen; am ausführlichften bie Geschichte Deutsch lands und Defterreiche.

(Nachster Cursus: Die neuere Beit.)

# 5. Anthropologie.

#### 2 Stunden wochentlich, Dr. Dittes.

8 wed: Allgemeine Bilbung ber Boglinge burch Menschen- und Selbftertenntniß; specielle Grundlegung gur Babagogit.

Lehrpenfum: Die Hauptlehren ber Somatologie und ber Psichologie mit Ginschluß bes Bichtigsten aus ber Logit; die zahlreichen Beziehungen zwischen Leib und Seele sind nachzuweisen, so daß der Mensch bei aller Bielseitigkeit seines Wesens doch als Einheit erkannt wird, was ja eben in der Unthropologie erzielt werden soll.

(Rachfter Curfus: Theorie und Geschichte ber Babagogit.)

# 6. Padagogifche Conferenz.

2 Stunden wochentlich in einer Sigung, Dr. Dittes.

Bmed: Stete Erbaltung und Steigerung bes pabagogischen Interesses und ber Berufsliebe, Austlarung bes pabagogischen Urtheils, Berbesserung bes methobischen und bisciplinarischen Bersahrens.

Sang: Die Theilnehmer haben ber Reihe nach Referate und Gutsachten vorzutragen über bestehende Schulverhältnisse, über Wahrnehmungen, welche sie bei Schulbesuchen gemacht haben, über ihr eigenes Lehrs und Disciplinar=Bersahren, über die Stellung der Kinder, Eltern und örtlichen Berhältnisse zu den Schulzweden, über gegebene Themata aus der Unterrichts= und Erziehungslehre, über pädagogische Schristen, über Schulbücher und sonstige Lehrmittel, über Lehrpensa und ganze Lehrgänge. Un jeden Bortrag schließt sich zunächst die Neukerung des Correserenten, dann eine allgemeine Discussion. Ueber jede Conserenz wird der Reihe nach von einem Theilnehmer ein Protocoll geführt.

#### Ueberfict

| 1.  | Deutsche Sprache und Li | iter | atuı | : . |    | 2   | Stdn. |
|-----|-------------------------|------|------|-----|----|-----|-------|
| (2. | Französisch)            |      |      |     |    | (3  | ( ء   |
| 3.  | Belt= und Beimathstunt  | e    |      |     |    | 2   |       |
| 4.  | Geschichte              |      |      |     |    | 2   |       |
| 5.  | Anthropologie           |      |      |     |    | 2   | 2     |
| 6.  | Babagogifche Conferenz  |      |      |     |    | 2   | 2     |
|     |                         |      |      |     | 10 | (13 | Stb.  |

hierzu tommen noch Mathematil 3 St. und Naturgeschichte 2 St., welche die "Curstheilnehmer" mit ben "ordentlichen Böglingen" zu hören haben. Statt Französisch tonnen die "Curshörer" auch Latein wählen.

#### Anbang.

Lehrplan für die Elementartlaffe ber Uebungefdule.

Dem Statut zusolge hat fich bie Uebungeschule, welche organisch mit bem Babagogium zu verbinden ift, zu einer musterhaften Burger-

schule zu gestalten. Sie tritt zunächft mit ber aus höchstens 40 Ruchen bestehenden Elementartlasse ins Leben, in welcher folgender Unteristiertheilt wird:

- 1. Rindliche Pflichtenlehre, entwidelt an gehaltvollen, ben jugenblichen Sinne angemessenen Erzählungen und Liedern, mit theilweise Anlehnung an die Fibel. 3 St.
- 2. De im athe: und Raturtunde, 3 St. Schulzimmer, Schulband, Umgebung. Schulweg, einsachster Ris ber Stadt; Weltgegenden, Tages und Jahreszeiten; Mohnung, Rleidung, Nahrung; Beschäftigungsweise ber Menschen; einige hausthiere und Pflanzen. Untnupsung an die Rormalwörter der Fibel.
- 3. Sprech : Schreib : Lefen, 8 St. Uebungen im Sprechen und Analpsiren; Schreibschrift, bann beutsche Drudschrift; Die ersten grammatischen Begriffe. (Fibel ron Schlimbach.)
- 4. Rechnen und Zeichnen, 4 St. Der Zahlenraum von 1-20; bie ersten geometrischen Begriffe und Uebungen; carrirte Tafel; stete Rad sicht auf bas Schreiben.
- 5. Singen, Singspiele, Bewegungsspiele, Freiturnen, Frobel'iche Beschäftigungen, auch zur Unterftusung bes Zeichnens und Rechnens, fünsmal wöchentlich in ben längeren Bormittagspausen.

Der gesammte Unterricht wird von Dr. Billmann unter ber von ibm geleiteten Mitwirtung ber "orbentlichen Boglinge" ertheilt.

# 5. Lebrervereine und Lebrerversammlungen.

- 8. Das Bereinswesen entwickelt sich fast in ganz Desterreich in bocht erfreulicher Weise. Die padagogischen Zeitschriften bringen umgehende Berichte barüber aus ben verschiedensten Gegenden. Uns liegen vor:
- a. Statuten bes "Dbereifenburger Lehrerverein ." Bien, Selbe verlag bes Bereins. 1869.

Als 3med bes Bereins wird barin angegeben: "alle Boltsschullehrer und Bildner ber Jugend in den Kreisen Guns, Gußingen und Steinsamanger bes Eisenburger Comitates ohne Unterschied der Confession und Sprache zu vereinigen, um durch den Impuls corporativer Bestrebungen ben geistigen Fortschritt des Individuums und damit die hebung des Boltsschulbes in allen Beziehungen zu fördern.

b. "Berbandlungen ber zweiten banater Lebrerversammlung." Stenogravischer Bericht, aufgenommen burch bas Stenograpben-Bureau ber Bersammlung unter Leitung von Morit Freund. gr. 8. (113 S.) Bc, L. Aigner. 1869.

Diese Lehrerversammlung wurde am 10., 11. und 12. August 1868 in habseld abgehalten und war zahlreich besucht. Der Bahlspruch bes Bereins lautet: "Mit Muth, Besonnenheit und Gottvertrauen — vor warts." Pros. Schwider wurde zum Prassidenten gewählt. Er sagte in seiner Eröffnungerede: "Wie ist es doch heute ganz anders wie vordem! Bergleichen wir die Gegenwart nur mit den abgestossene Zagen einer

hen Bergangenheit — welch' ein Contrast! Damals herrschte überall ibes Schweigen, Regungslosigkeit, ein Sehnen und Seuszen nach Beiung, Licht und Bewegung. Und heute! Bohin das Auge sich wendet, erall im Baterlande pulsirt neues, frisches Leben; die lang unterbundenen iste kreisen lustig, und es ringen die Geister im Lichte der Freiheit mit valtigem Drange nach vorwärts."

Dem umfassenden Berichte nach ju schließen, muffen bie Berhandlungen er intereffant gewesen fein.

"Der zweite allgemeine öfterreichische Lehrertag zu Brunn am 25. bis 27. August 1868." gr. 8. (X u. 125 S.) Bien, A. Pichlers Bittwe u. Sohn. 1869.

Der hier gebotene Bericht ist aussührlich genug, um eine Borstellung n den Berhandlungen und ihrem Geiste zu geben. Es ist manches gute ort gesprochen worden, und taum wird Einer die Bersammlung ohne rregung verlassen haben. An einzelnen Störungen hat es natürlich auch cht gesehlt, die mussen aber überall mit in den Kauf genommen werden.

Den mitgetheilten Protocollen fteht ein Bericht über Die Bersammlung ran, ben Jeffen fur feine "Freien pabagogischen Blatter" abgesaßt it; wir entnehmen bemfelben einige Stellen:

"Die Festtage sind vorüber, die Festbesucher alle beimgelehrt, Die Festibrude aber werben sobald nicht verfliegen. Und fie sollen es nicht. In m nachhaltigen Gindrud, in der fich lange Beit fortfegenden Unregung, elde große Lebrerversammlungen gemabren, liegt ihr hauptwerth. Beniger d barf angeschlagen werben, mas fie fofort und unmittelbar fur Die Beder bieten. Sie find mehr Saat- ale Erntezeit; fie geben bem murbigen treben vor allen Dingen Impulfe, tragen aber meniger jum Abichluß iftiger Bewegungen, gur endgiltigen Fixirung und Rlarung ber 3been bei. ie burch fie berbeigeführten Abstimmungen widersprechen bem nicht. Das ritat und Minoritat werben gegablt, nicht gewogen, und boch umfaßt oft e Minoritat Rrafte, die das Beug haben, die Butunft zu erobern, und e diese Eroberung durchführen werden. Unsere Majoritaten beweisen nicht amal, welche Unschauung jur Beit bominirt, benn fie find einfach nur a Broduct momentaner Gindrude. Da ruft Giner einem Sprecher ein rzhaftes Bravo entgegen, bas hindert ibn aber nicht, dem Manne, ber ı nachften Momente eine gegentheilige Unficht verficht, gleichfalls jugujubeln th fich folieflich fur Die Bartei ju ertlaren, welche Die meiften Sanbe haben scheint. Es ist dies zwar nicht Regel, nein, aber ist es Ausihme? Raum."

Bobies in der Borversammlung: "Wir haben beim ersten Lehrertage is Banner ber freien Schule und freien Lehrerschaft entsaltet, laffen Sie uns heuer boch halten!"

"Das bedeutendste Wort des ersten Tages gehörte Binstorfer aus sien. In seinem Plaidoper für die Begründung von Leistung sfatbigsit seitens der Schule und in der Betämpfung der alten Beise, genannte Fertigleiten dem Kinde außerlich anzulernen, war er zunächst Tolmetsch heinrich Deinhardt's. Schon auf dem Wiener Lehrertage cht Deinhardt für die Leistungssähigleit, leider wie gewöhnlich zu philo-

fophifch, fo bag er nicht verftanden wurde. Dag Binstorfer teine fogenann ten Schauprüfungen will, ist ein Bunfch, in dem ihm Jeder beistimmt. Benn er aber von den gegenwärtigen Schulprufungen ohne Auenahmen ju machen behauptet, man halte fich bei benfelben gegenfeitig zum Beften, fo muß man doch wohl an ihn die Frage richten, ob er feine Lehrer leunt, welche bie Brujung ernft nehmen und es perschmaben, fie als Boffe ju be-Wir tonnten ihm Lehrer zeigen, benen auch bei Schulprufungen Bahrheit über Alles geht, Die ihre Schuler nicht fur Die Brufungen ab: richten. Wenn ber andere Theil bas Defen ber Brufung verfennt und unberechtigte Forderungen stellt, fo folgt baraus nicht, bag ber Lebrer mit hintansegung beffen, mas mahrhaft noth thut, fur die Erfullung jener Forderungen ju forgen bat. Db er, wenn er ein Charafter ift, es tann? Ob er als Dann nicht zehnmal lieber ben unverdienten Tabel tragt, als baß er fich ein Lob ergaunert? Berr Binetorfer erntete viele Bravos, er hatte fie redlich verbient: fur feinen gut gearbeiteten und fliegend gesprocenen Bortrag, nicht fur bas beregte verfangliche bon mot."

"Ein schwüler Augenblick trat für die Bersammlung ein, als Bauer aus Lundenburg gegen die sosorige Beseitigung der körperlichen Strafen sprach. Die hand aus herz: sind unter 100 Lehrein nicht 99, die dem Manne Recht geben? Aber in einer öffentlichen Bersammlung dieses Capitel zu behandeln, das ist mehr als bedenklich, das ist ein offendarer Risgriff. Daß man das Mittel der körperlichen Bestrasung als ein außerstes, nur in den allerseltensten Fällen anzuwendendes bezeichnet, rettet in der gegenwärtigen Zeit nicht mehr vor dem Titel eines Barbaren. Bas fragt man darnach, daß der Streich, den der Lehrer etwa ertheist, ihn selbst viel schmerzlicher trifft, als den losen Buben? Dasur hat man ja eben tein Berständnis. Man schweige drum von der Sache und gehe seine Bege. So dachte, wie wir denken, auch herr Steiner aus Mien, als er, den modernen demokratischen Mantel umhängend, gegen Berletzung der humanitätsidee das Bort ergriff, und über den Antrag des allzu offenherzigen Collegen aus Lundenburg den Uebergang zur Tagesordnung beantragte."

"Trefflich war der Schluß des zweiten Berhandlungstages. Ein Brunner Lehrer, Kopetin, dem die Natur zu allem Anderen ein unvergleichlich schönes Organ verliehen, legte mit warmen Worten die Gründe dar, warme dem Lehrer die Ertheilung des Religionsunterrichtes gebühre. Seine Gründe, schlagendster Natur, wurden allerseits gewürdigt, aber zu einer Resolution im Sinne des Redners vermochte sich die Versammlung nicht emporzusschwingen. Herr Kopetin mag sich trösten; wenige Jahre noch, und eine verschwindende Minorität wird seine Zbee bekämpsen. Was er gesprochen, war weitaus das Bedeutendste, Einschneidendste, was der Versammlung ans herz gelegt wurde, man wird sicher darauf zurücksommen."

"Die Bertretung bes römisch gesinnten Klerus fiel in biesem Jahre bem herrn Katecheten heimer aus Wien zu. Der Mann sprach burchaus masvoll. Seine Logit aber war die, die wir bei den Lazzaristen, überhaupt bei Jesuiten zu hören bekommen; mit ihr bleibt man heute nicht mehr herr bes Planes. "Wir Jesuiten — meint heimer — sind Fleisch von eurem,

r Lehrer, Fleisch, Bein von eurem Bein, wir geben fo gut wie ihr aus m Bolte hervor, drum gehören wir zusammen und sind von gleichem Berth." Ja, Berr Beimer, Gin Stamm treibt zwei Sproffen, aber ber eine itwidelt fich zu einem fruchtbaren, fegenspendenden 3meige und ber andere ird ein Wildling, der von den Saften des Baumes zehrt, doch Jahr um abr vergeblich auf eble Frucht warten laßt. "Man tampft - meint err heimer — gegen sich felbst, wenn man wider die Ultramontanen reitet, benn mir Alle haben jenfeite ber Berge unfer Saupt; mir maren teine Ratholiten, wenn wir nicht Ultramontane maren." Sat fiche ein Itramontaner je leichter gemacht, die gefammte tatholische Welt unter feine lugel ju versammeln? Mublfeld ein Ultramontaner, Berbft ein Ultramon= iner, Gistra ein Ultramontaner - Menfd, bier bente Gebanten! Huch avon will herr heimer Richts miffen, daß die Jesuiten die Raturmiffenbaften aus ben Schulen fern gehalten haben, nur ben Sppothefen feien e feindlich gegenübergestanden. Als ihm Berr Bogl aus Wien entgegnet. aß es ibm ausbrudlich verwehrt worben fei, die Naturwiffenschaften in iner Lebranftalt ju betreiben, betont Beimer: nicht wir haben es versten, sondern bie Regierung. Dieses Wort ift mohl ju beachten. Die legierung verbot, aber in weffen Auftrag? Conft maren bie Ultramoninen mit ber Regierung Gin Berg und Gine Geele; jest, mo bie alte egierung gefallen, gefallen ale Opfer ihres Ultramontanismus, jest wird e ohne Onade jum Gundenbod gestempelt. Der Mohr hat feine Schuldigit gethan, ber Mohr tann geben. Darin liegt eine Lehre fur Die Manner n Ruber, insonderheit fur herrn v. hasner."

1. Ein Bericht ber "Linger Beitung" (Rr. 237 und 232) über bie Berfammlung bes oberöfterreichischen Lehrervereins in Bels, abgehalten am 27. und 28. September 1869.

Bir theilen daraus nachstehend die Berhandlungen des ersten Tages mit. herr Director Albel aus Mels hielt einen Bortrag über das Thema: Bas hat die Bollsschule zu thun, um mit dem Zeitgeiste sortzuschreiten?" edner spricht über die Forderungen der Zeit und hebt den Unterricht in r Muttersprache, in Geographie und Geschichte, in der Arithmetit und weometrie, im Zeichnen und in den Naturwissenschaften hervor und beint schließlich mit Nachdruck den Religionsunterricht. Der martige Bortrag niete reichen Beisall.

Serr Reallehrer Plaichinger aus Wels sprach in sachgemäßer zueffender Weise: "Ueber die Nothwendigkeit der Errichtung von Bürgerhulen", und herr Oberlehrer Suta aus Mattighosen: "Ueber die Pernlichleit des Lehrers." Nachdem er den padagogisch gebildeten Lehrer
arakterisitt, schilderte er in drastischer Weise den "Schulhalter" und gab
e Ursachen an, warum dieses Geschlecht noch blübe. (Diese sind: Die
angelhafte Borbildung eines großen Theiles der Lehrer, Mangel an Beiseliebe, die Ueberbäusung des Lernstosses an unserer Boltsschule, die Bertheilung der Schüler von Seite der Aussuchsbehörden nach den gemachten
ortschritten, die mangelhaste Stellung der Lehrer in materieller und rechther hinsicht.) Redner schloß: "Hoffen wir zu Gott, daß die begonnene
engestaltung der Schulderbaltnisse es uns gestattet, das Schulhalteramt zu

fiftiren und mabre Erzieher und Lehrer bes Bolles ju fein." hierauf murbe

bie Sigung eine balbe Stunde unterbrochen. Rad Bieberaufnahme ber Sigung fpricht herr Bammer aus Ling über "Das Standesbewußtsein bes Lehrers". Redner bebt Die Bichtigfeit und Burbe bes Lehrerberuses hervor und spricht ben Bunfc aus: "Roge jeber Lebrer es fich bewußt fein und bleiben, baß er mit feinen Amtsgenoffen einem überaus wichtigen, nothwendigen und ehrenvollen Berufe an: gebort." Dann weist er ale 3beal auf Bestaloggi, auf beffen Begeisterung und Leiftungen bin und forbert gur Racheiferung auf. Beiter gebt er auf Meußerungen bes Standesbewußtseins ber Lehrer über und bebt Rachftebenbes bervor: a. Daß wir Alles, mas wir erfahren, benten, lefen, auf Die Amede unserer Berufethatigfeit beziehen; b. baß wir ber Ghre unseres Standes nichts vergeben; c. daß wir diese Ehre weniger burch öffentliche Anertennung als vielmehr burch Tüchtigfeit und Soliditat unferer Leiftungen fur gesichert halten; d. baß wir in Worten und Berten zeigen wollen, bas wir murbig find, Religiositat und Sittlichfeit mabrhaft zu forbern, baf wir fabig find, gute Reuntniffe unter bem Bolle zu verbreiten und nutliche Thatigleit auch; o. bag wir bem Rufe nach Affociation Folge leiften. Gin reges, eintrachtiges Busammenwirten in ben Bezirtsvereinen moge befonbers babin gielen, jedem Mitgliede bas nothige Das ber neugeforberten Rennt: niffe zu vermitteln. (Berordnung vom 12. Juli d. 3.); f. daß wir bas Anteresse ber Sache dem Interesse ber Personen überordnen, bas persönliche bem Intereffe ber Gemeinschaft unterordnen; g. daß wir unferen Berufsgenoffen in warmer Sympathie jugethan fein, unfere geistigen und materiellen Interessen fordern wollen. Redner schließt mit Schillers Borten ("Die Runftler'): "Der Menschheit Burbe ift in Eure Sand gegeben. Bewahrt fie! Sie fintt mit Euch! Dit Gud wird fie fich beben!" Berr Ober lebrer Brofcto aus Rrememunfter fpricht hierauf "Ueber Gehalt und Be forberungefrage" und empfiehlt folieflich eine zwischen ben Lebrern bes Studt und Landbegirtes Stepr vereinbarte Betition an ben boben Landtag gur Annahme, welche nach langerer Debatte wirklich acceptirt wirb.

# 6. Bramien-Bertheilung in Boltsiculen.

9. Das österreichische Unterrichtsministerium hat eine allgemeine Berfügung erlassen, welche die Vertheilung von Pramien in den Boltsschulen allgemein abstellt. Die Motivirung der Verfügung lautet wörtlich: "Der wesentlichste Beweggrund zu dieser Berfügung ift einerseits die Ersahrung, daß die Vertheilung von Schulprämien sich im Allgemeinen nicht als wirtsames Förderungsmittel der Jugendbildung erwiesen, vielmehr zu Misbräuchen und nachtheiligen Wirtungen Anlaß gegeben hat, deren Beseitigung in anderer Beise sich als nicht ausstührbar darstellt; andererseits wird von der Ansicht ausgegangen, daß der Mensch schne daß ihm dafür eine künstliche äußere Auszeichnung in Aussicht gestellt wird, und daß es Ausgabe einer vollsmäßigen Erziehung sei, die Sucht nach äußerer Auszeichnung aus dem herzen der Jugend zu bannen und

an beren Stelle reines Pflichtgefühl und mahre Baterlandsliebe, diese mächtigen Säulen echten Bürgersinnes und patriotischer Opferfreudigkeit, einzupflanzen." Die bestehenden Prämienstiftungen sollen der Bildung eines Fonds zur Errichtung von Jugendbibliotheten gewidmet werden.

Diese Berordnung wird ben Beifall ber Lehrer erhalten haben.

#### 7. Soulauffict.

10. Den gandtagen ift Seitens der Regierung eine Befehesvorlage gur Berathung zugegangen, die sich mit der Rusammensekung und Wirksamkeit Darnach follen eingerichtet ber Soulauffichtsbeborben befaßt. werden: Ortsschulrathe, in benen die Rirche, die Schule und die Gemeinde vertreten find; factundige Ortsiculinfpectoren, aus ben Ortsichulrathen gemablt; Rreisschulrathe, in benen ebenfalls Die verschiedenen Schulintereffenten vertreten sind, der Staat durch den Borsteher der politischen Bezirksbehörde als Borsigender, die Kirche durch je einen Geiftlichen jener Glaubens-Genoffenschaften, beren Seelenzahl im Begirte - welcher in ber Regel mit bem politischen Begirte gusammenfallt mehr als 2000 beträgt, die Schule burch zwei Lehrer, von benen ber eine von der Lehrerversammlung des Bezirks gewählt wird, der andere in ber Berfon bes Begirts : Seminarbirectors ober eines Schulvorstebers ge= wonnen wird; Begirte: Soulinspectoren, ernannt durch ben Unterrichtsminister; Landesichulrathe, bestehend aus bem Landeschef ober bem von ihm bestimmten Stellvertreter als Borfigenden, aus zwei vom Landesausschuffe aus feiner Mitte belegirten Mitgliedern, aus einem Referenten für die administrativen und otonomischen Angelegenheiten, aus den Landes-Schulinspectoren, aus Mitgliedern bes Lehrerftandes und ber Geiftlichleit.

Das ist eine lange Reihe von Aussichtsbehörden. Nicht alle Landtage haben den Entwurf in ihren Berathungen so gestaltet, daß die Regierung ihn bestätigen konnte. Für diese Landestheile ist unterm 1. März 1869 eine provisorische Anordnung in diesem Sinne erlassen worden

#### 8. Schriften.

11. Es liegen uns nachfolgenbe Schriften über bas Schulwefen eins zelner Stabte por:

a) "Bur Reform ber Bollefcule. Gutachten eines Comités ju Bele."

Das Comité bestand aus dem Stadtgemeinde: Secretar Göllerich, ben Realschullehrern Albel, Blaichinger, Schuller, den Lehrern an der Anabenhaupt: und Mädchenschule Schops, Beneditt, Mißsbüchler, und dem evangelischen Lehrer Ebenberger. Das Comité sagt S. 15: "Wir haben die Organisation der besten Bolts- und Bürgersschulen Deutschlands studirt, und die Lehrpläne dieser Schulen, so wie die diesbezüglichen Berte hervorragender Schulmänner zum Gegenstande unserer Brüsung und unseres Studiums gemacht, wir haben Das, was uns empsehlenswerth und den Berbältnissen und Bedürsnissen unserer heimath entsprechend schien, zusammengestellt, und aus diesem Bege sind die Lehrs

plane entstanden, die wir nunmehr einer nachsichtsvollen Burdigung empfehlen."

Bir tonnen tiefen Lehrplanen bas Zeugniß geben, daß sie nach richtigen Grundfagen abgefaßt find und sich als brauchbar erweisen werden.

ib) "Mittheilungen über bie vereinigten evangelischen Schulen für bie Mitglieber ber beiben evangelischen Gemeinden zu Bien von Dr. A. Jacobi, Schuldirector. II. Bien, Verlag der evangel. Schule. 1869."

Richt blos diese "Mittheilungen", sondern besonders auch eine den selben beigegebene "Graphische Darstellung der vereinigten evangelischen Schulen vom Jahre 1796 bis 1868" lassen in erfreulichster Beise das allmähliche Wachsthum dieser Schulen erkennen.

c) "Die Gewerbeschulen in Bien und ihre Reorganisation. Eine Stige ben Mitgliedern bes niederosterreichischen Landtages und des Wiener Gewerbestandes gewidmet von L....a. gr. 8. (66 S.) Wien, A. Bichla's Bittwe u. S. 1868." 10 Sgr.

Die Handels: und Gewerbekammer in Wien hat im September 1867 verschiedenen Corporationen und den Directionen der Realschulen, an denen disher sogenannte Gewerbeschule-Abtheilungen bestanden, den "Entwurf eines Statuts, nach welchem die Gewerbeschulen in Wien reorganisirt werden sollen", mit der Aussorderung zu einer Begutachtung zugehen lassen. Sime solche hat auch der Versassen dieser Schrift geliefert. Er wünscht dei der Reorganisation der Gewerbeschulen berücksichtigt zu sehen: 1) Die selbstständige Stellung derselben, 2) Freiheit des Eintrittes und Besuches, 3) freie Wahl der Gegenstände, 4) die Entrichtung eines Unterrichtsgeldes, 5) die Erhaltung aus Communalmitteln, 6) die ausgiedige Vertretung des Gewerbestandes und die Betheiligung der Lehrer bei der Organisation und Leitung, 7) die Wichtigkeit des Unterrichts im Zeichnen, 8) die wirksame Unterstützung des Unterrichts durch entsprechende Sammlungen.

Die Schrift burfte auch anderwarts Beachtung verbienen.

# XV. Die Schweiz.

Bearbeitet von

3. 3. Schlegel, Lehrer an ber bobern Tochterfcule in St. Gallen.

Bobl erhielt der Bearbeiter der schweiz. Schulreferate in den 10 bren, ba er seinen kleinen Theil jum "pabag. Jahresberichte" beiträgt, i nah und fern manches Wort ber freundlichen Anerkennung und Buimung; boch vernahm er auch schon die leise Frage, ob es nicht rathfam re, in biefen Berichten fur Fernerftebenbe vorwiegend bas Erfreuliche und bmliche zu notiren und bagegen manch truberes Bild zurud zu balten. te mabrheitsgetreue Schilderung ber Schulzustande und gemissenhafte Auflung ber Luden und tranthaften Erscheinungen möge bem Ginbeimischen Blich fein, burfe aber als Familienfache taum über bie Thurschwelle bes uses getragen werben. - Der Lefer weiß, bag ich biefe Anficht nicht ile. Bor allem gilt mir Babrbeit, und Babrbeit fur jeden! Bu einem uen Bilbe geboren nicht nur bie Lichte, sonbern auch bie Schattenseiten. ch der Nichtschweizer darf alles erfahren, was geeignet ift, ein flares theil und eine grundliche Ginficht über unfere Schulverbaltniffe gu vertteln. Unfere fdweiz. Bollsichule bedarf bes Berblumens und Schonbens nicht; auch im Werttagetleid wird fie einen erfreulichen Totaleinid gemabren; benn ibre Grundrichtung und ibr Streben gielt auf Ent= dlung und Fortschritt. — Mit lebhafter Freude relatirte ich ftets bas ite, wo es fich zeigte, aber wenn ich von fortschrittlichen Beftrebungen, n neuen Schöpfungen und großen Leiftungen, von ehrenhaften Befcluffen b Gehaltsverbesserungen Bericht gab, so burfte ich baneben die realtionare, rograde Thatigleit Einzelner, bas Burudbleiben einiger Kantone, Die fleinen inimalbefoldungen da und bort, die Refultate der Refrutenprüfungen, die eichmacherei und ben Bentralisationseifer, wie die zu weit gebende Geindeautonomie und Willfur nicht verschweigen. - Immer war es mir rechtes Bergnugen, wenn in Ronferengen, Berhandlungen und Berichten n Beborben eine offene Darlegung ber Ruftanbe gegeben wurde. Wenn n die Mangel und Schaben tennt, fo entschließt man fich eber jur Immer auch zeugt biese Offenheit und Freimuthigkeit von geibem Wefen und Charatter. - Gine zweite Stimme municht vielleicht größere Bollständigleit. Ich gebe zu, daß nicht alle Kantone gleichmäßiæ Behandlung gefunden; der Grund ift leicht zu errathen. Ginzelne Kantone bieten überhaupt wenig Stoff; aus andern find nicht leicht Berichte über Die Borgange in Schulangelegenheiten erhaltlich; oft ift es außerordentlich fcmierig, eine einzige nothwendige Rotiz ober Bahl zu erlangen; aus manchen Landesgebieten bagegen ftromt bem Referenten fo reichliches Material ju, bag er Dube bat, es ju fichten und zu verarbeiten. 3ch bringe bei Diefem Anlaffe Allen, Die mich icon mit biretten Berichten ober mit freundlicher Bufendung von Brofcburen unterftugten, beften Dant; auch bem Freunde in Bafel, ber mir heute eine regelmäßige Schulchronit jufichen, weil er einfieht, wie fcwer es einem Gingelnen fallen muß, bas gange Material zu sammeln und zu ordnen. — Dantbar bin ich fur alle Berichte über bas Lebrer: und Ronferengleben, über die Berhandlungen ber Beborben, über Beschluffe, seien es epochemachenbe Greigniffe ober nur icheinbar nebensacliche Ericeinungen, über Stimmen ber Breffe, über Rundgebungen bes Bolts, über die padag. Literatur, in ber fich bas Streben und Schaffen auf bem Gebiete bes Schulmefens am beften abspiegelt. Willtommen find uns nicht bloß die trodenen Brotofolle ber Resultate und Befcluffe, fondern insbesondere Die ausführlichen Referate über Die Entwidelung, Rampfe und Distussionen, in denen oft manches Interessante ju Tage tritt, was in amtlichen Berichten verborgen bleibt. — Solchen, Die vom Berichterftatter auch eine Rritit erwarten, sei bemertt, daß es Grundfat bes herausgebers bes pabag. Jahresberichtes ift, biefe Mittheilungen möglichft objettiv ju geben; boch nicht in bem Sinne, daß er seine Meinung überall jurud. balten muffe und daß er fein Urtheil nicht auch ba und bort offen ausfprechen ober burchbliden laffen burfe. 3m Streben nach objettiver Darftellung tomme ich öfter in ben Fall, gewiffe Stellen wortlich ju gitim. Mur Die Distuffionen, für Die wir bier teinen Raum batten, erforbern eine Bearbeitung in verturztere Darftellung. Bei Debatten und Rampfen babe ich mir ftets zur strengen Pflicht gemacht, bas "Für und Gegen" parteilos und gerecht gegen jede Berfon zu referiren. Uebrigens wird man mir glauben, wenn ich versichere, bag ich an meinen Berichten felbft am meiften auszusegen babe. 3ch bachte icon baran, fie burch eine andere Form geniegbarer ju machen; allein die vielen einzelnen verfcbiedenartigen fleinern und großern Mittheilungen, die man nothwendig geben muß, laffen fic nicht wohl zu einem abgerundeten Gesammtberichte gufammenfaffen; bod tonnte vielleicht ber munichbare Ueberblid burch eine Retapitulation ober foliefliche Ueberficht bes Befentlichften, bes Angestrebten und Errungenen, ber tiefeingreifenoften Beschluffe, ber in Ronferengen und Ratbfalen in ben Borbergrund getretenen Schulfragen erreicht werben.

a. Mittheilungen über bas schweiz Schulwesen im allgem.

Beginnen wir denn mit dem Bericht über das Konferenzleben und die Thatigkeit der Bereine.

1. Bur Besprechung spezieller Seminarfragen bat am 17. und 18. Ottober 1868 eine Seminarlehrertonfereng in Rusnacht stattge-

unden. Die Bersammlung bestand im Sanzen aus 43 Mann; darunter ie Seminardirettoren Fries, Fiala, Rüegg, Schindlar, Rebsamen, Friche, Shappuis, Daguet und Eisenlohr. Die Versammlung diskutirte solgende ragen:

- a) Ziel und Organisation des musikalischen Unterrichts an Lehrerseminarien. Reserent war herr Seminarlehrer Fischer. Er schilderte in interessantem Bortrag die Entwidelung des musikalischen Unterrichts am Seminar in Rusnacht. Un der Diskussion betheiligten sich u. A.: Weber in Bern, Göst in Rreuzlingen, held von Chur und Birz von Solothurn, welche höchst lehrreiche Mittheilungen über die Einrichtung des musikalischen Unterrichts in ihren Seminarien machten. Allgemein klagte man über mangelhaste Borbildung fürs Seminar. Einige Berschiedenheiten zeigten sich bei der Frage über das Berhältnis von Theorie und praktischen Uebungen.
- b) Lehrplan und hilfsmittel bes naturwissenschaftlichen Seminarunterrichts. herr Kohler, ber es übernommen hatte, die Diskussion einzuleiten, entwicklte bei Borweisung der reichen naturwissenschaftlichen Sammslung des Seminars Kusnacht, welche allgemeine Bewunderung erregte, die Methode seines naurkundlichen Unterrichts, stellte den Rugen der Anschauungsmittel dar, twarnte jedoch vor allzu vielem Experimentiren welches leicht in Spielerei ausarten konne.
- c) Die Lehrerbildung überhaupt und mit Rücksicht auf die Fragen, ob dieselbe eher an besondern Lehrerbildungsanstalten (Seminarien) oder an Anstalten mit allgemeineren und verschiedenartigen Bildungsaufzgaben (Kantonsschule, Atademie, Universität, Polytechnitum) gesucht werden sollte. Das erste Botum war herrn Direktor Fries übertragen. Er behandelte in wohlbegründetem Bortrage die Frage nach den verschiedensten Seiten. Herr Fries erklärte, daß Industrieschule und Gymnasium für die Lehrerbildung nicht zweckvienlich und auch nicht von sinanziellem Bortheil seien. Er sorderte besondere Lehranstalten und zwar auf dem Lande, wo ersahrungsgemäß die Schüler mit mehr Fleiß arbeiten als in der Stadt. Universitätsbildung sei für Boltsschullehrer nicht nöthig; wenn auch weitergehende Bildung derselben wünschenswerth sei, so solle man sich doch vor Uebersstürzungen hüten.

Ueber die Fragen, ob die Seminarien auf dem Lande oder in der Stadt vortheilhafter und ob Konvitte einzurichten seien oder nicht, war man verschiedener Ansicht; in der Hauptfrage jedoch herrschte Uebereinstimmung, daß nämlich an der Selbsiständigkeit des Seminars seltzuhalten sei.

In einem intereffanten Berichte in ber Lehrerzeitung fast Derr Fries Die Resultate ber gangen Besprechung in folgende Sape gusammen:

- a) So lange ber Lehrerbildung teine langere Bildungezeit zu Gebote fleht, liegt es im Interesse berfelben, daß die dazu bestimmte Anstalt eine selbstständige und für diesen Zwed berechnete Organisation habe.
- b) Ob sich dagegen diese besondern Lehrerbildungsanstalten am gleichen Ort und in organischer Berbindung mit andern Anstalten befinden oder ganz isolirt seien, und ob die Böglinge im einen oder andern

Falle an Kostorten oder in einem Konvikt, oder aber zwei Jahre in einem Konvikt und zwei Jahre an Kostorten wohnen sollen, tann sich ohne Gesährdung des Hauptzwedes nach Umständen richten.

c) Sehr munschenswerth ist, daß die Unterrichtszeit ausgebehnt, das Unterrichtsmaterial vermehrt und der Unterricht tüchtigen Fachmannen

übertragen wirb.

d) Waren bagegen außer ber bisherigen Bildungszeit 3—4 weitere Jahr zur Lehrerbildung zu verwenden, so ware für die bisher benützten Jahre eine besondere Schule zur allgemein wiffenschaftlichen und ästhetischen Ausbildung, und für die noch dazu tommenden Jahre ein Byllus von Universitätsvorlesungen und eine besondere pädagogische Anstalt nothwendig.

2. An der Bersammlung der schweiz. gemeinnützigen Sesellschaft in Aarau (am 9. September 1868) hatte Seminardirektw Dr. Dula das Reserat über die Erziehungsfrage und zwar "über Bildung der Mädchen für das Haus und die Familie". Unter den Zuhörern wur auch eine große Anzahl Damen, welche mit gespanntester Ausmerksamlei dem Bortrage solgten. Allgemeiner Beisall lohnte den Reserenten für die meisterhafte Lösung seiner Aufgabe. Des Raumes wegen beschränken wir uns auf die Mittheilung der Thesen und Bostulate. Sie lauten:

a) Die Bildung der Madchen für das haus und die Familie geschieht am besten im haus und in der Familie, und zwar ist es die Ruttet, welcher nicht nur die erste Erziehung der Ainder, sondern ganz besonders die heranbildung der Madchen zur hauslichteit als heilige

Pflicht obliegt.

b) Die Mittel ber mutterlichen Erziehung find Gewöhnung, Beispiel

und Belehrung.

c) Der häuslichen Erziehung tritt die Schule unterftüßend zur Seite durch erziehenden und zugleich praktischen Unterricht, der so viel möglich auf die kunftige Bestimmung der Mädchen in haus und Familie Rückscht zu nehmen hat, sei es, daß derselbe in eigentlichen Rädchen schulen, in höhern Töchterschulen oder in der Boltsschule ertheilt wird.

d) Auf die intellettuelle Bildung ift befonderes Gewicht zu legen, und die Anforderungen an den Unterricht in allen Arten der Schulen muffen angemeffen erhöht werden; aber dies darf nicht auf Untoften

ber bauslichen Beschäftigung ber Mabchen gescheben.

9) Die größte Sorgsalt ist der Bildung der Madchen aus den untern Boltstlassen zuzuwenden. Die mit der Boltsschule in Berbindung stehenden Arbeitsschulen mussen mit hinsicht auf die tunftige Bestimmung der Madchen in dem Sinne erweitert werden, daß der Unterricht auf alle Zweige der häuslichen Arbeiten Bedacht nimmt.

f) Obschon die Bestimmung des Mädchens zum Leben in haus und Familie als der wahre Beruf anzuerkennen und daher von dem Erzieher und Lehrer auch beständig und vor allem auch im Auge zu behalten ist, so muß die Erziehung und namentlich die Schule auch den bestehenden sozialen Berhältnissen so weit Rechnung tragen, daß dem Rädchen diejenige Geistesbildung zu Theil werde, welche es in

ben Stand fest, eine felbstständige Existenz zu grunden und in diefer bas Lebensglud zu finden.

Referent stellt sodann den Antrag, die Gesellschaft wolle dahin wirten, daß in allen Theilen des Baterlandes einer bessern Erziehung der Rädchen und der Hebung der Bildungsanstalten zum Zwede einer ausreichenden Befähigung der Töchter sur deren tünstige Bestimmung in haus und Familie die möglichste Obsorge gewidmet werde. Er wünscht zu diesem Zwede die Anordnung jährlicher statistischer Mittheilungen über Förderung der weiblichen Bildungsanstalten, über den Zustand und die Einrichtung der gegenwärtig in der Schweiz bestehenden Kindergärten und Kleinkinderbewahranstalten und empsiehlt die Berbreitung guter Bücher, die für den tünstigen Beruf der Mädchen angemessen Belehrung geben. Schließlich empsiehlt er der Gesellschaft, die Frauenfrage, d. h. die Frage, auf welche Beise, in welchem Umfange, mit welchen Mitteln dem weiblichen Geschlechte Gelegenheit zu spezieller Berussbildung in den für dasselbe geeigneten Erwerdszweigen verschaft werden könne, später wieder zu berathen.

Das treffliche Referat ift in besonderem Abdrud erschienen und verbient die Beachtung der Eltern und Lehrer.

Die kantonale g. Gesellschaft von Zürich behandelte in zwei Malen dieselbe Frage "über Bildung der Mädchen für haus, Familie und Beruf". Herr J. J. Binder eröffnete die Diskussion an der hand einer von ihm versaßten Arbeit. Sie erschien in der "schweiz. Zeitschrift für Gemeinnützigkeit". Er verlangt für die Mädchen vom 12.—15. Jahre eine gediegenere, umsassendere Schulbildung, einen auf die Berhältnisse berechneten praktischen Unterricht; denn Tausende schließen ihren Schulunterricht in der traurigen Repetire oder Bergeßschule ab (75—80 Prozent). Er verslangt serner die Gründung besonderer Berussschulen sür kausmännische, technische und künstlerische Berussthätigkeit der Töchter zur Erzielung einer gesicherten selbsisständigen Existenz. Der Lebensberus der Töchter sei vor allem die Ehe, die Erziehung der Kinder, die Leitung des Hauswesens. Um dem weiblichen Geschlechte ein besseres Loos zu bereiten, müsse es aber auch zur Selbsiständigkeit gebildet werden.

An der Distussion betheiligten sich auch Damen. Alle stimmten darin überein, daß der jesige Schulunterricht für Mädchen weder für die Bildung jur hausfrau, noch für Berufsbildung genüge, daß eine Berlängerung der Schulzeit für Stadt und Land ein dringendes Bedürfniß sei.

Es wurde eine Kommission von herren und Frauen beauftragt, ber folgenden Bersammlung bestimmte Borschläge jur Realistrung der Gebanten porzulegen.

Diese zweite Berathung fand im August d. J. statt. herr Direktor Fries reserirte über das Programm und die Antrage dieser Kommission. Eine Uebereinstimmung der Ansichten berrschte darin, daß die Grundaufgabe des Weibes die Stellung derselben als Gattin in der Familie sei. In zweiter Linie tritt hinzu die Betheiligung am allgemeinen Berufsleben. In dieser Beziehung wurde auf Berufsthätigkeiten hingewiesen, die sich mehr oder weniger für das weibliche Geschlecht eignen, als: das Lehrsach, Post, Eisenbahn- und Telegraphendienst, Besorgung eines Fabrikations- oder

Handelsgeschäfts (Buchführung und Waarenverlauf), wissenschaftliche Berustarten (arztliche Verrichtungen, Apothelersach u.). herr Binder hatte an gefügt: Photographie, Malerei, Musterzeichnen, holzschuizen. In Grzielung der nöthigen Besähigung für oben angeführte Lebensstellungen sied solgende Einrichtungen nothwendig: Fortsehung des obligaten Besächt der weiblichen Arbeitsschule vom 12.—15. Jahre, Erweiterung der Ergänzungsschule besonders mit Rücksicht des Rechnens, der deutschen und französische Sprache; Berlängerung der obligaten Alltagsschule um zwei Jahre, Erleichterung des Besuchs der Setundarschule, Theilung der letztern nach den Geschlecht, Einrichtung von Lesesälen sur weibliche Bersonen, Einrichtung von Fortbildungskursen sur erwachsene Töchter zur berustlichen Borbereitung. Eründung einer höhern mehrtursigen Lehranstalt sur erwachsene Räden von wenigstens 17 Jahren zur Bildung von Erzieherinnen, Lehrerinnen von Elementarschulen und Kindergärten, Arbeitslehrerinnen.

Bu weiterer Aussührung dieser Frage wurde in Folge eines oben bezeichneten Bostulats von Dula solgendes Thema auf die Tagesordnung der tünftigen Bersammlung der schweiz. g. Gesellschaft in Reuendurg ausgenommen: "Melcher Urt soll in unserer Zeit die Erziehung der Franca angesichts ihrer tünstigen Stellung in der Familie und in der Gesellschaft sein?"

Die von der Direktion obigen Bereins bestellte Kommission für Bollsliteratur beschloß in ihrer Sigung im August 1868 die herausgate
eines Ratalogs empsehlenswerther schweiz. Bolts: und Jugendschriften ale
Begweiser bei Gründung und Meufnung von Bolts: und Jugendbibliotheten,
und besprach die Grundsäte, nach welchen das Berzeichniß erstellt werden soll.

3. 3m Eramenfaal bes Rantoneschulgebaubes in St. Gallen bielt im Oltober 1868 ber Berein fdmeig Opmnafiallehrer feine Ber: fammlung. 3mar gebort bie Relation über bobere Lebranftalten junacht nicht jur Aufgabe biefes ,Jahresberichte", aber es gab bei ber Befprechung so viele Berührungspuntte mit ber Boltsschule und wurden tabei u. A. fo gefunde padagogifche Unfichten und Grundfabe geaußert, Die auch in untern Schulftufen Anwendung finden und barum fur alle Lehrer von Intereffe fein muffen, daß wir es fur munichbar erachten, turge Mittbeilung barüber zu machen. Es handelte fich barin wefentlich um Die Reftstellung bes Lebrblans und babei insbesondere um die Frage über Ausbebnung mb Stellung bes naturmiffenschaftlichen Unterrichts und bes Studiums ber beutschen Sprache an Gomnafien. Prof. Uhlig in Aarau und Prof. Dr. Burtbardt in Bafel referirten, ber erfte als Bertreter ber philologischen. ber andere der mathematischenaturwiffenschaftlichen Richtung, auf Grundlage einer ben Mitgliedern jugefiellten Brofchure mit einer Bufammenfiellung von Lebrplanen fcweig, und beutscher Lebranftalten und mit ben Thefen über Biel und Umfang ber Lehrobjette, in grundlicher und feffelnder Weise. S murbe uns zu weit führen, wenn wir die intereffante Distuffion vollftanbig barftellen wollten; wir ftellen baber nur bas Besentliche ber brei hauptreduer zusammen. Dr. Uhlig fest voraus, daß alle Schulmanner in folgenden Bunften fich einigen: fürs erfte, daß das Utilitätspringip betampft werben muffe, ber Menfc lebe nicht allein vom Brobe, fobann, baß

auf allen Soulftufen die harmonische Ausbildung angestrebt werden muffe, Die gegenwärtige Ueberfüllung und Ueberladung rufe nach zwedmäßiger Ronzentration; ferner, daß die Erstellung eines Lebrplans auf der Renntniß ber Symnafialbildung verschiedener Lander und nicht nur auf individuellen Grfahrungen beruhen burfe. "Das Symnafium, fern vom Ruglichteitsftandpuntte, berudfichtigt nicht fpezielle Berufsarten, fondern befähigt gur Universitätsbildung und bafirt auf dem Unterricht in ber Sprache, woran fich alles andere anzuschließen bat." "Jede Stunde tann und soll eine Deutsche Stunde fein." Brof. Burtharbt außert einleitend die Anficht, in diefer Frage folle nicht bloß ber Sachgelehrte und Naturforfcher, sondern insbesondere ber erfahrne Schulmann sprechen. Den 3med bes naturtundlichen Unterrichts fest er in die Ausbildung und Scharfung ber Beobachtungsgabe, in ben bentenben, innigen Bertehr mit ber Ratur, also nicht in bas Dag positiven Diffens, nicht in die Ginsammlung einer Summe von Einzelkenntnissen, die bald wieder zu verfliegen pflegen. Er beurtheilt jedes Unterrichtsfach nicht nach ber Wiffensmurbigfeit, fonbern nach feiner erziehenden Rraft, nach seinem anregenden, geistbildenden, entwickeln= ben Clement. Richt die Quantitat, sondern die Qualitat ift ihm die Sauptface. Der Unterricht foll ben Schuler jur Brivatthatigfeit anregen, foll ibn auf eigne Fuße stellen, soll sein Auge öffnen. Dazu verhilft bie Auswendigfeit, die bloße Uebersicht, die trodne Spstematisirung nicht. -Bom pabagogifden Standpuntt aus empfiehlt er fur ben Unfang bie Bflangentunde. Bei ber Bhpfit foll bas Experiment nicht Sauptfache und Ausgangepuntt, fondern Abichluß fein, fonft arte die phyfitalifche Stunde leicht in Amufement und Spielerei aus. Er verweist sobann die Anatomie, Bhpfiologie und die Chemie ale besondere Unterrichtefacher der Universitat gu, ber Werth eines Lebrgegenstandes bestimme fich nach pabagogischen Gefichtspuntten. Das Bielerlei führe eber jur Berflachung, ale jur Bertiefung bes Unterrichte. — Die beantragte Beschrantung bes naturmiffenschaftlichen Unterrichts und die Ausschließung ber Chemie vom Symnasium murbe jur Streitfrage und rief auch die Berren Brof. Wartmann und Raifer auf bas Rampffelb. Dit Barme ftritten fie fur gleiche Berechtigung bes naturmiffenschaftlichen Unterrichts. Die vorgeschlagene Stundenzahl genüge nicht, die nothige Stoffmaffe zu verarbeiten. Die Rudficht auf die Mediginer und die praftische Bedeutung Dieses Faches fur Die Gegenwart erfordere eine weitere Ausdehnung beffelben. Gie betampften bas Ueberwiegen Des rein padagogischen Gesichtspunktes, jumal jeder miffenschaftlich behandelte Stoff auch pabagogisch wirte. Fur ben Unfang eigne fich bie Boologie beffer, als die Pflanzentunde. - Auch der Unterricht in der Chemie befige eine bilbende Rraft. Unterricht in ber Chemie gebore allerdings icon ins Spmnasium, indem biese Kenntniß jedem Gebildeten unerläßlich sei. — Gine Abstimmung fand nicht statt.

4. Im Mai d. J. versammelten sich in Burich unter Leitung des herrn Waisenvaters Morf die Mitglieder des ostschweizerischen Armenerzieher-Vereins. Es waren circa 50 Urmenlehrer aus neun verschiedenen Kantonen anwesend. Der spezielle Zwed dieses Bereins betrifft die Förderung und hebung des Armenerziehungswesens. In dieser

Ronferenz wurde behandelt: "Die Ernährungsfragen in Bezug auf Armenezziehungsanstalten". Referent war herr Tschudi; Borsteber der Bestalozistiftung in Schlieren. — So viel wir vernahmen, beabsichtigte dieser Berein schon früher die Aufstellung einer Statistif sammtlicher schweizerischen Armenschulen in einheitlicher, übersichtlicher Darstellung. Es ware sehr erwünscht, wenn dieses Projett bald realisirt würde. — Rach einem Berichte über die schweizerische Knaben-Rettungsanstalt in Bachtelen bei Bern befriedigten auch bei letzter Prüfung die Leistungen der Knaben und der Armenlehrerzöglinge in hohem Maße. Das Seminar hat bekanntlich einen vierzährigen Kursus, betont die erzieherische Behandlung und ist mit landwirthschaftlichem Betrieb verbunden.

5. Der schweizerische Turnlehrerverein hatte im April b. 3. in Schaffhausen seine Bersammlung. Die Berhandlungsgegenstände, die auf die Schule Bezug haben, betrafen die Turnliteratur und die Klassen

giele bes Schulturnunterrichts.

6. Am 5. und 6. Auguft 1868 fand die dritte Berfammlung des padagogischen Bereins der Bestschweiz in Lausanne statt. Sie erfreute sich zahlreicher Theilnahme. Der Borsigende sprach seine Freude aus über die Fortschritte im schweizerischen Erziehungswesen, mahnte aber zu fortdauernder Arbeit auf diesem Gebiete. Die Konserenz diekutirk folgende Fragen:

a) Welches sind die besten Mittel, um die Fehler und schlechten Reigungen der Schüler zu bekämpsen? In welchem Maße muß das haus mit der Schule mitwirken, um dieses Biel zu erreichen? Referent Bawn

v. Guimps

b) Belches find die besten Mittel, ben Unterricht in der Orthographie

fruchtbar ju machen? Referent humbert v. Montreur.

Ueber den "Edukateur" erstatteten die Herren Daguet und Chappuis-Buichoud Bericht. Die Ausstellung von Schularbeiten wurde als besonders gelungen bezeichnet. — Den Schluß des Festes bildete eine Lustschiffsahrt auf dem Gensersee. Bom Zentralkomite des westschweizerischen Lehrervereins wurden für die kunstige Sigung solgende drei Themata aussgewählt:

- a) Durch welche Mittel ber Erziehung und bes Unterrichts tann auf Die tunftige Berufebildung porbereitet werden?
- b) Wie konnen die Abendschulen am besten eingerichtet werben, um die Jugend zur moralischen und burgerlichen Tuchtigkeit herangubilben?

c) Soll ber Lebrer aktiven Militarbienft thun?

- 7. Der Zentralausschuß bes schweizerischen Lehrervereins hat, in der Absicht, das Zusammenwirten von haus und
  Schule zum Zwede einer gesunden torperlichen und geistigen Erziehung der
  schweizerischen Jugend möglichst zu fördern, einen Preis von Fr. 400
  bis 600 für die beste Bearbeitung einer "vollsthumlichen Schrift
  über die häusliche Erziehung" bestimmt.
- 8. Wie wir berichteten ift in St. Gallen vom Lehrerverein als Festort für 1869 Basel gewählt worden. Das Leb rerfest soll am 11. und 12. Ottober abgehalten werden. Die Bekretirung des Stadtraths

von Fr. 3000 als Beitrag an die Kosten und die Vermehrung der Mitsgliederzahl um circa 300 sind günstige Borzeichen für das Fest.

Die vom Jahresvorstand jur Behandlung bestimmten Fragen beißen: Settion für Brimarschulen: In welcher Beziehung stehen in Brimarschulen Erziehung und Unterricht zu einander? Referent Blas.

Sektion für Anaben-Mittelfdulen: Ueber ben fprachlichen Erfat bes Lateinischen an Mittelfdulen. Referent Mably.

Settion für Radden-Mittelfdulen: Die Aufgabe ber Mabdenschule in Bezug auf Gesundheitspflege. Referent Jenny.

Cettion ber frangofischen Lehrer: Belde Methobe ift beim Unterrichte in ben fremben (frangofischen) Sprachen zu befolgen, und in welchem Alter soll ber Unterricht beginnen?

Sektion ber Turnlehrer: Belche methodischen Mittel sollen bei ben verschiedenen Turnarten im Schulturnen angewendet werden? Referent Maul.

Sektion für handwerker: und Fortbildungsschulen: Belches ist die Aufgabe der allgemeinen und der gewerblichen Fortbildungsschulen? Belche Lüden sind im gewerblichen Unterrichtswesen der Schweiz auszufüllen? Belche Stellung soll die praktische Lehre zum wissenschaftlichen Berufsunterricht einnehmen? Referent Autenheimer.

Als Berhandlungegegenstand fur die Generalversammlung ist bestimmt: Die militarische Ausbildung der Lehrer. Referent Schoch.

- 9. In Nr. 2 der schweizerischen Lehrerzeitung wird die Zentralisation der Lehrerbildung sanstalten angeregt. Die Frage über die militärische Ausbildung und über die Freizügigsteit der schweizerischen Lehrer werde erst dann eine befriedigende Erledigung sinden, wenn die Frage über Berstellung einer eidgenössischen vaterlandischen Lehrerbildungsanstalt entsichieden sei. Die schweizerische Lehrerbildung sei eine der zeitgemäßesten und brennendsten. Nach Ansicht einzelner Schulmanner sollen sich die Seminarien überlebt baben, sollen vedantisch und unpraktisch geworden sein.
- 10. Die schweizerische Lehrerzeitung berichtet über die Thätigkeit der drei schweizerischen Hochschulen mit besonderer Rücksicht auf die Herandildung von Sekundar- und Bezirkstehrern. An allen drei Universitäten wirken 187 Lehrer (Basel 57, Bürich 67, Bern 63). In Bürich ist ein zusammenhängender Unterrichtstursus für Lehrantskandidaten der Sekundarschulstuse vorgesehen. In Basel besteht ein mathematisch-naturwissenschaftliches Seminar. Auch Bern nimmt Rücksicht auf das bezügliche Bedürfnis. Wie wir früher schon mittheilten, sorgen auch die Kantonsschulen in St. Gallen und Neuendurg für Herandildung von Sekundarlehrern.
- 11. Die nationalrathliche Kommission bemerkt in ihrem Rapport, daß durch Ginführung neuer Unterrichtszweige (Landwirthschaft und Kriegstunst) am eidgenöfsischen Bolytechnitum der sernere Unwachs der großen Schulerzahl die Erfüllung der wissenschaftlichen Ausgabe der Anstalt beeintrachtigen konnte.
- 12. Ueber landwirthschaftliche Fortbildungsschulen gab herr Direttor Schahmann dem thurg. landw. Berein jüngst folgendes Urtheil ab: So lange man von den landwirthschaftlichen Schulen

verlangt, daß fie Lehranftalten und jugleich Mufterwirthschaften und Go giehungeanstalten im engern Ginne fein follen, werben bie verfchiebenartigen Aussehungen fortbauern; benn so wenig vom Lehrling ein Meifterweil verlangt mird, fo wenig wird von einer Lebr. und Brobiranftalt eine Musterwirthschaft erwartet werben durfen. Beil unsere Anftalt in erfter Linie eine Schule ist, so habe ich das Hauptgewicht auf den Unterricht, auf die geistige Anregung der Böglinge gelegt, indem die praktische Land wirthichaft ebenfo gut anderwarts erlernt werden tann. Bei einer allfälligen Reorganisation des landwirthschaftlichen Unterrichts muffen die Berbaltnife bes eigentlichen Bauernstandes größere Berudfichtigung finden, als bis dabin, und ber Beruf im engern Sinne fo in ben Borbergrund treten, baf man die Zwede, die in andern Anstalten erreicht werden konnen, forgfaltig ausscheibet. - Rr. 3 ber schweizerischen Lehrerzeitung enthalt einen von Schapmann bearbeiteten Entwurf eines Organisations. und Unter: richtsplans für ich meizerische landwirthicaftliche gort: biloungeschulen.

13. Bon herrn Brof. Dr. Schief: Gemufius erfchien eine Schrift "Die Rurgfichtigteit, ihre Urface und Rolgen, mit befonderer Berudfichtigung ber Schulen", Die wir biemit trop mancher Uebertreibung boch ber Beachtung und Bebergigung empfehlen. Er tlagt über Treibhauserziehung, über Ueberhaufung mit Lernapparat, über das andauernde Sigen beim Schreiben und Raben, über ben Augen verberbenden Drud von Rarten und Buchern. Das Sauptheer ber Rutge fichtigen, fagt er, habe ibr Uebel in erfter Linie ber Schule ju verdanten. Bon der Schule aus musse der Ansang zum Bessern gemacht werden. Es sei ihre Aufgabe, fure leibliche Bohl zu forgen und die bedrohten Augen ju ichugen. Es muffe geforgt werden fur gute, gefunde Luft, fur binreichende zwedmäßige Beleuchtung ber Schullotale, fur zwedmäßige, ber Große bes Rindes entsprechende Schulbante. Die Schulbucher und Rarten follen weißes Bapier und flaren großen Drud baben. Bwifchen ben Schulftunden muffe jeweilen eine Baufe von 10 Minuten fur den Aufenthalt außer bem Schulzimmer inne gehalten werben.

14. Rachdem wir den lettjährigen Bericht schon abgeschlossen hatten, erschien das vortreffliche Wert: "Das Unterrichtswesen der Schweiz von Abolf Beer", 1868, so daß wir dasselbe nur noch lurz anzeigen konnten. Die Arbeit verdient es, daß wir heute noch einläßlicher über den Inhalt derselben eintreten. Da ein bezügliches Wert von Grundolzer und Ranu aus Mangel an Unterstützung leider nicht zum Abschluß gekommen, so giebt vorliegende Arbeit die erste umsassen Darstellung des gesammten Unterrichtswesens der Schweiz. Dem Berfasser gebührt für seine ausgezeichnete Arbeit der Dant der schweizerischen Lehrerschaft. — Wir freuen uns, daß derselbe unsere Mittheilungen im "pädag. Jahresberichte" so vielsältig benuten konnte. Wegen der Ungleichartigkeit der Schuleinrichtungen in den verschiedenen Kantonen mußte sich der Bersasserische entschließen, jeden einzelnen Kanton selbstständig zu behandeln. Die Einheit und Uebersicht vermittelt und erleichtert er durch die zusammensassend nund vergleichenden Rudblicke am Schlusse Buches — Als Norm für die übrigen Kantone

giebt bas Bert bie ausführliche Darftellung bes Schulmefens im Kantone Burich. Die Mittheilungen aus ben andern Rantonen geschehen mehr burch Bergleichung und hervorhebung bes Eigenthumlichen. Ueber die meiften Rantone enthält ber Soulbericht zuerft in einem geschichtlichen Ueberblic bie Stadien der Entwidlung des Schulmefens, hierauf die Grundzuge ber Organisation, Die Bliederung ber Schulen, eine Schulftatiftit und schließlich in einem Refume vergleichende und beurtheilende Bemertungen und treff. liche Winte. Im Rudblid verbreitet fich ber Berfasser auf vergleichenbe, fummarifche Beife über Die oberfte Schulleitung, Die Stellung bes Geift: lichen zur Schule, die Stellung bes Lehrers, die zeitgemaße Lehrerbildung und die Seminarien, die Berbefferung ber Besoldung, die Schulgelbfrage, Die Schulorganisation, Berlangerung ber Schulzeit, Die Arbeiteschule, über Die Setundarschulfrage, Die Rantoneschulen, über bas Brojett einer eibgenoffischen Universitat, Die Aderbau-, Fortbildungs= und Privatschulen, über Die Taubstummenanstalten und Rindergarten, über bas Ronferenzwefen und Die Bereinswirtsamteit, über Beitschriften und Schulliteratur, über Die Leiftungen bes Staates fur bie Schulen. Durch Diefen Rudblid erhalt ber Lefer in gebrangter Rurge ein treues, flares Gesammtbild ber ichweizerischen Soule. Alle Mittheilungen bafiren auf zuverlässigen Quellen und eigener Anschauung. Bir staunten oft über die genaue, betaillirte Sachfenntniß eines Richtschweizers über unfere Schulverhaltniffe. Rur felten ftoft man auf unrichtige Darftellung ober Auffaffung. Meiftens ift mit richtigem Latte bas Befentliche ausgemablt und die Statistit aus bem riefigen Material genichtet. Berfaffer befpricht unfere Schulzuftande mit lobens: werther Offenheit und Freimuthigkeit, boch auch mit der rechten Milbe, Bescheidenheit und Anertennung alles Guten. Sein selbststandiges, ge: fundes Urtheil zeugt ftets von grundlichem Studium, von hober padagogi: scher Einsicht über alle, besonders die bobern Schulftufen; es zeugt von warmem Interesse fur die Sache. Es ift eine ausgezeichnete, mit Liebe und Fleiß, und im Sinn und Geift bes Fortidritts ausgearbeitete Schrift. - Sein Urtheil ift fur mich um fo bedeutsamer, als es von einem unbefangenen, nichtschweizerischen Schulmanne berrührt. Wir durfen daher wohl einige Stellen aus der Einleitung des Werkes zitiren: , Das Schulwesen der Schweiz bat in den letten Dezennien einen bewundernswerthen Aufschwung genommen. Bei Bergleichung ber Schuleinrichtungen der hervorragenoften Canber Europa's wird die Boltsschule einzelner Rantone ben Breis davontragen. Erft feit 1830 erhielt bas Soulwesen machtige Impulfe, namentlich burch bie begeifterten Manner: Bestalozzi, Fellenberg, Girard, Behrli. Reform folgte Schlag auf Schlag, trog retrograder, fleris taler Beftrebungen." Intereffant ift bie Unficht bes Schulmannes einer Monarcie über die Bentralisationebestrebungen. Er sagt u. A.: "Die außerliche Uniformitat und die funftlich berbeigeführte Einheit hat icon viel selbststandiges individuelles Leben ertobtet und die freie, frische Begeisterung gelabmt. Das Bentralisationespftem ift ber Liebling ber Bureautratie. Auf der andern Seite hat allerdings auch die unbeschränkte Gemeindeautonomie ihre Schattenfeiten. Man mable also die richtige Mitte. In gewissen Grenzen Beweglichkeit und Freiheit, in andern Fragen zwed:

vienliche Uebereinstimmung. Die Schule sei das Bild des vielgestaltigen Lebens!" — Wir erlauben uns schließlich, den Versasser auf einige ungenaue und unvollständige Angaben ausmertsam zu machen. Fürs erst scheint mir nöthig, den wesentlichen Unterschied der zuricher Realschuk (für Kinder vom 9.—12. Jahre) und der Realschulen in St. Gallen, Appenzell, Bern 2c. (für Schüler vom 12.—15. Jahre) hervorzuheben. Sodann ist unrichtig, daß die Bevöllerung St. Gallens zu gleichen Theilen aus Protestanten und Katholiten bestehe (Berh. wie 2:3) und daß in Appenzell ARh. auf 150 Einwohner eine Realschule tomme (vielleicht auf 5000 Einwohner eine).

Bei den statistischen Rotizen mangelt das bundner Seminar in Schiers und die start besuchte Klosterschule Einsiedeln in Schwyz. Ueber Baselland und einige andere kleine Kantone scheinen mir die Mittheilungen zu unverhältnismäßig durstig. Wohl ware darüber mehr erhältlich gewesen. Reserent besitzt auch für diese Gebiete reichhaltiges Material. Die Zusammenstellung von Uri, Schwyz, Unterwalden und Glarus könnte leicht zu unrichtiger Aussalfung des Schulstandpunktes veranlassen. Jedensalls steht Glarus den Kantonen Uri und Unterwalden punkto Bildungsstufe voran.

Ginige Korrekturen bedarf sodann der Bericht über das bundner Schulwesen. Schon die charakteristrende Bemerkung, daß die Bunder begabt, aber noch rob und unwissend seien, ist nicht zutressend; dann muß die Notiz berichtigt werden, daß in italienischen Bezirken die romanische Sprache die übliche sei. Bei dem schulgeschichtlichen Ueberblick darf die bedeutsame Wirssamkeit des frühern dunder Schulvereins nicht vergessen werden. Sodann wünschte ich, es möchten bei einer neuen Austage bei den Bemerkungen über die historische Entwicklung die um die Bolksschule verdienstvollen Männer besonders hervorgehoben werden. Wie z. B. bei Thurgau die Berdienste Wehrli's gewürdigt sind, so dürsten auch die Ramen Planta (Graubünden), Krüse (Appenzell), Steinmüller (St. Gallen), Pfisse und Dula (Luzern) 2c. nicht umberührt bleiben.

Daß auch Drudsehler, wie Rabhausen (Rathhausen) u. a. m., sich einschleichen konnten, wundert uns nicht. — Diese wenigen Aussehungen können begreistich der Borzüglichkeit des Buches keinen Eintrag thun.

15 Auch die Biener "Fr. Brefse" brachte in ihrer Unterrichtszeitung eine Stizze über die Boltsschule der Schweiz. Eine Stelle heißt: Die schweizerische Schulgesetzebung entwickelte sich, der
föderalistischen Gestaltung des politischen Lebens entsprechend, nicht gleichmäßig, sondern wurde von jedem einzelnen Kanton den Bedürsnissen nach
geschaffen. Daher die Mannigsaltigkeit der Schulinstitutionen, die den
großen Borzug besihen, aus wirklichen Ersahrungen hervorgegangen zu sein.
Erst in der Gegenwart versucht man eine gewisse Zentralisation der Schule
anzubahnen; doch wie vorsichtig die praktischen Schweizer sich vor jeder (?)
äußerlichen Unisormität hüten, zeigt am besten die Spezialistrung des
schweizerischen Schulwesens nach den einzelnen Kantonen. Es folgt dann
eine ziemlich richtige Darstellung der bestehenden Schuleinrichtungen in den
Kantonen Zürich, St. Gallen, Schasshausen, Margau, Baadt und Gens.
Weniger zuverlässig sind die statistischen Angaden, mit denen die Stizze

ichließt. Es ist erfreulich, daß das Ausland unferer Boltsschule so wohls wollende Aufmertsamleit schentt.

- 16. Die Schweiz hat in jungster Beit mehrere ihrer verdienteften Schulmanner burch ben Tob verloren.
  - a) Chorherr Grütter in Beromünster. Er hatte große Berdienste um den Unterricht und die bessere Erziehung der Taubstummen. Unter Mitwirkung von Frauen und Männern gelang ihm die Errichtung der ersten Taubstummenanstalt im Kanton Luzern. Sie wurde später nach Hohenram verlegt und zur Staatsanstalt erhoben. Grütter war dis 1863 ihr Borsteher. In gerechter Würdigung seiner Berdienste verlieh der luzerner Regierungsrath dem würdigen Manne 1863 eine Chorherrnstelle am Münster.
  - b) J. Rub. Obermann aus Zürich. Er starb am 9. Juni 1869 zu Turin im Alter von 57 Jahren. Er war seit 1833 Turnlehrer und Direktor bes Turnwesens jener Stadt. Seine Thätigkeit erstreckte sich über ganz Italien und zwar insbesondre zur Heranbildung von Lehrern für Schulturnen. Biele trefsliche Aussätze in der schweizerischen Turnzeitung sind ihm zu verdanken.
  - c) Rof. Greith, Brof. an ber tatholifden Rantonefdule in St. Gallen. ber in ber Reujahrenacht 1869 verungludte, murbe am 4. Jan. gur Erbe beftattet. Geboren ben 15. August 1798, besuchte er porerft die Schulen seiner Baterstadt Rapperswol, hierauf das Lyzeum in Lugern und die Sochschule in Freiburg. Seine musikalischen Anlagen bestimmten ibn, sich ber Tontunft zu widmen. Als wirklich bochbes gabter Musitlehrer wirtte er an bem Fellenbergischen Inftitut in hofwyl und fpater in Narau, bas fich bamals in heranbilbung von 1833 murbe er mit Feberer an bie neu Lebrern auszeichnete. organisirte Rantoneschule in St. Gallen berufen, an welcher er viele Rabre gewirkt und Ausgezeichnetes geleistet bat. Unter ibm war bie Rantoneidule eine Bflangftatte mufitalifder Bilbung. Bu feinen Schulern gablte er u. A. Die Tontunftler: Bilb. Baumgartner und seinen Sohn Rarl Greith. 3m Fache ber Liebertomposition bat er Borgügliches geliefert. Go ift die Melodie bes allbekannten Rutlis grußes: "Bon ferne sei herzlich gegrüßet", aus feiner Seele erklungen.
  - d) Dr. Feberer, Altrettor und Detan in Ragat. Derselbe erblidte das Licht der Welt 1793 zu Bernegg. Er besuchte die Jesuitenschule Freiburgs (im Uechtland). Die Jesuiten setzten große Hossenungen auf den geistig begabten, rastlos sleißigen und bescheidenen jungen St. Galler. Sie hatten sich in ihm getäuscht. Er lernte hier das System der Jesuiten gründlich hassen. Er besuchte alsdann das tathol. Gymnasium in St. Gallen. Nach Bollendung dieser Borstudien bezog F. die Universität Freiburg im Breisgau und studirte Theologie. Weil ihm aber Musitalent mangelte, entschloß er sich, sich dem Lehramt und der Erziehung der Jugend zu widmen. Nach vollendeten Universitätsstudien trat F. als Erzieher in das Haus des Freiherrn von Schönau. Hier lernte er den liebenswürdigen Bollsdichter Hebel persönlich tennen und tonnte sich wiederholt in seinem Umgange geistig

F. folgte 1816 einem Rufe als Religionslehrer an bes tatholische Gymnafium in St Gallen. Der junge freifinnige und icharf blidende Theologe war 1817 zum Briefter ordinirt, doch wollte er ben Lebrerberuf zur Lebensaufgabe machen. Seine freimutbigen Aenke rungen über politische Tagesfragen gogen ibm 1822 ben Berluft feiner Brofeffur gu. F. fand bald einen ehrenvollen Birtungstreis an ber Setundarschule in Baben. Rach ben tirchlichen und politischen Bemegungen und bem Sieg ber guten Sache übernahm er 1833 auf ten Ruf bes liberalen Erg. Rathe als Rettor Die Leitung bes tatbolifden Gymnafiums in St. Gallen. Aus jener Schule unter Fs. Reltorat ging eine Reibe ber tuchtigften Manner bervor. Er wirfte fur eine gemeinsame Rantoneschule und fur die Schulreform und gerieth in einen Rampf mit ben realtionaren Feinden freifinniger Bestrebungen. Es folgte Schlag auf Schlag. 1844 murbe er mit andern freifinnign Brofessoren beseitigt. Die Rampfe batten seine Rraft und seinen Rutb gebrochen, boch nicht feine Gefinnunge. und Ueberzeugungetreue et fouttert. Er murbe vom Regierungerath an die Bfarrei Ragat verfest. Der moblerfabrene Schulmann nahm fich bier auch ber Brimarschule an und rubte nicht, bis er ber Gemeinde gu einer Setundar: schule verholfen batte. Er felbft steuerte Fr. 4000 bagu; benn Feberers Bergensgute ließ fich eben nie burch fein Budget regieren. Als Borftand ber St. Galler gem. Gefellichaft regte &. eine beffere, forgfältigere Bildung bes weiblichen Geschlechtes an. Er faß auch in ber Rommission jur Berathung ber eidgenössischen Sochschulfrage. 3m Großen Rathe ergriff F. nur bei hauptfragen, die bas Schul- und Erziehungswesen beschlugen, bas Bort. Ergriff er es, fo fprach er tlar und gewandt. Dem Briefter Feberer mar Beffenberg Mufter und Borbild. 3m Jahre 1867 feierte er fein 50jahriges Jubilaum. Er schloß feine irdische Wanderung am 22. Ottober 1868. Unter fein Bild schrieb er: "Das Schulwesen follte nie zum Schauplat larmenden Kampfes gemacht werden". Wir entnahmen Diese Rotigen ber Lebenestigge von Sungerbubler.

- e) Dr. L. Georg, geft. zu Basel, wo er am 24. März 1869 unter zahlreichem Begleit zur Erde bestattet wurde, hat sich um das Unterrichtswesen mehrerer Kantone der Schweiz wesentliche Berdienste erworden. Der Berstordene wurde den 10. Mai 1820 geboren, studirte in Göttingen und begab sich in die französische Schweiz, wo er eine Reihe von Jahren als Lehrer der klassischen und modernen Sprachen wirkte. Er versaste mehrere Lehr: und Lesedücher für den französischen Sprachunterricht, die eine sehr große Berdreitung fanden. In Anerkennung seiner Lehrthätigkeit und seiner schriststellerischen Leistungen wurde er hierauf nach Basel berusen, wo er viele Jahre als Lehrer mit gutem Ersolg arbeitete.
- f) Chr. Fr. Schonbein, geb. 18. Ottober 1799, geft. 29. August 1868. Durch ben unerwartet erfolgten hinschied bes Professor Schonbein erlitt die Wissenschaft und insbesondere das vaterlandische Unterrichtswesen einen großen Berlust. Die praktische Thatigkeit in einer

Fabrit wedte in ihm einen Drang nach dem Studium der chemischen Wissenschaft. Es wurde ihm ermöglicht, die Universitäten Tübingen und Erlangen zu besuchen. Nach turzer Birtsamleit als Lehrer einer Mittelschule reiste er zu weiterer Ausbildung nach Frantreich und England, und tam 1829 als Lehrer der Physit und Chemie nach Basel. Diese Stelle bekleidete er dis zu seinem Tode. Durch seine beinahe 40jährige Wirtsamleit in Basel erwarb sich der Verstorbene den Rus eines gründlichen Forschers und eines anregenden und bezeisternden Lehrers. Diesenige chemische Entdeckung, welche Schönbeins Namen in allen Kreisen bekannt gemacht hat, ist die Aussindung der Schießbaumwolle. Als Lehrer war Schönbein ausgezeichnet.

2) Am 5. August 1869 verschied unerwartet Brosessor D. Rietmann, Lehrer ber Geographie und Raturgeschichte an der Kantonsschule in St. Gallen, im besten Mannesalter. Derselbe lag mit Borliebe den Raturwissenschaften ob. Er hat sich durch seine Reisen in Australien, welche er in einer Drudschrift "Banderungen in Australien" in anziehender Beise schilderte, in weitern Kreisen einen geachteten Namen erworben. Als Lehrer der Reals und Kantonsschule genoß er die Liebe und Achtung seiner Schüler in hohem Grade. Ueberhaupt war R. ein gründlich gebildeter Mann von ehrenhaftem, liebenswürdigem

Charafter. Sein früher hinschied wird allgemein betrauert.

h) Jos. B. Straub, ein Mann, ber fich um bas aargauische und um bie Forderung bes schweizerischen Schulmefens, um ben Unterricht mehrerer Sacher große Berdienfte erworben, ftarb ben 11. Marg 1869 im 68. Jahre feines Alters. An ihm verliert ber Ranton Margau einen seiner tuchtigften Schulmanner. Straub tam balb nach vollenbeten Studien in die Schweiz und fand im Ranton Margau Unstellung und eine neue Beimat. Die Begirteschulen Baben und Muri maren abmechselnd faft 40 Sabre lang die Statten feiner Lehrerthatigfeit. Den größern Theil Diefer Beit ftand er ben beiben Unftalten als Rettor por. Seine schulmannische Wirtsamkeit blieb nicht auf Die Leitung dieser Schulen beschränkt; vielmehr entfaltete ber mit grundlichen und reichen Renntnissen ausgerüftete Mann eine umfassende Thatigteit nach verschiedenen Richtungen bin. Daneben fand er auch Beit, sich ber Ausarbeitung mehrerer Schriften aus bem mathematischen und sprachwissenschaftlichen Fache zu widmen. Sein deutsches Lehr= und Sprachbuch, seine beutsche Grammatit und andere literarische Brobutte fanden in ber Schulmelt Anerfennung und zeugen von gebiegener Bildung und großer Arbeits= und Thattraft. Befondere Berdienfte erwarb fich St. auch burch feine ausbauernbe Betheiligung an ber pabagogischen Beitschriften - Literatur ber Schweig. Reun Jahre lang (von 1835-1844) gab er mit 21. Reller und Spengler Die ., all: gemeinen ichweizerischen Schulblatter" beraus und mar feither thatiger Mitarbeiter ber "pabagogischen Monateschrift" und ber "fcmeizerischen Lehrerzeitung". Straub murbe auch als Schuls inspettor verwendet. Große Berbienfte batte er um bie Bebung bes Ronferenzwesens, um die Erreichung einer geachteten torporativen

Stellung der Lehrer und um seine Sorge für den Lehrerpensionsverein.

Benige Bochen vor seinem Tode erhielt Referent von Straud einen Brief, worin er ihm das baldige Erscheinen des 2. Theiles seinen beutschen Grammatik anzeigte und seine Freude über die Bollendung seiner Arbeit außerte. Er war also die in sein hobes Alter rusig und thätig.

Straubs Andenten bleibe in Segen!

i) Am 17. April 1869 ftarb herr Pfarrer Boll, als Geminar, birettor von Munchenbuchfee und hindelbant. In allerlegter Beit erschien von ihm noch eine Schrift: "Die bausliche Erziehung. Gin Bort jur Bebergigung für Eltern und beren Stellvertreter". Gen bobes Interesse für die Schule bewies er auch burch ein bedeutendes Luck k) Am 15. Ottober 1868 fcbloß unfer Seminarbireftor, Sebaftian Buberbubler in Rorichach fein reiches, thatiges Lehrerleben. In ibm verlor das Baterland einen feiner verdienstvollften, wurdigften, arbeitetuchtigften Schulmanner; benn er mar ein gewiffenbafter, treue Lehrer und burch fein ganges Leben ein begeisterter Forberer bei Schul: und Erziehungswefens. Legen wir brum ein turges Bebens bild in diefe Blatter. Buberbubler murbe ben 19. September 1809 in Trogen geboren. Rach Abichluß ber Brimarichulbilbung und Beendigung einer Lehrzeit bei einem Sandwerte, bas ihm nicht zusagte, durchlief ber begabte und fleißige Rnabe in ben Jahren 1823 bis 1826 die Rantonsschule unter Krusi's Leitung. Da ihm die Mittel ju weiterer Fortbildung fehlten, grundete er eine Brivatschule in Als der strebsame Jungling von der Greichtung eines schweizerischen Seminars borte, schloß er seine Schule und eilte ans eigenem Untriebe nach Bafel, wo er an ber vom Babagogen banbarbt neu gegrundeten Lehrerbilbungsanstalt feine Studien mit Gifa bis 1828 fortsette. In Dieser Beit jugendlicher Begeisterung hatte 3. mit blonomischen Sorgen ju tampfen und mußte mit Ertheilung von Privatunterricht bas Roftgelb verbienen. Die Grinnerung an diese Studienzeit und die Bereinigung gleichgefinnter Freunde blieb gleichwohl eine icone und erhebende. Als 19jabriger Jungling ver ließ er Bafel. Seine pabagogische Birlfamteit begann er als bauslebrer in Winterthur, hierauf als Lebrer in Trogen, wo er Bieles gur Belebung ber Lehrertonferengen beitrug und an ben vaterlanbifden Angelegenheiten regen Untheil nahm. 1833 feben wir B. als Anabenlebrer in Lieftal, wo er 140 Schuler gleichzeitig ju unterrichten batte. Es war damals in Bafelland ein fehr bewegtes politisches Leben. Mit bober Luft wirtte er in Schule und Ronferengen; mit Energie arbeitete 3. für die Fortbildung und verbefferte Stellung ber Lehrer. Mit großer Freude ergriff er auch die Ibee eines ichweizerischen Lehrervereins und war einer ihrer Gründer. Bon 1835-37 war 3. Bezirkslehrer in Waldenburg. 1837 murbe er als Seminarlehrer nach Munchenbuchfee in Bern ermablt. hiemit mar fein Bunfd, seine Rrafte der heranbildung von Lehrern zu widmen, in Erfüllung gegangen. hier wirkte B. an ber Seite ber Direttoren Ridli, Boll und Grundolzer 15 Jahre, bis 1852. Tros ber angestrengtesten Arbeit fand ber eifrige Seminarlehrer boch noch Zeit zur Abfassung von Lehrmitteln und Arbeiten in pädagogischen Zeitschriften. Es war damals in Bern eine stürmische Zeit, und es sehlte nicht an Angrissen und schweren Antlagen. Dies und schwere Schickslässchläge in seiner Familie erschütterten seine Gesundheit in hohem Grade. 1850 trat ein totaler Umschwung in Bern ein, und es machte sich die realtionare Richtung auch im Erziehungswesen geltend. 1852 wurde das Seminar ausgehoben und sechs Lehrer, worunter auch &, abgesett.\*)

Mit der Absehungsurtunde brachte ibm die Bost gleichzeitig ben Wahlatt als Direttor an das neu gegründete paritätische Seminar in Chur, wo er abermals neun Jahre bis 1861 mit Segen arbeitete. Hier hatte er mit Schwierigkeiten zu kampfen; boch fand seine Anstalt bei ben verschiedenen Barteien und Konfessionen volle Anerkennung, wozu namentlich fein tolerantes Befen, feine rastlofe Thatigkeit, feine Grundfate und reichen Erfahrungen, seine vermittelnde Gabe bas meiste beitrugen. — Rach bem Weggang Rueggs folgte er einem Rufe nach St. Gallen an das paritatische Bertrags=Seminar. 1864 wurde das tantonale Seminar nach Rorschach verlegt. In dieser Stellung wirtte 3. bis zu seinem Tobe. Auch hier gelang es seinem milben, humanen Charafter und feiner religiofen Gesinnung, alle Barteien und Ronfessionen fur bas Seminar ju gewinnen. Gelbft bas Organ der tatholischen Konsession, das "R. Tgbl.", widmet ibm einen ehrenden Radruf und rühmt babei insbesondere feine positiv driftliche Glaubigfeit und feinen freien freundlichen Bertebr mit ber tatholischen Geiftlichkeit und ben Lebrschwestern. - Bolle 40 Jahre batte 3. als Lehrer und Erzieher gewirtt; 30 Jahre mar seine Thatigkeit insbesondere der heranbildung von Boltsschullehrern gewidmet. Daneben war er ein treuer Gatte und Familienvater. 1867 wurde er gleich nach dem Lehrerfest in St. Gallen von einer Bruftfrantheit befallen, von der er nicht mehr genesen sollte. — Rur der forgfältigsten Diat gelang es, ben ichmachen, von aufreibenben Berufsarbeiten angegriffenen Rörper fo lange zu erhalten. 3. ftarb nach unfäglichen Leiden im Alter von 59 Jahren. - Referent lernte 3. in Chur tennen und trug nicht wenig zu feiner Ueberfiedelung nach St. Gallen bei. Bas mich bei unferm öftern Bertebr an ibn feffelte, mar fein geiftesfrisches Leben und Streben, feine Begeisterung und ausbauernbe, liebende Singabe für den Lehrerberuf, seine raftlofe Thatigteit und Arbeits: freudigfeit, feine Pflichttreue und Berufetuchtigfeit, feine reiche Grfahrung, fein stets lebendiges, warmes Interesse für Fortbildung und die padagogische Literatur, für die Rinders, Schuls und Lehrerwelt und . fein bem 3bealen jugewandtes Befen. Seine momentane Difftimmung und Ungufriedenheit, seine etwaigen Rlagen über Mangel an Aner-

<sup>\*)</sup> Siebe bie Schrift: "Rechtfertigung ber ehemaligen Lehrer zu Munchenbuchfeer".

tennung und Unterstützung, das strenge Urtheil und das unschlüsses Wesen, das zeitweise hervortrat, waren wohl nur die natürlichen Folgen der Ueberanstrengung und der österen Kränklichkeit Zubwbuhlers. —

Die Aufgabe, die er sich als Lehrerbildner fiellte, der Kern seines Strebens liegt wohl in seinem eigenen Borte: "Der rechte Lehrergellist ein Geist ungeheuchelter Religiosität, der Geist padagogischer Studigen ist ein Geist ungeheuchelter Religiosität, der Geist padagogischer Studigen Ernsteit, der Wissenschaftlicheit, der Ueberzeugungstreue und des sitt lichen Ernstes. Gine energische Birtsamleit ist dem Lehrer, der kin Stundengeber, sondern ein Erzieher sein soll, nur möglich bei tücktige theoretischer und praktischer Durchbildung, dei Selbstständigkeit in Wissen und sessen Wusterschule. Sein Unterricht war geistig anregend und beleben, anschaulich und entwickelnd. Unter seinen literarischen Arbeiten nenn ich als die bedeutsamsten: die pädagogischen Blätter, den Lehrplan und die pädagogischen Reden und Abhandlungen.

Bei seiner Richtung für freie, harmonische und naturgendie Entwidlung, bei seiner Warnung "vor Mechanismus und zur malismus, vor handwertsmäßiger Gleichmacherei, vor Rachbeterei und spstematischem Schulpebantismus", bei seiner früheren Wirtsamteit in Geiste Pestalozzi's und Diesterwegs, bei ber Uebereinstimmung in Grundsten und Ansichten, die sich beim Austausch unfrer Ersahrungen tund gab, war mir völlig unerklärlich, daß er mit solchem Giser für Einsührung der Scherrschen Schulbücher tampsen tonnte. Ich mus diesen Widerschund dem Alter zuschreiben. Es that mir weh, das dies Grund geben mußte, mein freundschaftliches Berhältniß zu Zuber bühler, den ich übrigens, wie diese Zeilen wohl beweisen, als Schul-

mann bochichate, ju truben.

17. Allgemein und ernftlich beschäftigt bie Gemuther gegenwärtig bie Reform in Lirchlichen Dingen und die Frage der Trennung von Staat und Rirche. Benn auch diefe Bewegung, Diefer Rampf junacht bem firchlichen Dogma, bem Autoritätsglauben und ber "Bibel als Gottes wort" gilt, wenn auch, wie gefagt, biefe religiöfen Reformbestrebungen mehr die Rirche betreffen, fo fteben fie boch mit bem Leben und Intereffe ber Schule in fo enger Beziehung, daß wir biefelben bier nicht unerwahnt laffen burfen. Schon feit Jahren murbe in Burich fur bie Reform ber Rirche und bas Pringip freier Forschung gearbeitet; wir erinnern nur an Bfarrer Bogeline "Geschichte Besu und Ursprung ber driftlichen Rirche", an Bfarrer Langes "Beitstimmen". Much in Bern fuchten ber "Reform verein" und die "Reformblatter" von Pfarrer Langhans, Bogt u. f. w. bas religiose Leben in biefer Richtung ju weden. Das Reue Tagbl. Hagt, baß biefer Beift bereits in die gurcher Lehrertonferenzen gedrungen fei und machtig nachtheilig wirte. Diefe reformatorische Bewegung in Soule und Rirche ift nun auch in ber Westschweiz entstanden und bat ihren Ausgangspunkt in Neuchatel genommen. Profesjor Buison trat bem orthodox biblifden Standpunkt, bem Bunderglauben zc. burch Bortrage und Schriften: "Das freie Christenthum in der Rirche der Butunft", "Die biblische Seschichte in der Boltsschule" "Zur Resorm des öffentlichen Unterrichts" offen entgegen. Auf seinen Angriff auf die biblische Geschichte als Bildungsmittel für den Jugendunterricht antwortete ihm F. Godet in einer besonderen Broschüre: "Die heiligkeit des Alten Testaments". Prosessor Buison wurde auch nach Genf und Bern gerusen, um Borträge über "das moderne, freisinnige Christenthum" zu halten. Da er nach Ansicht der Bibelgläubigen die Kardinalfragen des christlichen Glaubens angriff, wurde ber Kamps immer hestiger und die Klust der Parteien immer größer.

Um 4. Mai biefes Sabres fand alebann im Reformationesfagle in Genf eine Disputation ftatt, wie Genf eine abnliche feit ben Beiten Farels und Calvins wohl nie mehr geseben hat. Es handelte fich babei um bie grage bes Gebrauchs ber biblifden Gefdichte im Brimar= unterrichte. Professor Buiffon batte feine Gegner wiederholt zu einer öffentlichen Dietuffion über biefe Frage aufgefordert. herr Pfarrer E. Barbe glaubte endlich biefer Berausforderung folgen ju follen. Der Rampf wurde unter ber Leitung eines von beiden Theilen gemablten Comités als Beugen, mit Staatsrath Carteret an ber Spige, abgehalten. Fruhzeitig fallte fic ber Saal mit mindestens 3000 Buborern (barunter Die Genfer Ariftotratie, das Ronfistorium, die theologische Fakultat, Professoren und Studenten, die Stadtgeiftlichteit, auch tatholifche Geiftliche). Bor Eröffnung ber Distussion empfahl der Borfigende dem anwesenden Bublitum wurdige Rube und Aufmertsamteit. Go follten Beichen bes Beifalls und bes Miffallens unterbleiben. Es muffe ben beiben Rednern Die vollste Freiheit jur Entwidelung ibrer Anschauungen gemabrt merben. Die Dietuffion gerfiel in zwei Theile; ber erfte mar ben Ungriffen bes herrn Buiffon und ben Entgegnungen bes herrn Barbe gewidmet, im zweiten richtete herr Barbe einige Fragen an herrn Buifion.

Die Angriffe bes herrn Buisson bezogen fich nach einander auf folgende Buntte:

- a) Die Geschichte ber Bersuchung und ber Sündensall im Paradies. Buison verwies die beiden Baume in das Gebiet der Allegorie und Mythologie; Barde dagegen behauptete, daß die Erzählung buchstäblich und wörtlich zu nehmen sei.
- b) Isaats Opferung auf bem Berge.
- c) Die Berichiedenheit ber ju Bunften ber ju Beobachtung bes Sabbaths angerufenen Motive.
- d) Die von Gott befohlene Graufamteit, welche die Ausrottung ber Rananiter jum 3med hatte.

Barbe hielt sich in ber Diskuffion auf bem biblischen Standpunkte, herr Buiffon bekannte sich zu bemjenigen bes Gewissens und ber Bernunft.

Jeder Rebe folgte ein Sturm des Beifalls, so daß man zwei in religiösen Anschauungen und Auffassungen volltommen entgegengesette Parteien erkennen konnte.

herr Barbe fragte seinen Gegner, ob er an einen freien und person lichen Gott, an ben Sundenfall und die Sunde und an die Unsterblichkeit, an die Wirklichkeit eines zukunstigen Lebens glaube.

herr Buiffon forberte Innehaltung bes Programms und vermied et, ein perfonliches Glaubensbetenntniß abzulegen.

Den Gebrauch der Bibel im Primarunterrichte anlangend, ftellte ben

Barbe folgende spezielle Fragen:

a) Ob er es für zulässig erachte, beim Primarunterrichte ben Kindern bei Reue Testament in die Hande zu geben?

Antwort: Ja, vorausgesett, baß es ertlart werbe.

b) Woburch die biblische Geschichte im Unterrichte ersetzt werden solle? Antwort: Man braucht sie nicht zu beseitigen. Man tann fie gebrauchen, wie andere gute Bücher; nur hute man sich, die Kinder glauben zu lassen, daß Alles inspirirt sei.

c) Glauben Sie an die Auferstehung Jesu Christi von den Todten?

Antwort: Rein.

Das Bublitum solgte der Diskussion mit großem Interesse bis jum Schluß, um halb 12 Uhr Abends, obschon dieselbe, wie sich jum voraus denten ließ, resultatlos blieb. — (Rach diesfallsigen Berichten der "Schweif"

und ber "Tagespost".)

Jüngst hat auch im tatholischen Solothurn eine Schrift von Professe Möllinger: "Die Gottibee ber neuern Zeit und der nothwendige Ausbau des Christenthums", Aussehn erregt und eine Agitation hervorgebracht. Die Geistlichteit sorderte die Absehung des Professors Möllinger. In andem Kreisen dagegen sand der Bersasser große Sympathie. Der tirchliche Reformverein in Basel richtete eine Adresse an ihn und lobte den Muth, seine Ueberzeugung offen auszusprechen. Eine Anzahl Studenten nahm Bartei für den angegriffenen Prosessor und bezeugte, daß dieser pflichttreue Lehrn matellos dastehe in seinem Berusse und Privatleben und daß teine Gründe zur Absehung vorliegen.

Die Bahlbehörde hat in jüngster Zeit ben Entscheid gefaßt und Rolllinger seiner Professur entlassen. In der Boraussehung, daß M. an der soldthurnschen Kantonsschule zur Unmöglichkeit geworden, hat sie ihn mit Rudssicht seiner 33jährigen Dienstzeit mit jährlich 2000 Fr. pensionirt. Diese Beseitigung Möllingers durch die liberale Regierung findet in der ganzen

freisinnigen Breffe ernfte Digbilligung.

18. Wir sahren sort, die Titel der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der padagogischen Literatur übersichtlich zusammenzustellen. Bon den uns bekannt gewordenen allgemeinen padagogischen Schriften nennen wir vor allem Morf "Zur Biographie Bestalozzi's. Ein Beitrag zur Geschichte der Bolkserziehung". Rach dem Urtheil der ersten Schulmänner ist dies das bedeutsamste Wert über B. Beder "Ein Wort über das Schulwesen mit besonderem Bezug auf törpertliche Bildung (neue Ausgade)". Largiader "Bolksschulkunde. Leichtsablicher Wegweiser für Bolksschullehrer". Reltor Mann "Schulreben nebst Bemerkungen über Entwidelung und Organisation der thurgauischen Kantonssschule". Wir sinden darin trefsliche und beherzigenswerthe Rathschläge für bie studirende Jugend z. Boll als Seminardirektor "Die häusliche Erziehung. Ein Mort zur Beberzigung für Eltern und deren Stellvertreter". Zuberbühler "Kädagogische Reden und Abhandlungen nebst Biographie."

Sammlung von Arbeiten in verschiebenen Beitschriften. "Babagogischer Blumengarten ober Beiträge gur Entwidelung ber Rinder in haus und Schule". Dr. Dula "Referat über Bilbung ber Mabchen fur bas Saus und die Familie". Dula "Jahrbuch der Lugernischen Rantonallehrerkonferenz". Doppelheft 1866 und 67. Roch haben wir nachzuholen: Dula ,, Bobin mit bem lugernischen Lebrerseminar?" Dula "Revision bes Erziehungsgefetes, betreffend bes Boltefdulmefen". Dula "Schlugwort an Die lugernifche Rantonallehrertonfereng". Morf "Botum über den Ausbau der gurcher Bollsichule". 3. Balther "Lebenserfahrungen eines buntnerichen Schuls lebrers". hungerbubler, Dr., Feberer, "Rettor und Detan. Gine frifc geschriebene Lebenestigge". Dr. Schieß "Die Rurgsichtigkeit, ihre Ursachen und Folgen mit befonderer Berudfichtigung ber Schule". Ruegg "Gin Botum über die Berner Rantonefculfrage". Brofeffor Rambert Ueber bie Butunft bes bobern Unterrichtsmesens in ber frangofischen Schweig". Dann Berichte und Schul-Gesetzentwurfe: Lebrplanfrage. Un ben Berein schweizerischer Gymnasiallehrer; Berhandlungen bes Bereins schweizerischer Symnasiallehrer in St. Gallen. Projettionsgeset über Die berner Brimarschulen; Berwaltungsbericht der Erziehungs: Direttion bes Rantons Bern. Bericht über Die Berhandlungen ber berner Schulfpnobe. Flurp 28. Bericht ber Rettungsanstalt St. Gallen. Bericht über das Kinderaspl in St. Gallen zu Gunsten der Wasser= beschädigten bes Rheinthals. Bericht bes Ergiebungerathe über bas St. Galliche Erziehungswesen im Jahre 1867. Amtebericht ber St. Gallischen Erziehungsbirettion über bas Erziehungswesen im 3abr 1868. Bericht über die Bermaltung des Rantons Graubunden. Grziehungswesen 1868/69. Berhandlungen ber bundnerschen Standes: tommission 1869. Jahresbericht der Rlosterschule Disentis. Studienjahr 1868/69. Caflifd "Bemertungen gur Berfassungerevision im Darin: Die Schulfrage, insbesondere bas Bolts-Ranton Graubunden". Sabresbericht über die Realschule in Bafel 1868/69 mit: Unfere Schulen por 100 Jahren von R. Schneiber. Bericht über bas Realgomnasium ju Basel 1868/69 mit: Friedrich Rudert. Stige fur die Jugend von 3. Dably. Bericht über bas humanistische Gymnafium ju Bafel 1869 mit: "Gulere Lehre vom Licht" von Dr. Burthardt. Appenzeller Jahrbücher. Reuestes Heft: Schulwesen. Boltsblatt. Mittheilungen aus Kirche und Schule. Burgdorf. Bernerblätter für die driftliche Schule. Educateur Revue, Pédagogique publice par la Société des instituteurs de la Suisse romande. Bericht über bie ichweizerische Fabrittinderfrage.

Ueber ben religiösen Unterricht haben wir zwei Schristchen zur Ansicht erhalten: Buisson die biblische Geschichte in der Boltsschule und Godet die Heiligkeit des Alten Testaments (siehe religiöse padagogische Resormbestrebungen). Für den deutschen Sprachunterricht sind erschienen: Göginger deutsche Sprachlehre für Schulen, 10. Auslage. Dr. Gerstenderg Geschichte der deutschen Literatur mit besonderer Besrücksichtigung der schweizerischen Dichter. 2 The. Wiesendanger deutsches Sprachbuch für die Sekundarschulen, neue Auslage. Wanzenried

beutsche Sprachlehre fur Boltsschule, neue Auflage. Arnold Rutfus in ber deutschen Rechtschreibung. Gutermeifter Die joweizerischen Sprich worter ber Gegenwart in ausgewählter Sammlung. (Gin febr verbient: licher Beitrag jum ichweizerischen 3biotiton.) Bergog bas Sprichwen in der Boltsschule (eine fleißige und prattisch sehr brauchbare Arbeit). 3. 20. Straub Bergleichung finnverwandter Sprichworter 'jum Sont gebrauch zc. Reller Schulgrammatit ber italienischen Sprache. gar ben mathematischen Unterricht notirten wir: Bahringer Aufgaben jum Ropfrechnen fur ichweizerische Boltsichulen, neue Auflage (ausgezeichnet). Rebftein Lehrbuch ber prattifchen Geometrie. Sug bie Mathematit ber Boltsschule. Ein methobisches Handbuch, neue Auflage. Rüegg bas Rechnen in der Elementarfchule. Gin Degweifer fur Lebrer. Den Beid. nungeunterricht betreffen: Schoop Elementarfreihandzeichnen fit Bolteschulen zc. I. Theil. Die ersten Elemente bes Beichnens. Gra: berg Borlagen jum Beichnen : a) 20 Banbtafeln für ben erften Unterricht im Freibandzeichnen, b) 40 Mandtafeln zum geometrischen Zeichnen. Gefangunterricht bienen: Bieri, Liebertrang 3- und 4ftimmiger Lieber für ungebrochene Stimmen. 3. Seim Sammlung 3: und 4ftim: miger Bollegefange für Anaben und Mabchen. Gin Lieberbuch fur Schule und Saus. Schaublin Chorale aus alter und neuer Beit. Lieber für Jung und Alt. 3. Meper Geiftliches und Beltliches in Liebern für Schule und haus. Für ben Unterricht in Geographie und Gefchichte wurden berausgegeben: Leuginger Rarte ber Schweiz und bes Rantons Bern jum Schulgebrauch. Scholl Relieftarte bes Rantons Burich. Bergog Erzählungen aus der Weltgeschichte für die Jugend bargeftellt. I. Theil: Das Alterthum (recht empfehlenswerth). Daguet Schweizergeschichte fur Mittelfdulen. Daguet Abrif ber Schweizergeschichte fur Brimarfdulen. Fur bas Sach ber Naturtunde: Theobald Leitfaben ber Raturgefciote für bobere Schulen. Dit besonderer Berudfichtigung bes Alpenlandes. Groß ift bie Babl ber neuen Jugenbidriften: Someiger Jugenb. bibliothet, neue Serie von 4 Bandchen. Gutermeifter Rinber: und hausmarchen aus ber Schweiz. (Recht ansprechenbe und gute Letture). Fest buch lein fur Rinder, 17. Jahrgang, I. Blutbenlese, II. Mehrenlese. Fur Rinderherzen, Gine Gabe in Bild und Bort, 5. heft und Rindergartlein 2. heft. Banninger lprifche Stimmen aus bem Boll. Lies und bent! von ber Berfafferin ber Rleinigfeiten. Bafel. Sur muffige Augenblide. Aus bem Englischen. Binterthur. Dr. 28. Bud ner Festbuchlein. Gine Cammlung von Ergablungen, Lebensbefdreis bungen, Gedichten für Schulen. R. Surlimann Sammlung von fleinen Ergablungen für Schule und Saus. Reujahreblatter, Burich. Et Gallen. Bebenber Sauspoefie. Gine Sammlung bramatifcher Gefprache gur Aufführung in Familientreifen. 2 Bandchen. Bellauer Blumen aus bem Baradiefe. Gedichtverfuche. Rueß Bluthen gur Bilbung und Unterhaltung. Rarl Boller Weg jum Fortschritt. Bopulare Anthropologie. (Boltsbuch.) Girsberger Naturbilder in Brofa, 2. Theil.

Es ware uns angenehm, wenn Rollegen und Berleger von padagogifchen Schriften uns in ben Stand festen, unfere Bucherschau ober bibliographische Uebersicht tunftig noch vollstandiger geben zu tonnen.

19. Bur Fabrittinderfrage. Wie wir bereits berichteten, hat bie Bundesversammlung im Juli 1868 in Folge einer Motion des Nationalraths Joos dem Bundesrath den Auftrag ertheilt, über die Arbeit der Fabrittinder in den Kantonen möglichst vollständige Erhebungen zu veranskalten und die Ergebnisse vorzulegen. Der Bundesrath hat diesen Beschlus zur Bollziehung gebracht. Der umfangreiche Bericht über diese Frage ist nun seitens des statistischen Bureaus eben veröffentlicht worden.

Bon den Fragen des Kreisschreibens an die Kantone, die sich auf das Alter, die Arbeitszeit, den Lohn, den Unterricht und die Beschassenkeit der Gesundheit bezogen, heben wir einige hervor: Wie viele Kinder werden in Fabriken beschäftigt unter 10, von 11—13, von 13—16 Jahren? Wie viele Stunden wird regelmäßig täglich gearbeitet von Kindern dieses Alters? Wird diese regelmäßige Arbeit Rachts oder Sonntags übersschritten? Welches ist der Arbeitslohn der Kinder, auf die Stunde reduzirt? Beschet eine Fabrikschule und welche Lehrzeit wird darin inne gehalten? Beschen die Kinder die Bolksschule? Wie viele Stunden wöchentlich? Bon welcher Beschassenheit ist der Gesundheitszustand der Kinder? Werden Kinder bei gesundheitsgesährlichen Arbeiten oder in ungesunden Räumen verwendet? Rommen auch körperliche Züchtigungen vor?

Rach ber "Tagespost" find die Sauptresultate ber biesfallfigen Untersuchungen folgende: In erster Linie ift zu berudfichtigen, daß die in Fabriten arbeitenden Rinder nur einen Theil ber industriell beschäftigten Berfonen unter 16 Jahren bilben. Eine große Bahl beschäftigt fich in ber Sausinduftrie als Lehrlinge, Sandlanger 2c. bei ber Sandweberei, und zwar oft unter ungunftigeren Berbaltniffen, als bies bei ber Mafchinenweberei ber Fall. Es liegt in ber Macht ber Gesetzgebung, ben Fabrittinbern ein gufriedenstellendes Loos zu bereiten, wenn die Gefete und Einrichtungen ber fortgeschrittenften Etabliffemente und Rantone allgemein burchgeführt werden. Es ist zu beachten, daß manche trantbafte Erscheinungen bei Fabrittindern nicht Schuld der Fabriten find, fondern baber rubren, bag trankliche und preffhafte Berfonen in Diefen noch Arbeit erhalten, welche fonft ber Armenpflege anheimfollen murben. Unter 9540 Rindern, welche in ben fdweig. Fabriten beschäftigt find, befinden fich nur 488 unter 12 Jahren. Die Arbeitszeit steigt in mehreren Rantonen bis auf 14 Stunden täglich; im Ranton Burich ift fie in ben meiften Fabriten 13 Stunden. In einzelnen Fabriten wird auch Nachts 10-11 Stunden gearbeitet. Der Unterricht wird baufig noch an bemfelben Tage abgehalten, an welchem bie Rinder bereits 10-11 Stunden in der Fabrit gearbeitet haben. 3m Ranton Glarus ift biefe Ueberladung ber Rinder gefetlich verboten. Es wird noch eine Ungahl Rinder in Phosphorgundholzchenfabriten beschäftigt, obicon ber Gelundheit nachtheilige Rolgen tonstatirt find. Die Rinder find noch vielfach nicht genügend gegen die Gefahren ber Mafchinen geschirmt. Ge tommen baber nicht felten Rorperverletungen vor. Rur in ben wenigsten Ctabliffements ift die munichbare Bentilation eingerichtet. Die Berichte über ben Gefundheitszustand ber Rinder lauteten ihrer Mehrzahl Rorperliche Buchtigungen tommen, feltene Uebergriffe abgerechnet, nicht vor. Aus bem ausführlichen betaillirten Bericht und ben bei

gegebenen statistischen Uebersichten ergiebt sich, daß die Gesammtzahl ber Rinder, die in der Schweiz in Fabriten arbeiten, auf 9540 fich beläuft, woven 9017 im Alter von 16-12, 436 im Alter von 11-10 und 52 in Alter unter 10 Jahren fteben. Giner ber intereffanteften Berichte war berjenige, ben bie Erziehungebirettion von Bafelland (in beffen Fabriten gegen martig an 300 foulpflichtige Rinber arbeiten) geliefert bat, weil fich berfelbe nicht bloß mit Anhaufung von statistischem Material begnügte, sondern daffelbe auch ju prattifden Soluffolgerungen verwerthet bat. Wir gitiren aus bemfelben einige Stellen, indem fie uns jur Renntniß ber fogialen Buftanbe ber Be vollerung wichtig erscheinen: In Bafelland beginnt ber Fabrilbefuch mit bem 12. Altersjahre, fofort nach ber Entlaffung aus ber Alltagsfoule. Daß biefer frubzeitige Fabritbefuch ungemein schabliche Wirtungen in torger licher, geiftiger und fittlicher Begiebung gur Folge bat, fiebt über allen Bweifel. Es lagt fich nicht laugnen, daß die Fabrittinder fcon burch in blaffes, abgezehrtes Meußere auffallen; fie bilben einen betrübenben Gegen. fat gegenüber ben frisch und fraftig aussehenden Rindern, welche auf ben Lande beschäftigt werben. Richt feltene Erscheinungen unter ihnen find: beltische Krantheiten, Ropfweb, Rudgratstrummungen, Rurzfichtigkeit. Diefe torperlichen Berbaltniffe muffen nothwendig auch ihre Rudwirkung auf Die geiftigen Buftanbe ber jugendlichen Fabritbevollerung außern: Die Glaftizität des Geistes macht der Schlaffheit Platz; an die Stelle jugendlicher Lebhaftigteit und Energie tritt geistige Tragbeit und Gleichgultigteit; bie Fassungetraft wird gestort. Alle Luft zu wissenschaftlicher und geistiger Ausbildung geht verloren, mit ihr ber Ginn fure bobere. Reben ber torperlichen und geistigen Entartung zeigt fich aber bei ben Fabrittindern por allem auch bie sittliche in einer oft erschredenden Beife. Die Racht bes bofen Beifpiels zeigt fich; bie bausliche Bucht bort auf. Birthebausbefuch. Genuffucht und Leichtfinn im bauslichen Leben, Ausgelaffenbeit und Unfittlichfeit auf bem beimwege geben Urfache gur Berführung. Die Schule wird dem Fabriffinde gur Laft, jum Ueberdruß. Es fehlt ibm bie notbige Brifche für ben Unterricht. Die Kabrittinder find baber meift die fowachten Schüler, ein hemmschuh fur die fleißigeren Genoffen. Gie üben auch in fittlicher Beziehung einen schlimmen Ginfluß auf bie Ditschuler aus. An ber Sand biefer Thatfachen stellt fich beraus, bag ber Sabritbefuch bet Rinber fcablich fei. Sinfictlich ber Mittel gur Abbulfe ber festgeftellten Difbrauche außert fich ber Bericht weiter: Der Staat bat bas Recht, ben Sabrithesuch zu beschranten und zu reguliren. Die bochfte Aufgabe bes bemotratischen Staates ift bie Erziehung ber Jugend. Er bat Die Bflicht, bas Rind por geiftiger, forperlicher und sittlicher Bermilberung ju fonben; er hat die Pflicht, ihm eine angemessene Erziehung angebeiben zu laffen. Der Staat ift ber Bormund bes Rinbes. — Aus allem gebt berpor, bas ber Staat bas Recht und die Pflicht bat, auch in Bezug auf die bausliche und gewerbliche Berwendung der Rinder fougende Bestimmungen aufmi ftellen. Bor allem muß und barf er einen regelmäßigen Schulbefuch fordern. — In diesem Sinne ift benn auch im Ranton Bafelland ein Fabritgefet entworfen und vom Bolle angenommen worden. Es feht ju

boffen, daß andere Kantone dem Beispiele folgen. Am besten hilft ein einheitliches Bundesgeses.

20. Die Wehrpflicht des Lehrers und der militärische Ingenbunterricht steht immer noch auf den Traktanden der schweizeris fcen Behörden und der Lehrerkonferenzen. Es wird wohl noch einige Beit dauern, bis berfelbe seine Erledigung gefunden. Die "Sonntagspoft" brachte mehrere beachtenswerthe Auffage über Diefen Gegenstand. Artitel mit bem Titel: "Boltsichule und Militarunterricht" fagt u. A.: "Die Frage ber Berbeigiehung bes militarischen Unterrichts in ber Bollsschule, Die seit mehreren Jahren Gegenstand bes Rachbentens und ber Befprechung einzelner Rreife mar, bat burch ben "Entwurf ber neuen foweizerischen Militarorganisation", burch welche die Berbindung ber burger: lichen und militarischen Erziehung begrundet wird, Form und Geftaltung gewonnen. Einfender außert fich bann über die Beschaffenheit des militaris fcen Unterrichts und fahrt fort: Wir verlangen vorab obligatorifche Ginführung zwedentsprechender Leibesubungen. Ale weiteren Buntt gur Gr. reidung bes betreffenben 3medes erachten wir bie Fortführung bes Turnunterrichts bis jum Alter ber Dienstpflicht; benn ber militarische Borunterricht bat fich eng an bas Turnen anzuschließen. Als rein militarischen Unterrichtszweig murben wir bier ben Schiefunterricht aufnehmen. Damit ließe sich auch geistbildender Unterricht verbinden: Letture und Dittheilungen aus dem Geschäftsleben, ber Geschichte und Berfaffung. Der fpezielle militarifche Unterricht beginnt erft mit bem Retrutenture. Dit ber Berbindung militarischen Unterrichts ber Bolteschule fteht auch bie Frage über Militardienst bes Lehrerversonals in engem Busammenhang. Ber foll ben militarischen Unterricht ertheilen? Wir betrachten ben Standpunkt als überwunden, ber fur bie Lehrer bie Befreiung vom Militarbienfte nothig erachtet. Der Lehrer foll befähigt werben jur Leitung ber Leibesübungen und bes militarischen Borbereitungsturfes, sowie zur Ertheilung bes Schiese unterrichts."

Die Grundzüge, die der Entwurf in dieser Beziehung aufftellt, sind: Die Kantone sind verpflichtet, der schulpflichtigen mannlichen Jugend benzienigen militärischen Unterricht zu ertheilen, der mit den gymnastischen Uebungen verbunden werden tann. Die aus der Boltsschule entlassene Jugend ist die zum Beginn der Wehrpflicht zu militärischen Uebungen anzuhalten, welche jährlich während wenigstens 15 halben Tagen vorzusnehmen sind. Bier Jahre nach Erlaß dieses Gesess durfen nur solche Boltsschullehrer neu angestellt werden, welche die militärische Bildung bessitzen, die für einen InsanteriesDssizier vorgeschrieben ist.\*)

Rach Ansicht des Berfassers betame so ber vorgeschlagene militarische Jugendunterricht einen zu einseitigen, steifen militarischen Charafter. Er balt ben Turnunterricht in seinen Freis, Ordnunges und Stabubungen als

<sup>\*)</sup> Die Lehrer der öffentlichen Schulen find nur so weit befreit, daß fie von ten Bieberholungstursen dispensirt werden durfen, die mit der Erfüllung ihrer Funktionen kollidiren. Den Rekrutenunterricht, der 34 Tage dauert, hat der wehrpflichtige Lehrer mitzumachen. Die militarische Bildung der Lehrer geschieht durch den Bund (Staat).

eine treffliche Borbereitungsichule fur bie wehrmannische Bildung und warbe befhalb eine Berfcmelzung ber rein militarifchen Uebungen (Rabettenwefen) und ber rein turnerischen, die die harmonische Ausbildung bes Körpers pun 3mede haben, porschlagen. Damit maren die Renntnig ber Baffen und Uebungen im Schießen zu verhinden. Alfo Berbindung bes burgerlichen mit bem bilbenben und erziehenden Glement! Der Entwurf fceint ibm barin ju weit ju geben, daß er Leute vom Lehrstande ausschließt, Die wegen torperlider Gebrechen (Rurge, Rurgfichtige 2c.) nicht jum Bilitardienfte, wohl aber jum Unterrichte tauglich maren. Doch halt er es fur nothig, die Rantone anzuhalten, ben militarischen und turnerischen Unterricht in fammtlichen Seminarien einzuführen. Die Berpflichtung ju einem Offigiers turs scheint uns eine zu ftarte Forberung. — Go findet auch eine Stimme in ber Lebrergeitung ben Entwurf über bie militarifche Erziehung in ber Boltsidule ben Berbaltniffen nicht angemeffen. Er muthe bem Lebter ju viel ju, wenn er verlange, daß er feine Ferien für militarifche Rufe verwenden folle. Werde bas Schulturnen in ben Lehrplan aufgenommen, fo foll wenigstens ber militarische Unterricht ber nicht mehr Schulpflichtigen burch einen Inftruttor ertheilt merben.

Bundesrath Belti, ber bas Gefet entworfen, außert fich ebenfalls einläglich über die Militardienstfrage. Er meint, ber bisberige militarifde Unterricht genüge nicht, und die Instruttionszeit muffe nothwendig verlangert werben, wenn unfer Miligbeer ben beutigen Unforderungen Stand halten wolle. Eine rationelle Abhülfe fei nur möglich, wenn die burger liche Erziehung mit ber militarifden band in band gebe. Dies tonne obne Beit- und Sachermehrung, ohne bie Bolfeschule in eine Militarfoule umzugestalten, leicht burch Berbindung mit bem Bestebenben, mit bem Turnunterrichte geschehen. Insbesondere follten Die Reals und Rantons foulen die Bflangftatten unferer Offiziere werben. Mathematit, Gefdicte und Geographie laffen fich diefem 3mede bienftbar machen. — Die Lebrericaft burfe in Butunft nicht mehr wehrlos ertlart merben. \*) Gine Retrutenschule sei bem Lebrer, bem bie Folgen einer abgeschloffenen tlofterlichen Erziehung anhafte, wohlthatig. Der nicht mehr foulpflichtigen Jugend babe ber Lehrer im Binter ben theoretischemilitarischen Unterricht gu ertheilen; eventuell tonne er im Sommer auch die Exerzierübungen beforgen. Baabt gebe mit einem ruhmlichen Beispiele voran, indem es ben militari. fchen Unterricht mit bem 16. Jahre beginnen laffe.

Horen wir schließlich noch einige Stimmen aus Bereinen und Lebrertreifen!

Die berner Schulspnobe hat sich entschieden für die Militarpslicht bes Lehrers ausgesprochen (siehe Bern). Der Rantonallehrerverein in Solothurn hat folgenden Antrag des herrn Seminardirektor Fiala zum Beschluß erhoben: Die Lehrer erklären sich bereit zum Waffendienst fürs Baterland. Sie wünschen in handhabung der Waffen und überhaup im Militärdienste geübt zu werden. Sie wünschen auch bei der Armee

<sup>\*)</sup> In ben meisten Rantonen waren die Lehrer bisber vom Militardienfte befreit.

verwendet zu werben, sofern ihre Wirtsamkeit als Lehrer baburch nicht beeintrachtigt wird.

Die Thurgauer Zeitung stellt bas Pro und Contra ber Militarpflicht ber Lebrer zusammen und schließt mit ber Boraussegung, die thurgauer Lehrerschaft werde für Einreihung des Lehrers in die Armee die Geneigtheit aussprechen, so weit dies ohne Behinderung der Berufspflichten mbalich fei.

Dagegen befolog eine St. Galler Lehrertonfereng, in ber bie Frage über die Behrpflicht des Lehrers distutirt murde: "Der Lehrer foll nicht militarpflichtig fein, weil er Gelegenheit genug findet, feinen Batriotismus in anderer Beise zu bethätigen". Auch der Rantonallehrere verein von Glarus icheint fur bas "Militarlen ber Schulmeifter" teine besondere Borliebe ju haben. Er glaubt, die Schulintereffen tonnten Darunter leiden. Gerne überlaffen Die Glarnerlehrer Die "militarifche Trullmeifterei" ben Instruktoren und Offizieren. Gin Lehrer aus Bafel tann Die Begeisterung ber solothurner Lehrerschaft fur bas "Militarlen und Trullen" gar nicht begreifen. Der Charafter ber Schule fei mefentlich pabagogifder Ratur, und es fei fachgemaßer, wenn ber Lebrer feinen Theil an ber vaterlandischen Wehrpflicht in ber Schule leifte. Es genuge, wenn er bas Schulturnen beforge. Sogar ein Militar, Dberft Erlach, außerte fich im bernischen Militarverein gegen ben Entwurf, aus bem bas Rüglichkeitsstreben so grell hervortrete. Die freien Spiele seien eine viel trefflichere Uebung gur Bilbung eines freien Behrmannes, als bas Refrutendrillen und die militarifch = pedantischen Uebungen nach ber Shablone. "Fort mit bem Gefetesawang!"

In ber jurcher Soulfpnobe war man getheilter Anficht. Während Einzelne bem Gesetsprojett beistimmten, wurde anderseits geltend gemacht, daß der militarische Standpuntt für die Schule nicht maßgebend sei. Der waadtlandische Offiziersverein verwirft entschieden die Dienstpflicht ber Lehrer und das System des Militarunterrichts in den öffentlichen Schulen.

21. Statiftisches.

a) Die Redaktion der "Zeitschrift für schweizerische Statistit" bemerkt in einem Rachtrag zu "Gist Unterrichtswesen": Wir haben eine Bergleichung der Schülerzahl in den Primarschulen mit der im schulpslichtigen Alter stehenden Jugend vorgenommen und gesunden, daß die entsprechenden Altersjahre mit 413,209 Individuen besetzt waren, während die Primarschulen 395,000 Schülerzählen. Die Dissernz dieser Zahlen war weniger groß, als wir vermuthet hatten, was sich einigermaßen daraus erklärt, daß sich dieselben nicht auf das gleiche Jahr beziehen. Wenn man bedenkt, daß die mittelern und höhern Lehranstalten der Schweiz (ohne die Hochschulen) an 20,000 Schülerzählen, daß außerdem eine große Zahl von Privatzinstituten bestehen, so wird man zu dem sicher berechtigten Schlusse gelangen, daß tein bildungsfähiges Kind in der Schweiz ohne Unterzicht bleibt. Die 7045 Lehrstellen an Primarschulen sind zu ungefähr 21 Prozent mit Lehrerinnen besetzt."

b) Als Fortsetzung "ber Leistungen ber Gemeinden suris Schulwesen" erhalten wir solgende Mittheilung. Die Gemeinden bes Kantons Schwpz mit 82,871 Einwohnern besitzen ein Schulvermögen von Fr. 858,206, wovon Fr. 422,900 zinstragende Kapitalien sind (pr. Kopf ber Bevölterung Fr. 19,05). Die Totaleinnahmen betrugen 58,549 Fr. (davon Steuern 27,238 Fr.), die Ausgaben 59,542 oder circa 1/6 ber Gesammtausgaben des Staates.

o) Rach Dulas Referat besteben gegenwärtig in den Kantonen

|                |               | A t m . acleader McA |    |          | 3100 HCM |
|----------------|---------------|----------------------|----|----------|----------|
| Uri            | 1             | Arbeitsschule        |    | 20       | Schülern |
| Oberwalden     | 7             |                      | =  | je 20-30 | •        |
| Luzern         | 86            | <b>s</b>             |    | 2800     |          |
| Bern           | 1272          | Arbeitstlaffen       |    | 42,228   | •        |
| <b>G</b> larus | 22            | Arbeitsschulen       |    | 1200     |          |
| Freiburg       | 29            | •                    | \$ | 450      |          |
| Appengell 3.   | R. 1          | *                    | *  | 22       | \$       |
| St. Gallen     | 263           | s                    | \$ | 8405     | 5        |
| Thurgau        | 191           |                      | \$ | 5618     | 2        |
| Baabt          | 304           |                      |    | 15,149   |          |
| Schwyz         | 18            |                      | =  | 841      | 3        |
| Ridwalden      | 12            |                      |    | 400      |          |
| Būrich         | <b>8</b> 36   | :                    |    | 9298     | •        |
| Bug            | 11            | •                    | 5  | 1070     |          |
| Solothurn      | 135           | \$                   | =  | 4295     | £        |
| Bajelland      | 74            | £                    |    | 2920     |          |
| Appenzell A. F | łh. <b>25</b> | :                    |    | 1281     | 2        |
| Margau         | 296           | :                    | \$ | 11,477   | :        |
| Graubunden     | 169           | £                    | •  | 3800     | :        |
| Neuenburg      |               |                      |    | 7000     | \$       |
|                |               |                      |    |          |          |

Ueber Baselstadt, Schaffhausen, Teffin, Ballis und Genf fehlen Die Angaben. \*)

d) Die "Basler Nachrichten" und der "Fr. Rhätier" enthalten folgende statistische Notizen über den Beginn und die Dauer der Schulpflichtigkeit erstreckt sich demnach vom 6.—17. Jahre in Schassplausen; vom 6.—15. Jahre in Zürich, Freiburg, St. Gallen, Baselland, Appenzzell A. Rh.; vom 6.—16. Jahre in Bern und Luzern; vom 7.—16. Jahre in Neuenburg; vom 7.—15. Jahre in Solothurn, Graudunden, Waadt, Aargau, Wallis; vom 5½. (jest 6.) bis 14. Jahre in Glarus, vom 5½.—15. Jahre in Thurgau, vom 6.—13. Jahre in Tessin und Gens vom 6—12. Jahre in Baselstadt, Appenzell J. Rh., Schwy und Unterwalden. Thurgau stellt die Pflicht des Schulbesuches am frühesten aus. Man muß freilich wissen, daß im obigen Berzeichniß

<sup>\*)</sup> Die Großberzog in von Baben municht vom Bundesrath genauen Abichlug über die Einrichtung der ichweizerischen Arbeiteschulen, zumal in den Kantonen Aargau, Burich, St. Gallen, Bern, welche auf diesem Gebiete als Die fortgeschritteniten gelten. Die fürftliche Dame beabsichtigt, die badischen Arbeitsschulen nach schweizerischem Mufter zu organistren.

die Schuljahre nicht lauter Alltagsschuljahre sind. Es herrscht viels mehr in den verschiedenen Kantonen eine ziemlich bunte, auseinanders gehende Praxis mit sogenannten Repetirs oder Fortbildungs: oder Erzachzungs, serner mit Sommer: und Winterschulen.

Um weitesten scheint Schafshausen zu gehen, das eine Alltageschule hat vom 6.—14. Jahre, dabei noch eine Fortbildungsschule ausweist, für die Knaben vom 14.—17. Jahre mit 6 wöchentlichen Stunden, für die Mädchen eine solche mit 3 Stunden die zur Konfirmation (vide Luzern 1).

- e) Rach Notizen zur Schulstatistit im Fr. Rhätien steigt die Schülerzahl per Lehrer in Baselstadt auf 77, Glarus 76 (?), Thurgau 75, Appenzell J. Rh. 73, Appenzell A. Rh. 70, Bürich 70, Baselsland 62, St. Gallen 60, Bern 59, Nargau 57, Schaffhausen 56, Zug 55, Schwyz 54, Reuenburg, Freiburg, Solothurn je 51, Genf 50, Tessin 47, Luzern und Nidwalden je 40, Obwalden und Waadt je 39, Uri 37, Graubünden 30—31.
- f) Pro Einwohner verwenden für das Erziehungswesen von Seite des Staates: Baselstadt 7 Fr. 48 Ct., Genf 3 Fr. 80 Ct., Bürich 3 Fr. 23 Ct., Baselland 2 Fr. 97 Ct., Schaffbausen 2 Fr. 70 Ct., Solothurn 2 Fr. 30 Ct., Bern 2 Fr. 11 Ct., Luzern 1 Fr. 72 Ct., Nargau 1 Fr. 72 Ct., Neuenburg 1 Fr. 68 Ct., Baadt 1 Fr. 56, Thurgau 1 Fr. 24 Ct., Graubünden 1 Fr. 12 Ct., Tessin 96 Ct., Bug 86 Ct., St. Gallen 65 Ct. (diese Angabe beruht offenbar auf Irrthum), Freiburg 61 Ct., Obwalden 49 Ct., Ballis 41 Ct., Appenzell A. Rh. 32 Ct., Glarus 32 Ct., Uri 32 Ct., Schwyz 29 Ct. Bur Unterstüßung ärmerer Schulgemeinden verwenden Aargau (pro Einwohner) 92 Ct., Baadt 22 Ct., Bürich 21 Ct., St. Gallen 17 Ct., Bern 14 Ct., Graubünden 7 Ct. 20. (theils als Minimalbeiträge und Bauunterstüßungen, theils zu Fundirungen.)
- g) Die Schweiz besitzt gegenwärtig 47 Gymnasien, meist mit Industries und Gewerbschulen. Sie sind besetzt mit 500 Prosessoren und hulfslebrern und 6750 Schülern.
- h) Wir haben uns Mube genommen, eine Reihe von Ausschreibungen von Soulftellen auszuheben, weil dieselben etwelchen Ausschluß über die Höhe der Gehalte in verschiedenen Kantonen geben können. Aargau: Landbezirksschule Fr. 1600—1800 nebst Logis,

Bezirteschule in Frid bei 28 wochentl. Stb. Fr. 2000, Gesammtprimarschule Fr. 900—1200 mit Wohnung, Holz und Garten,

Fortbildungeschule mit Fr. 1500.

Bern: Direftor ber Ginmohnermadchenschule mit Fr. 8500 Jahresbesolbung bei 28 wochentl. Lehrstunden.

Glarus, Schwanden: Die mittlere Primarschule mit 70 Schülern Rr. 1200.

Rettstall: Unterschule Fr. 1100.

St. Gallen: Seminardirettor Fr. 3000 mit freier Bohnung,

Wartau: Realschule Fr. 1500 mit freier Bohnung,

Ebnat Rappel: Realfdule Fr. 1800,

Battwil: Brimarschule Fr. 1300 nebst Wohnung und hol, Graub ünden: Schanfigger Fortbildungeschule mit einer Schuldung von 24 Wochen. Fr. 500 mit Wohnung, holz und Licht Freiburg: Murten: Elementarschule Fr. 1200 — 1400 Bochentl. Stundensabl 32.

Appenzell A. Rh.: Balzenhaufen: Realschule Fr. 1800.

Shaffhaufen: Land-Brimarlehrerftelle Fr. 1050.

Land Reallehrerftelle Fr. 1800-2000.

Stadt-Reallehrerstelle Fr. 2400. Berpflichtung ju 33 woochentlichen Unterrichtsstunden.

Prosessor am Gymnasium mit 24 Stunden. Fr. 27—2800. Rettor am Gymnasium mit 18 wöchentl. Stunden. Fr. 3200.

Thurgau: Direttor ber landwirthschaftlichen Schule Fr. 3000 und freie Wohnung ohne Konvittschrung, ober Fr. 1600—2000, freie Beköstigung für sich und die Familie.

Burich, Wald: Sekundarschule Fr. 2000 nebst Wohnung und Pflanzland,

Stadt-Setundarschule mit einer Besoldung per Stunde von Fr. 80-100.

Bug: Prosessor an der Industrieschule mit 26 Stunden Fr. 2000.

i) Abermals ersolgte ein Wechsel der Seminar Direktionen. Graubunden: Direktoram Seminar Chur: Pfr. Schahmann; Graubunden, Brivatschule, Schiers: Pfr. B. Kind; St. Gallen, Rorschach: Pfr. Largiader; Thurgau, Kreuzlingen: Pfr. Rebsamen; Schwy: Pfr. Schindler; Zurich, Küsnacht: Pfr. Fries; Luzern, Histirch: Pfr. Stuh; Zürich, Brivatseminar: Bachosner; Uargau, Wettingen: Dr. Dula; Solothurn: Pfr. Fiala; Freiburg, Pasquier; Bern, Münchenbuchsee: H. Rüegg; Bern, Buntrut, franz.: U. Friche; Bern, Hindelbank (Lehrerinnen): Pfr. Grütter; Bern, Delsberg, franz. (Lehrerinnen): Reverchon; Bern, Muristalden (Brivat): Pfr. Gerber; Bern, Einwohnermädchenschule: Fröhlich; Bern, Neue Mädchenschule: Jonnli; Bern, Bächtelen: Kuratli; Tessin, Lehrerkurse: Ghirmshelli; Reuenburg, padagogische Abtheilung der Utademie: Gumbert und Daguet; Waadt, Lausane, Normalschulen: Chappuis-Buichoud.

k) Ueber die fcm eizerische Taubstummene und Blindenansstalten hat herr Dr. Fetscherin im 4. Jahrgang der "Zeitschrift für schweizerische Statistit" eine werthvolle Uebersicht veröffentlicht. Demnach fällt die Gründung sämmtlicher schweizerischer Anstalten in dieses Jahrhundert. Den Anstoß gaben meist Legate. Manche verdanken ihren Ursprung gemeinnützigen Bereinen von Männern und Frauen. Das luzerner Taubstummeninstitut in Luzern ist seit 1840 Staatsanstalt mit der gesehlich ausgesprochenen Berpflichtung für Eltern, ihren taubstummen bildungsfähigen Kindern gleich den vollsinnigen den nothe

wendigen Unterricht angebeihen zu lassen. Die Anstalt in Bettingen (Basel) hat den Charatter einer Taubstummenhandwertsschule für Erwachsene. —

Allmälig entstanden die 3 Blindenanstalten in Burid, Bern und Baabt und die 13 Taubstummenanstalten mit 366 Böglingen in ben Kantonen Burich (1 mit 38 Böglingen), Bern (2 mit 89 Böglingen), Luzern (1 mit 26 Böglingen), Baselstadt (2 mit 59 Boglingen), St. Gallen (1 mit 28 Boglingen), Margau (3 mit 67 Boglingen), Baabt (1 mit 28 Boglingen), Genf (2 mit 31 Boglingen). Bon der Privatanstalt Einsiedeln liegen keine Angaben vor. Ueber Bunahme des Intereffes für folche Anstalten sowohl, als für die gebeibliche Entwidelung fprechen folgende Bablen. 3m Jahre 1835 wurden in 7 Taubstummenanftalten 85 Böglinge unterrichtet bei einer Sefammtzahl von 8000 (biefe Bahl erscheint uns zu boch , indem in Deffen und Breußen auf 1400 Einwohner 1 Laubstummer tommt, also 14 Prozent) Taubstummen in ber Schweiz. 3m Jahre 1865 gablte man bereits 12 Inftitute mit 350 Boglingen. 3m gleichen Jahre betrugen die Ausgaben über Fr. 140,848. Un diesen Summen fteuerten die Staatstaffen Fr. 41,429, wovon Bern 17,000, Baadt 12,000. Daraus ergiebt fich, baß in ber Schweiz fur Taubstummen: bildung mehr gethan werbe, als in irgend einem Lande ber Erbe.

Reben diesen Taubstummen und Blinden Instituten bestehen in der Schweiz 4 Unstalten für schwachsinnige Kinder und zwar in Bürich, Bern, Baden und Lausanne. Bekanntlich machte Guggenbühl auf dem Abendberg einen Bersuch für Kretinenbildung, der aber unglüdlich abgelaufen.

1) Ueber die Lehrer:, Alters:, Bittmen: und Baifenkaffen ber Schweiz finden wir im tatholischen Bollsschulblatt folgende Busammenstellung.

|                     | Dlitgliederzabl. | Unterftügung. | Bermögen.     |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| Zūrich              | <b>686</b>       | 100           | 34,690        |
| Bern                | <b>73</b> 6      | 104 - 176     | 384,880       |
| Luzern              | 271              | <b>27—9</b> 9 | 42,900        |
| Glarus              | 48               | _             | 28,370        |
| 3ug                 | 15               |               | 2,400         |
| Bafelftabt          | 65               |               | 122,800       |
| Bafelland           | 125              |               | 21,470        |
| Schaffhausen        | 82               | _             | <b>27,500</b> |
| Appenzell A. Rh.    | 74               |               | 16,800        |
| St. Gallen (evange  | (.) 150          | <b>38—43</b>  | 54,500        |
| St. Gallen (tathol. | 228              | <b>35—48</b>  | 34,580        |
| Graubunden `        | 11               |               | 600           |
| Aargau              | 550              | 5498          | 54,900        |
| Thurgau             | <b>2</b> 85      |               | 12,300        |
| Telfin              | 95               |               | 9,400         |

m) herr Domherr Brühwyler von St. Gallen giebt im tatholischen Bolles schulblatt eine Uebersicht über die "tatholischen weiblichen Palb. Zahresbericht XXI.

Ergiehungsanstalten in ber Schweig". Er gruppirt bie Institute nach ben Orben.

1. Drei Brivatinstitute in Freiburg;

2. Leiftungen religiöfer Rorporationen außer ben Benfionaten:

4 Lehrerseminarien in Laufanne, Delsberg, Mengingen

und Ingenbobl;

2 Benfionate in Freiburg und Bern (Urfanne), eine Menge von Orbensichmeftern geleitete Dadoceniculen in Genf (3), Reuenburg (mehrere), Bafel, St. Gallen (Byl und Altstädte), Appenzell, Graubunden (3), Ballis (21 Gemeindemädchenschulen und die Normalschule für Lebrerinnen);

3. Leiftungen religiöfer Rorporationen in ben Benfionaten : Dehr als 20 Benfionate, Institute und Rlofterfdulen, von Lehrschwestern, Ursulerinnen 2c. geleitet, in Freiburg, Colothurn, Bern, Genf, Bug, Lugern, Schwyg, St. Gallen, Graubunden, Wallis, Teffin.

Bon Interesse ift, mas ber Bericht über bie Lebrschwestern - Juftitute Menzingen und Ingenbohl fagt: Auf tatholischem Gebiete ftebt unbestritten Bater Theodofius als ber größte und verdientefte Mann ber Schweiz in diesem Zweige oben an. 3m Jahre 1840 legte er ben Grundstein zu jenen zwei großartigen Inftituten, 1856 fand eine Ausscheidung in der Lebensaufgabe ftatt. Das Mutterbaus Ingenbobl widmet sich vorzugsweise ber Krantenpflege und basjenige ju Menzingen bem Erziehungefache. Das Lehrschweftern : Inftitut in Mengingen hat fich febr erweitert. Die Bahl ber Lehrerinnen belauft fich auf 128, diejenige ber Lehrtochter auf 50, die ber Rovizinnen auf 12. Bon obigen Schwestern werden geleitet: 2 Benfionate in Rorschach und Mengingen, 2 Realschulen, 8 Baisenanstalten, 1 Fabrit: schule, 82 Primarschulen mit durchschnittlich 50 Kindern in den Kantonen Bug, St. Gallen, Graubunden, Bern und in ben Urtam tonen. Die Gesammtzahl ber Schwestern in Ingenbobl belauft fic auf 400. In 22 Schulanftalten beschäftigen sich Die Schwestern biefes Inftitute mit bem Unterricht. Die Lehrerinnen beziehen meiftens eine Befoldung von Fr. 300-400.

n) Als freundliche Erscheinung im schweizerischen Schulleben und als Beweis für ben thatfraftigen Sinn für bie Bilbung ber Jugend erwähnen wir hier ber vielen, zuweilen großartigen Bermachte niffe für bie Schulen und Erziehungsanftalten, befonbers in ben

Rantonen Glarus, St. Gallen, Appengell und Buric.

## b) Die einzelnen Rantone.

**Aargau.** 1. Die Einwohnergemeinde Aarau hat jüngst die Ers richtung eines Schulgebaudes für die Gemeinde-Anaben: und Maddenschule, sowie für die Bezirtsschule beschloffen. Für die Ausführung wurde eine Rostensumme von Fr. 500,000 in Aussicht genommen. Immerhin ugen solde Schulhausbauten von Opfersinn für Schule und Bilbung, uch in Winterthur, Schaffhausen und St. Gallen wurden in jüngster Zeit mliche Schulpaläste aufgeführt. Möge nur diese Begeisterung, die solche ofartige Bauten ins Leben rief, andauern und fortwirken auf die Psiege r innern Einrichtung, auf die wohlwollende Obsorge für die Existenz der hrer, in treuem, liebevollem Zusammenwirken von Behörden und Lehrern!

- 2. Ueber die aargauische Lehrersunde sagt ein Einsender im Aarg. Mochenblatt" u. A.: "Die Schule ist ebenso wenig als die Kirche of Sache einer Kaste; sie ist eine Angelegenheit des Bolkes, und es giebt ohl eine große Zahl von Männern, welche im Interesse für die Schule a gereistes Urtheil über das Schulwesen haben und die zufällig nicht als brer oder Inspektoren in der Konserenz sigen. Dazu wird es je jänger je iwieriger halten, Berhandlungsgegenstände auszuwählen und zuzubereiten, elche des großen Apparates würdig sind; eine schwerfällige Maschine wird ese Synode immer sein. Wir sehen voraus, die aargauische Lehrerschaft werde elleicht, bevor 10 Jahre um sind, des Spielzeugs überdrüssig sein, mit dem an ihr eine Freude machen wollte, und auf ihre "Landsgemeinde" gerne rzichten."
- 3. 3m Ranton Aargau murben bie Lebrer burch bie neue Berissung aus ber gesetgebenben Beborbe ausgeschloffen. ie Lehrer protestirten nun mit vollem Grunde gegen Diese Rechtsvermmerung, gegen biefen ungerechtfertigten Ausschluß aus bem Bablrecht. ine Konferenz erklarte ausbrudlich, sie trachte nicht nach ber Bahlbarteit, eil etwa bei vielen der Bunsch vorhanden, wirklich in den Großen Rath gemählt : werben, sondern vielmehr barum, weil fie feinen Grund finde, die Lebrerjaft als eine besondere Rafte zu betrachten und als solche dieselbe des echts ber Bablbarteit verlustig zu erklaren. Rachbem sich bie fammtlichen legirfetonferengen für gangliche Dablfreiheit und gegen Die Berlepung bes publitanischen Grundsages ber Gleichberechtigung ausgesprochen, versammelte b bie gesammte Lebrerichaft bes Rantons, um burch ein entschiebenes und annhaftes Auftreten befto eber die vollständige Gemahrung feiner Rechte t erzielen. Der Große Rath jedoch wies bas wohlmotivirte Gesuch ber ehrerschaft um Rechtsgleichheit von Lehrern und Geiftlichen mit Majoritat nterftütt ab.
- 4. Die aargauische Rantonal Lehrertonferenz verhandelte in ihrer Sitzung im September 1868 über die Frage: "Der mündliche Gebrauch der chriftsprache in den Schulen". Reserent Hollmann stellte am ichlusse seiner Arbeit den Antrag: "Die Rantonalkonferenz halt es sur unschwerth, daß auch in der Gemeindeschule das Schriftdeutsche als nterrichtssprache für Lehrer und Schüler eingeführt werde." Selbst der ehrplan schreibe vor, daß in den zwei letzten Schuljahren Lehrer und chüler in allen Unterrichtsstunden sich ausschließlich nur der Schriftsprache wienen sollen. Mehrere Botanten wehrten sich gegen die Berdrängung S Dialettes aus der Schule und traten mit Krast für denselben in die chranten, indem sie das Gemüthliche der Mundart gegenüber der Steisseiter Schriftsprache hervorhoben. Um Schusse stimmte die Konferenz mit roßer Mehrheit solgendem Gegenantrag bei: "Sie anertenne die Berechtigung

ber Schristsprache im Unterricht der Gemeindeschule, aber auch die Berechtigung der Mundart in dem Sinne, daß dieselbe darin unterrichtlich ju psiegen sei." —

5. Aus bem Sabresberichte bes Borftandes ber landwirthicaftlicen Gefellschaft bes Rantons über Die Thatigleit bes Bereins im Jahre 1868 geht bervor, daß fich ber Bereinsvorstand in bochft'anertennenswerther Beife um die Berzweigung des landwirthschaftlichen Unterrichts bis in die ein: gelnen Ortschaften binaus bemubt. Er bringt in Folge biefes Strebens auf die Grundung landwirthicaftlicher Fortbilbungeichulen in ben Gemeinben, welche bagu berufen fein follen: a) bas in ber Soule Gelernte jener Beit zu erhalten, wo ber erwachende Berftand baffelbe nutlich gu verwerthen im Stande ift und baburch die ungunftigen Refultate ber ,, Refruten eramen" ju vermindern; b) bem jungen Bauernsohne Gelegenheit zu geben, die Beit der sogenannten Flegeljahre, zwischen dem Austritt aus der Ge meindeschule und dem Militardienfte, oder "zwischen ben Bubenschuhen und bem erften Mannesichritt" in einer fur ibn felbft, fur Die Seinigen und ben Staat nüplichen Beise auszufüllen und zu verwerthen; c) auf eine billige Art die mannliche Landjugend in den Grundfagen einer rationellen Land und Bollswirthicaft zu unterrichten, wie bies gegenwartig beim weiblichen Gefchlecht burch die Arbeitoschulen in Beziehung auf die Sanbarbeiten geschiebt.

Diefer Zwed tann vorerst nur durch Bereine auf dem Bege der Freiwilligkeit erzielt werden, ehe derfelbe von Staatswegen obligatorisch erreicht werden tann. Der Berein beabsichtigt daher, unter Mithulse der Erziehungsdirektion einen Kurs für landwirthschaftliche Fortbildungsfcullehrer in Muri zu geben und dadurch in erster Linie sur die nothigen Lehrträfte zu sorgen. "Dieses Borgeben verdient Nachahmung. Baselland solgt bereits dem guten Beispiel."

- 6. Die Einwohnergemeinde von Baben hat im August 1868 die Befoldung ber Bezirts ich ullehrer also seitgeseht: Alle Lehrer erhalten Fr. 2200, zwei Jahre nach befinitiver Anstellung eine Bulage von Fr. 100, vier Jahre nach befinitiver Anstellung weitere Fr. 100 Bulage, d. h. das Maximum der Besoldung mit Fr. 2400.
- 7. Bekanntlich ist die Bearbeitung ber heimathstunde in verschiedenen Kantonen, wie Baselland, Aarau, Luzern ic., von den Lehrertonsernzen angestrebt und von zahlreichen Lehrern in die hand genommen worden. Um mehr Einheit zu gewinnen, genehmigte die Erziehungsdirektion eine vorgelegte Disposition als allgemeine Norm zur Erstellung der heimathstunde für den Kanton Aargau. Der aussührliche Plan liegt in Rr. 46 ber schweizerischen Lehrerzeitung. Wir geben ihn hier ohne die Unterabtheilungen.
- I. Beschreibender Theil: Lage und Umgebung, der Bann und seine Theile, die Bodenbeschaffenheit, die Gewässer, das Klima, die Produkte, die Berkehrsmittel, das Dorf, die Einwohner, die Sprache, Religion, Sitten und Gebräuche, das Familienleben, Erziehung und Bildung, das Bereinswesen, Nahrung und Kleidung, Gesundheit und Krankheit, die Beschäftigung der Einwohner, das Gemeinwesen.

- II. Geschichtlicher Theil. III. Kartographischer Theil (Plane und Ansfichten). IV. Boetische Beigabe.
- 8. Das tatholische Schulblatt berichtet als seltsame Erscheinung, daß bie tatholische Gemeinde Rheinselben im Aargau auf Borschlag und Smpfehlung des tatholischen Geistlichen einen reformirten Lehrer wählte, ber auch den Religionsunterricht zu geben hat.
- 9. Die bei Unlag ber Berfammlung ber fcmeizerifden gemeinnütigen Befellichaft in Marau von herrn Landammann A. Reller gehaltene Er= öffnungsrede, welche ben jezigen Stand des Schulwesens im Ranton Aargau und die in ben legten 10 Jahren in biefem Zweige gemachten Fortschritte barftellt, bietet ein fo merthvolles Bild bes Entwidelungsganges im Soulwesen in ben legten Dezennien, bag wir baffelbe bier ausjugeweise jur Renntniß bringen. "Die politische Regeneration ber breißiger Jahre forderte in vielen Kantonen in erster Linie eine bessere Bildung bes Bebung bes Schulmefens murbe überall als eine ber nachften Staatsaufgaben in die Berfaffung aufgenommen. Mit Begeifterung murbe in ben regenerirten Rantonen an ber Umgestaltung ber Schule gearbeitet. Die alte Boltsschule war auf bas formelle Erlernen ber Elementarien beforantt; die neue ging auf bas Denten und Biffen aus. Der Rnabe follte von der Schulbant birett ins Geschäft gefest werden. Unter biefer materialistischen Berftanbesbildung litt bas Berg, und ber Unterricht mar ber Bilbung bes Charafters nicht juträglich. Es folgten Untlagen gegen Man fing an zu reformiren und zu reorganisiren und war barauf bedacht, bem Denichen und bem Leben gerecht zu werben. Auch im Nargau bat bie Schule eingreifenbe Umgeftaltungen erfahren. Rebner zeichnet bann ben Bilbungeftand und bie Schulgefeggebung von 1851 und bie allmälige Berbesserung ber Organisation. Nach 30jabriger Wirtsamkeit bes alten Schulgesets murbe 1865 ein neues erlaffen. Diefes ordnet einen Erziehungerath an, unterftellt ben Lebrer einer fechejabrigen Beftatigung burch bie Erzbehörbe und fichert Ruhegehalte aus ber Staatstaffe bis auf ein Drittel ber Befoldung gu, macht ben Beitritt gum Lebrerpenfionsverein (mit 580 Mitgliedern und Fr. 70,000 Rapital) obligatorisch und stellt eine Ronfereng für die gesammte Lehrerschaft des Rantons auf und zwar mit einer Gettion fur bas untere und einer fur bas bobere Schulmefen. Rur die Gemeindeschule beginnt die Schulpflicht mit bem 7. Alterejahr und bauert 8 Rabre. hat eine Soule 80 Rinber, fo muß eine ameite errichtet Der Realunterricht wird mit bem Lesebuch verbunden. Als neues Sach find bie Leibesübungen vorgeschrieben. Bebe Bemeinde muß eine Urbeiteschule haben. Fur die Schuler ber obern Rlaffen tann eine Fortbilbungefdule von 2-3 Rurfen errichtet merben Die Schuler erhalten barin auch Unterricht im Frangofischen. Der Realunterricht foll ben prattifden 3med verfolgen. Die Lehrer werben von ben Schulgemeinden gewahlt. Die Kinder durfen erft mit dem 13. Jahre in Fabriten aufgenommen werden. Die Rleinkinderschulen find Brivatschulen, fleben aber boch unter Aufficht bes Ergiebungerathes. Der Unterricht ift frei, wie es ber Ginn und Geift ber Republit erforbert. Das Inspettorat besteht aus 26 Mit= gliedern. Den wichtigften Fortschritt bat bas Gefet mit ber Lehrerbesoldung

gemacht. 3m Jahre 1851 ftanb ber Gehalt noch auf Fr. 250-300. Im Jahre 1865 bestimmte das Gesetz eine Mindestbesoldung von Fr. 800 (für Gesammtschulen Fr. 900) mit Alterszulagen bes Staates von Fr. 100 nach 15jabrigem Schulbienft. Die Lehrer an Fortbildungeschulen beziehen minbestens Fr. 1200-1500. Der Staat leistet an jebe Fort: bilbungeschule Fr. 1000; an die Befoldung ber Primarlebrer Die Salfte. -Gerner besteht eine Rasernenschule fur Retruten, Die in ber Schulbildung noch fcwach find (biefe Retruten mit geringer Schulbildung betragen 7-21 Brogent). - Un ben Begirteschulen murben auch Leibes: und Baffenübungen (obligatorisch) und Englisch und Italienisch (fakultativ), ebense Lateinisch und Griechisch eingeführt. Der Staat leiftet an Diese nambafte Unterstützungen. Jeber Bezirtelehrer bezieht minbestens Fr. 2000. 3ete Bezirteschule bat wenigstens zwei Sauptlehrer. - Die Befoldung eines Lehrers an ber Rantoneschule geht von Fr. 2600 - 3500. Das Lehrer seminar ift auf vier Rlaffen erweitert. Frangofisch und Turnen find obligatorifc. Eintrittealter 15 Jahre. Der Direttor bezieht einen Gehalt von Fr. 2500 - 3000 nebst Wohnung und Bflangland, ein Seminarlebrer Fr. 2000 - 2500. Gegenwärtig bat ber Ranton 530 Gemeinbeschulen, 25 Fortbildungeschulen, 296 Arbeiteschulen, 23 Bezirteschulen mit 1282 Schulern. Mußer Diefen besteben im Ranton 2 Fabritschulen , 6 Brivatfoulen, 2 Tochterinftitute und 22 Rleinfinderschulen. Bilbung und Schulen forbern auch bie Bibliotheten und bie vielen Bereine. Ale einen Rrang von Blumen in biefem Bilbe bezeichnet Rebner bie Jugend- und Rabettenfeste.

Die Ausgaben bes Staates für das Unterrichtswesen betragen nach bem Boranichlage für 1868 Fr. 495,000 (Anno 1851: 148,000). Der Beitrag an die Befoldungen ift Fr. 170,000 (1851: 46,000), an die Arbeiteschulen Fr. 32,000, an Die Fortbilbungeschulen Fr. 26,000, für Stipendien Fr. 20,000. Die Leiftungen bes Staates an Die Gemeinde schulen erreichen die Summe von Fr. 245,000 (1851: 55,000), an die Bezirteschulen Fr. 86,000 (1851: 31,000). Das Budget für die Kantonsschule steht auf Fr. 61,000, für das Seminar Fr. 29,000. Der Beitrag an die Lehrertaffe ift Fr. 5000 (1851: 500), fur Altersqu= lagen und Rubegebalte find Fr. 16.000 bestimmt. - Das Rantonsichulaut beträgt Fr. 1,500,000, die Gemeindeschulguter betragen Fr. 4,900,000. -Bei einer Bevölkerung von 195,000 Geelen wurden 1867 fur ben Unter richt von 28,842 Rindern ber Gemeindeschule ca. Fr. 650,000 ausgegeben. Die Gesammtausgaben des Rantons für Erziehung (die Ausgaben ber Eltern und die Baufummen nicht inbegriffen) mogen wohl eine Million erreichen.

Bon ben wohlthätigen Bereinen nenne ich vor allem die Armenerziehungsvereine, die 8000 Mitglieder zählen und im Jahre 1867 für die Bersorgung von 644 armen Kindern Fr. 45,500 ausgegeben haben. Eine Schöpfung der neueren Zeit ist sodann die landwirthschaftliche Schule in Muri. —

Appenzell. a) Außer: Rhoden.

1. Im I. Mai versammelte sich die Lehrerschaft biefes Halbkantons zu ihrer jährlichen Generalkonferenz. Wir freuen uns, daß ber

Brafibent, herr Pfarrer Eugfter, icon mehrmals bie geschichtliche Entwidelung bes tantonalen Schulmefens jum Gegenstande feiner Eröffnungs: reben mablte. Geschabe abnliches auch in ben übrigen Rantonen, fo murbe burch folde Monographien bem Bearbeiter ber fcmeizerifden Schulgeschichte ein werthvolles, portreffliches Material zugeführt. Auch in St. Gallen, Luzern und Bafel werden Baufteine zu einem folden Werte gefammelt. -Das haupttraktandum betraf die Frage der Anordnung von Fortbildungs. turfen für appenzellische Lehrer. Der Referent begründete die Nothwendigteit folder Rurse mit vorzugeweiser Berudfichtigung ber wissenschaftlichen Rortbildung. Der erste Botant fand es rathsamer, die baberigen Roften gur Aufbefferung ber Lehrergehalte ju verwenden. Die Roften folder Rurfe fteben in teinem Berhaltniffe zu ben Resultaten; bas zeige ber vielgerühmte, von Deber ertheilte Gefangbirettorenturs. Es fei mefent= lich boch alles beim Alten geblieben. Bei ber Distuffion neigten fich bie meiften Stimmen gur Unficht bes Reserenten, und bei ber Abstimmung fprach fich bann auch die Debrheit ber Ronfereng im Bringip fur Fortbildungsturfe aus.

2. Die Borftebericalt von Berisau hat die Befoldung fammtlicher 12 Brimarlebrer ber Gemeinde pon Fr. 1000 auf fr. 1200 er bobt.

- 3. Am 2. Mai d. J. seierte Herisau das 50 jährige Amts. Jubilaum ihres Lehrers Meldior Steiner. Um Radmittag versammelten fich die Schuljugend und die Gefangcore unter großer Theilnahme ber Bevollerung vor bem Schulhause, mo ber Brafibent ber Schultommif. fion, bert Delan Mirth, nach einem Begrugungelied ber Jugend, bem immer noch ruftigen Jubilar im Namen ber Bemeinde feinen Dant und feine Gludwuniche barbrachte. Gefang und Mufit ichloffen bier bie Feier. Der Abend vereinigte gegen 300 Festgafte ju einem einfachen Rachteffen. Reben, Togfte, Gefange und Musitproduktionen wechselten bier in rafcher Aufeinanderfolge. Run murde ber verdiente Schulmann mit reichen Gefcenten von Seiten ber Gemeinbe, ber Schultommiffion, ber Geiftlichfeit u. f. w. überrafcht. Gin Rollege brachte bem Gefeierten ben Gruß ber Lebrerschaft und erfreute benselben burch eine goldene Uhr. Der Jubilar dantte in bewegter Stimmung für alle ihm zu Theil gewordenen Beweise ber Liebe und theilte interessante Erfahrungen aus feinem 50jabrigen Schulleben mit. Es war ein Ehren: und Freudentag sowohl für den Jubilar, als wie für bie Gemeinde.
- 3. Aus der Retrutenprufung theilt die "Appenzeller Beitung" mit, daß von 77 Retruten, die den Borture zu passiren hatten, 17 in den Clementarschulsächern (Lesen, Schreiben und Rechnen) so schwach befunden wurden, daß sie Unterricht in der Kaserne erhielten.
  - b) Inner : Rhoben.
- 4. Das neueste heft der von Pfarrer heim gut redigirten "Appenzellischen Zahrbücher" entwirft ein noch düsteres Bild vom Schulwesen dieses halbkantons. Es geht daraus hervor, daß dort in diesem Rapitel noch viel zu thun übrig bleibt. So besteht da die Landesschulstommission ex officio aus dem Landesstatthalter, dem Standespfarrer, dem Landesselletmeister, dem Landesseuberrn, dem Rirchenpsteger und Landess

fahnrich, es mogen nun biefe Manner fur biefes Umt tauglich fein ober nicht. Die Schulen fteben von Gefetes wegen gang unter bem Ortspfane (ber Bfarrer ift oo ipso Mitglied bes Schulrathe), benn ,bie Schule fei von der Kirche untrennbar". Die Anforderungen an den Innerrhoder Lehen beschränten sich auf ein Diinimum: "Er foll die Lehrgegenstände felbe mobl versteben und auch beutlich mittheilen tonnen, namlich: alle in ben porgefdriebenen Lehrbuchern vortommenden Drud: und Schriftarten fertig und tonmäßig lefen, beutlich und orthographifch fcbreiben tonnen. Die Sprachlehre foll er wenigstens so weit verfteben, als fie gum Rechtschreiben nothwendig ift. Er foll im Stande fein, im gemeinen Leben portommente Muffage ju machen; er foll wenigstens bie 4 Species ber Rechnungsarten punttlich tennen, auch im Ropfrechnen einige Fertigfeit haben." Bon einer tonfequenten Durchführung bes feit 1858 auf bem Bapier ftebenben Soulzwanges ift in Innerrhoben noch feine Rebe. Es fteht bemfelben (wie in Graubunben) ber Unfug ber fogenannten "Schwabentinder" entgegen, bie fich vom Frühling bis herbst irgendwo im Schwabenland um Gelb ver bingen und die gange Beit über ber Schule entzogen bleiben.

5. Ginen tleinen Fortschritt erwartete man von ber Revision ber Berfassung, welche von ber landegemeinde 1868 mit großer Debrbeit beschlossen worden. Der Berfassungerath nahm bas Wert unter bem tuchtigen Brafibium bes herrn Landammann Rechsteiner energisch in bie Sand. Sinfictlich ber Bestimmungen, betreffend bas Erziebungemefen, erfolgte nun gewaltige Aufregung im ultramontanen Lager, vorzüglich bei ber Geiftlichleit, bem Borte bes Rudichrittes. Urt. 4 bes Entwurfs bief namlich: "Der Staat führt die Oberaufsicht über bas Erziehungewesen; Die Erziehung foll in religiofem und vaterlandischem Ginne geleitet werben." hierin erblickten die Geistlichen eine Trennung der Rirche vom Staate und migbrauchten fogar bie Rangeln, um bas Bolt gegen ben Berfaffungerath und die innerrhodische Fortschrittspartei aufzureigen. Der Berfaffungerath mußte bem Bunfche ber Geiftlichfeit, Die in einer Gingabe ihre Begebren ausgesprochen batte, nachgeben und bie Bestimmung in Die Berfaffung aufnehmen: "Die Jugenderziehung ist Sache bes Staates und ber Rirche; bie Rlöster und bas geistliche Korporationsvermögen sind unverleglich." Es mußte, beißt es, in biefem Buntte ein Opfer gebracht werben, um bas übrige Berfaffungewert zu retten. — Deffenungeachtet murbe ber Berfaffungsentwurf an ber biesjährigen Landgemeinde verworfen.

6. Der Große Rath hat den Lehrern eine Gehaltserhöhung bewilligt. Dieselbe beträgt in Summa für sammtliche Lehrer des Halbtantons Fr. 2200. Das Betreffniß für einen Lehrer wird klein genug werden.

Bafel. a) Bafelstadt.

1. Der Kulturzustand eines Landes wird vorzüglich nach ben Leistungen für bas allgemeine Erziehungswesen bemeffen. Ist dieser Sat richtig, so zählt der Kanton Baselstadt zu den tultivirtesten; benn was der Staat von 48,000 Einwohnern dafür thut, ist überraschend. Er verwendete nämlich nach Rr. 183 der "Baster Rachrichten" im Jahre 1868 Fr. 467,238 oder nabezu einen Drittel seiner samtlichen Aus-

gaben auf bas Erziehungswesen und zwar in runden Bahlen 1) für bie Unis verfitat Fr. 109,000; 2) für bas Kabagogium Fr. 7800; 3) für bie Gewerbefoule Fr. 19,000; 4) fur bas humanistische Comnasium Fr. 33,200; 5) fur bas Real = Gymnasium Fr. 66,700; 6) fur die Realschule Fr. 31,600; 7) für die allgemeine Tochterschule Fr. 36,400; 8) für die Rabtischen Anabengemeinbeschulen Fr. 32,800; 9) für die städtische Madchengemeindeschule Fr. 49,100; 10) für die Schulen bes Landbezirfes Fr. 14,200, aufammen Fr. 370,000. Rebft einem Beitrag von Fr. 2500 an bie Beidnungs: und Mobellirschule machen die ordentlichen Ausgaben für bas Griebungemesen und gmar ohne bie Bautosten Fr. 448,348, ober nach Abaug der Schulgelber von Fr. 73,800 u. f. w. netto Fr. 362,994. Dazu tommen noch Fr. 18,900 an Benfionen fur ehemalige Schulbeamte, fo baß fich bie Totaltoften auf Fr. 467,238 ftellen, die fich neben ben etwas über Fr. 100,000 betragenden Militarausgaben recht vortheilhaft ausnebmen. Diese enorme Summe wird nun ganglich burch allgemeine Steuern — und zwar größtentheils birette aufgebracht. Die Aufhebung bes vielfach angegriffenen Schulgelbes mußte einfach die Erhöhung ber biretten Steuer nach fich ziehen. Die obigen Fr. 467,238 Ausgaben für Erziehungswesen sind aber noch nicht alles, was Bafel fürs Schulmefen leiftet. Es tommen noch bagu bie Jahres:Beitrage fur bie Schulen im ftabtischen Daisenhaus (Fr. 10,000), die Freischule ber Armenanstalt (Fr. 5-6000), die Fabrit- und Repetirschule (Fr. 1137), die Beich= nungs- und Modellirschule (Fr. 2500), die Musit- und Schwimmschule (Fr. 22,000), die neun Rleinfinderschulen (Fr. 3500), die neun Sonntags iculen für Madchen (Fr. 500), die Abendfale für Anaben (Fr. 700), Die populären Bortrage (Fr. 1000), die Jugendbibliothet (Fr. 3000).

Roch bat Bafel, um auch ber außerstaatlichen Thatigteit fur Bilbungs= gwede ju gebenten, gar viele Bereine, die mit bedeutendem Gelbaufwande folde Unterrichtsanstalten besitzen, die anderswo vom Staat unterhalten werben, g. B. eine Sandelsidule, die landwirthichaftliche Armenfoule u. f. w. Endlich balt bie tatholifde Gemeinde auf ihre Roften amei von mehr als 700 Rinbern besuchte Schulen, beren Richtbestand bie Ausgaben für die öffentlichen Schulen bedeutend fleigern murbe, mas fich auch von ben übrigen febr gablreichen Brivatschulen fagen laßt, welche

Rinber iculpflichtigen Altere unterrichten.

2. Die vielseitige und wohlthatige Wirtsamteit ber Gesellschaft bes Guten und Gemeinnütigen in Basel ift allgemein befannt. Unter ben Schöpfungen berfelben, welche auf Berbreitung von Bildung bingielen, bemabren fich bie fogenannten Sonntagsfale als besonders gelungen und moblorganisirt. Es find bies Beranstaltungen, burch welche in verschies benen Lotalitäten ber Stadt mabrend ber Bintermonate Madden, Rnaben, Lebrlinge allfonntäglich entsprechenden Unterricht in verschiedenen Fachern unentgeltlich erhalten. Jebesmal folgt als Schluß ein freier unterhaltenber ober belehrender Bortrag Die Rr. 43 der Lehrerzeitung theilt eine Reihe bebandelter Themate mit, um dem Lefer eine richtige Borftellung folder Ergablabende ju geben.

Gine weitere Schopfung Diefes Bereines ift Die Beichnungs = und

Mobellirschule, für bie große Opfer gebracht werben (jabrliche Ant gabe Fr. 16-17,000, wovon Fr. 10,000 an Lehrerbefoldungen).

3. 3m Großen Rathe tnupfte fich an ben Bericht ber Grofratheton: miffion beim Abichnitt Schulmefen eine intereffante Distuffion, be treffend bie "Soullotale". Der Bericht rugte namentlich bie Uebefüllung vieler Schullotalien, die mangelhafte Bentilation, ben ju fruben Beginn und bas ju fruhe Enbe ber Schulpflichtigfeit, Letteres befonders in Bezug auf die Kabritarbeit, sowie endlich bas Bortommen augenmorberifder Das plokliche Unmachien ber Schulbevollerung fprengt bie Lebrmittel. Lotalien. Wollte man in biefer Beziehung allen Bunfchen nachtommen, fo mußte man fich ju gang enormen Ausgaben entschließen. -Distussion macht Rathsberr Fischer aufmertfam, baß, mabrend fur Bajels Mittelfchulen 60 als bas Maximum ber Schulerzahl einer Rlaffe feftgefest sei, in andern Rantonen bas Maximum 70 als ein taum zu erreichenbet

Ibeal bingestellt werbe.

Brof. Burthardt bemerkt: "Die fcblechtefte Schulluft, Die es giebt, if bie in unfern Gemeindeschulen; am übelften find viele Rleintinderschulen baran. Wenn man bas Alter ber Schulfähigkeit erhobt, so brangt man Die Kinder der unbemittelten Bevöllerung in diese Kleintinderschulen, bie auch in pabagogischer Beziehung nicht find, mas fie fein follten, indem fe die Rinder mit Wiffen und Unterrichten überfüttern. Das Befte mare freilich, daß die Rinder bis jum zehnten Jahre daheim von ben Eltern erzogen murben; aber bas erlauben nun einmal bie Berhaltniffe in ben menigften Fällen. Daher die Rothwendigfeit, für gesunde Schullotale pu forgen. herr Rathsherr Röchlin theilt mit, baß 450 Rinder in Fabriten von 10-13 Stunden im Tag beschäftigt find. Für die betreffenden Eltern ift es eine febr wichtige olonomische Frage, ob fie die Rinder mit 12 oder erft mit 14 Jahren in die Fabriten schiden durfen (vide Fabritgefet). Dr. Thurneysen meint, ber Staat folle bie Schulen einrichten, wie die padagogischen Grundfage es erforbern, boch folle man fich nicht bange machen laffen. Die Eltern haben eben fo folechte Schullotale gehabt und seien mit beiler haut bavon getommen. Bom Standpuntt ber Schule fei ber Schuleintritt mit feche Jahren gu frub.

4. Bom Arbeiterverein murbe bem Rleinen Rathe ein Arbeiter= gefet eingereicht, bem wir folgende, Die Schultinder bezügliche Grundfate entnehmen: Berbot ber Sonntagsarbeit. Berbot ber Nachtarbeit fur Rinber. Rinder unter 14 Jahren sollen in ben Fabriten nicht beschäftigt werben. Aufstellung einer Rommiffion jur Uebermachung Diefer Borfdriften.

5. Nach dem jüngst erschienenen Berzeichniß der Borlesungen an der Universitat Bafel im Sommerfemester 1869 wirten an biefer Anfalt 30 ordentliche und 12 außerordentliche Professoren nebst 15 Brivatbozenten. Bon biefen 57 Universitätslehrern sind nicht weniger als 44 Burger ber Stabt. -

6. In ben "Basler Rachrichten" tritt ein Schulmann gegen bas Ueberlaben ber Schuler an boberen und nieberen Erziehungsanftalten mit allgu vielen hausaufgaben auf. Er vergleicht ben Buftant ber geplagten Jugend mit ber Lage ber Fabrittinber, welche täglich 12 bis 15 Stunden lang jur Arbeit angehalten werden und babei an Geift und

Rorper frubzeitig ju Grunde geben.

7. Das Erziehungetollegium legte bem Großen Rathe einen Gefegent: wurf über eine neue Organisation ber Schulinspettion vor, wonach in Zutunft die Inspektur der Gemeinde: und Mittelrealschulen in die hand eines einzigen Inspettore gelegt wird. Der Große Rath erhob ben Ent: wurf jum Gefet und gab baburch ju ertennen, bag er von bem richtigen Brinzip in Bezug auf die Beaufsichtigung der Boltsschule durchbrungen ist. "Es scheint aber ber Tag noch lange nicht erscheinen zu wollen, an bem endlich allgemein eingesehen wird, daß die Schulinspettion einem theoretisch und praktisch gebildeten Fachmanne anvertraut werden soll. Soweiz segeln gegenwärtig, mas Schulinspettion betrifft, mit allen Winden. Bir baben Rantone, in welchen die Schulen ber Rirche gang überlaffen find, und wieder folche, wo die Rirche grundlich aus der Mitverwaltung ber Schule hinausbugirt ift; bann wieber Staatsschulen vom reinsten Baffer, balb mit mehr bureaufratischer, balb mit mehr polizistischer Farbung. hier geht die Inspektion von Rommissionen, bort von einzelnen Beamten, Juristen, in einem britten Kanton von Handwerkern und Krämern aus. Selten findet unter folden einseitigen Auffaffungen die rechte Lebens: foule ihre Suter und Bfleger." (Lehrerzeitung.)

8. In Baselstadt dauert bie Schulpflichtigteit vom fechsten bis swölften Jahre. Bisher ließen bie meiften Eltern ihre Rinder freiwillig über dies Alter hinaus in den Schulen unterrichten. Da jedoch in neuerer Beit bie Babl ber mit bem gwölften Jahre Austretenben in hohem Grabe zunimmt, fo macht ein Schulfreund in Nr. 29 und 30 ber "Basler Nachrichten" Die Anregung, aus fanitarischen (weil bie Rinder mit 12 Jahren gur Fabritarbeit verwendet werden) und padagogifchen Grunden bas foul: pflichtige Alter vom fechsten bis jum vierzehnten Jahre auszudebnen. Bolle man erft mit bem fiebenten Sabre beginnen, fo fei ihm dies auch recht, indem fich gewichtige arztliche Stimmen in letter Beit gegen ben ju fruben Gintritt in Die Schule energisch erklart haben. Aber bis jum 14. Jahre jum minbesten folle ber gesetlich geforberte Unterricht ber Alltagsschule dauern. Auch in Baselland arbeite ber Lehrerverein feit Jahren an ber Abichaffung ber Repetirschule und an ber Ginführung einer bis jum 14. Jahre gebenben Alltagsichule. Der Staat moge ben Armen ben Schulbesuch burch Berminberung ober gangliche Erlaffung bee

Shulgeldes erleichtern.

b) Bafellanb.

9. Die Erziehungsdirektion des Kantons Baselland hatte im Oktober 1868 für die gesammte Primarlehrerschaft einen sechstägigen Lehrz turs angeordnet, in welchem der Unterricht in der deutschen Sprache, im Gesang und im Turnen gepflegt wurde. Der Zwed des Kurses sollte nach dem Programm sein: Anregung zum wissenschaftlichen Studium, gegenseitiger Austausch der Ersahrungen auf dem Gebiete der Schule und Förderung des kollegialischen Geistes unter der Lehrerschaft. Die Theilnahme am Rurs war obligatorisch. Der Kurs stand unter direkter Leitung des herrn Schulinspektor Rest en holz. Die Theilnehmer erhielten freies Quartier

und eine Baarentschäbigung von Fr. 1. 30 per Tag. Die Abende wurden gewöhnlich durch unterhaltende und belehrende Borträge ausgefüllt. Ab Gewinn bezeichnet ein Theilnehmer: 1) Reuen Muth zur Lehrerwirtsaulei, 2) die Freundschaft von strebsamen Kollegen, 3) die erhaltene Anregung zur Fortbildung.

10. Ein Mitglied bes Landraths ftellte vor einiger Zeit die Retine für Einführung ber Obstbaumzucht als Lehrfach in die Bollsschule. Die Frage wurde an die Erziehungsdirektion gewiesen und diese ertat sich vom Bomologen Gut in Langenthal ein Gutachten hieriber. Derselbe sprach sich entschieden und in sachgemäßer und verständiger Begründung gegen die Einführung aus. Unsere Schulen seien schon jest mit Lehrsächern überladen, so daß schwächere Schüler den Stoff nicht zu bewähltigen vermögen. Es sei noch Manches wünschenswerth und gut, aber für die Schule nicht zweddienlich.

Dagegen beantragt die Erziehungsbirektion die Abhaltung eines bri wochigen Rursus über Obsibaumpslege. Aus jedem Bezirk solitich ein Lehrer unter der Zahl der Theilnehmer befinden. Dem am Rufe theilnehmenden Lehrer bezahlt der Staat eine tägliche Entschädigung von Krcs. 3.

- 11. Die Gemeindes und Schulbehörden von Liest al haben der 29. April zu einem Ehrentage gemacht, indem sie der 25langjährigen treuen Wirtsamkeit dreier Lehrer (Dallang, Müller, Ritter) und zweise Lehrerinnen (Jungfrau Honegger und Frau Gysin Stuß) durch eine Feier ihre Anerkennung zu Theil werden ließen. Wo trot des Abberusungsrechtes die Lehrkräfte so lange in einem Orte bleiben, da mussen einerseits die Lehrer ührer Aufgabe mit Treue und Fleiß leben, anderseits aber auch die Bevölkerung Sinn sur die Interessen der Schule an den Tag legen. Das hier Beides zusammentraf, hat sich während dem Verlauf der Festlichkeit ganz deutlich herausgestellt.
- 12. (Baselstadt.) Noch verdanken wir die gutige Busendung von brei interessanten Berichten:
- a) Ueber die (4furfige) Realfcule in Bafeiftabt 1868/69. Er enthält eine Arbeit von Rarl Schneiber "Bafels Schulen vor 100 Jahren".
  - In 10 Parallelflaffen gablt bie Anftalt 483 Schuler.
- b) Ueber bas (5 furfige) Realgymnafium gu Bafel 1869/69. Mit einer Arbeit von J. Mahly "Friedrich Rudert".
  - In 10 Baralleltlaffen gablt bie Anstalt 413 Souler.
- c) Ueber das (6 turfige) humanistische Gymnasium zu Basel. 1869. Demselben ift ein Aufsat von Dr. Fr. Burkhardt "L. Eulers Lehre vom Licht" bei gegeben.
  - In 11 Rlaffen maren 383 Schüler.
- Bern. 1. Schon vor langerer Zeit veröffentlichte die berner Erziehungsdirektion ein Projektsgeses über die öffentlichen Primarischulen bes Kantons Bern. Borerst wurde dasselbe den Kreisspnoden zur Begutachtung überwiesen. Sammtliche Gutachten begrüßen den Entwurf

mit lebhafter Freude als eine gesetgeberische Arbeit, Die geeignet sei, Die gebeibliche Entwidelung bes kantonalen Bolksschulwesens nach allen Seiten fraftig und erfolgreich zu fördern und ben Muth ber Lehrerschaft neu zu beleben. Der Regierungerath hat nach Gingabe ber Gutachten ben Entwurf burchberathen und mit wenigen Modifitationen, bie meift ben Abanderungsporiciagen ber Spnoben entsprechen, angenommen. Geither regt bas neue Gesetsprojett bas Interesse für bie Angelegenheit in sehr verschiedenen Bolts und Lebenstreifen in einem folden Grabe an, wie man fich einer folden Theilnahme nur von ber Schulreorganisationsperiode in ben breißiger Jahren erinnere. Rachbem Die schulamtlichen Rorporationen ihr offizielles Bort gesprochen und die Großrathstommission ben Entwurf einläßlicher Berathung unterstellt hatte, ließen sich auch in der Presse zahlreiche Ginzelftimmen vernehmen. Ganz besonders thatig aber sind die verschiedenen Bereine, die Seltionen der kantonalen gemeinnütigen Gefellschaft, die den Gesetzesvorschlag ihrer Beurtheilung unterwarsen. Auch der "liberale Berein" ber hauptstadt legte erft turzlich sein Gewicht in die Schale, indem ders felbe bas neue Primarschulgeset ber Berathung feiner in Sachen wohl tompetenten Mitglieder unterftellte. herr Erziehungebirettor Rummer beleuchtete in einem langeren Referate, aus bem man wohl herausfühlte, baß ber Redner feit Jahren mit Leib und Geele feiner Aufgabe ergeben war, feinen Entwurf zu bemselben. Derfelbe ift (wie wir aus ber Berner Tagespost erfahren) in sieben Abschnitte eingetheilt: 1) Zwed und Aufgabe ber Brimarichulen, 2) Berpflichtung jum Besuche berselben, 3) beren Errichtung, 4) ötonomische Berhaltniffe, 5) Stellung ber Lehrer, 6) Schuls inspettorate und 7) Schlußbestimmungen. — Bon ben bisber üblichen Soulfachern murbe teines gestrichen. Der Religionsunterricht wird vorerft noch ben Lehrern überlaffen; benn die Trennung von Rirche und Staat ift eine Pringipienfrage, die erft noch ihrer Entscheidung barrt. Run foll als obligatorisch eingeführt werden die Berfassungstunde (Darftellung ber gegenwärtigen Bundes: und Kantonsverfassung) und bas Die Borberathungstommission municht bazu auch die Gin-Turnen. führung ber Buchhaltung. — Das Obligatorium ift von allen Staaten, welche etwas leisten wollen, angenommen, und es tritt einzig noch ber fraffeste Ultramontanismus bagegen auf. Daffelbe erftredt fich übrigens nur fo weit, als ber Staat verlangt, daß feine Burger ihren Rindern wenigstens ben Grab von Unterricht ertheilen laffen, wie ibn die Brimarfoulen bieten. In Bezug auf bie Schulgeit bivergirten bie eingelaufenen Bunfche fehr, was im Kanton Bern, wo Landwirthschaft und Industrie einander die Bage halten, leicht begreiflich ift. Das neue Projekt verlegt ben Gintritt in Die Schule erft über bas jurudgelegte fechfte Altersjahr binaus und fest die Babl ber Schuljahre auf neun, ftatt, wie bisber auf gebn, fest. Die Kommission will für die Dladchen sogar nur acht Jahre, mas jedoch nicht fehr mit ber immer mehr in die Mode tommenben Frauenemanzipation übereinstimmt. Die Sommerschule bauert 12 bis 20 Bochen, die Winterschule mindestens 20 Bochen. Die Zahl der täglichen Schulftunden beträgt auf der ersten Schulftuse im Sommer 3-4, im Winter 4-5 Stunden, auf den beiden andern Stufen im Sommer wenigstens 3, im Binter

5—6 Stunden. In industriellen Ortschaften kann die Erziehungsdirektion auf der dritten Stuse abtheilungsweisen Schulbesuch gestatten. Auf diese Beise würde die Gesammtzahl der Schulstunden für ein Kind im Mittel 7656 (bissen 9300) betragen. In Bezug auf die ökonomischen Berhältnisse Primarschulen sieht es noch traurig aus. Alle Rantone, die auf Bollsentwickelung halten, sind Bern voraus, sogar Luzern. Gegenwärtig sud 20 Schulen ohne Lehrer und 133 mußten mit nicht patentirten Lehren vorlieb nehmen. 664 Lehrer beziehen nur das Minimum (280 Fr. werden von der Gemeinde und 220 Fr. vom Staat bezahlt). Das neue Geset schligt daher vor: Jeder Lehrer und jede Lehrerin erhält von der Gemeinde wenigstens Fr. 450 jährlich, nebst Wohnung und Holz; der Staat verabreicht dazu den Patentirten solgende Zulagen:

Lebrer. Lehrerin. 1 .- 5. Dienstjahre Fr. 150. mad Fr. 50. 6.—10. 250. 100. 11.--15. 350. = 150. 16. 450. 200. =

Es kann somit ein Lehrer auf Fr. 900 (Minimum 600 Fr.), eine Lehrein mit der Arbeitsschule auf Fr. 690 tommen. — Die Kommission schlägt für die Lehrerin nur eine Zulage von Fr. 100 vor, was jedoch sehr de primirend wirken müßte (vido 12). Der Staat hat auf diese Beise Fr. 42,000, die Gemeinden Fr. 165,000 mehr als jest auszurichten. Den letzern wird dafür ein jährliches Schulgeld von Fr. 2 pr. Kind (gegen das Schulgeld erheben sich viele Stimmen) gestattet. In Bezug auf die Stellung des Lehrers durste man von der leben slänglichen Anstellung in Andetracht der geringen Sehalte nicht Umgang nehmen; dagegen wurde vielen Wunschen soweit Rücksicht getragen, daß am Schlusse eines Schulziahres diesenigen Schulstellen ausgeschrieben werden können, deren Inhaber noch nicht das 23. Altersjahr zurückgelegt haben. Das Sleiche tann bei der Besoldungserhöhung um Fr. 100 jährlich geschehen. Alte Primarlehrer können nach 30jährigem Dienst in den Ruhestand versetzt und mit einem Leibgeding von Fr. 240 bis 360 bedacht werden.

Die Mehrausgaben für ben Staat werben in Folge bes projektirten Gefetes circa Fr. 63,000 jabrlich betragen. Dafür wird man eine prattifcere Eintheilung ber Schulzeit, tleinere Rlaffen und beffere Befoldungen erhalten." "Der Staat ift es seinen Burgern schuldig," so schloß ber Redner, "daß er nicht nur fur ihre phyfifche, sondern auch fur ihre geiftige Erziehung forgt; baburch wird ber Burger mundig und befabigt, fich felbft gu belfen, ftatt bag ber erftere immer und immer wieber mit Brot nachbelfen muß. Das Gefpenft ber Staatsbilfe und bes Rommunismus fputt nirgenbs mehr als, wo der Staat am wenigsten für die Erziehung thut." - Die vorberathende Großrathstommission nahm als neue Bestimmung auf, daß in Aufunft diejenigen Rinder, beren Eltern die Erklarung abgeben, daß fie ihre Rinder nicht in ben Lehren ber Lanbestirche unterrichten wollen, nicht gehalten find, an bem Religionsunterrichte Theil ju nehmen. Um meiften murbe bie lebenslängliche Unftellung der Lehrer angegriffen. Man wollte burch periodische Bablen (welche bas bemotratische Prinzip erforbert) ben Gemeinden die Möglichleit wahren, untaugliche Lehrer entfernen zu können. Bulest wurde durch Stichentscheid des Prasidenten beschlossen, die Lebens-länglichteit der Anstellung beizubehalten. Bei einer Gehaltserhöhung von Fr. 50 soll die Ausschreibung der Stelle gestattet werden. — Das Primarsschulgeset hat nun noch eine erste und zweite Berathung des Großen Rathes und sodann das Reserendum des Bolles zu passiren\*). Wir hossen, jene Stimme, die das Reserendum annahm, um das Schulgeset zu verwerfen, sei eine vereinzelte; wir hossen auch, der Jammerruf des Verner Schulblattes (51): "Zum Teusel ist der Spiritus, das Phlegma ist geblieben" grundlos sei. Bertrauen wir auf den gesunden Sinn des Bernervolts. Auch das Bolt der Gegenwart wird vor teinem Opser zurückschen, wenn es sich um den Ausbau der Boltsschule handelt.

2. Rach bem Berwaltungsbericht ber Erziehungsbirektion für das Jahr 1868 gählte der Kanton Bern in diesem Jahre 1559 Bolksfoulen mit 1085 Lehrern, 455 Lehrerinnen und 89,981 Schulern und Soulerinnen. Der Schulbesuch mar recht erfreulich. Die Bahl ber Gemeindeoberschulen mar im Berichtsjahr 15. Ueber bie Madchen-Arbeitsschulen lauten die Berichte sehr gunftig. An den drei Brogymnafien der deutschen Kantonstheile ertheilten 26 Lehrer 282 Schülern (70 Literars, 212 Realschüler), an den 33 Realschulen 92 Lehrer 1972 Schülern (worunter 851 Madden) Unterricht. 3m frangofischen Rantonethal gablten bie zwei Brogomnasien und bie Knabensetundarschule jusammen 24 Lehrer und 282 Schüler (78 Literar: und 154 Realichuler). Die Rantonsichule in Bern besuchten 531 Schuler (197 an ber Elementar, 176 an ber Literar: und 158 an ber Realabtheilung). Um Literar: und Realgomnasium wirten 33 Lehrer. Die Sochicule in Bern frequentirten im Sommerfemefter 262, im Bintersemester 272. Mit 1862 stieg bie Babl von 150 auf 272. In ben Lehrerseminarien ju Munchenbuchfee und Buntrut bereiten fich 193 Junglinge, und in ben Lehrerseminarien hindelbant und Delsberg 45 Tochter auf ben Lehrerberuf vor.

3. Auf bem Stalden bei Bern ist eine eigene Lehrerbildungsanstalt im pietistischen Sinne gegründet worden; ein im gleichen Geiste geschriebenes Schulblatt geht von da aus, wurde jedoch nur Eingeweihten zugesandt. (Reue Zürcher Zeitung.)

Brivat-Seminarien mit ausgesprochen positiv driftlicher Richtung find

ferner in Burich, Schiers und Beuggen.

4. Auf den Entscheid des Nationalrathes in der Lehrschwesternsfrage, den wir im letten Bericht meldeten, entbrannte in Puntrut der Ramps zwischen Liberalen und Ultramontanen aufs heftigste. In einer Gemeindeversammlung zu Puntrut wurde, entgegen dem bekannten Beschlusse, mit 220 gegen 216 Stimmen beschlossen, die Lehrschwestern beizubehalten. Es eristirten nun in P. zwei Mädchenschulen: die staatliche (im Anabenschulbaus), in die sich nur circa 25 katholische Rädchen einschreiben ließen, und die von Schwester Helena geleitete Ursulinerschule im Klostergebäude,

<sup>\*)</sup> Die Abstimmung findet erft im Dai 1870 ftatt. "Moge bann zumal ein gunftiger Stern über ben Entschließungen unsere Mandvere walten!"

für die sich circa 200 Madchen angemeldet hatten. Die Schullommission sorderte die Besolgung der Beschlüsse der Erziehungsdirektion und besahl die Uebersiedelung der Schule der Schwester helena aus dem Kloster ins Knadenschulhaus. Als daher das Gerücht sich verbreitete, es komme von Bern ein Abgeordneter, um im Berein mit der puntrutischen Schullommission die Nachachtung der Besehle zu erzielen, da dutchlief es wie ein Schrei des Bornes und Unwillens die Stadt. Und siehe! zur Stunde, da die bernische Exelution angesagt war, sammelte sich eine Schaar von wohl 200 Frauen (darunter Damen der besten häuser) vor dem Klostergebäude in der Absicht energischer Protestation. Es war am Stephanstag, daß dies geschah, und drei Stunden stand die weibliche Bertheidigungskolonne stets gerüstet da. Doch diesmal ließ der Feind sich nicht sehen, und so verlief sich denn schließlich der Auslauf in Ruhe.

(So erzählen den Frauenauflauf in P. das Neue Tagblatt und das tatholische Boltschulblatt.)

- 5. Bei der Promotionsseierlichteit der Einwohnermadchenschule in Bern regte der Prasidident der Schulkommission, herr Bundesrath Schent, den Gedanten an, ob es nicht zwedmäßig sein wurde, den Frauen mitberathende Stimme in Schulfragen einzuräumen, was namentlich an einer Madchenschule passend erscheine.
- 6. Seit 20 Jahren, seit dem Bestande der Schulspnode, herrscht in Bern die Einrichtung, daß die Borsteherschaft der Schulspnode, herrscht in Bern die Einrichtung, daß die Borsteherschaft der Schulspnoden und Begutachtung die Kreissynoden verpslichtet sind und die deswegen die obligatorischen genannt werden. Nach Behandlung derselben in den Kreissynodenversammlungen gelangen sie dann an die Borsteherschaft, welche sie mit ihren Anträgen an die ordentliche Jahresversammlung der Schulspnode bringt, wo sie ihren (relativen) Abschulß sinden. Diese Fragen sind für das torporative Leben der Lehrerschaft von großer Bedeutung. Es sind daraus manche wohlthätige Anregungen und Förderungen sür das Schulwesen des Kantons hervorgegangen. Nach 20jährigem Bestande dieser Einrichtung würde es sich der Mühe lohnen, einen Blid auf die diesfallsige Thätigkeit der Schulspnode zu wersen, weil aus diesen Fragen ein richtiger Schluß auf die Gedankenbewegung unter den Lehrern und auf den Fortschritt im Schulwesen gezogen werden kann.

Die padagogischen obligatorischen Fragen ber Schulsspnobe für bas Jahr 1869 sind:

- a) Belches ist die zwedmäßigste Organisation der in Aussicht genommenen Zivisschule? Referent: Schulinspettor König.
- b) Welches Verhältniß zwischen Mundart und Schriftsprache ist in der Boltsschule das richtige? Referent: Seminardirektor Pfarrer Grütter.

  Borgeschlagen waren noch folgende zeitgemäße Themate: "Erhöhte Unsorderungen an die Lehrerbildung", "Borzüge und Mängel des Schulsinspektorats", "Einfluß der Zeitfragen aufs Bolks- und Schulleben".
- 7. Bir haben bereits berichtet, bag bas Bauprojett bes Regierungsraths für ein neues Kantonsschulgebaube eine "Revision bes Kantonsschulgefebes" mit ber Absicht, bas Mittelschulwesen überhaupt zu regeln,

gerusen. Berfassungsgemäß wurde nun auch das Gutachten der Schulspnode über die Kantonsschulfrage eingeholt, und es theilte sich die Rommission in einen Mehrheits: und in einen Minderheitsantrag. Der erstere: "es sei die Kantonsschule im Besentlichen in ihrer gegenwärtigen Organisation zu belassen", erhielt auch in der Schulspnode das numerische Uebergewicht 55 Stimmen sur Zentralisation und 32 Stimmen sur Dezentralisation). Das Reserat der Majorität schließt mit solgender These: "Die Zentralisation des wissenschaftlichen Vorbereitungsunterrichts in zwei tantonalen Anstalten sur den alten und neuen Kantonstheil liegt im Interesse der Pflege der Wissenschaft und einer tüchtigen Vorbildung auf die Hochschule und das Polytechnitum." Herr Seminardirektor Rüegg, Vertreter der Minoritätsansicht, dessen Votum in eigener, padagogisch wohlbegründeter Broschüre: "Die Berner Kantonsschulfrage", erschienen ist, sormulirt die Schlußanträge solgendermaßen:

- 1. Die Dezentralisation der ersten Stufe des Mittelschulwefens ift als im öffentlichen Interesse liegend anzustreben.
- 2. Bei einer solchen Reorganisation bursen bie staatlichen Rechte binsichtlich ber Organisation und ber Kontrole bes Mittelschulunterrichts in teiner Weise geschmälert werben.
- 3. Es ist durch gesetzliche Bestimmungen dafür zu forgen, daß beim Begfall bes tantonalen Brogymnasiums teinem besähigten Landestind ber Eintritt in das Brogymnasium ober in die Realschule ber betreffenden Gegend verweigert werden tann.
- 4. Als nothwendige Bedingung jur erfolgreichen Durchführung biefer Organisation muß festgehalten werben
  - a) die vorgangige Revision der Brimarschulgesetzgebung jum Zwede einer organischen Berbindung der Primar- und Setundarschule;
  - b) die vorgängige Berftandigung ber Staatsbehörden mit der Gemeinde Bern zur Grundung eines gesetlichen Progymnasiums ber Stadt Bern.

Für die Diskussion der Synode über diese Fragen haben mir dier leider keinen Raum. — Die gesetzebende Behörde hat das entscheidende Bort noch nicht gesprochen. Aus einer neueren Mittheilung des "Bund" schließen wir, die Rantonsschule werde einstweilen in ihrer disherigen Einrichtung belassen. Dieselbe heißt: Die große Kalamität ungenügender Räumslichkeiten ist dadurch wesentlich vermindert worden, daß man ein neben dem Kantonsschulhause besindliches Gebäude, welches dem Staate gehört, für die Schule eingerichtet hat, so daß das obere Gymnasium dahin übersiedelte.

8. Im Oltober 1868 beschäftigte sich die Schulspnobe mit der Frage: "Sollen die Lehrer zum aktiven Militardien st verpflichtet werden, und wenn ja: welches ist die zweckmäßigste Art der Ausführung?" Referent war Nationalrath Stämpfli. Großen Berth legt derselbe darauf, daß der Lehrer vollständig mit dem Bolksleben verwachse. Dazu verhelfe namentlich auch der aktive Militardienst. Seine Antrage wurden zum Beschusse erhoben. Wir theilen diesen Beschluß hier mit, weil er auch für weitere Kreise Interesse hat.

L

- § 1. Die Boltsschule soll auch eine Borbereitungsschule für bie Wehrbildung sein; zu diesem Zwede a) die obligatorische Einführung des Turnens, wobei die militärischen Bewegungs, und Ordnungsübungen pu berücksichen sind; b) Erstredung des politischen Unterrichts auch auf Behrversassung und die wesentlichen Einrichtungen unseres Wehrwesens; c) Wiedereinsührung des früher bestandenen Fortbildungsunterrichts für das 16. und 17. Altersjahr.
- §. 2. Damit der Lehrer seine Ausgabe erfüllen und in Beziehung auf das Wehrwesen die gebührende Stellung einnehmen tann: a) Biedereinsührung des militärischen Unterrichtes am Seminar, b) nach dem Anstritt aus dem Seminar Eintbeilung des Lehrers in die Armee.
- §. 3. Bereits angestellte Lehrer, welche bas reservepflichtige Alter noch nicht zurückgelegt haben, werden zu besonderen Turn- und Militarunterrichtstursen einberusen, um sie zum Turn- und Wehrunterrichte in der Schule zu besähigen. Der Armee eingereiht werden sie nur, wenn sie das 25. Altersjahr noch nicht angetreten haben.
- §. 4. Die Ertheilung bes vorgefdriebenen Turn-Behrunterrichtes befreit von ber Bezohlung ber Militarfleuer.
- §. 5. Es ist im Sinne obiger Beschluffe eine motivirte Borftellung an die Schulbehörden zu richten.
- 9. Das Berner Schulblatt bringt (in Nr. 34) die erfreuliche Anzeige von namhaften Besoldungserhöhungen in Burgdorf und stellt dann die Gehalte einiger größerer berner Ortschaften zusammen; demnach gehen die Besoldungen der Primarlehrer in Thun von Fr. 850 bis 1200; in Biel von Fr. 850 bis 1600; in Langenthal von Fr. 750 bis 1250; in Burgdorf von Fr. 650 bis 1250 (nicht inbegriffen der Staatsbeitrag von Fr. 220 für jeden Lehrer); Bern für Lehrer von Fr. 1470 bis 1700; für Lehrerinnen von Fr. 800 bis 1000.
- 10. Als Beweis, daß das berner Bolksschulwesen merkliche Fortschitte macht, dient wohl die Mittheilung, daß bei stets strengerer Taxation die leistungslosen Rekruten bei letzter Prüsung nur  $\frac{1}{2}$  Proz. betrugen.
- 11. Da jur Zeit die Gesangsbirektorenkurse immer mehr in Uebung kommen\*), so bemerken wir für solche, die sich dafür interespiren, daß Rr. 37 des Berner Schulblattes ein aussührliches Programm über solche Kurse enthält. Die hauptpensen des Kurses bilden
  - a) die Bereinsorganisation, b) die Direktionslehre, c) die Literatur des Chorgesanges, d) die Solo- und Quartettübungen, e) der Chorgesang, f) die musikalischen Kunstsormen.
- 12. In Rr. 27 ber "Tagespoft" wehrt fich eine Lehrerin bes Kantons Bern energisch gegen ben Borschlag ber berner Großrathstommission, nach welchem bie Staatszulagen für Lehrerinnen unverhältnißmäßig hinter ben Bulagen ber Lehrer zurüchleiben sollen.

<sup>\*)</sup> Im April wurde ein folder Rurfus in Solothurn abgehalten und biefen herbft noch wird herr Beber zu biefem Zwede nach St. Gallen auf die "Sibr" (wie er fich felbft ausbrudt) tommen.

Die Lehrerzeitung halt bafür, die berner Lehrerinnen seien im vollständigen Recht in ihrer Opposition gegen solche Burudsehung.

13. Eine Einsendung im "Sonntagsblatt" (3. Bund) behandelt die "Berner Schulfragen" von so eigenthümlichem Standpunkte, daß wir einige Gedanken aus derselben mittheilen wollen. Die Aufgabe der Bolksichule bestehe nicht in der Anzahl der Schuljahre, sondern in der Erreichung des sestes gesetzen Raßes von Kenntnissen. Der Schüler durfe entlassen werden, sobald er die verlangten Kenntnisse besitze. Damit ware der Beschwerde der industrisellen Bevölkerung über allzulange Ausdehnung der Schulzeit abgeholsen, ohne daß deshalb die Bildungsinteressen zu leiden hätten.

Es sei lobenswerth, daß die großratbliche Rommission diesem Bunfche Rechnung getragen. Die Lehrer seien zwar gegen bie vorgeschlagene Neuerung; aber wie nicht alle Baufragen ben Technitern, nicht alle militarifden Fragen den Militars, so seien auch gewisse Schulfragen nicht den Schulmannern zur Entscheidung zu überlassen. Gie seien auch hierin nicht die einzigen Experten. G. freut sich über die Theilnahme an den Schulfragen auch in weiteren Rreisen. Das Gefet unterliege bem Referendum; aber bas freie Boll merbe fein Gefeggebungerecht im Interesse ber Schule ausuben. - Die Ginführung tonfessionelofer Schulen murbe noch auf Biberstand floken. Der Lebrer beforge die allgemein = religiöse Bildung, der Bfarrer bas speciell Ronfessionelle. E. mochte auch einige Gebanten über den Ausbau ber Boltsschule in Distussion bringen. Gegenwärtig genüge Die Boltsichule nur ber landwirthichaftlichen Bevolterung, und auch biefe werde bald genug auch Anstalten für landwirthschaftliche Spezialzwede forbern. G. ift gegen die Aufnahme ber Berfaffungstunde als obligatorisches Unterrichtsfac. Bevor man bie Babl ber gacher vermehre, muffe man fragen, ob die Bolteschule ibr jegiges Benfum bemeiftere. Die unbefriedigenben Resultate ber Refrutenprufungen sprechen nicht bafur. Gine abstratte Berfaffungstunde laffe bie Bergen talt. Für diefes Sach fei ber Anabe ber Boltsichule nicht reif; es gebore in die an diese sich anschließende Bivilfoule mit Schulern von 15-20 Jahren. hier tonne dann auch zwedmaßig bie militarifche Inftruttion mit bem Turnen verbunden werben. Darunter fei freilich nicht die geifttobtende Spielerei ber ftabtischen Rabettentorps gemeint. Bur staatsbingerlichen und torperlichen Ausbildung mare als brittes Element ber Bivilschulen Die afthetische Ausbildung (an Gesangübungen) anzufügen. Diefe Fortbilbungeschule batte somit Die Berftandes. bildung ju fordern, bas Pflichtbewußtsein fure burgerliche Leben ju meden, und ben Sinn furs Soone und die Bilbung bes Rorpers ju pflegen. In Diesem Sinne ware die Zivilschule eine großartige Schöpfung. — Dabei tonnte die Boltsichule por ber Ueberladung mit Unterrichtsitoff verschont werben. Die Forberung ber Unentgeltlichfeit bes Unterrichts balt E. fur Pringipienreiterei. Ein Schulgeld von 1 Fr. pr. Rind fei feine Beschwerbe fur die Eltern, fur die Schule jedoch fei es eine erhebliche Dilfsquelle. Dagegen follte mit aller Rraft babin gearbeitet werden, daß Allen die gleiche Bilbung ju Theil werde. Die Stadte haben tein Bildungsvorrecht. Die boberen Unftalten follen ben Urmen, wie ben Boblbabenben juganglich gemacht werben. Rur Bleif und Talente follen entscheiben. Dann erwache ber rechte Betteifer. In dieser Demotratisirung der hoheren Schulen erbite er den rechten Ausbau der Bollsschule\*). Schließlich giebt der Berfasse dieses Artitels noch eine Anregung jur Gründung eines schweizerischen Bereins für öffentliche Erziehung und Unterricht, nicht eines bloßen Lehnervereins, sondern eines Bereins für alle.

Freiburg. Bon Seiten ber Lehrer bes Kantons Freiburg ift eine Eingabe an ben Großen Rath im Werle, welche u. A. verlangt: Ernennung ber Lehrer burch die Erziehungsdirektion, Festsehung eines Besoldungsminimums von Fr. 700 und Besoldung durch den Staat, Gründung einer tantonalen Kasse für Pensionirung der austretenden Lehrer, Unantastbatkit

eines Lehrers megen politischer Saltung.

St. Sallen. 1. Der Bericht bes Erziehungsbepartements für 1868 giebt ein treues Bild ber gesammten Schulthätigkeit. Bir schöpfen baraus solgende Mittheilungen. Der Kanton zählt in 228 Schulgemeinden 406 Primarschulen (die Hauptstadt 17), auf je 445 Einwohner tömmt eine Schule. Die Zahl der Alltagsschüler ist auf 23,978, der Ergänzungsschüler auf 4033, der Arbeitsschülerinnen auf 8500 gestiegen. Unter den Jahrschulen giebt es theilweise, getheilte, Halbtags- und ganze Jahrschulen. Die durchschnittliche Bevöllerung einer Schule ist 59. Gine Schule hat unter 10, 11 Schulen haben von 10—20, 45 Schulen von 80—100 und 18 Schulen sogar über 100 Schüler. Die Primarschulen der Landbezirke wurden (freilich nach ungleichem Maßstabe) also tagist: 87 mit "sehr gut" (22 Proz.), 194 mit "gut" (50 Proz.), 90 mit "mittelmäßig" (23 Proz.), 18 mit "gering" (15 Proz.).

Die 29 Realschulen besuchten 1443 Schüler (wovon 528 Madden).

11 Realschulen stehen je unter einem Lehrer. Die Staatsbeiträge zu Schulerweiterung betrugen Fr. 6000; an die Realschulen Fr. 10,000; zur Aeuffnung des Lleinen Schulsonds Fr. 22,000; zur Deckung des Desigits armer Schulgemeinden Fr. 3000. — Das gesammte reine Schulvermögen bestand in Fr. 7,220,527. (Davon Schulsonds Fr. 4,577,566, Gesammtwerth der Primarschulchäuser Fr. 2,549,044, Werth des Mobiliars Fr. 90,745 k.) Die Gesammtausgaben der Gemeinden sür die Brimarschulen betrugen Fr. 547,978. Die Schulsonds ertrugen Fr. 213,596 Zins. Der Ret mußte meist durch direkte Steuern gedeckt werden. Die Ausgaben sür die Sekundarschulen erreichten die Summe von Fr. 178,900 (wovon sür Gehalte Fr. 114,830). Die Fonds für die Schulen betragen Fr. 2,435,839.

<sup>\*)</sup> Morf forbert in seinem "Botum über den Ausbau der Bollsschule" die gleiche Bollsschule, die gleiche Gelegenheit zur Bildung für Reiche und Arme, für kandbewohner und Stadter. Der Arbeiter habe so gutes Anrecht auf eine gute Erziehung, auf eine allseitige geistige Entwicklung, als der Gelehrte. Er betämpst die Ansicht, daß Schulbildung schlechtere Arbeiter erzeuge. Die Erfahrung lehre, daß der gebildete Arbeiter der tüchtigste und zuverläsigst sei. Für Schulen werbe der Staat gerne ein Opfer bringen. "Für Schulen geben armet nicht". Bo es sich um die höchsten Gealen Güter handele, dürse die Rechnerei nicht entscheiden. In ähnlichem Sinne äußert sich Ruchonnet in einer Arbeit: "Die stuchonne Jugend und die Arbeiterstage". "Unbeschräsite Freischulen! Kein Frivilegium der Bestigenden, sein Anstengeist! Der Arbeiter hat gleiches Bildungsrecht, wie der Kentier. Die akademische Jugend muß in der Mitte des Volles wurzeln!" (Siehe Genf 4.)

Die Lehrerpensionstasse ber tatholischen Lehrer hat Fr. 35,506, Diejenige ber evangelischen Lehrer Fr. 56,017. — Die Kantonaltonserenz (aus 64 Delegirten) machte die Anregung zur Gründung einer gemeinsamen Lehrertasse, sei es mit Benützung jener Kassen auf dem Wege der Berständigung, sei es in Gründung eines neuen Instituts mit obligatorischem Beitritt.

Das Lehrerseminar hatte am Schluß des Schuljahres 68 Böglinge. Es koftete Fr. 35,466.

Die Kantonsschule wurde von 233 Schulern\*) besucht (105 das Symnasium, 64 das Technitum, 64 die handelsschule). Das mit den Realschulern vereinigte Kadettentorps bestand aus 460 Mann. In allen boberen tantonalen Lebranstalten berrichte ein gesunder und reger Geist.

Die Ausgaben für die Kantonsschulen betrugen Fr. 78,359. Die Gesammtausgaben für das öffentliche Schul: und Erziehungswesen stiegen auf Fr. 915,600. Davon sielen auf die Primarschulgemeinden Fr. 548,000 (Lehrergehalte Fr. 327,940), auf die Realschulgemeinden Fr. 178,900 (Lehrergehalte Fr. 114,830), auf den Staat Fr. 188,700 (Lehrergehalte an Seminar: und Kantonsschulen Fr. 83,440).

Die staatswirthschaftliche Rommission freut sich über ben frischen und schaffenden Geist, die Liebe und den Eifer, mit dem nach allen Berichten im Erziehungssache gearbeitet wird. Sie freut sich, daß der Erziehungsrath neben der allgemeinen Leitung des gesammten Schulwesens durch Anordnung eines Fortbildungsturses für Primarlehrer, eines Lehrturses für Arbeitselehrerinnen und einer Schulwisitation durch die Mitglieder des Erziehungstaths selbst dem Schulwesen einen Impuls zum Fortschritt gegeben habe.

- 2. Um die nachhaltigen Wirtungen unseres Boltsschulwesens tennen zu lernen, soll nach dem Beschulß des Regierungsraths mit sammtlichen in eine Retrutenschule eintretenden Militärpflichtigen eine Prüfung über deren allgemeine Schulbildung vorgenommen werden, die sich auf die Fertigkeit im Lesen, Schreiben und Rechnen zu beschränken hat. Die Ersolge der ersten Prüsung waren teineswegs glänzend. Es wird gut sein, diese Barometerbeobachtungen St. Gallischer Bildungshöhe fortzusen. Das Militärdepartement hat die Frage zu begutachten, ob es nicht zwedmäßig wäre, den Retruten neben dem Militärunterrichte auch noch Schulsunterricht zukommen zu lassen. Die erste Retrutenprüsung ersolgte mit 300 Retruten. Bon denselben hatten 250 bloße Primarschulbisoung, 51 Realschulbildung genossen und 16 höhere Lehranstalten besucht. Die erste Rote erhielt im Lesen 56, im Rechnen 44 und im Schreiben nur 27 Brozent.
- 3. Der Erziehungsrath hatte im Frühjahr 1869 einen Turnturs für Primarlehrer unter Riggelers Leitung angeordnet. Derselbe war start besucht und hatte einen sehr befriedigenden Erfolg. Daß auch bei der Landbevöllerung der Wille vorhanden ist, dies vernachlässigte Erziehungsselement zu kultiviren, beweist, daß Behörden und Private in Gossau, hemberg und anderwärts den Lehrern, die den Turnkurs besuchten, Beisträge an die diessallsigen Auslagen verabreichten.

Das "St. Galler Boltsblatt" jedoch bat eine andere Unficht. Sein

<sup>\*)</sup> An ber Rantonsicule befinden fich gegenwartig 241 Boglinge. 3m Seminar weilen 79 Lebramtetanbibaten.

Korrespondent schrieb: "Es soll also nachstens für unsere Schullehrer ein Turnturs eröffnet werden. Als ich diesen Beschus des wohlweisen Evziehungsraths gelesen, dachte ich, es ware viel zwedmäßiger, wenn man sie die hohen Erziehungsräthe einen Kurs sur Berstandesübungen einsähren wurde. Wenn die Stadtherren ihre Kinder zu Turnübungen anhalten wollen, weil sie etwa zu wenig Bewegung haben, so mögen sie dies thun; wenn aber die gelehrten herren meinen, die Kinder auf dem Lande sollen sich auch in Seiltänzer: Sprüngen üben, so sind sie eben nicht recht gescheid und beweisen, daß sie vom Leben auf dem Lande nichts versiehen. Einen Kurs müßten mir die Schullehrer auch durchmachen, wenn ich Reiser wäre. Sie müßten mir einmal wieder lernen beten, denn viele unserer neumodischen "Sazerianer" scheinen das ganz verlernt zu haben. Benn ich Meister wäre, so wurde ich das ganze Erziehungsspstem in unsern Kanton dorthin schieden, wo der Psesser wächt."

- 4. Im Januar d. J. hatten sich im Geburtsorte Zwinglis 40 Burger beider Gemeinden Wildhaus und Alt St. Johann eingefunden, um die Berwirklichung eines Zwinglianums näher zu besprechen. Rach lebbaster Distussion wurde einstimmig beschlossen, die Errichtung eines würdigen Dentmals mit Gründung einer Realschle zu beginnen. Rehst dem biesur bestimmten Fonds von Fr. 12—13,000 sind durch Substription Fr. 20,000 bereits erganzt. Das noch mangelnde Kapital von Fr. 10,000 glaubt man durch Kollette oder Attienzeichnung zu erlangen.
- 5. Die Gemeinde Wartau hat den Ralmsonntag auf eine würdige Beise geseiert, indem sie ein Institut übernommen, das ihr in alle Zutunst Ehre machen wird und zum Segen und zur Wohlsahrt der Racktommen dient; es ist dies die Errichtung einer Realschule aus ihr Kosten, nachdem ihr allerdings durch freiwillige Gaben, durch Sammlung von Altienzeichnungen und durch namhaste Dotation der Ortsgemeinde die Realistrung des Projekts erleichtert worden war. Es ist für eine agribbt Gemeinde doppelt anerkennenswerth, daß sie gleich ansangs den Gehalt des Lehrers aus Fr. 1500 mit freier Wohnung stellte. Dagegen hat die Rachdargemeinde Sevelen ein wohlbegründetes Gutachten des Schulraths um Erweiterung der Halbjahrschulen sast einstimmig verworfen.
- 6. Die Behörde von Goldach erhielt unlängst von herrn Stahelin Bild fr. 1045 begleitet mit der Aufschrift: "Sonntagsbetrachtung eines Protestanten", und mit dem Motto: Lerne entbebren zu Gunften Nothleidender! mit der Bestimmung, den Lehrern der Gemeinde allmälig den Gehalt auf Fr. 1200 zu erhöhen.
- 7. Unter dem Titel "Ueber frühreises Besen der Kinder" bringt der "Oberlander Anzeiger" eine Betrachtung, die aller Beachtung werth ist. hier heißt es u. A.: Da giebt es eitle, närrische Eltern, denen der Boden unter den Füßen brennt, dis sie ihre Kinder als Miniaturgenies glänzen sehen. Im vierten oder fünsten Jahre wird dem jungen Erdenbürger das ABC eingetrichtert. Da werden Sprüchlein, Berse und Lieder aller Art eingepaukt, und wenn das Kind sein Gsätli herplappert, wie ein Papagei, Meinungen gleich Alten hervorbringt, oder gleich einem Kanarienvogel seine eingedubelten Beisen abtrillert, so geht manchem

Rarren das herz vor Freude auf. Diese frühzeitige geistige Unstrengung zehrt jedoch am Körper und es stellt sich später Ueberdruß und Edel am Lernen ein. heut zu Tage will man nicht mehr das Naive, die unverzdorbene herzlichkeit, sondern eine alte Jugend, naseweise Kinder; an solchen alten Jungen mag aber Freude haben wer will, mit derartigen Treibhausspflanzen ist der Schule nicht gedient.

- 8. Die Lehrertonserenz ber Stadt St. Gallen gab jüngst nach Anshörung einer bezüglichen Arbeit die erste Anregung zur Errichtung von Rindergärten für das vorschulpflichtige Alter nach Fröbelschen Grundsägen.
- 9. 3m Mai b. 3. fab ber große Saal im Sch. eine gablreiche Berfammlung, Die jum Schulhausein weihungsbantet und jugleich jur Jubilaumsfeier bes Lehrers U. Raf fich eingefunden hatte. Berr Bfr. Maper bankte bem Jubilar für bas treue, fünfzigjabrige Ausbarren in bem aufopfernden Dienste ber Schule und übermittelte ibm Die Urtunde, welche bem maderen Lehrer einen Ruhegehalt von Fr. 1000 aussette. Es folgte nun Gludwunsch auf Gludwunsch, alle mit passenden Geschenten bealeitet. Der genoffenburgerliche Schulrath fandte burch berrn Detan Dirth eine Sabe an Geld, ebenfo ber Erziehungerath burd herrn Landammann Sarer. Eine Ungabl ehemaliger Schuler erfreute ibn mit einer werthvollen goldenen Uhr mit Rette, auch Die Lehrerschaft überreichte ihm ein Erinnerungszeichen, und der Berwaltungsrath hatte dem Jubilaren ein Sagoen Bein gespendet. Gerührt bantte ber Geseierte fur fo viel Boblwollen. Der Gemeindeschulrath erfüllte noch eine zweite Bflicht ber Dant: barteit gegenüber ber braven und pflichttreuen Arbeitelehrerin Jungfrau Steinmann, welche nach 30jahrigem Schuldienft ine Privatleben zurudtritt.
- 10. Mit dieser Feier sand auch die Einweihung des neuen, zwedmäßig eingerichteten Madchenprimarschulgebaudes zur Blumenau in einsacher Beise statt. Der Festredner bezeichnete es als eine erfreuliche Errungenschaft, daß endlich der Grundsaß, nach welchem die Kinder der Bürger und Niedergelassenen in gemeinsamen Schulklassen Unterricht erhalten, Anerkennung gesunden. Bon herzen stimmen wir ein in den Bunsch: "Möge Gottes Segen walten über dieser Stätte! Möge der Geist der Gottesliebe einziehen in diese Raume!"
- 11. Dieser Bau hatte eine neue Organisation ber Mabchenprimarschule und ber Mabchenrealschule (ber höheren Tochterschule) zur Folge. Bei viesem Anlaß geben wir eine Uebersicht ber Schulanstalten ber Stadt St. Gallen (17,000 Einwohner):
  - a) Die evangelische Anabenprimarschule mit neun Klassenlehrern und 487 Schülern. Diese Unstalt umschließt sieben Jahresturse und zählt 11 Klassen. Die fünf unteren Kurse haben je zwei Paralleltlassen. Aus der fünsten Klasse treten die meisten Knaben in die Realschule. Für solche, die ihre Primarbildung hier abschließen wollen, besteht eine Klasse mit dem sechsten und siebenten Kurse.

Diese Unstalt steht, wie die Madchenprimarschule, unter Aufsicht bes Gemeindeschulraths. Das Schulgeld ist für Bürger und Riebergeslassen abgeschafft. Die meisten Rosten werden namentlich durch Steuern gebedt. Der Gehalt eines Primarlehrers an der Knaben: und

Madchenschule ift bei einer Berpflichtung ju 33 wochentlichen Unter

richtsftunden auf Fr. 2200 gefest.

b) Die evangelische Maddenprimarschule mit neun Rlaffenlehrern, drei Lehrerinnen, acht Arbeitslehrerinnen und 570 Schülerinnen. Diese Anstalt hat ebenfalls sieben Jahresturfe mit 17 Alassen.
Die fünf unteren Klassen haben je drei Barallelklassen von circa 30 Schülerinnen. Aus der fünsten Klasse treten die meisten Madden in
die Realschule. Für den Abschluß des Brimarschulunterrichts bestehen
zwei Klassen mit einem sechsten und siebenten Jahresturs. Der Gehalt einer Hauptarbeitslehrerin ist auf Fr. 1100 und derjenige einer Gehilfin auf Fr. 700 gestellt.

c) Die genossenburgerliche Knabenrealschule mit neun Lehrem und 190 Schülern. Sie umfaßt vier Jahresturse; die drei ersten sind parallelisitt. hier ist das Fachspstem durchgesührt. Für die Bürger ist in beiden Realschulen der Unterricht frei; die Schüler der Riedergelassenen bezahlen ein Schulgeld von Fr. 50. Der Gehalt eines Reallehrers an der Knaben- und Mädchenschule beträgt bei einer Berpstichtung zu 28-30 wöchentlichen Unterrichtsstunden Fr. 2500. Die beiden Realschulen stehen unter Aussicht des genossenburgerlichen

Schulraths.

d) Die genoffenburgerliche Mabchen: Realschule (höhere Mädchenschule) mit sechs Lehrern und vier Arbeitslehrerinnen, von benen zwei auch theilmeise Fachunterricht ertheilen. Auch hier ist das Fachspliem eingeführt. Die Anstalt zählt 202 Schülerinnen im Alter von 11—17 Jahren, und umsaßt fünf Jahresturse. Da die drei unteren Kurse je in zwei Parallelklassen zerfallen, so ist die Bahl der Klassen acht. Der Lehrplan dieser Anstalt weist solgende Unterrichtsssächer: Religion, Deutsch und Literaturkunde, Französisch (oblig.), Englisch (frei), Rechnen und Buchhaltung, Geographie, Geschichte und Raturkunde (Naturgeschiche, Physik und Chemie), Erziehungs:, Sesundheitss und Haushaltungssehre, Gesang, Zeichnen und Schönschreiben. — Gehalt einer Lehrerin: Fr. 1200 und einer Gehilfin Fr. 800. Gehalt eines Lehrers Fr. 2500.

e) Die Baisenschule auf der Primarschulstufe (burgerlich und evangelisch) mit drei Lehrern und 47 Schülern (23 Knaben und 24 Mädchen).
34 Waisenkinder besuchen die städtische Realschule und sieben die

Rantoneidule.

f) Die Rettungsanstalt unter der Leitung von herrn Flury. Die Schulzeit beschränkt sich hier wesentlich auf die Wintermonate, indem sich zur Sommerszeit die Zöglinge mehrentheils mit handarbeiten beschäftigen. Die Anstalt hat einen Lehrer und 24 Zöglinge (worunter 15 Knaben und 9 Madchen).

g) Die Taubftummenanftalt jur Rurzenburg unter Leitung von

herrn Erhardt. Sie gablt brei Lehrer und 28 Böglinge.

Beibe Anstalten verdanken ihre Entstehung und Existen; der Brivatwohlthätigkeit. Jede dieser Anstalten fieht unter der Aufsicht eines Bereins und Komités.

- h) Die tatholische Primarschule mit sechs Klassenlehrern und zwei Arbeitslehrerinnen. Die Zahl ber Schüler in sieben Jahrestursen steigt auf 455 (248 Mädchen und 207 Knaben). Diese Schule sieht unter bem tatholischen Ortsschulrath. Der Gehalt eines Klassenlehrers bei 33 wöchentlichen Stunden besteht aus Fr. 1200 und freier Bohnung (ober Entschätigung von Fr. 350). Die Arbeitslehrerinnen beziehen eine Besolvung von je Fr. 500.\*)
- i) Die tatholische Maddenrealschule mit drei Jahrestursen, drei Lehrerinnen (Lehrschwestern) und 53 Schülerinnen steht unter dem Tatholischen Administrationsratbe.

In der Stadt ist auch das Domizil der beiden kantonalen Lehr-anstalten.

- k) Die tatholische Rantonsrealschule, vier Lehrer, 71 Schuler, vier Jahresturse. Behorbe: tatholischer Abministrationsrath.
- 1) Die parität. Kantonsschule, 26 haupt- und hilfslehrer, 237 Schuler. Symnasium mit sieben Klassen, Technitum mit vier Klassen und merkantil. Ubtheilung mit drei Klassen. Beborde: Erziehungsrath. Jede dieser Anstalten besitt in der Regel ein besonderes Schulagebaude.
- 12. St. Sallen seiert alljährlich im Juli eines der großartigsten Jugendseite. Der imposante Zug bestand dieses Jahr aus 2369 Shülern: sämmtliche Mädden weiß getleidet und mit Guirlanden und Blumentörden geschmudt, die Anaben der Brimarschule mit Fahnen geziert, Urmbrust u. dergl.; die Real= und Kantonsschüler bildeten das Kasdettentorps. Festplat auf dem Rosenberg mit prächtiger Aussicht ins mächtige Santigedirge und den Bodensee. Bormittags: Turnen, Musit und Gesang der Real= und Kantonsschüler; Spiele der Mädden und kleinen Anaben in Klassen gruppirt. Nachmittags militärische Uebungen der großen Knaben, Spiele der kleinen Knaben und Tanz und Gesang der Mädchen in zwei kolossalen. 12 Uhr Mittagsmahl der gessammten Schuljugend und der Behörden und Lehrer der Stadt.
  - 13. Eine eigenthumliche Anstalt beherbergte die Stadt im letten Winter, das sog. "Rinderas h!". Der Ginwohnerverein beschloß nämlich, die Kinder armer, wasserbeschädigter Bewohner des Rheinthals, die ungessunde Bohnungen hatten, den Winter hindurch in einer gemeinsamen Anstalt in St. Gallen zu versorgen. Die Zahl der Asplitinder stieg auf 99. Die Aussicht des Anstaltslebens übernahm ein Komité aus menschenfreundlichen Männern und Frauen. Die Anstalt nahm an milden Beiträgen Fr. 18,666 ein. Den Schulunterricht besorgten zwei Lehrer. Der Bericht sagt: "Die hauptsache ist, daß das Aspl den beabsichtigten Zwed erfüllte, die Kinder während der harten Winterszeit draußen am Rhein leiblich und geistig gesund zu bewahren. Ein bescheidenes Blatt in der großen Geschichte der letten Ueberschwemmung ist die Geschichte des Kinderaspls, aber

<sup>\*)</sup> Die Roften diefer acht Schulanstalten tonnen erft nach volliger Ausführung der neuen Schulorganisation angegeben werden. Jebenfalls werben nur die Lehrerbefoldungen nabezu die Summe von Fr. 100,000 erreichen.

ein freundliches Blatt und uns doppelt werth, weil das eine Blüthe ift, die auf dem Boden St. Gallischer Wohlthätigkeit gewachsen. Möge dieser Boden in unserem grünen hochthale noch viel ähnliche Blüthen und

Früchte tragen!"

14. Ueber die Arbeitszeit der Fabriklinder im Kanton St. Gallen enthält der genannte Bericht solgende Angaden: In 124 Fabriken werden im Ganzen 1300 Kinder beschäftigt und zwar 10 Kinder unter 10, 97 unter 12 und 1193 zwischen 12 und 16 Jahren. Die Arbeitszeit ist 12 Stunden per Tag. Nacht: und Sonntagsarbeiten tommen nicht vor. Der Arbeitslohn bewegt sich zwischen 6—15 Rpp. per Stunde. Fabrikschen im Kanton teine. Körperliche Züchtigungen tommen nirgends vor. — Zum Besuche der oblig. Schulstunden und des Religionsunterrichts werden die Kinder angehalten. In den meisten Fabriken werden teine Alltagsschüler angenommen. In Fabriken, wo gesundbeitsgefährliche Arbeiten betrieben werden, sind gar teine Kinder beschäftigt. In den 173 Stidsgabriken werden die Maschinen von der Hand getrieben. In anderen ist den Kindern der Zutritt zu den Triedwerten meistens untersagt.

15. Als eine erfreuliche Erscheinung führen wir an die Grundung einer neuen Anstalt chriftlicher Liebe, einer Rettungsanstalt für verwahrloste tatholische Rinder auf dem Thurhos in St. Gallen. Die Anregung geschah vom Frauentloster Magdenau mit dem Anerdieten eines namhasten Beitrags zum Grundungssonds. Die Errichtung selbst beschloß das tatholische Rollegium.

16. Die neuen St. Gallischen Schulbucher und die Lehremittel für den Gesangunterricht sind nun vollständig erschienen. Obschon die neue Ausgabe der sog Lesebucher dem Brinzip der Anschauung etwas mehr Rechnung trägt und obschon manche übersichtlichen Gerippe und todte Tabellenformen hier durch lesbare Darstellungen vertauscht sind, bleibt es doch im Wesentlichen Scheres Arbeit.

Gern überlasse ich die Beurtheilung dieser Lehrmittel dem herrn Seminardirektor Luben und beschränke mich auf Mittheilung einiger kritischer Bemerkungen von Kollegen und Mitgliedern der Schulbehörde sowehl über die Schulbuchlein selbst, als auch über die Grundsate, auf denen sie basiren.

An die Stelle der früheren Aufregung und Leidenschaft tritt nun ruhige Ueberlegung, praktische Ersahrung mit den Lehrmitteln und besiere Erkenntniß. — In verschiedenen Landestheilen erwacht große Unzufriedenbeit mit den oblig. Lesebüchlein. Ein energischer, selbständiger Berdenderger (3.) wehrt sich tonsequent gegen die Einsührung derselben in seiner Schule. Auch im Rheinthal äußert sich Unwille, ja selbst in Toggendurg schütelt man den Rops über das neue Geschent. Am meisten überraschte mich die salt einstimmige Berurtheilung derselben an einer freien Busammentunst stadtgallischer Lehrer. Da bieß es: Mißrathen! Total versehlt, sast undrauchdar! Man tlagte über sterilen Sprachstoff und sprach sogar jest schon von Beseitigung. Bis dahin behelsen sich die Stadtschulen mit sog. Ergänzungslesebüchern. Am schärsten und ungehaltensten äußerten sich frühere Anhänger von Scherr. Man habe Besseres erwartet; man habe

ber erziehungsrathlichen Kommission in Berbindung mit Zuberbühler gegensüber dem Eigenwillen Scherrs mehr Energie zugetraut. Die herren Erziehungsrathe saßen so nabe, daß sie das scharfe Urtheil wohl hören tonnten. — Für mich war das eine Genugthuung. Ein tompetentes Mitglied des Stadischulraths außerte zu mir sein Urtheil über das vierte heft in solgenden Ausdrücken: Bersehlt nach Sprache, Form und Inhalt! Unfinn! Padagogischer Mißgriff! Bersündigung an der Jugend!

Ein früheres Mitglied ber obersten Schulbehörde erklärte mir: Das neue Schulbuch ist ohne Geist und Charafter; es enthält viel werthlosen Stoff und provozirt eine prosessionsmäßige Behandlung, eine Erziehung nach der Schablone. Es trägt dazu bei, die Generation charafterlos zu erziehen.

Jedenfalls entsprechen Scherrs Lehrmittel den Prinzipien der neueren Padagogit nicht. Sie sind die schweizerischen Regulative; denn es ist zu viel Methode und Begweisung, zu viel Reglementirung von Schule und Lehrer in die Bucher gelegt. Vieles im Buche ist bloß Sache des Gebachtnisses. — Daß die ganze Anlage und Einrichtung dafür angethan ist, eine Aufforderung zur handwertsmäßigen Betreibung des Unterrichts heraus zu lesen, beweist die Bemertung eines Mitgliedes der obersten Schulbeborde: "Der dummste Mensch ware im Stande, mit Scherrs Lehrmitteln Schule zu halten."

Diese Auffassung laßt aber eine geringe Meinung vom Lehrerberus und von der Aufgabe der Lehrerbildungsanstalten schließen. Bas brauchen wir noch Seminarien, wenn Taglohner und Exerzirmeister, wenn handgriffe genügen? Da bedarfs höchstens noch Abrichtungsanstalten zum Schules halten. Das neue Prinzip tennt und will ein anderes Biel. "Felsenses für eine freie Schule und die Selbständigkeit der Lehrer!"

Es muß den Lefer interessiren, die Ansicht des neuen St. Gallischen Seminardirektors über diesen Bunkt zu ersahren. Largiader schreibt in seiner Boltsschultunde: "Bon den uns bekannten Lesebüchern für die Unterschule entsprechen die von Cherhard in Zürich versahten unseren Anforderungen am besten. Auch für die Stuse der Mittels und Obersschulen sind die Lesebücher von Gberhard in erster Linie zu empsehlen." "Es darf im Lesebuche teinerlei Anleitung über die methodische Behandlung des Lehrstoffs vorkommen."\*)

Bir ermahnen noch einiger spezieller Urtheile über Die ersteren Lefebuchlein von Scherr.

Ein tüchtiger Elementarlehrer ber Stadt versichert, daß gerade ber Anhang (von ber Kommission), ben Scherr nicht anerkenne, boch bas Beste und Brauchbarste im ganzen Buchlein sei. Bedeutungsvoll ist, daß in Graubunden, wo die ersten Lesebuchlein von Scherr manche Jahre obligatorisch waren, jest die Mehrheit ber Lehrer die Einführung anderer Lesebucher wunscht. Eine gediegene Konsernzarbeit eines erfahrungsreichen glarneri-

<sup>\*)</sup> Benn einmal fammtliche fcweigerische Seminardirektoren und andere einfichtsvolle und einflugreiche Schulmanner auch in diesem Ravitel offen ihre Ueberzeugung aussprechen, dann durfen wir eine Entsernung des Uebels hoffen.

schen Elementarlehrers tabelt in benselben (Zurcher Ausgabe) bas Spiel mit Fragen und Antworten, ben Mangel an Rabrung für die Phantafie, das Sakliunmesen, die eintonige Darftellung, bas Bemachte und Ermubende in ben Ergablungen, Die vielen Ungenauigfeiten und ftiliftifden Berfiobe, Die ftete Begleitung und biltirte Methode fur ausgebiente Solbaten, Die angstliche Borschrift, Diefe Begleitung von Schritt gu Schritt gewöhne bie Lebrer an leitende Schranten und wirte einschläfernd, ftatt belebend. Diese Bevormundung fei ein Diftrauensvotum fur ben Lehrer und eine Anlage bes Seminars. Eines schide fich nicht für alle. Diese Buchlein paffen nicht als Lefestoff in die Sand der Rinder, mohl aber als Lebrstoff fur ben Lehrer zu beliediger angemeffener Auswahl. Bei einer Bergleichung von Scherr mit Cherhard puncto Unichauungs: und Dentubungen im Schul buch, fo finde Berfaffer gen. Ronferengarbeit in Diefem Leben, Ratur und anregenden Unterrichtestoff, in jenem Gerippe, Spftem und formelle Spracubungen, Die tein Leben treiben, Die weber Bigbegier, noch Berbachtungetrieb meden; in biefem bilbende Aufgaben, gufammenbangende Lejeftude und paffende Erzählungen und Gedichte, in jenem Gedachtnißfragen, Formenübungen, abgeriffene Gabe; in biefem Ronfequenz und Babrbeit, in jenem Intonsequeng und viele halbmabre und unwahre Sage. 3bm erscheint E.s Lesebuch wie ein lebendiger, gruner Fruchtbaum, ein lieblicher Blumengarten, Sch.e Lehrbuchlein wie ein Berbarium, wie ein wohlge ordnetes Waarenmagagin. Für alle Behauptungen bringt Berfaffer eine Menge Belege und Beispiele. Das Nonplusultra und Frappantefte aber brachte das vierte Schulbuchlein für 9-10jahrige Rinder: eine spezielle Rantonsgeographie mit Landfartentenntniß, vaterlandifcher Gefcichte, dronologisch von Divito bis jur Schlacht bei Morgarten, naturgeschichtliche Bilber und Definitionen aus allen Rlaffen ber Thiere und Bflangen; alles facunterrichtlich, alles mit bem Charafter eines eigentlichen Real: unterrichts. Dann realistischegrammatische Uebungen an Sag- und Wort: lehre, hierauf Fragen zur Beantwortung 16 Seiten! und endlich ein paar Gedichte 11 Seiten!! Man bente! 9-10jährige Rinder und formlicher Realunterricht und abstrakte grammatische Lebrsage und Formenübungen! Und dies unter ben Aufpigien zweier Seminardirettoren, Scherr und Buberbubler! Roch rechtzeitig marnte, wie bas Tageblatt berichtet, ein Mitglied bes Erziehungerathe in einem trefflichen, mobibegrundeten, überzeugenben Bromemoria por ber herausgabe biefes Opus; aber burch Stichentscheid des Prafidiums murde der Abdruck des fertigen Manuftripts beschloffen. Die Schulbuchlein fure funfte, sechste und fiebente Schuljahr liegen ebenfalls vor. Die gut geschriebene Rantonstunde im sechsten heft tann am Spsteme nichts andern; aber man sieht, was jene Feber im Stande gewesen mare. Als ein Mitglied ber oberen Schulbeborbe von jener Unjufriedenheit Runde erhielt, foll es geaußert haben: "Sie habens fo wollen; nun mogen fies behalten." Wie, folls nun bie gange Lehrerschaft, bie gefammte Jugend entgelten, mas Rurgfichtigteit Berberbliches geftiftet? 36 bachte boch, eine grundliche Umtehr vom falfchen Geleise mare bas Beil-Denn alle Schuld liegt nicht auf ben Lehrern. Die Behorbe hatte Macht gehabt, bem leibenschaftlichen Treiben und ber irregeleiteten,

fowachen Majorität der Lehrer mit dem Gewicht der Grunde und ihrer Autorität entgegenzutreten.

Gleiches Urtheil trifft im Grunde auch Webers Gesangbuch, weil er, W., wie Scherr, zu sehr spstematisirt, den Lebrer durch zu spezielle Borschriften einengt und ihm das Bensum für Jahr, Tag, Stunde vorschneidet und abzirkelt. Ich anerkenne gerne das Verdienst W.s um die Pflege des Vollegesangs und lasse auch manchen Vorzug seines Lebrgangs gelten; nur zwinge man nicht alle Lebrer, seiner die ins Minutiöse detaillirten methodischen Vorschrift strikte solgen zu müssen. — Etwas auffallend und nicht ganz dem Beschlusse gemäß erscheint uns der Anhang. Es wird doch nicht dazu berechnet sein, den "Schäublin" auch aus den Oberklassen zu verdrängen?

Beil die Lesebuchfrage von so großer prinzipieller Bichtigteit ift, so sei es mir gestattet, zur Unterstüßung meiner Unsicht einige in jungster Zeit geaußerte Gedanken bewährter Padagogen über das Grundsabliche dieser Sache anzuführen.

Lüben sprach an der deutschen Lehrerversammlung in Berlin u. A.: "Es tommt in der That nicht darauf an, nur ein bestimmtes Maß von positivem Wissen den Kindern einzuprägen. Die Ausgabe der Boltsschule ist eine viel höhere. Bor allem handelt es sich darum, den Menschen als solchen auszubilden. Das Lesebuch darf deshald tein bloßes Hilfsbuch für die einzelnen Wissenschaften sein. Ein Abris für den Realunterricht und über die Grammatit erscheint in dieser oder jener Darstellung steril. Es tommt nicht darauf an, dem Kinde durch das Lesebuch so und so viel Regeln der Grammatit, so und so viel Städtenamen und Zahlen darzubieten. Unsere Lesebücher sur Stadt und Land müssen vielmehr die besten Produtte unserer tlassischen Literatur enthalten."

Betich in Berlin: "Der Staat foll nicht immer uniformiren. 30 balte bas für ben gefährlichsten Buntt in ben Regulativen, baß sie bas Lesebuch als ein Buch hingestellt haben, aus bem der Schuler seinen gangen Borrath an Renntniffen berauslefen und in fich bineinlesen foll. Mit diesem Bringipe werfen wir die gange Entwidelung ber Babagogit über ben Saufen und tommen wieder babin, wo man im Mittelalter ftand. Statt die Augen bes Rindes auf die reale Belt zu richten, richtet man fie auf bas Lesebuch, laßt es auswendig lernen und damit bafta. Go lange diefes Bringip berricht, ist von teiner Entwidelung bes Menschen die Rebe." ben Schulern gwei Bucher in die Banbe gegeben merben: ein Lefebuch und ein hilfsbuch fur ben realen Unterricht. Go lange man biese zwei Bucher mit einander vermischt, so lange wird man auch nur einen Dische mafch ju Stande bringen, wie bies in ber allertrubseligften Beife in manden Schulbuchern gefunden wird. Diefe Bringipien muffen auseinander gehalten werben. Aus bem Lefebuch muß alles hinaus, mas ausschließlich bem realen Unterricht bienen foll."

Soffmann: "Die Bahl ber Methobe und Lefebucher ift bem Lehrer zu überlaffen. Die Uniformirung in biefer hinsicht ift verwerflich." (Siebe: Burich, Preisaufgabe.)

Rheinische Blätter: "Unser Schulwesen leibet an einem wesentlichen Gebrechen. Es werden die Menschen zu sehr über einen Kamm geschoren, zu schallonenmäßig behandelt. Wan reglementirt von oben berunter, und wenn die einzelne Menschennatur in die Schablone nicht hineinpaßt, so wird sie gequält und innerlich zertreten."

Sonntagspoft: "Wir hatten biefen Appendix (die Fragen in Daguets Geschichte für Primarschulen) lieber nicht gesehen. Wir haben piviel Bertrauen auf die schweizerischen Lebrer, um zu glauben, daß sie ein solches geisttödtendes Fragenschema je nothig haben sollten. Das Fragen nach bestimmt vorgeschriebenen Formen erzeugt leicht eine Bedanterie, die

wir aus ber Schule verbannt wiffen mochten."

Buberbubler: "Hanhard war durch und durch ein selbständiger Schulmann und wollte auch einen selbständigen, geistig träftigen Lehrenstand. Er wirkte nicht im Sinne der preußischen Regulative; er mat den Lehren das Wissen und Können nicht nach dem Quintlein zu."
"Nur dann, wenn der Lehrer mit geistiger Freiheit sich bewegen und über seinen Stoff frei und ungehemmt verfügen tann, greift er bei seinem Unterricht tieser ein und wird dieser wirksamer und nachhaltiger sein."

Genf. 1. Im "Journal" wird der Uebelstand im kantonalen Erziehungswesen beklagt, daß von 120 Primarlehrern und Primarlehrerinnen nur 70 fix angestellt sind; auch sein die Gehalte so ungleich gestellt, daß manche für die gleiche Arbeit 1100 bis 1400 Fr. weniger

beziehen, als andere.

2. Rr. 175 ber "Reuen Burcher Zeitung" fagt: Die Schulfragen find bon neuem an der Tagesordnung und tauchten sowohl in ben Blattern, als im Großen Rathe auf. Unsere gegenwärtige Organisation batirt von 1848, und ihr größter Uebelstand ift bie Gintheilung ber Lebrer in vier Rategorien, namlich: 1) Lehrer mit durchschnittlicher Befolbung von Fr. 2000; 2) Unterlehrer mit Fr. 900 Gehalt bei gleichen Funttionen und oft fogar mehr bevöllerten Schulen; 3) Silfelehrer, welche auch gleiche Funktionen, aber nur Fr. 600 haben; 4) endlich Lehrer:Boglinge mit nur Fr. 300. Abgeseben bavon, baß biefe Ausscheibung nicht in allen Buntten gerechtfertigt ift, hat fie ben großen Fehler, weber auf Anciennetat, noch auf geleiftete Dienste Rudficht zu nehmen, fo bag jemanb im Ranton Genf für immer und ohne alle Aussicht auf Beforberung bulfslehrer bleiben tann; dagegen darf er von einem Zag auf den anderen ohne Mabnung versekt und von einem Ende des Rantons an das andere fletionirt werden. Der Schulinspettor Cambassed es hat auf Abanderung Diefes Bustandes angetragen, und ber Große Rath bat biefe Gröffnung günstig aufgenommen.

3. Die berühmten höheren Lehranstalten der Stadt Genf, Atademien und Rollegien, welche einst (1559) der große Resormator Calvin ins Leben ries, sollen nunmehr einer zeitgemäßen Reorganis

fation entgegengeführt werben.

Bei ber stattgehabten Feier ber Grundsteinlegung ber aufzuführenden Schulgebaude bob einer ber Redner, herr Braillard, Prasident bes Stadtraths, insbesondere hervor, was in nachster Zeit zu thun

bleibe. "Erstens musse das Geset über den höheren Unterricht im Geiste der Zeit abgeändert, die Lehrtbätigkeit durch Errichtung neuer Lehrstühle erweitert, auch besser honorirt werden. Zweitens mussen alle noch bestehenden Schranken der Lehrsreiheit sallen; die Wissenschaft muß völlig freie Bahn erhalten und weder vor Gensdarmen, noch vor den schwarzen Bataillonen des Obsturantismus sich zu surchten haben. Endlich musse der vollsthümliche Unterricht einen immer größeren und bedeutenderen Plat in den öffentlichen Unterrichtsanstalten einnehmen. Immer mehr sollen sich die Gelehrten gewöhnen, die Früchte ihrer Studien dem gesammten Volle vorzulegen. Die Atademie soll mehr und mehr ein vollsthümliches Institut werden."

Bon ganz besonders hohem Werthe ist diese zeitgemäße Berbesserung und Reorganisation der höheren romanischen Lehrinstitute für jene zahlreichen jungen Manner der deutschen Schweiz, welche den Abschluß ihrer berufse mäßigen Schulbildung als tünftige Reals, Setundars, Bezirts und Ghmenasiallehrer in der französischen Schweiz, an den Symnasien und Atademien zu Neuendurg, Lausanne und Genf suchen.

- 4. Die Jungraditalen Genfe baben in Bereinigung mit ben Arbeitern zur Erzielung von Reformen in fozialebemofratischem Sinne ein Programm veröffentlicht, aus bem wir biejenigen Buntte bervorbeben, welche bie Entwidelung bes öffentlichen Erziehungewesens betreffen: "Wir verlangen unentgeltlichen, obligatorischen Unterricht von ben unterften bis zu ben höchsten Stufen. Unentgeltlich, bamit ber Unterricht allen ohne Unterschied burch die Ginrichtung ber Schulentschädigung juganglich ift. Obligatorifd, damit es niemanden erlaubt ift, in Unwiffenbeit zu verbleiben. Der gegenwärtige öffentliche Unterricht entspricht nicht mehr weber ben Borfdriften bes gleichen Rechtes, noch ben Bedürfniffen unserer Beit. Das gleiche Recht, welches die Individuen auf das moralische und materielle Leben haben, verlangt, daß alle einen möglichst vollständigen Unterricht erhalten. Die Sicherheit ber Gefellichaft erfordert, baß es teinen Unmissenden mehr giebt. Die Leichtigkeit und die Bervielfaltigung ber Beziehungen zwischen ben Boltern und ben Individuen erheischen, daß jedes ber letteren eine größere Summe von Renntniffen befitt. Wir verlangen vollständige Organisation des gewerblichen Unterrichts, die Errichtung von Stipendien, um den Sohnen wenig bemittelter Burger zu hilfe zu tommen, welche durch ihre anerkannten Fabigkeiten ju boberen Studien berufen find. Wir verlangen zur Berbefferung bes öffentlichen Unterrichts die Befferstellung der Unterrichtenden, namentlich in den Brimar: und Setundars foulen; wir forbern, bag bie Lehrftellen nur an Laien vergeben merben."
- 5. In Genf ist der Schluß des Schuljahres in allen Unterrichtsftusen Ende Juni, und es finden dabei viel mehr Feierlichteiten und Ausgaben von Seiten der Behörden als anderwärts statt. Die Böglinge marschiren mit ihren Lehrern und einem Musiktorps an der Spise und von zwei Kompagnien Bürgermiliz begleitet an dem Rathhaus vorüber, vor welchem sich der Staatsrath in corpore mit seinen Weibeln zur Begrüßung ausgestellt hat, und begeben sich in den dekorirten Wahlpalast, wo die mit Karten zugelassene Eltern und Geschwister auf Tribunen ihrer harren.

Bald ericeint ber Staaterath mit ben Beibeln in Amtetracht, ebenfalls wi einem | Mufittorpe und einer Ehrengarbe von Burgerwehr eingeführt. Rach eine Ansprache eines der Staatsrathe erfolgen in üblicher Beise Die Jahres berichte und Breisvertheilungen, welch lettere außerft gablreich find. Es erhalten namlich nicht blos mehrere Schuler einer jeden Rlaffe Breik für die besten Leistungen, sondern es wird noch bei jeder Rlaffe für jeden iveriellen Unterrichtsgegenstand ein Betteramenpreis gegeben, so bag affo ein und berfelbe Schuler, wenn er in bem von eigens bestellten Gaminatoren bei verschlossenen Thuren unparteiisch vorgenommenen Solut examen besonderes Glud gehabt bat, 6-8 Breife erhalten tann. Die tam auch biefes Jahr vor. Rach ber Bablpalaftfeierlichteit begiebt nich ber Bug unter Kanonensalven auf den umgaunten und gezierten Blainvalais-Blag, wo Bettfampfe im Turnen, Rennen und Ringen ftattfinden und bafur ebenfalls Preife vertheilt werben. Den Schluß bilben ein Abenbeffen und ein Feuerwert. Die in Genf, fo haben alle Rantonegemeinden eine berartige Feier. (Bund.)

Glarus. 1. Bon großer Bedeutung und nachhaltiger Tragweite war an ber biesjährigen Landsgemeinde ber Antrag bes Memorials, welcher bas schulpflichtige Alter ber Rinder auf bas fiebente Altersjahr fegen und bie Schulpflicht der Alltagsschule bis jun gurudgelegten 13. Alterejahr ausbehnen wollte. Mehrfache Bebenten veranlaften ben "breifachen Landrath", benfelben zu modifiziren. Der Gintritt in die Alltageschule erfolge jabrlich einmal, und zwar im Frubjahr. Bum Eintritt berechtigt und verpflichtet seien Diejenigen Rinder, welche am 1. Dai bes gleichen Jahres bas fechfte Altersjahr erfullen. - Daburd merben zweierlei erreicht, einmal daß die Rinder erst in die Schule tommen, wenn fie torperlich und geistig hinlanglich entwidelt seien, und bann, daß ber Gintritt geregelter, nur einmal im Jahre, und zwar im Mai ftattfande und jedes Rind feche vollftandige Schuljahre erhalte. Der Antrag fand vielfach und namentlich bei der induftriellen Bevolterung Opposition. An der Landsgemeinde traten namentlich Manner ber niederen Stande gegen ben Entwurf auf. eiserten gegen jede Ausbehnung ber Schulzeit und benahmen sich, als gebe das Familienleben und der Boblftand zu Grunde, wenn die beantragten vier Monate späteren Schuleintritts adoptirt murben. Mit Barme und Ernst empfablen bie Berren Bfarrer Freuler und Prafident Jenny Die Annahme bes Entwurfs. Der spatere Schuleintritt tomme ber Entwickelung ber Rinber ju gut und bem Familienleben werbe er teinen Schaben bringen; tnauseriges Rechnen maren bier eine mabre Schande. Much Dr. Bopfi ftand für die forperliche und geistige Entwidelung ber lieben Rinder ein. Er mar gegen ben allzufruben Schuleintritt und befürmortete Die Unnahme bes Entwurfs als einen Fortschritt, ber noch andere zeite gemaße Reformen bes glarnerischen Schulmefens jur Folge habe. Die Ab: stimmung sprach sich sodann mit großer Mehrheit für Annahme bes landrathlichen Untrags aus.

Originell und jum Theil treffend mar die Befürwortung bes Borsichlags von Seite ber "Reuen Glarner Zeitung". Bir zitiren daraus nur einige Sate: "Man foll die Kinder in die Schule schieden, wenn fie ver-

moge ibres Alters jum Lernen und nicht fcon bann, wenn fie jum Sigen befähigt find; benn 3med ber Schule ift bie geistige Erziebung und nicht bas Gigen. Daraus folgt, bag bas Gebirn, feineswegs aber das sogenannte Sixleder dasjenige Organ ist, das in der Schule por-Das Gebirn ift aber nicht icon mit funf zugeweise in Betracht tommt. und feche Jahren für ben Schulunterricht tauglich, sondern die medizinischen Fachmanner fagen einstimmig, daß dieser Zeitpunkt durchschnittlich erst mit Ablauf bes siebenten Lebensjahres eintrete. Die tagliche Erfahrung beweist schlagend die Richtigkeit dieser Unsicht. Geben Sie, verehrter Leser, in eine beliebige ABC:Schule, in welcher nach bem gegenwärtigen Gefete Rinder von 51 Jahren als ABC-Schügen Retrutendienste thun muffen, so werden Sie finden, daß den Kindern die geistige Nahrung mundet, wie spanischer Pfeffer, baß fie die Schule fur eine Foltertammer und ben Lebrer fur einen unaussteb= lichen Qualgeift ansehen. Die Eltern wiffen bas febr gut und betrachten baber Die ABC: Schule als eine Art Abzugstanal für die Ungezogenheit ihrer Rinder, und die Unsicht ift gang verbreitet und vollsthumlich, daß die Rinder in der untersten Schule nichts als sigen lernen muffen. Wenn es nur beim "Sigenlernen" fein Bewenden batte, aber ber Lehrplan ftellt noch andere Anforderungen und zwar folche, die nicht im Berhaltniß steben au bem Grabe geiftiger Entwidelung, in bem fich die Lernensollenden be= finden. Das Gehirn wird mit Dingen maltratirt, die es häufig im ersten Souljahre fur alle Beiten ruinirt. Bas folgt baraus? Benn bie Rinder ein Jahr lang auf ben Schulbanten berumgerutscht find, fo tonnen fie wohl figen, aber meber ichreiben, noch lefen und rechnen. Auch auf die torperliche Entwidelung außert diese Methode bedenkliche Wirkungen. Die Merzte schreiben die bei Schultindern so baufig vorkommende Blutarmuth größtentheils auf Rechnung bes ju fruben Schulbesuches. Und wirklich. wenn man die aus der Schule Entlassenen aus der Schulftube in Die Fabrit manbern fiebt, fo begreift man, daß die Fabritluft bier nicht mehr viel verberben tann, weil ber Soulftaub bas Berftorungswert jum größten Theil icon verrichtet bat. - Aus diesen Grunden zollen wir dem Antrage, welcher bas schulpflichtige Alter auf bas zurudgelegte siebente Lebensjahr feftstellen will, unbedingten Beifall und munichen bemfelben ben beften Gr: folg an ber nachsten Landsgemeinde."

2. Der glarnerische Kantonallehrerverein, welchen ihr Prassibent, herr Tschubi von Schwanden, in erfreulicher Frische und Regsamteit zu erhalten weiß, behandelte im Jahre 1868 die Frage: "Bas gehört vom beutschen Sprachunterricht in die Boltsschule?" Referent henseler schloß feine Arbeit mit der Behauptung, "die Grammatit sei für die Boltsschule ein Luzusartikel und der Unterricht nach ihr in besondern Stunden pure Zeitverschwendung". Wie zu erwarten war, hatte die Mittheilung hiervon eine Menge Entgegnungen zur Folge, wie in Nr. 47 der Lehrerzeitung: "Gar keine Grammatit ware doch allzu wenig", in Nr. 49: "Reine Grammatit, aber Sprechübungen", in Nr. 2 (1869) herr henseler und die Grammatit". Im Mai des Jahres 1869 besafte sich der Berein mit der Frage "über die Militärorganisation eingeführt werden

foll und welche chenfalls an der nachften schweizerischen Lehrerversammlum in Bafel besprochen werben foll. Die Distuffion barüber mar lebbaft und einläßlich. Ein Theil der Lehrer glaubte, es liege im Intereffe ber Lehrer, fic nicht bloß ber beabsichtigten Ginführung ber Militarpflicht freudig ju fügen, sondern fogar fich hiefur ben Bundesbehorben anzubieten, in dem Sinne, daß man fie in Rriegsfällen verwende, wo ibre Rrafte und Rennt nisse die angemessenste Berwerthung finden. Gin anderer Theil war prinsipiell bamit einverftanden, boch municht er, bag bie Lehrer nicht eigentlich in die Armee eingetheilt, sondern in den Beiten der Roth zu beliebiger Bermendung jur Berfügung gestellt werden follten. Gin britter Ibeil glaubte, bas Felb vaterlandischer Birtfamfeit unferer Lehrer fei Die Schule; bei ber Einreibung berselben in die Armee sei eine Beeintrachtigung ber Soule ju fürchten; breche ja ein Rrieg aus, fo werben fich die Lebra fcon von felber babin ftellen, mo fie ihren Patriotismus am beften bethatigen tonnen.

Im Gröffnungswort besaßte sich der Prasident mit einer padagsgischen Umschau im schweizerischen Baterlande und sand da manche freundliche Erscheinungen, so z. B. die Gehaltserhöhungen, Alterspensionen, Schulhausbauten, die vielen Legate für die Schulen u. s. w. Besonderes Rachdenken verdienen die Errichtung von Privatseminarien da und dort, so in Schiers, Bern und Zürich, neben den kantonalen Staatsseminarien. Sodann richtete der Prasident seinen Blick auf den eigenen Kanton und sand in dessen Schulwesen ebenfalls manchen freundlichen Lichtpunkt, so z. d. die Vermehrung der Schulen, resp. Verminderung der Schülerzahl in einer Klasse; die Gehaltserhöhungen in manchen Gemeinden; er anerkennt sreudig die Bestrebungen der kantonalen Schulbehörde für Förderung des Schulwesens. Aber den Glanzpunkt sir die Opfersähigkeit in Schulbestrebungen erblickte der Sprechende in dem ehrenvollen Schulbeschussen er letzten Landsgemeinde.

3 Am Pfingstmontag 1869 wurde das 50jabrige Jubilaum ber Linth. Rolonie (glarnerische Rettungsanstalt) in einfacher, aber finniger Beise gefeiert. Die Mitglieder ber bilfegefellicaft mit einem iconen Rrang von Damen, Die ebemaligen und jegigen Boglinge ber beiben Anstalten Linth-Rolonie (für Anaben) und Bilten (für Madden), geistliche und weltliche Borfteber und eine ansehnliche Bollszahl nahmen an berselben Theil. Gefang ber Anaben eröffnete die Feier, worauf herr Landammann Dr. Beer Die Festrede hielt, welche einen geschichtlichen Rudblid auf Die Entstehung ber Linth : Rolonie warf, die nun nach einem dornenvollen Lebensgange als eine anerkannte Bierbe bes Rantons baftebe. Dit ein: bringlichen Ermahnungen an die Boglinge, mit tiefgefühlten Dantesworten für die Manner, die vor 50 Jahren an der Wiege ber Unftalt gestanden haben, mit hober Unertennung der Berdienste bes anwesenden greifen Grgiehers Lutichg, ber vor 50 Jahren in voller Bluthe ber Jugend mit funf armen Rnaben in beiliger Begeisterung bas beilige Wert begann, sowie beffen trefflicher Gattin, mit erhebenden Borten ber Aufmunterung an die Borfteher und Behorden, fortzuwirten und festzuhalten an ben idealen Gutern der Menscheit, und mit einem Segenswunsche fur die Anstalt

schloß die schwungvolle und gedankenreiche Rede. Ein Spaziergang und eine Mahlzeit mit Musik, Gesang und Toasten bildete den Schluß bes schonen Festes.

4. Bei dem Anlasse, da die Stadtgemeinde Glarus mit dem Gedanken umgeht, eine Neubaute für ihre Setundarschule an die hand zu nehmen, ward die Frage aufgeworsen, ob nicht gleichzeitig die Gründung einer höhern Lehranstalt (Rantonsschule) ins Auge gesaßt werden sollte. Eine solche Schule würde einem längst gefühlten Bedürsnisse entgegenkommen. Da man eine Mitbenuhung derselben von Seite der naheliegenden St. Gallischen Gemeinden Wesen und Wallenstadt erwartet, so hofft man, daß mit der Zeit eine höhere Schule in Glarus doch auf eine namhaste Frequenz Aussicht hätte.

Reueren Berichten zusolge hat die Gemeinde Glarus die Errichtung eines neuen Schulgebäudes für die Sekundarschule beschloffen. Binnen turzer Zeit waren für diesen Zwed Fr. 90,000 freiwillige Kollette beisfammen.

5. Rr. 32 ber Lehrerzeitung melbet uns noch a) die Erhöhung bes Jahresbeitrags an die Lehrer=Alters: Wittwen: und Baisentassen von Fr. 500 auf Fr. 1500, als etwelchen Ersat der gewünschten Alterszulagen; b) die erfreuliche Entwidelung des Kleintinderschulwesens in allen größeren Ortschaften des Kantons. Diese Bewahranstalten seien für diese industriellen Gegenden zum absoluten

Bedurfniffe geworben.

Graubunden. 1. Auch in diefem Ranton Berfassungerevis fion. Sie bewirtte bier eine erfreuliche, wohlthatige Bewegung. Aus ben Besprechungen ba und bort icopfen wir bie hoffnung, bag bies erwachte Leben namentlich bem Schulmefen ju Gute tomme und baffelbe erfrische und fordere; benn überall widmete man diefer Frage besondere Musmertsamteit. Gin Rorresp. bes ". Landboten" sagt: "Unfere Berfaffungerevifion maricirt gemeffenen Schrittes, aber fie maricirt. Borigen Sommer wurden Biele noch nicht geglaubt haben, daß fich die öffentliche Meinung fo rafch fur biefen Gegenftand erwarmen murbe. Es ift bies ju einem großen Theile ber Breffe ju verbanten, welche biesmal in gang anderer Beise hineingeschnitten und gezundet bat, als es sonft bei uns üblich war. Allein ber Funte bes Berftanbniffes bat boch im Bolte felbft gelegen, fonft murbe alles Wirten ber Breffe fcmerlich etwas genutt baben. Die Preffe hat eigentlich nur bem Bolte bas Wort von ben Lippen genommen. - Es ift mirtlich erfreulich, wie die Distuffion über die Revifion fo lebhaft und auch teineswegs gebantenarm fich entwidelt hat. Fast aller Orten fanden tleinere ober größere Revisionsversammlungen ftatt, und auch aus ben abgelegenften Thalern schallen Rufe und tommen Berichte, mas man da und bort wolle. Am grundlichsten behandelt bie Revisionsversammlung der Hauptstadt die Reformfragen, indem sie dieselben in fort= laufenden Befprechungsabenden im Detail und reiflich erdauert." Ginlag= lich besprach ber politische Berein von Chur die Schulfragen. herr Erziehungeratheattuar Balletta beleuchtete in grundlichem Referate Die Mangel unseres Bollsichulmefens und führte Die Mittel jur Berbesserung besielben an. Referent sieht ben Grund bes noch mangelhaften Boltsschulwesens im Ranton in folgenden Uebelftanben:

a) Einmal find viele Schulgemeinden zu klein\*), um einen tüchtigen Lehrer anstellen und befolden zu konnen. Daher finden auch an diesen Zwergschulen ungebildete Lehrer Anstellung, die sich mit wenign, als dem Minimalgehalte begnügen.

b) Eine Folge dieser Rleinheit ist auch die, daß man teine Leute für den Schulrath findet. So ist dem Reserenten ein Dorf bekannt, welches teinen Schulrath, sondern nur einen Schulvogt hatte, der weber lesen,

noch idreiben tonnte.

c) Ein fernerer Uebelftand ift bas Migverhaltniß, welches bei Entrichtung pon Schulgelbern berricht. Oft muffen bie Riebergelaffenen ein viel

größeres Schulgelb bezahlen, als die Burger.

d) Der Erziehungsrath nimmt nicht die richtige Stellung in unseren Staatsorganismus ein. Die Gemeinde kann sich dem Erziehungsrathe widersehen und an den "Rleinen Rath" rekurriren. Oft wagt es derfelbe nicht, die allgewaltige Gemeindeautonomie anzutasten, und so wird der Erziehungsrath in seinen besten Bestrebungen gehemmt.

e) Sobann werben an reiche Gemeinden Gelber verschwendet, anstatt bas man ben armen Gemeinden, die ihre Lehrer nicht gehörig besolben

tonnen, fraftig unter bie Arme greift.

f) Das von oben bittirte Schulgeset hat im Bolte feine Burgel gefaßt. Als Mittel zur Beseitigung Dieser Uebelstande bezeichnet Referent:

a) Bereinigung der kleinen Gemeinden zu gemeinschaftlicher Pflege der Schule. Ebenso sollten paritätische Gemeinden zu einer Schulgemeinde sich vereinigen.

b) Ausgleichung in Tragung der Schullasten. Katholische Gemeinden

follten ju Gunften ber Schule Die Raplane beseitigen.

c) Die Besserftellung bes Erziehungsrathes. Derselbe soll mehr Rompetengen besiten und nicht von der Regierung abhangen. Eventuell: Beseitigung dieser Behörde.

d) Berabreichung ber Staatsbeitrage nur an arme Gemeinben.

e) Mehrleistung des Staats fürs Bollsschulwefen. Er muß die bisberige Summe (Fr. 19,500) verdoppeln, wenn der Grziehungsrath Fortschritte auf diesem Gebiete anstreben soll.

f) Referent tabelt auch die Gewohnheit, nach welcher ftets der Bfarrer

als Prasident des Schulrathes gewählt wird.

Richter Beneditt rügt die geringe Dotirung der Landschulen, die geringe Besoldung und die daherigen ungenügenden Leistungen. Er beantragt die Errichtung von landwirthschaftlichen Musterschulen und die Bestörderung der Fortbildungsschule.

Rettor Chrift verlangt ebenfalls für den Erziehungsrath eine felbständigere, unabhängige Stellung. Er mißbilligt, daß derfelbe nur aus Juristen und Bolititern zusammengeset sei und daß Geistliche und Schulmanner gleichsam ausgeschlossen bleiben. Die Bollsschule sei Sache der

<sup>\*)</sup> Bunden bat noch 50 Schulen unter 15 Schulern.

Gemeinden, und diese sollen angehalten werden, die Lehrer besser zu bessolden. Auch der Staat musse mehr Opser bringen. Die Leistungen fürs Schulwesen stehen zu den Ausgaben für Militärzwede und Straßenbauten in teinem Berhältniß. — Böllige Unentgeltlichleit des Unterrichts sinde er nicht empsehlenswerth. Sie sei nicht gerecht, weil doch die Eltern, deren Kinder die Schule genießen, direkte verpflichtet seien; sie sei auch nicht vortheilhaft für die Schule, weil Dassenige höher ästimirt wird, was etwas toste.

Prof. Plattner glaubt, die politische Gemeinde sollte zugleich die eine unzertrennbare Schulgemeinde bilden, damit der Geist der Zussammengehörigkeit geweckt werde. Dualismus und Dezentralisation seien hier vom Uebel.

Erziehungsrath Caflisch beantragt, die Obsorge des Erziehungswesens dem Kleinen Rathe zu übertragen, unter dessen Auspizien ein Fach= und Schulmann die direkte Leitung besorge. — Der niedrige Standpunkt der Bolksschule entspreche dem geringen Gehalt, der nicht besier sei, als derzienige des hirten. "Was soll ein Lebrer leisten, mit dem der Mangel zu Tische sigt und die bleiche Sorge mit studirt? Ein freudiges Wirken ist da nicht denkbar." — In der Schule sollte mehr auf tüchtiges solldes Wissen, aus Charakterbildung und körperliche Pflege, als auf Bielwissen und Gedachtniskram gesehen werden.

Erziehungsrathspräsident Bernhard. Die bündner Schulen stehen auf gar verschiedener Stuse. Reben vielen geringen gebe es manche gute, die sich herzhaft mit den besten der vorgerückteren Kantone messen dürsen. Ein großer Uebelstand sei der Lehrermangel. Bon 460 aktiven Lehrern seinen nur 200, die ihrer Aufgabe gewachsen. Bu den ersten Aufgaben ges hören die Sorge für Herandildung tüchtiger Lehrer und die Besserstellung derselben. Das Budget sürs gesammte Boltsschulwesen steige auf Fr. 50,000. Der Staat müsse nach dem Borgange anderer Kantone zu größeren Opsern und Leistungen sich entschließen. — Die Klagen, daß der Erziehungsrath zu wenig Energie entwickele, sei ungerecht. Man berücksichtige zu wenig die besonderen Berhältnisse und eigenthümliche Entwickelung. Er habe gar oft den Weg der Freiwilligkeit und Ausmunterung einschlagen müssen. Man dürse sich in Rücksicht auf die Berhältnisse über die gewonnenen Resultate im Schulwesen freuen.

Wir gaben einige Uphorismen aus der Diskussion, weil hier der Zustand wahr und die Mängel unverblumt dargelegt wurden und weil durch solche treue, offene und freimuthige Beurtheilung bessere Kenntniß und Einsicht in die Schulverhältnisse erlangt wird, als durch manche Berichte, die das Schönsärben und Bertuschen so trefflich verstehen. Diese Offenheit und Bahrheit, diese klare Erkenntniß des Uebels und der gute redliche Wille sur Berbesserung und Fortschritt im Schulwesen, die sich bei allen Besprechungen über diese Frage kundgeben, machten auf uns einen wohlthuenden Eindruck und geben sicher zur hoffnung Grund, daß damit ein Impuls zur Förderung und hebung des Bolksschulwesens gegeben wurde.

Die Bersammlung in Chur faßte bann folgende Resolutionen :

1. Das Erziehungswefen ift Aufgabe bes Erziehungsrathes mit erweiterten Rompetenzen.

2. Das Boltsschulwesen ift Sache ber Gemeinden unter Oberaufficht bei Erziehungsrathes mit Bezug auf gehörige Besorgung der Schule um

ausreichenbe Besolbung ber Schullehrer.

3. Die Schulgemeinden besolden ihre Lehrer für eine Schuldauer von 24 Wochen mit einem Minimum von Fr. 300. Der Staat hat dabei das oberfte Aussichtsrecht und übernimmt bei armen Gemeinden 3 der Lehrerbesoldung.

4. Den Gemeinden ift geftattet, ein maßiges Schulgeld von Burgern um

Riedergelaffenen in gleichem Betrage ju erheben.

5. Der Ranton hat bie Boltsschule in wirtsamerer Beise zu unterftugen.

6. Eine bobere Bildungsanstalt (Kantonsschule mit Seminar) ift von Staate garantirt.

Die Revisionsversammlung in St. Beter sprach folgende Bunfche zu geeigneter Besprechung aus:

1. Trennung ber Schule und Rirche. Die Schule foll fich frei und un gebemmt von ber Rirche entwideln tonnen.

2. hebung ber Schulen burch Berbefferung ber Lehrerbefoldungen. Der Staat foll fich in viel umfaffenderer Beise babei betheiligen, als bisber.

3. Das Erziehungswesen wird von einer zentralen Beborbe, von ber

Regierung beforgt.

Noch von vielen Orten wurden (wie Jlanz und Thusis) die Bolts: wünsche eingesandt, die auf eine Resorm der Schulen hinzielen. Die Eingabe von Thusis betonte mit Recht, daß die Ursache aller Berbesserungen und Fortschritte im Gemeindeleben in der hebung der Boltsbildung und diese in der Verbesserungen von Boltschule liege. Das sei ein klarer Fingerzeig, auf welchem Wege ein Fortschritt anzubahnen sei. Wir übergehen die diessalsigen "Berhandlungen der Standestommission", die auf Grund der Borlagen und Boltswünsche einen Versasslungsentwurf auszuarbeiten hatte, und notiren nur noch einige neue Gesichtspunkte aus der Diskussion des Großen Rathes, dem das Projett zur Berathung vorgelegt worden.

Mbt Birter. Man entwirft oft ein zu trubes Bild vom Buftanbe ber bundner Boltsschule. Sie fteht nach eigener Anschauung nicht auf fo niedriger Stufe und tann wohl einen Bergleich mit anderen aushalten. Sie erreicht ein erfreuliches Ziel trop anderen ungunftigen Berbaltniffen, weil die Rlaffen nicht überfüllt find, weil die Rinder febr entwidelungsfähig find und erft im reiferen Alter in die Soule eintreten. - Ein Saupt: mangel im Erziehungsartitel bes Entwurfes befteht barin, bag ber Ginffus von Religion und Rirche auf die religiose sittliche Bildung nicht gewahrt ift. Dies führt zur Bevormundung bes Staats und die weiteren Folgen find, daß in ben Schulen eine polizeimäßige Disziplin berricht (ohne Chriftenthum wird die Schule gur Bolizei) und daß die verschiedenen Lebrzweige teinen Mittelpuntt haben. Gegen den obligatorischen Charafter bes Boltsfdulunterrichts bin ich nicht. Er beantragt folgende Faffung bee Urtitels: Ueber bas gesammte Unterrichtemefen fieht mit Babrung bes Ginflusses ber driftliden Rirde auf Die religiose fittliche Bildung dem Staate bas Auffichtsrecht ju.

Blanta. Der Artitel schließt die Aufgabe der driftlichen Kindererziehung nicht aus. Wir möchten nicht gern in das Fahrwaffer des österzeichischen Kontordats gerathen. — Die Gemeinden tonnen und sollen mehr leisten. Es giebt solche, die nicht einmal die Minimalbesoldung von Fr. 240 bezahlen. Die jährliche Schulzeit von 24 Wochen sei zu turz. Man soll die Gemeinden anspornen.

Plattner. Richt nur die Gemeinden, sondern auch der Staat soll mehr leisten. Das Geset soll ein Maximum des Schulgeldes vorschreiben.

Bezzola. Es giebt Gemeinden, die ein Schulgeld von Fr. 20 per Rind forbern, was exorbitant ift. Das Geset soll entweder ein Maximum bes Schulgeldes bestimmen, oder die Unentgeltlichkeit aussprechen.

Steinhaufer ift fur die Unentgeltlichkeit bes Unterrichts. Die Defammtheit foll die Schullaften tragen, nicht die Rinder, welche die Schule befuchen.

Olgiati verlangt einen Bertreter des italienischen Landestheils im Erziehungsrath. Es habe einen übeln Eindruck gemacht, daß der Erziehungsrath den italienischen Schulgemeinden ein aus dem deutschen über ziehtes Lesebuch diftirte.

Der Erziehungsartitel wurde bann vom Großen Rathe in folgender Faffung genehmigt:

"Ueber das gesammte Unterrichtswesen steht dem Staate das Oberaufsichtsrecht zu, mit Ausnahme alles desjenigen, was auf das Rirchliche und Religiöse Bezug hat, worüber die gut sindenden Einrichtungen zu treffen jedem Konsessionstheil" überlassen bleibt.

Der Bollsunterricht ist obligatorisch und die direkte Bslege und Berwaltung besselben, so wie die Beschaffung der dafür ersorderlichen Mittel Sache der Gemeinden.

Dem Staate liegt ob, für Vervollfommnung des Bollsschulwesens in allen seinen Beziehungen zu sorgen, und benjenigen Gemeinden, deren Mittel zur Bestreitung der vorgeschriebenen Leistungen nicht ausreichen sollten, in angemessener Beise Beihülse zu leisten.

Das gesammte Schulwesen, mit obiger Ausnahme des tirchlich religiosen Gebiets, steht unter einem Erziehungsrathe. Derselbe tann sich zur Beforgung obiger, vom Geschäftstreise der Gesammtbehörde ausgeschlossenen Ungelegenheiten in tonsessionelle Abtheilungen ausscheiden. Die naberen Bestimmungen sind einem tantonalen Schulgesetze vorbehalten.

2. In seiner Broschüre: "Bemertungen zur BerfassungsRevision in Graubünden", widmet J. B. Cassisch ein besonderes
Rapitel der Schulfrage, insbesondere der Boltsschule. Einleitend berührt er
die Hauptentwidelungsstadien der Geschichte des bündner Schulwesens. Das
Boltsschulwesen war noch im vorigen Jahrhundert ein völlig derelinquirter
Bosten im Lande, als eine Anzahl Menschenfreunde durch Gründung des
Philanthropin in Haldenstein und Marschlins (Planta und Bahrdt) und die Erziehungsanstalt in Reichenau (Pschole) dem höheren Ingendunterrichte lebhafte Ausmertsamleit schenkten. Aus diesem Geiste erwuchs im Jahre 1804
die evangelische Rantonsschule, neben welcher Ansangs der Dreißigerjahre
die tatholische Rantonsschule gegründet wurde, welche im Jahre 1850 in die paritätische Landesanstalt vereinigt wurden. Gleichzeitig wurde mit derselben ein Lehrerseminar verbunden. Gegenwärtig entspricht sie allen billigen Ansorderungen, die an sie als Borbereitungsschule zum Bolptechnitum und für die Universität gemacht werden tönnen. Wenn ihr noch Gebrechen anhasten, so erklären sich diese mehr aus dem Geiste der Zeit, die mehr aus Mannigsaltige und Blendende, als aus Bertiefung und Gedigenheit gerichtet ist. Dagegen war die Bolksschule, die in die neuen Zeit das Aschnbrödel im Kanton, den Gemeinden völlig übersassen. Erk im Jahre 1838 unterstellte der Kanton das Bolksschulwesen der Obhu eines Schulrathes und zwar in konsessionellen Abtheilungen. Im Jahn 1844 wurde für beide Kantonsschulen ein gemeinschaftlicher Erziehungsrath bestellt.

Auf rühmliche Weise hatte vor Einführung kantonaler Behörden der (1827 gegründete und meist aus Geistlichen bestehende) evangelische Schulverein für hebung des Bolksschulwesens gewirkt und den Sinn für dassselbe im Bolke geweckt. Neben ihm wirkte der katholische Schulverein (1832). Im Jahre 1852 wurde dann das jetzige Lehrerseminar ins Leben gerufen. In einem wirklich erbärmlichen Zustande befand sich das Besoldungswesen der Lehrer.

1852 wurde bas Minimum auf Fr. 100 gefest.

hundert Franten Besoldung für einen Lehrer und Erzieher ber Jugend für die Schuldauer von feche Monaten! Zahlen enthalten eine schlagendere Beweistraft, als jedes Raisonnement. 1868 murbe berfelbe auf Fr. 250 erbobt. Gleichzeitig beschloß ber Groke Rath einen jabrlichen Staatsbeitrag von Fr. 12,000 an bie Gehaltszulagen. Ferner gewährt er Fr. 6000 als Unterftugung an armere Schulgemeinden, Fr. 10,000 als Stipendien an Lebrerzöglinge und gr. 19,000 fure Lebrerfeminar. Cs er giebt fich daber ein unabweisbares Bedürfniß, die otonomische Befferftellung ber Bolleschullehrer unverrudt im Auge zu behalten. - In ben Boltsschulen wird geleiftet, mas unter Berbaltniffen verlangt werden tann. Es ift nicht ju überseben, daß die meiften Gemeinden nur Salbjabr: (Binter:) foulen besigen und bag baber auf biefem Boden burch Berlangerung ber Schulgeit, burd Ginführung fog. Fortbilbungeichulen Die Entwidelung unserer Bolteschule vorzugeweise anzustreben ift. Der Große Rath betretirte für ben Fortbilbungsunterricht bereits einen Beitrag von Fr. 2000. In Sinfict auf die agritolen zc. Begirte beantragte C. landwirtbicaftlichen Unterricht in den Fortbildungsschulen und am Lehrerseminar.

3. Aus diesem Grunde wurde dann auch die auf herrn Bfr. Schasmann, Direktor der thurg. landw. Schule, gefallene Babl als Seminars direktor in Chur allseits lebhaft und freudig begrüßt. Der "Rhatier" sügte der Anzeige bei: "Bir hoffen, daß die gründliche Renntniß herm Schahmanns in der Lands und Alpenwirthschaft für unseren Ranton recht fruchtbringend werden möge. In der That ist die Ginführung des landwirthschaftlichen Unterrichts an der Rantonsschule unter Leitung herm Schahmanns in Aussicht genommen." Laut einer erziehungsräthlichen Anzeige wird schon in dem diesjährigen Rursus an der Rantonsschule und am Lebrerseminar landwirthschaftlicher Unterricht

eingeführt. Derfelbe beginnt in ber dritten Rlasse und umfaßt zunächft: allgemeine Landwirthschaftslehre, Bflanzenbau, Thierzucht, Betriebslehre, Mild: und Alpenwirthschaft.

4. Dem Jahresbericht bes bunbner Erziehungerathes vom Jahre 1868/69 entnehmen wir folgende Angaben:

a) Rantonsidule.

Die Gesammtzahl ber Söglinge ber Rantones dule stieg auf 217 (51 in Gemnasien, 166 an ber Realschule). Der beutschen Zunge gehoren an: 152, ber romanischen 107, ber italienischen 24. Die Leistungen waren sehr befriedigend.

b) Sobere Lebranftalten und Brivatinftitute.

Die Erziehungsanstalt in Schiers mit sechs Lehrern wird von 104 Schülern besucht. Die beiden Realllassen zählen 64 Schüler, die brei Seminartlassen 40 Zöglinge. Die Kollegien zu St. Anna und Roveredo wurden das erstere von 23, das lehtere von 54 Zöglingen besucht. Im Rollegium Roveredo ist der Schwerpunkt des Unterrichts in die Sprachen gelegt. Bon Naturtunde und Mathematik ist nirgends die Rede.

Am Töchterinstitute in Chur ist die Zahl der Schülerinnen 43. Die Leistungen der Töchterinstitute in Thusis und Razis (Rloster)

werben febr gerühmt. Letteres Institut hat 11 Schülerinnen.

Die Klosterschule in Disentis. Rach dem "Jahresberichte über diese Klosterschule in Disentis im Studienjahre 1864/69" wirken an derselben sechs Lehrer. Die Leitung besorgt Rettor Abt Birker. Die zwei Borbereitungsklassen zählen 30, die zwei Real: und Gymnasialklassen 15 Schüler.

c) Boltsichulmefen.

Die Babl ber Boglinge im Lehrerseminar betrug 67. Die Musterschule hat 64 Schuler. Den wichtigsten Borfall bildete ber Bechsel ber Seminarbirettion. Largiaber folgte einem Rufe nach St. Gallen.

Bemeindeschulen bestehen 458,

Fortbildungefdulen 33 von febr ungleicher Schuldauer und ungleichen Leiftungen.

- 5. Rach ber "Allgemeinen Uebersicht über bas öffent= liche und Privatvermögen in ben Gemeinden bes Kantons Graubünden", einer äußerst mühevollen und verdienstlichen Arbeit von Seminardirektor Largiader und Lehrer Riggli, beträgt die Zahl der bundner Schulgemeinden 307, die Zahl der Schulen (ber Schule und Lehrstellen) 458. Nicht eingerechnet sind die bestehenden Fortbildungsschulen. Das Schulvermögen (ertl. Schulhäuser) beträgt im Ganzen Fr. 1,985,260, Betreffniß auf die Gemeinde zu 225 Einwohnern: Fr. 8823, und auf den Einwohner (zu 90,713) Fr. 22.
- 6. Jahresbericht über bie Rlosterschule in Disentis im Studienjahre 1868/69. Mit Brogramm. Die Rlosterschule in Disentis besteht aus zwei Borbereitungstlassen, in welchen die Anaben sowohl in der beutschen Sprache, als auch in den Elementarsächern unterrichtet werden, und aus zwei Realklassen, womit der Unterricht in lateinischer Sprache versbunden ist. Die Schüler dieser Anstalt befähigen sich theils zur Ergreifung

eines bürgerlichen Lebensberuses, theils zur Fortführung höherer Studien. —
"Bor Allem soll die Schule eine Erziehungsanstalt sein. Damit der Untwicht," sagt das Programm, "wahrhaft erziehenden Ginfluß gewinne, ist wie Uebereinstimmung und Einheit der Lehrer in Grundsähen und Bestrebungen, vollständige Beherrschung der Lehrgegenstände und gewissenhafte Borbereitung von Seite des Lehrers auf jede Lehrstunde, und die gehörige Stille und Ausmerksankeit von Seite des Schülers nöthig." Große Borsicht empsicht das Programm bei Ertheilung von Ausgaben, damit man hiebest nicht om plöhlicher Laune geleitet wird und bei großer Rachsicht zu wenig, oder bis großer Strenge zu viel ausgebe und so die Schüler muthlos oder tries mache.

7. Im Ottober 1868 tagte die bundner kantonale Lehrer tonferenz in Thusis. Bfr. Lachner reserirte über den Lehrerwechsel. Das Ergebniß der Berathung ist eine Petition an den Erziehungsrath, in welcher zur Bekämpfung des Lehrerwechsels empsohlen wird: Berbesserath, in welcher zur Bekämpfung der Lehrer, gesehliche Regulirung der Anstellungs verhältnisse, Berlängerung der gesehlichen Schulzeit von 24 Wochen. — Dann reserirte Lehrer Marx über das Thema: Der Dialett, dessen wendung und Ueberwindung in der Bolksschule. Den Grundgebanken geben solgende Sähe: "Der Sprachunterricht der Bolksschule such der bolden Dialett zu reinigen. Er strebe überdies nach freier und voller handbabung der Schriftsprache für den schriftlichen Berkehr."

Der "Dialett" war gleichzeitig Gegenstand der Besprechung auch in aargauischen (siehe Aargau) und bernischen Lehrervereine. Das Berner Schulblatt veröffentlicht ein Reserat über die obligatorische Frage, welches Berhältniß zwischen Mundart und Schriftsprache in der Bollsschule das richtige sei. Reserent tommt zu folgenden Schlußtbesen:

a) Die Mundart dient als Mittel zur Antnupfung des geistigen Bertebrs zwischen Lehrer und Schuler und wird als solches erft am Ende der Elementarstufe ganz entbehrlich.

b) Die Anwendung ber Schriftsprache als alleinige Schulfprache ift aber von Beginn ber Schulgeit an im Auge zu behalten.

c) Die Einführung der Schriftprache als Sprache des Unterrichts in Mittel: und Oberschulen ist möglich, und da sie zur Erreichung der Unterrichtszwede absolut nothwendig erscheint, so muß sie unverzüglich angestrebt werden.

Dem "Fr. Rhatier" zusolge fand im Februar b. J. in Razis eine Lehrerkonferenz flatt, die in mancher Beziehung zu den interessantesten gerrechnet werden könne. Die Lehrerin des Rloster-Mädcheninstituts fleigerte durch ein Reserat die Ausmerksamkeit der Bersammlung dis zur Bewunderung. Sie behandelte a) die Gemuthsbildung der Mädchen in oberen Schulen und b) die Bor- und Nachtheile der Trennung der Geschlechter in der Schule mit großer Sach- und Fachkenntniß.

8. Da die gegenwärtige Auflage der Lesebucher für die vier untern Klassen der bundner Gemeindeschulen ausgebraucht ift, so wünschte der Erziehungsrath zu seiner Drientirung die Ersahrungen zu vernehmen, welche die Lehrer mit diesen Lesebuch dern von Scherr gemacht

ben. Auf die bezügliche Anfrage der Behörde sind 19 Konferenzberichte gegangen. Für unveränderte Beibehaltung hat sich teine Konferenz sgesprochen. Die Mehrheit der Lehrer wünschte die Einsbrung anderer Lesebücher, und zwar werden die von Chersto versaßten am häusigsten genannt. Auch die Behörde ist der Ansicht, B geandert werden solle. (Lehrerztg.)

9. Babrend fich die Schulbeborben einiger Rantone wie St. Gallen. arus :c., in Beranftaltung von Jugenbfeften rubmlich auszeichnen, eiten andere, namentlich in ben Rantonen Bern, Solothurn, Burich, aubunden ic., ben Schulern die Freude von Schulreisen. Im Juni ichten bie Churer Schultinder mit ihren Lebrern und Borgefesten ihren wohnten Ausflug nach bem Maienfaß (Boralp). Abends jogen fie ter Sang und Rlang, begleitet von einer großen Bufchauermenge in Die abt ein. Die Rantoneschulermufit fpielte bas Baterlandslied, Die Rinder tgen ein paar Lieber und bann wurden die Rleinen mit einer paffenben trede entlaffen. Einige Bochen fpater machten die oberen Rlaffen ber usterfcule einen Ausflug ins grune Appenzellerland, ber unter trefflicher, glicher Leitung aufs Befte ausfiel. Das wedte auch bie Reifeluft ber teren Schuler ber Stadtschule. Das Biel ihrer Reise mar Glarus. Ge recht, daß die Jugendfeste und Schulerreifen immer mehr in Uebung nmen. Das find die eigentlichen Sonnentage im Leben ber Jugend b pragen fich lebenslang in beren Gebachtniß ein.

10. In Graubunden sind 51 kleine Schulgemeinden mit niger als 15 Schülern durchschnitlich. In denselben tomparirten folgende foldungsansätze: 2 Lehrer & Fr. 190; 3 Lehrer à 180; 5 Lehrer à 170 s. w.; 4 Lehrer à Fr. 150 u. s. w.; 3 Lehrer à Fr. 100 u. s. w. b 1 Lebrer mit Fr. 28 für 22 Wochen Schuldienst!

11. In ben Kantonen Graubunden und Burich wurden in I. Beit struktionskurse für Arbeitelehrerinnen ertheilt. Den ersten birigirte herr rgiader, ben zweiten herr Ruttiger.

Lugern. 1. In der Sigung vom 8. Juni nahm der Große Rath 1 Gefegesentwurf, betreffend bas Boltsiculmefen in Beablung. Schon die Eintretensfrage rief eine lebhafte Distussion bervor. ihrend ber Regierungerath bicfe Abtheilung bes Erziehungegefetes gefont erlaffen wollte, ftellte ein Mitglied ben Antrag, ben Entwurf gurud. veifen mit bem Auftrage, einen, bas gange Erziehungswefen, bemnach t ben boberen Unterricht, umfaffenden Borfcblag einzureichen. Der ofe Rath beschloß jedoch Eintreten in artitelweise Berathung. Ohne ifprache (Dr. Segeffer befand fich in Bern) murbe die tonfessionelofe bule angenommen; alle im Ranton wohnenden bilbungsfähigen Rinder ven die vom Staate organisirten Bolteschulen, ohne Rucificht auf tie rfeffion, ju besuchen. Fur ben Religionsunterricht berjenigen Schuler, de nicht ber drifttatholischen Ronfession angeboren, forgt bie betreffenbe chengenoffenschaft. Ebenso einstimmig erfolgte bie Annahme bes Grundes, daß ber Primarunterricht unentgeltlich zu ertheilen fei. Rur außeröffige Schuler haben ein Schulgelb zu bezahlen. Bezüglich ber Untertegegenstande adoptirte man als Elementarfacher: Schreiben, Lefen,

Sprache, Rechnen und Gesang, in dem Sinne, daß von der dritten Aus an als Lesessies Anturtunde, Geographie und Geschichte hinzuzutreten haben. Gine lange Distussion entspann sich über Aufnahme des Zeichnens und Turnens unter die Schulsächer. Dr. Z. wollte das Zeichnen, als diese Alter zwedlos, weglassen. Der Große Rath entschied sich sur Aufnahme de Zeichnens und des satultativen Turnens unter die Lehrsächer der Primasschule. —

Bis jest batte die lugernische Boltsschule auf je ein Rind berechte ca. 4800 Stunden, mabrend es in Bern 9300, in Reuenburg 8232, in Freiburg 8140, in Thurgau 8000, in Schwy 7920, in Glarus 7900, in Baselland 7390, in Burich 7052, in Solothurn 6886, in Aargen 6240 und in Bug 5558 Stunden trifft. Um diesfalls dem Bedurinife ju entsprechen, folug ber Regierungerath vor, bie feche Salbjahrtuik mabrend brei Jahren in Jahresturfe umzugeftalten, mas die Unterricht flunden um 540 Stunden permehrt. Der Große Rath trat Diefem ent ichiebenen Fortschritte im Bollsschulmefen bei. Die Sommerschule jel mindestens eine 90tagige, Die Winterschule eine wenigstens 100tage Dauer haben. Die Schulpflichtigkeit wurde auf das mit 1. Januar erfulte sechste Altersjahr festgesett. Die Pflicht des Schulbesuches dauert bis pu Antritte des 15. Jahres, falls bas Rind nicht vorher alle Rlaffen bud gemacht bat. — Wenn auch im Allgemeinen als Regel Die Staatsichte als verbindlich angenommen wurde, gestattet doch der Entwurf ausnahmt meise die Fruhschule, fei es in der Familie oder in Brivatanftalten; aller bings unter ber Beschrantung, bag ber Ausweis über geborige Durchführung bes Unterrichts zu leiften ift. Die Privatschulen fteben unter ber Aufficht ber Erziehungsbeborbe. Der Entwurf fab auch Fabriticulen vor; ber Große Rath jedoch entschied fich gegen spezielle Bestimmungen fur folde Separaticulen, indem ben Fabritherren ein foldes Borrecht nicht einzuräumen fei und folde Fabritschulen ben 3med ber Bollsschule nicht erreichen. -Seit Dr. Belti feine neue Militarorganisation veröffentlichte, ermachten allseitig Joeen über Ginführung bes Militarunterrichtes in ber Boltsschule. Much hier fand biefer Gebante Eingang, indem ichon in den unterften Rlaffen die Einführung geeigneter Leibesubungen vorgesehen wurde. Sodam beschloß der Große Rath auf lebhaste Empsehlung eines Militars mit Mehrheit ben militarifden Turn: und Schiegunterricht in ben Ergangungs: ichulen obligatorisch einzuführen. Chenfo murbe die Anordnung von Wiederholungeschulen in bas Gefet aufgenommen.

2. Das mit diesem Schuljahre in Wirksamkeit getretene Befoldungs: geset enthält solgende Bestimmungen: Die Besoldung eines Semeindesschullehrers beträgt Fr. 650 nebst freier Bohnung und drei Klaftern solg oder dasur eine Baarentschädigung von Fr. 130. Nach Bollendung des Probejahres und der ersten Anstellung auf vier Jahre kann der Regierungsrath mit Rüdsicht auf die Berhältnisse der Schule, sowie die Fähigkeit und die Leistungen des Lehrers diesem eine Zulage die auf Fr. 200 ertheilen. Das Minimum beträgt daher in Geld gerechnet Fr. 780, das Maximum Fr. 980. Der Lehrer einer einsachen Bezirksschule erhält Fr. 1130—1430, bersenige einer erweiterten Bezirksschule Fr. 1300—2200. Daran be-

zahlt der Staat drei Biertel, die Gemeinde ein Biertel. Eine Arbeitslehrerin bezieht für jeden Schultag Fr. 2. In der Stadt Luzern steigen die Besolsbungen der Lehrer von Fr. 1500—1900.

Für bas Schuljahr 1868/89 wurden folgende Zulagen festgesett: 60 Lehrer erhalten teine Zulage, 21 eine Zulage von Fr. 50, 65 eine solche von Fr. 100, 46 eine solche von Fr. 150 und 30 eine Zulage von Fr. 200.

- 3. In Sachen ber Erweiterung ber Bolterechte wurden u. A. folgende Antrage gestellt:
  - a) Rein Referendum, fonbern bas Beto.
  - b) Borfchlagsrecht ber Gemeinden für Die Bfarrmablen.
  - c) Bestimmung ber Bablart für die Lebrer burch bas Bolt.
- 4. Un der Kantonalkonferenz in Schüpfheim hielt der neue Seminars virektor Stutz die Festpredigt über den Grundgedanken: "Das Christenthum sei die Grundlage des Schulwesens und verleihe dem Lehrer Burde und Weihe!"
- 5. An bie Stelle ber von Dr. Dula redigirten "Ronferenge blatter" (8. Jahrgang) trat 1850 bas "Jahrbuch ber lugerner Rantonallehrerkonfereng", beffen herausgabe ebenfalls von herrn Dula besorgt murbe und von dem nun 11 hefte vorliegen. Aus dem Inhalts : Berzeichniß, bas 64 Auffage über Erziehung und Unterricht, Soule und Lehrer aufzählt, mag man auf den Grad der Thatigleit foließen, die fich in ben letten 11 Jahren unter ber Lebrerschaft bes Rantons für die Sache bes Schulmefens tund gegeben bat. tonnen es uns nicht versagen, die Schlußzeilen aus dem Abschiedsworte des Berrn Direktor Dr. Dula hier beizuseten: "Ich schließe mit den besten Bunichen für das fernere Gedeihen, für die intensive Entwidlung des Bereinslebens unter ben lugerner Lehrern. Mogen bie Ronferengen immer mehr werden, mas fie ihrer urfprunglichen Ibee nach fein follen, eine wirk fame Fortbildungsanftalt, eine lautere Quelle geiftiger Erfrischung und Erhebung, ein traftiges Bebitel für berufliche Fortbildung und wiffenschaftlich praktisches Streben. Es malte in ihren Versammlungen fort und fort ein freies Leben, natürliche Bewegung und Regung und freudige gemuthvolle Betheiligung ber Mitglieder. Behalten Gie mich in liebender Erinnerung, und wenn Sie meiner gebenten, fo gefchebe es immer mit bem Glauben und in bem Bertrauen, daß die 3bee bes Guten und Dahren, bas Streben nach geiftiger und fittlicher Bervolltommnung bas Banner ift, unter bem wir bis jum letten Schritte unferes Bilgerlebens ftreben, wirten und tampfen

Roch immer begreifen wir nicht, wie Luzern biefen verdienten Schulmann zum Scheiben aus dem vielsährigen lieben Wirtungstreise veranlaffen tonnte. Die schweizerische Schulgeschichte wird diesen Undant nach Berbienen zeichnen.

6. Dies Doppelheft bes Jahrbuches enthält auch ben Bericht bes Regierungsrathes über bas öffentliche Erziehungswesen während ben Jahren 1863 — 67. Der Kanton hatte 446 Schulen (36 Jahr-, 210 Winter- und 200 Sommerschulen) mit 236 Lehrern und

14 Lehrerinnen und 17,218 Schülern. Die Schulkommissionen bezeichnen 195 Schulen als sehr gut, 213 als gut und den Rest als mittelmösse oder ungenügend. Die 84 Arbeitsschulen zählten 1572 schulpssichtige Schüler, die 27 Bezirtsschulen 583 Schüler. Die Taubstummenanstalt hatte 30 Zöglinge. Höhere Lehranstalten: Seminar 45 Jöglinge, Ausgabe Fr. 20,789. Die Realschule mit 83 Schülern kostete Fr. 21,267, das Gymnasium mit 98, das Lyzeum mit 32 und die Theologie mit 14 Studenten Fr. 41,487.

Als besondere Bildungsanstalten bebt der Bericht hervor: Die Lateinschule Surfee mit 6, die Lateinschule von Munster mit 10 Schulern, entlich die Sandwerterschule in Lugern.

7. Nach 17jähriger treuer, eifriger und sachtundiger Wirtsamkeit auf bem Felde des Bollsschulwesens hat der Schulin spektor für den Kanton Luzern, herr M. Rindweg, sein Schulamt niedergelegt und eine geistliche Pfründe, die Prohiftelle am Stift Beromunster, angenommen. — Ueber das Aussichtswesen entspann sich an der Kantonallehmetonserenz eine lebhaste interessante Diskussion. herr Schulkommissar Bormann und mit ihm Andere sinden die disherige Organisation der Schulinspektion nicht mehr entsprechend und wünschen für die pädagogische oder technische Seite der Aussichte Fachmänner als Kreisinspektoren, die so besolde sein müßten, daß sie sich aussichießlich ihrem Amte widmen könnten, und sur den administrativen Theil derselben Schulpslegen, in denen auch die Lehrer Sig und Stimme erhalten sollten.

Die Unsichten über diese Punkte divergiren in den verschiedenen Kantonen gar sehr. Mährend manche nach einheitlicher Inspektion streben, bält man in Zürich am Institut der Bezirksschulpslege sest und hört man auch in Luzern Stimmen sur Ausbedung des kantonalen Inspektorats. Mährend Luzerner und St. Galler Konserenzen sur die Lehrer Sit und Stimme in den Schuldehörden verlangen, verzichten die zurcherischen Lehrer auf das Recht der Standesvertretung in den Schulpslegen. Mährend der neue Berfasser des Kantons Thurgau den Erziehungsrath beseitigt und einen Erziehungsdirektor ausstellt, hat Aargau dem Erziehungsdepartement eine kollegiale Erziehungsbehörde beigegeben. Alls man in Thurgau die Festsellung einer Schulspnode als eine Errungenschaft begrüßte, wurde im züricher Berfassungsrathe erklärt, das Institut der Schulspnode habe sich überlebt und sei veraltet.

Dbwalden. 1. An der tantonalen Lehranstalt in Sarnen waren im Jahre 1868 102 Schüler eingeschrieben. Davon besuchten 49 die sechs Klassen des Symnasiums, 53 die drei Klassen der Realschule. — Dem Pater Rettor A. Grüninger ist es mit hülse der Landesregierung und der Schulfreunde gelungen, für die Zöglinge der höheren Lehranstalt ein Pensionat zu erstellen. Das Gedäude hat Raum für 80—100 zöglinge und hat nur Fr. 90,000 getostet. Es ist unter den Schutz des heil. Ritolaus von der Flüe gestellt. — Bon den 102 Studenten besanden sich 43 im neuerdauten Konvitt. — An der emporblühenden Anstalt wirten acht Prosesson (ohne die Hülsseher), von denen sechs am Symnasium und zwei an der Realschule Unterricht ertheilen. — Rach der "Ohw. Zig."

betrug vie diedjabrige Schülerzahl 107, namlich 51 Realschüler und 56 Gymnafialschüler, oder 43 Konviktoren und 64 Externe. "Prosessoren sind zehn angestellt und die Lehrsacher sind so vollzählig und im Ganzen so gut bestellt, wie an jeder ähnlichen schweizerischen Anstalt. Wir heben betvor, daß unsere Lehranstalt in Sarnen die erste in der Schweiz war, an welcher der landwirthschaftliche Unterricht — Pomologie und Forstswiffenschaft — eingeführt wurde."

2. Die Gemeinde Buochs in Nidwalden hat diesen Sommer beschlossen, es solle in Zukunft die Oberschule der Anaben von einem Lehrer und nicht von einer Lehrschwester geleitet werden. Rur zu oft wurden anderwärts aus ölonomischen Gründen statt Lehrern Lehrschwestern von Menzingen oder Ingenbohl requirirt, um den Unterricht der Anaben zu übernehmen. Biel trauriger noch steht es in Obwalden. In sämmtlichen Schulen des Kantons sind nur drei Lehrer angestellt. Fast alle Schulen des Hauptortes und der größeren Ortschaften sind in den händen von Lehrschwestern.

Schaffhausen. 1. Gin Ratholit spricht sich im "Schaffh. Tagbl." für die Berschmelzung der tatholischen und protestantischen Glementarschule aus. Die Hauptbedingungen für eine Berschmelzung bestehen 1. in der Einsührung tonsessioser Lehrmittel (die gegenwärtig in den protestantischen Schulen gebrauchten Bücher tragen eine ziemlich starte tonsessionelle Färdung); 2. in der Feier der tatholischen Feiertage für die tatholischen Schultinder; 3. in der Ertheilung eines besonderen Religionsunterrichtes; 4. in der Wiederanstellung der beiden jest wirkenden tatholischen Lehrer und 5. in der Bertretung der Katholisen im Schulrathe. — Alles Bedingungen, die eine Berständigung in teiner Weise erschweren.

- 2. Bom Großen Rathe wurde bem abtretenden Professor Dr. Morstadt neben der gesetzlichen Bension, die die Hälfte seiner bisherigen Bessoldung beträgt, in Anertennung seiner Leistungen eine Averionalsumme von Fr. 3500 als Gratisitation zuertannt. (Vide St. Gallen Nr. 9 und Kurich Nr. 3 und Appenzell Nr. 3. Basel Nr. 11.)
- 3. Im Frühjahre 1869 wurde in der Stadt Schaffhausen das palaste abnliche Schulgebaude insbesondere für die neu organisirte Madchensschule, eingeweiht. Schaffhausen verdient alle Anertennung für seine Leistungen und Opfer für die Schule. Es sieht in Bezug auf die Höhe der Lehrer-Besoldungen und Eiser für hebung des Unterrichtswesens in der ersten Reibe der vorangeschrittensten Kantone.
- 4. In letter Großrathssitzung stellte Nationalrath Dr. Joos eine Motive zum Schutz ber Jugend vor den Folgen der Ueberanstrengung, Ausnutzung und Ausbeutung ihrer Kräfte durch die Fabriken. Diese Motive strebt dahin, daß Kinder unter 14 Jahren täglich nicht mehr als sechs Stunden in Fabriken beschäftigt werden durfen, daß Knaben und Mädchen vom 14.—16. Lebensjahre nicht über 10 Stunden täglich zur Arbeit anzuhalten seien, daß die Unterrichtszeit nicht beeinträchtigt werden durse und daß endlich vor ½6 Uhr Morgens und nach ½8 Uhr Abends Frauen und Töchter nicht beschäftigt werden sollen. Zur Begründung seiner Motive bemerkte er, daß das bedeutendste schafshausensche Etablissement, die

Rammgarnspinnerei, 14—15 Stunden Arbeitszeit verlange. Dabei er sordere dieser Industriezweig eine siete Temperatur von 24° R., was Beides zusammengenommen auf den kindlichen Organismus geradezu tödtlich wirk. Bürich habe die Ersahrung gemacht, daß unter gleichviel Rekruten aus den Aderbaugegenden 633 und aus den Fabritbezirken 1070 untauglich geweise seinen. Die Arbeitskraft werde durch Ueberarbeitung der Kinder in den Fabritazium großen Schaden von Staat und Familie geschwächt. Es sei eine Chrensache des Kantons, diesem Uebel zu steuern. Aus militärischen, nationalstonomischen Gründen und aus Gründen der Humanität empsehle er die Annahme seiner Motive. — Okgleich Regierungsrath Moser: Ott bemerk, daß gerade Basel und Zürich, wo die Industrie blübe, puncto Intelligen und Krast so tüchtig seien, als jeder Kanton, und schließlich die Abweisung der Motive beantragte, wurde sie dennoch als erheblich erklärt und dem Regierungsrath der Auftrag gegeben, einen bezüglichen Gesehesentwurf auszuarbeiten.

Solothurn. 1. Zufolge des L. Rechenschaftsberichts des Erziehungsbepartements zählt der Ranton Solothurn 182 Primarschulen, die von 9811 Schülern besucht wurden. Es kommen somit durchschnittlich auf eine Schule 53 Schüler. Die geringste Schülerzahl ist 19, die größte 106. Im Durchschnitt sallen auf ein Schulkind 6 Absenzen.

— An der Rantonsschule sind 220 Studenten, von denen 95 dem Gymnasium, 31 dem Lyzeum, 9 der Theologie und 85 der Gewerbeschule aus gehören.

— Die Primarschulen der Hauptstadt zählen mit der Mädchensschularschule 715 Schüler.

- 2. Eine Ronferenz bes Erziehungsbepartements mit ben Oberamtern besprach die Fragen über Aeuffnung bes Schulfonds, vermehrteren Besuch ber Bezirtsschulen, über Erzielung besserterer Besolbung den Arbeiterlehrerinnen und Obligatorische Erklärung ber Fortbildungs = oder Abendschulen.
- 3. Unlängst wurde vom Großen Rathe ein neues Geset, betreffend Alterszulagen für Lehrer an Bezirksschulen, berathen und augenommen. Rach diesem erhält in Zulunst ein Bezirkschullehrer mit 6 Jahren Amtszeit vom Staate eine jährliche Zulage von Fr. 150, ein solcher mit 10 Jahren Fr. 200, einer mit 15 Jahren Fr. 250 und mit 20 Jahren Fr. 300.
- 4. Das Komité bes freiwilligen Armenvereins ber Stadt Solothurn ift gegenwartig beschäftigt, eine folothurnische Rettungsanstalt für verwahrloste Madchen ins Leben zu rufen. Innet wenigen Jahren ward burch Legate ebler Menschen zu biesem Zwede ein Fonds von Fr. 70,000 gebildet.

Thurgau. 1. Die thurgauische Berfassungsrevision brachte auch bier im Schulleben und in die Lehrerwelt mehr als gewöhnliche Bewegung. Die wichtigsten, das Schulwesen betreffenden Bestimmungen der neuen Bersassung, welche von der Mehrheit des Boltes angenommen wurden, lauten:

a) Die befinitive Anstellung der Geistlichen und Lehrer geschieht in der Regel auf Lebenszeit. Die Gemeinden sind jedoch berechtigt, dieselben jederzeit und ohne Rückicht auf das Alter abzuberufen. Zu diesem Zwede soll nach Umfluß von drei Monaten vom Zeitpunkte des Abzberusungsbegehrens an, welches von einem Biertel der Stimmberechtigten gestellt sein muß, die Gemeindeversammlung angeordnet werden. Für besondere Lehrstellen kann die Gesetzgebung Erneuerungswahlen einssühren. Derselben bleibt ferner überlassen, die Abberusungsbesugnisse der Aussichtsbehörde zu regeln.

- b) Der Staat hat für die Bervolltommnung des Schulunterrichts in allen seinen Beziehungen zu sorgen, den niederen und höheren Schulanstalten seine träftige Unterstüßung angedeihen zu lassen und die Benügung derselben den Undemittelten möglichst zu erleichtern. Auf die Bermehrung von Klassen, und Fortbildungsschulen soll ein vorzügliches Augenmert gerichtet werden, in der Meinung, daß dabei die Berschiedensheit des Glaubensbekenntnisses keinen Hinderungsgrund bildet.
- c) Einer aus der gesammten Lehrerschaft gebildeten Schulfpnode steht bei Festsehung des Lehrplanes und der Lehrmittel für die allgemeine Boltsschule, sowie beim Erlasse der dieselben betreffenden Organisationsgesetze das Recht der Begutachtung und Antragstellung zu. Die Form der Schulinspektion bestimmt nach eingeholtem Gutachten der Synode das Gesel.
- d) Die Oberleitung und Beaufsichtigung des Erziehungswesens ist Sache des Regierungsrathes. (An die Stelle des Erziehungsrathes soll zur Bereinsachung des Geschäftsganges ein Erziehungsdirettor treten.)

Bon Ginfluß auf Die Stellung ber Lehrer werben auch folgende Buntte fein:

- e) Gleichstellung bes Lehrers mit allen anberen Burgern, binfichtlich ber Bablbarteit für burgerliche und politische Nemter.
- f) Jeber Kantonsburger und jeder im Kanton wohnende Schweizerburger ist militarpflichtig. Stellvertretung findet nicht statt.

Da die blose Mittheilung der Beschlüffe und Resultate manchem Leser nicht genügen wird, so bringen wir über die Motive und Borgange, die Diskussion in der gesetzgebenden Behörde, die Stimme der Presse und der Lehrerkonserenzen in Kurze so viel zur Kenntniß, als wir darüber ersahren konnten.

Im Berfassungsrathe wollten mehrere Mitglieber die periodische Wiederwahl auch auf die Geistlichen und Lehrer ausdehnen. Sie allein biete den Gemeinden die wünschdere Garantie. Die lebenslängliche Anstellung widersstreite dem republikanischen Wesen. Gin solches Privilegium für die Lehrer sei ungerechtsertigt. Lässige Lehrer sinden in der Erneuerungswahl einen Sporn zu weiterer Ausdikdung. Pflichttreue und Talent seien ihrer Sache stets gewiß. Ein Mitglied erklärte sich für fakultative Wiederwahl nach sechs Jahren; ein anderes beantragte den Zusat: die Erneuerungswahlen sinden nur statt, wenn ein Viertel der Stimmberechtigten dies verlangt. Ein Antrag ging sogar dahin, Lehrer und Geistliche auf gegenseitige Kündigung anzustellen. — Dagegen wurde von anderer Seite bemerkt, die Lehrer und Geistlichen seien denn doch nicht in der nämlichen Stellung, wie die übrigen Beamten. Ihr Beruf sei ihr wirklicher Leben sberus. Bon den Lehrern

und Geistlichen verlange ber Staat ein Cramen und bafur verbienen fie auch eine größere Sicherheit in ihrer Erifteng. Die periodischen Bablen führen ju einer unterthanigen, abhangigen Stellung, aus ber ber Schule nie Bor theil erwachsen tonne. Gine Ginsendung bebt die mertwurdige Thatface bervor, daß von den 55 angestellten Geistlichen des Kantons ein einziger ben Duth batte, feinen Sohn Theologie ftudiren zu laffen. Bei bem willfürlichen Abberufungsrecht und der farglichen Besoldung werde die Luft für Diefen Beruf noch mehr abnehmen. Bei einer fo unficheren Stellung muffe Die Burbe und Wirksamleit bes Amtes unzweifelhaft Roth leiden. Der Buntt des Kommissionalberichtes, der die Abberufung der Geiftlichen und Lebrer beschlägt, lautet: "Die eingegangenen Boltswunsche theilten fic in Begehren um periodifche Bablen und erleichtertes Abberufungerecht. Die Rommission entschied sich für letteres. Gin Biertel der Stimmberechtigten kann die Abberufung verlangen, und nach drei Monaten findet die Abstimmung ftatt. Die Frift von drei Monaten gestattet reisliche Ueberlegung und schütt Geiftliche und Lehrer gegen augenblidlich erregte Leidenschaften und Dib stimmungen. Weiter zu geben bat der Staat teine Bslicht. Wenn sich alle Beborben einer Biedermahl unterziehen und bas Mandat niederlegen muffen, fo barf bas Gleiche mohl auch ben Geiftlichen und Lehrern jugemuthet mer ben, baben fie boch fur ihre Stellung feinen befferen Rechtstitel, als eben ben gleichen Boltswillen. Die Ausübung bes Abberufungerechtes wird fich auch in Thurgau auf die Falle beschränten, wo der Betreffenbe durch un murbigen Lebensmandel baffelbe verschuldet bat. Anertennung bes mabren Berdienstes und die nothige Besonnenheit darf bem thurgauischen Bolle gugetraut werden. Fur Schule und Rirche ift es beffer, wenn der Ronfitt awischen den Angestellten und dem Bublikum eine rasche und definitive Erledigung findet, als wenn er burch alle möglichen bureaufratischen Formen und Sicherheitsventile Jahre lang in ber Schwebe gehalten wird und bas Busammenleben in ber Gemeinde burch fortwährende Zwiftigleiten vergiftet. - Die periodischen Wahlen wurden beswegen sallen gelassen, weil ihre Durchführung mefentlich bie armeren Gemeinden gegenüber ben reichen in Rachtheil bringen, einen ftarten Dechfel in der Besetzung ber Stellen berbeiführen und badurch icablich mirten murben. Lehrer und Geistliche haben fich ebenfalls in besonderen Eingaben gegen bas Spftem der periodifden Bablen ausgesprochen." Die Brotlamation bes Berfassungerathes an bas Bolt bezeichnet als wesentlichsten Borgug dieser Berfaffung, daß unter ihr Die Soule unabbangig werbe von ber Beeinfluffung ber Rirche und ihrer Diener.

2. Die Lehrertonferenz Fischingen hatte in einer Eingabe folgende Buntte angeregt:

a) Ein Abberufungerecht gegenüber ben Lehrern mit zweiter Inftang jum Schute gegen Willur. Eventuell Die fakultative Wiedermahl.

b) Besoldung der Lehrer durch den Staat unter Mitbetheiligung der Gemeinden im Sinne größerer Ausgleichung. Unentgeltlichleit des Boltsschulunterrichtes. Umfassendere Besähigung der Boltsschullehrer in wissenschaftlicher und beruflicher hinsicht, namentlich mit Rücksicht auf die Leitung von Fortbildungsschulen. Beseitigung einer gesonderten Standesbildungsanstalt, beshalb Bereinigung bes Seminars mit ber Rantonssichule.

c) Leitung bes Schulwesens burch die Regierung, resp. Erziehungsdirektion unter der Bedingung, daß eine Schulspnodel, gebildet aus der gesammten Lehrerschaft und vom Großen Rathe bezeichneten Richtlebrern, aus ihrer Mitte eine Prospnode wählen, die unter Borbehalt großräthlicher Genehmigung das rein Padagogische des Bollsschulunterrichtes beschließt. Eventuell Beibehaltung des Erziehungsrathes.

Aus diefer Eingabe geht hervor, daß selbst herr Direktor Rebsamen die Ungunst der Lehrer ersahren mußte. Der offene Angriff auf das Seminar und die gegenwärtige Lehrerbildung wird damit motivirt, daß dieselbe nach Ansicht der Konserenz ungenügend sei und namentlich nicht ausreiche, die Zöglinge für Leitung von Fortbildungsschulen zu befähigen. Es sehle der Unterricht über staatliche Gesehestunde und Gesundheitslehre, die Berbindung militärischer Uebungen mit dem Turnunterrichte. Ramentlich macht sie dem Seminar zum Borwurf, daß es sich nicht über den Zops einer besonderen, tassenmäßig gebildeten Lehrerschaft erheben tönne. Die Konsequenz laute: Ausbedung des Seminars. Die Kantonsschule sei geeignet, die zeitgemäße Ausbildung der Primar: und Setundarlehrer unter einheitlicher Direktion und nach demselben Plane zu besorgen. Für Erwerbung der pädagogischen und methodischen Kenntnisse sei die Einrichtung einer eigenen Abtheilung erforderlich.

Ueber diefen Antrag fur Aufhebung bes Seminars ober Bereinigung deffelben mit ber Rantoneschule bemertt herr R. in feiner Erwiederung, er gebe ju, baß bie gegenwärtige Lehrerbildung nicht volltommen fei, und daß durch Anordnung eines vierjabrigen Seminarturfes erhebliche Berbefferungen zu erzielen maren. Ebenfo fei ber Antrag auf Aufhebung bes Ronvittspstems wenigstens ber Brufung werth. Doch fei bamit bie 3med: maßigteit einer Berbindung mit ber Rantonsschule noch nicht erwiesen. Diefelbe babe obnedies eine große Mufgabe ju lofen. Der Borfchlag fei nicht neu; er fei versucheweise icon ba und bort realisirt worben. St. Gallen habe fein Seminar aus guten Grunden mit großen Opfern aus der Stadt nach Rorichach verlegt, Lugern babe nach bem Weggang bes herrn Dula ein Jahr lang bas Seminar mit ber Industrieschule in ber Stadt pereinigt. aber balb nachber baffelbe nach Sigfirch plagirt. Solothurn babe feine Lebrerbildungsanstalt in ber Sauptstadt, neben ber Rantonsschule, aber als eine burchaus felbstftanbige Anstalt. In Chur babe fich ber Direttor oft und aufs bestimmtefte gegen die Berbindung von Seminar und Rantons: schule ausgesprochen und herr Largiaber habe fich ebenfalls traftigst bafür verwendet, daß man bas Seminar aufs Land verlegen mochte. Solche Erfahrungen follte man im Intereffe ber Sache nicht unberudfichtigt laffen. - Es fei nicht fcwer, eine Unftalt, Die mit Schwierigfeiten ju tampfen babe, in Miftrebit ju bringen und die Boglinge gegen Gefet und Ordnung aufzureigen. Jebenfalls fei bie Thatfache ein gutes Beugniß fur bas Seminar, baß fo manche ausgetretene Seminaristenzöglinge ben Trieb und die Befähigung gur Gelbstbildung in ber Anftalt erworben baben. -

3. Sehr beachtenswerthe Gebanten enthält ein Blatt: "Bur Revision bes Soulwefens". Berfaffer balt manche Buntte, über Die verhandelt und bebattirt worden, für unwesentlich und nebensächlich und ftellt vor Allem die prinzipielle Frage, ob die heutige Schule in ihrer Gesammtrichtung den Anforderungen der Gegenwart entspreche. Er anertenne manche Beftrebungen und erzielten Fortschritte, muffe aber boch bie Frage verneinen. Beweise hierfur geben die fteten Rlagen ber Geschäftsleute über die Unanstelliakeit ber jungen Leute. Beweise geben insbesondere auch bie Rekrutenprüfungen. Solche Schäden können die glanzenosten Jahresexamen nicht verbeden. Da fei alfo tein Grund, die Bande in ben Schoof gu legen. Biele fprechen vom "Bergeffen" und rufen nach einem Ausbau ber Boltsschule nach oben; andere klagen über die Bersplitterung des Unterrichtes und forbern eine Bereinfachung ober Redultion ber Lebrfacher. Die Urfache bes Uebels liege tiefer. Die Schule muffe mit bem Leben mehr in Ginklang gebracht werben. Das hauptubel finde er barin, daß bas gefammte Soul: wefen ein zu abstratt theoretisches Geprage habe, zu wenig praftisch sei, daß das gedachtnismäßige Wiffen zu fehr dominire und folieglich alles nach diefer Elle gemeffen werde. Manchem zwar erscheine ein so "greifbares Maß" febr bequem und es liege auch wohl in ber Zeit, Alles (am Enbe auch die Religion) in Tableaus und Schematen abzumachen; allein nirgends rache fich ein Spftematistren empfindlicher als im Unterrichtswesen. Es resultire ein fabritmäßig produzirtes Biffen und ziele auf einseitige Gedachtniftultur. Dit Recht eifert er gegen bas Auswendiglernen von fpftematisch gelehrten Rompendien. Richt ein beftimmtes Quantum pon Renntnissen und Fertigkeiten sei die hauptsache, sondern bas felbfterworbene solibe Wiffen, bas richtige Denken, bas felbstständige Erfaffen, bas eigene Unschauen und Beobachten, überhaupt Die Tuchtigfeit fure Leben. Das sei es, was auch Wehrli sein ganzes Leben hindurch angestrebt. Db im Ferneren ein Erziehungsbirettor ober ein Erziehungerath aufgeftellt werben, fei ibm ziemlich gleichgultig; richtiger fei, bag man die rechten Danner finde, die für fortschrittliche Entwidelung begeistert seien. In die Schulsynobe will er auch nichtlehrer mablen, bamit nicht in der offiziellen Standesversammlung bas Bunftmäßige fich entwidele. Bu weiteren Reformen rechnet er:

a) Die Herabsetung bes Normalbestandes einer Schule. Das Maximum

ber Schulerzahl follte von 100 auf 50 gestellt werben.

b) Die bessere Besoldung Bohl haben viele Gemeinden die Gehalte erhöht; doch mussen sich noch viele Lehrer mit dem Minimum von Fr. 500, das allerdings nach 20jähriger Dienstzeit auf Fr. 700 ansteige, begnügen.

c) Den späteren Schuleintritt und die Ausdehnung nach oben um zwei Jahre. Die Kinder tommen jest zu unentwickelt und unreif in die Schule. Die ersten Schuljahre mußten dann eine tindergartenmäßige

Organisation erhalten. Die Repetirschule burfte wegfallen.

d) Gute, tuchtig gebilbete Lehrer, die nicht nach einer gewissen Schaeblone unterrichten, sondern frei ins volle Menschenleben hineingreisen.
4. Das thurgauische Amtsblatt publizirt folgenden Gesetsworfchlag,

betreffend die Abberufung ber Geiftlichen und Lehrer burch bie Bahlgemeinden. Das Abberufungsgefuch, welches von einem Biertel ber Stimmberechtigten gestellt und unterzeichnet sein muß, ift schriftlich bei ber Auffichtsbehörde einzureichen, welche bem Betheiligten von bem Gesuche Renntniß zu geben und nach Umfluß von drei Monaten die Gemeinde= versammlung anzuordnen bat. Bor ber Berhandlung über Die Abberufungs: frage ift bas Gesuch ju verlesen. Gin mundlicher Bortrag bes Geiftlichen oder Lebrers por der versammelten Gemeinde ift nicht julassig; jedoch bleibt ibm frei gestellt, eine Rechtfertigungeschrift ju banden ber Bersammlung einzureichen, welche ebenfalls zu verlefen ift. hierauf wird nach allfällig porausgegangener Berathung gur Abstimmung geschritten. Sie findet gebeim Bur Gultigteit bes Abberusungsbeschluffes ift die Debrheit ber Stimmenden erforderlich. Der abberufene Geiftliche oder Lehrer bezieht von feiner Abberufung an noch einen Bierteljahresgehalt. — Diefer Gefetesentwurf wird in nachfter Beit bem Großen Rathe gur Berathung und Enticheibung porgelegt.

5. Unter bem Borfike bes Chefs bes Erziehungsbepartements ift aus ber Berathung einer Rommission von Lebrern tantonaler Anstalten, Setundars und Glementarlehrern ein Gesetzentwurf über Reorganisation ber Soulinspettion hervorgegangen, ber folgende Anschauungsweise gur Grundlage bat: Die Inspektion wird nicht in Form der Examenleitung, sondern bas Mittel der Schulbefuche ausgeübt. Die Ubnahme bes Gramens ift ben Lotalbeborben zu überlaffen, in ber Meinung jedoch, daß ber Leitung Dieses Schulattes burch die Borfteber in teiner Beise Die Bebeutung und Tragmeite einer Inspettion zutommen tann. Das Jahresegamen ift lediglich als eine Belegenheit aufzufaffen, Eltern und Schulfreunden, überhaupt bem Bublitum einen Ginblid in bas Leben und Wirten ber Schulen zu ermoglichen, und auf diefe Beife bem Charafter biefer Bilbungeftatten ale öffent: lichen Unftalten Ausbrud zu geben. Der Entwurf felbft lautet: Die Infpettion der Boltsschule (Brimar- und Setundarschulftufe) besorgt ein tantonales Rollegium, bestebend aus neun Mitgliedern, die Babl beffelben geschieht auf einen unverbindlichen Borfdlag ber Synobe bin burch ben Regierungs: rath auf die Dauer von brei Jahren. Jebe Schule wird mindeftens alle Das Erziehungebepartement vertheilt jedes zwei Jahre einmal inspizirt. Jahr die Schulen auf die einzelnen Inspettoren. Außerorbentliche Inipektionen werden von Seiten bes Departements angeordnet, so oft eine besondere Beranlaffung bies nothwendig macht. Der Erziehungsbirettor versammelt die Inspettoren jabrlich einmal, und nimmt beren Bericht= erstattungen und Unregungen entgegen. Gin gebrudter Bericht über ben Buftand ber Schulen im Allgemeinen gelangt jur Renntniß aller Lehrer. Mußerbem wird jedem Lehrer aus bem Berichte bes Inspettors bas mitgetheilt, mas speziell seine Schule berührt.

Die Kritit tabelt baran namentlich, daß die Schulen alle zwei Jahre nur einmal inspizirt werden sollen. "Die Schulen sollten einer fortwährenden (?) Kontrole und Inspektion ausgesetzt sein, erst dann ist eine genaue Kenntniß des Lehrers, der Schuler, der Lehrmittel, der Lehrbesätigung, der Anlagen, des Bildungsganges möglich. Strebsame Lehrer und gute Schuler

fühlen sich gehoben und ermuthigt, wenn man der Schulbildung so großes. Interesse widmet. Trop Allem, was auf diesem Gebiete schon geschehen.

ift biefer Ader noch lange nicht gehörig kultivirt."

6. Die erfte thurgauische Schulfpnobe versammelte fich in Juni b. J. beinahe vollzählig (290) in Beinfelden. Gine Rommiffion batte die Traftanden vorbereitet. Erziehungebireltor Anderwert eröffnete Die Berfammlung burch eine gebiegene Rebe. Er bemertte, es fei gwar ber Spnode tein endgultiges, abichließliches Botum eingeraumt, aber ber Gin: fluß ihrer Stimmgebung werde boch von großer Bedeutung fein, wenn das Gewicht ber Grunde und das moralische Ansehen des ganzen Standes in die Baagschale falle. Um ju foldem Ginfluß ju gelangen, rieth er ber Lehrerschaft, perfonliche Intereffen ju unterordnen und immer bas Gange im Auge zu behalten. Die Einfachbeit und stete Berücksichtigung ber brattischen Bedürfnisse und Berbaltnisse bes Landes führe am besten zum Biele. Rach ber Reftstellung bes Reglements für bie Synobe folgte bie Besprechung bes Gesehesentwurfes, betreffend Die Schulinspettion. herr Rettor Rann war als Referent bezeichnet und wußte meisterhaft die Borzüge und Lichtfeiten bes Entwurfes bargulegen. Der Lebrerschaft tam ber Borfcblag un: erwartet. Sie war mit ber gegenwärtigen Inspektionsweise (acht Inspektorate für die Primar- und drei für die Sekundarschulen; Leitung der Gramen burch ben Inspettor und Schulbesuche im Laufe bes Jahres) ziemlich m= frieden und wunschte teine wesentliche Aenderung. Deshalb waren bie folgenden Boten gegen den Entwurf und für Beibehaltung des Alten. Die Lehrer fürchteten bei Annahme des neuen Gesehes die unbeliebte "Bisitation" und Die herrschaft ber Geiftlichen. Gin Lehrer außerte: "Man ftrebt mit Recht immer mehr nach Emanzipation von der Geiftlichkeit; die Lehrer follen nicht die Schwanztrager ber Pfarrer fein." Gleichwohl murbe ber Gefetesentwurf bei ber Abstimmung zu reiflicher Besprechung an die Bezirte: tonferengen gurudgewiefen. Babrend nun bie "Lehrerzeitung" bie fefte und entschiedene haltung der Berfammlung lobt und von berfelben eine gedeibliche Fortentwidelung des tantonalen Schulwesens hofft, schließt die "Thurgauer Beitung" ihr Referat mit folgender Zeile: "Mit diesem Beschlusse endigte die erfte Schulfpnobe, ber ein tonservativer Charatter mobl abgesprocen merben fann."

7. Die landwirthschaftliche Schule in Kreuzlingen ift satischageschaften. Es war nur noch ein Schüler und ein Praktikant vorhanden. Wir ersahren die Gründe dieser sonderbaren Erscheinung nicht. In einer Zeit, in welcher alles eine rationellere Landwirthschaft postulirt, ist die Schließung einer Anstalt, die solchen Ansprüchen gerecht werden soll, gewiß ein Anachronismus. (St. Gallener Zeitung.)

Urt. Laut dem Rechenschaftsberichte des Erzieh ungerathes bat der Kanton Uri in seinen 23 Schulgemeinden 35 Lehrer, wovon 14 geistlichen Standes, und 8 Lehrerinnen, welche mit Ausnahme von einer ebensalls religiösen Gesellschaften angehören; die Zahl der Schulkinder belief sich im Jahre 1868 auf 1992. Die Zahl der Schulkage variirt zwischen 80 und 153. Um Hauptorte wurde 130 Tage Schule gehalten. In ben Leistungen sei tein wesentlicher Fortschritt bemerkbar. — Wie wir bereits

berichteten, murbe 1867 ein Repetitionsture fur Lebrer abgebalten. Die Lebrer nahmen an bem Rurfe, wie an ben Ronferengen größtentheils freubigen Antheil; bagegen finden bie Biederholungs oder Fortbilbungeschulen für die erwachsene Jugend wenig Anklang. Die Setundarschule für Tochter in Altorf gablte 28 Schulerinnen und wurde von zwei Lehrschweftern ge= leitet. Bon den 28 Röglingen der reorganisirten Kantonsschule besuchten 18 bas Opmnasium und 15 die Realschule. Den Unterricht ertheilten vier Brofefforen und zwei Sulfelebrer. Rettor ift herr Pfr. Robrer. Die Rantonsidule hatte anfangs mit vielen Sowierigkeiten und Borurtheilen zu tampfen; allmalig machft bas Bertrauen und mehrt fich auch bie Frequeng ber Unftalt. - 3m Berichtsjahre murben von ber Erziehungsbeborbe 50 Eremplare ber großen Dufourschen Rarte bes Rantons Uri unter bie Schulen vertheilt. — Die Gesammtausgaben bes Kantons für bas Schulwefen betrugen gr. 13,968 (für bie Rantonefchule Fr. 5504, für bie Brimarfculen Fr. 6368 2c.). Der tantonale Schulfonds fur bie verfcbiebenen Schularten besteht in Fr. 54,000. -

Borausgesett, es finde vielleicht ein Cremplar des "Babagogischen Jahresberichtes" ben Beg auch ins obere Thal ber Reuß, fo benutt Referent ben Anlag, die urnerischen Rollegen auf Diefem Wege jum Befuche bes fcmeigerifden Lebrerfeftes zu animiren. Sie werben es mabrlich nicht bereuen; benn folche gemeinsamen Jeste weden, fofern fie ben Charatter ber Frifche, Araftigleit und Urfprunglichleit bewahren, edle Begeisterung, beilfamen Betteifer und geben Impulfe gur eigenen Fortbildung und gur Forderung bes Soulwefens. Durch bas freundschaftliche Busammenleben mit schweizerischen Rollegen und durch die Arbeiten und Diskussionen wird man machtig geboben, gestärft, ermuthigt und angeregt. So baben gewiß die eidgenöffischen Fefte in Stanz, Schwyz und Bug auch eibgenöffischen Sinn und Geneigt: beit für freisinnige Entwickelung und politische Inftitutionen in Die Urtantone gepflanzt. Einen noch wohlthatigeren Ginflug und nachhaltigere Birtung versprechen wir uns vom freien, innigen Unschluß ber urnerischen Lebrericaft an ben ichweizerischen Lebrerverein. Alfo verharrt nicht mehr in bisberiger Isolirung, sondern vereint Gud mit ben fcweizerischen Rollegen! Affogiation bringt Erfrischung.

Baabt. 1. Mit dem 1. Mai 1869 trat das neue Geset über die Rormalschulen in Krast. Es läßt die Normalschule für Lehrerinnen ziemlich auf dem alten Standpunkte, während diejenige für Lehrer wesentliche Beränderungen erleidet. — Beide Unstalten waren die jetzt Externate und sollen als solche auch in Zukunst verbleiben. Diese Einrichtung hat sich in Lausanne so gut dewährt, daß sich keine Stimme zu Gunsten eines Seminars erhob. Der Kanton Baadt hat auch alle Ursache, mit diesen Anstalten zufrieden zu sein, welche, unter einer guten Leitung und mit zum Theil ausgezeichneten Lehrträsten versehen, eine schone Anzahl tüchtig ges bildeter Lehrer und Lehrerinnen geliesert und damit die Boltsbildung der beutend gehoben, überhaupt dem ganzen Lande die besten Dienste geleistet haben. — Dessenungeachtet wurden bei der Revision des Gesetzes sämmtsliche Stellen, selbst diesenigen der bewährtesten Lehrer der Anstalt, neu ausgeschrieben, — eine kleine Schlappe, welche die Lehrer in der Schweiz

nur zu oft fillschweigend als einzige Anerkennung und Aufmunterung von Seite ihrer Beborben binnehmen muffen. —

Um auch für die im Jahre 1865 neu eingeführten "Ecoles socondaires" oder Oberschulen, welche in der Mitte zwischen einer gewöhnlichen Brimarschule und der "Ecole moyenne" stehen, tüchtige Lehrer in genügender Bahl zu erhalten, wurden die Forderungen höher gestellt und die Unstalt auf vier Jahresturse erweitert. Die Bahl und Bertheilung der Lehrgegenstände auf die vier Klassen ist gelungen. Besonderes Gewicht wird auf die Ertheilung der deutschen Sprache gelegt. Die Böglinge erhalten eine Staatsunterstügung von 20—100 Cent. per Tag. Die Lehrer wurden lebenslänglich angestellt.

Der Ginsender eines Artitels im Bund, der seine Freude über bie neuorganisitte Normalschule außert, tadelt am Geses einzig die engherzigen Beschräntungen in §§. 28, 29 und 33, durch welche a) allen Nicht-Baddtlandern, b) allen Aspiranten, die sich zu einer der von der Berfassung garantiten Konsessionen (Nationalstriche und tatholische Kirche) betennen, und c) allen denjenigen jungen Leuten, denen, nicht frei von törperlichen Gebrechen, die Thüren zu dieser öffentlichen, vom Staate unterhaltenen Normalschule gesscholischen werden.

In einer fpateren Rummer beklagt er fich über die Thatsache, das zwei junge Mabden, welche ber freien Rirche angehoren, bei ben Aufnahmsprufungen nicht jugelaffen murben, weil fie fich weigerten, eine Formel bes Beitrittes zur Nationaltirche, wie das Gefet es verlangt, zu unterschreiben. Bieberholt rügt er ben Art. 33 bes Gefepes, ber es ben regelmäßigen Schulern jur Bedingung macht, einer von ber Berfassung anertannten Rirche anzugehören, und der also eine ganze Religionsgemeinschaft von vornherein vom Mitgenusse des Unterrichtes an einer Staatsschule ausidließe. - Bert Chappuis Buidoub, Direttor ber Normalfdulen des Rantons Baabt, ertlart hierauf, daß diese Berfügung die logische und unabweisbare Schlußfolgerung von Artiteln früherer Gefete fei, welche feit langer Zeit in Baabt in Geltung steben. So verlange bas waabtlandische Geses über den Brimarunterricht von den Lebrern, daß sie den Religionsunterricht ju geben haben und daß fie der Nationaltirche angehoren. Aus der aner: tannten Thatsache, daß die Lehrer und Lehrerinnen ber nationaltirche angeboren muffen, den Religionsunterricht ju leiten haben und außerbem nach bem Rirchengesete in ber Rirche (als Borlefer und Borfanger) funktioniren muffen, entspringe die nothwendige Beschrantung bei Aufnahme in die Rormalfcule, Die ben 8med habe, Lehrer und Lehrerinnen fur bas Beburfniß der tantonalen Brimar: und Setundarschulen ju bilben.

Uebrigens erlaube das Gefet, daß solche, welche nicht als regelmäßige Schüler eintreten tönnen ober wollen, als Externe aufgenommen werden tönnen. Für diese schreibt das Gesetzteine tonsessionelle Bedingung vor; allerdings erhalten diese vom Staate dann teine Subsidien. — Die beiden Mädchen seine teineswegs von der Normalschule ausgeschlossen worden; aber sie hätten nur als Externe ausgenommen werden tönnen, was sie jedoch nicht begehrten.

2. Am 13. Mai wurde vom waadtlandischen Großen Rathe ein

neues Gefet über ben boberen Unterricht befinitiv angenommen. Die Stadt Laufanne tragt an die neue Organisation der hoberen Schulen Fr. 400,000 bei. Rach &. 76 besteht die Atademie aus einem boberen Gymnafium, einer historischephilologischen, einer naturwissenschaftlichen, einer technischen, einer juristischen und einer theologischen Fakultat. Die weiteren Baragraphen des Geletes find uns noch nicht bekannt. Der Borschlag entbielt folgende hauptpunkte: a) Entwidelung der Gemeinde-Rolleges, Die mit ben tantonalen Unterrichtsanftalten in innige Beziehung gefett merben follen; b) Organisation und Entwidelung ber boberen Dabdenschulen: c) Organisation ber miffenschaftlichen Studien und Gleichstellung berselben mit den flaffischen Studien; Errichtung einer tantonalen Induftriefdule, einer handelsschule, einer landwirthschaftlichen Schule; d) Umgestaltung ber unteren Stufen ber Fafultat ber Biffenschaften und ber Literatur in ein Somnafium; e) Rraftigung bes Studiums ber Theologie und bes Rechtes, fomobl burch Bermehrung ber Babl ber Professoren, als auch burch Seftftellung eines ftufenmäßigen Studienganges; f) Errichtung einer Fatultat ber Literatur und einer Fatultat ber Biffenschaften, Die ihren eigenen felb. ftanbigen Charafter haben und geeignet fein follen, tuchtige Lehrer fur bie Rolleges heranzubilden; g) Durch die Organisation des Literargomnasiums und diejenige der Seltion der Literatur soll den klassischen Studien ein neuer 3mpuls gegeben werben.

Die "Tagespost" bemerkt: Wird die Baabt in ihren rühmlichen Anstrengungen von den übrigen Kantonen der romanischen Schweiz unterstützt, so tann eine tücktige französische Universität in Lausanne nebst ansehnlicher technischer Fakultät daraus entstehen, und jedenfalls hat nun Lausanne einen bedeutenden Borsprung gewonnen, wenn die bevorstehende Bundesrevision eine eidgenössische Universität in die französische Schweiz verlegen sollte oder wollte.

3. In einer Schrift: "Ueber die Zutunft bes hoheren Unterrichtes in der frangofischen Schweiz", macht herr Prof. E. Rambert auf die Thatsache aufmertsam, daß das eidgenössische Bolytechnitum,
trot des gemeinschweizerischen Charakters, den die Schule der Idee nach
trage, zu einer rein deutschen Anstalt geworden sei. Rambert glaubt, daß
ber französischen Schweiz bei den durch die bestehenden Einrichtungen
hintangesetzten Interessen irgend ein Ersat geboten werden sollte.

Die Kantone der französischen Schweiz, insbesondere Baadt, Genf und Reuenburg, haben zwar von jeher einen rühmlichen Betteiser auf dem Gebiete des höheren Unterrichtes bewiesen. Genf habe jüngst den Grundsteingelegt zu einem neuen Gebäude für seine altberühmte Atademie; Baadt habe soeben ein neues Gesetz über den höheren Unterricht erlassen und seine höheren Lehranstalten reorganisirt und Reuenburg habe vor wenigen Jahren seine Atademie neu begründet. Diese vereinzelten Anstrengungen vermögen aber den Bedürsnissen nicht zu genügen; es sehle an Anstalten sur die Kunst, für die Medizin und namentlich für die wissenschaftliche Behandlung der Landwirthschaft. Dieser Zwed würde nur durch eine gemeinschaftliche Anstalt ganz und vollständig erreicht. Rambert zeichnet dann die Grundzüge einer Hochschule für die französische Schweiz, einer Hochschule, befreit von

ben engen Schranten ber vier gunftigen Fatultaten, in ber Sanbel, Runfe, Gewerbe und Aderbau als gleichberechtigt mit ben fogenannten gelehten Miffenicaften auftreten und zu welcher auch bem weiblichen Gefclechte ber Butritt offen ftebe. Die Theologie verbannt er aus feinem Blane mit überläßt bies ben einzelnen Rantonen. Sein Brojett umfaßt fieben Spezial falultaten und brei allgemeine; unter biefen verfteht er ungefahr baffelbe. was wir philosophische Fatultat nennen. Jede der drei hauptftabte foll Sig einer folden allgemeinen Fatultat werben; die anderen fieben aber ver theilen fich auf Laufanne, Genf und Reuenburg. Fur Facher, Die an allen Anftalten gelehrt werden muffen, tonnten Banderlehrer angefiellt werben. Die gegenwärtigen Bertehrsmittel erleichtern bies. Die mediginifche Katultat braucht eine möglichst große Stadt; ihr Sit werbe also Genf sein muffen. Laufanne, als hauptstadt bes größten und politisch wichtigften Rantons, nehme bie juribifche Fatultat fur fich in Anspruch, ebenfo als por wiegend aderbauender Ranton die landwirthschaftliche, Genf erhalt bie Handels: und die Runstschule, Neuenburg die technische und die padagogische Fatultat. Es ift einer ber hauptvorzuge bes Projetts, baß Facher, die bis jest im Fachwerte ber alten Atabemie teinen Blag fanden, Sig und Stimme im Universitätstollegium finben. - Die "Sonntagspoft" foließt ihre bezügliche Mittheilung alfo: Wir fürchten, daß durch die Grundung einer spezifisch frangofischen Sodichule bas geistige Band zwischen beutscher und frangofischer Schweis gelodert murbe. Die Schweis gerfiele in zwei wiffen: schaftliche Lager mit verschiedenem Entwidelungegange, zwischen benen bie Ausgleichung fcwer fein murbe. Die wiffenschaftliche Theilung, Die Berfcbiebenheit ber Sprache und bes Bilbungsganges greift aber tiefer in Dentweife und Charatter bes Bolles berein, als man fich auf ben erften Blid benft.

Um 29. Juli b. J. versammelten fich in Laufanne gegen 80 bervorragende Schulmanner und Schulfreunde ber brei vorwiegend protestantiichen Rantone Baabt, Genf und Reuenburg ju einer gegenseitigen Besprechung über bie Ibee Ramberte. Rafd einigte man fich ju gemeinsamen Borgeben und Zusammenwirken an der Fortentwidelung des boberen Unterrichtes in ben Rantonen ber romanischen Schweiz und gwar gunachft burch einen freien Berein. Ueber ben Borfdlag Ramberts berrichte große Deinungsverschiedenheit und murbe bigig bebattirt. Cereofole unterftugte Rambe:is Antrag; Secretan bestand auf ber Errichtung einer vollständigen eibge nöfsischen Universität in einer ber Stabte ber romanischen Schweig; de la Rive wollte bagegen die brei Alabemien in ihrer bisberigen Gelb: ftanbigfeit belaffen und jebe babin erweitert wiffen, bag Reuenburg noch ein Babagogium, Laufanne eine Acerbaufchule, eventuell auch eine Rechte: foule und Genf ein medizinische Falultat zugetheilt erhalten follte. Beiterverfolgung bes Gegenstandes murbe eine Rommission aus ben herren de la Rive, Munier und Amiel von Genf, be Rougemont, Defor und Daguet von Neuenburg und Rambert, Dufpur und Secretan von Baadt ernannt.

Burich. 1. Wir baben noch ben Abfoluß ber Berfaffungs: arbeit zu berichten. Die Berfaffung, wie fie aus ber letten Berathung und

**Re**baktion hervorgegangen, wurde mit Mehrheit vom züricher Bolle angenommen. Die Ergiehungsartitel lauten folgendermaßen : §. 62. Die Forberung ber allgemeinen Boltsbildung und ber republitanischen Burgerbildung ift Sache des Staates. Bur hebung der Berufstuchtigkeit aller Boltetlaffen wird bie Bolteschule auch auf bas reifere Jugenbalter ausgebehnt merben. Die boberen Lebranftalten follen unbeschabet ibres wiffenschaftlichen Zwedes ben Bedürfniffen ber Gegenwart angepaßt und mit ber Boltsichule in organische Berbindung gebracht werben. Der obligatorische Bolteschulunterricht ift unentgeltlich. Staat übernimmt unter Mitbetheiligung ber Gemeinden die biefür erforberlichen Leistungen. Die Boltsschullebrer sind in wissenschaftlicher und beruflicher hinficht um faffend ju befähigen, insbesondere auch zur Leitung von Fortbildungofdulen. Die Gemeinden übermachen burch bie Iolalen Schulbehörden ben Bang ber Schulen und die Pflichterfüllung ber Lehrer. Für jeden Bezirk wird außerdem eine besondere Schulbehörde, Bezirtsschulpflege, aufgestellt. Die Organisation eines ber Er: ziehungebirektion beigegebenen Erziehungerathes und einer Schul: fpnobe bleibt bem Gefete vorbehalten. Rach §. 40 ubt der Regierungs: rath die Oberaufficht über bas Unterrichtswesen, und nach &. 52 tommt ben Schulgemeindeversammlungen und ben Schulpflegen die Obsorge für die allgemeine Bolteschule ju. S. 64. Die Schulgemeinden mablen bie Lehrer an ihren Schulen aus ber Bahl ber Bablfabigen. Der Staat befoldet unter Mitbetheiligung ber Gemeinden die Lebrer im Sinne möglichfter Ausgleichung und zeitgemäßer Erhöhung der Gehalte. Die Lehrer an ber Boltsichule und die Geiftlichen unterliegen alle feche Jahre einer Bestätigungsmabl. Wenn bei ber biesfallfigen Abstimmung bie absolute Mehrheit ber ftimmberechtigten Gemeindegenoffen die Beftatigung ablebnt, fo ift die Stelle neu ju befegen. Die gur Beit befinitiv an : gestellten Lebrer und Geistlichen werden nach Annahme ber Berfassung für eine neue Umtsbauer als gewählt betrachtet und haben für den Rall ber Richtwiedermahl Unfpruch auf Entichabigung nach Daggabe ber Dienstjabre und Dienstleiftungen.

Roch fügen wir in Kurze und in fragmentarischer Weise einiges aus ben Berhandlungen und der Geschichte der Entstehung dieser schulgesehlichen Bestimmungen bei. Der Entwurf aus erster Berathung des Bersassungsrathes beabsichtigte die Errichtung von Zivilschulen, die Beseitigung der Schulspnode und der Bezirtsschulpstegen. — Der Erziehungsdirektion sollte ein Erziehungstath von vier Mitgliedern beigegeben werden, welche sich in die Aussicht des gesammten Unterrichtswesens theilen sollten. Die Beriodizität ber Anstellung bezog sich darin auch auf die tantonalen höheren Lehranstalten.

Bor ber zweit en Berathung bes Berfassungerathes erlitt ber Entwurf in ber Breffe, in Boltsvereinen und Lebrertonferenzen viele Unsechtungen.

Eine größere Anzahl von Lehrern beschloß die Grundung eines tantonalen Lehrervereins, um die gefährdeten Interessen der Schule und die personlichen Rechte der Lehrer zu wahren. Als ihm aber vorgeworfen wurde, er umgehe die gesetzlichen Organe und provozire die Spaltung der Lehrerschaft, vereinigte er sich mit dem Borstande der Spnode zu ges

meinsamem Borgeben durch die Schullapitel. Die Gingabe der fammtilichen Schultapitel des Kantons an den Berfassungerath resumit in Ansichten und Bunsche derselben in solgendem Sage:

a) Bir wunschen die Beibehaltung des Organismus der bisberigen Schebehorden (Erziehungsrath und Bezirksschulpslege), wobei wir auf jede Standesvertretung verzichten in der Meinung, daß die Wahlart für Erziehungsrath und Bezirksschulpslegen durchaus frei sei.

b) Wir wunschen ben Fortbestand von Schulspnode und Rapiteln bend bie Bersassung garantirt; benten sie uns aber in freierer Gestaltung

und organischer Berbindung.

c) Wir bitten, es moge der Berfassungsrath die bisherige Lebenslänglichteit der Anstellung der Bollsschullehrer sortbestehen lassen, und die in der neuen Berfassung deutlich anerkennen; den Gemeinden dagegen die schülende Bestimmung eines im Interesse der Schule geordneten Abberusungsrechtes einraumen.

d) Wir verlangen als unser Recht, daß, falls bennoch die Bestimmung einer periodischen Amtsdauer der Lehrer auch in zweiter Berathung beibehalten werden sollte, doch die Rechte der bisher besinitiv angestellten Lehrer an den Boltsschulen in der Bersassung in unzwei-

deutiger Beise gewahrt werben.

e) Wir protestiren für den Fall, daß diesem Berlangen nicht entsproces werden und der Bersassungsentwurf in Bezug auf die Stellung der Lehrer unverändert zur Annahme durch das Bolt gelangen sollte, seierlich gegen den Bruch unserer auf Grund des Gesets wohler wordenen Rechte als gegen einen nur in der Willtur des Gesetzeites begründeten Wahlatt, indem wir und, je nach dem Ausgange der Sacke, die geeigneten weiteren Schritte zur Wahrung unserer Rechte vorbebalten. —

Auch der Gesammt-Lehrer-Konvent der Kantonsschule und die Konserenz der Lehrer des Seminars beschlossen eine Eingabe, worin sie sich gegen periodische Wahlen und gegen jede rudwirkende Bestimmung zu Ungunsten der Privatrechte der Lehrer verwahren. Das Bertragsverhältnis sei rein privatrechtlich, und es musse darum in der Versassung unzweideutig

bie Entschädigungspflicht ausgesprochen merben.

Der Senat der Hochschule begleitete seine Eingabe mit einem Gutachten der staatswirthschaftlichen Fakultät. Er wünscht die Belassung der lebenslänglichen Anstellung der Hochschule und die Rechte der Lehrer. Die periodische Antsbauer verleze die Interessen der Hochschule und die Rechte der Lehrer. Die turze Amtsdauer erschwere die Besetzung der Stellen durch tüchtige Lehrkäste. Sie gesährde die Fortentwicklung der Universität und die Pflege der Wissenschaft. An allen Hochschulen gelte das Prinzip der Lebenslänglichteit. Ohne gesicherte Stellung werde kein tüchtiger Lehrer Geneigtheit zur Anstellung zeigen. Bürich habe es stets als Chrensache betrachtet, von der Grundlage der allgemeinen Boltsschule dis zur Spize in der Hochschule ein musterzgültiges Unterrichtswesen zu besitzen. Es werde auch in diesem Falle thun, was das Wohl der Schule sordere. Sosend dennoch die periodische Antsbauer beschlossen werde, verlange der Senat die Wahrung der Rechte der

bisher angestellten Lebrer, und im Richtentsprechungefalle lege er gegen ben Rechtsbruch feierlich Brotest ein.

3m politischen Bereine ber Stadt Zurich tam die Schulfrage bes Berfaffungsentwurfes ebenfalls gur Befprechung. Referent mar Brof. Biebermann. Er unterwarf die aufs Unterrichtswesen bezüglichen Be-Rimmungen einer scharfen Rritit. Er war mit ben wenigsten Buntten ber Borlage einverstanden und fand sie nach Inhalt und Form unbefriedigend. "Die Ausbehnung ber allgemeinen Bolisschule aufs reifere Jugenbalter" fei ein Mufter überschwenglicher Schulmeifterei. Die Forberung einer Lebrerbildung insbesondere zur Befähigung der Leitung von Bivilschulen fei eine tabelnswerthe Uebertreibung. Im Paragraphen "umfassende wissenschaftliche Bildung" liege offenbar die Abschaffung des Seminars. Die Gipfelung bes Unterrichtswefens in einen Erziehungerath, beffen Mitglieder jugleich Soulinspettoren werden sollten, sei eine durch und durch bureaufratische 3Dee. Festletzung eines maßigen Schulgelbes wurde er ber ganglichen Unentgeltlichteit bes Unterrichtes vorziehen. Das Berfprechen "befferer Befoldung" fei eine Beruhigungsphrafe, ein Stud Sped, womit man die Lehrer fur die Revision fangen wolle. Die Rlausel "in der Regel", Die vielleicht eine Ausnahme ber höheren Lehranftalten vom Artitel über Die periodischen Erneuerungsmahlen in sich schließe, sei ein Rautschutbegriff. Er wies schlagend nach, wie ungerecht es sei, bei ben periodischen Bablen bie Lehrer und Geiftlichen mit ben Beamten auf eine Linie gu ftellen. Bur Entfernung untauglicher, unwürdiger Lehrer genüge wohl das Abberufungs= recht ber Gemeinden. Referent verlangt baber eine genauere Bezeichnung ber Aufgabe bes Staates, Regulirung ber Leiftungen, welche von Staat, Gemeinden und Familien zu fordern seien, Ersepung der Beriodizität durch ein gefetlich zu ordnendes motivirtes Abberufungerecht, Beibehaltung ber Begirtsfoulpflegen. Die "Reue Burcher Beitung" gitirte fogar bas Botum von Bater Cherr, bas er in ben Dreißigerjahren im "Babagogifchen Beobachter" gegen bie Reuerungen über Lebrermahl (Aufhebung ber Lebene: langlichkeit) und Schulgelber (Abichaffung berfelben) abgegeben batte.

In Rurge berühren wir noch zwei Artitel im "B. Land: boten" (Organ ber Oppositionspartei ober Revi) "Abberufung ober Beriodizität"? und in ber Reuen Zurcher Zeitung (Organ ber Spftemspartei ober Unti) "Lebenslänglichteit ber Unftellung". Beibe wollen bas Abberufungerecht, motiviren aber ben Antrag ungleich. Der erfte fordert fur die Gemeinden bas Recht, die Lebrer jebergeit gu entlaffen. "Der Charafterlose wird fich buten und nach dem Minde breben. Er tennt ben Termin feiner Amtsperiode und weiß fich Die Gunft und Die Biedermahl zu erschmeicheln. Sat die Gemeinde einen Fehlgriff gethan, so muß fie feche Jahre barunter leiben. 3ch mochte bas Abberufungsgefet gum Rechte ber Chefcheibung in Barallele fegen. Bare es nicht eine Barbarei, wenn man eine innerlich zerrüttete Che gleichwohl noch auf Jahre zusammenhalten wollte?" - Der zweite weift nach, bag bas bemotratische Bringip ber Erneuerungsmablen ber politischen Beamten auf ben Lebrer nicht anwendbar fei. Er tabelt, bag im Entwurfe fo Berichiebenartiges, Lebensberuf ber Lebrer und Staatsamt, unter gleichen Wesichtspunkt gestellt sei. Die Folge bieser Gleichmacherei und widersinnigen Maßregel sei der Mangel an tüchtigen Lehrfraften; benn bem Charafterfesten, der treu ju seiner Ueberzeugung stehe, werde diese unsichere Stellung und diese Abbangigkeit von der Gunft und Laune des Bolles widerwartig.

Der "Freie Rhatier" bagegen führte eine andere Sprache. Er sagte: "Geistliche und Lehrer hatten die Recheit, die Lebenslänglichkeit ihrer Unstellung als Rabinetsfrage aufzustellen und dies angesichts einer demokratischen Bersassung. Sind Kirchen und Schulen Staatspfündanstalten? Die, eine Gemeinde sollte lebenslänglich verbunden und verkoppelt sein mit einem Pjarrer oder Lehrer, den sie nicht mehr will?"

Bum Schlusse geben wir noch ein Resume aus ber Diskufsion bes Berfassungsrathes. Um aber nicht schon Gesagtes zu wiederholen, sassen, die Lebensgeschichte und Schidsale jedes Artikels durch alle Stadien zu erzählen. Wir stellen einzig die Boten des gegenwärtigen und des abgetretenen Erziehungsdirektors einander gegenübet, weil es den Lese interessiren muß, welchen Grundsähen jeder huldigt und was man diessalls verloren oder gewonnen hat. Die übrigen Stimmen ordnen wir als Rachlese nach sachlichen Kategorien.

Dr. Suter (früherer Erziehungebireftor) will auch eine umfaffenbe und grundliche Lehrerbildung; aber er will diefelbe burch bas guricher Seminar, bas ju ben besten Lehrerbildungsanftalten gebore, nicht burch bie Rantons: und Sochschule, geben. Die Aufhebung bes Ronvitts wurde bie Bildungeloften bedeutend erhöhen. - Er will leinen fprungweisen Fortschritt, ber nur wieder der Realtion rufe. Die Nothwendigkeit verbefferter Schulbilbung muffe vorerft im Bolte felbft wurzeln. Darum fpreche er fich gegen obligatorischen Turnunterricht und gegen Errichtung von Bivilichulen, Inflitute, Die noch in ber Luft bangen, aus. Er tonne auch ben Antrag für einen obligatorischen und unentgeltlichen Gefundarschulunterricht beute nicht unterftugen. Die Abichaffung bes Schulgelbes tonne er ebenfalls nicht befürworten. Gie liege nicht im Bollswunsche, folgere ben Begfall von Fr. 130,000, die burch Steuern gebedt werben mußten, und fei ber Schule nachtheilig. Die Eltern haben die dirette Bflicht fur die Bildung ihrer Kinder. Die Schule werbe oft taxirt nach bem Spruche: Bas nichts toftet, ift nichts werth. Er ift fur Beibebaltung ber Begirtefdulpflege. Gie sei eine zwedmäßige Mittelinstanz und ein wohlthatiges Bindeglied zwischen Schule und Boltsleben. Sie fei eine Stuge und ein Schut fur ben Lebrer. Das Inspettorat muffe er aus sachlichen und ötonomischen Grunden betampsen. Dies Institut entsremde die Schule dem Bolte, sei unpopulär, vermehre die Roften und führe jur Ausbildung bes Bureaufratismus. In Bezug auf die Bablart und Anftellungsweise nimmt fich herr Guter mit Barme der Sache der Lehrer an. Er beantragt die Anstellung auf Lebenszeit unter Borbehalt ber Abberufung. Die Lebenslänglichkeit bilde einen Theil ber Besoldung. Die Ginführung ber periodischen Bablen fei ein Bertragebruch. Es fei benn Chrenfache bes Rantons, Die perfonlichen Rechtsanspruche ju respettiren und die Unertennung ber Entschädigungspflicht ausjufprechen. Die Befoldungsaufbefferung werbe nicht fo ichnell ber periodischen Bahl solgen. — Die Schulspnobe sei mit Grund gegen die Beriodizität. Sie bilde abhängige Leute. Es sei gegenüber dem pflichttreuen Lehrer unrecht, daß das Damotlesschwert stets sort über seinem Haupte hange. Die Stellung eines Lehrers, dem sein Berus Lebenszweck, sei nicht mit dersenigen eines Beamten zu verwechseln. Er exemplirt mit Beispielen aus anderen Kantonen. Dagegen sinde er eine unbedingte oder erleichterte Abberusung ohne schüßende Bestimmung am Plaze, wo einmal das Berwürfniß tief und die Stellung unhaltbar geworden. Die Abberusung habe vor der periodischen Erneuerungswahl den Borzug, daß dabei dem Lehrer das Recht der Bertheidigung zustehe.

Sieber (gegenwärtiger Erziehungebirektor). Die umfaffende miffenschaftliche Berufebilbung tann nicht im Seminar gescheben. Die Erfahrung bat gezeigt, daß unser Seminar den Anforderungen, welche die Boltsschule heute an uns stellt, nicht Genüge leistet. Die vier Seminarjahre steben wohl bloß auf bem Papiere. Er fpricht fur ben Ausbau ber Boltsichule burch Errichtung von Bivilschulen. Er fpricht für ben Turnunterricht, für Behrbildung und Militarpflicht ber Lehrer, für Unentgeltlichkeit bes Unterrichtes, fur Abichaffung ber Bezirteschulpflegen. In Betreff ber Babl und Unftellung ber Lehrer fagt er: Das Landesgemeinbeprogramm fiellt bie Forderung auf Aufhebung ber lebenslänglichen Stellen. Die Abichaffung ist entschiedener Boltswille. Das Interesse ber Schulen geht bemjenigen ber Lehrer voran. Das Bolt will bas Recht haben, eine Difmabl ju torrigiren. Dafür werben von Staat und Gemeinden großere Opfer fur Befferstellung geforbert. Für berufetreue, tuchtige Lehrer liege in ber Periodizität teine Gefahr. Gine momentane Disflimmung werbe sich fcon verlaufen. Er beantrage eine bedingte periodifche Biebermahl; bemnach folle dieselbe nur auf schriftlich eingereichtes Berlangen von einem Dritt: theile ber Stimmberechtigten vorgenommen werben. - Den Grundfat ber Periodizität möchte er auf fammtliche kantonale Anstalten angewendet wiffen. - Bir greifen noch einiges aus ber Berhandlung beraus: Bei Buntt "Bivilfdule" murbe mehrfeits bie Bernachlaffigung ber britten Schulftufe und ber oberen Rurfe ber Alltagefchule gerügt. Bur Erzielung ber Berufstuchtigfeit und republitanischer Bilbung aller Boltstlaffen sei bie Ausbehnung ber Schulzeit wenigstens bis gur Ronfirmation unerläßlich. Die Abschaffung ber Ergangungs= ober Bergeßichule fei naturliche Folge. Andere fürchten, die Lehrer beschäftigen fich ju viel mit Politit, wenn ihnen Die Leitung von Bivilschulen übergeben werbe.

Bon anderer Seite wurde erleichterter Besuch der Sekundarschule oder Berlangerung der Unterrichtszeit um zwei Jahre beantragt. Dagegen wurde dem obligatorischen unentgeltlichen Sekundarschulunterricht die sinanzielle Mehrbelastung von Staat und Gemeinden entgegengehalten. Freiheit sei hier rathsamer als Zwang.

Bei Puntt "Bezirksschulpflege" wurde bemerkt, diese sei nicht Fisch und nicht Bogel. Sie resultire viele Tabellen, aber keine einheitliche Inspektion. hiefür seien Fachmanner nöthig. Das Sparen sei überall eher am Plaze, als im Unterrichtswesen. — Eine Stimme schlug vor, die inspizirende (padagogische Aussicht) von den administrativen Funktionen (Bers

waltung) zu trennen. Auf folibere, gesteigerte Lehrerbildung wurde mehrseits viel Gewicht gelegt. Die gegenwärtige Lehrerbildung firebe zu sehr nach encyklopabischem Wissen. Namentlich aber wurde von einer Seite die Konvitterziehung als höchst verderblich bargestellt und die Beseitigung derfelben verlangt.

Für unentgeltlichen Unterricht wurde namentlich die Rūchicht für die Armen als entscheidendes Moment bezeichnet. Ein Mitglied verlor sich ins Detail und tadelte die Ueberladung mit Unterrichtsstoff und hausaufgaben. Die Ueberfülle von Lehrstoff führe zu mechanischer, gedächtnismäßiger Ertheilung des Unterrichtes. Gine Bereinsachung ware wohl am Orte. Bon einem Militär wurde vorgeschlagen, die Lehranstalten sollten auch Borbereitungsschulen für Wehrbildung sein. Die Berbindung des Schule und Militärlebens sei beiden Theilen wohlthätig. Ihm wurde entgegnet, der Schule dürse nicht alles Wünschdare zugemuthet werden. Der militärische Unterricht gehöre nicht in die Schule; selbst das Turnen sei in den Landschulen überfüssig.

Bei der Frage der Periodizität wurde beantragt und beschlossen, diese Anstellungsart nur auf die Bollsschullehrer und Seistlichen zu beschränken und dagegen bei den kantonalen höheren Lehranstalten eine Ausnahme zu gestatten. — Die Konsequenz der demokratischen Staatssorm bezieht sich demnach nur auf einen Theil der Lehrer. Für diesen wurde sogar die Klausel ("auf schristliches Berlangen eines Drittels") gestrichen. — Reuwar der Antrag, die Anstellungszeit den Gemeinden zu überlassen.

Bei der Abstimmung ersuhr sodann der Schulartikel eine wesentlicke Umgestaltung. Die Zivilschule und der Militärunterricht durch die Lehrer wurde verworsen, die Bezirksschulpsiege und die Spnode mit Begutachtungstrecht beibehalten und damit grundsällich die disherige Schulorganisation gerettet. — Erstaunt war man in manchen Kreisen über die Wahl des Herrn Sekundarlehrers Sieber zum Erziehungsdirektor. Andere erwarten von seiner Einsicht tüchtige Leistungen und Resormen. Hossen wir also das Bessere! Die "Sonntagsposi" schließt seine Kritik über das Versassungswert mit solgenden Zeilen: Ein Verdienst bleibt der herrschenden Partei, das Bolk, das unter dem sogenannten System zur unrepublikanischen Apathie versunken war, zu aktivem Staatsleben gewedt zu haben. Den Sieg behalten zuletzt immer Talent, Bildung, guter Charakter und aufrichtige Kühlung mit dem Bolke."

- 2. Kurzlich testirte ein Burger von Rufchlifon bem Schulgute Fr. 1000, mit ber Bestimmung, baß ber Bins für Aufbesserung ber Lehrerbesolbungen verwendet werde; hiedurch angeregt, beschloß die Schulgemeinde, die Besoldung ihrer Lehrer um je Fr. 200 zu erhöhen.
- 3. Die Shulgemeinde Bald hat mit Einmuth beschloffen, et sei dem wegen Krantheit abtretenden herrn Lehrer Reller in Anerkennung seiner 36jährigen ausgezeichneten Birksamteit an dortiger Schule eine lebenslängliche Pension von Fr. 400 jährlich aus der Schulkasse zu verabreichen. Eine Pension von Fr. 500 bezieht derselbe vom Staate. Ehre solchen Schulgemeinden!
  - 4. herr Brof. Knapp in Burich will ein Mabdengomnafium

grunden, um Studentinnen für die Hochschule zur akademischen Reifheit (Maturität) zu bringen. — In Genf beabsichtigt ein Frauenverein ein Rollegium zur vernünstigen Erziehung junger Töchter zu grunden.

- 5. Die republitanische Gesinnung ber heranwachsenben mannlichen Jugend soll durch Gründung einer Zivilschule gesördert werden. Laut einer Ankundigung soll diese Anstalt bald ins Leben gerusen werden. Die staatlichen Ginrichtungen, die Rechte und Pflichten eines republikanischen Bürgers, speziell die Verfassung, das Verwaltungswesen, privatrechtsliche Berhältnisse und volkswirthschaftliche Fragen bilden die Unterrichtsgegenstände. Der Unterricht wird unentgeltlich sein.
- 6. Im Sommersemester 1869 studirten an der Zurcher hochs schule 259 Studenten. Die theologische Fatultät hat 51, die staats-wissenschaftliche 20, die medizinische 138, die philosophische 36 Zuhörer.
- 7. In Burich murbe von einer Gefellschaft ein evangelisches Brivatfeminar unter Leitung von herrn Bachofner gegrundet. Das epangelische Bochenblatt fagt über baffelbe: "Gine ftebenbe Rlage in ben bibelglaubigen Rreisen ift die über ben religiosen Stand ber Lehrerschaft. Sie haben in Bern dem Rothstand abzuhelfen gesucht durch Grundung eines freien Lehrerseminars in Muriftalben (Direktor: Bfr. Gerber), welches gebeibt; es mangelt nicht an Böglingen, und diese werden in Gemeinden gerne gewählt. Der gute Erfolg in Bern machte auch ben Burchern Muth ju abnlicher Unternehmung. Es fand fich in ber Berfon bes herrn Setundarlebrer Bacofner ber geeignete Mann fur biefe Anftalt. Mit einer entfcieben positiven Glaubensrichtung verbindet berfelbe miffenschaftliche Bilbung, pabagogifche Erfahrung, Lehrgeschid und ein anregendes, marmes, für ben Lebrerberuf begeiftertes Befen, baf man fich gur Babl eines folden Mannes nur gratuliren tann. Böglinge haben fich bereits gemelbet und ber bobe Erziehungerath bat die Rongession ertheilt. Bon biefen beiben Brivatlebrerfeminarien foll auch die Berausgabe eines Schulblattes mit entsprechenber Tenbeng im Blane liegen.
- 8. Ueber ben Ausbau ber gurcher Bolteschule hat herr Morf im demofratischen Berein von Winterthur ein Botum abgegeben, bas auf Anordnung bes genannten Bereins burch ben Drud einem weitern Bublitum juganglich gemacht worben ift. herr Morf ift ber Unficht, baß mit ber fogenannten Ergangungs- ober Bergeficule, die in Burich gerichtet fei, ganglich aufzuräumen und ber Besuch ber Setundarschulen fur bie gesammte Schuljugend, wenigstens für zwei Jahre, obligatorisch zu erklaren, alfo bie Schulpflichtigleit vom 12. bis jum 14. Jahre auszudehnen fei, Bur Beit besuchen von 12,500 Rnaben und Dabchen im Alter von 12-15 Jahren nur 3000 die 60 bestehenden Sekundarschulen. 8-9000 Schuler mußte Die Rabl ber Schulen auf 200 gesteigert werben. was für ben Staat eine Mehrausgabe von jabrlich Fr. 210,000 mit fic bringen wurde. herr Morf zweifelt nicht im mindeften an der Ausführbarteit bes Blanes. Er verweift auf Die Leiftungen von Staat, Gemeinben und Burgern für die Bollsschule in ben letten breißig Jahren, sowie ander: feits auf die Fruchte Diefer Unftrengungen, auf die erhöhte Boblhabenbeit und vermehrte Ginficht des gesammten Bolles. Es fehle weber an Rraft.

noch an gutem Willen zur Ausführung. Die bisherige Organisation firek nach biefem Biele und heute ober morgen werbe ber Schritt geschehen muffen.

9. Aus dem Jahresbericht des zürcher Erziehungs, rathes notiren wir nur wenige Angaben. An ben 525 Alltagsioulen arbeiten 550 Lebrer, von benen 472 auf Lebenszeit gewählt find. Die Rabl ber Alltageschuler, Die vom fechsten bis zwölften Jahre Die Schule m besuchen haben, beträgt 31,069. Reben ben Alltageschulen existiren mo bie Ergangungs und bie Singschulen, die von ben gleichen Lehrern beforgt werben wie die Alltagsschulen. Die Rabl ber Erganzungsschulen ift 403 mit 7906 Schülern, welche vom 12. bis 15. Jahre wochentlich acht Stunden Unterricht genießen. Die Bahl ber Singschulen fleigt auf 376 mit 2696 Schulern, Die vom 12. Jahre bis zur Konfirmation wochentlich eine Stunde (Sonntags) Unterricht erhalten. Beibliche Arbeitsschulen besteben 336 mit 328 Lehrerinnen und 9298 Schülerinnen. Gin wichtiger Theil bes jurcha Schulorganismus find bie Setundarschulen, Die vom Schulern vom 12. bis 15. Jahre besucht werden. Un ben 59 Setundarschulen find 88 Lehrer angestellt. Die Babl ber Setundarschuler belief fich auf 2313, worunter 654 Madden. Reben biefen gefetlichen Schulanftalten existiren noch 43 frei errichtete Pandwerlsschulen, Die vom Staate unterftugt werben und 18 Brivatinstitute. Der Staat gab für Bolksschulwesen Fr. 806,760 aus, worunter Fr. 267,200 für Lehrerbefoldungen, 30,900 für Rubegehalte & Der Bestand ber Schulguter ift Fr. 10,133,133, worunter Fr. 5,189,279 Nettovermögen. Für bas bobere Schulmefen (Seminar, Rantonsichule, hochschule, Thierarzneischule, Beitrag aus Bolptechnitum) betrugen bie Ausgaben Fr. 316,913, somit find Die jahrlichen Ausgaben fürs gange Schulwesen fr. 1,123,367. Das leiftet ein Staat mit einer Bevollerung pon 229,560 Seelen!

10. Nach bem Schulbubget ber Stadt Burich fummiren fich bie Ausgaben fürs Bollsichulwesen auf Fr. 249,242, worunter 148,706 für Lehrerbefoldungen. Unter ben Ginnahmen finden wir ben Boften von

Fr. 20,800 für Schulgelber.

Die stadtzürcher Alltagsschulen zählten 1650, die Ergänzungsschulen 120, und die Sekundarschule 425 Schüler, zusammen 2195 Schüler. Ein Schulkind tostet demnach jährlich über Fr. 100. Die Gesammtzahl des Lehrerpersonals ist 75, worunter 27 Lehrerinnen. Die 48 Lehrer und Lehrerinnen an der Primarschule bezogen eine Gesammtbesoldung von Fr. 95,000, die 27 Lehrer und Lehrerinnen an der Sekundarschule eine solche von Fr. 53,500. — Die Ruhegehalte an 20 Betheiligte stiegen auf Fr. 20,000.

11. Der jurcher Erziehungsrath hat den Boltsschullehrern solgende Preisaufgabe gestellt: "Die Bortheile und Nachtheile des Systems der obligatorischen Lehrmittel." Wir sind gespannt auf das Ergebniß dieser Arbeiten und freuen uns, daß die Behorde den Lehrern diese wichtige Frage zur Beantwortung vorgelegt hat.

12. Rach einer Ungeige in ben "Berner Blattern für die driftfiche Schule" bat die Kommission, die bas evangelische Seminar in Burich ind Leben gerufen, ein Birtular an alle Freunde bes Reiches Gottes erlaffen.

Es heißt barin u. A.: "Menn wir vor allem die driftliche Gesinnung unserer Böglinge im Auge haben, so kommt es uns nicht in den Sinn, durch äußere Mittel und Röthigung das erreichen zu wollen, was durch den Seist Sottes von innen heraus triedkräftig werden muß. Wir wollen das Ehristenthum nicht aufdringen, aber allerdings dem Zuge zu Christo entzgegenkommen und den jugendlichen Gemüthern die heiligen Schriften lied und theuer machen. Daß über diesem Bibelstudium die wissenschaftliche Bildung nicht leiden wird, ist unsere Ueberzeugung. Wir hossen, unsere Zöglinge in den Stand zu sesen, das Staateeramen machen zu können."

"Wir brauchen eine drissliche Lehrerschaft, die ihren schweren Beruf treibt um Gotteswillen, eine Lehrerschaft, die nicht über dem menschlich Großen das göttlich Große vergißt; eine Lehrerschaft, welche nicht bloß lehren und austlären, sondern auch erziehen möchte, welche aus der Jugend nicht bloß selbstsüchtige, rechnende Menschen zu machen wünscht, sondern ein frommes, frisches, freies Geschlecht vor Augen baben möchte. Denn in Christo sind auch die starten Burzeln der Baterlandsliebe, des Frohsinns, wie des heiligen Ernstes. Eine solche Lehrerschaft möchten wir mit unserem Seminar bilden helsen. Wir glauben, daß wir im Interesse danzen Landes handeln."

13. In der zürcher Prospinode wurde die Anregung gemacht, dem abtretenden Erziehungsdirektor Dr. Suter für seine Berdienste um das zürcher Schulwesen den Dank der Spinode auszudrücken Aus Farcht, damit jemanden zu verlezen, wurde ihr keine Folge gegeben. Wir hatten ihr den Muth zugetraut, diese Pflicht zu ersullen. Die Kundgebung eines verdienten Dankes kann doch wahrhaftig nicht als eine Demonstration gedeutet werden.

## XVI. Anhang.

### Bearbeitet

nod

### Auguft Laben.

### L Schriften vermischten Inhalts.

1. Leitfaben zu einem grundlichen Unterricht in ber beutschen Sprache für höhere und niebere Schulen nach ben größeren Lehrbuchern ber beutschen Sprache von Dr. J. C. A. Dehie. 21., verbesierte Auflage. gr. 8. (IX u. 150 S.) hannover, habn. 1868. 10 Sgr.

2. Dr. Joh. Chr. Aug. Hepfe's beutsche Soulgrammatit, eber turzgefastes Lehrbuch ber beutschen Sprache mit Beliptelen und Uebungeausgaben. In ber Bearbeitung von Dr. R. B. L. Depfe. 21., verbesierte Auflage. gr. 8. (XLII u. 485 S.) hannover, hahn. 1868. 1 Tht.

Beibe Schriften genießen andauernd die verdiente Beachtung und durfen, troß ihres älteren Datums, immer noch mit zu den besten gerechnet werden, da die sprachkundigen Sohne des Bersaffers dieselben immer auf der hohe der Sprachsorschung erhalten haben. Die vorliegende "Schulgrammatit" ist von Gustav Hepse, Prosessor an der Realschule in Ascherbleben, sorgfältig durchgesehen worden.

3. Sprachftoff für bie Elementartlaffe. Bearbeitet von ben Lehrern Fr. Deuner, Fr. Fleischmann und F. Panger in Ansbach. Zweite, unveränderte Auflage. 8. (32 S.) Ansbach, Fr. Seybold. 1868. 23 Sgr. ober 8 Arg., in Partien 7 Arg.

für Bollsschulen, in benen bie Grammatit gefondert auftritt, brauchbar.

4. Die Rechtschreibung im Deutschen. Ein Leitsaben für ben orthographischen Unterricht an boberen Lebranftalten, nebft Einleitung jur Gefchichte und wissenschaftlichen Behandlung ber Orthographie von Frang Linnig. 8. (XII u. 96 S.) Trier, Eb. Groppe. 1869. 10 Sgt.

Sine sehr empsehlenswerthe Schrift. Der Stoff ist spstematisch geordnet, wissenschaftlich begründet, wo das nöthig und möglich war, und praktisch für den Gebrauch eingerichtet. Der Bersasser lehnt sich überall an das Anerkannte an und stellt das Schwankende besonders hin. Wir machen auch die Bolksschulkehrer auf das Buch ausmerksam.

5. Aufgaben gur Uebung im ichriftlichen Gebantenausbrude. Prittes heft, enthaltenb: Briefe und Gefchaftsauffage fur mann

liche und weibliche Fortbilbungsschulen. Bon Job. Deine. Lus. 3weite Auflage. 8. (72 C.) Ansbach, Fr. Sephold. 1868. 4 Sgr.

Enthält ein reiches und brauchbares Material.

6. Mufter und Aufgaben ju beutichen Auffagen fur 8 s bis 15jabrige Schuler. Bon Dr. 28. U. Jutting. 8. (III u. 84 S.) Aurich, Frerichs. 1868. 4 Sgr.

Das zwedmäßig gewählte Material ist auf brei Stufen vertheilt und baburch ben Berhältnissen ber meisten Bollsschulen entsprechend gemacht.

7. Siebenhundert und sieben Themata zu beutschen Aufsägen, ben Schülern ber ersten Gymnasialtlasse ertheilt von Dr. S. R. Brandes, Prosessor und Rector bes Gymnasiums zu Lemgo. gr. 8. (134 S.) Detmold, Meyer. 1868. 20 Sgr.

Diese Schrift wird Symnafiallebrern sehr willtommen fein. Manchem Thema sind Erlauterungen bingugefügt.

8. Der Schriftwart. herausgegeben von Dr. R. Eggers. III. Jahrgang, erftes beft. gr. 8. (16 S.) Berlin, Rub. hoffmann. 1869.

Der "Schristwart" ist eine "Zeitschrift für die deutsche Stenographie und für Schristunde", die Allen empsohlen werden tann, die sich bafür interessiren.

9. 3weihundert plattdeutsche Rathsel aus dem Bollsmunde ber Offfriesen. Filr Jung und Alt gesammelt und herausgegeben von Sermann Meier, Rlaffenlehrer in Emben. 8. (24 G.) Beener, h. Riffius. 1869. 31 Sgr.

Fur oftfriesische Rinber eine angenehme Babe.

10. Das Sprichwort in ber Bolts fcule. Bon S. Gerjeg. gr. 8. (VIII u. 264 G.) Bafel, Bahnmaiers Berlag. 1868. 24 Ggr.

Die Bebeutung bes Sprichwortes für die Schule ist bekannt; wir tonnen uns daher darauf beschränken, dies Buch als ein recht brauchbares zu bezeichnen. Es enthält außer einer Einleitung in fünf Abschnitten:

1. Die Berwendung des Sprichwortes in der Sahlehre.

2. Gruppirung der Sprichwörter.

3. Erklärung der Sprichwörter.

4. Erklärung spriche wörtlicher Redensarten.

5. Erklärung der Entstehung von einzelnen Spriche wörtern und einzelnen sprichen Redensarten.

11. Der ein jahrige Freiwillige. 48 Unterrichtsbriefe zum Selbstftublum und zur Borbereitung auf bas Examen für ben einjährigen Freiwilligenbienft in Geschichte, Geographie, Physis, Mathematit, beutscher Sprache und Literatur, nebst einem Anhang von Unterrichtsbriefen in Lateinisch, Fransfolich und Englisch. Berausgegeben von einem Berein praktischer Schulund Fachmänner. Dritte Auslage. Lex. 8. (776 S.) Oldenburg, Schulze. 1868. & Brief 5 Sgr.

Diese Briefe enthalten bas nothwendigste Wissen aus den auf dem Titel genannten Wissenschaften in klarer Darstellung; dieselben können baber jungen Leuten, die sich zum Cramen vorbereiten, wohl empsohlen werden.

12. Sammlung gemeinverftändlicher wiffenschaftlicher Bortrage, berausgegeben von Rub. Birchow und Fr. v. Holgendorff. gr. 8. Berlin, G. Lüberig'sche Berlagshandlung. 1868 u. 69. Im Abonnement auf eine Serie à 5 Sgr.

Ueber dies sehr empfehlenswerthe, ruftig fortschreitende Unternehmen haben wir uns bereits im vorigen Bande ausgesprochen. Wir konnen uns

baber jest bamit begnügen, die speciellen Titel ber uns vorliegenden beite aufzugablen.

Seft 55 u. 56. Der Bernftein in Oftpreußen. Bon 2B. Runge. = 57. Die Borfe und Die Speculation. Bon Guffan Cofa.

- 58.

Bolfetange im Deutschen Mittelatet. Bon B. Angerftein. Die Entftebung unserer Bewegungen. Bon G. Serm. Deper, Profesor in Burich.

Gine Banterung turch irlanbifde Gefangniffe. Bon Freiherr Rub. v. Groß, Cher-Appell.-Gerichterath in Beimar. 60.

Die Amagonen in Sage und Befchichte. Bon 2B. Strider. 61. Dr. mod. in Frankfurt a. M.

Mexico. Bon Dr. A. Baftian. 62.

Bon Dr. G. Lepben. 63. lleber Die Sinnesmahrnehmungen. 64.

Bilbung und Entwidelung ber Schrift. Bon &. Brugfd. Die Raiferpalafte in Rom. Bon D. Jordan.

leber Spectralanalyse. Bon & Soppe: Sepler. Die Sternwarte gu Greenwich. Bon Dr. R. D. Deibauer.;

lleber die Riefen bes Pflangenreiches. Bon Dr. S. R. Goppert,

Professor in Breslau.
69 u. 70. Ueber die neuesten Entdedungen in Afrika. Bon Professor Dr. 2B. Kon er.

lleber ben Urfprung und bas Befen bee Feudalismus. Bon Profeffer 71. Dr. F. 3. Rubns. Ueber hospitaler und Lagarethe. Bon Rub, Birchow.

- Der Farbenfinn. Bon Dr. A. Ragel, Profeffor der Augenheilfunte 73. in Tubingen.
- Die monumentale Darstellung ber Resormation durch Rietschel und Raulbach. Bon Dr. Eb. Dobbert. 74.
- Das mechanische Barmeaquivalent, seine Resultate unt Confequengen. 75.
- Bon Dr. S. Löpfer. Der Streit über die Entstehung des Bafaltes. Bon A. v. Lafaulz. 76. Der Beinbau im Rheingau. Bon Dr. R. Braun (Biesbaden) 77.
- Ueber Arbeitetheilung im Natur- und Menschenleben. Bon Profeffor 78. Dr. G. Sadel.
- Seinrich Bestaloggi. Ein Lebensbild von C. G. R. Alberti, Souls 79. rath a. D.

80.

- Licht und Leben. Bon Professor Dr. F. Cofa in Breslau. Johann hus und bie Synobe von Constanz. Bon Professor Dr. 81. bente in Marburg.
- Meguptens Stellung in ber Religions- und Culturgeschichte. Bon Professor Dr. Fr. Nippold in Beibelberg. Sopholles und seine Tragodien. Bon Dr. D. Ribbed, Professor 82.
- 83. in Riel.

Sauswirthichaftliche Beitfragen. Bon A. Emminghaus. 84.

- Die geschichtliche Entwidelung bee Freihandels. Bon A. Cammere. Die altere Tertiarzeit. Gin Bilb aus ber Entwidelungsgeschichte ber 86.
- Erbe. Bon Brofeffor & Babbach in Ronigeberg. 87 u. 88. Ueber Schimmel und hefe. Bon Profeffor A. be Barp in Salle.
- Alegander von humboldt und ber Beift zweier Jahrhunderte. Bon 89. A. Bernftein.
- 13. Bom Schonen und bom Schmud. Ein Angebinde fur Freunde und Freundinnen bes Schonen gu tieferem Berftandnig und rechter Uebung beffelben von Dr. Friedr. Liebetrut, emeritirter Pfarrer. Gingeleitet burch herrn General-Superintendent Dr. hoffmann. gr. 8. (XII u. 147 S.) Gotha, G. Schlögmann. 1868. 24 Sgr.

Sinnige Lefer von orthoborer Glaubigfeit werben in bem Buchlein Befriedigung finden.

14. Die Philosophie Billiam Shatespeare's in Auszügen aus feinen Dramen mit möglichst zellenmäßiger Uebersetzung. Bon Albert Harber. 8. (156 S.) Magbeburg, heinrichshofen. 1869. 24 Sgr.

Text und Uebersetzung stehen einander gegenüber. Gin Inhaltsvere zeichniß erleichtert ben Gebrauch. Freunde des großen Dichters werden das Buch gern zur hand nehmen.

15. Bon Lebeneibealen. Ein Bortrag von Dr. E. Biefe. fl. 8. (59 S.) Berlin, Wiegandt u. Grieben. 1868. 8 Sgr.

Ein intereffanter Bortrag, ben ber Berfasser im "evangelischen Berein in Berlin" gehalten bat.

16. Die Gefundheit ber Seele von Bernhard v. Bestow. In beutscher Uebersepung von Eb. Pratorius. 16. (94 S.) Franksurt a. M., F. Bofelli. 1868. 10 Sgr.

Der Berfasser ist ein beliebter schwedischer Dichter. Als solcher mußte er sich nothwendig mit der menschlichen Seele beschäftigen und sie genauer tennen zu lernen suchen. Das scheint ihm gelungen zu sein. Dentende Leser werden das Buch mit Bergnügen lesen. Die Uebersetung ist sehr fließend, ebel im Ausbruck.

17. Ueber die neueften Entbedungen im boben Rorben von Dr. Dswald Geer. gr. 8. (28 G.) Burich, Fr. Schultheft. 1869. 9 Sgr.

Das Schriftden enthält einen Bortrag, ben der rühmlichst bekannte Bersasser in Zürich gehalten hat. Er bespricht darin hauptsächlich die Whympersche Reise nach Nordgrönland vom Sommer 1867 und die schwedische Expedition nach Spishergen von 1868. Die Mittheilungen hierüber sind vom geographischen und naturhistorischen Standpunkte aus von Interesse.

18. Lehrbuch ber tatholischen Liturgit für Die unteren Rlaffen ber Mittelfchulen. Bon Frang Fischer, Profesor. gr. 8. (VI u. 136 S.) Bien, Maper u. Comp. 1868. 131 Sgr.

Für tatholische Lehrer gewiß fehr brauchbar.

19. Der tirchliche Lebenslauf verftorbener Chriften. Gine Ansleitung jur erbaulichen Absassiung beffelben nebst allerlei Material und Borrath baju für Rufter, Lebrer und andere Rirchendiener von Paul Robler, Pfarrer. gr. 8. (VII u. 191 S.) Grunberg, Fr. Weiß. 1868. 12 Sgr.

"Lehrer und andere (?) Rirchendiener", welche zu Beiten in die Lage tommen, Leichenreden halten zu muffen, finden in diesem Buche reiches Material dafür. Es find in der That alle möglichen Falle darin berudsichtigt.

20. Die Bahl bes Berufes von Dr. Alfred Schottmuller, Oberlehrer. Separatabbrud aus bem Raftenburger Gymnafial Programm. gr. 4. (30 S.) Raftenburg, D. Schlemm. 1869.

Enthalt bebergigensmerthe Winte fur Die Bahl Des Berufes. Eltern wie Lebrer merben Dieselben mit Intereffe lefen.

21. Leitfaben in ber Rhuthmit und Metrit ber clafficen Sprochen fur Schulen. Dit jeinem Anhange, enthaltend bie lyrifden Partien im

Ajag und in der Antigone des Sophoffes mit rhythmischen Schemen und Commentar. Bon Dr. J. H. Heinrich Schmidt. gr. 8. (XVIII L. 206 S.) Leipzig, F. C. B. Bogel. 1869. 1 Thir.

Ein gelehrtes Werk, das aber nicht in der Tendenz des Badaaugischen Jahresberichtes liegt.

- 22. Elemente ber attischen Formenlehre für die Quarta ber Gomnafien übersichtlich bargestellt von F. J. Röhler. Mit einer Schreibvorlage. gr. 8. (85 S.) Paberborn, Ferd. Schöningb. 1868. 8 Sgr. Liegt, wie Rr. 21, nicht in der Tendenz des Jahresberichtes.
- 23. Angenehme und nugliche Befcaftigung fur Rnaben. Bon M. G. Montfort. Mit 39 Abbildungen auf brei Tafeln. Dritte Ausgabe. Drei Bandchen. 12. Berlin, S. Mode's Berlag. & Thir. Siebt Unleitung zu einer großen Reihe von nuglichen Beschäftigungen für Anaben.
- 24. Der handarbeitungs Unterricht in Schulen. Berth, Inbalt und Methobit beffelben. Bon Rofalie Schallenfelb, weiland Leiterin tes Seminarb für handarbeitischrerinnen zu Berlin. Mit einem Borwort von R. Barmann, Provinzial Schulrath in Berlin. Zweite, vermehrte und verbefferte Auflage von Agnes Schallenfelb. gr. 8. (VIII u. 62 S.) Frankfurt a. R., 3. Chr. hermann'iche Buchbandlung (M. Diefterweg). 1868. 10 Sgr.

Die Methobe ber R. Schallenfelb hat sich ber allgemeinsten Anertennung zu erfreuen gehabt; es genügt baber, auf bie neue Auflage ihrer Schrift hinzuweisen.

- 25. Denkfeier zu ber fünfzigjährigen Jubelfeier bes Catharinenstiftes in Stuttgart. 17. Auguft 1868. Stuttgart. 20 Sgr. Bon lotalem Interesse. Enthält schöne Photographien ber Königinnen Catharina, Bauline und Olga, ber eifrigen Körberinnen bes Stiftes.
- 26. Großherzoglich badifche Landes-Blindenanstalt zu Freiburg. Jahresbericht für bas Schuljahr 1867/68. Freiburg i. Br. 1868. Für Blinden-Anstalten von großem Interesse.
- 27. Die Baugewerkschule in ihrer Lendenz und Organisation als Lehranstalt zur Ausbildung von Bauhandwerksmeistern. Für Architeten, Baus, Maurers und Zimmermeister, Lehrer an Baus, Gewerbes, Reals und Sonntagsschulen, Schulmanner und Schulfreunde, sowie für die Mitglieder der Meisterprüfungs-Commissionen bearbeitet und berausgegeben von Karl Möllinger, Director der Baugewerkschule zu högter. gr. 8. (XIV u. 95 S.) Halle, G. C. Knapp. 1868. 12 Sgr. Kann allen auf dem Titel Genannten bestens empsohlen werden.
- 28. Befcaftigung stafeln für Kinder von feche bis neun Jahren von F. Schnever, Lehrer in Coburg. gr. 8. (8 jum Theil color. Tafeln.) Coburg, G. Senbelbach. 1869. 6 Sqr.

Bietet jungeren Rindern angenehme, Auge und Sand bilbende Be- fcaftigungen.

29. Ueber bie Einrichtung öffentlicher Mittelfculen in Berlin. Bericht an den Magistrat von Dr. Friedrich Soffmann, Stadtschulrath. Berlin, 1869.

Der hier genannte Bericht ift nicht im Buchhandel ju haben; er wurde uns vielmehr birect vom Magistrat in Berlin jur Beurtheilung ju-

gefanbt. Wir kommen diesem Berlangen gern nach, muffen uns jedoch im Interesse des Badagogischen Labresberichtes dabei möglichst kurz kaffen.

Es hat sich in Berlin das Bedürfniß nach Schulen herausgestellt, die ungesähr in der Mitte stehen zwischen mehrklassigen Bolksschulen und Realschulen und eine möglichst abgeschlossen Bildung gewähren für die Anaben des mittleren Bürgerstandes. Der Schulbesuch wird als ein neunjähriger (vom 6.—15. Lebensjahre) angenommen, und zu den Unterrichtsgegensständen städtischer Bolksschulen soll noch eine neuere Sprache, die Französische, tommen. Die Nothwendigteit solcher Schulen wird in dem Berichte aussührlich, sur Fachmanner saft zu aussührlich nachgewiesen. Der Bericht bespricht in sun Abschnitten: 1. Die Nothwendigkeit der Errichtung von Mittelschulen. 2. Die Unterrichtszeit in den Mittelschulen. 3. Die Auswahl der Lehrgegenstände. 4. Unterrichtszeil. Klassenspstem. Lehrplan. 5. Die Kosten einer Mittelschule und das Schulgeld.

Im Großen und Gangen finden wir uns mit dem Berichte in Gin-Mittelschulen diefer Urt find überall in großen Stadten fur ben mittleren Burgerftand bringendes Bedurfniß, und ihre Errichtung wird wefentlich zur Erhöhung ber Bildung diefer gabl: und bebeutungereichen Bolleflaffe beitragen. Königsberg, Magbeburg u. a. Stabte besiken bereits berartige Mittelschulen. Die Stundengabl ift zwedmäßig bemeffen; Rinder unter 10 Jahren follen nicht über 24, Schüler von 10 Jahren und barüber nicht über 30 wochentliche Stunden baben. 3m Betreff ber Tageszeit, in der der Unterricht zu ertheilen, empfiehlt der Berfaffer ben Bormittag, will sonach bie Nachmittage frei gegeben wissen. Bas ber Bericht bafur anführt, ift fur fo große Stabte wie Berlin, wo die Schulmege 15 bis 30 Minuten erfordern, also taglich 1 bis 2 Stunden, volltommen begrundet. Die Unterrichteziele find in teinem Sache gu boch bemeffen, gewahren aber boch eine recht bubiche und auch zeitgemäße Bilbung. Lehrplan gemahrt die nothwendigen Unhaltspunfte, muß jedoch felbftverftanblich noch mehr specialisirt werben, mas aber am besten jedem Lehrercollegium biefer Schulen überlaffen wirb. Obne Zweifel wird fich bann Manches, mas ber Bericht hierin barbietet, anders gestalten. Um wenigsten gelungen erscheint uns ber Lehrplan für ben Religionsunterricht. Das Lernen und Ertlaren bes Lutherschen Ratechismus zieht fich bon ber neunten (unterften) bis gur britten Rlaffe bin. Daneben foll ,, bie Mittheilung biblifcher Geschichten" erfolgen. Das Biel bes Religionsunterrichtes tann tein anderes sein als religiose Bildung ober Bildung des religiosen und sittlichen Gefühles; und bas Mittel bierzu bilben neben Anderem Die Bibelabiconitte, welche bem gegenwartigen Bewußtfein bes beutschen Boltes entsprechen. Daraus wird fich bann eine foftematische Uebersicht (Ratechismus) ber Religionslehre von selbst ergeben. Anertennenswerth ift die Beschräntung bes religiofen Memorirftoffes und ber wöchentlichen Stundenzahl (3, in ben brei oberen Rlaffen je 2). Die Feststellungen für die Naturgeschichte sind die schwächste Bartie des Lebrplanes. Abgesehen bavon, daß die gange Mineralogie in die Chemie verlegt wird, ift für die Botanit und Boologie ein fo niedriger Standpuntt genommen, bag bie Schuler burd biefen Unterricht nie gur Ginfict von ber Ginheit und dem Leben in der Natur tommen werden; es ist sast ausschließlich das Rüglichteitsprincip, welches bei der Auswahl leiten soll. Für den Unterricht im Französischen sollen die Schriften von Blög zu Grunde gelegt werden. Wir haben dagegen un und für sich nichts zu erinnern, glauben aber, daß ein Lehrplan dieser Art von der Bezeichnung von Lehrbüchern absehen muß. Eben so war es gewiß sehr überslüssig, sestzustellen, von welcher Art die Lehrbücher für Geographie und Geschichte sein sollen, die den Schülern in die Hände zu geben sind, da hierüber auch andere Ansichten Berechtigung haben. Die Schulen bleiben gar zu leicht hinter der Zeit zurück oder versallen in Einseitigleit, wenn für die Benuhung der Lehrbücher nicht eine gewisse Beweglichteit gestattet ist. Rasim letzten Abschnitt über die Einrichtung der Schullocale, über die Lehrmittel und die Lehrergehalte gesagt ist, sinden wir angemessen.

Bir fchließen biefe Bemerkungen mit bem Bunfche, daß Berlin recht balb in ben Besit einer ausreichenden Anzahl von Mittelfchulen tommen mogel

# II. Schriften über frembe Sprachen. (Sind von ber Beurtheilung ausgeschloffen,)

- 1. Rurzgesafte Schulgrammatit ber Lateinischen Sprache fur bie untern und oberen Gymnafialflaffen von Dr. Raphael Rufner. 3weite verbefferte Auflage. Sannover, hahn'iche hofbuchhandlung. 1868. 22% Sgr.
- 2. Uebungebuch jum leberseten aus bem Deutschen ins Lateinische von Dr. D. Bed, Oberlehrer, ordentlicher Lehrer am Kriedriche-Gymnafium und ber Realfchule ju Berlin. Abtheilung für Tertia und Secunda ber Real- und höhern Burgerschulen, Tertia ber Gymnafien. Berlin, Stubenrauch. 1869. 8 Sgr.
- 3. Lateinisches Uebungebuch nebst einer turzgefaßten lateinischen Formenlehre für Gymnafien, Real= und bobere Burgerschulen mit besonderer Berudsstätigung ber Realschulen von Dr H. Bed, Oberlehrer, ordentlicher Lehrer bes Friedrichs-Gymnasiums und der Realschule zu Berlin. Abtheilung für Sexta. Berlin, Stubenrauch. 1868. 12½ Sgr.
- 4. Lateinisches liebungebuch fur Symnafien, Reals und bobere Burgerfdulen mit besonderer Berudfichtigung ber Realfchulen von Dr. &. Bed, Obersiehrer, ordentlicher Lehrer des Friedriche Gymnafiums und ber Realfchule zu Berlin. Abtbeilung fur Quinta. Berlin, Stubenrauch. 1868. 8 Sgr.
- 5. Lateinisch-Deutsches Bocabular. Sachlich und etymologisch geordnet. Bon & Bed, Oberlehrer, ordentlicher Lebrer des Friedrichs-Gumnasiums und der Realschule zu Berlin. Mit Gegenüberstellung der betreffenden frangosischen und englischen Umbildungen. Bon Alb. Benede, Oberslehrer an der Lussenschule zu Berlin. Für hobere Lebranstalten, besonders für Reals und höhere Bürgerschulen. Berlin, Stubenrauch. 1863. ‡ Ihlr. 6. Des D. horatius Flaccus Berte. Erflärende Schulausgabe von Beinrich
- v. Pes D. Horatius Flaccus Werke. Erklärende Schulausgabe von Geinrich Dünger. Zweiter Theil: Die Satiren und Briefe. Paderborn, Schöningh. 1868.
- 7. Schulgrammatit ber Italienischen Sprache für höhere Lehranstalten von Heinrich Reller, Professor an der Kantoneschule in Aarau. Aarau, Sauerlander. 1869.
- 8. Collezione di scrittori italiani. Arricchita con annotazioni e spiegata per l'uso degli studiosi della lingua italiana da Carlo di Reinhard-stöttner Fascicolo I. Sammlung italienischer Schriftseller mit Ans

mertungen versehen und für Studirende ber italienischen Sprache ersäutert von Rarl v. Reinhardftottner. Erstes Bandchen. Leipzig, Fleischer. 1869.

- 9. Frangofifche Sprachlebre mit Aufgaben jum Gelbstronftruiren burch bie Schuler von 3. Coultbes, Berfaffer ber "Uebungaftude jum Ueberfeten ins Frangofifche." Burich, Schultbeg. 1869.
- 10. Clementarbuch ber frangofischen Sprache, von F. A. Callin, Director ber bobern Burgerschule ju Sannover. Erster Gang. Fünfte, verbefferte Auflage. Sannover, Selwing'iche Sofbuchbanblung. 1869.
- 11. Rleine frangofifche Sprachlehre in Gestalt eines Clementar- und Uebungsbuches für Mittelschulen bearbeitet von C. Troger. Erster und zweiter Theil. Zweite Auflage. Breslau, Kern (Max Muller). 1869. 12 Sgr. & 6 Sar.
- 12. Lehrs und Lefebuch ber Frangöfischen Sprache nach ber AnschauungsMethode und nach einem gang neuen Blane, mit Bilbern, unter Benügung ber neuesten und besten frangösischen und beutschen Jugendschriften bearbeitet von Ignat Lehmann, Borsteher einer AnabensCrziebungsanstalt zu Neusstadt a. b. haardt. Mannbeim, Bensheimer, 1868. 1 Thir. 10 Sgr.
- 13. Methode Toussaint-Langenscheidt. Lehrbuch ber Franzöfischen Sprace für Schulen. (Richt für den Selbstunterricht.) Dritter Eursus. Syntag ber neu-franzöfischen Sprace. Unter Mitwirfung von Charles Loussaint und G. Langenscheidt von Dr. C. Brunnemann, befignirtem Director der Realfchule erster Ordnung zu Elbing. Berlin, Langenscheidt. 1869. 20 Sgr.
- 14. Praftischer Lehrgang jur Erfernung ber Frangofischen Sprache. Rur Burgere, Real: und Töchterschulen. Bon 3. %. Magnin und A. Dill-mann, Lehrern an ber höhern Burgerschule ju Biesbaben. Bierte Absthellung. Syntag II. Biesbaben, Rreibel. 1869.
- 15. Sammlung Frangöfischer Leseitude für Somnafien und Realfculen. Histoire de Frederic-Guillaume le Grand-Electeur de Brandebourg. Mit Anmerlungen. Bon Dr. A. Schodel, Somnafial Dberlehrer. Runfter, Brunn. 1869.
- 16. II. Bandhen bieser Sammlung. York, Stein et la Prusse au commencement de 1813. Bon demselben. Münster, Brunn. 1869.
- 17. Muster-Auffage zu den Dispositionen der Stilubungen des Franzöfischen Conversations-Lesebuches von F. Domeicher. Fur die hand des Lehrers. Frankfurt a. M., Jaeger. 1868.
- Petites Comédies à l'usage de la jeunesse par Mme. N. J. M. Deuxième Edition. Schwerin, Oertzen et Co. 1869.
- 19. Die Anschauung auf ben Elementarunterricht ber frangofischen Sprace angewendet. Rach ben 16 Bille ichen Bilbern bearbeitet von Ravier Ducotterb. Abtheilung fur ben Lehrer. Biesbaden, Limbarth. 1968. 4 Sgr.
- 20. Daffelbe. Abtheilung fur bie Schuler. 8 Sgr.
- Résumé de l'Histoire de la Littérature Française par H. Hecker. Seconde Édition. Berlin, Adolff. 1867.
- 22. Résumé de l'Histoire de la Littérature Française rédigé d'après les ouvrages de Baron Demogeot, Géruzez, Nisard Sainte-Beuve, Villemain etc. par Louis Noiré. 2. Édition refondue et considérablement augmentée. Mayence, v. Zabern. 1868.
- 23. Das frangofifche Berb. Eine metbodifche Anweisung jur Erlernung besfelben. Bon Rub. Schnitger. II. Seft. Unregelmäßige Berben. Samburg, Grüning. 1869. 6 Sgr.
- 21. Das frangofifche Berbum. Bum Gebrauch für Die Schulen von Dr. Duintin

- Steinbart, Oberlehrer am Gymnafium ju Prenziau. Dritte Auflage. Berlin, Lowenstein. 1869.
- Répertoire Dramatique des Écoles et des Pensionnats de Demoiselles par Mme. Catherine Draeger, née Sigel de Morges. L. Série. Berlin, Langenscheidt. 1870.
- 26. Daffelbe. II. Série.
- 27. Leitfaden für den Unterricht in der englischen Sprace von 3. Riffen, Rector zu beide in holftein. Erster Cursus. Die Formen der englischen Sprache. Dritte Austage. hamburg, Rolte. 1867. 10 Sgr.
- 28. Lehrbuch ber englischen Sprace von bemfelben. 3weiter Cursus. Die Eigenthumlichfeiten bes englischen Sprachgebrauchs. Dritte Auflage. hamburg, Rolte. 1869. 18 Sgr.
- 29. Naturgemäßer Lehrgang jur prattischen Erlernung ber Englischen Sprace.
  Rach ber Methobe bes Anschauungsunterrichts von Felix Danicher, Lehrer an ber Englischen Frauleinschule in Frankfurt a. R. Frankfurt a. R., Jaeger. 1869.
- 30. Schlüssel zur Englischen Sprache ober Genaue Lehre ber richtigen Aussprache bes Englischen nach Accent und Laut; nebst einem Anhange über die prosodische Aussprache der gehobenen und der gebundenen Rede, aus Murray's English grammar, als Leseübung dienend, von Wilhelm Hubotter, Lehrer der neueren Sprachen an der hohern Sandelsschule zu hilbesheim. Altona, Haendle und Lehmfuhl. 1869.
- 31. Reuer Lehrgang ber Englischen Sprache nach einer prattischen, analytischen, theoretischen, synthetischen Methode von T. Robertson. Für ben Schul-, Brivat- und Selbstunterricht, unter Benugung ber neueften englischen Sprachwerte, und mit beftändiger sehr vollständiger Angabe ber germanischen und frangofischen Analogien, nach ber sechsten Driginal-Auslage zum Gebrauch für Deutsche vollständig neu bearbeitet von Dr. August Bolg, Professor an ber Konigl. Kriege-Alademie. Erfter Theil. Fünfte Auslage. Berlin, Schulze. 1864. 15 Sgr.
- 32. Bon bemfelben. Zweiter und britter Theil bes vorangezeigten Lehrganges. Berlin, R. Gaertner. 1869. 1 Thir.
- 33. Englische Schulgrammatit. Bon Sottfried Surde. Erfter Theil. Glementarbuch. Zweite Auflage. hamburg, Otto Meigner. 1869.
- 34. Sammlung gediegener und interessanter Berte der englischen Literatur. Bon Dr. D. Weeg. Band V. Childe Harold's Pilgrimage. A romaunt by Lord Byron.

  Band VI. The Pilgrims of the Rhine, by Sir Edward Bulwer.

  Band VII. The State of England in 1685, by Th. B. Macaulay.

  Band VIII. The Chimes. A Goblin Story of some Bells that rang an old year out and a new year in by Charles Dickens. Munker, Brunn. 1869. à 12 Sgr.

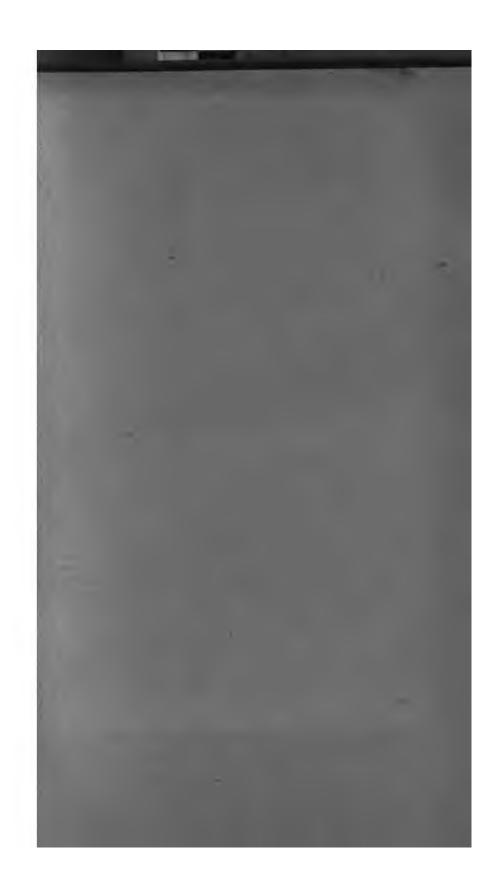

|  | , |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | - |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |



|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT This book is under no circumstances to be taken from the Building form 419



•